

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



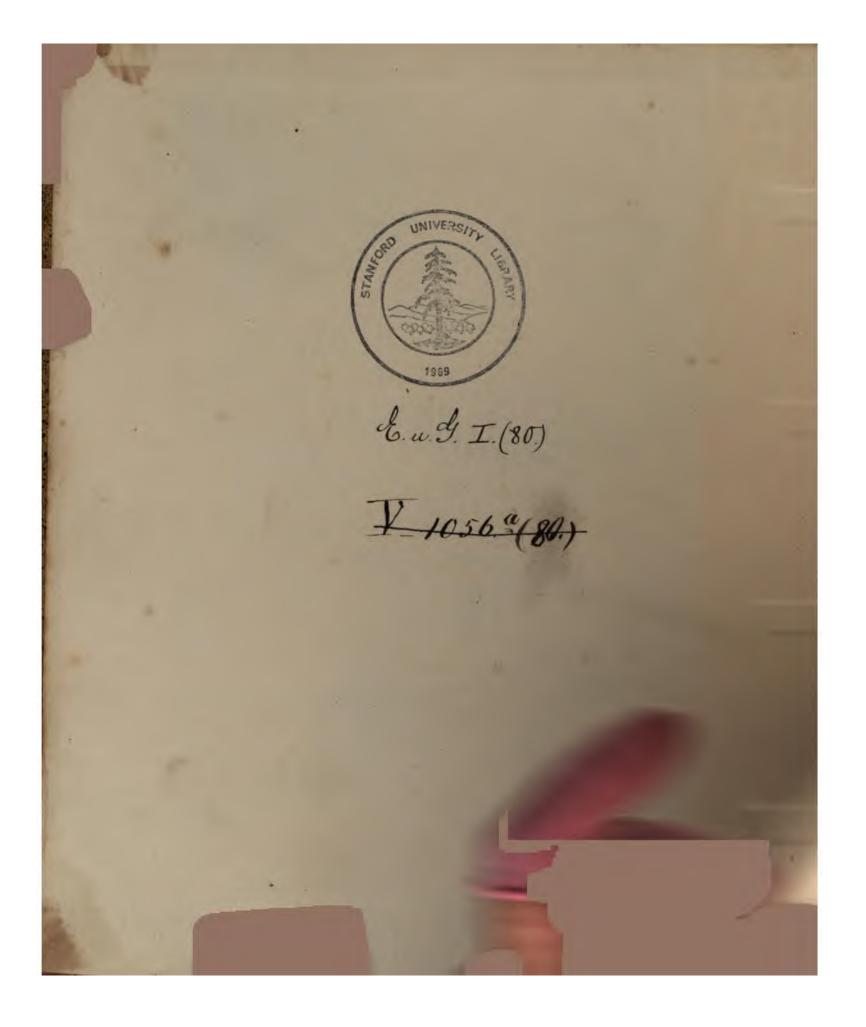

|  |  |  | , |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

Allgemeine

Encyflopädie der Wissenschaften und Kunste.

# gilgemeine Encyflopädie

ber

# Wiffenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A - G.

Berausgegeben bon

hermann Brodhaus.

Achtzigster Theil.

GRIECHENLAND.

(Geographie und Geschichte Altgriechenlands.)

Leipzig:

F. A. Brock hans.

1862.

A6 Sect.1 V. 80



# Allgemeine Encyflopädie der Wissenschaften und Künste.

**Erste Section**.

**A** — G.

Achtzigster Theil.

GRIECHENLAND.

Geographie und Geschichte Altgriechenlands.)

SELECTION OF THE PRINCIPLE WITH THE PRINCIPLE OF THE PRIN

# GRIECHENLAND.

# A. Alt. Griechenland.

GRIECHENLAND ("Ελλας, Graecia, Χεττιείμ, Chitim)\*).

## Geographisch.

I. Abtheilung. Cap. 1. Borgeschichtliche Beit. So weit ber Erbfreis ben Alten befannt geworden, hatte wol feine Landergruppe eine fo vielseitig ausgezadte und bem Bertehre nach allen Seiten geöffnete Gestalt, ale das von zahlreichen fleinen und großen Infeln umgebene, burch eins und ausgebogene Ruften, Landspipen und Borgebirge ausgeftattete Griechenland, ale fei es ichon burch feine Lage bagu bestimmt gewefen, alle Culturftrahlen ber altern Bolfer von Often her in fich aufzunehmen, die spatere Cultur ber europaischen Bolfer vorzubereiten und ihnen als Leuchte zu bienen. Die Cultur bes Drients mare gewiß nicht in gleicher Beife dem Occibent ju Gute gefommen, hatte nicht Sellas ben Beruf ber Bermittelung übernommen, beffen Bewohner mit ben Bolfern bes westlichen Ruftensaumes von Rleinasien feit früher Zeit in engster Berwandtschaft ftanben. Rein anberes Land ber alten Welt mare in gleicher Beise bazu befähigt gewesen, sowie fich endlich wol nirgends ein so wohlverwahrtes Archiv ber alten griechischen Literatur gefunden haben wurde, als Byzanz, bie Residenz des griechischen Kaiserreiches. Die wundersbaren Raumverhaltniffe Griechenlands laffen aber voraus fegen, bag hier bereits in uralten Beiten mannichfache physische Beränderungen stattgefunden haben. Land und Meer, hier so vielsach in einander geschoben, mußten eine starke Wechselwirfung auf einander außern. Das bewegsliche, hier und da beengte und in starker Schwanz mogende Meer wirfte hier ausspülend und verschlingenb. bort ansegend und neuen Boben schaffenb. Und mas bas Meer nicht leistete, bewirften die Schlamm ansfependen Fluffe an ihren Mundungen. Hier tauchten neue Landengen auf, welche früher vom Meere bebeckt waren, bort traten Inseln hervor, welche früher als

Salbinfeln jum Continent gehort hatten. Daß neue Inseln mitten im Meere burch vulfanische Gewalt emporgetrieben wurden, ist eine bezeugte Thatsache. So Thera, Therasia und Aspronisi. So manche durfte schon in uralter Beit wieber ins Meer gurudgefunten fein. Große physifche Beranderungen haben bereits die alten griechischen Geographen angebeutet und die feit ihrem Zeitalter vorgegangenen Beranderungen bringen bies gur Gewißheit 1). Wie neuere Reisenbe behaupten, haben fich bie Ruften bes Mittelmeeres im Allgemeinen nach bem Baffin zu gesenkt. Das ägaische Meer bagegen soll an allen Ruften, welche es bespult, mehr und mehr gurudtreten 2). Die alten griechischen Autoren fnüpften so manche phosis falische Erscheinung an die deutalionische Fluth, welche geologisch ihre Geltung hat, gleichviel welchem Zeitalter und Ramen biefelbe zugewiefen wirb. Rach alten Sagen ber Megarer foll gur Zeit berfelben bas Gebirge Gerania wie eine hohe Felfeninsel zwischen bem Festlande und bem Beloponnesos gestanden haben. Nach dem Burude weichen bes Gewässers traten das megarische Tiefland und ber flache Ruden bes Ifthmos hervor 3). Dagegen scheint die tiefe Chene, welche gegenwärtig die Bropontis ausfüllt, vor uralten Beiten die beiben Welttheile, Europa und Afien, verbunden ju haben. Dafür fpricht wenigstens bie hervorstechende physikalische Aehnlichkeit ber beiberseits liegenden Ufer- und Gebirgestriche 4). So hat Protesch v. Often aus der gegenwartigen Gestaltung des Meergestades bei bem alten Ephefos gefolgert, bag baffelbe im Laufe ber Jahrhunderte bedeutenbe Beranberungen

M. Encytl. b. W. u. R. Grfte Section. LXXX.

<sup>\*) 1</sup> Maccab. 1, 1: Mafebonien ober Griechenlanb. Sefefiel 27, 6 bezeichnet Chitim bie griech. Infeln.

<sup>1)</sup> Bergl. Prokefch v. Often, Denkwurd. u. Erinner. aus bem Orient II, 234. L. Roß, Reisen auf ben griech. Inseln. 1. Bb. S. 55, und über die vulcan. Inseln im ägäischen Meere S. 88 fg. 2) H. Barth, Wanderungen durch die Küftensländer bes Mittelmeeres I. S. 456 fg. Ernst Curtius, De portudus Athenarum p. 5. (Hal. 1842) 3) E. Curtius, Peloponnesos. 1. Bb. S. 8. 4) Bergl. Prokesch v. Often, Denkwürd. und Erinner. 1. Bb. S. 258. Auch B. 3. Samilton (Reisen in Kleinassen, Pontus und Armenien [teutsch]. 1. Bd. S. 69) meint, daß das schwarze Meer ursprünglich ein Binnensee ges wesen sein

erlitten haben muffe 5). Schon Paufanias mußte, baß ber Maandros burch fein in Maffe herbeigeführtes Erd= reich das Meer zwischen Priene und Milet zum festen Lande umgeschaffen 6). Ueberhaupt hatte an dem westaffatischen Ruftensaume burch bie viel Schlamm führenden Flusse eine großartige Anschwemmung von fruchtbarem Erbreiche stattgefunden. Das ursprüngliche Gebiet ber Jonier in Kleinasien war angeschwemmtes Land?). Co ift eine Klippeninsel vor dem alten Salikarnaffos burch eine Sandzunge mit dem Festlande vereinigt worben 8). Berodot hat dem öftlichen Theile von Rleinafien (von bem der Infel Appros gegenüberliegenden Meeresufer bis jum Pontus Gurinus) die Breite von fünf Tagereifen gegeben. Gegenwärtig beträgt aber die Breite von bem innerften Ufer bes Bufens von Amisos an ber Nordfufte bis an ben gegenüberliegenden tiefften Ginschnitt ber Subfuste 60 geographische Meilen, also weit mehr als funf Tagereisen, welche man höchstens auf 40 Meilen (16 Stunden auf den Tag) anschlagen kann. Also muß fich feit 2300 Jahren durch Alluvion die Breite bes Landes bedeutend vergrößert haben 9). Ueber eine Region ber Insel Lesbos hat Profesch v. Often bemerkt: "Aus ber Gestaltung des Bodens geht hervor, daß die Morastund Sandstrede von mehr als 1,000,000 Duadratfuß im Nordoften des Golfes neu angeschwemmtes Land ift. In altester Zeit burfte baher Colonna nicht febr vom Golfe entlegen gewesen sein, von welchem es heutzutage eine Stunde absteht" 10). So hatten Fluffe, wie ber Beneios und Achelous, an ihren Mündungen bem Lande fruchtbares Erdreich hinzugefügt, oder wie der letigenannte vor der Mundung liegende Inseln mit dem Continente verbunden <sup>11</sup>). Dagegen ist natürlich auch so mancher Kuftenstrich, so manche Stadt vom Meere allmälig unterminirt und mit fortgerissen worden, wie Erythron an der afrifanischen Rufte bes Mittelmeeres 12). Roch größere Beranderungen an ben Meerestnften brachten Erdbeben hervor, welche zugleich mit Ueberschwemmungen verbunden waren. So gingen Helike und Bura in Achaia zu Grunde. Helike wurde burch einen mächtigen Meeresschwall gleichsam weggespult, Bura aber durch eine Erbspalte verschlungen 13). So ging zur Zeit bes

peloponnesischen Rrieges ein Stud gand von ber Insel Euboa unter, wie Thufybibes berichtet 14). Bei ben Bewohnern der Infel Paros eriftirt noch gegenwartig eine Sage, laut welcher an einer Stelle in der Rahe bes Hafens Drios, welche Stelle ber Abgrund (άβυσσος) heißt, einft eine Stadt ine Meer versunken fei 15). Auch wurden Stäbte burch lleberschwemmungen von Seiten großer ganbfeen, welche Bufluß erhalten und feinen 216= jug hatten, vernichtet, wie Arne in Bootien und bie uralte Stadt Pheneos in Arfadien 16). So find von ben gahlreichen vortrefflichen Safen ber alten Welt nur noch wenige in ihrem ursprünglichen Zustande. Viele berselben sind gegenwartig nichts Anderes als mit Schilf bewachsene Sumpfe ober Morafte, wie ber der alten herrlichen Stadt Rygifos 17). So murben auch Meeresbuchten burch ben abgesetten Schlamm einmundender Fluffe nach und nach in Sumpfe verwandelt, wie die, an welcher einst bie Stadt Myus lag 18). Die bas meerumgurtete buchtenreiche Land oft heimsuchenden physischen Erfcheis nungen hatten auch ihren Ginfluß auf den Gult. Daber bem Erberschütterer Poseibon namentlich in ben Stabten und Ortschaften ber Uferstriche, auf Borgebirgen und Landzungen zahlreiche Tempel und Altare errichtet worden waren 19). Insbesondere hatten die Borgebirge ihm geweihte Beiligthumer aufzuweisen. — So manches große Raturphanomen war in fo früher Zeit vor fich gegangen, bag eine Runde barüber nicht eriffiren tonnte. Go mogen Inseln, durch eine Erberschütterung und eine damit verbundene Sturmfluth vom Lande abgeriffen, entstanden fein, ju bem fie früher als Salbinfeln gehört hatten. So mochte wol die Insel Euboa, welche fich als schmaler Streifen neben dem Festlande hinzieht, einst zu diesem gebort haben, wie bies bereits Brofopios als eine nicht ju bezweifelnde Thatsache bargestellt hat 20). Anderwarts hat man bieweilen Salbinfeln burch Abgrabung eines Ifthmus funftlich vom Lande getrennt und ju Infeln gemacht, welche bas Deer burch Ansenung von neuem Erbreich wieder mit bem Continente verbunden und

<sup>5)</sup> Denkwärdigf. 2. Bb. S. 119 fg. S. 234 fg. Die schöne Ebene von Ephesos war nur durch Alluvion entstanden, welche der gewundene Kapstros durch das von den Gebirgen herad und weiter gesührte Erdreich bewirft und dadurch kleine Inseln mit dem Festlande vereinigt hatte. Bergl. Ed. Gukl, Ephesiaca p. 3 sog. 6) Pausan. VIII, 24, 5. 7) Ernst Eurtius, Die Jonier. S. 17. 8) Profesch v. Often a. a. D. 3. Bb. S. 441. 9) Herodot. I, 72. Vergl. R. E. A. v. Hoff, Geschichte der durch Ueberlieserung nachgewiesenen natürlichen Veränderungen der Erdoberstäche. 1. Th. S. 109. 10) 3. Bb. S. 355. 11) Ebenso hat der Spercheios an seiner Mündung in den malischen Meerbusen durch abgesehen Schlamm und Sand die Küste bedeustend weiter vorgeschoben. So hat der eine Menge Kies und Sand mit sich sührende Nedon im alten Messenien im Verlause von 17 Jahrhunderten die Küste einige Stadien weiter von Pherä hinaussgerückt, als dies zur Zeit des Bausanias der Kall war. Vergl. Bodrif, Griechenl. in altgrogr. Veziehung S. 52. 59. L. Koß. Reisen und Reiserouten in und durch Griechenland. 1. Th. S. 2. 12) G. Barth, Manderungen r. a. a. D. S. 461. 13) Strad. I, 59. Casaub. E. Curtius, Peloponnes. I, 45.

<sup>14)</sup> Thukyd. III, 89. 15) L. Roß, Reisen auf b. gricch. Snfeln I. S. 51. 16) Pausan. VII, 25, 1—5. Strab. I. p. 59. IX, 2, 406. 407. Casaub. Bergl. E. Eurtius, Belopennes. I, 45. 17) Bergl. S. S. & amistron, Reisen (teutsch) 2. Bb. S. 100. 18) Bergl. Pausan. VII, 2, 7. 19) Aristives (Προσφανητ. Σμυργαϊκ. ΧΧΙΙ, 441. Vol. I. ed. Dind.) bemerkt bereite ganz richtig: άλλά και γη θαλάτταν δέχεται και θαλάττα ήπειρούται· και πόλεις αι μέν κατά γης ξόνσαν, αι δ΄ ύπό ξενμάταν ούρανίων τε και καντοίων ήφανίσθησαν. Unb ibid. p. 443: άσπες τοῦ Ποσειδώνος ἐξεπίτηδες τῆ τριαίνη κινήσαντος αὐτὴν κτλ. unb III. εἰς Ποσειδώνος ἐξεπίτηδες τῆ τριαίνη κινήσαντος αὐτὴν κτλ. unb III. εἰς Ποσειδώνος εἰξεπίτης ἰερά Ποσειδώνος και ἀναθήματα και ἀγάλματα και τεμένη και νεώ. Θετgl. Αίγνατ. ΧΙΝΙΙΙ. p. 468 unb βτο fesch v. Often. 2. Bb. S. 237. 20) Prokopios, De aediste. IV, 3. p. 72 (p. 275 ed. Dind.): Εὐβοια τοίννν ἡ νῆσος δὲ πορθμώς δστερον ἡ τῆγνοι γάς τις τὴν ἡπειρον ἀποσχισθείσης δὲ πορθμώς δτερον ἡ τῆγνοι γάς τις τὴν ἡπειρον ἐνταθθα τῆς θαλάσσης ἐπιξόρη ἀμφι Χαλκίδα πόλιν ἐν στενς τε ξυνιοῦσα και ταῖς ὅχθαις ἐκατέρωθι σφιγγομένη ἐς ὁνακὸς εὐρος Εὐριας δὲ δυακὸς εὐρος Εὐριας δὲ ὁνακὸς ενακέρωθι σφιγγομένη ἐς όνακὸς εὐρος Εὐριας Εὐριας ἐκατέρωθι σφιγγομένη ἐς όνακὸς εὐρος Εὐριας Εὐριας ἐκατέρωθι σμία τις ἐγκειμένη ποιεῖται δοκός κτλ. Βετgl. Livius ΧΧΥΙΙΙ, 6.

wieberum zu Salbinseln umgestaltet hat. Go mar einft burch die Korinthier aus ber Halbinfel Leufas burch Abgrabung bes Isthmus eine Insel gemacht worden, welche vom Meere nach und nach wieder mit dem Lande vereinigt wurde 21). Auch sind bisweilen natürliche Inseln auf bieselbe Weise mit dem Continent verbunden worben. So einige ber Echinaben an ber Munbung bes Achelous. Go foll ber attifche Beiraeus einft eine Infel gewesen sein, welche burch Alluvion nach und nach mit bem Festlande in Berbindung getreten, mas aus der Befcaffenheit biefer Halbinfel die größte Wahrscheinlich-teit gewinnt 22). Auch wurden Infeln durch funftliche Damme gleichsam ans Land gefesselt. So soll Klazomena einst eine Infel gewesen sein, welche burch Alerander vermittels eines machtigen Dammes ans gand gefesielt morben 23).

Anderer Art waren die Durchbruche größerer Fluffe, welche in uralter Zeit ihren Weg in einen ringsum von Bebirgemaffen eingeschloffenen Reffel ober flachen Raum genommen hatten, ohne hier einen Ausweg zu finden. Daburch entftand eine ungeheure Waffermaffe, welche fich endlich felbft einen Ausweg bahnen ober burch gewaltige Raturereigniffe, burch Erberschütterungen, erhalten mußte, wie ber Beneios im Tempethale. Das von fünf hohen Gebirgen umgurtete Beneiosthal murbe wol noch gegenwartig ein mafferreicher Binnenfee fein, hatte nicht irgend eine Gewalt, vielleicht auch menschliche Beihilfe, bem machtigen Wafferschwalle einen Ausweg eröffnet. Die Alten fannten verschiedene Sagen über Diefen Durchbruch. Bie man angenommen, öffnete ein riefiger tiefer Spalt in bem Bergringe, wahrscheinlich in uralten Zeiten burch ein Erdbeben herbeigeführt, einen Abzug, ein wahres Wunderwerf ber Natur 24). Fallmerager, welcher bie Topographie in Augenschein genommen, bemerkt hieruber: "Rach ben Gesethen ber natürlichen Defonomie muß ber Bruch im Punfte ber tiefften Senfung bes Terrains und jugleich der bunnften Scheibewand bes fürzeften Abstandes vom Meere fein. Diefe Bedingungen erfüllen fich im nordöftlichen Theile bes Bergringes auf ber niedrigen Berbindungslinie bes angeblich über 9000 fuß hohen, am Ramm tafelformig gezogenen Dlympus und ber fanften waldreichen Offappramibe, wo nach bem übereinstimmenben Dage ber Alten die Dide ber Ringwand 5000 rom. pass., b. h. 22,769 par. Fuß beträgt; bie wir in etwas weniger als zwei Stunden im Rarananenschritte burchritten finb. Wenn wir noch bemerten, daß die beiben Riesenpplonen an der außern Tempe-

pforte, Offa und Olympus, zwar den Strand erfüllen, aber nicht fenfrecht ine Meer niedersturgen, fondern wie bie Mundung eines Trichters fich links und rechts in lieblichen, weitausgreifenden Curven auseinanderbeugen, fo lagt ber fluge Lefer auch ohne unfere Erinnerung burch ben schlammreichen Beneios außerhalb bes Felsen= thores und zwischen ben beiben Curven ein Delta von üppig stropendem Pflanzentriebe bilden "25). Andere Flüsse haben auf andere Weise sich im Verlaufe von Jahrtausenden ihren Weg durch Gebirge oder Sügel und Felsen gebahnt. So hat der Strymon seinen Weg durch bas Rhodopegebirge gefunden, wo ihm die Natur felbft bie Bahn gleichsam vorgezeichnet hatte. Die Saale bei Salle hat einen weiten Bogen um ben westlichen Theil ber Stadt gemacht, um ben Beg zwischen ben Felfenhügeln bei Giebichenftein aufzufinden. Rleinere Fluffe im Beloponnefos haben fich im Alterthume auch unterirbische Wege gebahnt, bie fie an andern Stellen wieder ju Tage famen, worauf wir bei ber Betrachtung biefer Salbinfel gurudtommen.

Cap. 2. Sellas läßt fich im weiteften Umfange als eine große Salbinfel betrachten, beren breitefte Bafis ber Balkan, die alte Hämoskette 26), bildet, und liegt zwischen  $36\frac{1}{2}^{\circ}$  und  $42^{\circ}$  nördl. Br. und zwischen  $37^{\circ}$  und  $43^{\circ}$  öftl. L. Die gesammte Halbinsel stuft sich aber bis jur fublichsten Spige wieberum in mehre fleinere Halbinseln ab, welche burch tiefeinschneidende Meerbusen gebildet werden. Der Beloponnesos aber wird von zwei Meeren bis auf einen schmalen Ifthmus vom Lande abgetrennt und bildet als vollfommene Salbinfel von ber Geftalt einer ausgestrechten Sand ober eines Blatanenblattes bas füblichfte Borland und Bollwerk von Sellas. Wenn andere Lander durch unübersehbare Flachen, mächtige Ströme, hochragende und ausgedehnte Gebirgezüge, unermeßliche Waldungen fich auszeichnen, jo ift hellas wol auch in feiner Art und nach Berhaltniß feiner Ranbermaffe mit Blachen, Bluffen, Gebirgen und Walbungen ausgestattet; allein Nichts von biefen Gebilden ber Erdoberfläche hat hier ungeheure Dimenfionen, vielmehr wechselt hier Alles in bunter Mannichfaltigfeit, fodaß jeber Lanbftrich im fleinen und fleinften Maßstabe Alles, Gebirge, Thaler, Gbenen, Balber und Fluffe in fich vereinigt ohne lebermaß und Monotonie. Rur die Gebirgszüge in den nördlichen Regionen vom Ambrafia bis jum Ausfluß bes Beneios und von Actolien bis jur Rorbgrenze Mafedoniens haben größtens theils eine betrachtliche Ausbehnung, find vielfach mit einander verfettet und großentheils ftart bewalbet, was

<sup>21)</sup> Strab. X, 2, 452. Casaub. 22) Bergl. E. Curtius, De portubus Athenarum p. 6. 7. 23) Strab. I. p. 58-60. Casaub. Er führt noch mehre Beispiele auf. 24) herobot (VII, 129.), Strabon (IX, 5, 430. Casaub.) haben ein Erbbeben als bie ben Durchbruch bewirfende Ursache bezeichnet. Der lettere αιο δε δει Συττήστική δεωτετινό μεγαής δεξεία τει. Det lettere bemertt: ὑπὸ δὲ σεισμῶν ἡήγματος γενομένου καὶ την "Οσσαν άποσχίζοντος ἀπὸ τοῦ 'Ολύμπου διεξέπεσε ταύτη ποὸς θάλασσαν ὁ Πηνείος καὶ ἀνέψυξε την χώραν ταύτην. Bergi. Aristides XXII. Προςφανητ. Σμυρν. p. 443. Vol. I. ed. Dind. Derfelbe bemertt (Αίγυπτ. ΧLVIII. p. 468) über bie Ebene von Larista in Rleinasten: τὸ γὰρ περὶ Λάρισσαν πεδίον θάλατταν Εναι τὸ παλαιόν πολλά τεκμηριοί.

<sup>25)</sup> Fallmeraner, Fragmente aus bem Drient II, 206 fg. 26) Man fonnte auch bie natürliche Bafie ber Salbinfelformation noch weiter norblich ruden und bie Bafielinie vom Meerbufen von Dbeffa bis zu bem von Trieft giehen; allein in biefem Falle wurde ein großer Theil vollig barbarifcher Canbftriche hingugezogen werben. Gine weit fublichere Bafis tonnte man in ber Linie vom Golf Salonifi bis zur Strage von Otranto finben; allein ba in biefem Falle Mafebonien und Thrafien von ber Balbinfel ausgeschloffen murben, fo bleibt bie Bamostette bie annehmlichfte Bafielinie, welche auch von einigen neuern Geographen in Beziehung auf bas gegens wartige Griechenland aufgestellt worben ift.

jeboch im Alterthume noch weit mehr ber Fall war. Die Mittellander Phofis, Lofris, Bootien und Attifa haben ihre Sügelreihen mit einzelnen boch emporragenben Bergen. 3m Beloponnes bingegen bat Arfabien wieberum feinen machtigen Gebirgoftod mit weitverzweigten Bugen von Bergen und Sugeln. Doch mangelt nirgende Die 216wechelung mit fruchtbaren Cbenen, Thalern, romantifchen Bergfeffeln, Bluffen und Landfeen, welche burch Mannichs faltigfeit ben Reig ber Gebirgemaffen erhöhen. Die lange Samosfette, Die feraunifchen und fambunifchen Buge ausgenommen, war im Alterthume fein Gebirge fo obe, baß es nicht feine Bewohner, ober wenigstens in benachbarten Dorfern und Stabten feine Unwohner gehabt hatte. Ginige fleinere Bolferichaften wohnten gang auf Gebirgen. Anbere fleine Bolferichaften waren von machtigern Stammen vertrieben und genothigt worben, auf ben Gebirgen Buffucht und Sicherheit gu fuchen. Bahrend fo bie Mannichfaltigfeit bes hellenischen Rander= compleres bewundernswurdig war, hatte berfelbe boch feine bem Ruhme des Bolfes entsprechenbe Ausbehnung. Bieben wir aber bie ringsberum im ägaifchen, thrafifchen und ionischen Meere Berftreuten Inseln mit griechischer Bevolferung, sowie die ungeheure Bahl von Unfiedelungen in Rleinafien, in Thrafien und Sfuthien, am Bontus und Bosporus, in Ufrifa, Sicilien, Corfica und Italien, und einige felbft an ber Gudfufte Galliens, jum Gangen, bann umfaßt biefes allerbinge eine beträchtliche, wenn auch weit umber liegende und burch Meere getrennte Landermaffe. Allein eben biefe fporabifche, in weite Fernen reichende Musbehnung ber gefammten hellenischen Bevolferung hatte mahrend ber Beit ber Bluthe bie Spannfraft und Energie bes hellenischen Beiftes bedeutend gefteigert. Das Streben thatluftiger Manner tonnte fich nicht auf bie nachfte Umgebung beschränfen, fonbern mar zugleich in Die Ferne gerichtet, um bem machfenben Staate neue Berbindungen, Silfsquellen und Bortheile gu erfpaben.

Die politische Geographie, welche in fünf Abschnitte zerfällt, nämlich in das hellenische, makedonische, römische, byzantinische und türkische Zeitalter, beleuchten wir später während der römischebyzantinischen Kaiserzeit und beschränken und zunächst auf die physische, indem wir verssuchen, das Gerippe des hellenischen Festlandes von der Hämostette die zur südlichsten Spise des Beloponnesos zu veranschaulichen, also die mannichfachen Gebirgsschichten mit ihren Thälern, Ebenen, Flüssen, Busen und Borgebirgen, welche in ihren Umrissen in der frühesten Zeit (die erwähnten Naturereignisse abgerechnet) dieselben waren wie noch gegenwärtig, wenn auch einige früher mit dichter Waldung bedeckte Gebirge durch Wetter, Stürme, Feuer und Menschenhände gleichsam abgeschält und ihres grünen Schmucke entblößt worden sind. Mächtige Naturgrenzen haben also den hellenischen Ländercompter von dem compacten Körper des nördlicheren Europa geschieden und so die Hellenischen um sich auszusbreiten und mit andern Bölfern in Berbindung zu sehen. Die wunderbare Gestalt des in den Nordgebirgen

fußenben, mit seinen beiben langen ausgezackten Seiten weit ins Meer hinausgreifenben Landes hatte also die Entwickelung bes griechischen Lebens die Bahn angewiesen. Die Entwickelung, Bluthe, der Berfall und Berlust ber Selbständigkeit waren baburch bedingt worden.

Da gieht im weiten Norden ber Schiffbare Danubius, im öftlichen Laufe Ifter genannt, eine lange Bafferftrage burch Illyrien bis jum Pontus Gurinus bin, ben Griechen burch ihre gahlreichen Unfiedelungen am Pontus, Bosporus und in Thratien wohlbefannt, aber ebenfo wie ber Borufthenes als ein Strom barbarifcher Bolfer betrachtet. Diefer Bafferftraße faft parallel hat die lange Samosfette, beren Abtheilungen verschiedene Ramen führten, ihre rauhen Gebirgemaffen aufgeschichtet, welche ebenfalls bis in die Rahe bes Pontus reichten (stra το Αίμον όρος μέχρι της δεύρο θαλάττης δίηκον, be= merkt Strabon, welcher ben Ramen nicht afpirirt und balb to Aluov, balb & Aluos gebraucht hat). Diefes Bebirge mochte bis gur Beit bes peloponnefifchen Rrieges wol niemals von einem Sellenen überschritten worden sein 27). Zenseits dieser Gebirgskette versesten die altern Griechen bis zur Zeit bes Herobot die Syperboreer, die Kelten und Sarmaten, auch die Riphäen oder Ripäen, ein fernes unbefanntes Gebirge, welches auf verschiebene Weise gebeutet worden ist und in der frühesten Zeit vielleicht die Hamostette felbst bezeichnet hat. Der Hamos aber hat viele Rebenlinien, ebenfalls hohe Gebirgefchichten, welche fich füblicher nach bem Norben bes alten Mafedoniens bin ebenfalls vom abriatifden Deere bis jum Bontus fortgieben, nur mit verschiebenen Unterbrechungen und Rebengugen nach bivergirenden Rich= tungen. Strabon lagt bie Nordgrenze von Mafedonien burch bie Bebirge Bertistos, Ctarbos (jest Scharbach), Drbelos, Rhodope und Mimos gebilbet werben, wenn man fich biefelbe als gerabe Linie bente 28). Freilich bilben biefe Gebirge Richts weniger als eine gerabe Linie vom abriatifchen Meere bis jum Bontus, ba fie nur felten gerabeaus, meiftens aber in Rreug = und Quer= augen auseinanderlaufen 29). Bu biefem Gebirgsfpftem

27) Strab. VII, 6, 319. Bergl. p. 317 seq. Lukian. Fugitiv. c. 25: δύο μέν δρη μεγίστα και κάλλιστα δράν ἀπάντων, Αξμός έστι το μείζον, ή καταντικού δὲ Ροδόπη, πεδίον δὲ ὁποπεπταμένον, πάμφορον, ἀπό τῶν προπόδων ἐκατέρων εὐδὺς ἀρξάμενον. C. 33 wird der Hāmos als Schnegebirge bezeichnet. Der mafedonische König Philippos, Bater des Bersens, destieg einen Gipfel des Hāmos, Livius XL, 21. Casaud. Eine genauere Beschreibung dieser Berglette hat J. B. Lechevalier (Reise durch d. Propontis und Bontus Eurinus steutsch, Liegnis 1801] S. 201 fg.) gegeben. Thusphides (II, 96 fg.) hat die Böstersschaften angegeben, welche die zum Asuos reichten und größtentheils von dem Kürsten der Odrysen, Sitaltes, beherrscht wurden, bevor Masedonien zu großer Macht gelangte. Das gallothratische Reich am Hāmos war nicht von langer Dauer. Bergl. Leop. Congen, Die Banderungen der Kelten (Leidzig 1861) S. 217 fg. 28) Libr. VII. Exc. N. 3.: ἐν Βοξόξα δὲ τῆ νοονμένη εὐθεία γραμμῆ τῆ διά Βερτίσκον δρους και Σκαρδον και Ορβήλου και Ροδόπης και Αξμου· τὰ γὰρ δρη ταῦτα, ἀρχόμενα ἀπὸ τοῦ ᾿Αδρίον διήκει κατὰ εὐθεῖαν γραμμὴν ἔως τοῦ Εὐξείνου κτλ. Den Orbelos erwähnt auch Gerodot (V, 16) als ein Gebirge, von welchem ein Theil der Pāonier Bauholz holte. 29) Bergl. M. Grised ach, Reise durch Mumelien κ. 2. Bb. S. 110 fg.

gehört auch ber Stomios, auf welchem Thufpbibes ben Strymon entspringen läßt 30). Bemerkenswerth ift, daß einige dieser Gebirge in die hellenische Mythenwelt hineinragen und noch von romischen Dichtern mehrmals genannt werden 31), wie die Rhodope (Rhodopeia regna, Rhodopeiae arces altaque Pangaea). Das Rhodopegebirge zerfällt in mehre Abtheilungen, in eine öftliche und eine nordweftliche, mit ihren vielfachen Borbergen, welche fich durch die Chalkidike hinziehen und bis zum Marmorameere ausbreiten und endlich in dem hohen Athosfegel abschließen. Die Rhodope bildet allein schon ein Alpensustem von Rumelien und die gegenwartigen Ramen der Zweige sind Berindagh, Despotodagh, Rilodagh 32). Die ganze Rhodopefette erstreckt sich gegen 45 geographische Meilen weit in einer Breite von 14—20 Meilen durch Oftmakedonien bis Thrakien und wird theilweise, wenigstens an den Borbergen, vom ägaischen Meere umfreift. Gine lange Reihe von Borbergen begleitet überall die Subfette ber Rhodope 33). Ueber ben Anblid ber Rhobopefette berichtet Grifebach : "Aber an allen übrigen Orten ber Rufte mar die ftolge Rette ber Rhodope fichtbar, die nunmehr, da wir uns weiter vom gande entfernt hatten, beständig über die niedrigeren Uferberge hervorragten. In diefer Jahredzeit noch vielfältig mit Schneegefilden ausgeftattet, erscheint fie bemnach dem Meere so nahe gelegen, daß man sich versucht fublen fann, Diefes Ruftenhochgebirge mit der Sierra Nevada zu vergleichen, ber es zwar an Sohe bedeutend nachsteht, aber in langer Erftredung lange ber Subfufte bes Landes und in ichroffer Erhebung aus bem Meere gleichkommt. Die mittlere Sohe Diefes Theiles ber Rhodope beträgt mahrscheinlich nirgends über 4000 Fuß, wiewol weiter gegen Weften in der Rachbarfchaft ber Ruinen von Philippi höhere Spigen biefen fublichften Bebirgezug beschließen. Gine ber ausgezeichneten Sohen, Die ich heute vom Schiffe erblidte, Die Kanthe, nordnordmeftlich von Baluftra-Burun, hat Copeland gemeffen und schreibt ihr eine Erhebung von 3815 guß ju" 34). Die subliche Rette führt ben Ramen Despotobagh, wofür Die Bewohner Dieser Regionen häufig Dospadadagh fagen und von der Ableitung aus bem griechischen Worte deonorns Richts wissen wollen 35). Die Ruftenrhodopegebirge bilben das Berginftem ber Chalfidite mit der Halbinsel des Athos 36). Den über

6000 Fuß hohen Athos erblickt man 30 Seemeilen weit, wie Urquhart bemerkt hat 37). Mit der Rhodope fteht auch bas Pangkongebirge in Verbindung, in welchem bereits Herodot Gold = und Silberminen fannte und wo der makedonische König Philippos den Bergbau energisch betreiben ließ und hier das Gold ju feinen weitverbreiteten Philipped'oren gewann 38). Im Nordweften gieht fich die große rumelische Alpenfette nach Sudoften, bis fie zwischen Seres und Philippopolis in die eigentliche Rhodope übergeht 39). — Die Sauptgebirgelinie aber, welche ben Gesammtcomplex ber hellenischen Landermaffe nochmals gleichsam vom Norden abtrennt, bilden die feraunischen und fambunischen Bebirgefetten mit ben hochaufsteigenden Bergkegeln Tymphe, Lakmon und Dlympos. Bereits Eudorcs hatte eine gerabe Linie von den feraunischen Bebirgen bis nach dem attifchen Sunium gezogen und bas Langenmaß berfelben beftimmt 40). Die bezeichneten Gebirgefetten erftreden fich vom Afroferainon im Binfel Des ionischen Meeres bis jum Winfel Des thermaischen Busens im nördlichften Theile bes agaifchen Meeres und ichieben die gandichaften ber Chaonier, ber Moloffer und Theffaler von ben nördlicheren Landern ab, welche ersteren unter Philipp und Alexander noch ju Mafedonien gehörten. Der breite Olumpos bildet in majeftatischer Sohe ben öftlichften Pfeiler ber tambunischen Gebirgefette. Bur Beit Cafar's war die wichtigfte Stadt von Diefen Regionen Dricum, von ben Griechen Drifus genannt 41). Man erblicht bie feraunischen Berge schon vom abriatischen Meere aus. 218 Brofesch v. Dften biefes Meer burchschiffte, erfannte er in der Ferne die afroferaunischen Berge, "die Bormauer Griechenlands, die und nachste und boch bie wenigst befannte Grenze, welche fich in riefigen ungeordneten Maffen emporthurmen. Gie ftreden fich in mach-

p. 323. Casaub.): ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τῶν Μακεδονικῶν ἐθνῶν καὶ τῶν Παιονικῶν μέχρι Στρυμόνος ποταμοῦ, Μακεδόνες τε οικοῦσι καὶ Παίονες καὶ τινες τῶν ὁρεινῶν Θρακῶν τὰ δὲ πέραν Στρυμόνος ἤδη, μέχρι τοῦ Ποντικοῦ στόματος καὶ τοῦ Αἴμου, πάντα Θρακῶν ἐστι, πλὴν τῆς παραλίας αὕτη δ' ὑρ 'Ελλήνων οίκεῖται, τῶν μὲν ἐπὶ τῆ Προποντίδι ἰδουμένων, τῶν δὲ ἐφ' Ελλησπόντω καὶ τῷ Μέλανι κόλπω τῶν δὲ ἐκὶ τῷ Αἰγαίω. য়ίῆο reichte wenigstene an ben Rūstenstrichen hin bie griechische Bevölferung bis in bie Nāhe bieser Gebirgsmassen.

37) D. Urquhart, Der Geist des Drients erläutert in einem Tagebuche über Reisen durch Rumili, aus d. Engl. von F. G. Buck. 2. Bd. S. 127 fg., wo über den Athos reichaltig gehandelt wird. Ueber die Chalfivike bemerkt er 2. Bd. S. 79 fg.: "Chalkivike, das, obgleich kein Theil des eigentlichen Griechenlands, eine so wichtige Rolle in dessen alter Geschichte spielt und so manche Merkswürdigeiten der Colonialpolitik, der Diplomatik und der auswärztigen Berhältnisse Athens und Sparta's auszuweisen hat, verdiente in spätern Zeiten Beachtung wegen administrativer Gombinationen von sehr merkwürdiger Beschandelt.

38) Herodot. VII, 112. 113. Strad. Excerpt. libri VII. N. 17; s. den Art. Pangason.
39) Grisedach 2. Bd. S. 26. Ueber die weitern Berzweigungen vergl. ebendas. S. 28 fg.

40) Strad. IX, 1, 390. 391. Bergl. Theopompi fragm. libr. XXI, 140. p. 302 (in den Fragm. historicorum Graecor. Vol. I. ed. C. et Th. Müller). Livius XLII, 53. Strad. VII, 6, 318. 7, 325. Casaud. Ueber den Olympos und seine einzelnen unterbrochenen Schneesselder s. Grises bach 2. Bd. S. 23.

41) Caesar. Bell. civ. III, 39.

<sup>30)</sup> Thukyd. II, 96. Das Gebirge, welches bem Stomios ber Alten entspricht, haben Leafe (Northern Greece III. p. 211) und Grisedach (II. S. 28) genauer zu bestimmen versucht. 31) Virgil. Georg. IV, 452. Ovid. Fast. III, 738 seq. und Hesiod. II, 21. Beibe Dichter stellen das Rhodopes und das Bangdongebirge neben einander. 32) Bergl. A. Grisedach II, 25 sg. Eine Nebersicht der rumelischen Gebirge hat Boue im Almanach von Berghaus für 1838 übersetzt worden ist (S. 25 sg.). Diese Nebersegung ist bereits von Grisedach benugt worden. 33) Grisedach I, 192. 34) Grisedach I, 204. 35) Grisedach a. a. D. 36) 2. Bb. S. 4. Die ganze Hochgebirgelinie von Rumelien hat A. Grisedach (2. Bb. S. 113 sg.) anschaulich beschieben, und es wäre nur zu wünsschen, daß er die sämmtlichen Gebirgesschichten auf einer großen Karte flar veranschaulicht hätte. Neber die Bewohner dieser Regionen bemerkt Strabon (VII, 7,

tiger Reihe vom Guboften jum Guben bis jum Dften bin. 3hre Spigen in Bolfen gehüllt gleichen ben verfteinerten Titanen ber Dichter, Die außen am Thore fiben als Wachter" 42). Diese wilden Gebirgemaffen find noch wenig erforicht. An Dieselben grenzen nach Guben bin bie moloffifchen Berge mit bem auch Imaros genannten Tomaros, welche man über bem Gingange bes Ranals von Rorfu in weitefter Ferne erblidt 43). Die fambunischen Bebirge mit ben erwähnten brei hohen Gipfeln, bem Tymphe, Latmon und Dlympos 44), von welchem bie Gotter, wenn fie berabfteigen, nach Bierien gelangen 45), ichließen von ber Rorbfeite bie Lanbichaft Berrhabia und einen Theil von Seftiaotis ein und hangen an ber Oftfeite mit bem Dffa und Belion burch fleinere Bebirgeguge gufammen. Bon bem Latmon aus zweigt fich ber machtige Gebirgeruden bes Pinbos in füblicher Richtung ab und erftredt fich in bebeutenber Ausdehnung bis jum Tomphrestosgebirge 46). Die Spigen bes Bindos erbliden bie Schiffahrer vom ionischen Meere aus 47). Mit bem Lafmon hebt also eine neue Glieberung bes Landes an, inbem bie machtige Bindosfette von hier ausläuft, an bem Fuße bes Lafmon bie vier größten Fluffe Nordgriechenlands ihre Quellen haben und von hier aus in verschiedenen Richtungen ihren gauf nehmen 48). In Beziehung auf Die von biefen Bebirgen umichloffenen Gbenen, Genfungen, Thaler und Reffel bemerft Grifebach: "Un bem öftlichen Fuße ber Gentralfette bes Scarbus und Pindus liegen vier große Gbenen, Die ich ihrer gang eigenthumlichen Structur wegen mit bem Ramen Ringbeden bezeichnen werbe. Bebes berfelben wird ringe von hohen Gebirgefetten eingefchloffen. Gie find feine Langenthaler: benn ibr

Grundriß nabert fich ber Rreisgeftalt. Raum find fie bom Gebirge umgurtete Plateaus ju nennen, benn ihr Niveau ift verhaltnismäßig tief gelegen. Ihre Gigen= thumlichfeit befteht barin, bag bie fie ringformig umfreisenden einfachen Gebirgefetten nach allen Geiten eine alvine Sohe erreichen"49). Wenn ber Binbos als hohes Rudgrat bes Landes Theffalien von ben epirotifchen Landichaften (Athamanen, Doloper u. f. w.) trennt, fo bilbet ber Tymphrestos mit ben achaifd = phthiotifchen Bebirgen 50), mit bem Rallidromon bei ben Thermopylen, mit bem Dthrys und bem Deta einen machtigen, nach Dften hinftreichenben Querriegel, welcher Rorben und Guben icheibet, fowie andererfeits weftlich bie epirotifchen und atolifden Gebirge am Achelousthale bin fich weiter nach Guben binabgieben 51). Roch weiter fublich verbinden fich fleinere atolische Gebirgegruppen mit bem machtigen Korar 52) und den Gebirgen ber ogolischen Lofrer, welche im Norben ziemlich ben Deta erreichen, beffen Felfen fich schroff gegen ben malischen Meerbusen absturgen 53). Sier scheibet Strabon bas norbliche und fübliche Griechenland 54). Allein biefe Scheidung bezieht fich nur auf bie Ländermaffe vom forinthischen Meerbufen oder von der Gubfufte bes Beloponnefos bis gur fambunifchen Gebirgelinie. Diefe und die feraunifche Rette haben ichon eine machtigere Scheibung ber weiter nördlicher liegenden ganber vom genannten Deerbufen bis jum Samos, b. i. eine Scheidung ber gangen Balfanhalbinfel bewirft. Der Rorgr mit feinen Rebengugen, ben Bebirgen ber ogolifden Lofrer und bem Deta icheibet jugleich Mittelgriechenland in eine Dft = und eine Beft= halfte 55). Gine geringere, vom Deta ausgehende Bergfette gieht am euboifden Deere bin, ju welcher Die

42) Profesch v. Dsten, Denkw. 1. Bb. S. 13. Das Cap Linguetta von der nördlichsten Spige der afroseraunischen Gebirge sintames scopuli acrocerauniae) bildet mit dem Cap Otranto in Apulien die Pforte des adriatischen Meeres. Prosesch a. a. D. S. 14. Lucan. Phark. (V, 653) nennt dieses Gedirge scopulosa Ceraunia. Anch werden von ihm der Lingon und nach Masedonien hin der Barcetesios erwähnt. Bergl. Pouqueville, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece I, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse, Histoire de la régeneration de la Grece II, 166. Kruse de la fermanta de la Bride Ruser de la River de la River

49) 2. Th. S. 125 fg. 50) Ueber diese Gebirge kam Agestlaos mit seinem Heere aus Thessalien nach Böotien, um hier ben vereinten Feinden eine Schlacht zu liesern. Xenoph. Hell. IV. 3, 9: ἐπερβάλλων τὰ Ἰχακιὰ τῆς Φθίας ὅρη. Ueber das Othrusgebirge vergl. Forchhammer, Hellenica p. 6 seg. 51) Herodot. VII, 176: τῶν δὲ Θερμοπνιέων τὸ μὲν πρὸς ἐσπέρης ὅρος ἄβατόν τε καὶ ἐπίκημνου, ὑψηλου, ἀνατείνον ἐς τὴν Οἴτην. Bergl. Kruse, Hellas Th. II, 2, S. 195 fg. Stradon (IX, 4, 428. Casaud.) bemerst über die Richtung des Deta: τρόπον δὲ τινα καὶ πρὸς δρθάς τέμνει τὴν ἀπὸ τοῦ Παρνασσοῦ μεχρὶ Πίνδου καὶ τῶν ὑπερκεμένων βαρβάρων ὁρεινὴν τὸ ὄρος τοῦτο. Der den Thermopylen zugetehrte Theil des Deta umfast 200 Stadien, sei ranh und hoch, der höchste Theil besidde sich bei den Thermopylen selbst, wo er in steilen und þissigen Massen sich bei den Thermopylen selbst, wo er in steilen und þissigen Massen sich bei den Thermopylen selbst, wo er in steilen und þissigen Massen. Diesen schmalen Bīad. lasser von der Kūste ad ūbrig, um and Thessalien in das Gebiet der Lebstragen, hat and Bansanias (X, 22, 1. 2.) beschrieben. 52) Strad. IX, 2, 400. Casaub. 53) Herodot. VII, 198: περί δὲ τὸν χῶρον τοῦτον οῦρεα ὑψελὰ καὶ ἄβατα περικλήει πὰσαν τὴν Μελίδα γῆν, Τρηχίνιαι πέτραι καλεόμεναι. Um τοῦ τοῦ δὲ οῦρεος, τὸ περικλήει τὴν γῆν τὴν Τρηχινίην, ἔστι διασφάξ πρὸς μεσαμβρίην Τρηχίνος διά δὲ τῆς διασφάγος Αἰσωπὸς ποταμὸς ὑέει παρὰ τὴν ὑπωρέην τοῦ οῦρεος. 54) Strab. IX, 5, 429. Casaub: καλείσθω δὲ τὸ μὲν πρὸς τοῖς Μακεδόσι πλευρὸν ἀρατικὸν, τὸ δὲ ἐτερὸν νότιον. Danu: ἀπὸ δὲ τῶν Θερμοπνιδῶν τὰ παράλληλα τοῖς Μακεδόσι δην τὰ Ολταΐα καλ Αἴτωλικὰ τοῖς Λωριεῦς καὶ τῷ Παρνασσῷ συνάπτονται. Bergl. Pausan. VII, 15, 3. und E. Curtiu ε, Βεloponnes. I, 6.

Berge Knemis, Afontion, Ptoon, der Teumissos und Reryfion gehören 56). Die Bor und Rebengebirge bes unwegsamen Korar reichen aber auch bis in die Nähe bes zweigipfeligen Parnaffos, welcher in ben Rirphis ausläuft, während andere Sügel sich bis jum Selikon und Kitharon hinziehen. Der Parnaffos bilbet gleichsam die Wand von Phofis, ber Helifon mit feinen Rebengebirgen schließt das Beden Bootiens ein 57) und der Ritharon mit bem Barnes bilbet die Bafis des Dreieds von Attifa, in welchem einzelne Gebirgefuppen, Brileffos (mit bem Pentelifon für identisch gehalten), Laurion, Korybalos, ber Lykabettos und Hymettos von verichiebener Höhe und Ausbreitung emporragen 58). Rords und Oftabhange ber meisten attischen Gebirge find von dem oft schneidend heftigen Boreas wie abgefegt 50). Profeich v. Dften, vom Somettos ichauend. uberblidte Attifa gleichsam aufgeschlagen wie eine Rarte, bie man fich recht mit Nachbenken und Ruhe besehen fann. Alle Gebirgemaffen find flar und gesonbert, bie Ebenen find entrollt, bie Ruften bis auf wenige Buntte frei hingezeichnet und enthullt. Die Rynosura ber marathonischen Ebene greift zur Rechten neben bem Bentelifon vor, ber in herrlicher Breite mit reichen Schwingungen bort aus ber See und hier aus der Ebene nach der Mitte aufsteigt. Die reiche Chene von Meffogia (μεσογαία) breitet fich zwischen biesen, dem Hymettos und bem öftlichen Meere bin. Mannichfach ift das Gestade gefrummt und gebrochen, mannichfach die Ebene bebaut und bepflanzt 60). Bon der Nordseite wird Attifa namentlich durch den Parnes und Kitharon begrenzt, beren Gipfel fich gegen 4000 guß über bas Meer erheben. Suböstlich von Parnes erhebt fich ber Brileffos ober Bentelikon ju einer Sohe von circa 3500 Fuß. Weniger hervorragende Gruppen erstrecken fich bis zum süblichen Vorgebirge Sunium, in beffen Rabe die laurischen Berge wiederum höher aufsteigen 61). Durch die Gebirgsschichten einerseits und die Meereskusten andererseits hatte das attische Land seine Eintheis lung erhalten, die Ebene (nedlov), die Diafria oder Hopperafria, die Mesogaia, die thriasische oder eleufinische Ebene, die Paralia 62). Der Kitharon aber, wie Curtius nach eigener Anschauung bemerkt, verzweigt fich nicht nur nach Often als Scheibewand zwischen Bovtien und Attifa, sondern zieht sich auch sudwarts als Rlippen-

fufte um die innerften Buchten bes forinthischen Deeres, bildet hier das Gebirgeland ber Megaris und erhebt fich bann zu einer teuen Sobenfette, welche wieber bem Stammgebirge bes Ritharon parallel von Weften nach Dften ftreicht. Ihr weftlicher Endpunft ift bas Borgebirge ber Bera Afraia, welches mit bem Borfprunge ber siknonischen Rufte die Bucht Lechaon bilbet. Bon bott rasch anfteigenb, erreicht bas Gebirge naber ben westlichen ale ben oftlichen Bemaffern feine größte Bobe von 4217 par. Ruß und fentt fich bann gegen bas Deer von Salamis. Diese Insel felbst mit ihren umliegenden Feldflippen ift nur eine Fortsetzung befielben und bilbet mit dem munnchischen Safengebirge die Glieder einer großen, von den Fluthen gerriffenen Bergfette. Bebirgezug, ber in einer lange von ungefahr 200 Stabien das Vorland des Ifthmos überspannt, hieß Geraneia 68). — Auch die Westseite der Halbinsel, Afarnania und die Ruftenftriche vom ambrafischen bis jum fyllenischen Meerbusen hat ihre Bobenguge, die franeischen Gebirge und andere fleinere Bugelfetten bis jum Vorgebirge Leufas, welches glatt ine Meer abspringt und von Seefahrern weithin bemerkt wird. Wer von Delphi aus fich nach bem hafen und aufe Meer begibt, bem erscheinen mabrend ber Fahrt nach einander ber firrhaische Bufen, Die Borfprunge bes Parnaffos, bie falybonischen Felsen, bie atvlischen Bergspipen und Felsenzaden (σκόπελοι), bie spitigen Inseln (vnooi 'Ogecai), bas Meer von Bafunthos (δάλαττα Ζακύνδιος), wie Heliodoros in feinem Romane Aethiopica dies veranschaulicht hat 64). Das panätolische Bebirge fendet auch einige Zweige nach Guben aus, wie ben Arafynthos, ben Rurios, ben Taphiaffos und ben Chalfis. Der Taphiaffos enbet im Borgebirge Antirrhion am forinthischen Meerbufen 65).

Cap. 3. Den Uebergang von den Höhen des Feftslandes zum Beloponnesos bildet die von Megara ausslausende schmale Terrasse des Küstenpasses. Hier sindet man die im Alterthume wie noch gegenwärtig verrusenen stironischen Felsen, eine Klippenstraße, einst auf Kosten des Kaisers Hadrian als bequeme Passage hergestellt, doch später wieder verfallen und jest der bose Steig (Kam snach) genannt, mühsam zu erklimmen und dei Sturmwetter nicht ohne Gefahr, doch auch wildromantisch und mit reizender Aussicht auf den äginetischen Meersbusen. Der Weg führt durch zerrissene steile Felsenmassen und auf unsicherem Gerölle hin von Megara nach dem Isthmos und umgekehrt. Hier besindet sich auch der überhängende und schauerliche Felsen Moluris, welcher der Leukothea und dem Palämon geweiht war 66). Als Stiron, laut der Sage ein unholder autofratischer Gesell,

<sup>56)</sup> Bergl. Kruse, Hellas I, 285. 57) Nach ber Darsstellung bes Manistins (Astronomicon libr. I. v. 5 seq.) muß einst ber Hellung bes Manistins (Astronomicon libr. I. v. 5 seq.) muß einst ber Hellung bes Manistins (Astronomicon libr. I. v. 5 seq.) muß einst ber Hellung betatt gewesen sein. 58) Strab. IX, 1, 399. Casaub. Ein aus niedrigen Hügelreihen bestehender Gedirgsgug in Böotien hieß das Thurion. Bergl. H. Ulrichs, Reisen und Vorsch, in Griechenl. I. S. 164 sg. 59) Wergl. Bobrit, Griechenl. S. 88 sg. Aristoph. (Bolf. 323) läst vom Parwes her die Wolfen ziehen. Ueber die Gedirge Attista's überzhaupt Pausan. I, 32, 1 seq. 60) Profesch v. Osten, Denkwürdigs. 2. Bb. S. 661. Eine lebendige Beschreibung hat auch W. Klicher (Erinnerungen und Eindr. aus Griechenl. S. 61 fg.) gegeben. Und früher Leo v. Alenze, Aphoristische Wemerkungen, gesammelt auf einer Reise nach Griechenland S. 388 sg. 61) Bergl. W. Vischer S. 51 fg. 62) W. Vischer a. a. D. S. 52 fg.

<sup>63)</sup> E. Curtius, Peloponnesos I, 7. 8. 64) Libr. V. c. 1. p. 4. ed. Mitscherlich (in ten Scriptores erotici Graeci Tom. II.). 65) Bergl. F. G. H. Kruse, Pellas I. S. 284 fg. Pouqueville, Voyag. III. p. 172. 213. Aussührliche Höhenmessungen Griechens lands hat jett J. F. Jul. Schmidt (Beiträge zur physikal. Georarbhie von Griechenland. Athen 1861. S. 5—111) mitgetheilt (Publicat, de l'observatoire d'Athenes Ser. II. Tom. I.). Aris gonometrische Höhenbestimmungen hat auch die große französsische Karte von Griechenland ausgestellt. 66) Prokesch v. Osten, Denkw. II, 335. E. Curtius, Peloponnes. I, 9.

bier fein Wefen trieb, mar biefer Beg gewiß nicht beffer, allein ber Rurge megen wurde er jebenfalls ichon bamale bem langern vorgezogen. Bielleicht ift bie Cage vom Sfiron erst durch diesen gefahrvollen Baß entstanden. Dieser uralte Raubritter soll übrigens diesen Kelsenweg zuerst gangdar gemacht haben. Nach der Angabe des Paufanias hatte Habrian durch Substructionen diesen Baß so herstellen lassen, daß sich Wagen darauf aus weichen konnten. Ob er später von selbst durch Zeit und Wetter wieber verfallen ober vielleicht abfichtlich wieber gerftort und unbrauchbar gemacht worben ift, um feind= liche Ginfalle abzuwehren, lagt fich fchwer entscheiben 67). Es war naturlich leicht, Diefen Felfenpaß ganglich gu fperren und fo bem Ifthmos und bem Beloponnesos wenigstens von biefer Seite eine Bertheibigungslinie gu fichern 68). Die befte Bertheibigungelinie bilbeten jeboch Die aurischen Berge. Sier ftellte fich mit gunftigem Er-folge ber fpartanische Konig Rleomenes auf, um ben Mafeboniern ben Gintritt in ben Beloponnejos ju verfperren. Und wenn ein feindliches Beer im Beloponnefos fichere Rriegsplane verfolgen wollte, fo mußte es im Ruden bie genannten Berge gefichert haben 69). Durch ben forinthifden Ifthmos war nun Griedenland gleich= fam wieder in die fud= und in die nordifthmischen Lanbichaften abgetheilt 70). Der Beloponnejos greift nun gleich einer ausgestreckten Sand, einer νήσος πενταbinaus, im Rorben mit jufammengebrangten Gebirgsmaffen, im Guben und Often mit fleineren Gebirgen, einzelnen hohen Regeln, mit fpitigen Borgebirgen und Landzungen. Bahrend fich bie Gebirge Mittelgriechenlands mit ihren mannichfachen Genfungen und Sebungen in ununterbrochener Rettenreihe an Die machtigen weitverzweigten Stammgebirge bes Rorbens anichließen, fteht ber Gebirgegurtel bes Beloponnefos mit biefem in feiner Berbindung, mas man früher angenommen hat 71), fondern hat feinen eigenen Gebirgeftod, ben Rern und bas Sochland ber Salbinfel, welches in Arfabien liegt. Arfadien enthalt bie machtige Burgel aller Gebirge ber Salbinfel und ift fur biefe, mas bie Schweig fur Europa. Im Beloponnefos liegt aber bas Alpenland in ber Mitte und Die Randgebirge, welche biefes in ben weitern Rreifen umgurten, fallen theils in breiten Stufen nach bem Meere gu ab, theils bilben fie halbinfelformig neue Ketten und Züge, wie der lange Taggetos. Der Mordrand Arfadiens bildet einen Höhenzug von ungefahr 7 geogr. Meilen in seiner Ausdehnung von Westen nach Often, am westlichen Ende das Olonosgebirge, am öftlichen ber Biria, in ber Mitte ber Chelmos, (ber Dionos 6846, ber Chelmos 7250, ber Biria 7308 Fuß hoch über bem Meeresipiegel). Der hochfte Gipfel ift bas maffenhafte Saupt, welches bie Alten Ryllene

nannten und beffen Sohe einige ber Alten auf 9, andere auf 15, ja auf 20 Stadien berechneten. Seinen nord-lichen Suß bespult bas forinthische Meer?2). Die Ryllene, fichtenbefrangt und buntel aus ber Ferne, fieht auf faft freierunder Bafis und wird ju zwei Drittheilen vom Gewäffer bes Pheneos und Stymphalos umftromt und burch tiefe, bogenformige Thalfurchen von andern Bergen geschieden. Rur gegen Norden sendet er den Arm Chelydorea aus (Mauron oros), eine dreizactige Hochstäcke von 5415 Fuß Höhe mit spigiger Ecke und jähem Absturze, der nördlichste Borsprung der gesammten arkadischen Gebirgsschichten 73). Derselbe Chelydorea zieht fich wieder fublich gurud und fchichtet fich im Chelmos ober ben groanischen Gebirgen auf, einen Anoten von weitverzweigten Meften. Gegen Nordoft tritt ber Chelmos burch ben Rrathis mit bem Chelpborea wieber in Berbindung. Gegen Dften umichließt er mit fteilen Ranbern das enge Thal Kynaitha, eine rauhe Berglandsfchaft, und fest fich jenseits berfelben fort als Kalliphonoi und Dlonos 74). Diejes Doppelgebirge, ber Erymanthos und Lampeia ber Alten, liegt im weftlichen Flügel ber Rorbfette und entfendet vier Fluffe in verschiedener Rich= tung, ben Beneios, ben Erymanthos, ben Beiros und Gelinus. Dies ift Die hobe Rordfette von Gebirgen, welche bas arfabifche Binnenland weit überragt. Der Oftrand Arfadiens hat weniger bobe Berghaupter. Un bie Ryllene ichließt fich ber Gaurias an, welcher bas Stymphalosthal von bem bes Afopos icheibet und fich bann nach Guben fortgiebend in einer fortlaufenben Rette verzweigt, welche weber von ben Alten noch von ben Reuern mit einem fpeciellen Ramen benannt worben ift. Dberhalb ber Inachosquellen erreicht biefelbe bie Bobe von 5455 Buß, bas Artemifion ber Alten, von ben Glawen Malevo genannt. Mit abnehmender Sohe feuft fie fich gum Barthenion berab (3746 Fuß boch, auf welchem Telephos, ber Sprofling ber Auge und bes Berafles ausgefest worben fein foll) und ichließt fich an ben Barnon (Hagios Petros), beffen Gipfel ber wichtigfte Knoten im Guboften bes arfabifchen Sochlanbes ift 75). 3m

<sup>67)</sup> Pausan. I, 44, 10.: 'Αδριανός δὲ ὁ βασιλεύς καὶ οῦτως, ὡς καὶ ἄρματα ἐναντία ἐλαύνεσθαι, κατέστησεν εύρυχωρῆ τε καὶ ἐπιτηδείαν είναι. Bergl. Brofefch v. Diten a. a. D. II, 337. 68) Bergl. E. Eurtius, Beloponnef. I. S. 10. 69) Bergl. E. Eurtius, Beloponnef. I. S. 15. 70) Curtius I, 6. 7. 71) So Krufe, Helas I, 287.

<sup>72)</sup> E. Curtine I, 16 fg. Dikaiarches hatte sich auch durch Höhenmessungen des Peloponnesos verdient gemacht. Ob seine von Suidas erwähnten (s. v. p. 1356, Vol. I. ed. Bernh.) καταμετρήσεις τον έν Πελοποννήσω δοων eine besondere Schrift oder nur einen Abschnitt in seinem großen geograph. Werfe über Hellas gebildet haben, ist nicht leicht zu entscheiben. 73) E. Curtius, Peloponnes, I. S. 17. Pausan. VIII, 17, 4.: και του δοους των Χελνδοφέων οί Άχαιοι τὸ πλέον νέμονται. Der Name kommt von den Schildfröten, welche noch gegenwärtig daselbst gessunden werden. Bekanntlich läßt der Homerische Hymnos auf Hermes (B. 33 fg.) den Hermes am Kyllene eine Schildfröte sinden und daraus eine Lyra herstellen. Bergl. Pausan. 1. c. 74) E. Curtius ebendas, und dazu die Karte von Arkadien. Bd. I. Taf. 2, welche leider mit der Darstellung nicht ganz übereinstimmt. Der Chelmos oder die arvanischen Gebirge liegen hier südwestlich von Chelydotea und die kervneischen Gebirge, sowie Hagiospeleion treten viel weiter nördlich von als Chelydotea. Ucder das Gebied der Kuvaudæris s. Pausan. VIII, 19, 1. 75) Bergl. E. Curtius, Peloponnes. I., 18. Dazu die Karte Taf. II. Her scheide der Kuvaudæris s. Pausan. VIII, 19, 1. 75) Bergl. E. Curtius, Peloponnes. I., 18. Dazu die Karte Taf. II. Her scheide der Kuvaudæris s. Pausan. VIII, 19, 1. 75) Bergl. E. Gurtius,

Suben Arfabiens gieht fich feine hohe Bergfette, sonbern eine gewundene Sobenlinie ale Wafferscheibe gwifchen ben Gebieten bes Alpheios und bes Eurotas hindurch und erweitert fich gegen Westen zu bem rauben Berg-lanbe Stiritis. Im Subosten erhebt fich biefes Ranbgebirge wieber ju einer hohen Rette, bem Lytdon von 4371 Buß (wo ber Altar bes lyfdifchen Zeus auf ber bochften Spige ftand und von hier aus ber größte Theil bes Beloponnesos übersehen werden fonnte) und jum Rotylion von 4143 Fuß Sohe 76). Diefer Bergftrich fallt unter bem Ramen Alvna (Minthe 2377 Fuß) ge= gen bas elifche Deer vor. Die Rebafchlucht trennt ben Sug biefer Gebirge von ben meffenischen, welche que fammen im Gubweften Arfabiens einen machtigen Doppelrand bilben. Der Westrand wird von einem Fluffe, dem Alpheios burchbrochen und in zwei Salften getheilt, im Suben ber Fuß bes Lyfaion, vom Rorben, vom Stamme des Olonos her, ziehen fich ber jest so-genannte Aftras und das breite Baldgebirge, der Pholoe, bis zum Alpheios herab. Elis ift das Mundungsland artabifcher Gewaffer, ein großentheils flaches Ruftenland am Fuße ber arfabischen Gebirge. Im Rorben hat Elis fein eignes Sochland und seinen eignen Fluß, ben Beneios. Den Kern bes achaischen Stufenlanbes, beffen Gestabe fonft nur die schroffe Abbachung bes arfabischen Rorbrandes ift, bilbet bas Panachaiton (jest Boibia genannt), welches in ber Mitte zwifden bem außern und innern forinthischen Meere vom erymanthischen Ge-birge hevortritt. Im Rorbosten Arfadiens ftredt fich von den Quellengebirgen des Inachos ab die argolische Halbinfel weit ins Meer hinein. Der Parnon an der Sudostede Arfadiens ift der Ansang einer Berglette, welche bis zum Vorgebirge Malea reicht. Vom arkadis ichen Gubrande beginnt eine neue Maffenerhebung, welche felbft ben Rhllene überragt und fich bis jum füblichften Borgebirge bes Beloponnesos erftredt. Der Taggetos, eine in ben höheren Theilen größtentheils tahle, jadige, felsenreiche, schroffe und hohe Gebirgs-wand 77), ift die höchste und längste Bergfette der Salbinsel (7416 gup), von zwei Flaffen, bem Eurotos und Pamisos begleitet. Bon ben Subweftgebirgen Arfabiens, welche bie Redaschlucht einfaffen, gieht fich ber Aegialeus oberhalb ber Weftfufte bin, fpringt oftwarts als Ithomes gebirge bis an die Burgeln bes Taggetos vor und bilbet feitwarts als Emathia und Afritas ben Ruden ber westlichsten Subhalbinsel. Der Eira ift zwar nicht von gleicher Sohe und Dimenfion als ber Ithome, boch muß er einen beträchtlichen Umfang haben, ba fich hier bie Reffenier während bes zweiten Krieges mit ben Spartanern eilf Jahre zu behaupten vermochten 78). Der Eira liegt nörblicher und naber an Arfabien als ber Ithome. und ift von wilden Bergichluchten umgeben, hat auch felbft größtentheils fteile Abfalle. Er hatte auch fcwerlich von ben Spartanern erobert werben fonnen, wenn nicht Berrath und Lift in einer regnerischen Racht mitgewirft hatten 79). Auch die sublichen Theile Meffeniens haben noch einige Gebirgezuge.

Wie die Glieberung ber Eanber von Makedonien ber in ihrer Offeite eine reichere und vortheilhaftere Gestaltung hat, so auch im Beloponnesos, also ein burch-greifendes Geses. Die beiben Morea beherrschenden Gebirge liegen in der öftlichen Salfte der Halbinfel. Die Uferlandschaften der Westtufte stehen in ihrer Glieberung bei weitem benen ber Oftfufte nach. hier verzweigen sich die Gebirge bis an bas Meer, bilben Buchten und Steilfüsten, springen als Halbinfeln vor, welche großentheils von kleinen Inseln umgeben find. Sier alfo lag von Ursprung an ber Bebel fur Berfehr und Schiffahrt, hier war ber geeignete Raum ju emporblubenben Stabten, von hier aus hat bie Salbinfel ihre Arme nach Often ausgestredt, um bie im Oriente fruber gereifte Cultur aufgunehmen und nach eigenem Beifte und Bebarf ju verarbeiten und ju verebeln.

Das Berhälinis des gefammten Hochlandes zum Thallande ist wie neun zu zehn. Die Thalebenen sind gleichsam Furchen, eingesenkte Beden und Kessel von größerer und kleinerer Ausdehnung. Kleinere Ebaler und Ebenen sind burch hohe Gebirgsjoche von einander getrennt und bienten gu abgesonderten Stadtgebieten, beren Bewohner auf ihrer eigenen, von ben Lanbesver-haltniffen vorgeschriebenen Bahn fortschritten und fcon fruh mehr ober weniger ju Macht und Bluthe gelangten. Die naturlichen Grenzen waren größtentheils auch bier die politischen.

Cap. 4. Die Borgebirge. Bom Festlande in bas Meer hinausragende Cherfonese find vorzugeweise eine Eigenthumlichfeit ber griechischen Lanbermaffe 80). Das burch mußten zugleich Bufen und Buchten, Borgebirge mit schroffen Felsenmaffen und Landspigen entfteben. Bir wollen junachft nur bie wichtigften Borgebirge in Betracht ziehen. Die weftlichfte Spige bes nordlichen Landercomplexes ift bas Afrofergunion ('Angonegavirior, jest Linguetta, Bunglein genannt), welches wie ein Sorn ober eine Bunge ins Meer hinausspringt 81). Beiter füblich zwischen bem ambrafischen und forinthis ichen Meerbusen liegt bas Vorgebirge Leufate. Auf ber

<sup>76)</sup> Pausan. VIII, 38, 5. G. Enrtine I, 18. Gine etwas abweichenbe Darftellung hat Rrufe (Gellas I. S. 287 fg.) gegeben, welche fich auf bie Angaben alterer, wenig genauer Reifenben flust. 77) Eine Abbilbung bes Taggetos finbet man in ber Description scientifique de Morée. Vol. I. pl. 52. Beim Arificphanes (Lysistr. v. 117 seg.) ericheint bas Auffteigen auf ben Taggetos ale eine be-

beutende Leistung:
śyd de nal na norro Tavyerov y ava έλσοιμ', δπα μέλλοιμί ή είράναν ίδεϊν. A. Enchtl. b. W. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>78)</sup> Pausan. IV, 18-20. Bergl. B. Bifder, Erinnerungen und Eindr. aus Griechenland S. 452. Eine Abbildung hat Riebler (Reise durch alle Theile Griechenlands 1. Th. S. 355. Taf. IV.) gegeben. Derselbe gibt Taf. III. ebendas. S. 274 eine Anscht von dem geborstenen Berge auf Aegina mit wunderbar fcroffen, zachigen Felsenmaffen. Das Innere des Berges ift hier fichtbar. 79) Bergl. B. Bifcher S. 453. 80) Bergl. I. Bh. Falls 79) Bergl. B. Bifcher S. 453. 80) Bergl. J. Bh. Fall, merayer, Fragmente aus b. Drient 2. Bb. S. 6. 81) Gut veranschaulicht auf ber Karte ju Bobrit's Griechenland in altgeogr. Begiehung.

nordöftlichen Seite biefer Lanbermaffe ragt bas weniger fpipige als ftumpfe Borgebirge Sepias in ben thermai-ichen Meerbufen, in der Rabe ber Infel Cfiathos, eigentlich ein großer, fur Die Schiffe gefahrlicher Ruften= ftrid. Mittelgriechenland hat gegen Suben bas Borsgebirge Antirrhion (gegenwärtig nach bem baraufftehenden Schloffe von Lepanto genannt, welches mit bem gegens überliegenben Schloffe von Moreg, einft Rhion genannt, Die fleinen Dardanellen bilbet). Sunium ift die Gud-fpige von Attifa, jest nach ben Saulentrummern bes alten Tempels mit bem Ramen Colonna bezeichnet. Beiter weftlich im forinthischen Meerbufen bas Borgebirge ber "Hoa axoala, welches in icharfer Spite nicht fern vom Ifthmos hervortritt (jest Hagios Nikolaos). Weiter nordlich Solmia (Odmal), ein abgerundeter Borfprung. Auf anbere weniger namhafte Ufroierien fonnen wir bier feine Rudficht nehmen. Die Borgebirge bes Beloponnefos find folgende: Die Rorbfpige Araros ("Agagos, jest Kalogria), die Bestspise Chelonatas (Xelwuarus, Tornese), die Bestsüdwestspise Ichthys (Izdis, jest Katafolo); an derselben Bestseite Kupariffion (Konello) und Kornphafion bei bem alten meffenifchen Polos. Die Gubfeite hat brei weit ins Meer ragende, ftarf ausgeprägte Borgebirge: Afritas (jest Gallo), Tanarion (Matapan) und Malea (Malia), Die beiben lettern bie fublichften Borner bes Beloponnefos. Die Offfeite hat zahlreichere, jedoch weniger ftarf bervorspringende Borgebirge bis zum argolischen Meerbusen (Golf von Nauplia) hin, z. B. Cap Chamilo, Kremidha, Jerafa, Bathy, Kurmazi, Trachili, Turkovigla, Saphlauros. Das am weitesten nach Often vorgeschobene Borgebirge ist das Styllaion (Σχυλλαῖον), gegenwärtig Styli genannt, die Ostspike des Peloponnesos. Die Nordseite hat die Vorgebirge Speiraion (Σπειραῖον), dem Südende von Salamis gegenüber, Drepanon, jeht Drepano, die Nordspike der Halbinsel, und Rhion (Plov), dem erwähnten Antirrhion gegenüber (Spike des Schlosses von Morea).

Die Isthmen und Chersonese. Bereits Strabon hat es hervorgehoben, daß Hellas mehr als andere Länder durch Busen und Buchten, große vorspringende Chersonese, der eine auf den andern folgend, mannichsach ausgestattet sei 12. Auch bilden wol nirgends im europäischen Continente die Isthmen so schwale Landstreisen als im Gediete der griechischen Länder. Wie der Peloponnesos durch einen solchen nit dem Festlande verdunden ist, so war auch einst wol Eudsa durch einen schwalen Isthmos mit dem Continente vereinigt, welcher von der mächtigen Strömung im Euripos nach und nach unterminirt und weggespült worden ist, wie oben angedeutet wurde. So ist der Isthmos der Chalkidise eine schwale Erdzunge zwischen den Ausläusern des makedonischen Küstengedirges und dem Hasläusern des makedonischen Lüsten, sodaß der Durchstich später wieder ausgefüllt worden ist, oder ob er nur die

Absicht gehabt hat, welche nicht zur Ausführung gekommen ist 83). So hatten viele ben Plan zum Durchstich bes korinthischen Ishmos entworfen. Nero ließ endlich bas Werk mit allem Ernste in Angriss nehmen. Allein burch seinen Tod wurde es unterbrochen und ist niemals von Neuem ein Versuch gemacht worden 84).

niemals von Reuem ein Berfuch gemacht worden 84). Cap. 5. In bas Gebiet ber Drographie gehören auch die überaus gahlreichen Afropolen ber griechifden Stabte, gleichfam fleinere Abfenter großerer Gebirge, ober ifolirte vulcanische Erhebungen auf gebirgelofen Ebenen, von welchen mehre aus reinen Felfen be-fteben und eine bebeutenbe Sobe haben. Ebenso bie bicht an Stabten fich erhebenben ifolirten Bergfegel, wie Afroforinthos neben Rorinth und 3thome neben Meffene, einsame Gebirgopfeiler, welche aber boch mit benachbarten Gebirgegugen einen geologifchen Bufammenhang haben, ebenfo wie Infelberge mit benen bes Feft= landes. Eigentliche Bulcane bat gwar Bellas nicht aufgumeifen. Allein an Stellen mit vulcanischem Boben fehlt es nicht, wie ichon bie gabireichen warmen und heißen Quellen befunden und wie auch die gu verschies benen Beiten eingetretenen Erbbeben beweifen. Die Berftorung ber Stabte Belife und Bura in Achaia (373 v. Chr.) war bie Folge einer Erberichutterung, mit welcher lleberftromung bes Meeres verbunben war. Gin gang abn= liches Schidfal hatte noch 1817 Boftiga an ber Stelle bes alten Aigion, welches gerftort murbe. Auch verfant bier zugleich ein ganges Borgebirge in ben Grund bes Meeres. Außer ben Thermopylen zeichnen fich viele Infeln burch beiße Quellen aus, und eben biefelben sinein durch heise Queuen aus, und eben bieselben find auch oft durch Erderschütterungen heimgesucht worden, und zwar mehr noch die des ägäischen als die des ionischen Meeres. Die gesammte Orographie und die Oberstäche der hellenischen Landschaften betressend hat Fordhammer solgende Charafteristist gegeben: "Nirgends sind Meer und Land, Thal und Betg, erdreiche Ebene und jähe Felsmassen in so naher und so vielseitig untersprocener Nerhindung. In der einen Seite eines ihmslen brochener Berbindung. Un ber einen Seite eines fcmalen Thales, bas fich gegen einen offenen Meerbufen mundet, erheben fich in leichten Wellen anmuthige Sugel, beren fruchtbares Erbreich und üppiger Pflanzenwuchs jebe 3bee von einstiger Unruhe und gewaltsamer Erderschut-terung entfernt, an ber andern Seite thurmen fich fteile Felogebirge himmelan, fahl ausgebrannt von einer glühenden Sonne, nur in Riffen und Rluften Baume bes hochften Rorbens nur burch fcmelgenben Schnee ihrer bebedten Scheitel nahrend: bie verschobenen Lagen ihres Gefteine bilben gefurchte Felber von enormen Ausbehnungen, ale hatten einft riefenhafte Gefchlechter bier ben Ader bestellt: ploglich aber verfteinerten fich bie erftarrenben Daffen und malgten fich mit gewaltfamer Berhöhnung alltäglicher Raturgefeplichfeit in willfürlich gerichteten Lagen über einander. Die Maffen waren einft bewegt, behnbar, fluffig. Die Contrafte haufen fich, je

<sup>83)</sup> hierüber haben Grifebach (Reise burch Rumelien 2. Bb. S. 4 fg.) und Jac. Bb. Fallmeraper (Fragmente aus d. Drient 2. Bb. S. 67-69) gehandelt. 84) Sueton. Nero c. 19.

11

mehr man ins Einzelne geht" u. f. w. 88). In keinem Lande ist wol die Mannichsaktigkeit der Gebirgsforsmationen, im Großen und Aleinen, so bewundernsswürdig als in Hellas, wenn auch das Riesenhaste der schweizer und tyroler Alpen von den griechischen Gesbirgen nicht erreicht wird. So sind steile und glatte, unmittelbar aus dem Meere hochaussteigende Felsenwände hier keine Seltenheit, während die Gipfel anderer Gebirge ein breites Plateau bilden, welches einer ganzen

Stadt Raum gewährt.

Die geologischen Bestandtheile ber Gebirgeformationen anlangend besteben bie norblichen Bebirgemaffen größtentheils aus primitiven Felsabern und Schiefern ober fornigem Ralfftein, welcher bie verschiebenen Marmorarten mit einschließt. Auch fommen Granit und Porphyr vor. Grifebach bemerkt über biefe Rorbgebirge, welche er mit Boue nach ihren gegenwartigen Ramen nennt, Folgendes: "So bestehen in den außern Ringfetten der Ribge aus Marmor und Glimmerschiefer, der Bobuna aus Talg = und Blimmerschiefer, Die Retten zwischen Monaftia und Caftoria, fowie ber theffalische Olymp aus fryftallinischen Schiefergesteinen. So der dem Ridge gegenüberliegende Berifteri aus Glimmerichiefer und Granit, bie Robiliga im norblichen Scharbach theile aus Glimmerfchiefer, theils aus blaulich-weißem Ralfgeftein. welches Boue fur Uebergangstalt erflart, welches auch ben Ljubatrin bilbet und in ber gegenüberliegenden Seiten-tette zwischen Calcaubele und Uebtueb wiederfehrt. Auch rechnet Boue gang allgemein ben Scharbach und Pinbus gu bem Bebiete ber fryftallinischen Schiefergefteine" 86). Glimmerschiefer, Thonschiefer, bedeutende Ginlagerungen bes reinen weißen Marmors, Felfenwande mit rothen und rothlichen Farben erwähnt berfelbe Reisenbe in Beziehung auf die Gebirge ber Chalfibite und bes Athos 87). In Betreff ber matedonischen Gebirge bemerkt berselbe: "An das Alluvium der Czernaebene ftogt unmittelbar der Glimmerschiefer des Dragorthales und des untern Abhanges des Perifteri. Diese Felsart, die bei Margarovo ungemein hellfarbig ift, begleitete mich bis zu einer Sohe von 4000 Fuß. Hier liegt die Seitenkuppe gegen das Dragorthal, die aus Granit besteht. Aber der Haupt-weg auf den Berg führt bis 4600 Fuß über Glimmerfchiefer. hier beginnt ber Granit und fest alle höheren Theile bes Berifteri gufammen. Der Rorbabhang bes Berges enthalt baber zwei von einander gefdiebene Granitfpigen als Durchbruchepuntte ber hebenden Gebirgeart

burch ben Schiefer, von benen bie Seitenfuppe fich etwa 4400 Fuß erhebt und ben Granit in einer Breite von 400 Fuß entblößt, wahrend der hauptgipfel über 2500 Fuß tief aus biefer Felsart besteht 88). Bon bem Gipfel bes Cfarbus hangen weiße Kalffelsen herab." In Beziehung auf bas Cap Marogna in ber Chalfibite bemerkt berfelbe: "Die Oftseite ber untern Terraffe befteht aus mäßigem Ralfgeftein von grauer Farbe. Die Felfen ber obern Terraffe, Die gleichfalls fehr fchroff anfteigt, fcheinen aus berfelben Bebirgeart gebilbet gu fein. Sobalb man die Subspite umschifft hat, fallt eine sehr ausgezeichnete rothe Vorphyrwand ins Auge, welche nicht ganz so hoch ift als die aus Kalfftein gebildete Subspite selbst, aber ebenso sentrecht aus bem Deere hervorsteigt." Der Kalkstein ift von beiben Seiten bem Porphyr angelagert u. f. w. Die Porphyrfelfen find auf die untere Terraffe beschranft. Dann tehrt hoher bie Ralkformation wieder. — Darin findet fich eine höchst auffallende Einlagerung von schwarzer Farbe, welche gleichsam in machtigen Gangen ben Ralfftein burchfest und an den Klippen in breiten Maffen zu Tage tritt 89). Grifebach hat biefe eingelagerten schwarzen Schichten fur ein schladenartiges vulcanisches Befüge gehalten 90). So viel hier über die geologischen Ber-haltniffe ber Gebirge im Norben von Sellas. In Mittels und Subgriechenland, bem Beloponnejos, find ebenfalls bie Schiefers und Kalffteinformationen pors herrschend. Bu ben lettern gehören bie zahlreichen Marmorarten, unter welchen ber parifche, ber pentelische, ber von Chios und Thafos, der lafonische, ber farpftische (besonders zu Saulen verwendet), der profonnesische (weiß mit schwarzen Abern), ber hymettische (bie hymettischen Saulen bes 2. Licinnus Craffus, beshalb von D. Brutus ale Venus Palatina bezeichnet) in Hellas und Rom besonders beliebt maren 91). Auf die Marmorbruche tommen wir bei ben einzelnen Landschaften und Infeln gurud. Der verfteinerungsleere, froftallinische Schiefer mit verschiedenen Marmorarten tritt in vier Gebirges gugen hervor, welche fich fächerförmig von Nordweft gegen Guben und Suboft ausbreiten. Junachst der lange Jug ber euböischen Gebirge, in der öftlichen Kette ber Cyflaben fortgeset; bann der attische Gebirgezug, Brileffos (Benteliton), Symettos, Laurion mit ber vom Sunium aus fich anschließenben innern Cyflabenreihe. Der britte und vierte biefer Gebirgezuge, bem Beloponnesos angehörenb, bilben die beiben Gebirge und Halbinfeln Lakoniens. Glimmerschiefer und Marmor

<sup>85)</sup> Hellenica S. 2 fg. — In Beziehung auf die Nordseite und Sübseite der Berge sowol in Kleinasien als in Hellas bemerkt 3. B. Hamilton (Reisen stentsch) 2. Bd. S. 95): "Die nördliche Seite dieser Berge is dicht dewaldet und mit Baum » und Gemüssgärten debeckt, während man auf der südlichen kaum eine Spur von Begetation findet; diese eigenthäumliche Erscheinung habe ich ziemlich oft Gelegenheit gehabt, in Kleinasten und Griechenland zu bemerken." In Nordsriechenland gibt es gewiß viele Ausnahmen von dieser Erscheinung.

86) Grisebach, Reise durch Kumelien II, 126. Ueber die geologische Beschaftenbeit der thrakischen Landschaften vergl.

A. Voquenel, Voyage dans la Turquie de l'Europe, descr. phys. et geol. de la Thrace livrais. 1—7. Par. 1855, dazu ein Atlas in Fol.

87) Erisebach I, 263 fg.

<sup>88)</sup> Grisebach a. a. D. und II, 250 fg. 89) Grisebach I. S. 194. Ueber die röthliche Erde der Rindosgebirge s. Pouqueville, Voyage dans la Grèce Tom. II. p. 243. 90) Grisebach a. a. D., s. die S. 195 beigegebene bildliche Sfizze. 91) Die lakonischen Steinbrüche hat Pausanias (III, 21, 4) des schrieben. Die vorzüglichsten lagen bei der nachen Kroka, deren Gestein sehr hart, aber von guter Politur, vorzüglich zu Tempeln und andern Bauwerfen verwendet wurde. Ueber den Marmor von Thasos, welcher auf dem benachbarten Continente gefunden wurde, vergl. E. M. Cousinery, Voyage dans la Macédoine Tom. I. p. 107 seq.

bilben bie Sauptmaffe bes Barnongebirges, in ben fublichern Theilen gewöhnlich mit Ralficiditen überbedt. Diefelben Steinarten bilben bie Grunbfeften bes Jaggetos und treten in ben Schluchten Lafoniene ju Tage. Diefelben Formationen zeigen fich im Ryllene. Beboch wird hier wie in den argivifden Gebirgen auch Thonfchiefer gefunden. In Arfabien fowol als in anbern Regionen, befonders auf den Cyfladen werden mit Schiefer alle Saufer bebedt 92). In ben Goben von Nauplia treten Kalffteine ifolirt gu Tage. Rreibegebilbe mit Riefelfoffilien, mit Sornftein, Riefelfchiefer, bisund es wechseln mit ihnen Schichten von Thon und Mergel. Gin bedeutenber Gehalt von Gifenoryd gewährt biefen Maffen haufig eine rothliche Farbung. Die obern Lagen bestehen fast burchgangig aus bichten, graulich ober gelbich weißen Kalfsteinen, nur felten aus Canbfteinen 93). Werthvollere Steinarten, welche fich durch Schichten früher gebildeter Steinmassen durchgeschoben haben, sind der Serpentin (in Argolis), Porphyr in Lakonien und Trachyt in Methone. Auch findet man noch gegenwärtig Labrador-Porphyr in Lakonien (eine vorzügliche Abart ist porfiro verde antico), welcher bereits von den Alten hier gebrochen worden ist <sup>94</sup>). Die Inseln bes ägäischen Meeres haben die verschiedensten Steingebilde aufzuweisen. Marmor, Sandstein, Thonsschiefer, vulcanische Breccie aus zerriebenem Bimöstein und kleinen Trachytstuden find die häufigsten Steins arten 95). Das lange Gebirge Dona auf Euboa besteht porzüglich aus Blimmerschiefer mit grauem froffallinisch= förnigem Ralfe und anbern Steinarten 96).

Dbgleich nun aber fo gahlreiche Gebirge und Soben= gruppen bie Balfanhalbinfel burchziehen und theilmeife umgurten, hat biefelbe boch auch ihre fruchtbaren Cbenen, ihre reigenden Thaler, ihr wohlangebautes Terraffenland, ihre mit Stabten und Dorfern (xouat) ausgeftatteten Gebirgsabbachungen und Gelande, welche im Alterthume noch forgfältiger ale gegenwartig gu fruchttragenbem Boben hergestellt worben maren. Die größten und fruchtbarften Ebenen hatte Theffalien mit bem Somerifden Phthia (er egischan Doly). Die laryffais ichen und botifchen Gefilbe waren befondere megen ihrer Ergiebigfeit berühmt. "Erft wie man bie fleine baumreiche, etwas über eine halbe Stunde lange und von niedrig freichenden Sugeln eingerundete Ebene von Mafro-Chorion (gleichfam Langenborf) überichritten bat,

öffnet fich ber weite Borigont und erscheint auf einmal in monotoner Majeftat bie ungeheure, langlich runbe, fpiegelglatte Binnenflache Theffaliens, und wie ein Rebelfchatten fcwamm in bunfler Ferne bas Minaretgewirr von Lariffa." Die Gbene von Pharfalus nennen bie Turfen Tichatalbiche. "Bir erblidten auf einmal," bemerft Fallmeraper, "bas fpiegelglatte, links und rechts unabfebbare, auf ber uns entgegengefesten Gubfeite aber burch ein bammartiges hereinfpringendes Borgebirge begrengte Feldmeer ber pharfalifchen Cbene vor und aus-gebreitet" 97). Das Fluggebiet bes Peneios überragte wol alle nördlichen Regionen burch reichen Ertrag. Das Spercheiosthal ift burch Barme und Feuchtigfeit eben= falls ein bochft ergiebiger Landftrich. Die trachinische Ebene vom Gebirge bis jum Meere umfaßte nach Berodot 22,000 Blethra 98). Gelbft bas raube Aetolien hat feine fruchtbaren Muen, 3. B. bas große atolifche Felb (Altoλων πεδίου μέγα), die Baracheloitis, b. h. die Ebene am Achelous, namentlich gegen seine Mundung hin, bas lelantifche Feld am Ausfluffe bes Euenos 99). Go hatte Epirus viel vortreffliches Ader = und Beibeland 1). Ebenfo hatte Afarnanien neben feinen malbreichen Bergregionen auch fcone Muen und fruchtbare Landereien, wo er= giebiger Aderbau betrieben murbe 2). Gine vortreffliche Ebene liegt auch mitten in ben Gebirgen, welche bas Ruftenland bes ambrafifden Meerbufens begrengen, und hier follen sich, wie man angenommen, in früher Zeit Argeier angesiedelt und bas amphilochische Argos ge-grundet haben 3). In dieser Bezeichnung selbst jedoch liegt keine Nothwendigkeit, hier Ansiedler aus Argos anzunehmen. Denn appos ift offenbar mit kopor verwandt und bezeichnet mit feinem a intensivum ein fruchtbares Feld, welches bearbeitet wird. Auf ber Infel Rafos fpricht man noch gegenwartig to lopos ftatt to lopov, und Aopos sindet man noch gegenwärtig als Bezeich-nung einer fruchtbaren Ebene auf den Inseln Kajos, Nispros, Kalymene 4). Eine von Gedirgen umschlossene Ebene besindet sich auch in der Nähe der Stelle, wo einst Philippi lag 5). Auch Phofis, Lofris, Böctien und Attita hatten ihre Ebenen, von welchen wenigftens bie meiften fruchtbar waren und mit Bleiß bearbeitet wurden. Muf ber Cbene von Roroneia in Bootien fclug Agefilaos mit feinen Spartanern und Bunbesgenoffen Die Bootier, Argeier und Athenaer, mobei er felbft verwundet wurde 6). Gine baumleere weite Chene ift auch bie, durch welche ber Weg von Lebadia nach

<sup>92)</sup> Bergl. Schwab, Arfadien S. 12. 93) Bergl. E. Enrtius, Beloponnef. I, 32 fg. 94) E. Curtius a. a. D. S. 34. Serpentin auf Andres (jeht Andre) erwähnt Fiedler, Reife durch alle Theile Griechenlands II, 214. 95) Bergl. L. Roß, Reifen auf den griech. Inseln. 4. Bb. S. 20. Der nógepos lidos énizógios, welcher zu vielen Bauwerken verwendet wurde, läßt sich auch zu den falfartigen Steinen zählen: Herodot. V, 62. Pausan. V, 10, 2; VI, 19, 1. Pollux, Onom. VII, 123; X, 173. Plín. XXXVI, 17: Parioque similis candore et duritia, minus tamen ponderosus, qui porus vocatur. Ueder den duritis, minus tamen ponderosus, qui porus vocatur. Ueber ben Koyzirns und Koyzulles divos Paus. I, 44. Pollux, VII, 100. Schneider. ad Xenoph. Anab. III, 4, 10. 96) Fiedler, Reise burch alle Theile Griechenlands I. S. 430 fg.

<sup>97)</sup> Fallmeraper, Fragm. aus b. Orient 2. Bb. S. 213. 98) Herodot. VII, 199. 99) Strab. X, 2, 450. 99) Strab. X, 2, 450. 335. 98) Herodot. VII, 199. 99) Strab. X, 2, 450. Casaub.: ἀρχαίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ 'Αχελώου μέχρι Καλυδώνος παφαλίαν έπὶ πολὺ καὶ τῆς μεσογαίας ἀνήπουσαν, εὐκάφπου τε καὶ πεδιάδος. Dionys. Perieg. v. 431—434. Bergl. Krufe, Hellas II, 2. S. 190. Ueber bas Spercheiosthal Forchhammer a. a. D. S. 6 fg.

<sup>1)</sup> Odyss. XIV, 100—106. 2) Bergl. Kruse, Hellas II, 2. 319 fg. 3) Kruse, Hellas II, 2. 331 fg. 4) Bergl. L. Mos, Reisen auf den griech. Inseln. 3. Ihl. S. 47. Bergl. 2. Ihl. S. 79. 5) Bergl. E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine Tom. II. p. 32 fg. 6) Xenophon. Hell. IV,

Orchomenos führte, welche noch gegenwärtig von berfelben Beschaffenheit ist?). Die friffdische Ebene (Koussalov nedlov, im weitesten Sinne Kiffala zwoa), bem belphis fchen Apollon geweiht, behnte fich bis ans Deer aus. Sier murben bie großen pythischen Feftspiele begangen 8). Als heiliger Boben durfte Diese Ebene nicht bearbeitet werben. Attifa hat mehr als eine Ebene. Die Ebene von Athen, schlechthin nedlov bezeichnet, erftredt fich nach Subweften bis ans Meer und gieht fich von hier aus gegen feche Stunden weit nach Rorboften binauf. Sie wird von bem Megaleos, bem Parnes, bem Brileffos und Homettos eingeschloffen. Sie ift bas Gebiet ber kleinen gluffe Kephissos und Ilisos ). Im Rord-westen liegt die thriasische oder eleufinische Ebene, von bem Aegaleos, dem Parnes, dem Kithäron und vom Meere eingeschlossen <sup>10</sup>). Die Ebene von Narathon, jest baumlos und fruchtbares Getreibeseld, hat keinen besträcklichen Umfang. Sie dehnt sich längs einer sanft geschweisten Bucht zwischen einer kleinen Landspise im Süden und dem schmalen Borgebirge Kynosura im Rordoften aus, beträgt in ber Lange etwa zwei Stunden, in der Breite bald mehr, bald weniger als eine halbe Stunde 11). Die Ebenen im Beloponnesos, welche allerbings feinen bedeutenden Umfang hatten, find ichon berührt worden. Deffenien hatte die Ebene von Stenpflaros und eine größere am Pamisos. Sogar bas ge-birgige Arkadien war nicht ganz ohne Ebenen. So die Ebene Argon in ber Rabe von Mantineia, die Ebene Alkimedon zwischen Mantineia und Tegea 12). größere Ebene befand fich in ber Rabe ber artabischen Stadt Orchomenos, welche jedoch größtentheils einen See bildete 13). Auch fehlte es nicht an Thalebenen. In einer solchen war Regalopolis angelegt worden, welche Stadt ber Belisson durchstromte 14). Ebenso sindet man hier und ba hochgelegene Biefenthaler, wenn auch nicht von großer Ausbehnung, boch von romantischer Anmuth 15). Sparta hatte am Eurotas lange Ruften und Thalebenen 16). Argos hat eine brei Stunden lange und brei Stunden breite Ebene, weftlich von bem hoben wilden Artemistongebirge umgrenzt, auch nördlich von ansehnlichen Bergen umgeben. Deftlich ziehen fich vom Arachnaon mehre Auslaufer von geringer Sobe berab. Die Ebene ift allerbings troden, entsprechend bem Someris fchen zododlewov, ba bie Fluffe Inachos und Charabros im Sommer verfiegen. Doch war fie gewiß im Alterthume nicht unfruchtbar, fo wie biefelbe gegenwartig burch

fünstliche Bewässerung, salls es wenig regnet, zur Fruchtbarkeit gebracht wird. Nach dem Meere hin hat dieselbe sogar zu viel Feuchtigkeit und wird sumpfig <sup>17</sup>). Auch zeichnete sich der Peloponnesos durch wichtige Hochebenen aus, wie die von Korinth und Sikvon, Kemea und Phlius <sup>18</sup>). Die größte arkadische Hochebene ist die Ebene von Tripolita <sup>19</sup>). Dieselbe besteht aus der Hauptebene und mehren Seitenpartien. Die Hauptebene dehnt sich in einer Länge von circa vier Meilen von Rorben nach Süben aus, während die Breite sehr verschieben ist und mehre Seitenthäler sich nach Osten und Westen zwischen die Gebirgsarme hineinziehen. Auch scheiden die mit ihrem Fuße nahe an einander tretenden Gebirge die Hauptebene in zwei Hälften, eine größere und eine kleinere <sup>20</sup>). Die sübliche, etwas höher gelegene bildete im Alterthume das Gebiet von Tegea, die nordsliche tiesere das von Mantineia.

Cap. 6. Ströme ersten Ranges hat Hellas nicht aufzuweisen, da nur der Danubius einen langen, nach Osten ausmündenden Lauf hat, ihm aber durch verzweigte Gebirgsschichten die Richtung nach dem Bontus angewiesen war. Doch sind mehre der hellenischen Flüsse fürzere oder längere Streden vor ihrer Mündung schisstar, wie der Strymon, der Beneios, der Achelous, der Alpheios, der Pamisos. Die Hauptslüsse der nordlichen Theile des hellenischen Ländercompleres sind der Strymon, der Arios, der Peneios und Spercheios. Das Duellengebiet des Strymon auf dem Stomiosgedirge kannte bereits Thukybides <sup>21</sup>). Den Lauf und das Flußgediet desselben hat auch Stradon beschrieben <sup>22</sup>). Neben dem Arios ist der Strymon der bedeutendste Fluß dieser Region und mündet, nachdem er verschiedene Ebenen durchwandert <sup>23</sup>), in den strymonischen Busen. Er ist jedoch nur eine kurze Strecke vor seiner Mündung schissbar und heißt noch gegenwärtig Struma <sup>24</sup>). Der Arios ist von gleicher Bedeutung als der Strymon. Seine Duellen hat bereits Ptolemäos dem Skardosgebirge zugewiesen <sup>25</sup>). Er fällt in den thermässchen Meerbusen und wird bereits von Homer

<sup>7)</sup> Bergl. H. Ulrichs, Reisen u. Forschungen in Griechenl. I, 178 fg. Die orchomenische Ebene von Orchomenos bis zum kopaischen See hat Blutarch (Sull. c. 20) anschaulich beschrieben. 8) Bergl. Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenland. 1. Thl. S. 31 und 3. H. Krause, Die Phytsien, Nemeen und Ishmien S. 8 fg. 9) Bergl. R. G. Fiedler, Reise durch alse Thesse Griechenlands. 1. Thl. S. 1. 10) Bergl. W. Sischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenl. S. 52 fg. 11) W. Bischer a. a. D. S. 72 fg. 12) Pausan. VIII, 7, 1. 8, 1. 12, 2. 13) Pausan. VIII, 13, 3. 14) Bergl. Extins, Beloponnesos I, 281 fg. 15) Bergl. W. Bischer a. a. D. S. 328. 16) Bergl. W. Bischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 370 u. 371.

<sup>17)</sup> Sehr aussührlich hat über die Ebene von Argos W. Bischer (Erinnerungen und Einbrücke aus Griechenland S. 291 fg.) gehans delt. Und nochmals S. 501, wo er die Trockenheit berselben und die glühende Mittagshipe im Berhältniß zur fühleren Temperatur in den arfabischen Gebirgen hervorhebt.

18) Bergl. W. Lichter Gebirgen hervorhebt.

18) Bergl. W. Lichter Generatur Grinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 287.

19) B. Vischer a. a. D. S. 335.

20) B. Vischer a. a. D. S. 342.

21) Thukyd. II, 96. 99. Bergl. A. Grisebach, Reise durch Kumelien.

2. Bd. S. 27 fg. Ueber den Strymon und das Gebiet der Kaonier vergl. A. Conze A. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine Tom. I. p. 176 seq.

Casaub. Bergl. die dem Schmuns Chius zugeschriebene ord. desor. v. 650 seq.

23) Bergl. E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine Tom. I. p. 174 seq. (Par. 1831). Thukyd. II, 101: ol πέραν Στουμόνος πρός Βορέαν Θράπες, δου πεδία είζον, Παναίοι καὶ Οδόμαντοι καὶ Δρώσι καὶ Δεφαίοι, und II, 96: τοῦ Στουμόνος ποταμοῦ, δς ἐκ τοῦ Στομίον δρονς δια Γρααίων καὶ Λαιαίων δεῖ.

24) Bergl. Leake, North. Greece III, p. 225 seq. Pseudos Klutarch (De flux. N. XI.) hat das Mythologische desselben, wie bei allen von ihm erwähnten Flüssen behandelt. In Betreff seiner Umgebung bemerkt et: Παρακεινται δ΄ αὐτῷ δοη Ροδόπη καὶ Λέμος.

25) Ptolemaeos I, 3, 13.

ber breitftromenbe genannt 26). Er burchftromte Baonien und war ein Sauptfluß bes fpatern Maleboniene 27). Der Beliatmon, ebenfalls ein betrachtlicher Fluß, hat feine Quellen in dem tomphäischen Gebirge, burchftromt Elvmaa, icheibet Corbaa von Bierien und gelangt burch bie Rieberungen ber Lanbichaft Bottiaa's in ben thermaifchen Meerbusen. Rach herodot fallt er por feiner Aus-mundung mit dem Ludias zusammen 28). Rach Cafar's Darftellung bilbete berfelbe die Grenze zwischen Mafedonien und Thrafien 29). Auf bemielben Gebirge Tymphe laft Strabon auch ben Arachthos entspringen 30). Gin fleis nerer aus Rreftonaa ftromender Fluß Echeiboros wurde nach bem Berichte bes Berobot von bem bier lagernben großen heere bes Zerres völlig ausgetrunten 31). Der Bluß Reftos, beffen Quellengebiet im Rhobopegebirge liegt, ftromte nach Gerobot burch bas Gebiet von Abbera, hat einen fuboftlichen Lauf, bilbete bie fpatere Oftgrenze Mafedoniens und fallt ber Infel Thafos gegenüber ins agaifche Meer 32). Rach Gerodot's Angabe mar zwischen bem Reftos und bem Achelous bas Gebiet ber Lowen, welche bes Rachts bie Rameele bes perfifchen Seeres unter Ferres zerfleischten, außer Diesem Landstriche aber im östlichen Europa nicht gefunden wurden 33). Der Hebros ("Epoos) in der Chalfidife, ein Hauptfluß Thrafiens, bat seine Quellen im Gebirgsknoten bes Cfemios und der Rhodope, nimmt viele fleinere Fluffe auf (3. B. den Arba, den Artesfos, den Tonfos, ben Agrianes), trägt schon bei Philippopolis fleinere Fahr-Agrianes), trägt schon bei Philippopolis kleinere Fahrsgeuge, weiterhin größere und ergießt sich westlich von Aenos (jest Enos) als usyas norauds in das ägäische Meer, während ein Arm desielben sich in den See Stentoris bei Aenos ansbreitete 34). Icht heißt dieser Fluß Marika 35). In der Nähe des melanischen Meers busens erwähnt Herodot noch den Fluß Melas, welcher ebenso wie der Echeidoros vom Heere des Kerres aussgetrunken worden sein soll 36). Neue Flußgebiete des ginnen innerhalb der kambunischen Gebirgskette und des Bindos. Der Peneios (Inveios) auf dem mächtigen Lakmon in der Nähe der alten Alaskomma nordwestlich von Gomphoi 37) entspringend und wegen seines weißs von Gomphoi 37) entspringend und wegen seines weiß-lichen schlammreichen Gewässers von Homer appropodions genannt, in ber Perfonification eines Fluggottes als

Sohn bes Dfeanos und ber Thethe verehrt, ift ber größte Strom diefer Regionen. Er nimmt auf feinem, 500 Stabien betragenben, von Dften nach Guben einen großen Bogen beidreibenben Laufe viele fleinere Fluffe auf (auf ber rechten Seite ben Enipeus, auf ber linfen ben Tetarefios, welcher wie Del auf bem Baffer im Beneios bemerfbar fein follte und fpater mit bem Ramen Europos ober Eurotas, von Plinius aber Orcus genannt worden ift), wird dadurch ichiffbar und gelangt, nachdem er die Grenze zwischen Makedonien und Theffalien gebilbet, zwifden bem Olympos und Offa (b. h. zwifden ben Borbergen Diefer Gebirge) in bas Thal Tempe und munbet von hier aus in ben thermaifden Deerbufen. Berred betrachtete bie Munbung bes Peneios 480 v. Chr. ebenfo wie Jac. Phil. Fallmeraper 1840 n. Chr. Beibe famen ju Schiffe bis an die Mundung bes Fluffes, um bas wunderbare naturgebilbe in Mugenichein gu nehmen 38). Alle Terres fragte, ob eine andere Munbung bes Beneios eriftire, antworteten die Theffaler, bag eine folche unmöglich, ba ben Beneios ringeum hohe Gebirge um= geben. Da ichienen bem Gerres bie Theffaler weise Manner gu fein, baß fie fich ihm querft unterworfen hatten, weil er im entgegengeseten Falle hatte bie Flugmundung verftopfen und die Theffaler erfaufen fonnen 39). Wahricheinlich bachte Kerres an bie von funf Bebirgen eingeschloffene Ebene mit bem Gluffe Ates in Uffen, welche von Gerodot beschrieben worden ift. Das Baffer biefes Fluffes, burch funf Schleufen mit Thoren verschloffen, machte aus der Ebene einen See und fonnte dann in beliebiger Richtung burch eine der Schleufen gur Bemafferung bes Landes abgelaffen werden 40). Arres bat über bas Tempethal fein Urtheil abgegeben. Fallmeraver hat es aber ber im Occidente berfommlichen Berherrlichung als eines irdifden Barabiefes nicht entsprechend gefunden 41). Ihm waren naturlich in Rolchis weit reizendere Landschaften vor bie Augen getreten. Der Peneios ist von den Dichtern der Griechen und Römer vielfach erwähnt und mit alten Mythen verstochten worden <sup>42</sup>). Aelianos hat ihn als einen der schönsten Flüsse beschrieben, welcher fanst wie Del dahinstieße, vom Schatten grüner Bäume gegen die Strahlen der Sonne geschüßt und von den Anwohnern durch Opfer und Festlichkeiten verehrt <sup>43</sup>). Der Enipeus, welcher sein Gewässer dem Peneios zusührt, hat vor der Kinmündung den Anderson sieht Rlacko, und der Einmundung den Apidanos (jest Blacho) und den Onochonos (jest Emifasios) aufgenommen. Auch der Jon (jest Kachia) sendet sein Wasser auf der linken Seite bem Beneios gu, sowie auf ber rechten Seite ber Pamifos (jest Fanari) 44). Dem Beneios fommt in ber Breite und Große ber vielgenannte Spercheios am

<sup>26)</sup> II. II, 849. XXI, 157. Thukyd. II, 99. Herodot. VII, 123. Euripides, Bacch. v. 565. 27) Thukyd. I. c. 28) Herodot. VII, 127. Livius XLII, 53. Strab. Exc. libri VII. c. 8, 29) Bell. civil. III, 36. Ileber ben Lauf bes Haliamon und die von ihm aufgemommenen Flüße hat soeben L. Heiner geschandelt. 30) Strab. VII, 7, 325. Casaub. 31) Herodot. VII, 127. 32) Bergl. Strab. Exc. libri VII, 22. Herodot. I. c. 33) Herodot. VII, 109. 126. Thukyd. II, 96. Skylax p. 8. 29. Skymnos v. 672. Strab. VII. p. 323. 331. Btolemans (III, 11. 2; 13, 7) mennt diesen Fluß Mesos; Jonacas (Ann. IX, 28) Mésos, und jegt heißt er Meso bet der dulgarischeischen Bewöhlterung, bei den Türfen aber Karsu. 34) Herodot. IV, 90. VII, 59. Ovid (Fast. III, 737) erwähnt ihn in den Regionen der Modove und des Bangaons. 35) Bergl. A. Grisebach a. a. D. II, 26. 36) Herodot. VII, 58. 37) Strab. VII, 7, 327. Casaub.

<sup>38)</sup> Herodot. VII, 128—130. Strab. IX, 5, 441. Casaub.
3. Bb. Fallmerayer, Fragmente aus b. Drient II, 202 fg.
39) Herodot. VIII, 130. 40) Herodot. III, 117. 41) Fragmente II, 205 fg. 42) Il. II, 752. 757. Hymn. XX, 3. Hesiod. Theog. 343. Pindar. Pyth. IX, 29; X, 56. Kallimach. in Dem. 105 seq. Virgil. Georg. IV, 317. 43) Var. hist.
III. c. 1. 44) Strab. VII, 7, 327. Casaub.

nachften, jebt Bellaba genannt 46). Bon feinem Duellen- Golamm eine ober einige feit langer Zeit mit bem Festlanbe gebiete, bem vielverzweigten Tymphreftos, ftromt er nach Often bei ben Thermopplen vorüber dem malischen Meerbufen au, welchen er mit feiner Stromung gleichfam burchschneibet. Da nun aber biefer Meerbufen zwischen Euboa und dem Festlande felbft eine ftarte Stromung hat, fo entfteht gleichsam ein Rampf beiber Stromungen, woburch einerseits viel Meerfand aufgehauft, andererfeits viel Schlamm abgesetz und so eine Fortsetzung bes linken Ufers gebildet worden ift. Der Spercheios war der Hauptfluß ber Phthiotis, baber ihm Achilleus fein Saupthaar ju weihen gelobt hatte 40). Die Galater überichritten ihn ba, wo er fich wie ein flacher See aus-breitet 47). Dehre kleinere fluffe, ber Dyras (Δύρας), der Melas (Melas), ber Afopos und ber Phonix munbete Neicht (Nexus), bet Appen und der Angent numbeten einst (nach Herodot's Beschreibung) unmittelbar ins Meer, während sie jett ihr Wasser dem Spercheios übergeben <sup>48</sup>). Die Flüßchen Auralios und Amphryssos munden in den paggseischen Meerbusen. Der Eridanos in der Landschaft Achaia Phthiotis wurde, wie Herodot berichtet, vom perfischen Beere (burch bie ungeheure Maffe feiner Pferbe, Kameele und anderer Luftibiere) faft aufgezehrt <sup>49</sup>). Auch befand sich in dieser Region ein kleiner Fluß Achelous, bessen Anwohner ebenfalls, wie die des atolischen Achelous, Paracheloitä genannt wurden <sup>50</sup>). Westlich vom Pindoszebirge begegnet uns der in die hellenischen Drythenfreise vielfach verflochtene, Aetolien und Afarnanien scheibenbe Achelous als der bebeutenbfte Blug ber wefthellenischen ganbermaffe. Er ift von den alten Dichtern als Stierfluggott, bem Berafles im Kampse ein Horn abgebrochen, dargestellt, was man auf die Ableitung eines Armes desselben bezogen hat <sup>81</sup>). Homer hat den Achelous als den Herrscher der Flüsse bezeichnet <sup>83</sup>). Er hat sein Quellengebiet im Pindosgedirge und strömt nach langem Lanse mit seinem reißens ben Gewässer in das ionische Meer. Der Perieget Dionystos nennt ihn appropodlung, was man entweber auf ben weißen Schaum bes Stromes ober auf Die bellen, über weißes Riefelgestein wirbelnden Wellen beziehen kann 53). Rachbem er in füblicher Richtung bie Gebiete mehrer epiratifcher Bollerichaften burchftromt, bewäffert er bie fruchtbaren ganber ber atolifchen und afarnanischen Bolfer, wie bie benachbarte Ebene Baracheloites, bilbet in Afarnanien einige fruchtbare, mit Dleandergebuich bewachsene Infeln und hat als breiter Strom bei ben Echinaben feine Münbung, von benen fein abgesetzter

vereinigt hat 54). Pfeudo-Plutarch nennt ihn als Fluß Metoliens und laßt ben Berg Ralpdon an ihm liegen 55). Bon bem weißen Rieselgeroll, welches feinen Grund bebedt, foll er ben gegenwärtigen Ramen Aspropotamo erhalten haben 56). Rebenfluffe bes Achelous find ber Betitaros, jest Bointovo, und ber Anapos, jest Aftos genanut, jener nordlich, biefer fublich fein Gemaffer bem Achelous juführend. Außer bem Achelous ift in biefen Regionen nur noch ber Euenos (Eunvos, jest Fibaris) zu erwähnen, welcher ebenfalls mehre Flugchen auf-nimmt und fich in baffelbe Meer ergießt. Der Flug Arachthos stromte an Ambrafia vorüber in ben ambrafischen Busen und gestattete einige Stadien weit eine Auffahrt zur genannten Stadt b7). In den epiratischen Regionen erwähnt Strabon auch einen Fluß Jon, an welchem die Stadt Orineia lag, ferner die Fluffe Inachos, Rhatoos und Erigon, welcher lettere viele Gewaffer aus ben illnrischen Gebirgen aufnimmt und fich endlich mit bem Arios vereinigt 88).

Die Gemässer von Lokris, Doris und Phofis find unbedeutende Flüßchen, welche jedoch durch Regen und schmelzenden Schnee ftark anschwellen konnten. Phofis hat den Kephissos (jest Mauroneri) und den Pleiftos (Xeropotamo), welcher faft unter bem lyforifchen Gipfel entspringt, dann in der Rahe von Delphi flieft, die Duelle Raftalia aufnimmt und in die friffaifche Bucht mundet 59). Bootien hat ebenfalls nur geringfügige Waffersabern. Der Afopos ift ein fleiner Fluß, von beffen Tochter Thebe bie Bootier den Ramen der Stadt Theben ableiteten 60). Deftlich vom Rephiffos mundet ber Delas in ben fopaischen Gee und heißt jest Mavropotamo 61). Ebendahin fenden ihr fparfames Gemaffer ber Phaleros, ber Koralios und ber Permeffos. Probatia hat Theophraft einen bootischen Fluß genannt, welcher aus Lebabea herabkommend fich in ben kopaifchen See ergießt 62). Die Fluffe und Alugden Bootiens waren unfteter Ratur, wie bie Seen, welche bas Land balb weithin überschwemmten, balb wieder troden ließen. Der Rephiffos vermochte ben topaischen Gee bedeutend anzuschwellen. Der Flug Melas ftand mit einem andern Gee im Bebiete von Haliartia in Berbindung, welcher See bas Flotenrohr (rov αὐλητικον κάλαμον) hervorbrachte 68). Andere fleine Fluffe maren ber Ismenias und ber Schoinus 64). Die bootischen Fluffe fommen größtenstheils aus Photis und find mahrend bes Sommers theils maffergrm, theils verfiegen fie ganglich 66). Attifa's

<sup>45)</sup> Strab. IX, 5, 433. 46) Strab. IX, 5, 433. 47) Pausan. 20, 4. 48) Herodot. VII, 198. 199. Forthhammer, 6.8. 49) Herodot. VII, 196: ovdd ovrog dreigze, el X, 20, 4. 6:11. €. 8. ph platsows. 50) Strab. IX, 5, 434. Casaus. Dis min liebte iberhaupt in ber kitesten Beit die Flufgotter als Stiere bargustellen, wahrscheinlich weil man bas Ranichen eines Flusses mit bem Brüllen eines Stieres verglich. So bemerkt Pansanias Pauschen bes Kebbiffos in ber Rabe von (A, 33, 2) von dem Rauschen des Kephissos in der Rabe von Lilaa in Boelis: schasoars & as urnouero ravoes ror fizor rob Gardo (vorzüglich um die Mittagszeit). Bergl. 3. B. Friedrich, Die Symbolis und Wythologie der Natur S. 25. 52) 11. XXI, 194. Der Sproffling bee Fluggottes Afteropass wird von ben Beliben getobtet. 53) Пециу. туs Ellados v. 486.

<sup>54)</sup> B. J. Samilton, Reisen (teutsch) I, 85. 55) De fluvis N. XXII. Derkyllos hatte Aérolund geschrieben und hier auch über den Achelous gehandelt. Idid. 56) Bergl. Bobrik, Griechenland S. 59. 57) Strab. VII, 7, 325. Casaub. 58) Strab. VII, 7, 327. Casaub. Er stellt hier nochmals sammtsliche Flüsse dieser Region zusammen. 59) Bergl. Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechent. I. S. 145. 60) Pausan. II, 5, 2. 61) Bergl. Plutarch. Sulls. c. 20. 62) Bergl. Ulrichs. 1. Th. S. 165. 3m höntischen Dialekt hießer Rephosie. 11 (1) 5. 2. 61) Sergi, Lutaron. Sams 6: 20. 62) Sergi.
11 (1) 6. 1. Th. S. 165. 3m böotischen Dialekt hieß er Probasie.
63) Strab. IX, 2, 407. Casaub. 64) Strab. IX, 2, 408. 65) Bergl. Ulriche, Reifen und Forfchungen in Griechenland 1. Th. 6. 191 fg.

hatte 70). Ueberhaupt haben bie Fluffe in Arfabien einen

vielfach fich windenden Lauf, weil fie gleichfam die Bebirgs=

vielfach sich windenden Lauf, weil sie gleichsam die Gebirgsschluchten aufsuchen müssen, durch welche sie durchkommen können. In Triphylien sließt der Anigros, Homer's Mingeios, mit dem Nebenslusse Afidas oder Jardanes. Der Neda (sest Buzi) ist der Grenzsluß zwischen den am Meere hin liegenden Gebieten von Triphylien und Messenien <sup>71</sup>). Messenien hat den breiten, wasserreichen und gegen seine Mündung hin schissbaren Bamisos (s. den Art.), welcher zwar von kurzem Laufe ist, aber durch reichen Jussussy bald groß wird. Er ist gegen seine Mündung hin der breiteste Fluß des Peloponnesos und durchströmt die Ebene Makaria <sup>72</sup>). Ein kleinerer Fluß desselben Namens bildete die Grenze zwischen Messenien

beffelben Ramens bilbete bie Grenze gwifchen Meffenien

und Lafonien. Der Balyra ergießt, nachdem er viele kleine Flüßchen aufgenommen, sein Gewässer in den großen Pamisos. Der Ryparissos sließt nördlich von der Stadt Ryparissa ins ionische Meer, ebenso der

Selas, und nicht fern von Pylos ber Amathos. — Der Hauptfluß Lakoniens, ber Eurotas, hat sein Quellengebiet auf dem Randgebirge, welches die arkadischen Ebenen von Asea und Megalopolis im Suben begrenzt

und ftromt im rafden Laufe aus einem bochgelegenen

Bergwinkel hervor, sieht fich am öftlichen Gebirgefuße und an weftlichen Gebirgeterraffen bes Taggetos bin,

bis ber fluß Dinus von ihm aufgenommen wird. Bon

hier ab ift bas linfe Ufer nur noch von fanft anftei=

genben Sohen umgeben, der Taggetos tritt in furg abfallenden Terraffen jurud und lagt ein ebenes Uferland

Blugden find ber auf bem Parnes entspringende Rephiffos, welcher noch gegenwärtig Rephiffo heißt, ber 3liffos, ber Eribanos. Der Bliffos (noch jest Bliffo) entfpringt am Rordfuße bes Symettos, umfließt fublich in einem Bogen Athen, nimmt ben Eribanos auf und verliert fich unterhalb Athen. Gin zweiter Rephiffos fommt vom Ritharon herab und mundet bei Gleufis ins Meer. Der Grafinos fließt burch einen Theil ber Ebene Dejogaia und munbet

an ber Dftfufte 66)

Bebeutender find die Fluffe bes Beloponnefos, jeboch nicht in allen Lanbichaften. Das forinthische Gebiet hat nur einige im Sommer mafferlofe Giesbache. Der Remea (Fluß von Rusomali) bilbete bie Grenze gegen Sifynia. Deftlicher fließt ber von Rleona fommenbe Longo Botamo, beffen alter Rame nicht gu ermitteln ift. hatte vier Flüßchen: ber Sys ober Sythas (Dus, Didas, Fluß von Rylo-Kaftro) bilbete bie Grenze gegen Achaia, ber Nemea die gegen Korinthia. Zwischen beiden hat der Asopos seinen Lauf, gegenwärtig Fluß vom Hagios Georgios genannt, welcher, aus Phliasia fommend, Sifyon burchströmt und ins Meer fällt 67). Die Phliafier und Sifyonier begten Die feltfame Meinung, biefer Fluß ftamme von bem Maanbros in Phrygien und Rarien, fowie bie Delter behaupteten, bag ihr Inopos vom ägyptischen Ril herfomme 68). In ber Rabe bes Asopos hatte auch ber Gliffon feinen Lauf. Achaia hat viele Bergflußchen, welche aus ihren gewun= benen Thalfchluchten theils gegen Nordoft, theils gegen Rordwest ins Meer fallen 69). Nur ber Pciros und ber Rrathis (Koadis) behalten auch im Commer Baffer, wahrend die übrigen vertrodnen, mahrend ber Regenzeit aber wieder ftarf anschwellen. Der Beiros mit ben Bufuffen bes Kaufon und bes Teutheas ift ber größte Fluß Achaia's. Machtiger find bie Fluffe in Gleia. Dem Erymanthosgebirge entftromt ber Beneios, welcher fein giemlich reißendes Gemaffer burch bie Afroreia und Sohl-Elis fendet, ben Labon (jest Ticheleby genannt) aufnimmt und in ben fyllenischen Meerbufen ausmundet. In ber Rahe beffelben fließt ber Meifios (jest Burlesfa) und ber Celleis in ber Rabe bes Borgebirges 3chthys. Weiter füblich strömte ber vielgenannte Alpheios, jest Rufia genannt, ber größte Fluß bes Peloponnesos. Er nimmt auf ber rechten Seite ben Erymanthos und bie Flüßchen Leufyania's, ben Parthenias, ben Sarpinnates, ben Klabeos, ben Kytheros und ben Enipeus auf. Auf ber linfen Seite führen ihm ber Diagon, ber Dalion, ber Acheron und Gelinus ihr Gemaffer gu. Mehre ber ermahnten Flugden haben auf bem Pholoe ihren Ursprung, wie ber Celleis, ber Leufhanias, ber Labon. Strabon ermahnt auch einen auf bem Pholoe entspringenden und nach Eleia ftromenden Fluß ober Klugden, welches man fünfundzwanzigmal zu überschreiten

von mehr als vierzig Stadien Breite frei. Rach einer Längenausbehnung von etwa 120 Stadien wird biefes Thal wieder von dem machtig vorrudenden Taggetos im Guben icharf abgeschloffen und ber Fluß in eine enge Gebirgeichlucht eingeengt. Rach einem vielfach gewuns benen Laufe von etwa 100 Stadien tritt er in eine niedere Gbene ein, welche er, nun fchiffbar geworben, in zwei gleiche Salften theilt und bann gwifden angeschwemmten Ries - und Canbbanten in ben latonifchen Meerbufen ausmundet 73). Rebenfluffe beffelben find ber Dinus (Olvovs, jest Relefina), welcher vor feiner Gin= munbung in ben Eurotas bereits ben Gorgplas aufgenommen hat, dann ber Hoplites, der Tiafa, der Phellias, der Gytheios bei Gythion, der Smenos und Styras und der kleinere Pamisos. Den Smenos (Duppos) in der Nahe der öftlichen Kuste erwähnt Paufanias als einen Fluß, welcher bas vortrefflichste Trint= wasser liefere 74). Dürftig ist die Bewässerung der Land= schaft Argolis. Das πολυδίψιου "Agyos des Homer ist 70) Strab. XIII, 587. Casaub. Er ftellt bier folde Aluffe 10) Strab. XIII, 587. Casaub. Er fiellt hier solche Klüsse überhaupt zusammen, welche einen maandrischen Lauf haben.

11) Pausan. IV, 20, 1: είσι δὲ αἰ πηγαὶ τῆς Νέδας ἐν ὅρει τῷ Διναίω προελθών δὲ ὁ ποταμὸς διὰ τῆς ᾿Αραάδων καὶ ἐπιστρέψας αὐθις ἐς τῆν Μεσσηνίαν ὀρίζει τὰ ἐπὶ θαλάσση Μεσσηνίοις καὶ Ἡλείοις τῆν γῆν. Bergl. Η. Bobrit, Ueber Elis in d. Annalen von Berghaus 1833, und Griechenland in altgeogr. Beziehung S. 122.

72) Bergl. E. Gurtius, Beloponneios II. S. 121 fg.

73) Eurtius a. a. D. II, 208.

74) Pausan, III, 24, 6: Σμῆνος ἔδως πιεῖν ἦδὰ εἴπες ἄλλος τις παρεγόμενος ποταιμός. τις παφεχόμενος ποταμός.

<sup>66)</sup> Bergl. B. Fischer, Erinnerungen und Einbrude aus Griechenland S. 52 fg. 67) Pausan. II, 5, 2. 68) Pausan. I. c. 69) Pausan. II, 7, 7. Den Sythas erwähnt er als einen fifnonischen Fluß, an welchem jährlich fieben Knaben und fieben Madchen ben Apollon und bie Artemis ansiehten.

verschieben erklart worden 75). Der Inachos ift ber Sauptfluß, welcher, auf bem Artemifion entspringenb, ben Charabros und Rephissos aufnimmt, aber bennoch fein Bewäffer nicht bis jum Meer ju bringen vermag. sonbern in Sumpfen verschwindet 76). Der Erafinos (Rephalari) bricht am Fuße bes Chaon aus weiten Höhlen mit machtiger Strömung hervor und bildet bas anmuthigste Flüschen der ganzen Lanbschaft. Sein Lauf beträgt jedoch nur eine balbe Stunde. Er vereinigt sich mit einer großen Baffermaffe ber Gumpfe unweit bes Meeres, welche, gegenwartig burch Randle getheilt, jur Bewäfferung ber Reisfelber bient 77). Rleinere Flugchen und Bache find außerbem ber Cheimarros, ber Bontinos Botamos, Lerna mit ber Quelle Amymone, ber Tanos, ber Afterion, Eleutherion, Chryforroas und Sylifos, welche sammtlich mahrend bes Sommers austrodnen oder nur spärliches Baffer bewahren 78). Ueberhaupt versiegten während der heißen Hundstage die meisten kleinen Flüsse und Bache in Griechenland, oder sie enthielten so wenig Wasser, daß man leicht ihr Bett überschreiten konnte. In solchem Zustande konnten diese kleinen Wasseradern von einem durstigen Kriegsheere wol leicht ausgetrunken werben wie bie erwähnten in Rordgriechenland vom perfischen Heere 79). Doch fehlte es auch nicht an reichbewafferten, burch zahlreiche Duellen ausgezeichneten Regionen. Paufanias hat mehr als einen quellenreichen Diftrict hervorgehoben, wie Phelloe in Achaia so). Gine reichere Bowafferung hatte Arfabien. Wenn auch große und lange Fluffe bier nicht möglich waren, so gewährten bie Gebirge boch zahlreiche Quellen, Bache und fleinere Fluffe von turgem Laufe. Die meisten gehoren jum Stromgebiete bes Alpheios, welcher biefelben aufnimmt. Auf ber linten Seite fenben bem Alpheios folgende Flugchen ihr Gemaffer au: ber Theios, ber Rarnion, bie vereinigten Bache Mallus und Spros, ber Blatainfton, ber Achelous, ber Triton, ber Diagon, Grenzfluß zwischen Arfabien und Eleia; auf ber rechten Seite, nachbem er bie Flugden Claphos und Aminios an fich gezogen, ber Brentheates (eigentlich nur eine ftarkftrömende Quelle, einige tausend guß lang), der Gortynios oder Lusios, bessen Wasser Bausanias als das kalteste bezeichnet 11, der Buphagos, ber Ladon, welcher an Baffermaffe bem Alpheios gleichkommt und viele Fluschen, barunter ben Erymanthos und Aroanois, aufgenommen hat, bevor er in ben Alpheios ausmunbet 82).

Den Alpheios beschreibt Bausanias als einen Klus von eigenthumlicher Ratur, sofern er oft unter ber Erbe verschwindet und wiederum jum Borfchein fommt. Bon bem Orte Symbola gelangt er in die tegeatische Ebene. verschwindet hier und fommt bann bei Asea wieder zu Tage, vereinigt fich mit bem Eurotos und verfchwindet abermals unter ber Erbe. Dann fommt er bei Bega wieber ju Tage, ftromt am Gebiete von Bifa und Olympia vorüber und erreicht oberhalb Kyllene, bem Safenorte ber Stadt Elis, bas Meer 83). Der Labon bat nach ber Berficherung bes Paufanias bas iconfte Baffer unter allen Fluffen Arkabiens. Seine Duellen follen aus Bebirgefclunben fommen, 50 Stabien von Lyfuria, 60 Stadien von der Stadt ber Rleitorier 84). Curtius bemerft über seine Duellen: "Der Ursprung bes Labon gehört zu ben schönsten Bergquellen ber Salb-insel. Wie ein fertiger Fluß arbeitet er sich mit Un-gestum aus bem Boben hervor, ber ben voll empor-bringenben Wasserschwall nicht schnell genug freigeben kann. Darüber erhebt sich bas sichtenreiche Saupt bes Saeta, ben wir in der Chorographie von Pheneos Orpris genannt haben. An der Seite, wo der Ladon herunterfließt, hatte er ben Ramen Benteleia"85). Das Urtheil bes Baufanias finbet hierin feine volle Beftatigung. Andere Fluffe Arfabiens von geringerer Bebeutung find ber mafferreiche Saranda-Botamos, beffen alter Rame unbefannt geblieben ift, und der Ophis, welcher fich ebenfo wie jener in ber Ebene von Mantineia und Tegea hinzog. Der Ophis hatte seinen Lauf burch bie Stadt Mantineia. Als ber spartanische Ronig Agefipolis bamit umging, diese Stadt ju erobern, leitete er ben Saranda-Botamos in das Bett bes Ophis, wodurch biefer, machtig anschwellend, die aus getrodneten Lehmfteinen erbauten Mauern ber Stadt einweichte, fobaß bieselben an der betreffenden Stelle gusammenfturgten und er nun mit seinem Seere in die Stadt eindringen fonnte 86). In den Krathis floß bas von einem hohen und fteilen Felfen in der Rahe ber alten Stadt Ronafris (von welcher Paufanias noch die Ueberrefte fah) herabfidernbe, für todtlich gehaltene Baffer ber nonafrinis ichen Quelle, welche man auch als fingisches Ge-waffer bezeichnete 87). Ueber biese Duelle hat jungft Chr. Th. Schwab in seiner Schrift über Arfadien sehr ausführlich gehandelt 88). Dehre Bache bilben in bem

<sup>75)</sup> Pausan. II, 15, 5: καὶ διὰ τοῦτο οὕτε Ἰναχος ὅδως, οὅτε ἄλλος παρέχεται τῶν εἰρημένων ποταμῶν ὅτι μη ὅσαντος τοῦ δεοῦ, δέρους δὲ αὐά σφισιν ἐστὶ τὰ ὁεθματα, πλην τῶν ἐν Λέρου. Ueber bie βιüβchen unb Duellen in Argos überhaupt Ed. Dodwell, Class. et topogr. tour through Greece Vol. I. p. 225.

76) Ueber bie Ebene bes Inachos vergl. Gruft Gurtins, Beloponnef. II, 350 fg.

77) Bergl. B. B. is ſcher. Crimerungen unb Cinbrūde aus Griechenland €. 325.

78) Pausan. II, 27, 1; 36, 7; 37, 1.

79) Bergl. Dodwell, Class. tour I. p. 149. Gell, Argolis p. 49. Krufe, Şell. I, 250.

80) Pausan. VII, 26, 4: εἰ δέ τινα τῶν ἐν Ἑλλησι πολισμάτων ἀφοθνορ κατταφρεῖται τῷ ὅδατι, ἀριθμεῖν καὶ τῆν Φελλόην ἔστιν ἐν τούτοις.

81) Pausan. VIII, 28, 2.

82) Pausan. V, 7, 1. 2; VIII, 20, 1; 21, 1; 25, 2.

<sup>83)</sup> Pausan. VIII, 54, 1—3. Dieselbe Natur haben einige Flüsse im Bereiche ber zahlreichen Höhlen von St. Servolo bis Abelsberg in ber Nähe von Triest, welche balb unterirbisch versschwinden, bald um so ftärfer wieder zu Tage kommen. Bergl. B. 3. ha milton, Reisen (teutsch) 1. Bb. S. 15 fg. 20 fg. Eine ähnliche Natur hat der zirknizer See, welcher jährlich sechs Monate mit Wasser angefüllt ist, sechs Monate trocken liegt und angebaut wird, sobaß nur drei oder vier unergründliche Schlünde mit Wasser gefüllt bleiben. Ebendas. S. 17. 84) Pausan. VIII, 20, 1. 85) Curtius, Peloponnes. 1. Bb. S. 374. 86) Pausan. VIII, 8, 5. 87) Pausan. VIII, 7, 5; 18, 2. Tine Abbitdung dieser überaus wilden Gebirgsselsen hat R. G. Viebler (Reise durch alle Theile Griechenlands Ab. I. Tas. 5 zu S. 400 fg.) gegeben. 88) Arfabien, seine Natur, Geschichte, Einwohner, Alterthümer S. 15 fg.

Baffin von Stymphalos ben ftymphalifchen See, beffen Gemäffer Sabrian burch einen 12 Deilen langen Mquabuct nach Korinth leiten ließ 89). Auf die Eigenthumlichfeit ber griechischen Fluffe fommt Paufanias mehrmals zuruck, indem er bald ihre Natur und Farbe, den Geschmad und Geruch ihres Waffers, bessen Reinheit, Kalte oder Warme, ihre Arten von Fischen, bald andere Eigenthumlichfeiten, wie bas Durchftromen bes Meeres, bas Berfdwinden unter ber Erbe und Bieberauftauchen an einer anderen Stelle beleuchtet und Barallelen von ben fluffen fremder Lander beibringt. Insbesondere hat er in dieser Beziehung den Bamisos, den Anigros, ben Alpheios, ben Ladon, sowie den Lusios oder Gortynios mit feinem

falten Baffer in Betracht gezogen 90). Merfwurdige Duellen von eigenthumlicher Befchaffen= beit und nicht felten von großem Rufe hatte Sellas in betrachtlicher Bahl fowol auf bem Continente als auf ben Infeln. Strabon und Baufanias haben viele berfelben ermabnt, welche von neueren Reifenden theils in brer urfprunglichen Bortrefflichfeit, theils in verfommenem Buftanbe, theils gar nicht wieber aufgefunden worben find 91). In einem von jo mannichfachen Gebirgen, Sugeln und Felfenhoben burchzogenen ganbe mußte es naturlich auch verschiedenartige, burch irgend eine specifi-fche Eigenthumlichkeit, ober burch ihr reichstromenbes, reines, mobischmedenbes Baffer hervorragenbe Quellen geben, wie Die Enneafrunos ju Athen, Die Beirene auf Afroforinth, Die Apollonsquelle gu Ryrene u. f. w. Go hatte Megara eine vorzügliche, ben fithnischen Rymphen geweihte Quelle, welche Theagenes, ber megarifche Dynaft, mit einem ichauwurdigen, aus gahlreichen Gaulen bestehenben Brunnenhaufe umgeben hatte 92). Bielleicht ift biefe Quelle mit bem gegenwartigen Brunnen bafelbft ibentisch, welchen 146 fteinerne, aus ber neuern Beit ftammenbe Bafchtroge umgeben und von Brotefd v. Dften gesehen und beschrieben worden find 93). Um bie von Baufanias beschriebenen Quellen mit mildweißen, blauen, fdmargen, pechartigen und aromatifch buftenben Quellen nicht zu erwähnen 94), wollen wir nur noch ber vortreff-lichen Quellen und Brunnen gebenten, welche mit ben Asflepieien, ben Tempeln bes Asflepios verbunden maren.

Die Asflepieien maren die auf gottlichem Gult beruhenben Beilanftalten ber Griechen, und hier mar gefundes, mo möglich heilfraftiges Quellmaffer eine wichtige Bedingung. Im Astlepioshaine ju Epidauros befand fich eine vor-treffliche Quelle mit Bedachung und schauwurdigem Schmude ausgestattet 95). Gine ber herrlichsten Quellen mit lieblichem, leichtem, Gefundheit spendendem Waffer muß ber Usflepiosbrunnen gehabt haben, welchen ber Rebner Ariftibes burch eine Lobrebe veremigt bat 96). Die Quelle entftromte faft ben Stufen bes Tempele von einer Platane ber und ihr Baffer nennt Ariftibes leichter als das des Choaspes, welches die Berferkonige jedem andern vorzogen 97). Undere Quellen hatten Berühmtsheit aus dem mythifchen Zeitalter erlangt. Go gab es Quellen, welchen man die Macht prophetischer Begeifterung beilegte, fowie anderen bie Befahigung ju bichterifchem Aufschwunge. Auch gab es viele beiße Quellen, fowol auf bem Continente als auf ben Infeln, ebenfo im Gebiete ber afiatifchen Griechen, wie in bem ber Milefter, ber Ephefier, ber Kolophonier 98). Go be- fchreibt Baufanias heiße Quellen (geov vow) mitten im Fluffe Maandros und fuße Quellen mitten im Meere 99). Bir fonnten biefes reichhaltige Bebiet noch viel weiter verfolgen, wenn bies ber Raum bier gestattete. - 3m Bebiete bes Beiligthums bes Trophonios ermabnt Baufanias zwei Quellen, von benen bie eine bie Quelle ber Bergeffenheit, Die andere Die Quelle ber Erinnerung

(Aήθης und Μυημοσύνης) genannt wurde. Die eine sollte Bergeffenheit bewirfen, die andere Erinnerung 1). Cap. 7. Daß ein Land mit so mächtigen Erhebungen und zahlreichen Gebirgsketten und diesen ent fprechend mit Thalfeffeln und Tiefebenen auch viele Landfeen haben mußte, leuchtet von felbft ein, ba bas von Gebirgen fommenbe Gemaffer in uralter Zeit nicht überall hinreichenden Fall und Abzug finden fonnte und in eingefchloffenen Riederungen feften Stand gewinnen mußte. Daber jene gabireichen uralten Katabothren und Damms bauten, namentlich in Bootien 2). Dhne uns auf Die fleineren einzulaffen, wollen wir bier nur bie wichtigften erwähnen. Theffalien hat viele Seen, ben boibeischen (Βοιβητς λίμνη, jest Karlassee), in Pelasgiotis, bem Beden bis zum Fuße bes Offa und Pelion, die Zovla λίμνη (See von Daufli), ben Reffonis (Neσσωνίς, jest Rezero) und ben Asturias ('Asxovolus) in den füdlichen Borbergen bes Olympos. Die Ramen ber Geen von Dobona, welche einft bem Lanbe ben Ramen Gellopia

<sup>89)</sup> Pausan. VIII, 4, 3. 90) Pausan. IV, 24, 1 seq.; V, 7, 1 seq.; 5, 5; VIII, 28, 2. In ber lettgenannten Stelle vergleicht er bie norblichen Bluffe, welche im Winter mit Gis bebedt find, mit benen in warmeren Bonen. 91) Baufanias (IV, 35, 5) hat Quellen von besonberer Farbe und anderen Gigenthumlichkeiten aufgeführt. Bei bem Flecken Restane, nicht fern von Achladokampos im Gebiete ber alten Stadt Mantineia, ergießt ein Brunnen aus vier starken Röhren machtiges Basser, welches von Fiedler für bieselbe Duelle gehalten wird, bie Bausanias als die nach bem makedonischen Könige Philippos benannte bezeichnet hat. Nicht fern davon sah Fiedler an einem Abhange eine andere starke Duelle, wolche er für die Arne des Bausanias gehalten hat (Reise durch alle Theile Griechenl. 1. Thi. S. 343). Ueber die Duelle Castalia dei Delphi vergl. H. Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenland 1. Thi. S. 46 fg. Sie gab das Weiswasser und Alle, welche Apollon's heiligthum betraten. Pindar. Pyth. IV, 290. Heliodor. Aeth. II, 26. 92) Pausan. I, 40, 1. 933 Denswürdig, u. Erinnerungen aus dem Orient ?. Bd. S. 349 fa. thumlichkeiten aufgeführt. Bei bem Fleden Reftane, nicht fern von 93) Denfwurbigf, u. Erinnerungen aus bem Drient ?. Bb. 6.349 fg. 94) Pausan. III, 24, 5; IV, 35, 5; IX, 34, 3; VIII, 7, 2. 3.

<sup>95)</sup> Pausan. II, 27, 6. 8. 96) Aristid. XVIII, tis tò 95) Pausan. II, 27, 6. 8. 96) Aristid. AVIII, είς το φρέας τοῦ Ασιληπίου p. 408—414. Vol. I. ed. Dind. 97) Ibid. p. 410—413. 98) Pausan. VII, 5, 5. Bergl. Fiedler II. 5. 581; Landerer, Beschreibung der heilquellen Griedentands, Mürnberg 1843, und Melion, Ueber die Baber und heilquellen ber alten Grieden, im Destr. Blatte für Literat. 1847, N. 262—268. Auch Becker, Chariff. II, 71. 99) Pausan. VIII, 7, 2, 3. Auch Beder, Chariff. II, 71. 99) Pausan. VIII, 7, 2. 3. Barme Duellen auf vielen Infeln, fo Schwefelquellen auf Methane. Bergl. 2. Rog, Königereifen II, 52. 183.

<sup>1)</sup> Pausan. IX, 39. Bergl. Ulriche, Reifen und Forschungen in Griechenland 1. Thl. S. 166 fg. 2) Bergl. Ulriche, Reifen in Griechenland S. 144. 212. 218. 244. 260 und E. Curtius in ben Abhandl. der Berl. Afab. 1854. II. S. 214-216.

(Seeland) gegeben hatten, find unbefannt. Bon ben atolifchen Seen führten zwei die Ramen Trichonis und Sobra (jest die Seen von Brachori und Angelo Caftro genannt). Drei andere, ber Melite ober ber See von Dinabia und ber Anniafee, sowie ber fleinere Uriafee geboren eben-falls Aetolien an 3). Auch Afarnanien hatte in seinem Bereiche viele Landseen, unter biefen ben großen Djerosfee, nicht weit vom alten Ambrafia entfernt 4). Der mprtuntische See ober Sumpf wird jest Saltena genannt b). Bon ben ganbfeen ber weiter füblich liegenben Länder wollen wir nur den kopaischen in Bootien erwähnen, die Konats Murn, bei homer Knoussis, jest See von Livadia ober Topolias genannt. Wenn biefer See von bem ringeum zuftromenden Gewäffer gang angefüllt ift, hat er einen Umfang von neun teutschen Reilen, nach Strabon's Angabe 380 Stabien. Bahrend bes Sommers trodnete er im Alterthume ftellenweise aus bis auf einzelne tiefere Riederungen, welche bann besondere kleinere Seen bilbeten. Daher bei ben Alten bie Ramen ber befonderen Seen von Saliartos, Orchomenos, Ropai, Oncheftos, Afraiphnion. Die berühmten Ratabothren biefes Sees find vielfach beleuchtet worden. Da diefe Abjugstanale fich burch Ralfgebirge bingieben, fo darf man annehmen, daß fie vom Baffer bes Sees felbst gebildet worden find, indem ber Ralf nach und nach schichtenweise eingeweicht und in fochenben Buftand verfest murbe, worauf fich eine Erhebung ber Erbbede und burch allmalige Ausspulung Randle for-Daber bie Eingange zu biefen Ratabothren nicht an ben niedrigen Stellen bes Sees, sondern unterhalb bes Sauptkammes biefer Ralfgebirge entftanben find, fodaß, wenn bas Riveau des Gees gefunten ift, fein Baffer an den Ausgangen (Rephalarien) ber Ranale fichtbar ift. Dan war aber ichon im fruheften Alterthume barauf bebacht, theils burch fünstliche Damme bas Gemaffer bes Sees jurudzubrangen und baburch an Ader- und Beibeland ju gewinnen, theils burch funftlich angelegte Randle einen niedrigen Bafferftand ju erzielen, und diefe Berte hat man auf die alten Minger guruds geführt, ba biefelben fich im Bebiete biefer Berricher befanden 9. Daß fie fich ebenso wie die Belasger auf Agricultur gut verftanden und in Berftellung baulicher Anlagen geschickt waren, erhellt aus ben Ueberreften ihrer Architektur und aus ben Angaben ber Alten. Ratabothren liegen nicht sammtlich in gleicher Tiefe und die tiefften genugen nur gur Abführung bes Baffers, welches ohne Unterbrechung das ganze Jahr hindurch dem topaifchen Beden zufließt. Die höher liegenden Abzugsfanale bienten nur, um bem boch angeschwollenen Gee Abfluß au gewähren. Alliabrlich wird alfo ein großer Theil ju trodenem fruchtbaren ganbe, welches von ber

Agricultur benutt wird?). Der topaische See erftredt fic in seiner größten Ausbehnung von dem nördlichen Fuße bes Helifon und bem weiter norblich gelegenen Afontions berge bis gegen bas euboische Meer hin, von welchem es durch das Btoongebirge und beffen nordlichen Abfall geschieden wird. Der Splitesee, jest Liferi ober ber See von Theben genannt, hat teinen bedeutenden Ums fang, ift aber in verschiebene Buchten ausgezacht und in ber Mitte burch zwei Unhöhen fo eng zusammengedrangt, baß er wie ein boppelter, burch einen Fluß verbundener . Gee fich ausnimmt. Er ift von fahlen Felfengebirgen umgeben und nur von der Rordseite steht er mit einer fleinen Ebene in Berührung. Bon Suben her mundet der Thespias in ihn aus, deffen Waster freilich von der thebanischen Ebene aufgezehrt wirb. Das Baffer bes Sylifesees hat eine tiefblaue Farbe. Durch unterirbische Wege soll er Zufluß aus bem topaischen See erhalten. Auch foll er unterirdisch mit dem benachbarten fleinen See Paralinni, sowie mit dem Meere in Berbindung fteben "). Manche Ebene murbe nur periodisch burch Ueberschwemmung zu einem See. So last fich bie Ebene Appor in Arfadien, in welche man eintritt, wenn man von Artemision herabkommt, ale ursprunglicher See betrachten. Allein bas hier von den Bebirgen gufammenftromende Baffer hatte einen Abzug durch einen tiefen Schlund (χάσμα γης). Dennoch scheint diese Ebene niemals jum Aderbau benugt und beshalb'Apyov (gleichsam die wuft. oder brachliegende Flache) genannt worden zu fein. Jedenfalls wurde fie oft plöglich überschwemmt und ber Aderbau hatte feine fichere Burgichaft für bie Ernte ). Die meiften arfabischen, amischen Bebirgen liegenden Ebenen laffen fich als urfprungliche ausgetrodnete Wafferbaffins betrachten 10).

Auf die gahlreichen kleineren Seen in den übrigen Staaten des Peloponnesos, wie die Upvy Noseldwog in Lakonien, der stymphalische See in Arkadien, der alkyonische in Argolis, der lernäische Sumpf u. s. w. 11), sowie auf die Seen der Inseln, von welchen die meisten in neueren Reisewerken beleuchtet worden sind 12), können wir hier nicht eingehen. Wie die kleineren Flüsse in den hellenischen Ländern im Sommer größtentheils austrocknen, so verlieren die kleineren Seen den größern Theil ihres Gewässers und werden zu Sümpsen, welche nicht selten die angrenzenden Landstriche ungefund machen. Ein Sumpf dieser Art ist der Takasumpf, nicht sern von der Stelle, wo das alte Mantineia gestanden hat 13).

3 🕈

<sup>3)</sup> Bergl. Kruse, Hellas I. S. 300 fg. 4) Bergl. Kruse II, 2. S. 385 und die Karte zu Grote, Geschichte Griechenlands. Bb. I. N. 3. 5) Kruse I, 301. 6) Bergl. D. Müller, Orchemenos S. 51. 63. (Anmert. 1) 211. Bobrif S. 77 fg. Ueber die Katabothren im Allgemeinen Eurtius, Peloponnes. I, 38. 56. 186. 201. (in Beziehung auf die arfadischen) 225. 235. 249. 265; II, 172.

<sup>7)</sup> Bergl. B. Bischer, Erinnerungen u. Einbrücke aus Griechensland S. 570 fg. 8) Bergl. B. Bischer a. a. D. S. 569 fg. Ueber ben kopaischen See hat auch Ulriche (Reise und Forschungen in Griechenland 1. Thl. S. 205 fg.) reichhaltige Mittheilungen gegeben. S. 206 bemerkt er: "Der See hat jest zwanzig größere und kleinere Ubstüffe, Katabothren." Er hat angenommen, daß vier Ratabothren regelmäßig Basser abführen, die übrigen höher liegenden nur bei hohem Wasserstande bes Sees. S. 207. 9) Pausan. VIII, 7, 1. 4. 10) Bergl. Schwab, Artadien S. 3. 11) Bergl. Ed. Dodwell, Tour through Groece Vol. I. p. 224. 12) L. Roß (Reisen auf den griech. Insell. B. Bischer, Erinnerungen 2c. 855

Cap. 8. Atmofphare und Rlima. Gin merfwurdiges Bhanomen ift es, bag bas vom Deere fo vielfeitig umfpulte Bellas eine weit reinere Atmosphare, namentlich eine weit burchfichtigere Luft bat, als andere vom Deere gar nicht ober fehr wenig berührte ganber Guropa's, als &. B. Teutschland. Bie rein und burchfichtig bie Luftfchichten in ben bellenischen ganbern find, geht baraus bervor, bag man entfernte Wegenftanbe, wie Berge, Schiffe, mit unbewaffnetem Muge in weit größeren Diftangen ju erfennen vermag, ale g. B. in Teutschland. Sier fann man g. B. bei gang reinem Simmel, aber bies auch nur Morgens und Abende, nicht am hellen Mittage, bie Gipfel bes Brodens hochftens in einer Entfernung von 12 Meilen mahrnehmen. In Griechenland erfennt man einen boben Bergfegel noch in einer Entfernung von 24 Meilen. Go fann man g. B. ben Athostegel gu Enos (bem alten Minos) mit blogen Mugen gang beutlich betrachten, und boch beträgt bie Entfernung in gerader Linie nicht weniger als 24 geographifde Meilen 14). Die Betonung in den Umriffen ber Landschaften ift burch Die reine Atmofphare eine weit gunftigere ale anberwarte, wogu naturlich noch vieles Andere mitwirft. Ein neuerer Reisender hat bemerft: "Aber der ftillere ernftere Bauber, ben ein Abend beim Uthenetempel in Aegina, im Thale von Sparta, in ber Rabe ber Thermopplen, ober vor Allem auf ber Afropolis von Athen ausubt, fteht unübertroffen baneben, und ich mußte mir am Bosporus wiederholen, daß von den gandern, die ich gefehen, feins an plaftifchen Formen, an Feinheit ber Linien und Bracht bee Farbentone über Griedenland geftellt werben fonne" 15). Ift die Atmofphare im Sommer gewöhnlich auch weit beißer ale in Tentschland, ja oft ftechend beiß, fo ift fie, nur wenige Regionen abgerechnet, boch weit trodener und reiner und ebenbeshalb weniger nachtheilig, als bie feuchte beiße Luft, welche überall auf ben menichlichen Drganismus weit nachtheiliger wirft und namentlich leicht Fieber verursacht. In ben nörblichen gebirgereichen Theilen läßt fich übrigens bie Temperatur als eine gemäßigte betrachten, Die Bergfeffel ausgenommen, welche von fahlen Felfenhoben umgeben find. Klimatifche Barmemeffungen haben mehre neuere Reifenbe in ben hellenischen Lanbern angestellt 16). Merfwurdig ift auch, bag mit Ausnahme des Dlympos felbft die hochften Gebirge, beren Gipfel bis über 8000 guß boch auffteigen, boch bie Linie

bes ewigen Schnees noch lange nicht erreichen. Bleibt auch ber Schnee auf vielen Gipfeln lange liegen, fo fann er fich boch nicht langer als bis jum Juni ober Juli behaupten. Der Athos, welcher 6400 Fuß boch ift, mußte noch 3600 guß bober fein, wenn er feinen Winterschnee ben gangen Commer hindurch festhalten follte; er mußte alfo 10,000 guß hoch fein 17). Die rauheften rumelifchen Gebirgegipfel verlieren in ber Mitte bes Commere ihren Schnee und fenben ben Thafern, Bluffen und Lanbfeen Gemaffer gu. Rur ber Dlympos, ber hochfte Berg Rumeliens, auf 9757 Fuß hoch geschätt, foll einige Schneelagen ben Sommer binburch bewahren, mahricheinlich auch beshalb, weil hier eine ftarfe und icharfe Luftftromung ftattfindet. Grifebach bemerkt jedoch hieruber: "Da ich nun ben Athods fegel und ben breiten Dlymp fast von bemfelben Standpunfte und beinahe in gleichen Entfernungen fab, fo erfannte ich die größere Sohe bes Dlymp beutlich, befonbere aber an ber viel bedeutenberen Unhaufung bes Schnees, ber zwar in ben Schluchten nur gleticherartig herabsteigt, aber boch auf bem Ramme felbft eine un-unterbrochene Dede bilbet 18). Diefe verringerte fich freilich mahrend meines Aufenthaltes in Salonichi von Tage zu Tage zusehends und bie emige Schneegrenze erreicht wahrscheinlich fein Berg Rumeliens 19)." Der mafedonische Pangaon soll im Sommer größtentheils mit Schnee bebeckt sein. Da aber bieses Gebirge nicht bie Sohe bes Dlympos erreicht, fo fann fich ber Schnee auf den Gipfeln auch wol nur mahrend eines fublen Commers behaupten 20). Ueber die Gipfel des Samus erhalten wir eine lehrreiche Rachricht burch Livius. Der Ronig Philippus von Makedonien hatte befchloffen, ben hochften Ramm biefes Bebirges ju besteigen, weil er vernommen, bag man von hier aus fowol das abriatifche Meer als den Bontus, den Ifter und die Alpen er bliden fonne. Dies ichien ihm wunschenswerth, ba et bamit umging, ben Krieg gegen Rom aufzunehmen. Er begab fich alfo mit bem Berfeus und feiner Begleis tung junachft in bie Lanbichaft Dabica, paffirte bierauf wuftes Land (solitudines) und gelangte am fiebenten Tage an den Buf bes Gebirges. Sier raftete er einen Tag, und begann bann bas Auffteigen, welches Anfangs nur maßige Unftrengung erforderte. Be hoher man aufftieg, in besto wildere, unwegsame und fast undurch-bringliche Balbregion gelangte man. Endlich murbe bie Balbung mit bicht in einander verwachsenen 3weigen fo bunfel, bag man ben Simmel nicht mehr erfennen fonnte. Mis man bem bochften Ramme fich naberte, mar Alles mit fo bichtem Rebel bebedt, bag man fich fo gut wie in bunfler Racht befant (quod rarum in aliis locis esset, mas alfo auf anbern Gebirgen eine Geltenheit

<sup>14)</sup> Bergl. Grifebach, Reise burch Rumelien und nach Brussa 1. Bd. S. 150 fg. Heinr. Lichtenstein (Reisen im fübl. Afrika 1. Ihl. S. 84) berichtet, baß er einst vom Taselberge bei ber Capstadt mit unbewassneten Augen in ber Entsernung von 28—30 geographischen Meilen ein Schiff auf dem Meere erblickt habe, was er ebenfalls nur der Reinheit der Luft zuschreibt. 15) B. Bischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland (Basel 1857) S. 689. Er vergleicht nämlich dem Eindruck, welchen Constantinopel mit seinen Umgebungen auf ihn gemacht hat, mit dem in Griechenland ersahrenen. 16) Bergl. Grifebach 1. Bb. S. 292, wo mehre andere Reisende vor ihm erwähnt werden. Soeben hat auch 3. F. Jul. Schmidt (Beiträge zur physstal. Geographie Griechenlands) über die Temperaturverhältnisse besselben Landes gehandelt (S. 113 fg.) und Tabellen beigegeben (Urhen 1861. 4.).

<sup>17)</sup> Grischach a. a. D. I. S. 293. 18) Die Angabe ber Höhe bes Olympos stammt von Copeland, welcher Meffungen angestellt hat. Bergl. Grischach I, 293 fg. Den Olympos nennt bereits Homer (Il. I, 19; XVIII, 186) ayavvigov. Bergl. Hesiod. Theog. v. 118. 19) 2. Bb. S. 31. 32. 20) Kruse (Hellas I, 263) hat ewigen Schnee auf bem Pangaon angenommen.

war). Am britten Tage erreichte man ben Gipfel. Die angenommene Meinung hatte fich nicht bewährt, jedoch verschwieg man die Tauschung, um nicht verhöhnt zu werben. In dieser Beschreibung ift vom Schnee keine Rebe, obwol eine winterliche Kalte auf dem hochten Ramme herrichte. Die brei Tage mabrenbe Auffteigung hatte im Anfange ber hundetage ftattgefunden. Das

heruntersteigen hatte zwei Tage erforbert 21). Das klimatische Berbaltniß ber griechischen Lanber fowol in Europa als in Aften hat bereits Berobot als ein überaus gunstiges hervorgehoben. Griechenland habe die schönste Mischung der Jahreszeiten (τας ώρας πολλόν τι κάλλιστα κεκραμμένας), wobei er ebensowol das astatische als das europäische Griechenland im Sinne gehabt hat 22). Denn bie Atmosphare ber fleinafiatisch griechischen Staaten, befonders ber ionischen, mar ber bes europäischen Griechenlands von Theffalien bis jur fudlichen Kufte bes Peloponnesos und ber Inseln bes ägdischen Meeres nicht nur gleich, sondern in so mancher Beziehung noch milber und anmuthiger. Die hipe bes Sommers wurde insbefondere burch die lange wehenden Rordwinde, die Eteften und die Ornithien bedeutend gemilbert 23). Ja auf Euboa blaft ber Bind Dlympias nicht selten fo schneibend kalt, baß er die Baume versengt, was selbst die Sonne hier nicht vermag 24). Der nächtliche Thau aber ift bei heiterem himmel so ergiebig, daß er die Rleiber ber mahrend ber Racht Reisenben nicht anders als Regen völlig durchnäßt 25). Dieser bient ebensowol zur Abfühlung ber Luft als zur Fruchtbarfeit bes Lanbes. Das europäifche Griechenland zeigt freilich weit mehr als bas affattiche nach feinen verschiedenartigen ganbichaften auch verschiedene klimatische Berhaltniffe. In ber Rabe bober Gebirgofetten fühlten bie Binde naturlich weit ftarter ab ale auf ben Ebenen. In jenen waren auch ftarte Winterfrofte mit Schnee nicht felten, fodaß die Fluffe mit Gis bebedt maren 26). Metolien, Atarnanien und Arfadien hatten faltere Landftriche als Attifa, Megara und Meffenien. Auch bie rauheften Gebirgelander haben übrigens ihre Thaler und Bergkeffel, in welchen während bes Sommers die hipe einen hohen Grad erreicht und eble Früchte zur Reife gelangen. Die eine Lanbichaft hat Borguge vor ber anbern. Gin vortreffliches Klima hat Achaia, fofern Arfadiens hohe Bergwande ben Subwind milbern und von der andern Seite die Rahe des Meeres Rühlung gewährt. Aehnlich ift bas klimatische Berhaltniß bes Landes Eleia, ba bier ebenfo wie in Achaia einerfeits

die Gebirge Arfabiens, anderseits die Meerwinde eine hochft angenehme Lufttemperatur bewirfen.

Der Einfluß ber verschiedenen Winde auf die Lufttemperatur, auf Agricultur und Schiffahrt erregte ichon in ber frubeften Beit Die Aufmertfamteit ber Griechen. Daber die bildlichen Personificationen ber Binde, welche fcon im Somerifden Epos ihren bestimmten Charafter und Ramen haben. Bereite Riebuhr hat bemerft: "Die Winde waren bort (in ben ganbern um bas Mittelmeer) ohne allen Bergleich bebeutenbere und mannichfaltigere Raturerscheinungen als bei uns und begleitet von jum Theil noch unferer Beit unerklärlichen Umftanden und Sie haben babei eine unleugbare Localeigenthumlichkeit, und Binde aus gewiffen Strichen bes Compaffes zeigen in gewiffen Gegenden Gigenichaften, Die fich fonft nicht außern. Die Griechen betrachteten fie baher als Rrafte, die an gewiffen Orten ihren Sig batten und von bort aus wirften, soweit fie fich ergießen fonnten. Anhaltend gleichformige, ber Boreas im Winter, bie Etefien im Sommer, begleiten die Jahreszeiten und ihre Wirfung auf die Temperatur ift fo weit auffallender als die des Sonnenstandes, bag bas Bolf fie nicht nur als felbständige, fondern als Hauptursachen betrachten mußte. Dabei bemerkten bie Griechen die gang verschiebene Temperatur in Lanbern berfelben Breite und fo viele andere flimatische Umstande mehr, die auch wir nicht aus der blos geographischen Lage erflaren fonnen" 28). Im homerischen Epos und bei ben spateren Dichtern ift bie Macht und Aufficht über die Loslaffung und Burudhaltung der Winde bem Meolos anvertraut und fie gehorchen feinen Befehlen, sowie er felbft bas Geheiß höherer Dachte respectirt. Die bilbliche Symbolif hatte ben Boreas mit seinen scharfen brausenben Sturmen als einen bartigen, in eine Muschel blasenden Mann vorgeftellt. Er bringt im Sommer reine heitere Luft und heißt daher bei Homer der hellwehende Rordwind 29). Er fturmt von den thrafischen Bebirgen herab und heißt bei heftob ber ungeftum wehende Boreas 30). Der

<sup>21)</sup> Livius XL. c. 21. 22. Livius nennt ben Berg nicht Damus, fonbern wie Strabon Memus. 22) Herodot. III, 106 seq. Mehnlich Euripid. Fragm. Erechth. v. 15 seq.:

Οδρανον ύπλο γης έχομεν εύ συγκεκραμένον, 'Ιν' οδτ' άγαν πύο, οδτε χείμα συμπιτνεί.

Der paemos alone wird bei ben Tragifern und Romifern oft erwahnt. So Euripid. Fragm. ex incert. trag. N. 152. p. 492 ed. Musgr. Tom. II. 28) Bergl. Riedesel, Remarques etc. p. 94 und Bartholby, Bruchftude G. 215. 24) Bergl. Rrufe, Bellas I, 267. Bobrif, Griechenland S. 32. 25) Bergl. Rrufe I, 313 fg. 26) Aristoph. Acharn. v. 138. 139.

<sup>27)</sup> Apulejus (De mundo p. 258 ed. Bip. Tom. II.) unter: fcheibet vier Bezeichnungen für befondere Claffen von Binden überbaupt: Terrigena, welche e tolluris halitu entftehen; Encolpia, welche aus Meerbufen (o sinibus) fommen; Ecnephia, welche aus ben Bolfen (ruptis nubibus) ausstromen; Erhydria, welche burch ben imber offusus bewirft werben. 28) Riebuhr, Rleine hiftorische und philol. Schriften, Samml. I. (Ueber bie Geogr. bes Gerobot) S. 137 fg. 29) Odyss. V, 296: nal Booens Bruchfude S. 211 fg. Der gewaltig scharfe Boreas icheint viel jur Abfegung ber Berge, namentlich ber attischen beigetragen zu haben. So sollen auf Ceplon bie mit ungeheurer Gewalt wehenden Rordwinde Berge gernagt und murbe gemacht haben, wie Marco Bolo (Reisen [überf. von A. Burd] G. 535) berichtet. Die heftigen Rordwinde auf ben griech. Inseln bes ägaischen Meeres hat E. Roß mehrmals erwähnt (Reisen auf ben griech, Inseln I. S. 11). Auf attifchen Bafen erscheint ber bie Drithpia entführenbe Boreas mit ftruppigem Saupthaare und mit machtigen Sittigen. Auf bem Kaften bes Kypselos hatte er ftatt ber Füße Schlangenschwange (ovoal de Opean art nodar eiele arto). Pausan. V, 19, 1. Ueber bie Darftellung beffelben am Binbthurme ju Athen vergl. Al. Birt, Bilberb. II, 148. 30) Theogon. v. 379: Bookny αίψηφοκέλευθον.

Rordwind ift im agaifden Meere nicht nur ber herre fchenbe, fonbern es gibt Bunfte, bie ihn nach ihrer ortlichen Lage bas gange Jahr hindurch haben 31). In ben Rreis ber Rordwinde gehoren auch bie Drnithien, welche nach bem Winteraquinoctium bie Wanbervogel jurudbrachten und baber ihren Ramen erhalten haben 32), ebenfo ber Sfiron, welcher fur austrodnend gehalten murbe, und ber Strymonias; bann ber Mordoftwind Rafias mit Sagel und Ungewitter, baher er am Bindthurme gu Athen einen Schild trägt. Er wird auch Euroflydon genannt 33). Als gunftiger, Regen und Fruchtsegen bringender Wind wurde ber Apeliotes, ber Dftwind betrachtet, welcher auch Bellespontias genannt wurde, da er vom Sellespont her wehte. Der personificirte Apeliotes am attifchen Windthurme bringt in feinem Mantel Fruchte, Sonigwaben und Mehren. Er hatte an verschiebenen Orten verschiebene Ramen 34). Die Domanli nennen ihn einen gottlichen Bind, welcher ihnen Meffa's Segen bringe. Der Euros, ein Suboftwind, fcmilgt nach bem Homerifchen Epos ben Schnee, welchen ber Westwind Bephyros ausgegoffen 35). Dies muß uns befremblich erscheinen, ba uns ber Zephyros oft von ben Dichtern als ber liebliche Weftwind gefchilbert wirb; allein bennoch ift Somer's Darftellung naturgemäß. Der Euros ale Guboftwind fam aus ben heißen Steppen Affiens und Afrifa's und fonnte beshalb fehr warm fein. Der Zephyros fonnte als Westwind auch nordwestlich weben, mithin aus ben machtigen illprifchen Alpengugen ober von ben atolifden und afarnanifden Bebirgen ber-

fommen und Schneefloden ausstreuen, namentlich mabrend bes Winters 36). Der reine Gubwind, Notos genannt, galt ale ber eigentliche Regenwind, ber Bind mit ber Bafferurne. Er fommt aus Afrifa über bas Mittelmeer, hat bier die Dunfte beffelben aufgenommen, welche er in Bellas als Regen nieberfallen lagt 37). Der Lips, Gubmeftwind, mar trodener und ben Schiffahrern erwunfcht, welche in ben attifchen Beiraeus einlaufen wollten 38). Er gab ben Schiffen bie gerade Richtung nach diesem hafen. Dagegen konnte er ben von hier auslaufenben Schiffen nur unerwünscht sein. Bu Methana im Beloponnesos geschah es häufig, daß ber Lips die Beinreben austrodnete und verfengte. Da brachten bie Bewohner ber Stadt ein feltsames Opfer auf: namlich zwei Manner nahmen einen ichneeweißen Subnerhabn bei ben Flügeln, riffen ihn in zwei Theile aus einander und jeber lief nun mit feiner Salfte von ber entgegen= gefesten Seite um die Beinftode herum, bis beibe wieber an berfelben Stelle anlangten, von welcher fie aus-gegangen waren. Sier wurden bann bie beiben Salften unter die Erbe gebracht 39). Als ber anmuthigfte Bind murbe ber reine Beftiwind ber Zephyrus betrachtet, welcher aus Italien weht und ben Schiffer aus Besperiens ganbern gludlich nach Sellas bringt 40), welcher ben Frühling be-gleitet, bie Fluren mit bem Segen ber Saat, Wiefen und Barten mit Blumen fcmudt. In biefer Beife ift er von Dichtern verherrlicht und von ber bilbenben Runft veranschaulicht worben 41). Die Runft hat ihn als ben lieblichften feiner Bruber gang nadenb, im Bufen feines Mantele (ber ihn naturlich nicht bebedt) Blumen und Bluthenschmud tragend bargeftellt. Griechische Bafengemalbe ftellen ihn ale blubenben Jungling mit Blugeln an ben Schultern bar. Bei Philoftratos tragt er folche wie hermes an ben Schlafen 42). Im homerifden Epos wird er aber jum fchredlichen Sturmwind und gertrummert bie Schiffe 43). Die Etefien weben nach ber Melbung bes Diodoros ebenfowol aus Beften ale aus

<sup>31)</sup> L. Roh, Reisen auf ben griechischen Inseln I, 137.
32) Apuleius, De mundo p. 259 ed. Bip. T. II.: Ornithiae venti appellantur aquilonum genus ex aere prosati, minori nisu, nec iugi perseverantia spiritus proferentes.
33) Mpostelgess.
36. 27, 14. Kruse, Hell. I, 333. Aristophanes, Equit.
437: άς οὐτος ἤδη Καικίας καὶ Συκοφαντίας πνεῖ ale zwei gesährliche Winde. Der Susophantenwind fonnte natürlich bet der Beschaffenheit des attischen Demos gesährlich werden. Aristoteles, 'Avémon δέσεις καὶ προςηγορίαι (είπ Krusm.) p. 132 ed. ster.: Βοδόδες οὐτος ἐν μὲν Μαλλά Παγρενές πνεῖ γὰρ ἀπὸ καμγμενώ μεγάλων καὶ ὀρῶν διπλῶν, παρ ἄλληλα κειμένων, ἄ καλεῖται Παγρικά ἐν δὲ Καύνω Μέσης ἐν δὲ Ρόδω Καινίας, πνεῖ γὰρ ἀπὸ Καύνου κτλ. Er gibt hier noch viele andere Localnamen an. Den Strumonias erwähnt herodot (VIII, 18): πλώοντα δέ μιν (den Kerres) Στουμονίην ὑπολαβεῖν μέγαν καὶ κυματίην.
Bergl. Apulejus (De mundo p. 258 Tom. II. ed. Bip.), welcher ben Mordwind Boreas and Septemitrio nennt (Septemtriones p. 259).
34) Aristoteles, 'Ανέμων δέσεις καὶ προςηγορίαι p. 133 ed. ster.: 'Απηλιώτης' οὐτος ἐν μὲν Τοιπόλει τῆς Φοινίκης Ποταμεὺς καλεῖται ποῦ Λιβάνου καὶ τοῦ Βαπόρου ὁροιον πνεῖ δὲ ἀπὸ τῶν Συρίων πνεῖ δὲ ἀποδίον ὁμοιον ἄλωνι μεγάλη, περιεχομένου ὑπό τε τοῦ Λιβάνου καὶ τοῦ Βαπόρου ὑπος τος δὲ ἀπὸ τῶν Συρίων πνεῖον μ. s. w. Dann erwähnt er nech bie Ramen Marseus, hellespontias, Berefinthias, Rataporthmias, Thebana; ibid. Ueber die Ramen Argestes, Ratāgis, Prester vergl. Apuleius, De mundo p. 159. 160 ed. Bip. Tom. II. Ebenso über Συρίων Ενρείως, De mundo p. 159. 160 ed. Bip. Tom. II. Ebenso über Συρίως μερικείας μ. s. w., über bie excursores venti, reslabri und reciprocia Bom Rotus bemerst er; qui propior est aequinoctiali plagae.

35) Odyss. XIX, 205:

ώς δὲ χιὰν κατατήκετ' ἐν ἀκροπόλοισιν ὅφεσσιν, ἢν τ' Εὐφος κατετήξεν, ἐπὴν Ζέφυφος καταχεύοι.

<sup>36)</sup> Kruse (Hellas I, 323) hat den Euros mit dem Apeliotes verwechselt. Nach Aristoteles (l. c.) war dies auch schon dei einigen der Alten vorgesommen: εloi de ol nal 'Απηλιώτην νομίζονοιν είναι. Die verschiedenen Mamen des Euros in verschiedenen Regionen dat hier Aristoteles ebensalls angegeden. 37) Aristoteles l. c.: Νότος δε δμοίως παρά πασι καλείται. Der Aeunovoros ader habe seinen Namen άπο τοῦ συμβαίνοντος: Αευπαίνεται γάς κτλ. Er erwähnt hier auch den 'Ορθόνοτος, welchen Einige sür den Euros, Andere sür den Ammeas hielten. Den Euronotos dezeichnet Apulejus (De mundo p. 259 ed. Bip.) als eum, qui inter Notum et Eurum medius effringit. Hier wird auch der Libonotus erwähnt: qui ex alio latere ex duadus unum facit. Ueder die Etestä idid. p. 261. 38) Aristoteles 1. c.: Λίψς: καὶ οὐτος τὸ δυομα ἀπὸ Λιβύης, ὅθεν πνεῖ. 39) Pausan. II, 34, 3. 40) Odyss. X, 25 seq. 41) Odyss. IV, 567; VII, 119. 42) Philostrat. Icon. I, 24. Girt, Myth. Bild. E. 144. 146. λας. XVIII, 1. D. Müller, Kunstarch, §. 401. 3. Ausg. von Melder. 43) Odyss. IV, 295: Ζέφνφος τε δυςαής: XII, 408: Ζέφνφος μεγάλη σὸν λαίλαπι θύων. Bergl. II. IV, 276—278. Bei den Kömern hieß der 3ephyros Favonius, der Amηλιότης ader Eubsolanus. Bergl. Apuleius, De mundo p. 260 ed. Bip. T. II. 3u dem 3ephyrus gehörte auch der Japyr, ibid. p. 259 (aus Japygien fommend).

Norben 44). Diodor widerlegt hierbei den Demokritos, welcher das Steigen des Rils von den Etesten herleitete, weil diese die Wolken von den Gebirgen des Nordens dis nach Aethiopien führen und dort starke Regengüsse erzeugen sollen, wodurch der Ril anschwelle. Herodot hat die Etesten ebenfalls als Rordwinde betrachtet 46). Auch L. Roß hat in den Etesten Rordwinde erkannt 46). Nach der Darstellung des Euktemon erfolgt der Aufgang des Sirius am 27. Tage des Kredses (also um den 20. Juli), und mit ihm beginnen die Etesten zu wehen und halten 55 Tage an 47). Die Rordwinde überhaupt, zu denen auch die Etesten gehörten, bewirkten sast zehn Monate des Jahres hindurch eine bedeutende Abkühlung der Atmosphäre, und auch dieser Einwirkung ist es dessonders mit beizumessen, daß das Klima in Hellas ein gemäßigtes ist und die Hise höchst selten einen unerträgslichen Erad erreichen kann 48).

Wie hoch die Macht der Winde von den Griechen sowol im Homerisch-heroischen Zeitalter als in ben fpateren Jahrhunderten angefdlagen wurde, geht baraus hervor, daß man fie durch Opferspenden ju besanftigen, auch wol burch Gebetsformeln jum Beiftand anzurufen pflegte. Achilleus und Douffeus fleben die Winde an, jener um das Feuer am Scheiterhaufen mit bem Leichnam bes Batroflos anzufachen, biefer um fein Fahrzeug und fein Leben zu retten. Die 10,000 zurudfehrenben Briechen, von einem gewaltigen Sturme ergriffen, brachten auf Geheiß bes Sehers ben Winben ein Opfer und alsobald ließ die Bewalt beffelben nach 49). In der Rabe von Titane an ber Strafe von Sityon nach Phlius im Beloponnesos befand fich ein Altar ber Binbe, auf welchem ein Briefter allichrlich in einer bestimmten Racht ein Opfer barbrachte 30). Bu Mothone in Meffenien wurde die Athene Anemotie verehrt, die windstillende, weil einst Diomebes im Sturme Die Athene angefieht haben und von jener Zeit ab die Winde hier keinen Schaden mehr angerichtet haben follen 51). In Arkabien, nicht fern von Regalopolis, mar bem Boreas ein Beiligs thum (reuevog) errichtet, wo die Megalopoliten alliabrlich opferten, weil der Boreas einst ihnen, als fie von Feinden bedrängt waren, Beiftand geleiftet hatte 52). In Arfadien, in der Rabe der Quelle Olympias, murde den Stürmen, dem Blig und Donner geopfert 53). Ueber ben von Andronitos aus Ryrrhefte ju Athen hergestellten berühmten Bindthurm, an welchem acht Binde, ber Boreas, ber

Raifias, der Apeliotes, der Euros, Rotos, Lips, der Bephyros und Sfiron bildlich veranschaulicht und mit ihren Ramen genauer bezeichnet waren, ift in neuerer Beit mehrmals gehandelt worden 64). Auch ift berfelbe noch gegenwärtig, wenn auch nicht gang in feiner Integrität, erhalten 58). Daß wenigstens in ber späteren Bett auch einfache leichte Windfahnen im Gebrauche waren, zeigt und eine Bemerfung bes Dion Chrosofto-mos 66). Sippofrates hat bas Klima von Kleinasten bem europaisch griechischen vorgezogen; auch machse in Aften Alles ichoner und hoher empor, es herriche eine milbere Temperatur, fowie man auch die Menschen humaner und gefälliger finde. Die Ursache schien ihm in ber gunftigeren Temperatur ber Jahreszeiten zu liegen 67). — Der fühlfte Theil des Jahres im europäischen Bellas ift die Zeit vom November bis Februar, jedoch nur in den nördlichen Gebirgsländern, sowie in Arfadien wahrhaft winterlich. Regen ift das Haupterzeugniß des Winters in den mittleren und südlicheren Theilen. Schnee fällt hier wol auch, halt fich aber gewöhnlich nur einige Tage. Eis ist hier eine Seltenheit. In ben nördlicheren Theilen fommt es wol vor, ift jedoch gewöhnlich nur von kurzer Dauer. Rur die nördlichten Fluffe erhalten bisweilen eine fo ftarte Giebede, bag Menfchen, Bagen und Lastthiere barüber hinweggeben fonnen. Dvid berichtet bies in feinen Briefen aus bem Pontus von ben bortigen Fluffen als etwas Bunberbares, weshalb bei ftrengem Winter um fo häufiger feindliche Ueberfälle in romifches Gebiet stattfanben 58). — In den meisten Regionen tritt ber Fruhling in ben Gbenen und Thalern ein, wenn bie Gebirge noch winterhaftes Anfehen und fühle Luft haben. Sierbei ift ftete zu beachten, daß Griechenland ein fehr verschiedenes Klima hat. Gell fand auf ben Ebenen von Tripolita noch tiefen Winter und in Argos zu gleicher Zeit blubenbe Beilchen; zu Rorinth Regen und Schnee, ju Athen reine Luft und fonnige Tage. Deffenien hatte im Mary Sommer, Lafonien Frühling, Arfadien Binter 69). Der Binter in Arfadien ift ziemlich ftreng: vom December bie Februar fällt gewöhnlich viel Schnee und die Bewohner der Gebirgeborfer find oft wie Bienen in ihren Rorben eingeschloffen. Die Frische bes arfadischen Rlima's ift Erzeugniß ber Bebirge, und felbft bie Ebenen liegen bier großentheile 2000 Fuß über bem Meere 60). Die fublichsten Theile Lakoniens, fowie die dazu gehörende Infel Rothera muffen eigentlich ein bem meffenischen gleiches Rlima haben. Es ift nur zu bewundern, daß zur Zeit

<sup>44)</sup> Diodor. I, 39: οὐ βορέαι γὰρ οὐδ' ἀπαρκτίοι μότοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πνέοντες ἀπὸ δερινῆς δύσεως ἀργέσται κοινανοῦσι τῆς τῶν ἐτησίων προςηγορίας.

45) Herodot. II, 20; VI, 140.

46) Reifen auf ben griech. Infeln bes ἀράἰ(τῶν Meeres I. S. 20.

47) Geminus (neither bie meteorol. Schriften bes Stoifers Bostonius in einen Auszug gebracht hatte), Isagogo ed. Held. p. 245.

48) Bergl. Riedesel, Remarqu. p. 94.

49) Xenophon. Anab. IV, 5, 4.

50) Pausan. II, 12, 1. Et bemerît hierbei noch: δρᾶ δὲ καὶ ἄλλα ἀπόρρητα ἐς βόθρους τέσσαρας/ ἡμερούμενος τῶν πνευμάτων τὸ ἀγριον, καὶ δὴ καὶ Μηδείας, ὡς λέγουσι, ἐκωδὰς ἐπάδει. So befanb sich cin Mitar ber Binbe zu Rotoneia in Đôotien. Pausan. IX, 34, 2.

51) Pausan. IV, 35, 5.

52) Pausan. VIII, 36, 4.

53) Pausan. VIII, 29, 2.

<sup>54)</sup> Bergl. Vitruv. I, 6. Varro, De re rust. III, 5. Bōckh, Corp. Insc. Gr. Vol. I. N. 518. p. 480. 55) Bergl. Profesch, Corp. Insc. Gr. Vol. I. N. 518. p. 480. 55) Bergl. Profesch v. Often, Densw. und Erinnerungen aus Griechenland 2. Bb. S. 375 fg. 399 fg. 56) Orat. 74. p. 397 ed. Reiske: ταινίαι αὶ τὸν δινεμον σημαίνουσαι κατὰ τὴν στάσιν άεὶ τοῦ πνεύματος αἰωρουμέναι. Der jedesmalige Bindjug gab ihnen also ihre Richtung. 57) Hippokrates, De aere, locis et aquis Sect. III. p. 71 ed. Fōs. Francof. 1595. 58) Ovid. Epist. ex Pont. Lib. I. Ep. 2. v. 81 seq. Trist. V, 1. v. 1 seq. 59) Gell, Journey p. 359. 361. Bartholdy, Bruchstüde S. 232. 60) Bergl. Schwab, Arfabien S. 3.

ber Bluthe Sparta's von der Cultur und bem Ertrage biefer füblichen Landstriche so wenig die Rede ift. Die Bodencultur dieser südlichen Kuftenlander scheint damals einen sehr niedrigen Standpunkt gehabt zu haben. Freislich ist hier auch viel unfruchtbares Sügelland zu finden, sowie die selfigen Klippenkusten feine Cultur gestatten.

Cap. 9. Das Rlima fteht mit bem landschaftlichen Typus im genaueften Bufammenhange, baber wir auch biefen ju berühren haben. Rur wenige Regionen Guropa's bieten ein fo mannichfach fich abstufendes wechselndes Banorama, eine fo vielfeitige lanbichaftliche Scenerie bar, ale ber hellenische ganbercompler von ben Gebirgen bes Rorbens bis jur füblichften Spige bes Beloponnefos, von ben nördlichften Infeln bis gu ben fublichften bes agaifden Deeres. In Diefer abwechfelnben Geftaltung ber Bobenflache hat die Unmuth ber Lanbichaften ihren Grund. In bem Bechfel ber hier fanft auffleigenben, bort ichroffen und wilben, bier mit Felfengaden, bort mit grunem Balbe ausgestatteten Gebirgeschichten er-mubet feine Monotonie bas Auge. Wenn auch bie hoben ichweizer und throler Alpenmaffen eine großartigere Scenerie entfalten und andere Regionen burch eine weit üppigere Begetation fich auszeichnen, wie die von Fall-meraver mit ftrahlender Beredfamfeit gepriesene Kolchis-fufte, so ift boch ber ibyllische Reiz ber mannichsachen Bugel, Thaler, Muen, Bluffe und Duellen, Geen, Saine und Wälber nirgends größer als in Hellas. Im Mittel-alter und unter ber turfischen Herrschaft ift freilich manche während ber alten classischen Zeit freundliche Landschaft völlig verwahrloft, versumpft und ungesund geworben. Welch' einen armfeligen Unblid gewähren jest jene freundlichen, mit Sainen, Tempeln, Runft-werfen reich ausgestatteten Thalebenen und freien Plage, wo einft bie großen Festipiele, Die Dlympien, Remeen, Bythien und Ifthmien begangen wurden! Bo find bie reigenden Saine, die jum Gebiete ber Tempel gehorten und namentlich bie Astlepieien, Die Beiligthumer bes Seilgottes jum anmuthigften Aufenthalt machten! Bon ben gablreichen Dlivenhainen, Barten, Blatanen und Enpreffen in ber Rabe ber größeren Stabte find faum noch bier und ba flagliche Ueberrefte gu finden. Athen hat noch fein Dlivenwaldchen, aber freilich bunn und burchfichtig genug. Schone Balber find burch Brand ober burch bie Urt gelichtet und gange einft bewaldete Berge jest fahl geworben. Die Gebirge in Athene Umgebung haben einft burch ihre grune Balbung einen weit reizenderen Unblid gewährt als gegenwartig. Raturlich haben bie maffenhaften Balber ber arkabischen Gebirge, sowie bie ber Gebirgeguge bes Rorbens bem Bechfel ber Zeiten Wiberftand ju leiften vermocht. Reuere Reisenbe haben viele ber griechischen Landschaften anmuthig beschrieben, auch einzelne intereffante topos graphische Abbilbungen beigegeben 61). Die Schriften von

Brofefd v. Dften 62), von Grifebad, &. Steub, Falls meraner, 2. Rog, v. Urliche, Fiebler, B. Bifder, fowie die alteren Berfe von Tournefort, Bocode, Bouqueville, Clarfe, Gell, Leafe u. a. find überaus reich an lanbichaftlichen Beschreibungen 63). E. Curtius hat bie Landichaften bes Beloponnefos ale Autoptes in genauen Umriffen mit grundlicher Umficht gezeichnet, fowie Schwab bie Lanbichaften Arfabiens. Much 2B. Bifcher hat viele reizende Landschaften vorgeführt, wie bie Begend von Thuria bis nach Ralamata in Meffenien 64). Groteste Scenerien haben insbesonbere bie Enfladen aufzuweisen, wie Thera, gegenwärtig Santorin genannt, welche von g. Rog binreichend geschilbert worben find. Wir fonnen bier nicht auf Gingelnes eingehen und muffen auf bie Berte ber Genannten verweifen. Die Schonheit ber meiften Lanbichaften wird noch burch zahllofe wildwachfenbe Blumen und wohlriedenbe Straucher erhöht, welche in Thalern und Bergichluchten in großer Denge mit fturfer Begetation muchern und einen lieblichen Duft verbreiten, wie der rothblühende, oft sechs Fuß hohe und reiche Gerüche ausströmende Ciftus (2007age), welcher Strauch in Hellas und den Inseln des Archipels weit verbreitet ist 66). Cytisus, Arbutus, Myrtus, Tamarir und viele andere Straucharten, worauf wir weiterhin fommen, fcmudten viele Begenben 66).

Aus den bisherigen Betrachtungen ergibt sich von selbst, daß die Fruchtbarkeit des Bodens gar verschiedensattig gewesen sein muß, sowie dies noch jest der Fall ist. Im Alterthume war aber so mancher Landstrich weit bester cultivirt als in der neueren Zeit, da der Landbau bei den alten Bewohnern zahlreicher Districte sast die einzige, wenigstens die Hauptnahrungsquelle ausmachte, während in der neueren Zeit, wie überall, so auch dier die Erwerdsquellen vielseitiger geworden sind und des halb die Cultur eines wenig ergiedigen Bodens vernachtässigt worden ist. So hatten die Hellenen des Alterthums so manches Berggelände terrassensormig hergestellt, fruchtbar gemacht und zum Andau benutzt. In Arkadien sindet man noch gegenwärtig zahlreiche Terrassen dieser Art aus alter Zeit 67). Ebenso auf den Inseln, wo

<sup>61)</sup> Eine beträchtliche Angahl reizender Landschaftsbilder aus ben verschiedensten Regionen Griechenlands und der Infeln hat Choiseul-Gouffier (in feiner Voyage pittoresque de la Grèce) geliefert. Andere haben ihren Reisewerfen blos einzelne Abbildungen intereffanter Dertlichfeiten beigegeben.

<sup>62)</sup> Densw. und Erinnerungen aus bem Drient 1—3. Bb. Stuttg. 1836. 37. Er hat verschiedene Regionen wiederholt besucht und auch die Tovographie der assatischiedene Kegionen wiederholt besucht noch vorhandenen Ueberreste derselben beschrieben. G3) B. Bischer (S. 386 fg.) gibt eine Beschreibung ber herrlichen kandschaft in der Umgebung von Misthra in der Kähe des neuen Sparta: "Für den Reisenden wird eben Misthra einer der reizendsten Orte bleiben, die er nicht nur in Griechenland, sondern überhandtschen fann" n. s. w. Auch die ganze Umgebung ist von außerzordentlicher Schönheit. — "Auf dieser Strecke drängen sich alle Schönheiten des Eurotasthales zusammen: wilde Großartigkeit mit der üppigen Lieblichkeit einer reichen süblichen Begetation" u. s. w. "Beiterhin zieht sich nach dem zwischen Drangen», Gitronen», Keigen= und Delbäumen versteckten Dorse Hagiannis der Weg durch Wald und Gedüsch, wo mit Fruchtbäumen hohe Eichen, Ulmen und Blatanen abwechseln. Dazwischen seigen wie Pfeile einzelne duntle Chypressen empor" u. s. w. 64) Erinnerungen und Einzbrücke aus Griechenland S. 426 fg. 65) Bergl. Kruse, Helas I, 347. 66) Bergl. Fiebler, Reisen durch alle Theile Griechenslands 1. Thl. S. 536 fg. 67) Bergl. Schwab, Arfadien S. 7.

theilweise auch noch gegenwärtig eine bedeutende agrarische Betriebfamfeit felbft auf weniger ergiebigem Boben gefunden wird 68). Das gunftige Klima, Regen, reich-licher Thau und funftliche Bewäfferung machten felbft einen an fich wenig ergiebigen Boben fruchtbar und noch gegenwartig findet man felbst auf Bergen frucht-bares Getreibeland. Reisenbe haben sogar mitten unter ben Trümmern alter Stabte, wo ber Boben voll von Steinen ift, boch Getreibebau bemerkt 69). Bereits bas Homerische Epos bezeichnet Landstriche und Inseln als fruchtbare, gesegnete, weizenreiche. So wird hier bas weizenreiche Dulichium erwähnt (Aoudlywo nodunugov), wahrend andere reich an Beerben genannt werben 70). Auch Epeiros und Afarnanien zeichneten fich burch fruchtbare Regionen aus. Die ergiebigsten Gesilbe hatte Thefsalien, namentlich Phthiotis, Achaia und Belas-giotis?<sup>1</sup>). Auch Bootien und mehre Theile des Belo-ponnesos lieferten gutes Getreibe. Am kopaischen See gelangte die Aussaat in zwei Monaten zur Reise. Der steigende See gestattete vor dem April nicht zu saen und im Juni konnte man bie Ernte hinwegnehmen. Der fteigende und jurudtretenbe See wirfte fast ebenso wie ber Ril in Megypten 73). Der Ertrag ber attischen ganbereien war gering und reichte fur bie Bevolferung niemals aus, baher Schiffe mit Getreibe aus bem Bosporos und aus Aegypten im Birdeus ftete willfommene Gafte maren. Auch Arfadien hatte zu wenig Aderland, um hinreichendes Betreibe für bie Bevolferung ju bauen 78). Leichter fonnten fich Argos, Lafonien und Meffenien mit ihrem Ertrage behelfen, obgleich auch hier bei geringen Ernten Rufuhr fattfand. So reichte auf mehren ber Enflaben ber Ertrag ber Ernte für bie Bevolferung nicht aus und man handelte gegen andere Producte Getreibe ein, 3. B. gegen Bein, Del, Marmor, Bolle.

Die Berschiebenheit bes Bobens brachte natürlich auch verschiebene Arten bes Getreibes hervor. So untersscheibet Theophrastos drei in Hellas verbrauchte Weizensarten nach der Qualität des Bobens. Als den leichtesten Weizen betrachtet er ben pontischen, als schwerer be-

zeichnet er den ficilischen, als den schwerften ben bootifchen. Ein bootischer Agonift brauche in Bootien nur brei Bfund, in Athen brauche berfelbe funf Bfund 74). So brachten auf Euboa einige Diftricte leichten Beigen hervor, andere dagegen schweren. In Achaia brauchte man Beigen aus Sicilien jur Aussaat. Gerfte (2000 ή) fceint bie altefte Getreibeart gewesen zu sein und bie alouea ber armeren Claffen bestanden auch noch spater aus derselben 78). Hafer (βοόμος, auch βόομος) war zwar auch bekannt, sedoch ein seltener vorkommendes Broduct. Das Homerische Epos läßt im Hause des Menelaos den Rossen keinen Hafer, sondern Spelt und weiße Gerfte reichen (nag' δ' kβαλον ξειας, ανά δε αρί λευκου έμιξαυ) und Beigen (μελιηδέα πυρου) 76). Saufiger noch werden in diesem Epos noi Levnov nat ödvoat verbunden 77). Gerste und Weizen waren demnach die Hauptcerealien der Hellenen im Homerischen Zeitalter und ebenso noch in der späteren Zeit. — Auch die Fruchtbarkeit und die Producte der griechischen Inseln waren sehr verschiedenarig. Biele lieserten mehr Wein, Feigen und Dliven ale Getreibe und hatten theilweife auch jahlreiche Biehheerben, obwol homer einige berfelben als weizenreiche bezeichnet hat, wie die Infel Spros 78). Die Beine ber Infeln, ebenso die Feigen, Oliven waren im Gangen vortrefflich und wurden weithin verfauft. Gelbft bie weit im Rorben liegende Infel Lemnos wird schon im homerischen Epos als Wein producirend aufgeführt und Euneos (Eurgos), Sohn bes Jason und ber Sppfipple, sendet Schiffe mit Weinladungen an die Rufte vor Troia in bas Lager ber Achaer und erhandelt bagegen andere Begenstande von benfelben 79). beften Weine lieferten aber Chios und Lesbos. Der Weinbau und Weinhandel auf ben griechischen Infeln waren alfo alter ale bas homerifche Epos, und ber lettere einer ber früheften Sanbelszweige, welchen befonbere die Jonier betrieben haben muffen. Auch beuten viele uralte Ramen auf frühen Beinbau und Beinbandel bin 80). Aus der geschichtlichen Zeit liefern uns bie

74) Theophrast. Hist. plant. VIII, 4.5. Sprengel, Naturs geschichte ber Gewächse 2. Thl. S. 305 fg. 75) Bergl. Kruse, hellas I. S. 342. 76) Odyss. IV, 41 seq. II. X, 569. 77) II. V, 196; VIII, 560. Plinius, H. n. XVIII, 20, 4: arinca exteritur in Graecia dissiculter, ob id iumentis dari ab Homero dicta. Haec enim est quam olyram vocat. Herobot (II, 36) bezeichnet Edvog als agyptische, von Beizen und Gerste verschiedene Etreideart, mit zeá identisch: âll' ând dluquon nouevurau curla, raz zeas perekéregou naléovou. Roggen sann bluqa nicht ges wesen sein, wol aber sonnte diese Frucht mit dem Regerhirse verswandt sein, welcher in Centralafrisa die gewöhnlichste Getreideart ist. Zea hat man auch sür Mais gehalten. Da aber diese Gestreideart erst von Columbus (1520) aus Südamerisa nach Europa gebracht worden sein soll, so muß die Homerische zeá, zeia wol eine andere Frucht gewesen sein, oder man hat eine besondere Art des Mais schon im Alterthume in Asien und hellas gehabt. 78) Odyss. XV, 402 seq.: âll' âyadn pêv, sössocs, söpndos, olvonlydrs, nolvnogo. E. Roß (Reisen auf den griech. Inseln ziemlich unstruchtbar und rechtsertigt wenig das große ism vom homer gespendete Lob." 79) II. VII, 467 fg. 80) Bergl. E. Curtius, Die Jonier S. 28. 28—30.

<sup>68)</sup> E. Roß (Reisen auf ben griech. Inseln I. S. 12) bes merkt, daß der Fleiß der Bewohner der Insel Tenos die meisten Bergabhänge dis nahe an den Gipfel in Terrassen umzugestalten und für die Eultur zu gewinnen gewußt habe. So sand derselbe Reisende auf der kleinen Insel Telos die Abhänge der Berge dis hoch hinauf in steine Terrassen gesormt und angebaut. 4. Bd. S. 42 fg. Aehnliches berichter W. 3. Hamilton (Reisen steutsch) 1. Bd. S. 54) in Beziehung auf kleinasiatische Regionen und der Inseln. Siehe 2. Bd. S. 68: "Wo nur irgend die Abdachung der Berge es erlaubt, den tragbaren Boden durch Steinwälle ober künsliche Terrassen zusammenzuhalten, ist selbst das kleinste Kleschen, ost kaum 3. 4 kuß ins Gevierte, mit Getreibe besäet." 69 Vergl. Turner, Tour in the Levant I. p. 350. Dodwell, Class. Tour II. p. 9. Kruse, hellas I. S. 344. 70) Odyss. XIV, 335; XVI, 396; XIX, 292. 71) Dionys. Halik. Rom. Ant. I, 17: ra necatiora röw die Geografia nedlwu nagenovuevo. 72) Bergl. Wheler, Journey Libr. IV. p. 330. 334. Kruse, hellas I, 251. 73) Thukyd. I. c. 2. Dennoch hat Arsadien gegenwärtig verhältz uismäßig viel Actiand, welches, wenn es gut cultivirt wird, reichslichen Ertrag gibt. Bergl. W. Bischer, Erinnerungen und Eins drücken aus Griechenland S. 335.

M. Guepff. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXX.

erhaltenen gablreichen Benfel von Weingefäßen mit Auffdriften ben Beweis von einem hochft blubenben Beinbanbel. Diefe Benfelaufidriften mit Ungabe bes Lanbes, ber Infel, Stadt, Region, wo ber Bein producirt worben, mit Beifugung bes Ramens bes Producenten und bes Jahres ber Fullung waren in ber fpateren Beit gewiß nicht felten ebenso tauschend als bie Etiquetten unserer Weinflaschen 81). In Rom waren mehre Arten ber griechischen Inselweine beliebt. Der Chier und Lesbier werben von den- romifchen Dichtern ermahnt. Außerdem lieferten mehre Infeln, sowie Meffenien im Beloponnes, die ebelften Subfruchte, Citronen und Drangen. Selbst die Dattel war in Meffenien zu finden, Bein und Del, fowie Feigen wurden hier in großer Menge gewonnen und noch jest werben Bein und Del von Kolonata aus versendet. Sohe Kaftusheden scheiben hier die wohlbestellten Aeder und selbst die Aloe findet man hier in diden Bufden 82). Attifa zeichnete fich burch feine Oliven und Feigen aus, fowie burch ben Gonig ber hymettischen Bienen. Seilsame Krauter, Baume, Strauchwerf und Blumen brachte ber Boben in Menge bervor. Eupolis hatte in einem verlorenen Luftfpiele Die Biegen Attifa's rebend eingeführt, welche fich ihrer reichen Rahrungeftoffe in ben attifchen Landichaften ruhmen 83). Gemufe und Sulfenfruchte, laxava jeder Urt, murben bier in Menge gewonnen und barunter viele von ber ebelften Urt; baber in Athen fur Diefe Baaren ein befonberer Berfaufeplag eriftirte und bie Gemufehandlerinnen in Uthen von ben attifden Romifern oft ermahnt werben. Die Zwiebeln (κρόμμυα, βολβοί) in verschiebenen Arten, jebenfalls weit ichagbarer ale bie teutschen, bilbeten einen wichtigen Theil ber Rahrungsmittel in Athen und anderwarts, was une Ariftophanes oft genug veran-fchaulicht hat 84). Delonen, Gurfen und Rurbiffe murben in Menge gewonnen. Ginige Regionen lieferten Erzeugniffe, welche in anberen Theilen Griechenlands nirgende gefunden murden. Go war der Buffos ein Product ber Landichaft Glis, welcher fo vortrefflich mar und fo feine Bewebe gewährte, bag er in feiner Begiehung bem in Balaftina erzeugten nachftand 85). Außerbem brachten bie fruchtbaren Gegenden bafelbft auch Sanf (κανναβίδα) und Klacks (Mvov) hervor 86).

Das gesammte Griechenland zeichnete fich burch febr mannichfaltige Baumgemachse aus, Die eine Landichaft burch biefe, Die andere burch andere Baumarten, fobas wol faum eine einzelne Lanbichaft alle in gang Bellas portommenben Baume in fich vereinigte. Bir betrachten junachft bie Balb = ober Forftbaume, bie Laub = und Rabelhölger. Die Giche mit geniegbarer Frucht muß in uralter Zeit in Arfadien heimisch gewesen sein, ba bie alten Arfader als βαλανηφάγοι bezeichnet wurden 87), indem bie βάλανοι ihnen jur Rahrung gebient haben follen, bevor fie bas Getreide fennen lernten. Die Giche mit egbarer Frucht machft nur auf Bergen und gebeiht nicht auf Ebenen. Ihre Frucht ift von fußem Geschmade, bod mit herbem, gufammenziehendem Rachgeschmade. Biedler fab, wie griechifche Gensbarmen fie vergehrten, teutiche Bionniere aber biefelben nur fofteten. Gefocht erhalten fie einen milberen Gefdmad. Dan findet fie noch gegenwärtig in Arfabien zwischen bem alten Bfopbie und Diwri. Auch wächft fie auf Eudoa bei Zanifi häufig 88). Fiedler fand außer dieser Eiche mit esbarer Frucht noch die Knopperneiche (doos des Diossorides, neugried. βαλανιδιά) auf Euboa, in Lafonien, Deffenien, im füdlichen Theile von Afarnanien, im Guben ber Infel Zea; die Kermeseiche (nowos bes Diostorides, Πιονάρι neugriech., coccifera), welche fowol ale Baum und ale Strauch gefunden wird. 3hr Bolg foll barter und elaftifcher fein ale bas von anberen Gichenarten. Man fammelt von ihr ben coccus ilicis, Schildlaufe, welche bie befannte rothe Farbe liefern, von welcher Die Eiche benannt worben ift 89). Die Stecheiche (Hex, Aqua, auch ή Aquòs neugriech.) führt uneigentlich Diefen Ramen, welcher mehr ber Rermeseiche gufommt. 3br Laub ift ben Dlivenblattern abnlich und aus einiger Entfernung fann man biefe Gichen fur Dlivenbaume halten. Die Ginschnitte ber Blatter find nur angebeutet. Die Gicheln find ebenfalls geniegbar. Die Safelnußeiche (quercus ballota) madit auf ben Gebirgen und wird leicht mit ber 3ler verwechselt. Die Blatter find mehr jugefpist und etwas filgig. Gie wird hoher ale bie Bler, und ihre Gicheln find langer und bunner, find jeboch ebenfalls egbar. Gie machft auch am norblichen Abhange des Atlas, sowie in der Nähe von Lissaben. Ihr Holz ist röthlich und ihre Kohlen sind sehr ge-schäft <sup>90</sup>). Die französische Eiche (querous pubescens, neugriech. Tovis, von Sibth. auch quercus sessississors genannt) befindet fich ale fconer Baum auf Enboa, in Arfabien, fowie in Rumelien. Die Rinde dient fur ben Gerber, bas Solz ift fehr brauchbar und fteht ber querous robur (ber Wintereiche) am nachsten 1). 3m Alterthume hatte auch Achaia Diffricte mit Giden 92).

<sup>81) 3</sup>ch habe über biese Genfel ber irdenen Weingefäße in ber Angeiologie §. 13. S. 200 fg. ausführlich gehandelt. 82) Bergl, E. Curtius, Petoponnes. 2. 3b. S. 123. 83) Macrobius (Saturnal VII. c. 5. p. 642 seq. [ed. Zeune] hat uns diese Berse gustemaint.

Βοσκόμεθ' ύλης ἀπὸ παντοδαπῆς, ἐλάτης, Ποίνου κομάρου τε, πτόρθους ἀπαλοὺς ἀποτρώγουσαι, καὶ πρὸς τούτοισιν ἐτ' ἀλλὰ, οίον κυτίσου τ' ῆδη φάσκον εὐώδη καὶ σμίλακα τὴν πολύφυλλου, κότινον, σχίνον, μελίαν, πετην, ἀλίαν, δρῦν, κιττόν, πρόμαλου, ὁάμνον, φλόμον, ἀνθερικόν, κισσόν, φηγὸν, θύμα, θύμβραν (Aristoph. Acharn. 254 βλέπουσα θυμβροφάγον).

<sup>84)</sup> Aristoph. Plutarch. 167. Acharn. 164 seq. 1099. 1100. 85) Pausan. V, 5, 2. 86) Pausan. VI, 26, 4. hier vergleicht Baufanias ben Buffos und bie Seibenproduction ber Serer, welche er vorher genauer beschrieben hat.

<sup>87)</sup> Pausan. VIII, 1, 2. Auch konnte wol die Frucht der Buche mit darunter verstanden werden, welche überall genießbar ist und ein gutes Del gewährt. In Griechenland mussen die Buchnusse weit ebler sein als in Teutschland. Diosforides neunt sie gryös, nicht dovs.

88) Bergl. K. G. Kiedler, Reise durch alle Theile Griechenlands 1. Thi. S. 520.

89) Fiedler a. a. D. S. 521.

90) Fiedler a. a. D. S. 521 fg.

91) Fiedler a. a. D. S. 549.

92) Pausan. VII, 26, 4.

Der Wald Belagos awischen Mantineia und Tegea hatte brei verschiebene Gichenarten, Die breitblatterige Giche, bie Buche und die Korfeiche, von Baufantas pellog genannt 3). Die Ebene von Megalopolis hat noch gegenwättig icone Gichen. Auch Abornbaume fommen in Artabien vor 04). Außerbem hat Artabien noch gegenwartig Tannen, Platanen, Silberpappeln 96). Bon ben fleineren Baumen und Strauchern find bier ju erwahnen: ber Bachholber (juniperus) mit rothen Beeren, bet ges meine Ephen und ber wohlriechende Smilar, ber Erde beerbaum, welcher ein icones Bebuich mit buntelarunen glangenden Blatteen bilbet 96). — Die Bichte, Rothfichte (abies), gebeiht noch in einer Sohe von 3000 fuß über bem Meere und ift befonders in Aetolien und Achaia ju finden, von weißlichem und rothlich weißem Solze, beffen Rinbe von ben Gerbern gebraucht wird 97). Die Weiße tanne und Ebettanne (picea, Elary bes Diobforibes, neugriech. Marog) ift auf allen hoheren Gebirgen von Rumelien, Morea und Eubda zu finden. Sie erreicht bie Sobe von 120 guß und eine Starte von 3 bis 4 Fuß. Die jungen Bapfen geben bas Terpentinol, die Rinde wird von ben Gerbern gebraucht 98). Die Pinie (pines, wirvs des Diosferides, nonnouvaçià neugriech.) wächst sporadisch auf bem Festlande wie auf ben Inseln, 3. B. im Gebiete ber opuntischen Lotrer, auf Raros, Rio u. a. Die Binienzapfen werden groß, man schlägt fie jedoch gewöhnlich unreif ab. Das holz ift zum Schiffsbau vorzuglich geeignet \*\*). Der Schauplat ber ifthmischen Spiele war mit einem schönen Binienhaine geschmudt, welche wie eine Allee angeordnet waren. Gegenwartig bemerft man bier nur noch fummerliches Beftrupp 1). Die Stranbflefer, Meerestlefer (pinus maritima, Hevny bes Diostoribes, Neinos neugriech.) ift in gang Griechen-land verbreitet. Befonders aber find die Meeresufer baufig bamit ausgestattet. Sie gebeiht noch 3000 Fuß über bem Deere, wird gegen 100 guß hoch, boch fommt fie auch baufig in fruppeligem Zuftande vor, namentlich da, wo fie einzeln fteht2). Cypreffen waren in vielen Landschaften zu finden, nicht leicht einzeln, fonbern gange Cypreffenhaine, beren viele in ber Ilmgebung ber Tempel fich befanden. Baufanias hat mehre befdrieben ). Die Blatane war im Alterthume überall ju finden und anmuthige Blatanenhaine haben die alten Beriegeten von Hellas vielfach erwähnt. Roch gegenwartig wachft fle überall, besonders in feuchten Thalern und bei Duellen. Bo fie fich befindet, kann man auch auf Duellen ober anderweitige Feuchtigfeit bes Bobens rechnen. Gingelne

Blatanen von hohem Alter haben einen bebeutenben Umfang. Bei Rorane fah Panfanias eine Quelle aus einer hohlen Platane riefeln's). Einen Platanenhain ermahnt Baufanias am Flugden Bieros in ber Rabe ber alten Stadt Phafae. Sie waren icon bamals febr alt und größtentheils hohl. In ihrer Sohlung kounten fich Menschen bequem einrichten, fpeisen und ichlafen b. Auch in ber Umgebung von Athen waren fcone Blatanen au finden, von welchen einige in ben Dialogen Blaton's ermahnt werben. Go hatte Rimon ben Marftplag ju Athen mit Blatanen bepflangt 9. Go hatte Bellas auch Die Pappel in mehren Arten aufzuweisen. Die weiße ober Silberpappel existirte in verschiebenen Regionen. Um Alpheios in Elis war fie befonders fcon ju finden. Das Solg für besondere Opfer bei ben olympischen Festlichkeiten bestand aus weißer Bappel und es durfte fein anderes baju verwendet werden. Der Opferholge auffeher verfaufte baffelbe für einen festgefetten Breis?). Sie wächst nur auf saftigem Boben. Die deinen, eigentlich griechische Pappel, wächst auf Morea und Eubsa. Die schwarze Bappel (abyecos, populus nigra, nengriech. natan) wächst in ber Umgebung von Athen, auf Morea, wird 60—80 Fuß hoch und gedelht am besten auf seuchtem, fruchtbarem Boden. Auch die Ulme oder Feldrüster (neeled des Diossorides, grela und soovoos neugriech.) ift in gang Griechenland zu finden, boch mehr ftrauchartig als in großen Baumen. Die Baume werden 60—90 Fuß hoch und wachen nach 2500 Fuß über bem Meere. Sie gebeiht jedoch vorzüglich auf fruchtbarem, loderem und warmem Boden ). Die Schwarzerle (alnus glutinosa, neugriech. suillogo, auch zaeboa) finbet man in fleinen Gruppen auf Euboa in Elis, Lakonien, Bootien und in Rumelien. Sie wachft noch bis 3000 Fuß über bem Meere. Sie wirb 60—70 Fuß hoch, ihr Laub wird von Rindern und Schafen verzehrt, die Rinde dient zum Gerben 10). Die Hainbuche (betulus, neugriech, dyotorkoverloa, in Ar-fabien pavoos) wächst auf ben boberen Gebirgen von Griechenland bis ju 3000 guß über bem Meere, wirb 60-80 Fuß hoch, bie Blatter bienen jum Futter, bie Rinde jum Farben, bas Holy ift weiß, hart und fest. Die hopfenbuche (ostrya, neugriech. κάρφος unb όστουα) wachft auf ben Gebirgen auf Euboa, auf Morea und auf bem Athos, wird nur 30-40 Fuß hoch und findet fich nur einzeln und felten. Das Soly ift braun, fest und fcwer. Der Lorbeerbaum (dapen, aurus nobilis) wachst in Griechenland besonders in Thalschluchten, und zwar häufiger als Strauch. Im Alterthume gab es icone Corbeerbaume, von benen eingelne auch noch jest ju finden find. Befonders trifft

<sup>93)</sup> Pausan. VIII, 12, 1. 94) Bergl. B. 3. Samilton, Reifen I, 39 [teutsche liebers.]. 95) Bergl. Chr. Theob. Schwab, Arfabien S. 6 fg. 96) Schwab a. a.D. 97) Fiebster S. 545 fg. 98) Fiebler a. a. D. 99) Fiebler S. 544 fg.

<sup>1)</sup> Fiebler S. 253. Das Symnaston aber lag in bem Appressenhaine Kraneion. Krause, Pythien, Remeen und Isthmien S. 170.
2) Fiebler S. 513 fg.
3) Auf ber Insel Kosfand E. Roß Citronengarten, wo zugleich Palmen und Cypressen untermischt die Stadt der Insel mit einem grünen Kranze umgeben (IV, 17). Bergl. I. J. Schmidt, Beiträge zur physikalischen Geographie von Griechenland S. 299.

<sup>4)</sup> Pausan. IV, 34, 2. 5) Pausan. VII, 22, 1. 6) Plutarch. Kimon. c. 13. W. Bischer (S. 338) bemerkt über biejenigen Regionen Arkabiens gegen Elis und Messenten hin, bas in den Thälern an den Usern der Flüsse und Bache Platanen stehen. Bergl. 3. F. 3. Schmidt, Beiträge zur physikal. Geosgraphie von Griechenland (Athen 1861) S. 296. 7) Pausan. V, 13, 1. 2. 8) Fiedler S. 526. 527. 9) Fiedler S. 525 fg. 10) Fiedler S. 524.

man fie noch in ber Rabe alter Tempelruinen ober an Stellen, wo einft Tempel geftanben haben, und fie erscheinen fomit theils ale religiofe, theils ale ibyllifche Dahnung an bie glangenben Beiten ber untergegangenen alten Belt. Chr. Th. Schwab hat in biefer Beziehung bemerft: "Es lagt fich eine Reihe von Pflangen anführen, beren Standort bei Tempeln in ber Rahe alter Rieberlaffungen ihnen eine biftorifche Beibe gibt, fie gu einem rubrenden Bermachtniß bes Alterthums macht. Co fteht an ber Stelle bes Tempele von Delphi, wo weit und breit fein Lorbeer ift, ein iconer Lorbeerbaum. Lorbeerbufde umgrunen bie Trummer bes Jupitertempele auf ber Spige bes meffenischen 3thome"11). Die Refte alter Tempelhaine mochten wol ber fpateren Beit noch fo manches Samenforn ju neuem Anwuche aufbewahrt haben. Go findet man noch an Flugufern uralte Delbaume, wie an ben Ufern bes Alpheus, im Thale bes Bleiftos bei Delphi und anderwarts. Go eriftiren noch Gruppen von iconen Lorbeerbaumen an ber Stelle bes alten Phigalia, welche Stadt auf ihrem Marftplage eine Statue des Dionysos Afratophoros hatte, die Pausianias in ihren unteren Theilen von Lordeersträuchen und Epheu ganz bedeckt sah <sup>12</sup>). Bon den verschiedenen Arten der Palme war in Hellas, sowie auf den Inseln des Archipelagos vorzüglich die Dattelpalme häusig zu finden. Sie wird 40—50 Fuß hoch und ihre gesiederten Blätter sind gegen 10 Fuß lang. Pausanias hat mehr als einen Palmenhain erwähnt. Bor dem Tempel der Artemis hei Ausis sah Rausanias Ralmen, deren Frucht Artemis bei Aulis fah Baufanias Balmen, beren Frucht zwar nicht so gut wie die der Palmen in Balaftina, boch milber war als die ber ionischen Balmen 13).

Dhne uns bier auf bie gahlreichen wildmachfenben Straucher einzulaffen, geben wir zu ben fruchttragenden Baumen über. Abgeseben vom Beinftode, waren wol ber Delbaum und ber Feigenbaum bie altesten frucht= tragenden Baume, welchen eine fortwahrende Cultur gu Theil wurde. Der wilbe Delbaum (edala appala Des Diosforibes, κότινος im Alterthume, άγριοελαία neugriech.) ift noch jest in gang Bellas verbreitet, ebenfo auf ben Infeln, gebeiht auf fteinigem, burrem Boben, wird 10-12 Fuß hoch, liefert aber nur fleine, ungeniegbare Fruchte, welche gur Delbereitung nicht benust werben. Die olympischen Siegerfrange wurden aus ben 3meigen biefes Baumes geflochten. Berafles follte ihn guerft aus Taurien nach Sellas gebracht haben, fowie feine Reule aus biefer Solgart bestanben haben foll 14). Berichieben von biefem ift ber eble Delbaum (Elala neugriech., & λαία ήμέρα bes Diosforibes). Athene foll ihn querft in ihrem Tempel ju Athen gepflangt und von hier aus foll er feine weitere Berbreitung in Bellas gefunden haben. Wie es fcheint, ift ber wilbe Delbaum ber Stammvater bes ebeln, in fofern berfelbe burch Pfropfen ein Reis bes verebelten aufnimmt, mas noch jest gefcbiebt. Much fonnen wol bie erften ebeln Dlivenbaume aus bem Drient nach Sellas gebracht worben fein 15). Das aus ben Dliven gewonnene Del war bei ben alten Griechen weit vorzuglicher ale bas gegenwartige, mas in ber verschiebenen Behandlung feinen Grund hat. Die Barietaten bes gegenwartig in Sellas und ben Infeln wachsenben Dlivenbaums find febr groß. Fiebler bat folgende Reihe ber in Bante und Rephalonia machfenben Abarten aufgestellt: evronia elaia, bie einbeimifche; χορονάκι, von Koron eingeführt; χαρυδόλια, bie Rußolive; τραγόλια, bie Biegenolive; στραβόλια, bie ges frummte Dlive; λιμονόλια, die Citronolive; λεπτοχάουα, Die Safelnußolive; μοθονάκι, die von Mothon; ματούλια, die Blutolive 16). Andere Lanbichaften mogen noch andere

Barietaten aufzuweifen haben.

Much bie Feigenbaume find theils wildwachfende, theile gahme ober eble. Der wilbe machft in Griechenland und auf den Inseln überall (carica sylvestris, żowoś und sund äpola des Diosforides, äpolosuna neugriech.). Er wurde auch Olynthos und bei den Messeniern Tragos genannt 17). Die Früchte desselben sind klein und nicht genießbar. Der edle Feigenbaum (suna neugriech., carica sativa) war ein nicht weniger wich tiges Product des hellenischen Bobens als ber Delbaum. Die beliebteften waren bie attifchen, mit welchen auf bem attifchen Marfte ein bedeutender Sandel getrieben murbe 15). Die alten Griechen unterschieden fehr viele Barietaten. Theophraft unterscheibet latonifche, ffytalifche, bootifche; bann werben außer ben attischen genannt: phrygische, megarische, rhobische, chalfibische, chiische, faunische, parische. Als ausgezeichnete Gorten werben erwähnt: οίε φιβαλέοι, χελιδόνειοι, έρινεοί, λευκερινεοί, οπορωβασιλίδες, χόλουφοι, φοφαύτιοι, δίφοφοι u. a., beren Eigenschaften Athenaos genauer bezeichnet hat 19). Gegenwärtig gelten in Griechenland die von Kalamata und einigen fublichen Infeln ale bie vorzuglichften. Die fleinen weißen Feigen find bie fußeften. Aber feine griechischen Feigen fommen benen von Emprna an Sußigfeit und Schmadhaftigfeit gleich. Sier werben fie lagenweise in Schachteln verpadt und verfenbet. In Griedenland werben fie an Baftbanbern wie Schnuren reihenweife aufgehangt, wodurch fie ftarfer austrodnen 20). Daburd verlieren fie aber naturlich weit mehr an Buderftoff ale bie von Smyrna. Der weiße und schwarze Maulbeerbaum (morus alba und morus nigra, neugried. συκαμινιά) wachft gegenwartig an verschiedenen Orten ale Unpflangung und bient wie anderwarts gur Butterung ber Seibenraupen. Die gewonnene Seibe

<sup>12)</sup> Pausan. VIII, 39, 4. 11) Arfabien G. 10. 11. 13) Pausan. IX, 19, 5. 14) Bergl. Rraufe, Dlompia S. 158 fg.

<sup>15)</sup> Paufanias (VIII, 23, 4) berichtet, bag bie Griechen ben Delbaum auf ber Afropolis Athens und ben auf Delos gu ben Delbaum au vet Artopolis angens und ben au 16) Fiedler frühesten Gewächsen der Borzeit gezählt haben. 16) Fiedler a. a. D. S. 604. 17) Pausan. IV, 20, 1: το δένδρον τον έφινεδν είσιν Έλλήνων οἱ καλούσιν δλυνθον, Μεσσήνιοι δὲ avrol τράγον. Bergl. 21, 2.

18) Aristophanes und andere Romifer erwähnen diefelben häufig, ebenjo wie den συνοφάντης. Aristoph, Acharn. 904. Bergl. Athen. III. c. 5—19. p. 74 seq. 19) Athen. III, 9, 76 seq. Er führt hier verschiedene Autoren auf, welche über die Feigen geschrieben hatten.

20) Fiedler a. a. D. S. 609 fg.

fteht aber ber italienischen und levantischen nach. Der italienische Maulbeerbaum, auch in Griechenland angefiedelt, ift größer und fraftiger als die beiden genannten 21). Der Drangenbaum (citrus, aurantium, nogroyallia neugriech.) hat in Griechenland Barietaten. Die Apfelfine findet man auf Raros, Bea, Stopelo, bei Kala-mata u. a. Sie ift jedoch schoner von Ansehen als von Geschmad. Bei Sparta findet man dickschalige Apfelfinen, welche faum genießbar find. Beffere liefert Meffenien. Auf einigen Infeln findet man noch ben Pomeranzenbaum (Negarrtia, bigaradia), den Citronen-und Lumienbaum, den Citronatbaum, den Bergamotten-baum. Der lettere als Seltenheit in den Orangen-gärten auf Raros<sup>22</sup>). Der Granatbaum wächst sowol wild als cultivirt in Gärten. Die Granatäpfel werden von den Alten, besonders von Pausanias, oft erwähnt. Der Granatapfel war ber Perfephone geweiht. Er erscheint bisweilen als Attribut ftatuarischer Gebilbe. Der wilde Birnbaum ift überall in Hellas zu finden, befon-bers auf Morea, er wächst klein, fruppelig und zacig an ben Abhangen ber Berge. 28. Bischer fand bei Achladofampos, am Sudabhange bes Rteniaberges, eine große Menge wilder Birnbaume, wovon das genannte Dorf (Birnfeld) seinen Ramen erhalten hat. Dieser Baum heißt neugriechisch. 'Azdadia', auch 'Andia', bei Diostorides azoas, pyrus communis silvestris 28). Die cultivirten oder edeln Birnbaume liesern unter dem Rern - und Steinobste noch bas beste, obgleich es an guten Sorten noch fehlt und die vorhandenen felten auf bem paffenden Boden ftehen. Dennoch gibt es in Hellas fehr viele Birnvarietaten, 3. B. Frühbirnen und Mustateller, Hesperidenbirnen, Gewürzbirnen, wozu Commer-, Berbft- und Binterbirnen gehoren (Tafelbirnen, Ruffeletten, Blanquetten), Methbirnen, Christenbirnen, Safts, Schmalg-, Butterbirnen, Moft - ober Beinbirnen, Pfundbirnen (große harte Rochbirnen) u. f. w. 24). Der wilbe Apfelbaum (malus silvestris, 'Αγοιόμηλα bes Diostoribes, undia neugriech.) wachft im eigentlichen Griechenfand, d. h. im Ronigreiche nicht, wol aber im alten Makedonien, Theffalien, am Athos. Der eble Apfelbaum (malus sativa, μηλα bes Diosforibes) ift fehr haufig in Griechenland, wenigstens gibt es viele eble Sorten. Es gibt hier Rothapfel (mala sanguinea), Calvillen, Bohnenapfel, Beinapfel, Matapfel, Rippen-, Spip-, Rand- und Plattapfel, Blaßapfel, Königsapfel u. a. Fiedler bemertt: "Wenn im Berbfte ein 3mergapfelbaumchen von Dalta nach Griechenland gebracht und eingesett wird, so wartet es nicht, bis es erft Triebe gemacht hat, fonbern im nachften Frühjahre treiben Bluthen aus ber Rinbe ber Aefte, auch wol bes Stammes, es bilbet fich ein großer schöner Apfel, im nachsten Jahre macht es erft Triebe und tragt wie gewöhnlich" 25). Der

Duittenbaum (xudovia unla des Diosforides, xudovia neugriech.) ftammt von Rydonia in Rreta und wird in Griechenland gewöhnlich in Garten gezogen. Die Frucht ift burch ihren Wohlgeruch beliebt. Dit Moft eingesotten gibt fie ein angenehmes Belee, fowie verschiedene andere Speisen baraus zubereitet werben. Im Alterthume mar fie ber Aphrodite heilig und hatte im Myfterienculte ihre symbolische Bedeutung. Man unterscheibet verschiedene Arten derselben 29. Rach Athenaos waren diejenigen, welche mit bem Brabicat orgovola bezeichnet wurden, die besten und leicht zu verdauen (άπάντων των μήλων εύστομαχώτερα). Die κυδώνια μηλα werden bereits von Stesichoros und Empedofles erwähnt 27). Die Rirfcbaume gerfallen in verschiebene Arten. Der Gußfirschbaum (neugriech. nepaoia) ift haufiger ju finden als ber Sauerfirschbaum. Der rothe Sußfirschbaum liefert rothe, weißgelbe und gelbe Bergtirfchen. Auch Sauerfirschbaume find zu finden, befonders auf Morea, wo fie nach Rauplia und Athen ju Martte gebracht werden. Die Rirfchen find jedoch in Sellas die unbebeutenbste Obstart und hatten im Alterthume noch geringere Burdigung, wenn überhaupt damale Kirfcbaume bier ichon exiftirt haben. Der verebelte Pflaumenbaum ift in Hellas nicht häufig zu finden und auch bie Frucht von geringerer Art ale anbermarte. Gebadene Pflaumen fommen aus Smyrna und aus ber Rrim hierher und werben geschätt. Sie find gewöhnlich ganz mit Buber-zuder überzogen. Man nennt fie Damastina 28). Der Aprifosenbaum (neugriech. rhapradovdiá und xaïdiá, armeniaca) wird vorzuglich in Garten gezogen. Der Bfirfichbaum wird in Griechenland nur felten gezogen. Daß er hier im Alterthume bereits exiftirt hat, beweift sein alter Rame μηλέα περσικά, neugriech. δοδακηνιά. Bei ben alten Autoren werben biese Früchte auch negoina κοκκυμήλα und όξύμαλα περσικά genannt. Theophrast stellt diese Frucht ale solche, welche ihren von einer Schale umgebenen Kern inwendig hat und beren außerliche Umhullung genoffen wird, ben Ruffen, Mandeln, Gicheln gegenüber, welche ihre harte Schale auswerbig haben Dipfilos hatte fie als ukows euzvaa, voentiκώτερα δε των μήλων bezeichnet29). Der Mandelbaum (άμυγδαλέα πικοά δεθ Diosforibes, πικοα άμυγδαλιά neugriech.) gehort ju ben alteften Culturgemachfen und wachft in Griechenland nicht felten wild. Birb er cultivirt, fo erreicht er eine betrachtliche Sohe. Die besten füßen Manbeln liefert Chios. Der Ballnußbaum stammt aus Berfien, ift aber gegenwärtig in Bellas fehr verbreitet (καρύα ή βασιλική altgriech., καρυδιά neugriech.). Die Fruchte wurden euboische Ruffe genannt (xáqvov εύβοϊκόν) und werden von den Alten oft erwähnt 30). Euboa muß alfo vorzüglich mit diefen Baumen ausgestattet gewesen sein. Dieselbe Infel zeichnet sich burch

<sup>21)</sup> Fiebler S. 613. 614. 22) Fiebler S. 618 fg. 23) B. Bifcher, Erinnerungen und Eindrude aus Griechenland S. 329. Fiebler S. 627. 24) Fiebler a. a. D. S. 627—629. 25) Fiebler ebendas. S. 630. Theofrit (V, 94) erwähnt öqupalles ober öqopalles als eine Art wilber Aepfel.

<sup>26)</sup> Bergl. Fiebler S. 631 fg. 27) Stesichoros in ben Lyr. poet. ed. Bergk. p. 642, 30. Empedocl. Carm. p. 121 ed. Karsten. Bergl. Pausan. V, 19, 1. 28) Fiebler S. 637 fg. 29) Bergl. Athen. III, 20, 81 seq. 30) Theophrast. Hist. pl. I. 11. 3

Raftanien aus. Auf ber Gubfeite bes Bebirges Daga findet man einen fleinen Balb von Raftanienbaumen. Bon ben alteren griechischen Autoren wird ber Raftanienbaum wol nirgends erwähnt. Dem Diosforides von Anagarbus, welcher gur Zeit Nero's, furz vor bem altern Plinius, blubte, mar er befannt und wird von ihm ααστανον genannt (neugriech, καστανιά). Die 3wergs fastanie hat Früchte wie die hafelnuffe. Der Johannisbrobbaum wächst in Griechenland und auf ben Inseln einzeln, namentlich auf ben Infeln Guboa, Amorgos, Stopelos. Derfelbe mirb von Diosforibes neparla, neugriech. ξυλοκεφατιά genannt. Die indianische Feige (neugriech, άραβοσύκη, cactus opuntia) wachst gegen= wartig auf ben Cyfladen und Sporaden, auch bei Ralamata und auf ber Gubfeite ber Afropolis 31). Die gange Seefeite bes Balamibi bei Rauplia ift mit indifdjen Feigenbaumen überwachfen, welche nicht felten bie Starte eines Mannes haben 32). So ift bie Ebene vom alten Thuria bis Ralamata in Meffenien mit einem ausgebehnten Balbe von riefigen Feigenbaumen bebedt 33). Muf ber Infel Ros finden fich viele indifche Feigen-baume 34). Ueber Garten und Saine mit verschiedenen Fruchtbaumen haben bie Alten Bieles berichtet. Das Somerifche Epos lagt ben Donffeus im Garten bes Alfinoos Mepfel - und Birnbaume, Feigen-, Granaten- und Dlivenbaume finden. Go enthalt ber Garten bes Douffeus Mepfel -, Birn -, Feigen - und Olivenbaume 36). Tenophon pflangte fich in bem ihm von Sparta geschenften ffilluntis ichen Diffricte in ber Rabe von Olympia einen aus Fruchtbaumen bestehenden Lufthain (aloos huegov derδρων έφυτεύθη όσα έστι τρωκτά ώραια), wo gewiß bie beften Dbftbaume gu finden waren 36).

Strauchgewächse, theils durch Wohlgeruch, theils durch Beeren ausgezeichnet, erhöhen oft genug die landsschaftliche Anmuth. Besonders Dleander, Myrthen, Agnus Castus 37). Auf dem Hellson in Böotien wuchs in großer Menge der Andrachnestrauch (ol the avdachevor Heurol), welcher eine sehr wohlschmeckende Frucht (2000000 Häuvor) lieserte. So zur Zeit des Pausanias 38). Fruchtsträucher dieser Art waren im Alterthume in Thästern und Gebirgen häusig zu sinden, sowie noch gegenwärtig. Kostosgesträuch mit dem Kostosinsest, dessen Blut zum Kärben der Wolle verwendet wurde, hatten einige Districte in Phosis in Menge, namentlich die Sbene von Ambrysos 39). Auf Morea sindet man gegenwärtig auch viele Baumwollens und Korinthenpslanzungen 40). Unter den Sumpsgewächsen ist besonders

bas Flotenrohr hervorzuheben, welches in Bootien in ber Rahe bes fopaischen Sees in großer Menge und von guter Qualität gewonnen wurde 42).

Cap. 10. Obwol bei ber Betrachtung ber geologischen Berhaltniffe ber Gebirge bas mineralogische Ge-

Cap. 10. Obwol bei ber Betrachtung ber geolo-gifchen Berhaltniffe ber Gebirge bas mineralogifche Gebiet bereits berührt worden ift, fo muffen wir hier boch bie speciellen Broducte etwas naber beleuchten. Das Mineralreich lieferte in einzelnen Regionen große Und beute an ebeln Detallen, in anberen nur geringe Stoffe, wie farbige Erbarten. In ben meiften Diftricten find im Alterthume wol nie Bersuche gemacht worben. Die ergiebigen Goldbergwerfe im Bangaon und Bermiosgebirge und auf ber Infel Thafos find bereits ermahnt worden 42). Gold = und Gilberbergwerte befanden fic auch auf ber Infel Ciphnos 43). Die Ciphnier hatten baher einen ber Thefauroi gu Delphi hergeftellt und lieferten babin jahrlich ben Behnten bes Ertrags ab. 216 fie Dies endlich aber vernachläffigten, foll bas Deer ihre Golbminen gerftort haben 44). Epirus hatte Gilberbergmerfe bei Damaftion gwifden Apollonia und Dorrachium 40). Wichtiger waren bie Gilberminen im Lauriongebirge Attifa's, in welcher jur Beit bes Themiftofles und Berifles 20,000 Menichen gearbeitet haben follen 46). Euboa mar reich an Rupferbergwerfen und bie Stadt Chalfis (Regroponte) foll Davon ihren Ramen erhalten haben. Auch Gifen murbe hier gewonnen 47). Die Stadt Rarnftos war burch bie farnftifche Steinart beruhmt. Der Dicha liefert Glimmerichiefer, Gerpentin, Magneteifenftein, Marmor mit lauchgrunen Streifen, Amiant u. f. w. 48). Auch mehre Infeln, wie Ropros, hatten ergiebige Rupferminen 49). Magneteifenftein (siderites) wurde im magnefischen Gebiete am Gee Boibeis, fowie bei Sprie in Bootien gefunden 50). Bootiens Bebirge gewährten in ber alteren Beit viel Rupfer und Gifen, namenilich ber Gebirgezug, welcher über ben Gund von Chalfis hinüberstreicht und fublich in bas lelantifche Felb ausläuft 51). Die verschiedenen Marmor-arten haben wir bereits oben erwähnt. Golere Steinarten, wie Jaspis, Amethuft, Chalcedon u. a. hat &. Rof auf ben Infeln bes agaifchen Deeres in fleinen Studen baufig liegen gefeben. Ebenfo R. G. Fiedler 52). Beit

<sup>41)</sup> Bergl. S. R. Hirichs I. S. 165. 42) Bergl. Strab. VII, 323. Casaub. 43) Herodot. III, 57. Strab. Excerpt. libri VII. c. 17: Ετι πλεῖστα μέταλλά ἐστιν χονσοῦ ἔν ταῖς Κορνίσεν (f. hierūber Diodor. XVI. c. 8), ὅπου νῶν οἱ Φίλιπποι πόλις ἴδορυται, πλησίον τοῦ Παγγαίον ὅρους καὶ αὐτὸ δὲ τὸ Παγγαῖον ὅρος χρύσεια καὶ ἀργύρεια ἔχει μέταλλα, καὶ ἡ πέραν, καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ Στρύμονος ποταμοῦ μέχρι Παιονίας φασίν δὲ καὶ τοὺς τὴν Παιονίαν γῆν ἀροῦντες εὐρίσκειν χρυσοῦ τινα μόρια. 44) Ραυναμ. Χ, 11, 2. 45) Strab. VII, 7, 326. Casaub. 46) Both (Staatsh. b. Athen. 1. Ih. S. 58. 2. Musg.) läßt in bem engeren Bergwerfsbeşirle 60,000 Menichen wohnen, von welchen ein großer Theil Beschäftigung in ben Bergwerfen hatte. 47) Strab. X, 1, 447. Casaub. Stephanus Byz. v. Αἴδηψος. 48) Bergl. Fiebler, Reise burch Griechenlands 1. Ih. S. 430 fg. 49) Strab. XIV, 684. Casaub. 50) Plinius, H. n. XXXVI, 25. 51) Strab. X, 1, 447. Casaub. καὶ μέταλλον δ' ὑπῆρχε θανμαστὸν χαλκοῦ καὶ σιδήρου κοινον κτλ. Bergl. D. Müller, Drahomenos S. 125. 2. Musg. 52) Fiebler, Reise burch alle Theile Griechenlands 2. Thl. S. 205, wo er Granaten auf 306 (jest Rio genannt) erwähnt.

<sup>31)</sup> Fiebter S. 650—652.

32) Protesch v. Often, Denkw. 2. Bb. S. 758.

33) B. Vischer, Frinnerungen n. Einsprücke aus Griechent. S. 426.

34) L. Roß, Reisen auf ben griech. Infeln 4. Bb. S. 23.

35) Odyss. VII, 115 seq.; XXIV, 225—243.

36) Xenoph. Anab. V, 3, 7—12. Ueber ben Einsauf und Bersauf ber verschiebenen Obstarten, auch Datteln, Manbeln u. s. w. s. Corp. inser. Graec. ed. Boeckh. N. 123. §. 3 p. 165 seq. Vol. I.

37) L. Roß, Reisen auf ben griech. Inseln 4. Bb. S. 14. Bergl. 3. F. 3. S. mibt, Beiträge zur physifal. Geographie von Griechenland S. 298 fg.

38) Pausan. IX, 28, 1.

39) Pausan. X, 36, 1.

40) Hanilton, Reisen I.

baufiger und in größeren Raffen fand Samilton eblere Steinarten in verschiedenen Regionen Rleinafiens. Achate, Turfife und Chalcedone werben auch bereits von den Alten als fporadifch gefundene edlere Steinarten ermabnt. So bemertt Baufanias von ben felfenreichen lakonischen Ditkuften, daß Diefelben Steinden von schonen Formen (wahrscheinlich prismatischen) und von mannichsachen Farben barbieten, worunger wir wol nichts Anderes als fleine eblere Steine au erfennen baben 63). Auf ber Infel Spra, nördlich nach ber Dftufte gu, fand Biebler fehr verfchiebene Mineralien, j. B. eingewachsene, schwarze, bunne Hornblenbefryftalle und gelblich braune Granaten; an anderen Orten grune, 1/4 Boll breite, flache Strahlsteinstryftalle und in Brauneisenfiein umgeanderte Schwefels fiedfrostalle in weißem Talt, Sansurit mit weißem Felds fpath, Lager von fcwarger Borublende, voll von rothe braunen Granaten; ein anderes fcmales Lager Bornblende ift ein Baar Boll ftart, auf den Schichtungeblaben mit einer garten Saut von Malachit burchwachfen. Weiter nordlich auf berfelben Infel an ber Oftseite ein blaulich graues Lager von Schiefer mit eingewachsenen grunen Granaten 54). Steinfalz mar zwar ben Alten befannt und wird von Berodot und Blinius in afrifanifchen Regionen erwähnt, wo fogar Bohnungen wie aus Steinen baraus erbaut murben, allein in Bellas felbft ift es von feinem alten Autor nachgewiesen worden 56). Das Salz (ale) murbe also in Bellas nicht burch Bergbau, auch nicht einmal aus Salzquellen durch Salinen, fondern an einigen Meerestuften gewonnen, wo es burch Trodnen leicht branchbar gemacht wurde. Go befanden fich einft in Attita Meerfalinen an ber phalerischen Bucht 60). Gegenwartig finbet man g. B. auf ber Infel Milo. (Melos) eine Rochfalz liefernde Saline, welche bas Salg aus einem ftehenden, jedoch intermittirenden Bebalter mit warmem Salzwaffer herftellt 57). Seit Fiebler's Reise mogen auch anderwarts Salzquellen bazu benust merben.

Cap. 11. Das Thierreich. Die hellenische Zoologie ist reich ausgestattet. Die Riesen unter ben Bierstüßigen hat Europa überhaupt nie gehabt, außer in einem uns unbekannten antediluvianischen Zeitalter. Ebenso wenig von den reißenden Bierfüßigen Tiger und Hydnen. Den Löwen aber nennt schon der alte Wythos von den nemässchen Löwen als europäisches Thier. Wie schon oben demerkt wurde, hausten einst Löwen in dem Gebiete zwischen dem Achelous und Restos, welche des Rachts die Kameele im Heere des Eexres zersteischen, wie Herodot berichtet. Dagegen kann es in den wilden Gebirgen Rordgriechenlands an Wölsen, Bären (in Thrafien eristirten sogar weiße Kären), Schafals, Füchsen und anderen kleineren Raubthieren

niemals gefehlt haben, noch weniger an wilben Ebern, welche ebenfalls bereits in dem die Atalante und den Releagros betreffenden Mythenfreise auftauchen und auf vielen bemalten Thongefagen aus der classischen Beit bes Hellenismus veranschaulicht worden find 58). Rach bem homerischen Epos murbe ber junge Obpffeus in ben Schluchten bes Barnaffos von einem Eber verwundet 59). Wilbe Ziegen, wilbe Schweine, Baren und Birfche lieferten einzelne bewaldete Theile und Schluchten bes Taggetos, namentlich berjenige Theil, welcher Euoras genannt wurde 60). Auch in Achaia gab es Diftricte, in welchen die Jagd auf Hirsche und wilde Schweine reiche Ausbeute gewährte of). Das Gebirge Psophis in Arfabien lieferte Bilbichweine, Baren und große Landschildfroten 62). Ebenfo gewährten bie bootischen Gebirge bei Larymna viel Jagdwild 68). Fuchfe maren in ben Bergschluchten haufig ju finden, wie bie munberbare Errettung bes Deffeniere Ariftomenes aus ber Raiabaschlucht bei Sparta befundet 64). Unter den ebleren Sausthieren nahmen die Hunde eine wichtige Stelle ein. Die latonischen und die molossischen Hunde waren von ber vorzüglichsten Art, groß und halbwilb. Daber meinte man, fie feien aus hunden und Ruchfen entftanden, sowie die wolfsartigen moloffischen aus hunden und Wölfen 66). Die molosisschen Sunde bienten besonbere ben Schafern, ebenso bie arfabischen. Roch gegenwartig find die arkabischen hunde prachtige Thiere, pottig, groß und ftart und von feuriger Bilbheit, fobaß ber Reisenbe, ber ihnen begegnet, fofort nach feinem Feuergewehre greift, um fich im nothigen Falle zu fichern 66). Auch fehlte es nicht an fleineren Saushunden, und mir finden folche oft auf den altgriechischen Thongefäßen bilblich bargeftellt. Es find gewöhnlich bem Spige ahnliche hunde mit langem haare und von heller Farbe. Reisende haben in biefen Gemalben gewöhnlich größere bei fich, welche unfern Windhunden ahnlich find.

In Betreff der Pferdezucht war Theffalien hervorragend, und die theffalische Reiterei galt für die beste. In den olympischen Spielen haben theffalische Pferde mehrmals den Preis im Roßwettrennen gewonnen. Agestlaos war einst stolz darauf, dei seinem Heerzuge durch Theffalien einige Scharen theffalischer Reiter durch seine eigene Reiterei zurückgeworfen zu haben 67). Auch die thrasischen Pferde waren nicht zu verachten 68). Die böotliche Reiterei kand in gutem Ruse 69). Die attischen Rosse erscheinen uns in den Reliefgebilden des Barthenon in der schönsten Gestalt und Haltung und

<sup>53)</sup> Pausan. III, 28, 7: αθμαλός δὲ ὁ ταντη παρέχεται ψηφίδας σχήμα εὐπρεπεστέρας καὶ χρόας παντοδακής.
54) Fiebler 2. Thl. S. 170 fg. 55) Herodot. IV, 185. Plinius, H. n. V, 5: domos sale montibus suis exciso ceu lapide construunt. 56) Fiebler, Reife burch alle Theile Sciecheniands II. S. 580. Kruse, Gellas I, 889. 57) Fiebler a. a. D. II. S. 408. 580.

<sup>58)</sup> Pausan. VIII, 17, 3. 59) Odyss. XIX, 395 seq. 60) Pausan. III, 20, 5. 61) Pausan. VII, 26, 4. 62) Pausan. VIII, 28, 6. 63) Fausan. IX, 23, 4. 64) Pausan. IV, 18, 4. 65) Aristot. Histor. anim. VI, 20; VIII, 28. 66) Bergl. Ch. The Schwab, Arfabien S. 11. Bolfsartige Hunde ber arfadisschen Schöfer, welche solche in geoßer Jahl halten, sah M. Bischer, als die Hirtenfamilien mit ihren Herben und mit Hab und Gut nach Berlauf des Winters scho nach den Gebirgen begaben (Erinsmernungen und Eindrücke aus Griechenland S. 338). 67) Xenoph. Holl. IV, 8, 9. 68) Xenoph. Anab. II, 2, 7. 69) Xenoph. Hell. IV, 2, 17.

zeigen eine gute Abrichtung. Gie haben einen fommetrisichen Bau, weber zu maffenhaft, noch zu ichlant. Uebris gens hatte bie Reiterei ber Griechen niemals eine folche Bebeutung im Kriege wie bie ber gegenwärtigen europäischen Bölfer?). Ihre wichtigste Dienstleistung war bie Berfolgung bes fliehenden Feindes?1). Roch gegenwartig zeichnen fich einige Wegenben von Bellas burch portreffliche Roffe aus, welche jenen in ben genannten Reliefgebilben nabe fommen 72). Die Bedingungen eines guten Pferbes hat Xenophon befchrieben 78). Die gegen= martigen attifchen Pferbe zeichnen fich burch ihre Dauer und ihre Gewandtheit im Bergfteigen aus und fonnen lange ohne Butter aushalten, mahrent fie von Unfeben feineswegs icon find 74). Argos muß gur Beit Somer's viele Roffe gehabt haben, wie aus oft beleuchtetem "Agyog εππόβοτον hervorgeht?"). Außerbem hatte Griechenland im Alterthume fowie noch gegenwärtig vorzügliche Maulthiere und Gfel. Die ersteren fowol wie die legteren bienen ben Fremben auf ihren Reifen in Griechen= land 76). Die Efel im füblichen Griechenland maren größer ale bie theffalifchen, thrafifden und epirotifchen ??). Im Beloponnefos werben noch jest Gfel in Menge gefunben 78). Der arme Rleinhandler ichafft auf bem Gfel Morgens feine Baare jum benachbarten Marfte und reitet gegen Mittag auf feinem Thiere wieber nach Saufe. So besonders in Arkadien 79). So bienen auch Maulthiere an vielen Orten, befondere auf ben Infeln, jum Lafttragen und Reiten. Die Bewohner bes Dorfes Rostinu auf Rhobos befteben ausschließlich aus Maulthiertreibern 80). - Un Rinberheerben hatte Sellas im Alterthume feinen Mangel. Der fchlaue hermes ent-wenbet bem Apollon 50 Stud von feinen Rinbern 81). Gebirge, Thaler und Gbenen boten weidenben Rindern fraftige Rahrung, besonders Theffalien, Bierien, Epirus, Bootien, Arfabien, Deffenien. Rad ber Angabe bes Ariftoteles maren bie epirotifchen Rube fo groß, baß fie Die Sirten faft ftehend ober nur wenig gebudt melfen fonnten 82). Der Stier hatte ben Bflug ju gieben und galt baber allgemein fur bas nuglidite Birthichafts. thier 83). Den Pflugftier ju opfern war nicht geftattet. Doch gefchah es einft ju Theben, baf man einen Stier vom Bagen weg jum Opfer nahm, ba bas bagu beftimmte Schlachtopfer nicht gur rechten Beit herbeigeschafft worden war 84). Geit biefer Beit foll man auch Arbeitsftiere (mabriceinlich nur in Theben) jum Opfern ge-

nommen haben. Bu befonderen Opfern wurden Stiere von befonderer Farbe gewählt. Baufiger noch ale bie Rinberheerben maren bie Schafheerben. Man unterfdieb breits und langschwänzige Schase. Die griechischen waren übrigens fleiner als die ägyptischen 85). Auch die Ziegen waren beliebt, sowol ihrer Milch als ihres Fleisches wegen. Der Ziegenhirt kommt im Homerischen Epos bereits im Hause des Odysseus vor. Die Ziegen waren gang befondere fur bie Gebirgelander geeignet, ba fie ebenfo wie bie Bemfen auf Felfenhoben fich bewegen und felbft auf burrem Boben ihr fparliches Futter gu finden wiffen. Roch gegenwärtig genießt man in Sellas viel Biegenfleisch und Biegenfase 86). Seit sehr früher Zeit war auch bie Schweinezucht beliebt. Der treue Eumaos liefert ju feinem Leidwefen ben Freiern ber Benelope bie fetten Schweine aus ben Ställen bes Donffeus 87). Auf ben Martt von Athen wurben aus Megara und anberen Ortschaften auch Schweine gum Berfauf gebracht 86). Roch gegenwartig findet man in allen griechifden Stabten und Dorfern viele Schweine, welche in ben letteren gewöhnlich frei herumlaufen. Im Alterthume hatten Die-felben mehr Aehnlichfeit mit ben wilben Schweinen als mit den unfrigen 89).

Die Bogel von Bellas waren von fehr mannichfacher Urt. Ariftophanes hat biefelben in feinem Luftfpiele "Oondes größtentheils mit ihren Ramen aufgeführt, fowie er auch anderwarts biefelben haufig erwähnt, 3. B. als bootische Artifel, welche nach Athen gum Ber-fauf gebracht wurden 90). Sellas hatte Adler und Geier, Falfen und Gulen, Kraniche, Storche, eine besondere Urt von Erappen, welche Paufanias Grides nennt und beren fich eine große Menge am Rephiffos in Photis auf ber Ebene von Clateia aufhielt 91). Pfauen, Schwane, namentlich im nordlichen und im affatifden Griechenland, verschiedene Arten von Tauben, Rad-tigallen, Schwalben, Lerchen, Droffeln, Amfeln, Wach-teln, Rufufe, Wiebehopfe und viele Arten von Holzhadern, beren Ariftoteles eine große Babl auffuhrt 92). In ben walbigen Gebirgen waren viele Singvogel gu finden. Der Ryllene in Arfadien zeichnete fich burch feine gang weißen Umfeln aus, mas Paufanias als Merkwürdigfeit hervorgehoben hat 93). Wie bie Umwohner einem teutschen Reifenden versicherten, find Diefelben noch gegenwärtig hier ju finben 94).

Fische lieferten bie benachbarten Meere, Landfeen und Fluffe in großer Mannichfaltigfeit. In einige Fluffe, wie in ben Bamisos und Achelous, wanderten auch Seefische ein und gewährten reiche Ausbeute 95). Rach

<sup>70)</sup> Bergl. W. Rüstow und H. Köckly, Geschichte des griech. Kriegswesens die auf Burthos S. 134 fg. 71) Xenophon gibt in seiner Anabasis dazu Belege, wie III, 4, 4. 5. und anderwärts. 72) Bergl. Dodwell, Bassirilievi p. XVII. Gell, Journey p. 148. 73) De re equestri c. 1 seq. 74) Bergl. W. Bischer, Erinnerungen ic. S. 58 fg. 75) Odyss. XV, 239. 76) L. Ros, Reisen auf den griech Insell. 11., und S. 12 dezeichnet er die Maulthiere der Insel Teos als verzüglich gewandt und brauchbar. 77) Aristot. De animal. VIII, 27, 5. 78) Gell, Journey p. 199. 79) Schwab, Arsabien S. 11. 80) Ros, Reisen 4. Bd. S. 76. 81) Sommus auf Hermes B. 70 fg. 82) Aristot. De animal. III, 15, 7. Odyss. XV, 233. 83) Aristoph. Acharn. 1027. 1036: τοίν γεοργοϊν βοϊδίοιν. 84) Pausan. IX, 12, 1.

Seefische ein und gewährten reiche Ausbeute 95). Nach ber Angabe bes Baufanias brangen in ben Achelous fogar Seehunde ein 96). Der topaische See lieferte bie

<sup>85)</sup> Aristot. De animal. VIII, 5. 86) Dodwell, Class. Tour II. p. 498. 87) Odyss. XVII, 212 seq. 88) Aristoph. Acharn. 749 seq. 89) Kruse, Hellas I, 363. L. Nos, Reisen auf den griech. Insellus II. 1. 14. 90) Aristoph. Acharn. 870 seq. Bergl. 961. 91) Pausan. X, 34, 1. 92) De animal. libr. VIII. c. 5. 93) Pausan. VIII, 17, 3. 94) Chr. Th. Schwab, Arfadien S. 11. 95) Pausan. IV, 34, 1. 2. 96) Pausan. l. c. Er gibt hier eine Erdrterung der

in Athen beliebten vortrefflichen Male, welche von Arifto-Phanes mehrmals ermahnt werben. Bei ber unbemittelten Claffe maren die fleinen Fischen, die apvai, bei ebt, welche um geringen Breis zu haben waren 97). Außerbem waren Thunfische, Seebarben und viele andere Arten von Fifchen ein wichtiger Rahrungsartifel. Der Labon in Arfadien hatte eine besondere Art von Gischen, von Banfanias nowallau genannt, wahrscheinlich von ber schi llernben Farbe ihrer Schuppen. Dem Paufanias wurde berichtet, daß fle Tone von sich geben ahnlich benen der Drossel (ulzin). Er selbst sah solche Fische am Ufer, fonnte aber feinen Ton vernehmen 98). rothe Seebarbe wird noch gegenwartig an ben Ruften von Ithata in großen Maffen gefunden 99). 3m Be-reiche ber Amphibien waren Land- und Seefchilbfroten von verschiedener Große zu finden, Gibechsen und Frosche in großen Daffen. Die Ruftenftriche Latoniene lieferten auch vortreffliche Burpurichneden, welche Baufanias für bie besten nachft ben phonizischen gehalten hat 1). Bu Bulis in Photis waren mehr als die Salfte ber Ginwohner Fischer, welche fich burch biese Burpurfischerei ihren Unterhalt verschafften?). Die Ruften ber Inseln boten ben Anwohnern einen wichtigen Erwerbezweig auch in ber Schwammfifcherei, welche noch gegenwartig von vielen Infelbewohnern betrieben wird ). Die im Sommer auslaufenden Barten ber Schwammfischer bilben eine fleine Flotille. So zu Kalymnos, zu Syme und anderen Infeln4). Auch bei Ithata werben Schwamme von feiner Qualitat gewonnen ). In ber neueren Zeit hat auch ber Seibenwurm in verschiedenen Regionen feine Gultur gefunden, wie im nordöftlichen Gebiete ber Insel Rhobos, wo derfelbe naparnoov (Arbeitsthier) genannt wird .

Bon den Insetten sind besonders die Bienen zu erwähnen, welche reiche Ausbeute von Honig gewährten. Der attische Homettos war in dieser Beziehung ein berühmter Berg. Plutarch bemerkt, daß Attisa den süßesten Honig und auch das verderblichste Gist (cicuta) hervorbringe. Der beste Honig wurde während der Zeit der heißen Hundstage gewonnen, welcher als der zeitige Honig (mel horreum von Plinius genannt) bezeichnet wurde. Aus den Inseln mit ihren aromatischen Kräutern auf den Gebirgen wird ebenfalls viel Honig gewonnen. Der fretische Honig war stets beliebt. Auch gab es in manchen Regionen, besonders auf den Inseln, weiße Ameisen.

Einwanderung ber Meerfische in Die Tluffe und ermaint Die nepalos bes Achelous, Die ylaveder bes hermos und Maandros als folche.

Das Physiognomische, ben Nationalcarafter, bie geiftige und forperliche Individualität ber Bewohner bes alten Bellas ju ichildern fann hier nicht unfere Aufgabe fein. Auch ift bereits vielfach hieruber berichtet, fowie bie gegenwärtigen Briechen von verschiebenen Stanbpuntten aus, gunftig und ungunftig, beleuchtet morben find 10). Daß bie alten Griechen jur Beit ber Bluthe ihrer Freiftaaten bei fo manchen Mangeln boch reichbegabte und in politifchethischer Beziehung hervorragende Menfchen waren, bezeugt ihre Gefchichte. Freilich beseugt biefelbe auch ihre ftarte Erregbarteit, mit welcher oft genug bie Barteien in ben einzelnen Freiftaaten einander bas entfeslichfte Unheil zufügten und bie Staaten felbft einander burch wiederholte gehben abichmachten, bis die makedonischen Herrscher leichtes Spiel fanden, sich das Principat in Hellas zuzueignen. Im Einzelnen war es nicht anders. Die Geschichte der griechischen Staaten hat uns äußerst ehrwürdige und äußerst verworfene Menschen kennen gelehrt. Plutarch hat viele von beiben Arten geschildert. Rallippos aus Athen, welcher bie Ermorbung bes Dion zu Sprafus veranftaltete, fich aber fo ju verftellen gewußt hatte, bag ihn Dion für feinen intimften Freund hielt, mar ein entfesliches Beispiel von Rieberträchtigkeit. Plutarch bemerkt hierbei, ber Ausspruch eines Dannes, bag Athen Die vortrefflichften und die schlechteften Menschen hervorgebracht habe, fei mahr 11). - Bas aber biefe erregbaren Griechen im Bereiche ber bildenden und rebenden Runfte geschaffen, bleibt als ber fichtbare Ausfluß eines reichen innern Lebens muftergultig für alle Zeiten. Schonere Tempel find nie wieder erftanden, wie glangend auch die Bottesbaufer ber mobernen Rationen, Die Kirchen und Moscheen hergestellt worden sind. Schonere plastische Werke hat bie Welt nicht wieder gesehen, wie großartig auch die Leiftungen moberner Runftler hervorgetreten find. Während ber romischen Raiserzeit mar ber alte Geift verschwunden und nur noch in einigen wenigen hervorragenden Dannern zu finden. In ben Bolferftromungen bes 4. und 5. Jahrhunderte ging ein großer Theil ber Hellenen gu Grunde und barbarifche Stamme festen fich hier und ba feft. Allein gang entvölfert von ben früheren Bewohnern fonnten die einzelnen Staaten nicht werben, wenn auch in einigen die neuen Ansiehler numerisch bas llebergewicht hatten. Dies bezeugt ichon die Fortbauer ber griechischen Sprache. Das klimatische Berhaltniß verebelte auch die barbarischen Ankömmlinge, sodaß fie ben Griechen in ihrem außern Topus nicht gang unahnlich wurden. - Die alten Bewohner Athens maren fchlank gemachsen, wohlgebildet, lebhaft und mit feinen Sinnen beaabt 12). Der Athenaer war heitern Muthes, theilnehmend

<sup>97)</sup> Aristophan. Acharn. 880 seg. 962. Ebenbaselbst 901 erwähnt er die Arbag Galquinas. 98) Pausan. VIII, 21, 1. Bahricheinlich ist es eine Forellenart, Bestropha genannt. Die Answohner bes Flusses sind jedoch sehr saumselig im Fangen berselben. Schwab, Arsadien S. 12. 99) Hamilton, Reisen steusch. 34. 1) Pausan. III, 21, 6. 2) Pausan. N. 37, 3. 3) L. Ros, Reisen auf den griech. Inseln II. S. 110—114. 4) L. Ros, a. a. D. 4. Bd. S. 8. 46. 5) Hamilton, Reisen (teutsch) I, 34. 6) L. Ros, a. a. D. 4. Bd. S. 8. 5) Hamilton, Reisen (teutsch) I, 34. 6) L. Ros, a. a. D. 4. Bd. S. 75. 7) Plutarch. Dion. c. 58. 8) Plinius, H. n. X1, 14. Bergl. Pfaff, De ortu et occasu siderum p. 56. Kruse, hellas I, 252. 9) Pausan. III, 26, 2.

A. Enchil. b. B. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>10)</sup> Bergl. Aristot. Polit. VII, 6. C. S. Sonnini, Voyage en Grèce et en Turquie Tom. I. p. 97 seq. (Paris 1801) und L. Heuzey, Le mont Olympe et l'Acarnanie. Paris 1860. p. 265 seq. 11) Plutarch. Dion. c. 56—58. 12) Bergl. Fiebler, Reife burch alle Theile Griechenlande I, 3; u. B. Bischer, Trinnerungen und Eindrucke aus Griechenland S. 691 fg. G. Lejean, Ethnographie de la Turquie d'Europe (Ergänzungsheft zu A. Retermann's Mittheilungen über wichtige neue Forschungen auf bem

empfänglich fur alles Schone, baber ber Menschenhaffer Timon eine weit auffallendere Erfcheinung mar ale in ber mobernen Welt, wo überall folde ju finden find. In biefer Begiehung bat ber Grieche ber Gegenwart mit bem bes Alterthums große Alehnlichfeit. Er ift freundlich, gefällig, felbft rebfelig, theilnehmend und mittheilend, gleichviel ob Grieche ober urfprunglicher Albanefe, Das Rlima und bie Landesverhaltniffe haben eine Musgleichung bewirft 13). Go wird auch gewöhnlich ein hoher Grad von außerem Unftande bemerft, welcher bei einzelnen 3n= bivibuen bis gu einer une auffallenden Gravitat gefteigert wird 14). Auf eine weitere Ausführung biefes Thema's

muffen wir bier vergichten.

Cap. 12. Die Meere. Wenn irgend ein Bolf ber alten Belt nachft ben Phonigiern ein theils gu Lanbe, theile gu Baffer lebenbes genannt werben barf, fo mar es bas hellenifche, ba bie größten Stabte beffelben am Meere lagen und jebe Stadt fowol gu Sanbels - ale gu Kriegezweden eine Flotte hatte. Geit ber Beerfahrt gegen Blion haben fich bie Flotten ber hellenischen Staaten niemals wieder zu einem gemeinschaftlichen 3mede vereinigt, weber vor, noch nach bem peloponnesischen Kriege. Gelbft gegen bie große Blotte ber Berfer waren nur bie Schiffe weniger Staaten mit ber attifchen Flotte unter ber Leitung bes Themiftofles verbunben. Der vereinigten Geemacht ber fammtlichen bellenifchen Staaten wurde feine andere Seemacht bas Bleichgewicht gehalten haben; benn fie hatte auf 2000 Schiffe gebracht werben fonnen. Satte boch felbft bie weniger bebeutenbe Stadt Degara einft eine Seemacht befeffen, welche mit ber attifden um bie Infel Salamis fampfte und fid, freilich nur auf furze Zeit, in ben Befit Diefer Infel feste 16). Die viels feitige Bertrautheit mit bem Meere brachte aber auch fowol in ber fruberen als in ber fpateren Beit eine Biratenwirthschaft ju Tage, wie fie nur felten in folder Ausbehnung bestanden bat. Die gablreichen fleinen Relfeninfeln mit ihren ausgezadten Winfelbuchten, haufig

Grammtgebirte ber Geographie. Gotha 1861. S. 13) bemerft: "C'est surtout au moral que l'ancien Hellène se retrouve dans le moderne Romaikos: même intelligence rapide et souple, même aptitude à tout, même mobilité dans les affections et dans les desirs, même orgueil national, même impatience de tout joug, illégitime ou non, même sentiment du bean dans les arts, même patriotisme, même amour des préoccupations politiques ou intellectuelles, enfin, il faut bien l'avouer, même indifférence pour les règles morales" u. f. w.

13) Bergl. 2B. Bifcher, Erinnerungen und Ginbrude aus Griechentand G. 47. 330 fg. Einzelne Bemerfungen über bie gegen: martigen Griechen fann man bei 2. Steub (Bilber aus Griechens land), bei Profeich v. Ofien (Denkuurbigt, und Erinnerungen aus bem Orient), bei hamilton (Reisen in Rieinaffen, Bontus, Arme-nien) u. A. finden. 14) Bergl. W. Bischer a. a. D. S. 47 fg. In Betreff ber leichten Regungen des Gemuthe moge bier noch eine In Betreff ber leichten Regungen Des Gemuths moge hier noch eine Stelle aus Ulricho' Reisen und Forschungen in Griechenland.

1. Th. S. 131 beigesügt werden: "Dem Griechen gefallen seine Weisen (auch die unserem Ohre eintönigen und mieklingeuben Merloblen) und ber Inhalt eines Liebes, wie auch immer die Musit sein mag, vetsetzt ihn oft in tiestte Rührung, sodas Sänger und Zuhörer sich der Thränen nicht enthalten können. Am beliebteften ift ein tragischer Stoff und die meisten Bollslieder sind wahre Tragudia" u. s. w. 15) Pausan. I, 40, 4-

von Felfenvorsprungen gebedt, mochten namentlich in Rriegszeiten, fowie in Beiten ber Roth verwegene Befellen ju biefem einträglichen Sandwerfe einladen, fowie Reigung gu Abenteuern, gur ungebundenen Lebensweise und Scheu vor ichwerem Tagewerfe mit geringem Lobn viele gang Unbemittelte gu Diefem rauberifden Geemannsleben vereinigte. Die Rhobier haben einigemal bas Deer gefaubert, aber nur auf furge Beit. Den fraftigften Schlag führte erft Bompejus gegen bas Biratenwefen 16).

Das agaifche Meer mar ficherlich fcon Jahrhunberte vor der Flottenausruftung gegen Ilion befahren worben. Die nahe an einander liegenben Infeln biefes Meeres mußten bie erften Berfuche ber Schiffahrt gwifden ber afiatischen und griechischen Rufte bebeutend erleichtern, gumal ba auf biefem Deere haufig Binbftille eintritt, mabrend welcher bas Ruber bie Richtung nehmen fann, welche beliebt 17). Auch waren ja bie phonigifchen Schiffe fruh in biefen Gemaffern erschienen und von ihnen fonnten bie Briechen fowol ben Schiffsbau ale bie Schiffahrt erlernen. Das agaifche Deer umfpult Sellas von zwei Seiten, öftlich vom attifden Borgebirge Sunium bis jum Bintel bes thermaifden Deerbufens, mo einft Theffalonife, jest Salonichi liegt, und von hier wieder nordlich bis jur Mundung bes Strymon ober auch bes Reftos. Bon Gunium bis jum maleifchen Borgebirge bes Beloponnefos und weiter nach bem fifelifchen Deere bin umgeben biefe Salbinfel bas myrtoifche, bas fretifche und das libyiche Deer 18). Das myrtoifche Deer lagt Baufanias von Guboa bis jur Infel helene reichen, wo es fich mit bem agaifden vereinigt 19). Durch ben Ifthmos von Rorinth wird bas agaifche Meer von bem ionifchen getrennt. Die Durchftechung bes 3fthmos wurde bemnach beibe vereinigen. Beftlich vom Ifthmos bilben aber ber forinthifche und ber friffaifche Deerbufen gleichsam ein Mittelmeer, welche bie Nordfufte bes Belo: ponnesos vom Continente fcheibet. Gigentlich gebort biefes Gemaffer noch bem ionischen Meere an, mit welchem es in Berbindung fteht. Durch bas mit gabfreichen Infeln bebedte agaifche Meer wird bas große Mittelmeer mit bem Bontus Eurinus verbunden. Das mittellanbifche Meer war die θάλασσα κατ' έξοχήν, bas große, brei Belttheilen angehorenbe Binnenmeer, ber Tummels plat bes Berfehre ber alten Belt im Rrieg und Frieden, befahren von ben Schiffen aller Ruften = und Infels bewohner, ber Schauplat ber großen Rriege ju Baffer, bei welchen im Berlaufe ber Jahrhunderte Die Blotten

<sup>16)</sup> Ueber bie gegenwartige griechische Marine bemerft B. Bifcher (Erinnerungen und Ginbrude aus Griechenland G. 198): "Es genügt einftweilen, wenn bie Rriegemarine bas Auffommen ber Seerauberei, wozu bie an verborgenen Buchten und Schlupfwinkeln so reichen Gemäffer bes Archipels immer einlabend waren, zu verbindern im Stande ift" u. s. w. 17) A. Grifebach (Reise durch Rumelien und nach Bruffa I, 151): "Erfährt man dann in der Folge, wie oft bieses Meer im Sommer windftist und durchaus unbewegt ift, wie hanfig fcwache Winde aus allen himmelerichetungen wechfeln, fo fcheint es besonders geeignet und gleichsam bestimmt gewefen zu fein, ben Menschen in früher Beit zu ben erften Bersuchen ber Schiffahrt zu ermuntern" u. s. w. 18) Strab. VII, 7, 323. Casaub. 19) Pausan. VIII, 14, 8.

ber Phonizier, ber aftatischen und europäischen Griechen, ber Aegypter, ber Bunier und Romer betheiligt waren und in welchen viele hunberte von Schiffen in Die Tiefen Des Meeres verfunten find. Das Mittelmeer war für Die alte Welt von homer bis jum letten Strahl ber griechischen Freiheit vor ber Unterwerfung unter bas eiferne Scepter ber Romer nicht weniger als fur bie neuere Welt der atlantische Ocean, welcher brei Welts theile mit Europa in Berührung bringt. Alle Unternehmungen ber Alten bewegten fich in ben verschiebenen Regionen bes Mittelmeeres und feiner Rebenmeere. In ber öftlichen Salfte hatten fich bas phonizische, bas griechische und bas agyptische Seewesen entfaltet, in ber westlichen behaupteten bas farthagische und bas ficilische bas llebergewicht, bis beibe ben Romern fich fügen mußten 20). Außer ber bezeichneten δάλασσα hatte bie alte Welt fein Meer, welches in gleicher Beife ben anwohnenden Bolfern bienstbar gewesen ware, obwol die Bhonizier ichon fruhzeitig burch die Saulen des herfules in das atlantische Reer binaus nach den Raffiteriteninseln, nach dem Bernfteinlande, nach Thule, auch nach ber afrikanischen Bestkuste ju schiffen pflegten, sowie in ber späteren Raiserzeit die Ariegostotten ber Romer auch nach Britannia und nach bem Rorben Teutschlands. Das lettere geschah jedoch Anfangs nur durch Schiffe auf bem Rhein, fowie Cafar an ben Ruften Britannia's nur von Gallien aus gelandet war. Auch später noch benutten die Romer gewöhnlich zu biesen Zweden ihre Rhein- und ihre Kanalflotten, welche in einer großen Bahl leichter Fahrzeuge bestanden. — Wie nun bas ägaifche Deer mit feinen überall tief einschneibenben Meerbusen, so bilden auch das ionische und das adriatische Meer, welche Sellas im Beften begrenzen, nur Theile bes mittellanbifden Meeres, obwol biefe Theile gleichsam als für fich bestehende Deere ihre eigene Ratur, ihre besonderen Binde und ihre besondere Strömung haben. Das wichtigfte Meer fur bas europaische und fleinafiatische Bellas blieb ftets bas agaifche, ba es bie Berbinbung mit bem Rorben, mit bem Bosporus und Bontus, oftlich mit bem Oriente, sublich mit Aegypten und ber afrikanischen Rufte vermittelte und eine große Bahl betrachtlicher Inseln hat, beren Staaten in ber Beschichte oft eine wichtige Rolle gespielt haben. Laut des Dinthos war diefes Meer bereits von Dionnsos befahren worben und Raros war die ihm geweihte Insel. Rirgends war auch die Kahrt so leicht wie hier von einer Insel zur anbern, obwol ber Boreas biefes Meer oft gewaltig auf-

peitscht 21). Die Sauptftromung biefes Meeres fommt von Rorben. Darin hat wol die Bemerfung Berobot's ihren Brund, bag ber Bellespont fein Gemaffer bem Belagosichlunde überliefere, welcher bas agaifche Deer genannt werbe 22). Ginen Umrif biefes Deeres hat auch Ammianus Marcellinus gegeben 28). Die bichten Infelgruppen bilben bie Berbinbungsglieder zwischen Afien und Griechenland. Im Rorden trenut beibe Ruften ohnehin nur ein schmaler Sund, und in ber füblichen Balfte, mo fich bas agaifche Dieer am weiteften ausbreitet, reihen fich bie Infeln bichter an einander; baber auch die flimatischen Berhaltniffe ber hellenischen und ber fleinastatischen Ruftenftriche feine erhebliche Differenz mahrnehmen laffen 24). Rach ber Ratur ber Ruftenftriche hatten auch die verschiebenen Meeresabtheilungen ihren besondern Charafter. Meerengen, wie ber Euripos von Euboa bei Chalfis, hatten eine ftarte, taglich mehr als einmal wiederkehrende Strömung. Tief ins Land einschneibende Meerbusen haben in der Regel ein ruhiges Gewässer. Unter dem Gebirge Deta war der nächste Theil des Meeres ein tiefer Sumps (rėdua), wie Baussands berichtet 28). An andern Lands oder Inselsüssen, wo einst Bulcane gewirft hatten, ift bas Meer von grundlofer Tiefe, wie an der Felfenfufte von Thera (Santorin) 26).

Dieselben Temperaturverhaltniffe, wie die Kuftenlander beider Welttheile, haben auch die Berbindungsglieder, die Infeln, diese Dasen der Meereswüfte, deren Ereigniffe die Geschichte Griechenlands mit zahlreichen Episoden durchweben.

Aristibes hat das ägäische Meer mit seinen Inselgruppen in einer besondern Lobrede verherrlicht und seine Borzüge vor andern Meeren hervorgehoben. Dieses Meer besinde sich gleichsam mitten in Hellas, da die asiatische Küste mit ionischen und äolischen Stämmen besetzt sei und die Küsten von Hellas die vorzüglichsten Städte umfassen. Wenn schon ein Fluß gepriesen werde, an dessen listen sich anmuthige Bäume und Wiesensteppiche hinziehen, wie viel mehr verdiene das ägäische Weer dieses Lob, da seine Küsten beiberseits mit den ebelsten Völlerstämmen und mit blühenden Städten gesschmudt seine? Beiderseits sei die Lufttemperatur an den Küsten vortresslich. Ueber Attita sei ein milder heiterer

<sup>20)</sup> Die Grenzen, außersten Buchten, Busen und Winkel bes Mittelmeeres hat Strabon (II, 5, 126. Casaub.) angegeben: Als ben sublichsten Theil bezeichnet er ben tief in die afrikanische Kuste eingreisenden Busen der großen Syrte, das Meer von Alexandria Milmändungen; als die nördlichsten Theile betrachtet er die Mündungen des Borytstenes und des Tanais (wenn man nämlich das mäorische Meer noch als Theil des Mittelmeeres betrachte); als den westlichsten Theil bezeichnet er die Säulen des herfules, d. h. die Meerenge von Gibraltar; als den östlichsten Theil hat er den Meers busen von Diosturias betrachtet, während Eratosthenes den issis cher von Diosturias betrachtet, während Eratosthenes den issis cher Reerbusen als östlichste Grenze angibt. Bergl. Rennell, Illustr. p. 38 seq.

<sup>21)</sup> Pausan. II, 22, 1. Horat. Carm. II, 16, 1 seq. 22) Herodot. II, 85: ἐκδιδοῖ δὲ ὁ Ἑλλήςποντος ἐς χάσμα πελάγεος, τὸ δη Λίγαῖον καλέεται. 23) Libr. XXII, 8-p. 332—334. ed. Gronov.: a Thessalo mari distinguunt Aegaeum, quod paulatim fusius adolescens, dextra, qua late protenditur, per Sporadas est insulosum et Cycladas, ideo sic appellatas, quod omnes ambiunt Delon partu deorum insignem, laeva Imbrum et Tenedum circumluens et Lemnum et Thasum eto. Er beschreibt im Volgenben alle berühmten Derter, welche von biesem Meere berührt werben. 24) Bergl. Curtius, Beloponnes. I, 234. 25) Pausan. VII, 15, 3. Er vermuthet hier, daß Kritolaos, der heerspührer des achāischen Bundes, welcher nach der unglücklichen Schlacht gegen die Kömer weder lebendig noch tobt außgefunden werden fonnte, sich in die Tiese diese Sumpses gestützt habe. 26) L. Koß, Reisen auf den griech. 3πseln des ägaischen Reeres 3. Bb. S. 27 fg. und I, 87. und griech. Rdnigsreisen 1. Thl. S. 249 fg.

Simmel ausgebreitet und Jonien an ber affatischen Rufte habe bie lieblichfte Luft und bie freundlichfte Sonne. Ber bas gange Deer mit feinen gahlreichen Bufen und Buchten burchichiffe, brauche bagu viele Tage; allein ber Blid ichweife nicht über einen unermeglichen Drean bin, fondern überall begegnen dem Muge freundliche Blage, wo man verweilen fonne; man fomme überall an Infellanber mit Stabten und bas agaifche Deer fei unter allen Meeren bas am meiften bewohnte. Man fonne überall auf einer Infel, an einer Rufte ausfteigen und bann nach Belieben von einem andern Drie aus feine Fahrt gu BBaffer fortfegen. Es fet bas einzige Deer, welches wie ein gand bewohnt fei. Die berrlichen Infelftabte biefes Deeres feien nicht weiter von einander ent= fernt als bie Stabte bes Festlandes. Braufe biefes Meer auch oft fturmifch, fo folge boch fchnell wieber Rube und die Sahrt fei furg von einer Infel gur andern ober von einer Infel gur Rufte bes Continents. Wie ber Simmel mit Sternen gefchmudt fei, fo bas agaifche Deer mit Infeln. Es habe feine ichonen Safen, feine Seiligthumer, feine Fluffe und Quellen. Ber es einmal burchfegelt habe, wunfche es trop gefährlichen Sturmen jum zweiten Dal zu befahren. Es beginne mit ber erften Infelreihe im Guben und enbe am Ifthmos bes Sellespont, welchen es umftrome und den Cherfones bilbe. Go Ariftides 27). Reuere Reifende haben bas agaifche Meer oft befchifft und find bier bald burch Bindftille aufgehalten, balb burch entfegliche Sturme umbergefchleubert worden. Go hat Broteich v. Dften biefes Meer wiederholt nach allen Richtungen bin Durchfreugt und mahrend einer fturmifchen Fahrt oft fchauerliche Rachte und ichredliche Tage bier jugebracht 28). Er hat auch bie Cyfladen, Sporaden und Denuffen (jest Spal-madoren genannt) vielfach besucht und beschrieben 29). Go bat auch &. Rog biefes Deer mahrend feiner Infelreifen nach allen Richtungen burchsegelt. Er erwähnt öfters die hier tobenden Rordwinde, sowie die Windstillen, welche oft Tage hindurch ben Schiffen Stillstand gebieten 30). 3m Norden aber hat Fallmeraver in 40 Stunden die Propontis, bas Gebiet ber Darbanellen und bas agaifche Meer in seiner ganzen Breite, sowie ben langen Golf von Therma (ben thermaischen Meerbusen) gegen Bind und Better burchsegelt 31). E. Curtius hat über die Eigen-schaften Dieses Meeres Folgendes bemerkt: "Es ist als

27) Orat. XVII. p. 403—407, Tom. I. ed. Dindorf. Herodot (II, 97) vergleicht ben Anblid ber agyptischen Stadte, wenn ber Ril das gange Delta unter Waffer gesetht habe, mit dem Anblide ber Inseln des ägäischen Meeres. Daffelbe berichtet auch Diodoros (I, 36), welcher nicht allein die Stadte, sondern auch die knöuer und die einzelnen Meiereien aus dem Nilwasser hervorragen läßt. Ueber das ägäische Meer, Helsespont, Bosporos und Bontos Eur, überhaupt Herodot. IV, 85—87. 28) Denfwlitdigt, und Erinnerungen aus dem Drient 1, 2. u. 3. Bd. S. 343 fg. 29) Edenfungen Gering Scholler (S. 93 fg. 30) Reisen auf den griech. Inseln des ägäischen Meeres I, 16: "Der Nordwind, der schon vor unserer Abreise nach Suros zu wehen angesangen hatte, herrscht noch immer und heute hat er eine furchtbare Starke erreicht. Das Meer von Paros dis Maros ist weißer Schaum" u. s. w. Bergl. S. 20, wo er die Etesten beschreibt.

ob das ägäische Meer die besondere Kraft besäße, burch seinen Bellenschlag alles seste Land ix eigenthümlicher Beise umzugestalten, b. h. überall eindringend es aufzulodern, durch diese Aussoderung Inseln, Halbinseln, Landzungen und Borgebirge zu bilden" u. s. w. 32). Hat dieses Meer solche Wirkungen seit Jahrtausenden hervorzgebracht, so mussen die Kustenländer desselben seit den ältesten Zeiten vielsach umgestaltet worden sein.

Much bas myrtoifche Deer, ben Dften bes Belos ponnesos umspulend, mit bem faronischen, bem bermionisichen und argolischen Meerbusen, hat feine wichtigen Infeln. Megina und Salamis find im faronischen Meerbufen die wichtigften, die Infel Sybria im bermionifchen; im argolifchen liegen nur fleinere Infeln ohne gefdicht-liche Bebeutung. Das fretische Meer ift bas ben Guben bes Beloponnefos befpulenbe, welchem bie Infel Rreta angehort. Das ionifche Deer umfpult bie gange Weftfeite bes Beloponnefos und bes griechischen Festlandes bis ju ben Afroferaunien und bis jum Unfang bes abriatifchen Meeres, und hat feine großen und fleinen, in ber Beschichte ber Briechen namhaft geworbenen Infeln, Bafunthos, Rephallenia, Ithafa, Leufadia, Rertyra, nebit mehren fleineren, wie die beiben Paroi in ber Rabe von Rerfpra und bie Strophaben fublich von Bafunthes. Much die Echinaden am Ausfluffe bes Achelous fonnen bagu gegahlt werben. Die Stromung bes ionifden Meeres ift in feiner hauptrichtung eine von Guben nach Norben gebenbe, boch begegnet man auch bieweilen einem nach Guben giehenben Fluthen ber Dberflache, welches je nach ber Ratur und Starfe ber Binbe in offener Gee ftarfer ober fcmacher wird 33). Bum ionifden Meer gehort auch bas bedeutende Gemaffer bes forintbifden Meerbufens, beffen Bafferftraße ben Beloponnejos vom hellenischen Festlande Scheibet. Das ionische Deer mit einem Theile bes abriatifden befpult bie Beftfufte ber Bolferftamme, beren Bebiet einft gum mafebonifden Reiche gehörte. Die Afarnanen und Spiroten und Die nordlicheren Bolfer hatten ihre Bebeutung als Unwohner bes ionischen Meeres, obgleich fie im Berhaltniß gu ben

Corcyräern niemals eine große Seemacht gebildet haben. In Beziehung auf die Meerbusen mussen wir uns hier mit einem kurzen Ueberblicke beschränken, da wir einige bei der Betrachtung der Meere bereits berührt haben und bei der Beleuchtung der alten Geographen nochmals auf dieselben zurücksommen. Wir beginnen mit dem nordwestlichsten ionischen Meerbusen, welchen das adriatische Meer bildet und welcher nach Stylar 500 Stadien breit sich zwischen Hohrus (Otranto) und den feraunischen Gebirgen hinzieht. Abgesehen von dazwischen liegenden kleineren Buchten solgt nach diesem der ambrafische Meerbusen, welcher, wenn er am Eingange geschlossen würde, sich wie ein kleines Binnenmeer ausnehmen wurde. Er hatte einen vortresslichen Hafen und heißt jest Golf von Arta. Dann folgt der schon genannte krissische oder korinthische Meerbusen, auch das

<sup>32)</sup> Griechische Geschichte 1. Bb. G. 5. 33) Bergl. G. Bottger, Das Mittelmeer G. 185 (Leipz. 1859).

alcvonische Meer genannt. Seine gange betragt nach Agathemeros 720 Stadien. Dann folgen bie gahlreichen Bufen des Beloponnesos von der Nordwestspige von Elis bis an bie Subfpige Meffeniens, ber tollenische, topa-riffische, meffenische Bufen; bann bie vom latonischen Bufen bis nach Argos binauf jum faronifchen, welche wir fammilich bei ber Beschreibung ber großen Halbinsel naher in Betracht zu ziehen haben. Bon ber attischen Rufte bis jum thrafifchen Meer ober bis nach Theffalonife find folgende Bufen zu nennen: ber malifche ober melische (maleatische ober meleatische), ber jesige Golf von Zeitani, welcher bis in die Rabe ber Thermopylen ins Land hineingreift, bann ber pagaseische (Golf von Bolo), in beffen Winkel Bagasa und Jolkos lagen, ber thermaische Busen (Golf von Saloniki), in beffen Winkel Theffalonike lag und jest Salonichi liegt, ber toronaische Busen (Golf von Raffandra), ber fingitische (jest Golf von Monte Santo) und der stromonische (jest Golf von Contessa). Die lestgenannten Busen hat Sophofles als die unfreundlichen Buchten bes thrafifchen Meeres bezeichnet 34). Außer Diefen größeren Bufen hatte Hellas überall auch noch fleinere, oft gunftig gelegene und tief ine Land einschneibenbe, auch wol von vorspringenben Felsen und Sugeln geschütte Buchten, welche ben Mangel großer Schiffbarer Strome weniger fühlbar machen, Schiffahrt, Sanbel und Berfehr jur See erleichtern, freilich aber auch ben Seeraubern gunftiges Terrain gewähren. Auch die Inseln zeichnen fich durch viele versteckte, von Felsen gebedte Felfenbuchten aus, hinter welchen fowol im Alterthume ale in ber neueren Beit bie Seerauber auf gute Beute ju lauern pflegten 35).

Bur Einficht in Die Beschaffenheit bes Landes gehört auch die Betrachtung feiner ganbstraßen und Berbin-bungswege von einer Stadt zur andern, von einem gande jum andern, auf welche wir baber einen Blid zu werfen haben. Auf die Herstellung von Kunststraßen und bequemer Landwege maren die Griechen in ber fruheften Beit ichon beshalb weniger bebacht, weil bie Meer-ftragen überall bas Land berühren, Buchten überall tief ins gand eingreifen und gandzungen ins Meer vorfpringen, woburch ber Transport von einem Orte jum andern erleichtert wurde. Gben beshalb hatten auch bie Ruften- und Safenstädte ben Sandeleverfehr und gelangten schneller jur Bohlhabenheit, Macht und Bluthe als andere inmitten bes Landes. Dazu tam, bag bie Zersplitterung Griechenlauds in viele kleinere Staaten ben Gebanten an Berftellung großer Landstragen nicht auffommen ließ, was ben Romern vorbehalten blieb. Beber Staat begnugte fich in biefer Begiehung mit bem Rothwendigsten. Dennoch leiten une mannichfache Spuren

haufiger in ber Rabe ber turfifch gebliebenen Infeln.

geschafft, sowie gefällte Baumftamme aus ben Balbern der Gebirge nach den Städten transportirt wurden. Dazu bedurfte es boch ichon bequemer fahrbarer Bege 36). So wurden ja auch ichon fruh die verschiedenen gandesproducte nach ben Stabten jum Berfauf gebracht. Bielleicht haben auch die Phonizier, welche nicht blos die Ruften befuchten, fondern auch in bas Innere bes Lanbes vorbrangen, um Producte ju gewinnen, jur Anlegung von Fahrwegen viel beigetragen. Auf offenen Cbenen war bie herftellung von Fahrwegen leicht. Wege burch Baldung bedurften blos der Lichtung (avolyeiv nederbruct). Sumpfgegenben wurden durch Damme überbruct oder auch die Sumpfe durch Ranale troden gelegt, worin befonders die Belasger geubt maren. Die gandesheroen, wie Serafles, haben ebenfalls biefen 3meig der Cultur geforbert, wie die Sage ben genannten Beros in Bootien

und in Bheneos malten laßt.

Im Homerisch-heroischen Zeitalter bewegen fich bie Belben ftete auf ihren Streitwagen, mogen fie ausgieben jum Rampf ober eine Reife jum Freund unternehmen. Man findet feine Spur von Schwierigfeiten, welchen fie auf den gandftragen begegnet maren. So gelangt Telemachos in zwei Tagereifen fast burch bie gange Breite bes Beloponnesos ju Bagen. So fahrt Laios auf seinem Wagen von Theben nach Delphi und gurud, wobei er auf ber Triodos bem Dedipus mit feinem Bespann begegnet und ber ftolze Trop beiber ben Tod des erstern veranlaßt. Die sieben helben vor Theben find auf ihrem Streitwagen herangefommen und Amphiaraos wird mit feinem Gespann von ber Erbe verschlungen. Die Kahrstraße von Argos nach Theben fann demnach wol feine Schwierigfeiten bargeboten haben. Go werden auch wol die ausgezogenen Stamme ber Joner, Achaer, Dorier und Meoler auf ihren Wanderungen hinfichtlich der Landstraßen wenig Sinderniffe gefunden haben. Bahrend der geschichtlichen Zeit, namentlich mahrend bes peloponnestichen Rrieges, ziehen Heeresmaffen ichnell und leicht hin und her, wobei wir leibliche Beerstraßen voraussehen durfen. Die alten Autoren aber haben folche Begenstände als unwesentliche und befannte höchst selten berührt. Serobot beschreibt ben Marich bes großen perfischen Heeres von Theffalien bis zu den Thermopplen und bie Attifa, sowie ben fruheren Beereszug bes Dareios bis Eretria und Athen, ohne hinderniffe in Betreff der Strafen zu erwähnen 37). Bebenten wir ferner, welchen Aufschwung bas Roßwettrennen in den Sippodromen der großen Festspiele gewonnen hatte, so barf man wol baraus folgern, daß man diefe vortrefflichen Rampfroffe nicht auf heillosen Wegen zu ben Schauplaten ber Reft. spiele geführt habe. Die zu biefen Schauplagen fuhrenden Strafen muffen breit und bequem gewefen fein. So hatte Griechenland viele fogenannte beilige Straffen. welche zu berühmten Tempeln führten. Diese Stragen wurden nicht nur in gutem Stande erhalten, sondern

jur Annahme fahrbarer guter Landstraßen in früher Beit. Roloffale Steinmaffen, Marmorblode und Quadern wurden ja aus den Steinbrüchen überall hin zum Tempelbau 35) Bergl. Brofefc 34) Sophokles, Oedip. Reg. v. 197. v. DRen, Dentwurbigf. und Erinnerungen aus bem Drient 2. Bb. S. 18. 25. 33 fg. Gegenwartig fommen in ben griechischen Gewaffern Seerauber nur noch als feltene Erscheinung vor, weit

<sup>36)</sup> Odyss. X, 104: λείη δδος ήπες αμαξαι άστυδ' άφ' ύψηλῶν ὁρέων καταγίνεον ὑλὴν. 37) Herodot. VI, 43; VII, 112 seq.

auch burch Denfmaler geschmudt. Sie waren ja feftliche Broceffioneftragen. Die Berftellung folder Stragen fonnte gugleich jum Borbild fur gewöhnliche Landftragen werben. Gin merfwurdiger Umftand war bei bem griechis ichen Wegebau bas Ginichneiben ber Gleife fur bie Raber, ein Umftand, welcher bereits im Alterthume leicht gur Berftellung von eifernen Schienenwegen hatte fuhren tonnen. Die Raber follten alfo fich in ficherer Bahn bewegen 38). Ber gegenwärtig mit Aufmertfamfeit auf bie Beschaffenheit ber gangbaren Landstragen reift, bemerft gar häufig uralte ausgefurchte Gleife, welche nicht burch langen Gebrauch von felbft entftanben find, fonbern fich als ausgehauene geglattete Kanale für die Raber ber Wagen ausweifen 39). Bielleicht war dies zuerft auf bie heiligen Wege angewendet worben, auf welchen ein hoher Proceffionemagen mit ber gefchmudten Gotterftatue einberfuhr, für welchen eine möglichft fichere Bahn ge-ichafft werben follte. Diefelbe Braris findet man in Latium auf Felfenwegen, welche zu hochliegenden Stabten führen, angewendet, wie in ben uralten Stadten Rorba, Cora, Signia. 3a felbft in neueren Stabten hat man Diefe Sicherheitsmethobe bei fteilen Felfenwegen in Unswendung gebracht, wie in Glasgow 40). Wenn nun aber feine Doppelgleife vorhanden maren, fo murben Ausweicheplage nothig (extgonal), wie man folche noch beutlich auf ber großen Sahrftrage, welche von Sparta nach Selos führte, nachweifen fann. Die zwei Boll tief eingehauenen Gleife biegen halbfreisformig nach beiben Seiten aus und bilben eine boppelte eurgoni 41). lleber fteile Bergabhange waren Stragen in fanften Windungen angelegt worben, um bie Gefahr gu vermeiben. Beilige Strafen führten nicht über ftelle Soben, fonbern waren auf Gbenen ober burch Thaler angelegt worden. Go war ber gerabe Weg von ber Stadt Glie bis jum Schaus plat ber olympischen Spiele ein Bergweg (ogewin odos), Die Proceffionoftraße bagegen jog fich burch ein ebenes That hin (ή δια του πεδίου). Die am haufigsten genannte beilige Strafe mar bie aus Uttifa nach Delphi, mit welcher fich in Bootien auch die peloponnefische und Die thebanische Strafe vereinigte. Gine andere beilige Strafe erftredte fich von bem Barnaffos bis gum theffalifden Olympos, welche bei ber Feier ber Daphnephorien benutt murbe 42). Auf ber Infel Rypros erstredte fich eine Broceffionsftrage von Baphos nach Altpaphos 60 Stadien weit, und es fand bier alliabrlich ber panegprifche Feftzug mit großer Feierlichfeit ftatt 43). Diefe heiligen Strafen maren biefelben Wege, auf welchen einft bie Gottheit felbft gewanbelt haben follte. Beilige Strafen fonnten aber auch baburch entfteben, bag ein fiegenber Staat in bem beftegten ben Gult einer Sauptgottheit mit übernahm und in herfommlicher Beife fortfeste, aber bennoch in bem eigenen Staate berfelben Gottheit ein Seiligthum errichtete, ober bag er Bilbnig und Gult aus bem befiegten Staate in ben eigenen übertrug, in welchem Falle aber bennoch bie alte Gultusftatte in Ehren gehalten werben mußte. In beiben Fallen wurden burch eine beilige Strafe bie beiben Gultftatten mit einander in Berbindung gebracht. Sierbei handelte es fich fowol um Die Gunft ber betreffenben Gottheit, ale um bie volle Beftatigung ber neuen Dberhoheit auch burch religiofe Geremonien. Innerhalb ber Stabte waren Die Broceffioneftragen in ber Regel bie ftattlichften, burch ornamentale Berfe ber Architeftur becorirt, wie gu Athen. Ein merfwurdiger Umftand war es noch, baß biejenigen beiligen Strafen, welche ju Tempeln mit bem Privilegium ber Afplie führten, ebenfalls bas Afplrecht hatten, bier alfo fein Strafbarer ergriffen werben burfte, eine Folge religiofer Ehrfurcht gegen bie betreffende Gottheit und jugleich eine menschliche Theilnahme, welche ben mobernen Boligeis

begriffen zuwiberlauft.

In vielen griechischen Stabten war ber Marftplay bas Centrum ober ber Ausgangspunft ber vericbiebenen Strafen, welche in bie Lanbichaften und gu anberen Städten führten. Go war ju Athen ber von ben Pififtras tiben gegrundete 3molfgotteraltar ber Centralpunft ber neuen Stadtftragen und zugleich ber an biefe anschliegenben Strafen nach ben Lanbichaften. Die Entfernungen nach bebeutenben Stabten ober wichtigen Gultusplagen murben von folden Centralpunften aus berechnet 44). Panjanias hat bei ben wichtigften Stabten auch bie Stragen ans gegeben, welche von biefem aus in verschiebenen Richs tungen ju anderen Stabten führten, und bie Entfernungen nach Stadien berechnet. Go bie von Theben, von Megalopolis, von Argos, von Korinth ausgebenben 45). Bur Beit biefes Beriegeten war freilich fo manche Strafe entstanden, welche in ber claffifchen Beit nicht eriftirt hatte. Für die Bequemlichfeit ber Banberer mar bierbei in mehr ale einer Sinficht geforgt worben. Erftens waren Ruheplage, gewöhnlich in Feljen gehauene Stufen (ἀνάπαυλαι, ἀναπαυστήρια, ἐνθακήσεις, θῶκοι ἀμπαυστήριοι), hier und ba angebracht worben. 3meitens waren häufig Quellen mit gutem Trinfwaffer ju Brunnen hergestellt worben, aus welchem jeber nach Belieben fic verforgen fonnte. Heber rauhe Gebirge waren auch Stufen, Treppenftragen (xliuaxsg), bergeftellt worben, baber einige Gebirge biefer Urt ben Ramen Rlimax erhalten batten. Roch jest erfennt man über taufend Stufen int barten Ralfftein ausgehauen, welche einft gu ben Gipfeln bes Barnaffos führten 46). Go hatte ein Artemiboros auf Thera in ber Wegend von Dia Felfenftufen berftellen

<sup>38)</sup> Bergl. E. Curtius, Abhandl. der Berl. Afab. der Biffensch. 1854. II. S. 221, sowie Mure, Journal of a tour in Greece Vol. II. p. 251. 39) E. Curtius a. a. D. S. 220. 40) Bergl. Mure l. c. T. II, 251. 41) Daher Kußwege άταφπιτοί όδοι αἰ μὴ ἔχουσαι ἐπτροπὴν ἤτοι κάμψιν. Eustath. p. 1738, 4. Bergl. E. Curtius, Belovonnes. II, 289, und Abhandl. der Berl. Afab. 1854. II. S. 223. 42) Bergl. Ed. Gerhard, Mythologie 1. Bd. §. 298. E. Curtius, Abhandl. der Berl. Afab. 1854. II, 228. 43) Strab. XIV, 6, 683. Casaub.: καὶ πανηγυρίζουσι δια τῆς όδοῦ ταύτης κατ ἔτος ἐπὶ τὴν Παλαίπαφον, ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξίν ἐκ τῶν ἄλλων κόλεων συνιόντες.

<sup>44)</sup> Bergl. E. Curtius a. a. D. S. 247. Daß Achnliches bei den Kömern stattfand, zeigt Roules im Bolletino, 1838. p. 51, wo er eine colonne polygone — avec itinéraire des principales routes beleuchtet hat. 45) Pausan. VIII, 44, 1 seq. 46) E. Curtius a. a. D. S. 253 fg.

39

laffen 47). Baumreiben fcmudten bie Stragen nur felten, und zwar nur in furgen Streden in ber Rabe eines Tempels, eines Safens ober an einem Fluffe bin. -An Bergabhangen wurden bie Strafen auch burch einen funftlichen Unterbau geftütt, wie auf ben Inseln Reos und Siphnos 48). Die Wege bilbeten nicht selten auch augleich die Grenzmarke ber zu den benachbarten Städten gehörenden Landschaften. Ramentlich hat Pausanias mehrmals Grenzscheiden dieser Art auf Gebirgen anzestührt. — Im spartausschen Landsebiete gehörte die Oberaussicht über die Straßen und Wege zu den Functionen des Königs oder der Könige, weil sie als Oberseldherren die Richtung und Märsche des Heeres zu bestimmen hatten. In Athen eristirte ein Collegium der Regemacher (Schozopach), und auf sodteren Inschriften ber Wegemacher (680x0101), und auf späteren Inschriften kommen exqueleral 68av vor, sowie auch Platon in seinen Gesehen einer 68av exquelesa gedenkt 49). Auch bie kleineren Herrscher, die Tyrannoi einzelner Staaten, suchten kich in dieser Beziehung gemeinnützig zu zeigen, wie dies bereits von den Pisstratiden erwähnt worden ift. Go ließ Archelaos, ber matedonische Herrscher, Sohn bes Perbiffas, in feinem ganbe neue Wege und Strafen in gerader Richtung (odoug eddelag Ereus) herstellen, um badurch eine schnellere Bewegung seines Kriegsheeres ju bewirfen 60). Wie Diodor berichtet, wollte Alexander burch die gange Rordfufte von Afrifa von Aegypten aus bis zu ben Saulen bes Berfules Beerftragen anlegen 51), woraus man wol folgern barf, daß er auch in Aften fo manche Strafe bergestellt bat. — Das Reifte und Bichtigste in biefer Begiehung gehört jedoch ber spateren Beit an und gang vorzuglich ber Beit unter ber herrschaft ber Romer. Die Romer, praftische Meifter in allen bem Utilitätsprincip bienenben Dingen, gelangten auch jur Meisterschaft im Stragenbau, fowie fie im Ranals und Cloatenbau und in ber Berftellung von Wafferleitungen Größeres vollbrachten als andere Bolfer vor und neben ihnen. Die laugste von ben Romern burch bas norbliche Griechenland geführte Strafe war die Egnatische (via Egnatia, ή Epvarla odoc). Im weitesten Umfange genommen, begann bie Strafe von Rom ab, ging über Brundistum nach Dyrrachium oder Epidamnos (jest Duraggo) nach Apollonia, von hier gog fie fich bis nach Theffalonite fort, wie Strabon berichtet, nach Andern bis jum Bebros. Sie war mit Deilenfteinen befest und betrug 535 romifche Millia, die Mille zu acht Stabien berechnet, gegen 4280 Stadien, wie Strabon berechnet bat. Bolpbios aber hatte bie romifche Deile auf acht Stadien und zwei Blethren berechnet, alfo auf 81/2 Stadien,

fodaß zu jener Angabe noch 178 Stadien hinzuzufügen waren 52). Alfo war biefe Strafe wol eine ber langften. Sie war lange vor ber Raiferzeit entstanden und murbe ftete in gutem Stande erhalten, und feitbem Byjang gur oftromischen Residenz erhoben worden mar, erftrecte fich dieselbe bis nach biefer neuen Sauptstadt 33). Auch fcheint Diefelbe in ber fpateren Raiferzeit Rebenftragen erhalten zu haben, um wichtige Stabte in Epirus und Illyrien mit ihr in Berbindung zu fepen 54). Die fchnelle Reise bes jungen Commodus von ben Ufern bes Iftros nach Rom läßt vermuthen, daß eine Straße bis jum Iftros fich erftredte, welche fruher behufs foneller Dariche bes heeres hergestellt fein mochte ab). Der Raifer habrianus hatte auch in biefer Beziehung in Griechenland viel gethan. Wir haben oben bereits erwahnt, wie er bie Strafe von Megara nach Rorinth über die gefahrvollen ffironischen Felsenhoben fo gut bergestellt, daß man biefelbe zu Bagen bereifen fonnte. Bur Beit bes Paufanias gab es viele Strafen von einer Stadt gur andern, welche in gutem Buftande und fur bespannte Bagen bequem maren. Un biefen Stragen befanden fich auf der einen ober anderen Seite, wenn auch nicht grade bicht am Bege, boch in geringer Entfernung häufig Tempel, Altare, Statuen, Denfmaler verschiedener Art, sodaß der Wanderer bas Monotone unserer langen Runftstraßen nicht zu fürchten hatte 66). Dagegen waren freilich fo zahlreiche Gafthofe und Wirthes häuser (naraywyia) wie an unsern Straßen nirgends zu finden. Der Reisende mußte fich mit Proviant von einer Stadt jur andern verforgen. Reuere Reifenbe haben in Griechenland vielfache Spuren alter Strafen aufgefunden 57), auf beren genauere Befchreibung wir hier nicht eingehen konnen. Bas unter ben bygantinis fchen Raifern in biefer Begiehung gefcheben ift, wird im zweiten Theile in Betracht gezogen.

Cap. 13. Nachdem wir nun hellas in feinen natürslichen Umrissen zu Lande und zu Wasser betrachtet haben, wenden wir und zu ben alten griechischen Geographen, aus deren Berichten wir das Wichtigste herausheben, und schreiten von diesen fort bis zu den Berichten der neueren und neuesten Reisenden. Juvor haben wir jedoch einen Blick auf die griechische Chorographie im Homerischen Epos zu werfen, in welchem die damals noch außerst beschränkte Erdfunde sich abspiegelt. Wie weit der Dichter dieselbe mit eigener Juthat ausgestattet hat, wollen wir hier nicht untersuchen. Die Erde ist eine runde meerumssoffene Scheibe und hellas in ihrer Mitte, das war der Bolfsglaube zur Zeit der Entstehung der Homerischen und der Hestoder, da, in der bings liegt Hellas in der Mitte der Länder, ja, in der

<sup>47)</sup> Corp. Inser. Gr. ed. Boeckh. N. 2465. 48) L. Roß, Reisen auf ben griech. Inseln 1. Bb. S. 183: "Auf ber Ofiseite biefer Schlucht zieht sich an ben Abhängen die alte hellenische Straße hin, breit und eben, an vielen Stellen durch einen fünktlichen Unterbau aus Schieferbloden gestüht." Aehnliche Ueberreste eines Unterbaues einer alten hellenischen Straße fand berselbe auf Siphnos. I. S. 144. 49) Platon, Gef. 761. Bergl. Meineke, Fragm. Com. IV, 674. Aeschines gegen Ktesiphon p. 419. Corp. Inser. Gr. ed. Boeckh. N. 3945. 3952. 4240. Aristot. Pol. II, 5, 1; VII, 11, 4. 50) Thukyd. II. c. 100. 51) Diodor. XVIII. c. 4.

<sup>52)</sup> Strab. VII, 7. p. 222. 223. 327. Casaub. 53) Bergl. Fallmeraner, Fragm. aus bem Orient 2. Bb. S. 190 fg. 54) Bergl. Brofesch v. Often, Denkwürbigk. 1. Bb. S. 17. 55) Herodian. I. c. 7. p. 16 soq. (ed. F. A. Wolf.) Bergl. III, 11. p. 80 soq. 56) Bergl. Pausan. VIII, 34, 1 seq.; 35, 1 seq. 57) So eine Straße nach Sparta, eine andere von Argos nach Tegeu. Bergl. B. Bischer, Erinnerungen und Eine brude aus Griechenland S. 870. 371.

Mitte ber brei Welttheile, welche ben Alten bamals befannt maren. — Der Schiffstatalog im zweiten Buche ber Ilias führt uns eine Reihe griechischer Stamme und Stadte mit ihren Geerführern vor, die Douffee gibt uns ein Gemalt : i ben Irrfahrten bes weit umbergetries benen Obpffeus und außerdem von gandern, welche nur beiläufig erwähnt werden, sowie von ber Reife bes Telemachos nach Pplos und Sparta. Die Beschreibung ber Lander, aus welchen bie Beerführer mit ihren Scharen gegen Ilion ausgezogen maren, beginnt homer mit Bootien, in welchem eine betrachtliche Bahl von Stabten aufgeführt wird. Unter biefen waren auch viele noch in der späteren Zeit eristirende, Theben (Υποθήβαι genannt, weil es unter der Kadmeia lag), Thespiä (Θέσπεια), Erythrä, Platäa, Koroneia, Hastiartos, Anthedon, Dann folgt Drchomenos, die Stadt der Minyer, als ein für sich bestehender Staat, welchem auch Aspledon zugehört <sup>69</sup>). Auf Drchomenos folgt das Land ber Phofier mit feinen Stadten Appariffos, Bython, Daulis, Panopeus, Arissa, Anemoreia, Hyanipolis und Lilaia an der Quelle des Kephissos. Aus den Prasbicaten der Städte ergibt sich eine genauere Kenntnis des Landes. Dann folgt Lofris und Euböa mit ihren Abanten, worauf Athen und ber Demos bes Erechtheus aufgeführt werben. Dann folgt bie Infel Salamis mit bem Telamonier Mias und feinen Scharen, bann Argos und Tiryns, Epidauros und Aegina, beren Bolferschaften von Diomebes und Sthenelos geführt werden. Dann folgt in geographischer Ordnung Motena mit ben übrigen Stabten bee Atriben Agamemnon, bann Sparta und Polos mit ben Bolferschaften bes Menelaos und Reftor, bann Arfabien mit feinem boben Ryllene, mit Pheneos und Orchomenos, ferner Elis, und nordlich von biefem Dulichion, Rephallenia, Ithafa mit ihren heerführern Phyleus und Douffeus. Bur Mannschaft bes Douffeus gehören auch die Balonthier und Epiroten. Dann folgt bas Aetolerland, einst bem Dineus und beffen Sohn Meleagros unterthan. hierauf werden Areta und Rhodos genannt, bann bie fleineren Infeln. Bon biefen fommt ber Dichter nach bem pelasgischen Argos und nach Phthia, bem Myrmidonenlande bes Beliben Achilleus. Dann folgen andere Regionen und Stabte Theffaliens unter bem Furften Brotefilaos, Eumelos, Philoftetes, bis zu den Perrhabern. Dann werden die Magneten und die Bewohner von Dodona aufgeführt 60). Alle biefe topograrhischen Angaben fegen eine genauere Rennt= niß ber hellenischen Lander voraus, welche sich ber

Ueber Comerifche Geographie und Beltfunde S. 97. 98. Rach Straben's Urtheil (I. p. 7) hat homer bie Geographie erft bebie Berichte Unberer, welche bie betreffenben ganber und Infeln befucht hatten, eine ziemlich vollftandige Anschauung von Sellas und ben ju ihm gehörenten Infeln erlangt haben. Bereite Strabon hatte bies eingesehen und er hat beehalb bie Angaben bes homeris ichen Epos in Betracht gezogen, soweit biefelben reichen. Auch neuere Reisenbe haben viele Angaben bes homerischen Epos als richtige erfannt.

Dichter theils aus eigener Anschauung, theils aus ben Berichten Anderer verschafft hatte. Die Gesammtheit seiner Danaer, Achaer, Argeier war alfo über bie Lanbermaffe von Theffalien bis jur Subfripe bes Belovonnefos über bie Infeln bes ionischen und agaischen Meeres, Rhobos und Rreta mit inbegriffen, ausgebreitet. - Die Schicffale und Thaten bes Donffeus bewegen fich aber auf ben meft lichen Infeln von Bellas. Daber find biefe, im touifchen Meer gelegen, Ithata, Rephallenia, Same, Batonthos, bie Edinaben, vor allen Scheria ober Rorchra anfchaulicher geschildert worden. Die Lage biefer Infeln ift aber nach ber Borftellung bes Dichters eine andere, als bie-felbe auf unfern Karten von Griechenland bargeftellt wird 61). So fest er Dulichion, die fpipigen Infein, Die Echinaben nahe vor die Rufte von Elis, was in Bezug auf die letigenannten allerdings richtig ift 63). Epeiros, Dodona und das Land der Thesproter find ihm him rocken bekannt, und Scheria, die wunderbare Phaateninfel, nach ber fast einstimmigen Unnahme ber Alten Rerfpra, von einigen Reueren aber fur eine Traumweit gehalten, ift von ihm in Dieselbe Region, b. h. in ben nordlichen Theil bes ionischen Meeres verlegt worben ...). Ausführlicher wird naturlich Ithafa mit einer Stadt und bem Anattenfige bes Dbuffeus beschrieben, weftlich von ben genannten Infeln liegend, welche in öftlicher und füblicher Richtung in ihrer Rachbarfchaft fich ausbreiten. Die Infel zeichnet fich burch bas hohe Gebirge Reritos aus 64). Begenwartig heißt bie Sauptftabt von Sthate Bathy und hat gegen 4000 Einwohner, beinahe bie Salfte ber Bevölterung ber ganzen Insel 65). In ber Rabe liegt die kleine Insel, von homer Afteris genannt, wo die Freier dem Telemachos auflauern, um thm ben Untergang ju bereiten 66). Der Weften und Rorbweften von Bellas mit feinen Meeren ift bem Dichter überhaupt bas Wunder- und Zauberland, wo die Infel Min (Alaly), der Bohnort ber Rirte, Trinafria mit ben Somer ber Rabel (oupalos) bes Meeres genannt, fic befinden, von welcher lettern Donffeus in oftlicher Rich tung zu ben Phagten und von biefen endlich in feine Beimath Ithata gelangt 67). Borber war Douffens von ber schwimmenden Infel bes Meolos mit bem Bephor in ber Richtung nach Ithafa abgesegelt. 216 er fich aber bieser Insel nähert, wird er durch die Thorheit seiner Genossen, welche die Winde aus dem geschlossense Salauche des Aiolos loslassen, von biesen wieder zur Insel des Aiolos durückgetrieben 68). Bon hier als ein ben Göttern verhafter unfreundlich abgewiesen, gelangt Donffeus mit feinen Schiffen jur Läftrngonenftabt, wo ven

<sup>59)</sup> Il. II, 484-516. 60) II. II, 517—759.

<sup>61)</sup> Bergl. Odyss. IX, 24 seq. 62) Il. II, 625 set-Bergl. R. S. B. Bolder, Ueber homerische Geographie und Beltfunde S. 57; baju bie Karte. 63) Bergl. Bolder S. 126. Siehe ben Artifel Phaaken. 64) Odyss. IX, 26 sog. 65) B. 3. Samilton, Reisen in Kleinafien ac., teutsch von Dtie Schombourgt. 1. Bb. S. 33 fg. 66) Odyss. IV, 846. 

biefem wilben Stamme im Safen feine Schiffe burch Belfenftude gerichellt und feine Benoffen getobtet werben. Mit seinem einzigen geretteten Schiffe gelangt nun Dbyffeus von hier aus nach Miaia, jur Infel ber Rirfe 69), wo ibm nach Bieberherftellung feiner in Schweine verwanbelten Gefährten ein langerer rubiger Aufenthalt vergonnt ift. Alles biefes von Weften nach Often. Alfo muß die Infel ber Rirte weit im Beften, weftlicher als Erinafria, gesucht werben. Auch fündigt Tirefias in ber Unterwelt bem Dbyffeus an, baß er von ber Infel ber Rirfe erft nach Trinafria gelangen werbe 70). Das Schiff bes Obyffeus fommt nun jundchft von der Insel Niaia zu ben Strenen, bann zur Schlla und Charybbis und zur Insel Trinafria 71). Auf ber weiteren Fahrt von hier aus wird das Schiff durch Sturm und Blip Bertrummert und Dopffeus gelangt endlich gang allein auf einem Balten jur Infel ber Ralppso, genannt Dangia ?2). Rach langerem Aufenthalte bei ber freundlichen Rymphe zimmert er endlich ein Floß zusammen und fegelt von bannen. Am 18. Tage ber Fahrt erblidt er bie Bebirge vom ganbe ber Phaafen. Scheria liegt aber entfernt von ben Bohnfigen anderer Menfchen. Denn Raufithoos, ber Bater bes Alfinoos, hatte bie Bhaafen hierher geführt, weil fie in ihren früheren Bohnfigen in ber Rahe ber Enflopen von biefen viel Ungemach gu bulben gehabt 78). Scheria lag bem Dichter alfo im Rorben bes ionischen Deeres und mit Rorbwind gelangt endlich Obyffeus auf bem Schiffe ber Phaaten nach Ithata. Soweit past bies vollfommen auf Rertyra, welche Insel weit nordlich im ionischen Meere von Ithafa entfernt liegt. Der Hafen Phorfpnos, in welchen bas Schiff einläuft, muß alfo wol auf ber Rorbfeite von Ithata gelegen haben 74). 3m außerften Rordweften Europa's fannte bas Homerische Epos feine Lander, fonbern nur Meere. Trinafria und Hesperien find Ramen, unter welchen wir nur Sifelien und die füdliche Salfte Staliens verftehen fonnen, obgleich hierüber widersprechenbe Meinungen eristiren 76). Die Irrfahrt bes Menelaos nach Megypten und ben benachbarten ganbern brauchen wir hier nicht zu beleuchten. Die bereits erwähnte Reise bes Telemachos nach Pylos und nach Sparta führt uns durch einige ber wichtigften Lands schaften bes Beloponnesos. Telemachos landet am fanbigen Ufer bes Gebietes von Pylos, welches noch gegenwartig grade so ift, wie es homer beschreibt, flach und sandig 76). Bon hier aus tam er mit seinem Begleiter Beififtratos, Restor's Sohne, auf roßbespanntem Wagen nach Bhera, jum hause bes Diotles, Sohnes bes Orsis lochos, wo fie übernachten; und von hier am folgenben Tage burch fruchtbares Beigenfelb in bas Bebiet ber boblen Lakedaimon jur Wohnung bes Menelaos 77).

Sparta lag in einer Einsenkung und bas Pradicat hohle beweift somit eine genaue topographische Renntnig bes Dichters. Rach dem Somerischen Epos hatten bie von Ilion jurudtehrenben Arzeier verschiedene Richtungen eingeschlagen. Als Reftor mit feinen Schiffen abfegelt und bann auf Lesbos Menelaos ju ihm floßt, wirb berathschlagt, ob man unterhalb Chios fahren und bie Infel Pfprie links laffen foll, ober ob man oberhalb Chios an bem Mimas hin die Segel lenken foll. Man wählt aber die Fahrt nach Euboa, ba ein scharfer Bind zu weben beginnt, und gelangt nach Geraftos. Die Genoffen bes Diomebes tommen in Argos an. Reftor richtet feine Fahrt nach Bylos und gelangt gludlich in feine heimath, weiß aber nicht, was ben Uebrigen begegnet ift 78). Rur ift ihm befannt geworben, bag bie Myrmidonen gludlich in ihr Land heimgefehrt, ebenfo Philottet und Agamemnon, und bag Ibomeneus feine Rampfgenoffen gludlich nach Rreta gurudgeführt habe 79). Die fleinften Reisen erhalten bier große Dimenftonen, sobald fie zu Schiffe auf gefahrvollem Meere ausgeführt und burch ungunftige Binbe verlangert werben. Die Fahrt des Telemachos von Ithaka nach Pylos gilt der Benelope als gefahrvolles Unternehmen 80). Als Telemachos von Bylos jurudgefehrt ift, landet er am Rorar= felfen ber Infel Ithata, wodurch die ihm nachstellenden Freier hintergangen wurden. Der Rorax lag alfo am Deere und in der Rahe haufte Eumaos in feinem Behöfte mit ben Schweineftallen. Die Stelle bes genannten Kelsens wird avoor ex edraring angesett 81). Bon hier aus ift ber Weg nicht weit nach ber Stabt, welche auf ber Oftseite ber Insel liegt 82). - In Betreff bes Bobens und ber Broducte ichilbert ber Dichter Ithata ale nicht geeignet jum Ernahren ber Roffe, ba es feine fruchtbaren Ebenen und schonen Biefen habe wie Bylos, bas Land des Reftor, welcher bem Telemachos Roffe und Wagen jum Geschent machen will, diefer aber, ale nicht geeignet für Ithata, nicht annehmen mag. Die Infeln feien überhaupt zum Roffehalten nicht geschaffen, bemerkt Telemachos, am wenigsten Ithata 85).

Die gander und Stabte ber Weftfufte Rleinaftens mußten naturlich bem Dichter noch weit genauer befannt fein, ba ja nicht nur Infelftabte, fonbern auch Landstädte, wie Smyrna und Rolophon, ihn als den ihrigen betrachteten. Er beschreibt die Bohnfipe ber Bundesgenoffen ber Troer balb nur fluchtig, balb genauer. An bie Scharen ber Troer und Darbaner reiht er junachft bie Rrieger aus ben benachbarten Ortschaften vom 3ba bis nach Seftos und Abydos, wogu auch die Lariffa be-wohnenden Belasger gehoren. Dann fommen die Thrafer

<sup>69)</sup> Odyss. X, 185 seq. 70) Odyss. XI, 106. B. G. Riebnhr, Die Sifeler in ber Donffee, in ben fleinen hiftor. u. philol. Schriften. Samml. II. S. 224 fg. 72) Odyss. XII, 448. 73) Odyss. VI, 5 seq. 74) Odyss. XIII, 96. Bergl. Bolder, Homerische Geographie S. 125 fg. 75) Bergl. Bolder a. a. D. S. 126. 76) Odyss. III, 5 seq. 77) Odyss. III, 485 seq.; IV, 1 seq.

M. Encytl, b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>78)</sup> Odyss. II, 169—185. 79) Odyss. III, 188 seq. 80) Odyss. IV, 710. 724 seq. 81) Odyss. XXIV, 149. Bergl. XV, 869. 378. 503; XVI, 27. 330. 383; XVII, 18. 182. Bergl. Bolder S. 65 fg. 82) Bergl. Bolder S. 63 fg. und Allg. Litt. Zeitung, Juni 1833. N. 112. 83) Odyss. IV,

έν δ' Ίθάκη οθτ' αξ δρόμοι εύρέες, ούτε τι λειμών αίγίβοτος και μάλλον ἐπήρατος ἐπποβότοιο. ού γάο τις νήσων Ιππήλατος, ούδ' εύλείμων, αξ θ' άλλ πεκλίαται: 'Ιθάκη δέ τε καλ περί πασέων.

und Rifonen, bann die Baonen, Die Baphlagoner, Dofer, Maonier, Rarer, Lufier, in beren Bohnfigen er Stabte, Bluffe und Gebirge naber bezeichnet 84). Außerbem werben hier und ba gelegentlich verschiedene Ortschaften genauer beschrieben. Ephesos und Smorna, Milet, Magnesta, Rolophon, Anibos und Salifarnaffos, fowie bie Infeln ber gangen Beftfufte von Samos bis Samothrafe, ebenfo Rreta und Rhobos mußten bem Ganger nicht minber befannt fein, wie die Infeln bes ionifden Deeres, welche ben Schauplat ber Donffee gebilbet haben. Belde Lanber und Infeln er felbft besucht hatte, ift wol fchwer gu ermitteln. Gewiß aber hatte er von phonigifden und griechifden Schiffahrern vielfache geographische Belehrung erhalten.

Cap. 14. Rad bem Somerifchen Zeitalter begann fcon bas Streben ber machtigeren Staaten fich auszus breiten, Colonien auszusenben, um in gunftig gelegenen, noch wenig bevölferten Regionen feften guß gu faffen, Stationen und Emporia jur Ausbehnung ihres Sandels ju gewinnen, mas jugleich genauere geographische und topographische Renntniffe berbeiführen mußte. Die Topographie ber Umgebung ber ju neuen Unftebelungen beftimmten Ortschaften mußte ja guvor genauer erforscht werben, bevor man einen feften Entichluß faffen tonnte. Rach bem Borgange ber größeren Staaten blieben auch bie fleineren nicht gurud, und es ift bewundernswurdig, wie auch von folden viele neue Grunbungen ausgegangen find. Die Beftfufte von Rleinaffen, ber Bontus und Bosporus, bas affatifche und europäifche Thrafien, ein Theil ber iftythischen Gebiete, Unteritalien ober Groß-griechenland und Sifelien, Die afrifanische Rordfufte im Diten waren bie ganber, welche burd neue Unfiebelungen in Griechenland genauer befannt werben mußten, als es in fruheren Beiten möglich war. Wir gieben nun bie Berichte ber alten griechifden Geographen in Betracht und beginnen mit Stylar, bem fruheften berfelben, fo weit wir die Schriften berfelben noch befigen 85). Stylar, welcher im 5. Jahrhundert lebte, hat Die Breite bes griechischen Continents von Ambrafia bis jum Beneios und bis Somoloion, einer an diefem Fluffe gelegenen Stadt bes magnefifchen Bebietes, ausgebehnt. Rachbem er bie norblichften ganbichaften und bie Infel Rertyra beleuchtet, fommt er ju ben Thesproten, beren Bebiet er an bas von Chaonien anreibt. Ueber bie Thesproten bemerft er, baß fie in Dorfern, Bauen (xara xouas) leben und bag ihr Land mit guten Safen (ebligevos) verfeben fei. In ben Safen Glaa munbe ber Blug Acheron. In einem halben Tage fahre man an ber gangen Rufte Thesprotiens vorüber. Bon ben Thesproten fommt Stylar ju ben Rafftopeern und lagt auch biefe in xouat wohnen. 3hr Gebiet erftredt fich bis gum anafterifden Bufen, beffen Munbung vier Stabien betrage und feine Ausbehnung bis jum innerften Winfel etwas weniger ale 120 Stabien. Un bas Bebiet ber Raffiopeer grenze bas ber Molotter, welche ebenfalls in Dörfern (xara xwuag) wohnen. Hierauf folgt Ambratia, eine hellenische Stabt, 80 Stabien vom Deere entfernt, wo fie jeboch einen feften Blas und einen gefchloffenen Safen befige. Bon bier aus bis jum Beneios gieht nun Stylar bie bezeichnete Linie ber Breite Griechenlande. Die Fahrt an ber ambrafifchen Rufte bin betrage 120 Stabien. Als bie erfte Stadt von Afarnanien bezeichnet er bas amphilochische Argos, worauf bann Unaftorion mit feinem Safen folgt. Mußerhalb Diefes Safens liegen ber Ruftenftrich Afte und Leufas mit einem Safen. Der mit bem Ramen Afte bezeichnete Ruftenftrich reicht bis jum Borgebirge Leufata. Dann folgt die Stadt Phara, welcher Ithaka gegenüber liegt. Rach Phara folgt die Stadt Alnzia, welcher die Infel Rarnos gegenüber liegt, bann die Stadt Aftakos mit einem Hafen, am Achelous liegend, dann die Stadt Diniaba. Bu biefen Stabten fann man auf bem Bemaffer bes Achelous binauffahren. Unbere afarnanifche Stabte liegen in ber Mitte bes Lanbes vom Deere ents fernt. Die Ruftenfahrt bes afarnanifchen Gebietes erforbert zwei Tage. Die Rufte ift mit guten Safen verfeben und in ber Rabe liegen viele Infeln. Ginige bat ber Achelous mit bem Festlande vereinigt. Sie führen ben Ramen Edinaben und find unbewohnt 86). Auf Afarnania folgt Metolia, welches Land folgende Stabte bat: Ralybon, Salifarna, Molyfreia; bann folgt ber belphifche Bufen, beffen Mundung 10 Stadien beträgt, an welchem fich ein Beiligthum befindet; bann gelangt man jur Stadt Raupaftos. Das Mittelland Metoliens bat noch andere Stabte (Stylar befdranft fich überall auf bie Meeresfufte und ihre nachfte Umgebung). Die Ruftenfahrt an Aetolien bin vollendet man in einem Tage. Deftlich erftredt fich Aetolien am gangen Gebiete von Lofris bin von ber Defogaa bis ju ben Menianen. Run folgen gunachft bie ogolifchen Lofrer mit ben Stabten Guanthis und Umphiffa. Unch haben fie Stabte in ben vom Meere entfernten Lanbftrichen (er uesoyala). Die Ruftenfahrt an Lofris bin beträgt nur einen halben Tag. Un Lofris grengt bas Gebiet von Phofis, ju welchem bie firrhiafche Gbene, Delphi mit bem apollinifchen Drafel und Antifpra mit feinem Belleboron gehoren. Die Ruftenfahrt beträgt ebenfalls nur einen halben Tag 87). Un Phofie grengt bas Gebiet ber Bootier. Ale bootifche

<sup>84)</sup> II. II, 825-877. 85) Das Beitalter bes Sfylar ift von Reueren in weit von einander entfernte Beitabidnitte verlegt worben. Rach Luc. Golften und St. Eroir war er ein Beitgenoffe bes Darius Spftaspis; nach Dagocchi Beitgenoffe bes Berobot; nach Mannert versaste er sein Werf im ersten Jahre bes peloponnessichen Krieges; nach Bougainville in den Jahren 370—360 v. Chr.; nach Alert 358 v. Chr. (Ol. 106, 4); nach Nieduhr in der ersten hälfte des Königs Philipp von Makedonien, Alexander's Bater; nach Dodwell, Bossius und Bassa war er Zeitgenosse des Bolybios; nach Dodwell, Bossus und Bassa war er Zeitgenosse bes Polybios; Kruse setzt ihn wie Mannert in ben Ansang bes veloponnestschen Kriegs (I. S. 26 fg.). — Seine Anschauungsweise und Sprache beweisen, daß er nur wenig später als Herdbuungsweise und Sprache beweisen, daß er nur wenig später als Herdbuungsweise und Sprache beweisen, baß er nur wenig später als Herdbuungsweise und Sprache beivornnesischen er noch vor Beginn ober gleich im Ansange bes peloponnesischen Krieges geschrieben zu haben. Er gedeuft bestelben nitgends. Rom erwähnt er so kurz, wie jede andere gewöhnliche Stadt, woraus wir folgern dürsen, daß dieselbe zu seiner Zeit noch keine so hervorragende Bedeutung gehabt habe, wie bereits zur Zeit bes Bolybios.

<sup>86)</sup> Skylax §. 30-34. p. 25-27. ed. Müller, in b. Geogr. Grace. minor. Vol. I. Par. 1855. 87) Skylax ibid. §. 35-37. p. 37. 38. ed. Müller.

Stadte (namlich Ruftenftabte) neunt er Rorfia, Sipha mit einem hafen, Eutretos und bas raizog Boierav. Die Ruftenfahrt betrage weniger als einen halben Tag. An Bootien ftogt Megaris mit ben Stabten Megofthena, Bega, bem feften Blage Geraneia und Aris. Die Ruftenfahrt beträgt nur 100 Stabien. Hier übergeht nun Stolax Attita und wendet fich sofort nach bem Ifthmos, bem Lechdon und Rorinth. Der Beg über ben Ifthmos von einem Meere jum anbern betragt 40 Stabien. Die Rufte bildet viele Bufen und bie Fahrt beträgt einen halben Tag. Dann folgt Silvon mit einer Ruftenfahrt von 120 Stabien. hierauf folgt Achaia mit ben Stabten Bellene, Aigeira, Aigai, Aigion, Rhypes, bann jenfeits Rhion Batra und Dyme. Die Ruftenfahrt beträgt 700 Stadien. Das anstoßende Land Elis hat die Stadt Rollene mit einem Hafen und mit dem Fluffe Alpheios. 3m Mittellande liegt bie aus mehren Orten vereinigte Stadt Elis. Diefem Lande liegt die Infel Bafynthos gegenüber, welche Stadt und Safen hat. Die Ruften-fahrt ber Lanbichaft Glis bis jum Gebiete ber Lepreaten beträgt 700 Stabien. Das angrenzende Arfabien reicht bei Lepreon bis jum Mcere (er hat bemnach biefe Grenzftadt ju Arfadien gezogen). Im Mittellande hat es die großen Städte Tegea, Mantineia, Herda, Orchomenos, Stymphalos u. a. (Megalopolis ift ihm also nicht befannt.) Die Ruftenfahrt beträgt 100 Stabien. Deffenien, welches an Artadien grenzt, hat die Stadt Meffene mit einem Hafen <sup>97 o</sup>), bann Apparifios, nur fleben Stadien vom Meere entfernt. Die Kustensahrt beträgt 300 Stadien. An bie beiben lettgenannten ganbichaften grenzt gafebaimon mit den Stadten Afine, Mothone mit bem Achilleushafen, welchem ber hafen Pfamathus auf ber entgegengefesten Seite gegenüber liegt. 3wifchen beiben fpringt bas Borgebirge Tanaros mit bem Tempel bes Pofeibon weit ins Deer hinaus. Dann folgt Gytheion mit einer Schiffewerfte, bann ein fester Blat, ber Fluß Eurotas, bie Stadt Boia und bas Borgebirge Malea. Diesem gegenüber liegt die Insel Anthera. Auf bas Borgebirge Ralea folgt die Stadt Sibe mit einem Hafen, Spibauros mit einem Hafen, Prasia, Stadt mit Hasen, Mothone, Stadt und Safen. Die Schiffahrt an der Rufte bin beträgt brei Tage. Die latonifchen Borgebirge find biejenigen Spipen von gang Europa, welche ber Infel Rreta am nachften liegen. Die Entfernung von ber lafonischen Rufte bis jum nächften Borgebirge Rreta's, auf welchem bie Stadt Phalafarna lag, beträgt eine Tagesfahrt. Bon Phalafarna ab fommt man jum Borgebirge Kriu Metopon (Kotov µeroxov). Gegen Guben fahrt man von Kreta nach Libven, und die Fahrt bis zum Chersonesos von Aprene beträgt einen Tag und eine Racht. Die Lange ber Infel beträgt 2500 Stadien, fle ift größtentheils schmal und streckt fich von Westen nach Often. Rreta bat folgende Stabte: Bhalafarna mit feinem Safen im außerften Beften, Bolyrrhenia von ber Rordfeite ber nach Guben zu, Diftynnaum mit bem Tempel ber Artemis im Gebiete von Bergamia. Begen Suden liegt Syrtafine.

Begen Rorben Rydonia mit einem gefchloffenen Safen. Begen Rorben liegt auch bie Lanbichaft Apterda und Lambela, beiberfeits bis jum Meere fich erftredenb. Gegen Rorben ferner Daros und Knoffos, gegen Suben Phaftos, Gortyna, Rhautos, im Mittellande Lyftos, welche Stadt mit ihrem Bebiete beiberfeits bas Der berührt. Homer hat die Insel als hundert Städte enthaltend bezeichnet (exaróuxolis). Hierauf wendet fich Stylar zu ben Cyfladen und ermahnt Melos mit einem Hafen, Rimolos, Dliaros, Sifinos, Thera, Anaphe und Aftypalda. Stylar hat bemnach die Cyfladen des fretischen Deeres, b. b. bie füblichfte Reibe, von benen bes ägäischen Meeres, welche nordlicher liegen, unterschieben, sowie er Dlearos statt Pholegandros aufgeführt hat. Diese füblichfte Inselreihe ift füblich vom fretischen, weftlich vom myrtoischen Deere umgeben. Diefe fublichen Cyfladen haben Einige auch zu den Sporaden gezählt 86). Bon biefen Infeln fommt er nach bem Beloponnesos zurud, und zwar nach Argos, inbem er wieder an Lakedamon anknupft, von beffen Rufte aus er Kreta und die füblichsten Cyfladen gleich mit aufgenommen hatte. In der Landschaft Argolis liegen Argos und Nauplia mit einem Hafen. Im Mittellande Kleonä, Mykenä, Tiryns. Die Küstensahrt am argolischen Gebiete hin beträgt 150 Stadien. An Argolis grenzt das Gebiet von Epidauros, welches bis zum argolischen Aufen 30 Stodien beträgt Sierauf kalot argolischen Bufen 30 Stadien beträgt. Hierauf folgt Halia mit einem Hafen, an der Mundung des lette genannten Busens liegend. Die Kuftenfahrt des gefammten Gebiete beträgt 100 Stabien. Sierauf folgt hermione, Stadt und Hafen. Die Ruftenfahrt betragt 80 Stabien. Stolldon ift ein Borgebirge bes Bufens, welcher bis jum Ifthmos reicht. Das Styllaon gehort jum Bebiete von Erogene und liegt Sunium gegenüber. In ber Rahe befindet fich die Infel Belbina mit einer Stadt. Auf hermione folgt Trozenia mit Stadt und hafen. Die Ruftenfahrt beträgt 30 Stadien. hier liegt auch die Insel Ralauria mit Stadt und Safen. Die gesammte Ruftenfahrt beträgt 300 Stabien. Gegenüber liegt bie Infel Megina mit einer Stadt und zwei Bafen. Epidauros, Bafenftadt, gehort jum Gebiete ber Erözenier. Die Ruftenfahrt macht man in 130 Stabien. Rach Epidauros folgt gegen Often hin (auf unfern Rarten gegen Rorben bin) bas forinthische Gebiet mit bem festen Plate Kenchred, bem Isthmos und mit bem Beiligthume bes Poseidon. Sier hört eigentlich ber Besloponnes auf, aber bas Gebiet von Korinth reicht eigents lich noch weiter und umfaßt noch bie feften Blage Sibus und Krommyon. Die Fahrt an ber forinthischen Rufte hin beträgt 300 Stadien. hierauf berührt nun Stolar noch einmal Megara mit bem Safenplage Rifaia, welcher befestigt war (bie Ruftenfahrt beträgt 140 Stabien) und fommt nun nach Attifa. Als ersten wichtigen Bunft nennt er hier Eleufis mit bem Tempel ber Demeter und mit einer Befestigung (reigos). Gegenüber liegt Salamis

<sup>88)</sup> Skylax §. 47 seq. p. 41—44, ed. Müller. Daju bie Interpretes ju p. 44.

mit Stadt und Safen. Dann folgen ber Beiraeus mit feinem breifachen Safen, Die langen Mauern und Athen felbft. Anaphluftos ift ein fefter Blat mit Safen, Sunium ein Borgebirge mit einer Befestigung und einem Tempel. Thorifos und Rhamnus find befestigte Plage, ber erstere mit zwei Hafen. Die Küstenfahrt vom District Zapis (and Ianlog zwoas) bis Sunium beträgt 490 Stadien, von Sunium bis zur Grenze Böotiens 650 Stabien, gufammen 1140. Bon bier fommt Sfplar ju ben nördlichen Cyfladen, ju welchen von Gunium aus nur eine furze Fahrt ift. Die nachfte Infel, Reos, hat vier Stubte und einen Safen. Die Infel Ruthnos hat eine Stadt. Seriphos bat Stadt und Safen. Dann folgt bie Infel Siphnos (bier wird feine Stadt ermahnt, wol aber ift diefelbe von Berodot als eine blubenbe begeichnet worben). Baros hat zwei Safen, von welchen ber eine verschloffen werben fann. Dann folgen bie Infeln Raros, Delos und Rhene, Spros. Depfonos hat zwei Stabte. Die Infeln Tenos und Anbros haben febe ihren Safen. Diefe find bie eigentlichen Enfladen. Beiter nach Guben bin liegen noch 308 mit einem Safen und mit Somer's Grabmal; bann Amorgos mit brei Stabten und Hafen und Ifaros mit zwei Stabten. Nordweftlich von Andros hebt die lang gestrectte Insel Euboa an, welche vier Stabte hat: Karpftos und Eretria mit einem Hafen, Chalfis mit einem Hasen und Geettla mit einem Hasen, Chatto mit einem Hasen und Gestida mit einem Hasen. Die lang gestreckte Insel von geringer Breite umsaßt 1350 Stadien, vom Tempel des Zeus zu Kenäos bis zum Tempel des Boseidon zu Gerästos gerechnet. Das ägäische Meer hat aber noch folgende Inseln: Eretria gegenüber liegt Styros mit einer Stadt, Isos hat zwei Städte, Beparethos hat drei Städte und einen Hasen, Städte und einen Kasen, Städte und einen Kasen, zwei Stabte und einen Safen. Bon biefen Infeln fehrt Stylar wieber gum Continent gurud und fommt nach Bootien 89). Un Attifa grengt bas Gebiet ber Booter, welches gegen Dften bas Meer berührt. In Bootien liegen bas Beiligthum Delion, Aulis mit einem Tempel, ber Euripos mit einer Befestigung, Die befestigte Stadt Anthebon, Theba, Thespia, Ordomenos, Auch hat Bootien noch andere Stabte. Die Ruftenfahrt bis jur Grenge ber Lofrer beträgt 250 Stabien. - Rachbem nun Sfplar nochmale bas Bebiet ber Lofrer und ber Phofer berührt bat, wendet er fich ju ben nordlicheren Regionen und fommt ju ben Meliern ober Maliern, beren Gebiet an Phofis grengt. Am malifchen Meerbufen wohnen bie fogenannten Limoborer, welchen bie bujen wohnen die jogenannten Limodorer, welchen die Städte Erineos, Boion, Kytinion angehören. In dieser Region liegen auch die Thermopylen, das Gebiet der Trachinier, der Deta, die Stadt Herafteia und hier strömt der Fluß Spercheios in den genannten Busen. Dann solgen die Malier selbst, deren erste Stadt Lamia, die letzte Echinos ist. Oberhald der Malier im Mittelslande wohnen die Aenianen, durch deren Gebiet der Spercheios fließt. Außerhald des malischen Busens wohsen die abstrictischen Achter deren Gebiet fich aber der nen Die phthiotifchen Achaer, beren Bebiet fich aber boch

noch bis gur Salfte bes pagafetifchen Bufens bin erftredt, besonbere ba, wo man von ber linfen Geite ber in ben Bufen einfegelt. 3hre Stabte find Antrones ('Avrooves). Lariffa, Melitaa, Demetrion, Theba. Undere Stabte befinden fich in ber Mitte bes Landes. Un bas Gebiet ber Achaer ftogt Theffalien, beffen Gebiet fich bom Mittellande aus in einem fcmalen, nur 30 Stadien breiten Streifen bis jum pagafetischen Bufen bin erftredt. Um Meere liegen bie Stabte Umphanaon, Bagafa; mitten im Banbe Bhera, Bariffa, Bharfalos, Rieron, Belimnaon, Stotufg, Rrannon. Roch anbere Stabte befinben fich mitten im ganbe. Theffalien erftredt fich vom Mittellanbe aus über bas Gebiet ber Menianen, Doloper, Malier, Achaer und Magneter bis nach Tempe bin. Die Lange bes pagafetifchen Bufene von ber Munbung bis jum innerften Binfel von Bagafa beträgt bie Fahrt eines Bormittage. Die Munbung ift funf Stabien breit. 3m genannten Bufen befindet fich die Infel Ritynethos mit einer Stadt. Run folgt bas Gebiet ber Dagneten, welche am Deere bin wohnen und biefe Stabte befigen: Jolfos, Methone, Rorafa, Spalathra, Dligon und ben Safenplay 3fa. Mußerhalb bes pagafetifchen Bufens befinden fich Deliboia, Rhizus, Enrymena, Myra. Mitten im Lande wohnen die Berrhaber, ein hellenischer Bolksftamm. Bis hierher erstreckt sich Hellas vom ambratischen Busen im Zusammenhange. In gleicher Beise gehören die betreffenden Meere an ben genannten Ruften ju Sellas. Bon bier aus geht nun Stylar nach Mafebonien, beffen Gebiet fich vom Beneios ab hingieht, fowie ber thermaifche Bufen. Die erfte Stadt Mafeboniens ift Berafleion, bann folgt Dion, die hellenischen Bydna und Methone, ber Fluß Haliafmon, dann die Stadt Moros und ber Fluß Lydias, bann die Residenz Bella, zu welcher man auf bem Lydias auffahren fann. Dann folgen die Flusse Arios und Echeboros, bie Stabte Therma und Mineia mit hellenischer Bevolferung, bas weit ins Deer binausragenbe Borgebirge Pallene und folgende im Gebiete von Ballene liegende Statte: Botidaa, welche Stadt ben Ifthmos in der Mitte verschließt, Mende, Aphytis, Thrombeis, Stione, worauf Ranaftraon, bas beilige Borgebirge von Pallene folgt. Außerhalb des Isthmos liegen die griechischen Städte Olynthos, Mefyberna (Μηκύβερνα), Sermylia mit dem nach dieser Stadt genannten Meerbufen; bann Torone mit einem Safen, Dion, Thuffos, Rleona, fammtlich griechifche Stabte; bann ber Berg Athos; bann bie griechischen Stabte Afrothooi, Charathrus, Dlophyros, Afauthos, Alapta, Arethusa, ber See Bolbe und bie Stabt Apollonia. Andere matebonifche Stabte liegen im Mittellanbe. Die Rufte bat viele Buchten und Bufen, burch welche bie Fahrt zwei Tage in Unfpruch nimmt. Der Fluß Strymon biltet bie Grenze zwischen Mafebonien und Thrafien, welches fid vom Strymon bis jum Iftros bin erftredt. Thrafien bat folgenbe griechische Stabte: Amphipolis, Phagres, Galepfos, Difyme und mehre thafifche Emporien (Sanbelsplage der Thafier); denn die Infel Thasos mit Stadt und zwei Hafen liegt hier in der Rahe. Thrafische Stadte find ferner Reapolis und Daton, die lettere

mit hellenischer Bevölferung, von bem Athender Ralliftratos gegrundet. Dann folgen ber Muß Reftos, bie Stadt Abbera, ber Fluß Rubetos und bie Stabte Difaa und Maroneia. In der Rabe berselben liegt die Insel Samothrafe mit einem Safen. Auf dem Festlande folgen ferner bie Stabte Drys und Bone, ber Fluß Bebros mit ber Befte Duristos, bie Stadt Ainos mit einem Safen und fefte Blage ber Ainier. Dann folgt ber Bujen Melas und ber Fluß Melas, bas Emporium Deris, bann Robris (Kafoic), ein Emporium ber Rardianer und noch ein anderes, Appafis. In der Rahe des mela-nischen Busens liegen die Insein Imbros und Lemnos, jene mit einer Stadt, biefe mit Bafen und Stadt (wo Stylar nur einen Safen erwähnt, hat man wol ftets eine Safenftabt ju verfteben). Rach bem melanischen Bujen folgt ber thratifche Cherfonefos mit folgenden Stabten: Rarbia, 3be, Baon, Alopefonnesos, Araplos, Claus, Mabytos, Seftos an ber Munbung ber Bropontis, welche feche Stadien umfaßt. Innerhalb bes Aegosfluffes (evros Airos morapov) liegen die Stadte Rreffa, Rrithote, Baltye. Bis hierher erftredt fich ber thrafische Cherfones. Die Entfernung von Battye bis Rarbia über ben Raden bes Ifthmos von Meer zu Meer beträgt zu Fuß 40 Stadien. In der Mitte liegt die Stadt Agora. Die Länge des Chersonesos beträgt da, wo dieselbe die größte ift, von Kardia dis Elaus, 400 Stadien. Rach dem Chersonesos solgen thrakische feste Plate (relxy); zunächst die weiße Kuste (Aeven axry), dann Teiristasis, Herakleia, Ganos (Iávog), Gania, Reonteichos, die Stadt Perinthos mit einem Hafen, Daminon Teichos, die Stadt Selymbria mit einem Safen. Bon biefer bis jur Munbung bes Bontus beträgt bie Entfernung 500 Stabien. Die Auffahrt ('Avandous) burch ben Bosporos erftredt fich bis jum Tempel bes Beus, von welchem ab bie Ausmunbung in ben Bontus nur 7 Stadien breit ift. 3m thratifchen Bontusgebiete liegen nun folgende hellenische Stadte: Apollonia, Mesembria, Obessopolis, Rallatis; bann folgt ber Alug Iftros. Die Auffahrt vom Strymon bis nach Sekos beträgt zwei Tage und zwei Rächte; von Seftos bis jur Ausmundung bes Bontus ebenfalls zwei Tage und zwei Rachte; von ber Mündung bes Bontus bis jur Ginmundung bes Iftros brei Tage und brei Rachte. Der gange Periplus von ber Munbung bes Strymon bis jur Mundung bes Iftros betragt alfo fieben Tage und fieben Rachte. Go weit reicht die fliggenhafte, besonders die Ruften berührende Beschreibung ber hellenis iden Lander von Stylar, welcher nun auf die ffythischen Landergebiete übergeht 90). Gein Hauptzwed war die genauere Bestimmung ber Ruftenfahrten und die Angabe ber Entfernungen von Drt zu Drt. Die Stabte, Hafen und festen Blage find baber nur genannt, nicht genauer beschrieben worden. In ahnlicher Weise sind auch die griechischen Stabte in Aften und Afrifa von ihm aufgeführt worden.

Cap. 15. Bevor wir nun bie folgenben Geographen in Betracht gieben, werfen wir einen flüchtigen Blid auf bie Siftorifer, welche natürlich bie Schauplage ber erzählten Ereigniffe ju ermahnen hatten. Berodotos, Xenophon und ber fpatere Bolybios liefern zwar nur fporabifche, boch ftete lehrreiche Angaben über bas Geographische und Topographische ber einzelnen griechischen Staaten, ihres Gebietes, ihrer Stabte, feften Blage und nopuc. Herobot hat die großen Heerzuge bes Darius und Terres gegen Bellas beschrieben. Am wichtigften find feine Dittheilungen über ben Rorben Griechenlands, &. B. über bie Baonier, über bie ebonifche Stadt Myrfinos, über bie Mündungen der Flusse Strymon, Arios u. s. w. 91). Auch werden die Inseln häusig von ihm berührt, wie Samos, Kos, Lesbos u. a. Thusphides hat die Schauplage des peloponnesischen Rrieges, die Topographie ber Schlachten, der belagerten Städte und festen Plage, ber Seetreffen, vieler Ruftenftriche und Infeln, fowie ber Stadte Siciliens nicht felten mit Benauigfeit befdrieben. Renophon hat in allen seinen hiftorischen Schriften einzelne Landstriche beleuchtet, sowol im eigentlichen Sellas als in ben affatisch-griechischen Staaten. Go beschreibt er feinen ihm von ben Spartanern als Beschenk überwiesenen Wohnort Stillus, 20 Stadien von Olympia entfernt, an dem fleinen fischreichen Fluffe Selinos, genauer ale irgend ein alter Beograph. Es war eine anmuthige neue Grundung an ber Strafe von Sparta nach Olympia, gewährte reichen Ertrag und eine vor-treffliche Jagb, ba in ber Rabe ber waldreiche Berg Phaloe fich befand. hier ließ er einen fleinen Tempel ber Artemis herstellen nach bem Borbilbe bes großen ephesischen Tempels, und ftellte hier ein Bildniß ber Gottin in ber wunderbaren Geftalt ber ephefischen Artemis auf, aus Copreffenholz gearbeitet. Aus bem reichen Ertrage bestimmte er jahrlich ben Behnten zu einem Opferfeste, an welchem alle Umwohnenden theilnehmen fonnten 93). Roch reichhaltiger ift Bolybios in feinen uns erhaltenen Buchern, in welchen die Rriege bes achaischen und bes atolischen Bundes und die Einmischung der Romer in deren Angelegenheiten erzählt werben. Er hat von Westen nach Often, von Dyrrhachium bis Theffalonite Griechenland bie Breite von 2000 Stabien gegeben. In Betreff ber Topographie hat er besonders einzelne gandschaften und Stabte bes Beloponnesos vielfach beleuchtet, wo fich bie Kriegsheere bes Antigonos und bes fpartanischen Ronigs Rleomenes, sowie die bes achaischen Bundes bewegten. Dit ber Berechnung von Quabratmeilen haben fich bie alten griechischen Geographen unb Hiftorifer nicht befaßt, ba fie nur nach Stadien reche neten und Duabratmeffungen noch unbefannt maren. Sie gewähren nur Langen - und Breitenmaße im Gangen und im Einzelnen. — Fur die politische Geographie von Griechenland haben auch die alten Staatsphilosophen in ihren noliteiai, wie Aristoteles (beffen Schrift man jeboch ale eine Compilation aus feinen politischen Werfen betrachtet hat) und herakleides brauchbares Material

<sup>90) \$. 64-67,</sup> p. 51-57, ed. Müller. (Geogr. Graec. minor. Vol. L)

geliefert. Ebenso für bas Gebiet ber physischen Geographie bie Berfasser von Naturgeschichten, wie Aristoteles, Aelianos und ber ältere Plinius, welcher lettere ohnehin auch einige seiner Bucher ber Geographie überhaupt gewidmet hat.

In Begiebung auf Die fleineren griechifden Geogra= phen welche in ber Beit zwifden Stylar und Strabon gelebt haben und beren fragmentarifde Schriften uns theilweise erhalten worben find (obgleich ihre Authenticität noch nicht völlig gefichert, wenigstens in 3weifel gezogen worben ift), muffen wir uns auf eine furgere Charafteriftif befdranten. Die lehrreiche Schrift bee Difaarchoe. Περιήγησις Ελλάδος ober Περιηγησέως Ελλάδος άποσπάσματα τρία, ift neuerbinge einem uns unbefannten Athenaos vindicirt worben, und es fann daber die Beit nicht naber bestimmt werben 93). Dennoch zeigt ihr ganges Beprage, baß fie um einige Jahrhunderte alter ift ale Strabon's Geographie. Inhalt, Urtheil und Diction befunden einen geiftreichen, erfahrenen und umfichtigen Geographen von reichhaltiger Menfchen= und Weltfenntniß. Aphoriftifch eingewebte Urtheile laffen einen Philos fophen burchbliden, welcher Lehrreiches und Intereffantes hervorzuheben verfieht. Daber läßt fich vermuthen, baß diefes Wert, wie es une vorliegt, ein Auszug aus ber geographischen Schrift bes Diffarchos ift, welcher nicht blos eine Avayoaph ris Eddados, sondern auch eine andere, Blos ris Eddados, verfaßt hatte und mit den Sitten und der Lebensweise in den einzelnen griechischen Stabten gewiß fehr vertraut war. Auch bier in Diefer Περιήγησις Ελλάδος werden bie Sitten, Brauche, guten und ichlimmen Gewohnheiten ber Bewohner ber Stabte überall mit in Betracht gezogen und haufig wißige Bereden, welche in Bellas curfirten, mit eingeflochten 94). Der Epitomator hat aber naturlid auch bas berührt, was feit ber Beit bes Difaardos in Sellas eine anbere Beftalt gewonnen hatte. Daber geftatten Erwähnungen fpaterer Greigniffe feine Folgerung auf bas Beitalter bes urfprunglichen Autors. Der Spitomator hat mahricheinlich um bie Zeit bes Bolybios, wenigstens nach Alexander bem Großen, gelebt. Die fragmentarifche Schrift beginnt mit ber Banberung nach Athen und beschreibt ben angenehmen Weg bahin burch angebaute Regionen. Die

Stadt felber fei jeboch eine fchlecht angelegte gerftreute Saufermaffe, welches Uebel aus alter Beit ftamme. Die meiften Saufer feien geringfügig und nur wenige portheilhaft eingerichtet. Dann werben aber bie Staates gebaube, bas Dbeion, bas Theater, ber Barthenon, bas bamale noch unvollenbete Dlympieion, Die Gymnafien mit Lob hervorgehoben, fowie eine genquere Charafteriftit bes Lebens in ber Stadt folgt (mas bod) gewiß auf bas Werf bes Difaarches Blog the Ellados hindeutet). Das attifche gand bezeichnet er als zu wenig fruchtbar, ale bag es alle Beburfniffe ber Bewohner befriedigen fonnte 95). Bon Uthen aus wanbert ber Berfaffer nach Dropos, bem famofen Grengorte gwifchen Attifa und Bootien, und geißelt bier fofort bie Grengqualgeifter, bie vermalebeiten Boll = und Steuerofficianten, welche fogar von Gegenftanben Steuer erhoben, welche gum Bortheil und Benug ber Bootier ine gand gebracht wurden 96). Der Beg von bier bie Tanagra betragt 30 Stabien, geht burch Del- und anbere Baumgruppen hindurch und ift frei von Diebesgefindel. Zanagra ift ein rauher hochgelegener Ort mit weißem thonartigen Boben. Die Saufer zeichnen fich burch ihre fconen Beftibulen (προθύροις), fowie burch enfaustifche Malereien aus. Der Boben biefer Region ift von geringer Fruchtbarfeit, boch liefert er ben besten bootischen Bein. Die Bewohner lieben ftattliche hausliche Ginrichtungen, leben aber fpars fam und einfach (rais uer olulais laungol, rois de Blois Lirol). Gie find mehr Landbauer ale Sandwerfer, geichnen fich burch Gerechtigfeit, Treue und Gaftfreundfchaft aus, fpenden Durftigen und Fremden gern von ihrer Sabe. Much ift ihnen jebe Urt von Unmagigfeit verhaßt. Bon hier gelangt man in 200 Stabien nach Blataa. Der Weg babin ift wuft und fteinreich, gieht fich gegen ben Ritharon binauf, ift aber nicht gefahrlich. Die Burger von Plataa ruhmen fich Abfommlinge ber Athender ju fein und am großen Rampfe gegen bie Berfer theilgenommen zu haben. Bon bier gelangt man in 80 Stabien nach Theben. Der Weg babin ift glatt und eben. Die Stabt, in der Mitte Bootiene liegend, hat 70 Stabien im Umfange, ift ziemlich rund und flach liegend und ber Boben hat ichwarzfarbiges Anfeben. Die Stadt ift alt, aber jungft erft wieder in neue Strafen abgetheilt, weil fie megen ber ftolgen Bartnadigfeit ber Bewohner mehrmale zerftort worben war. Das gand ift wafferreich und nahrt viele Roffe (innorgogog de άγαθη, κάθυδρος πασα), ift bugelvoll, bat viele Beiben und bie meiften Garten unter allen hellenischen Stabten. Fluffe bemaffern die gange Gbene, welche fich an bie Stadt anlehnt 97). Gine unterirbifche Bafferleitung von ber Rabmeia aus foll ichon von Rabmos angelegt worben fein. Sierauf beschreibt ber Berfaffer bie Gitten, Brauche

<sup>93)</sup> K. Müsser bemerkt in den Prolegomenis de codd. 31 seiner Ausgabe der Geogr. Graec. minor. Vol. I. (Par. 1855) p. XIII.: "Quod attinet titulum ἀθηναίον πόλεων σκώμματα (welde eine handschrift an der Stirn trägt) nihil praecedit vel proxime sequitur ad quod referri possit. Itaque Athensei cuiusdam vel Anonymi Atheniensis scriptum aliquod h. l. omisisse solamque operis inscriptionem vel argumentum incogitanter h. l. posuisse scriba videri dedet. Iam vero quum mox duorum auctorum fragmenta poetica et prosaica inepte misceantur, alterum vero prosae orationis fragmentum (in quo Boeotiae urbes ut plurimum salsis dicteriis traducuntur, viaeque quibus ad urbe ad urbem itur, fusius describuntur) ita sit comparatum, ut itulus ille maiore sui parte referri ad id possit, vix erraveris, si tituli loco priscam fragmentorum prosaicorum sedem indicari censeas."

94) So 3. B. die Berechen des Lysippos (ibid. p. 99):

Εί μή τεθέασαι τὰς 'Αθήνας, στέλεχος εἶ· εἰ δὲ τεθέασαι, μὴ τεθέφευσαι δ', ὄνος· εἰ δ' εὐαρεστῶν ἀποτρέχεις, κανθήλιος.

<sup>95)</sup> Geogr. Graec. minor. ed. C. Müller. Vol. I. p. 98. 99. 96) Er bezeichnet p. 101 bie τελωνών άνυπέρβλητος πλεονεξία, έπ πολλών χούνων άνεπιθέτω πονηρία συντεθομμένη. Ueber ben Difaarchos und seine Schriften sind in früheren Decennien mehre Abhandlungen und Kritisen geliesert worden. So in der Allg. Schulzeitung 1833. 2. Abth. Ar. 86. S. 681 fg. und (Buttmanni Quaestiones de Dicaearcho eiusque operidus) 1833. 2. Abth. Ar. 138. S. 1097 fg. 97) Dikaearchos p. 102 l. c.

und Trachten ber Bootier, wobei wir ihm nicht weiter folgen. Bichtig ift nur noch bie Bemerkung, bag ber Sommer in Theben bochft angenehm fei, besonders wegen bes frifchen Gruns ber Garten, ber anmuthigen Fluffe, bes fühlen Baffers und ber reichlichen Sommerfrüchte, ber Binter bagegen fei wegen ber schneibenben Binbe und bes Mangels an Solz laftig. Es falle viel Schnee und die Wege wurden weich und schmuzig 95). Bon Theben bis Anthebon betrügt der Weg 160 Stadien. Der Fahrweg geht schräg über Felder. Die Stadt ift nicht groß und liegt in der Rahe des euboischen Meeres. Sie zeichnet fich aber burch einen großen, mit Baumen verzierten und mit zwei Saulenhallen ausgestatteten Marftplas aus. Der Bobenertrag ift an Getreibe gering, bagegen wird viel Bein, Dbft und Gemufe gewonnen. Die Bewohner find größteutheils Fifcher, welche ihre Erifteng burch Filchfang, burch Auffuchen ber Borphormuschein und Schwamme (oxoppov) fichern 99) und am Ufer des Meeres bin in fleinen Hutten (nalobaig) ihr Leben binbringen. Thespia bat nichts Merfwurdiges aufauweisen, ale die Ehrs ober Streitsucht ihrer Manner und einige vortreffliche Statuen. Die Bootier unterfcbieden ihre Stabte felbft nach gewiffen fclimmen Eigenbeiten in ben Sitten: ju Oropos wohne schamlofe Sabfucht (alozoomiodua), in Tanagra die Scheelsucht (odovos), Die Streitsucht in Thespia, Die Anmagung mit Ausgelaffenheit (Bois) in Theben, die gewinnfuchtige Ueberliftung in Anthedon, die Reugierbe in Roroneia, die Prahlerei (alafovsla) ju Blataa, ber Stumpffinn in Saliartos, bas Fieber ju Oncheftos 1). Der BBeg von Anthebon nach Chaltis an ber Rufte von Euboa betrage 70 Stabien, fei glatt und angenehm, giehe fich an ber Rufte bin und habe auf ber andern Seite ein mit Baumen und Duellen ausgestattetes Gebirge. Chalfis, eine bebeutende Stadt, hat einen Umfang von 70 Stadien, zeichnet fich durch viele vortreffliche Bauwerke aus und ber gunftig gelegene große Marktplas ift mit breifachen Saulenhallen umgeben. Er befand fich gang in ber Rabe des hafens und die zu Schiffe angefommenen

Baaren fonnten leicht hierher gebracht werben. Einwohner werben wegen ihrer echt griechischen Bilbung und Sprache gelobt, sowie ber Berfaffer ihrem ftoischen, bie Schidfale bes Lebens leicht ertragenben Charafter Anerkennung zollt 2). Hier folgt nun ein Sprung in ber Naounynges, ba ber zweite Abschnitt mit bem Gebirge Belion in Theffalien anhebt. Der Fuß bes Gebirges Belion, wo er ben größten Umfang und bie bichtefte Baldung hat, ift von der Stadt (namlich Demetrias) 7 Stabien zu Baffer und 20 zu Lanbe entfernt. Das gange Gebirge hat weichen fruchtbaren Boben, bat viele Bugel und tragt verschiebene Fruchte. Der Berfaffer gibt nun bie verschiedenen Arten von Baumen, Pflanzen und Blumen an, welche hier wachsen 3). Auch werbe bier ein Rraut, fowie eine Baumwurgel gefunden, welche ben Big ber Schlangen unschählich mache, biefelben auch ichon burch ben Geruch vertreibe, ober wenn fie fich nahern, biefelben betaube, und wenn fie etwas bavon verzehren, bieselben tobte. Für die Menschen ift es ein lieblich buftenbes, bem Thomian abnliches Gewachs, welches, im Wein genoffen, Schlangenbiffe unschädlich macht und heilt 4). Roch eine andere munderfraftige Pflange, eine Afanthusart, wird hier erwähnt, welche auf ben fteilften Felfen bes Belion machfe. Gie gleiche ber weißen Morthe und schute gegen große Ralte wie gegen große Site, wenn man dieselbe zerreibe, mit Del mische und ben Körper damit bestreiche. Bom Belion strömen zwei Fluffe herab, ber Arausindon (Koavolvdov) und der Bruchon (Bouzow). Der eine bewäffere die Felber am Fuße bes Belion, ber andere fließe am Saine ber Belda vorüber ins Meer. Auf bem Gipfel bes Berges befinde fich bas Cheironion, die Grotte bes Cheiron und ein Tempel bes Zeus Afraios 5), ju welchem beim Aufgange bes hundefterns mahrend ber beißeften Jahreszeit angesehene und ruftige, vom Priefter ausgewählte Manner, mit Schafefellen umbullt, ben Gipfel bes Berges besteigen, wo eine ftarte Ralte herriche. Die eine Seite bes Berges, die weftliche, sei nach Magnesia und Theffalien jugefehrt, die andere gegen ben Athos bin und den makebonischen Bufen 9. Im Folgenben bestimmt ber Berfaffer noch bie Grenzen von Bellas, ju welchem er alles Land vom Peloponnesos bis homoloion und Tempe in Theffalien gieht, wobei er noch verschiedene abboriftifche Bemerfungen über bie alte Stadt Bellas, awischen Bharfalos und ber Stadt ber Melitaer liegenb, fowie über die Dialette der griechischen Sprache hinzufügt ).

Die in Berfen abgefaßte Neginpyois eines Anonymus, welche man feit langer Zeit dem Chier Stymnos jugeschrieben hat und welche ben bamals befannten Erbfreis umfaßt, beginnt bie furge Beschreibung ber hellenischen Lander mit ber Thesprotien gegenüberliegenben Infel

<sup>98)</sup> Dikaearchos p. 103. 104. Bichtig ift auch feine Charaf: teriftif ber thebanifchen Frauen, welche er fur bie fconften in Dellas ertlatt. Sie waren boch gewachsen, hatten einen gemeffenen rhythmischen Gang, zeichneten fich burch Symmetrie bes ganzen Körpers aus, trugen ihren Mantel so über ben Ropf gezogen, baß bas Angeficht vollig bebedt war und nur bie Augen fichtbar wurben. Sie trugen gang weiße Bewanber. Ihr haar war auf bem Scheitel jufammengeflochten, welches haarcoftum bie Botier Acumadoor nannten. Ibid. p. 103. Ihre Stimme ift lieblich und angenehm. 3m Umgange find fie mehr nach filvonischer als nach bootischer Urt. 99) p. 104 ibid. Bom Anffuchen ber Schwamme an ben Reerestuften leben noch jest viele Bewohner ber Infeln, befonbers im agalichen Meere, wie neuere Retfenbe vielfach berichtet haben; fo Bos in feinen Retfen auf ben Infeln bes agaifchen Meeres, welcher mehre Arten berfelben, grobe und feine, unterfcelbet. Der Gebrauch ber Schwamme, mithin auch bie Schwammfischerei, muß fcon im homerischen Beitalter existirt haben. Odyss. XXII, 458: Voneri nat endproces modorentenes nadmigov.

<sup>1)</sup> Ibid. p. 104. 106. Alles biefes bentet, wie fcon bemerft, auf bas Bert bes Diffarchos, welches ben Litel Blog rife Elledos

<sup>2)</sup> Ibid. p. 105. 106. 8) Ibid. p. 106. und Theophrast. Hist. plant. IX, 2. Dioeforibes (III, 87) neunt biefe Bflange zeremvior, nach bem Rentauren Chetron, welcher feine Grotte auf bem Belion hatte und laut bes Mythos in ber Kranterfunde große Renntniffe befaß. 5) 1 vergl. Apollon. Rhob. I, 565 fg. 5) Ueber Cheiron auf bem Belion 6) Headyness p. 108 7) Ibid. p. 109. 110.

Rerfpra. Die Thesproter und Chaoner bezeichnet ber Berfaffer als Edvy βάρβαρα. Auf bie Thesproter folgen Die Molotter, welche einft Byrrhos, ber Gohn bes Reoptolemos, hierher geführt haben foll 8), und bas bobonifche Drafel, eine pelasgifche Grundung. Im Mittellande und in ber Rahe bes Drafels wohnen nach feiner Anficht barbarifche Mifchvölfer (μιγάδες βάρβαροι). Rad ben Molottern folgt Ambrafia, eine Unfiebelung ber Rorinthier, burch Gorgos, einen Gohn bes Rypfelos, gegrunbet. Spater fam ber Rame Urgos Umphi= lochicum auf und Einige meinten, die erste Unlage biefer Stadt sei von Amphilochos, einem Sohne bes Amphiaraos, ausgegangen. Dberhalb bieser Regionen hausen barbarische Stämme. Am Ufer bes Meeres liegt bie Stadt Anaftorion 9), welche bie Afarnanen und bie Rorinthier gegrundet haben. Dann folgt Afarnania, beffen Bewohner theils von Alfmaon, theils von feinem Sohne Afarnan hierher geführt worden seien. Der Küste bieses Landes gegenüber liegen mehre Inseln, Leukas 10), Kephallenia, Ithafa, Jakynthos, nahe am Peloponnesos gelegen, dann die Echinaden, nicht fern von der Mündung des Achelous. Rächst Affarnanien solgt Aetolia, welches feine Unfiebler aus Glie erhalten habe. Fruber fei es von Rureten bewohnt worben. Mitolos fam aus Elis, vertrieb jene und nannte bas Land Aitolia. Am Borgebirge Rhion liegt bie Stadt Naupaftos, welche Temenos mit ben Doriern grundete. Un bie Metoler grengen die ogolifchen Lofrer, Abfommlinge ber Lofrer, welche Guboa gegenüber wohnen. Un biefe grengen bie Delpher, welchen bas pythische Drafel angehort. Dann folgen bie Phofer, welche Phofos mit ben Rorinthiern hier angefiebelt haben foll. Er foll ber Gohn bes Drnytos, Enfel bes Sijpphos, gewesen fein. Un Phofis grengt Bootien, ein großer vortrefflich gelegener Landftrich. Bootien mache von brei Deeren Gebrauch und habe Safen, einige fublich liegend und bem abriatifchen und fifelifchen Meere geoffnet, andere mehr öftlich, welche ben Cyfladen, Rypros und Aegypten zugefehrt find. 218 bie wichtigften Stabte bebt er Theben, Tanagra, Theepia und Unthebon hervor. Un Bootien grengt Degara, eine borifche Stadt. In biefer Beife berührt ber poetifche Beriegetes alle wichtigeren Theile von Bellas nur fummarifd und nennt ale feine Sauptquelle ben Ephoros 11), welchen auch Strabon vorzüglich benutt hat. Es wurbe

11) Φ. 471 fg.: 
ἐπὶ πεφαλαίου τούς τε περὶ αὐτην τόπους 
ἐθνικῶς ἄπαντας κατ' "Εφορον δηλώσομεν.

12) B. 8 fg.:

τὰ γὰς ἐν πλείοσιν ὑπὸ τῶν παλαιῶν συγγραφέων εἰρημένα, ταῦτ' ἐμμέτρως ὑηθήσετ' ἐν βραχεῖ χρόνω, ὅπερ ἐστὶν ἱκανῶς δύναμιν ἰσχυρὰν ἔχον.

überfluffig fein, bem Beriegeten weiter gu folgen, ba et nicht wie Stylar und bie Difaarchifche Beriegefie mancherlei Reues barbietet. Der Berfaffer bes Betiplus bes ernthräifden Deeres bat fur unfern Begenftanb feine Bebeutung. Den Berfaffer bes Beriplus bes Bontus Gurinus berudfichtigen wir bei ber Beleuchtung ber griechifden Colonien in ben Bontueregionen. Bir erwähnen hier nur noch bie Avaygaph the Ellados von Dionyfios, bem Sohne bes Kalliphon, und bas poetische Werf bes Dionyfios Periegetes, bevor wir uns bem wichtigften Werfe, ber Geographie bes Strabon, zuwenden. Die 'Aναγοαφή της Ελλάδος ift ein fleines poetisches Erzeugniß, beffen Urheber und unbefannt geblieben mare, hatte er nicht bie erften 23 Berfe, welche bie Ginleitung bilben, mit 23 Buchftaben begonnen, welche feinen Namen herstellen, namlich Acovoslov rov Kalligwortos, welche Entbedung zuerft Lehre in Ronigsberg gemacht hat. Der Berfaffer rebet in ben erften Zeilen ben Theophraftos an und erflart fich über feine Schrift, bas er etwas Gigenes gefchaffen, indem er bie Berichte ber alten Autoren in metrifcher Darftellung auf furgen Raum Bange burchlaufen tonne 12). Er beginnt mit Umbrafia als ber erften Stadt bes hellenischen Continents von ber Beftfeite, welche als Grundung ber Rorinthier betrachtet wird. Gie liegt in ber innern Mitte bes ambrafifden Bufens und ift 80 Stabien vom Meere entfernt. Gie zeichnet fich burch einen verschließbaren Safen und einen Tempel ber Athene aus. Die gange Landichaft führt ben Ramen Dryopis. Bon Ambratia ab bis jum Muefluß bes Beneios bilbet Sellas ein aufammenbangenbes Ganges. Der Beneios mit bem magnetifchen Gebirge Somole im Nordoften macht hier die Grenze, wobei fich ber Berfaffer auf ben Bhileas beruft. Diefer habe aber barin geirrt, bag er bas Gebiet von Magnefia nicht mit gu Bellas gezogen habe, mas von Unbern mit Recht gefchehen fei. Der Weg von Umbrafia bis Theffallen betrage brei Tagereifen. 3m Bebiete von Umbrafia ftrome ber Blug Aratthos (von Livius Arathos genannt) bem Deere au. Sier fei auch ein heiliger Berg (ben Ramen nennt er nicht, nach Plinius ber Granius, Theopompos ermabnt Κοάνεια ale χωρίον 'Αμβοακιωτων') 13). Die gange ambrafische Ruftenfahrt betrage 120 Stabien. Aus Umbrafia gelange man in bas Bebiet ber Drefta und von hier nach Amphilochia mit ber Stadt Argos Amphilochicum. Dann folgt bas Gebiet ber Afarnanen mit mehren Stabten, bann Leufas, von wo ab ein großer Bufen beginne, welcher fich bis jum Ifthmos erftrede. In diefem liegen die Infeln der Kephallener. Ithata habe 80 Stadien im Umfange, fei fcmal (στευή), fteige jedoch hoch auf und fei mit drei Safen versehen. Die Afarnanen

<sup>8)</sup> Der Berfasser hat sein Werf an ben König Risomedes gerichtet, welchen er im Ansange und im weiteren Berlause mehrmals anredet. Er selber bezeichnet dasselbe als eine Epiteme aus mehren andern Schristen. B. 65 sg.: Έκ τῶν σποφάθην γὰς ἱστοφουμένων τισίν ἐν ἐπιτομῆ σοι γέγραφα τὰς ἀποικίας κτίσεις τα πόλεων, τῆς δλης τε γῆς σχεδὸν δο ἐστὶ πλωτὰ καὶ ποφεντὰ τῶν τόπων. Τούτων δ' ὅσα μὲν εὐσημα τ' ἐστὶ καὶ σαφῆ, ἐπὶ κεφαλαίου συντεμών ἐκθήσομαι κτλ. 9) Idid. p. 215 Geogr. Graec. minor. ed. C. Müller. Vol. I. 10) Leusas war eigentlich eine Halbinsel. Auf dem Scheitel einer Hügelstete daselbst eristiren noch chlopische Mauern, welche man auf die Stadt Leusas bezogen hat. Bergl. Ha milton, Reisen (teutsch) I, 28.

<sup>13)</sup> Bergl, bie Notae gu biefer Stelle in ber Ausgabe von C. Muller 1. c. p. 239.

wohnen weftlich von ben Aetolern und ihr Sauptfluß fei Die Ruftenfahrt betrage zwei Tage und der Achelous. Un Afarnanien ftoge Metolien mit ber zwei Rachte. Sauptstadt Pleuron, welche einen Tempel ber Athene habe. Dann folge Ralpdon und ber vom Bindos tommenbe Kluß Euenos. In Diefer Beife fahrt ber Berfaffer oder Epitomator fort, ohne irgend eine neue bebeutende Belehrung vom griechischen gandercomplex barzubieten, weshalb wir ihm nicht weiter folgen 14).

Ein Beograph gang anberer Art, von tiefer Rennts niß, großer Einsicht und richtigem Urtheil ift ber Berieget Dionyfios, welcher in gediegener Sprache ben damals befannten Erbfreis in einem aus 1186 Berametern beftehenden Lehrgebichte beschrieben hat, welches von Guftathios mit einem ausführlichen Commentar erläutert worden ift. Naturlich fonnten bier Griechenland und feine Inseln nur einen geringen Raum in Unspruch nehmen. Er beginnt die Beschreibung von Hellas mit Bere 399 und bebt mit bem Beloponnesos an. Weit über Thratien und bas orifische Befilde hinaus gegen Guben hin (ber Dichter hat also ben Standpunkt seiner Betrachtung vom Rorden ber genommen) hebt bas hellenische Land an, weithin auffteigend (alfo von Guben gegen Rorben) und von zwei Meeren umgurtet, bem fifelischen (in welchem er bas ionische und sifelische jusammenfaßt) und bem ägaifchen, jenes vom Bephyr, Diefes vom Euros beherricht. Daran fcbließt fich ber Beloponnejos, einem Blatanenblatte gleich, mit ber nördlichsten Spipe im Ifthmos, welcher die Infel an das Festland fettet, wie ein vielgezacties Blatt mit Bufen und Buchten von allen Seiten umgeben. Im Weften ber halbinfel liegt bas triphylische Land mit bem anmuthigsten ber gluffe, bem Alpheios, getrennt vom Strome bes meffenischen (eigent= lich latonischen) Eurotas, obwol beiber Quellen, einanber ganz nahe, in der Umgebung der Stadt Afea entspringen 18). Der eine Fluß durchschneidet das Land der Eleier, der andere das der Ampklder (b. h. der Lakedamonier). Das mittlere hohle Land ber Salbinfel bewohnen die arfadischen Apidaneer am Fuße des Erymanthos, wo die Fluffe Melas und Krathis, Jaon und ber uralte Labon ihr Gewäffer hintreiben. Ginerfeits liegt bas Land ber Argeier, andererseits das der Lakoner, jenes gegen Often, biefes gegen Suben. Zwei Meere bespülen den Ruden des Isthmos, das eine von Westen, das andere von Often, welches lettere das saronische genannt wird. Weiter vom Isthmos ab gelangt man zum attischen Land, wo ber anmuthige Bliffos feine Gemaffer hinleitet und Boreas bie Dreithpia entführte. Dann folgen weiter nach Rorben bie Lander von Bootien, Lofris, Theffalien und die makedonischen Stadte bis zum thrakischen, mit Schnee bededten Aimos (Bamos). Westlich von biesem breitet fich Epeiros mit Dobone aus und im Guben von Diefen jenseits bes Arafonthosgebirges die weite Ebene ber Aetoler, burch beren Mitte ber Achelous seine weißen

A. Cuchil, b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXX.

Fluthen hinwälzt und biefelben burch bie Echinaben binburch bem Meere von Trinafria überfenbet. Rachbem Dionpfios nur furz bie Stabte ber Rephallenier berührt hat, wendet er fich wieder oftwarts zum Continent nach Phofis, welches Land fich am Kuße des Barnaffos ausbreitet, fich bis zur Mündung ber Thermopplen fortzieht und von bem Rephissos burchftromt wird. Sierauf wendet fich der Verieget wiederum ju den Inseln und beginnt mit ben im außerften Weften des mittellandischen Meeres gelegenen, wobei wir ihm nicht folgen, da diefelben nicht ju Bellas gehören. Dann fommt er ju ben Infeln Rerfyra und Ithafa, bann ju ben Cyflaben und Sporaben, nach Kreta und Rhodos. Zugleich unterscheibet er die ionischen Inseln, ju welchen er Samos und Chios u. f. w. jahlt, bann die aolischen, wie Lesbos, Tenebos u. a. Die gange Darftellung besteht in leichten gelungenen Umriffen, in welchen er gern eine poetische Seite hervorhebt, Mythisches mit wenigen Worten und Wendungen einmischt, auch einige altpoetische Ausbrude braucht, ausführlichere Erörterungen aber als feinem Plane fremdartig vermeidet 16).

Cap. 16. Wir treten nun an Strabon's geographische Beschreibung ber hellenischen gander, die grundlichfte und lehrreichste, welche uns aus bem Alterthume erhalten ift. 3hm ftanben noch geographische Werfe älterer Autoren ju Bebote, von welchen uns nur wenige Fragmente ober gar Nichts als die Namen aufbewahrt find 17). Strabon's Geographie ift vorzugsweise physis falisch und statistisch. Die mathematische Geographie hat er nach Sipparchos und Eratofthenes in ben beiden erften Büchern behandelt 18). Die politische Geographie hat bei ihm eine untergeordnete Bedeutung, obwol fie bei ben einzelnen ganbern, Staaten und Stabten mit

<sup>14)</sup> Bergl. Die Notae von C. Müller p. 239. 240. in ber Geogr. Graec. minor. Vol. I. 15) B. 413. Bu biefer Stelle gibt Baufanias (VIII, 44, 3) ben beften Commentar.

<sup>16)</sup> B. 447-540. Dazu Euftathius, b. Schol. und b. Commentar von G. Bernhardy. Tom. I. II. (in ber Geogr. Graec. minor. Lips. 1828.) 17) Strabon, aus Amasea im Bontus geburtig, hat, abgefehen von feiner eigenen Anschauung bereifter ganber, vorzüglich folgenbe Borganger benutt: ben Timofthenes, Befehlehaber ber Flotte bes Btolemaos Philadelphos, welcher noch vor Eratofibenes ein völlig verlorence Berf in gehn Buchern, einen Beriplus und ein anderes uber bie Entfernungen ber Orte von einanber (Stabiasmus) verfaßt hatte, bann ben Ephoros, Bolybios, Bofibonios, bie aleranbrinifchen Commentatoren bes Somerifchen Schiffefataloge, ben Avolloboros und Demetrios von Sfepfis, ben Bellanifes und Theopompes, ben Eratofthenes und Eudoros, bie Berfaffer von Berfen, welche ben Namen Atthis führten, fowie er auch bie Siftorifer oft zu Rathe gezogen hat. Den Befataos, welcher eine περίοδος ober περιήγησις verfaßt hatte (vergl. Hecataei Milesii fragmenta, von Klausen, Berol. 1831), ben Ktessas von Rnibos, ben Bellanifos hat er ebenfalls in ben betreffenden gans bern zu Rathe gezogen, ben Ateftas aber mehrmals getabelt. Die Geographie halt Strabon fur ein ber πραγματεία eines Philosfophen murbiges Werf und ben Comeros bezeichnet er als ben άρχηγέτης της γεωγραφικής έμπειρίας. (Libr. I, 2. p. 2 ed. 18) Die Fragmente bes Gratofthenes, welcher eine wissenschie in mathematisch aftronomische Geographie begründete, sind mehrmals gesammelt worden: S. L. Aucher, Diatribe in fragm. Geograph. Eratosth. Gotting. 1770. Particula I. Geograph. Eratosth. fragm. ed. G. C. F. Seidel. Gotting. 1789. 8. G. Bernhardy, Eratosthenica, 1823. Eratosthenis Catasterismi c. Lat. interpret. et comment. cura Jo. Conr. Schaubach. Gotting. 1795.

50

berühr: wird. Durch feine fritische Beleuchtung ber Bo= merifchen Topographie hat er oft Beranlaffung gehabt, in bas weite Bebiet ber Dythen abzuschweifen, wenn auch nicht in foldem Uebermaße wie Baufanias in feiner genealogischen Aufführung ber uralten Stammvater und Stadtegrunder. Bereits Ephoros hatte als ben meftlichften Theil bes eigentlichen hellenischen Continents Afarnania betrachtet, an welches die epirotifchen Bolfer= fchaften ftogen. Da nun Afarnanien bie Weftfufte am ionischen Deere bilbet, fo hat er biefes ionische Deer als die Beftgrenze von gang Sellas bezeichnet. Dagu gehörten freilich auch die Inseln bes ionischen Meeres. Ebenso betrachtet auch Strabon bas ionische Meer als bie Beftgrenze von Bellas. Im Norden läßt er daffelbe bis nach Mafedonien und Theffalien reichen. Rach feiner Anschauung besteht bas Gange aus zwei großen Syftemen, ber Landermaffe außerhalb und ber Landermaffe innerhalb bes Ifthmos. Bon bem außerften Guben nach bem außersten Norden aufsteigend theilt er ganz Hellas in steigenden Dimenstonen in Chersonese ab, sodaß jedesmal der folgende größere den oder die vorhergehenden kleineren mit umschließt. Als den ersten Chersonesos betrachtet er ben Beloponnejos, gleichfam die fubliche Afropolis von Sellas, burch einen Ifthmos von 40 Stadien mit bem Continent gufammenhangenb. Der zweite und größere Chersonesos wird durch ben weit breiteren Ifthmos von bem megarifchen Baga bis ju bem megarifchen Rifaon gebilbet, welcher 120 Stabien von bem einen Deere bis ju bem anbern beträgt. Der britte Cherfonefos beginnt vom friffaifchen Bufen und erftredt fich bis ju ben Thermopplen, b. h. bis jum malifchen Meerbufen. Die gerade Linie betragt 108 Stadien. Der vierte Cherfonejos erftredt fich vom ambrafifchen bis jum nördlicheren malifchen Bufen, welcher auch ber pagafaifche genannt wird, eine Lange von 800 Stadien. Der fünfte Cherfonefos erftredt fid) von bemfelben ambrafifden Bufen bis jum thermaischen, eine Linie, welche mehr als 1000 Stadien beträgt 19). So erscheint ganz Hellas als eine große Halbinsel, beren gesammter Flachenraum wiederum in fleinere Salbinfeln gerfallt, welche burch bie tief ins Land einschneibenden Meerbufen beiberfeits gebildet werden. Strabon beginnt nun mit dem Belos ponnefos, beffen Geftalt er mit bem Blatte einer Blatane vergleicht. Man könnte ihn auch eine vhoos asvra-darrolos nennen, welche wie eine Hand mit fünf mäch-tigen Zacen ins Meer hinausragt, im Norden mit mächtigen Gebirgsmassen, im Süden und Osten mit spisigen Borgebirgen und Landzungen. Die Breite und Lange betrachtet er als ziemlich gleich und ichapt beibe auf 1400 Stabien. Die Linie von Weften nach Often bat er vom Borgebirge Chelonatas bis Dalea gezogen. Bon Guben nach Rorben vom Borgebirge Tanaros burd Arfabien bis Megion. Den Umfang ichatt er mit Bolpbios auf 4000 Stabien, b. h. bei geraber Fahrt, obne in bie Deerbufen einzulaufen. Artemiboros batte noch 400 Stabien mehr angegeben. Dit Ginfdluß ber

Meerbufen betrage ber Umfang mehr ale 5600 Stabien, nach Agathemeros 8627 (welcher Angabe wol nur ein Fehler ju Grunde liegt). Blinins hat ben Umfang auf 563 mill. pass. (mit Einschluß ber Bufen auf bas Doppelte), die Lange von Malea bis Megion auf 190 mill. pass., von Elis bis Epidaurus 125, von Olympia bis Argos auf 68 mill. pass. angegeben 20). Die Breite bes Ifthmos am Diolfos, wo bie gu Schiffe angefommenen Baaren von einem Meere jum anbern gefchafft werben, fchat Strabon, wie fcon bemerft, auf 40 Stabien. Das Gebiet ber Gleier und ber Deffenier werbe von bem fifelifchen Deere befpult, bas ber Gleier im Rorben auch noch von bem bes forinthischen Bufens bis Mraros, bas ber Deffenier im Guben auch noch von bem libpe fchen Meere. Bon ber Nordweftfeite liegen ber Rufte von Elis in verschiedener Entfernung bie Infeln bes ionifchen Meeres, Zafonthos, Kephallenia, Ithafa, Die Echinaden und ein Theil Afarnaniens gegenüber. Un bas Gebiet ber Eleier ftoft bas ber Achaer, welches gegen Norden liegt und fich am forinthischen Meerbusen hinzieht. Bon bier ab beginnt Sifvon und bas Bebiet von Rorinth, meldes fich bis jum Ifthmos erftredt. Un Deffenien ftoft bas latonische und bas argivische Gebiet, welches lettere auch bis jum Ifthmos reicht. Die Mitte ber Halbinfel nimmt Arfabien mit seinen machtigen Gebirgen ein, welches ringe berum an alle bie genannten Lanber grengt und fomit von ihnen eingefchloffen wird. Dann führt Strabon folgende Meerbufen auf: ben meffenifden, ben lafonifden, ben argolifden, ben bermionifden und ben faronischen, welchen Ginige auch ben falaminischen nennen. Die beiben ersteren haben bas Baffer bes libyfchen, bie beiben letteren bas bes fretischen und bes myrtoifden Meeres. Der forinthifde, ber großte von allen, beginnt an ber Mundung bes Euenos, ober wie Undere wollen, an der Mundung bes Achelous und bem gegenüberliegenden Borgebirge Araros. Denn bier haben Die Ruften beiberfeite zuerft eine beträchtliche Unnaberung gu einander. Beiter in öftlicher Richtung treten Die Ruften bei Rhion und Antirrhion einander fo nabe, baß nur ein fcmaler Bafferfanal von funf Stabien Breite bleibt. Rhion ift eine flache Landfpige im Gebiete ber Achaer, beren nördlichster Theil sichelformig und beshalb auch Drepanon genannt. Sie liegt zwischen Batra und Aegion und hat einen Tempel bes Boseidon. Antirrhion liegt gegenüber an ber Grenze von Aetolien und Lofris. Man nennt es auch Molyfrion Rhion. Bon hier ab treten die beiderseitigen Ufer wieder weiter aus einander bis zum friffaischen Meerbusen, wo die parallelen Ufer enden, indem das Ufer des Continents den genannten Busen bildet und bas Meer sich bis jum Isthmos bin weit ausbreitet. Der Gesammtumfang bes forinthischen Busens von ber Mündung bes Euenos bis jum Isthmos und von hier gurud bis jum Borgebirge Araros beträgt 2230 Stabien. Bon ber Mundung bes Achelous ab um 100 Stabien mehr. Bom Achelous bis jum Euenos wohnen Afarnanen, vom Guenos bis Antirrhion Metoler.

Bon hier ab bis jum Ifthmos Lofrer, Phofer, Bootier und ein Theil der Megarer, und die Lange diefes Ruftenftriches beträgt 1118 Stabien 21). Bon Untirrhion bis jum Ifthmos heißt biefe Meeresflache bas alfyonische Meer (Balarra 'Alxvoris). Strabon beginnt nun die Rufterung ber einzelnen Bolterschaften, wobei wir ihm nicht weiter folgen, zumal ba er überall auf bas Homerifche Epos jurudfommt. Bir betrachten nur bie weiteren Umriffe nach ben Bufen, Buchten, glugmunbungen und Vorgebirgen und wenden uns nach dem 3wischen ben Borgebirgen Chelonatas und Rorden. Ryllene ergießen fich die Fluffe Beneios und Gelleeis ins Deer. Unfere Rarten fegen bie Dunbung bes Beneios zwischen bie Borgebirge Chelonatas und Pheia, welches lettere Strabon ebenfalls als anoa bezeichnet. Zwischen dem Borgebirge Ichthys und Kyparissa zieht fich an der Westfufte der lange, flache typariffische Deerbusen hin. In benfelben ergießen fich die Flüßchen Afibon und Reda. Bor ben beiben feften Blagen Pylos und Korpphafion am Meere lag die Insel Sphagia. Der Lage nach fann es feine andere fein, ale bie aus bem peloponnesischen Kriege befannte Insel Sphafteria, welche vor Pylos lag 22). Die ganze Länge der Westsfüste beträgt gegen 1200 Stadien, die Küstenstrede von Elis allein 740—800 Stadien, sodas der Rest von 400-460 Stabien auf die meffenische Weftfufte tommt. Dit Inbegriff der Ginfahrt in bie Meerbufen fest aber Strabon die Ruftenfahrt von Meffenien auf 800 Stadien 25). Gegen Suben neigt fich Meffenien nach bem libyschen Meere hin. Der fubliche meffenische Bufen gieht fich tief ine gand hinein und bilbet mit feinen weit ins Meer hinausragenden ganbfpigen gleichfam zwei Sorner. Die öftliche Spipe mit bem Borgebirge Tanaron ragt am weiteften ine Deer binque. Bon Tanaron mar Thyrides (al Gupldes) im Innern des messenischen Bufens 130 Stadien entfernt. In ber Mitte bes Bufens ergießt fich ber ftartfte Fluß bes Beloponnesos, ber Bamifos, jedoch nur von furgem Laufe, ins Meer. Auf ber Beftfeite liegen vor bem Eingange in den Bufen Die Dinuffa, zwei fleine Infeln, und eine noch fleinere, Teganon genannt. Der lakonische Busen liegt inner-halb ber Borgebirge Tanaron und Malea und neigt fich etwas gegen Often hin 24). Bom Borgebirge Tanaron bis nach Bhyfus, bem fyrenaischen Borgebirge in Libyen, rechnet Strabon 3000 Stabien, bis Bachynon, bem fitelischen Borgebirge, 4600 Stadien, nach Andern nur 4000 Stabien. Wenn man von Tanaron ab in ben latonischen Bufen einfahrt und bann vom innerften Bintel aus bis Dalea fchifft, hat man 670 Stadien, bis jum Onugnathos (Efelefinnbaden), einem fleinen Borgebirge innerhalb Malea, 500 Stabien. Bor bem latonifden Bufen liegt bie beträchtliche Infel Rythera, gegenwartig Cerigo genannt. Die lange Offfeite ber

Halbinsel erftredt fich von Maled bis in bas Innere bes tief ine Land eintretenben argolischen Bufens (jest Golf von Rauplia genannt), in beffen innerften Bintel Argos und Rauplia mit feinem Safen und Temenion (to Tyukviov) liegen 25). Mehre fleine Inseln befinden sich innerhalb und außerhalb vor dem Bufen. An bem öftlich am weiteften vorspringenben ganbtheile liegt ber hermionifche Bufen, welcher bis jum Styllaon, ber oftlichften Spipe, reicht. Bor biefem Busen liegt bie schmale, langgestredte Infel Sybria, und außerbem einige fleine Infelchen. Diefer Bufen öffnet fich nach ben Enfladen hin. Rördlich vom Styllaon liegt bie Infel Ralauria, welche nur vier Stadien vom gande entfernt ift und nur 30 Stabien im Umfange hat. Dann folgt ber saronische Busen, welchen man auch ale bas faronifche Meer bezeichnet. Er umfaßt bas Gemaffer von hermione bis jum Ifthmos und bis jum mortoischen und fretischen Meere. Am faronischen Bufen liegt Epidauros, in demselben befinden fich Aegina, Salamis und mehre fleine Inseln bis jur attischen Rufte bin 26). Bon Maled bis jum Hafen Schoinus am Isthmos rechnet Strabon 1800 Stadien. In der Beschreibung ber einzelnen Landschaften und Stadte können wir hier

bem Strabon nicht weiter folgen.

Der Beloponnesos muß, bevor er seine Bewohner erhalten und jur Fruchtbarfeit eingerichtet worben ift, ein Bilb ber Bilbniß bargeboten haben. Da gab es wilbe Gebirge mit bichter uralter Balbung, von welchen fich Fluffe, Giesbache und perennirende Quellen in bie Thaler und Ebenen fturgten, Die Ebenen gu Sumpfen, bie Thaler ju Landfeen machten, bis energische Bewohner fich hier vereinigten und biefe wilbe Ratur banbigten. Die Bewäffer Arfadiens ohne Regelung durch menfche liche Thatigfeit find gang bagu geeignet, Die hohlen Riederungen gu fullen und Die Ebenen periodifch gu überschwemmen. Rur burch fünftliche Regelung, burch Menschenhande fonnte dies Raturverhaltniß gur Befruchtung des gandes verwendet werden. Abzuge, Randle, Damme, Aufschichtung von Erdreich, Terraffen, Steinwalle und ahnliche Borrichtungen waren erforderlich, um bem fo verschiedenartigen Boben bie jum Leben erforderlichen Erzeugniffe burch Cultur abzugem innen. Dhne biefes waren die Thalfenfungen vom Stymphalos, Pheneos, Orchomenos, Raphya in Arfadien als verwilberte Sumpfe unbrauchbar geworben. Dazu famen bie wilben Bebirgegemäffer, welche bie größeren Fluffe, wie ben Alpheios, Eurotas und Pamifos anschwellten und Ueberschwemmungen herbeiführten. Beibe für Beerben, Wild für ben Jager lieferten bie Gebirge im Ueberfluß.

<sup>21)</sup> Strab. VIII. p. 336. Casaub. 22) Thukyd. IV, 8. Diodor. XII, 61. Strab. VIII, 3, 348. Casaub. Pausan. IV. c. 36. Dazu Siebelis p. 177. Vol. II. 23) Libr. VIII, 5, 362. 24) Strab. VIII, 361. 362.

<sup>25)</sup> Topograph. Abbilbungen von Rauplia und feiner Ums gebungen gewährt bie Expédition scientifique de Morea. Vol. II. pl. 74. 75. Ramentlich find hier ber Safenbamm, Maueruberrefte und die neuere Stadt Nauplia veranschaulicht. Bergl. Vol. I. p. 59 seg. 26) Strabon (VIII, 6, 369) bemerkt über diesen Busen: Eld d Zagweinds nohnog of de novrov légovos, of δε πόρου, καθ' ὁ καὶ πέλαγος λέγεται Σαρωνικόυ καλείται δὲ πᾶς ὁ συνάπτων πόρος ἀπὸ τῆς Ἑρμιονικῆς καὶ τῆς περὶ τὸν Ἰσθμὸν θαλάττης τῷ τε Μυρτώω πελάγει καὶ τῷ Κρητικῷ.

war (j. B. Samos, Rhobos). Die Infel ift von ber

Daher die ersten Bewohner gewiß nur hirten und Jäger waren. Beide bedürfen aber auch der Kornerfrucht, um nicht ftete nur von Milch und Fleisch zu leben. Bablreiche alte Mothen beuten auf frubzeitige Urbarmachung. In den Thalern finden fich Spuren uralter Stadte, beren Crifteng nur durch bie bezeichneten Erd = und Wafferarbeiten gesichert werden fonnte. Und gewiß war ichon im fruheften Alterthume manches Thal, manche Ebene in weit besterem Zustande, als sie es während der türfischen Herrschaft bis auf die jungste Zeit gewesen sind. Das nestorische Phlos, im heroischen Zeitalter gewiß ein freundlicher Wohnplat, lag an einem Flüschen Anigros, welcher gegenwärtig versumpst ift und bie gange Umgebung zu einem ungefunden Aufenthalte macht. Roch schlimmer fteht es mit ber Lerna, wo fein Reisender ohne Befahr von ber Sumpffieberluft übernachten fann. Thalfeffel und tiefe Ginfenfungen in ben Ebenen find zahlreich; barauf beuten ichon die Bradicate: bie hohle Elis, der hohle Lakedamon. Das Areal ber urfprunglich einfachen, weit aus einander liegenden Stadt Sparta ohne Mauern in der Rahe des Taggetos scheint in uralter Zeit durch Abzuge zur Aufnahme einer Stadt zubereitet worden zu fein. Darauf deuten die Worte bes Strabon über ben eingefenkten Raum ber Stadt 27). Lange por ber Belopidenherrschaft maren bier Belasger, wol auch Leleger und Raufonen feghaft gewesen und hatten wie anderwarts fo auch hier Beweise ihrer Befähigung in ber Bodencultur gegeben. Sie maren Die fruheften Begrunder bes hellenischen Aderbaues und ber Landwirthschaft. Daher sie überall brauchbaren Boben au gewinnen suchten, wo solchen die Landesnatur nicht felbst barbot. Stehende Baffer und Sumpfe (λίμναι) gab es überall, und sie wußten diefelben troden ju legen und in fruchtbare Felber umzugeftalten 28). Roch in ber fpateren Beit führten Localitäten biefer Urt ben Namen Aluvai. Gelbft Sugel : und Bergabhange murben in Terraffen umgeftaltet, um diefelben gur Fruchtbarfeit gu bringen. Dies ift auch später noch geschehen. Roch jest zeigen fich Spuren uralter Terraffen, welche jum Betreibeban benugt worden waren.

Im saronischen Meerbusen, bessen innerer Theil jest der Golf von Megina heißt, liegt, wie schon besmerkt, die Insel Megina, welche einst eine Zeit lang das Meer beherrschte und deren Flotte in der Seeschlacht bei Salamis mit der attischen wetteiserte. Welche Insel von so geringem Umfange hat wol in der neueren Welt eine solche Macht entfaltet? Ihr alter Ruhm reicht weit in das mythische Zeitalter zurud. Der ganze Umfang besträgt 180 Stadien. Die Stadt hieß ebenfalls Megina, wie dies bei den meisten griechischen Inseln der Fall

eleufinischen Rufte von Attifa haben Ginige in Betreff ihrer gange auf 70, Andere auf 80 Stabien berechnet. Agathemeros hat bie erftere Bahl angegeben. Die Stabt hatte benfelben Ramen wie die Infel. Die altere Stadt lag füdlich nach Aegina bin, die spätere bagegen auf einem der attischen Rufte zugewandten Chersonese. In ber altesten Zeit foll fie bie Namen Sfiras, Rychreia und Bityuffa geführt haben, beren Urfprung Strabon erörtert. Die Infel hatte auch einen Fluß Bofaros (Βώκαρος), welcher zu Strabon's Zeit Bofalias (Bonallag) genannt murbe. Die Athenaer fampften lange mit Megara um ihren Besit, bis sie endlich in ihre Gewalt fiel und ihnen verblich. Außerbem liegen noch vier fleine Inseln an ber attischen Rufte. Die beiben fleinen Infeln Pharmafuffa fchließen gleichfam ben noth lichen Ausgang ber falaminischen Meerenge, b. b. ien natürlichen Ranal zwischen Salamis und ber attifchen Rufte, welchen Xerres in ber Seefchlacht bei Salamis ju verschütten (διαχουν) beabsichtigt haben foll. Sie liegen in der Nähe des attischen Borgebirges Umphiale, wo die Ueberfahrt nach Salamis nur zwei Stabien betragt. Die übrigen zwei fleinen Infeln heißen Bfottalia und Atalante 31). Psyttalia bezeichnet Strabon als muftes Felseneiland (νησίον έρημον πετοώδες). Daffelbe wird jest Lipfatutali genannt 32).

Strabon wendet sich nun zur Beschreibung des zweiten größeren Chersonesos, welcher zum Reloponnesos noch das Gebiet von Megaris hinzusügt, und sofort zum dritten, welcher an den zweiten noch Attisa, Bootien, einen Theil von Phosis und vom Gebiete der epistee midischen Lotrer anschließt. Da Attisa und Bootien bereits in Specialartiseln 32a) behandelt worden find, so mussen wir uns hier auf die Umrisse beschränken. Sunium ist die äußerste südöskliche Spize des attischen Continents, welche wie die Spize eines ausgebreiteten Fittigs weit ins Meer hinausragt. Bon Sunium bis

attischen, megarischen und epidaurischen Kufte in gleichem Abstande 100 Stadien entfernt. Die Ofts und Sudsfüste wird vom myrtoischen und vom fretischen Meere umspült. Am Ufer hin liegen in der Rahe kleine Klippensinseln. Bor dem saronischen Busen, wo das weite Meer beginnt, befindet sich auch die Insel Belbina 29). Der Boden der Insel Aegina ist auf der Oberstäche durchaus steinig, tieser aber von fruchtbarem Erdreich. Die ganze Insel ist saft eben und bringt besonders einen reichen Ertrag von Gerste hervor. Der äginetische Seehandel war zur Zeit ihrer Selbständigkeit zu hoher Bluthe gelangt und die Insel diente als wichtiges Emporion. Daher auch äginetisches Gewicht und Münzen weithin bekannt waren 20). Die vielzacige Insel Salamis in der Rahe der eleusnischen Kuste von Attika haben Einige in Betreff

<sup>27)</sup> Strab. VIII, 5, 363. Casaub.: "Εστι μεν οὖν εν κοιλοτέρω χωρίω το τῆς πόλεως εδαφος, καίπερ ἀπολαμβάνων δρη μέταξυ ἀλλ οὐδεν γε μέρος αὐτοῦ λιμνάζει τὸ δὲ παλαιὸν ελύμναζε τὸ προάστειον καὶ ἐκάλουν αὐτὸ Λίμνας καὶ τὸ τοῦ Διονύσου ἰερὸν ἐν Λίμναις ἐφ' ὑγροῦ βεβηπὸς ἐτύγχανε τῶν ἐ ἐλὶ ξηροῦ τὴν δορυσιν ἔχει. Ueber bie Lage ber alten Stabt hat B. Bifcher (Grinnerungen unb Ginbrūce aus Griechenland S. 373 fg.) gehanbelt.

28) Strab. VIII, 5, 362. Casaub.

<sup>29)</sup> Strab. VIII, 6, 375.: Bélhira de node nélayos avareivovsa. 30) Bergl. Strab. 1. c. 378. Casaub. 31) Strab. IX, 1, 395. 32) Bergl. B. Vischer, Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland S. 199 fg. Derselbe handelt hier auch über ben Hergang bei der Schlacht gegen Xerres an dieser Stelle bes Meeres. 32°) Siehe 1. Sect. 6. Bb. S. 215 fg. und 11. Bb. S. 252 fg.

jum Ifthmos ift bie attifche Rufte mit Ginfchluß ber megarischen eine eingebogene ober hohle, wie diefelbe von Strabon bezeichnet wird, babei jedoch zadig und voll von fleineren und größeren Buchten, wozu auch Phaleron, ber breigetheilte Beirdeus und ber eleufinische Golf geboren 33). Der Beirdeus war von Schoinus am Ifthmos 350 Stadien entfernt, von Sunium 330, liegt bemnach ziemlich in ber Mitte biefer Bestfufte. Bom Beiraeus bis Baga betrug die Entfernung fast ebenso viel als bie bis Sunium. Einige meinten jedoch, baß 10 Stabien mehr in Anschlag ju bringen seien. Weiter oben vom Beiraeus nach dem Isthmos hin neigt sich die Ruftenfahrt von Norben nach Weften 34). Die attifche Rufte überhaupt wird von zwei Meeren bespult; von Sunium ab ift die Landspipe von geringer Breite, gewinnt aber bann immer größere Ausdehnung bis nach Oropos in Bootien hin. Bis bahin geht die Oftfuste in nördlicher Richtung, macht aber hier eine von Norden nach Weften einbiegende Krummung jum Meere. Dem oberen ober nordlichen Theile Diefer Oftfufte liegt ber fubliche Theil ber Rufte von ber Infel Euboa gegenüber. Bon Gunium aus, welchem bie Infel Selene gegenüber liegt, fommt man in nordlicher Richtung nach Thorifos, jum Demos Botamos, bann nach Brafia, bann nach Steiria, Brauron, bann nach Morrhinus, Probalinthos, Marathon 35). Rach Marathon folgte Triforythos und Rhamnus, bann Pfophis jum Gebiet ber Oropier gehörend, wo in uralter Beit bas Amphiareion feine Bedeutung hatte. Dropos bildete bie Grenze, ein ftetiger Gegenstand von Grengftreitigfeiten ber Athender und Bootier 36). - Der Landstrich, welcher Attifa von Bootien scheibet, ift burchaus gebirgig und Bootien felbft bilbet gleichsam ben breiten Ifthmos bes britten Chersonesos, indem es beiberfeits vom Meere berührt wird 37). Bom forinthischen Ifthmos nach Megara bin führt ber Weg an ben ffironischen Felsen hin, welche wir bereits oben (Cap. 3) betrachtet haben. Bon hier aus gelangt man nach Megara, fruber ein blubender Staat, welcher einft feine Seemacht und feine eigene Philosophenschule hatte. Roch zu Strabon's Zeit exiftirte Die Stadt 38). Gegenwartig ift hier nur noch ein geringfügiger Ort 39). Bon Wegara aus gelangt man oftwarts nach Eleusis, nach ber thriasischen Ebene, zum Borgebirge Amphiale, zum Beirdeus, Munychia, Phaleron und nach Athen. Die Bebirge Diefer Region und die fleinen Fluffe haben wir bereits oben berührt und geben nun gur Betrachtung Bootiens über 40).

Bootien wird von Strabon mit einem Bande (rawia) verglichen, welches sich Attifa parallel von Euboa, d. h. von bem Euboa gegenüberliegenden Meeresufer bis jum friffaifchen Bufen hinzieht. Bereits Ephoros hatte Bootien als ein bevorzugtes Land betrachtet, weil es an brei Meeren liege. Es fonne fich bes friffaischen und bes forinthischen Meerbusens bedienen und Baaren unmittelbar aus Italien, Sicilien und Libyen erhalten. Un ber Oftseite, Guboa gegenüber, öffnen fich ebenfalls zwei Wafferftragen, von benen die eine zu den Cyfladen, nach Rypros und Aegypten, die andere nach Mafedonien, jur Propontis und jum Sellespont führe. Ja ber fcmale und durch eine Brude von zwei Blethren mit bem Lande verbundene Guriros mache Gubon gleichfam zu einem Theile von Böotien. Dropos und der heilige Hafen Delphinion, von Eretria 60 Stadien Fahrt entfernt, bilden von der Oftseite den Anfang Bootiens. Delphinion ift von Dropos 20, Eretria 40 Stabien entfernt. Dann folgt Delion mit einem Tempel des Apollon, von Delos aus gegrundet, ein Stadtchen ber Tanagraer, von Aulis 30 Stadien entfernt. Dann folgt ein großer Hafenplat, der tiefe Hafen genannt, und der felfige Ort Aulis, eine Kome der Tauagräer. In der Nahe befindet fich ber hochliegende Drt Salganeus, ebenfo Graia, mo ein Beiligthum bes Umphiaraos und ein Denfmal des Rarfiffos von Eretria ju feben waren. Myfaleffos (bootisch Myfalettos), eine xoun, einft eine blubenbe Stabt im Bebiete ber Tanagraer, liegt am Wege von Theben nach Chalfis. Strabon beschreibt nun noch eine beträchtliche Angahl von Städten (Roroneia, Banopeus, Saliartos, Plataa, Glifas, Thespia, Thisbe, Hyria, Phoinite, Onchestos, Orchomenos, Aspledon u. a.). Dhne auf die einzelnen gahlreichen Ortschaften hier Rudficht ju nehmen, bemerten wir nur noch, daß die Ebenen im Mittellande (ev ty mesoyala) Bertiefungen oder flache Einsenkungen find und ringeum von Gebirgen umgeben werden, welche fublich an Die attischen, nordlich und nordwestlich an die phofischen Grenzen stoßen 41). Die Fluffe, welche theilweise burch unterirbische Ranale abfließen, sowie ben topaischen See haben wir bereits ermahnt. Diefer und andere fleinere benachbarte Seen fteigen und fallen, seten bald bewohnte Ortschaften unter Wasser, bald weichen sie wieder zurud und lassen das Land zum Bearbeiten trocken <sup>42</sup>). Die Aoner und Temmifer, die Leleger und Hyanten sollen die frühesten Beswohner gewesen sein. Dann sei Kadmos mit seiner phonizischen Genossenschaft gekommen und habe die Radmeia, die uralte Burg, gegrundet und feinen Rache fommen die Herrichaft überlaffen. Diefelben haben bann Theben an die Radmeia nach und nach angebaut und bie herrschaft bis jum Feldzuge ber Epigonen behauptet. Spater von ben Thrafern und Belasgern verbrangt, haben fie fich nach Theffalien gewenbet. Spater feien fie aus Theffalien unter bem Ramen Bootier gurudgefehrt und haben bann auch Orchomenos, bas Bebiet ber Minner, erobert. Die Belasger manberten nach

<sup>33)</sup> Strab. IX, 1, 391: δεῖ νοεῖν τὴν πλευρὰν τῆς 'Αττικῆς σὰν τῷ Μεγαρίδι τὴν ἀπὸ Σουνίου μέχρι ἰσθμοῦ κοίλην μὲν, ἀΧ΄ ἐπίματον. 34) Strab. ibid. p. 391. 35) Ibid. p. 399. Seine Tont nach Marathon von Athen aus hat Profesh v. Often (Dentw. n. Grinner. a. b. Drient. 2. Bb. S. 423 – 447) beschrieben, wobei er die ganze Umgebung beleuchtet hat. Ebenso B. Bischer, Werinnerungen u. Eindrüde aus Griechenl. S. 72 fg. 36) Strab. IX, 1, 399. Casaub. 37) Ibid. p. 391. 38) Ibid. p. 393. 39) Profesh v. Often a. a. D. 40) Die attischen Demen ausguführen schien seihel dem Strabon (IX, 1, 399) eine zu weitsschichtige Angelegenheit: τοὸς δ' ἐν τῷ μεσογαία δήμους τῷς 'Αττικῆς μακορύν εἰπεῖν διὰ τὸ πλῆθος.

Attifa aus und die Snanten grundeten Snampolis in Phofis. Theben blieb das Centrum der böstischen Macht bis zur Zerftörung der Stadt durch Alexander. Platäa, welche Stadt stets zu Athen hielt, wurde von den Böstiern mehrmals seindlich behandelt und endlich im peloponnesischen Kriege eingenommen und zerstört <sup>43</sup>). Das benachbarte Land Phosis hat bereits seinen Specialartisel
erhalten. Beiberseits von Phosis liegt Lofris. Die hellenischen Lofrer aber waren getheilt in die cpifnemidiichen und die opuntischen einerfeits und in die ogolischen andererfeite, abgefeben von ben epizephyrifchen Lofrern in Italien, welche uns bier Richts angeben. Die nach Euboa hin an ber Deeresfufte wohnenden epifnemibifchen Bofrer, von bem feften Orte Rnemides fo benannt 44), batten im Rordweften von Daphnus, Die opuntifchen nach Dpus fo benannt, im Guboften von Daphnus ihre Bohnfige. Beibe ftanben alfo mit bem Deere in Berubrung und hatten ihre Safenplate. Das Gebiet ber epifnemidifchen Lofrer reichte bis jum malifchen Deer= bufen. Bor biefem Ruftengebiete liegen brei fleine Infeln, Lichabes genanut, und außerbem mehre noch fleinere, gang unbebeutenbe. 20 Stubien von Knemibes liegt ber Safen und 20 Stabien oberhalb beffelben lag Thronion 40). Reben biefem Drte flieft ber Boagrios vorüber, welcher auch Manes genannt wurde, eigentlich nur ein Bald= bady (xemagoovs), welcher im Sommer leicht burch= fdritten werden fann, ju andern Beiten aber zwei Plethren breit mit Baffer angefüllt ift. Dann folgt Sfarphia, 10 Stadien vom Meere entfernt, 30 Stadien von Thronion, bann Nifaa und bie Thermopplen. Die von Somer ermannte Stadt Ralliaros (Kalllagos) wurde gu Strabon's Beit nicht mehr bewohnt. Dann folgt bie Ebene Beffa, welche biefen Namen von ihrer waldigen Beschaffenheit erhalten hatte (δοιμώδης γάο έστι).

Die westlichen Lofrer (of έσπέριοι), Die ozolifchen genannt, waren von ben epifnemibifchen und opuntifchen burch bas Parnaffosgebirge und bas Bebiet ber borifchen Tetrapolis getrennt und erftreden fich bis jum friffaifchen Meerbufen. Ihre wichtigften Stadte waren Raupaftos und Amphiffa. Raupaftos lag in ber Rabe von Antirrhion und foll feinen Ramen von bem bafelbit betriebenen Schiffsbau (and tis vaunnylas) erhalten haben. Bu Strabon's Beit gehorte biefe Stadt ben Metolern. Die Schiffahrt an ber lofrifden Rufte bin ichagt Strabon auf 200 Stabien. Deftlich grengten biefe Lofrer an Phofis, und obgleich biefes einen weit größeren Umfang hatte, waren boch bie ogolischen Lofrer im Befige eines ausgebehnteren Ruftenftriches 46). Weftlich grengten an bas Bebiet berfelben bie Metoler, fowie an die epifnes mibifchen bie Menianen. In ber Mitte lag Die alte borifche Tetrapolis, bas uriprungliche Stammland ber Dorer, aus welchem fie in Theffalien, Phthiotis und Beftiaotis fich ausgebreitet, bann nach Dryopis und endlich in ben Beloponnefos gefommen fein follen 47).

Bur borischen Tetrapolis gehörten Erineos, Boios, Anti-nion, Bindos. Dberhalb Erineos beginnt der Bindos fich zu erheben, daneben fließt ein Fluß gleichen Namens, welcher fich in der Rabe von Lilaa in den Kephissos ergießt. Die genannten vier Stabte maren flein und hatten ein durftiges Aderland (λυπρόχωρου); Dennoch ftand bie borifche Bevolferung lange in Unfeben (er agiouart hoav), bis fie burch ben phofischen, mafebonis ichen und atolifden Krieg völlig abgeschwacht murbe, fodaß bei ber Unterwerfung biefer Region unter bie Romer faum noch Spuren berfelben übrig maren. Namentlich waren bie noch hier feghaften Dorer burch bie Metoler und Afarnanen ziemlich aufgerieben worben, fowie burch biefelben auch bie Menianen gleiches Schidial hatten. Um Gebiete ber Menianen gieht ber lange Deta von ben Thermopylen bis jum ambrafifchen Bufen vorüber. Geit ben bezeichneten Rriegen hatten Die Athamanen ben größten Theil bes Deta in Befig, wie Strabon berichtet 48). Der Deta burchichneibet im rechten Binfel bie Bebirgeguige vom Parnaffos bis jum Binbos und hat feine hochften und fteilften Gipfel bei ben Thermopplen, welche man ale Ppla und oreva bezeichnete 49). Die unmittelbar über ben warmen Quellen emporfteigenben Bebirge nannte man Rallibromon. Ginige bezeichneten jeboch bie gange burch Aetolien und Afarnanien bingiebenbe Gebirgefette mit biefem Ramen, wie Strabon angegeben. In ber Rahe ber Thermopplen befand fic ein großer Safen mit bem Beiligthume ber Demeter, mo bie Amphifthonen bei jeder philaischen Busammentunft bie herkommlichen Opfer begingen 50). Bon ben Pyla bis jum Euripos rechnet Strabon 530 Stabien. Die Bewohner der theffalischen Landschaften betrachtet Strabon ale bas größte und altefte Bolferfuftem bes griechifden Continents. Bereits bem Somer waren theffalifche Bolfer befannt, andere wurden erft von fpateren Autoren ets wahnt. Die öftliche Seite erftredt fich von ben Thermopolen bis gur Munbung bes Beneios und bis gu ben Sohen bes Belion und umfaßt bie öftliche Rufte gegenüber ben nördlichften Buntten ber Infel Guboa. Das Euboa gegenüber liegende Gebiet, fowie bas an ben Thermopplen hatten bie Malier und die phthiotifden Uchaer inne, bas Gebiet von Belion bewohnten Die Magneten. Dies ift ber öftliche Theil von Theffalien,

οἴκει γῆν τὴν Φθιῶτιν· ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ "Ελληνος τὴν ὑπο τὴν "Οσσαν τε καὶ τὸν Οὔλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ 'Ιστιαιῶτιν· ἐκ δὲ τῆς 'Ιστιαιῶτιδος ἀς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκειν ἐν Πινδῷ, Μακεδνὸν καλεόμενον· ἐνθεῦτεν δὲ αὐτις ἐς τὴν Δουοπίδα μετέβη, καὶ ἐκ τῆς Δουοπίδος οὕτως ἐς Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικὸν ἐκλήθη.

<sup>43)</sup> Thukyd. III, 68. Diodor. XV, 46. 44) II. II, 585: Δοκοῶν, οἱ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐβοῖης. 45) Strab. IX, 4, 426. 46) Pausan. X, 8. 47) Herodot. I, 56: τὸ δὲ πολυπλάνητον κάφτα, ἐπὶ μὲν γὰφ Δευκαλίωνος τοῦ βασιλῆςς

<sup>48)</sup> Strab. IX, 4, 427 seq. 49) In ber Rafe ber Thermopplen befand fich auch ber lamische Bufen, welcher von Baufanias (I, 4, 3) als seicht (τελματώδης) bezeichnet wird, baber bie attischen Schiffe während des Kampfes gegen die Galater hier in große Moth geriethen, als das griechische heer sich diesen Fremdelingen hier entgegen gestellt hatte. Der lamische Bufen bildete also entweder einen Theil des malischen oder lag in besten Rabe. Bergl. die Not. ad Pausan. I. c. ed. Siebel. 50) Heber die zur Amphistyonenversammlung berechtigten Staaten in der früheren und späteren Zeit hat Pausanias (X, 8, 2) gehandelt.

welcher größtentheils aus Ruftenland befteht und fich bem agaifchen Deere öffnet. Auf beiben Seiten bes Belion und bes Beneios erftredte fich zu Strabon's Zeit bas Gebiet ber Mafedonier bis nach Baonien und bis ju ben epirotifchen Bolfern bin. Bon ben Thermopplen ab laufen bie otaifden und bann bie atolischen Gebirgoschichten bem matebonischen Gebiete parallel und vereinigen fich mit bem borifden Gebirge und mit ben 3weigen bes Parnaffos. Die an Makedonien grenzende Seite Theffaliens hat Strabon als die nordliche, die von ben otaifden, atolischen und borischen Bebirgen umgebene ale die subliche betrachtet 61). Die Westfeite wird vom Gebiete der Aetoler, ber Afarnanen, ber Amphilochier, ber Athamanen und Molotter, vom Gebiete ber Aithifer und als naturlicher Grenzscheibe vom Binbos umgeben. Dieses Gebirge umspannt jedoch keinen großen Theil von Theffalien, welches in viele Ebenen ausläuft 52). Diese Ebenen bilden bie Mitte Theffaliens und find von großer Fruchtbarfeit, obwol mehre Striche vom Beneios haufig überschwemmt werben. Der Beneios ftromt mitten burch Diefe Ebenen bin, mahrend er viele andere Fluffe aufnimmt. In uralter Zeit hatte er Ebenen in Seen und Sumpfe verwandelt, welche von den Gebirgsmaffen eingeschloffen feinen Ausweg gewinnen fonnten, bis eine Erberschutterung bem Gemaffer Abzug verschaffte, wie bereits oben angegeben worden. Der große neffonische (ή Neσσανίς λίμνη μεγαλή) und der boibeische Gee (ή Βοιβητς) find ale Ueberrefte jener uralten Ueberschwems mung zu betrachten. Theffalien zerfiel in vier große Abtheilungen: Phthiotis, Bestidotis, Theffaliotis und Belasgiotis. Phthiotis umfaßte bie füblicheren Theile um ben Deta berum, von bem malischen Bufen und ben Byla bis Dolopia und bis jum Bindos, andererseits bis nach Pharfalia und ben anftogenben Cbenen fich erftredenb. Seftiaotis umfaßte bie westlichen Theile zwischen bem Binbos und bem oberen Makedonien. Die übrigen Ebenen, welche fich an heftiaotis und an bas untere Mafedonien anlehnen und fich bis an bas Ruftengebiet ber Magneten erftreden, gehoren zu Belasgiotis (f. d. Art. 3. Sect. 15. Bb. S. 143 fg.). Somer hatte bas gefammte Lanbergebiet, welches ju Strabon's Beit zu Theffalien gehörte, in gehn Dynaftien abgetheilt, wobei er jedoch mehre Theile vom Deta, von Lokris und bem fpateren Makedonien hinzugezogen, nach einer mehr natürlichen ale politischen Glieberung. Die Bolferschaften, welche den sublicheren Theil bewohnten und fich an die epiknemidischen Lokrer und an ben Deta anlehnten, hat er als Myrmidonen, dem Achilleus, d. h. der Berrichaft feines Baters Beleus jugetheilt. Die Doloper waren dem Phonix als Heerführer überwiesen worden, gehörten also mit jum Landergebiet des Beleus. Das Dolopergebiet wird als der lette Theil von Phthia bezeichnet. Das Gebiet ber herrschaft bes Achilleus wirb von homer auch als bas pelasgische Argos und Phthia angegeben. Diefes Argos hatte einft in ber Gegend von Kariffa gelegen und war bereits zu Strabon's Zeit verschwunden. Einige hatten jedoch angenommen, daß

homer biefes pelasgifche Argos nicht als eine Stabt, sondern ale die theffalische Ebene betrachtet habe. Denn Abas fei einft aus bem peloponnefischen Argos hierher gefommen und habe ber Ebene biefen Namen gegeben. Bhthier fteben im Somerischen Schiffetataloge auch unter Brotefilaos und unter Philoftetes. Strabon vermuthet, daß auch die Mannschaft des Eurppplos aus Phthiern bestanden habe. Bu feiner Zeit aber gehörten ste ebenso wie das Gebiet bes Philoftetes zu Magnesia 53). Zum Gebiet bes Protesilaos gehörte Die Stadt Antron. Die phthiotische Stadt Halos lag im Norden über ber frofiichen Ebene, am Ende bes Othrysgebirges, welches an ben Tymphreftos und an das Gebiet der Doloper grenzt und fich bis nahe an den malischen Bufen hinzieht. In ber Nahe lag auch die abamantische Ebene ('Αδαμάντιον nedlov) mit der Stadt Iton. Halos war 60 Stadien von der Stadt Iton entfernt und 100 Stadien von dem phthiotischen Theben. Der Flug Amphrysos ftromte an ber Mauer von Halos (auch Alos genannt) vorüber. Unterhalb ber frokischen Ebene lag bas phthiotische Theben (spater Philippopolis genannt) und Phthiotis Achaia, welches sich bis an das Gebiet ber Malier hinzieht, sowie auch die Borberge des Othrys 54). Zu der an die Malier grenzenden phthiotischen Landschaft gehörte auch Phylake, einst die Stadt des Protesilaos. Der im Tymphrestosgebirge entspringende Spercheios mar ein Fluß bes phthiotischen Landes, welchem Achilleus sein Saupthaar gu weihen beschloffen hatte, und Menefthios wird ein Sohn des Spercheios und der Schwefter des Achilleus genannt. Strabon geht nun bie einzelnen Stabte, Orte und Lanbichaften burch, ftete bas homerische Epos in Betracht giebend. Wir fonnen bier nur bas Wichtigfte herausheben. Die Doloper bewohnten, wie schon bemerkt, den außersten Winkel von Phthia (Evalor yao Edzarino Pding) und ihr Gebiet grenzte an den Bindos. Sie mochten früher eine felbständige Bolterschaft gewesen fein, waren aber, wie viele andere epirotifche Stamme, von ben Theffalern, fpater von den Makedoniern unterworfen worden 55). Westlich vom Pindos wohnten bie Berrhaber, sublich die Doloper. Auf dem weitschichtigen Bindos felbft waren die Talarer feghaft, ein molottischer Stamm, und die Aithifer, ju welchen die von Beirithoos vertriebenen Kentauren einft geflüchtet fein follen. Bu Strabon's Zeit existirten die Aithiter nicht mehr. Bon diesem Gebirge geht nun Strabon wieder jum Ruftenlande über, welches noch jum Gebiet bes Achilleus

<sup>53)</sup> Strab. IX, 5, 431. 432. 54) Φετοδοί (VII, 198) bemerkt über τας Gebiet ber Malier ober Melier: περί δε τον χώρον τοῦτον οὕρεα ὑψηλὰ καὶ ἄβατα περικλῆει πάσαν την Μηλίδα γῆν, Τρηχίνιαι πέτραι καλεόμεναι. 3m tradjiniform Gebiete lag Φεταβεία. Diodor. XIV, 38 und Excerpt. Diodor. Libr. XXVI. p. 34 ed. Dind.: ἡ νῦν δε καλουμένη Φιλιππόπολις κατὰ τὴν Θετταλίαν Φθιώτιδες Θῆβαι ἐκαλοῦντο. 55) Strab. IX, 5, 434: Διὰ γάρ τε τὴν ἐπιφάνειαν καὶ τὴν ἐπικράτειαν τῶν Θετταλῶν καὶ τῶν Μακεδόνων οἱ πλησιάζοντες αντοῖς μάλιστα τῶν Ἡπειρωτῶν οἱ μὲν ἐκόντες, οἱ δ΄ ἄκοντες μέρη καθίσταντο Θετταλῶν ἢ καὶ Μακεδόνων· καθάπερ Ἀθαμῶνες καὶ Αθθικες καὶ Τάλαρες Θετταλῶν 'Ορέσται δὲ καὶ Πελαγόνες καὶ Ἑλιμιῶται Μακεδόνων.

Die Thermopplen waren vom Keneion (rov Kyvelov), dem nördlichsten Borgebirge Euboa's, 70 Stadien entfernt, vom Spercheios 10, vom Phalara 20 Stabien. wenn man an der Rufte hinsegelte. Ueber Phalara bingus, 50 Stadien vom Meere entfernt, lag bas Gebiet der funfzehn Städte (η των δεκαπέντε πολέων). Nach einer ferneren Auffahrt von 100 Stabien gelangte man nach Echinos. 20 Stadien weiter von der Rufte im Mittellande lag Lariffa Kremafte, welche auch Belasgia und einfach Lariffa genannt wurde (zu unterscheiden von ber noch jest eriftirenden Stadt Lariffa am Beneios). Un ber Rufte bin folgt bann bie fleine Infel Myonnesos und dann auf bem Continent Antron, welcher Ort, wie ichon bemerft, mit jum Gebiet bes Protefilaos gehorte. Phylate, Halos ober Alos, Lariffa Aremafte und bas oben erwähnte Demetrion lagen sammtlich öftlich vom Dthrys. Das Demetrion mit Hafen, Sain und Beiligthum ber Demeter hatte auch noch ben Namen Byrason. Bom phthiotischen Theben erftredte fich die frofische Ebene mit dem Fluffe Amphrysos bis zur Abbachung bes Dihrye 56). Der Ruftenftrich, welcher zu Magnefia und Belasgiotis gehörte, bildete nach ber Eintheilung des Strabon bas Gebiet bes Eumelos. Phera, Die Refibeng beffelben, lag am Ende ber pelasgischen Ebenen, welche fich bis jum Belion 100 Stadien weit erftredten und bis Magnefia reichten 57). Pagafa, ber hafenort von Phera, war von diesem 90, von Jolfos nur 20 Stadien entfernt. Pagafa hatte nach Strabon feinen Ramen von ben zahlreichen Duellen, welche fich bafelbft befinden. In den pagafäischen Meerbusen hatte Artemiboros die fleine Insel Rifynethos mit einer Stadt gleichen Ramens verlegt, wie Strabon berichtet. In der Rahe lag auch Apheta, gleichsam das apprison ron 'Agyonauron. Demetrias, von Demetrios Poliorfetes gegrunbet, lag zwifden Relia und Upheta am Meere und war aus mehren fleineren Städten zusammengezogen worden. Die verwaisten fleineren Stabte waren bann ju Dörfern (xoual) herabgefunken. Demetrias war lange Zeit hinburch Safenstadt und eine zweite Residenz ber makebonisichen Konige. Denn bieselbe beberrichte als wichtiger ftrategischer Buntt Tempe, ben Belion und Offa und war zugleich bebeutender hafenplat 58). Bu Strabon's Beit war fie zwar nicht mehr von hoher Bebeutung, ragte jedoch immer noch unter ben herabgefommenen Stadten Magnesia's hervor. In der Nahe der Stadt hat der Fluß Anauros seinen Lauf. Der boibeische See befindet sich in der Nahe der alten Stadt Phera an der Abbachung bee Belion und an ber Grenze von Magnefia. Boibe war ein am See liegender bewohnter Ort (xwolov). Wie Jolfos, die altionische Safenstadt, einft machtig

emporgeblüht mar 59), jedoch burch Parteien geschwächt und durch feine Tyrannen ju Grunde ging, fo auch Phera. Auch ber gange Ruftenftrich wurde Jolfos ge-3m Gebiete bes Philoftetes lag bie Stadt nannt. Methone, zu unterscheiden von der thrafischen Stadt biefes Ramens, welche Philippos von Makedonien gerftorte. Bor ber magnesischen Rufte liegen mehre fleine Inseln, Stiathos, Peparethos, Itos, Halonnesos und Styros, beren jebe eine Stadt mit gleichem Ramen hatte. Mythischen Ruhm hatte Styros burch Achilleus und die Töchter bes Lyfomedes. Styros zeichnete fic burch seine Ziegen und burch seinen bunten Marmor aus (μέταλλα της ποιχίλης λίθου της Σχυρίας). So-weit über Magnesia und Pelasgiotis 60). Strabon geht nun ju heftiaotie über, eine ber Tetraben ober Tetrarchien, in welche bas gesammte Theffalien eingetheilt worden war. 3m Besite biefer Landschaft, welche einft auch Doris genannt murbe, maren bie Berrhaber gewefen, welche auch Seftiaotis auf Guboa unterworfen und die Einwohner nach bem festen gande verfest hatten, baher ber Rame Seftidotis für biefen Theil Theffaliens entstanden sein foll. Allein die Berrhaber hatten nur einen Theil berfelben, nicht die gange inne 61). Strabon nennt junachft bie homerischen Stabte Triffa und Ithone. Das Gebiet von Triffa grenzte an die Doloper und an das Pindosgebirge und hatte bas altefte und berühmtefte Beiligthum bes Astlepios. 3thome, früher richtiger Thome genannt, ift ein fester, auf Felfenbugeln gelegener Ort, zwischen vier Plagen wie in einem Bierede gelegen, nämlich zwischen Triffa, Metropolis, Belinnaon und Gomphoi. Ithome gehörte eigentlich jum Gebiete bet Metropoliten. Metropolis war Anfangs aus brei unbebentenden Städtchen zusammengezogen worden. Spater nahm fie noch mehre andere in fich auf, ju benen and Ithome gehörte 62). Hier bestand auch der Gult einer Aphrodite, welcher auch Schweine geopfert werden burften, was fonft nicht Sitte war. Doch fand biefelbe and noch an einigen anderen Orten ftatt, wie Strabon gegen Rallimachos behauptet. Durch ben Ort Pharfabon ftromten ber Peneios und ber fich in biefen ergießenbe Ruralios, welcher lettere auch bas berühmte Seiligthum ber ithonischen Athene berührte. Der auf bem Pinbos entspringende Beneios nimmt in Theffalien viele Fluffe auf, stromt an vielen Stabten vorüber und burch Tempe

<sup>56)</sup> Strab. IX, 5, 435. Nach dem Tode des Brotefilaos, des erften vor Troia gefallenen griechischen Helden, gehörte seine Mannschaft mit zu der des Achilleus, wie Strabon (l. c.) andeutet: καταλέγει δ' ὁ ποιητής έφεξης τοῖς νπ' 'Αχιλλεῖ τοὺς νπο Πρωτεσιλάφ.

57) II. II, 701 seq.

58) Strab. 1. c. p. 428. 436. 441.

Polyb. III, 7. Livius XXVII, 23; XXVIII, 25; XXXIX, 28.

<sup>59)</sup> Schon Hesiod. Asp. 473 seq.:

οί ο' έγγὺς ναὶον πόλιος κλειτοῦ βασι**λήος** "Ανθην, Μυρμιδόνων τε πόλιν κλεινήν τ' Ία**ωλκόν.** 

E. Eurtius, Jonier S. 22: "Der theffalische Ort, wo ber Amfang ber Schiffahrt gemacht wird, ist Jolios ober Jaolsos, ber Jaoner Schiffslager, — ber Bolfestamm Jaones und bas Bort Holfos, was ben sandigen Strand bezeichnet, auf ben man gelandete Schiffe herauszog, bilben bie faum zu verkennenden Bekandtheile bes Ortsnamens." 60) Strab. IX, 5, 436. 437. 61) Bergl. D. Müller, Jur Karte bes nörblichen Griechenlands Seltenes in Griechenland. Sie bestanden bles darin, daß die Einwohner aus den fleineren Orten in eine größere Stadt versetzt wurden. Die fleinere Stadt ging dann in eine neden über, in welcher noch einige der älteren Bewohner zurücklieben.

hindurch gelangt er jum Meere. Auch foll einft Dichalia. Die Stadt bes Eurytos, in biefer Begend gelegen haben, ift jedoch von Andern nach Guboa, ebenfo nach Arfadien gefest worden. — Bum Gebiete bes Eurypylos gehörten Ormenion (zu Strabon's Zeit Orminion) und Afterion. Ormenion war zu Strabon's Zeit nur noch eine xwun am Fuße bes Belion in ber Rahe bes pagafaifchen Bufens. Ihre Bewohner waren mit nach Demetrias versett worden, jedenfalls gleich nach ber Grundung ber neuen Stadt burch Demetrios Poliorfetes. Sie war von biefer 27 Stadien entfernt. Aus Ormenion foll Phonix, Der Ergieher bes Achilleus, gestammt haben. Sein Bater war der Ormenide Amontor, also wol ein Abkömmling von dem Grunder ber Stadt Ormenos; von Rrates aber mar Phonix als Phofier betrachtet worden. Un biefes Gebiet grenzten (nach Strabon's Erflarung bes homeris ichen Epos) die dem Bolypoites gehörenden Ortichaften Argiffa, Gyrtone, Orthe, Clone ('Hicorn) und Dlooffon 63). Auch Diefes Bebiet hatten früher die Berrhaber am Meere und dem Beneios hin bis nach Gyrton bewohnt (Tvoτωνος πόλεως Πεβραιβίδος). Dann follen bie Lapithen biefe Landschaft in Befit genommen und jene an das Flußgebiet des Mittellandes (els the er ty mesogala ποταμίαν) gedrängt haben. Auch hatten bie Berrhaber ein Gebiet am Olympos inne und bewohnten außerdem einige Gegenden vermischt (avault) mit den Lapithen. Argiffa, fpater Argura genannt, lag am Beneios. 40 Stadien oberhalb berfelben liegt Atrax, ebenfalls nahe am Fluffe. Phalanna gehörte ebenfalls ben Berrhabern und liegt nahe an Tempe 64). Da nun fo die Berrhaber von ben machtigeren Lapithen überflügelt worben waren, zogen fie fich in die Gebirgeregionen zurud; die meiften nahmen ihre Wohnsite auf dem Pindos und in deffen Umgebungen, andere mablten ben Olympos und seine Abdachungen, auch wandten fich einige zu ben Athamanen und Dolopern. Die verlaffenen Landschaften mit ben wenigen jurudgebliebenen Berrhabern wurden bann von den gariffaern in Besit genommen, welche in ber Rabe bes Beneios mohnten und die fruchtbarften Gegenden behaupteten, abgesehen von dem neffonischen See und den von ihm überschwemmten Gebieten. Später machten die Lariffder durch Damme (παραχώμασι) viel überfcwemmtes gand brauchbar. Gie beherrschten biefes tributbar gemachte Land, bis ber machtige Philipp von Makedonien fich daffelbe unterwarf. Dieses bedeutende Lariffa in der Rahe der Einmundung des Onochonos in den Beneios ift, wie schon bemerft, von der ebenfalls wichtigen Stadt gariffa Kremafte in Phthiotis, 20 Stadien vom malischen Bufen, zu unterscheiben. Lariffa am Beneios war zur Zeit ihrer Bluthe eine reiche luxuriose Stadt und ift auch jest noch nicht gang unbedeutend 65).

Dlooffon, die weiße (Leven) genannt, wegen ihres weißen Erdreichs oder Thous (ànd rou leunagyilog eivai), Elone, fpater Leimone (Λειμώνη) genannt, und Gonnos waren ebenfalls perrhabische Stadte am Fuße des Dinnipos. Elone war aber schon ju Strabon's Zeit völlig zerftort. Rach Strabon's Ansicht hat Homer auch Ryphos, bas Gebiet am Fluffe Titarefios und Dodone mit jum Bereiche ber Berrhaber gezogen 66). Simonibes bezeichnete bie Berrhaber und Lapithen mit dem gemeinschaftlichen Ramen Belasgioten, weil fie vermischt unter einander wohnten, und theilte ihnen die gange Oftfufte, bas Bebiet um Gyrton, um die Mundung bes Bencios, um ben Offa und Belion, um Lariffa, Krannon, Stotuffa, Mopfion, Atrax und um den neffonischen und boibeischen See ju, Regionen, von welchen homer nur einen Theil erwähnt hatte, weil bamals wegen ber Ueberschwems mungen noch vieles Land unbewohnbar geblieben mar. Auch gebenkt er beshalb bes nessonischen Sees nicht. fonbern nur bes fleineren boibeifchen. Strabon meint, daß jener damals wol bald eine große überschwemmte Klache, bald großentheils trodnes Land gebildet habe 67). Bahricheinlich hatte man ihn nach einer Burudtretung mit Erddammen umgeben und ihm fo bestimmte Grenzen angewiesen. Im Gebiete von Stotuffa liegt auch Rynostephale, wo Tit. Quintius mit feinen Romern in Berbindung mit den Aetolern den makedonischen Konig Philippos befiegte 68). — hier fommt nun Strabon nochmals auf die Magneten gurud, welche homer zwar nicht ausbrudlich, obwol Ortschaften ihres Gebietes ermahnt habe 69). Er nennt aber die ausdrudlich, welche um den Beneios, am Belion, um Gyrton und Orme-nion wohnten: Auch in weiterer Entfernung vom Belion wohnten noch Magneten. Später wurden durch häufige Banderungen und Veranderungen ber Staaten, durch Bunahme und Abnahme, sowie durch Bermischung der Bewohner die Grengen biefer Bolferschaften schwantend und ungewiß 70). So ftand es mit Krannon und Gyrton. Die Gyrtonier wurden früher Phlegyer (nach bem Phlegyos, Bruder bes Irion), die Krannonier aber

bem Namen Larifia auf, welcher jebenfalls ben Belasgern angehörte. Wo Belasger einst ihre Wohnsitze gehabt, war gewöhnlich auch eine Stadt ober Burg Lariffa ju finden. Auch führt Pausanias (II, 24, 1) bie Larissa als Tochter bes Belasgos auf, Strabon aber als Tochter bes Biasos, eines pelasgischen Fürsten (XIII, 3, 621. Casaub.)

<sup>63)</sup> IL II, 738 seq.:

Ο δ' "Αργισσαν έχον και Γυρτώνην ενέμοντο, "Ορθην, 'Ηλώνην τε, πόλιν τ' 'Ολοοσσόνα λευκήν.

<sup>64)</sup> Strab. IX, 5, 440. 441.: και τὰ μὲν πεδία κατέχειν τους Λαπίθας και τὸ ἐνταῦθα Πεφοαιβικόν ὑπὸ τούτοις τετάχθαι, ὡς ἐπὶ πλέον κτλ. 65) Strabon (IX, 6, 440) führt eine Reihe von Städten und Dertern in verschiedenen Regionen mit A. Cucht. b. 28. n. R. Crete Section. LXXX.

<sup>66)</sup> Strab. ibid. p. 441. Bergl. Lieius XLII, 53. 67) Strab. ibid.: τοτέ μεν πληφουμένης ἀτάκτως, τοτέ δ' έκλειπομένης. 68) Sfotussa. Demetrias und die benachbarten Ortschaften erwähnt auch Bolybios (X, 42, 4—6). Hier erwähnt Bolybios auch ben Berg Tίσαιον, welchen der masedouische König benugte, um Keuerzeichen, besonders von Eudöa her, wahrzunehmen, d. h. διά τάν πνοσάν πάντα τὰ γιγνόμενα zu etsahren. — 3n Sfotussa hatte Philipp seine Kriegomacht stehen. 69) Ed. Gerhard, Ueber Griechenlands Bolfsstämme (Berl. Asab. d. Bissensch, 1853. II. S. 464), läßt den Stamm der Achäern, andererseits aber in beren Nachbarvolse am Beliongebirge, den Magneten, wurzeln. 7(1) Strad. IX, 5, 442: ἐοίκασιν οὐν διὰ τὰς συνεχεῖς μεταστάσεις καὶ ἐξαλλάξεις τῶν πολιτειῶν καὶ ἐπιμίξεις συγχεῖν καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ ἔθνη.

Ephpraer genannt. Aehnlich mar bas Berhaltnig ber Berrhaber und Athamanen. Somer hat beibe Stamme als Rachbarn jufammengestellt. Die Athamanen wohnten aber lange in der botifchen Chene (ev to Aorio nedlo), welche nahe am Gebiete ber Berrhaber, nahe am Dffa und am boibeifchen See lag. Die größere Maffe ber Athamanen wurde aber von ben Lapithen nach bem Deta bin gebrangt. Sier grundeten fie ihre Berrichaft und nahmen mehre Landestheile ber Dorier und Malier weg bis nach Berafleia und Echinos bin 71). Die Malier theilt Thufydides in brei Bolferschaften, Die Baralioi, Die Hieres und die Trachinier 72). Ein Theil ber Athamanen verblieb in ber Begend bes Rophos, eines perrhabi= fchen Bebirges, welches einen gleichbenannten bewohnten Drt hat. Go hatten fich auch Gruppen ber Berrhaber um ben westlichen Theil bes Dlympos jufammengefunden und blieben bier als Rachbarn ber Dafebonier feghaft 73). Der größte Theil aber hatte fich zu ben um Athamania ber liegenden Gebirgeregionen und nach dem Bindos hin gewendet, wo jeboch bereits ju Strabon's Beit feine Spur mehr von ihnen eriftirte. Die vom Somerifchen Epos genannten Magneten, als die letten in feinem Berzeichniß ber Theffaler, hat man fur die innerhalb Tempe vom Beneios und bem Offa bis zum Belion bin zeiche som Seitetos and den Little zum Der gunt Destin hin zu halten, welche Nachbarn der makedonischen, jenseits des Peneios bis zum Meere hin wohnenden Pierioten waren <sup>74</sup>). Homoloion (auch Homole genannt) am Offa da, wo der Peneios durch Tempe zu strömen beginnt, muß ihnen also angehört haben. Nach Strabon's Ver-muthung hat man auch Rhizus und Erymnä, in den Bebieten bes Philoftetes und bes Gumelos liegenb, bagu gu rechnen. Die nordlichfte Rufte vom thermaifchen Bufen ab bis jum Fluß Arios gehörte zu Bierien. Sier lagen bie Stadte Pydna (zu Strabon's Zeit Kitron genannt), Methone und Aloros. Dann folgen Die Fluffe Erigon und Ludias. Bon Ludias aus fahrt man ju Schiffe nach Bella anfwarts. Methone war von Bydna 40, von Moros 60 Stabien entfernt. Bubna mar eine pierifche Stadt, Aloros gehörte jum Bebiete ber Bottider. Auf ber Ebene von Bydna bestegten bie Romer ben Berfeus 75). In Pydna hatte fich Dlympias, die Mutter Merander's, eingeschloffen und wurde hier von Kaffandros belagert 76). Auf ber Ebene von Methone verlor

Philippos bei ber Belagerung ber Stabt bas rechte Muge, Bella, die Refibeng, war urfprunglich flein und murbe burch Bhilipp, Alerander's Bater, vergrößert. Bor ber Stadt liegt ein See, aus welchem ber Ludias ftromt. Diefer Gee wird von einem Seitenwaffer bes Arios gebilbet. Der Urios fcheibet Bottiaa und bas ampharitifde Gebiet (την 'Αμφαξίτιν γην), nimmt ben Erigon auf und fällt zwischen Chaleftra und Therma ins Deer ?7). Umphipolis, Bydna und viele andere Stadte waren burch bie energische Eroberungefucht bes Philippos gu Matedonien gefommen 78). Rach bem Fluffe Arios, in welchen fich ber Erigonos ergießt 79), folgt Theffalonife, welches früher Therme genannt wurde, eine Grundung bes Raffandros, welcher biefelbe vergrößerte und nad bem Namen feiner Gemablin, einer Tochter bes Ronigs Philippos von Mafedonien, Stieffdmefter Merander's, Er hat ringsum bie Bewohner fleinerer benannte. Stabte in biefelbe gufammengezogen 80), wie er bies mit Raffandria gethan hatte, welches rafch zur höchten Bluthe gelangte 81). — Als ber Apostel Baulus burch Mafedonien reifte, waren viele Stabte biefer Regionen noch in blubendem Zuftande, wie Theffalonich und Philippi, wo bereits fleine driftliche Gemeinden eriftirten 82). Im Mittelalter war Theffalien größten theils von Blachiten und Bulgaren bewohnt. Die theffalischen Berge, Die füdlichfte Landmark Des wlachebulgarifden Reiches, ftanben unter einem unabhangigen Sauptlinge, ber fich Groß-Blach (Μεγα-Βλάχος) nannte und als folder in den gleichzeitigen Chronifen der Brantiner und Franken erwähnt wird 83). Die fepifche Rufte (Dnnide anti), burch ben bier erfolgten theils weisen Untergang ber perfischen Flotte berühmt und baber in ber Tragodie ber Alten erwähnt 84), ift ein ichroffes Felfenufer. Die Fahrt am Belion bin, 80 Stadien lang, ift rauh (τραχύς ὁ παράπλους) und schwierig. Ebenio am Offa hin. Der bazwischen liegende Bufen umfast 200 Stadien, im Innern beffelben liegt Meliboia 80). Die gange bufenartige Rufte von Demetrias bis gur Mündung bes Peneios beträgt mehr als 1000 Stabien. Der theffalifchen und magnetischen Gbene hatte ber von Strabon ermahnte Sieronymos einen Umfang von 3000 Stadien gegeben. Dieselbe war ursprünglich von ben Belaggern bewohnt gewesen. Gie waren aber lant ber Tradition über jene uralten Greigniffe von ben Lapithen verbrangt worben. In ber fogenannten pelas-gifden Chene lagen Lariffa, Gyrtone, Phera, Mopfion, ber boibeische See, ber Dffa und Homole, ber Belion und Magnetis. So weit Strabon über Theffalien, welcher jum Schluffe noch bie verschiebenen Ramen angibt, welche biefes Land früher gehabt habe (Pprrbaa, Samonia, Ephyra, Reffonis) 86). In ben Ercerpten bes

<sup>71)</sup> Polybios (IX, 4) erwähnt Echinos als the Texenciene mölie, welche von Philippos belagert wurde, bis sie sich ergab. Herafiel lag zwischen seinblichen Stämmen und hatte stets mit den Aenianen, Dolopern, Meliern und Thessalern zu kämpsen. In dieser Bedrängnis eroberten diese Stadt die Böotier, um dieselbe nicht an Athen kommen zu lassen. Thukyd. V. c. 51. 52. Auch hatten die Spartaner eine Colonie hierher geführt. Thukyd. III, 92. Später eroberte der thessalische Herrscher Zuson Verasseia und überzließ dies ganze Gediet den Detäern und Maliern. Diodor. XV. c. 100. Uleber die Topographie des Deta s. Pausan. X, 22, 1. 72) Thukyd. III, 90. 73) Strad. 1. c. p. 442. 74) II. II, 756 seq. 75) Strad. Excerpt. lidri VII, 8. 76) Diodoros (XIX, 49) hat eine genaue Beschreibung von der Lage der Stadt gegeben. Kassandros datte von einem Meere zum andern ein Pallisaden von Ausen sommenden Beistand abzuschneiden.

<sup>77)</sup> Strab. Excerpt. libri VII, 9. 78) Diodor. XVI, 8.
79) Livius XXXIX, 54. 80) Strab. Excerpt. libri VII, 10.
81) Diodor. XIX, 52. 82) Apostelgeschichte C. 16. 17. 20.
83) Bergl. Fallmerayer, Fragmente aus bem Orient. 2. Bb.
©. 245 fg. 84) Euripibes (Andromach. v. 1266) nennt biefelbe παλαιᾶς χοιράδος κοίλον μυχόν Σηπιάδος. 85) Strab.
IX, 5, 443. 86) Strab. 1. c. 443. 444.

fiebenten Buches werben ebenfalls theffalifche Diftricte berührt. Ebenso thrakische, in welchen fich griechische Stabte befanden. Auf eine nabere Beleuchtung Thrafiens tonnen wir une hier nicht einlaffen. Die griechischen Riederlaffungen in thrafischen Gebieten werben im 216= schnitte über die Colonien in Betracht gezogen. Der Berfehr und die gegenseitigen Berührungen zwischen Griechen und Thrakern maren von uralter Zeit lebendig und regfam gewesen, und es waren nicht nur griechische Einrichtungen zu ben Thrafern gefommen, fondern auch umgefehrt uralte thrafische Culturelemente nach Griechenland verpflanzt worden. Ganz befonders mar dies im religiofen Cult und in Beziehung auf Mufterien ber Fall gewesen 87). - In ben genannten Excerpten bes fiebenten Buches berührt Strabon auch noch die Munbungen bes Stromon und bes Reftos, sowie die in ber Nahe liegenden Stadte wie Phagres, Galepfos, Apollonia, bann Myrkinos, Argilos, Drabeskos, Daton, welche bas fruchtbarfte Bebiet, viel Schiffsbau und außerbem Goldbergwerfe hatte 88).

Bon Theffalien wendet sich nun Strabon auch nach der benachbarten Insel Euböa und von hier nach der entgegengesetten Seite des Continents, nach Aetolien und Afarnanien. Die Aetoler und Afarnanen waren Rachbarn und hatten den von Norden nach Süden das Gebiet der ätolischen Agräer und Amphilochier durchsftrömenden Achelous in der Mitte ihrer Gebiete 89). Die Afarnanen hatten die Bestseite des Achelous inne bis zum ambrakischen Busen, dis zum Gebiete der Amphilochier und dis zum Tempel des Apollon Astios 90). Ihre spätere Hauptstadt war Stratos, welche aus mehren kleineren Städten zusammengezogen worden war (wie Kassandria und Theffalonise) 91) und von welcher noch gegenwärtig einige leberreste existiren 92). Die Aetoler

hatten die Offfeite bes Fluffes inne bis jum Gebiete ber ozolischen Lofrer, bis zum Parnaffos und zu ben ötäischen Bebirgen. 3m innern Lande und in ben nördlichen Regionen wohnen über ben Afarnanen bie Amphilochier. Oberhalb derselben befinden fich die Dolover und das Bindosgebirge. Rördlich über den Aetolern hausen Perrhäber und Athamanen und ein Theil der Aenianen, welche den Deta bewohnen. Die Subseite ber bezeichneten Gebiete wird von dem Meere bespult, welches den forinthischen Bufen bildet und in welches ber Achelous ausmundet. Bon ben afarnanischen Stadten find zu nennen: Anaftorion, auf einem Chersonese in ber Rahe von Actium gelegen, bas Emporium bes burch Augustus ju Ehren feines Sieges über Antonius neu gegrundeten Rifopolis; bann Stratos, ju welcher Stadt man auf bem Achelous 200 Stadien weit auffahren fonnte und welche in der Mitte von Anaftorion und Alygia lag; bann Ainia, ebenfalls am Achelous, 70 Stadien über ber Dunbung gelegen, gleich weit von Stratos und vom Meere entfernt, aber ichon ju Strabon's Zeit nicht mehr bewohnt. Ferner find zu nennen: Balairos (Παλαιφός) und Alyzia, Leukas, Argos Amphilochicum und Ambratia, welche größtentheils feit ber Grundung von Rifopolis ju gewöhnlichen, von ber neuen Stadt abhängigen Landstädten herabgefommen waren 98), d. h. die schnell aufbluhende und auf alle Beife von Rom aus begunftigte Stadt Nifopolis war gleichfam ihre Metropolis geworden 94). Ralydon und Pleuron waren die wichtigften Stabte ber Aetoler, einft zwei machtige Bormauern bes westlichen hellenischen Continents, ju Stras bon's Zeit jedoch bereits herabgefommen. Bu Thermos, bem festeften Plage ber Aetoler, versammelten bie romis fchen Abgefandten eine enne denlick der Aetoler 96). 218 bie Galater von Theffalien aus in Aetolien eingefallen waren, zerftorten fie bie atolische Stadt Rallion und ermordeten hier alles Lebendige. Diese Stadt fann nicht ohne Bedeutung gewesen sein 96). In der fruheren Zeit mar Aetolien in bas alte und in bas neu hinzugekommene eingetheilt. Das alte Aetolien umfaßte bas Ruftenland vom Achelous bis jur Meeresfufte und eine fruchtbare Ebene weit bis in bas Mittelland hinein, mo Stratos und Trachinion mit den besten Feldern lagen. Das neue Aetolien ift rauber Natur und wenig fruchtbar, grenzt an Lofris, zieht fich bis Raupaftos, Eupalion und bis jum Deta bin und reicht bis jum Bebiete ber

<sup>87)</sup> Bergl. Leipz. Monatsberichte ber sächs. Afabemie. 1859. Juli. S. 516 fg. 88) Strab. Excerpt. VII, 16. 89) Schon im Alterthume scheint es zweiselhaft gewesen zu sein, ob man die Aetoler und Afarnanen als wirkliche und echte Griechen betrachten durse. Strabon (X, 1, 449. Casaul.) bemerkt wenigstens gleich im Eingange seiner geographischen Betrachtung dieser Länder: el zood nal rodrove Ellywag elneiv (nämlich die Aetoler und Afarnanen). Waren sie auch ursprünglich seine reinen hellenen gewesen, so waren sie boch frähzeitig durch zahlreiche griechische Ansiedlungen und gegenseitige Annäherung vollkändig hellenistrt worden, wenn auch immerhin zwischen einem Aetoler oder Afarnanen und einem gebiseten Athenäer ein großer Unterschied blieb. Das Homerische Epos sührt im Schissstalage auch die Epiroten und Aetoler unter den griechischen Streitmassen auf. II. II, 635 seq.; 688 seq. 90) Der Verfasser der dem Aristoteles zugeschriebenen nolurelag (I. p. 250 od. ster.) läßt die ältesten Bewohner Afarnaniens aus Aureten, Lelegern und Teleboern bestehen. In der nolurelag der Inderscha ber Inderscha ber Attistoteles bemerft, daß auch die Eurhtanen (Evovväreng) ein ätolischer Bolisskamm seien, dei welchem sich ein Orafel des Odyskus besunden (ibid. p. 254).

91) Diodor. XIX, 67. Derselbe erwähnt hier auch dem afarnanischen fülls Kamphlos. 92) Bergal. L. Heuzen (Le mont Olympe et l'Acarnanie. Par. 1860. pl. VIII.), wo ein Blan der Stadt sieht Evurowigli genannt) mitgetheilt wird. Berschiedene Wichtige Vunste und Uederreste alter Bauwerse in verschiedene Gegenden Afarnaniens hat derselbe (pl. VI. VII. XI. XII. XIII. XVI. u. s. w.) beleuchtet und Absbildungen beigegeben.

<sup>93)</sup> lleber bas Schickfal ber Ambratioten während des peloponnessischen Krieges Thukyd. III, 106 seq. Einen Blan der Stadt Argos Amphilochicum (jest Känurio genannt) hat L. Heuzen (Le mont Olympe et l'Acarnanie. Par. 1860. 4.) mitgetheilt. 94) Stradon (X, 2, 450. Casaud. Arrian. Exped. Alex. II, 16) demertt: άλλά τῆς ἡπείρου τῆς περί 'Αμβραπίαν τε καί 'Αμφιλόχους βασιλέα γενέσθαι Γηρυόνην, καί έκ τῆς ἡπείρου ταύτης ἀπελάσαι 'Ηρακλέα τὰς βοῦς, — οἶδα δὲ ἐγὰ καὶ εἰς τοῦτο, ὅτι εδβοτον τὴν ἡπείρον ταύτην καὶ βοῦς τρέφουσαν καλλίστας καὶ ἐς Ἐυρυσθέα τῶν μὲν ἐξ 'Ηπείρου βοῶν κλέος ἀφῖχθαι, καὶ τοῦ βασιλέως τῆς 'Ηπείρου τὸ ὅνομα, οὐκ ἔξω τοῦ εἰκότος τίθεμαι. Bergl. Polyb. XXII, 13, 12. 95) Polyb. Reliquiae libri XXVIII. c. 4. Die Stadt wird ὁ Θέρμος, τὸ Θέρμον und τὰ Θέρμα genannt. 96) Pausan. X, 22, 2—4.

nördlichen Gebirge und Bölfer 97). Der höchste Berg Aletoliens ift ber mit bem Deta in Berbindung ftehende Rorar. Bon den übrigen Gebirgen zeichnet fich der Arakynthos aus, in bessen Nähe die neue Stadt Pleuron gegründet und die alte Stadt diefes Namens aufgegeben murbe. Die Bewohner hatten fich ein ebenes fruchtbares Gebiet gewählt und fielen von hier aus in bas Gebiet bes Demetrios Actolifos ein. Ueber Molyfreia hinaus liegen die ziemlich hohen Berge Taphiaffos und Chalfis, auf und an welchen fleine Stabte fich befanben, Matynia und Chalfis, welche lettere auch Sypochalfis genannt wurde. Matynia und Molyfreia waren einft nach ber Rudfehr ber Herafliben gegrundet worben. Bellanifos hatte aber ihre Grundung in eine fruhere Beit verlegt, was Strabon für unzuläsig halt. Kurion lag in ber Rahe bes alten Bleuron, weshalb bie Bleuronier von Ginigen auch Rureten genannt worden feien. Der Fluß Guenos entspringt im Gebiete ber Bomieer. eines atolischen Stammes, wendet sich in öftlicher Richtung nach Chalkis und Ralydon hin, beugt dann in die Ebene bes alten Pleuron ein, wendet fich bann westlich und ftromt bem Meere ju. Früher hieß er Lyformas. Homer hat auch Dlenos und Pylene als atolische Stabte aufgeführt. Dienos lag in ber Rabe bes alten Bleuron, wurde aber von den Aetolern gerftort. Ueber biefes Gebiet waren bie Afarnanen mit ben Aetolern im Streite. Wie Pleuron, fo war auch Pylene an einen anderen höheren Ort verlegt worden und führte feit diefer Zeit den Namen Proschion 98). — Nun geht Strabon zu ben Ruftengebieten beiber Laubstriche über und zu ben Inseln, welche im benachbarten ionischen Meere liegen. Bon bem ambratischen Bufen ausgehend ermahnt er junachft ben afarnanischen Ort Aftion. Diefen Namen führte auch bas Beiligthum bes Apollon Aftios und bas Borgebirge, welches baselbst die Dunbung bes bezeichneten Bufens bilbet und ben Safen außerhalb hat. Bom genannten Seiligthume ift bas im Meerbufen liegende Anaftorion 40, von Leufas 240 Stadien entfernt. Afarnanien war im fruhen Alterthume ein Cherfones und homer hatte es ale bie Rufte bes Continents bezeichnet (aurno naelooio), welcher die Infeln Ithafa und Rephallenia gegenüber liegen. Strabon wenigstens hat angenommen, daß man hier nur bie Rufte von Afarnanien (nicht etwa die von Epeiros) verftehen konne. Rerifos mar eine Stabt ber leufabifchen Rufte, welche Laertes, Bater bes Donffeus, im Homerischen Epos erobert zu haben erzählt 99). Die Rorinthier hatten einft unter Ropfelos und Gorgafos biese gange Rufte in Besit genommen und waren bis jum ambratischen Meerbusen vorgedrungen. Bon ihnen waren Ambratia und Anaktorion gegründet, ber Ifthmos des Chersonesos durchstochen und so die Halbinsel Leukas gur Infel gemacht worden. Auch verlegten fte Reritos an Die Stelle, wo einft ber Ifthmos gewesen, ju Stras bon's Zeit ber Ranal aber mit einer Brude verseben

mar. Leukas hatte biefen Namen von feinem aus weißen Felfen bestehenden Borgebirge erhalten, welches Rephallenia gegenüber ine Meer vorspringt. Das Borgebirge mar mit einem Tempel bes Apollon Leufatge ausgestattet, auch durch die Sage bekannt, daß der Sprung von biesem Felsen ins Meer ein Mittel gegen Liebesgluch sei 1). Die Insel Kephallenia, dur Herrschaft bes Obuffens gehörend, vom leufabischen Borgebirge nur 40-50 Stabien. von Chelonata 80 Stablen entfernt, mit einem Umfange von 300 Stadien, von homer wegen ihrer hugel und Berge παιπαλοέσσα genannt, war in einigen Ebenen von großer Fruchtbarfeit. Der höchfte Berg, 4000 guß hoch, ift der Ainos. Das Homerifche Epos bezeichnet bie Insel mit dem Namen Samos. Herodot erwähnt fie zuerft mit bem Namen Rephallenia und nennt eine Stadt berselben Malkeg 2). Thutnbides aber ermabnt bie Tetrapolis der Insel (τετράπολις οὐσα, Παλλης, Κράπα, Σαμαΐοι, Πρόναιοι). Die Athender nahmen fie im peloponnesischen Kriege ohne Widerstand 3). Ein Alouenheer ber Korinthier wurde aber hier von ben Rraniern nach einem täuschenden Vertrage überfallen und mit Berluft zurückgeschlagen 4). Auch Strabon bezeichnet die Infel als Tetrapolis. Homer kannte nur bie Stadt Same ober Samos, welche zu Strabon's Zeit nicht mehr eriftirte. Borhanden waren noch die Stabte Bronefos und Rranioi. Eine neue Stadt hatte ber bier in Eril lebende Romer Gaius Antonius angelegt 5). Gegenwartig findet man hier noch betrachtliche Maueraberrefte der Städte Kranioi und Samos, welche einen bedeutenden Umfang gehabt haben muffen 6). In ber Umgebung findet man Dlivenhaine und Getreidefelber. Die Ausfuhr besteht besonders in Wein und Korinthen. In Betreff bes Pflanzenwuchses find die Steineiche, Die Myrthe, mehre Arbutusarten, ber Lorbeerbaum und ber Gummi-Ciftus häufig anzutreffen 7). 3wischen Rephallenia und Ithafa liegt die Infel Aftria, von Somer Afteris genannt. Stepfios hatte, wie Strabon berichtet, be-hauptet, daß eine folche nicht mehr eriftire. Rach Artemidoros bagegen bestand fie noch zu seiner Beit und hatte eine fleine Stadt Alalfomena "). Ithata mit seinem Berge Reritos 9), mit seiner Stadt und mit dem Anaften-hause bes Donffeus haben wir bereits oben in Betracht gezogen. Bafunthos, etwas westlicher als Rephallenia gelegen, hat einen Umfang von 160 Stadien, ift 60 Swien von Rephallenia entfernt, walbreich und fruchtbar. Die Stadt mit gleichem Namen nennt Strabon eine nolls άξιόλογος 10). Bon hier bis zu ben libpschen Sespenden

<sup>97)</sup> Ueber Naupattos im peloponnes. Kriege und einige andere Städte, wie Stratos, Thukyd. II, 102. 98) Strab. X, 2, 450. 451. 99) Strab. ibid. p. 452.

<sup>1)</sup> Strabon führt (l. c.) bas Beispiel ber Sappho u. a. en.
2) Libr. IX, 28. 3) Thukyd. II, 30. 4) Thukyd. II.
c. 35. 5) Strab. l. c. p. 455. 6) Hamiston, Reffer [teutsche lebers.] I. S. 29 fg. 7) Hamiston a. a. D. S. 20.
8) Strab. l. c. p. 457. 9) Steub (Bilber aus Griechenland)
II, 185) bemerkt auf seiner Fahrt auf bem ionischen Meere: "Zur Rechten standen die Berge von Afarnanien; ein lang gestrecktes, unten grünes, auf den Höhen kahles Eisand lag zur Linken, — aus der Mitte stieg ein breiter Bergrüssen hervor, — das war der Meritos und die Inselle Alle Ioniennes p. 370) bemerkt über die Lage der Inselle s'étend du Nord au Sud-est et au

rechnet Strabon 3300 Stadien 11). In öftlicher Richs tung von Batynthos und Rephallenia liegen die Echinaben, tung von Jarynthos und Kephauenia liegen die Echinaden, zu benen auch Dulichion gehörte. Wir haben dieselben bereits erwähnt. Dann folgen die Inseln, welche Heliodoros als die Spisigen ('Oxidae) bezeichnet, ohne ihren Namen zu nennen 12); es sind jedenfalls die kleinen taphischen Felseninseln zu verstehen, welche sin der nächsten Umgebung besinden. Die Echinaden liegen in der Nähe der Mündung des Achelous. Die nächste ist nur 5, die weiteste 15 Stadien von ihr entsternt 13). Strohon beseichnet sie sämmtlich als raub und fernt 13). Strabon bezeichnet fie fammtlich als rauh und unfruchtbar 14). Bereits ju Strabon's Zeit hatte ber von bem reißenden Achelous abgesette Schlamm einige berfelben mit bem Festlande verbunden, wie bereits oben bemerkt worben ift. Strabon unterscheibet von ben Echinaben noch bie fleinen taphischen Inseln, welche, in ber Rabe jener gelegen, einft von ben Teleboern, bann von Taphiern bewohnt worden feien 15). Strabon fehrt nun von den Infeln nochmals zur Rufte des Festlandes gurud und holt Uebergangenes nach. Zwischen Leukas und bem ambratischen Bufen gleicht bas Meer einem ruhigen Landsee (Lyvodálarra) und wird das myrtuntische genannt (Moprovvriov). Bon Leufas aus fommt man ju gande ju ben bereits genannten Stabten Palairos und Alyzia, welche lettere nur 15 Stabien vom Meere entfernt lag und einen Safen mit bem Seilige thume bes Berafles hatte. Dann folgt bas Borgebirge Rrithote (Koidwry), dann Aftatos, auch von Thutydides als wichtige Stadt erwähnt 16), mit bem aftakenischen Bufen, bann Diniaba mit bem Achelous, bann ein Gee ber Diniaden, Melite genannt, 30 Stadien lang, 20 breit, bann ber See Kynia (Kovla), boppelt so lang und so breit ale ber vorige, bann ber weit fleinere Gee Uria (Ovola). Der Kynia ergießt sich in das Meer, die beiben übrigen liegen nur ein halbes Stadium oberhalb beffelben. Dann folgt ber Euenos, welcher von Aftion 670 Stadien entfernt ift. Dann folgt ber Berg Chalfis, von Artemidoros Chalfeia genannt, bann bie Stadt Pleuron und der Ort (xwun) Lityrna, über welchem Ralpbon in einer Entfernung von 30 Stadien liegt;

Sud-ouest. Elle a huit lieues de longueur, six de largeur et à peu près vingt deux de circuit."

11) Strab. 1, c. p. 458. 12) Heliodor. Aethiop. II. p. 4. ed. Mitscherl. Es ift bas Bahricheinlichfte, bag Gelioboros bie fleinen taphifchen Infeln verstanden hat, welche nicht fern von ben Echinaben liegen und größtentheils aus Felfen bestehen. Strab. X, 459. 13) Thukyd. II, 102. Ein hiftorifches Gemalbe von ber berühmten Seefchlacht, welche 1571 hier geliefert wurde, hat 2. Stenb (Bilber aus Griechenland. 2. Bb. G. 134 fg.) gegeben. 14) Strab. X, 2, 458.: πᾶσαι λυπραί και τραγεῖαι. X, 459. Bahricheinlich hat &. Steub (Bilber aus Griechenlanb 2. 3b. 6. 135, wo er bemerft: "Anbern Tages erwachten wir in einem Meere voll fleiner Infeln und fpisiger Felfen" u. f. m.) bie Echinaden und die taphischen Infeln zugleich verftanden. bibes (II, 33) berichtet, bag bie Rorinthier mit 40 Schiffen und 1500 Sopliten bierher famen und ben vertriebenen Afarnanen Enarchos (Dynasten oder Parteihanpt) nach Astafos jurudführen wollten, was ihnen aber nicht gelang. Spater machten auch bie Athenaer und Deffenier von Naupaftos aus eine Ervebition bierber : **ἐστράτευσαν** παραπλεύσαντες ἐπ' 'Αστακοῦ; bann: καὶ Κύνητα τον Θεολύκου ες Κόροντα καταγαγόντες άνηχώρησαν πάλιν κτλ.

bann bie Stabte Makynia und Molyfria und in ber Rabe Antirrhion, die Grenze von Actolien und Lofris. Bei Kalydon lag auch ein großer See, welchen sich die Romer zu Patra angeeignet hatten. Am Fuße bes Arakynthos waren noch zu Strabon's Zeit Spuren ber Stadt Pleuron zu feben. Einft befand fich in ber Rabe auch die Stadt Lysimachia an einem See, welche aber gu Strabon's Zeit bereits verschwunden war. Den Ramen ber Stadt hatte ber See erhalten, welcher früher hnbra genannt wurde. Die Stadt Arfinoe war eine Grundung der Arfinoe, zweiter Gemahlin und Schwester bes Ptolemaos, gewesen. Sie war aus einer zwun jur Stadt umgeschaffen worden und hatte eine vorzügliche Lage am Achelous 17). Durch die fortwahrenden Rriege, namentlich feit ber Entftehung bes atolischen Bunbes, waren Aetolien und Afarnanien hart mitgenommen worden und zu Strabon's Zeit in herabgekommenem Bustande 18). Naturlich begunftigten die Romer bas Wieberaufblühen friegerischer Bolferstamme burchaus nicht. Ephoros hatte behauptet, daß die Aetoler ein niemals anderen unterworfenes Bolf gewesen seien. Dies bezieht fich natürlich auf die früheren Perioden. Denn bereits von der Zeit des Polybios ab wurde hier wie anderwarts ber romische Einfluß immer machtiger und nach Besiegung bes Perseus bie Unterwerfung unabwendbar.

Wir haben nun noch bas nordweftlichfte Gebiet vom hellenischen Continente in seiner weiteren Ausbehnung zu betrachten, Epeiros nämlich, welches nicht weniger als Metolien und Afarnanien fruh burch Anfiedelungen helleni= firt worden und beffen Bolferschaften bereits mit bem frühesten hellenischen Alterthume in vielfache Berührung gefommen waren, wenn auch ursprunglich nicht-griechische Stamme hier gehauft hatten. Un der Rordgrenze Afarnaniens und Actoliens lagt Strabon bie epirotischen Bolferschaften anheben und bezeichnet als folche bie Thesproten, die Raffiopaer, die Amphilochier, die Molotter und Athamanen. Theopompos hatte vierzehn epirotische Bölkerschaften aufgeführt und als die vorzüglichsten berfelben die Chaones und die Molotter bezeichnet, weil beibe, erft bie Chaones, bann bie Molotter, über gang Epirus geherrscht hatten. Ihre Herrscher wurden auf ben Acafidenstamm zuruckgeführt 19). Die Chaoner und Thesproter und nach diesen die Kassiopäer hatten das Land von ben feraunischen Gebirgen bis ju bem ambrafifchen Bufen inne, ein Gebiet mit vielen fruchtbaren Lanbereien. Das gemeinsame Drafel aller biefer Bolfer, fowie ber Aetoler mar bas ju Dobona 20). Die Fahrt vom Gebiete ber Chaonen an ber Rufte bin bis jum ambrafifchen Bufen beträgt nach Strabon's Angabe 1300 Stadien 21). Ein' großer Safen Banormos liegt

<sup>17)</sup> Strab. X, 2, 460.

18) Die römischen Abgeordneten versammelten eine έπκλησία der Asananen zu Thurion (Θούφιον), welche Stadt also wol damals (zur Zeit des Bolybios) eine der bedeutenderen war. Polyd. XXVIII. c. 5.

19) Pindar. Nem. VII, 37 seq. von dem Neoptolemos. Molososia δ' έμβασίλευεν δλίγον χρόνον; und IV, 51.: Νεοπτόλεμος δ' Απείφφ διαπουσία, βουβόται τόθι πρώνες έξοχοι πατακείνται Δαδώναθεν άγχόμενοι πρός 'Ιόνιον πόγον.

20) Pausan. VII, 21, 1.
21) Libr. VII, 7, 324.

in ber Mitte ber Rufte an ben feraunischen Gebirgen. Dann folgt ein anderer Safen Onchestos, welchem bie Borgebirge von Korcyra gegenüber liegen; bann noch ein britter Hafen Kaffope (Κασσώπη), welcher von Brundistum 1700 Stadien entfernt ift. Von dem etwas füblicher liegenden Borgebirge Phalafron bis Tarentum war die Entfernung ebenfo groß. Rach Onchestos folgen Bofeidion und Buthroton an der Mundung Des pelodischen Hafens (Mylwodovs lukvos) auf einem chersones artigen Blage, wo zu Strabon's Zeit ober früher römische Colonisten hingeschickt worden waren; dann die fleinen Inseln Sybota (rà Σύβοτα), nur wenig von der epirotischen Rufte entfernt und nahe an dem forcyraischen Borgebirge Leufimme liegend. Bahrend der Ruftenfahrt begegnet man noch anderen fleinen Infelden, welche der Erwähnung nicht werth find, wie Strabon bemerkt. Dann gelangt man jum Borgebirge Cheimerion und zum Hafen Glykys (Ilvuds lung), in welchen ber aus bem adgerusischen See kommende Acheron einmundet, nachdem er mehre andere fleine Fluffe aufgenommen hat, sodaß dieser Meerbusen suges Waffer barbietet. In ber Nähe befindet sich auch der Fluß Thyamis (Giaus). Oberhalb dieses Busens liegt die Stadt Kichyros, früher Ephyra genannt und den Thesprotern gehörig. Ueber dem Busen von Buthroton liegt Phönike (wahrscheinlich eine alte Handelsstation der Phönizier). In der Nähe von Richeros liegt auch ein Stabtchen ber Raffiopaer, Buchaition genannt, nur wenig vom Meere entfernt. Weiter im Innen des Landes liegen Clatria, Pandosia und Batiai <sup>22</sup>). Ihr Gebiet erstreckt sich dis zu dem genannten Busen. Nach dem Hasen Glytys folgen noch zwei andere, der nähere und kleinere Komarcs, welcher dis zum ambrakischen Busen eine Landzunge von 60 Stadien bilbet, und ber entferntere größere und bequemere in ber Rahe ber Mundung bes genannten Bufens, 12 Stabien von Rifopolis entfernt. Dann folgt ber große ambrafis fche Bufen felbft, beffen Mundung wenig mehr als vier Stadien beträgt. Der Umfang bes gangen Bufens beläuft fich auf 300 Stadien und es geftattet berfelbe ben Schiffen überall anzulegen (evlipevog de nag). Auf ber rechten Seite ber Ginfahrenben wohnen Afarnanen. Der Tempel des Apollon Aftios lag in der Rahe der Mün= bung auf einem Sugel, unter ihm eine Chene mit bem heiligen Haine. Hier befanden fich auch die Schiffswerfte (vewora). Auf der linken Seite lag Rikopolis, und bie Raffiopaer bewohnten hier die Rufte bis jum innerften Winkel bes Bufens. Gin wenig barüber hinaus lag Ambrafia, als Grundung des Tolgos, Sohnes des Rypfelos, betrachtet. An ihr ftromte der Fluß Arachthos vorüber, welcher auf bem Stymphegebirge fein Quellengebiet hat und vom Meere aus eine Auffahrt von nur wenigen Stabien gestattet. Ambrafia hatte früher einen großen Aufschwung gewonnen. Vorzüglich hatte ber

epirotische Konig Pyrrhos diese Stadt begunftigt und fie ju seiner Residenz gemacht 23). Allein Durch Die fortmahrenden Rriege, befonders ber Matedonier gegen bie Romer, war fowol Ambrafia ale die umliegenden Stadte herabgefommen, fobag endlich Auguftus es fur gut befand, die Bewohner berfelben in Rifopolis gufammen gu gieben, wodurch jene nun vollends verodeten. Rile polis bagegen blühte machtig auf und nahm ju Stre bon's Beit noch fortwährend zu. Sie hatte Aues aufzuweisen, mas eine große altgriechische Stadt ruhmlich auszeichnen fonnte, ein Gymnafion, ein Stadion, eines olympischen Agon, die festlich begangenen Aftia, einen Tempel bes Apollon Attios. Rifopolis war fomit bie Hauptstadt von Epirus geworden und noch gegenwänig haben neuere Reisende hier umfangreiche Ruinen auf gefunden 24). Auf Ambrafia folgte bas amphilodifde Argos, welche Stadt bereits Afmaon mit feinen Sohner oder mit seinem Bruder Amphilochos gegrundet haben foll 25). Das Gebiet der Molotter und Athamanen, ber Methiter und Tymphaer, der Dreften, der Baroraer und ber Atintanen reichte theils bis ju den illyrischen Ge birgen, theile naherte es fich Mafedonien, theile bem ionischen Busen. Dreftias soll einst von Dreftes gegründet und Argos Dreftikon genannt worden sein. Dit biefen Stammen waren wol schon in früher Zeit illyrise Bollerschaften vermischt, namentlich aus ben sublichem Theilen der illnrischen Gebirge, sowie oberhalb bes ioni fchen Meerbufens. Bon Epidamnos und Apollonia bis au ben feraunischen Gebirgen wohnten bie Byllionen, Die Taulantier, die Parthiner und die Briger, offenbar ungriechische Bolferschaften, wie mehre andere, welche Strabon hier aufgeführt hat 26). Die Perifider hatten bier auch eine Dynastie gegründet und zu Damastion, in ihrer Rahe, befanden fich Gilberbergwerfe. Auch hauften hier Enchelier und Gefarafier, mahricheinlich # berfelben Dynaftie gehörend. Dann folgen Die Louiefit bie Stadt Deuriopos, Die Landichaft Belagonia mit beet Stabten, Corboi, Elimeia ('Elipeia) und Eratora. biefe hatten in ber früheren Beit ihre fleinen Dynafter. Ueber die Enchelier follen Abfommlinge bes Rabmet und ber harmonia geherricht, bie Lynfefta follen ben Arrhabaos aus bem Stamme ber Bafchiaben gum Dynafen gehabt haben, wie Strabon aus feinen Borgangere le richtet 27). Go greifen hellenische Elemente und Im bitionen überall in bie altere Geschichte biefer fills ungriechischen, theils halbgriechischen, theils weils hellenisirten ganbichaften ein. Die Molotter lenben unter Pyrrhos Reoptolemos, bem Cohne bes Mallens, und unter feinen theffalischen Rachtommen. Die ibriet wurden von ihren eigenen Dynasten beherricht. Rachten

<sup>22)</sup> Strab. 1. c. Dioboros (XIX. c. 88) erwähnt auch eine epirotische Stadt Eurymena. Bahrscheinlich lag dieselbe an ber Grenze nach Theffalien hin, oder in Theffalien; in Magnesia lag auch eine Stadt dieses Namens. Livius XXXIX, 25. Plin. XXXI, 2 (20).

<sup>23)</sup> Im epirotischen Chersonesos hatte Byrrhos auch die Euch Berenise gegründet. Plutarch. Pyrrhos c. 6. 24) Berd Damilton, Reisen (teutsch) 1. Bb. S. 27. 25) Pausen 18, 4: 'Aupstlozov de perà älvour 'Iliov peroiniscresos es rvīv 'Aupstlozovs. Neber die Bebeutung des Bortes Argos bereits oben das Nöthige bemerkt worden. Bergl. L. Ros, Bauf den griech. Inseln 4. Bd. S. 10. 26) Libr. VII. 4. p. 326. 27) Idid. p. 326 seq.

balb biefer, balb jener Dynaft unter biefen Stammen hervorgeragt hatte 28), fiel endlich das Uebergewicht ben machtigen herrichern Mafeboniens zu. Seit ber Erweiterung biefer emporftrebenben Dacht umfaßten Lynfestos, Belagonia, Dreftias und Elimeia bas obere Mafedonien. Roch fpater nannte man es bas freie Matedonien, jedoch erft unter ber romifchen Berrichaft. Einige bezeichneten auch biefen gefammten gandercomplex bis nach Korcyra mit dem Ramen Makedonien, zumal ba alle biefe Bolter fich burch einerlei Haartracht, einerlei Mantel, burch einen und benselben Dialett und viele andere Dinge in gleicher Beife auszeichneten. Ginige bedienten fich auch zweier Sprachen. Als biefe gange Bolfermasse jum romischen Reiche gehörte, suhrte bie Egnatische Straße (h'Epvaria bobs), von Epidamnos und Apollonia beginnend, mitten durch diese Landschaften hindurch, in welchen auch viele Stadte, namentlich diejenigen, welche fich beim erften Erscheinen ber Romer freundschaftlich und wohlwollend gezeigt hatten, autonom geblieben waren. An der Straße nach Kandavia (περίδε την έπλ Κανδαουίας δδον) befinden sich die Scen um Lychindos, welche reichen Borrath an eingefalzenen Fischen liefern. Sier erwähnt nun Strabon nochmals bie sammtlichen Bluffe, welche aus biefen Regionen in bas ionische und in bas sudliche Meer (b. h. ben forinthis fchen Meerbufen) einmunden: ben Inachos, ben Rhatovs, ben Euenos, ben Achelous, ben Erigon, welcher, viele Fluffe aus ben illyrischen Gebirgen und anderen Regionen aufnehmend, fich in den Axios ergießt 29). In fruheren Beiten existirten auch namhafte Stabte in ben Bebieten Diefer Bolferfchaften, fowie Belagonia brei Stabte hatte, zu benen auch Azoros gehörte, sowie am Erigon alle Stadte der Deurioper lagen, ju benen Bryanion, Alaskomená und Stymbara gehörten. Rydrá (Kύδραι) war eine Stadt der Brygen, Aeginion eine Stadt der Tymphaer, an Aithifia und Triffe grenzend, in ber Rabe von Matedonien und Theffalien um bas Poionund Bindosgebirge, wo die Aithifes hauften und die Quellen bes Beneios fich befinden, beren Gebietes wegen Die Tymphaer und die Theffaler am Bindos mit einander im Streite lagen. Dann Dryneia am Fluffe Jon, von ber tripolitifchen Stadt Azoros 120 Stabien entfernt. In ber Rabe befanden fich Alalfomena, Aiginion, Guropos und die Einmundung des Jon in den Beneios. Sier bemerkt Strabon, daß in früherer Zeit Epeiros, obgleich von rauher Ratur und von Gebirgen, wie ber Tomaros und ber Bolyanos, burchzogen, doch geblüht und eine ftarte Bewohnerschaft gehabt habe (edavoge η τε "Ηπειρος πασα). Bu seiner Zeit aber seien viele

Regionen verödet (τα πολλά μεν έρημία κατέγει), andere feien nur noch in Dörfern und Ueberreften von Städten bewohnt. So habe auch das Drafel von Dodone ebenso wie andere aufgehört. Rach Philochoros hieß ber Diffrict um Dobone, in uralter Beit von Belaggern bewohnt. Bellopia, wie bies auch bereits Befiobos angegeben hatte 30). Dobone, sowie der Berg Tomaros oder Emaros, an dessen Fuße das Heiligihum lag, gehörte einst den Thesprotern. Wenigstens haben die Tragifer, sowie Pindaros Dodone noch als thesprotisch bezeichnet, spater wird es als molottisches Gebiet genannt 31). In dieser nordwestlichen Region von Hellas haben wir nur noch die Hauptinsel im ionischen Meere, Korcyra (Kégxυρα, Korfu) zu beleuchten, welche von den Alten selbst fast einstimmig für Scheria, das Phaafeneiland, gehalten worden ift, obwol neuere Gelehrte die Identität in Zweifel gezogen und geleugnet haben 32). Sie ift die nordlichfte ber von ben Griechen bewohnten Inseln im ionischen Meere, Chaonien und Thesprotien in Epirus gegenüber und in die Gefchichte Griechenlands von ben alteften Zeiten bis in bas Mittelalter vielfach verflochten 33). Bahricheinlich hatten bie Phonizier fruhzeitig ihre Gultur hierher gebracht und die erfte Anregung zur Schiffahrt gegeben. Bon ihrer langgestreckten gebogenen Gestalt hatte sie auch den Namen Drepane (Δοεπάνη, Sichel) erhalten 34). Ihre Größe beträgt 10 Duabratmeilen und ift von hohen, bis ju 4000 guß aufsteigenden Gebirgen burchzogen. Der Berg S. Salvador, etwa 12 englische Meilen nordnordweftlich von der Stadt Rorfu, erhebt fich amischen 3000-4000 Fuß über die Meeresflache und gewährt eine überraschende Aussicht 35). In der Nahe der Sauptstadt liegt die Bergfpipe Itone ('Irwon), beren Ausläufer fubmarts bie Borgebirge Leutimna (jest Bianto) und Amphiphagos bilden, nordwärts in bas

"Εστι τις Έλλοπίη πολυλήϊος ήδ' έϋλείμων 'Ενθάδε Δωδώνή τις έπ' έσχατιῆ πεπόλισται.

Strabon (VII. p. 328) handelt hier über die Gelloi oder Selloi und vermag, wie er selbst bemerkt, nicht zu entscheiden πότεςον χοη λέγειν Ελλούς, ώς Πίνδαρος, η Σελλούς, ώς ύπονοουσι πας Όμηςω κείσθαι.

31) Strabon (l. c.) bemerkt hier noch, daß die dodonischen Priester die Gelloi oder Selloi auch Tomaroi oder Emaroi (Τομούςους, Τμάςους), d. h. gleichsum Τομαςοφολίακας, genannt worden seien. Früher waren die Propheten des Gottes nur Männer, später drei Frauen. Strad. idid. p. 329.

32) Bergl. Odyss. KVI, 227 seq. Die Korchräer hielten ihre Insel selber sür die Phäasen die Nockrete sich um so eistriger der Schiffschrt, weil auch die Phäasen die ausgezeichnetken Schisschrer waren Thukyd. I. c. 25. Bei Philostratos (Vit. Apoll. Tyan. IV, 20. p. 157. Olear.) führt ein reicher und üpviger Jüngling von Korchra (μειράκιον τῶν ἀβρῶν) seine Abstammung auf Alsinoos, den Phäasenstriken, zurüd. Die seltsame Etslärung von Welder, welcher auch Edermann beigetreten ift, sim Att. Phäaken.

33) Gine ausstührliche Darstellung der Geschichte der Insel hat Bord de Sainte Wilhelbes in einem Fragment aus der Kequegeben.

34) Aristoteles in einem Fragment aus der Kequegeben.

34) Aristoteles in einem Fragment aus der Kequegeben.

34) Aristoteles in einem Fragment aus der Kequegeben.

35) Bergl. M. 3. 6 as milton, Reisen (teutsch) I, 25 fg. Eine malerische Beschreibung hat B. Bischer (Grinnerungen und Eindrüde aus Griechenland S. 14 fg.) gegeben.

<sup>28)</sup> Als Berbiffas in Makedonien herrschte, unternahm ber mächtige Sitalkes, Fürst ber Obrysen, bessen Reich von Abbera bis jum Bontes und bis jum Istros und Hamos reichte, eine heerfahrt gegen Berbiffas mit 15 Myriaden (also circa 150,000 Mann) und hatte hier jedensalls vollsommen erreicht, was er wollte, wenn die Kischen laut Berabredung mit ihrer Flotte am User ber Chassibile erschienen waren. Thuspoides gibt die Macht und das Gebiet des Sitalkes genan an, sowie seine Einstünfte (Libr. II. c. 90—101). 29) Strab. 1. c. p. 326. 327.

<sup>30)</sup> Hesiod. (bei Strabon):

Cap Bhalafron (S. Katharina) und in das Cap Caffiopeum auslaufen. Durch bas Gebirge Itone (auch Ithone genannt) wird die Infel gleichsam in zwei Salften getheilt. Die nordliche Halfte der Insel hat mehr Gebirge als die fübliche, welche auch schmaler ift. Der Boben ber Infel ift fruchtbar, allein ba fie größtentheils aus Bebirgeland besteht, fo wurde im Alterthume weniger Feldbau betrieben. Dagegen wurde viel guter Bein gewonnen. Das Hauptproduct ift gegenwärtig Del und die ganze Infel gleicht einem Olivengarten. Man berechnet die Delbaume auf 3 Millionen 36). Schiffahrt war feit ben älteften Zeiten eine Sauptbeschäftigung ber Bewohner. Bur Zeit ihrer hochsten Bluthe, por bem Beginne des peloponnesischen Krieges, bestand ihre Flotte aus 120 Schiffen und fie konnten fich mit ben reichsten ber hellenischen Staaten meffen, wie Thufybibes berichtet 37). Daher auch ihre Geringschätzung Korinthe, von welcher Metropolis die erften Unfiedelungen der Infel nach Bertreibung ber Liburner (700 v. Chr.) ausgegangen waren. Die Hauptstadt hatte im Alterthume benfelben Ramen wie die Infel, sowie gegenwärtig Korfu die Sauptstadt und die Infel bezeichnet. Die Afropolis ober Citabelle der Hauptstadt hieß im Mittelalter Korppho (aus 2000on) und daraus wurde endlich Korfu. Bor dem Hasen Hullaitos ('Talauxòs), jest Berama genannt, liegt das fleine Felseneiland Bondiko, welches die Einwohner für das versteinerte Phaalenschiff halten, welches den Odysseus nach Ithata gurudgebracht hatte 38). Das Klima ber Insel ist vortrefflich, doch dem nördlichen Europäer wenig zusagend. Ihrer gunftigen Lage für das Kuftenland von Epirus wegen wurde die Insel einst von Pyrrhos erobert 39). Außer der Hauptstadt hatte die Infel noch eine zweite wichtige Stadt, Raffiope genannt. Im Jahre 220 v. Chr. traten Die durch vielfaches Unglud feit bem peloponnesischen Kriege geschwächten Bewohner unter romischen Schut und die Infel wurde von ben Romern für frei erflatt, mas andere griechische Staaten mit Miegunft betrachteten 40). Spater murbe bie Infel byzantinifc, neapolitanifc, ruffifc, turfifc, frangofifc, und endlich gelangte dieselbe als eine ber fieben ionischen Inseln unter die Aegide Großbritanniens, von deffen Oberhoheit sich gegenwärtig die sieben Inseln zu befreien und mit bem Ronigreiche Griechenland gu vereinigen ftreben 41). Begenwärtig hat die Infel wieder hohe

Bedeutung. Sie liegt an ber Bafferftrage berer, welche von Trieft aus nach Griechenland, Afien, Megypten fegeln und umgefehrt, beren Bahl fehr groß ift. Gin Reisender bemerkt: "Go begleiteten uns auf ber rechten Seite die unwirthlichen Ruften von Epirus, auf ber anderen die zierlich geschnittenen Gestade ber Infel ba Phaafen. Gin ichon geformter Bergfamm gieht bon einem Ende bes Eilandes jum andern. — Endlich tritt auch die hohe Beste von Korfu am Horizonte auf: bas Fahrzeug zieht mit vollen Segeln unter dem doppelfpigigen Felsen hin, der fie tragt, und ftreicht bann an ber niederen Infel Bido vorbei, die den Eingang bes Safens beschütt." Ein anderer Reisender bemerkt, daß über bem Eingange bes Kanals von Rorfu die molottischen Berge in weitefter Ferne fichtbar werden 42). 3mei fleine Infein liegen zwischen Korchra und Leukas, Pari genannt (Παξοί), gegenwärtig Paro und Antiparo 43). 2. Steub bezeichnet Baro als ein fleiues, mit Dlivenpflangungen bebedtes Kelfeneiland. Diefem und ber füblichften Spite Rorfu's gegenüber liegt Parga, eine turfische Stabt mit hoher Citadelle und doppeltem Safen, an ber Rufte Albaniens, auf einem fteilen Felfen. Die Stadt erfdeint auf einer hohen Rlippe fenfrecht über ben Deereswogen. Ihre weißen Saufer, Thurme und Minarets treten an bem bunteln Borhange, welchen bie albanefischen Bene binter ihm umspannen, blenbend hervor 44). In bet Rufte von Epirus liegen auch die bereits ermahnten fleinen Inseln Sybota, wo die Seeschlacht ber forinthis fchen mit ber ferfyraifchen Flotte zu Anfang bes pelopons nefischen Krieges ftattfanb 46).

Bis hierher haben wir Strabon zum ficher genommen und nebenbei neuere Reiseberichte benntt. Bevor
wir nun zu ben zahlreichen Inseln bes ägäischen und
bes thrakischen Meeres, ben Cykladen und Sporaden,
übergehen, ziehen wir noch den Periegeten Paufanias
in Betracht, dessen Beschreibung von Hellas sich nur
auf den Peloponnesos und die südlichere Hälfte bes
griechischen Continents bezieht. Seine aussührlichen Beschreibungen der Städte mit ihren Tempeln, Staatsgebäuden und Kunstschaften fönnen wir natürlich nur
kurz berühren, dagegen die landschaftlichen Beschreibungen größere Berücksichtigung sinden muffen.

<sup>36)</sup> B. Vischer a. a. D. S. 16. 37) Libr. I. e. 25. Bergl. III, 8; und H. Bobrif, Griechenl. S. 162. B. Vischer S. 18—20. 38) Bergl. B. Vischer a. a. D. S. 17 sg. 39) Pausan. I, 11, 6. 40) Strab. Excerpt. libri VII. sine c. 2. p. 329. Daher ein Sprüchwert entstanden war: Elevotépa Kópavopa zéz ŏnov déleig. Bergl. Strab. VI, 2, 269; VII, 3, 299. Casaub. Ueber die forchräsischen Inserie hat Böck (Corp. inser. Gr. Vol. II. N. 1838. 1839 seq.), über die Münzen Bellerin (Récueil de med. d. peupl. Tom. III. pl. 96. N. 8. 9.), Mionnet (Descr. de med. T. II. p. 72 seq. Supplem. T. III. p. 431) gehandelt. Ueber die Brytauen und Synprytanen handelt Böck (l. c. ad N. 1845. 47). Ueber die Monate der Korcycker 3beler, Hand ber mathem. u. techn. Chronologie 1. Bd. S. 368. 41) Bergl. L. Steub, Bilber aus Griechenland 2. Bd. S. 143. Bory de Saint-Vincent, Histoire et Descr. de Iles Ioniennes

p. XXIV seq. unb Livr. VII. p. 323—342. Actere Sup for biefe Infel finb: A. M. Quirini, Primordia Corcyrae, Briz. 1738. 4. Biagi, De veteri Corcyraeorum republ. in sefen Monum. Graec. e Museo Naniano, Rom. 1784. A. Musteri, Illustr. Corcyresi T. I. II. Mil. 1811—12. G. C. A. Miller, De Corcyraeorum republica. Gott. 1835. 4.

<sup>42) &</sup>lt;sup>2</sup>. Steub, Bilber aus Griechenland 2. Bb. S. 140 fg. Profesch v. Often, Denkwürdigf. und Erinnerungen aus dem Orient 1. Bb. S. 19.

43) Polydios (II, 10) erwähnt ein Seetressen der Allytier gegen die Asarnanen und Achder: unglerode aalovuμένους Παξούς. Bergl. Plin. H. n. IV, 12, 19. und Bory de Saint-Vincent 1. c. p. 349 seq.

a. a. D. S. 139. W. 3. hamilton a. a. D. I, 27 (tentil 1843). Die Korsioten haben zweimal die Parga belagerunden Allessen genöthigt, die lange Belagerung ausgugeben. Bory de Saint-Vincent 1. c. p. 265 seq.

45) Thukyd. I, 47: έν μιᾶ τῶν νήσους αι καλούνται Σύβοτα. Bergl. Palmerii Antiquit. Graec. p. 276-

65

Cap. 17. Baufanias ift burchaus mehr periegetischer Topograph als Geograph. Daher nehmen seine Berichte über bas Innere ber Stabte, beren Tempel mit ihren Merfwürdigfeiten, die Staatsgebaube, die Runftschape, bie Schidfale ausgezeichneter Manner, bie Geschichte ber Städtegrundungen, der Stammvater, Beroen und Stabtegrunder mit den buntfarbigen Mythenfreisen, die Culte, Myfterien, großen Festipiele (befonders ber Olympien) bei weitem größeren Raum ein als die Charafteriftit ber Landschaften, die Beschreibung ber Umgebung ber Stäbte, ber Entfernungen und Strafen von einer Stadt gur andern, ber Aluffe, Seen und Gebirge. Und bennoch ift er in ber letteren Beziehung von großer Wichtigfeit. Denn die alteren Geographen haben fich auf specifische Topographie viel zu wenig eingelaffen, da fie mehr gange gander und ganoftriche in ihren Umriffen als einzelne Dertlichkeiten ins Auge faßten, obwol fie auch nebenbei topographische Merkwurdigkeiten berühren und wichtige Stadte genauer beschreiben 46). Baufanias beginnt mit Attifa, und zwar mit bem weit ins Meer hinausragenden Sunium, ber alten attischen Seeveste,

welche bas Meer weithin zu überschauen gestattet. Bon hier aus wendet er fich nach Laurion mit seinen einst ergiebigen, doch ichon im Alterthume erschöpften Gilberbergwerfen, bann gur Patroflosinfel und gum Beiraeus. einst blos ein Demos, feit Themistofles der berühmte breifache hafen Athens, in welchem gegenwärtig abermale ein vielseitiger Verfehr aller Schiffahrt treibenden Rationen erwacht ift. Phaleron, ber altere Safen, lag ber Stadt allerdings weit naher, allein er mar weniger ficher, weniger geräumig, im Gaugen weniger brauchbar als ber neu hergestellte Beiraeus. Auch Munnchia hatte feinen Safen, von welchem 20 Stabien entfernt bas Borgebirge Kolias liegt, wo einst die Trummer der perfischen Flotte von ben Bellen angetrieben murben 47). Bon biefen Safenplagen wendet fich nun Paufanias nach Athen felbst, beren innere Topographie, Tempel, Staatsgebaube und die Kunftwerke im Bereiche ber Stadt und Afropolis er weitläufig beschrieben hat. Bon ben alten Demen auf ber Ebene von Athen find noch gegenwartig zahlreiche Ueberrefte mahrzunehmen 48). Eleusis aus geht Paufanias junachst nach Plataa und bann nach Megara. Bevor Eleuthera mit dem Gebiete von Attifa vereinigt wurde, war biefer Ort die Grenze zwischen Attifa und Bootien. Die Eleuthereer hatten fich aus haß gegen die Bootier mit Athen verbunden 49). Seit biefer Zeit bilbete ber Ritharon bie Grenze. Eleuthera lag am Fuße bes Ritharon, etwas höher als bie Ebene, und Paufanias fah noch die Ringmauern in ihren Ueberreften, sowie beutliche Spuren und Fragmente von den Wohnhäufern ber alten verblichenen Stadt. Die Brengen zwifchen Attifa und Plataa maren fcon lange ein Streitpunkt zwischen Athen und den Bootiern gewesen, und die Plataer waren endlich von Bootien abgefallen und hatten fich schon vor ber Schlacht auf Marathon ben Athenern übergeben. Befondere hatten die Korinthier bem Streite durch eine neue Grenzbestimmung ein Ende gemacht. Allein dies war nur von furger Dauer, als endlich die Athener ben Asopos und den Ort Hysia ('Tolau) ale Grenze zwischen ben Gebieten von Bootien und Blataa feststellten bo). Daher bie Blataer gur Schlacht auf Marathon mit allen ftreitbaren Mannern (πανδημεί) erschienen waren. Aber leider wurde im peloponnesischen Rriege bie Stadt zu Gunften ber Bootier von ben Spartanern eingeschloffen, erobert und zerftort.

<sup>46)</sup> Baufanias aus Cafarea in Rappadofien, nur wenige Jahre frater ale Blutarch unter ben Antoninen lebenb, bat fich in feiner Beriegefie auf Griechenland im speciellsten Sinne beschränft, obs gleich er hier und ba beilaufig auch Bemerfungen über anbere Lanber einwebte. Sein Bert fann uns vorzugeweise als Runft= topographie gelten, sofern er alle wichtigeren Denfmaler ber Kunft, welche zu seiner Beit in Hellas noch vorhanden waren und welche er selbst in Augenschein genommen, genauer beschrieben hat, ohne grade einen begeisterten Gerold ihrer Borzilglichfeit abzugeben. Die schonften Werfe waren freilich mahrend ber ihm vorausgegangenen zwei Sahrhunderte nach Rom gewandert. Aber bennoch war die Raffe ber noch vorhandenen fo groß, daß felbst unbebeutenbe Stabte noch gar Bieles aufzuweisen hatten, weil bie Beiligfeit bes Gultes noch gar Bleies aufzweisen hatten, well die Pelligteit des Gultes boch einigermaßen schützend wirfte. Seine Beschreibungen der Kunfts werfe find aber ftete kurz gehalten und oft mit wenigen Worten abgethan, ober er enthält sich des Urtheils ganz und referirt einsach, was er mit seinen Augen gesehen hat. Hiermit verknüpft er die Darstellung geschichtlicher Ereignisse und topographische Stizzen. Daneben ersahren wir durch ihn weit mehr über die zahlreichen fleinen Bergkäbte mit ihren Afropolen und Tempeln und Hainen, alls durch irend einen andern alten Geographen welche fleinere als burch irgent einen anbern alten Geographen, welche fleinere Stabte oft nur mit Ramen nennen, ohne fich auf eine nahere Be-trachtung einzulaffen. Gine lehrreiche Charafteriftit bes Baufanias in Beziehung auf Kunftarchaologie und Mythologie hat Theob. Banoffa (Proben eines archaologischen Commentare zu Bausanias) Panofia (Proden eines archaologischen Commentars zu Pausanias) in den Abhandl. der Berliner Afad. d. Wissensch. (1853. 2. Abth. S. 32 fg.) mitgetheilt. Pausanias hat seine zehn Bücher nach den beschriedenen Ländern benannt. Das erste Buch nennt er Ardida συγγραφήν (Π, 21, 5; III, 11, 1; 17, 3; V, 10, 2; VII, 7, 4; 20, 3; IX, 6, 2), auch τὰ ἐς Ἀθηναίους, auch τὰ Ἀττικὰ (Γ, 22, 6; VII, 20, 3; IX, 13, 4). Das zweite Buch nennt er την Κορενθίαν συγγραφήν (V, 18, 2), odwol nur der kleinste Theil über Korinth selbst handelt (c. 1—5). In ähnlicher Weise Bezeichnet er die ührigen Rücher. Der Acharding von Klis hat bezeichnet er die übrigen Bucher. Der Beschreibung von Elis hat er aber zwei Bucher (V. und VI.) gewidmet ('Hliana, ra es 'Hlelove und doyov rov es 'Hlelove, VIII, 48, 2; X, 37, 4; X, 9, 1), weil er ben Schauplag von Dinmpia, ben reich mit Bildwerten ausgestatteten heiligen Sain Allis und ben Gergang ber gesammten Gestlichkeiten bei ber Feier ber großen pentaeterischen olympifchen Spiele mit befchrieben hat. In biefer Beziehung bleibt er bie michtigfte Quelle, welche uns aus bem Alterthume guftromt. Bergl. Rraufe, Dlympia, Borrebe S. VI fg., XVI fg., S. 109 fg.

M Cnepti. b. D. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>47)</sup> Ueber bie attifchen Safen haben in neuerer Beit Biele gehandelt. Abgesehen von Leafe (Topographie von Athen) und f. Curtius (De portubus Athenarum) haben neuere Reisende bie C. Curtius (De portudus Attenarum) gaben neuere Reifende bie Untersuchung wieder aufgenommen. Rur wenig bemerft Profesch v. Dsten (Denswürdigs, und Erinnerungen aus dem Drient 2. Bd. S. 650 fg.). Aussührlicher Ulriche (in der att. Zeitschrift Έραννιστής, φυλλάδιον Η΄. Τομ. Α. 5. Φεβρ. 1843. und Zeitschr. für die Alterth.-Bissensch. 1844. S. 17 fg.), welchem G. Hanriot (Rech. sur la topographie des Demes de l'Attique p. 18 seq.) entgegengetreten ift, beffen Urtheil aber B. Bifcher (Grinnerungen und Einbrude aus Griechenland S. 210 fg.), welcher biefen Gegenftanb ausführlich entwiffelt, nicht gelten laffen will. Den Artifel Peiraeus in ber britten Section habe ich 1840 geliefert, mo freilich bie neueften Untersuchungen noch nicht erschienen waren. 48) Beigl. B. Bifcher a. a. D. S. 57. 49) Pausan. I, 38, 8. Herodot. VI, 108. 50) Bergl.

Rur ein fleiner Theil ber Bewohner mar burch einen nachtlichen Ausfall nach Athen entfommen 51). Rochmals hatte bie Stadt baffelbe Schidfal burch bie Bootier ju bestehen, und die noch vorhandenen Plataer fehrten erft gurud, nachbem Philippos von Mafedonien bei Charoneia gefiegt hatte 52). Gin anderer Weg von Gleufis aus führte nach Megara, welcher zugleich bie nachfte Strafe nach bem Ifthmos und Rorinth war. Der Safenort von Megara hatte von bem Rifos feinen Ramen Rifaa erhalten und mar einft mit Megara burch zwei Mauern verbunden, wie ber Beiraeus mit Athen. Auch batte biefer Safenplat eine Afropolis, welche ebenfalls Rifaa genannt murbe. Megara hatte in uralter Beit ju Athen gehört, war aber fpater unabhängig geworden und hatte fich mahrend des peloponnefischen Krieges mit ben doris ichen Stämmen gegen Athen vereinigt. Daher hatte Die Stadt von ben Athenern ju Baffer und ju Lanbe alls jährlich gar viel zu leiben, woburch ihre Bluthe und Dacht völlig in Berfall geriethen 53). Die Stadt hatte amei Afropolen, von welchen die eine Raria genannt wurde, die andere ihren Ramen von bem Alfathus er= halten hatte 54). Um Safenorte Nisaia gog fich eine fleine Insel bin, beren Ramen Baufanias nicht ans gegeben, wol aber bemerkt hat, daß hier einst Minos mit seiner Flotte gelandet und den Krieg gegen Nisos begonnen habe 55). Das megarische Gebirgsland grenzt an Böotien und hier lagen die megarischen Städte Pegä (Nyai) und Aegosthena (Alyóskeva) 56). Abseits vom Mege nach Pegä liegt ein Felsen, welchen eine Abtheisung Perser des Nachts für ein seindliches Corps angesehen und ganz mit Pfeilen durchbohrt haben sollen. Begä oder Pagä zeichnete sich durch ein ehernes Agalma der Artemis Soteira und durch ein Heroon des Aigyaleus, eines Sohnes des Adrastos, aus. Aegisthena hatte ein Heiligthum des Melampus. Eine zoun der Megarer war Ereneia. Dann erwähnt er die Straße nach Rorinth und ben ffironischen Felfenpfab, welchen wir oben beleuchtet haben. Rach ber Angabe bes Baufanias hatte Stiron felber in ber fruheften Beit ihn fo weit gangbar gemacht, bag ruftige Manner es magen fonnten, benfelben gu paffiren. Bo ber Bfab am ichmalften war, ragen bie molurischen Felfen empor, von welchen fich bie Ino mit bem Melifertes ins Deer gefturgt haben foll. Die benachbarten Felfen galten ale verflucht, weil Sfiron von diefem fremde Banberer ins Deer gefturgt habe, wo fie von einer großen Schildfrote ergriffen worben feien 67). Mus bem megarifchen Gebiete fommt Baufanias in bas forinthische, welches zu feiner Zeit als Theil von Argolis galt. Der erfte bewohnte Drt biefes Gebietes war Krompon auf ber Oftseite bes Ifthmos, nach welchem Orte ber fromponische Gber feine Benennung erhalten hatte. Krompon wird von Strabon ermahnt 58). Dann

folgt ein Fichtenhain, wo Ginis Bitpofamptes feinen Frevel gegen bie, welche er im Bettfampfe überwunden, getrieben haben foll, bis ihn Thefeus bewaltigte und in berfelben Urt bestrafte, ale er bie Strafe von Trojen nach Athen fauberte und Frevler vertilgte, fowie er ben Beriphetes ju Epidauros erlegte. Der Ifthmos erfuedte fich einerseite bis Renchrea, anderfeite bis jum Dem bei Lechaon. Alle Diejenigen, welche ben Beloponnejos in eine Infel umgestalten wollten, haben endlich bavon abgelaffen und find nicht bis jum felfigen Boben vor gedrungen. Laut eines alten Mythos gehörte Korinth mit feinem Gebiete bem Boseibon, Afroforinth bem Belios. Go hatte Brigreus ben Streit beiber Gottbeiten entschieben. Die beiben Safenorter batten ibre Ramen von Ledjes und Renchrias erhalten, ben Gobnen bes Bofeibon und ber Beirene 69). Rorinth batte bie portrefflichfte Lage burch feine Safen an grei Meren und burch feine ichugende hohe Afroforinthos. Bluthe und Reichthum biefer Sandeleftabt waren bervorragend und fie fonnte in biefer Begiehung mit Athen wetteifen, obgleich bas forinthifde Gebiet bem attifchen an Umjang nicht gleich fam und bas Deer von ber forinthischen Rione nicht beherricht murbe. Die Stadt felbft hatte gablreide öffentliche Gebäude und Tempel, herrliche Quellen und Brunnen, vortreffliche Baber, auch eine Bafferleitung von ben ftymphalifden Gemaffern ber, in welcher Bo giehung Sabrian für bie burch Cafar wiederhergeftellte Stadt viel gethan hatte 60). Die Afropolis befchreibt ber Berieget mit allen ihren bamals noch vorhandenen Tempeln und Bauwerfen genauer. Wenbet man fic von Afroforinth aus, fahrt er fort, nach ben Gebirgen bin, fo gelangt man jum teneatischen Thor und ju einem Tempel ber Gileithpia. 60 Stadien entfernt liegt Tenca, beren Bewohner fich von ben Tenebiern ableiteten, melde von ben Griechen nach Ilions Fall als Gefangene mit fortgeführt worden feien. Bon bier aus gelangt er nach Sifnon, beren Gebiet junachft an das forinthifde grengte. Sier habe in uralter Beit Apis geherricht, ein machtiger Dynaft, nach welchem ber gange Beloponnefos Apia ge nannt worden fei. Erft fpater habe bas fithonifche gand feinen Ramen von bem Gifpon aus Attifa erhalten al). Die Stadt Sifnon hatte fruber auf ber Gbene gelegen. Demetrios Poliorfetes gerftorte fie aber und baute eine neue Stadt an bie Afropolis an. Diefelbe murbe frater turch ein Erdbeben ftart mitgenommen, fodaß fie ibren früheren Blang nie wieber zu erreichen vermodet 62). Baufanias fant jeboch Stadt und Afropolis noch mit gablreichen Tempeln, mit einem Theater, Gomnafium und anderen öffentlichen Gebauben, fowie mit gablreiden Bilbmerfen ausgeftattet. Bon Gifyon ben geraben Beg nach Phlius einschlagend, gelangte er 10 Stabien links abweichend zu bem Saine Byraa mit einem Tempel ber

<sup>59)</sup> Pausan. II, 1, 6; c. 2, 3. Die Umgebung Korinthleberührt auch Thukyd. IV. c. 42. 43. 60) Pausan. II, 3, 5 Ueber bie gegenwartigen Ueberrefte Samilton, Reifen (teutsch) I, 41. 61) Pausan. II. c. 5. 6. 62) Pausan. II, 7, 

<sup>51)</sup> Herodot. VI, 108. Thukyd. II, 2; III, 68. 52) Pausan. IX, 1, 2, 3. 53) Pausan. I, 40, 3. 54) Pausan. I, 40, 4; c. 42, 1. 55) Pausan. I, 44, 5. 56) Pausan. I. c. 3n der lateinischen Uebersetzung bei Giebelis (Baga und Megisthena). Baga ift nur borifche Form. 57) Pausan. I, 44, 10-12. Baga ift nur borifche Form. 58) Libr. VIII, 380.

Demeter Broftachia und ber Rore, wo die Manner allein ein Seft begingen, mahrend fie ben Frauen gur Feier ben Rumphon (τον Νυμφώνα καλούμενον), b. h. ein Beiligthum ber Rymphen, überließen. Bon bier aus gelangte man in 60 Stabien nach Titane, fonnte aber wegen bes beengten Beges nur ju Fuße, nicht zu Bagen bahin wandern 63). 3ft man 20 Stadien vorwarts gegangen und hat linis ben Ajopos überfchritten, begegnet man einem Tempel der Eumeniden. Titane hatte Diefen Ramen von Titan, bem Bruber bes Belios, erhalten. welcher auf bem Berggipfel bei biefem Orte gewohnt haben foll. Paufanias meint, Diefer Titan habe fich in ber Beobachtung der Jahreszeiten, in der Beftimmung ber Tage jur Aussaat und Ernte, überhaupt in Berbefferung und Regelung ber Landwirthschaft ausgezeichnet, meshalb er für einen Bruber bes Selios gehalten worben fei. hier ftanben auch Agalmata bes Alexanor und bes Eugmerion. Dem erfteren wurde als Beros, bem letteren als Gott geopfert. Paufanias hat den Guamerion für benselben gehalten, welchen bie Bergamener Telesphoros, vie Epidaurier Atefios nennen 44). Bon hier aus gelangt man jum hafen von Sityon. Richt fern davon liegt auch der Hafenort von Pellene, welches έπίνειον ben Ramen Ariftonauta führte. Geht man weiter auf der Strafe vormarts, fo tommt man jum Fluffe Eliffon und bald barauf jum Bluffe Sythas, welche beibe fich in ber Rabe ins Meer ergießen 64). An Sityon grenzt Phliasta, von Titane 40 Stadien entfernt. Die Straße von Sityon nach Phliasta ift eine gerade. Mit den Arkadern hatten die Phliaster Richts gemein, auch werden sie im homerischen Schiffstataloge nicht zu ihnen gezählt. Sie waren ursprünglich Argeier und gehörten seit der Gin-wanderung ber Herakliben zu ben Doriern. Phlius war auf einem Hügel erbaut, welcher βουνός noch jur Zeit bes Baufanias nach bem Gründer ber Stadt ber Arantinische ('Apervivos) genannt wurde. In der Rahe er-hebt fich ein anderer Sügel mit der Afropolis, mit einem Cypreffenhaine und mit einem Tempel ber Hebe 66). Die Stadt felbft, sowie ihr ganges Gebiet hieß ursprunglich Arantia. Noris aber, Herrscher von Phliafia, nannte bas Land zum Andenfen an feine Schwefter Araithyrea, wie es auch noch von Homer bezeichnet worden ift ('Oquelas τ' ἐνέμοντο, 'Αραιθυρέην τ' ἐρατεινήν). End= lich benannte Phlias, welcher am Buge ber Argonauten Theil genommen, bas land nach feinem Ramen, welcher fich bis in bie spateste Beit behauptete 67). Bei ber Ginwanderung ber Herafliden fahen fich die Phliafier genothigt, Die Dorier aufzunehmen und ihr Gebiet mit ihnen zu theilen. Der Tempel ber Bebe mit einem Saine und mit dem Afplrechte galt als uralt und von besonberer Beiligfeit (legov άγιότατον έκ παλαιού). Wenn Gefefielte hierher gelangten, murben fie ihrer Feffeln entledigt, welche fie an den Baumen des haines auf-bingen 66). In diefer Stadt, nicht fern vom Martte,

befand fich ber sogenannte Omphalos, welcher für ben Mittelpunkt bes ganzen Beloponnesos gehalten murbe. Funf Stadien von Phlius mar ber Ort Relea (Keleal) entfernt, wo ju Ehren ber Demeter alle vier Jahre ein Beih- und Minfterienfest (redern) begangen wurde, eine Rachbildung der attischen Eleufinien. Auf der Strafe von Korinth nach Argos gelangt man nach Kleona, einer Stadt von mittler Größe. Bon Kleona führen zwei Wege nach Argos. Der furzere fann nur von einem ruftigen Danne benutt werben, fur Wagen ift er nicht brauchbar. Der andere langere führt über ben Gebirgsvaß Tretos, ift zwar wegen der fich hier zufammenbrangenben Bebirgehöhen fcmal, fann aber boch leichter mit Wagen befahren werden als ber erftere. In diesem Gebirgszuge wird die Hohle des nemaischen Lowen gezeigt, und nur 15 Stabien bavon entfernt liegt Remea, ber Schauplat ber nemeischen Spiele, mit bem einst stattlichen Tempel bes Zeus Remeios, welcher Tempel bereits gur Beit bes Baufanias ber Bebachung und ber Zeusstatue beraubt war. Sier foll Opheltes von einer Schlange getöbtet worben fein, weshalb bie Rampffpiele eingesett wurden 69). Die Argeier mablten ben Briefter bes Beus und opferten hier bem Gotte und der Remea. Gin Cypressenhain umgab den Tempel und hier befand sich bas Grabmal des Opheltes, sowie ein Erdtumulus als Denkmal des Lyfurgos, Baters des Opheltes 70). Oberhalb Remea liegt ber Berg Apefas, mo Perfeus zuerft bem Beus Apefantios geopfert haben foll. Auf bem Wege über ben Tretos nach Argos finbet man die Ueberrefte von Myfena, welche noch gegens wartig vorhanden und von neueren Reisenden oft be= schrieben worden find <sup>71</sup>). Zu Tironth fand Paufanias noch die Anzeichen der Wohnung des Proitos. Die Mauern von Tirnns und Myfena mit ihren unverwuftlichen Thoren und die noch gegenwärtig ftehenden mytenaifchen lowen murben einft von ben Bewohnern biefer Stadte fur Werte ber Antlopen gehalten, mas wenigstens andeutet, bag es uralte Schopfungen waren, beren Urheber man nicht mehr fannte. Das Beraon war von Myfend links ab 15 Stadien entfernt. Sier ftogt man auch auf ein Flugchen Eleutherion, beffen Gewaffer gu

<sup>63)</sup> Pausan. II. c. 7—11. 64) Pausan. II. c. 11, 5 seq. 65) Pausan. II, 12, 1—3. 66) Ueber bie Lage ber Aropolis f. W. M. Leake, Travels in the Morea. Vol. III. p. 340 seq. 67) Pausan. II. c. 12. 13. 68) Ibid. c. 13, 3.

<sup>69)</sup> Die Geschichte ber großen nemeischen Festspiele habe ich in der Schrift: Die Phihien, Nemeen und Ishmien S. 107 fg. entwickelt, wo auch der Schauplat beleuchtet worden ift. Eine weitere Deutung des Zeds Neueigs, Neuniog als Naturgott und Rährer der Schafe hat Ereuzer (Symbol. III, 133 [3]) gegeben. Die Ueberreste des Tempels zu Nemea, den Grundriß und Aufriß desselben, sindet man in der Expédition scientisque (Vol. III. pl. 71—75) bilblich veranschaulicht. 70) Pausan. II, 15, 2. 3. 71) Den Namen Mysend (citet Bausanias (II, 16, 3) von μύκης αδι τοῦ ξίφους γὰς ἐνταῦθα ἐξέπεσεν ὁ μύκης αὐτῷ καὶ τὸ σημεῖον ἐς οἰκισμὸν ἐνόμιζε συμβήναι πόλεως. Gine andere Mähr leitete den Namen von μύκης (Schwamm ab, und eine dritte von der Mysene, einer Tochter des Inachos, die Homer crwähnt hat, welche aber im Epos der großen Edene als Gemahlin des Arestor bezeichnet wird. Pausan. 1. c. Absbildungen der Ueberreste von Mysenā u. s. w. gewährt die Expédition scientisique de Morea Vol. II. pl. 64—71. Ebenso W. Dodwell, Views and Descr. of Cyclop. or Pelasg. Remains pl. 5—11.

Sühnungen und geheimen Opfern gebraucht wurde. Das Beraon lag etwas tiefer ale ber Berg ober Sugel Euboa, und bas Flugden Afterion, welches am Beraon vorüberftromt, fallt in einen Abgrund und verschwindet. Dem Heraon gegenüber liegt der Berg Afraia und die umberliegende Landschaft hieß Prosymna. Die Namen Euböa, Afraia und Prosymna ftammten laut ber Sage von ben drei Tochtern des Afterion, von welchen Bere auferzogen worden fein foll. Begibt man fich von Myfena nach Argos, fo begegnet man auf der linken Seite des Beges bem Beroon des Berfeus. Dann gelangt man jum Fluß Inachos, und wenn man diefen überschritten bat, ju einem Altar Des Belios. Die Stadt Argos mit ihren überaus gablreichen Tempeln, Denfmalern und Runftwerten, fowie die Lariffa genannte machtige Afropolis berselben beschreibt nun Bausanias ausführlicher, als daß wir feinem Berichte hier folgen fonnten 72). Bon Argos aus führen verschiedene Wege nach andern Regionen bes Beloponnejos, und einer berfelben auch nach Tegea in Arfabien. Auf ber rechten Seite Diefes Weges liegt ber Berg Lyfone mit einem Tempel ber Artemis Orthia und mit den schönften Copressen (δένδοα αυπαρίσσου κάλ-Mora). Der Tempel wurde bem Baufanias als Werf bes Polyfleitos bezeichnet. Stieg man von biefem Berge herab, fo gelangte man auf der linken Seite ju bem Tempel ber Artemis Leophoros. In ber Rabe befindet fich der Berg Chaon, deffen Fuß mit fruchttragenden Bäumen besett ift, wo auch ber Erasinos wieder zu Tage tommt, beffen Gemaffer aus ben ftymphalischen Sumpfen ftammt. Schreitet man weiter auf bem Bege nach Tegea vorwärts, so gelangt man zur Rechten bes fogenannten Trochos nach Renchrea. hier mar ein Ruhmbenkmal (πολυάνδοιον) des Sieges der Argeier über die Spartaner bei Spfia, beffen Neberrefte weiter abwarts liegen 75). Ein anderer Weg führte von Argos nach Mantineia. Auf diesem Wege gelangte man zu einem Doppeltempel, welcher einen Eingang von Sonnenaufgang und einen anbern von Sonnenuntergang hatte. Bei jenem fand man ein Bildniß ber Aphrobite, bei Diesem eins des Ares. Weiterhin überschritt man bas Flüßchen Charadros und gelangte nach Dinoe. Dberhalb dieses Ortes liegt der Berg Artemission mit einem Tempel ber Artemis auf feinem Gipfel. Sier befinden sich auch die Quellen des Inachos, welches Flüßchen jedoch nur einen furzen Lauf hat. Roch ein anderer Weg führt von Argos nach Lyrfeia, einst Lynfria (von Lynfeus), fpater noch Lyrfos Lyrfeia genannt. Diefer Weg beträgt 60 Stadien. Die leberrefte Diefes Ortes boten dem Baufanias nichts Bemerkenswerthes dar als

ein Bildniß bes Lorfeus auf einer Stele. Lorfeia muß fcon jur Beit ber Entftehung bes Somerifchen Gpos zerftort worden fein, wie Paufanias angenommen, da biefer Stadt im Schiffstataloge nicht gebacht wirb. Dies fonnte gur Beit ber Ginwanderung ber Berafliben in ben Beloponnes gefchehen fein. 60 Stabien betrug mo ber Weg von Lyrfeia nach Ornea, welche Stadt bewith im homerischen Epos genannt wird, und gwar früher als Phlius und Sityon. Rach bem troifden Kriege waren die Bewohner biefer Stadt von ben Argeien hinweggeführt und nach Argos verfest worben. Dennoch fand Baufanias biefen Ort noch bewohnt. Auch mar hier noch ein Tempel ber Artemis mit einem aufrecht ftebenben Toanon ber Gottin und ein allen Gottern geweihter Tempel mohlerhalten zu feben. Senfeits von Ornea beginnen bie Gebiete von Silvon und Bbliefia. Begibt man fich von Argos nach Epidauros, fo begegnet man einem Bauwerfe, welches gang einer Brambe gleicht und mit Schilden von ber Geftalt ber angelichen ausgestattet ift. Es foll ein Denfmal ber in einer zwischen bem heere bes Afrifios und bem bes Broins gelieferten Schlacht Befallenen fein, und mit biejen argolischen Schilden foll man fich bamals jum erften Ral bewaffnet haben. Beiter fortichreitend und rechts abbengent gelangt man ju ben Ueberreften von Tironth 74). Die Tironthier waren von den machtigen Argeiern aus ibm eroberten Stadt vertrieben und in Argos aufgenommen worden, um die Macht bes eigenen Staates ju mir größern. Tironth mar gerftort worden. Die Mauern berfelben bezeichnet Paufanias als ein foflopifches Bauwerf aus unbehauenen Steinen, von welchen aus nicht ber fleinste burch ein Maulthiergesvann von ber Stelle bewegt werden fonne. Rleinere Steine bienten Wes jur Ausfüllung und harmonischen Ausgleichung. Get man von hier fort bis jum Deere, fo ftogt man mi bie Thalamoi ber Tochter bes Proitos 75). Bentet man fich nun ber gewöhnlichen Beerftrage ju, fo findet man auf ber linten Seite Mibeia, wo einft Glection ('Hleurovar), Bater ber Alfmene, geherricht haben fell. Paufanias fab Richts mehr als den Boben, we bie Stadt gestanden. Weiterhin auf der geraben Strafe nach Epidauros fommt man zur xoun Lessa mit einem Tempel und einem Koanon ber Athene. Ueber Leffa liegt der Berg Arachnaon, welcher jur Beit bes Inachos bar felaton geheißen haben foll. hier waren Alleie bes Beus und ber Bere, benen man Opfer brachte, wenn man auf Regen harrte. Bei Leffa grengt Argetis an bas epidaurifche Gebiet. Bevor man gur Stabt Gribante gelangt, fommt man jum Tempel bes Asflevios. ben

<sup>72)</sup> Pausan. II, 17—24. Ebenso nach Bausanias Leuke, Travels in the Morea Vol. I. 88. 101. 114. 126. 138. 142. 169. 247; Vol. II. 23. 341; Vol. III. 230. 262. 305 seq. In der Expédition scientifique de Morea (Vol. II. pl. 56—63) find die Ebene von Argos, die Topographie der State und der Afropolis, Mauerüberreste u. s. w. biblich veranschaulicht worden. Die Edene und Topographie von Argos hat auch B. Dodwell (Views and Descript. of Cyclopian or Pelasg. Remains pl. 12. 12.) schon veranschaulicht.

<sup>74)</sup> Die Ueberreste und Topographie von Tirpnth findet met in der Expédition scientisique de Morea (Vol. II. pl. 72. 73) gut durch Zeichnungen veranschaulicht. Ebenso bei Dodock Views and Deser. of Cyclopian or Pelasg. Remains pl. 2-4-75) Bausanias (II, 25, 8) gibt feine nahere Erstarung, worin die Thalomoi zu seiner Zeit noch bestanden haben. Chandler (Reiss Cap. 54) und mit ihm Siebelis zu dieser Stelle vermutben, das Bausanias die labyrinthartigen Grotten bei Nauplia darunter verstanden habe.

Auch hatte damals Aegina noch ein großes schönes

Theater und baneben ein Stadion 79). Außer anderen gablreichen Beiligthumern befand fich hier auch bas Banhellenion, ein Berg mit dem Tempel bes Beus, aus beffen aufgefundenen Trummern die äginetische Statuen-

gruppe in ber Gloptothet zu Munchen hervorgegangen ift 80). An bas Gebiet von Epidauros grenzt bas ber

Trozenier. Athene und Boseidon sollen fich um bies Land gestritten haben. Zeus habe es beiden gemeinschaftlich zuerkannt, weshalb auf den altesten trozenischen

Mungen ber Dreigad und ber Ropf ber Athene zu schauen find. Baufanias befdreibt nun die Tempel, Denfmaler,

Statuen, öffentlichen Bauwerte ber Stadt Trozen, namentlich auf bem Marttplate, aus welchen einleuchtet, baß auch biefe Stadt einft eine hohe Bluthe erreicht hatte 81).

Begibt man fich von hier über die Gebirge nach Ber-

mione, fo gelangt man zur Quelle bes fleinen Fluffes Hylitos und zu bem Felfen, wo Thefeus als Jungling bie Sandalen und das Schwert bes Aegeus aufgefunden haben foll. Beht man jum Safen bei Relenderis, fo

fommt man jum Orte Genethlion, wo Thefeus laut ber

Sage bas Tageslicht erblictte. Bon hier aus gelangt

man zum pfiphaifchen Meer (δάλατταν Ψιφαίαν), wo man noch ben wilben Delbaum zeigt, an welchem ber

Wagen des Sippolytos hangen geblieben und umgeworfen fein foll. Bum trozenischen Gebiete gehoren auch

berühmteften in Hellas. Das gange Gebiet von Epibauros war diesem Gott geweiht. Der Tempel war rings-herum von Bergen umgeben. Im Bereiche des heiligen Temenos mar es nicht geftattet, aus bem Leben gu icheiden. Sterbende und Gebarende wurden aus ber Rahe bes Gottes entfernt. So war es auch auf ber Infel Delos in Beziehung auf Apollon, bem Bater bes Astlepios. Die Statue des Gottes, aus Gold und Elfenbein hers gestellt, war ein Werf des Pariers Thrasymedes und hatte die Salfte von der Sohe des olympischen Zeus von Pheibias 76). Run beschreibt Baufanias bie Stadt Epis bauros mit ihrem Safen, mit vielen Tempeln, einem vortrefflichen Theater, einem Bauwerte bes Polyfleitos, von welchem hier auch ein Tholos, b. h. ein Runbbau mit Bemalben bes Baufias ausgestattet, hergestellt worben mar. In ber fpateren Beit hatte ein von Baufanias gerühmter römischer Senator Antoninus (ber nachherige Raiser Antoninus Bius, wie sich annehmen läßt) die Stadt mit vielen neuen Bauwerken geschmudt ??). In ber Rabe ber Stadt und bes Asflepieions ermahnt Baufanias zwei Berge, ben Tittheion und ben Koniortion. mit einem Tempel des Apollon Maliates. Ein britter Berg mar ber Korpphaon. Um Bege ju biefem tam man ju einem Delbaum, welchen Berafles verbreht haben follte (στρεπτης καλουμένης έλαίας φοτόν). Auf dem Gipfel des Korpphaon fand Baufanias einen Tempel ber Artemis, welchen auch die Dichterin Telefilla in einem ihrer Gebichte erwähnt hatte. Wenn man sich nach ber Stadt begab, fam man zu einem mit wilben Delbaumen befetten Blate, bem Syrnethion, mit einem heroon, der hyrnetho geweiht, Tochter des Temenos und Gemahlin bes Deiphontes, welche von ihrem Bruber Phalfes ohne Abficht baburch getöbtet worben, bag er fie mit Gewalt bem Deiphontes entreißen wollte. Sier befanden fich auch ein Denfmal der Meliffa, Gemahlin bes Periandros von Korinth, und bes Profles, Baters der Relissa, welcher Herrscher von Epidauros gewesen mar 78). Epidauros gegenüber liegt die Insel Aegina, welche ihren Ramen von der Aegina, Tochter des Aesopos, erhalten haben soll. Früher soll sie Dinone genannt worben fein. Der altefte Herrscher ber Infel, fo weit die Tradition gurudreicht, war Acafos, beffen Sohne Beleus und Telamon fich anderwarts eine Heimath fuchten, nachbem fie ihren Bruder Photos getodtet hatten. Megina gestattet unter allen griechischen Inseln am wenigsten eine bequeme Landung, da sich die Schiffe wegen der Rlippen und Felfenriffe an der Rufte ihr nicht leicht nabern konnen. Am hafen, wo die Schiffe ein-zulaufen pflegten, ftand ein Tempel der Aphrodite. In bem hervorragenoften Theile ber Stadt, welche ebenfalls Megina hieß, lag bas Miafeion, ein Quabratbau aus weißem Marmor, an beffen Eingange bie Statuen berer fanden, welche einft aus ben griechischen Staaten als Abgefandte an den Meatos gefchiat worden fein follen, welche Bildniffe noch von Baufanias gefehen wurden.

mehre kleine Infeln. Bu ber einen, Spharia genannt, konnte man zu Fuße gelangen, ba fie bicht am Ufer liegt. Auch wurde fie als die heilige Insel bezeichnet. Die Insel Kalauria war seit alter Zeit dem Apollon heilig 82). Hier starb im Tempel des Poseibon der Redner Demofthenes an genommenem Gifte und Paufanige fah baselbft noch fein Denkmal. Gin Theil Des trozenischen Bebietes bilbet einen weit ins Meer hinausragenden Ifthmos, auf welchem die fleine Stadt Dethana lag. In einer Entfernung von 30 Stabien befanden fich marme Baber, welche jur Zeit bes Antigonos, Ronige von Mafebonien, entdedt worden waren und noch dur Zeit bes Paufanias bestanden. In der Rabe ber Meerestüfte liegen neun kleine Inseln, Belopsinfeln genannt. Auf einer berfelben foll es niemals regnen, wie man dem Paufanias mittheilte. Innerhalb des bezeichneten Ifthmos grenzt Hermione an das Gebiet der Trözenier. Rach dem Bordringen der Herafliden in den Peloponnesos war Hermione zur dorischen Stadt geworben, und zwar in friedlicher Beife. Der Beg von Trozen nach hermione führte über ben Thefeusfelfen und über Gebirgsland (ogewhr odor). Hier fließ man auf einen Tempel des Apollon Blatanistias und gelangte zum Orte Eileoi (Eldsol) mit einem Tempel der Demeter und Kore. Am Meere hin, wo die Grenze bes hermionischen Gebietes ist, befand sich ein Tempel ber Demeter Thermasia. Das Borgebirge Styllaon liegt 79) Pausan. II. c. 29.

<sup>76)</sup> Pausan, II, 26. 27. 77) Pausan, II, 27, 3-8; basu 78) Pausan. II. c. 28. Ciebelis.

<sup>80)</sup> Die Topographie von Aegina, Die Tempelruinen, Aufriß bes Tempels bes Beus, Ueberrefte von Kunstwersen u. s. w. sind in der Expédition seientisique de Morea (Vol. III. pl. 38—70) erläutert und bisblich veranschaulicht worden. 81) Pausan. II, 31. 32. 82) II. II, 33, 1. 2.

80 Stadien entfernt. Segelt man vom Styllaon aus nach ber Stadt gu, fo fommt man jum Borgebirge Bufephala mit mehren Infelden. Die erfte berfelben ift Alliuffa mit einem guten hafen. Dann folgt Bityuffa; bie britte heißt Arifteras. Ift man an biefen Infeln porübergeschifft, so befindet man fich am Borgebirge Rolpergia (Kodveopla), welches vom Festlande aufsteigt. Dann folgt die Infel Trifrana und ber Berg Buporthmos (Bούπορθμος), auf welchem fich bie Tempel ber Demeter mit ihrer Tochter und ber Athene Bromachorma befanben. Bor bem genannten Berge liegt bie Infel Aperopia und nicht fern von biefer Sydrea ('Pooka), jest Sydra, bie langgestredte schmale Felseninsel, welche als Haupt= ftation ber griechischen Flotte im letten Freiheitsfriege berühmt geworden ift 83). Bon hier ab erstreckt sich bie halbmonbformige Rufte vom öftlichen Deere nach Weften bin mit mehren Safen bis jum Borgebirge Bofeibion und beträgt 7 Stabien. Sier ftand einft bie frubere Stadt ber Bermioneer und noch ju bes Baufanias Beit eriftirten bier Tempel bes Poseibon und ber Athene. Much fab Baufanias bier noch einen andern fleineren Tempel ber Athene, jedoch bereits feiner Bedachung beraubt, fowie einen Tempel bes Belios und einen Sain ber Charitinnen 84). Die fpatere Stadt hermione lag 4 Stabien vom bezeichneten Tempel bes Bofeibon. Bon Bermione 7 Stadien entfernt lag Belife (bor. Salife), gur Beit bes Baufanias nur ein mufter Plat, einft eine blubenbe Stadt, welche burch ein Erdbeben vernichtet murbe. Der Weg führt zwischen ben Bergen Pron (Ποῶνα) und Thornar bin, welcher lettere auch Roffngios (Rufufsberg) genannt wurde. Auf biefem ftand ein Tempel bes Beus, auf bem Bron ein Tempel ber Bere 85). Bon hier aus ging ein Weg nach Majes ab, welcher Drt von homer als Stadt erwähnt wird, jur Zeit bes Bausanias aber nur ein Hafenplat der Hermioneer war. Bon Mases aus wender sich ein Weg rechts ab nach dem Borgebirge Struthus (Droovdovva). Bon diesem über die Gebirge hin bis Philanorion und Boleoi betrug der Weg 250 Stadien. Mit dem Namen Boleol bezeichnete man Saufen von aufgesammelten Felofteinen. Der Ort Dibuma (xwolov, ein Dorf ober Fleden) war von hier 20 Stadien entfernt. Sier fand Baufanias einen Tempel bes Apollon, einen bes Poseibon und einen britten ber Demeter. Bon bier gelangt man gu ber einft ben Argeiern gehörenben Stadt Afine, beren Ueberrefte Paufanias am Deere fab. 216 einft bie Afinder mit ben Spartanern gemeinschaftlich in bas Gebiet ber Argeier eingefallen waren, murbe nach ber Rudfehr ber Spartiaten Afine von ben Argeiern belagert, erobert und gerftort, nachdem die Bewohner gu Schiffe entwichen waren. Das Meer bei Lerne ift von Argos nur 40 Stadien entfernt.

Auf bem Wege nach Lerne begegnet man bem Grafinos, welcher fich in ben Phriros ergießt und biefer munbet mifden Temenion und Berne in bas Deer. Bei Berne feierten bie Umwohner ju Ghren ber Demeter ein Beibund Guhnfest (rederhv), die Lernaen genannt. Sier ift ein heiliger Sain und ber Berg Bontinos (Hoveres), von welchem ein fleiner gluß beffelben Ramens berabrinnt. Sier eriftirte einft auch ein Seiligthum ber faitifden Uthene, von welchem Baufanias noch Die Heberrefte fah 86). Gin Blatanenhain erftredte fich weithin bis an bas Meer, und wurde einerfeits vom Fluffe Bontinos, andererfeits von bem Flufchen Amymone begrengt. Diefer beilige Sain enthielt Statuen ber Demeter, bes Dionufos, ber Aphrobite. Spatere Legenden führten alles biefes auf bie Tochter bes Danaos gurud, fomie Philammon ber Grunber bes lernaifchen Dofterienfeftes genannt wirb. Paufanias bemerft biergu: baf alles Diefes nicht von hohem Alter (oux ovra apraia), fonbern erft fpater entftanden fei. Un ber Quelle Amomone ftand eine alte Platane, unter welcher Die lemaiiche Schlange gehauft haben foll, welche laut ber Gage Beralles erlegte und mit ihrem Gifte feine Pfeile tobtlich madte. Bon Temenion, einem uralten, von Temenos gegruns beten feften Blage, war Rauplia 50 Stabien entfernt, jur Beit bes Baufanias ein verlaffener Drt, gegenwänig wieder bewohnt. Baufanias fab noch bafelbit bie Mauer überrefte, einen Tempel bes Bofeibon, bie Safen und bie Quelle Kanathos, in welcher eine Legende, ein legos lopos, bie Here fich alljährlich baden und wieder jur Jungfrau werben ließ. Bon Lerne aus führt ein anberer Weg am Meere bin jum Orte Benefion, wo fich auch ein Tempel bes Poseibon Genefice befant. Sierauf fam man gu bem Drte Apobathmos, wo Danaos mit ben Seinigen zuerft an bas Land geftiegen fein foll. Dann überschreitet man ben engen und schwer zu paffis renden Bag Anigraa und gelangt an einen an Baumen und besonders Oliven fruchtbaren Landstrich am Meere. Ging man von hier landaufwarts, so gelangte man nach Thyrea, wo einst 30 Logaden Argeier gegen eine gleiche Bahl Spartiaten so lange fampften, bis nur mei Argeier und ein Spartaner übrig blieben. Den bier gefallenen und bestatteten Kriegern murben modvardout (b. h. große Tumuli) errichtet, welche noch ju Baufanias Beit eristirten. Nachdem die Spartiaten noch einmal mit ihrer ganzen Macht gegen die Argeier gekampft batten, behaupteten sie dies Gebiet, welches in seinem ganzen Umfange Rinuria hieß und worüber noch mabrent bes peloponnefischen Rrieges von ben argivischen Gefandten ju Sparta verhandelt murbe 87). Die Spartiaten hatten es ben von ben Athendern vertriebenen Megineten übers laffen, welche bier brei zauat, Athene, Reris und Enia (einen fehr großen Drt), bewohnten. Sier war auch ein Tempel bes Bolemofrates, welcher fur einen Gobn bet Machaon und für einen Bruber bes Alexanor gehalten wurde und von welchem man Beilung ber Rranfen a flebte. Bur Beit bes Paufanias maren aber bie Argein

<sup>83)</sup> Bergl. Profesch v. Often (Denkwürdigt, und Erinnerungen a. b. Drient 2. Bb. S. 237 und a. a. D. 84) Auch
anderwärte finden wir häusig, daß, wenn eine griechische Stadt von
ihrer früheren Stelle an eine andere verlegt worden war, boch noch
ein ober mehre heiligthümer an ihrem Plage gelassen und im Stande
erhalten wurden. Im Cultus war man außerst gewissenhaft und
scheute Aenderungen. 85) Pausan. II, 34. 36.

wieber im Besitze bes thyreatischen Gebietes 36). Ueber jenen xõpaa erhebt sich der Berg Parnon, und hier war die Grenze der lakonischen, argivischen und tegeatischen Landschaften. Hier fand Pausanias Hermen aus Marmor, wovon der District seinen Namen erhalten hatte. Untershalb derselben strömt der Fluß Tanos, der einzige, welcher auf dem Parnon seine Duellen hat, durch das Gebiet der Argeier läuft und in den thyreatischen Meerbusen mündet.

Cap. 18. Rach ben bezeichneten hermen beginnt westlich bas lakonische Gebiet, in welches Baufanias nun eintritt und nach feiner Beife junachft bie Genealogie der altesten Landesdynasten entwidelt, für welche die beglaubigte historische Basis uns abgeht. Eurotas, Sohn Des Mylos, foll bas ftebende Gemaffer in ber latonischen Tiefebene burch einen Graben abgeleitet und ben hierauf regelmäßig dahinströmenden Fluß mit seinem Ramen Eurotas benannt haben 89). Rach ihm übernahm Lakebamon bie Berrichaft, ein Sohn ber Taggete, nach welcher bas lakonische Gebirge benannt worden fein foll. Bon Lakebamon erhielt das Land feinen Ramen und nach seiner Gemahlin Sparta die Hauptstadt des Landes. So verknüpst sich die Genealogie mit der Topographie bes Gebietes. Paufanias geht nun jur Befchreibung ber Ortschaften über, inbem er an ber Meerestufte fich hinzieht, bis zum Borgebirge Malea, und von hier aus an ber weiten Bucht bes lakonischen Meerbusens bin bis jum Borgebirge Tanaros, und bann bis jum meffenis ichen Meerbusen bin, wobei er ftets vom Meere landeinwarts fich wendet und fo auch die von der Rufte ents fernteren Stabte und Ortschaften mit aufführt 90). Wenn man nun von den ermahnten hermen auf den Parnon berabgeht (fahrt Baufanias fort), fo gelangt man an einen gang mit Eichen befetten Ort, welcher Stotitas beißt, welche Bezeichnung er von einem 10 Stabien entfernten Tempel des Zeus Stotitas erhalten hat. Geht man weiter vorwarts, fo findet man auf ber linten Seite eine Statue bes Berafles und ein Tropaon, welches biefer Beros errichtet haben foll, nachbem er ben Sippofoon mit seinen Sohnen bewältigt. Macht man eine Abbengung rechts, so gelangt man nach Karpa und gu einem Tempel ber Artemis. Denn Rarya ift ber Artemis und ben Rymphen geweiht und im Freien fteht eine Bilbfaule ber Artemis Karpatis. Sier begingen die lakonischen Jungfrauen ein jahrliches Fest und führten hier ihre Chorreigen auf. Geht man nach ber heerstraße zurud, fo fommt man nach Sellafia, von welchem Orte noch Ueberrefte eriftiren 91). hier verlor ber friegerische Rleomenes die lette Schlacht gegen ben machtigen Antigonos und die Achaer. Dann fommt man nach Thornar, wo eine Statue bes Apollon Pythaeus fteht, welche ber ampfläischen gleicht, auf beren Aus-Rattung die Spartaner bas ihnen von Rrofos gefchenkte Gold verwendeten 92). Bon Thornax aus gelangt man

nach Sparta in einer mit Sügeln versehenen Tiefebene in ber Rabe bes Tangetos. Diefe Ebene mar Jahrhunderte hindurch von Feinden nie betreten worden. Durch ben Einfall bes Epaminonbas und fpater bes matedonischen Königs Philippos hatte fie aufgehört, ein unberührter Boben ju fein 93). Paufanias führt nun Alles, was in ber Stadt Merkwurbiges zu feben war, auf, ben großen, reich ausgestatteten Marktplag mit bem Buleuterion und andern öffentlichen Gebäuden (åoxeia) für die Ephoren, Roenophylaten und Bibiaer, mit ber großen perfifchen Saulenhalle, aus ber perfifchen Beute hergestellt, mit Bilbfaulen bes Marbonios, ber Artemifia und anderer Personen des großen Perserheeres. hier war auch ber Choros, ber Blag, wo die Gymnopabien begangen murben. Bon ben Sugeln ber Stadt murbe ber hochste die Afropolis genannt. Hier stand ein Tempel ber Athene Poliuchos und Chalfiostos. Rach ber Zeit ber meffenischen Kriege wurde Sparta burch ein gewaltiges Erbbeben völlig zerstört, welches Unglud man dem Groll des Poseidon zuschrieb, weil die Spartaner Schutzflehende aus dessen Tempel weggenommen und getödtet hatten <sup>94</sup>). Während der ersten Halfte des Mittelalters führte Sparta den Namen Lakedamonia. Allein die Stadt fam in Berfall, als Wilhelm von Villehardouin eine Stunde davon entfernt Misthra ober Mifthra gegrundet hatte, welche bemnach nicht auf ber Stelle bes alten Sparta lag 95). Begibt man fich von Sparta nach Ampfla, so fommt man jum Flugden Tiafa, wo ein Beiligthum ber Charitinnen Phaenna und Rleta ftand. unter welchen namen Alfman biefe Gottinnen besungen batte. Lakedamon foll ihnen biefen Tempel gegrundet und diese Ramen festgestellt haben 96). Bu Ampfla mar ber Thron bes Apollon ein berühmtes Deisterwerf bes Magnestere Bathyfles, welcher Thron von Paufanias ausführlich beschrieben wird 97). Die Statue bes Apollon hatte 30 Ellen Sohe und ftammte aus einer früheren Beriode vor Bathyfles. Abgesehen vom Angesicht, Sanden und Fugen mar bas Bange einer ehernen Gaule ahnlich. Bei bem Einfalle ber Dorier war Ampfla von ihnen mit Gewalt genommen, zerftort und die Einwohner hin-weggeführt, jedoch fpater die Stadt wieder hergestellt worden. Allein jur Zeit des Baufanias mar diefer einft berühmte Ort nur ein Dorf (χώμη) 98). Ein anderer Weg führte von Sparta aus nach Therapne, an welchem Wege ein Xoanon ber Athene Alea ftand. Bevor man ben Eurotas überschreitet, ein wenig oberhalb bes Ufers, gelangte man jum Seiligthum bes Zeus Blufios. Sat man ben Eurotas überfdritten, fo ftogt man auf ben Tempel bes Astlepios Rotyleus, so genannt, weil er ben an ben Suftbeden verwundeten Berafles geheilt haben

<sup>88)</sup> Pausan. II, 38, 1—7. 89) Pausan. III, 1, 2 seq. 90) Libr. III, 10, 7—10 seq. 91) Bergl. B. Vischer, Erins nerungen u. Einbrücke aus Griechenland S. 369 fg. 92) Pausan. L. c. c. 10. 11.

<sup>93)</sup> Bergl. E. Eurtius, Belop. II. S. 241 fg. 94) Pausan. IV, 24, 2. Die ilmgebung von Sparta abgebilbet in der Expédition scient. de Mores Vol. II. pl. 44. 45. 46. 95) Bergl. B. Bischer a. a. D. S. 375. Misthra ist mit seinen Ruinen in der Expédition scient. de Mores (Vol. II. pl. 41—43) abgebildet. 96) Pausan. III, 18, 4. 97) Ueber die Lage von Ampslävergl. B. Bischer S. 383. 98) Pausan. II, 19, 1—5. Bergl. R. Bischer S. 373. 381.

72

foll. Dann gelangte man ju einem uralten Tempel bes Ares Thereitas, beffen Agalma die Diosturen aus Roldos bierher gebracht haben follen. Bei Therapne fah Paufanias auch die Quelle Meffeis (κρήνην την Μεσσηίδα), welche auch Polydeufeia genannt wurde. Ueberschreitet man das Flüßchen Phellias bei Ampfla und geht nach bem Meere zu, so kommt man zu der einst bewohnten Stadt Pharis (alfo zur Zeit des Paufanias kein bewohnter Ort mehr). Wendet man fich vom Phellias rechts, fo betritt man ben jum Tangetos führenden Weg und findet auf ber Ebene ein Beiligthum des Beus Meffapios. Geht man wieder vom Tangetos abwarts, fo betritt man die Stelle, wo einft die Stadt Brufed (Bovoeal) stand und wo sich noch ein Tempel bes Dionysos mit einem Agalma befand. hier verrichteten nur Frauen ihre Opfersestlichkeiten. Ueber Bryfea ragt eine Spipe bes Tangetos empor, welche Taleton hieß und bem Belios geweiht mar. hier murben Roffe und andere Thiere geopfert. Richt fern von Taleton liegt ber jum Tangetos gehörenbe, mahricheinlich malb = und schluchtenreiche Bergtheil Euoras, welcher viel Bilb, besonders wilde Ziegen liefert. Das Tangetosgebirge überhaupt gewährte reiche Jagb an wilben Biegen, wilben Schweinen, Hirschen und Baren. Den zwischen bem Euoras und Taleton liegenden Theil bes Gebirges nannte man Thera (Onoas, Jagd). In der Rahe der Spisen des Tangetos lag ein Tempel der Demeter Eleusinia. Am Meere lag die Stadt Helos, welche bereits Homer erwähnt hat (Elos & Epalov mrolledgov). Dieselbe murbe von den eindringenden Doriern mit Gewalt genommen und die Bewohner wurden die Knechte ber borifchen Lakedamonier und somit die erften Scloten (nach bem Ramen ber Statt Belos benannt). 15 Stadien vom genannten Eleufinion lag im Bereiche bes Tangetos bas Lapithaon und nicht fern bavon Derrion (Δέδδιον) mit einem Tempel ber Artemis Derriatis und mit ber Quelle Anonos ("Avovog). 20 Stadien weiter fommt man jum Orte oder Berge Harpleia ("Aondeia), welcher fich bis gur Cbene hingieht. Baufanias befchreibt nun noch mehre andere Bege von Sparta aus und bie an ihnen liegenden Beiligthumer 99). In ber Rahe bes Eurotas befand fich auch bas Denkmal bes Dlympioniken Labas. Geht man auf bem Wege nach Pellana vorwarts, fo fommt man zu bem Charafoma (Χαράκωμα), einem mit Graben und Wall befestigten Orte, und bann nach Bellana, eine uralte Stadt, wohin Tynbareus vor bem Sippotoon und feinen Sohnen entflohen fein foll. Bur Beit bes Paufanias eriftirte Diefelbe nicht mehr, wol aber noch ein Tempel des Asflepios und die Duelle Bellanis, in welche einst eine Jungfrau beim Bafferschöpfen gefallen, deren Ropfbededung in einer anderen Quelle, ganteia, wieder zu Tage gefommen sein soll. 100 Stadien von Pellana liegt Belemina (Βελεμίνα) mit feinem quellenreichen und durch den hindurchströmenden Eurotas fehr gut bemäfferten Gebiete. Beht man nach bem Meere ju auf bem Wege nach Gythion bin, fo

fommt man zur κώμη Rrofea (Κροκέαι), wo sich Steinbruche mit langen Steinlagern hinziehen. Dies Beftein ift schwer zu bearbeiten, eignet fich aber, wenn es bearbeitet ift, gut ju Tempelbauten, ju Bafferbehaltern (πολυμβήθοαις) und zu Wafferleitungen und bient num Schmud folder Bauwerte 1). Wendet man fich ven Krofea jur Rechten ab auf bem geraben Bege nach Gythion, fo fommt man nach Megia, von Somer Augeia genannt, mo ein Tempel bes Poseibon mit einer Statue des Gottes fich befindet. Gythion liegt 30 Stabien von Megia entfernt und gehörte jum Gebiete ber Gleutherolatonen. Das Meer liefert hier die besten Burpurfchneden nachft ben phonizischen. Die Eleutherolakonen hatten einft 24 Stabte, jur Beit bes Baufanias nur noch 18, beren Namen er angibt. Die übrigen waren nicht mehr autonom, sondern Sparta unterworsen. Bor Gythion liegt die Insel Kranā, wo Paris der entführten Helena zuerst beigewohnt haben soll, daher ein Tempel der Aphrodite Migonis am User der Insel gegenüber I. Der ganze Diftrict hieß Migonion. Oberhalb liegt ber bem Dionysos heilige Berg Larpston, wo mit Beginn bes Frühlings bem Gott zu Ehren ein Fest gefeiert wird). 30 Stadien links ab fommt man zu den trinasischen Mauern, einst ein Castell (poovolov), wie Bausanies vermuthet. Drei Infeln liegen vor benfelben, baber biefelben biefen Ramen erhalten haben. 80 Stabien weiter tommt man zu ben lleberreften von Selos. 30 Stabien weiter gelangt man nach Afria am Deere, wo ein ichaus würdiger Tempel ber Gottermutter mit einer Marmorftatue derfelben fich befand. Die Bewohner von Afric bielten ihn fur ben alteften Tempel biefer Gottin im Beloponnefos. Bom Meere aufwärts lag be Stadt Geronthra 120 Stabien von Afria entfernt. Geronthra war von ben borischen Lakebamoniern erobert und bie Einwohner vertrieben worden, bevor die Berafliben in ben Beloponnes famen. Die Einwohner waren Moder gewefen. Bur Beit bes Paufanias gehörte Beronthra ju ben Stäbten ber Eleutherolatonen. Die Stabt hatte eine Afropolis und einen Tempel bes Ares, und es wurde bem Bott ju Ehren hier ein Fest begangen, wobei bie Frauen ben Tempelhain nicht betreten durften. 100 Stabien von Geronthra lag Marios (Maquos), ebenfalls ein Stadtchen ber Eleutherolatonen, mit einem Tempel aller Botter, welcher von einem quellenreichen Saine umgeben war. Auch ber hier befindliche Tempel ber Artemis hatte seine Quellen. Ueberhaupt wird Marios von Benfanias als einer der quellenreichsten Plage bes Beloponnejos bezeichnet 4). Weiter landeinwarts lag über ber Stadt bas Dorf (κώμη) Glyppia. Und 20 Stadien von Beronthra, ebenfalls landeinwarts, lag eine andere sein, Selinus. Wiederum nach bem Meere hin lag 60 Stabien

<sup>1)</sup> Pausan. III, 21, 1—3. Mahrscheinlich war es eine hatte grünliche Granitatt, wie man kleine Stückhen biese Art nicht selten unter dem Flußkiese und unter den Feldkeinen sindet. Bar sandas bezeichnet diese Steinart als eine den Flußkeinen ähnlicht (rolg norauloig soinsores).

2) Uteber die Lage von Apthion f. Expédition scientissque de Morea Tom. I. p. 53.

3) Pausan-III, 22, 1 seq.

4) Pausan. III, 22, 1—6.

von Afria die Stadt Asopos mit einem Tempel der romischen Raifer und mit einem 12 Stabien über ber Stadt gelegenen Tempel des Abflepios. Die Afropolis hatte einen Tempel ber Athene Ryparissia. Am Fuße ber Afropolis sab Bausanias noch die Ueberrefte einer alteren Stadt, welche den Ramen Achaa Baratyparissia geführt hatte. 200 Stadien von Asopos ragt bas Borgebirge Onugnathos ("Ovor prados, Efelstinnbaden) ins Meer, mit einem bereits zu Raufanias' Zeit verfallenen Tempel ber Athene. An dieses Borgebirge grenzt der boatische Meerbusen, einst mit der Stadt Boa (Bowal xolus) am Ende des Busens, deren lleberreste mit einem Tempel bes Asklepios und ber Hygieia Baufanias noch betrachten konnte. Gegenüber liegt die den Spartanern gehörende Insel Rythera, welche im peloponnesischen Kriege von der attischen Flotte occupirt wurde b). Die Fahrt vom Gfelefinnbaden bis jum Borgebirge Blatanistas auf Rythera beträgt nur 40 Stabien. Stanbeia hieß der Hafenort von Anthera, welche Thufybides als Seeftadt bezeichnet . Die Stadt felbft, Rythera genannt, lag 10 Stadien weiter aufwärts (avabavei). hier war ber alteste und heiligste griechische Tempel ber Aphrodite Urania. Die Gottin selbst wurde burch ein bewaffnetes Roanon vorgestellt. Bon Bod weiter über bie Spipe von Malea hinausschiffent, fommt man ju bem See Rymbaon mit einer Statue bes Bofeibon und einer bem Meere gang nahen Quellengrotte, um welche herum viele Meniden wohnten. Sat man bas Borgebirge Dalea umfchifft?), fo gelangt man 100 Stabien weiter am Meere hin noch im Gebiete ber Boaten jum fogenannten Epidelion mit einem Beiligthume und einem alten Xoanon bes Apollon, welches lettere fich einft auf ber Infel Delos befunden hatte. Daffelbe foll einst von bem Menophanes, Felbherrn bes Mithribates, welcher Delos geplundert, ins Meer geworfen worden und hier an das Land geschwommen sein, baher ber Rame Epidelion 8). An bas boatische Gebiet grenzt 200 Stadien von Epidelion Epidauros Limera, beren Einwohner von ben Epidauriern in Argolis abstammen follten. Diese Stadt liegt in der Rabe des Meeres auf einer Unbobe mit einem Tempel ber Aphrobite, nach einem Anbern bes Ares, und auf ber Afropolis mit einem ber Athene. Bor bem hafen befand sich ein Tempel bes Zeus Soter. Bor ber Stadt tritt bie Landspipe Minoa ins Meer binaus. Der Meerbufen in ber Rabe gleicht ben gablreichen übrigen Buchten ber lafonischen Rufte. Un biesem

M. Encytl, b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

Meeresufer findet man viele Steinchen von zierlichen Formen und von allen Farben. 100 Stabien von Epis bauros Limera lag Barar (Zapak) mit einem vortreff. lichen hafen. Allein unter allen Stabten ber Eleutherolatonen war biefe am meiften mitgenommen worben. Bereits Rleonymos, Sohn des Kleomenes, hatte die Stadt genommen, zerftort und die Bewohner ver-trieben ). Am Safen befand fich noch zur Zeit bes Baufanias ein Tempel bes Apollon und eine Statue deffelben mit der Rithara in der Sand. Geht man 6 Stadien weiter am Meere hin und beugt dann 10 Stadien landeinwarts ab, so fommt man zu ben Ueberresten der Stadt Kyphantes (Kupávrov xalovμένων έφείπια) mit einem Tempel bes Asklepios und mit einer Statue bes Gottes aus Marmor. Sier bricht eine fühle Quelle aus dem Felfen hervor, welche bie hier jagende Atalante burch einen Stoß mit bem Speer auf ben Felsen hervorgebracht haben foll. Die lette Stadt ber Eleutherolafonen am Meere mar Brafia (Boasial), von Ryphantes 200 Stadien zu Schiffe entfernt. Die Einwohner hatten originelle Sagen und Mythen in Beziehung auf die Semele, die Ino und Dionpfos, welche Paufanias ergahlt. 10 Stabien vom Meere und 40 Stadien von Gythion lag die Stadt Las zwischen ben Bergen Ilion, Afia und Anafabios. Früher hatte bie Stadt auf bem Gipfel Des Berges Affa gelegen, wo Baufanias noch die Ueberreste mit einem Tempel der Athene Asia fand. In der Rahe der spateren Stadt befindet sich eine Quelle, welche von ihrer Farbe die Milchquelle hieß (Talaxo), und fah Paufanias noch ein Gymnafion. 30 Stabien vom Berge Rnafabios kommt man zur Stadt Hypfoi innerhalb der spartanischen Grenzen. Diefer Ort hatte einen Tempel bes Astlepios und einen andern ber Artemis Daphnaa. Auf Dem nahen Borgebirge am Meere befand fich ein Tempel ber Artemis Diftynna, wo ihr ju Ehren ein jahrliches Fest begangen wurde 10). Der Flug Smenos ( Σμηνος) mit bem Schönften Trintwaffer hat feine Quellen auf bem Tangetos und fließt in einer Entfernung von 5 Stadien von der Stadt Sypsoi. In dem Orte Arainos ('Apatvo zwolw) befand fich ein Dentmal bes Las. Ging man von diefem Denfmale aus vorwarts, fo fam man jur Mündung des Fluffes Styras, in welche Aprrhos, Sohn bes Achilleus, von Styros aus eingelaufen fein foll, um bie Bermione jur Gemahlin ju erhalten. 40 Stadien weiter im Mittellande (er uevoyala) lag die Stadt Byrrichos, welche ihren Ramen von Pyrrhos erhalten haben foll. Andere nannten ihren Grunder Pyrrichos und noch Andere ben Silenos, welcher auch ben Bei-namen Byrrichos gehabt habe. Ging man von biefer Stadt nach bem Meere abwarts, so gelangte man zur Stadt Teuthrone, als beren Grunder man ben Athender Teuthras betrachtete. Hier wurde vorzugsweise bie Artemis Ifforia verehrt. Bon Teuthrone ift bas weit ins Meer hinausragende Borgebirge Tanaron 150 Stadien entfernt. Unter biefem Borgebirge liegen ber Achilleus-

<sup>5)</sup> Thukyd. IV, 53. Bergl. Profesch v. Diten, Denk-würdigk. und Erinnerungen aus dem Drient 2. Bb. S. 232 fg. 6) Thukyd. IV, 54. Er bezeichnet aber beibe Stabte, Skandeia und Kythera, als Seeftabte: vip kul balason noktu, von der einen wie von der andern.

7) Prokesch v. Diten a. a. D.: "Ich habe Kythera vor Augen und das maleische Cad mit seinen wilden steilen Brüchen, mit seinen nackten Banden, einsach und schmuckverschont, ein Leichenmal Lakedmons." Im Folgenden schissert er weiter das Borgebirge Malea und berührt die Schicksale berer, die in den frühesten Zeiten hier vorübergefahren oder Schissbruch erlitten haben. Bergl. Odyss. II, 287; IV, 514. 8) Pausan. III, 23, 1—4. Ueber die Lage des Epidelion vergl. Prokesch v. Diten a. a. D. S. 233.

<sup>9)</sup> Pausan. III, 24, 1 seq. 10) Pausan. III, 24, 1-6.

und ber Pfamathushafen. Auf bem Borgebirge felbft befand fich ein grottenartiger Tempel und ein Agalma bes Bofeibon. Sier fah Baufanias auch ben auf einem Delphin figenden Arion aus Erz (wie Berodot die Rettung bee Cangere bargeftellt hat). Sierbei ergahlt Baufanias Die Befdichte eines mit einem Anaben befreunbeten Delphins auf ber Sporabeninfel Borofelene (Moοοσελήνη). Er versichert, mit eigenen Mugen gefehen gu haben, wie ber Delphin auf ben Ruf bes Rnaben hörte und ihn trug, wenn er fich auf ihn gefeht habe 11). 40 Stadien vom Borgebirge lag die Stadt Rainepolis, welche einft ebenfo wie bas Borgebirge Tanaron hieß. Sier fah Baufanias noch ein Tempelgemach (μέγαρον, Gelle, Capelle, Rifche) ber Demeter und einen Tempel ber Aphrodite am Deere mit einem ftebenben Standbilbe ber Bottin aus Marmor. 30 Stabien weiter liegt bas Borgebirge Thyrides (Gugloss), wo Baufanias noch bie Ueberrefte ber Stadt Sippolas mit einem Tempel ber Athene Sippolaitie fab. Etwas weiter gelangte er gur Stadt Deffa mit einem Safen. Bon Diefem Safen bis gur Stadt Detylos betrug bie Entfernung 150 Stabien 12). In Diefer Stadt fab Baufanias einen Tempel bes Gerapis und auf bem Forum ein Toanon bes Apollon Rarneios. Bon Detplos bis Thalama hatte man eine Entfernung von etwa 80 Stabien. hier eriftirte ein Tempel ber Ino und ein Traumorafel. Im freien Tempelbereiche ftanben bie Statuen ber Aphrodite Paphia und bes Belios. 20 Stabien weiter gelangte Paufanias nach Bephnos am Meere. Gine fleine Infel liegt vor biefer Stadt und hieß ebenfalls Bephnos. Sier follen die Diosfuren bas Licht ber Belt erblift haben, und es ftanden bafelbft fleine plaftifche Gebilbe ber Diosfuren, welche bie Bellen, obgleich die Infel oft vom Deere überschwemmt murbe, nicht von ber Stelle gu bringen vermocht haben follen. Die Meffenier behaupteten, Bephnos gehöre feit uralter Beit gu ihrem Gebiete, sowie auch die Diosturen mehr mit ihnen als mit den Lafebamoniern verwandt feien. Bephnos lag namlich im meffenischen Meerbufen. 20 Stabien von Bephnos lag Die Stadt Leuftra. Sier fah Baufanias Die Statuen bes Usflepios und ber Ino, einen Tempel ber Rangandra, Tochter Des Brigmos (auch Mleranbra genannt), mit einer Statue, fowie alte Bild: werfe (goava) des Apollon Rarneios; ferner einen Tempel bes Gros mit einem Saine, fowie auf ber Afropolis einen Tempel ber Athene mit einer Statue ber Bottin. Babrent bes Winters burchftromt ben Sain am Tempel bes Eros ein Bemaffer. Die von ben Baumen in bas Baffer gefallenen Blatter wurden von bem Baffer nicht mit fortgeführt, wie Baufanias berichtet. Sier wurde einft nach einem Balbbranbe eine Statue (apalua) bes Beus Ithomatas gefunden, mas Die Meffenier ale Beweis betrachteten, bag Leuftra in ber alteren Beit ju ihrem Lande gehort habe. Doch

fonnte auch, wie Paufanias meint, bei ben Spartanern ein Gult bes Bens Ithomatas bestanden haben. Die Stadt Rarbamyle (Kagdauily) war vom Meere 8, von Leuftra 60 Stadien entfernt, gehörte fruber gu Deffenien, wurde aber auf Befehl bes Raifers Muguftus gum fpartanifden Gebiete gezogen. Sier fand Paufantas in ber Rabe bes Meerufers ein Beiligthum der Rereiben, welche einft hier ans Land geftiegen fein follen. Die Stadt felbft hatte einen Tempel ber Athene, auch murbe hier Apollon Rarneios verehrt, wie überhaupt bei ben Doriern. Die von Somer erwähnte Stadt Enope, welche ben Meffeniern gehört hatte, bieß jur Beit bes Baufanias Gerenia und gehörte jum Gebiete ber Gleutherolafonen. Sier foll Reftor erzogen worden fein (baber Teonpuos ίππότα Νέστωρ) 13). Rach Unberen foll er hierher gefloben fein, ale Bylos von Berafles erobert worben mar. Sier fah Baufanias einen Tempel und ein Denfmal Des Machaon. Die Grenze bes gerenischen Bebietes bilbete ber Berg Ralathion mit einem Beiligthume ber Rlaig. Sier fab Baufanias auch eine Grotte mit engem Gingange, beren Inneres er ale ichaumurbig bezeichnet. Bon Gerenia 30 Stadien entfernt lag mehr im Mittellande bie Stadt Magonia, welche ju ben Eleutherolatonen gehörte, mit einem ichonen Tempel bes Dionpios und einem andern ber Artemis. Sier beichließt Baufanias bie topographische Beriegefis bes fpartanischen Gebietes. Der choirische Balb (Xoloiog van) bilbete gur Beit bes Baufanias die Grenze zwifden Deffenien und Lafonien 14). Bir geben fomit nach Meffenien über.

Cap. 19. Der geschichtliche Theil nimmt in Diefem Abschnitte ber Beriegefis bes Baufanias bei weitem den größten Raum ein, und wir haben bier nur bas rein Topographifche baraus zu entnehmen. Meffenien mar von Ratur ein gludlicheres gand als Sparta, wie auch icon bie alten Beographen bezeugt haben, es mar fruchtbarer, marmer, hatte mehr Aderbau und wurde daber von ben machtigen friegerifden Rachbarn mit Babigfeit und Rachbrud erftrebt und burch langen beharrlichen Rampf endlich gewonnen, jur ewigen Schmach ber übrigen griechischen Staaten, welche Diefer politischen Sabsucht nicht mit Waffengewalt entgegentraten. Die Topographie bes Landes, wie es gur Beit Diefes Rrieges war, ift une nur ludenhaft befannt. Baufanias befdreibt es fo, wie er es felbit gefeben. Undania wird als die erfte und altefte Refiben; von Meffenien bezeichnet, wo Bolyfaon und feine Bemablin Deffene, Tochter bes Triops, gewohnt und mo in jener fruben Beit Raufon, Cobn bes Relaines aus Athen, Musteriencult (τὰ ὄργια τῶν μεγάλων θεῶν) eingefest habe, welcher fpater von Dethapos, einem Reformator im Mufterienwesen (reletys nat ogylov παυτοίων συνθέτης), umgestaltet und verbeffert worden fei. Die fpatere Sauptftabt bes Landes, Meffene, eriftitte bamale noch nicht. Außer Andania mar eine uralte Stadt Dichalia, beren Stelle, gur Beit bes Baufanias wuft liegend, Eurytion (nach bem einft bier maltenben

<sup>11)</sup> Pausan. III, 25, 5: τούτον τον δελφίνα είδον, και καλούντι τῷ παιδί ὑπακούοντα και φέφοντα, οπότε ἐποχείσθαι οἱ βούλοιτο. 12) Bei Straben (VIII, 360) wird diefe Stadt Twlos, bei Ptolemaos Βίτυλα genannt. Bergl. Siebelis ju diefer Stelle p. 82. Vol. II.

<sup>131</sup> II. IX, 162. <sup>'</sup>Ενόπη wirb neben Kardample und hite (IX, 292) erwähnt. 14) Pausan. III, 26, 1-8; IV, 1, 1-

75

Beros Eurytos) genannt wurde. Gine britte uralte Stadt nennt Baufanias Arene 16). Seit ber herrschaft bes Rresphontes mar bie Refibeng ju Stennflaros. Die erfte meffenische Stadt an ber Grenze bes lafonischen Gebietes war Ampheia, eine Bergstadt, welche die Spartaner gang unerwartet überfielen und in ihre Gewalt brachten, bevor die Meffenier von dem Ueberfalle Rachricht erhielten. hiermit hatte ber erfte meffenische Rrieg begonnen. Ampheia mar nicht groß, aber als Grengftabt von Wichtigfeit, weil fie auf einem hoben Sugel lag und Quellwaffer im Ueberfluß hatte. Die Spartaner hatten in ihr einen wichtigen ftrategischen Blag erfannt, um von hier aus ben langft beschloffenen Krieg gegen die Deffenier mit befferem Erfolge führen ju fonnen. Die lleberrumpelung ber Stadt geschah im zweiten Jahre ber neunten Olympiade, wobei schändlicherweise die wehr= losen Einwohner niedergemacht wurden, sodaß nur wenige entfamen 16). Rach Beginn bes Rrieges machten auch Die muthigen Meffenier viele Streifzuge in Die lafonischen Ruftenlander und verheerten bie Felder um ben Tangetos (όσαι γεωργίαι περί το Ταύγετον). Rach der zweiten Sauptichlacht, welche chenfo wenig ale die erfte eine lette Entscheidung herbeigeführt hatte, beschloffen die Meffenier ihre gahlreichen Stadte und Stadtchen in der Mitte bes Landes zu verloffen und ihre gange Macht auf bem Berge Ithome ju concentriren, wo eine Stadt von mittler Große fich befand. Die aufgegebenen Stabte (τὰ πολλὰ πολίσματα τὰ ές μεσόγαιαν πάντα) werden aber von Baufanias nicht naher bezeichnet 17). Bu ihnen gehörte cuch Andania, ber alte Sauptfit ber Könige 18). Die weiter entfernt liegenden Ruftenftabte wurden gewiß nicht aufgegeben, weil biefe nicht fo leicht bem Feinde jugangig maren. Als bie Deffenier im zweiten Rriege nach Berluft ber großen Schlacht durch Berrath des arfadischen Beerführers fich unter ber Leitung des tapferen Ariftomenes auf ben Berg Gira an Arfadiens Grenge aurudgezogen hatten, behaupteten nur noch die am Deere wohnenden Phlier und Mothonaer ihre Stadte und ihr Bebiet 19). Rachbem aber auch ber Gira mit feiner Stadt von ben Spartanern burch Berrath und nachtlichen Ueberfall endlich gewonnen worden war, verließen auch Die Polier und Mothonder ihr Gebiet und begaben fich ju Schiffe nach Anllene, bem Hafenorte ber Eleier 20). Die Afinder waren nun noch die einzigen Deffenier, welche ungeftort in ihren Wohnsteen verharrten. Rach feiner ausführlichen, aus altern Dichtern und hiftorifern geschöpften Ergahlung ber beiben Rriege fommt nun Baufanias enblich jur Topographie Reffeniens und beginnt wieber mit bem oben erwähnten coirischen Saine (Xoloros vann), wo er abgebrochen und das spartanische Bebiet verlaffen batte. 20 Stabien von biefer vann

(wahrscheinlich ein waldiges Thal), welche nach ber neuen Bestimmung bes Raifers Augustus bie Grenze amifchen Meffenien und Lafonien bilbete, lag am Meere bie Stadt Abia (im homerischen Epos Gre, Ion, genannt und ju ben Stadten gehörend, welche Agamemnon dem Achilleus überlaffen wollte, wenn er ausgeföhnt wieder am Rampfe gegen die Troer Theil nehmen wollte). Den Ramen Abia fubrt Baufanias auf die Abia, die Erzieherin des Syllos, jurud. hier mar einft ein berühmtes herafleion und ein Abflepieion 21). Bon Abia lag bie Stadt Phara 70 Stadien entfernt und wurde von Augustus ebenfalls jum latonifden Gebiete geschlagen. Baufanias fab bier noch einen Tempel ber Tyche mit einem alten Bildwerte berfelben. In der Rabe befand fich ein Sain Des farnischen Apollon mit einer Quelle. Phara lag nur 6 Stadien vom Meere entfernt. Beiter 80 Stadien landeinwarts lag die Stadt Thuria, eine ber bedeutenderen im alten Meffenien, welche man fur die homerische Stadt Antheia gehalten hat 22). Rachdem Deffenien von ben Spartanern erobert, bestand fie ale Beriofenstabt fort. gehörte bann bem wiederhergestellten Reffenien an und war fpater eine Beit lang Mitglied bes achaifchen Bunbes 23). Auch diese Stadt hatte Augustus ben Spartanern überlaffen, weil fie im Rampfe mit Untonius Des erfteren Partei ergriffen, mabrent bie Meffenier es mit Antonius gehalten hatten. Die altere Stadt Thuria lag. auf einer Anhohe, die spatere auf ber Ebene neben bem Fluffe Aris. Pausanias fah noch die Ueberrefte ber ältern Stadt mit einem Tempol ber fprifchen Gottin. Diefes gange Cebiet mar der ager Dentheliates, über welchen & Roß Folgendes berichtet hat: "Westwarts von bem boben Mittelruden bes Tangeton über bem Thale von Svarta erstredt sich bis an die große meffenische Ebene ein 4 bis 6 Wegftunden breites, durch viele und tiefe Schluchten gerflüftetes, baher raubes, unfruchtbares und unwegfames Bergland, deffen höchste Gipfel, wie das Gomovuno (Touoβουνον), nach den Meffungen der Franzosen sich immer noch bis ju mehr als 1270 Metern oder nahe an 4000 Fuß über die Meereeflache erheben. Begen die meffenische Ebene fällt es zwischen Ralamata (bem alten Phera) und ben Ruinen ber alten Thuria (über Beis Uga) in schon geformten und fteilen terraffenahnlichen Abfanen ab; bie Wasser aber, die sich in seinen Klüften sammeln und als fleine Bache ihren Weg eben hierher nehmen, verlieren fich, wenigstens in der heißeren Jahreszeit, meiftens ichon am Rande der hier sandigen Ebene durch die Bewafferung ber Oliven = und Feigenpflanzungen, ohne das Bett bes Bamisos zu erreichen. Rur ein perennirender fluß bilbet fich in diesem Diftricte, der, in zwei Hauptwemen bei Megale Anaftasova und Sipova entspringend und burch bie Aufnahme mehrer Bache verstärft, in einem tiefen Bette bas Bergland in sudwestlicher Richtung burchschneibet und sich als Rebon bei Kalamata ober Phera vorüber ins Meer ergießt. Der Menge von Ries und Sand, die er nach heftigen Regenguffen mit fich ju führen

<sup>16)</sup> Libr. IV, 5, 1-4. 15) Pausan. IV. c. 2, 1-4. Die Lage ber Stadt mit einigem alten Gemauer glaubt B. Bifcher (a. a. D. S. 419. 420) wiebergefunben ju haben. Bergl. W. Leake, Travels in the Morea I, 462. 17) Pausan. IV, 9, 1. 18) Pausan. IV, 17, 6. Die Ueberreste von Andania glaubt 17) Pausan. IV, 9, 1. E. Curtius entbedt ju haben (Beloponnef. 2. Bb. S. 182.)

19) Pausan. IV, 18, 1. 20) Libr. IV, 28, 1.

<sup>21)</sup> Pausan. IV, 30, 1. 22) H. IX, 151. 23) Bergl. B. Bifder 6. 424.

pflegt, mag es jugufdreiben fein, bag wir jest bie Rufte einige Stunden weiter von Phera binausgerudt finden, als bies nach ber Angabe bes Baufanias vor balb 17 Jahrhunderten ber Fall war" 24). Hier find auch in neuerer Beit alte Grengfteine mit ber Aufschrift: "Ooos Λακεδαίμονι προς Μεσσήνην, welche Die alte Grengsfcheibe zwischen Latebamon und Deffenien bestimmt haben 25). Am Wege von Thuria nach Arfabien begegnete man ben Quellen bes Bamifos, welche, wie man glaubte, gegen bie Rrantheiten ber Rinber heilfam wirften 26). 40 Stabien von biefen Quellen lag Deffene, bie neue Sauptftadt bes Landes feit ber Bieberherftellung burch Epaminonbas. Deffene war an bem 3thome, an bem Berge, angelegt worben, welcher bie obere und untere Bamifosebene burch fein Bortreten von einander trennt und beibe beherricht. Auf ber andern Seite wurde bie Stadt von bem Berge Guan beschütt. Baufanias fab noch bie Mauern biefer Stadt und bat fie fur fefter gehalten als bie zu Umbrufos in Phofis, als bie von Byjang und Rhobos, welche letteren als bie beften jener Beit galten 27). Noch gegenwärtig haben neuere Reisende bewundernsmurdige Ueberrefte gefunden 28). Die Stadt hatte viele Tempel. Der der Meffene, Tochter bes Triops, war mit Gemalben ausgestattet, welche Omphalion, Schüler bes Mifias, ausgeführt hatte. Das fogenannte Sierothpfion (Opferhalle) mar mit ben Statuen ber belles nischen Gottheiten und auch mit ber bes Epaminonbas ausgestattet. Der Gipfel vom 3thome bilbete bie Afropolis von Meffene und hatte eine berühmte Quelle, Rlepfydra genannt. Taglich wurde aus biefer Quelle Baffer in den Tempel des Zeus Ithomatas getragen. Denn nach der Sage der Meffenier hatten die Rymphen Ithome und Reba ben jungen Beus auferzogen. Die Statue bes Beus galt fur ein Werf bes Agelabas. Er hatte fie ben Deffeniern geliefert, als fie noch in Raupaftos wohnten. Sier wurde auch ein Feft, die 3thomaa, begangen, mit welcher ein mufifalifder Bettfampf verbunden mar. Beht man 30 Stabien von ben Thoren Meffene's nach Arfabien gu, fo begegnet man bem Bluffe Balpra 29). In ber Rabe vereinigen fich bie fleinen Fluffe Leufafia und Umphites. Ueberschreitet man biefelben, fo gelangt man jur ftenpflarifchen Ebene. Diefer Ebene lag einft bas uralte Dichalia gegenüber. Bur Zeit bes Baufanias aber befand fich bier ber aus Enpreffen bestehende farnasifche Sain. Sier fah Baufanias noch bie Statuen bes Apollon Karneios, bes hermes Rrio-phoros und ber Rore. Im farnafifden haine wurden Myfterien begangen, welche ben nachften Rang nach ben eleufinischen hatten. Un biefem Saine ftromt ber Charabros bin. Wendet man fich linfe und geht 8 Stadien pormarte, fo fommt man ju ben Ruinen von Undania. Geht man von bier aus nach Rypariffia, ber Grenge zwischen Deffenien und Glis, fo ftost man auf die fleine Stadt Eleftra, fowie auf Die Blugden Gleftra und Roios. Ueberschreitet man ben Gleftra, fo fommt man gur Quelle Achaia und ju ben lleberreften ber Stadt Dorion, wo ben alten Ganger Thampris fein bartes Befchid ereilt haben foll. Bon ber Stadt Deffene bis gur Mundung Des Bamifos icast Baufanias Die Entfernung auf 80 Stabien. Der Bamifos ftromt rein und flar burch fruchtbare Felber und ift von feiner Dunbung ab bis 10 Stadien ins Land hinein fchiffbar 3"). Das gange Fluggebiet gerfallt in zwei Theile, indem faft in ber Mitte feines Laufes die Berge ber Weftfeite fo nabe an bie öftlichen vortreten, bag ber Fluß fich burch eine Schlucht burchwinden muß 31). Wahrend bes Fruhjahrs gieben auch Meerfifche in ihm aufwarts und zwar gang verschiedener Art von benen, welche vom Meere aus in andere Fluffe einwandern. Die Urfache icheint bas helle Waffer des Pamisos zu sein. Her gibt Pausanias eine Charafteristif der Flüsse in Hellas überhaupt und bemerkt, daß sie keine gefährlichen Wassergeschöpfe enthalten. Auf der rechten Seite des Pamisos lag die Stadt Korone am Meere und am Fuße des Berges Temathias. Um Bege nach biefer Stadt lag ein ber Ino geweihter Drt, mo fie ale Leufothea aus bem Dleere geftiegen fein foll. Beiterbin ergießt fich ber Fluß Bias ins Meer. 20 Ctabien weiter vom Deere begegnete man ber merfwurbigen Blatanenquelle, welche aus einer großen hohlen Platane ents fprang, die einer Grotte glich. Ihr Gewässer lief nach ber Stadt Korone 32). Der frühere Rame biefer Stadt war Aipeia (Alasia). Rorone hatte gablreiche Tempel 80 Stadien weiter lag am Meere auch ein Tempel bes Apollon, welchen bie Deffenier fur uralt bielten. Der Gott führte ben Beinamen Rornnthos und heilte Rrant heiten. Richt fern von Korone lag bie Stadt Rolonibes (Kolovides), beren Bewohoner fich fur Abfommlinge aus Athen hielten. Diefe Stadt lag auf einer Unbobe nur wenig vom Meere entfernt. Bon biefem Orte fommt Paufanias ju ben Ufinaern ('Agwaioi), welche einft am Barnaffos in ber Rabe von Lyfofura gewohnt batten. Spater waren fie nach Affine in ber Rabe von Bermione gefommen, und von hier burch die Argeier vertrieben, waren fie von ben Spartanern in Deffenien angefiebelt worben. 2018 bie Deffenier endlich in ihr Land gurudfehrten, wurden die Ufinder ungeftort in ihren Bobn-

<sup>24)</sup> L. Roß, Reisen und Reiserouten durch Griechenland, 1. Thl., Reisen im Peloponnes (Berlin 1841) S. 1. 2. Dazu eine fleine Karte. 25) L. Roß a. a. D. S. 3. 4. 26) W. Bischer (a. a. D. S. 415) setzt seine obersten Quellen in die Schluchten des nörblichen Gebirges. 27) Pausan. IV, 31, 1—4. Bergl. die Expédition scientifique, wo (Vol. I. pl. 22. 44—46) schone Abbildungen und Plane mitgetheilt worden sind. 28) Bergl. die Expédition scientifique de Morea Vol. I, 23 seq. W. Bischer S. 418. Bon den noch vorhandenen Mauern, Thürmen und von dem großen Thore haben, außer der Expédition scientisique de Morea etc., Dodwell (View and descr. of Cyclop. or Pelasg. remains p. 32. Abd. n. 66. 67) und R. G. Fiedler (Reise durch alle Theile Griechenl. 1. Thl. S. 354. Tas. IV.) Abbildungen beisgegeben. Gine schrreiche Beschreidung von der Lage der Stadt und von dem Etadium sind noch schöne leberresten vorhanden, von welchem ich (in der Gymnastif und Ngonistif der Gellenen 2. Thl. Tas. 29 einen Grundriß gegeben habe. 29) Der Balpra heißt gegenwärtig Mavrozumenos. Bischer a. D. S. 415.

<sup>30)</sup> Pausan. IV, 32-34. 31) Bgl. Bifcher a. a. D. S. 415 Meber ben Pamisos habe ich einen besondern Artisel in die brine Section (10. Bb. S. 228 fg.) geliefert. 32) Pausan. IV, 34, 2-6.

fiben gelaffen. Sie hielten fich felbft für Dryoper und batten einen Tempel bes Apollon und einen bes Dryops mit einem alten Agalma beffelben. Auch begingen fie bem lettern zu Ehren alljährlich ein Mysterienfest (rederhv) und hielten ben Apollon für einen Sprößling des Dryops. Afine in Meffenien hatte Diefelbe Lage am Meere wie bie frühere argolische Stadt biefes Ramens und war pon Rolonides 40 Stadien entfernt. Ebenso viele Stabien beträgt ber Beg von Afine bis jum Borgebirge Afritas 33), welches ins Meer hinausragt und bie Infel Theganufa vor fich liegen hat. Auf Diefes Borgebirge folgt der hafen Phoinitus mit den gang in der Rabe liegenden Inseln Dinufa (Olvovoau). Mothone hieß por und jur Beit ber Beerfahrt gegen Troia Bebafos (IInoacos) und hat erft fpater ben Ramen Mothone angenommen, ber Sage nach von ber Mothone, Tochter bee Dineus. Bie Baufanias aber urtheilt, ftammt ber Rame von bem Felfen Mothon, welcher bem Safen ber Stadt feine Geftalt gegeben, ben Eingang in Denfelben verengt hat und ben Schiffen Sicherheit gegen bie Sturms wellen gewährte. Trajan ertheilte ben Mothonaern, b. h. ben Raupliern, welchen die Spartaner Mothone überlaffen hatten, volle Autonomie. Ginft hatten verwegene illvrifche Schiffahrer die Stadt fast ihrer fammtlichen Bewohner beraubt, indem fie im hafen von Dosthone angefommen, ben Ginwohnern Wein abfauften und ihnen andere Waaren feilboten. 216 einft biefes Sanbels wegen die meiften Mothonder mit ihren Frauen au ben Schiffen gekommen waren, wurden fie von den Buriern fofort zu Schiffe gebracht und entführt 84). Mos thone hatte einen Tempel der Athene Anemotis (ber Bindftillenden). Bon Mothone bis zum Borgebirge Korpphafton beträgt die Entfernung 100 Stadien. Auf diesem Borgebirge liegt Pylos, von Pylos, dem Sohne des Rlefon, gegrundet, welcher Leleger aus Megaris hierher geführt haben foll. Allein von Releus und ben Belasgern aus Jostos von hier verdrängt, gründete er Pylos im Gebiete der Eleier. Releus brachte nun Pylos in Messeinen empor und Homer hat es als Stadt des Releus (aver Nylyiov) bezeichnet. Hier sah Pausanias noch einen Tempel der Athene Koryphasia und ein so genanntes Saus bes Reftor mit einem biefen Beros bar-Rellenden Gemalde. Auch war ihm innerhalb der Stadt ein Dentmal errichtet worden. Bor dem Hafen von Bolos lag die Insel Sphafteria in ahnlicher Weise wie Die Infel Rheneia vor ber hafenbucht von Delos 35).

Das Unglud ber Spartiaten im peloponnesischen Kriege machte diese fleine unbewohnte Infel weithin befannt. Roparissia, die Grenzstadt zwischen Meffenien und Elis, hatte einen Tempel des Apollon, sowie einen andern der Athene Ryparissia. Im sogenannten Aulon (er Avlavi καλουμένω), wie es scheint einem Thale, befand fich ein Tempel bes Asflepios mit einem Agalma bes Aulonios (nämlich des Astlepios Aulonios). Hier ftrömt der Reda als Grenzfluß zwischen ben Gebieten von Meffenien und Elis hin 36). Hiermit beschließt Paufanias seine Topographie von Meffenien und geht jum Gebiete ber Gleier über. Baufanias hat Meffenien nicht in allen Richtungen burchforscht. Auch waren mehre Regionen nur burftig bewohnt und hatten nichts Mertwurdiges aufzuweisen. Der fubliche Theil ber Weftfufte scheint bamale und gewiß auch in noch fruberer Beit Die wenigften Bewohner gehabt ju haben. Reuere Reisende haben Deffenien vielfach beleuchtet, besonders Leafe, E. Curtius, 2B. Vischer. Auch die Expédition scientifique gibt hieruber reiche Belehrung 37).

Cap. 20. Wenn man jur Beit bes Baufanias in bas Gebiet der Eleier eintrat, so war von dieser Seite ber erste Ort (xwolov, Berg, Ort oder ein fester Blat) Samifon. Rechts über biefem begann bas Bebiet von Triphylia mit der Stadt Lepreos. Die Lepreaten hielten fich zwar für Arkabier, find aber in diplomatischen Ur-tunden, sowie in den Berzeichniffen der Olympionifen ftete ale Eleier aufgeführt worben. In ber Rabe ber Stadt fließt die Quelle Arene, welche ihren Ramen von ber Gattin des Aphoreus erhalten haben foll. Rehrt man nach Samifon jurud und geht burch biefen Ort burch, fo gelangt man an die Stelle, wo ber Anigros fich ine Meer ergießt. Sturmifche Binbe halten oft bie Ausströmung bes Gewäffers jurud und treiben mit ben Bellen Meerfand ans Ufer, fodaß fich große Maffen beffelben weithin ausbreiten. Rog und Mann find in Gefahr, in diesen feuchten Sandmaffen zu versinken. Der Anigros entspringt auf bem arkabischen Gebirge Lapithas und fein Baffer hat gleich von ben Quellen ab einen starken schlimmen Geruch. Bu Samikon, nicht fern vom Fluffe, befindet sich auch die Grotte der anigrischen Romphen. Wer den Aussas hatte, flehte in dieser Grotte bie Romphen an, brachte ihnen ein Opfer, wusch sich ab, burchschwamm ben Unigros und flieg gesund aus bem Kluffe, wie Baufanias nach ber Landesfage ergablt 38). Beht man gerabeswegs über ben Anigros nach Dlympia bin, fo bemerkt man rechts einen Sugel mit ber Stadt Samia 39). Polysperchon hatte bas Samifon jur Berg-

<sup>33)</sup> Pausan. IV, 35, 1. 2. Gegenwartig heißt biefes Borgebirge Gallo. Bergl. B. Bischer S. 416. 34) Pausan. IV, 35, 4. 35) Thukybibes (IV, 8) beschreibt bie Insel: ή γάο νήσος ή Σφακτηρία καλουμένη, τόν τε λιμένα παρατείνουσα και έγγυς έκκειμένη έχυρον ποιεί και τους έσπλοις
ετενούς, τῆ μέν δυείν νεοίν διάπλουν, — τῆ δὲ, πρὸς τὴν
Ελλην ἡπειρον, ὀκτὰ ἢ ἐννέα ὑλώδης τε και ἀτριβὴς πᾶσα
ἡπ ἐρημίας ἡν, και μέγεθος περί πεντεκαίδεκα σταδίους
μάλιστα. Β. Βίβρετ (⑤. 434) bemertt: ,, Das Borgebirge von Altnavarin fpringt gerade ber Rorbfeite von Sphatteria gegenüber feil ans ben Felfen hervor, faft wie eine Infel." Richt fern bavon lag auch eine anbere unbewohnte Infel, Brote, wo bie attifche Flotte campirte, bevor fie bem Demofthenes zu hilfe fam. Thukyd. IV, 13.

<sup>36)</sup> Pausan. IV. c. 35. 36. 37) Vol. I, 23 seq. pl. 44 seq. Ginen Blan ber Stadt pl. 22; bie Erlauterung baju p. 25 fg. 38) Pausan. V, 5, 6. 39) Pausan. V, 6, 1. Die Borte find: χωρίον τε ύψηλον και πόλις Σαμία έπ' αὐτοῦ Σαμικοῦ. Die letteren Borte machen hier einige Schwierigteit. Borher (c. 5, 2) hatte er Samifon als zwolov Enl Valassav xαθηκον bezeichnet. Es scheint also bas Samiton eine bis zum Meere reichende Bergeshohe bezeichnet zu haben, jodaß bas zwolov τψηλον bas Samiten felbft bezeichnet, auf welchem bie Stabt Samia gelegen habe; ober bas Samiton mar eine Bergvefte ober ein bewohnter Blat und lag am Berge etwas tiefer und Die Stadt

vefte gegen bie Arfabier gemacht. Ginige Grundmauern find noch gegenwartig fichtbar 40). Die Ueberrefte ber uralten Stadt Arene fonnte bem Paufanias weber ein Eleier noch ein Deffenier nachweisen. Daher ift ihm mabricheinlich, baß Samifon Die leberrefte jener Stadt umfaßte. Denn nach Somer lag Arene am minveifchen Fluffe (Mivontos norands), und die Arfadier stimmten barin überein, daß ber Unigros in ber alteren Beit fo geheißen habe. Sat man den Anigros hinter fich, fo wandert man weithin über fandbededten Boden mit wilden Fichten und erblict bann links binter fich bie lleberrefte von Stillus, welchen Drt mit feiner Umgebung Die Gpartaner bem aus Uthen vertriebenen Genophon als Befigthum überlaffen hatten, wie Tenophon felbft berichtet 41). Geht man von Efillus aus nad Dlympia, fo fommt man, bevor ber Alpheios überichritten wird, ju bem aus hohen abichuffigen Felfenmaffen bestehenden Berge Topaon, von welchem laut eines olympischen Geseges biejenigen Gleierinnen berabgefturgt werben follten, welche es gewagt, bei ber Feier ber olympifden Rampffpiele ju ericheinen ober auch mahrend ber verponten Tage ben Alpheios gu überschreiten 42). Rur bie Rallipateira, ober richtiger Die Pherenife, Tochter bes berühmten Diagoras von Rhobos, hatte Dies als Gymnaftes verfleibet gewagt, als ihr Cohn Beifiboros als Agonift auftrat und ben Gieg gewann. Gie murbe erfannt, aber freigesprochen, ba ibr Bater, ihre Bruder und ihr Sohn olympifche Sieges-franze gewonnen hatten 43). Bon hier aus gelangt man nach Dlympia und erblicht junachft ben anmuthigen Alpheios, welcher, in Arfabien entspringend, bereite viele arfadifche Bluffe und Flugden aufgenommen hat, wie ben Beliffon und Brentheates (aus dem Gebiete von Megalopolis fommend), ben Buphagos, ben Gortynos, ben Labon, ben Erymanthos, ben Rlabeos. Sier ent-widelt nun Paufanias bie Gefchichte ber olympifden Bettfampfe und die Anordnung der Testlichkeiten und gablt bann bie Architeftur= und Runftwerfe, Tempel, Altare, Denfmaler, Statuen u. f. w. im beiligen Saine Altie auf. Der Rladeos ftromte am Dlympia vorüber und hat ebenfo wie ber Alpheios feine Altare 44). Dlympia hieß bie fleine anmuthige Cbene, wo bie Feftfeler begangen murbe. Diefelbe liegt in ber Rabe ber Stelle, wo einft Bifa geftanben und wo Mirafa jest biefen Raum einnimmt, wird nordlich und nordwestlich von

200

Gebirgehügeln, namentlich bem Rronion begrengt und vom Alpheios und Rladeos durchftromt. Sier maren bie Raume fur bie verschiedenen Rampfarten, bas Stadion und ber Sippobromos. Auch ein Gymnafion mar bier, jum Bebuf ber Borübungen, obgleich biefe bereits in ber Stadt Glie ftattgefunden hatten. Die Altis umfaßte mehr Seiligthumer, Denfmaler und Statuen ale irgend ein anderer Drt in Bellas 45). Wo einft Bifa geftanben hatte, fand Baufanias Alles mit Beinreben bebedt, fobag feine lieberrefte ber Stadt ju bemerfen maren. Die Bifaten hatten einft Krieg gegen bie Eleier begonnen, wurden bestegt und ihre Stadt vollig gerftort. Dagegen fah Paufanias noch von Polos im Gebiete ber Eleier Die Ueberrefte. Der Gebirgemeg von Pplos nach ber Sauptftabt bes Landes Glis betrug 80 Stabien 46). Un Bylos ftromte ber Labon vorüber, welcher fich in ben Beneios ergießt. 50 Stabien von Dlympia lag ber Drt (xoun) Berafleia, an welchem ber Kuthoros vorüberftromte. Gin Seiligthum ber Rymphen lag bier an einer in ben Rythoros munbenden Quelle 47). Will man nun burch bie Ebene nach ber Stadt Glis reifen, fo fommt man in 120 Stadien nach Letrinoi (Aέτρινοι), in ur= alter Beit eine Stadt, jur Beit bes Paufanias nur noch aus wenigen Saufern bestehend, und von hier fommt man in 180 Ctabien nach Glie. 6 Stabien von Letrinoi fah Baufanias einen Gee mit unverfiegbarem Bemaffer mit einem Durchmeffer von 3 Stabien. Die Stadt Glis hatte in ben alteften Beiten nur aus xouar beftanben. Drylos hatte die Bewohner aus zwum zusammengezogen und die Ctabt vergrößert. Bur Beit bes Agefilaos mar Die Stadt nicht mit Mauern umgeben, fie hatte anmuthige Borftabte und Gymnaften, welche Agefilaos jets ftorte 48). Die Stadt hatte noch gablreiche Tempel und öffentliche Gebaube, als Paufanias Diefelbe befuchte. Insbesondere zeichnete fich ein großes Gymnafion mit feinen Laufbahnen aus, welche mit hohen Blatanen-reihen geschmudt maren. Das Gymnafion batte einen breifachen περίβολος, demnach einen fehr großen Ilms fang. Auch eriftirten bier noch Laufbahnen, wo bie fur bie olympischen Wettfampfe angemelbeten Agoniften ihre gefeglichen Borübungen burchzumachen batten. Der Marfiplag von Glis mar überaus groß, mit boppelten und breifachen Gaulenhallen, mit Tempeln und Staatsgebauben, fowie mit Gotterftatuen reich ausgeftattet 49).

Samia über bemfelben hoher. Samia war aber bereits zu Strabon's Zeit nicht mehr vorhanden (Strab. VIII, 346. Casaub.), wol aber Samifon, bessen sich Polysperchon als Bergveste gegen die Arfadier bediente (Pausan. V, 6, 1). Bei Polybios (IV, 77) und bei Stephan. Byz. (V.) wird Laurdor selbst als nodiez genannt. Pausanias hat sich dier nicht bestimmt genug ausgedrückt. Bergl. Siedelis zu dieser Stelle. Uedrigens vermuthet Pausanias, daß Samison die uralte Stadt Arene gewesen sei, welche im Homer genannt wird (noraus Mirrhog eig Ala Báldav égyvőter Aggipnz).

<sup>40)</sup> Bergl. W. M. Leake, Travels in the Morea Vol. I. p. 66 seq. Gegen Leafe's Annicht wird in der Expédition scientifique (Vol. I. p. 53 seq.) gehandelt.

V, 3, 6 seq. Pausan. V, 6, 3.

Bergl. W. Gell, The Itinerary of Greece p. 43 seq. 43) Bergl. 3. S. Kranse, Olympia S. 56.

40) Bergl. W. Morea Vol. I. p. 52 seq. 43) Bergl. 3. S. Kranse, Olympia S. 56.

41) Pausan. V, 15, 3.

<sup>45)</sup> Bergl. Krause, Olympia S. 17 fg. 46) Pausan-VI, 22, 1—3. Als die Spartaner einst in Elis einstelen, nahm ihr König Bausanias zunächst das Bergfastell Laston (Λασίωνα φρούφιον), dann durch Gebirgssland vorrückend vier fleinere Städte weg (τέτταφας πόλεις, Θφαιστόν, "Λλιον, Εδπάγιον, 'Οπούντα) und endlich Phlos, welches nach Diotoros nur 70 Stadien von der Stadt Elis entfernt lag. Bon hier aus marschirte er auf Elis selbst los. Diodor. XIV. c. 17. 47) Bausanias (VI, 22, 4) sührt die vier Namen der Nymphen auf. 48) Xenoph. Hell. III, 2, 27. 49) Pausan. VI, 24, 1—4. Bolydios (IV, 73) der merkt über das Land ter Eleier überhaupt zur Zeit des maledonischen Königs Philipp und des achäischen well γέμειν σωμάτων καὶ κατασκευής παρά την άλλην Πελοπόννησον, daher Philipp als Feind im Lande große Bente machte.

Derselbe wurde auch Hippodromos genannt, weil man in den zwischen den Säulenhallen liegenden Bahnen Rosse sur das Wettrennen abrichtete. Die Afropolis hatte einen Tempel der Athene mit einer Statue der Göttin aus Gold und Elsendein, welche einen Kampshahn auf dem Hert des Pheidias. Die Stadt Kyllene am Meere mit einem bequemen Hafen lag 120 Stadien in der Richtung nach Sikelien hin entsernt und war der Hafenplat von Elis. Homer hat diesen Ort zwar nicht im Schissfataloge, aber doch an einem anderen Orte als nólusua erwähnt 50). Hier wurde ganz besonders Hermes verehrt, auch hatten Aphrodite und Asslepios hier ihre Tempel. Bon Elis die zum Fluß Larisos hat man 157 Stadien zu gehen, und hier war die Grenze zwischen Elis und Achaia, welche früher das Borgebirge Araros gebildet baben soll 51).

Cap. 21. Achaia foll in fruhefter Zeit Aigialeia, bas Ruftenland, geheißen haben, mas es auch in der That war. 216 Jon, Sohn des Erechtheus, mit einem Beere in Aigialeia einrudte, gemahrte ihm Selinos, Berricher bes Landes, feine Tochter Helife. Rach bem Tobe des Selinos berrichte Jon und die Einwohner hießen nun bie ionischen Aigialeier. Rach Jon's Tobe wurden bie Einwohner von ben Achaern verbrangt, welche von ben Doriern aus Lafebamon und Argos vertrieben worden waren. Go erhielt nun das Land den Namen Achaia 52). 3wilf Stadte maren die hervorragenbften im gefammten Lande. Dome war bie erfte Stadt von ber Grenze von Elis ber. Dann folgten Dlenos, Phara, Tritaia, Rhypes, Megion, Reronia, Bura, Belife, Migai, Migeira und Ballene ale Die lette nach ber fifmonischen Grenze bin. Diefe Stadte bewohnten die Achaer, maren aber nicht von ibnen, fondern von den Jonern, den früheren Bewohnern, gegrundet worden. Dome foll fruher Balcia geheißen haben. Sie mar die einzige Stadt, welche zur Zeit des achaifchen Bunbes bem matebonifchen Ronige Bhilippes fich unterthanig zeigte, weshalb ber romifche Feldherr feinem Seere gestattete, Dieselbe auszuplundern. Der Raiser Augustus überließ dieselbe den Einwohnern von Patra. Ans Dome frammte der erfte achaische Olympionife Dibotas, welcher (Dl. 6) ben Rrang im Wettlaufe gewonnen hatte 53). Bu Dyme befand fich ein Tempel ber Athene mit einem uralten Agalma ber Gottin, fowie ein Tempel ber Dindymene und Des Attes (oder des Attis), Deffen Geschichte Paufanias hier ergablt 54). Geht man von Dyme 40 Stadien vorwärts, jo gelangt man an den Mus Beiros, wo er ins Meer mundet. Un dem Beiros lag einft die Stadt Dlenos, wo einft Deromenos Ronig mar, melder ben Berafles bewirthete, bei welcher Belegenheit diefer den Rentaur Eurytion erschlug 55). Die im Berlaufe der Zeit schwach gewordenen Bewohner verließen endlich diefe Stadt und begaben fich theils nach Beira, theils nach Euryteia ('Eugvresal). Der Beiros ftromt 80 Stabien von Batra entfernt, in beren Rabe ber Glaufos ins Meer fallt. Die alteften Sagen ber Batraer nannten den Antochthonen Gumelos als fruheften Beherrscher des Landes, welches nur eine kleine Zahl Bewohner gehabt habe. Derselbe foll von dem Triptolemos ben Getreibebau fennen gelernt haben. Eumelos habe beshalb die Stadt Aroa gegründet, mit welchem Ramen Patra zuerst benannt worden sei, ebenso die Stadt Antheia und zwischen beiden Defatis. Die Bewohner von Batra maren die einzigen von den Achaern. welche einft ben Metolern gegen die Balater beiftanden, wobei fie beträchtliche Beute machten und bavon ein fchauwurdiges Deion auf ihrem Markiplage herftellten. Rachbem fie spater große Rieberlagen erlitten und verarmt waren, verließen fie bis auf wenige die Stadt und ließen fich in den benachbarten fleinen Stadten Antheia, Defatie, Bolina, Argira und Aroa nieder, wo fie dem Landbau oblagen. Spater begunftigte Augustus Batra megen feiner jur Landung fur Die Romer bequemen Lage, führte Die alten zerstreuten Bewohner ober ihre Rachfommen jurud, fugte noch andere, namentlich aus der Stadt Rhupa, welche er zerftoren ließ, hinzu und ichenfte ber Stadt ihre volle Autonomie. Die Burg von Patra hatte einen Tempel ber Artemis Laphria mit einer Statue der Göttin aus Gold und Elfenbein in Geftalt einer Jagenden, welche burch Augustus ben Aetolern genommen und ben Einwohnern ju Batra gefchenft worben mar und noch jur Beit des Paufanias bafelbft eriftirte. Alliabrlich wurde ber Artemis ju Ehren ein glangendes Feft, Die Laphria, begangen, sowie einst die Jonier, welche Arog. Untheia und Mejatis bewohnten, alljährlich ein Reft Der Artemis Triflaria gefeiert hatten. Außerbem fab Baufanias in der Stadt noch zahlreiche Tempel, Dentmaler und Statuen. Much hatte Patra einen guten Safen mit einem Tempel bes Poseidon und am Meere einen anmuthigen Sain mit schattigen Bromenaden 56). Der Weg von Batra bis Phara betrug zu Lande 150, vom Meere ab 70 Stadien. Augustus hatte Phara ber Stadt Batra ale Geschenf überlaffen, um die Wohlhabenheit der lettern zu befordern. Phara lag am Fluffe Bieros, von den Meeranwohnern Diefer Gegend Beiros (Neigog) genannt. Derfelbe ftromte auch an den Ueberreften von Dlenos vorüber, wie es dem Baufanias ichien 57). Un feinen Ufern befand fich auch ein Blatanenbain mit fo alten und größtentheils hohlen Baumen, daß Menschen darin ihre Mahlgeit nehmen, wohnen und ichlafen fonnten. Die Stadt Bhura hatte einen großen Marktplat in alteribumlicher Geftalt mit einem Bermes Agoraos, welcher auch als Drafel benutt murbe. Ueber bem hermes fand ein Altar und ein Feuerherd mit

<sup>50)</sup> II. XV, 518. 51) II. VI, 26, 1—5. 52) Pausan. VII, 1, 2. lleber ben Bolfsstamm ber Achaer seit ben altesten bat Eo. Gerharb (in b. Abhandl. ber Berl. Afab. Wissensch. 1858. II. S. 409 fg.) gehanbelt. Bergl. besselben Abhandl. über Briechenlands Bolfsstamme ebendas. S. 464 fg. 53) Pausan. VI, 8, 4; VII, 17, 3. 4. Bergl. Krause, Clompia S. 337 fg. St. Bebelis zu dieser bie Kormen Arrys, Arris s. Siebelis zu dieser Einke Vol. III. p. 152 seq.

<sup>55)</sup> Pausan. VII, 18, 1. Apollodor. II, 5, 5. 56) Pausan. VII, 21, 1—4. und 18, 6. 7. 57) Pausan. VII, 22, 1. 2. (Er fügt hinzu époi donei.)

befestigten Lampen. Much war hier bem Bermes eine Quelle beilig 58). Bon Phara bis Tritaa, inmitten bes Landes (er μεσογαία), betrug ber Beg 120 Ctabien. Rach ber Berordnung bes Auguftus gehörte Tritaa ebenfalls ber Stadt Batra. Bevor man in die Stadt ges langte, bemerfte man ein Denfmal aus weißem Marmor mit einem ichauwurdigen Gemalbe bes Rifias, beffen Inhalt die Einwohner ber Stadt bem Paufanias nicht zu beuten wußten. Tritaa hatte einen Tempel ber hochsten Götter und einen andern ber Athene. Schifft man von Batra aus nach Aigion, fo gelangt man junachft jum Borgebirge Rhion, welches 50 Stabien von Batra entfernt ift. 15 Stabien weiter liegt ber Safen Banors mos. Ebenfo weit lag von Panormos bas fogenannte Athenecastell ('Adnväg καλούμενον τείχος). Bon hier hat man 90 Stabien bis jum Safen Erineos und 60 Stabien von biefem bis Migion. Der Landweg von Patra bie Aigion betrug 40 Stabien weniger ale ber jur Gee. Bon bier aus fehrt Paufanias nochmals nach Batra jurud und ermabnt bier bie beiben Fluffe Deilichos und Charadros. Um letteren fah er noch die unbedeus tenben leberrefte ber Stadt Argyra, fowie bie Quelle Argyra und ben ins Meer fallenben Fluß Gelemnos, beffen mythifche Gefchichte er ergablt. In etwas weiterer Entfernung fommt man jum Blug Bolimaos (Bodinaos), an welchem einft bie Stadt Bolina lag. Dann folgt bas Borgebirge Drepanon und nur in geringer Entfernung von ber Seerftrage bemerft man die lleberrefte ber Stadt Rhypa, 30 Stabien von Migion entfernt. Das Gebiet von Aligion burchftromen Die Glugden Phonix und Meganitas, welche beibe ins Meer fallen. Bu Aigion befand fich ein alter Tempel ber Gileithnia mit einer Statue ber Bottin, einem Toanon, und zwar Afrolith, mit einem bunnen Gemande vom Ropf bis gu ben Fugen bebedt, in ber einen Sand mit einer Fadel. Richt fern bavon lag ein Tempel bes Astlepios mit ben Bilb- faulen bes Gottes und ber Hygieia. Cowol biefe als Die Gileithvia maren Berfe bes Deffeniere Damophon. Much hatte bie Stadt Tempel ber Athene, bes Dionnfos und ber Bere mit einem Saine. Beus Goter hatte ein Temenos auf bem Marktplage mit ehernen Statuen ausgeftattet. Die Artemis hatte ihren besonberen Tempel und einen andern mit Apollon gemeinschaftlich. Ginige anbere Beiligthumer hatte bie Stadt am Meeresufer. In einiger Entfernung von Migion hatte ber Fluß Selinos feinen Lauf, und 40 Stadien von Migion lag bie Stelle, wo einft Belife am Meere gestanden hatte, mit bem weithin berühmten Gult bes helifonifchen Bofeibon, welche Gottheit mit biefem Brabicat auch noch an vielen anbern Orten verehrt murbe 69). Sier befdreibt nun Baufanias bie völlige Bernichtung biefer Stadt burch ein mit Ueberschwemmung verbunbenes Erbbeben. Buvor mar eine fo unerhörte Ueberfdmemmung eingetreten,

bag von bem Saine nur noch bie Spigen ber Baume fichtbar waren. Dann folgte ein gewaltiger Stoß, Die Bluth fturzte ploglich jurud und riß bas ganze Areal ber Stadt und bes Saines mit fich fort, fodaß es ben Augen verschwunden war 60). Das Gebiet von Belife fiel nun ben Bewohnern von Migion anheim. Wandte man fich von Belife aus rechts am Meere bin, fo gelangte man gur Ctabt Reryneia. Gie lag über ber Seerftrage auf einem Berge und hatte entweder von einem Berricher ober von bem Bluffe Rerynites ihren Ramen, welcher, aus Arfadien vom Berge Rernneia fommend, burch biefes Bebiet von Achaia ftromt. Rach Reryneia hatte fich einft ein Theil ber Myfender gefluchtet, nachbem fie ihre mit unüberwindlichen Mauern umgebene Stadt aus Mangel an Lebensmitteln endlich ben feindlichen Argeiern batten übergeben muffen. Daburch war Reryneia volfreicher und wohlhabender geworden. Sier befand fich auch ein Tempel ber Eumeniden. Begibt man fich von Keryneia wieber auf die Seerftrage und wandert weiter, fo fommt man nach Bura, welche Stadt auf einem Berge lag. Die frühere Stadt mar burd baffelbe Erbbeben, welches Belife vernichtete, gerftort worben und fammtliche anwefende Ginwohner hatten ben Tob gefunden. Die= jenigen aber, welche mahrend biefer Rataftrophe nicht gu= gegen gewesen waren, erbauten bie neue Stabt auf einer Unhohe auf ber rechten Seite bes Meeres, um wenigstens gegen Ueberschwemmungen gefichert ju fein 61). Auch Die neue Stadt hatte ihre Tempel, ber Demeter, ber Aphrobite, bes Dionyfos, ber Gileithnia, ber 3fis. Begibt man fich von Bura nach bem Meere bin, fo gelangt man gum Fluffe Burgifos (Bovgaixòs ovonagonevos), wo in einer Grotte ein fleiner Berafles aufgeftellt mar, mit bem Bradicat Buraifos ausgestattet. Sier fand eine befonbere Urt von Drafel burch Burfel ftatt. Jeber Burfel hatte fein befonderes Bilb, beffen Deutung auf ber Tafel ftanb, auf welcher bie Burfel ausgeworfen wurden 62). Weht man von hier ab abermale weiter, fo fommt man gu bem unverfiegbaren Fluffe Rrathis, welcher feine Quellen auf bem Berge Krathis hat und ins Meer munbet. An biefem Fluffe lag einst die Stadt Aigai, welche bereits von Homer erwähnt worden ift 63). Aus Homer's Worten geht hervor, daß diese Stadt ebenso wie einst Belife einen celebrirten Gult bes Bofeibon hatte. Die Stadt Migeira hatte einen 12 Stabien entfernten Safenplat, welcher ebenfalle Migeira hieß. Bis ju biefem Safenplate hatte man von ber erwähnten Beraflesgrotte 72 Stabien. Die Stabt lag hoher ale ber Safenplat und hat bei Somer ben Ramen Syperefia. Der Rame Migeira wird bei Paufanias von einer feltfamen Rrieges lift abgeleitet 64). Aigeira batte gablreiche Tempel, Der

<sup>58)</sup> Paufanias (l. c.) beschreibt hier bie seltsame Art ber Oralelbefragung genauer. 59) Pausan. VII, 24, 4. Roch zur Zeit bes Bausanias fant zu Aigion bas Synebrion ber Achaer ftatt. Pausan. VII, 24, 3.

<sup>60)</sup> Nach Strabon (I. p. 59. Casaub.) wurde ebenfalls helife burch Ueberschwemmung, Bura burch eine Erbspalte von der Erbe vertilgt. Anch Bolybios (II, 41) läßt helife vom Meere verschlungen werden: ὑπδ δαλάττης καταποδείσης. Ausführlich handelt hierüber Diodor. XV, 48. Bergl. E. Eurtius, Beloponues. 1. Bb. S. 45. 61) Pausan. VII, 25, 3. 62) Pausan. VII, 25, 4—7. 63) II. VIII, 203. Ueber den Kiuß Krathis vergl. Dodwell II, 2, 137. 139. und W. Gell, Itiner. of the Morea p. 13. 64) Pausan. VII, 26, 1. 2.

Athene, ber Artemis, bes Apollon, der Aphrodite Urania, ber fprifchen Gottin, ber Toche mit einem Fullhorn und bem geflügelten Eros baneben u. f. w. Bon Aigeira fahrt ein geraber auffteigenber Beg über Gebirge in 40 Stadien nach Phelloe, einer wenig ansehnlichen Stadt, boch mit reicher Bewäfferung ihrer Umgebung, mit Beinban, mit Eichen, mit reicher Jagb an wilben Schweinen und Siriden. Die Artemis wurde hier vorzüglich verehrt; auch Dionysos, deffen Statue mit Zinnober (bad mova-Bagens) bemalt war, hatte hier einen Tempel. An Aigeira grengt bas Gebiet von Bellene, ber letten Stadt ber Achder an ber Grenze ber Sifvonier und Argeier. 3wifchen Migeira und Bellene lag einft eine fleine Stadt Donufa, im Somerischen Epos Donoeffa genannt, welche ben Githoniern gehorte, von ihnen aber vernichtet wurde. Der Safenort von Bellene war Aristonauta, von Aigeira 120 Stabien entfernt, von Bellene nur 60 Stabien. Bellene lag auf einem Sugel, auf beiben Seiten einer fteilen Bergfuppe, welche Ruppe wegen ihrer Ungugange lichteit unbewohnt blieb. Um Wege nach Bellene gelangte man zu einer Berme, bem Bermes Dolios geweiht, mit einem Pileus auf bem Haupte, bann zu einem Tempel ber Athene mit einem Agalma ber Göttin aus Gold und Elfenbein, welche Pheidias hergestellt haben follte. Ueber biefem Tempel befand fich ein der Artemis Soteira geweihter Sain, welchen nur die Briefter ber Gottin betreten burften. Gegenüber ftanb ein Tempel bes Dionpfos Lampter, welchem ju Ehren Fadelfefte begangen murben, watel in ber gangen Stadt mit Bein gefüllte Krateren auf-Mit waren. Ein anderer Tempel war der des Apollon Azorenios, welchem ju Ehren Theorenien begangen wurden. Außerdem hatte bie Stadt noch viele andere Tempel und öffentliche Bauwerke, sowie sie berühmte Sleger in ben großen Festspielen geliefert hatte. 60 Stabien von Bellene befand sich bas Mysaion, ein Tempel und Hain der mysischen Demeter, welcher hier 7 Tage sindurch ein Fest geseiert wurde. Richt fern davon bemb fich ein Tempel bes Astlepios mit bem Beinamen Apros (Kogos). Oberhalb Bellene fließt vom Gebirge ber ber Flug Rrios und an ber Grenze von Sifyon ber Fluß Sythas, welcher in bas fifyonische Deer mandet 65). Paufanias hat hiermit feine Topographie von Achaia beendigt und fommt nach Arfabien.

Cap. 22. Arfadien nimmt ziemlich die Mitte bes Beloponnesos ein, ist ringsum von den übrigen Ländern eingeschloffen und daher vom Meere abgeschnitten 66). Daher die Arfadier im Homerischen Schiffstataloge nicht deene Schiffe haben, sondern auf Agamemnon's Klotte

bie Fahrt mitmachen. Als Eingange in biefes Bebirgsland werben von Paufanias folgende aufgeführt: Erftens vom argolischen Gebiete aus von Syfta her über bas Gebirge Parthenion in bas tegeatische Gebiet. 3mei andere Gingange führten über ben fogenannten Brinos (dià Molvov nadovuévov) und über den Klimar nach Mantinela hin. Der lettere Weg war etwas breiter und ber Rlimar hatte feinen Ramen baber, bag bier Stufen hergestellt worden waren (j nádodos elzer hadubag nore eunenounuevag). Hatte man ben Klimar überstiegen, so gelangte man an ben Ort Melangeia, von welchem Blate aus Mantineia fein trinfbares Baffer bezog. Ging man von Melangeia aus vorwarts, fo tam man in 6 Stabien jur Quelle ber Meliafta, welche die Orgien des Dionpsos begingen, beffen fleiner Tempel an Diefer Quelle erbaut mar. Die Meliafta hatten auch ein Beiligthum ber Aphrodite Delainis. Roch ein anderer Eingang in bas arfabische Gebiet führte über bas Gebirge Artemifion, war aber von geringerer Breite ale ber über ben Rlimar. Auf bem Artemision entspringt ber Inachos, welcher bann in feinem Laufe das Gebiet der Mantineier von dem argiris ichen scheidet. Sat man bas Gebirge Artemifion überschritten, so gelangt man in die Ebene Argon (nedlov Αργον καλούμενου). Diese Ebene wurde ein See sein, bemerkt Paufanias, da alles Gebirgemaffer in Diefelbe Bufammenftromt, mare nicht ein unterirbifder Abgug, ein Schlund (χάσμα γη̃ς) vorhanden, welcher bas Bewaffer aufnimmt, sodaß es bei Deine wieder zum Borschein fommt. Diese Deine (Aupy) befindet fich bei bem sogenannten Genethlion in Argolis und ift ein Bafferbeden mit sußem Baffer, obgleich daffelbe aus bem Meere stammt. In dieses Bafferbeden wurden in uralter Zeit bem Boseidon geschmudte Roffe als Opfer bargebracht. — Bur Linken ber bezeichneten muften Cbene Argon liegt, ben Mantineiern jur Rechten, ein Berg, auf welchem Baufanias noch Ueberrefte von einem Lager bes matebonifden Ronige Philippos, Cobnes bes Amontas, fowie von bem Dorfe Reftane fand 67). An biefem Dorfe lag ein Theil ber genannten Ebene, welcher ben Ramen Xogos Maloas führte. Der Ausgang aus diefer Ebene beträgt 10 Stadien 68). Geht man weiter vorwarts, fo fommt man zu einer anderen Ebene, in welcher fich an ber heerstraße bie Quelle Arne befindet. 12 Stabien weiter gelangt man gur Stadt Mantineia, neben welcher ber Ophis hinfließt. Stets Feindin ber Spartaner wurde fie von diesen oft hart bedrängt und einst dadurch erobert, daß man ben angeschwellten Flug Ophis auf ihre aus getrodneten Lehmsteinen bestehenden Mauern leitete, welche bann erweicht zusammenfturzten bis auf die massive Bafis. Die Stadt hatte eine ziemlich freierunde Geftalt. Da Die Grundmauer fich ringeherum erhalten hat, fo liegt ihr ganger Umrif mit ben Thurmen und Thoren noch gegenwartig jur vollständigen Anficht ju Tage. Reuere Reifende haben

<sup>65)</sup> Pausan. VII, 27, 1—4. 66) Nach ber Darftellung von B. Bifcher (a. a. D. S. 336) zerfällt Arfabien zunächst in bie geschloffenen Thäler und hochebenen des Oftens und in das Ere Gebiet des Alpheios und seiner Rebenflüsse im Worden. Die abren ziehen sich vom Kyllenegebirge im Norden bis zum Parnon Seden, durch den langen Gebirgszug nach Often geschlossen, in bem das Artemiston und Parthenion besondere bervortreten. Gegen Besen schiede ein ziemlich gewundener Bergzug, der von Norden mit Saben läuft und unter verschiedenen Namen an einigen Orten bis zu 6000 Fuß aussteigt, sie von dem Alpheiosgebiete.

E Gnepti. b. 2B. u. R. Grite Section. LXXX.

<sup>67)</sup> Pausan. VIII, 7, 4. 68) Pausan. l. c.: τοῦ πεδίου δέ ἐστιν ἡ διέξοδος τοῦ Ἰογοῦ σταδίων δέκα, mas in ber Aussgabe von Siebelis unrichtig überfest worben ift.

130 Thurme in ziemlich gleichen Diftangen gegablt. 3m Trummerhaufen bes Innern find nur noch bie Refte bes Theaters fenntlich 69). Mantineia hatte einen berühmten Doppeltempel, beffen eine Salfte bem Ustlepios, bie andere ber Leto und ihren Sprößlingen, Apollon und Artemis, geweiht mar, ferner einen Tempel bes Beus Soter und bes Epibotos, bann ber Diosfuren, ber De meter und Rore, in welchem letteren fortwährend eine Flamme unterhalten wurde, einen Tempel ber Bere, ber Aphrobite Symmachia u. f. w. Die Gotterftatuen in biesen Tempeln waren großentheils von berühmten Meistern, 3. B. von Alfamenes, Prariteles, hergestellt worden. Auf Betrieb Habrian's hatte man unter bessen Regierung auch dem Antinous einen Tempel errichtet 70). Ihm zu Ehren wurde auch ein pentaeterisches Fest mit Bettfampfen begangen. Wie Tegea die Subhalfte ber Gbene beherrichte, fo Mantineia die Rordhalfte. Die große Ebene behnt fich von Sub nach Nord in einer Lange von 6 Stunden bet einer wechfelnben Breite von 11/2-3 Stunden aus, zwischen den schroffen Gipfeln bes Manalos (Apano-Chrepa) im Weften, bem Barthenion im Guboften und bem Artemifion (Rtenia) im Norboften. Sie ift burchgangig fruchtbar, bemerft &. Rog, und wenn gleich fur ben Delbaum ju falt, boch für Geibengucht und fur Die Bflege anberer Fruchtbaume portrefflich geeignet; aber fie ift heute faft gang baumleer und nur ju Aderfelbern, ju jahlreichen Beingarten und jur Biehweibe benugt 71). Bon Mantineia ab fuhrten verschiedene Stragen nach ben übrigen ganbichaften und Stabten Arfabiens, welche Strafen mit Tempeln und Runftbenfmalern befest waren. Wenn man nach Tegea ging, fo gelangte man noch in ber Rabe von Mantineia gu bem Sippobromos und bem Stabion, wo ber festliche Ugon ju Ghren bes Antinous begangen wurbe. Ueber bem Stadion liegt ber Berg Mefion mit einem Saine ber Demeter. Um Ende bes Berges be- fand fich ein Tempel bes Bofeibon Sippios. Als Erbauer murben Agamebes und Trophonios betrachtet, welche ben Tempel aus Gichenholz aufgeführt hatten. Dann folgte ein mit Giden bewaldeter Drt, genannt Belagos, Durch welchen ber Weg von Mantineia nach Tegea fuhrte. Links ab gelangte man gu ben Grabs malern ber Tochter bes Belias. Beht man von Dantineia aus auf ber Strafe nach Ballantion 30 Stabien vorwarts, mahrend ber genannte Eichenwald an biefer Strafe fich hinzieht, fo fommt man zu bem Schlacht= felbe, wo Epaminonbas burch einen Mantineier, ober, wie bie Spartaner behaupten, burch einen Spartaner feinen Tob fand. Rach ber Ausfage ber Athender mar er von bem Gryllos, Tenophon's Cohne, verwundet morben. Go mar bies auch in einem Schlachtgemalbe gu Mantineia bargeftellt und bie Mantineier hatten ben Grollos ba, wo er gefallen, als tapferften Rampf-

genoffen auf öffentliche Roften bestattet und ihm ein Dentmal mit feinem Bildniffe errichtet. Auch Epaminondas hatte ba, wo er ben Beift ausgehaucht, ein Denfmal mit einer Ehrenfaule, auf welcher ein Schild ruhte, erhalten 72). Ein anderer Beg führte von Mantineia nach Methydrion, welche Stadt jur Zeit bes Baufanias nur noch ein Dorf (xoun) war. Geht man 30 Stadien weiter, fo fommt man gur Gbene Alfimebon, über welcher ber Berg Ditrafina liegt, mit einer Grotte. in welcher einft ber Beros Alfimebon gewohnt haben foll. Seiner Tochter Philloi foll Berafles beigewohnt haben. Deshalb fet fie von ihrem Bater mit ihrem Rinbe ausgefett, von Berafles jedoch gerettet worden. Sier be-fand fich auch die Quelle Riffa. 40 Stadien von biefer Duelle lag ber Drt (xwolov) Betrofata, welcher Die Grengicheibe zwijchen Megalopolis und Mantineia bildete 73). 3mei andere Wege führten von Mantineia nach Drchomenos. Auf bem einen fam man jum Stabion bes berühmten Beitläufere Labas, ju einem Tempel ber Artemis und ju einem Denfmale ber Benelope. Sierauf gelangte man in eine fleine Ebene mit einem Berge, welcher Ueberrefte ber früheren Stadt Mantineia zeigte und Btolis bieß, bann jur Quelle Alalfomenias und ju ben Ueberreften bes Dorfes Maira. Auf bem ameiten Bege fam man jum Berge Undifia mit einem Tempel ber Aphrodite und hier waren die Grengen ber Gebiete von Orchomenos und Mantineia. Auf bem jenfeitigen Abhange bes genannten Berges lag ein Tempel ber Artemis Symnia, wo ju Ghren biefer Gottin in jahrliches Feft begangen wurde. Die frubere Stadt ber Orchomenier lag auf einem Berggipfel, wo Baufanias noch ihre Ueberrefte fah. Die jungere Stadt mar unterhalb ber Ringmauern ber fruberen angebaut worben. In biefer jungeren Stadt fah Paufanias Tempel bes Bofeidon und ber Aphrodite und ein uraltes Toanon ber Artemis, welches in einer machtigen hohlen Geber aufgestellt war, weshalb bie Gottin bier ben Beinamen Rebreatis erhalten hatte. Drchomenos gegenüber liegt ber Berg Trachy, an welchen bie große orchomenifche Gbene ftogt, welche Paufanias größtentheils mit Bemaffer bebedt fah 74). Geht man von Orchomenos brei Stabien vormarts, fo gelangte man ju einer geraben Strafe, welche nach ber Stadt Raphya fuhrte. Beiterbin fam man gu ben teneifden Quellen und gur Stadt Umilos, welche aber jur Beit bes Baufanias nur noch ein Dorf war. Sier theilte fich ber Beg: ber eine führte nach Stymphalos, ber andere nach Pheneos. Auf biefem letteren gelangte man gu einem Berge, auf welchem fic bie Grengen ber Ordomenier, ber Pheneaten und ber Raphpaten berühren. Die Gbene ber Pheneaten liegt unterhalb Rarya. Die alte Stadt Pheneos murbe einft burch eine große Ueberschwemmung vermuftet und Baufanias fah noch an ben Bergen Spuren, wie weit bad Baffer geftiegen war. 5 Stabien von Rarya find

<sup>69)</sup> L. Roß, Griech, Konigereifen 1, Bb. S. 227. Auch fpatere Reifenbe haben baffelbe berichtet. Bergt. B. Bifcher S. 345. 70) Pausan. VIII, 9, 1-4. 71) & Roß, Griech, Konigereifen 1. Bb. S. 226 fg.

<sup>72)</sup> Pausan. VIII, 11, 1—5. 73) Pausan. VIII, 12, 3. 74) Pausan. VIII, 13, 3: τὸ δὲ πεδίον τοῦτο μεγέθει μὲν μέγα, τὰ πλείω δὲ ἐστιν αὐτοῦ λίμνη.

83

be Berge Dreris und Stathis entfernt. Unter jebem deser Berge befindet fich eine Schlacht ober Schlund (Riopedoa), welche bas Baffer von ber Ebene aufmehenen. Die Bheneaten behaupteten, daß biefe unteritbifichen Bapatopa nicht von Ratur, sonbern burch Menidenbanbe entftanben feien. Rach einer von Baufanias confinten Sage follen fie von Berafles herftammen, melder auch einen 50 Stabien langen und 30 Fuß breis ben Ranal burch bie Ebene ber Pheneaten gegraben und ben Flug Olbios, von ben Arfabiern Aroanios genannt, hineingeleitet haben foll. Spater habe ber Fluß jeboch fein altes Bett wiedererhalten und der Kanal sei in Berfall gerathen 75). Bol mochte eine folche Unternehmung eher ben Belasgern jugufdreiben fein, welche fich aberall, wo es bie Ratur bes Bobens erforberte, burth agronomische Bafferbauten auszeichneten. Pheneos felbft lag 50 Stabien von jenen Baoadoa entfernt und hatte eine fteile Afropolis. In diesem Jahrhunderte ift bie Chene mehrmals wieder vollig überschwemmt, und chenfo wieber abgetroduet und jum Aderban benutt werben, je nachdem sich bie Abzüge verstopft und wieder geöffnet hatten, was 3. B. 1834 in Folge eines Erdbebens geschah 76). Pausanias sah zu Pheneos noch oinen Tempel ber Demeter Eleufinia mit festlichem Gult ber Gottin. Reben bemfelben befand fich ein aus zwei grefen Steinbloden beftehender Behalter (merowua), in welchem die Urfunden der Mysterienfeier (poaupara & repe relerge) aufbewahrt wurden. Ein Tempel ber Demeter Thesmia lag 15 Stadien von der Stadt entfernt. Ihre Bluthe hatte bie Stadt jedenfalls in einem fehr fragen Zeitalter gehabt. In der geschichtlichen Zeit verfor fie immer mehr an Bebeutung. Das gegenwartige Dorf Bhonia liegt norbweftlich oberhalb ber alten Ctabt. Angerbem liegen noch zwei Dorfer über bem norböftlichen Mer bes Sees 77). Bon Pheneos auf der Strafe nach Bellene und Aigeira bin, 15 Stabien entfernt, lag ein Tempel bes Apollon Pythios, von welchem Baufanias und ueberrefte fab, fowie einen großen Altar aus weißem Marmor. Auf Diesem opferten Die Pheneaten noch jur Beit bes Baufanias bem Apollon und ber Artemis. Die Grenzen bes pheneatischen Gebietes gegen Mogia bin befanden fich an verschiedenen Bunften. Die Grenafcheibe amifchen Pheneos und Bellene bildete ber Sing Porinas, die zwischen Pheneos und Aigeira bas Seiligthum ber Artemis. Geht man vom Tempel bes Apollon Phihios aus vorwarts, so kommt man auf ben Beg, welcher jum Berge Krathis führt, auf welchem, wie foon bemerkt, ber Fluß Krathis feine Duellen hat. Er munbet bei ber jur Beit bes Pausanias verlaffenen Stadt Aigai ins Deer. Auf bem Berge Rrathis ftand ein heiligthum ber Artemis Pyronia, aus welchem bie Argeier jur Feier ber Lernden bas Feuer (noo) holten, baber ber Beiname ber Gottin 78). Geht man von

Pheneos aus gegen Sonnenaufgang, so führt ber Weg über ben Gipfel bes Berges Gerontion, welcher bie Grenze ber Bebiete von Stymphalos und Bheneos bildet. Der Grengpunft ber Pheneaten liegt bei ben fogenannten Trifrena (Toloconva), aus drei Onellen beftehend. Sier follen bie Rymphen ben neugeborenen Hermes gebabet haben, welchem beshalb die Duellen geweiht waren. In ber Rabe liegt ber Berg Sepia (Donla) mit einem Grabmale bes Aipptos, welcher hier durch eine Schlange feinen Tob gefunden haben foll. Roch gur Zeit bes Paufanias waren hier Schlangen gu finden, doch nur wenige, da sie häusig durch die strenge Ralte des Winters getödtet wurden. Das Denkmal des Alpptos hat bereits Homer erwähnt. Rach diesem geslangt man zum Kyllene, dem höchsten ber arkabischen Gebirge mit einem zur Zeit des Pausanians bereits zussammengestörzten Tampel des Germas Kullmies auf der fammengeftürzten Tempel bes hermes Apllenios auf ben Gipfel, beffen Agalma aus einer ungewöhnlichen Golge art, aus Citronenbaum (Ovov, citro) hergestellt morben war. Der Berg war mit gang weißen Amfeln bevölkert, welche noch gegenwartig hier, wenn auch nicht in großer Menge, gefunden werden ?"). An ben Kyllene grenzt ein anderer Berg, der Chelidorea, auf welchem ber junge hermes eine Chelone, Schilbfrote, gefunden und ein Saiteninftrument baraus hergeftellt baben foll, baher ber Rame bes Berges. hier war die Grenzscheibe der Gebiete der Pheneaten und der Belleneer. Den größten Theil biefes Bebirges hatten die Achder inne. Geht man von Pheneos aus gegen Weften, fo führt bet Weg links nach Kleitor, ber Weg rechts nach ber alten Stabt Ronafris, von welcher Paufanias nur noch geringe Ueberrefte fah. In ber Rabe befinden fich jene boben gerflüfteten Felfenmaffen, von welchen bas Styrgewäffer herabsturgt und in ben Fluß Rrathis rinnt. Es wurde als bie Quelle von Ronafris bezeichnet und galt für todtlich. Rach der Angabe bes Baufanias zerftorte es jedes Gefaß, in welchem es aufbewahrt wurde, Pferdehufe ausgenommen 80). Dberhalb Ronafris liegen die Arvanischen Gebirge (Ton nadovueva 'Apoavia) mit einer Grotte, in welcher fich die wahnfinnigen Tochter bes Brotos aufgehalten haben follen, bis fie von bem Myfterienpriefter Melampus gefühnt wurden. Eusoi mar einft eine Stadt im Bebiete ber Rleitorier, von welcher jeboch icon Baufanias feine Ueberrefte mehr auffinden fonnte. 40 Stabien von Lufoi begann bas Bebiet ber Ronathaer, welche ebenfalls ben arfa-

<sup>75)</sup> Pausan. VIII, 14, 2. 3. 76) Reichhaltig bat nachft Entine auch 2B. Bifcher über Ihenece mit feiner Umgebung 6. 494 fa. gehandelt. 77) Bergl. B. Bifcher S. 496. 6. 494 fg. gehandelt. 78) Pausan. VIII, 15, 1—4.

<sup>79)</sup> Penesan. VIII, 17, 1-8. 80) Passan. VIII, 18, 1-3. G. Schmab, Arfabien S. 54. 2B. Bifcher S. 490 fg. An ber westlichen Seite fieht man fcon aus weiter Ferne einen Silberfaben, ober genauer zwei, einen großeren und einen fleineren, fich von ber Gobe berabziehen. Doch oben fturzt aus bem Felfen ein Bafferftrabl toer die fentrechte Band und fällt in Staub aufgelbft auf bie glatten Ralffelsen bes fteilen Abgrundes hernieder. Es ift die Styx, jest bas Schwarzwaffer, Mavroueri, genannt, vielleicht weil ber Felsen hinter bem Falle von ber Raffe immer schwarz erscheint." Eine schone Abbildung diefer wilden Felsensmaffen hat R. G. Fiebler (Reife burch Griechenland 1. Thl. Laf 5. 6. 400 fg.) gegeben. Bilber und ichroffer fann man fich wol faum ein hohes gerriffenes Gelfengefluft vorftellen.

bifden Stammen beigegahlt wurden, obgleich ihre Bohnfibe eigentlich außerhalb ber naturlichen Grengen Urfabiene lagen 81). Auf bem Darfte ju Rynatha befanben fich Altare ber Gotter, ein Tempel Des Dionpfos, meldem gu Ehren im Binter ein Fest begangen wurde. Much befand fich hier eine Statue bes Sabrianus, melder viel fur die Stadt gethan haben mochte. 3mei Stadien von der Stadt befand fich die berühmte Quelle Allyffos, beren fubles und beilfames Baffer die von tollen Sunben Gebiffenen heilen follte. Die neue Stadt Kalabryta (Schönbrunn) hat von ben frischen Quellen bes Thales ihren Ramen. Gie entspringen in ber Rabe ber Stadt, bie bart am Bebirgefuße in ber Ede ber Ebene liegt, nach Ginigen an ber Stelle ber alten Stabt Rynatha, nach Anderen 11/2 Stunde von diefer entfernt. Fur die erftere Unnahme fprechen wenigftens einige Felfengraber, für die zweite gibt es teine Beweise 82). Der Beg von Pheneos nach Beften führte also nach Rleitor und weis ter bis nach Lyfuria, wo bie Grengicheibe bes Bebietes ber Bheneaten und ber Kleitorier mar. Bing man von Lufuria 50 Stadien vormarte, fo fam man gu ben Quellen bes Labon. Dem Baufanias hatte man mitgetheilt, bag bas ftagnirende Bemaffer im pheneatischen Gebiete, welches feinen Abflug burch bie Gebirgehöhlen (βάραθρα) habe, die Quellen bes Labon bilbe 83). Er last bies als meder erwiefen noch wiberlegt auf fich beruben. Der Labon aber habe bas fconfte Baffer unter allen hellenischen Fluffen. Die Stadt Rleitor liegt 60 Stabien von ben Quellen bes Labon entfernt. Gin fcmaler Steg neben bem Bluffe Aroanios führte von ben Quellen ab babin. Bevor man in die Stadt tritt, hat man ben Blug Rleitor ju überschreiten, welcher in ben nur 7 Stabien von ber Stabt entfernten Aroanios fallt. Rleitor liegt auf ber Cbene, ift aber ringeum von Bebirgen umgeben, welche jeboch nur geringe Bohe baben. Die Stadt war mit Tempeln ber Demeter, bes Astlepios, ber Gileithpia und ber Diosfuren, welche hier als die großen Götter verehrt wurden, ausgestattet. Das lettgenannte Beiligthum lag jedoch 4 Stadien von ber Stadt entfernt. 30 Stadien von ber Stadt lag auf einem Berggipfel ein heiligthum ber Athene Roria. - Bon bier ab wendet fich Baufanias nach Stymphalos, in beffen Rabe fich bas fowol ben Pheneaten ale Stymphaliern gehörende Gebirge Geronteion befindet. Somer hatte die Stymphalier zu ben Arfadiern gegablt. Bur Beit bes Baufanias gehörten fie gu ben Urgeiern, welchen fie fich freiwillig angeschloffen hatten. Baufanias fab nicht mehr bie alte, fonbern eine jungere

Stadt. Die vielgenannte ftymphalifche Quelle batte Sabrianus durch eine Bafferleitung ben Rorinthiern gugeführt. Bur Beit bes Wintere bilbete fie einen fleinen See und aus Diefem hatte ber Bluß Stymphalos fein Baffer. Im Sommer macht bie Quelle feinen See. fondern bildet fofort ben Fluß Stymphalos, welcher in einem Schlunde verschwinden und in Argolis unter bem Ramen Grafinos wieder zu Tage fommen foll 84). An dem Bemaffer bes Stymphalos foll Berafles einft bie ftymphalifchen Bogel getobtet ober nach bem Dichter Beifanbros burch eine Rlapper verfcheucht haben. 216 ber Gebirgemafferichlund einft burch bineingefallenes Solz verftopft worden, foll ber Fluß die gange Ebene 400 Stadien weit überichwemmt haben 85). 2B. Bifder hat von biefen Localitaten folgende Beschreibung gegeben: "Sobann ftiegen wir über bas Jod, fublich von bem im Alterthume Geronteion genannten Berge hinuber ins Thal von Stymphalos, bas jest nach bem Dorfe Barata benannt wird. Es hat mit bem von Pheneos große Mehnlichkeit in feiner Naturbeschaffenheit und feinen Dine then. Bie jenes an bie Gubwefifeite bes Ryllene, lehnt Diefes fich an die Guboftfeite und ift ringeherum von Bergen fo vollständig eingefchloffen, daß bie Bemaffer nur burch eine Ratavothra, die an ber Offfeite bes Thales am Fuße bes Berges Apelauron liegt, abfließen und balb ein größerer, balb ein fleinerer Gee einen Theil bes Thales bebedt. Aber Alles ift in Stomphalos fleiner, Die Berge find nicht fo boch, felbft ber Ryl= lene, beffen öftlicher Gipfel niedriger ift als ber weftliche, nimmt fid hier weniger großartig aus, bas Thal ift viel enger und somit auch ber Gee beim größten Bafferftande viel geringer an Umfang, die Abhange ber Gebirge find nadt und muft, ber gange Charafter ift ein bufterer, melancholischer. — Es ift eine volltommene Einobe, Die Stille Des Tobes herricht, nur burch bas Gefchrei ber gablreichen Sumpfvogel unterbrochen 86)." In ber Mitte bes Thales erhebt fich ein nadter fcmaler Felfenruden, welcher fich in mehren Terraffen von Beften nach Dften fentt und die Afropolis ber alten Stadt trug. Starfe Mauern theils aus polygonen Steinen, theils aus Quabern aufgeführt, mit runden Thurmen versehen, sowie andere Fundamente haben fich hier noch erhalten 87). Die eigentliche Stadt scheint fich nordlich von diesem Bergruden in der Tiefe ansgebreitet gu haben, wo verschiebene Mauerüberrefte fichtbar finb. -Bon Stymphalos gelangte man nach Alea, welche Stadt fich ebenfalls fur bas Synebrion von Argos erflatt batte. Baufanias fab bier noch Tempel ber Artemis

<sup>81)</sup> Bergl. E. Curtius, Beloponnes. I, 282 fg. Die alte Straße führte also von Kleitor über Lusoi nach Konatha. 82) E. Curtius, Beloponnes. I, 383. 83) E. Curtius (1. Bb. S. 384) betrachtet die Kleitoria als Duellgebiet des Ladon, somie bies Bausanias (VIII, 25, 2) selbst auch angegeben hat. S. 374 bemerkt er: "Der Ursprung des Ladon gehört zu den schönsten Bergquellen der Halbinfel. Wie ein fertiger Fluß arbeitet er sich ungestüm aus dem Boden hervor, der den voll empordringenden Basserschwall nicht schnell genug frei geben kann." Bielleicht bestätigt dieser Basserschwall die dem Pausanias beigebrachte Ansicht.

<sup>84)</sup> Pausan. VIII, 22, 2. 3. 85) Pausan. VIII, 23, 1. Einen so großen Umfang hat jedoch die Ebene nicht und ist dier wot eine Berwechselung in der Angabe der Jahl eingetreten 86) Bischer S. 496 fg. Bergl. Leake, Trav. in the Morea II, 343; III, 107. 144. E. Eurtius, Peloponnes. I. 200 fg.: II, 349. 408. 87) Bischer S. 497 fg. Bindar (Olymp. VI, 100) nennt Stymphalos µartés educidor danadias, woraus sich sin Schluß auf die uralte Bedeutung der Stadt machen läßt. Much erwähnt Pindar die stymphalische Nymphe Metope als die blübende und blumenreiche.

Enbesta, ber Athene Alea und bes Dionpsos. Bon hier and gelangte Bausanias nach Raphya auf ber Ebene, beren Bewohner fich burch einen hohen Erbbamm (pns gegen bie ftagnirenben ftymphalifchen Gemaffer erichnet hatten. Auch innerhalb biefes Dammes befand ich ein flugartiges Gewässer, welches in einem Erbfcacht verfdwand und an einem anderen Orte ale Fluß Eragos wieder ju Tage fam 88). Der Drt, wo ber Mus wieder hervorfam, hieß Rheunos (Pervos). Raphoa liegt in ber Ebene am Fuße ber Bebirge von geringer bobe. Bon Raphna, wo Baufanias noch einen Tempel bes Pofeibon und einen anderen ber Artemis Anafalefia fah, war ber Ort Rondylea nur ein Stadium entfernt. Sier fand Baufanias einen Tempel und Sain ber Artemis Kondyleatis ('Agrejudog Kovovlearidog). Durch ein seltsames Ereigniß erhielt die Göttin spater ben Beinamen 'Απαγχομιένη, wie man bem Paufanias berichtete 89). Steigt man von Raphya 7 Stabien aufwarts, fo gelangt man wieberum abmarts fteigend nach Rafoi, und 50 Stadien weiter fommt man jum Fluffe Labon. Geht man über ben Fluß, so tritt man in ein Dictes Gehold, Soron genannt (δουμον Σόρωνα), melches Bilbichweine, Baren und große Schildfroten bar-Beberfluß an folchen Thieren hatten. Bon bem Balbe Soron aus fam man burch brei Drifchaften (dia re Αργεαθών και Λυκούντων καλουμένων και Σκοτάνης) par Stadt Pfophis. Der Drt Seira (Zecoal) bilbete bie Grenze zwischen bem Gebiete ber Rleitorier und bem ber Psophibier. Pfophis lag von Seira 30 Stadien entfernt. Der Aroanios fließt an ber Stadt vorüber, in einiger Entfernung ftromt ber Erymanthos, welcher lettere feine Quellen auf dem Bebirge Lampeia bat, weiches bem Baufanias ein 3weig bes Erymanthos-gebirges zu fein schien. Die Lage ber Stadt Bfophis bat Bolybios vortrefflich beschrieben 90). Er bezeichnet bie Stadt als Grundung ber arfabischen Azaner. In Beziehung auf ben gangen Beloponnefos liegt fie in ber Mitte des Landes (narà thy peróyalar), Arfadien betreffend liegt fie an beffen Beftenbe an bie Grenze ber weftlichften Achaer ftogenb. An ber Weftseite ber Stadt ftromt ein machtiger Waldbach hin (λάβοος χειμάφδους κόταμος), welcher ben größten Theil des Winters unjuganglich ift und die Stadt jugleich burch fein allmälig tief ausgehöhltes Bett fichert. Die Oftseite aber beberricht ber Erymanthos, ein gewaltig ftromender Fluß. Der genannte Binterbach vereinigt fich an der Subfeite mit bem Erymanthos und gemahrt auch hier Sicherheit. Die vierte Seite ber Stadt, die nördliche, wurde durch eine fefte, wohlummauerte Anhöhe gebedt. Richtsbeftoweniger wurde biefe Stadt von bem matebonischen Ros nige Philippos, welcher mit einem ftarten Becre ploglich getommen war, genommen, ba die Pfophibier auf eine lange und energische Bertheibigung burchaus nicht vorbereitet waren 91). Beht man von Pfophis aus nach

Thelpusa, so fommt man zu einem Orte, welcher Tropaa genannt wurde, auf ber linken Seite bes Labon. An biefen Ort grenzt ein bichter Wald, Aphrobifton genannt. Gine Stele mit abgenutter Schrift verfunbete, baß hier die Grenze ber Pfophibier und Thelpufier fei. Im Gebiete von Thelpufa fommt man jum fluffe Arfen. Ueberschreitet man biesen und geht 25 Stabien weiter, so gelangt man zu ben Ueberreften bes Ortes Raus (Καούντος κώμης), wo Paufanias einen Tempel bes Asklepios Raufios am Wege fanb. Bon bem Tempel des Astlepios lag die Stadt Thelpusa gegen 40 Stadien entfernt. Auf der linken Seite berselben ftromt in einiger Entfernung ber Labon vorüber. Diefe Stabt lag auf einer großen Anhöhe und war gur Beit bes Baufanias größtentheils menfchenleer, fodaß ber Darttplat, welcher zur Zeit ihrer Bluthe in ber Mitte geslegen hatte, zur Zeit bes Baufanias sich an bem einen Ende ber Stadt befand. Diefelbe hatte einen Tempel bes Asklepios und einen ben zwölf Göttern geweihten, welchen Baufanias größtentheils in Trummern fand. Bon Thelpufa ab ftromt ber Labon jum Tempel ber Demeter Erinnys, in welchem Fluffe fich bie Gottin gebabet und baber ben Ramen Luffa erhalten haben foll. In ben Labon ergießt fich ber Tuthoa, fowie ber Labon felbft in ben Alpheios an einer Stelle, welche Rabeninfel genannt wurde (Kooanw Nyoos). Auf Der rechten Seite bes Alpheios lag Die Stadt herda, theils an einer fanft auffteigenden Anhöhe, theile bis jum Fluffe fich erftredenb. Um Fluffe bin fant Baufanias auch Bromenaden burch Reihen von Myrthen = und anberen Baumen von einander gefchieben, fowie Baber. Hier wurde Dionpsos als Modiens und als Auklens verehrt und hatte als Schirmer und Bermehrer bes Staates zwei Tempel. Auch befand fich ein Gebaube hier, in welchem die Berder die Orgien des Dionpfos begingen. Begab man fich von Beraa aus nach bem Lande ber Eleier hin, so überschritt man den Labon, wenn man die Stadt 15 Stadien hinter fich hatte. Dann fommt man in 20 Stadien jum Erymanthos, welchen die Arfaber ale Grenze zwischen Beraa und Gleia betrachteten, mahrend die Eleier bas Grabmal bes Olympionifen Koroibos, auf welchem bies auch angegeben war, als Grenze bezeichneten 92). Wollte man fich von Beraa nach ber Stadt Aliphera ('Aλφηρα) begeben, fo hatte man junachft ben Alpheios ju überschreis ten, manderte 10 Stadien weit burch eine Ebene, gelangte an dem Gebirge an, stieg aufwarts und im Gebirge 30 Stadien gurudlegend langte man in Aliphera an. Die Stadt war nicht groß und war bamals, als Megalopolis gegründet wurde, von vielen feiner Gin= wohner verlaffen worden, welche neue Wohnfite in Megalopolis erhalten hatten, wo überhaupt Bewohner aus ben benachbarten Dorfern und Stabten jufammengezogen wurden. An dem Wege, welcher von Berag nach Degalopolis führte, lag die ehemalige Stadt Melaineai, welche Melaineus, Sohn bes Lyfaon, gegrundet haben

<sup>89)</sup> Pausan. VIII, 23, 5. 88) Pausan. VIII, 23, 2. 3. 91) Polyb. IV, 71-73. Bergl. 90) Libr. IV, 70 seq. Curtius, Beloponnef. I, 385.

<sup>92)</sup> Pausan. IV, 26, 1. 3.

folite. Bur Beit bes Baufanias war fie ein menfchenleerer Drt. 40 Stabien weiter lag Buphagion, wo ber fich in ben Alpheios ergießenbe Buphagos feine Duellen hat. Un biefen Duellen lag bie Grenze bes Gebietes von Megalopolis und Heraa. Megalopolis, eine jur Centralifirung ber arfabifchen Macht bestimmte Stadt, war bie jungfte nicht nur ber arfabifden, fon-bern ber griechifchen Stabte überhaupt, abgefehen von ben neuen Unlagen, welche von ben Diabochen und fpater von Rom ausgingen, wie Nitopolis und Reu-Rorinth. Die Arfabier glaubten burch Bereinigung ihrer Sauptmacht in einer größeren Stadt ju erftarten und ebenfo, wie einft Argos, gegen Sparta gerufteter gu fein, was jeboch nur auf furze Beit gelang. Epaminondas wird von ben Alten als ber Urheber biefes Planes bezeichnet. Er hatte 1000 Thebaner unter ber Führung bes Pammenes als Contingent gu ber neuen Ginwohnerschaft hierher gefchicht. Die arfabifden Grunder ber neuen Stabt, geschickt. Die arkabischen Gründer der neuen Stadt, die olustrai, waren hervorragende Männer aus den wichtigsten Städten 93). Im mänalischen Gebiete allein waren die Städte Alea, Pallantion, Eutäa, Sumetia, Iaseia, Peraitheis, Helisson, Oresthasson, Dipäa, Alhefaia von ihren Bewohnern verlassen worden, um sich in der neuen Stadt niederzulassen. Viele sügten sich freislich nur ungern und gezwungen. Aus dem Gebiete der Eutresser waren Trisolonoi, Zoition, Charissa, Ptolederma, Knauson, Paroria aufgegeben worden, wol großentheils wouge, oder sehr keine Städte. Ron den großentheils xouau ober febr fleine Stabte. Bon ben Megytern waren Sfirtonion, Malaa, Rromoi, Blenina und Leuftron verlaffen worden. 3m Gebiete ber Bor-rhafter die Stadte Lyfosura, Thofna, Trapezontion ober Trapegus, Profeis, Afatefion, Afontion, Mafaria, Da= fea 94), worunter wir uns freilich feine großen Stabte vorauftellen haben. Mus bem Gebiete ber Rynuraer maren Die Bewohner von Gortys, Theisoa am Lytaon, Ly= foata und Aliphera nach ber neuen Glabt verfest morben 95). Ebenfo bie fleineren gu Ordomenos gehörenden Derter, bann bie Stabte ber Tripolis, Rallia, Dipoina und Ranafris. Dehre Stabte wiberfesten fich biefen gemeinschaftlichen Unordnungen, blieben in ihren Bohnfigen ober manberten aus, wie bie Trapeguntier, welche fich ju ihren Stammverwandten, ben Trapezuntiern am Bontus Gurinus, begaben und von biefen gern aufgenom= men wurden 96). Bur Beit bes Paufanias waren bie meiften biefer verlaffenen Stabte leer und wuft, ober es waren xouat von Megalopolis baraus geworben. Rur Ballantion und Allphera hatten fich noch als Stabte behauptet. Megalopolis war im zweiten Jahre ber 102. Olympiabe, nur wenige Monate nach bem Siege

ber Bootier bei Leuftra, gegrundet worben. - Bing man nun von ben Quellen bes Buphagos aus weiter, fo fam man gu bem Drte Maratha, bann nach Gorthe, einft eine Stabt, gur Beit bes Paufanias nur eine scoun. Sier ftromt ber Lufios vorüber, welcher in feinem weis teren Laufe Gortynios genannt wird und bas faltefte Baffer (vowo vogorarov) hat. Seine Quellen find ba, wo Theisoa ftanb. Wo er fich mit bem Alpheios vereinigt, wurde er Rhatea genannt. Teuthis war fruber eine Stadt, jur Beit bes Baufanias nur ein Dorf, hatte aber bennoch feine Tempel ber Athene, ber Aphrobite und ber Artemis. Un ber Strafe von Gortys nach Megalopolis lag bas Dentmal Barabafion, an welches eine 60 Stadien lange Ebene grengt. Sier fah Baufanias noch bie lleberrefte ber alten Stadt Brenthe an ber rechten Seite bes Beges, mo ber Fluß Brentheates 5 Stabien weiter ftromt und fich in ben Alpheios ergießt 97). Satte man ben Alpheios überfdritten, fo trat man in bas trapezuntifche Bebiet ein und gelangte gu ben Ueberreften ber alten Stadt Trapegunt. vom Fluffe befand fich ber Drt Bathos (Bados), wo ein trieterisches Mufterienfest ju Ghren ber großen Got-tinnen (Demeter und Rore) begangen wurde. Sier war auch die Duelle Olympias, welche nur abwechselnd ein Jahr um das andere Waffer hatte, und daneben flieg ftets vulfanisches Feuer aus ber Erbe. Die Arfabier meinten, bier habe ber Rampf ber Botter mit ben Giganten ftattgefunden, nicht im thrafifchen Bellene. Sier wurden ben Stürmen, Blip und Donner Opfer bar-gebracht 98). Behn Stabien von Bathos liegen bie Heberrefte ber Stadt Bafilis, welche einft Rypfelos gegrundet haben foll. Baufanias fah hier noch einen Tempel ber Demeter Gleufinia. Geht man von hier aus weiter und überschreitet ben Alpheios, fo fommt man gu ber Stelle, mo einft die Stadt Thofnia (@wxvla) gelegen hatte, welche Paufanias gang wuft fanb. Die Stadt hatte ihre Stelle auf einem Sugel gehabt, an welchem ber Aminios vorüberftromt, welcher Alug fich in ben Seliffon und biefer in ben Alpheios ergießt. Der Beliffon beginnt bei bem Dorfe beffelben Ramens, burchftromt bas Bebiet ber Dipacr und ben lifaatischen Diftrict, bann burch Degalopolis, welche Stadt er gleichsam in zwei Salften theilt, wor-auf er fich mit bem Alpheios vereinigt. Auf bem Martte von Megalopolis, welcher mit ichonen Saulenhallen ausgestattet war, befand fich ein heiligthum bes Beus Lyfaios innerhalb eines aus Steinen aufgeführten Beribolos ohne Eingang. Bor biefem Temenos befand fich der vortreffliche eberne Rolog bes Apollon Spifurios, welcher aus bem iconen Tempel biefes Gottes gu Baffa bei Bhigalia hierher gebracht worben war 99). Bon bem

<sup>93)</sup> Baufanias (VIII, 27, 2) hat die Namen derfelben aufgeführt: Lyfomedes, Hopoleas, Timon, Brorenos, Kleolaos, Afrithhios, Gusampidas und Hieronymos, Pafifrates, Theorenos.
94) Ob in dem Terte des Paufanias (VII, 27, 2. 3) die Namen fämmtlich orthographisch richtig überliefert worden find, bleibt zweiselhaft. Trapezus wird von Herodot (VII, 127) erwähnt.
95) Die Topographie und Ueberreste von Gorthys hat W. Dodwell (Views and Deser. of Cyclopian or Pelasg. remains pl. 18. 19) bilblid veranfcaulicht. 96) Pausan. VII, 27, 3. 4. bilblich veranschaulicht.

<sup>97)</sup> Pausan. VIII, 28, 1-4. 98) Pausan. VIII, 29, 1. 2, 99) Otto Magnus von Stadelberg hat befanntlich biefen wieder aufgefundenen und theilweise noch gut ethaltenen Tempel in einem großen Kupferwerse beschrieben. Auch in der Expédition scientifique de Morea (Vol. II. pl. V—XXX) ist dieser Tempel sowol im Gangen ale in allen feinen Theilen ausführlich beleuchtet und burch Abbilbungen veranschaulicht worben. Gine ausführliche Beurtheilung

Tempel ber Gottermutter fah ichon Baufanias nur noch bie Saulen. Außerbem hatte bie Stadt noch gabireiche andere Tempel, auch ein großes Heiligthum gur Denfterienfeier, ein großes Gomnasion und das größte Theater in ganz Sellas 1). Begibt man sich von Megalopolis aus nach Deffenien hin und geht 7 Statien pormarts, fo gelangt man auf ber linken Seite ber Strafe gu einem Beiligthume ber Gumeniben (wie Bawfanias angenommen), bann ju bem Ringbenfmale (danrullov unqua) und ju bem Orte Ale. Bon dem ger nannten Tempel aus beträgt der Weg bis jum Alpheios 15 Stadien, und hier ergießt fich ber Gatheatas, nachbem er den Karnion aufgenommen, in den Alpheiok Die Landschaft Kromitis lag gegen 40 Stadien vom Alpheios entfernt, aber die Ueberrefte der alten Stadt waren völlig verschwunden. Bon hier waren 20 Stabien bis nach Rymphos, einem wohlbemafferten, mit Baumen reich ausgestatteten Orte 2). Ein anberer Weg von Megalopolis führte nach dem meffenischen Orte Rarnafion, und hier begegnet man abermale bem Alpheios, wo and die Flugden Mallus (Mallovs) und Spros (2000g) von ihm aufgenommen werden. Bon hier aus bat man den Mallus jur Rechten und kommt in 30 Stadien zu dem Orte Phadria, von welchem das so-genannte Hermaon 15 Stadien entfernt lag. Hier waren bie Grengen zwischen Megalopolis und Deffenien. Der Beg von Megalopolis nach Lakebamon führt gus nachft in 30 Stadien jum Alpheios. Bon hier ab manderte man am Fluffe Theios hin, welcher fich in den Alpheios ergießt und 40 Stabien vom Alpheios fam man nach Phalaisia, welche Stadt 20 Stadien vom bermaon bei Belemina entfernt lag. Belemina gehörte in ber alteren Beit den Arfadiern, mar ihnen aber fpas terhin von ben Lakedamoniern abgenommen worben. Bon Degalopolis aus führten auch noch andere Stragen in bas Innere Arkadiens. Der Weg nach Methydrion betrug 170 Stadien. 13 Stadien von Degalos polis lag Stias, wo Paufanias die Ueberrefte des Tem= pels ber Artemis Stiatis fanb. Roch 10 Stabien weiter fah er einige Denkmäler ber alten verblichenen Stabt Charifia. Abermale 10 Stadien weiter führte ber Beg nach Tritolonoi, welches einft eine Stadt mar. Paufanias fah hier nur noch einen Tempel bes Bofetbon mit einem heiligen Saine. 15 Stabien von Tritolonoi lag Zoitia. 10 Stadien von Zoitia lag Partoria. Bur Zeit bes Baufanias waren alle biefe alten Brunbungen verlaffene menschenleere Blate mit einigen alten Beiligthumern. Wo Boitia gestanden, fand

Bausanias noch einen Tempel ber Demeter und einen bes Berkes von Stadelberg hat Fr. Creuzer (in ber Allg. Schulseitung 1892. 2. Abitst. Rr. 1—6. S. 1—46) gegeben. Ehenbaselbst hat D. Müller (1832. 2. Abitst. Rr. 39. S. 305—309) über bie Beit der Erbauung dieses Apollotempels zu Bassä gehandelt.

ber Artemis 3). Go tonnte Baufanias von ben Stübten Thyraon und Supfus auf einem Berge nur noch bie Ueberrefte wahrnehmen. Sppfue lag 15 Stabien von Baroria. Zwischen Hypfus und Thyraon liegt mit wilden Thieren angefülltes Gebirgstand. Bon Trifolonoi gelangte man rechts bergauf fleigenb jur Quelle Arunoi. Ging man von hier aus 30 Stabien abwarte, so begegnete man dem Grabmale der Kallifie, einem boben, von wilden und fruchttragenben Baumen beschatteten Erdhügel. Auf dem Gipfet beffelben befand fich ein Heiligthum der Artemis Kallifte. 100 Stabien von Trifolonoi fand Paufanias den Ort Anemosa ('Avenãoa) und ben Berg Phalauthon mit ben lebers reften ber Stadt Phalanthos. Ueber biefen liegt bie Ebene von Bolos und bann bie Stadt Schoinus, in beren Rabe fich die Laufbahnen ber Atalante, ber Tochter des Schoinus, befanden. Bon Erifolonoi bis Methre brion beträgt ber Beg 137 Stadien. Methybrion hatte eine hobe Lage, einst von bem Orchomenos auf einem Hügel gegründet swischen den Flüssen Maloitas und Mylaon (Malovea es norapor und Muluveros pesog) hier hatte die Stadt fich bis jur Grundung von Degalopolis behauptet. Die ehemalige Bluthe ber Stadt wirb auch durch ihre Olympionifen bezeugt. Gin gur Stadt gehörender Tempel des Poseidon lag am Fluffe Mylaon. Ueber bem Fluffe Molottos erhebt fich bas thaumafifche Gebirge mit einer Grotte ber Rhea, welche nur von ben Priefterinnen der Göttin betreten werden durfte. 30 Stabien von Methybrion befindet fich die Quelle Rymphofta. Chenfo viel betrug bie Entfernung bis jur Grenze bet Megalopoliten, ber Orchomenier und ber Raphvaten. Bon Megalopolis aus führte auch ein Weg durch die sogenannten Pforten von Selve nach Manalos am Fluffe Helisson 4), auf bessen linker Seite ein Tempel bes guten Gottes ('Apadov Voor), wahrscheinlich bes Zeus, wie Baufanias vermuthet, ftanb. Beiter fortichreitend fam man jum Grabmal bes Ariftobemos, mit bem Beinamen Xonoros. hier war auch ein Tempel der Athene Mechanitis. Auf ber rechten Seite bes Weges mar felbft bem Boreas ein Temenos errichtet als einer befreundes ten göttlichen Macht, welche ihnen gegen die Spartiaten beigestanden. 3hm brachten die Bewohner von Megalopolis beshalb alljahrlich Opfer b). Auch fah hier Baufanias ein Denfmal bes Difles, Baters bes Amphiaraos. 30 Stadien weiter gelangte er jum Bebiete Palistios, bann ju bem bisweilen mafferleeren Fluffe Claphos und 20 Stadien weiter ju ben leberreften der Stadt Beraithiai, wo noch ein Seiligthum bes Ban, eriftirte. Wanberte man 15 Stabien weiter, so gelangte man zur mainalischen Gbene und zum Mais nalongebirge. Auf ber Subfeite beffelben lag einst die Stadt Sumetia (Dovunela). Auf diesem Gebirge befanden fich auch die sogenannten Dreiwege (Tolodoi). Bon ber Stadt Mainglos fah Paufanias noch Ueberreste, besonders von dem Tempel der Athene, außerdem

<sup>1)</sup> Pausan. VIII, 31, 1—6. In ber Expédition scientisique de Morea (Vol. II.) find Ansichten und Blane von ber Stadt und ber Ebene (pl. 36—39) mitgetheilt. Ueber Megalopolis haben anch (K. Gurtius (Beloponnef. I, 289. 347; II, 257) und B. Bischer (S. 340 fg.) vielseitig gehandelt.

2) Pausan. VIII, 34, 1—3.

<sup>3)</sup> Pausan. VIII, 35, 2. 4) Einige Iteberrefte hat E. Rog auf Manalos bezogen. Bergl. E. Curtius, Beloponnes. I, 315. 5) Pausan. VIII, 36, 1-3.

Platanifton nach Weften bin, welchen Blug jeber gu

überschreiten hat, ber fich von hier auch nach Phigalia

ein Stadion und einen Sippobromos. Das Mainalongebirge mar besonders bem Ban geweiht und bie Umwohner wollten ihn oft auf ber Spring blafen gebort haben. Bon Megalopolis bis jum Tempel ber Despoina betrug ber Weg 40 Stabien. Sier befanden fich bie Statuen ber Despoina, ber Demeter und ihr Thron, welcher aus einem einzigen Stud Marmor hergeftellt war. Bon Megalopolis bis jum Uebergang über ben Alpheios hatte man 20 Stadien. Zwei Stadien von bem Fluffe weiter gelangte man ju ben Ueberreften ber Stadt Mafarea. Sieben Stadien weiter fam man gu ben Ruinen ber Stadt Dasea. Ebenso weit hatte man bis zum Hügel Akakesion, an bessen Fuße einst die Stadt gestanden hatte. Auf dem Hügel fand Paufanias noch eine Bilbsäule des Hermes Akakestos. Bon Akakesion hatte man 4 Stadien bis zum genannten Tempel der Despoina. Sier befand fich auch ein Ten:pel ber Urtemis Segemone und ein ehernes, 6 Fuß hohes Agalma ber Gottin mit Fadeln. Sier war der Eingang jum heiligen Peribolos ber Despoina. Auf ber rechten Seite befand fich eine Caulenhalle mit Bildwerfen aus weißem Marmor 6). Ferner war bier ein Seiligthum bes von ben Arfabiern boch verehrten Ban, ju welchem man auf einer Treppe hinaufftieg. Sier befanden fich ein Altar bes Ares und Statuen ber Aphrodite aus weißem Marmor, fowie ein ultes Yoanon aus Solg. Much fab bier Baufanias Xoana ber Athene und bes Apollon, fowie einen Tempel ber erfteren ?). Etwas weiter aufwarts gelangte Paufanias jur Ringmauer ber alten Stadt Enfosura, in welcher er nur noch wenige Bewohner fanb. Das Lytaiongebirge befindet fich auf der linten Seite vom Tempel ber Despoina und führt auch ben Ramen Dlympos. Den Gipfel bezeichneten einige Arfabier als ben Beiligen. Gin Plat linfe vom Saine bes porrhasischen Apollon hieß Kretea (Konrea) und hier ließ die Sage den jungen Zeus aufwachsen. Die Nymphen Theisoa, Neda und Hagno (Apoc) sollen ihn hier genahrt und auferzogen haben. Hier sah Pausanias auch ein Heiligthum des Pan mit einem anmuthigen Haine, baneben einen Sippodromos und ein Stadion, wo einft bas Feft ber Lyfaen begangen wurde. Das Temenos bes lyfaifchen Zeus auf bem Gipfel bes Berges burfte nicht betreten werben und batte auch feinen Gingang. Gine Sage ber Arfabier melbet, baß bier Menfchen und Thiere feine Schatten haben, wie in Gyene, ber agyp= tischen Grenzstadt an Aethiopien. Das nörbliche Ge-biet vom Lutaon hieß Theisoa (ή Θεισοαία), wo bie Rymphe Theifoa am meiften verehrt wurde. Durch Diefes Gebiet ftromen funf Flugden, ber Dylaon, ber Rus, ber Acheloos, ber Relabos und Raphilos in ben Alpheios. Rechts von Lufofura erheben fich bie nomi= fchen Berge (Noma don) mit einem Beiligthume bes Ban Romios, welcher Blat Melpeia genannt murbe, weil laut ber Birtenfage Ban bier feine Sprinrmelobie erfunden batte 8). Un Lufojura poruber flieft ber

begeben will. Bon biefem Bluffe aus fteigt man mehr ale 30 Ctabien aufwarte und gelangt nach Phigalia, welche Stadt theile auf einer fteilen Sobe lag, theils unterhalb berfelben. Der Fluß Lymar, welcher fich in ben ber Stadt ebenfalls nahen Reba ergießt, ftromt an ber Stadt vorüber. Die Quellen bes Reba befinden fich auf bem Berge Rerausion, welcher einen Theil bes Lytaon bilbet. Die Jünglinge und Töchter ber Phigalier weihten bem Reba ihr Haupthaar. Der Reba hat einen vielgemunbenen Lauf und Baufanias fest ihn in biefer Begiehung bem Maanbros junachft "), fur fleinere Fahrzeuge ift er eine Strede in ber Rabe bes Meeres auch ichiffbar. 12 Stadien vom Reba befanden fich warme Baber. Um Bufammenfluffe bes Lymar und Reba fah Baufanias ein fcmer jugangliches Beiligthum ber Gurpnome, von bicht aneinanderftebenben Copreffen eingefcloffen. Phigalia ift von Gebirgen umgeben, linke vom Rotylion, rechts vom Elaon. Das erstere ift 40 Stabien von ber Stabt entfernt. In biefem Gebirge lag Baffa (Basoai) mit bem berühmten Tempel bes Apollon Epifurios, von welchem, wie wir bereits er= wahnt haben, noch bebeutenbe lleberrefte eriftiren. Dies fer Tempel galt nachft bem ju Tegea als ber fconfte im gangen Beloponnefos wegen bes harmonifchen Berhaltniffes in allen Theilen und wegen ber Schonheit bes Marmore, aus welchem felbft die Dede (opopos) hergeftellt mar. Apollon hatte bas Brabicat Epifurios von bem gegen die Beft geleisteten Beiftande erhalten, wie zu Athen Merifatos. Die Duelle auf bem Berge Rotylion hatten einige ale Urfprung bes Fluffes Lymar betrachtet, mas von Baufanias wiberlegt wirb. Ueber bem Tempel bes Apollon befand fich ber Blag Rotplon mit einem Tempel ber Aphrobite, welcher gur Beit bes Baufanias feine Dede mehr hatte 10). Der Berg Glaon liegt von Phigalia 30 Stadien entfernt. Sier befand fich die Grotte ber Demeter Melaine, in welcher fich die Gottin aus Groll über ben Frevel bes Boseibon und über die Entführung ihrer Tochter verborgen ge-halten haben foll, mahrend welcher Zeit die verderblichste Unfruchtbarkeit eingetreten fei. Diese Grotte war von einem Eichenhaine mit einer fühlen Duelle umgeben. Pausanias sah, daß Felsenstüde im Innern der Grotte herabgestürzt waren 11). — Bon Megalopolis führte auch ein Beg nach Pallantion (aus welcher Stadt Euandros nach Italien gewandert und hier an der Liber eine Stadt desselben Namens gegründet haben soll) und nach Tegea bie jum fogenannten Ball (uexor rot καλουμένου Χώματος). In biefer Region lag in alter Beit auch bie Stabt Samonia, nach ihrem angeblichen

<sup>6)</sup> Pausan. VIII, 37. 38. 7) Pausan. VIII, 37. 8) Pausan. VIII, 38. 7. 8.

<sup>9)</sup> Pausan. VIII, 39, 2. 3; 40. 41, 1. 2. Paufanias scheint bas Klüßchen Drago im alten Bithnnien nicht gesannt zu haben, welches ein burch bas 500 Schritte breite That Kieberbend Reisenber in furzer Frist neunzehnmal zu überschreiten hat. Ausführliche Rachricht hierüber gibt Profesch v. Often, Denswürdigs, und Erinnerungen aus bem Drient 3. Bd. S. 125 fg. 10) Pausan. VIII, 41, 5. 6. 11) Pausan. VIII, 40, 1—6.

Gründer Hämon, Sohn bes Lyfaon so genannt. Rechts von diefer fand man bie lleberrefte ber alten Stadt Drefthafion und bie Saulen vom Tempel ber Artemis Siereia. Ging man von Samonia gerade aus, fo gelangte man zu bem fogenannten Aphrodifion und balb barauf zu bem Athenaon, auf beffen linker Seite einst ein Tempel ber Athene gestanden. 20 Stadien weiter fam man ju den Ueberreften der Stadt Afea, beren Afropolis bem Baufanias noch Spuren ber alten Mauer zeigte. 5 Stabien von Afea, nicht fern vom Alpheios, begegnete man ber Quelle des Eurotas. An ber ebenfalls in ber Rabe hervortretenden Quelle bes Alpheios fah Baufanias noch einen Tempel ber Göttermutter ohne Bedachung mit zwei Lowen aus Marmor. Den Eurotas und Alpheios betreffend behauptet Pausanias, daß ihre Gewässer Anfangs vereinigt etwa 20 Stadien als ein Fluß zurudlegen, dann sich aber in einen Schlund verloren haben. Der Eurotas fomme bann im lakonischen Gebiete, der Alpheios in den Duellen von Megalopolis wieder zu Tage 12). Bur Berichtigung beffen moge hier bie Darftellung von E. Curtius eine Stelle finden: "Der Alpheios ift die große Bafferader bes inneren Beloponnesos, welche bie entfernteften Quellen vereinigt und die entlegenften Bunfte bes artabifden Sochlandes auf fichtbaren ober unfichtbaren Begen verfnupft. Seine füblichften Buffuffe, bie Duellen bes Rarnion, liegen in bem Wintel zwifden ben lakonischen und meffenischen Bebirgen, taum 3 Deis len vom Deere bei Ralamata. Ale feine nordlichften Buffuffe fonnen wir bie Quellen betrachten, welche vom Chelidoreagebirge in den Pheneosfee niederftromen, weil aus ihnen ber Labon gespeift wirb. Ihr Ursprung ift nur funf Biertelmeilen vom forinthischen Deerbufen entfernt. Der Alpheios selbst stromt von dem Barnon in ben füblichen Theil ber Hochebene von Tegea, er verschwindet im Fuße ihrer westlichen Berge, taucht neus geboren im jenseitigen Thalgrunde, ben bie Afeaten bewohnten, wieder auf, verfinkt jum zweiten Dale und tommt bann erft am Rande ber Megalopolisebene als eigenthumliche Alpheiosquelle wieder jum Borfchein. Rachbem er die weite Gbene burchstromt hat, tritt er unweit bes alten Gorths in die 3-4 Meilen lange Engichlucht des westarkabischen Berglandes. Wo die Bergmasse aus beiben Seiten sich senkt und lockert, ftromt von Rorden der Labon mit seinem Parallelstusse, bem Erymanthos in ben Alpheios, welcher nun mit ben vereinigten Wafferschaten des bei weitem größten Theis les von Arfabien in bas elische Ruftenland hinaustritt. So verbindet ber Alpheios, rathselhaft und wechsels geftaltig, wie die Ratur feines Landes, die beiben Salften beffelben, indem er fowol bein geschloffenen als bem offenen angehört. Das Thalbeden von Ahla ift bas

Mittelglieb. Bas von Arfabien nicht zu bem Baffergebiete bes Alpheios gehort, beschranft fich auf fleine Theile an ben außerften Grenzen ber ganbichaft" 13). Bon Afea führte auch ein Beg jum Berge Boreion (όρος το Βόρειον καλούμενου), auf deffen Gipfel sich Spuren eines alten Beiligthums befanden, welches laut der Sage Douffeus hier der Athene und bem Poseibon gegründet hatte. Der oben ermabnte Erdwall bilbete die Grenzlinie von Megalopolis, Tegea und Ballantion. Auf ber linken Seite bes Balles zog fich die pallantische Ebene bin. Zu Pallantion sah Bausanias noch Tempel und Statuen bes Ballas und Euanbros, ber Demeter und Rore, sowie eine Statue bes Bolybios. Der Bugel über ber Stadt biente einft jur Afropolis, mo Baufanias noch einen Tempel ber reinen Götter (Deav Kadagov) sah, bei welchen Eide in den wichtigsten Angelegenheiten abgelegt wurden. Bur Rechten jenes Balles fah Baufanias die manthurische Ebene (medlov rd Mardouquion) an der Grenze des tegeatischen Gebietes und von Tegea gegen 50 Stadien entfernt. Auf ber rechten Seite des Weges liegt ein nicht sehr hoher Berg, Kresion genannt. Auf demselben befand sich ein Tempel des Aphneios, dessen Ursprung und Bedeutung Baufanias naber entwidelt. Er hat biefen Ramen für ein Prabicat bes Ares gehalten. Richt fern von hier lag Tegea, welche Stadt einft aus einzelnen Demen bestanden hatte, aber spater eine ber bebeutenbften Stabte Arfadiens geworden mar. Wie groß die Dacht der Stadt geworden, geht baraus hervor, daß sie allein bie Spartaner in einer Schlacht ju bestegen vermochte. Der von Stopas hergestellte Tempel ber Athene Alea mar ber größte und schönfte im gangen Belovonnesos. In Diefem Tempel befanden fich noch jur Zeit bes Paufanias nach beffen Berichte feltfame Mertwurdigfeiten, wie bie haut bes falybonischen Ebers, die Feffeln ber einft gefangen genommenen Spartaner, in welchen fie fur bie Tegeaten graben mußten, die heilige allen ber Athene u. f. w. Außerdem hatte Tegea noch einen Tempel ber Athene Polias und einen anderen der Artemis Begemone 14). Der Martiplat hatte bie Geftalt eines Biegels fteines, war also ein Oblongum, baber ber Tempel ber Aphrodite durch den Zusat "auf dem Ziegel" (vads καλούμενος εν πλίνδω) naber bezeichnet wurde. Außerbem fand Bausanias noch zahlreiche andere Heiligthumer, Altare und Statuen in Tegea. Auch der Weg, welcher von hier nach Sparta führte, war mit Heiligthumern ausgestattet. Die Grenze zwischen dem tegeatischen und spartanischen Bebiete bilbete ber Alpheios. Der gerabe Weg von Tegea nach Thyrea und der Landschaft Thyreatis führt ju mehren alten Denfmalern, j. B. jum Grabmale bes Dreftes. Am Wege bin hat ber Kluß Barates (Γαράτης) feinen Lauf. Bing man, biefen Kluß überschreitend, 10 Stadien weiter, fo gelangte man au einem Beiligthume bes Pan mit einer ihm geweihten Eiche. Die Straße von Tegea nach Argos war bie

<sup>12)</sup> Pausan. VIII, 44, 1-3. Beiterhin (c. 54, 1) bemerft Baufanias, bag ber Alpheios feine erften Quellen im Gebiete von Bhplate habe und daß er nicht fern von feinem Urfprunge viele anbere, wenn auch nicht große Quellen aufnehme, baber ber Drt Σόμβολα genannt werbe.

A. Enepfl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>13)</sup> Curtiue, Beloponnef. 1. Bb. S. 155 fg. 14) Pausan VIII, 47, 1—4.

befte, für Fuhrwerf gang bequem und baber am meiften von Reifenben frequentirt. Bier begegnete man einem Tempel bes Asflepios und einem anderen bes pythifden Apollon. Die gange Strafe gieht fich unter Eichen bin. Much befand fich bier ein Gidenhain mit einem Tempel ber Demeter, fowie man in ber Rahe ju einem Tempel bes Dionpfos Myftes fam. Sier beginnt nun bas Bartheniongebirge, einft mit einem Temenos bes Tele-phos, welcher laut ber Cage hier ausgesett und von einer Sirschfuh ernahrt worden war. In geringer Entfernung ftand ein Tempel bes Ban, welcher hier bem hemerodromen Philippides, vom herodot Pheidippides genannt, begegnet sein soll, als dieser vor der Schlacht auf Marathon von Athen nach Sparta gefchidt worben war, um die Spartiaten jum Beiftanbe gegen die Berfer ju bewegen 15). Das Barthenion-gebirge hatte vortreffliche, gur Conftruction ber Lyra geeignete Schilbfroten, welche aber die Bewohner bes Gebirges wegzunehmen fich icheuten und auch Fremden bies nicht gestatteten, weil fie bem Ban fur heilig gehalten wurden. Ueberftieg man ben Gipfel bes Gebirges, fo gelangte man an bie Grenze von Tegea und Syfia in Argolis. Sier beschließt Paufanias feine aus Mutopfie hervorgegangenen Mittheilungen über bie gander, Stabte und Mertwurdigfeiten bes Beloponnefos und fommt nun über ben 3fthmos nach Bootien 16). Ueberblidt man bie große Bahl von Stabteruinen, welche Baufanias im Banbe ber Arfabier und in ben benachbarten Gebieten aufgeführt hat, fo muß man in der That erstaunen über die bichte Bevolferung mahrend ber Bluthe ber classischen Zeit. Beit mehr Statte warren zur Zeit bes Paufanias bereits verschwunden, manche fogar, ohne auch nur Spuren ihrer Erifteng gurudgulaffen, ale bamale noch bewohnt wurden, und auch Diefe nicht mehr in ihrer fruberen Große und mit ihrer ehemaligen Bevolferung. Die Bobencultur war aber auch jur Beit ihrer Bluthe eine gang anbere gewesen, und jebes Stud Land, felbft Abhange und trodene Sugel waren funftlich bearbeitet worben, um einen Ertrag ju ermöglichen, wie noch gegenwärtig gahlreiche Spuren von Sugelterraffen befunden 17). Die jahrlich burch gablreiche, von ben Gebirgen fommenben größeren und fleineren Bafferabern überschwemmten Tiefebenen und Thalgrunde zwifden ben Bebirgen mußten nach Ablauf ber Gemaffer überall eine größere Fruchtbarfeit gemabren. Die gablreichen Quellen, Bache, Flugden, fleineren Geen und Gumpfe mußten aber auch ohnehin ben größeren Theil bes Jahres hindurch bem Boben hinreichende Feuchtigfeit verleiben, fobag von bem fleißigen Aderbauer ein guter Ertrag erzielt werben fonnte. Auch fehlte es nicht an Reger, sowie manche Winde ale Regenwinde galten. In feinem gante hatten übris gens viele Fluffe eine fo feltfame Befchaffenheit als hier, indem fie oft ploglich unter ber Erbe verschwinden und

an einem anderen Drie wieber ju Tage fommen, mas feinen Grund in unterirdifden, vielfach gerflufteten Belfenschichten hat. Diefe Felfentlufte nehmen bas Baffer burch eine nach Dben gehende Deffnung ploglich auf, fuhren es eine Strede weiter und wo die geraumigen Schluchten aufhoren, muß es naturlich wieder auf bie Dberflache emporgedrangt werben. Die meiften unter-irbifchen Felfengange mogen aus Kalfftein bestehen, welcher burch bas über ihm stehende Gewässer erhift, aufgeloft und gerfluftet murbe. Dieje Felfenfpalten nannte man ebenfo wie die burch Menschenbanbe angelegten Abzüge καταβώθοα (gegenwärtig Ratavothren), in welchen auch mehre Geen ihren Abfluß fanden, wie bie von Drchomenos, von Raphya, von Stymphalos, von Pheneos, fowie ber fopaifche Gee in Bootien. Durch biefe angeschwellten Geen wurden benachbarte Stabte oft lange von einander getrennt 18). Bisweilen murben bie Munbungen ber Abzuge gufällig burch angefchwommene Baumftamme verlegt und burch abgefesten Schlamm vollende verftopft, mas den Umwohnern auf mehre Jahre großen Rachtheil brachte, bis fich bas Baffer von felbft ober burch menschliche Beihilfe einen Weg bahnte. Gin foldes Ereigniß zu beobachten hatte Chr. Th. Schwab por einigen Jahren Gelegenheit. 218 er nach Pheneos fam, hatte fich ber Gee bereite feit 10 Jahren gu ftemmen begonnen, wie bie Unwohner ausjagten und bededte von Jahr ju Jahr mehr von ber fonft mit Be-treibe und Beinreben bepflanzten Chene 19). Bir folgen nun wieder der Richtung ber Beriegefie von Paufanias, welcher fich uber ben Ifthmos in bas Gebiet von Bootien begeben hat.
Cap. 23. Beugte man vom Gebiete ber Plataer,

am Ritharon ausgebend, ein wenig vom geraden Bege nach Bootien rechts ab, fo gelangte man gu ben Ueber-reften ber einft blubenben bootifchen Stabte Spfia und Erythra. Bu Spfia fant Paufanias noch einen balbvollenbeten Tempel bes Apollon mit einem beiligen Brunnen, beffen Baffer benjenigen, welcher es getrunfen, laut ber Sage gur prophetischen Babe befähigen follte. Ging man von bier gur Beerftrage gurud, fo begegnete man bem Denfmale bes Marbonios am Bege von Gleuthera nach Blataa. Zwischen Gleuthera und Dinoe foll auch ber ben Athenaern con ben Bootiern entriffene Drt Banafton gelegen haben, welchen Die Uthenaer mol als feften Blat, als Grenzfaftell, gegen bie Bootier an-gelegt hatten 26). Die Athenaer follten biefen Blat laut des Friedensvertrage mit Sparta (nad) ben erften gebn Jahren bes peloponnefifchen Rrieges) juruderhalten. Allein bie feindlich gefinnten Bootier gerftorten benfelben, bevor bies geschah, mas außer andern Grunden mit beis trug, ben Rrieg von Reuem angufachen, ba Die Gpartaner bie Bootier megen Diefes Frevels nicht beftrafen tonnten, auch nicht wollten 21). Wer auf bem Wege

<sup>15)</sup> Herodot. VI, 105. 106. Pausan. VIII, 54, 5. 16) Pausan. VIII, 54, 5; IX, 1 seq. 17) Bergl. Schwab, Arfabien S. 7. 8.

<sup>18)</sup> Bergl. Schwab, Arfabien S. 13. 19) Bergl. Schwab S. 14 und Will. Mart. Leake, Travels in the Morea Tom. III. p. 144 seq. 20) Thufybides (V, 3) bezeichnet ben Ort als de pedoglois reizos. 21) Thukyd. V, 3, 39. 42. Bergl. Leake, North. Greece II, 370.

von Megara nach Plataa manberte, fand rechts bie Duelle und bas Relfenftud bes Aftaon. Der bie gange Umgebung beherrschende Ritharon war bem Beus Rithas ronios geweiht. Ferner fah Paufanias am Bege nach Blatda noch bie Graber ber im Rampfe gegen bie Berfer gefallenen Griechen, die ber Latebamonier und ber Simonibes ausgestattet. Allen übrigen Griechen war ein gemeinsames Denfmal aus Erz errichtet. In ber Rabe befand fich ber Altar und die Statue bes Beus Cleutherios aus Marmor. Noch jur Zeit bes Baufanias wurden die pentaterischen Gleutherien festlich begangen. In einiger Entfernung von der Statue und dem Altare bes Zeus ftand bas Seroon ber Plataa, von welcher bie Stadt ben Ramen hatte. 15 Stadien von hier fah noch Pausanias bas jum Anbenken an den Sieg über bie Perfer hergestellte Tropaon. Die Stadt Plataa zeichenete fich durch einen berühmten Tempel der Here mit vielen vortrefflichen Statuen, sowie burch andere Dents maler aus. Das von ben Blataern gefeierte Feft, die Meineren Dabala, wurde in einem Gichenwalbe nicht fern von Alastomena begangen, welchen Eichenwald (δουμός) Baufanias ale ben größten in Bootien bezeichnet. Die großen Dabala wurden von allen Bootiern gemeinschaftlich gefeiert, jedoch nur nach langen Intervallen von 60 Jahren. Bei biefem Fefte wurde ein machtiger, aus Solz aufgeführter und mit jahlreichen Opferthieren versehener Altar auf bem Gipfel bes Ritharon angezündet, beffen Flamme, in weiten Fernen sichtbar, von Paufanias als die größte biefer Art bezeichnet wird, welche er fenne. 15 Stadien unter dem Gipfel des Ritharon befand fich die Grotte ber kitharonischen Nymphen, welche Grotte Sphragidion genannt wurde 22). Wollte man fich von Blataa aus nach Theben begeben, fo mußte man ben Fluß Deroe ('Oερόη) überfchreiten, worauf man an ben Afopos fam. Bandte man fich nun, bevor man ben lettern überschritt, chwarte, fo gelangte man in 40 Stadien ju ben Ueberwiten ber Stadt Stolos (egelnia Dudlov), wo Paufarias noch einen unvollendeten Tempel ber Demeter und Rore, sowie unvollendete Statuen dieser Göttinnen bemerkte. Jedenfalls waren schwere Ereignisse dazwischen gekommen, welche Berarmung herbeigeführt und die Fortschrung des Begonnenen unmöglich gemacht hatten, wie dies auch an so manchen anderen Orten der Fall gewesen Der Afopos bildete noch jur Zeit bes Paufanias bie Grenze zwischen bem thebaischen und bem plataischen Bebiete. Das Gebiet von Theben, einft von ben heftenen unter ihrem Könige Dgvgos bewohnt, bann von ben Hyanten und Aonen ("Tavres nat "Aoves), hatte urfprunglich feine Stabt, sondern biese uralten Stamme wohnten gerftreut in Gauen ober Dorfern (xoual), wie bies auch in Elis, in Attifa und in mehren anderen gandichaften ber Kall mar. Als Rabmos mit seinen Genoffen hier angekommen war, gründete er bie Radmeia als feften Blat, eine fleine mohlbefestigte Sügelstadt, welche Die Umgebung beherrschte. Als der Raum nicht mehr

ausreichte und immer größerer Zuwachs um die Rabmeia fich ansiedelte und Wohnungen gebaut wurden, entstand endlich Theben und die Rabmeia war nun die farte Afropolis oder Burg der Stadt, welche bald als eine der bedeutendsten griechischen Stadte emporblubte. Seit Bentheus, bem Enfel bes Rabmos, und feit ben Labbafiben taucht in ber Berrscherfamilie ein tragisches Ereigniß nach bem andern auf bis ju ben Epigonen, welche bie Stadt erobern. Im Berlaufe ber geschichtlichen Jahrhunderte war fie abermale ju großer Macht und ju einer ftarfen Bevölferung gelangt, ale endlich ber in feinem großen Plane gehemmte und beshalb wuthende Alexander an Theben ein abichredenbes Beispiel feines Bornes geben wollte und die Stadt eroberte und ganglich gerftorte. Durch Raffandros murbe biefelbe wieder hergestellt und bie noch vorhandenen zerftreuten Thebaner zurudge-führt 23). Spater brachte ber Kampf bes Sulla gegen Mithribates neues Leiben über bie Stadt und fie mußte bie Salfte bes ganbes abtreten. Obgleich ihr biefer Landestheil jurudgegeben murbe, begann jest boch ber Berfall fo arg, daß Paufanias nur noch bie Rabmeia bewohnt fant, welche jest wieber wie jur Beit bes Rabmos bie Stadt Theben bilbete und auch nicht mehr Radmeia, fondern Theben genannt wurde. Rur Tempel und einige wenige zerftreute Wohnungen waren außerhalb noch zu finben, und mas fich von ber unteren Stadt noch vorfand, mar menschenleer 24). Nachdem Baufanias ben Afopos überfchritten, gelangte er in 10 Stabien zu ben Ueberreften ber Stadt Potnia (Norvior egelnia) und fand hier noch einen Sain ber Demeter und Rore. Rechts auf bem Wege von Botnia nach Theben fah Paufanias noch einen mit einer Mauer umgebenen Plat mit Gaulen ausgestattet, wo Amphiaraos von ber Erbe verschlungen worden fein foll. Richt fern von Theben befand fich auch bas Bolyandrion jum Anbenten an bie im Rampfe gegen bas matebonische Heer unter Alexander gefallenen Arieger. — Bollte man fich von Theben nach Chalfis begeben, so nahm man feine Richtung durch bas proitische Thor. Un der Strafe begegnete man Grabbentmalern alter Heroen, bes Menalippos, bes Tybeus, ber Sohne bes Dibipus. 15 Stadien weiter zeigten bie Thebder auch bas Grabmal bes Teireffas und fogar bas bes Heftor bei ber Quelle bes Dibipus. Auf Dieser Strafe gelangte man zu bem Orte Teumeffos und 7 Stabien weiter ju ben leberreften ber Stadt Blifas, mo fich ein Erdaufwurf ober Grabhugel (zwua of μέγα), mit wilden und fruchttragenben Baumen beschattet, befand. Laut ber Sage lagen hier Argeier aus bem Beere bes Aigialeus, Sohnes des Abrastos, begraben 25). Dberhalb Glisas

<sup>23)</sup> Pausan. IX, 7, 1—3. 24) Pausan. IX, 7, 4: ή μèν κάτω πόλις πᾶσα ξοημος ἡν ἐπ' ἐμοῦ, πλὴν τὰ ἰερά τὴν δὲ ἀκρόπολιν οἰκοῦσι, Θήβας και οὐ Καδμείαν καλουμένην. 25) Pausan. IX, 19. W. Bifcher, welcher biefe Gegend befucht hat, bemerft (Erinnerungen und Einbrücke aus Griechenland S. 568): "Etwa 1½ Stunben von Theben erhebt fich ein ifolirter hügel aus berselben Ebene, die jeht Mesovuni heißt und im Alterthume die Stadt Teumessos trug, und nördlich davon lag am Kuße bes hypatongebirges die Stadt Blisas, wo man

liegt ber Berg Sypatos mit einem Tempel bes Beus Sypatos und einer Statue beffelben. Der hier ftromenbe Blug Thermodon ift nur ein wilder Bach (xeluadoos). Beiterbin gelangte Paufanias ju ben Ueberreften ber Stabte Sarma und Myfaleffos 26). In ber Rahe von Myfaleffos lag Aulis, Die Abfahrtsftation ber griechifden Flotte gegen Troia. Der Euripos trennt hier Guboa von Bootien. Bu Mulis fand Baufanias nur noch wenige Bewohner, und biefe maren Topfer (xequueis), mahrfcheinlich weil hier ber Boben ergiebig an vortrefflichem Thon war. Diefe gange Region gehörte jur Beit bes Baufanias jum Gebiete ber Tanagraer. Dagu gehörte auch ber am Meere liegende Drt Delion, nicht fern von Dropia und ber Grenge von Attifa 27). Zanagra hatte einst auch ben Ramen Graia geführt, weil die zu einem hoben Alter gelangte Tanagra, Tochter bes Aiolos, allgemein bie Alte (Γραΐα) genannt worben fei. Und im Schiffsfataloge ber Blias fommt wirflich Γραΐα als Rame ber Stadt Tanagra vor. Diefe Stadt hatte gur Beit ihrer Bluthe gahlreiche Tempel und die Bewohner waren wegen ihrer befondern Gottesverehrung unter ben Griechen wohlbefannt. Much maren hier bie Blage ber Tempel mehr ale anderwarts vorzuglich frei und rein gehalten und ftanben feine Bohnhaufer in ihrer Rabe, fobaß bier bie Borfchrift bes Ariftoteles genauer als anderwarte realifirt worden war 28). Links vom Euripos im bootifden Gebiete liegt ber Berg Meffapion, an beffen Fluffe bie einft blubende Stadt Anthebon fich befand. Bon Theben aus burch bas proitifche Thor gebend, gelangte man auf einem größtentheils ebenen Bege auch nach der Stadt Afraiphnion, welche auf dem Berge Ptoon lag. In diese Stadt hatten sich viele Thebaner gestüchtet, als Alerander Theben zerstörte <sup>29</sup>). Auch war hier einst ein Drakel <sup>30</sup>). In der Stadt sah Paufanias noch einen Tempel des Dionysos mit einem Agalma. Bing man von ber Stabt aus rechts 15 Stabien weit, fo gelangte man jum Seiligthum bes Apollon Btoos.

noch jest einen Tumulus fieht, unter bem bie im zweiten thebanisichen Kriege gefallenen Epigonen begraben waren."

Satte man bas Ptoongebirge überftiegen, fo fam man gu ber bootifchen Stadt Larymna am Meere, welche Stadt mahrend ber alteren Beit jum opuntifchen Gebiete gehort hatte. 218 Bootien feine bochfte Dacht erreicht hatte, trat Larymna freiwillig gu ben Bootiern über. Bei Larymna befindet fich ein tiefer Gee und bie benachbarten Gebirge liefern viel Bilb gur Jagb 31). Bon Afraiphnion gerade ausgehend gelangte man gum fephissischen See (ἐπὶ λίμνην την Κηφισσίδα), welchen man auch ben fopaischen nannte, auf ber sogenannten athamantifden Gbene 32). In biefen Gee ergießt fich ber Blug Rephiffos, welcher aus bem Gebirge von Lilaa in Phofis fommend, bis nach Ropa, einer fleinen Stadt am genannten See, feinen Lauf fortfette. Die Bootier behaupteten, bag in früher Zeit noch zwei andere Stabte, Athena und Cleufis, am See eriftirt haben, biefelben aber vom Bemaffer verschlungen worben feien 33). Die in diefem Baffer lebenben Fifche unterscheiben fich nicht von benen anderer Geen, bie Hale ausgenommen, welche, größer und wohlschmedenber, im Alterthume berühmt waren. Gegenwartig werden nur noch wenige bafelbft gefunden. Die Stadt Kona ift bereits von Somer ermahnt worben 34). Baufanias fand hier noch Tempel ber Demeter, bes Dionpfos und bes Gerapis. Bing man von Ropa aus linfs 12 Stabien weit, fo fam man nad Dimones ("Oduwes), und weiter 7 Stadien nach Spettos ("Porrog), beibe nur Dorfer (xoual). Dem Baufanias ichienen fie jum orchomenischen Gebiete gu gehoren, sowie auch die athamantische Gbene. Bu Syettos fab Baufanias noch einen Tempel bes Berafles, welcher hier als Beilgott in Beftalt eines roben Steines (dopos Aldos) in alterthumlicher Beife verehrt wurde. 20 Stadien von Hyettos lag die Stadt Kyrtones (Kughohen Berge mit einem Tempel und Saine bes Apollon und mit aufrechten Standbilbern bes Apollon und ber Artemis. Satte man ben Berg überftiegen, fo fam man an bas Stabtchen Rorfeia (Kooosia) mit einem größtentheils aus Eichen bestehenden Saine (ποίνοι το πολύ είσιν), welcher nur ein halbes Stadion von ber Stadt entfernt lag und mit einer Statue bes hermes ausgestattet war. Begab man fich von bier aus nach ber Ebene, fo begegnete man bem ine Deer fallenben Fluffe Platanios. Bur Rechten bes Fluffes lag bie lette Stadt der Bootier, Sala, von Blutard Salaia ('Alaia) genannt, am Meere, welches bie Landichaft Lofris von

<sup>26)</sup> Pausan. IX, 19, 4. Bergl. Thukyd. IV, 76. Diodor. XII, 69. Bie Dropos so war auch Delion ein Jankapsel zwischen ben Bootiern und den Athenaern. Thukyd. IV, 90. 100. 27) Il. II, 498. Pausan. IX, 20, 2. 28) Pausan. IX, 22, 2: χωρίς μὲν οἰκίαι σφίαι, χωρίς δὲ τὰ ἰερά, ἄπερ αὐνοῖς ἐν καθαφά τὲ ἐστι καὶ ἐκτὸς ἀνθράπων. Aristoteles (Pol. VII, 11) will bies auf Tempel: und Markfpläße überhaupt angewendet wissen. 29) B. Bischer (S. 576) bemerkt: "Auf dieser nördlichen Seite erheben sich sieit die Abhänge des Ptoongebirges, das den fopaischen See vom eudösschen Meere trennt. Auf einem Felsen deselben über der Seechene liegen die bedeutenden Ruinen der Afropolis der Stad Mräphion (auch Afrāphia, Afrāphiā und Afrāphinion genannt), zum Theil aus Boldgenen, aber rings von Bergen umscheil aus Duadern. Die Stadt selbst zog sich nordwestlich von der Burg nach einer noch hochgelegenen, aber rings von Bergen umschlossenen Einsenfung herad, an der jest das Dorf Kardiga liegt. Man steigt aus der Ebene in einer Biertelstunde durch eine enge Schlucht hinans, die zur Anlegung der Straße sünstlich erweitert zu sein schein und leicht zu verztheidigen war" u. s. w. 30) Herodot. VIII, 135: roū Nīxwov 'Απόλλωνος τὸ τέμενος' τοῦτο δὲ το ἰρὸν καλέεται μὲν Πτῶον, ἐστι δὲ Θηβαίων, κέεται δὲ ὑπὲς τῆς Κωπαΐδος λίμνης προς οὔρεϊ, ἀγχοτάτω 'Ακαιφίης πόλιος.

<sup>31)</sup> Pausan. IX, 23, 1—4.

32) Bergl. B. Bifcher S. 576.

33) Pausan. IX, 24, 1. 2.

34) An ber Stelle ber alten Stadt Kopā liegt gegenwärtig Topolia auf einer fast runden Halbinsel, die durch einen Dammweg mit dem nahen Ufer des Sees verbunden ist. B. Bischer S. 580. Gegenüber Topolia, nahe am südlichen Seenfer, liegt eine kleine, ziemlich hoch über die Seessügen Mauern aus unbehauenen Steinen, gewiß ein uralter selter Blaß, jest Gla und Polakaftro genannt. Bergl. Bischer S. 581. Ulrichs hat darin die uralte Homerische Stadt Kopā sinden wollen. Allein in diesem Falle würde es wol eine Wasserveste der Stadt gewesen sein.

93

Euboa trennt 35). Paufanias geht nun abermals von Theben aus und zwar burch bas neitische Thor, gelangt aunachft jum Flugden Dirte, ju verschiedenen Dentmalern und auch zu bem bes Binbaros, wo auch einft fein Bohnhaus gestanden haben foll. Auf demfelben Bege begegnete man einem heiligthume ber Themis, einem anbern ber Moiren und einem bes Zeus Agoraos, auch einer Statue bes herafles ( Ηρακλης Ρινοκο-25 Stadien weiter lag ein heiliger Sain ber fabirifchen Demeter und ber Rore. 7 Stabien weiter fam man zu einem Tempel ber Rabiren. Rechts von biefem gelangte man zu einer Ebene, welche ihren Ramen von dem Seher Teneros erhalten hatte, und zu einem Seiligthum bes herafles mit bem Beinamen Sippobetes. Richt fern bavon liegt ber Berg, auf welchem bie Sphinz gehauft haben foll. Bon biefem Berge waren die leberrefte ber Stadt Oncheftos 15 Stadien entfernt. Paufanias fah hier noch einen Tempel und eine Statue des Bos feibon und ben von Somer erwähnten Sain. Ging man aber von bem Rabirentemvel links 50 Stabien vorwarts, fo kam man nach Thespia am Fuße bes Helikon, wo Baufanias noch eine eherne Statue bes Beus Saotes fanb. Auch waren hier zugleich Statuen bes Dionnfos, ber Tyche, ber Hygieia, ber Athene Ergane, bes Plutos 36). Die Sauptgottheit, welche hier am meiften verehrt und welche in einem uralten Steine, einem appos Wos, bargestellt murbe, mar Eros. Spater murbe biefe Stadt burch einen Eros bes Prariteles aus Marmor und einen anderen bes Lusippos aus Erz berühmt 87). Der junge Eros, welchen Baufanias hier fah, war ein Bert bes Menodoros, eine Nachbildung des Praxitelischen. Bur Zeit bes Strabon waren, wie biefer Geograph berichtet, nur Thespid und Tanagra noch wirkliche, gut bewohnte Stabte, wahrend bie übrigen völlig in Berfall gerathen waren 38). Der Belifon hatte, wie Baufanias bemerkt, unter ben Bebirgen Griechenlands vorzüglich fruchtbares Erbreich, viele Duellen (Segefinos hat ben Bug bes Gelifon Elixõvos πόδα πιδακόεντα genannt) und war daher mit wohlbelaubten Baumen bededt. Auch gemahrten hier die Andrachnossträucher (of της ανδράχνου δάμνοι) bie angenehmste Frucht 39). Alle Kräuter und Wurzeln biefes Gebirges feien heilfam ober wenigstens unschablich, und beshalb fei felbft bas Bift ber Schlangen hier von fowacherer Rraft, fodaß bie Gebiffenen größtentheils wieber genesen, wie bies auch bei ben arabischen Schlangen, welche fich unter ben Balfamgebufchen aufhalten, ber Sall fei. Bon Astre am Beliton, dem Wohnfige bes Befiodos, fah Baufanias nur noch einen Thurm, außerbem war nichts Bemerkenswerthes mehr zu finden. Astre

foll in uralter Zeit von ben Aloiden Cphialtes und Dtos gegrundet worden fein, welche auch ben erften brei Mufen, Melete, Mneme und Moide, zuerft auf bem Belifon Opfer bargebracht haben follen. Bieros habe spater neun Rufen eingeführt. Sier auf bem Beliton hatten fie einen Sain, auf beffen linter Seite die Aganippe ftromte. Der fleine Blug Bermeffos zieht fich am Fuße bes Selifon bin. Sier erwähnt Paufanias auch ben Fluß Belifon, welcher nach einem Laufe von 75 Stadien unter ber Erbe verschwindet, nach 22 Stadien wieder zu Tage fommt und nicht mehr Helikon, sondern Baphpras (Bagrogas) genannt wurde. Auch vom Gipfel des Helikon ftromte ein fleines Flugchen herab, ber Lamos, welcher aber im Gebiete der Thespier Donakon (Dovanov) hieß. Der Safenplat von Thespia war Rreufis, wo Baufanias nichts Bemerkenswerthes fand. Bom Beloponnefos que war die Fahrt nach Rreufis schwierig, theils weil gewöhnlich heftige, von ben Gebirgen herabsturmenbe Winde ben Schiffern entgegenwehten, theils ber Felfenflippen wegen. Geradeaus fonnte man nicht fahren 40). Wenn man von Rreufis aus an ber bootischen Rufte hinfuhr, gelangte man nach Thiebe, welcher Ort auf ber rechten Seite lag. Bunachft namlich gelangte man ju einem Berge am Meere, nachbem man biefen überfcritten, tam man in eine Ebene und an einen andern Berg, an beffen Fuße Thiebe lag. Die zwischen beiben Bergen liegende Ebene murbe alljahrlich burch bie herabftromenben Berggemaffer ju einem See geworben fein. Um bied zu verhindern, hatte man mitten burch bie Ebene einen hohen ftarfen Erdwall aufgeführt. Daburch murbe bas Bemaffer bas eine Jahr auf die eine, bas andere Jahr auf bie andere Salfte gurudgebrangt und bie freigeworbene Salfte murbe bann bestellt und befaet. Begab man fich hier wieber zu Schiffe und fuhr weiter, fo tam man zur kleinen Stadt Tipha (Tipa), beren Bewohner fich rühmten, bie Schiffahrt am besten zu verfteben. Auch fei Tiphys, ber Steuerführer ber Argo, aus ihrer Stadt gewesen 40 a). Begab man sich von Thespia aus nach bem Festlande, so tam man nach Haliartos, welche Stadt einst von ben Perfern zerftort wurde, weil die Bewohner mit Entschlossenheit die Sache der Briechen vertheibigt, mahrend bie übrigen Bootier fich ben Berfern unterworfen hatten. In der Stadt mar auch ein Dentmal des Lysander, welcher bei ber Belagerung berfelben, mahrend die Thebaer und Athenaer einen Ausfall machten, feinen Tob gefunden hatte. Das tilphufische Bebirge und die Quelle Tilphusa waren von der Stadt 50 Stadien entfernt. Im Gebiete von Haliartos ftromt ber Kluß Lophis. Ein jur Stadt gehörender Tempel ber Braribifa. bei welchem Eibe abgelegt murben, lag am tilphufischen Gebirge. Die Tempel, welche Paufanias in ber Stadt felbst fah, hatten weber Statuen, noch maren fie mit einer Bedachung verfeben, ein Beweis, bag bie Stadt bereite in Berfall war. Der Ort Alalfomena lag am Fuße eines Berges von unbedeutender Sohe. In ber Nahe befand sich ein Tempel der Athene Alalkomene,

<sup>35)</sup> Pausan. IX, 24, 5. Blutarch (Sull. c. 26) berichtet, daß Sulla während bes Krieges mit Archelaos, bem Feldherrn bes Mithridates, die bootischen Städte Anthebon, Larymna und Halaia zerftort habe. Als später einige Fischer aus Halaia dem Sulla einige ausgezeichnete Fische als Geschenf bardrachten, fragte er die selben: "Lebt denn noch einer der Halaer?" Plutarch. 1. c. 36) Pausan. IX, 26, 5. 37) Pausan. IX, 27, 1—3. Strab. IX, 2, 410. Casaub. Cic. in Verr. IV, 6. 38) Strab. 1. c. 39) Pausan. IX, 28, 1. Wahrscheinlich ift hier der wilbe Erdbeer: dum und das Erdbeergesträuch gemeint.

<sup>40)</sup> Paus. IX. c. 29-31. 40 ) Bgl. Apollon. Arg. I, 105 seq.

beren alterthumliche Statue aus Elfenbein Gulla entberen alterthümliche Statue aus Elfenbein Sulla ents führte, seit welcher Zeit ber Tempel in Berfall gerieth. Hier sah Pausanias auch das Flüßchen Triton und nennt es od ukyas zeluadoos. Bon hier aus kam man auf bem Wege nach Koroneia zum Tempel ber Athene Ithonia, wo die Böotier sich zu Berathungen zu verssammeln pflegten 41). Bon hier aus tritt nun Paussamias in die Stadt Koroneia ein, deren Tempel und Merkwürdigkeiten er beschreibt. 40 Stadien von Kostoneia liegt das libethrische Gebirge wo er noch Statuen roneia liegt bas libethrische Gebirge, wo er noch Statuen ber Mufen und ber libethrischen Nymphen fand. Bon ben beiben hier sprubelnden Quellen hieß bie eine Libethrias, Die andere Betra. Diefe Quellen glichen weiblichen Bruften und ihr Baffer war milchfarbig. 20 Stabien betrug ber Weg bis jum Berge Laphyftion mit bem Beiligthume bes laphyftifden Beus. Muf bem Wege von biefem Berge jum Tempel ber Athene Itonia fam man jum Alugden Phaleros, wo er fich in ben fephififchen ober topaifchen Gee ergießt. Jenfeite bes Laphystion lag Orchomenos, einft eine blubenbe und machtige Stadt, wie nur irgend eine in Bellas, mit bem alteften Tempel ber Charitinnen. Rachbem Eteofles gestorben, war die Herrschaft auf den Stamm bes Almos übergegangen, von bessen Tochter Chryse und Ares Bhlegnas geboren ward. Dieser foll eine neue, nach seinem Namen benannte Stadt gegründet und friegerische Manner in berfelben vereinigt haben. Das von ihm beherrschte Gebiet soll Phlegyantis genannt worden sein <sup>42</sup>). Die mächtig gewordenen Phlegyer sielen nun, wie es heißt, von Orchomenos ab, machten verwegene Streifzüge und beraubten auch den Tempel zu Delphi, nach welchen Ereignissen sie zu Grunde gingen. Chryses, ein Sohn der Chrysogeneia und des Poseidon, habe dann die Herrschaft akann war bessen Sohn Minnas gemelen sei fchaft übernommen, beffen Cohn Minnas gewesen fei, von welchem bie Minner ftammten. Diefer habe große Ginfunfte gehabt, Schape gefammelt, und ben berühmten Thefauros hergestellt, beffen Ueberrefte noch jest mit Bewunderung erfüllen. Gein Sohn war Orchomenos. Spater wurden bie Ordjomenier von ben machtig ge= worbenen Thebaern befiegt und nach Berftorung ihrer Stadt vertrieben. Erft Philippos, Alerander's Bater, führte ihre Rachfommen in ihr Gebiet gurid. Allein fie vermochten niemals wieder einige Bedeutung ju er- langen 43). 7 Stabien von Orchomenos befand fich ein Tempel bes Berafles mit einem Agalma beffelben, und ebenbafelbft fah Baufanias bie Quellen bes Delas, welcher fich in ben fephiffifchen Gee ergießt. Diefer bereits von Somer ermahnte Gee nimmt eine große Flache bes ordomenifden Gebietes ein, jumal mahrend bes

Winters, wenn ber Gubwind weht 44). Dagegen hatte bie einft benachbarte Stabt Aspledon Baffermangel und foll beshalb ichon fruh von ihren Bewohnern verlaffen worben fein 46). Dberhalb bes orchomenischen Gebietes befand fich bie Grenze von biefem und von Photis. Auf ber Cbene mar bem erfteren Lebabeia benachbart, einft eine blubenbe Stadt, welche in fruberer Beit Dibeia geheißen haben foll. Rachbem aber Lebabos mit feinen Genoffen aus Uthen fich bier angestebelt hatte, war ber Rame Lebabeia geltend geworben. In ber Rabe befand fich ein Sain bes Trophonios und eine Grotte mit ben Quellen ber Berfyna, welche lettere felbft ale jungfrauliche Bestalt mit einer Bans in ben Sanben bilblich bargeftellt worben war. Im Saine bes Trophonios befand fich auch ein Tempel bes Asflepios mit einer von Brariteles gearbeis teten Statue. Außerbem waren bier noch viele anbere Tempel und unter biefen ein großer, jedoch nur halb-vollendeter des Zeus Bafileus. Die Größe des Bau-werts, Kriege, Berarmung waren wol die Ursache, daß es unvollendet geblieben ift. Dberhalb bes Saines auf bem Berge befand fich bas berühmte Drafel bes Trophonios. Daffelbe war mit einer Ginfaffung von weißem Marmor umgeben, beren Sohe etwa zwei Ellen betrug. Innerhalb berfelben befand fich eine funftlich angebrachte Bertiefung (zásua  $\gamma \tilde{\eta}_s$ ), in welche der das Drakel Befragende hinabstieg. Eine aussührliche Beschreibung dieser Localität hat Pausanias gegeben 46). An das Gebiet von Lebadeia stieß das von Charoneia, welche Stadt in uralter Zeit Arne geheißen haben soll. In der Nähe von Charoneia befand sich ein Polyandrion, ein großer Grabhügel, zum Andenken an die im Kampse gegen den Massedunger Philippost gesollsenen Thekker. Oberhalb Mafedonier Philippos gefallenen Thebaer. Oberhalb ber Stadt fah Paufanias einen Felfen, Ileroazds genannt, auf welchem die Rhea figend laut des Mythos bem Kronos einen eingehüllten Stein ftatt bes jungen Beus bargereicht haben foll. Bu Charoneia murbe noch jur Beit bes Baufanias bas von Sephaftos gearbeitete Steptron Agamemnon's aufbewahrt und gottlich verehrt. Ein uraltes Beroen-Cfeptron fonnte es wol fein, wenn auch nicht grabe bas bes Agamemnon 47). Cap. 24. Bon Bootien aus tritt Baufanias in

bas Bebiet von Phofis ein, welches Land fich nordweftlich an Bootien anschließt, fublid vom Deere, weftlich von Lofris, nordlich von mehren Gebirgezugen begrengt wird. Urfprunglich umfaßte biefer Rame (von bem Rorinthier Photos, Sohn bes Drnytion, ftammend) nur bas Gebiet von Tithorea und Delphi; nachdem aber Phofos von Megina mit Schiffen bier gelandet war, behnte fich berfelbe Rame auf bem gangen Landftriche bis jum Meere aus. Bu Phofis wurde ber Ratur bes Lanbes nach ein weit größerer Ruftenftrich gehort haben, wenn

<sup>41)</sup> Pausan. IX, 34, 1. 42) Gine fcone Befchreibung ber orchomenischen Ebene gibt Plutarch (Sulla c. 20): Των γάο Βοιωτίων πεδέων δτι πέο έστι κάλλιστον και μέγιστον, τοῦτο ττς 'Ορχομενίων έξηρτημένου πόλεως, μόνου ἀναπέπταται και ἄδενδρου ἄχρι τῶν έλῶν, ἐν οἰς ὁ Μέλας καταναλίσκεται ποταμός, ἀνατέλλων μὲν ὖπὸ τὴν πόλιν τῶν 'Ορχομενίων ποταμός, άνατελλών μεν υπο την πολεί των σχεριπούν πολύς καὶ πλώϊμος εν πηγαϊς μόνος τῶν Ἑλληνικῶν ποταμῶν αὐξόμενος δε ὑπὸ τροπὰς δερινὰς ὥσπερ Νείλος καὶ φέρων ἄμοια τοῖς ἐκεῖ τὰ φυόμενα μ. ſ. w. 43) Pausan. ΙΧ, δμοια τοῖς ἐκεῖ τὰ φυόμενα u. f. w. 36. 37.

<sup>44)</sup> Bir haben biefen Gee, welcher fpater ber foraifche genannt wurde, bereits oben beleuchtet. Ueber einen onovouos im Gebiete von Orchomenos, in welchen ein von einem Sunde verfolgter Kuchs sich gestüchtet u. s. w., siehe bie bem Aristoteles beisgelegte Schrift: De mirabilibus p. 200 ed. ster. 45) Pausan. IX, 38, 1—6. 46) Pausan. IX, 39, 5. 47) Pausan. IX. c. 40. 41.

nicht schon sehr fruh die ozolischen Lofrer zwischen Phofis und Actolien ben größten Theil bes Ruftenlanbes in Befchlag genommen hatten. Die phofischen Stadte wurden eine ichonere Bluthe entfaltet haben, ware nicht ichweres Unglud mehr als einmal über biefelben gekommen. Bereits von bem perfischen Beere waren mehre berfelben burch Feuer zerftort worden. Inbeffen war bies nur ein tumultuarisch rascher Durchzug gewesen. Beit harter waren die Folgen des sogenannten photischen Rrieges, nach beffen Beendigung die Amphiftyonen in unerhörter Beise die Berftorung der phofischen Stadte als Strafe fur die Beraubung bes belphischen Tempels beftimmten, da jener Frevel doch nur von dem Philomelos und feinem Unhange, feineswegs von ber gefammten Bemeinschaft ber Photier, ausgegangen war. Die Photier bewohnten feit diesem Ereigniß nur zoucu und fonnten nie wieder jur früheren Macht gelangen. Die Stadt Aba, welche offenkundig weber am Tempelraube, noch am Rriege gegen die Bootier Theil genommen hatte, war verschont geblieben. In der spateren Zeit wurden zwar bie photischen Stabte wieder hergestellt, ohne jedoch ihre frubere Bedeutung wieder ju erreichen. Dennoch fampften Die Phofier mit Tapferfeit bei Charoneia, bei Lamia und Rrannon gegen die Mafebonier, am tapferften aber gegen bie einbrechenden barbarifden Galater. Dies gefchah naturlich im eigenen Interesse, da die Galater es vorzüglich auf Die Tempelschäße zu Delphi abgesehen hatten. Der Beg von Charoneia bis Panopeus betrug 20 Stadien. Somer hatte die letigenannte Stadt als naddizogov nodir begeichnet. Bur Beit bes Baufanias aber mar bier meber eine Agora, noch ein Theater, noch Gebäude für Die Stadtbehörden (agreca), noch ein Gymnasion, auch nicht einmal eine gute Duelle ju finden. Die Bewohner hatten nur noch geringfügige Wohnhäuser. So war die Stadt berabgetommen. Paufanias hat ben Umfang ber Stadt auf 7 Stadien geschätt. Ihre Ueberreste hat Ulriche auf einem Felsenhügel aufgefunden. Die Stadt Daulis soll nur 7 Stadien entfernt gelegen haben, mas auf einem Irrthume beruht, da die Entfernung noch um einige Stadien langer ift, ale bie von Panopeus nach Charoneia, welche 20 Stadien beträgt 48). Sie zeichnete fich noch zur Beit bes Baufanias badurch aus, baß fie die größten und ftartften Manner unter den Phofiern aufzuweisen hatte. Sier fah Baufanias einen Tempel ber Athene mit einem alten Agalma. Gin Theil des daulischen Gebietes hieß Tronis (Townis). Hier war ein Heroon ihres alten Stamm-berrn bes Xanthippos, oder bes Photos, welchen täglich geopfert wurde. Bon Daulis aus fuhrte ein Beg gu ben Sohen bes Barnaffos, zwar langer ale ber von Delphi aus, aber feineswegs fo beschwerlich. Begab man fich von Daulis ober Daulia aus geraben Weges nach Delphi, so fam man zu dem sogenannten Phofifon, einem überaus großen Gebaude, im Innern ber Lange nach mit einer Reihe Saulen ausgestattet, von welchen beiderfeits Stufen zu ben Sigen an den Banben führten. Sier hielten die Abgeordneten aller phofischen Städte jährlich ihre Bufammenfunfte und Berathungen. Bon hier aus gelangte man zu dem dreigetheilten Bege (Triodos, Σχιστή), wo Debipus feinem ihm unbefannten Bater Laios begegnet, mit ihm in Streit gerathen fein und ihn erschlagen haben foll 49). Bon hier ab geht die Strafe nach Delphi bergauf und ift felbft fur einen ruftigen Dann mubfelig. Sierauf beschreibt Baufanias Delphi, bas Drakel und bie Geschichte bes Apollonischen Tempels genauer. Parnaffos, Sohn des Poseidon und der Nymphe Kleodora genannt, foll hier am Barnaffos die frubefte Stadt ans gelegt haben, welche burch die Deukalionische Fluth ju Grunde gegangen fei. Bon ihm foll auch bas Bebirge und Die parnaffifche Thalfdlucht ben Ramen erhalten haben. Bahrend der steigenden Bluth seien viele der Unwohner, bem Beheul ber Bolfe folgend, ju ben Soben bes Parnaffos geeilt, mo fie fpater bie Stadt Luforeia (Auxwoeia) gegrundet haben, welche Sage wol aus bem Namen ber Stadt entstanden ift 50). Rach einer andern Mahr war Lyforos, Sohn des Apollon und ber Nymphe Rorpfia, ihr Grunder. Rachdem nun Paufanias Die Tempel zu Delphi beleuchtet, kommt er zum Fluffe Pleistos, welcher 3 Stadien unterhalb des belphischen Symnasions stromte und bei Rirrha, dem Safenplage von Delphi, ine Meer mundete. Begab man fich vom Gymnaston nach dem Apollonischen Tempel, so begegnete man auf ber rechten Seite ber Duelle Rastalia. Die Stadt Delphi, am Parnaffos amphitheatralisch emporfteigend, hatte eine wildromantische Lage. Den bochften Bipfel berfelben bildete der Apollonische Tempel von ungeheurem Umfange mit vielen Mus- und Gingangen und mit vielen Rebengebauben 51). Die ungeheuren Schape und Rleinobien Des Tempels hatten feit alter Beit Die Begierde raubsuchtiger Menschen machgerufen und Rachftellungen herbeigeführt. In uralter Zeit waren es ber euboische Rauber (6 ληστής δ Εὐβοεύς), bann die Phlegyer, dann Pyrrhos, Sohn des Achilleus, dann eine Abtheilung des perfifchen Beeres, dann die phofischen

<sup>48)</sup> Bergl. Ulriche 1. Thl. S. 152. B. Bifcher S. 599: "Einen angenehmen Contraft bilbet bas gegenüber auf einer vom Barnaß vorspringenden sanften höhe liegende Dorf Daulia, von allerlei Baumen und fruchtbaren Gelanden umgeben. Sublich wird es von einem fteileren Hügel überragt, auf dem die weithin sichtsbaren Mauern des alten Daulis oder Daulia ftehen. — Dunfle Kannenwälder bedecken hinter ben Sugeln des alten und neuen Daulia die Abhange des Barnasos." Baufanias hat nur ben Ramen Daulis gebraucht.

<sup>49)</sup> Bergl. Ulriche, Reisen in Griechenland I, 146 fg. E. Roß, Griech. Königsreisen I, 47 fg. Ein Steinhausen in der Mitte der Schlucht galt den Alten für das Grabmal des Laios, Der älteste und besuchteste Beg von Attisa und Theben nach Delphi sührte über Chäroneia, Panopeus, Daulia und die Schiste. Daulia war eine seste Stadt und ihre Bewohner trotten mehrmal dem Keinde. Ulriche S. 149 fg. 500 Pausan. X. c. 1—5. Ucher Delphi und seine nächste Umgebung, über den Tempel und seine Kunstschäe, über die anderweitigen Bauwerke und über die noch gegenwärtig vorhandenen Ueberreste hat vor allen Anderen H. Aulriche (Reisen und Korschungen in Griechenland I. Th. Cap. 3—7. S. 35 fg.) sehr ausschührlich gehandelt. Bergt. L. Roß, Griech. Königsreisen I, 47 fg. 51) Pausan. X, 8, 5. Abbildungen der ganzen Localität sind oft gegeben worden. Bergl. Ulrichs a. c. D.

Dunaften, bann bie Galater, enblich Rero, welcher 500 eberne Statuen entführte, abgefeben von anbern werths vollen Runftgegenftanben. Paufanias, welcher Diefe Thatfachen aufführt, hat aber ben Gulla vergeffen, welcher ebenfalls ben Tempel beraubte 52). Bon Delphi aus bis gur fornfischen Grotte auf ben Sohen bes Parnaffos betrug ber leicht ju gebenbe Beg 60 Stabien. Dies felbe bezeichnet Baufanias als eine weit größere und merfmurbigere ale alle anbern ihm befannt geworbenen Grotten 53). 80 Stabien von Delphi lag Die alte Stabt Tithorea, welche von Berodot mit dem Ramen Reon bezeichnet worben ift, mahrend er ben Gipfel bes Parnaffos Tithorea nennt 54). Auf einem bequemen Fahrwege war bie Entfernung viel weiter 55). Unterhalb Tithorea ftromte ber Fluß Rachales vorüber und die Bewohner ber Stadt fleigen ans Ufer herab, um aus bemfelben trinfbares Baffer ju holen. In ber Umgebung von Tithorea befanden fich vortreffliche Dlivenbaume und aus bem gewonnenen Dele murben verschiedene Galben bereitet. Much murbe ein Gefchenf von bem foftbaren Dele an ben römischen Kaiser geschickt 56). Gegenwärtig wird in dem Markisleden Arachova, welcher gegen 2000 Fuß über dem Meeresspiegel auf dem Parnassos liegt, noch viel Weinbau getrieben 57). Eine Straße von Tithorea sührte in 70 Stadien zu einem Tempel des Asslepios und bon hier aus in 40 Stabien gu einem Tempel ber 3fis. Gine andere Strafe führte gu bem Drte Lebon, welcher einft eine Stadt gewesen war. Bur Beit bes Baufanias hatten bie Bewohner biefelbe bereits verlaffen und wohnten 40 Stabien entfernt am Rephiffos. Der Name bee Dries blieb jeboch und er gahlte noch gur Beit bes Baufanias mit jur phofischen oullopos. Lilaa war von Delphi gegen 180 Stadien entfernt und ber Beg babin führte über ben Barnaffos. Lilaa hatte gur Beit bes Baufanias noch feine Tempel, feinen Marftplat, ein Theater und Baber. Sier waren auch bie Quellen bes Rephiffos. Die Temperatur ber Luft bezeichnet Baufanias als vortrefflich in brei Jahreszeiten. Der Binter aber murbe burch ben Parnaffos rauher. 20 Stabien weiter lag ber Drt Charabra auf einem fteilen Felfen. Die Bewohner holten ihr Baffer 3 Stabien weit aus bem Flugden Charadros, welcher vom Rephiffos aufgenommen wirb. Das Dorf, welches jest Die Stelle ber alten Stadt vertritt, befteht eben auch nur aus fläglichen Sutten 58). Das Gebiet um ben Rephiffos mar bas iconfte in Phofis und bas frucht= barfte fur Getreibe, jur Beibe fur Beerden und reich an Baumfruchten 59). Die Stadt Barapotamii war einft won ben Berfern gerftort worben. Aus Mangel an Mitteln wurde fie nie wieber aufgebaut. Baufanias

fonnte auch nicht einmal bie Ueberrefte berfelben auffinden 60). Allein Ulriche bat nordoftlich vom Barori (einem Rebenberge des Barnaffos), unmittelbar jenfeits vom Rephiffos, wo ber Uffos in Diefen einftromt, Die Ruinen berfelben entbedt 61). Bon Lilaa betrug ber Beg bis Amphiffeia 60 Stabien, welche Stadt von Berodot Amphifaia genannt worben ift. Die Amphiftyonen haben fie mit bem Ramen Umphifleia bezeichnet. Sier wurde auch ein Gult (oppia) bes Dionnfos begangen, mit welchem zugleich ein Traumorafel verbunben war. Tithronion lag 15 Stadien von Umphifleia entfernt auf einer Cbene. Paufanias fand nichts Bemerfenswerthes. Bon hier betrug die Entfernung 20 Stabien bis Drymaa (Agunala). Da, wo biefer Weg und bie Strafe von Umphifleia bis Drymaia am Rephiffos fich vereinigen, befand fich ein gu Tithronion gehörenber Tempel bes Apollon mit Sain und Altaren. Elateia, einft bie größte Stadt in Phofis nachst Delphi, war von Amphifleia 180 Stadien entfernt und ber Weg bahin ging größtentheils auf der Ebene fort, in welcher der Kephissos seinen Lauf hat. Elateia war bereits von dem Perserheere in den Brand gesteckt worden und hatte später die schlimmen Folgen des photischen Krieges mitzutragen. Sie hielt sich aber tapfer gegen die Belagerung des Kassandros, sowie später gegen die Belagerung des Taxilos, Feldherrn des Mithridates, was die Römer anerkennend belohnten und sie für autonom erklärten (22) erflarten 62). Etwas fruber benahm fie fich hochft uns befonnen gegen ben romifchen Felbherrn Titus Flaminius, welcher fie aufforberte, von ber Freundschaft mit bem mafedonifden Konige Philippos abzufteben und fich zu ben Romern zu halten, mas fie aber ablehnte. Go murbe bie Stadt von ben Romern erobert, welchen Fehler fie aber burch ihre Tapferfeit gegen Tarilos wieder gut machte. Die Stadt hatte einen ichauwurbigen Martt= plat mit bem Standbilbe bes Glatos, bes Grunders. Begab man fich von Elateia nach Aba und Snampolie, fo hatte man einen Gebirgeweg ju überschreiten. Auch führte Die Beerftrage von Drchomenos nach Dpus gu biefen Stabten. Begab man fich von Orchomenes nach Dpus und manbte fich ein wenig links ab, fo gelangte man nach Aba, welche Stadt bem Apollon für beilig gehalten wurde und auch ein Apollonisches Drafel hatte. Das perfische heer hatte ben Tempel zu Aba verbrannt. Ihres alten Apollonischen Cultus wegen erflarten bie Romer biefe Stadt für frei und autonom. Die Ruinen von Aba hat man in einem norboftlichen Seitenthale auf bem Gipfel eines pyramidalen Berges gefunden 63). Rings um den Abhang läuft eine gewaltige Mauer und inner-halb derselben in einiger Entsernung noch ein zweiter Mauerring, innerhalb dessen sich die Spige des Berges als Afropolis erhebt. Die Mauern, aus sehr großen, aber nicht dicken Steinen bestehend, sind in schöner

<sup>52)</sup> Plutarch. Sull. c. 29. 53) Ueber bie fornfifche Grotte 52) Fuluren. Sun. E. 29. 55) theore die forpitighe Grette bat E. Roß (Königsreisen in Griechenland 1. Thl. S. 61 fg.) auss führlich gehandelt. 54) Gegenwärtig wird der Berg Lichturg genannt. W. Bischer S. 595. 55) Pausan. X, 32, 6. 56) Pausan. X, 32, 1—11. 57) L. Roß, Griech. Königsreisen I. S. 48. 58) Bergl. Ulriche I. Thl. S. 152. 59) Neber die Umgebung, Quellen und Zustüffe des Kephissos vergl. Ulriche a. a. D. C. 151.

<sup>60)</sup> Pausan. X, 33, 1. 2. 61) Ulriche a. a. D. S. 151. 62) Die Ueberrefte biefer Stadt bemerft man noch bei bem Dorfchen Lebta in betrachtlicher bobe. B. Bifcher C. 626. 63) Bergl. B. Bifcher, Erinnerungen u. Ginbrude a. Griechentand C. 627 fg.

weit bergauf, worauf man ju einer Ebene mit bem

Tempel ber Artemis Diffina gelangte, welche von ben Ambryfern hoch verehrt wurde. Bon biefem Tempel ging

ber Weg abwarts nach Antifyra, welche Stadt in ber alteren Beit Apparifios gebeißen hatte. In Folge bes pho-

fischen Krieges war biefelbe von bem makebonischen Konige

Philippos im Auftrage ber Amphiftponen gerftort worden.

Spater hatte fie nochmals baffelbe harte Befchid burch ben romifchen Felbherrn Atilius zu beftehen. Dberhalb

ber Stelle ber Stadt erheben fich fteinreiche Gebirge,

welche bas in ber alten Sellas allgemein befannte Rraut

Belleboros (Rießwurg) lieferten. Bon Antifpra bis gur

Stadt Bulis hatte man zur See 100 Stadien. Ein

Landweg über bas raube, unwegfame Bebirge nach Bulis

war bem Paufanias nicht befannt geworben. Bei Bulis

ergießt fich ein Flugden ober Balbbach (zelpadoos) ins

Meer, welches die Unwohner bas Berafleifche nannten.

Die Bewohner von Bulis ftammten eigentlich aus der alten borichen Lanbichaft. Die Stadt lag auf einer An-

hohe, und wer fich ju Schiffe von Antifpra nach Korinth begab, fuhr hier vorüber. Dehr ale bie Balfte ber Gin-

wohner von Bulis waren Fischer, welche fich mit bem Fangen ber Purpurmuscheln beschäftigten 68), In ber Stadt fand Baufanias nichts Bemerfenswerthes außer

einem Tempel ber Artemis und einem bes Dionpfos.

Außerdem verehrten fie einen Gott unter bem Ramen

polygoner Conftruction zusammengefügt. In der außern Bon Ambrysos nach Antikpra führte ber Weg 2 Stabien Mauer ift außer einigen fleineren Thoren noch ein sehr großes von alterthumlicher Form mit einem ungeheuern Decftein erhalten. An der Rorbfeite lauft von dem Mauerringe eine gerade Mauer den Abhang bes Berges binab bis an einen felfigen Borfprung, welcher Spuren von Bearbeitung zeigt und vielleicht eine Art von Borswerf bilbete 64). Der von ben Berfern verbrannte merf bilbete 64). Zempel war nicht wieder hergestellt worden. Denn die Briechen hatten überhaupt beschloffen, die von den Berfern gerftorten Tempel in ihren Ruinen ale Denfmaler orientalifder Barbarei fteben zu laffen. Durch ben phofischen Rrieg murben in Phofis mehre fruber nur halb verbrannte vollends gang gerftort 05). Bing man auf ber Strafe nach Dpus gerabe aus, so gelangte man nach Spampolis, welche Stadt ohne Zweifel ihren Ramen von den einst hier hausenden Hyanten ('Tavrav πόλις) erhalten hatte. Auch diese Stadt mar von ben Berfern verbrannt worden. Erft fpat ließ fie Philipp von Datebonien wieder herstellen. Der Kaifer Habrian ließ hier eine Saulenhalle erbauen, welche seinen Ramen führte. Hyampolis lag nur eine Biertelstunde von dem Apollis nischen Drakeltempel bei Aba. Auf einem kleinen Sugel links über ber Strafe nach Lokris bestehen bie Ueberrefte ber Stadt noch in regelmäßigen Quabermauern mit Thurmen und lleberrefte einer Borftabt bemerft man im Thale unmittelbar an ber Strafe 66). Bon Bootien aus führte nicht nur eine gerade Strafe in bas phofifche Bebiet, nämlich bie von Charoneia nach Delphi, fondern auch ein rauher Bebirgemeg von Charoneia aus nach Stiris, welcher lettere Beg 120 Stadien betrug. Stiris lag auf einer bebeutenben felfigen Sobe und bie Bewohner mußten ihr Trinfwaffer aus einer 4 Stabien entfernten Quelle holen. Bon Stiris bis Ambrufos beträgt ber Weg 60 Stabien und gieht fich auf einer Ebene bin, welche zwischen Gebirgen liegt und mit Beinreben und Roffoggeftrauch (nonnog, von ben Galatern oberhalb Phrogien be genannt) gang bebedt ift, von welchem lettern bie Koftosfarbe jum Farben ber Bolle genommen wurde. Ambrofos lag unter bem Barnaffos auf ber entgegengesetten Seite von Delphi. Ihren Ramen foll bie Stadt von dem Beros Ambryffos erbalten haben. Die Thebaer hatten fie im Rriege gegen bie Makebonier mit einer doppelten Mauer umgeben, jeboch nicht von bedeutender hohe und Starte (Baufa-nias gibt eine dopruck als Starte, 21/2 doprucat als Hohe an). Auch war ber 3wischenraum zwischen beiben Rauern gering (ebenfalls nur eine dorvia, etwa eine Rlafter ober 5—6 Fuß). Bielleicht war biese Doppels mauer bagu bestimmt gemefen, nur eine ftarte Mauer gu bilden, indem ber 3wischenraum burch Berolle und Schutt ausgefüllt werben follte, mas aber im Drange ber Berbaltniffe unterblieben ift. Die Ueberrefte Diefer Doppels mauer haben neuere Reisende wieber aufgefunden 67).

bes Größten oder Sochsten (Mepiorog). Bon Delphi nach Kirrha, bem Sasenplage von Delphi, betrug bie Entfernung 60 Stadien und ber Weg babin führte jugleich jum Schauplage ber großen pythischen Spiele auf ber firrhaischen Ebene 69). Rirrha war ber Lanbungeplat für Alle, welche aus Großgriechenland, aus Rom und aus andern westlichen Begenden ju Schiffe nach Delphi reisten, sowie auch am Isthmos anlandende Schiffe häufig über ben Diolfos gezogen wurden und fo nach Rirrha gelangten, um bas gefährliche Borgebirge Malea zu vermeiben 70). Somer fannte nur ben Ort Rrifa. Die firrhaische Ebene gehorte als Eigenthum bes Apollon jum Tempel = Temenos und follte niemals bearbeitet und bebaut werden. 216 einft die Rirrhaer ein Stud jur Agricultur bavon absonberten, murbe von ben Umphiftwonen eine Strafe über fie verhangt und Rleifthenes 68) Pausan. X, 37, 1-3. 69) Bergl. 3. G. Rraufe, Die großen Bythien, Remeen und Ifthmien S. 2 fg. S. 15 fg., wo über Kirrha und Kriffa gehandelt wird. Gine Abhandlung über Krissa und Kirrha ist von 3. F. G. Letichse (Commentatio de Crisa et Cirrha, Sund. 1834) geliesert worden. Auch in der Allg. Schulzeitung (Jahrg. 1831 ober 1832) befindet sich eine Abhands lung über Krissa und Kirrha.

70) Bergl. H. N. Ulriche, Reisen und Vorschungen in Griechenland 1. Thi. S. 2 sg. S. 24 fg.: ,, Der Rame Criffas erhielt fich ale Benennung bes fruchtbaren Thales und ging von biefem wieder auf bas Dorf Chryfo uber. Gircha hingegen wurde nach ben fichern Zeugnissen ber Alten von ben Amphilivonen im Jahre 591 v. Chr. zerftort und ber Hafen verflucht, frater aber als Hafenfladt Delphis wieder aufgebaut." Ahufpbibes (IV, 77) erwähnt ben Ort Sipha (Diopae) im Gebiete ber Thespier im frifaifchen Meerbufen. 3m peloponnefifchen Rriege muß es ein fester Plat gewefen fein, wie aus ber Darftellung bes

Thufpbibes hervorgeht.

<sup>64)</sup> Bifder a. a. D. 65) Pausan. X, 35, 2. 28. Bifder a. a. D. C. 628 fg. 67) D. Bifcher a. a. D.

A. Gnepfl. b. 28. u. R. Grfte Section. LXXX.

von Sityon mit Beihilfe bes weifen Solon vollzog bie barie Strafe mit Groberung ber Stadt 71). Sier grengt bas Gebiet ber ozolifden Lofrer an Phofis. 120 Stabien von Delphi lag Umphiffa, die größte und namhafteste Stadt bieser Lotrer. Die Bewohner dieser Stadt wollten aber jur Zeit bes Paufanias lieber zu den Aetolern gahlen als zu den ozolischen (ftinkenden) Lotrern, weil ber Rame ber letteren verächtlich geworben war. 2118 Auguftus Metoler aus ihren alten Bohnfigen nach ber neu gegrundeten Stadt Nicopolis verfeste, begab fich ein Theil berfelben nach Umphifia, von welcher Beit ab Die Einwohner in überwiegender Bahl Aetoler maren. Amphiffa hatte eine vortreffliche Afropolis mit einem Tempel ber Athene und einem ehernen Agalma ber Gottin. Un ber Stelle bes alten Umphiffa liegt gegen-wartig Salona im nordweftlichen Winfel ber Ebene amifchen Garten an ben fanft anfteigenben erften Soben bes lofrifchatolifchen Gebirges, nur etwa eine halbe Stunbe von bem weftlichen Fuße bes Parnaffos. Ueber ber Stadt thronen auf einem fteilen Sugel bie malerifchen Ruinen der mittelalterlichen Burg der Herren von Salona, die auf die Reste der alten Afropolis gebaut worden war. Man bemerkt hier noch große Stäcke der alten hellenischen Mauern <sup>72</sup>). 30 Stadien von Amphissa landeinwärts lag Myonia (Mvwvla) auf einer Anhöhe mit einem Haine und einem Tempel der Beod µecklziog, welche man sür eine Manen (dii manes) gehalten hat <sup>73</sup>). Am Meere lag Diantheia, an welche Stadt bas Gebiet von Naupaftos grenzte. Diefe Stabte ber Lofrer, außer Amphifia, hatte Augustus ben Einwohnern von Batra in Achaia zugetheilt, welche er in jeber Sinficht begunftigte. Diantheia hatte Tempel ber Aphrodite und ber Artemis und einen aus Copreffen und Sichten beftehenben Sain. Raupaftes war einft von ben Uthenaern ben aus ihrem Lande verbrangten Deffeniern überlaffen, fpater ihnen aber von ben Spartanern wieber entriffen worden, worauf biefe Ctabt abermals in ben Befig ber Lofrer gelangte. Bu Raupaftos fab Baufanias noch Tempel Des Bofeibon, ber Artemis, ber Aphrobite, welche lettere in einer Grotte verehrt murbe, fowie die Ueberrefte eines Tempels bes Asflepios. Siermit Schließt Baufanias feine Beriegefis von Bellas 74).

II. Abtheilung. Cap. 1. Rachdem Die Infeln bes ionischen Meeres bereits in Betracht gezogen worben, haben wir noch bie bes agaifden und ber benache barten Meere, Die Cyflaben und Sporaden, Die Infeln bes thrafifden und fublich bes myrtoifden und fretifden Meeres, von Thafos und Samothrafe bis Rreta und Rhobos zu beleuchten. Bir folgen bierbei bem Strabon und ben alten Geographen überhaupt, verbinden aber jugleich biermit die Berichte ber neueren Reifenden, ba bie alten Geographen über viele biefer Infeln uns nur

furge Sfiggen ohne zusammenhangenbe Ausführlichfeit hinterlaffen haben. Das vom attischen Festlande weit ine Deer hinausragende Borgebirge Gunion, einft mit bem Tempel und ber Statue Der Athene Sunias, liegt por bem agaifden Deere mit feinen Cyfladen 75), und wenn man von Sunion aus in das agaifche Meer binaussegelt, bleibt bie fleine und schmale, jedoch lang-gestreate Insel Belene (jest Matronifi, d. h. lange Infel), welche im Alterthume nur jum Getreidebau und jur Biehjucht benutt murbe, ohne eine Stadt ober Dorfer zu haben, links liegen 76). Strabon hat baher Die Cyflabenreihe mit biefer ichmalen Infel Belene begonnen, welche fich von Thorifon bis nach Gunion ber attifchen Rufte parallel erftredt und führt bann als Cyflabeninseln Keos, Kythnos, Seriphos, Melos, Siph-nos, Kimolos, Peperinthos, Oliaros, Paros, Naros, Syros, Mykonos, Tenos, Andros, Gyaros auf ??). Einige von diesen Inseln wurden jedoch von anderen alten Geographen zu den Sporaden gerechnet, welche feine von jenen abgetrennte, fur fich bestehende Gruppe bilben, fondern in verschiedenen Regionen gerftreut liegen und eben baber ben Ramen Sporaden erhalten haben. Auf der Fahrt von Sunion aus gelangt man in 9 bis 10 Stunden nach ber im Alterthume wichtigen Infel Reos (jest Tzia genannt), welche fich burch beträchtliche Ge-birgomaffen auszeichnet. Die Berge find großentheils fteil und fahl ober wenigstens nur sporadisch bewalbet. Ihr Gestein besteht aus Urfalf, blauem und weißem Marmor und Glimmerschiefer, burchzogen von Quarge, Braunspathe, Braunstein= und Gisenabern. Gruppen von Belanidieichen findet man auf diesen Gebirgen gerftreut wie Dbftbaume, jedoch nicht von folder Sobe und Starte wie bie teutschen. Die großen Gicheln biefer Baume bienen ale Gerbeftoff und machen beshalb einen Sanbelbartifel aus. Die gegenwartige Stabt Reos liegt auf ben Ruinen ber alten Stadt Julis, am nordlichen Abbange eines ber boberen Berge, auf einem porfpringenden Ifthmos, ber in einen fleinen fpigigen Bif ausläuft 78). Diefer fpigige Gipfel, jest von ben Confuln ale ber Infularariftofratie bewohnt, mar bie alte Afropolis. Unter ben Trummern ber neuen Befeftigungen fann man noch bebeutenbe leberrefte ber alten Mauern bemerfen, welche aus großen faft regelmäßigen Quadern von Thonschiefer, bem vorherrichenden Befteine ber Rordhalfte ber Infel, befteben. In ben Saufern und Rirden ber Stadt findet man bier und ba

<sup>71)</sup> Es ift gu bewindern, wie bie Bezeichnung biefer Ebene zwischen to Kiegatov nediov und to Koisatov nediov schwantt. Meschines gegen Ktefiphon (§. 107 fg.) hat die erstere, Jofrates (Ady. Mar. c. 13) die lettere Bezeichnung. 72) B. Bischer a. a. D. S. 619. 73, Pausan. X, 38, 4. Dazu Siebelis zu d. Stelle. 74) Pausan. X, 38, 1—7.

 <sup>75)</sup> Dionysios Kalliphontis 'Αναγραφή τῆς 'Ελλάδος v. 135.
 p. 243. ed. C. Müller. (Geogr. Graec. min. Vol. I.): Έγγὺς p. 243. ed. C. Müller. (Geogr. Graec. min. Vol. I.): Έγγψς Κέως πρώτη τετράπολις Σουνίου Νήσος ύποκεῖται καὶ λιμήν. 76) Pausan. I, 1, 1; II, 35, 1, wo in berfelben Region zugleich die fleine Insel bes Batroflos erwähnt wird. Bergl. L. Roß. Reisen auf den griech. Inseln des ägäischen Meeres 2. Bd. S. 9. Strabon (X, 5, 485. Casaub.) bemerft, daß Artemidoros die Cyfladen mit der Insel oder von der Insel Helene ab begonnen habe. Die Helene-Insel erstrecke sich von Thorifon die Sunion und sei gegen 60 Stadien lang: ἀπό ταύτης γάο, φησίν, αὶ καλούμεναι Κυκλάδες εἰσί.

77) Strab. X, 5, 485. Casaub. 78) Bergl. Bröndsted, Reisen 1c. S. 27 fg. L. Roß a. a. D. I, 129.

Stulpturfragmente eingemauert. Ein foloffaler Lowe liegt eine Biertelftunde vor ber Stadt in einem Garten. Die Lange beffelben betrrägt 20 Fuß, ber Ropf ift 5 Fuß boch, ber Ausbrud lebendig 79). Auf bem Schlofberge findet man noch beträchtliche lleberrefte ber alten Stadtmauer. Die Infel hatte ursprunglich vier Stadte (Κέως τετράπολις), Boicessa (Ποιήεσσα), Korressa (Κορησσία), Julis (Ιουλίς) und Karthaa (Καρ-Dala), von welchen die beiben erfteren in die beiben letteren übergegangen maren. Poiceffa mar mit Rarthaa, Roressia mit Julis verschmolzen, b. h. die Einwohner jener waren mit ben Einwohnern biefer vereinigt worben 80). Julis lag auf einem Berge gegen 25 Stabien vom Meere entfernt, ben Hafenplat bilbete bie Stelle, wo einst Koreffia gestanden, wo zu Strabon's Zeit noch ein Tempel des Apollon Smonthios ftand. Ebenso an der Stelle der alten Stadt Boieeffa. Zwischen diesem Tempel und ben leberreften ber letteren Stadt befand fich ein Beiligthum ber Athene Redusia, beffen Grundung auf Reftor jurudgeführt murbe, ale er von Ilion fommend bier gelandet. Bei Roreffia ftromte ber Gliros ("Eligos) vorüber. Aus Julis waren bie Dichter Simonibes, Bafchylibes, ber berühmte Argt Erafificatos und ber Beripatetifer Arifton geburtig. Gin feltfames Gefes befahl hier bie Manner, welche über 60 Jahre alt mas ren, burch ben Giftbecher aus bem Leben ju schiden, bamit es ben übrigen nicht an Rahrungsmitteln mangele. Daffelbe fei namentlich einst während einer Belagerung ber Stadt geschehen, mas die Belagerer bewogen habe, abzugiehen. Go Strabon 81). Auf ber Gubseite ber Infel liegt der Safen von Rarthaa, welcher geräumig ift und Sicherheit gewährt. Bon ber alten Stadt Roreffos ober Roressta auf ben Sohen an ber Westseite ber Bucht find faum noch einige Spuren zu finden. Die Ruinen von Poiceffa, welches noch jest feinen alten Ramen bewahrt, liegen auf einem hohen und fteilen Cap an ber Beftfufte. Die Ueberrefte von Karthaa find von Bronbfted ausführlich beschrieben worden 82). Die Gesammtzahl ber gegenwartigen Inselbewohner betrug im 3. 1837 nicht viel über 3000. Der Beinbau liefert noch jest einen guten Ertrag, war aber gewiß im Alterthume bebeutenber. Die baare Ginnahme ber Infel fur Wein und Gerbereicheln murbe im bezeichneten Jahre auf 32,000 span. Thaler angeschlagen 83). Eine zweite Beschreibung ber Insel hat L. Rof in seinen griechischen Königsreisen gegeben, wo er die antiken Ueber-

reste beleuchtet. Hier bemerkt er von der Lage der Stadt Reos an der Stelle des alten Julis: "und erst am nachsten Morgen wurde nach der Stadt hinauf geritten. Der Weg zieht sich in vielen Windungen den ziemlich steilen Abhang hinan, mit einer sich bei jedem Schritte erweiternden Aussicht auf das myrtoische Meer, die Küften und Berge von Attika, die Gebirge von Eudöa über Karystos und die Inseln Andros und Tenos. Rach einer Stunde erreichten wir Julis, dessen Haufer terrassensig um einen vorgeschobenen spitzigen Berg sich reihen, auf welchem die Burg der alten Stadt gelegen hat" u. s. w. 84).

hat" u. s. w. 84). Cap. 2. Die nachfte Infel ift Kythnos, von Dikaarchos und Strabon zwischen Reos und Seriphos angefest, liegt in fuboftlicher Richtung, und ift ein großer, ziemlich hoher, burch eine Menge enger Thalschluchten gerflüfteter Feleruden von Glimmer = und Marmorichiefer, mit großen, bin und wieder eingeschobenen Quarabloden untermischt, und hat baher so manche Aehnlichkeit mit ben Infeln Tenos und Jos, boch ift fie weniger ans muthig als biefe. Die warmen Quellen, welche fich in einer Thalbiegung am nördlichen Arme bes Safens ber heil. Irene befinden, entspringen aus Schieferfelfen am Fuße einer Anhohe, etwa 200 Schritte vom Ufer. Bewiß haben diefe Quellen bereits im Alterthume eriftirt, obwol sie nirgends erwähnt werden. Auf bem Ruden bes Berges, melder gegen Norboft in bas Borgebirge Rephalos ausläuft, liegt ein jest aufgehobenes Rlofter, und gehn Minuten nordwestlich bavon liegt Palaofastron, auch bas Schloß ber Schönen (της ώριας το κάστρο) genannt, auf bem schmalen Gipfel eines surchtbar fcroffen Felfens, welcher in die See hinausragt und durch einen ichwer jugangigen Ifthmos mit bem Berge verbunden ift. Es ift bies ber Ueberreft eines feften Stabtchens aus dem Mittelalter, welche bamals ber Saupt-ort der Insel gewesen ju fein scheint. Man entdedt von hier aus den Beloponnes, Hydra, Aegina, die megarische Geraneia, Belbina, Sunion, Reos, Rarys ftos, Andros, Gnaros, Tenos und Spros. Hebrao-kaftron liegt auf der Weftseite ber Infel, wird auch Ρηγόκαστρον (Königsschloß) genannt, und ma. im Alterthume die Hauptstadt, welche wie die Insel Kythenos hieß, sowie Baros auf Baros, Rhodos auf Rhos. Dos. Sie befand fich auf dem Gipfel und an dem. Abhange eines 600 guß hohen Berges gegen bas Deer hin gewandt. Ihr Safen wurde durch eine fleine davor-liegende Klippe gebildet. Die langst zerftorten Mauern ber Stadt ichloffen ben Ruden und Gipfel bes Berges. ein und jogen fich weftwarts nach dem Deere hingb .-Sie waren aus Schieferquabern hergestellt worben und hatten baher horizontale Schichten, jeboch von ungleicher Starfe. 3m Alterthume scheint die Stadt 8-12,000 Bewohner gehabt zu haben. Begen Guben hat ber Bergruden einen Gipfel, welcher die Afropolis bilbete 86). Die fleine Stadt ber Insel ift gegenwärtig Meffaria

<sup>79)</sup> Bergl. L. Roß a. a. D. I. S. 130. 80) Strab. X, 5, 486. Casaub. 81) Strab. 1. c. Außerbem wird die Insel (ober einzelne Städte) von den Alten oft ermähnt. Bergl. Skylax p. 22. Plin. H. n. IV, 12; XI, 22. Seneca, Epist. 90. Cicero, Div. I, 57. Horat. Carm. II, 1, 38. Ueber die Sittensgesebaselbst s. O. Müller, Aeginet. p. 132. Meineke zu Menandr. fragm. 135. Bergl. Brondsted, Reisen I. S. 6 sg. 22) Brondsted a. a. D. L. S. 132 sg. 83) L. Roß a. a. D. I. S. 132 sg. 83) L. Roß a. a. D. I. S. 131. 3000 Einwohner hatte die Insel auch zur Zeit des Grasen Pasch van Krienen, dessen Besichreikung des griechsischen Archivelagus von L. Roß (Halle 1860) wieder herausgegeben werden ist (nach dessen Tode edirt von K. Keil). Bergl. S. 79 fg.

<sup>84)</sup> Griech. Konigereisen I. S. 240 fg. Bergl. Bronbfteb, Reisen S. 30. 31. 85) E. Roff a. a. D. I, 116.

100

und eine Stunde süllich von derselben liegt das eben so große Dorf Silassa. Hervorragende Bedeutung hat zwar im Alterthume die Insel nicht gehabt. Allein aus der vortrefslichen Lage der Hauptstadt Kythnos mit gueten Häfen geht hervor, daß hier beträchtliche Schissfahrt getrieben worden. Nördlich von der Stadt liegt die große und bequeme Hasenbucht Bhyssiada (haudda, von der Menge des hier wachsenden Seetangs givos so benannt), welche gegen Westen durch das Felsen inselchen des heil. Lusas geschüßt wird. Nördlich von dieser ist noch eine Bucht, welche von einer dort stehenden Säule den Namen Kolonna, Kolonnasi erhalten hat. Auf der Südseite der alten Stadt sind zwei andere Häsen, genannt Episcopi (h'Enisconh) und Merchas (die Megras oder Megras). Zusammenhängende Nachrichten haben uns die Alten über diese Insel nicht hinterlassen. Stradon hat sie nur genannt, ohne sich aus eine weitere Erörterung einzulassen. Die Staatsversassung der Kythnier hatte Aristoteles erwähnt so. And ben meisten übrigen Cysladen in dieser Weziehung nachsteht. Weizen wird wenig gebaut, desto mehr aber Gerste (gegen 40,000 Kila jährlich, das Kila zu 22 Offen oder 44 Pfund). Ein Hauchwird ein vorzüglicher weißlicher Honig gewonnen. Die Insel hat gegen 9000 Schase und Ziegen und einige Tausende kleiner schwarzer, leicht sett werdender Schweine. Unter den Producten der Insel waren stets ihre vortrefslichen Käs der zücht, welche durch ihre gewürzreichen Bergstäuter hervorgebracht wurden. Die Insel hat gegenwärtig circa 3200 Bewohner, von welchen 1400 in Silassa, die übrigen in Messain wohnen. Die Industrie beschränkt sich hier auf Ansertigung grober baumwollener Tücher, Strümpse und Schlasmigen 180.

Seriphos (Zeopos) liegt zwischen Kuthnos und Siphnos, jest Serpho genannt, hat nach Plinius 12 Millien im Umfange mit Stadt und Hafen, und wird von Strabon, Ptolemäos, auch schon von Stylar als eine der Cykladen aufgeführt 88). Die Insel ist mit dem Sagenkreise von der Danae, Afrisios und Perseus verflochten. Nachdem nämlich Afrisios die Danae mit ihrem Sprößlinge Perseus in einem Kasten dem Meere übergeben, sei dieser an der Insel Seriphos gelandet. Der Dynast der Insel, Polydektes, habe die Danae gegen ihren Willen geehelicht. Als später Perseus das Gorgonenhaupt geholt, habe er dieses den Bewohnern der Insel gezeigt und diese dadurch versteinert, ein Mythos, welcher wol nur aus der Beschaffenheit dieses Felseneilandes hervorgegangen ist 89). Die ersten Beswohner soll die Insel durch die Enkel des Aeolos, Bolydektes und Diktys erhalten haben 90). Später

91) Herodot. VIII, 48. 92) Herodot. VIII, 46. 93) Bergl. Aristoph. Acharn. 542; bazu Schol. Platon. Nour. I, 329. Plutarch. Them. c. 18. Apophth. p. 185 C.; De exil. c. 7. p. 602 A. Cicero, De nat. deor. I, 31; De senect. c. 3. 94) Annal. II, 85; IV, 21. Die Bistilia, Gattin bes Titidius Labeo, wurde ihrer impudicitia wegen bahin verbaunt. Seneca (De consol. ad Albinam c. 6) sest Sciathus, Seriphus und Gyarus unter die deserta loca et asperrimas insulas. 95) R. G. Kiedler (Reise durch alle Theile Griechenlands 2. Thi. S. 107) bemerkt: "Die Stadt selbst isst mit staden Abhange über und unter einander gebaut, ihre Häufer mit staden Dächern sind in der Ferne malerisch, nicht so in der Kahe." 96) Bergl. L. Roß a. a. D. I, 136. Ueder diese Insel hat auch der Graf Pasch van Krienen gehandelt in seiner Beschreibung des Archipelagos, aus dem Rachtasse von L. Roß herausgegeben (Halle 1860. S. 82 fg.), wo mehre Insselfen ausgeführt werden. 97) Kiedler a. a. D. II, 107. 98) L. Roß a. a. D. I, 137. R. G. Fiedler a. a. D. II, 107.

langte eine ionische Colonie aus Athen bier an 91). 3m zweiten Berferfriege nahmen fie ebenfo wie bie benachbarten Siphnier und Melier thatigen Untheil am Rampfe gegen die Barbaren, die einzigen unter ben gablreichen Cyfladen, nachdem fie vorher ben von jenen geforderten Tribut verweigert hatten 92). Damale waren die Be-wohner der Insel jedenfalls wohlhabend geworden, wozu besonders ein ergiebiger Bergbau in ihren metallreichen Bebirgen viel beigetragen haben mochte. Spater waren fie verarmt und wurden wegen ihrer Unbedeutenbheit fprudwörtlich genannt, um Menschen ohne politifches Gewicht zu bezeichnen 93). Unter ben romifchen Raifern galt Geriphos befanntlich ale einer ber Berbannunge= orter, befondere fur politifche ober Majeftateverbrecher, und wird von Tacitus in Diefer Begiehung ale Seriphium saxum genannt 94). Begenwartig liegt bie Stadt ber Infel eine halbe Stunde vom Safen auf ber Spipe eines ichroffen Granitfelfens. In einer Sohe von 800 Ruß fleben bie armfeligen Saufer ber Stadt wie Schwalbennester an bem spisigen, mit einem Schloß gefronten Gipfel bes Felfens. Die Bahl ber Einwohner beträgt über 2000. Sie liegt auf ber Stelle ber alten Stadt, baber Quabern, Gaulentrummer und anbere Bruchftude hier noch gerftreut ju finden find 95). Das Sauptproduct der Infel ift Wein. Der größere Theil ber Trauben wird jedoch frifd nach Spros und Athen ausgeführt. Das auf ber Infel zu erntende Getreibe reicht fur bie Bewohner nicht aus und es muß fur 10-25,000 Drachmen jahrlich eingeführt werben. Das untere Borgebirge hat auf seiner Oftseite einen guten Ha-fen, Porto Catena genannt 96), an welchen eine kleine mit Gärten und Weinpflanzungen geschmückte Ebene grenzt 97). Die Oberstäche der Insel enthält viel Eisen-stein, welcher größtentheils offen zu Tage liegt. Jedoch scheinen die alten Bewohner nicht sowol auf diesen als auf Rupfer gebaut zu haben. Auch findet man hier warme Quellen 98). Fiedler bemerkt über den Reichthum an Gifen: "Diefe Insel wurde, wenn heut zu Tage noch Beinamen gebrauchlich maren, die Giferne genannt werben, folch eine ungeheure Maffe von Gifenergen verichiebener Art hat die Ratur hier niebergelegt, als

<sup>86)</sup> Harpofration v. Kúdvioi. 87) L. Roß, Relsen auf den griech. Inseln des ägäischen Meeres 1. Bd. S. 106—123. 88) Strad. X, 5, 487. Casaud. Skylax p. 47. ed. C. Müller. (Geogr. Graec. min. Vol. I.). Ptolemäos III, 14. Plin. H. n. IV, 12, 68. Bergl. Pausan. I, 22, 6. 89) Strad. l. c. 90) Apollodor. II, 4, 1—3.

einen Schat, ben die Alten nicht erschöpfen konnten und die Reueren Jahrhunderte hindurch nicht erschöpfen werden" 99). Bon ben Alten werden als Merkwürdigkeit noch die ftummen Frosche der Insel erwähnt 1).

Die nachftfolgende ber Enfladen ift Siphnos (Diovos, jest Sifno), mit einem geräumigen Safen an ber Subfeite, welcher von ber Ruine eines antifen runden Wartthurms an ber Ginbiegung ben Ramen Pharos erhalten hat. Die Infel liegt fudoftlich von Geriphos und hatte im Alterthume eine Stadt beffelben Ramens 2). Stephanos Byg. hat noch zwei andere Stabte ermahnt, Apollonia und Minoa, welche wol nur geringe Bedeu-tung hatten ober zoua waren. Rach Blinius betrug ber Umfang ber Infel 28 Millien, jebenfalls eine gu geringe Angabe. Auch foll fie fruber Meropia und Afis genannt worden fein 3). Bie Seriphos, fo hatte auch Siphnos eine ionische Colonie aus Athen erhalten, wie Herobot berichtet 4). Wie Seriphos reich an Eisen= und Rupfererg, fo war Ciphnos überaus reich an ebleren Metallen. Gilber = und Golbbergmerfe brachten ben Bewohnern ber Infel großen Reichthum, was ihnen aber auch feinbliche Ueberfalle und Branbichagungen jugog, wie einst von Seiten ber Samier 5). Diese Bohlhaben-beit hatte es ihnen leicht gemacht, ihren Marftplat, ihre Tempel und Saulenhallen mit weißem Marmor auszustatten. Ebenso ihr Brytaneion. Auch hatten fie einen befonderen Thefauros zu Delphi hergestellt, um ihre Beihgeschenke an den Apollinischen Tempel aufzunehmen 6). Rachbem bas geschehen, hatte Apollon ben Behnten vom Ertrage ihrer Gold = und Silberminen in Anspruch genommen. Dies geschah auch Anfange; als ihnen aber doch diese Tempelspende mit ber Zeit unbequem wurde, unterließen sie dieselbe abzutragen. Diefe Beeintrachtigung foll ben Apollon jum Born gereigt haben, fodaß er ihre Bergwerfe burch eine leberfchwemmung vernichtete ?). Roch gegenwartig fann man bie Ueberrefte jener Bergwerfe in Augenschein nehmen. Richtsbestoweniger behauptete Die Infel noch lange ibre Bohlhabenheit, verweigerte ebenfo wie Geriphos und Melos ben Berfern ben Tribut und nahm am Rampfe gegen diefelben Theil 8). Als tributpflichtige Bunbesgenoffen der Athenaer hatten fie an biefe jahrlich 3600 Drachs men ju gablen 9). Gin wichtiger Erwerbegweig ber Giph= nier war bereits im Alterthume bie Befagfabrifation und bas von Stephanos Byz. erwähnte Σίφνιον ποτήριον

war ein wichtiger SanbelBartifel 10). In fittlicher Begiehung eriftirte ein bie Siphnier betreffendes Stichwort σιφνιάζειν, mas jedenfalls irgend eine unsittliche Sandlungeweife berfelben bezeichnete 11). Roch gegenwartig gibt es hier viele Topfer, welche in gang Bellas, felbft in Mafedonien, Thrafien, Rleinaften umbergieben und benen, Die Rochgeschirre bedurfen, baffelbe an Ort und Stelle fabriciren, wenn fich brauchbarer Thon dafelbft findet. Bo fie Sohlen finden, fchlagen fie ihre Bertftatt in folden auf 12). Auch liefert bie Infel einen brauchbaren metallinifden Stoff, ein bleiartiges Detall (λιθάργυφος, auch αλιθάργυφος) zum Berglafen ber Rochtopfe 13). Siphnos hat eine schönere Natur und bietet einen freundlicheren Anblid bar ale Geriphoe. Ein beträchtlicher Bergruden, gegen 3000 Fuß hoch auffteigenb, burchgieht bie Infel von Guboft nach Rorboft. Der geognoftifche Bau beffelben ift einfach und regelmaßig. Buunterft liegt Glimmerichiefer, welcher oft ein Lager von graugeftreiftem Marmor einschließt. Er ftreicht gewöhnlich von Gub nach Rord, enthalt auch Lager von ölgrunem Granit voll flacher Rruftalle fcmarger Sornblende. 3m nördlichen Theile ber Infel ift er mit froftallinifdem Ralfftein in biden Banfen überlagert, bie ebenfo ftreichen und fallen wie bas Schiefergebirge. Im fublichen Theile ber Infel ift er mit bichterem Ralfftein bebeckt. Die hohen Berge, welche sich langs ber Westseite ber Insel hinziehen, bestehen alle aus Kalkstein; von ihrem östlichen Fuße ziehen sich sanftere hüglige Abhange bis an das Meer hin; daher ift die Oftseite ber Jufel ber fruchtbare Theil 14). Auf ber Sochebene amifchen bem genannten 3000 Fuß hohen Bergruden und bem fteilen öftlichen Ufer ber Infel liegen gegen-wartig funf wohlgebaute, reinliche Dorfer, wol 1000 Buß uber bem Deere, nabe bei einander, beren Mitte Stavri einnimmt. Gie find von Betreibefelbern, Barten, Beinbergen und Dlivenpflanzungen umgeben und von arbeitsamen Leuten, gegen 4-5000 Ropfen, bewohnt. Dennoch reicht ber Ertrag ber Ernte gur Ernahrung biefer Bevolferung nicht aus, und Sunberte von Mannern, Frauen, Mabden, fuchen Dienfte in größeren Stabten, namentlich Athen, Smyrna, Conftantinopel 15). Die Trauben find foftlich und gange Labungen werben nach Spra und an anbere Blage ausgeführt 16). Un Baumwolle wird nur eine geringe Urt

<sup>99)</sup> Reife burch alle Theile Griechenlands (II, 106—124), wo febr ausführlich über bie Eifen und Rupfererze, auch über ben Chalfochlor gehandelt wird.

<sup>1)</sup> Aristot. Mir. ausc. 70. Antig. Histor. mir. 4. Aelian. Hist. anim. III, 37. Plin. VIII, 58. 227. Diog. Proverb. III, 44. 2) Stylat (p. 47. ed. Müller. [Geogr. Graec. min. I.]) nennt blos ihren Ramen. Auch Strabon (X, 5, 485. Casaub.) nennt fie blos furzweg ohne näbere Beschreibung. Bergl. Ptolem. III, 14. Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. N. 2347. 3) Plin. IV, 12, 66. 4) Herodot. VIII, 48. 5) Herodot. III, 57. 58. 6) Herodot. 1. c. c. 57. 7) Pausan. X, 11, 2. Suidas v. Elopiot. Bergl. Fieb!er. Reise burch alle Theile Griechenlands II. S. 126 fg. 8) Herodot. VIII, 46. 48. 9) Element. epigraph. ed. Franz. N. 52.

<sup>10)</sup> Plinius (H. n. XXXVI. c. 44) gibt Nachricht über eine besondere Steinart, aus welcher Gefäße hergestellt wurden: "In Siphno lapis est, qui cavatur tornaturque in vasa coquendis cidis utilia, vel ad esculentorum usus. — Sed in Siphnio singulare, quod excalsactus oleo nigrescit durescitque, natura mollissimus." Dann führt er ähnliche Steinarten anderwärts auf. 11) Dasselbe wird von Stephan. Byz. (v. Photius, Hesych., Suidas und Append. proverd. IV, 73. d. gött. Ausg.) erwähnt. Etwas Anderes war der von Athenãos crwähnte δ Σίφνιος ἀστράγαλος. 12) L. Roß, Reisen auf den griech. Inseln des ägāischen Meeres 1. Bd. S. 138 fg. 13) L. Roß a. a. D. II. S. 139 fg. 15) L. Roß a. a. D. II. S. 139. In Smyrna und Constantinopel sind die Köche von Siphnos berühmt und geschäßt. Roß ebendas. 16) Fiedler a. a. D. II. S. 127.

producirt. Die hier verarbeitete beffere Baumwolle wird aus Rleinaften bezogen, obgleich bie Infel falig ware, bei angemeffener Behandlung eine hinreichende Quantitat guter Baumwolle ju liefern 17). Bon ben hochliegenden Dörfern aus, vorzüglich aus bem am höchften gelegenen Berampela, hat man die Fernficht über einen bedeutenben Theil ber Infel und barüber hinaus aufs Meer und viele Cyflaben. Die Luft ift bier fehr gefund. Berfonen von 90 Jahren und barüber binaus find bier feine Geltenheit. Much bas Baffer aus ben Brunnen und Quellen im Thonfchiefergeftein ift bier frifch und gefund. Die Stadt der Infel, Raftron, auch Geraglio genannt, hat eine weniger vortheilhafte Lage ale bie genannten funf Dorfer, ift aber burch einen gemiffen Grad von Bestigteit ausgezeichnet 18). Merkwurdig ift eine Rym= phengrotte an ber Nordweftseite ber Infel, bem Safen von Geriphos gegenüber. Der Weg dabin führt burch ein romantifch wilbes Flußthal. 3m Winter ift Diefer Blug ein hubicher Strom, im Commer hat er wenigftens an vielen Stellen Baffer. Die gerflufteten boben Banbe feines Bettes find mit üppiger Begetation ausgeftattet 19).

Deftlich von Ruthnos, zwischen biefer Infel und Rhenea, liegt Spros (Dogos, auch Dogin und Doga genannt) mit ber feit einigen Decennien aufblubenben bebeutenben Safenftabt Bermupolis, in beffen Safen Die von Weften fommenben Schiffe einfahren 20). nius hat ben Umfang auf 20 Millien angefest 21). Bereits Somer hat bie Infel als reich an Seerben und fruchtbar an Getreibe und Bein bezeichnet 22). Die altefte Stadt, ebenfo wie die Infel benannt, hatte unmittelbar an dem geräumigen hafen gelegen. Nachdem aber dieselbe durch feindlichen leberfall zerftört worden war, hatten die Bewohner eine Biertelftunde landeinwarts auf einem hoben Felfen eine neue Stadt angelegt, um gegen Geerauber und andere plogliche leberfalle von Feinden geficherter gu fein. Diefe Stadt befteht noch gegenwärtig und wird jur Unterscheidung von Germupolis Alt-Spra genannt. Der Felfen, auf melchem Diefelbe liegt, ift fo fteil, bag die Gaffen ber Stadt in Form von Treppen angelegt find. Die Bewohner berfelben, gegen 6000, find größtentheils Ratholifen. Bon ber alten Stadt maren ichon bamale, ale bie neue Safenftadt hermupolis angelegt murbe, nur noch wenige Kundamente und Mauernberrefte gu erfennen. Durch Die gablreichen Reubauten ift jest faft jebe Gpur verfdwunden. Der ichone Safen ift jest mit vielen Magaginen und anderen Gebauden ausgestattet. Rauflaben, Raffeewirthichaften find bier in großer Bahl gu finden, fowie die Stadt felbft alle Bedürfniffe befriedigt 23). Gine

zweite Stadt lag im Alterthume auf ber Beftfeite, von welcher fich noch einige Ueberrefte beim Safen Maria bella Grazia finden, mahricheinlich bie alte von Somer ermahnte Stadt, von Rog vermuthungemeife Gronche, Gryncheia genannt, mit Beziehung auf die Tovrans, welche in ben attifchen Tributinfdriften unter ben Bolfeischaften ber Infeln mehrmals vorfommen 24). Der Rame eines britten Dries, Stadt ober zoun, Efchatia wird auf einer Infchrift gefunden, aus beren Inhalte jugleich hervorgeht, baß hier die Berfaffung eine bemofratische war, wie bie attifche, und bag bier Fefte ber Demeter, bes herafles und Dionyfos begangen wurden 25). Gyros war auch die Geburteinfel bes alteren Pherefybes 26), welcher ale erfter griechifder Profaiter betrachtet morben ift 27). — Die Sügel und Abhange zwischen Alt= Syra und bem Dorfe Talanta bestehen aus Glimmerfchiefer, in welchen zahllofe fleine Granaten eingesprengt find. Um Safen bricht weißer Marmor von geringerer Qualitat, auch hat bie Infel viel Gifenftein. Ferner wird hier ein wichtiger Farbenftoff, bas fprifche Gil ober Berg= gelb, sowie Amiant gewonnen 28). Bas die Früchte zum geben betrifft, so fehlt es nicht an Getreidebau und an gutem Bein 29). Etwa zwei Stunden von Talanta liegt der geräumige, aber völlig obe Safen Della Grazia 30). Diefem fdrag gegenüber liegt ber Saupthafen in ber Mitte ber gangenftredung ber Infel, welcher gegenwartig ber Centralpunft fur einen bebeutenben Sandel ift. Sier fom= men Dampfschiffe von Marseille, Triest, Alexandria und Constantinopel zusammen 31). Die hier aufblühende Stadt Hermupolis zählte bereits im 3. 1837 über 14,000 Einwohner. Die Insel Sira ist gegenwärtig auch ein Stapelplat für ben Handel mit dem schwarzen Meere, sowie das griechische Festland durch Borrathe versorgt wird, welche hier niedergelegt werden 32). Im letten Freiheitskampfe ber Griechen mit ber turfischen Deacht vereinigten fich bier alle Scenen bes Glenbe, ba taufende von Beflüchteten aus anderen Regionen bier gufammengefommen waren und hier unter Belten, Breterhutten, in Erdgruben und unter freiem Simmel la= gerten, vier Funftheile Beiber, Rinder, Greife, beren Manner, Bater, Gobne theile umgefommen waren, theile noch unter ben Waffen ftanben 33).

Die Insel besteht zuunterst aus Glimmerschiefer und enthält Lager von weißem frystallinisch fornigem Kalfe und von dergleichen grauem bebectt. Der obere Theil des Glimmerschiefergebirges ift reich an fremben beigemischten Mineralien, besonders an Sornblende von

<sup>17)</sup> Fiedler a. a. D. 18) E. Noß a. a. D. 1. Bb. S. 140. 142. 19) E. Noß 1. Bb. S. 143. 144. 20) Dogiq wird diese Insel in d. Odyss. XV, 403 ger annt. 21) Plin. IV, 12, 67. 22) Odyss. 1. c. Aus den Worten: 802 regonal ředico hat Jul. Braun (Gesch. d. Runst 2. Bd. S. 291) wol zu viel gesolgert: "Bo die Sonnenwende geschen wird, b. h. ein Sonnenwendzeiger, den man auf Bheretydes bezog."
23) Eine genauere Beschreibung berselben hat R. G. Fiedler (Reise durch alle Theise Griechenlands II, 165 sq.) gegeben.

<sup>24)</sup> Bergl. L. Roß a. a. D. 2. Bb. S. 26 fg. 25) Corp. Inser. Graec. ed. Boeckh. N. 2347 c. L. Ross, Inser. inedit. II. N. 109. 26) Strab. X, 5, 487. Casaub. 27) Bergl. Sturs, De Pherecyd. p. 11. G. Bernhardy, Grundriß der griech. Literatur 1. Bb. S. 401. 406. (3. Aufl.) Bergl. Strab. I. p. 18. Casaub. 28) Plin. H. n. XXXIII, 12, 158. 29) Bergl. L. Roß a. a. D. 1. Bb. S. 7. 8; 2. Bb. S. 24 fg. und im Tübinger Kunüblatt 1836. Rr. 12. 30) L. Roß II, 26. 31) Fiedler a. a. D. II, 165 fg. 32) Brofesch v. Diten, Grinnerungen und Densmürdigs. and dem Drient I. S. 57 fg. 33) Brofesch v. Diten a. a. D. I. S. 55 fg. Bergl. 2. Bb. S. 540 fg.

bunkelgruner Karbe; auch find viele Lager mit rothlichbraunen Granaten reichlich burchwachsen. So fommen Epidot und Strablftein vor. Die nordliche Salfte ber Insel hat viele table Berge, auch einige fruchtbare Ebenen. Die fleine Ebene am westlichen Strande bes Safens ift fruchtbar. Gine zweite Chene von gleicher Gruchtbarfeit ift an ber Weftfufte ber Infel am hafen Della Grazia. Die südliche Salfte der Insel hat flachere Berge, mehr Erbbebedung und ift baher ber fruchtbarere Theil. In ber nordlichen Balfte wird mehr Getreibe gebaut, in der fublichen mehr Bein. Die weißen Trauben geben einen dem Coper abnlichen Bein. Feigenbaume liefern eine Art fleiner weißer Früchte, welche überaus schmadhaft find. Die jagdluftigen Bewohner baben bas fruher vorhandene Bild faft gang vertilgt, fodaß faum noch ein Safe oder ein Felsenhuhn entdedt wird. Die burchziehenden Turteltauben, welche fich im Henge geschoffen, fodaß ein Jäger an einem Tage 50 bis 100 Stud erlegt 34). Auch der Wiedehopf (Upupa Epops) und der Rufuf fommen hier im Berbste an und werden geschoffen 35). — Die gang nahe kleine In-fel Grado besteht ebenfalls aus Glimmerschiefer, Die Klippen Starpa und Rate aus Kalfftein 36).

Cap. 3. Die Insel Tenos (Thros), jest Tino, öftlich von Spros zwischen Andros und Delos liegend, von Andros nur 12, von Delos 40 Stadien entfernt, von Nordwest nach Sudost gestreckt, hat eine Lange von 150 Stadien. Hobrussa und Ophiussa sollen bie früheren Namen der Insel gewesen sein. Nach Strabon's Angabe war die Stadt det Insel nicht groß (ov peyaln). Da er den Namen nicht nennt, so hat sie wahrscheinlich ebenfalls Tenos geheißen, wie bei vielen anderen Infeln dies ber Fall mar, auch war fie eine Hafenstadt. Ein großer Tempel bes Bofeibon befand fich in einem Saine außerhalb ber Stadt, welchen Strabon ale ichaumurbig bezeichnet 37). Das Opferfest ju Ehren bes Gottes wurde hier mit Glang begangen und es fam eine große Menge Bolfes jufammen, ju beren Bewirthung geraumige bauliche Anlagen (koriarogia) hergestellt worden waren 38). Auf Inschriften fommt noch ein Ort Eriston ("Hoiston) vor, welcher sonst nicht erwähnt wird 39). Im zweiten Berferfriege nahmen auch die Tenier am Rampfe bei Plataa gegen die Barbaren Theil 40). Spater hatten fie an Athen jahrlich 3600 Drachmen Tribut ju gahlen, welche Summe schon auf ziemlichen Wohl-

stand beutet 41). Roch spater war bie Insel auf einige Beit an Alexander von Phera gefommen 43). DR. Antonius machte ben Rhobiern ein Befchent bamit 43). Die Infel wird von einer langen, hohen und rauhen Bergfette gebildet, welche nur auf ber Suboft = und Dftfeite Raum fur einige Thalebenen lagt. Das Gebirge besteht größtentheils aus Schiefer, welcher auf ber Dberflache an der Luft leicht gerbrodelt, verwittert und burch Bearbeitung ju fruchtbarem Erbreiche wird. Daher haben bie überaus thatigen Tenier bie Abhange ber Berge terraffenartig geformt und wiffen bier Fruchtbarfeit bervorzubringen. Auch läßt fich burch bie blatterigen Schieferschichten bas Regenwaffer bequem leiten und gur Beförberung ber Fruchtbarfeit benupen, mahrend bie Ralf-gebirge bies weniger gestatten 44). Wie auf Spros, fo findet man auch hier häufig Granaten in ben Schiefer eingesprengt 45). Auch findet fich hier und ba weißlicher und blaulicher Marmor, aus welchem die Tenier Tifche platten, Ramingefimfe und andere Begenstanbe verfertigen, welche theils in Griechenland, theils in Conftantinopel verfauft werben. Die gegenwartige Saupt = und Safen = stadt von Tenos auf berfelben Stelle, auf welcher bie Stadt im Alterthume ftand, heißt H. Rifolgos. Im 3. 1676 hatte Diefer Drt nur erft einige Baufer. Spater jur Beit Tournefort's war bereits ein Dorf baraus geworben. Seit bem 3. 1718 jogen fich die Bewohner von Raftro oder Exoburgo hierher und nun erhielt die Stadt bebeutenden Zuwachs. Eroburgo liegt anderthalb Stunden entfernt auf bem Gipfel bes hoben fpigigen Berges und ift baber verobet bis auf ein Dupend Familien, welche hier geblieben find. Die alte Burg auf einem ichwer zugänglichen Felfen, ehemalige Refibenz ber venetianischen Proveditore, ift ein Trummerhaufen. Auf ber Bestseite ber Insel find die Berghalben rauber und steiniger und baher weniger gut cultivirt als im Innern der Insel 46). Im 3. 1507 fam die Insel an das turfische Reich, allein die Benetianer nahmen dies felbe ben Domanen wieder ab, bis fie im 3. 1714 abermale jenen anheim fiel. Bor zwei Decennien betrug bie Bahl ber Bewohner 10,000 Griechen und 5800 Ratholifen, bie letteren großentheils Staliener. Die Bahl ber letsteren hat seither immer mehr zugenommen. Die Frauen und Jungfrauen tragen hier gewöhnlich lange Rleiber, auch wenn fie gewöhnliche Arbeit verrichten, g. B. Rube und Ziegen austreiben, was bem Reisenben munberlich portommt. Man erbaut hier Gerfte jum Bedarf fur bas gange Jahr, Korn bagegen nur auf 3-4 Monate. Bohnen und Erbsen werben viel gewonnen. Die Dliven werben meift eingesalzen 47). Der hier gewonnene Marmor bietet einen Sauptaussuhrartifel. Auch wird hier

<sup>34)</sup> Fiebler 2. Bb. S. 168 fg. 35) Fiebler a.a. D. II, 169. 36) Fiebler a. a. D. S. 178. 37) Strab. X, 5, 487. Casaub. Ptolemäos III, 14. Bergl. Aeschyl. Pors. 885. Herodot. IV, 33; VI, 97. Skylax p. 22 (p. 47. ed. C. Müller. in b. Geogr. Graec. min. Vol. I.) 3m Alterthume hatte Aenestbemos Τηνιακά geschrieben, erwähnt vom Schol. zu Apollonius Rhod. Argon. I, 1304. Gine neuere Schrift über Lenos ift von Marcaky Zallony, Voyage à Tine, l'une des îles de l'Archipel de la Grèce. Par. 1809.

38) Strab. l. c. Bergi. Tacitus, Annal. III, 63. Clemens Alex. Protr. p. 18. 30. Corp. Inscr. Gr. N. 2329. 2331. Plin. IV, 12, 65. Pomp. Mela II, 7, 11. Stephan. Byz. v.

39) Corp. Inscr. Graec. ed. Boeckh. N. 2336. 2337. 40) Pausan. V, 23, 2.

<sup>41)</sup> Thukyd. VII, 57. Elem. Epigr. gr. ed. Franz. N. 49. 41) Inukya. vii, 51. Liem. Epigr. gr. ed. Franz. R. 43.

42) Demosth. gegen Polykl. p. 1207.

V, 7. 44) L. Roß a. a. D. I. S. 12 fg. 45) L. Roß
a. a. D. I, 15. 46) Beral. L. Roß a. a. D. und im Tüs
binger Kunstblatt. 1886. Rr. 17. Tournefort II, 8. p. 44 seq.
Die Expédition scient. III. p. 2. Fiedler a. a. D. 2. Bt. S. 241 fg. Brandis, Mitthell. I. S. 315 fg. 47) Fiebler a. a. D. II, 242.

Serpentin gefunden. Gin großer Kirchthurm ber fatholischen Kirche ragt in der Stadt hoch empor, und hinter ber Stadt liegt ein ftattliches Kloster, ebenfalls mit einem hohen Thurme und mit vielen Arfaden. Gine fahle Granitkuppe hinter ben höchen bes Horizonts ragt fonisch empor und bilbet den höchsten Punkt der Insel,

To Burgo genannt 48).

Die fleine Infel Delos, einft ber vielbesuchte, reiche Schauplag bes Apollinifchen Gultus mit einem prachtigen Tempel und befonbere feit ber Berftorung Rorinthe ber frequentefte Sandelsplas im agaifden Meere 49), ift gegen= wartig ein muftes Trummerfelb. Bereits Menophanes, ber Felbherr bes Mithribates, hatte Stadt und Infel völlig verwüftet und alle Schape hinweggeführt 50). Und fpaterhin ift fie noch mehrmale biefem Schidfale anheim= gefallen. Auch nicht eine bebeutenbe Ruine fundigt bie vergangene Berrlichfeit an, mahrend die benachbarte Infel Rhenaa boch wenigftene noch gablreiche Grabftatten aufzuweifen hat. Rhenda war im Alterthume nur ein Unhangfel von Delos, und obgleich zwei - bis breimal fo groß, hatte fie boch im Berhältniß zu Delos nur wenige Bewohner. Doch hat Delos noch viele Gunberte, zum Theil zwischen Gebusch und Gestrüpp verstedte Granitsaulen. Auch find hier noch große Gifternen vorhanden. Die alte Stadt ber Insel, welche in frühester Zeit auch Atygia genannt worden sein soll 51), lag auf der Ebene (ἐν πεδίω κει-μένη) mit dem Tempel des Apollon und der Leto (το Antoov). leber ber Stadt fleigt ber hohe und rauhe Berg Ronthos empor. Ein unbetrachtlicher Fluß Inopos (Ινωπός) burchftromt bie fleine Infel 52). Bahr= fceinlich hatte berfelbe im Alterthume feinen Lauf in bem gegenwartigen Bette eines Giesbaches, welcher vom Berge Ronthos berfommt und beffen trodene Ufer gum Theil noch mit Marmorquabern eingefaßt find. Auch ift lanbeinmarte, öftlich vom alten Safen, noch ber alte ovale See fenntlich 53). Der berühmte Berg Kunthos besteht aus Granit, ist nur 4—500 Fuß hoch und hat auf seinem Gipfel Ueberreste eines großen Gebäudes ionischer Ordnung. 3m Alterthume führten zwei Trepspen auf ben Gipfel, die eine von ber Nords, die andere von ber Oftseite. Delos mar ber heiligfte Wohnsty Apollon's ale feiner Geburtoftatte. Daber feine Tobten hier bestattet werben burften. Alle Abscheibenden ober bereits Berblichenen wurden sofort nach ber Nachbarinfel Rhenaa gefchafft. Daber noch fo viele Graber bier

gu finden find 64). Die Stadt Delos war ein offener Drt ohne Ringmauer, aber reich und glangend ausgeftattet. Ein blühenber Sanbel hatte Bohlftand berbeigeführt und ber Beihgeschenfe und Denfmaler gab es in großer Bahl. Das Seiligthum hatten felbft bie Berfer verschont 55). Die belischen Erzarbeiten waren im hohen Berthe, auch war hier ein hauptfit bes Sflaven-hanbels 36). Die attischen Kleruchen (seit 506 v. Chr.) in Delos horten nicht auf attifche Burger gu fein, obgleich fie eine felbftanbige geschloffene Gemeinde bildeten 67). Delos war auch ber Aufbewahrungeort bes Bunbesichages und bie Abgeordneten ber Stadte bes Bunbes hielten hier ihre Berfammlungen ju gemeinschaftlicher Berathung 58). Seitbem ber Bunbesichat nach Athen verlegt worden (460 v. Chr.), trat Delos ju Athen in baffelbe Berhaltnif, wie die übrigen tributbaren Infeln, ja burch bie attischen Kleruchen auf Delos trat ziemlich bas Berhaltniß von Unterthanen ein. Die Romer ficherten Athen den Besitz von Delos. Allein der schon genannte abscheuliche Menophanes, Mithridates' Feldherr, machte durch seine Plünderung und Berwüstung der Hertlichkeit der Insel ein Ende. Mit dem Apollotempel war zustelle ein Ende. gleich ein Drakel verbunden 59). Selbst Hyperboreer und Stythen läßt Herodot hierher kommen, um den Gott zu befragen und ihm ihre Huldigung darzubringen 60). Zahlreiche panegyrische Feste wurden hier mit Glanz begangen. Die Cyfladen ichidten Theoren mit Opfern und Chore von Jungfrauen hierher 61). Die Gründung der Amphistyonie auf Delos wird auf fehr frühe Zeiten zurudgeführt. Bei der Festversammlung fanden gymnische und musische Wettkämpfe statt 62). Die Athenaer ichidten jahrlich einen Umphiftwonen bierber, welcher die Aufficht über bas Beiligthum, die Festlichkeiten und bie Finangverwaltung zu übernehmen hatte 63). Der herrliche Apollinische Tempel lag nabe am Safen, wo noch gegenwärtig einige leberrefte beffelben fich befinben. Die Sauptgebäube lagen fammtlich zwifden bem erwähnten ovalen See und bem Safen. Sier bemerft man auch noch die Trummer von ber Stoa Philipp's III. von Mafebonien. Bon ber großen Apollonftatue liegen Die Bruchftude nicht weit vom Ufer 64). Gine unvoll= enbete Statue aus weißem Marmor, fomie mehre anbere unvollendete Bildwerfe icheinen aus ber Beit gu

<sup>48)</sup> Fiebler a. a. D. II, 245. 49) Thukyd. III, 104: δτι ήν και τοπάλαι μεγάλη ξύνοδος και δορτή δν τῆ Δήλφ (namlich "Ομηφος δτεκμηρίωσεν). Strab. X, 5, 486. Casaub.: Την μεν οὖν Δήλον ἐνδοξον γενομένον οὖτως, ἔτι μάλλον ηὕξησε κατασκαφεῖσα ὑπὸ 'Ρωμαίων Κόρινδος. Ἐπεῖσε γὰφ μετεχώφησαν οἱ ἔμποφοι, και τῆς ἀτελείας τοῦ ἰεροῦ προκαλουμένης αὐτους και τῆς εὐκαιρίης τοῦ λιμένος ἐν καλῶ γὰφ κεῖται τοῖς ἐκ τῆς Ἰταλίας και τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ᾿Ασίαν πλέουσιν ἡ τε πανήγυρις ἐμπορικόν τι πρᾶγμά ἐστι, καὶ συνήθεις ἤσαν αὐτῆ και 'Ρωμαῖοι τῶν ἄλλων μάλιστα. βαιτραιαία (VIII, 32, 1) nennt Delos κοινὸν Ἑλλήνων ἐμπόριον. 50) Pausan. III, 23, 2. 51) Strab. X, 5, 486. Bergl. Schwenk, Deliaca P. I. Francf. 1825. 52) Strab. l. c. 53) ξ. Rog I. Bb. S. 31 fg. Bergl. beffen Griechiſche Königes τείſεπ 1. Bb. S. 129 fg.

<sup>54)</sup> Strab. 1. c. Herodot. I, 64. Diodor. XII, 58. 55) Herodot. VI, 96. Cicero, Pro lege Manil. c. 18. 56) Strab. 1. c. p. 668. Plin. XXIV, 2. 57) Boeckh. Corp. Inscr. II. p. 225. Spanheim zu Callimach. p. 586. 58) Thukyd. I, 96. Rach Plutarch. Thes. c. 21. Pausan. VIII, 48, 2. hatte bereits Thefeus den ersten Grund dazu gelegt. 59) Bergl. Söd (Creta II. S. 108 fg. 130) gegen D. Müller (Dor. I. S. 262). 60) Herodot. IV, 33 seq. 61) Strab. 1. c. p. 485. 62) Thukyd. III, 104. Plutarch. Thes. c. 21. 63) Athendos (IV, 173. b.) erwähnt ein auf die belische Kestseier sich beziehendes Gese der Amphistyonen. Bergl. Hermann, Staatsalterth. §. 11, 10. 64) Bergl. L. Roß I. S. 34. Laut des Mythos hatte sich Leto während der Geburt ihrer Sprößlinge an einem Palmedaume festgehalten. Daher war ihr zu Chren hier ein eherner Palmbaum errichtet worden. Alls dieser aber von einem Sturme wieder umgeworsen wurde, soll er diese Statue mit sich nieders gerissen haden.

stammen, als Menophanes fein Berftorungswerf hier vollbrachte 65). Die Abhange bes Berges Kunthos find mit herabgefturgten Marmorquabern bebedt. Bon ben ermahnten zwei Treppen zu bem Berge findet man noch viele Stufen am Plate. Geht man von bem ermahn-ten See quer über bie Infel an die Oftfufte, fo ftogt man auf die Ueberrefte eines großen Gebäudes, welche auf einer Säulenstellung Rundbogen aus blauem Mar-mor tragen, und zwar jeder aus einem Stud. Bon ben Säulen steht feine mehr aufrecht. Unter ben Trummern liegen auch große Gigftufen aus blauem Marmor, bie vielleicht zu einem Stadion gehort haben, welches an ber Rordfeite biefer Ruine ftanb. Rog hat in biefer gangen Ruinengruppe ein Gymnafion erfannt 66). Die Ueberrefte eines großen Felfenthores hat Fiedler befchries ben und eine Abbildung beigegeben 67). Auch fand berfelbe bie Ruppe bes Berges Ronthos rings berum mit Mauerwerf aus großen Quabern eingefaßt. Geit 3abrhunderten find Die maffenhaften Marmoruberrefte von ben Bewohnern ber benachbarten Infeln fortgefchafft und zu neuen Bauwerfen verwendet oder in Raltofen ju Ralt verbrannt worden. Gin Raltofen befindet fich noch gegenwärtig unter ben Ruinen, welcher erft feit einigen Jahren ruht 68). - In dem Ranale gwifden Delos und Rheneia befinden fich einige Rlippeninfeln, von welchen die eine im Alterthume mahricheinlich bie Insel ber hefate war. hier herrscht haufig eine starke Brandung 69). Rheneia zerfallt in zwei halften, welche nur burch eine schmale Erdzunge zusammenhangen. Die Subhalfte liegt Delos gegenüber und bilbet mit biefer ben schmalen Meerkanal, in welchem die bezeichneten Rlippeninfeln liegen 70).

Cap. 4. Raros (jest Nagia, auch 'Agia), bie größte ber Cyfladen und in diefem Meere nur von Guboa an Umfang übertroffen, nach Berobot und Diobor auch bie feligfte ber Infeln mit einem Flachenraume von mehr ale 5 Duabratmeilen, nach Stylar gwifden Rephallenia und Lemnos bie Mitte haltend, ftellte gur Beit ihrer Bluthe 8000 Sopliten, woraus fich folgern lagt, bag fic die Bevolferung mit Ginichluß ber Sflaven bamals mindestens auf 100,000 Köpfe besaufen habe, während ste gegenwärtig nur 11,000 aufzuweisen hat 71). Plinius bat ihr den Umfang von 75 rom. Meilen gegeben 72). Sie ift auch ale die fruchtbarfte Infel betrachtet worben und foll wegen ihrer ziemlich runben Geftalt im fruheften Alterthume Strongple geheißen haben. Much werben ihr bie Brabicate Dia und Dionyfia beigelegt 73). Rach

bem troianischen Rriege follen fich Rarer unter ihrem Dynaften Raros bier niebergelaffen haben, baber ber Rame. Geognoftisch (bemerft Fiebler) fann man Raros ale einen großen Gebirgeftod betrachten, ber aus Granit besteht, welcher sich am höchsten im nördlichen Theile der Insel hebt. Seine Seiten sind mit Gneis und Glimmerschiefer, die Höhen aber mächtig mit weißem Urfalf bedeckt <sup>74</sup>). Das Gebirge Koronon (vo Kógwovov) hat zwei hohe Gipfel, deren Abhänge, wie L. Roß berichtet, mit Resten von Eichenwald bedeckt sind, aus welchen die beiben Felfenhörner nadt und fteil hervorragen. Auch hat biefes Bebirge viele Quellen. Die Betten biefer Bafferabern find mit Blatanen gefchmudt. Der höchfte Bergruden ift über 2000 guß hoch. Gine toloffale unvollendete Marmorftatue liegt in bem Steinbruche eines aus weißem Marmor beftehenden Sugels. Sublich bavon liegt bas hohe und ichwer zugangliche Borgebirge Ralogeru (του Καλογέφου), auf welchem Ueberrefte einer Bergvefte aus bem Mittelalter fich be= finden. In der Rabe, eine Stunde vom Dorfe Botry, befinden fich die berühmten Smirgel = oder Wesfteinbruche (Nagla Aldos), beffen Geftein jum Schleifen und Bo= liren gebraucht wurbe 75). Diefer Stoff wird am Safen Frianfatha geladen und fortgefchafft. Die Regierung verpachtet Diefe Brude fur eine betrachtliche Gumme, fodaß jahrlich 10-12,000 Etr. gebrochen werden 76). Der fübliche Theil ber Infel besteht aus Kalfstein, weißem Marmor und Schiefer, namentlich tas hohe Diagebirge. Der romantische im Thale gelegene Ort Aperathos erzeugt einen vortrefflichen weißen Bein, melder ben Ramen Bacduswein fuhrt. Um Buge bes Diagebirges liegt bas reigende Dorf Philote, im Binfel bes iconen und reichen Binnenthales Drymalia. Quellen und Bache riefeln burch ben Drt und die Saufer find unter bicht belaubten Baumen verftedt. Bon bem Gipfel des Diagebirges bat man eine weite vortreffliche Musficht auf bie Infeln bes agaifchen Deeres. 3wifden ber Stadt und dem Borgebirge bes beiligen Brofopios liegt eine fruchtbare Ebene, welche Fruchte jeber Art in Menge hervorbringt. Die Sauptfruchte ber Infel find Bein, Del, Gubfruchte, Getreibe, Alles von ber ebelften Urt und ber Ausspruch bes Berodot wird noch jest vollfommen beftatigt. Un bem Bluffe von Phaneromeni befinden sich viele Erlen, die einzigen, welche E. Roß in Griechenland gesehen hat 77). Bor dem Safen ber Insel befindet sich eine Klippe mit einer Ruine, in welcher man einen Tempel bes Dionnfos erfennen wollte. Die gange Infel war bem Dionnfos geweiht. Sier batte er Die laut des Mythos von Thefeus verlaffene Ariabne gefunden und fie ju feiner Benoffin erforen, ein Thema, welches in antifen Runftgebilben in ber

<sup>65)</sup> L. Roß I. S. 33. 66) L. Roß ebenbaf, I. S. 32. 67) Reise burch alle Theile Griechenlands 2. Bb. S. 279. 68) Bergl. Fiedler 2. Bb. S. 274. L. Roß I. S. 30 fg. 69) L. Roß II, 35. 70) L. Roß a. a. D. Ueber die hierher Befchr. b. griech. Archivelagos, aus bem Rachlaffe von &. Rog berausgegeben G. 53.

<sup>69)</sup> E. Noß II, 35. 70) E. Noß a. a. D. Ueber die hierher gehörigen Inschriften vergl. Corp. Inscr. Graec. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. II. p. 320 seq. 3u erwähnen sind hier noch Sallier, Histoire de l'isle de Delos in d. Mem. de l'acad. d. inscr. III. p. 376 seq. d'Orville, Exercit. in Miscell. observ. Tom. VII. Bröndsteb, Reisen I. S. 59. 71) Herodot. V, 28. Diodor. V, 52. E. Roß a. a. D. I, 29. 72) Plin. H. n. IV, 12, 22. 73) Auch Sicilia minor, Callipoli. Bergl. Basch v. Krienen, A. Encht. b. B. u. S. Erste Section. LXXX. 74) Fiebler 2. Bb. G. 291 fg. 75) 3ch habe über bas won ben Alten und Reueren vielbesprochene und oft falich erflatte Marium im Byrgoteles ober bie ebeln Steine ber Alten (S. 225, 227, 228., bazu bie Anmerff.) gehandelt. 76) g. Rof I. S. 41. 77) g. Rof 1. Bb. S. 38.

mannichfachften Beife veranschaulicht worben ift, fowie überhaupt biefe Benoffenschaft in bem ben Dionpfos betreffenden Dothenfreise eine wichtige Rolle fpielt 78). Gin Briefter bes Dionnfos mar bier ber Eponymos bes 3abres 79). Auch andere Gottheiten, wie Beus Dlym= pios und Beus Melofios (Myliocios) hatten hier ihren Gult 80). Chenfo Apollon. - Beififtratos von Athen hatte bie Infel in feine Bewalt gebracht, und bafelbft be:: Lugbamis, bas Saupt ber oligardifchen Partei, als Tyrannos eingefest. Er fonnte fich jeboch nicht lange behaupten und mußte ber bemofratischen Gewalt weichen. Ariftagoras von Milet mußte feine viermonat= liche Belagerung aufgeben und ohne Erfolg abziehen 81). Dafür nahmen die Berfer auf ihrer Geerfahrt gegen Sellas Rache und verwüsteten die Insel in schredlicher Beise 82). Der Wohlstand ber Insel wurde baburch gebrochen. Im zweiten Berferfriege war die Insel baber nicht im Stanbe, mehr ale vier Schiffe aufzuoringen, ba früherhin ihr eine große Bahl berfelben ju Gebote ftanb. Mit ihren 4 Schiffen ftiegen bie Rarier gur griechischen Flotte, obgleich bicfelben fich mit ber perfischen Flotte zu vereinigen bestimmt waren 83). Auch bei Plataa follen bie Narier mit gegen die Berfer gefampft haben 84). Spater fam aber die Infel ale Bunbesglied mit Athen in Conflict und weigerte fich ale bie erfte unter ben Infeln, ihren Bundespflichten nachzutommen. Daber wurde fie mit Baffengewalt unterworfen und 500 attifdje Gleruchen murben bierher verfest, wodurch ihre Gelbftandigfeit verloren ging 85). Rachbem nun ihre Bluthe und Autonomie vorüber war, wird fie nur felten noch von ben Alten erwähnt. Chabrias gewann bier (Dl. 101, 2, v. Chr. 376) einen großen Gieg über Die fpartanifche Flotte 86). Laut einer Infchrift befand fich bie Infel mabrend ber romifden Burgertriege fogar einige Beit in ber Gewalt ber Rhobier 87). Denn Die Rhobier hatten and bamale noch eine betradtliche Seemacht. Bielleicht war fie ben Rhobiern ebenfo wie Tenos burch Dt. Antonius überlaffen morben. Daber biefer Befit nicht von langer Dauer fein fonnte. - Die Sauptstadt ber Infel bieg ebenfalls Raros, wie bei vielen anderen Infeln, und lag nach Btolemaos unter bem 37. Breitengrabe 88). Gine zweite

78) Diodor. V, 51 seq. Plutarch. Thes. 20. Hygin. Poet. astron. II, 2. Parthen. Erot. 9, 19. Athen. III, 78. C. Aglooühenes hatte narifde Geschichten geschrieben. Bergl. Engel. Quaest. Nax. (Gott. 1835) p. 29 seq. Ueber die Thirhener und Dionysch, über Ariadne, über die narifden Nymphen, über die Phönizier und Kerer auf Naros f. Engel 1. c. p. 8—40. 79) Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. N. 2265, 21. 80) Corp. inscr. Gr. N. 2417—2419. 81) Herodot. V, 30—34. Parthen. Erot. 9. Plutarch. Mul. virt. c. 17. 82) Herodot. VI, 96. Philostrat. Vit. Apoll. I, 25. Himerios bei Photios, Bibl. Cod. CCLXIII. p. 364. A. 83) Herodot. VIII, 46. 84) Diodor. V, 52. 85) Thukyd. I, 98. 137. Plutarch. Pericl. c. 11. Pausan. I, 27, 5. Diodor. XI, 88. 86) Xenoph. Hellenic. V, 4, 60 seq. Diodor. XV, 34. Demosth. De ord. rep. p. 172. §. 22. gegen Aristokrat. p. 686; gegen Ktesiph. §. 243. 87) Rhein. Museum II. ©. 95. Appian. Bell. civil. V, 7. 88) Ptolem. III, 14.

Stadt ber Infel wird von Stephanos Bug, unter bem Namen Tragaa aufgeführt 89). Athenaos erwähnt noch einen Ort ohne Mauern unter bem Ramen Angradat 90). Der wichtigfte ber Runftuberrefte befteht in einem noch roben, unvollendeten Apollonfolog aus Marmor, von welchem &. Rof eine Abbildung gegeben bat 91). In geringer Entfernung von Diefer Statue findet man an ber glatten Wand beffelben Marmorbugels in 3 3oll hohen Buditaben die Inschrift ogos zwolov legov 'Anol-Lovos 92). Alfo bis babin reichte ber beilige Begirf bes Apollinischen Temenos. Babrideinlich mar biefer Rolog für bas Temenos felbft bestimmt. Das Mittelelter, Die Reihenfolge und Genealogie ber bier refibirenben franfifden Bergoge, den Refidengpalaft Diefer Berren, fowie einige antife Inschriften bat ber Graf Bafch van Rrienen beleuchtet, fowie auch fpatere Reifende bie mittel-alterliche Befchichte ber Infel in Betracht gezogen haben 93). Das Geschichtliche ber Infel ift außerbem noch in einigen Monographien entwidelt worben 94).

Nördlich von Naros, öftlich von Delos, sudöstlich von Tenos liegt die Insel Mykonos (jest Micconi, Micono genannt), nach Pasch van Krienen im 44,33 L. 37,25 Br. Gr. Ihre Geschichte verläuft sich in die frühesten Mythenkreise, da hier die lesten und stärfsten der von Herakles erschlagenen Giganten begraben liegen sollen <sup>95</sup>). Auch wollte man hier das Grab des lokrischen Miar sinden <sup>96</sup>). Bon Aihen aus joll eine Colonie unter dem Neliden Hippotles hierher gekommen sein. Während der geschicklichen Zeit war die Insel von geringer Bedeutung und ihre Bewohner, häusig kahlispfig, standen als kleinliche und habsüchtige Leute nicht im besten Ruse <sup>97</sup>). Die Armuth der rauben Insel mochte diese Beschassenheit des Charakters verursacht haben. Die Natur der Insel gleicht der von Seriphos und einiger Theile von Tenos. Der Boden der Insel besteht aus Granit und die Gipfel der Hügel und Berge sind mit

<sup>89)</sup> Stephan, Byz. v. Nach ber Darstellung von L. Nos (a. a. D. I. S. 40) wurde ein Apollon Tragios entweder in dieser Stadt Trazāa oder auf der fleinen Insel Makaces zwischen Maros und Donussa verehrt.

90) Atheń. VIII. p. 348. B. 91) 1. Bd. S. 34. u. 40: "Nach furzer Rask stiegen wir von hier in 1½ Stunden zu dem Apollon hinad, einer folossalen, aber erst ganz im Rohen entworfenen Statue, welche zehn Minuten vom User am Abhange eines mäßigen, ganz aus Marmor bestehenden Hingels noch in dem Steinbruche liegt, aus welchem sie geschnitten worden. Die Kigur ist stehend und unbesteidet gedacht, in derzienigen Stellung und Bildung, in welcher die Archäologen den Apollon Batroos oder Phissios ersennen" u. s. w. Bergl. Th. Panoska, L'Apollon Pythien. Par. 1834. F.

92) Noß I, 39.

93) Besschreibung des griech. Archipelagos S. 53—67.

94) Fr. Grüter, De Naxo insula. Hal. 1833. C. Curtius, tleber Naxos. Berl. 1846.

95) Strab. X, 5, 487. Casaub. Stephan. Byz. v. Nónavos. Eustath. zu Dionys. Perieg. v. 525.

96) Tzetz. zu Lycophr. 401.

97) Strab. 1. c. Athen. I. p. 7. F. und VIII, 346. A. Muncóviog ysstrav als Sprüchwort. Plin. XI, 37.

47. Zenob. Prov. V, 21. Suid. v. Muncóviog. Hesych. v. Muncóviog (p. 630. T. II. ed. Alb.). Suldas (l. c.) erwähnt anch noch ein anderes Sprüchwort: Muncoviow δlayv ἐπειgπέπαεικεν είς τὰ συμπόσια. Die armen hungrigen Musonier scheinen also etwas zudringlich gewesen zu seien. Ueber den Charaster der heutigen Musonier sich sieder (2. Bd. S. 260) einige besehrende Mittheilungen.

Bloden bicfer Steinart überftreut, baber wol die Sage von ben hier stattgefundenen Gigantenkampfen 98). Der Safen der Infel ist ein weites gegen Besten geöffnetes Beden, an beffen Subseite jest das elende Stabtchen ber Infel liegt. Bafch van Krienen schapte im vorigen Jahrhunderte die Bahl der Einwohner Diefes Städtchens auf 2000, von welchen 3 Theile Frauen und 1 Theil mannliches Geschlecht waren. Denn die Junglinge und Manner waren niemals daheim, fondern theils mit Schiffahrt und Sandel beschäftigt, theile anderwarte in verschiedenen Diensten und Arbeiten thatig 99). Gesammtzahl ber Inselbewohner betrug vor zwei Decennien etwa 5000, von welchen sich ein großer Theil mit Schiffahrt beschäftigte. Die Bahl ber Schiffe betrug 30. Die Sauptproducte ber Infel find Gerfte, Bein und Feigen. Die alte Stadt lag an der Stelle ber gegenwärtigen. Allein alle Spuren berfelben find verichwunden. Ginige Diftricte find gut angebaut und fruchtbar. Um öftlichen Fuße bes höchften zweigipfligen Berges liegt eine große tief in die Infel einschneibenbe Safenbucht, Banormos genannt, und anftogend gegen Rorboften, eine andere abnliche Bucht, welche Btelea (Mrelea) heißt 1). Bon ber Stadt ab ziehen fich steile Granitfelfen nördlich vor und bilden die höchfte Ruppe ber Infel, ben Dimaftos ber Alten. Diese fahlen Felfenmaffen endigen hoch und fteil am Cay Trullo, mas fich fublich in ben Safen vorftredt 2). Der Granit biefer Maffen ift grau und hat ein porphyrartiges Anfeben, indem er mit großen oft 11/2 Boll langen und 3/4 Boll biden weißen Kelbspathfrystallen burchwachsen ift; auch enthält er flache, schwarzgrune Hornblendfrystalle und fleine gelbe Sphenfrystalle. Der Abhang bes öftlichen Theiles ber Insel ift febr flippig, sodaß es felbft ben Maulthieren schwer wird fortzufommen, obgleich biefe Thiere fonft an die schlechteften Wege gewöhnt find 3).

Baros, die durch ihren vortrefflichen Marmor, sowie burch die hier gefundene parische Chronik so bekannte Insel liegt westlich von Naros, süblich von Delos, oftlich von Dliares, nordlich von Jos und gehört zu ben größeren der cyflabifchen Infeln. Ihren Ramen foll fie pon Baros, Sohne des Barrhafios aus Arfabien, erhalten haben. Undere Ramen berfelben follen Baftia, Demetrias, Bafonthos, Spria, Spleeffa, Minoa und Cabarnis gewesen fein 4). Nachbem in fruhester Zeit Die Infel von Rretern (ben Sohnen bes Minos) und bann von Arfadiern bewohnt worden, befesten fpater Jonier Diefelbe, unter welchen fie balb gur Bluthe gelangte 5). Dies erhellt ichon aus ber frühen Absendung von Colonien nach Thafos, nach Parion, nach Pharos in die illyrischen Regionen, früher Baros genannt als κτίσμα Παρίων 6). Bor den Perserfriegen war Paros

von Naros abhängig, ein Beweis, bag Paros nicht noch einmal fo groß war als Raros, wie Plinius falfch-lich angegeben hat. Naros hatte nämlich bie Segemonie über bie Rachbarinfeln gur Beit des ionischen Aufftanbes. Bahrend ber Perferfriege gelangte aber Baros wieber gur Selbständigfeit?). Diefe ging aber balb wieber an bas mächtig gewordene Athen verloren. Denn obgleich bie Unternehmung bes Miltiabes verungludt war, fo nahm doch balb darauf Themistotles Rache für die Berbindung der Parier mit den Berfern. Die Barier murben nun tributpflichtige Bundesgenoffen ber Athender und hatten einen jahrlichen Betrag von 19,440 Drachmen zu entrichten, eine hohe Summe nach bamaliger Tare b). Rach bem peloponnesischen Kriege hatte auch Baros seine frubere bobe Bedeutung verloren, wie bie übrigen Cyfladen, welche im wechselvollen Bange ber Ereigniffe bald abtrunnig bald wiedererobert, bald burch innere Barteiungen abgeschwächt worben waren. Die Berfaffung war bemofratischer Art mit einer Bouly an ber Spipe '). Bagrend ber römischen Beit ftanben Baros, Raros und Anbros unter ben Cyflaben noch oben an, während die übrigen ohne Bedeutung waren. Unter den Gottheiten wurden von den Pariern besonders verehrt Zeds βασιλευς, Ήρακλης καλλυικος, Δημητής καρποφόρος, Persephone, Asslerios und Hygieia 10). Die Insel hatte zwei Häsen, an deren westslichem die Hauptstadt Paros lag. Auf ihren Ruinen liegt die gegenwärtige Hauptstadt Parosisia (Παροιιία). Der Hasen Agusta der Dorfe Raussa liegt an der Parhösine der Insel 11) Rordspige der Infel 11). Außer bem ber hauptstadt und bem bes Marmorberges Marpeffa findet fich fein antifer Ortoname. Rauffa ift ein kleiner, jedoch in ftabtischer Art gebauter Fleden und biente 1770 ber rusfischen Flotte als Station. In der Stadt Paroifia ift Alles voll von Bruchftuden aus Marmor, Die Gaffen find eng, aber reinlich. Saft alle Baufer haben Terraffen, welche von machtigen Weinftoden beschattet werben. Bahlreiche Basreliefs find in die Baufer eingemauert. Bier antite Schafte ohne Anauf, ba die Friesftude und Architraven, hier Werfftude in großen Saufen, bort Inschriftsteine und Zierathen: Alles zerschlagen, gebraucht, burchgefagt, wie eben bas Beburfniß gebot, bald mit Ralf übertuncht, balb mit Schmut bedectt: bort ber Rumpf einer Statue ale Felbstein, da eine zertrummerte Befet tafel als Fußgestell, hier ein verftummeltes Basrelief verfehrt oder fchief eingemauert wie ein gemeiner Feldftein, bort schlante Saulen mit figurenreichen Rapitalern

<sup>98)</sup> Bergl. Rof II. S. 29 fg. 99) Bafch v. Rrienen, Der griech. Archipelages S. 68, herausgegeben von E. Ros, Salle 1861.

<sup>1) &</sup>amp;. Rog II. S. 30 fg. 2) Fiebler 2. Bb. S. 261. 3) Fiebler 2. Bb. © 267 fg. 4) Herakl. Pont. Fragm. 8. 5) Apollodor. Bibl. II, 5, 9; III, 15, 7. Stephan. Byz. v. 6) Thukyd. VI, 104. Strab. VII, 5, 315; X. p. 487. Casaub.

<sup>7)</sup> Herodot. V, 31; VI, 133 seq. Stephan. Byz. 7. Πάρος. Pausan. I, 32, 4. Corn. Nep. Miltiad. c. 7. 8) Elem. epigr. von Franz. N. 49. 9) Corp. Inscr. ed. Roeckh. N. 2376—2383. L. Ross, Inscr. ined. II. N. 147. 148. Eponys 10) Corp. inscr. Gr. N. 2391. 2395 seq. 10) Corp. inscr. Gr. N. 2384. 2385. 2388. 2557. 2390—97. Hymn. in Cer. 490. Herodot. VI, 134. Pausan. X, 28, 3. Hesych. v. Κάβαφνοι. 11) Fiebler (2. Bb. S. 181) nennt ben hafen an ber Norbipige ber Infel Agufa, nicht Nauffa, wie Roß, welcher ben Ramen bes babeiliegenben Dorfes bafur gebraucht hat. Der weniger gute hafen ift ber bei Partia, welcher beim Eingange zwei Untiefen hat. Bergl. Rof, Konigereifen I, 130.

ale Thurpfoften an ben Schweineställen 12). Gine Biertelftunde fubweftlich von ber Stadt hat ber Tempel bes Asflepios und der Sygieia gelegen und zwar hart unter einer fleinen Felfenwand, aus welcher eine Quelle berporriefelt, wie ja bie Astlepiostempel überall mit vortrefflichen Quellen verfeben waren und gewiß nur an folchen angelegt warben. Mitten in ber Stabt auf einem gegen 40 Fuß hoben Felsenbugel liegt bas Schloß, ein im Mittelalter aus Berfftuden und Gaulen antifer Tempel entstandenes Bauwert, jest eine formlofe Ruine. Die Substructionen find aus Saulentrommeln, Architraven und Simoftuden bergeftellt. Gine Biertelftunbe oftwarts vom Marpeffa find bie Bruche, in welchen ber feinfte Marmor ju Buften und Statuen gewonnen wurde. Die feinfte Art beffelben hatte im Alterthume bas Pradicat dogveis und dogvirgs erhalten 13). Eine grobere, grobfornige Gattung bes Marmors wurde auf bem Marpeffa felbst und in ber Thalfdlucht bes Ba-ches Ciptas (6 "Elvras) gebrochen, welche zu Bauwerfen und zu foloffalen Statuen geeignet war 14). Levfa ift gegenwartig bas größte Dorf ber Infel. Gine ftarte Stunde oftwarts liegen die fogenannten Dorfer von Rephalos (χωρία τοῦ Κεφάλου, aud) τὰ κάτω χωρία genannt) in einer schönen weiten Ebene mit offener Ausssicht auf bas nahe Naros. Sie heißen ὁ Τραγουλας, τα Μάρμαρα und οἱ Κηπίδοι, und scheinen auf ber Stelle einer alten Stadt erbaut gu fein. Das Dorf Marmara enthalt viele Bauftude und Gaulentrummer und viele mogen noch von Schutt und Erbe bebedt fein. Much verbirgt bie übliche Ralftunche in ben Rirchen viele antife Ueberreste 16). Die Insel ist übrigens weniger forgfältig angebaut als Naros, obgleich fruchtbar genug. Auch beträgt die Zahl der Einwohner nur 5300. Der Höhenzug ber Marmorgebirge geht von Norden nach Süben und die höchste Spipe erhebt fich gegen 2500 Buß 16). Die späteren politischen Ereignisse und Schickfale der Insel bis zur turfischen Herrschaft hat Profesch von Often fury mit folgenden Worten gufammengefaßt: "Es (Baros) fam unter bie Berrichaft ber Btolemaer, fiel gurud unter biejenige von Athen, warb auf furge Beit bem Mithribates ginebar, ging von biefem an Rom über, ward Theil einer romifchen, bann einer griechischen Broving und fiel endlich, ba Marc Sanubo vom Raifer Beinrich jum Bergoge von Naros gemacht wurde, an biefes Bergogthum (1207). 216 Brautgabe warb es burch Florentia Sanubo, Bergogin bes Archipels, ihrer Tochter gegeben, bie fich mit Raspar von Sommariva vermablte, und fam bald barauf burch Florentia von

Sommariva wieber als Brautgabe an bas Haus Benier, bas die Infel nach helbenmuthiger Bertheibigung an Barbarossa, dem Feldherrn bes furchtbaren Soleiman, verlor" 17). Aehnliche politische Uebergänge und Wandlungen hatten noch andere Cykladen zu bestehen.

Antiparos, von Strabon Dliaros genannt, welche Infel nur burch einen schmalen, für größere Schiffe zu feichten Kanal von ihrer Schwesterinfel getrennt ift, hat im Norben flachen Boben, erhebt sich aber ftufenweise gegen Guben hin, sowie überhaupt nur die Subhalfte anfehnliche Berge zeigt 18). Antiparos liegt weftlich von Baros und hat einen Umfang von 16 engl. Meilen. Der Drt Untiparos liegt einige hundert Schritte vom Safen entfernt. 3m 3. 1826 gablte bie Infel faum 50 Familien, welche fleißig bas Feld bearbeiteten und in einiger Wohlhabenheit lebten. Die Insel war bem Eparchen von Baros untergeordnet. Das wichtigfte fur ben Reisenden mar ftete bie munberbare Grotte ber Infel, welche baber oft beschrieben und in Abbilbungen bargeftellt worben ift. Das Innere und Meußere biefer Grotte mit ihren machtigen Stalaftitenformationen bat Choifeul-Gouffier in zwei iconen Abbildungen, Glige Lady Craven in einer, und ebenfo Robert Bafbely in einer veranschaulicht 19). Profesch von Often, welcher Baros und Antiparos besucht, hat hier unter Seeraubern eine abenteuerliche Racht jugebracht und ichilbert bie reis genbe Aussicht von ber Sohe ber Grotte alfo: "Das Meer ist aufgethan und das Auge erreicht den Ausgang des Kanals von Antiparos mit der Klippe Banderonist, die Süsspiße des erhabenen Baros, von der mächtigen Naros weit hinaus überragt, die verlassenen Klippen von Heraklea, Skinosa, Gufonisa und Karos, die dunfelblaue Rio (Jos im Alterthume), welche Homer's Mutter Klymene Kichurt und Krab, und der unterh Mutter Klymene Geburt und Grab, und bem unfterbe lichen Ganger felbft bas lette gab, Gifino bann und Bolyfandro; im milberen Blau ber entlegeneren Ferne aber Santorin (Thera). Diesen Kreis umfaßt bas Auge von ber Buhne selbst, die sowie der Ausgang der Grotte nach Westsudwest schaut 20)." Im Alterthume scheint die Insel geringe Bedeutung gehabt zu haben, fowie auch die Grotte von ben Alten nicht erwähnt wirb. Bafch van Krienen hat im vorigen Jahrhundert bie Infel besucht und hier mehre Inschriften gefunden, welche in feiner Schrift über ben griechifchen Archipela= gos aufgeführt und erflart worben find 21). - Un ber

<sup>12)</sup> Bergl. Profesch v. Often, Denkmürdigk, und Erinnerungen aus dem Drient 2. Bd. S. 45 fg. L. Roß 1. Bd.
S. 44 fg. Ueber die große Anhäusung antiker Marmorreste unter
ben Trümmern des Schlosies aus dem Mittelalter vergl. Profesch
a. a. D. S. 46.
13) Athen. V, 205. F. Diodor. II, 52.
Ueber den Lychnis des Plinius, eine noch eblere Steinart, und
über den Lychnites desselben habe ich im Byrgoteles (S. 60. 61. 106)
gehandelt. Hier gehört dieser Stein nicht zu den Marmorarten.
Bergl. Fiedler II, 184 fg.
14) Stephan. Bys. v. L. Roß
I, 49. Virgil. Aen. VI, 461. Marpessia cautes.
15) L. Roß
I, 51.
16) L. Roß a. a. D. I, 50. Fiedler II, 183 fg.

<sup>17)</sup> Prokesch v. Often, Denkwürdigk. und Erinnerungen aus dem Orient 2. Bd. S. 44 fg. Kurz berührt die Insel nochsmals E. Roß in den griech. Königsreisen 1. Bd. S. 130 fg. 18) Strabon (X, 5, 485) gibt keine nähere Beschreibung der Insel. Der Name Antiparos war wol im Alterthume nicht gebräuchlich und scheint erst im Mittelatter oder in der neueren Zeit in Gebrauch gekommen zu sein. Analog Antimelos (f. E. Roß II. S. 4).

19) Choiseul-Goussier, Voyage pittoresque de la Grèce. pl. 26. 27. El. Lady Craven, A Journey through the Crimea to Constantinople (Lond. 1789) p. 248. Robert Pashely, Travels in Creta Vol. II. p. 26.

20) Denkwürdigk. und Erinnerungen aus dem Drient 2, Bd. S. 33. 34.

21) Breve descrizione dell' Archipelago p. 127. Reue Ausgabe aus dem Nachlasse von L. Roß S. 97 fg. Auch Leafe (Travels in Northern

Subweftfeite von Antiparos liegt bie fleine mufte Infel Spotifo, burch welche Antiparos fich einen guten Safen gebildet hat. Gie befteht aus fryftallinijch = fornigem Ralfftein, welcher an ber Gubfeite fteile und felfige Ufer bilbet. Rorblich fentt fich ein Abhang fanft berab, welcher eine Fortfepung bes von Antiparos fommenben, burch bas Meer getrennten, fich weftlich ziehenben Berg= rudens ift und weftlich und norboftlich eine fleine culturfabige Ebene bilbet, wo fich nicht weit vom Meere leber-refte eines Seiligthums fanden, namentlich mächtige Marmorftude. Die Insel bient im Winter und Fruh-

jahre gur Weibe ber Biegen 22).

Sublich von Paros liegt Thera (in ben früheften Zeiten Kallifte, jest Santorin genannt), westlich von Anaphe, 100 Stadien füblich von 308, 700 nördlich von Rreta, mit einem Umfange von 200 Stadien, eine ber merfwurdigften Infeln, fowol burch ihre Gefchichte als burch ihre geologisch topographische Beschaffenheit. Ueber ben Ramen ber Infel von bem Colonieführer Theras aus Sparta und feine Munbel Profles und Euryfthenes hat Paufanias gehandelt 23). Rach bem Urtheile ber Reifenden verdanft Thera feine Entftehung einer machtigen vulfanischen Eruption, ebenfo wie bie fleinen Nachbarinfeln, Therafia und Aspronifi 24). Da= her bie gange Dberflache von Thera eine Bimsfteinbede bilbet. Eben baber ftammt auch wol die fichel= ober halbmonbformige Geftalt ber Infel 25). Der Sauptfrater foll ichon im fruhen Alterthume wieder ine Deer gurud= gefunten fein. Rur die brei genannten Inseln haben ihren festen Boben behauptet. Die gegen bas Meer gerichteten Wande von Thera und Therasia find 800 bis 1200 Fuß hoch, schroff und so steil, als waren fie burch Menfchenhanbe perpendiculair hergeftellt. Gleich Banbern von verschiedener Farbe ziehen fich bie rothen, grauen, grunen, schwarzen, gelben, weißen Schichten borizontal über- und untereinander bin und gleichen genau benen an ben Banben ber gegenüberliegenben Infel. Die fchroffen Felfenwanbe enthalten viele Soblen, welche theile ale Magazine, theile ale Schifferwohnungen benutt werben. Die Saufer bes Stabtchens find wie Schwalbennefter auf ben außerften Rand ber ftarfen Uferwande jufammengeflebt, um ben culturfähigen Boben zu schonen, welcher für die Bewohner so hohen Berth hat 26). 3m Alterthume mar Phrgos ber Sauptort ber Infel im fuboftlichen Theile, binter welchem fich ber heilige Glias, ein aus Ralfftein und blauem Darmor beftehender Berg von 1800 fuß Sobe, erhebt. Bon ihm geben oftwarts bas Borgebirge bes b. Stephanos, fubwarts bas Borgebirge Eromythis aus. Diefes Raltgebirge bilbet ben Rern, an welchen fich bas Brobuct

Greece III. p. 87 seq.), Fr. Thierfch (in ben Abhandl. ber Baber. Afad. 1834) und R. G. Fiebler (2. Bb. S. 191 fg.) haben über Antiparos gehanbelt.

bes Bulfans angehängt hat. Mit Ausnahme ber Guboftfeite ber Infel, wo auf Thonschiefer gelagert frustals linisch = forniger weißer Ralf fich jur hochsten Ruppe ber Infel erhebt, ift Alles vulfanisch. Der Gipfel Diefes Bebirges bietet eine weite Aussicht aufs Meer und bie Inseln bar, selbst Kreta, die Südgrenze der hellenischen Lander, mit seinen weißen Bergen, dem Iba und dem Ditte, kann man beutlich erkennen. Das Borgebirge bes h. Elias fällt auf drei Seiten schroff ins Meer ab und trägt auf seinem Ruden die Ruinen der alten Stadt Dea 27). Gin einziger fcmaler Pfat führt von ber Landfeite über bas Defa Buno nach bem Berge. Der Feleruden Defa Buno befteht, wie bie gange Berggruppe, aus hartem, ftellenweife in blauen Marmor übergebenben Ralfftein. Auf bem Ruden ragt ber nadte Felfen hervor, ba hier Wind und Wetter nach und nach ben gerbrodelten Bimoftein binweggeführt haben. Gin anberer, von Btolemaos ermahnter Sauptort ber Infel, Gleufte, bat mahricheinlich auf ber Gubfeite ber außerften Spige bes Borgebirges Eromythis gelegen. Bielleicht find bie leberrefte beffelben im Mittelalter burch ein Erbbeben ins Meer gefenft worben, ba man bier bei ruhigem Meere noch bedeutende Ueberrefte unter bem Baffer mahrnimmt 28). Ginige icone Felfengraber bezeugen noch die ehemalige Erifteng Diefer Stadt 29). Much bemerft man bier ein ansehnliches Beroon aus ber Beit bes fpateren Alterthums. Gin fublich von ber Stabt Phira liegender Landungsplat ober hafen heißt Athinios 30). Bon Phira nach Afrotiri reitet man in brei Stunden. Die Umgegend von Afrotiri ift weniger reich an Weinpflanzungen ale Die übrigen Theile ber Infel. Der altere Theil Des Dorfes Afrotiri ift ein gufammengebautes Raftell, inbem bie Saufer fo aneinanberfteben, daß ihre hoben Sintermauern eine gusammenhangende Ringmauer bilben. Das Dorf fteht auf Sornfteinpor-phyr. — Den reichften Ertrag gewährt ber Beinbau und bie gange Infel ift gleichfam ein Beingarten. Rur in wenigen Diftricten wird Baumwolle gewonnen. Die Beinberge find burch Mauern aus fdmargem Dbfibian von einander geschieben. Dit bemfelben Gefteine find bie Strafen gepflaftert, fodaß vom Gliasberge aus Die Ausficht auf die Infel einen feltsamen Unblid barbietet, eine große weiße Flache von fcmargen Linien burchzogen und mit grunen Bunften überfaet. Die Bewohner von Thera haben es im Beinbau weiter gebracht ale alle übrigen Griechen. Sie unterscheiben in ihren Gewächsen gegen 70 Arten von Trauben. Die meisten bienen frifd gur Speise, wie bie Septachilia (Enragellia), ber Mustato und Aidonist u. f. w. Gin gemeiner Bein wird aus weißen Trauben gewonnen und von biefem geben jahrlich 30-40 Schiffs: labungen nach Taganrog im füdlichen Rufland 31). Da= gegen muffen jahrlich viele andere Producte und jum geben nothige Gegenstande anderwarts gefauft und ein-geführt werben: Gerfte, Beigen, Holz zu Beinfaffern,

<sup>22)</sup> Fiebler a. a. D. 2. Bb. S. 201 fg. 23) Pausan. III, 1, 5-7; 15, 6; VII, 2, 2. Bergl. Herodot. IV, 147. Pindar. Pyth. IV, 258. Strab. VIII, 347; X, 484; XVII, 837. 24) E. Roß I, 55. 25) Bergl. Fiebler II. S. 454.

<sup>27)</sup> Ptolem. III, 15. 28) Nos a. a. D. I. S. 69. 29) Rog ebenbaf. I. S. 70. 30) Rof I, 74. 180. 31) Rof

Leder ju Schuhwerf, Sanf, Flache, Gifen, Schlachtvieh u. f. w. Dennoch ift Thera eine ber reichsten Infeln und hat 40 eigene Fahrzeuge. Die Bahl ber Gin-wohner beträgt gegen 12,000. Die gange Infel hat aber nur zwei burftige Quellen, welchen bas Erinfmaffer entnommen wird. Die Gifternen muffen bas Uebrige liefern. Hud wird bisweilen Baffer von ben benach: barten Infeln berbeigeschafft. Der Safen ber Infel bilbet eine halbmondformige Bucht und faßt faum 12 bis 14 Sandelsschiffe. Rach herodot hatte Thera im Alterthume fieben bewohnte Ortfchaften, welche &. Rog in folgender Beife festzustellen verfucht hat: 1) die ver-funfene Safenstadt Eleusis mit ben Grabern am Eromythis; 2) Beriffa mit bem Beroon ber Erafiflela; 3) Megalo-Chorio und bie Umgegend mit bem Beroon Des heil. Nifolaos; 4) Dea auf bem Stephansberge mit ben Grabern auf Defa Buno; 5) ber Monolithos mit ber Umgegend; 6) Rulumbos mit feinen Grabern, viel= leicht bas alte Melana; 7) bie Infel Therafia 32). Ueber ben Buftand ber Infel im 3. 1708 und über eine bafelbft gefundene Infdrift, fowie über bie fleinen Rachbarinfeln hat auch Bafch van Krienen in feiner Weise gehandelt 33). Im Alterthume hatte Thera besonders dadurch Be-

rühmtheit erlangt, bag von ihr aus bie bald glangend empor= bluhende Stadt Ryrene in Libnen gegrundet worden war 34).

Zwischen Thera und Therafia liegen fleine Infeln, welche ben von Sturmen bedrangten Schiffahrern oft als Bufluchtoftatte bienen. Therafia felbft ift eine halbe Stunde breit, anderthalb Stunden lang und hat 320 Ginwohner, ernahrt aber beren 1000, ba bie meiften Grundbesitger bieffeits bes Ranals in Apano Meria auf Thera wohnen. Sie hieß bereits im Alterthume Osgaola und hat eine Stadt gleichen Ramens. Plinius lagt fie irriger Beife erft fpat (Dl. 135) mit Thera gugleich aus bem Deere emporfteigen, fobaf fie burch eine neue vulfanische Ginwirfung fpater von Thera loggerif= fen wurde 36). Möglich ift allerdinge, bag beibe Infeln urfprünglich nur eine gebilbet und burch eine machtige Erichütterung von einander getrennt wurden, fobag ein großer Theil von Thera vom Meere verschlungen worben. Die gange geologische Beschaffenheit beiber Infeln ift eine und Diefelbe 36). Die bereits ermahnte fleine Infel Aspronifi hat ebenfalls gleiches Alter mit Thera und Theraffa und ihr Boben befteht ebenfalls aus vulfanischen Afchenschichten mit Bimofteinbede. 2. Rog vermuthet, daß fie im Alterthume Asung vigoog (weiße Infel) ober Aeuxasla genannt worben fei, welcher Rame auch noch jest gebraucht werbe. Drei andere fleine Infeln von jungfter Entftehung find Megali ober Rea Rammuni (erft im 3. 1707 entftanden), von biefer fublich Balaa Rammuni und norblich ober norboftlich

Mifra Rammuni. Balaa Kammuni foll um Dl. 145 (197 v. Chr.) unter heftigen Erfchutterungen und vulfanifchen Ericheinungen aus ber Tiefe hervorgetreten fein, welches Greigniß Plinius irrthumlich auf bie Entftehung von Thera und Therafia bezogen gu haben icheint. Balaa Rammuni hieß im Alterthume Siera und ihre plogliche Entftehung wird von Strabon, Blutard, Juftin und Eusebios übereinstimment bezeugt 37).

In ber Mabe von Thera befindet fich auch bie fleine Infel Anaphe, auf ben Rarten falfdlich Ramfi ober Ramfio genannt, eine verborbene italienische Wortform. Die gange Infel besteht aus Bergland, ift beshalb meniger fruchtbar und hat nur geringen Unbau. Tauben und Rebhühner find hier in großer Menge vorhanden. Die früher vorhandenen gahlreiden Ueberrefte alter Bauund Runftwerfe aus Marmor find von den benachbarten Infelbewohnern ju verschiedenen 3meden fortgefchleppt worden, vorzuglich um Ralf baraus gu brennen. Die Stadt liegt faft in ber Mitte ber Infel auf bem Gipfel eines Berges. Der Weg bahin ift Die alte heilige Strafe, auf welcher fich bie Festzuge aus ber Stadt nach bem Tempel bes Apollon Aigletes begaben. Die Ueberrefte ber Stadt, unformliche Trummerhaufen, zeigen, daß biefelbe feinen betrachtlichen Umfang gehabt habe. Die Infel hat ihren fleinen Safen und man bemerft noch die Ueberreste der steinernen Damme, durch welche die Alten ihn kunstlich verbessert hatten. Auch erkennt man noch die Spuren des Weges, der vom Hafen zur Stadt führte. Die Stadt lag, wie überall, landeinwärts an oder auf einem von der Natur dazu geschaffenen Felsenhügel. Den höchsten Punkt frönen die Ueberreste ber eigentlichen Burg mit Spuren eines ober mehrer Beiligthumer einer Sauptgottheit. Die Stadt lagerte fich um bie Burg herum auf Steinterraffen und unter bem unteren Saume berfelben giehen fich wieder Die Refte ber Stadtmauern bin 38). Gin alter Mythos ließ hier bie von Sturmen umwogte Argo ploglich Schut finden, ja bie Infel gu biefem Behufe ploBlich aus ber Tiefe emporfteigen. - Ueber bas Geologische ber Infel und ihre Mineralien hat Fiebler ausführlich gehandelt 39). Graumadenichiefer, überhaupt Schiefergeftein mit etwas Spenit und Felbfpath fommen am häufigsten vor. Rorblich etwa eine Stunde von ber Stadt findet man auch feinfornigen Granit mit eingewachsenem Felbfpath 40).

Cap. 5. Die Infel Melos (Malos, jest Milo), als die fudweftlichfte ber Enfladen auch Bephyria genannt, eigentlich ichon im fretischen Deere gelegen und beshalb von Ginigen weber ju ben Cufladen noch ju

<sup>32)</sup> Herodot. IV, 153: τῶν χώρων ἀπάντων ἐπτὰ ἐόντων.— Roß I, 186. Corp. Inscr. Gr. ed. Boeckh. N. 2448. 33) Ueber ben griech. Achipel & 46 fg. Neue Ausg. auc dem Nachlasse von L. Ros, Salle 1861. 34) Herodot. IV, 150 seq. Pindar. Pyth. IV, 13 seq. Strab. 1. c. Pausan. 1. c. 35) Plin. H. n. II, 87, 202; IV, 12, 70. 36) L. Ros I, 54 fg. 88 fg.

<sup>37)</sup> Strab. I, 91. Justin. XXX, 4. Plutarch. De orac. Pyth. c. 11. Euseb. Chron. p. 144. Ol. 145, 3 ober 4. Blinius (H. n. II, 87 [202]; IV, 12 [70]) gibt, wie schon besmerkt, eine abweichende Darücklung in Betreff der Zeit. Bergl. Seneca, Nat. quaest. II, 26. L. Roß a. a. D. I. S. 88 fg. 187 fg. Pasch van Krienen, Breve descrizione dell' Archipelago (Livorno 1773) p. 48 seq. und die neue Ausgabe aus dem Rachlasse von L. Roß (Halle 1861) S. 46 fg. 38) L. Roß, Reisen auf den griech. Inseln des ägäischen Meeces I, 75 fg. und Königsreisen I, 125 fg. 39) 2. Bd. S. 334 fg. 40) Fiedler II, 335 fg. II, 335 fg.

111

ben Sporaben gerechnet, ift gleichweit vom hermionischen Borgebirge Styllaon und vom fretischen Borgebirge Dictinnaon entfernt, namlich 700 Stadien, und gehort aur füblichften Reihe ber Infeln, welche theils ju ben Epflaben, theils zu ben Sporaben gezählt worben find 41). Blinius hat Melos als die rundefte ber Cyfladen bezeiche net, und es fcheint ihr Rame von biefer Geftalt bergeleitet ju fein. Auch hat man ben Ramen von einem phonizischen Sauptlinge Melos, auch von Sandmublen, welche hier verfertigt wurden, entlehnen ju muffen gemeint. Reine biefer Ableitungen hat viel fur fich. Der füdliche Abstand von Rimolos ift ein geringer. Die Stadt ber Infel, ebenfalls Delos genannt, icheint an bem von Stylar erwähnten Hafen gelegen zu haben 42). Die gegenwartige Stadt heißt ebenfalle Milo, hat aber eine andere Lage ale die alte. Sie liegt im Innern in Form eines Sairachens gestalteten Schlundes, welchen die Insel bildet und gieht fich an einem Berge binauf. Bom Landungsplage ift es fast eine Stunde bis gur Stadt 43). Wenigstens war biefe Stadt noch ju Tournefort's Zeit ber Hauptort ber Inscl. Rach ber Darftellung von Brotesch von Often ift bieselbe aber gegenwärtig (ober wenigstens 1825) eine leere Saufermaffe, in welcher er nur noch 10-15 Familien fanb. Diefe Stadt foll megen ihrer ungefunden Lage aufgegeben und baburch Raftro ber hauptort geworden fein 44). 3m peloponnesischen Kriege hatte Die Infel ein hartes Befcid, ba fie von ben Athendern erobert und alle mannlichen Erwachsenen in ber Stadt Melos niedergemacht, Beiber und Rinder in die Sflaverei abgeführt murben. Solche Verwilderung hatte biefer Krieg den Athenaern beigebracht 45). Die Athenaer betrachteten Melos und Thera, welche es naturlich fraft ihrer Abstammung mit Sparta hielten, als widrige Eden im agaischen Meere, welche bas Ebenmaß bes Gefilbes eines großen Gigenthumers entstellen, baher die barbarifche Behandlung 46). Rach dem endlichen Siege ber Spartaner über Athen wurden die noch vorhandenen alten Einwohner auf die Infel zurudgebracht, konnten aber nie wieder ihren fruheren Wohlstand erreichen. Die Stelle ber alten Stabt bezeugen noch lleberrefte berfelben. Theophraft hatte bie Infel ihrer Fruchtbarfeit wegen gepriefen. Allein gegenwartig ift fie es nicht melr, und nur Wein wird noch in hinreichender Menge gewonnen. Denn bie Infel gleicht einem porofen Bimofteinfelfen, welche Bobenart nur der Rebencultur gunftig ift 47). Auch hatte die Infel im Alterthume und wol auch noch jest heiße Quellen 48). Außerdem lieferte bie Infel auch Del, Salz, Alaun 40), Bimeftein natürlich in Menge, auch eine weiße Mineralfarbe (Melinum pigmentum), welche von Plinius erwähnt wirb. 3m Alterthume war bie Infel ergiebiger ale gegenwärtig. Doch fann fie burch forg-fältige Cultur leicht wieber jur Bluthe gebracht werben. Bon Alterthumern haben fich noch verschiedene Ueberrefte erhalten. Go fteht die fleine Rirche des heil. Elias auf ben Fundamenten eines alten Tempels. Einft wurde bier die berühmte Benus von Melos aufgefunden, welche Quatremère be Quincy in einer Monographie beschrieben hat 50). Man hoffte burch fpatere Ausgrabungen an berfelben Stelle noch mehr zu finden, was fich bis jest nicht bestätigt hat 51).

Die Infel Pholegandros (bei Ptolemaos Podénavdoos, jest Bolnfanbro), obgleich von mittler Große unter ben Cyfladen, hatte boch im Alterthume nur geringe Bebeutung und ift baber auch nur felten erwähnt worben. Strabon bemerkt, bag Aratos biefe Infel als bie eiserne (σιδηφείην) bezeichnet habe, und zwar ihrer Rauhheit wegen δια την τραχύτητα 62). Sie hat auf ben meiften Seiten bobe fteile Felfenufer, fenfrecht ins Meer hinabreichende Kalkfelsen, besonders an der nordöftlichen und weftlichen Seite. Daher nur wenige Buchten und Ankergrund, in welchen ein Schiff Schut finden fann, und eben beshalb fam hier wol im Alterthume fein betrachtlicher Sandelsverfehr auf und eben beshalb fein Wohlstand. Gest hat die Infel einen Safen am Oftenbe. Die gange Wefthalfte ber Infel (bie fogenannte "Avw Megla) besteht aus start verwittertem Thon und Glimmerschiefer, ift baburch fruchtbar geworden und ans gebaut. Die Ofthälfte befteht aus fahlen Ralf = und Marmorfelfen und hier ftand im Alterthume die Stadt, welche ebenfalls Pholegandros hieß. Auf derfelben Stelle, am Fuße bes fpigigen Bergfegels, liegt bie gegenwärtige Stadt mit 1500 Einwohnern, etwa 150 Familien, welche von bem Abfage ihrer Producte, insbesondere nach Thera, hinreichend leben fonnen, mas von &. Roß behauptet, von Fiedler bagegen wiberlegt wird. Bon ben Ruinen ber alten Stadt find nur noch unbedeutende Mauerüberrefte erhalten. Bon bem Gipfel bes Berges hat man eine reizende Aussicht über die Cyilaben bis nach Rreta. Un einer fteilen Felfenwand beffelben Berges, auf welchem die lleberrefte ber alten Stadt liegen, befindet fich eine umfangreiche Grotte, Die Goldgrotte genannt. Oftwarts von biefer Grotte liegt Rarbiotiffa, eine langgestrecte, höhlenreiche von Gub gegen Rord aufsteigende Felfeninsel, auf welcher Die Bewohner von Pholegandros im Winter Bieh unterhalten 53). lleber

<sup>41)</sup> Plin. IV, 12, 23. Ptolem. III, 17, 11. Stephan. Byz. p. 464 seq. Strab. X. p. 484. Eustath. ad Dionys. Perieg. 526. 42) Skylar, Peripl. p. 47 ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. 1). 43) E. Roß, Griech. Königsreisen 1. Bb. S. 121.
44) Profesch v. Often, Dentwürdigf. 1c. 2. Bb. S. 213 fg.
Bergl. 1. Bb. S. 543. 45) Thukyd. V, 115. 116. 46) Bergl.
Thukyd. V, 116. G. Grote, Geschichte Griechenlands (teutich) 3. Bb. & 545.
47) Bergl. Hoffmann, Griedenl. II.

6. 1422.
48) Plin. XXXI, 6, 32. Rergl. Therenot,
Voyage I. p. 341. Tournefort I. p. 192. Tavernier, Voyage I. p. 435. Par. 1724.

<sup>49)</sup> Plin. XXXV, 15, 52. Dioskor. V, 123. Cels. VI, 19. 50) Sur la statue antique de Vénus découverte dans l'isle de Milo. Par. 1821. 4. Auch Clarac hat biefelbe befchrieben. Bar. 1821. 4. 51) Bergl. 2. Roft, Griech, Königereifen I, 121. In Allgemeinen find noch zu vergleichen: Dapper, Des istes de l'Archipel p. 359. Kinsbergen, Reise E. 18 sg. Profesch v. Often a. a. D. Die Expédition scient, de Morea I. p. 12; III. p. 47. Fiebler II, 369 fg. Leake, North. Gr. III. p. 77 seq. 52) Strab. X, 5, 484. 486. Casaub. 53) & Ron, Reifen auf ben griech. Infeln I, 153 fg. Fiedler

die Producte von Pholegandros bemerft Fiebler: "Man hat im Norden und Weften ber Infel Felber, auf welden man bas allernothigfte Getreibe baut. Die Beinftode frochen verwildert auf ber Erbe hin, ber Bein hatte feinen guten Gefchmad, mar aber fehr ftart. Dis venbaume gibt es faum fo viel, als die Bewohner Del brauchen. Sie befigen nur einige fleine Schaf= und Biegenheerden. Pferde gibt es nur wenige. An Wild nur Felsenhühner und wilde Tauben. Auch Fische soll es wenig um die Insel herum geben, wahrscheinlich we-gen Mangels an Nahrung und wegen des starken Wellen-ichlages an die felsigen Küsten <sup>64</sup>). An Mineralien sehlt es nicht: grünlicher Glimmer mit körnigem Kalke und Gifenocher burchwachfen, Schiefer, Ralt, Brauneifenftein mit Ralffpath burchwachfen, etwas Gifen=

erz" u. f. w. 55). Zwischen Pholegandros und Jos liegt Sifinos (Dinvog, jest Gifino), eine Infel ahnlicher Art wie Pholegandros, welche gewöhnlich ju den Sporaden ge-rechnet worden ift. Die alte Stadt hatte benfelben Ramen 56). Der altere Name Dinoe foll vom Beinbaue entlehnt worben fein 57). Bahricheinlich hatte bie Infel in fruber Beit eine ionifche Colonie erhalten. Der perfifchen Dacht hatte fich biefelbe unterwerfen muffen. Spater gehörte fie ju ben tributpflichtigen Bunbesgenof= fen Athens. 3hre Berfaffung war bemofratisch 58). Ueber einen 800-1000 Fuß hohen Gebirgeruden fommt man jur Rirche Episcopi (Επισκοπή), welche nichts Underes ift, ale bas alte Beiligthum bes pythifchen Apol-Ion. Die Ruinen ber alten Stadt Sifinos liegen auf einem fcroffen Berggipfel, auf beffen Spite gegenwar-tig eine Rirche ber heil. Marina mit einer Inschrift fich befindet 59). Die Weftfufte von Sifinos hat nur hohes, raubes, febr gerfluftetes Gebirge mit vielen Sohlen, ift baber nur an wenigen Stellen culturfabig und entbehrt hier der Baumpflanzungen 60). Im Alterthume hatte Diese Infel ebenso geringe Bedeutung als Pholegandros und wird baher nur felten erwähnt. Fiedler, welcher die Productionsfähigfeit aller dieser Inseln zu ermitteln gur Aufgabe hatte, meint, daß Diefer Infel weit leichter emporzuhelfen fei, ale Polyfanbro, weil fie mehr innere Silfequellen befige, namentlich mehr fruchtbaren Boben, als fie bebarf, um fich felbft ju erhalten. 2018 Fiedler bie Infel befuchte, murbe meift nur Bein gebaut, jahrlich etwa 15 Etr. Baumwolle, fleine Dliven, welche gutes Del geben, gutes Bache und trefflichen Sonig, welcher aromatischer und lieblicher ift ale ber vom Su= mettos 61). Un Mineralien liefert bie Infel einen blaulich= grauen Marmor, rothen Riefeleifenftein, Rotheifenftein,

Schiefergefteine u. f. m., worüber Fiedler ausführlicher

gehandelt hat 62).

Die Infel 308 (n'Tos, jest Rio) ift von Stepha= nue Byg. v. gu ben Cyflaben, von anberen Geographen bes Alterthums zu ben Sporaben gegahlt worben, liegt nach Plinius 25 Meilen nördlich von Thera und 24 Meilen fublich von Raros und foll urfprünglich Phonice geheißen haben 63). Strabon nennt fie ein Infelden und fest fie 100 Stadien von Therafia, ohne eine weitere Charafteriftif berfelben beigufugen. Rur melbet er beilaufig, daß Einige behaupten, Someros liege hier begraben. Much Baufanias hat Diefes Thema behandelt. Er ermahnt einen Drafelfpruch, welcher Jos ale Geburteinfel ber Rlymene, Mutter bes Someros, und ale Grabstatte beffelben bezeichnet. Auch zeigten bie Bewohner von 308 bas Grabmal homer's und bas feiner Mutter Klymene. Die Ryprier aber haben die Themifto als Somer's Mutter genannt und fich ben Somer gu= geeignet. Paufanias lagt bies auf fich beruhen, ohne felbft eine Meinung hieruber mitzutheilen 64). 3m vo= rigen Jahrhundert hat ber Graf Baich van Rrienen Die Infel bereift und behauptet, Somer's Grabmal aufgefunden gu haben. Er hat in feiner Schrift über ben griechischen Archipelagos hieruber ausführlich gehandelt und eine Reihe biefen Gegenftand betreffenber Inschriften aufgeführt 65). Er hat aber weber bei feinen Beitgenof: fen noch bei ben Gelehrten unferes Jahrhunderte Glauben gefunden, ja Biele haben ihn gradezu ale einen Falfarins betrachtet. Dagegen hat ihn 2. Rog in Schut genommen und gu rechtfertigen gefucht. Diefer behauptet, baß Bafch van Krienen viel ju geringe antiquarifche Kenntniffe befeffen habe, um die Rolle eines Falfarius fpielen gu fonnen. "Darf man es nun fur möglich balten, baß Graf Rrienen mit aller ber Unwiffenheit, Die fich aus feinem, wenige Monate nach feinem Berfehre mit Biornftahl, erichienenen Buche fund gibt, im Stande gewesen sei, während seines Ausenthaltes auf Jos, ohne Beihilse von Büchern (und welche griechische Paläographie seiner Zeit, vor 1773, wäre dazu gelehrt genug gewesen?), jene Inschriften zu ersinden, beziehungsweise das metriche Epigramm auf Homer in alte Schrift umzusesen? oder daß er einen Gelehrten, der alle seine Beitgenoffen an palaographischem Biffen weit überragt haben mußte, jum Behufe biefer Betrugerei jur Sand gehabt und bagu willig gefunden hatte? Daß er ferner auf 308 einen Steinhauer gefunden hatte, geschicht ge-nug, um feine vermeinten Commenta auf Marmor gu übertragen? Daß alles biefes bei bem einfamen Saufe am Pfaropprgos wochenlang hatte gefchehen fonnen, ohne daß die Bevolferung von 308 - und Diefe fleinen Infeln von 2-3000 Seelen find fo flatfchaft wie die fleinfte Dorfgemeinde - etwas bavon gemerft hatte?

<sup>(</sup>II, 147) bemerft im Begenfaß ju &. Rog, bag bie Bewohner Richts ausführen fornen, auch feine Brobucte jum Umtaufch haben. 54) Fiebler II. S. 147.

55) Fiebler II. S. 146.

56) Skylax p. 47 ed. Müller. Strab. X. p. 484. Ptolem. III, 14.

57) Schol. ad Apoll. Rh. I, 620. Etymol. magn. p. 712, 49.

58) Ross, Inscr. Gr. N. I.

59) L. Noğ I, 152—154.

Bergl. Schneibewin, Zeitschr. sür Alterth. Ar. 38. 1838.

Reinganum ebendas. Ar. 86—88.

60) L. Noğ a. a. D.

61) Fiebler II, 151 fg.

<sup>62)</sup> Fiedler II, 154—156.
63) Plin. H. n. IV, 12, 23. Bergl. Skylax p. 47 (ed. C. Müller.): "Ios καὶ λιμὴν, εν ταύτη "Ομηφος τέθαπται. Strabon (X, 5, 484. Casaub.) nennt "Ios ein νησίδιον, εν ζ κεκηδεῦσθαι φασί τινες τὸν ποιητὴν "Ομηφον.
64) Pausan. X, 24, 2—4.
65) In bet neuen Ausgabe aus dem Rachlasse von L. Roß S. 35 fg.

und daß bemnach fammtliche Behörben ber Infel, Die brei griechischen Syndici, ber fatholische Bicar und der frangofische Consul, fich dazu hergegeben hatten, mit Brief und Siegel bas Thatsachliche bes Fundes bes

Grafen Rrienen ju bezeugen?" 66)

Die Insel enthielt im 3. 1837 gegen 505 Familien ober 2500 Seelen. Als Bafch van Krienen die Infel bereifte, beftand die Summe ber Bewohner nur in 1400. Die jahrlich gewonnenen Gerealien betragen 25,000 Kila. Un Bein werben 1500 Barrils gewonnen und 30 bis 40,000 Offen Del und 4-600 Etr. Baumwolle. Der Safen, ein herrliches Gefchent ber Ratur, liegt an einem fleinen Felsenhugel, an bessen Fuße die Hafengebaube, Magazine und einige Saufer sich befinden, beren Zahl in Junahme begriffen ift. Der Sügel selbst zeigt Spu-ren alter Gebaube und hellenischer Graber. Bom Sa-fen ab zieht sich eine schöne fruchtbare Ebene bin. Die gegenwartige Stadt, nach welcher man vom Safen ab aufwarts über Felfen geht, liegt auf ber Stelle ber alten am fublichen Abhange und um ben Gipfel eines fteilen aus Schiefer und Granit beftehenben maßigen Berges mit mehren Ruppen, eine Biertelftunbe öftlich bom Bafen. Die Spige bes Berges ift mit Trummern eines Schloffes gefront und gewährt eine reigende Ausficht auf ein anmuthiges, mit Delbaumen und Beingarten geichmudtes Thal, welches von Bergen umfchloffen ift 67). Das alte Schloß Balaofaftron liegt auf einem gegen 600 guß hoben Berge und ift eine ber ansehnlichften und am beften erhaltenen Feftungen ber ehemaligen frantifden Bergoge und Ritter auf ben Infeln. Die ftarfen Mauern find mit vieredigen Thurmen ausgeftattet. Auf ber Ditfeite bes Borgebirges liegt bie fruchtbare und baumreiche Thalichlucht von Pfathi (ή Ψάθη), durchichnitten von zwei Bachen, beren Betten mit Dleanbern befest find 68).

Die nachfte Infel ift Amorgos ('Auogyos), von Strabon als eine der Sporaden genannt, größer als Jos und Pholegandros, doch von ähnlicher Natur. Strabon erwähnt nur, daß der Dichter Simonides hier geboren sei 69). Obgleich sie zu den größeren Inseln gehört, hatte sie doch im Alterthume keine hervorragende Bedeutung und wird daher selten erwähnt. Sie hat einen geräumigen Hafen, Ta Katapola (κατά την πόλιν) genannt, welcher fich gegen Schinuffa und bie übrigen wuften Infeln auf ber Sudoft = und Sudfeite von Naros öffnet und an ber Stelle ber alten Stadt Minoe liegt, beren Trummer ihn umgeben. Fundamente und Trummer von ben Thurmen ber Mauer aus großen und unbehauenen Schieferquabern, welche bie untere Stadt mit ber oberen und mit ber Afropolis verband, find noch fichtbar 70). Dben am öftlichen Abhange zeigen fich viele

alte Terraffen. Den höchften Theil ber Afropolis bilben wild gerfluftete Felfenmaffen. Die hoben Berge ber Infel bieten einen rauben Unblid bar. Daber fie wol unter ber Regierung bes Tiberius mehrmals jum Berbannungsorte verurtheilter Romer beftimmt wurde 71). Denn man mablte bagu in ber Regel raube, unfruchtbare Infeln, um die Bitterfeit bes Erils ju fteigern. 3wifden hohen Bergen am Rande einer fleinen frucht= baren Ebene liegen in einer tiefen Safenbucht bie nur unbedeutenden Ruinen ber alten Stadt Megiale (jest ή Γιάλη). Much findet man am Ufer, wie in Minoe, noch alte gewolbte Rammern mit fehr feftem Mauerwerte, wahrscheinlich einft Theile von Safenmagazinen. Die Rapelle ber Banagia fteht auf ben Ruinen eines Tempele, von welchem noch mehre glatte Gaulen und forinthische Kapitale übrig geblieben find 72). Landeinwarts an den Bergen hin liegen ringsberum Dorfer. Die heutige Stadt Amorgos liegt auf dem hohen Ruden ber an dieser Stelle nicht über eine Stunde breiten Insel, und hat außer einigen alten Inschriften und einigen Alterthumern nichts Bemerfenswerthes. Drei Biertelftunden bavon liegt bas weitberühmte Klofter ber Banagia, mit bem Beinamen Χωζοβιώτισσα, an ber fteilen Offfeite bes Berges bes Bropheten Glias, in einer natürlichen Felfenhöhle angelegt, wie bas noch berühm= tere Megafpilaon im Beloponnes und wie bas von Fall= merayer icon befdriebene Felfenhöhlenflofter in der Rabe von Trapegunt am Bontus 73). Bon ber britten alten Stadt Arfefine, ju welcher man über raube Soben gelangte und welche auf einem hohen, spitigen, steil ins Meer abfallenden Sügel lag, find noch Ruinen vorhan-ben, und zwar an der Subseite der Bucht von Ratapola auf einem fegelformigen Borgebirge, jest το Καorol genannt, mit ber Kirche Navayla Kastolavn. Das Raftron der Stadt gleicht im fleineren Mafftabe ber Afropolis von Uthen. Die Oftfeite besteht aus ungu-ganglichen Felfenwanden. Gudoftlich gieht fich ein Ruden rauber Berge bis ju bem boben und fchroffen Ranbe ber Infel bin. Gine ziemlich geraumige Cbene burch= schneibet die Insel von Often nach Westen, welche nach einem früher hier gestandenen Dorfe den Namen 'στο χωριο führt 74). Auch Amorgos zeigt noch zahlreiche Ueberreste von alten Thurmen, wie alle Inseln, namentlich in ber Rabe bes Meeres, um bie Felbarbeiter gegen plogliche Ueberfalle von Geeraubern ju fchugen 75). Begenwartig (vor zwei Decennien) beträgt bie Befammts gabl ber Bewohner von Amorgos 3500 76). Alle ein gutes Fabrifat war die amorginische Leinwand befannt 77).

<sup>66)</sup> Neue Ansgabe von E. Roß S. 131 fg. und E. Roß, Reisen auf den griech. Inseln des ägäischen Meeres I, 155—172 fg. Fiedler II. S. 204 fg. 67) E. Roß, Reisen ic. I, 154 fg. Fiedler II. S. 204 fg. 68) E. Roß a. a. D. I, 172 fg. 69) Strab. X, 5, 487. Casaub. Eustath. ad Dionys, Perieg. v. 520. p. 204 seq. ed. Bernh. Tom. I. 70) E. Roß II, 40 fg.

M. Enchff. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>72) 2.</sup> Ros I, 177. 74) 2. Ros II, 43. 71) Tacitus, Annal. IV, 13, 30. 71) Taetus, Annal. IV, 13, 30.
72) L. Roß I, 177.
73) Fragmente and dem Orient. 1. Bd.
74) L. Roß II, 43.
75) L. Roß II, 45. Schon Kallimachos hat dies in Beziehung auf die griechischen Infelt im Allgemeinen demerkt, Delos V. 23:
Keīvai μέν πύργοισι περισκεπέεσσιν έργυναί.
76) Eine fleine Kartensfizze von Amorgos hat L. Roß (II, 52) seiner Darstellung beigegeben.
77) Bergl. Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 520.
p. 205. Tom. I. (ed. Bernhardy). Er erwähnt hier auch die ενδύματα 'Αμοργίδια. Bon ben attischen Komifern find bie χιτώνια 'Αμόργινα, χιτών 'Αμοργινός crwasnt worden (Aristoph

Den geognostischen Bau ber Insel bezeichnet Fiedler als einen einfachen. Der Fall ber Schichten sei flach im Westen, zuunterst liege schwärzlich-grauer Thonschiefer, ber mit glimmerigem Grauwadeschiefer und dieser in der subwestlichen Hälfte ber Insel mit grobkörniger Grauwade, in der nordöstlichen Hälfte mit mächtigen, graulich-weißen, etwas krystallinisch-körnigen Kalkmassen, graulich-weißen, etwas krystallinisch-körnigen Kalkmassen bedeckt sei 78). Besonders liesert die Insel brauchbare Schieferplatten. Die Stadt Kastro enthält gegen 300 Häuser 79).
Wenn man von der Insel Amorgos nach Thera

fahrt, begegnet man einer fleinen Infel, welche Unnbros (bie Bafferlofe), auch Amorgopula genannt wird. 3mifchen Amorgos, 308 und Raros liegen Die fleinen Infeln Raflia (Beraflia), Schinuffa, die beiben Ruphonifia, Reros und Antiferia, Nifuria, Donufa und Kingros. Sie gehoren ber Infel Amorgos und werben mufte Infeln genannt, ohne es ju fein (conuovioua). Gie haben nämlich feine bleibenben Bewohner, fondern nur temporaire Unfiedler von Umorgos, beren Bewohner Diefe Gilande beherrichen und benugen. Beraflia (Raflia) icheint ichon im Alterthume bewohnt worben gu fein und fonnte wol einige hundert Familien ernahren. Auch hat fie eine portreffliche Quelle. Gegenwärtig bat bas Rlofter ber Panagia von Amorgos bier ein Metochi und gegen 60 ganbbauer, welche in fleinen Steinhauschen wohnen und bas land bebauen. Außer bem Balaofaftron finben fid feine Ruinen auf ber Infel. Ginige Graber aus großen Steinplatten hatte man vor zwei Decennien fubman folgern barf, baß heraflia einft bewohnt worden ift 80). Die fleine Infel Schinuffa, fleiner ale Raflia, hat ihren Ramen von bem Lentiscus (oxivos), mit weldem fie gang bewachfen ift. Sie liegt auch niebriger ale Raflia und hat baber ringeherum fleine Safenbuchten, welche tief ine gand einschneiben. Dag biefe Infel bes Anbaues fabig ift, beweifen gablreiche alte Terraffen, welche fich ale Die leberrefte fruberer Bobencultur an ben Sügeln bingieben 81). Un ber Gubweftseite ber Infel liegen Die Ruinen eines Dorfdens aus ber Beit bes Mittelaltere. Die Saufer maren bicht aufammengebaut, wie bie fogenannten Caftelle (καστέλλια) anderer Infeln. Auch hat die fleine Infel fliegendes Baffer in ber Bucht Livabi gegen Beften. Die Monche bes Metochi ber Panagia laffen bier Aderbau treiben. 3m Rordoften liegen bie fleinen Infeln Mafares und Dos nufa. Die beiben fleinen Gilande Ruphonefia gemahren in bem Ranale, in welchen man burch beibe fabrt, einen guten Safen. Die Ruphonefia geboren Brivatleuten auf Umorgos. Die weftlichere ber beiben Infeln (Karo Kovpovioi) ift flach und hat einen leichten trocenen Boben, baber ber Rame. Un ber Gubfufte liegt noch

Lys. 150. Antiphan. bei Pollux VII, 57). Aeschines in Timarch. 97. (p. 118. p. 53. ed. ster.): γυναϊκα ἀμόργινα ἐπισταμένην ἐργάζεσθαι καὶ ἔργα λεπτα εἰς τὴν ἀγορὰν ἐκφέρουσαν. Βεταί. Α. R. Rangabé, Antiquit. Hell. p. 531 (Athen. 1842).

ein fleineres Eiland, Agovist genannt. Das obere Infelden, Anava Kovoorist ift großer und wird von eirea 30 Familien bewohnt. Auch zeigen Spuren, baß fie bereits por alten Zeiten Bewohner hatte 82).

Cap. 6. Wir find bisher von Reos aus indoftlich und fublich zu ben in biefer Richtung liegenben Coffaben und Sporaden fortgefdritten und wenden und nun von Reos que öftlich, norboftlich und norblich. Bunachft ift bie fleine Infel Gyaros ju ermahnen (jest Giura genannt). Gie war im Alterthume von geringer Bebeutung und biente mahrend ber Raiferzeit mehrmale ale Berbannungeort erilirter Romer. Strabon, welcher hier landete, fand nur ein Dorfchen mit einer Fifchergemeinbe, welches Dorfchen er nouvov nennt (alfo nicht einmal eine zwun). Da fich um biefelbe Beit Detavianus Auguftus eben gu Rorinth befand, um fich gur Triumph= feier wegen bes Sieges über Antonius und Die Rleopatra bei Actium nach Rom zu begeben, fandte biefe fleine Gemeinde einen Abgeordneten an ihn, um eine Steuererleichterung ju bewirfen. Gie gablten namlich jahrlich 150 Drachmen (gegen 30 Thir.). Der Abgeordnete erörterte bem Strabon, mit welchem er gufammengetroffen, baß fie faum 100 Dradmen aufzubringen vermochten 83). Bahricheinlich ift ihrem Gefuche gewillfahrt worben. Much Aratos hatte Die Armuth ber Infel in einem Berfe berührt, wo er fie mit Pholegandros jufammenftellt 64). Doch hat die Infel einen fleinen, leiblichen Safen. 2118 Fiedler hier war, berichtete ihm ein Biegenhirt, bag bie gange Infel nur brei Danbra (Birthichaften ber Biegen= hirten) habe. Die Ziegenfafe wurden nach Gyra ver-fauft. Un einer andern fleinen Bucht ftand einft bas von Strabon ermahnte xomor ober Dorfden und an ben nachften Bergabhangen bemerft man noch bie bagu gehörigen Terraffen, welche bamale bebaut wurden. Die Infel hat fruchttragenden Boben, allein mahrend bes Commere troduct er vollftanbig aus, mahricheinlich weil er auf Felfen liegt. Das im öftlichen Theile etwas maffenhaftere Gebirge ftreicht gegen Beften als ein Bergruden bin, an welchem Die Schichten Der Gubfeite ichroff absturgen. Es besteht aus Glimmerfchiefer, mit feiben= artig ichimmernben bunnen Blimmerichichten, amifchen welchen gelblich = weiße Lagen von fruftallinisch = fornigem Ralfe liegen. Much zeigt fich hier und ba ein ichmales Lager von weißem Quarg. Um bie Infel in ihrer gangen gange ju burdmanbern, braucht man reichlich Stunden. Man hat babei gar viele beichwerliche Felfenabhange und Rlippen ju überfteigen. Die gadigen Belfen find mit ftachlichem Geftrupp bewachfen und nur in ben Schluchten und Bafferriefen findet man blubenbe Dleanberftraucher. Bei einer Manbra fand Riebler boch einige Gartden von ben Sirten angelegt und gepflegt, in welchen einige Blumen, Gurfen, Tabafopflangen, auch ein Feigenbaumchen ju feben maren. Un Der Rordfeite

<sup>78)</sup> Fiedler II. S. 325 fg. 79) Fiedler II. S. 326 fg. 80) L. Rog II, 33-35. Bergl. bie Karte zu befielben Konige-reisen, von Riepert entworfen. 81) L. Rog II, 35.

<sup>82) 2.</sup> Rof II, 36 fg. 83) Strab. X, 5, 485. Casaub. 84) Strab. 1. c. p. 486. Bergl. Tacitus, Annal. III, 68. 69; IV, 30. Plutarch. De exil. c. 8. p. 125. ed. ster. Juvenal. I, 73.

ber Infel findet man einige Straucher von Pistacia Lentiscus (Maftirftraud) und Iuniperus Oxycedrus (Cebermacholber). Beftlich läuft bie Infel ale ein fcmales langes Cap aus, welches faft nur aus fahlen Felfen befteht, in welchen fich jeboch einige wilbe Biegen aufhalten 85). Rörblicher ale Gharos liegt Andros (jest Unbro), zwifden Tenos und Guboa, nachft Raros bie größte ber Cyflaben, welche in frubern Zeiten Rauros, Laffa, Ronagria, Sydruffa und Epagris geheißen haben foll. Gie besteht ans Glin:merfchiefer mit eingelagertem froftallinifch - fornigen Ralfe und mit burchbrechenden Serpentinfuppen. Mehre Duerthaler burchichneiben bie Infel von Beften nach Often. Die Sohen und Berg-ruden find fahl. Allein man hat Terraffen bis oben binauf angelegt, bie untern Abhange find gewöhnlich mit langen Reben bebedt, welche am Boben binlaufen und große Trauben tragen 86). Auf ber Nordweftseite ber Infel liegt ber Safen von Gavrion. Derfelbe gieht fich lang und fcmal weit in die Infel hinein und ift gut gefcust. Gavrion, Amolochos und Arna find bie Sauptborfer bes Rerbens, ein von Albanefen bewohnter Diftrict. Gine halbe Stunde vom Safen liegt ein alter merfmurbiger Thurm, rund, aus großen unregelmäßigen Schieferquabern erbaut und im Innern mit einem Raume von abnlicher Conftruction wie bei ben alten Thefauren. Ueber biefen Raum erheben fich noch funf Stodwerte. 2. Rog hat benfelben ausführlicher bes fdrieben und eine bilbliche Sfige von ber Qualitat bes Mauerwerfs beigegeben 67). Die alte Stabt Anbros lag ziemlich in der Mitte ber Beftfufte ber Infel, gerabe unter dem höchften Berge, und hatte mahricheinlich feinen Safen. Der Strand bilbet bier nut' eine offene, burch ein fleines Borgebirge etwas gegen ben Boreas geschüpte Rhebe. Die Rieberung gieht fich vom Stranbe ab einige bundert Schritte landeinwarte, worauf bas Terrain fteil aufzusteigen beginnt. Gin verschiebene Quellen aufnehmendes Flugden fommt aus einer Bebirgefchlucht und burchfließt ben fübweftlichen Theil ber Stadt. Den Abhang binauf findet man Rebenpfians jungen und außerbem überall Trummer von Marmors quabern, Gaulenbafen, Gefimfe, Fragmente von Sfulptusten und Inschriften. Auch wurden in ber Rabe in einer Grabfammer einige icone, jedoch beschädigte Statuen gefunden 88). Der hochste Theil des Berges, wol 600-700 Fuß betragend, läuft schmal zu und bilbet gleichjam bie Afropolis ber Stadt. Der größere Theil ber Bevolferung von Undros befindet fich auf ber Dft= und Guboftfufte ber Infel in Rato-Raftron ober Rarthion und in ber eigentlichen Sauptftadt Apano = Raftron, in beren fruchtbarem Thale noch mehre fleinere Dorfer liegen. Der Safen von Apano Raftron ift bem Rords winde ausgesett und wird durch eine Rlippe, welche nur burch die Ueberrefte einer Brude mit bem Reftlande aufammenhangt, in zwei Buchten getheilt. In ber Stadt

Apano Raftron finbet man Treppen und Fugboben, Fenfter und Thuren aus Marmor, mahricheinlich aus ben Ueberreften antifer Bebaube genommen und für bie neuen Bohnhäufer jugerichtet. Bier bemerft man auch einigen Seibenbau und bie Stadt bat eine neu angelegte bebeutenbe Seibenspinnerei. Deffaria ift ein reich bemäffertes Thal mit Citronens, Drangens, Maulbeers und andern Fruchtbaumen wohlausgeftattet. Daffelbe erftredt fich von ber Stadt aus 11/2 Stunden weit landeinwarts. Un feinem Ende liegen bie Dorfer Rumulos und Menibes. Sier befindet fich auch eine Rirche ber Banagia uber einer Quelle flaren Baffers. Man hat fie fur biefelbe gehalten, welche nach ber Ungabe bes Plinius am Fefte bes Dionnfos im Alterthume einige Tage lang Bein ausgeströmt haben foll. Die gegenwärtige Bevölkerung ber Insel wird auf 15,000 Köpfe angegeben. Die Hauptproducte find die angegebenen Gudfruchte, Seibe und Bein. Auch ift die Biebzucht nicht gang unbedeutenb. Auf die Taubencultur beuten die gablreichen Taubenthurme mit zierlich burchbrochenen Banben 89). Much beutet hier ein alter Mythos von ber Bermanblung ber Tochter bes Unios, Schweftern bes Unbres, in Tauben auf eine uralte Gultur berfelben bin 90). Die uralte Stadt Andros führte auch ben Ramen Balaopolis, welcher wol erft in ber fpatern Beit in Gebrauch gefommen. Sier werden noch Graber, Alterthumer und einige Infdriften gefunden 91).

Rordlich von Andros fteigt in nicht großer Ents fernung die Gubfufte von Guboa aus bem Deere empor, ber größten und nur burch einen fcmalen Ranal vom Continent getrennten Infel in biefem Meere. Gie ift lang geftredt und bon einem gleich langen Bebirge: ruden von Rord nach Gut burchzogen 92). Euboa, welche Infel einft mehre andere Ramen gehabt haben foll, last fich als ein vom griechischen Festlande abgeriffenes Stud betrachten, welches fich mit feiner nord: lichen Salfte bicht an biefem bingieht und erft mit ber füblichen Balfte fich ctwas weiter von ihm entfernt. Die Infel beginnt fublich beinahe Sunion gegenüber und endet nordlich Theffalien gegenüber. Ihre Lange von Renaion bis Geraiftos beträgt 1200 Stadien. Ihre Breite ift febr verichieben, an ben meiften Stellen betragt fie 150 Stadien. Rengion liegt beinahe ben Thermopplen gegenüber, Geraiftos beinahe bem attifchen Borgebirge Sunion 93). Die gange Infel liegt alfo ihrer Lange nach den Gebieten von Attifa, Bootien, Lofris und bem ber Malier parallel. Bei ber ehemaligen Safenstadt Chalfis, bem bootifchen Mulis gegenüber, tritt Die Infel mit einer Musbeugung dem Continent am nachften und bilbet bier ben Euripos 94). Die Rufte

<sup>85)</sup> Fiebler II. S 159-162. 86) Bergi. Fiebler II, 214 fg. Ueber Eifenerze und einige andere Mineralien vergl. ebenbaf. S. 233 fg. 87) L. Rog 2. Bb. S. 12 fg. 88) L. Rog 2. Bb. S. 16-19.

<sup>89)</sup> L. Roß II. S. 16—23. 90) Lycophron, Cassandra 580. Ovid. Metam. XIII, 670. 91) Dergl. Fiebler II, 220 fg. Derfelbe handelt auch über den obenerwähnten Thurm und hat (S. 236. Σαΐ. IV, 1) eine Abbildung deffelben gegeben. 92) Herodot. I, 28. Diodor. V, 52. L. Roß 2. Bb. S. 28. 93) Strab. X, 1, 444. Casaub. Bergl. Apollodor. II, 7. p. 69 ed. Westerm. 94) Strab. X, 1, 445: κυρίη προπίπτουσα πρὸς τοὺς κατὰ τὴν Αὐλίδα τόπους τῆς Βοιωτίας καὶ ποιούσα

ber Infel von Chalfis bis Geraiftos nannte man bie hoble (rà Koila), weil fie einen gurudtretenben Bufen bilbet. Wenn man vom Beiraeus aus nach Guboa fegelt, landet man in der Bucht von Karpftos, an der Gubtufte ber Infel. Die Beftfeite berfelben wird burch ein hügeliges Borgebirge (bie Leufe Afte, weiße Rufte) gebilbet, vor welchem nach Strabon eine Infel Betalia, nach neueren Reifenden aber eine Infelgruppe, Die Betalii (die Bewohner fagen 's robs Merallovs) liegt. Auf ber Rarte von Riepert ju L. Rog, Konigoreifen, find fieben Infelden angegeben. Rur eine ift von ziemlicher Große und bat ein Bebirge. Funf icheinen nur Infelflippen ju fein. Un ber Oftfeite erftredt fich bas Borgebirge Geraiftos weiter gegen Guben bin und nordwarts im Sintergrunde ber bezeichneten Bucht erhebt fich ber größtentheils gang nadte Berg Daha gu einer Sohe von 4500 guß und wird baher von ben Geefahrern weithin gefeben. Auf bem Gipfel bes Doa entbedte John Samfins die Ueberrefte eines Tempels 95). Gin anderer weithin fichtbarer hoher Berg ift ber Dirphis 96). Auf einem Borberge bes Doa, etwa eine Stunde vom flachen Strande lag bie alte berühmte Stadt Raruftos 97). In ber Rahe befanden fich Styra (ra Eriga), beffen Bewohner ursprüngliche Dryoper waren, fich aber als folche zu bezeichnen es verschmähten 98), und bas Marmarion, aus welchem bie schönen, auch in Rom beliebten faryftischen Caulen gebrochen murben 99). Das Bebiet von Raryftos foll, wie Strabon berichtet, auch jenes Geftein geliefert haben, aus welchem Gewebe bereitet wurden, welche burch Feuer gereinigt werden fonnten, ohne zu verbrennen. Demnach ware dies der Asbest gewesen, welchen Namen Strabon jedoch nicht gebraucht hat 1). Neuerdings fand hier Fiedler nur an einigen Stellen noch etwas feinsfaserigen Asbest (Amiant, Bergstachs) und hat hier einen kleinen Borrath einsammeln lassen. Doch fann biefes Mineral bier, wie er meint, niemals in bebeutender Menge gewonnen werben 2). Begenwartig liegen hier fünf Dorfer, unter benen Mafronas (6 Maxowag) und Moli die wichtigften find und welche aufammen etwa 400 Saufer ausmachen. Gie liegen in Citronengarten und unter andern Fruchtbaumen gerftreut. Gubfrüchte find bier Die Saupterzeugniffe. Die wohlbemäfferten Garten liefern bier 25-35 Millionen Citronen und etwa 4 Millionen Cebratfrudte (xiroa). Das fubliche Euboa gleicht alfo in biefer Begiehung Deffenien. Auch bemerft man bier noch einige Spuren von ber althellenischen Stabt. Bie Raryftos ber Sauptort bes Gubens, fo mar Chalfis ber Sauptort ber weftlichen Mitte und Dreos bie Sauptftabt

rov Eboinov. Bon biefem Guripos hatte bie gange Infel im Mittelalter ben Namen Egripos, und weil über biefen eine Brude führte, ben Ramen Egripont, Regripont erhalten. Best hat man ihr ben alten Ramen Gubba wieber zugewenbet.

bes Norbens. 3m Mittelalter maren biefe Ortichaften bie brei Baronien unter ben Furften von Achaia 3). Nordlich von Karnftos lag Eretria, bie größte Stabt ber Insel nach Chalfis. Bon Eretria fam Lysanias als einer ber Freier ber Agarifte, Tochter bes Kleisthenes, nach Sikyon, wo zu biesem Behuse nur ausgezeichnete und reiche Männer zusammensamen 4). Eretria war einst von ben Persern zerstört worben. Die spätere Stadt war auf einer anbern Stelle neu gegrundet. Die Ueber= refte ber alteren Stadt nannte man bann Alt = Eretria. In ber Rabe lag bie bem Apollon beilige Stabt Ta= myna 5). Dann folgte Chalfis, gleichfam bie Metro= polis ber Infel am Euripos. Comol Eretria ale Chalfis follen von ben Athenaern vor ber Beit bes troifden Krieges gegrundet worben fein. Dberhalb Chalfis befindet fich Die fogenannte lelantifche Gbene 6). Diefelbe hatte im Alterthume auch warme Quellen, von welchen Gulla einft Gebrauch machte. Auch murbe bier ein befonderes Metall gefunden, welches ein Gemifch von Erz und Eisen war. Zu Strabon's Zeit war es jedoch schon ausgegangen ?). In diesen Regionen ist die Insel vulfanisch und war daher häufig Erdbeben unterworfen. Nach ber Angabe des Thutybides ging im peloponnesischen Kriege durch ein Erdbeben mit heftig aufwogendem Meere ein Stud gand ber Infel mit mehren Städten völlig zu Grunde <sup>8</sup>). Die Stadt Dreos im nördlichen Theile der Insel lag am Fuße des Berges Telethrios auf einem Felsenplateau am Flusse Kallas (παρά του Κάλλαντα) im Bereiche des sogenannten Drymos (ἐν τῷ Δουμῷ καλουμένο, d. h. in einem waldreichen Districte). Der Name der Stadt Dreos scheint auch von der wilden Gebirgsregion, in welcher stellen auch von der wischen Stillen Gebirgsregion, in welcher fie lag, entlehnt worden zu sein. Livius hat fie aber in die Rahe des Meeres gesett und fie als die erfte Stadt bezeichnet, zu welcher man gelangte, wenn man vom demetrischen Meerbusen aus nach Enboa fam 9). Die Stadt hatte zwei Afropolen, Die eine am Deere, bie andere in der Mitte ber Stadt. Bon biefer letteren jog fich ein unterirbifder Bang bis an bas Deer bin, und ber Ausgang wnrbe burch einen aus funf Stodwerfen bestehenden Thurm beichust 10). Dreos geborte jum Gebiete von Siftiaa und foll fruber ein Demos ber Siftider gemefen fein. Als aber Berifles Enboa erobert hatte, famen 2000 attifche Coloniften nach Dreos und bewohnten Die Stadt. Wie Strabon berichtet, maren

<sup>95)</sup> Bergl. B. J. Hamilton, Reisen (teutsch) 2. Bb. & 62. 96) L. Ros II. & 9. Fiedler (1. Bb. & 423) meint, baß ber Ocha nur auf 3200 Fuß hoch geschäft werbe. 97) Strab. X, 1, 445. Casaub. L. Roß, Reisen auf ben griechischen Inseln II. & 9-11. Desselben Griech. Königereisen 2. Bb. & 27 fg. 98) Pausan. IV, 34, 6. 99) Strab. X, 1, 446.

<sup>1)</sup> Strab. ibid. 2) 1. Bb. S. 434.

<sup>3)</sup> L. Roß, Griech, Konigsreisen II, 28 fg. 4) Herodot. VI, 127: ἀπὸ δὲ Ἐρετρίης ἀνθούσης τοῦτον τὸν χρόνον, Αυσανίης: οὐτος δὲ ἀπὰ Εὐβοίης μοῦνος. 5) Strab. X, 1, 447. 448. 6) Chalfis und Gretria fampsten einst um ben Besit dieser Ebene. Es fam ein Bergleich zu Stande, welcher im Tempel ber Artemis zu Amaronthos aufbewahrt murbe. Das Feft Amarynthia, welches in und um biefen Tempel flattfant, murbe von bem ionischen Chalkis und Eretria und von bem bryopischen κατητος θείμιτι (πιτρο) του δεπ τηρομήσει κατητος θείμιτις Δ. Χ. 448. Livius XXXV, 38. G. Grete, Geschichte Griedenl. (teutsch) 1. Bb. S. 587, 30. 7) Strab. X, 1, 446 seq. 8) Τλικληλ. ΠΙ, 89. Αικά Εταδοπ δεπετί l. c.: Έστι δε καί απασα μεν ή Εύβοια εύσειστος, μάλιστα δ' ή περί τον πορθμόν (δεπ Επίτρος), καί δεχομένης πνευμάτων ύπερφοράς κτλ. 9) Livius XXVIII, 6. 10) Livius l. c.

Ginige ber Meinung, bag Dreos und Siftiaa gu einer Stadt verschmolgen worden und biefe beibe Ramen geführt habe 11). Diodoros ermahnt bie ftarfe Afropolis von Siftiaa 12). An Dreos grengten die Ortschaften Kenaon, Dion, Athena Diades (Adnau al Aiddes), eine Anniedelung ber Athenaer, und Rana, von Meolern ge-grundet 13). Bon ber Stadt Dreos eriftiren noch lleberrefte. Die Spuren ber außern Mauer zeigen fich ringe berum und die Ruinen fonnen felbft vom Meere aus wahrgenommen werben. Much am Stranbe bin finbet man viele Maueruberrefte. Die Stadt mar groß und behnte fich von bem Sugel mit ber Afropolis bis ans Meer aus, fodaß bie oben ermahnte Befdreibung bes Livius ihre Beftatigung findet. Die Landleute finden noch häufig alte Mungen auf ben Felbern. Huch foll ein gandmann plaftifche Berfe auf feinem Grundftude gefunden, Diefelben aber ichleunigft mit Erbe bebedt haben, um nicht burch Rachgrabungen fein Relb verberben gu laffen 14). Die Landichaft Ellopia bilbete ben Unfang bes Bebietes von Siftiag. Rerinthos mar ein Stabtden am Meere, in beffen Rabe ber Alug Buboros munbete 15). Artemifion bieg ber Ruftenftrich am Norbende ber Infel, gegenüber bem theffalifchen Engpaffe bei ben Thermopylen 16). Das Artemifion hatte feinen Ramen von einem Tempel ber Artemis bafelbft; ihr mar bie malbige Ebene lange ber Rufte öftlich von Dreos bis jum nordlichften Borgebirge ber Infel heilig und gewiß hat es in alter Beit hier viel Jagdwild gegeben. Best find nur noch hafen, wilde Enten und Schnepfen ju finden 17). Bon ben Ruinen ber Stadt Dreos fommt man nach einer Stunde Beges burch eine große, nach Beft und Dft fich ausdehnende Ebene nach bem fich aus ber Ferne hubich ausnehmenden Dorfe Terochori, an welchem ber Rallas ber Alten, ein im Fruhjahre reifenber Giegbach, binfließt. Er ftromt an ber Stelle von Dreos vorüber ins Meer. In fublider und fuboftlicher Richtung fommt man ju ben Dorfern Mijo und Lipfo und bann ju ben beißen Quellen, ben Babern bes Berafles bei Mebepfos. Die erfte Quelle, Die intereffantefte, fprudelt aus einer fich felbft gebilbeten Erhöhung. Da fie raftlos burch Sinterlager fich felbft ben Beg verfperrt, fo fucht fie immer tiefer einen neuen Ausweg, wo fie weniger Biberftand findet, ein Umftand, welchen 2B. Samilton auch an einer Quellengruppe in Rleinafien gefunden bat. Der Sprudelftein hat mancherlei gierliche Formen ange-nommen 18). Die Quelle hat 67° R. Barme und verbreitet einen ichwachen Beruch nach Schwefelmafferftoffgas. Bon biefer Duelle geht bie Ueberfinterung bes Bobens bis an ben Fuß bes Gebirges und bis ans Meer. Die fogenannte große Quelle gibt weniger Baffer aus als die erftere, bat auch nur 601/2° R. Barme und fest mehr Gifenoryd ab. Um Meeresftranbe in ber Rabe von Lipfo findet ein eigenthumlicher Fifchfang ftatt.

Des Nachts nämlich jagen Delphine kleinere Fische. Diese, um ihnen zu entrinnen, schnellen sich von Angst getrieben schleunigst auf das slache User, um, sobald der Delphin vorüber ist, wieder ins Meer zurüczusehren. Hier werden sie aber von den Auflauernden schnell gepact und gefangen 19). Darunter befinden sich solche, welche 1 und 1½ Fuß lang sind. So werden hier die wilden Tauben oft von großen Raubvögeln versolgt, und wenn diese auch ihre Beute nicht im Fluge ergreisen können, so werden jene doch nicht selten durch den mächtigen Flügelschlag zu Boden oder ins Meer geworsen 20). Geht man von dem Dorse Lipso um den Meerbusen herum, so gelangt man zu dem Dorse Jalitra, wo der Kopsputz der Frauen aus aneinandergereihten Silbersmünzen besteht. Der Wein von Jalitra und Ajio wird für den besten in diesem Theile von Eudöa gehalten 21).

Der Sauptpunft ber Infel mar Jahrhunderte binburch Chalfis am Euripos mit feinem portrefflichen Safen, an welchem auch ber Marktplat ber Stadt lag. Daber hier ein blubenber Sandelsverfehr fich lange behauptete 22). Um Euripos lag auch bas fogenannte Aethiopion (Aldiómiov), welches, wie man vermuthet hat, in religiofer Beziehung mit bem Artemifion in Berbindung fand, fowie Camothrafe auch Aldionia genannt worben fein foll 23). Den nörblichen Theil ber Infel hatten alfo Siftiaer und Ellopier (mahricheinlich aus Theffalien ftammenb), bie Mitte ber Infel ionifche Stamme, ben Guben Dryoper inne. Much Meoler hatten fich an einigen Stellen angefiedelt oder gehörten wol ju ben alteften Bewohnern 24). Die lange Dftfufte der Infel, an welcher bie Stabte Rerinthos und Ryme lagen 25), ift von neueren Reisenden weit weniger erforicht morben, ale bie Weste, Rords und Subfuste. Athen hat die Insel mehr als einmal unterworsen, bis endlich die masedonischen Herzicher die wichtigsten Blaze besetzen. Die Römer vergönnten der Insel nur auf kurze Zeit ihre Freiheit und bald genug wurde dieselbe zur Provinz Achaia ges folgen. Ueber bie geognoftifden Berhaltniffe und bie mineralischen Producte ber Infel (namentlich über Die Brauntobien von Rumi) hat Fiedler ausführlich gehandelt 26). Aderbau, Biebjucht und Beinbau maren hier ftete von Bedeutung. Dies beuten auch bie Mungen ber euboifden Stabte an, auf welchen man ben Stier und ben Beinftod, auch Beintrauben ale fymbolifche Beprage findet. Die Mungen von Eretria baben eine Mehre, auch einen weiblichen Ropf und Weintrauben. Much ibre Schiffahrt war in blubenbem Buftanbe. Gin Schiffevorbertheil bemerft man ebenfalls auf ihren Müngen 27).

<sup>11)</sup> Strab. X, 1, 445. 446. 12) Diodor, XV. c. 30. 13) Strab. l. c. 446. 14) Fiebler I. S. 484. 15) Strab. l. c. 16) Berodot. VII, 175. 176. 17) Fiebler I, 484. 18) Fiebler I, 487 fg.

<sup>19)</sup> Fiebler I, 492 fg. 20) Fiebler I, 493. 21) Fiebler I, 494. 22) Raoul-Rochette (Hist. crit. d. l'établ. d. col. Grecq. T. III, 274) hat eine Berwandtschaft ber Chalfibler mit ben Chalfeboniern angenommen. 23) Stephan. Byz. v. Aiθιόπιον. Hesych. v. T. I. p. 152 Alb. Plin. H. n. V, 39. Bergl. Hoffmann, Griechenl. II, 1501. 24) Strad. X, 1, 447. Pausan. IV, 34, 6. Skymnos v. 572. 576. 25) Ueber das gegenwärtige Kumi vergl. Fiebler I, 474 fg. 26) 1. Bb. E. 450 fg. 27) Bergl. Hoffmann, Griechenl. II. © 1501.

Deftlich von Euboa liegt Sfpros (Duogos), Die mit ben Sagenfreisen bes Theseus, Lytomebes und Achilleus vielgenannte fleine Infel, auf welcher ber aus Athen verbannte Theseus seinen Tob gefunden, Achilleus als Madden gefleidet unter ben Tochtern bes Lytomebes gelebt und von einer berfelben ben Byrrt,os hinterlaffen haben foll. Die Stadt ber Infel hieß ebenfalls Sfpros und ale bie frubeften Bewohner werben Belagger, Rarer (Leleger) und Doloper genannt. Die lleberrefte bee Thefeus wurden erft Dl. 76, 1 (476 v. Chr.) auf Geheiß eines Drafels nach Athen gebracht 28). Der antal= fibifde Friede ficherte ben Athenaern ben Befig von Styros ebenfo wie Lemnos und Imbros 29). Alls Mafedonien übermächtig geworden, war auch Styros verstoren gegangen. Die Romer nothigten jedoch ben letten Philipp von Makedonien, ben Bater bes Berfens, Die Infel Athen gurudzugeben 30). Die Infel hat steinreichen Boden und ift baher von geringer Productivität. Gie lieferte aber gefchatten bunten Marmor. Die eine Geite ber Infel ift gebirgig und ftarf bewalbet. Ueber ber Rordfufte erhebt fich bas Stabtchen an einem Felfengipfel nicht weit vom Meere, welches, arm und unansehnlich, einft eine Burg hatte. Chros gehorte gu ben norblichen Sporaben 31).

Cap. 7. Bisher haben wir nur biejenigen Infeln in Betracht gezogen, welche jum gegenwartigen griechifchen Ronigreiche gehoren. Bir haben alfo noch biejenigen gu beleuchten, welche laut ber Bertrage nach bem jungften Freiheitefriege im Befit ber Pforte geblieben find und welche, im farpathifchen Deere gelegen, größtentheils gu ben füblichen Sporaben gerechnet worden find 32). Gud= öftlich von Amorgoe nach ber affatischen Rufte bin liegen mehre Infeln mit griechischer Bevolferung (fowol im Alterthume ale gegenwartig), welche die londoner Con-fereng nicht ju bem neuen Griechenland gezogen bat: Aftypalaa, Ryfiros, Ros, Ralymnos, Telendos, Batmos, Rarpathos, Samos, Ifaria und viele unbewohnte fleine Infeln in beren Rachbarichaft. Wenn man von Amorgos nach biefer öftlichen Infelgruppe abfegelt, erblicht man gunachft bie Gilande Lebinthos und Rinaros (auch Rinara genannt). Lebinthos, Die größere berfelben, gebort bem Rlofter St. Johann auf Batmos, Die lettere, obgleich turfijd, wird bennoch von Umorgos aus bebaut und bie Fruchte werben borthin gebracht. Denn Amorgos war urfprunglich bie Grenglinie nach ber londoner Confereng: balb griechifch, halb turfifch, und ebenfo Aftypalaa. Spater anderte man bies babin ab, bag Amorgos gang in griedifden, Aftypalaa gang in turfifden Befit uberging. Aftypalaa hat eine bobe und table Subweftfufte, in beren Rabe zwei mufte Infeln liegen. Aftypalaa befeht aus zwei großen gebirgigen Salften, welche burch einen ichmalen Ifthmoe verbunden find, ber nur 160 bis

500 guß Breite hat. Bon Merben und Guben tritt bas Meer in bie baburch gebilbeten weiten Buchten ein. 3m Sintergrunde ber fublichen Bucht, noch auf ber Befthälfte, liegt bie Stadt. Subwarts und oftwarts liegen por biefer Bucht einige mufte Infein. Bon ben beiben Infelhalften ift bie westliche, auf welcher bie Stabt liegt, die fablice und fteinigfte. Die Stadt Aftopalaa liegt auf einem hohen, ins Deer vorfpringenden Borgebirge. In ber Mitte ber Stadt erhebt fich ein Burgfelfen, mit einem Schloffe aus bem Mittelalter gefront. Die gegenwartige Stadt nimmt ringe um ben Burgfelfen ben Mittelpunkt ber alten Stadt ein, Die fich jeboch beiberfeits bis ans Deer binunterzog. Das beutige Stabtchen hat gablreiche Rirden und Rapellen que antifen Quabern von blauem Marmor und enthalt gegen 250 Saufer. Angerbem find aber noch einzelne Gehöfte und Wohnhaufer-über bie Infel bin gerftreut. Die Babl ber gesammten Infelbewohner beträgt nicht gang 1500. In politifcher Beziehung fteht bie Infel unter bem Baicha von Rhodos, in firchlicher unter bem Bifchofe von Leros 33). Gudlich, fudoftlich und öftlich von Aftypalaa liegen mehr ober weniger entfernt fleine Gilande, Felfeninjelden, welche auf ber großen Rarte von Rleinafien (von S. Riepert u. Unbern ausgeführt) felbit mit Namen bezeichnet find. Es mogen beren mehr ale ein Dusend fein. Bahricheinlich find Diefelben fammtlich unbewohnt, fonnen aber wol von Aftopalaa aus ju verichiebenen 3weden benutt werden. Much weftlich von Aftypalaa find auf ber bezeichneten Rarte einige fleine Gilande, Bonbifonift genannt, angegeben. Wenn man von Aftypalaa nach Rifpros fegelt, begegnet man vor ber letteren brei fleinen wuften Infeln, Borguffa (f Ilvofaftra) fein follen, bann Pachia (f Maxeid) und Antileufa (ή 'Aveiléousa). Eine größere mit blendend weißen Sugeln und Ufern lieg: zwischen Rifpros und Ros, des halb Spali (ro Tali), gleichsam Glasinfel, genannt 34). Auf ber Infel Rifpros liegt bas Stabten Manbrafi mit einer offenen Rhebe an ber Nordweftede ber Infel. Ginen Safen hat die Infel nicht. Die alte Sauptstadt ber Infel, ebenfalls Rifpros genannt, hatte einen Safen, ber jest völlig ausgefüllt ift, und einen Tempel bes Bofeibon. Sie lag an ber Rordweftspige ber Infel, alfo wol ebendafelbit, wo gegenwartig bas genannte Stabtden fich befindet 35). Rach Strabon's Angabe hat Die Infel einen Umfang von 80 Stadien, ift 60 Stadien von Ros

<sup>28)</sup> Plutarch. Thes. 36. Cimon. c. 2. 29) Xenoph. Hell. IV, 8, 15; V, 1, 31. 30) Liv. XXXIII, 30. 31) L. Roß, Griech. Königsreisen 2. Bb. S. 32—34. Bergl. Brokesch v. Often, Dentw. ic. 2. S. 182 fg. Fiedler, Reise in Griechenl. 2. Bb. S. 66 fg. Leake. North. Greece III, 106 seq. 32) Strab. X, 5. 488. Casaub.

<sup>33)</sup> E. Noß II. S. 55—67. Nach Stephanus Byz. v. hat die Insel einst noch andere Mamen gehabt: Byrtha, Byläa und Osöv rockneza (Göttertick). Uchilleus wurde hier göttlich verehrt: Cicero, De nat. deor. III, 18. Auch cristiren noch Münzen von Mypaiäa aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser: Mionne:, Descr. d. med. ant. III. p. 400. Zeht heißt die Insel Stantpalia. Siehe die Karte von Kleinasien, von Kiepert und Anderen entworsen.

34) Auch Strabon (X, 5, 489. Casaub.) fennt einige fleinere, den Kispräern unterworsene Inseln, ohne ihren Mamen zu nennen: öre de nal nysikaa noog aven Nisvolow keyögeva.

35) Strab X, 5, 489. Casaub. Apollodor. Bibl. I, 6, 2: Pausan. I, 2, 4. Plin. H. n. V, 31, 36. Stephan. Byz. v. Nisvogo. Eustath. ad Dionys. Perieg. 530.

und ebenfo weit von Telos entfernt. Er bezeichnet ferner bie Infel ale rund, boch und felfenreich. Diefelbe habe man für ein abgeriffenes Stud von ber Infel Ros gehalten. Ein alter Mythos lagt ben Bofeibon ein Stud von ber Infel Ros abreißen und auf ben Biganten Bolybotes ichleubern, woraus die Infel Rifpros hervorgegangen fei. Diefer Begenftand ift auf einem antifen Thongefage in ber Lambert'ichen Basensammlung ju Bien schön bargestellt 36). 2. Roß hat die Insel fur ben allmäligen Ausbruch eines Bulcans gehalten, welcher ben Rand feines Rratere immer bober aufbaute und gange Lawinen von Afche und Bimeftein und Strome glubender Lava über feine Seiten nieberrollen ließ, bis er endlich gufammenfturgte und in ber Mitte bes Gilandes einen tiefen Reffel bilbete, wo fich jest noch Schwefel abfocht, mahrend ber außere Rreis feiner Bafis als ein ringformiges Bebirge ringe um ben Reffel fteben blieb. Die hochften Spigen Diefer Berge ichatt er über 2000 guß boch. Die vielen fleinen Borgebirge, in welchen ber außere Rand ber Infeln ausläuft, find urfprüngliche Lavaanhäufungen. Gin folder Lavaftrom hat auch bas nordweftliche Borgebirge ber Infel gebilbet, auf welchem Die alte Stadt Rifpros lag. Auf bem Ruden biefes Lavafammes bemerft man noch bie beträchtlichen leberrefte ber alten Afropolis. Es find gewaltige Mauern aus fcmargem Trachnt. Diefes Geftein ift größtentheils gu regelrechten Quabern von 2 bis 21/2 fuß Sobe und 3-5 guß gange bearbeitet. Die Schichten Der Steine find maggerecht. Gin Theil ber Mauern beftand jedoch aus großen unbehauenen Granitbloden in polygoner Bauart. Much hat Die Infel marme Quellen, welche eine halbe Stunde oftwarts von ber Stadt an ber Rord= fufte fich befinden. Schwefel ift noch gegenwartig ein Sauptproduct ber Infel. Schiffe von Smyrna fommen hierher und holen Labungen von Schwefel, welcher mit Saden und Schaufeln aus ben Banden und aus bem Boben bes genannten Reffels in ber Ditte ber Infel ju Tage geforbert wird. Die fammtlichen Bewohner nehmen an bem Gewinn von Diefem Sandelszweige Untheil. Stephanos von Byg, nennt außer ber alten Sauptftadt noch einen Drt Argos, welcher noch gegenwärtig biefen Ramen führt, jedoch einen gangen Diffrict bes zeichnet 37). Das Palaofaftron bafelbft zeigt noch uralte polygone Mauern aus Lavabloden. Außer Danbrufi hat die Infel gegenwärtig noch zwei Dorfer ober Bleden, Emperion (ro 'Euxogeiov) auf ber Nordfeite und Rifia (ra Nineua) auf ber Gubfeite. Die Gefammtbevolferung ber Infel betragt 500 Familien, 2500 Geelen, ber jabrlich ju entrichtenbe Tribut 25,000 Biafter. Der Metropolit von Rhobos führt bie Dberaufficht in firch= licher Beziehung. Im Alterthume hatte bie Infel auch gute Mühlsteinbrüche (του μυλίου λίθου ευπορούσα bes merft Strabon), ein jest ausgegangener Induftriezweig, bod find bie alten Mubliteinbruche noch bemerfbar 38).

Much foll die Infel einft guten Bein hervorgebracht baben 39).

Rach Diodoros hatte ichon in fruhefter Beit ein mehr= facher Wechsel ber Bewohner hier ftattgefunden. Buerft follen fie Karer bewohnt haben. Dann foll Thettalos, Sohn bes Herafles, beibe Infeln, Kalydna und Rifpros, in feine Gewalt gebracht haben. Die foischen Furften Untiphos und Pheibippos, welche an ber Geerfahrt gegen Blion Theil genommen, follen ihre Mannichaft namentlich von biefen Infeln gehabt haben. Die alten Bewohner gingen aber burch Erbbeben größtentheils ju Grunde. Spater famen neue Bewohner von Ros nach Ralybna und Rifpros. 218 auch von biefen ein großer Theil gu Grunde gegangen, fandten bie Rhodier Coloniften bierber. Berobot hat die Bewohner ber Infel Epibaurier genannt. Dies zusammengenommen mit bem ermahnten Ramen Argos lagt vermuthen, bas auch Argeier Die Infel bewohnt haben 40). Daß die Bevolferung eine borifche mar, geht aus ben aufgefundenen Infdriften bervor, welche im borifden Dialefte abgefaßt find und einen δαμιεργός ale Eponymos an ber Spite ber Staatsverwultung ermahnen 41). Bahrend ber Berferfriege ftand Rifpros mit ben Rachbarinfeln unter ber Ronigin Artemifia 42). 3m peloponnefifden Rriege mar bie Infel eine ber tributpflichtigen geworben und hatte nach Athen monatlich 100 Drachmen zu entrichten 43). Rachbem ber Rrieg für Sparta fiegreich entschieben worben, trat Rifpros gu ben Spartanern über, wurde aber nach Ronon's Flottenflege bei Rnidos abermals für Uthen ge= wonnen 44). Mit ihrer Autonomie erscheint Die Infel erft wieder jur Zeit des mafedonischen Konige Phi-lippos III. 45). Wahrend ber romischen und bygantini= fchen Beit hat bie Infel gewiß nur geringe Bedeutung gehabt, bis fie endlich mit ihren Nachbarinfeln ben Demanen anheimfiel, benen fie noch gegenwärtig angehort.

Bedeutender als Nispros ist die Insel Kos (Kos, Koos. Coos und Cous) an der Küste von Karien, welche im frühen Alterthume Meropis oder auch Nymphäa geheisen haben soll <sup>46</sup>). Ihren Umsang hat Plinius auf 100 M., Strabon und Agathemeros sedoch nur auf 550 Stadien angesett <sup>47</sup>). Die mit der Insel gleichnamige Stadt hat bereits Homer erwähnt (nat Kov Edgundsolo noblu). In der nachhomerischen Zeit hatte aber die ältere Hauptsstadt der Insel, welche an einer anderen Stelle lag, Assphalag geheißen, und erst Ol. 103, 3 war die mit starken Mauern und einem guten Hasen versehene Stadt Kos gegründet worden. Strabon bezeichnet sie zwar als nicht sehr groß, aber vortresslich gelegen und schön gehant und

<sup>36)</sup> Im Bafenzimmer bes Müngs und Antifenfabinets, 37) L. Rof II. 79. 38) Strab. X, 5. 488. Casaub. L. Rof II. S. 80 fg.

<sup>39)</sup> Eustath. ad Dionys. Perieg. l. c. 40) Herodot. VII, 99. Diodor. V, 54. 41) L. Roß, Inscr. ined. H. N. 165—168. 42) Herodot. VII, 99. 43) Bergl. bie 3nfdr. im archâol. Intelligeny. Blatt 1837. Rr. 3 4. 44) Diodor. XIV, 84. 45) L. Ross, Inscr. N. 166. 46) Homer. Hymn. in Apoll. Del. v. 42. Thukyd, VIII, 91. Kallimach. Hymn. in Del. 160. Strab. XV, 686. 701. Hygin. Poet. astr. II, 16. Anton. Liberal. Met. 15. Stephan. Byz. v. Plin. H. n. V, 36. 47) Strab. X, 5, 488; XIV, 2, 657. Casaub.

vom Meere aus herrlich angufeben 48). Die gegenwärtige Stadt nimmt biefelbe Stelle ein und ift ringe berum mit Baumpflanzungen, Platanen, Copreffen, Balmen, Feigenbaumen u. f. w. umgeben, fobag fie gleichfam in einem anmuthigen Saine ju liegen icheint. Gie befindet fich an ber norböftlichen Landspige Sfandarium, welche vom Continent nur 40 Stadien entfernt ift 49). 218 biefe Stadt burch ein Erbbeben gerftort worden war, ließ fte Untonius Bius wieder herftellen 50). Das Astlepieion in einer Borftadt von Ros mar ein ichones Bauwert, wurde aber noch dadurch berühmter, daß hier die Benus Anadyomene und ein Antigonos von Apelles aufgestellt waren. Die erstere ließ Augustus nach Rom bringen und in bem Jul. Cafar geweihten Seiligthume aufftellen, wo fie aber bereits unter Rero verborben fein foll 51). 2. Roß vermochte bie Spuren bes alten Asflepieion nicht mehr aufzufinden. Gewiß lag es in der Rahe des berühmten Brunnen Burinna, wie ja überhaupt jedes gries difche Astlepieion mit einer ober mehren vortrefflichen Quellen ausgestattet war. Much mar bie Stadt mit andern ichonen Tempeln ausgestattet. Strabon bezeichnet Die Infel als überaus fruchtbar, befonbere an Bein, und vergleicht fie in Diefer Begiehung mit Chios und Lesbos. Sublich fest er bas Borgebirge Lafeter (angav rov Αακητήρα), von welchem die Entfernung bis Rispros 60 Stadien beträgt. In der Rabe dieses Borgebirges lag ber Ort Halifarna ('Αλίσαρνα). Weftlich liegt das im Alterthume Drefanon genannte Borgebirge, an welchem ber Ort Stomalimne (Droualiuvy) lag. Diefes Borgebirge war 200 Stadien von der Stadt entfernt, der Laketer noch 35 Stadien mehr (alfo 235). Plinius hat auch noch einen Berg Prion auf ber Infel erwähnt 52). Micht allein verschiedene Weinarten, auch mehre Qualitaten von Salben und die foifden Gewander waren berühmt. Plinius ermahnt eine foifche Beinforte mit dem Ramen Leucocoum (ber weiße Roer) und Feftus eine andere mit Namen Sippocoum 53). Bon den foischen Salben werden Amaracinum und Melinum (sc. unguentum) genannt 54). Die foischen Gewänder (Coa vestis) empfahlen sich durch Leichtigkeit und Durchsichtigkeit 55). Auch die Amphora von Kos waren ein geschätzter Artikel 56). Der Gult des Asklepios war auf der ganzen Infel vorherrichend, und die Astlepiaden, benen auch Sippofrates angehörte, bilbeten hier eine Genoffen- fchaft 57). Biele fleine Ortichaften ber Infel enthalten noch bebeutende leberrefte und Infdriften 58). Die Bahl ber gegenwartigen Infelbewohner ift auf 6500 gefchatt worden und find größtentheils Griechen. Gie wohnen in ber Stadt und in funf Dorfern. Auf ber Rordoftfeite ift bie Stadt burch ein großes vierediges Schloß

gebedt, ein Berf ber thobifden Ritter, welches in bas verfandete Baffin bes alten Safens bineingebaut ift, fobaß feine bem Deere jugefehrte Geite auf ben Reften bes alten Safenbammes ale feinen Funbamenten rubt. Daber ift die Stadt ohne Safen und hat nur eine offene Rhebe, in welcher bie Schiffe bei fturmifchem Nordwinde oft genothigt werden, in dem naben hafen vor dem alten halfarnafice Schut ju suchen 59). Die hauptproducte ber Infel find 11—12,000 Kantar Rofinen, ju 36 bis 40 Biafter (= 4-5 Gulben) pro Kantar, außerdem 40 Millionen Citronen; auch Feigen und ichone Melonen werben gewonnen. Die Trauben gelangen großentheils frifd nach Alexandria. Die Stadt ift mit vortrefflichem Trinfwaffer verfeben, welches aus einer reichstromenden Duelle (fur die alte Burinna gehalten) hergeleitet wird. Auch hat die Infel mineralische Quellen. Die Quelle Κοκκινόνερον ift von angenehmem fauerlichen Geschmade und von diuretischer Birfung. Der Ort Byli ift voll von Ruinen und Inschriften. Sier wurde auch ein Relief mit bem Asklepios und ber Sygieia gefunden. Gine Infdrift bezeugt ben Gult bes Beus Spetios (Regengottes) auf einem ber Berggipfel über bem Dorfe 60).

Auf ber Fahrt von Ros nach Rhodos gelangt man gur fleinen Infel Telos (jest Dilos, auch Bistopia, im Alterthume auch Agathuffa genannt), mit einem Umfange von 100 Stadien 61). Aus ber Ferne gefeben, icheint fie aus brei boben und fteilen Bergmaffen mit fahlen, gerriffenen Gipfeln gu befteben. Allein naber betrachtet findet man die Abhange ber Berge in fleinen Terraffen bis boch hinauf forgfältig angebaut. Auch bemerft man gleich vom Strande ab eine fruchtbare, mit Dels, Mandels und Feigenbaumen und mit Getreidebau wohls bestellte Ebene. Mandeln, Feigen, Del, Weizen, Gerste bilden die Aussubrartifel. Das ganze Eiland enthält gegen 200 Familien, circa 800—1000 Köpfe. Die Bewohner gahlen dem Pascha von Rhodos jährlich 15,000 Piaster — 1000 Thlr. Der Wohnort der Insel heißt Epistopi (Eπισκοπή), mahrscheinlich nach einem Bischofe so benannt, obgleich die Infel einen folden nicht hat. Ueber biefem Orte gieben fich die Ueberrefte ber alten Stadt an bem fteilen Abhange bes Berges hinauf. Alle Saufer ftanden einft auf Terraffen, welche burch ftarte, aus unbehauenen Steinen polygonisch aufgeführte Mauern geftügt worden find 62). Die bier bereiteten Calben maren ebenfo berühmt ale bie foifden und mochten einen einträglichen SandelBartifel bilben 63). Much find auf ber Infel lehrreiche Infchriften gefunden worden 64). Der gegenwartige Rame Bistopia eriftirt eigentlich nicht auf ber Infel felbft, fonbern nur auf europaifchen Seefarten und ift aus Epistopi verborben 65).

<sup>48)</sup> Strab. l. c. 49) Skylax p. 73. ed. C. Müller: ντσος Κῶς και πόλις και λιμὴν κλειστός. Strab. XIV, 657. Diodor. XV, 76. 50) Pausan. VIII, 43. 51) Strab. l. c. 52) Strab. XIV, 2, 657. Plin. H. n. V, 36. 53) Plin. H. n. XIV, 10. Festus s. v. p. 101. ed. Müller. 54) Athen. XV, 683. Plin. H. n. XIII, 2. 55) Plin. XI, 27. 56) Plin. XXXV, 46. 57) Betgl. Walchie Antiquitates medicae selectae, Jenae 1772. 3m Corp. inscr. Gr. oft ετνάμπτ. 58) L. Roß 2. Bb. S. 90 fg.; 4. Bb. S. 16 fg.

<sup>59)</sup> L. Noğ 2. Bb. S. 87. 60) L. Noğ 2. Bb. S. 88—90. und 4. Bb. S. 16. 20. Gine Abhandlung über die Infel ist von Küster, De Co insula, Hal. 1833. S. 61) Strad. X, 488. Casaub. Skylax p. 73. ed. C. Müller. Herodot. VII. 151. Stephan. Byz. v. Plin. H. n. IV, 12, 69. 62) L. Noğ 3. Bb. 121—125; 4. Bb. S. 45 fg. 63) Plin. H. n. IV. 12, 69. 64) L. Noğ, Hellenica I. S. 59 fg. 65) L. Noğ, Reisen ic. IV, 43.

Charminos errichtet habe 71). 2. Roß hat baffelbe viel-mehr fur einen ftattlichen Tumulus mit einem Godel

(Aldw uonnis) von zwei und brei Schichten machtiger

Die hier angebotenen Brongemungen fand 2. Rof ju theuer (fur 20 Stud 1000 Plafter). Db barunter auch Mungen von Telos maren, wird nicht bemerft.

Rach fecheftunbiger Fahrt gelangt man von Telos in ben Safen ber Infel Syme an ber farifchen Rufte, bem Borgebirge Kynossema gegenüber, in ber Mitte zwischen Knibos und Rhodos gelegen, mit einem Umsfange von 37 D., mit einer Stadt beffelben Namens und mit acht mehr ober weniger brauchbaren Safen 66). martigen, von einem jadigen Felfengipfel überragt, auf beffen Abfagen fich Ueberrefte antifer Mauern, theile aus raffenmauern findet man auch an bem Abhange gegen ben Safen hin 70). Am fublichen Ranbe hin befinden fich Weingarten. Gin fogenanntes Tropaon (to Tooπαιου), etwa gehn Minuten öftlich von ber Afropolis binter ben Bindmublen auf bem Ruden bes Felfenvorgebirges, halten bie Einwohner für bas Siegeszeichen, welches Aftnochos, ber Befehlshaber ber fpartanifchen Blotte, nach feinem Siege über bie attifche Flotte unter

> 71) Bergl. Thukyd. VIII, 42. 72) 8. Rof 3. Bb. S. 125. Bergl. B. 3. Samilton, Reifen in Kleinaften (teutsche Ueberf.) 2. Bb. S. 70 fg. 73) Thukyd. VIII, 42. 74) B. 3. Samilton, Reifen in Kleinaften (teutsche Ueberf.) II, 28: "Rachbem wir bie Minbung bes bargylifchen Golfes unb bie Landfpige von Carpanda zwifden ber Felfenfufte von Mondos und ber Infel Calpmna paffirt, wurde bie Fahrt wegen ber Menge fteiler und fahler Rlippen immer gefahrlicher." Der alte Rame biefer Tichatalia-Infeln ift nicht befannt. 2. Rof 2. Bb. S. 93.

Sie foll fruher Metapontis und Migle geheißen und ben Ramen Some von einer Tochter bee Jalufos erhalten haben. Jalyfos und Chthomios, Pofeibon's Cohn, follen von Rnibos aus fich mit ihren Genoffen querft bier niebergelaffen haben. Nireus, ber fconfte ber Belben por Troia nachft Achilleus, war der Dynaft von Cyme und führte bem Agamemnon brei Schiffe gu. Spater maren bie Rarer herren ber Infel, bis fie endlich von ben Dorern occupirt wurde 67). Im peloponnesischen Kriege brachte hier die spartanische Flotte ber attischen einen Berluft bei 68). Some ift boch, burchaus felfig und fahl und ringeum voller Buchten. Der enge, aber tiefe Saupthafen öffnet fich gegen Dften. Gublich über feinem innerften Wintel liegt Die Stadt Syme auf einer Felfenhohe. Der hafen heißt Alyualds und hier fteben einige hundert Saufer. Die Buchten ber Infel liefern reichen Ertrag von Schwämmen und es wird baher hier ein bebeutenber Schwammhandel getrieben 69). Der Subspipe von Syme gegenüber liegt ein großes wustes Eisland. Im Alterthume war die Insel Syme nicht ohne Bebeutung. Die alte Stadt lag auf ber Stelle ber gegen= regelrechten Quabern, theile von polygoner Bauart fich befinden, auf benen wiederum bie Trummer einer Ritterburg liegen. Man findet hier noch Marmorplatten mit Mappen aus bem Mittelalter (g. B. die bes Großmeifters Bacob von Milly mit ber Jahredjahl 1452). Der jadige Relfengipfel bilbete einft bie Afropolis ber Stabt. Ter-

Duadern angesehen. Der Durchmesser bieses Grabmals beträgt gegen 60, sein Umfang gegen 200 Fuß 72). Zwischen Some und Halifarnassos wird von Thuspoides bie fleine Insel Teutlussa (Teurlovosa) gesett, wo die von Aftyochos besiegte Flotte bes attischen Feldherrn Charminos landete und von hier nach Salifarnaffos

fegelte 73).

Wenn man von Ros nach ber Infel Ralymnos (von Stylar Ralymna genannt) fegelt, begegnet man einer Gruppe fleiner mufter Infeln weftwarts von bem alten Myndos und bem Cap Bephyrion an ber Weftfufte Kleinastens, welche Infeln Tschatalia (ra Toaraka) genannt werben 74). Ralymnos ift eine hohe und fahle Infel mit einem gegen Guboft gelegenen Safen. Bon bem Safen gieht fich ein fcmales Thal westwarts in bie Infel hinein, auf beffen bochftem Buntte Die Stabt am Abhange bes nordlichen Berges fteht: über berfelben aber auf einem Felfen bie verlaffene Stadt bes Mittel= altere. Auf ber andern Seite fenft fich bas Thal wieber hinab bis jur Beftfufte ber Infel. Der untere Theil ber Ebene ift mit Feigenbaumen und Beingarten be-pflangt. Die Bafis aller Berge ift eine Breccia aus zerriebenem Bimsstein und grobem Duarzsande, welche sich an ben höchsten Punkten wenigstens bis zu 300 Fuß über bem Meeresspiegel erhebt, und auf dieser Steinart erheben sich die bis zu 2300 Fuß aufsteigenden Berge aus Urkalt, beren steile Wande voll tieser Höhlen und Spalten find. Bor ber Weftfufte von Ralymnos liegt ein hohes Felfeneiland Telendos (& Televdos), welches bereite im Alterthume biefen Ramen führte und bewohnt war, wenigstens in ben ersten Jahrhunderten bes Christenthums. Der westliche Safen von Kalymnos beißt Linari. Das hohe Cap nörblich von bemselben ift jum Theil eingefturgt, mahricheinlich weil bie ftarfen Meeresftrömungen Die Bimeftein-Breccia unterwühlten. Ralymnos gehört jum turfifden Gebiete, wie bie Infeln Rafos, Aftypalaa, Leros, Batmos, Camos und Ifaria. Ein Saupterwerbezweig ber Ralymnier befteht in bem Gerausholen ber Schwamme aus ber Tiefe bes Meeres. Daher man hier allgemein in ber Runft bes Tauchens geubt ift. Die Quantitat ber jahrlich hier gewonnenen Schwamme betragt 40,000 Offen. Es werden feinere und gröbere unterschieden. Der Preis fteigt je nach ber Qualitat von 20-150 turfifche Biafter fur bie Offe. Die groben heißen χονδοο σφογγάοι, die feinen ψιλο σφογγάοι. Wir haben über die Schwammfischerei auf ben

<sup>66)</sup> Plin. V, 36: et eodem tractu media inter Rhodum Cnidumque Syme. Cingitur XXXVII mill. pass. Portus benigne praebet octo. 67) Skylax p. 38. Strab. XIV. p. 656. Athen. VI, 262. E.; VII, 296. C. Stephan. Byz. v. II. II, 671. Diodor. V, 54. 68) Thukyd. VIII, 41. 42. 69) L. Roß 3. Bd. S. 121—125; 4. Bd. S. 45 fg. As L. Roß hier war, hatte (ein Jahr zuvor) ber Schwammhanbel günstigen Erfolg gehabt. Die Ausfuhr hat vier Schiffsladungen, einen Werth von 65—70,000 franischen Thalern (130—140,000 Gulben C.M.), betragen. 4. Bd. S. 46. — Eine ausführliche Beschreibung ber Insel, mit der von L. Roß übereinstimmend, hat auch Hamilton (Reisen steutsch) 2. Bd. S. 70—72) gegeben. 70) L. Roß 3. Bd. S. 123. 124.

M. Enepff. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXX.

griechifden Infeln im Alterthume und in ber Begenwart bereits oben bei ber Betrachtung ber Meeresproducte im Allgemeinen Einiges bemerft 25). Die Bevolferung von Ralymnos wird auf 7000 Ropfe geschatt. Die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten wird von einem jahrlich gewählten Demarchen beforgt, welchem ein Schats ober Bahlmeister und ein Secretair gur Seite fteben. Außer Telenbos und einigen fleineren Gilanden an ber Bestfufte gehören zu Ralymnos noch einige mufte Infeln gwifchen bem öftlichen Safen und Ros. Die größte, Bferimos, bat einen betrachtlichen Umfang, gute Meder und Ueberrefte eines alten griechifden Stadtchens. Beftlich bavon liegt bie Infel Plati (f Ilarn), ebenfalls mit Ruinen aus alterer Beit, und neben Plati bas fleine Giland Refrothifi (n Nengodinn), welches gur Bestattung Abgeschiebener benutt worben gu fein icheint. Außer ber bereits ermahnten Stadt ber Infel Ralymnos, über welcher die verlaffene Stadt mit wohlerhaltenen Ringmauern frantifcher Bauart aus bem Mittelalter ftebt, befand fich fruber eine zweite Stadt an einem Safen, Bathy, vielleicht von Badbis Lunge fo benannt, einer tiefen und engen Bucht. Bathy heißt jeboch auch ein langes, fcmales Thal nordlich von ber Stadt, welches an ber Oftfeite in eine enge Bucht gwifden fteilen Felfenwanben mundet. In dem obern Theile bes Thales liegt ein Blat, welcher Die Temenia ('s ra Teuevia) genannt wird (vielleicht von einem alten heiligen reuevog), wo man viele alte Dungen gefunden hat. Much Bathy war, wie die Hauptstadt ber Infel, nach Art einer zoung (eines offenen Fledens) ohne Ringmauern 76). In ber Rabe ber Stadt hat man in neuerer Beit auch eine Tobtenfiste mit erheblichem, von L. Roß genauer besichriebenen Goldschmud gefunden 77). Ueber die schwanstenden Namenösormen Kalydna, Kalymna, Kalymnos und Lerofalymna möge hier eine Belehrung von L. Roß Blat finden: "Leros, als nahe benachbart und unter bem-felben Bifchofe mit Kalymnos vereinigt, pflegt die gemeine Schifferfprache noch beute, in einer bem Reugriechifchen eigenthumlichen Form, bamit ju verbinden, indem fic beibe Infeln zusammen ra Asponahvuva nennt, wie Methone und Korone gufammen τα Μοθωνοκόρωνα, Baros und Naros & Magovagla genannt werben, und gang sowie man τα γυναικόπαιδα ftatt Frauen und Kinder und abnliche Busammensegungen zweier Sauptworter (er führt nod) viele Beispiele an) ju gebrauchen pflegt. Einen Blural ber Urt, icheint es, fant auch homer bereits im Gebrauche und machte baraus feine visous Kalidvas. Sauptfachlich wol aus Refpect fur Die Autoritat bes gottlichen Gangers halten Die alten Schriftfteller meiftens an ber Ramensform Κάλυδνα fest, obgleich Κάλυμνα ober Kaluwa fich ichon bei Stylar und in ber Infchrift von Jafos, bann bei Strabon, Dvid, Plinius und Stephanos findet. Den lettern verleitete bas Schwanfen

ber Rechtschreibung ju bem Brrthume, zwei verschiebene Infeln, Ralydna und Ralymna, anzunehmen, und bei Blinine finden fich fogar drei. Seute beißt die Infel nur Kalymnos, wie bei Suidas und im Etymologifon, und die alten Inschriften bieten im Abjectiv nur Κα-λύμνιος dar" 78). Leros, in geringer Entfernung von Ralymnos, fteht, wie ichon bemerft, mit Ralymnos unter einem Bifchofe und beibe Rachbarinfeln werben in ber Schifferiprache oft Angoxálvuva genannt. Leros und Ralymnos find nur durch einen Gund mit einigen Rlippeninfeln von einander getrennt. Bor ber Gudfpige von Leros liegt bas Giland Beganuffa (Птраνούσσα). Die Gubfeite ber Safenbucht von Leros lauft in ein Felfenvorgebirge aus, beffen Spipe ein frantisches Raftell tragt. Auf bem Sugelruden, burd welchen Diefes Borgebirge mit ber übrigen Infel jufammenbangt, liegt bie Stadt mit etwa 500 Saufern und 3000 Ginwohnern. Diefe befigen 10-12 größere Schiffe und ebenfo viele Schwammfischerbarfen. 3m Guben hat Die Infel abwechselnd fteinreiche Sugel und frudtbare Ebenen mit Feigen - und andern Dbftbaumen. Die Infel ift fcmal und beiberfeite ichneiben tiefe Buchten ins Land ein. Laffi, Leppra und Terofampos find Safenbuchten. Die alte Stadt ber Infel hat weftlich von ber heutigen am Abhange ber Sugel gelegen, wo noch mannichfache Ueberrefte die ehemalige Erifteng berfelben andeuten. 3m Rorben ber Infel zeigen fich Ueberrefte eines alten Beiligthums der Parthenos (wol ber Artemis). Un Diefe Stelle hat ber Mythos die Schweftern bes Deleagros verfest, welche in Berlhühner (Medeapoides) verwandelt worben feien 79). Rach ben Angaben ber Alten lag Leros (Aegos) vor ber Rufte von Karien, bem sinus lassius gegenüber, fuboftlich von Batmos und nordweftlich von Kalymnos, nordlich von Ros und 350 Stadien nordweftlich von Myndos entfernt 80). Die Infel foll ihre erften Bewohner von Miletos aus erhalten haben. Diefe felbft maren in ben ichlimmen Ruf ber Bosartigfeit gefommen 81). Bur Beit bes Aufftanbes ber Jonier hatte Sefataos einen Feftungsban auf ber Infel in Borfchlag gebracht, über beffen Musfuhrung uns feine Runde geworben ift. Der Drt, wo einft ber Tempel ber Barthenos geftanden, beißt noch jest Partheni, enthalt ein fleines Rlofter und Ueberrefte bes Alterthums 82). Die heutige Stadt wird im Gegenfage gum flachen Lande in naiv popularer Beife eungos genannt, b. h. nach Born. Er ift nach Born gegangen, beißt, er ift nach ber Stadt gegangen 83). Much find auf ber Infel einige alte Infdriften gefunden worden 84).

Batmos (Maruos, jest Patino) liegt fublich von Samos und hat nach Plinius 30 M. im Umfange.

<sup>75)</sup> Cap. 11. S. 33. 76) E. Roß 2. Bb. S. 109-114. Eine fleine Karte von Kalymnos hat Roß am Ende bes zweiten Banbes beigegeben. 77) E. Roß 4. Bb. (ober Reifen nach Ros, Halfarnaffos, Mhobos und Chpern) S. 9 fg. Ueber einige Architetturüberrefte S. 14 fg.

<sup>78) £.</sup> Rof 2. Bb. ©. 109. 110. 79) Ovid. Metam. VIII, 352. Apollodor, I, 8, 3. £. Rof 2. Bb. ©. 117—119. 80) Herodot. V, 125. Thukyd. VIII, 27. Strab. X. p. 487. 489; XIV, 635. Casaub. Stadiasm. maris magni §. 246. 252. Plin. IV, 12, 23; V, 31, 36. 81) Strab. XIV, 1, 635; X, 5, 489. 82) £. Rof II, 116 fg. 118. 83) £. Rof II, 118. 84) L. Ross, Inscr. înedit. II, 188. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. II. N. 2263.

123

Der Safen liegt an ber Mitte ber Oftseite. Die tiefe Safenbucht ift gegen Nordweften und Gubweften nur burch zwei schmale Landstreifen von einigen andern Buchten getrennt, welche von ber Bestseite in die Insel eingreifen. Die alte Stadt lag auf einer steilen Sohe awischen ben drei Buchten ober hafen ber Insel, mo Die Ruinen noch sichtbar find, und wo auch noch Refte ber Mauer ber alten Afropolis aus theils behauenen, theils unbehauenen Duabern von schwarzem Trachyt bemerkt werben 85). Gine Borftabt befindet fich noch gegenwartig auf bem fubmeftlichen Landstreifen, aus Magaginen und Raffeehaufern, Biegel und Topferofficinen bestehend. Un ber Subfeite fuhrt ein gepflasterter Weg ben Berg hinauf, auf beffen Gipfel die jesige Stadt, die heilige Batmos, liegt, mit einem mächtigen Klofter des heil. 30hannes, des Theologen, welches einem großen Schloffe gleicht. Un ber Mitte bes Abhanges bemerft man ein fleineres Kloster über der Höhle, to onnlawov the 'Αποχαλύψεως, in welcher dem Johannes seine Offenbarungen ju Theil geworben, welches Rlofter gegenwartig als Schule benutt wird. Der Berg wie die gange Infel besteht aus schwarzgrauem Trachyt und einem andern vulkanischen Gestein von weißgelber oder weiß= grauer Farbc. Un ben Abhangen findet man einen feinen rothlichen vulfanischen Thon, aus welchem gute Biegel und Rochgeschirre bereitet werben. Die Gaffen ber Stadt find frumm und eng, die Baufer aber größer und beffer als auf Leros. Die Bevolferung der Infel beträgt nicht über 4000 Seelen, worunter 300 Sees manner. Die Insel ift flein und wenig fruchtbar, hat nur eine Duelle und einen Ziehbrunnen am Safen. Am fublichen Fuße ber Sohe, auf welcher bie Ueberrefte ber alten Stadt liegen, befindet fich ein kleiner Salzsee, nur durch einen Steindamm vom Meere getrennt. Wahrscheinlich ist er nur ein altes fünstlich geschaffenes Baffin zur Aufnahme der Schiffe. Die Südspite ber Infel führte ben Ramen Amazonium. Strabon hat Batmos zweimal erwähnt, ohne weitere Angaben beizufügen 86). Bon neueren Reisenden ift die Infel oft besucht worden, so von G. S. v. Schubert auf feiner Reise nach dem Drient, welcher die Grotte bes 30= hannes im erften Bande genauer beschrieben hat.

Die Insel Karpathos (Kágnados), von welcher bas farpathische Meer ben Ramen erhalten, ift bereits von Homer unter bem Namen Koanados erwähnt worden und wird von Strabon als eine hohe Insel mit einem Umfange von 200 Stadien bezeichnet. Diefelbe hatte im Alterthume vier Stadte (τετφάπολις υπηφξε) und war nicht ohne Bedeutung. Gine ber Stadte hieß Rifpros, wie die oben beschriebene Insel 87). Eine zweite Stadt mar Bosidion. Bon ber See aus betrachtet gewährt

Karpathos ben Anblid einer Maffe hoher und fteiler. größtentheils nadter Berge voll von Rluften und Soblen, sodaß auch die Kuften fast überall steil und unzu-gänglich sind. Gine Ausnahme macht nur die flache Subspite Afrotiri. Der Hauptberg in der Mitte, Lastos (n Acoros) genannt, scheint gegen 4000 Fuß boch zu sein und scheibet bie lange und schmale Insel in zwei Salften, in die obere und untere (ἐπάνω und κάτω μερία). Die Dorfer am Gebirge heißen die Mittelborfer (ra Mesoχώρια). Westlich unter dem Lastos liegt eine Hafen-bucht Levfos (ο Δευκός), und vor derselben eine Klippe mit Ruinen, Sofastron (ro Lanaorpov) gerannt. Den Umfang der Insel hat Bondelmonte auf 70 Millien geschätt 87 a). Artasa, wo Roß landete, ift die alte Stadt Artefine und liegt in ber Mitte ber Weftfufte bes fublichen Theiles ber Insel, Rasos gegenüber. Gin vom Gebirge herabkommendes Bachlein treibt hier eine Un= gahl Muhlen. Die alte Stadt Artefine lag größtentheils füdlich von biefem Bache auf einer ebenen Klache und auf einem hohen und fteilen Borgebirge, welches durch einen Ifthmos mit jener Flache jusammenhangt und bie beiden Hafenbuchten von einander trennt. In jenen Buchten haben die Schiffe nur gegen ben Oftwind Sicherheit, nicht gegen die übrigen Winde. Der hafen Phonifin (to Doiviniv) liegt eine Viertelftunde nordlich von Arfaffa und bietet Schiffen von fleiner Dimenfion mehr Sicherheit. Bequemer haben es bie Schiffe am Mafrys Aigialos an der Sudostfufte jenfeits Afrotiri, wo sich Spuren eines im Alterthume bewohnten Ortes finden follen. Bon ber alten Stadt Artefine ift wenig mehr erhalten. Doch findet man in der Rahe auf den Feldern der Ebene noch viele Bafenscherben und in den Acermauern Saulen von Granit und Marmor von 1½ und 2 Fuß Durchmesser. Auf dem hohen und steilen Borgebirge lag die Afropolis der Stadt. Der heiligen Sophia sind viele Kirchen auf der Insel geweiht, sowie die bedeutendste Kirche auf dem Eilande Saria an ter Nordspike von Karpathos. Begibt man fich von Arfaffa nach Bofin an ber Oftfufte, fo findet man im innern Lande zwar viel Sugel und Berge, aber boch fruchtbaren Boben, indem es nicht an Duellen und Waffermiefen fehlt und die Abhange ale gute Neder benust werden. Geht man von hier aus nach bem Dorfe Unter-Iri (το Κάτω "Toi), fo paffirt man eine Thalfchlucht mit Feigenbaumen und Beinfelbern. Dann folgt nach einer Stunde Bege bas große Dorf Menetas (f Meverals) mit 250 Sausfern auf tahler Berghaibe. Die Safenbucht Bigabin ('s τα Πηγάδια) oder mit bem verfürzten Ramen Bosin (aus dem alten Posidion, Moseldion) hat in ihrer Nahe bie Ruinen ber Afropolis ber alten Stadt Bofidion. Sie liegen auf bem fteilen, aber nicht eben hohen Cap, welches die Bucht gegen Often begrenzt. Rur geringe Mauerrefte und einige Trummerhaufen find noch ubrig. Die untere Stadt jog fich auf ben ebenen Felbern langs bem Safen ziemlich weit westlich bis zur Mündung bes erwähnten Baches hin. Um Safen find noch Quaber-

<sup>85)</sup> L. Ros 2. Bb. S. 124. 138. 86) Strab. X, 5, 488. Thufpbibes (III, 33) ermannt bie Infel auch (wo in ber Beigel'schen Ausgabe Λάτμον stat Πάτμον steht). L. Roß 2. Bb. S. 123—139, wo er auch Mittheilungen über bas Kloster und seine Bibliothef gibt. 87) Strab. X, 5, 489. Casaub. Bergl. Herodot. III, 45. Plin. H. n. IV, 12; V, 31. Pompon. Mela II, 7. Stephan. Byz. v. Homer. 11. II, 676.

<sup>87</sup>a) Bondelmont. Insul. archipel. ed. Sinner. p. 71.

überrefte fichtbar. Ueber bem Safen liegen bie Saufer eines Binterborfes gerftreut. Durch eine Gbene und ein Flußthal gelangt man nach bem Sauptborfe Aperi (ro 'Aniqu) in ben Bergen, hoch in einer malerifchen offenen Schlucht liegend, unter Baumen und von Garten umgeben, wie bie Dorfer bes Festlandes. Rur menig weiter fommt man jum Dorfe Bolaba (ή Βωλάδα). lleber bem Dorfe Aperi fteht auf bem fpigigen Gipfel bes Berges bas Raftron, eine unformliche Ruine von einem feften Schloffe aus bem Mittelalter. Un ben Abhangen liegen verfallene Rapellen und Trummerhaufen von Saufern, welche aus ben legten Jahrhunberten stammen, ba hier Inschriften ober Wappen nirgends zu entbeden find. Dagegen werden byzantinische, franklische (von ben rhobiser Rittern) und venetianische Mungen gefunden. 3m Jahre 1829 gahlte bie Infel 980 Familien, über 5000 Geelen. Der Aderbau wird nicht mehr fo gut betrieben als fruber, wo man Getreibe ausführen fonnte. Best muffen jahrlich 15,000 Rila eingeführt werben. Gine Sauptbeschäftigung ber mannlichen Bevölferung befteht im Bimmermannshand-werfe. Die Infel wird aber balb von ber Balbung entblößt fein. Daher wird ichon jest Solg aus anderen Regionen herbeigeschafft, von ben Ruften Rleinafiens, besonbere aus Rarien und Lufien. Auch suchen fie haufig anbermarts ale Bimmerleute (πελεκάνοι), ale Schiffebauer (vavnyvol), als Tischler (Lentovoyol) und als Maurer (veloren) Beschäftigung. Dies Berhältniß läßt aber die Agricultur nicht zur Blüthe kommen und hemmt die Junahme der Bevölkerung, da die ausgezogenen Männer oft viele Jahre hinter einander nicht nach Haufe kommen, sondern da verharren, wo sich lohnende Arbeit darbietet. Die Marine der Insel besteht nur aus 6 oder 7 kleinen Goeletten und einigen kleinen Fahrzeugen. An den Bascha von Rhodos sind ichrlich 51 428 Riester im ben Bafcha von Rhobos find jahrlich 51,428 Biafter im baaren Gelbe und 80 Offen Butter (faft 200 Bfund) ju entrichten. Mis Roß bier war, ging man bamit um, eine Schule ju errichten. Allein folden Beftrebungen legen bie Bischöfe gewöhnlich hinderniffe in ben Beg, ba ihnen wahrscheinlich, wie sa auch anderwarts in Europa, eine zu große Aufklarung bebenklich erscheint. Die Frauen sind weber auf ber Insel Karpathos noch auf Kasos besonders schön. Doch fand Roß einige hubsiche Madchen auf Kasos. Sie tragen sammtlich weite Beinfleiber und ichmuden fich je nach ihrem Bermogen mit Salefetten aus Dungen. Gin Rartchen von ber Infel Rorpathos hat Rof feiner Darftellung beigegeben. Sie gleicht fast einem Bifche, fublich ber Ropf, norblich bie vorliegenbe Infel Saria ber breite Ruberschwang, in ber Ditte ber ftarte Leib mit feinen Gebirgen. Dritthalb Stunden fublich von ber fleinen Infel Saria liegt auf bem schmalen nachten Bergruden bas Dorf Olympos ober Elympos (ή Ελυμπος) mit 250 Saufern. Der Dialeft ber Bewohner foll fast althellenisch sein und ihre Lieder fo poetifc, bag bie Buborer ju Thranen gerührt werben 88).

Strabon fest Rarpathos bem libniden Borgebirge Leufe (Aevnn) gegenüber, welches von Alerandria 1000, von

Rarpathos aber 4000 Stadien entfernt fei 89). Die benachbarte Infel Rafos, ebenfalls ichon von Somer erwähnt und nach Stephanus Byz. einft Umphe und Aftrabe genannt, nach Blinius aber Achne, ift nach Strabon 70 Ctabien von Rarpathos entfernt, 250 Sta: bien von bem falmonifchen Borgebirge auf Rreta und hat 80 Stadien im Umfange 90). Die Entfernung von Thera (Santorin) beträgt 80-90 Seemeilen. Sie hatte im Alterthume eine Stadt mit gleichem Ramen. Die Infel ift von Norboft gegen Gubmeft geftredt ein einziger hoher Bergruden. Muf ber Rord = und Beftfeite liegen mehre Gilande und Klippen bavor (al Kaslav vissor von ben Alten genannt, weil fie ben Rafiern gehorten), von welchen bas öftlichere Giland Dafra (Maxoa ober Μακοειά), bas weftlichere und größere Armathia (τά Aquadia) heißt. Auf ber letteren wird Gops gebrochen und nach Griechenland ausgeführt. Rafos bat in feiner gangen Ausbehnung feinen Safen, nur ein fleines Baffin von 30 Schritten im Durchmesser, dessen Eingang so schwal ist, daß die Ruber einer Barke beiderfeits auf die Felsen ausstoßen. Eine Viertelstunde davon nordsöstlich liegt die Bucht Emporion, wahrscheinlich der Hafen der Insel im Alterthume. Einen Flintenschuß in die See hinaus liegt das schwale Felsenriss Ophrys (6 Oppos, die Augenbraue) davor, an welchem sich der Wellen brechen und welches bier einen Solen wieder Bellen brechen und welches hier einen Safen wieder herzustellen gestattet. Bei Emporion find Ueberrefte von gemauerten, halb in ber Erbe angelegten Grabfammern gefunden worben. Auch liegen bier noch einige Dugend glatter Granits und Marmorfaulen von 11/4-2 Fuß Durchmeffer. Ferner finbet man bier noch alte Brunnen und antife Strebemauern gur Stugung bes in Terraffen auffteigenben Erbreiche. Richt fern bavon eriftirt noch ein quabrates Biebeftal aus ichwarzblauem Darmor mit einer Beihungeaufichrift an ben Asflepios. Bahricheinlich lag bier ber Tempel beffelben, beffen Stelle jest eine wieberaufgebaute Rirche einnimmt. Lanbeinwarts liegt bas Dorf Bolin. Sier lag jebenfalls bie alte Stadt ber Infel, wie man aus ben bier gefundenen lleberreften folgern barf. Der felfige Bipfel einer Unbobe ift mit Reften ber alten Mauer eingefaßt, jum Theil aus Bruchfteinen, jum Theil aus regelmäßig behauenen Quabern. Der Abhang biefer Sohe gegen Beften und Guben ift in Terraffen gebilbet, ber Boben überall mit Scherben von Basen und Ziegeln bebeckt, auch bemerkt man eine Gisterne und antife Quabern. Die Stadt hatte ihren Safen bei Emporeion. Der Rame bes Dorfes Bolin ftammt gewiß von molig. Hier fand Roß merfwurdige Grabsteine, halbkugelformig jugehauene, oben geglättete Scheiben, welche nach ben barauf befindlichen Schriftzugen aus guter hellenischer Zeit stammen 91). Eine halbe Stunde entfernt liegt bas Dorf Arbanitochori. Un ber Rordoftede ber Infel, ber Gubipipe von Rarpathos gegenüber

<sup>88) 2.</sup> Rog 3. Bb. S, 50-66. Rog hat hier (S. 66 fg.) mehre ihrer Lieber in tenticher Heberfegung beigegeben.

<sup>89)</sup> Strab. X, 5, 489. Casaub. 90) Strab. 1. c. II. II, 676 seq. Plin. H. n. V, 36. Stephan. Byz. v. Kásos. 91) L. Roĝ 3. Bb. S. 32-37.

fällt ein hoher Berg von gerfluftetem ichwarzblauem Ralfftein fcroff ine Deer ab. Geiner Rlufte wegen nennt man ben Berg's rous Xardanous, bie unter ihm lies gende Bucht wird Chrambe (ἡ Χοάμβη), eine flache gegen Karpathos vorgestrecte Landzunge Afte (ἡ Ακτή) genannt. Auf einem Borsprunge an der senfrechten Band bes Berges beißt eine Stelle: "Die hellenifchen Schriften" ('s τα Έλληνικα γράμματα), weil in einer Felsplatte Inschriften aus bem erften ober zweiten Sahrhundert n. Chr. eingegraben find, aus welchem hervor-geht, daß hier einft Romphen und andere landliche Gottbeiten verehrt worben find. Alehnlicher Rymphencult war auf Siphnos, Pholegandros, Kalymnos, Aftypaläa zu finden 92). — Die Bevölferung der Insel hatte vor der Revolution sich auf 7500 Seelen belaufen, welche theils Acerdau, theils Schiffahrt trieben. Da Kasos fich ber Revolution angeschloffen hatte, fo brachte eine Landung ber Turfen ungeheures Unglud über die Infel. Begen 500 Manner waren im Rampfe gefallen, andere wurden jum Dienfte auf ber feindlichen Flotte gezwungen, bie übrigen entflohen nach anderen Infeln. Beiber und Kinder wurden (gegen 2000) in die Stlaverei geschleppt. Dies geschah 1824. Erft später sammelten sich nach und nach wieder gegen 500 Familien auf ber Infel an, welche fich nach vergeblichen Unterhandlungen endlich genothigt faben, Die Autoritat bes Bafcha von Rhobos als ihres Dberhauptes anzuerfennen. Der gu entrichtende Tribut beträgt jedoch nur 10,400 Biafter (2600 Drachmen, circa 500 Thir.). Die Gemeindeslaften tragen die Schiffe (2500 Piafter), ein milber Behnte vom Aderbau und eine geringe Steuer von Bieh= heerben. Außerbem hat jeber Sausvater noch 10-12 piaster beizutragen. Jest beträgt die Jahl der Inselsbewohner wieder gegen 5000, die Marine ist stärker und blühender als vor dem Kriege und enthält 75 große Schiffe, Dreimaster, Briggs und Goeletten unter hellenischer Flagge. Als Roß hier war, standen mehr als 20 neue Schiffe auf den Wersten (τὰ σκάρια, d. i. ἐσχάρια). Ein Schiff sommt hier nicht höher zu stehen als 100,000 Piaster (4000 span. Thaler). Ihre Schiffsahrt geht nach Alexandrien, nach dem Berge Athos, wo Baus und Brennholz nach Alexandrien geladen wird, nach Constantinovel und nach dem schwarzen Weere nach Conftantinopel und nach bem ichwargen Deere. Bahrend fo bie Marine aufbluht, ift bie Infel in anderen Culturzweigen noch im Rudftanbe. Es gibt hier weber eine Schule noch einen Argt (b. h. vor zwei Decennien, als Rof hier war). In firchlichen Dingen fteht die Infel unter bem Bifchofe von Karpathos 93). 3wifden Karpathos und Kreta, jeboch naher an ber letteren Infel, liegen mehre fleine Gilande, welche bie Dionpfiaden genannt murben. Wir betrachten nun Rreta, bie füblichfte ber griechischen Infeln.

Cap. 8. Kreta, eine ber größten und geschichtlich wichtigften Inseln bes Mittelmeeres, füblich und fubwestlich von ben fublichsten Cykladen und Sporaden gelegen ift überaus langgestreckt (gegen 34 Meilen, nach

Strabon 2300 Stabien in ber gange, mit einem Umfange von 5000 Stabien, bei fehr verfchiedener Breite 94). Die größte Breite erreicht die Infel bei bem Borgebirge Dium auf der Rorbfufte, und bei bem Borgebirge Metalla auf ber Gubfufte, mo biefelbe 8 Meilen beträgt, bilbet aber in öftlicher Richtung, etwa 14 Meilen weiter, jedoch immer noch an ber Subfufte, bei Sieropytna, einen nur 60 Stabien breiten 3fthmos und nimmt erft bei bem jegigen Cap Sibero wieder an Breite gu, fodaß biefe hier wieder 4 Meilen betragt. Gie liegt beinahe gleich-weit von ben brei alten Welttheilen entfernt, ift aber ftets zu Europa gerechnet worden. Gine Gebirgefette burchzieht die Infel von Often nach Weften, fendet ihre Urme nach Norden und Guben aus und macht die Infel größtentheils jum Gebirgelande. Der vielgenannte 3ba. ber hochste Gebirgsgipfel, an mehren Stellen mit ewigem Schnee bebedt, liegt in ber Mitte ber Infel, wo fie am breiteften ift. Den Weften ber Infel beherrichen bie weißen Berge (ra leuna don, montes albi). Bu ihnen gehören ber Berg Tityros bei Kydonia, ber Berg Kabistos ober Dictinnaos bei bem Borgebirge Bfaton und ber Berg Kornfos bei bem gleichnamigen Borgebirge. Brofeich von Diten hat von ihnen folgende Darftellung gegeben: "Die weißen Berge treten im flegenden Glange bervor, icheinbar unter rechtem Binfel gebrochen, inbem im Often eine Reihe berfelben, bas Gebirge von Sfakia, im riefigen Zuge nach Rorben ftreicht." Und weiterhin: "Jenfeits stiegen wir einen halsgefährlichen Steig hinauf und erreichten die Hohe, noch ehe bie Sonne und aufgegangen mar, aber ichon glangte fie in Burpurwolfen bes Beftene, ale fteige fie bort berauf und leuchtete mit unvergleichlichem Glange im Schnee ber weißen Berge. 23 Spigen flammten auf ber einen Seite unter bem naben Simmelegewolbe; 15 auf ber Seite unter dem nahen Himmelsgewölbe; 15 auf der anderen; zwischen beiden lag eine Wolke, die Gipfel der Mitte verhüllend. Stradon gibt diesen Bergen, die er ebenfalls die Weißen nennt, eine Ausdehnung von 300 Stadien, und meint, ihre Höhe sei nicht unter jener des Tangetos; ich halte sie für höher." Dann über den Ida: "Fast im Often steigen die Küße des Ida in 13 Gipfeln, dunkel und steil, auf Entsernung von 20 Meilen etwa, empor, und heben sich stusenweise zum König der Jusel, zum Ida, selbst, der in Oftsüdost zwei schneededeckte Häupter zeigt 95)." Der Berg Ditte,

<sup>94)</sup> Strabon (X, 4, 474) bestimmt die Lage gegen die Ansahme des Eudoros so: âllà nesodat uèv ueras tris Knogravas nal tris Elládos tris ånd Souviou uézot Aanavinis, ênlusinos tavtas tals zágaus nagállylov ånd tris šousolas ênlusiv &. Also det Lange nach von Best nach Ost gesteat. Stylar (p. 42): tétatat ånd flov duguãv nods flov åvatolás. Die Fahrt von der lasonischen Küste die zum stetischen Borgedige mit der Stadt Phalasaria seht er als eine Tagessischt an (p. 41). Bon Kreta die zur libessen Küste dei Kyrene rechnet er eine Fahrt Tag und Nacht (p. 42). 95) Denknützbigf und Erinnerungen aus dem Orient 1. Bd. S. 563. 569. 570. Der Ida wird von Pindar. Ol. V, 42; Kallimach. In Jov. VI, 51; Strad. X, 472. 475. Casaub.; Diodor. V, 71; Theophrast. Hist. pl. IV, 1; De vent. p. 405; Dionys. Perieg. v. 503, dazu Eustath.; Ptolem. III, 17, 9; Plin. H. n. XVI, 33, 6; Virgil. Aen. III, 105. u. A. theils beschrieden, theils nut erwähnt.

an ben Geiten mit Balbung bededt, erhebt fich im Dften ber Infel. 3m Beften bes 3ba wird ber Rebris fos (το Κεδοισον σοος) von Difaarchos erwähnt, melches Gebirge jest Rentros genannt wird 96). Ein großer Theil bes Landes erhalt vom vielzadigen 3ba herab feine Bewäfferung. Der Dares (auch Daros, jest Arfabi Finme), der Triton (jest Geofiro), der Amnifos (jest Cartero), der Pothereos oder Katarrhaftos (jest Juzuro), der Lethäos (jest Malogniti), der Cleftra (jest Galigni) und der Massalia (jest Megalo Potamo) haben ihre Duellen in den Höhen, Abhängen und Schluchten des Ida. Den weißen Bergen entquilt der Jardanos, dem Difte der Käratos. Im weiten Umfreise des Ida lagen Die alteften und bebeutenbften Stabte ber Infel. Gublich vom 3ba, beffen Sauptfegel nach Strabon einen Umfang von 600 Stabien hatte, behnt fich bie betracht= lichfte Ebene mehre Meilen weit aus und wird vom Lethaos burchftromt. Sier follen in uralter Beit bie Belasger, welche als Aderbau treibendes Bolf überhaupt weite Gbenen liebten, gehauft haben. Sier lag Gortyn, auch Gortyna und in ber alteften Beit Lariffa und Rremnia genannt, eine alte und machtige Stadt, welche bie Safen Metallon und Lebena (Λεβηνα) und bie Stabte Rhytion und Phaftus beherrichte 97). Sier ift noch jest ein Labyrinth ju finden, welches Brofefch von Often besucht und bas Innere mit feinen gahlreichen Gangen burdmanbert bat. Gine bilbliche Sfige beffelben ift feiner Darftellung beigegeben 98). Nordoftlich vom 3ba am Fluffe Raretos lag Rnoffos, auch Gnoffos genannt (auf Mungen Krwosos und Krwosos), mit ben Safen Beraflion und Amnifos. Sier wird noch bie Grotte gezeigt, wo nach bem Mythos Bens geboren fein foll, beffen Geburtoftatte aber auch andere Drifchaften aufzuweisen hatten. Sier befand fich einft auch bas Labyrinth des Minotauros, von welchem aber feine Spur mehr zu entdeden ift. Deftlich von Knoffos lag Apol- Ionia, westlich, der Insel Dia (Cfandia) gegenüber, lag Mation, und weftlich von biefem Panormos, mahrichein= lich ebendafelbft, mo jest Ranbia, ber Sauptort ber Insel, sich befindet und wo noch die Ueberrefte gewaltis ger venetianischer Festungswerke sich befinden. Ginige Meilen weiter lag Antaon, und an der nördlichsten Kufte am Borgebirge Dion muß Die Stadt Dion gelegen has ben. Weiter westlich lag Bantomatrion, worauf Rhi= thoma, jest Retimo folgte, über beren gegenwartige Be-ichaffenheit Proteich von Diten ale Augenzeuge genauer gehandelt hat 99). Rad bem Innern ber Infel bin lagen in biefen Regionen Die Stabte Daros, Gleutherna (wol richtiger Cleutheria, in ber Rabe ber weißen Berge) und Sybritia. Die machtige Stadt Lyftos lag fub=

öftlich von Knoffos am weftlichen Enbe bes Diftethales. Bwifden Lyttos und Gortyna fdeint Brafos ober Brianfos, Die Stadt ber Eteofreter gelegen gu haben. Strabon nennt biefe Stadt Moacoog und erwähnt hier ein Beilig-thum bes biftaischen Zeus 1). Das Gebirge Difte lag in ber Rabe. Bom 3ba ift ber im Often ber Insel liegende Difte 1000 Stabien entfernt und Strabon berichtigt beshalb ben Aratos, welcher Prafos in ber Rahe bes 3ba angesett hatte. Brasos lag 60 Stadien oberhalb bes Meeres zwischen bem Borgebirge Samonion und bem Cherronesos. Die Stadt wurde einst von ben hierapytniern zerftort 2). Die Stadt Rydonia (Kv-dovla), am Jardanos, nach welcher bie Quitten ihren Ramen hatten (avdavia unaa), lag an ber westlichen Grenze ber Insel in ber Rabe bes Berges Tityros mit einem Seiligthume ber Diftynna (Aurtuvvaiov), und gwar nahe am Meere nach ber lafonifchen Rufte bes Beloponnefos hin, 800 Stabien von Anoffos und ebenfo weit von Gorton entfernt, von Aptera 80 und vom Meere 40 Stabien. Wenn Anoffos und Gorton mit einander Krieg führten, fo gab Andonia den Ausschlag, indem fte biejenige Bartei überlegen machte, mit welcher fie fich vereinigte 3). Die weftlichen Rachbarn ber Ry= bonigten waren bie Polyrrhenier (Πολυδοήνιοι), wo fich ebenfalle ein Tempel ber Diftmnna befant. Diefe maren vom Meere 30, von Phalafarna 60 Stadien entsfernt und wohnten in Dorfern (κωμηδον). Spaterhin hatten fich auch Achaer und Lafoner hier feftgefest und nach Suben hin einen festen Plat angelegt 4). Die Stadt Phaftos, von Stylar gegen Suben hin angesett, bie lette noch übrige ber von Minos gegrundeten, hatten Die Gortynier gerftort und bas Gebiet in Befit genoms men. Phaftos hatte von Gortyn 60 Stabien entfernt gelegen. Mus Phaftos foll Epimenibes, ber Guhnpriefter, geburtig gewesen fein. Dinffe hatte jum Gebiete biefer Stadt gehort. Cherronesos war ber hafenplat (Enlvuor) von Lyftos und hatte einen Tempel ber Britomartis. Die Stabte Miletos und Lyfaftos maren gu Strabon's Beit nicht mehr vorhanden. Die Lyftier und Rnoffer batten fie gerftort und bas Gebiet unter fich getheilt, welche barbarifche Ungerechtigfeit auf Rreta oft vorfam. So hatten bie Rydoniaten bie mit ihnen befreundete Stadt Apollonia weggenommen, die Manner ermorbet, Frauen und Rinder weggeführt und Stadt und Bebiet unter fich vertheilt b). Somer hatte befanntlich bie 3n-fel ale bie mit hundert Stadten bezeichnet (εκατόμπολις), in ber Donffee aber mit 90 Stabten ενευηχουτάπολις. Ephoros meinte, die Infel habe nicht gur Beit bes trois fchen Krieges, fondern jur Beit bes Somer 100 Stadte gehabt, gehn feien erft nach jenem Kriege hinzugefommen, was Strabon weiter beleuchtet 6). Somer hat gewiß bie Stabte nicht zusammengezählt, fondern nur eine

<sup>96)</sup> Dikāarchos p. 128. Forbiger 3. Bb. S. 1031. 97) Bergl. Strabon (X,4, 478), welcher ben Genitiv Λεβήνος braucht, wonach die Stadt Λεβήν geheifen haben müßte. 98) Denfs würdigt. 1c. 1. Bb. S. 606 fg. Die Abbilbung veranschaulicht die zahlreichen verschiebenen Zweige der Gange. Ueber Gorthn und Knosso in politisch=ethnologischer Beziehung vergl. Ed. Gerhard in ben Abhandl. der Berliner Afademie 1853. 2. Abth. S. 457 fg. 99) Denfwürdigf, 1c. 1. Bb. S. 570—572.

<sup>1)</sup> Strab. X, 5, 475. Casaub. Er fest die Etcofreter füblich und nennt die Stadt Präses ein πολίχνιον. Bergl. Skylax p. 42 ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.)

X, 5, 479.
3) Strab. X, 4, 478. Casaub.
4) Strab. X, 5, 479.
5) Polyb. Rel. libr. XXVII, 5, 16.
X, 5, 480.

runde Bahl gebraucht. Die Städte Dlus 7, Miletos und Ramara muffen öftlich von Knoffos und Apollonia, nordwestlich von der schmalsten Stelle der Insel, dem Isthmos von Hierapytna, gelegen haben. Die Städtschen Oleros, Istros, Allaria und Itanos kennen wir nur dem Namen nach und schen wenig Bedeutung gehabt zu haben. Die Stadt Elyros ("Edvoos) fest Stylar in das Mittelland (ev μεσογεία), Paufanias aber erwähnt fie als eine Gebirgsstadt, deren Bewohner eine eherne Biege nach Delphi ale Weihgeschent schickten, gleichsam ein Abbild ber Biege, welche laut ber Sage ben Sprößlingen bes Apollon und ber Nymphe Afafallis Mild gereicht hatte, fublid Liffa mit einem Safen in die Rahe des Borgebirges Kriumetopon 8). Risamos war ber hafenort von Aptera, welches mithin nicht weit vom Meere entfernt lag 9). Die Stadt Ahntion gehörte ebenso wie Phaftos ben Gortyniern 10) und schon Homer hatte beide neben einander ermahnt. Diftamnos ober Diftynna und Bergamon mit Lyfurg's Grabftatte lagen ebenso wie Risamos an ber Nordfuste bin. Westlich von Andonia lag Amphimala. Ihr gegenüber an ber Sudfufte lag ber hafen Phonix. Rantanos wie die schon erwähnte Stadt Liffa oder Liffos gehörten ber Subweftfufte an. Die vielverzweigten Bebirgemaffen ber Insel bilbeten naturlich an ben Ruften viele Borgebirge. Un ber Nordfufte in ber Richtung von Beft nach Oft lag das Borgebirge Kornfos (Κώρυκος ἄκρα), nordweftlich von biefem bas Promontorium Pfaton (Vaκου ακο.) auch Δικτυνυαίου ακοου genannt, die außerste Spipe des diftynnaischen Gebirges 11). Das Borgebirge Drepanon (Doknavov angov), füdweftlich vom lette genannten, am Anfange des Meerbufens von Amphimala. Das Promontorium Dion, bei ber gleichnamigen Stadt, haben wir schon erwähnt. Das Promontorium Bephyrion bei ber Stadt Apollonia, bas Bromontorium Retion (Kyrla auga) bei ber Stadt Kamara, bas falmonische oder sammonische Vorgebirge (in der Apostelgeschichte erwähnt), eine Spite bes Gebirges Difte in ber Mitte ber Nordfüste, bas Borgebirge Itanon etwas füblicher bei ber Stadt Itanos, bas Promontorium Erythraon bei ber Stadt Erythraa, bas Promontorium Hermaon an der Sudspite der weißen Berge, das Promontorium Treton an der Westrufte u. f. w. 12). Die bereits ermahnte, auf einem Borgebirge liegenbe Stadt Phalasarna befand fich an der Weftfufte und füdlich von biefer, 30 Stabien vom Meere, Bolyrrhenia. Im Innern des westlichen Theiles hatten Lappa, Tarrha mit bem Beiligthume bes Apollon Tarrhaos, fowie bie bereits ermähnte Stadt Elpros ihre Lage. Im Sudwesten ragt ber Berg Juttas empor, auf welchem sich

bas Grabmal bes Zeus ober nach neuerer Auslegung bes Offris befunden haben foll 13), b. h. eines vergotterten Könige aus ägyptischer Borgeit. Ueber die fretische Stadt Dreros gibt eine jungft aufgefundene, lange griechische Steinschrift Ausfunft 14). Bomponius Mela erwähnt noch die Städte Holoppros, Panafra, Marathusa, ohne ihre Lage näher zu bestimmen 15). Aftale ('Aorakn) wird in den Stadiaemen erwähnt und heißt jest Atali 16). Minoa gehorte jum Gebiete ber Stadt Lyttos und lag an der schmalften Stelle der Insel 17), der erwähnten Stadt Hierapytna gegenüber. Inachorion in einer Gegend, welche noch jest den Ramen Enneathoria führt 18), Boibe (Βοίβη) und Bene (Βήνη), jum Bebiete von Gortyn gehörig, laffen fich außerbem nicht genauer bestimmen 19). Spatere Beographen haben außerbem noch viele Namen, beren Lesarten schwankend und zweifelhaft find 20).

Rreta war im Alterthume, wie noch gegenwärtig, burch seine Lage zwischen drei Welttheilen und burch feine Natur eine vielfach begunftigte Infel und hat in ber Geschichte ber alten Welt von Minos bis in bas Mittelalter 21) und in jungster Zeit in ber Geschichte bes Rampfes für die Unabhängigkeit oft eine wichtige Rolle behauptet. 216 eine ber füblichften Infeln Europa's mußte Rreta ein fehr beißes Rlima haben: allein bie vielverzweigten hohen Gebirge, Die Seeluft und die haus figen Nordwinde vom Bontus ber, welche auch die Cys flaben beherrichen, fuhlen die Luft bedeutend ab und bewirken eine angenehme und gefunde Temperatur. Im Alterthume muß ber Boden ber Infel fruchtbarer gewesen sein als gegenwärtig und die Berge muffen eine größere Fulle von Balbung gehabt haben 22). Die Alsten ermahnen hier als Balbbaume Copreffen, Cebern, schwarze Bappeln, Eichen, Ahorn und Blatanen, von welchen jest nur hier und da noch spärliche Trummer ju feben find. Edlere Fruchte, Citronen, Drangen, bie erwähnten Mala Cydonia (eine edlere, gewiß mit den teutschen nicht zu vergleichende Art von Duitten), Wein

<sup>7)</sup> Bergl. Skylax p. 19. Stephan. Byz. 514. Corp. inscr. Gr. ed. Boechh. II. N. 2554. 8) Skylax p. 43. ed. C. Müller. Pausan. X, 16, 3. 9) Strab. X, 4, 479. 10) Strab. Pausan. X, 16, 3. 9) Strab. X, 4, 479. 10) Strab. X, 4, 479. 11) Bergl. Soft, Rreta I, 377. 380. Pashley, Travels in Crete Vol. I. p. 45; II, 197. 12) Strab. II, 106; Travels in Crete Vol. I. p. 45; II, 197. 12) Strab. II, 106; X, 472. 474. Stadiasm. mar. magn. §. 335. 336. Skylax p. 17. Dionys. Perieg. v. 110. Pompon. Mela II, 7, 12. Plin. H. n. IV, 12, 20; V, 5, 5. Pashley hat viele Dertlichsfeiten beleuchtet und Abbiloungen beigegeben.

<sup>13)</sup> Bergl. Jul. Braun, Gefchichte ber Runft in ihrem Ent= midelungsgange in. 2. Bt. S. 19. Wiesb. 1858.

Ant. Dethier, Dreros und fretische Studien. Wien 1859.

15) Pompon. Mela II. c. 7. p. 219 ed. Gronov. Dazu die Interpretes über bie zweiselhaften Ledarten. 16) Stadiasm. mar. magni §. 329. 330. 17) Strab. X, 4, 475. 18) Nach der Karte von Robert Pashley, Travels in Crete. Cambr. 1837. Sier find auch Abbilbungen von merfwurbigen Blagen, Grotten, Stabten u. f. w. auf Rreta beigegeben. 19) Rob. Pashley 1. c. Stabten u. f. w. auf Rreta beigegeben. 20) Bergl. Forbiger 3. Bb. Stephan. Byz. p. 164. 170. Stephan. Byz. p. 164. 110. 20) Sergi. Borbiger 3. So. S. 1042 fg. 21) Der Bonner Ausgabe bes Leo Diaconus (Histor. libr. X. ed. C. B. Hase) ift ein griechisches Gebicht bes (Histor. libr. X. ed. C. B. Hase) ift ein griechisches Gebicht bes Theodocsius Diaconus (De Cretae expugnatione acroases quinque) beigesügt (bazu die Notae von N. M. Fogginii p. 528 seq.), welches Gedicht sich auf die Eroberung der Insel Kreta durch Micephorus bezieht. 22) Strad. X, 4, 475: kori δ' δρείση και δασεία ή νήσος kzei δ' αὐλῶνας εὐκάφπους u. s. w. Bon den ältesten Dichtern ift Kreta als λιπαρά und εὐβοτος bezeichnet worden. Bergl. Odyss. XIX, 173. Hesiod. Theog. v. 971. Pindar. Fragm. N. 76. Vol. III. Pars I. p. 103 (ed. Heynes) Bergl. C. F. Neumann, Rerum Creticarum spec. p. 24 seq. Gegen: martig finbet ber Reifenbe nicht felten obe Diftricte, wo einft bie Cultur Fruchtbarfeit gefchaffen hatte.

128 -

und Del hat bie Infel ftets geliefert, fowie fie fur bie Botanifer reiche Ausbeute gewährt. Dictamnus galt für eine officinelle Pflanze. Der fretische Honig war ebenfalls beliebt. Im Alterthume war auch die creta signatoria in vielfachem Gebrauche und selbst in Rom biente biefelbe jum Giegeln ber Briefe, feineswege unfere Rreibe, fonbern eine feine geschmeibige Thonart. Unfere Kreibe hat Kreta nicht aufzuweisen, obgleich biefe Be-zeichnung von creta abstammt. Wird gegenwärtig jene feine Thonart auf Rreta nicht mehr gefunden, fo muß fie ausgegangen fein. Möglich ift auch, daß biefes Broduct nicht auf Rreta felbft, fonbern auf einer ber benachbarten fleineren Gilanbe, welche gu Rreta gebors ten, gewonnen murbe. 3m Mittelalter hatten bie Benetianer hier viele Caftelle, Burgen und Schloffer bergeftellt, wobei bas Material von alten Denfmalern ber Baufunft genommen und biefe baburch völlig gerftort murben. - Brotefch von Often bemerft: "Rreta zeigt bem Alterthumsforscher wenige Refte. Benetianer haben einft bies Land beherrscht. Die 100 Burgen homer's aufzufinden murbe vergebliches Bestreben fein, um fo mehr als fich bie alten Erbbeschreiber nicht felten wibersprechen. Kreta's Geschichte enbet, wo die der übrigen Welt anfängt." Ueber die schlimmen Folgen der letten Kriegsereignisse berichtet berselbe aus der Zeit vor drei Decennien: "Heut zu Tage bietet diese größte und schönste der griechischen Inseln nur verlassene Stätten schönste der griechischen Inseln nur verlaffene Stätten dar, rauchende Trümmer, vernachlässigte Felder und eine durch Krieg und Best auf die lette Stuse des Elends heruntergebrachte Bevölkerung. Die Hälfte derselben ist zu Grunde gegangen: mehre Tausend der anderen Hälfte machen die Geißel der Cykladen aus 23)." Zu Kandia, dem heutigen Hauptorte, sindet man noch venetianische Palastruinen mit dem Markuslöwen 24). Die Geschichte der Berfassung, die Beleuchtung des Dorismus, der Institute, Sitten und Bräuche würden und hier zu weit von der Geographie ab in das Gebiet der Geschichte führen, als das wir uns darauf einlassen könnten. Die führen, ale bag wir une barauf einlaffen fonnten. Die altefte Cultur ber Infel mar wol phonigisch-agyptisch. In Beziehung auf die Dorier hat neuerdinge Jul. Braun bemerft: "Bereingebracht haben biefe roben Borben Richts. Statt ben fogenannten borifchen Rationalgeift barguftellen, bestanden bie fremden Flibuftier nur gum allerfleinften Theil aus Doriern, im Uebrigen aus allerlei beimathlofem Bolfe, bas fich in Lafebamon und Argos angefammelt. Ueberbies ift ber gange vermeinte borifche Rationalgeift nur ein munderlicher Mythus germanischer

Belehrsamfeit 25)." Bie weit burch biefe Unficht bas von D. Muller ausgeführte Gebaube erschuttert worben ift, fann bier nicht untersucht werben.

Cap. 9. Rhobos, viel fleiner als Rreta, boch in gefdichtlicher Beziehung von nicht geringerer Bichtigfeit, ift bie öftlichfte ber Infeln im farpathifden Meere, nur brei Meilen von ber Rufte Rariens entfernt und baber mit biefem Lanbe einft balb in freunbichaftlicher balb in feinblicher Berührung stehend, hat nach Strabon 920 Stadien im Umfange, nach Plinius 125 Mill., welche ber spätere Istoros auf 103 Mill. herabgeset hat 26). Plinius nennt die Insel pulcherrima et libera Rhodos und fest ihre Entfernung von Alexandria in Megypten auf 578 mill. pass., bemerft aber zugleich, baß Eratofthenes nur 469 mill. angegeben habe 27). Die Infel ftreicht von Rord nach Sub, hat viele Gebirge, jedoch auch fruchtbare Auen und Thaler. Hohe schneebedectte Gebirgsmaffen erheben sich im Often, während auf ber anderen Geite Die Scenerie in bem Theile ber Infel. welchem man fich von Syme ber nabert, ben Anblid üppiger Fruchtbarfeit gemahrt. Die Berge find fammt= lich bicht bewalbet und wechfeln in langeren ober furges ren Ruden bier und ba mit einem Tafellande ab. Langs ber Rufte treten Dorfer und Chenen hervor, die fich nach dem Strande hinabziehen 28). "Als wir uns ber Mitte der Insel naberten," bemerft hamilton, "wurden die Umgebungen immer freundlicher und malerischer und wir hatten eine herrliche Musficht über einen ganbftrich, ber mit schönen Eichen= und Föhrenwaldungen, besonsbers mit letteren, bestanden und von einer Menge von Höhenzügen und lieblichen Thälern durchbrocken ist, die sich weit nach Süden hin erstreden. In weiter Ferne wurde das Auge durch eine höhere Gebirgssette aufgehalten, während der Boden in unserer Umgebung überall burch Quellen getränkt wurde, bie meist nach Suben abstoffen" u. f. w. 29). Die brei altesten Stabte ber Insel waren Lindos, Jalysos, Kameiros. Sie bilbeten mit Ros, Anibos und Salifarnaffos bie urfprungliche borische Herapolis, von welchen jedoch die lest-genannte eines Conflictes wegen später ausgeschloffen wurde, sodaß nur eine Pentapolis übrig blieb 30). Linbos, Jalyfos (Jalyffos) und Rameiros find bereits von Somer ermahnt worben 31). Linbos hatte eine bobe Lage auf einem Berge nach Guben und Alexandria hin gerichtet, mit einer machtigen Afropolis und zwei uralten Beiligthumern, ber Athene Lindia und bes Beus

<sup>23)</sup> Denfmurbigf. 1. Bb. C. 548 fg.; 2. Bb. C. 1 fg. Der-felbe auch uber bie Beit bes Mittelaltere und bie Schicffale ber Infel im turtifch-venetianischen Kriege. Unter ben alten Geographen hat Strabon am ausführlichsten über Kreta gehandelt (X, 4, 474 seq. Casaub.), obgleich er viele Orischaften als zu unbebeutend übergangen hat. Bondelmonte hat 1422 eine Descript. Cretae geliesert (erft 1755 gebruckt). Unter ben Neueren hat Hoch (Kreia 1—3. Ihl.) weitläufig hierüber gehandelt. Später Robert Pashley, Travels in Crete Vol. I. II, Cambr. 1837. E. F. Neumann (Rerum Creticarum specim. Gott. 1820) hat besonders die älteste Zeit beleuchtet. Ueber ben Buftanb in ber neueren Beit ift Proteich v. Dften (a. a. D.) belehrenb. 24) Bergl, Jul. Braun, Geschichte ber Runft 2. Bb. S. 17 fg.

<sup>25)</sup> Jul. Braun a. a. D. 2. Bb. S. 26. 26) Strab. XIV, 2, 653. 655. Plin. H. n. V, 26. Als ältere Namen ber Infel find Stadia, Teldinis, Mafaria, Dloeffa, Afteria, Actbrāa, Trinafria, Korymbia, Boiceffa, Atabhria angegeben worden. Stephan. Byz. v. Pódog. Plin. H. n. 31. 36. Strab. XIV, 653. 27) Plin. l. c. 28) B. J. Hamilton, Reifen in Rieinasten zc. 2. Bb. S. 46 fg. 28) W. 3. 9 amilton, Neigen in Melendhen ic. 2. 30. 6. 40 [9. (Zeutsch von Otto Schomburgs.) Leipz. 1843. 29) Hamiston a. a. D. S. 60 fg. 30) Bergs. Schol. zu Theokrit. Id. XVII, 69. 31) II. II, 656: Λίνδον, Τηλινούν τε και άφγινύεντα Κάμειρον. Ueber Rhobos übethaupt Herodot. II, 173. Pindar. Ol. VII, bazu b. Schol. und Boeckh. Explicatt. Polyb. IX, 799. Athen. XIII, 561. A. Pausan. V. 21, 4; VI, 13, 3. Ueber die mythische Zeit Pindar. Ol. VII, 71. Dazu Boeckh.

Bolieus 32). Der Tempel ber Athene, beffen Grundung von ben Alten auf Danaos und feine Tochter guruds geführt worden ift, war eine der fruheften Gultusftatten Diefer Bottin, beren uraltes Bilb ale ein Lecov Edog verehrt worden fein foll 33). Diefer Tempel ftand auf bem hochsten Puntte ber Afropolis, hart an ihrer Dftfeite, fodaß feine fuboftliche Cellamauer auf bem außerften Rande bes Felfens rubte, ber hier fteil gegen eine fleine Meeresbucht abfällt, fodaß die Mauer von ben Rittern des Mittelalters mit in die Festungswerke gezogen worden ift. Die nordwestliche Cellawand, sowie Die Stufen und bas Baviment bes Tempels find noch ziemlich gut erhalten und zeugen von forgfältiger Bauart und eracter Ausführung. Die Saulen find Er war ein dorischer Amphiprofinlos verschwunden. Tetraftylos. Ebenso steht von dem anderen Tempel mitten in ber Burg, bem bes Beus Polieus, noch eine Band ber Cella mit ihrem borifchen Gebalf 34). Die dorische Bauart dieser Tempel beweift, daß fie von den bier eingewanderten Doriern an der Stelle uralter Cultusplate aufgeführt worben find. Das gegenwärtige im Mittelalter erbaute wohlerhaltene Schloß auf biefem Tafelfelsen liegt malerisch. Der Eingang mit ben beiden Treppen ift noch gegenwärtig prächtig zu nennen. 2. Roß fand hier zahlreiche griechische Inschriften 36). Auf Linbos folgen in ber Beschreibung von Straben Irion und Mnasprion, bann ber Atabyris, auch Atabyron, Atabyrion und Tabyrion genannt, ber hochfte Berg ber Insel mit einem Beiligthume bes Beus Atabyrios (mahrscheinlich ein alter phonizischer Cult). Hamilten hat von dem Berge und ben lleberreften des Tempels folgende Beschreibung gegeben: "Als wir den Gipfel erreicht, ber fich fast 4000 Fuß erheben mag, waren wir nicht wenig erstaunt, in den Ruinen des sogenannten Klosters in der That die eines alten Gebaudes zu finden, welches aus vieredigen bellenischen Bloden auf bem eigentlichen Gipfelpunkte erbaut gewesen war. Die Grundmauern, etwa 40 Schritt ins Gevierte, fonnte man noch deutlich nach allen vier Seiten verfolgen, wie auch die anderen Bauten auf ber nördlichen Seite, unter benen wir die Ueberrefte einer Treppe entbedten. Das hauptgebaube bestand aus einer fleinen Cella, die von einer vierseitigen Platform umgeben murbe, welche auf bellenischen Mauern ruhte. Innerhalb der inneren Ummauerung befand fich ein großer Stein, etwa 4-5 Fuß ins Gevierte, der 1 Fuß tief ausgehohlt war und in einer Ede ein fleines Loch hatte, wahrscheinlich ein Opferftein ober Altar. - - Es ift

baher höchst mahrscheinlich, daß biefe hellenischen Refte Die Lage bes alten Tempels bezeichnen 36)." Auf ben Atabyris folgt in Strabon's Befchreibung Rameiros. Da nun homer biefe Stadt als die weiße (b. h. mit weißem Erbreiche) bezeichnet hat, so glaubte 2. Roß bie Stelle ber alten Stadt ba ermittelt ju haben, wo gegen bas Meer hin ber Boben aus blenbend weißem Thone und Candftein befteht. Da aber hier boch feine irgende wie erheblichen lleberrefte aufzufinden find, fo fam er ju bem Ergebniß, bag Rameiros, obgleich eine ber alten Dreiftabte von Rhobos, boch feinen geschloffenen Drt gebildet, fondern daß feine Burger in biefer gerflufteten und malbigen Gebirgegegend in Fleden und Dorfern zerstreut (xwundov) gewohnt haben 37). Diese Meinung hat viel Wahrscheinlichkeit, ba ber Mangel einer Befestigung auch von ben Alten bezeugt wird, und verheerende Rriege im Alterthume und im Mittelalter alle Spuren ber alten Stadt wol vertilgen fonnten. Much mußten ja bie brei alten Stabte ihre Bebeutung und ihren fruheren Glang verlieren, feitbem Rhobos gur Hauptstadt der Insel erkoren worden war. Dies war aber ichon jur Beit bes Architeften Sippodamos geschehen, welcher die attische Beirdeusstadt hergestellt und bann Rhodos durch seine Bauwerke zu einer glan-zenden Stadt erhoben hatte. Rhodos hatte dadurch, besonders durch die Hafendauwerke, eine Bedeutung er-langt, wie nur wenige andere Städte und konnte in dieser Beziehung mit Kyzikos, Karthago und Massilia verglichen werben 38). Die Stabt mar amphitheatralisch am öftlichen Borgebirge (Ent rou Ewdivou angornolou) bins aufgebaut, mit regelrechten Strafen, iconen Bebauben, mit doppeltem Bafen, großen Schiffswerften und Arfenalen ausgestattet und burch ftarte Mauern und Thurme wohl verwahrt. Wie Rngifos bem Mithribates energischen Biberftand leiftete, fo Rhobos bem machtigen Demetrios Boliortetes, beffen Pradicat icon feine Gewalt im Be-lagern und Erfturmen ber Stabte bezeichnet. Er mußte mit feinem Erfcreden erregenden Apparate ohne Erfolg abziehen. hier ftand auch bie foloffale Belios-ftatue aus Erz, eins ber alten Bunderwerfe, welche fpater bei einem Erbbeben jufammenfturgte, unb, ba ein Drakelfpruch bagegen war, niemals wieberhers gestellt worben ift 89). Strabon hat den Umfang ber

<sup>32)</sup> Bu Lindos wurde auch Apollon Smintheus verehrt. Athenaeos III, 6, 74 ermahnt ben Philomneftos en τῷ περί τῶν 'Ρόδφ Σμεν-Olov, und X, 63, 445 ben Philobemos er τφ περί των er Podφ Σμινθίων. 33) Bergl. Theodor Banoffa, Die Buffinchte: gottheiten in den Abhandl. der R. Afab. d. Biffensch, zu Berlin. 1853. 2. Abth. S. 249 fg. Abbilbungen einzelner Theile ber Tempel bes Zeus und der Athene zu Lindos findet man in Ed. Gerhard's Denkmaler und Forschungen. 1851. Taf. XXV und XXVIII. Ueber den Gult vergl. M. B. Heffter, Die Götters bienste auf Rhodos I. (Zerbst 1827.)

34) L. Roß, Reisen auf den Inseln des ägäischen Meeres 4. Bb. S. 71 fg.

35) L. Roß 4. 28b. 6. 69 fg.

M. Encyff, b. 29. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>36)</sup> B. 3. Samilton, Reifen in Rleinafien (teutsch) 2. Bb. 37) Reisen auf ben griechischen Infeln 4. 28b. S. 63 fg. 38) Strabon (XIV, 2, 652) rühmt biese Stadt als unvergleichlich. Bergl. Pausan. IV, 31, 5. Diodor. XX, 85. Aristid. XLIII. ('Pobiaxos) p. 797—799. Vol. I. ed. Dind. In ber Zeit, als bereits die Römer ihre Macht über Kleinasten ausgebreitet hatten, war die Stadt oft durch feindliche Parteien beunruhigt. Polyd. Reliqu. libri XXVIII, 4. c. 14: ép vý Podop và rôs dreuxolexelas del pallon éxércenen. Besonders Polo ra ing aveinolitelag att pallov enteriver. Befonders während des tömisch-masedonischen Krieges, wo die eine Partei dem Berseus, die andere den Komern hulbigte. Polyd. XXVIII. c. 2. Die beiden noch gegenwärtig eristirenden häsen sind jedensalls dies selben, welche die alte Stadt hatte, nur nicht mehr in demselben vortresslichen Justande wie im Alterthume. Hamilton 2. Bd. 66. 39) Strad. XIV, 2, 652: neitral de viv dno seuspos neswo, negunlasdels and two youndrov: our dvestysend d'avestysend d'avestysend.

Stadt auf 80 Stadien angesett. Diese Stadt ift noch gegenwärtig ein wichtiger Blat. Brotesch von Often hat fie befucht und folgende Befdreibung gegeben: "Rhobos (vie Infel) zeigt funf bebeutenbe Gebirgemaffen und eine obe Rufte bis in bie Rabe ber Stadt. Da beginnen Barten und Landbaufer und beden auf eine Stunde Bege ben Abhang ber Sugel. Die Stadt fteigt fanft aus dem Meere auf ju zwei Soben, die fich nach Beft und Rorb erftreden. Man tommt zuerft an bem fleinen Safen vorbei, ber von ber Landzunge bes Engelethurmes und einem Rlippenvorfprunge gebilbet wird, bann an bem eigentlichen Boothafen, an beffen einem Enbe ber genannte Engelsthurm, an bem anderen ber gum beil. Difolaos fteht, ber bobe Binnen und vier Barten bat, enb= lich an bem Galeerenhafen, ben bas Caftell Elmo fichert und worin bie Schiffewerften fich befinden. Die Stadt Baume zwischen ben Gebauben ein freundliches Anfeben 40)." Die wolfenbebedten Berge von Rhodos, welche man icon aus ber Ferne auf bem Deere bemerft, erwahnt berfelbe an einer anderen Stelle 41). Der Beg ron Rhobos nach Ralamata langs ber Ebene an ber Rufte bin ift mit Dorfern und fruchtbaren Garten befest, in welcher Feigen, Drangen, Citronen, Dliven und Reben uppig gedeihen 42). — In Strabon's Darftellung folgt nach Rameiros die alte Stadt Jalysos (Jalystos), gur Beit biefes Geographen nur eine zoun mit ber Afropolis Ochyroma ('Οχύρωμα καλουμένη) auf einem Berge an ber nordlichen Rufte. Radmos foll bier einen Tempel bes Pofeibon gegrundet haben, und hier behaupteten fich die Bhonizier am langften gegen die einges brungenen Dorier. Auch unter ber Macht ber Dorier behaupteten die edlen Geschlechter aus ben früheren Bewohnern noch bas Briefterthum 43). Bwifchen Jalyfos und Rhotos liegt die Rufte Thoantion, por welcher fich Die Sporaden befinden, welche um Chalfia herum lie-gen 44). Die einzelnen Diffricte ber Infel hat Strabon nicht mit gleicher Ausführlichkeit behandelt wie bie auf einigen anderen Infeln 45). - Die Bergfette bed Bropheten Elias durchschneibet bie Infel von Beft nach Dft. Das Rlofter Diefes Beiligen liegt boch auf bem Bebirge. Sier findet man eine zerfchnittene Sugelgegend mit tiefen Rluften und die malbigen Schluchten ber ichwargen Baffer (uavoa vega genannt). Der Aframptes ift burch tiefe Schluchten gang vom Atabyris getrennt, bat 2700 Buß Sohe und erftredt fich von Dft gegen Beit und Gibmeft, wo er in verschiebene Borgebirge ausläuft. Er ift größtentheils mit bochftammigen Sichten bewachfen 46). Auf einer fteilen unzuganglichen Felfenfpipe liegt bas mittelalterliche Schloß von Monolithos ober Monolithia, in beffen Rabe fich ein Dorf beffelben Ramens befindet 47). Auf bem Gipfel einer Sügelfette liegt ein anderes ebenfalls aus bem Mittelalter fammenbes Schloß, Erimofaftron genannt 48). Die Lage mehrer alter Drtichaften bat &. Ros wenigstens vermuthungsweise nachgewiesen, wie bie von Brig, welcher Drt auch einen Safen hatte 49).

Die frühefte Gultur ber Infel mar gewiß von ben

Phoniziern hierher gebracht worben. Daneben mogen auch Megypter in einigen Diftricten Anlagen gegrundet haben. Diefe Bevolferung war aber nicht im Stande, ben ftreitbaren Doriern energifchen Biberftand gu leiften. Sie eroberten Die Infel, eigneten fich ben brauchbaren Theil ber vorgefundenen Gultur an und grundeten neue Stabte, welche balb gu blubendem Boblftande gelangten und Colonien auszusenden vermochten. Rhodifche Ausfiedlungen waren auf ben balearifchen Infeln, in Siepania, auf Sifelien, in Italien, in Lufien und Rilifien gu finden, wogu wol ihre Sandeleichiffahrt Beranlaffung gegeben batte. Much ihre Rriegeflotte mar betrachtlich und machtige Berricher ftrebten beshalb oft nach ber Bundesgenoffenschaft der Rhodier. Bur Beit des pelo= ponnesischen Krieges war bie Berfaffung balb bemofratisch, balb oligarchisch, je nachdem hier Athen ober Sparta bas Uebergewicht behauptete und bemnach entweber bie Bolfspartei ober bie Ariftofraten bie großere Bewalt hatten. Wahrend ber fiegreichen Laufbahn Alerander's in Ufien ging die Gelbständigkeit verloren und eine matedonifche Befagung mußte aufgenommen werben. Spater fchloffen fich bie Rhobier an Btolemaos Soter an und behaupteten fich gegen Demetrios Boltor-tetes, ben Sohn bes machtigen Antigonos. Spater ftand Rhodos mit Rom in guten Begiehungen und beberrichte ben gegenüber liegenden Lanbftrich bes Continente (IIEoala rov Poolov), fowie die Infeln Rafos, Rarpathos, Chalfe und Telos 50). Bahrend ber Burgerfriege Rome war die Infel ichweren Bedrudungen unterworfen 51). Der Raifer Claubius nahm ber Infel bie Gelbstanbigfeit. Diefelbe murbe gwar gurudgegeben, aber Die Bluthe ber Infel mar auf immer verfdmunden und unter Untoninus Bius gertrummerte ein Erdbeben Die Stadt Rhoboe, nachbem ber Sonnentolog fcon fruber burch ein foldes zusammengebrochen war 52). Die höchste Gewaft batte bie ennlysia, b. h. bas Bolf; bie Berathung lag ber Bouly, die lette Entscheidung ber exxlysla ob. Die hodiften Bermaltungebehörden waren bie zwei Brytanen (πρυτάνεις), melde, jeber 6 Monate bee Jahres, auch ale Eponymoi fungirten 53). Auf Infdriften werben

<sup>40)</sup> Denfwurdigf. und Erinnerungen aus bem Drient 3. Bb. E. 480 fg. 41) Chenbaf. E. 415 fg. milton, Reifen (tentich) 2. Bb. S. 68. 42) 28. 3. 6 a= 43) Bergl. 3ul. 44) Strab. XIV, Braun, Geschichte der Kunst 2. Bb. S. 7. 44) Sterab. XIV. 2, 655. 45) Sterab. XIV. 2, 654. Außer 2. Roß und B. 3. Hamilton liesern reichhaltige Berichte Guerin, Voyage dans l'isle de Rhodos und Rottiers, Description des monuments de Rhodos, und das neuefte Wert von Alb. Berg, Die Infel Rhobos, aus eigener Anfchauung und nach ben vorhandenen Duellen, hiftor, geogr., archaol., malerifch beschrieben und mit bilbi. Darftellungen illuftrirt. 1. heft. Braunfchw. 1861.

<sup>46) 2.</sup> Ros 4. Bb. G. 59-61. 47) 2. Ros 4. Bb. 48) 2. Rof 4. Bb. & 65. 49) Chenbaf. 5. 50) Polyb. XXX, 5. Aristid. Or. XLIII. S. 62. 4. Bb. G. 66. 9. 807 seq. 51) Appian. Bell. civ. IV, 72 seq. Plutarch. Brut. c. 30. Dio Cass. XLVII, 32. 52) Tacitus, Annal. XII, 58. Sucton. Vesp. c. 8. Eutrop. VII, 13. Aristid. Or. XLIII. p. 803. Pauson. II, 7, 1; VIII, 43, 4. 53) Polyb. XVI, 35; XXIII, 3; XXVII, 4. 6; XXVIII, 15; XXIX, 5. Diodor. XX, 88. Appian. Bell. civ. IV, 66.

noch ταμίαι, στρατηγοί, μάστροι, έπιστάται und έπισ-κόποι erwähnt 54). Im Gebiete der Kunft und Wiffenfcaft hat Rhobos viel geleiftet, wie Protogenes, Die Bhilofophen Banatios und Bofeibonios bezeugen, und viele Romer, unter welchen Tiberius, haben fich beshalb hier aufgehalten. Dbgleich Die Infel von rauben Bebirgen burchzogen ift, galt fie boch im Alterthume für fruchtbar und lieferte besonders vortrefflichen Wein und gute Reigen 66). Unter ben Mineralproducten maren Marmor, Adhat, Erdpedy wichtig. Das Meer lieferte Schwämme und Gifche. Much werben die rhobifchen Rampfhahne genannt 56). 3m Mittelalter war die Infel abermale ein Schauplat wichtiger Ereigniffe geworben und die Ritter hauften hier lange in ihren Burgen und Schlöffern. Ueber bie gegenwartige Befchaffenheit ber Infel haben neuere Reifende vielfache Belehrung gegeben 57). 28. 3. Samilton mar entgudt über bie Schonbeit, Fruchtbarfeit und Das milbere Rlima ber Bujel, welches bie Barme einer tropifchen Bone mit ber angenehmen Temperatur eines nordlichen Simmelftriches vereinigt und hat Dieje Eigenschaften mit lebendigen Farben hervorgehoben 58).

Bevor wir nun die Inseln in Betracht ziehen, welche nördlicher als Rhodos in der Rähe der aftatischen Rüste liegen, wenden wir und nach Rypros, der östlichsten aller griechischen oder vielmehr aftatisch-griechischen Inseln, weit näher an Kilifien und Sprien als an dem griechischen Festlande gelegen. Daß eine so große Inselso nahe am aftatischen Commente ihre ersten Bewohner von daher erhalten mußte, läßt sich schon aus ihrer Lage solgern. Die Alten haben die Insel ihrer Gestalt nach mit einer Ochsenhaut verglichen. Daher bezeichnet Strabon das westliche Borgebirge Trepanon, und Ptolesmäds das östliche Borgebirge Kleides als Ochsenschwanz (hods ovod). Beibe Enden laufen gleichmäßig in eine

lange ichmale Spite aus 3%). Der nordliche Theil ber Infel liegt in geringer Entfernung von Riliffen, ber öftliche bem iffifden Deerbufen gegenüber, welcher Bufen ben öftlichften Theil bes mittellandischen Meerce bilbet 60). Der weftliche Theil wird vom pamphylischen, ber fubliche vom agyptischen Meere umspult, welches lettere bier mit bem libyfchen und farpathischen gusammenhangt. Den Umfang ber Infel hat Strabon mit Ginfchluß ber Buchten auf 3420 Stadien angegeben 61). 3hre aus: gezadte Bestalt hatte viele Borgebirge hervorgebracht, bie meiften an ber Rordweft- und Rordfeite: Afamas (nach Weften bin), Rallinufa, Krommyon, Rleibes ober Dinareton (nach Diten bin); an ber Oftfeite Bebalion und Thronoi, Rurias an ber Gubfeite, Drepanon und Bephyrion an ber Befifeite. Dlympos bieg bas Sauptgebirge ber Infel. Rleibes (bie Schluffel) find zwei fleine Infeln, welche bicht vor ber Dftfufte liegen. Bon Rleibes bis jur Beftfufte beträgt ber Beg 1400 Eta-Dien 62). Afamas ift ein Borgebirge mit zwei Gipfeln und mit ftarfer Walbung bebedt, an ber norbweftlichen Rufte liegend, welches fich in nördlicher Richtung bingieht und hier Gelinus im rauben Rilifien in einer Diftang von 1000 Stabien gegennberliegt. Bis nach Sibe in Pamphylien beträgt die Entfernung 1600 Stabien, bis gu ben Infeln Chelidonia 1900 Stadien. Dem filififchen Borgebirge Anemurion liegt bas foprifche Borgebirge Krommyon gegenüber und bie Fahrt beträgt 350 Stadien. Bon Krommyon fahrt man zu ben Klei-bes in 700 Stadien. In bem Zwischenraume lag bie Stadt Lapathos mit einem Safen ober Anterplage und mit Schiffswerften (υφορμον έχουσα και νεωρία), eine Grundung bes Prarandros und ber Spartaner. Auf Lapathos lagt Etrabon Ragibos folgen, bann Uphro-Difton, wo die Infel fchmal (orevn) ift und faft einen Ifthmos bilbet (von bier bis jur Ctabt Salamis beträgt Die Entfernung nur 70 Stabien). Dann fam man gur achaifden Rufte ('Axuiov anth), wo Teufros zuerft gelandet und Salamis gegrundet haben foll. Spater war die Stadt Conftantia (feit Conftantius Chlorus ober Conftantin bem Großen) an ihre Stelle getreten 63). Maffenhafte leberrefte liegen umber. Dann folgt bie Stadt Rarpafia mit einem Safen am Borgebirge Garpebon. Bon Rarpafta aus überfchreitet man in 30 Stadien ben 3fth: mos und gelangt an bie farpafifchen Infeln und bis jum füblichen Deere. Dann begegnet man einem Borgebirge (axoa), an welches fich ein Bebirge anschließt, beffen Gipfel ben Ramen Dlympos führten, bas Sauptgebirge ber Infel, wie ichon bemerft wurde. Sier befand fich ein Tempel ber Aphrobite Afraa mit einem verborgenen Abyton fur ben Gult ber Frauen. Das Be-

17\*

<sup>54)</sup> Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. 2524. L. Ross, Inscr. ined. III, 271. 275. 276. Rhein. Mus. 1846. S. 183. 197. Tittmann, Griech. Staatev. S. 420 fg. D. Müller, Dor, II, 142 fg. Bachenuth, Hell. Alt. I., 754 fg. 55) Den rhodischen Wein rühmt auch Virgil. Georg. II, 101. 102. 56) Strab. V, 224; VII, 316. Plin. XXXI, 11, 47; X, 21, 24. XXXVII, 10, 54. 62. Aelian. Hist. anim. VIII, 24. Gellius XIII, 5. Maerob. Sat. III, 20. Athen. VIII. p. 360. E. 57) Wergl. Profess of v. Osten, Dentwürdigt. 3. Bd. S. 430 fg. Reisen auf den griech. Insclu 4. Bd. S. 54 fg.; 3. Vd. S. 70 fg. Fellow's Discoveries in Lycia p. 243 seq. (Tentsche Uebers. Leipzig 1853.) S. 294 fg. Er bemerkt hier über die Festungswerfe von Rhodos: "Die schone Festung, welche auffallende Achulichseit mit der City von London hat, beherrscht den Eitzle des berühmten Kolosses am Eingange des kleineren Hasen." Ind: "Die jegige Stadt innerhalb der Mauern ist dicht berölkert, aber die Kranken wohnen zum größten Theil in der Umgegend, in Hab: "Die jegige Stadt innerhalb der Mauern umgeben sind. Die Griechen bilden der weltem den größten Theil in der Umgegend, in Hab: "Die jegige Stadt innerhalb der Mauern umgeben sind. Die Griechen bilden der weltem den größten Theil der Umgegend, in Habit." Bor einigen Zahren hatte ein lange auf Rhodos lebender ichnebische. Consul den Bros. L. Ros ersucht, ihm einen Berleger zu einem aus mehren Bänden bestehenden Werfe über dier Inselleicht ist es das S. 130. Anmerk. 45. erwähnte, io eben erschienne, von Alb. Berg. 58) Reisen in Kleinassen 2. Bd. S. 48 (teutsche lebers. von D. Schomburgk. Leipz. 1843).

<sup>59)</sup> Strab. XIV, 682. Ptolem. V, 14. Die wichtigsten griechischen Städte hat auch Stylar angegeben, die übrigen bezeichnet er als barbarische, d. h. phonizische (p. 77. 78. ed. Müller.). 60) Strab. XIV, 6, 681. 61) Strab. XIV, 6, 682. 62) Strab. 1. c. Bei keiner andern Insel hat Strabon die ste umgebenden Meere und die Entsernungen zu bekannten Plätzen gegenäberliegender Länder so vollständig angegeben als in der Beschreibung von Rhodos. 63) L. Ros 4. Bb. S. 123.

birge Dlympos hat im westlichen Drittheile ber Infel eine maffenhafte Musbehnung und erhebt fich ju 6000 guß Sobe, etwa 1000 Fuß weniger ale ber 3ba auf Rreta 64). Frifchen Schnee bemertte Rog auf bem Gipfel bes Bebirges, jest Troodos (to Tooodos) genannt 65). Das zweite Sauptsgebirge ber Insel ift ber Moos (jest Macharas, & Magaioas genannt) oberhalb ber weißlichen Sugelreihe bes alten Amathus, welcher Höhenzug gegen Diten hin mit bem ifolirten fpihigen Kreuzberge (δ Σταυρος δ θεοπρέμαστος) abichließt 66). Bor bem Borgebirge, mit welchem ber Dlympos zusammenhangt, liegen Die erwähnten Infeln, Schluffel (Kasides) genannt, und außerbem einige anberc. Bon biefen ab gelangt man ju ben farpafifchen Infeln, worauf bie icon ermahnte Stadt Salamis folgt 67). Bon bier fommt ber Reifenbe nach Arfinoe mit einem Safen und dann ju einem anderen Safen Leufolla. Dann tritt das Borgebirge Bedalion hervor, über meldem ein ber Aphrodite heiliger, hoher, rauber Berggipfel fich erhebt, von ben Infeln Rleibes 680 Stabien entfernt. Dann fchiffte man an einem rauben buchtenreichen Ufer bis nach Rition bin, welche Stadt einen verschloffes nen Safen hatte und wo im Mittelalter ftarfer Sandels-verfehr ber Benetianer und Roprier herrichte. Der Ort heißt jest garnafa, durch feinen Sandel und als Gis ber europäischen Confuln wieder ber Sauptort ber Infel 68). Aus Kition ftammten Benon, ber Grunder ber ftoifchen Philosophie und ber Argt Apollonios. Bon bem alten Rition, einer Stadt ber Phonizier und Griechen, welche ben Raum ber jegigen beiben borfartig gebauten Stabte mit ben Felbern gwifden ihnen und noch eine Strede gegen Gubweften umfaßt gu haben fcheint, ift auf ber Dberfläche bes Bobens außer einigen alten Funbamenten und vielen alten Scherben jest Richts mehr zu bemerten. Der alte Safen ift verschlemmt 69). Beißer und blauer Marmor ift gwar im Bereiche von Rition felten, boch haben ihn ichon die Phonizier zu Inschriften, Fuggeftellen und wol auch ju plaftifchen Berfen benutt 70). Bon Rition betrug nach Strabon bie Fahrt bis Berntos 1500 Stadien. Dann folgt bie Stadt Amathus. 3mifchen ihr und Rition lag die fleine Stadt Balaa. In bemfelben 3wifdenraume fteigt ber runde, bobe und maffenhafte Gipfel bes Dlympos auf, welchen wir bereits erwähnt haben. Jest heißt Amathus Alt-Limeffos (παλαια Λιμησσός). Die Ruinen ber alten Stadt nehmen einen ifolirten, gegen Rorben fteil abfallenben,

füdmarte bis jum Strande fich abbachenden Sugel und noch eine niedrige Unbobe auf feiner Oftfeite ein. Auf bem isolirten Sugel lag die Afropolis, in beren Rabe 2. Roß ein foloffales Steingefaß fah, welches halb in ber Erbe verborgen, halb von bem umgebenben Bebufche bededt ift. In der Rabe liegen bie Ueberrefte eines zweiten ahnlichen Riefengefaßes. Beibe ftammen aus bem Alterthume. Rog hat von bem noch unversehrten eine Beichnung beigegeben 71). Babr= fcheinlich haben biefe Gefaße jum Tempelculte ju Amathus gebort. 2. Rog bat fie fur phonigifche Berfe gehalten, weil er bei ben Griechen fo große Steingefaße nicht gefehen habe. Jeboch bie große pergamenische Dar= morvaje beweift, baß auch bie Griechen Befage von enormer Große berftellten 72). Bon Amathus gelangte man nach bem derfonesartigen Rurias (von Thronoi 700 Stadien entfernt), bann jur Stadt Rurion mit einem Anferplage, welche eine Grundung ber Argeier mar 73). Der hohe, fteile und gerfluftete Strand gwifden Rurion und Altpaphos heißt jest bas weiße Borgebirge (Capo Bianco). Die Salbinfel Rurias ftredt fich nach Guben vor. Un ihrer öftlichen Seite liegt jest bie Stadt Limafol ober Limeffos 74). Rurion wird von Strabon als ber Anfangepunft ber westlichen Umfahrt ber Infel bezeichnet. In der Rabe liegt bas Borgebirge, von welchem man biejenigen hinabfturgte, welche ben Altar bes Apollon berührt hatten. Sierauf laßt Strabon Treta, Boofura (Boocovoa) und Altpaphos folgen (Hadalπαφος), die lettere Stadt mit einem hafen, 10 Stadien oberhalb des Meeres liegend, mit dem alten heiligthume der Aphrodite Paphia. Der Ort heißt gegenwartig Ruflia, ift aber nur ein fabler Sügelruden mit einigen alten Ueberreften, einem mittelalterlichen Thurme und einem geringfügigen Dorfden. Un ber Rirche finbet man an= tife gußgestelle von Statuen eingemauert, leiber fo, baß man bie alten Aufschriften nicht lefen fann 75). Bon bem Tempel ber Aphrobite find noch beträchtliche lieberrefte vorhanden, namentlich foloffale Quabern von ge= ichwarztem Sanbftein, aus welchem noch eine Mauer ber Cella befteht. Ueber biefe Ruinen haben mehre Reifenbe gehandelt 76). 2. Rog meinte jeboch, bag biefelben überschäßt worben feien. Auf Altpaphos lagt nun Strabon bas Borgebirge Bephyria mit einem Unferplage und

<sup>64)</sup> Strabon (l. c.) bezeichnet dies Gebirge durch  $\hat{\eta}$  axodosea, welcher Ausdruck verzweigte Gebirgstinien bezeichnet. 65) L. Roß, Reisen auf den griech. Inseln 4. Bd. S. 84 fg. Ueber den Approditecult auf dem Olympos vergl. W. H. Engel, Rhyros 2. Bd. S. 145. 66) L. Roß a. a. D. S. 85. 67) L. Roß (4. Bd. S. 131) bezeichnet dieselben als Halbinsel, scheint aber eine Halbinsel zu verstehen, auf welcher die Stadt Karpasta lag. Sonst müßte man annehmen, daß seit Strabon die karpastichen Inseln durch Ansehung von Schlamm und Sand mit der Küste vereinigt worden seien. 68) L. Roß IV, 196. 69) L. Roß 4, Bd. S. 94. Phönizische Gräber auf Kypros, abgeblidet mit phönizischen Schriftzeichen f. in Ed. Gerhard's Deukmälern und Vorschungen 1851. 9. Jahrg. Taf. XXVIII. 70) L. Roß a. a. D. S. 95.

<sup>71)</sup> Reisen 4. Bb. S. 170 fg. 72) Bergl. J. H. Kraufe, Angeiologie S. 34 fg. Engel (Rypros 2. Bb. S. 597) vermuthet, daß die Griechen zu Amathus den phönizischen Got: Baal unter dem Ramen Abon verehrt vorgefunden haben, obgleich nicht nachsgewiesen werden könne, dei welchem semitschen Stamme dieser Got unter diesem Ramen seinen Enlt gehabt habe. 73) Strad. ibid. p. 682. 683. 74) Roß 4. Bd. S. 84 fg. Die kache Halbe insel Kurias, welche sich wei die der Stunden weit ins Meer hinausstreckt, heißt jeht Afrotirin, welchen Namen auch ein hier liegendes Dorf führt. L. Roß 4. Bd. S. 173 fg. 75) L. Roß 4. Bd. S. 180. 76) Ali-Bei, Voyage II. p. 127. 143. Lusignan, Chorograffia dell' isola de Cipro (Bologna 1573) p. 7. Engel, Die Insel Chypern I. S. 124 fg. Ueber den Gult der Aphrobite Engel II. S. 145. 69. 361 fg. L. Roß 4. Bd. S. 179 fg. Die Abbildung einer Aphrobite von Salamis auf Kypros s. in den Densmälern und Forschungen von Ed. Gershard Jahrg. XV. 1857. Tas. 97.

eine ameite Stadt Arfinoe ebenfalls mit einem Anferplage folgen. Auch hatte biefe Stadt einen Tempel ber Aphrodite mit einem Haine. Rur wenig vom Meere entfernt lag Hierofepis ('Ieoowynls, der heilige Garten). Dann folgte Baphos (auch Reupaphos genannt), für eine Grundung bes Agapenor gehalten, mit einem has fen und schon ausgestatteten heiligthumern, von Alt-paphos 60 Stadien entfernt. Bon Paphos bis Altpaphos erftredte fich bie Processionsstraße, auf welcher fich alljährlich ber Festzug bewegte, um ben Gult ber Aphrodite zu begehen, zu welchem Manner und Frauen aus allen Städten ber Infel zusammenkamen. Bom Bufe bes Sugele, auf welchem Ruflia (Altpaphos) liegt, giebt fich eine Ebene 3-4 Stunden lang aufwarts gegen Baphos, in einer Breite von 11/2-2 Stunden ??). 28. S. Engel ichatt Diefe Ebene auf 5 Meilen lang und eine Meile breit 78). Wie Strabon angegeben, mar Baphos von Alexandria 3600 Stadien entfernt 79). Bon Baphos gelangte man nach Afamas und von hier aus in öftlicher Richtung nach Arfinoe mit bem heiligen haine des Zeus. Dann folgt die Stadt Soloi (Σόλοι) mit einem Safen, einem Fluffe, auch mit einem Tempel ber Aphrobite und ber Ifis ausgestattet. Sie wurde für eine Grundung ber Athender Phaleros und Atamas gehalten. Aus Soloi ftammte Stafanor, einer ber Felbherren Alexander's. Abwärts von hier im Mittellande lag die Stadt Limenia, worauf man zum Borgebirge Rrommpon gelangte. So weit reichen die topographischen Angaben Strabon's, welcher im Folgenden mehre unrichtige Angaben seiner Borganger widerlegt 80). In Beziehung auf Die Fruchtbarkeit, bemerkt Strabon, fteht Diese Insel keiner anderen nach. Sie hat reichen Bein = und Delertrag und gewinnt hinreichendes Gestreide. Feigen, Mandeln, Granatapfel, Zwiebeln, Senf und ahnliche Producte find von Anderen erwähnt morben 81). Auch Honig und Wache wurden gewonnen und verschiedene feine Salben wurden hier bereitet 82). Das Mineralreich lieferte Ebelfteine verschiedener Art, Diamanten, Smaragde, Dpale, Amethyste, Achate und andere ahnliche Broducte. Suttenwerte und Rupferhammer lieferten reines Rupfer, Meffing, Grunfpan, Bitriol 83). Bebereien lieferten gute Segeltucher, Tifchtucher (mantelia) u. f. w. 84). In der Thierwelt werden besonders

Buffelochsen und Tauben erwähnt 85). Dattelpalmen, Eppressen und Cedern waren hier stets die vorzüglichsten Bäume 86). Mas Latrie bezeichnet sie in seinem soeben erschienenen Werfe über die Insel als l'Ile de Chypre l'und des provinces les plus fertiles de l'empire Byzantin 87). Als sie zum byzantinischen Reiche gehörte, stand sie unter einem Prinzen der kaiserlichen Familie 88).

Ergiebige Erzbergwerfe hatte befonders Tamaffos (τὰ ἐν Ταμασσῷ), wo auch bas Chalfanthes (χαλκαν-Dès) und das Erzgift (& los vou xalxou, mahricheinlich Arfenit) gewonnen und von ben Aerzten ju pharmaceutischen Zweden benutt wurde. Rach ber Angabe bes Eratofthenes waren nicht blos bie Berge, fonbern auch Die Cbenen im früheren Alterthume völlig mit Balbung bededt gewesen. Allein jum Schmelzen ber Metalle, sowie jum Schiffsbau sei viel Holz verbraucht und badurch bie Walbung gelichtet worden. Außerdem habe man in jener Beit jedem gestattet, ein Stud Balbung ju lichten, baraus urbares gand ju gewinnen und baffelbe als fein Eigenthum ju benuten. In ber alteren Beit haben bie einzelnen Stadte ihre eigenen fleinen Dynaften gehabt 89). Erobert wurde die Infel jum erften Dal von agpp-tischen Könige Amafis. Als aber Aegypten von ben Bersern bewältigt worden war, ging auch Kopros mit an die perfische Herrschaft über 90). Die Jonier in Kleinafien versuchten ebenso wol ale bie europäischen Griechen vergeblich die Insel den Berfern zu entziehen, bis bies endlich dem Salaminier Euagoras gelang 91). Die Schlacht von Ifos brachte die Insel an Alexander, nach beffen Tode fie vom Btolemaos und feinen Rachfolgern behauptet wurde, bis fie in bie Bewalt ber Romer fiel 92). Cato Uticenfis hatte fie im Ramen ber Romer in Empfang genommen. Julius Cafar und M. Antonius gaben fie ben Btolemaern (ber Rleopatra und ihrer Schwester Arsinoe) zuruck. Allein nach bem Siege bei Actium wurde fie romifche Proving 98). Bur Beit bes

<sup>77)</sup> L. Roß 4. Bb. S. 183. 78) Engel, Kypros 1. Ih. S. 140 fg. Er bezeichnet ebenfalls Padhos als hellenische Gründung, nicht als phönizische. Auf einer Anhöhe landeinwärts, eine halbe Stunde von Paphos, liegt Ktima, der gegenwärtige Hauptort der Insel (auch Metropolis genannt, weil hier der Sis des türksichen Aga und des griechischen Wischofs ift). Engelebendas. I, 139. 79) Strad. XIV, 6, 683. Ueber Paphos habe ich einen Specialartistel in die dritte Section (11. Bd. S. 65 fg.) geliesert. 80) Lider. XIV, 6, 683. 684. 81) Plin. H. n. XVI, 49; XIX, 32. 34. Athen. I, 28. Dioskor. V, 125. 82) Plin. XII, 51 (24), 61 (28); XIII, 2. Athen. XV, 655. 83) Plin. XXXIV, 24. 25. 27. 31. 34. Kinhras, Herrscher von Kydros, soll dem Agamemnon 50 Schiffe zur Heerschrt gegen Troia zugesagt, aber nur ein hölzernes, 49 aus Thon geschät haben. Within müßte die Insel guten Thon geschät haben. Bergl. B. G. Engel, Kydros 1. Bd. S. 631. 84) Vopisc. Aurelian. c. 12. Auch werden Teppiche (accubitalis) erwähnt, Poll. Vit. Claud. 14.

<sup>85)</sup> Capitolin. Gordian. c. 3. Athen. XIV, 655. 86) Theophrast. Hist. plant. II, 8. Plin. XIII, 7; XVI, 76 (39). Sesserie Princes de la maison de Lusignan par L. de Mas Latrie Tom. I. p. 3 seq. 88) L. de Mas Latrie ibid. 89) Strab. XIV, 6, 684 seq. Ueber die alten Dynasten zu Amathus s. Theopomp. Fragm. (iibr. XII, 111) ed. C. Müller. (Histor. Graec. Fragm. Vol. I.) p. 295. Aristoteles hatte in seinen πολιτείαι berichtet (bei Harpen sig. die Schne und Brüder eines Königs ävantes, die Schwestern und Frauen Evadsau genannt worden seinen (Πολιτειών fragm. p. 256. ed. ster.). 90) Herodot. II, 182. Diodor. Sic. I, 68. Herodot. III, 19. 91. 91) Herodot. V, 104—106. Thukyd. I, 94. 112. Diodor. XIV, 98; XV, 2 seq. Betgl. Borell in den Blättern sür Müngfunde 2. Bd. S. 349. 92) Arrian. Exp. Al. I, 18; II, 17. 20. Polyd. Exc. leg. 115. Exc. libri XXVII, 2, 12. gibt er Bericht über einen Statthalter der Insel, welcher dem jungen Könige von Acgupten große Schäge sammelte. Diodor. XIX, 79; XX, 21. 53. Justin. XV, 1. Strab. XIV, 684. Dio Cass. XXXVIII, 30. Ammian. Marc. XIV, 8. Er hebt die Ungerechtigseit hervor, mit welcher die Rönner die Insel an sich brachten. Florus III, 9. 93) Dio Cass. XXXIX, 22. Valer. Max. IV, 1, 14; 3, 2; VIII, 15, 10. Plutarch. Cat. min. 34. Vellejus II, 38. Plin. VII, 31. Strab. XIV, 685; XVII, 840. Dio Cass. XLII, 35; XLIX, 35; LIII, 12.

Geographen Btolemaos war bie Infel in 4 Theile getheilt: 1) Calaminia (ber öftliche); 2) Baphia (ber meftliche); 3) Amathufia (ber fübliche); 4) Lapethia (ber nördliche Theil). Db biefelbe vielleicht vier conventus iuridiei bilbeten, läßt fich nicht angeben. Ihre Frucht-barfeit machte die Insel ben Romern wichtig. Auch gestatteten ihre bequemen Safen eine vielfeitige Sanbels: diffahrt. Ein Schiff fonnten Die Roprier vom Riele bis ju ben Segeln vollständig ausruften, ohne irgend eine Buthat vom Auslande ju bedurfen. Die Infel lies ferte alles Material felbft, wie Ummianus hervorgehoben hat 94). Go hatte fich auch Alerander von den Rypriern Rupfer, Werg und Segeltuch liefern laffen. Bahrend bes Mittelalters gehorte die Infel den byzantinischen Raifern, ben Garagenen, ben Franken, ben Benetianern und Turfen, welche biefelbe noch jest befigen. Den gegenwartigen Buftand haben neuere Reifende vielfach befdrieben 95). Bon ben Turfen wird bie Infel gegen=

wartig Rebris genannt.

Cap. 10. Bir verlaffen nun bas entfernte öftliche Meer und betrachten bie Infeln, welche weit weftlich von Rypros und bann nördlich von Rhodos bicht an der Beftfufte Kleinafiens fich bingieben. Samos (einft Barthenia, bann Anthemis, bann Malamphylos genannt), burch ihre Lage und Geschichte eine ber bebeutenbsten Inseln im ifarischen Meere (44° 47' L., 37° 46' Br.), pom hoben Borgebirge Myfale an ber affatifchen Rufte nur burch einen ichmalen Gund von 7 Stadien getrennt, wird icon aus ber Ferne mit feinem weißen Borgebirge (Cap Colonna) erfannt, welches weit gegen Guben vor-tritt. Stylax, welcher die Infeln nach ihrer Größe classificirt hat, bezeichnet Samos als die zehnte Infel ber Große nach. Strabon und Agathemeros haben ben Umfang auf 600 Stadien, Andere, wie der Anonymus, auf 800 Stadien, Plinius auf 87 rom. M., Ifidorus auf 100 DR. angegeben 96). Die wichtigften Borgebirge find bas Bofeidion (Hooslow, bas ermahnte Cap Colonna), welches nach Strabon bem Borgebirge Dlyfale gegenüber, alfo öftlich liegt, nach Rop aber von ber Mitte ber Infel weit gegen Guben vortritt, wie ichon bemerkt worben ift. Es war mit einem Tempel bes Bofeibon ausgestattet und bat Die fleine Infel Marthefis (Naodnulg) por fich. Diefes Borgebirge ift bugelig und bewalbet. Auf ber linten Seite beffelben lag bie Borftabt gur Stadt bei bem Beraon und biefes felbft in ber Rabe mit bem Bluffe Imbrafos. Das füdliche Borgebirge hieß Ampelos, bas weftliche, nach Ifaria bin gerichtete Kantharion 97), welches von Ifaria 35 mill. p. entfernt ift 98). Bom Borgebirge Drafanon auf ber Infel 3faria bie Rantharion bat Strabon bie Entfernung auf 80 Stadien angefest, alfo etwas weniger als Plining 99). Das Sauptgebirge mit feinen Gipfeln von 2-3000 Fuß Bohe, theils fahl, theils bewaldet, durchzieht die Infel von Rorboft gegen Weftfubweft. Der Kerfeteus, ber hochfte Gipfel gegen Beften, fteigt nach ber Meffung ber Englander bis ju 4725 Suß auf. Bon bem Rerteteus lauft bas ermabnte Borgebirge Rantharion que. Gin Theil Diefer Gebirgsfette bieß Afforon ('Accopo'v). ein Urm über ber Stadt Samos bieg Umpelos, welchen Namen auch bas ermahnte Borgebirge führte 1). Der bezeichnete Urm lauft gegen Gudoft in bas Borgebirge Bofeidion aus. Dem Umpelos gegenüber liegt gegenwartig bie Rhebe Botofaft mit einigen Magaginen am Strande. Bur Rechten bat ber Ginfahrenbe Die Ruinen ber alten Stadt Samos, jur Linfen eine geraumige, von Sugeln umgebene Gbene, uber welcher fich hohere Berge erheben. 3m nordlichen Binfel ber Chene liegt bas ansehnliche Städtchen Chora (f Xwoa). Bon bemfelben nordlichen Binfel aus geht ein Beg über bie Berge nach ber gegenwärtigen Sauptftadt Bathy. Bom Deeres= ufer bis ju bem Bufe bes Bebirges gieht fich in einer Breite von einer halben ober gangen Stunde eine frucht= bare, an einigen Stellen jedoch fumpfige Ebene bin, mit Dusfatreben bepflangt, welche bie geschapten famifchen Rofinen (oraploa) liefern. Sier findet man auch lleberrefte ber alten, mit Marmorquabern und Steinplatten ausgebauten Abzuge, welche leicht wiederhergestellt wer-ben fonnten. Die Ueberrefte bes berühmten Beraons, eines ber größten Tempel, liegen nur 200 Schritte vom Ufer in ber flachen Riederung 2). Rur eine einzige Saule fieht noch aufrecht, beren Sohe und eigenthumliche Bafis faft bis jum Rande im Schutte verborgen ift. Diefe Gaule hat gleich über ber Bafis 6 Meter im Ilmfange und besteht aus 6 Trommeln von ungleicher Sobe aus einem grobblätterigen, mit Abern Durchzogenen Marmor. Außerdem find alle Ueberrefte Des einft gewaltigen Tempels gu Baufteinen benugt worben. Die Mauern und Reltern ber Beinfelber, Die Magazine und Saufer bat man aus Bruchftuden Diefer Urt bergeftellt. Ihre Bewäfferung hatte bie Infel von vier Flugden, bem Amphilyfos, bem 3bettes, bem Chefios und bem 3mbrafos 3). Der Regenfluß Imbrafos befteht aus brei Baden, bem Botofi und zwei anbern oft austrodnenben, welche fublich vom Tempel ins Meer fallen. Der 3mbrafoe fuhrte auch ben Ramen Barthenios, weil Bere (mit bem Beinamen 3mbrafia) an ihm geboren fein follte 4). Die Ruinen ber alten Stabt Samos nehmen

<sup>94)</sup> Libr. XIV. c. 8, p. 48 seq. ed. Gronov. 95) Bergi. 2, No§ 4. Bb. S. 83-209. Histoire de l'Ile de Chypre sous le régne des princes de la maison de Lusignan par M. L. de Mas Latrie. Tom. I. 1861. 8. Der gange erfte Band behandelt bie Deschichte ber Insel im Mittelalter, vorzüglich während der Zeit ber Kreuzzüge. Soeben sind auch Bb. II. III. erschienen (Par. 1861).

96) Skylax p. 56. Strad. XIV, 637. Thukyd. VIII, 79. Arrian. Expl. Al. V, 5, 2. Der Anonym. bei Miller, Suppl. aux edit. d. pet. géogr. p. 322. Plin. H. n. V, 31, 135.

97) Strad. XIV, 637. 639. L. Nog 2. Bb. 6. 140 fg.

<sup>98)</sup> Plin. H. n. IV, 23. 99) Strab. IV, 639.

<sup>1)</sup> Strab. X, 5, 488. L. Roß 2. Bb. S. 140; bagu ein fleines Kartchen. Bergl. Nikandros Alexiph. 152. Plin. V, 31, 135. 2) Daher ift es begreiflich, wie einft bas Evanon ber Sere von Seraubern leicht entführt werben fonnte.
3) Callimach.
Hymn. in Dian. 228. Nikandr. Alex. 151. Athen. VII, 283. E.
Etymol. w. p. 160, 25. Stephan. Byz. v. 'Asamoo'r.
4) Bergl.
B. B. Forchhammer, Sellenica I. S. 139 fg. L. Rof II.
5. 142.

eine fanft anfteigende Ebene gwijden bem Deeredufer und bem Ruge bes Ampelos, fowie ben gangen füblichen Abhang bes Berges ein. Die Burg ber Stadt, mo einft Bolyfrates, ber gludliche Berricher und Freund ber Runfte, gehauft, bieß Aftypalaa (gleichfam Altftabt, Altenburg), und die Refte ihrer 10-12 fuß biden Mauern find noch beträchtlich. Much von ber Stadtmauer, größtentheile polygoner Bauart, ift noch Bieles erhalten. Bur Beit ber Bluthe hatte der Marftplat der Stadt große Staatsgebaude, ein Buleuterion, ein Berfammlungsgebaude der Manner, Ardow genannt, von großem Umfange, mit dem Beinamen Indifens, weil hier die Fesseln der Megarer beponirt waren, Tempel des Apollon, ber Artemis, des Dionnfos, ber Aphrodite, des Bermes, ber Athene, ber Demeter, ein bem Gros geweihtes Gym= nafion. Bon bem Theater und Amphitheater, welches eine Aussicht auf bas Deer barbot, find noch bedeutende lleberrefte mahrzunehmen 5). Um Fuße bes Berges tritt aus gabireichen Quellen ein falgiger Fluß, Bluphada genannt, bervor, ber erft einen Dublteich fullt und bann in einem breiten Bette fich ine Deer ergießt. Diefer Bluß ift ber Chefios ober Chefias ber Alten. Bwifchen bem Fluffe und ber Mauer führte bie alte heilige Strage bis an bas Berdon bin. Der berühmte, von Berodot bewunderte, 2 Stadien lange Safendamm hat 20 Rlaftern Tiefe. Der Safen fuhrt noch heute ben Ramen Tigani (von Typaviov), wie auch ber fast ahnlich geftaltete Safen von Anibos benannt wurde 6). Die Infel hatte noch mehre Stabte, welche jedoch im Berhaltniß jur Saupiftadt Samos von geringerer Bebeutung maren. Eine folde mar Ipnus ('Invovs) mit bem Tempel ber Bere Ipnuntis; ebenfo Gorgyra mit bem Tempel bes Dionnfos Gorgbreus. Auch wird noch eine Stadt ober ein Drt Deifterion (Auxtijoiov) genannt 7). Das Klima ber Infel galt im Alterthume ale vortrefflich und in Beziehung auf ihre Fruchtbarfeit ift fie von Strabon bie gesegnete ober gludliche genannt worden 3). Rur in ber Weincultur war fie unbedeutend, obgleich die benadhbarten Infeln, fowie ber Continent fich in biefer Sinficht auszeichneten. Oliven, Feigen und Rofinen waren hier vortrefflich "). In Beziehung auf Das Thierreich war die Infel nicht eben reich ausgestattet. Bolyfrates batte fich hunde, Biegen und Schafe aus dem Muslande fommen laffen, Die Schafe besondere aus dem Gebiete Milete und aus Attifa, welche vortrefflich einschlugen und gute Bolle lieferten 10). Pfauen hatte aber Samos

felbft aufzuweifen 11). Das Mineralreich lieferte ben famiichen Stein (lapis Samius), welcher jum Bolfren bes Gol-Des verwendet wurde, famifche Erbe (terra Samia), gegen verschiedene Rrantheiten angewendet, Die Karbe Melinum, vortrefflichen Thon gu Gefchier, welcher geschmeibige Thon gewiß auch behufe ber Dobelle bie Erfindung und Betreibung bes Erzguffes erleichtert und geforbert hatte 12). Gine große Thatigfeit hatte fich bier auch in ber Maleret entfaltet und es waren Gemalbefammlungen (πινακοθήκαι) angelegt worben, wie ju Strabon's Beit eine folde noch im alten Beraon fich befand außer einigen andern 13). Die Maler Kalliphon, Theoboros, Agatharchos und Timanthes waren Samier 14). Aeoler und Jonier follen die früheften Bewohner ber Infel gewesen fein. Bestimmter werben Die Leleger und Rarier genannt. In ber Schiffahrt machten fie bald große Fortfdritte und ihre Schiffe geichneten fich burch eine besondere Conftruction aus 15). Des reits Umphifrates (βασιλεύων έν Σάμφ) hatte eine betrachtliche Seemacht und fundigte ben Megineten Rrieg an. Die Samier befiegten auch bie Degarer, welche bie von Samos abstammenden Berinthier angegriffen batten, fowie fie Rrieg mit Briene führten. Großere Dacht entfaltete Bolyfrates, welcher Die Berrichaft ergriffen hatte um diefelbe Beit, ale ber altere Ryros in Berfien und Biffiftratos in Athen bluhten. Befonbere war bie Dacht ber Samier feit dem Beitritte jum ionifchen Stadtebunbe gesteigert worben 16), und von diefer Bett ab war fie im Stande, Colonien auszusenben, was mit ihrem Sandelsverfchr in Berbindung ftand. In Thrafien hatten fie Berinthos und Bifanthe, einen feften Blat auf ber Infel Amorgos, Ralenberis und Ragibos in Rilifien, einen Drt Dafis in Libyen, Rybonia auf Rreta, in Italien Difaarchia, in Sicilien Banfle gegrundet, von welchen Ansiedlungen fie jedoch einige, wie Kydonia auf Kreta, bald wieder verloren. Die Anfiedler wurden von den Aegincten vertrieben 17). Auf den: Festlande hatten fie nach und nach verschiedene Blate und Diffricte gewonnen, wie Anaa, Dtaratheffum, welchen lettern Drt fie ben Ephefiern überließen und bafur Reapolis er-hielten, Erafistration, Charadros, Bhugela, Afadamis, Myfale 18).

In der frühesten Zeit war die Berfassung eine reine Monarchie. Die Herrscher waren aus dem Stamme des Profles, zu welchen noch Amphifrates gehörte 19). Der

<sup>5)</sup> Bergl. Tournefort p. 417. Pococke p. 38. Theodor Panofka, Res Samiorum p. 5 seq. 6) L. Roß 2. Bb. S. 148 fg. 7) Stephan. Byz. v. Trivovo. Etymol. magn. p. 238, 10: 261, 9. Tzetz. zu Lykophr. 838. Straben hat diefe Heineren Städte nicht ermähnt. 8) Strab. XIV, 1, 637. Bergl. Theod. Panofka, Res Samiorum p. 6 seq. 9) Aeschyl. Pers. v. 883. Athen. II, 66 seq. Pollux VI, 82. Plin. H. n. XIII, 19, 113. Athen. XIV, 653 seq. Horne (I, 18) ftellt die Fruchtbarfeit als beschränft dar: "ager frumente piger, aratro irritus, secundior oliveto, nec vinitori nec olitori scalpitur; raratio omnis in sarculo et surculo, quorum proventu magis fructuosa insula est quam frugisera." 10) Theokrit. Idyll. XV, 125 seq.

<sup>11)</sup> Athen. XV, 655. Gellius, N. A. VII, 16, 5. Varro, De re rust. III, 6, 2. 12) Plin. XXVIII, 12, 194; XXXV, 6, 37; 16, 191; XXXVI, 21, 152. Plaut. Capt. II, 2, 41. Bacch. II, 2, 24. Stich. V, 4, 12. Tibull. II, 3, 50. Ueber Rhofos, Theodores and Telefles, die ersten Erzgießer, Fr. Thierft, Epoch. E. 180 fg. D. Müller, Hand. b. Archáol. S. 60. 13) Strab. XIV, 1, 637. Casaub. 14) Much Wissenschaft und Dichtfunst hatten her ihre Psiege erhalten: Dichter waren Asios, Chòricos, Aeschion, Philosophen Buthagoras und Melissos, Historifer Duris und Eugäon. Den Arisarch von Samos erwähnt Archimedes von Sprasus, Archarius p. 5. Oxon. 1676. 15) Hesych. v. Zaquands roons. 16) Herodot. I, 142 seq. 17) Skymnos 714. Plutarch. Quaest. Gr. 57. Stephan. Bys. v. Bischoft, Pompon. Mela II, 11. 13. Herodot. III, 59; VI, 22 seq. Thukyd. VI, 4. Pausan. IV, 23, 7. 18) Skylax p. 37. Strab. XIV, 639. Casaub. 19) Herodot. III, 59.

lette aus biefem Stamme war Demoteles, nach beffen Ermorbung bie Beomoren (bie Beguterten, bie Dligarden) bie Gewalt an fich riffen, über welche wiederum bie Bolfspartei fiegte 26). Polyfrates gewann bie Berrschaft Dl. 62, 1 (v. Chr. 532). Bis Dl. 75, 2 (479) herrichten nach einander Maanbrios (nur furge Beit), Syloson (von Darius mit ber Berrichaft beschenft), Meafes, Theomestor. Die Schlacht bei Myfale befreite bie ionifden Staaten und auch Samos von ber perfifchen Dberhoheit 21), worauf die Samier dem attischen Seebunde beitraten. Als die Samier aber Milet besträngten und bie Milefier Athen um Silfe ersuchten, mußten fich die Samier fugen und erhielten (Dl. 85, 1, v. Chr. 440) eine bemofratische Berfaffung. Allein Die Bertriebenen fehrten mit perfifcher Silfe gurud und ftellten bas alte Regiment wieder ber, worauf Berifles Camos neun Monate lang belagerte und eroberte 22). Babrend bes peloponnefifchen Rrieges hielt es Camos mit Athen, und wich erft ber fpartanifden Uebermacht (Dl. 93, 4, 405). 218 Ronon bie fpartanifche Flotte bei Knibos gefchlagen, trat Samos abermals ju Athen über, fcbloß fich jedoch (Dl. 97, 3) wieder an Sparta an. Dann gerieth es auf furge Beit wieder in Die Sanbe ber Berfer unter bem Satrapen Tigranes. Allein Timotheos ersoberte es abermals fur Athen 23). 3m Bunbesgenoffens friege (Dl. 105, 3) ward Camos von ben Chiern, Rhobiern und Bygantiern belagert und bart bebrangt, allein von Athen wieder befreit und mit 2000 Rleruchen befest, unter welchen fich auch Xenofles, ber Bater bes Epifuros, befand 24). Rach Alexander's Tode fam es an Berdiffas, allein Bolysperchon gab die Insel den Athenaern jurud 25). Die Grenzstreitigfeiten mit Priene bauerten fort bis in die romifche Beit. Rachbem bie Rhobier Cames für den Attalos genommen, mard es bald barauf von Philipp von Mafedonien erobert, von ben Rhodiern aber bald wieder befreit 26). Gegen Rom fampfte Samos zweimal, einmal als Bunbesgenoffe bes Untiochos, bas andere Mal mit ber Partei bes Mithris bates 27). Bon ben machtig gewordenen Geeraubern (bevor Bompejus biefelben guchtigte) wurde die Infel jammerlich ausgeplundert und vermuftet. Der Prator D. Cicero ichaffte ben Samiern alle Erleichterung, fobaß fie fich bald wieber erholten. Rachbern Dt. Untonius, welcher mit ber Rleopatra bier verweilte, Die Infel abermale bebrudt hatte, gab ihr Octavianus Die Freiheit jurud. Caligula wollte fogar bie Burg bes Bolyfrutes wieber herftellen. Allein unter Bespafian verlor fie abermale ihre Freiheit und fam von biefer Zeit ab in Berfall 28). Bur Beit bes Appulejus entfprach bie Ctabt Camos nicht mehr ihrer fruheren Große und bie Dauern waren bereits halb eingefturgt 29). Ueber ben gegens wartigen Buftant ber Infel, über bie lleberrefte alter Bauwerte, Wafferleitungen u. f. w. haben neuere Rei-

fende, befondere E. Rog, Bericht erftattet 30).

Ifaria (f Inagia, auch Ifaros genannt), von welcher Infel bas ifarifche Meer feinen Ramen hat, ift von Samos nur durch einen breiten Kanal getrennt (παρα-κείται τη Σάμφ νήσος ή Ικαρία), dessen Breite Strabon jedoch auf 80 Stadien berechnet hat 31). Sie ist lang und schmal und soll deshalb auch Mafris und Doliche geheißen haben. Man barf wol bie Infel als eine Forts fegung bes Bebirgerudens von Camos betrachten. Gie felbst hat Hügel und Gebirge, welche bis zu 2500 Fuß aufsteigen. Man findet hier Granit, blauen Marmor, Thon = und Glimmerschiefer. Die rauhen Hügel bestehen größtentheils aus Geröll und Geschieben. Den Umfang der Insel hat Strabon auf 300 Stadien, Plinius die Länge auf 17 Millien angegeben. Die außerste Spipe im Often ift bas Borgebirge Drafanon (auch Drepanon, Phanari genannt). Im Weften lauft bie Infel in eine Landfpige aus, an welcher im Alterthume bas Stabt= chen Denoe (Olvon) lag. Die Weftseite mit einem Bor-gebirge hatte auch noch ein anderes Stabtchen Iftoi ('Iorol) mit ber beften Rhebe. Denn einen eigentlichen Safen hatte die Infel nicht (άλίμενος, πλην ύφόρμων, ών δ κάλλιστος Ιστοί λέγονται). Auf biefer Geite ber Infel befand fich auch ein Beiligthum ber Artemie, Tauropolion genannt, von welchem man noch einige Ueberrefte aufgefunden bat 32). Plinius erwähnt noch ein Stabtchen, welches ben Ramen ber Infel, Sfaria, gehabt gu haben icheint 33). Die Infel foll von Dilet aus ihre erfte Bevolferung erhalten haben 34). Bur Beit bes Strabon hatte fie eine geringe Bahl von Ginwohnern und diente besonders ben Samiern zur Weide ihrer Heerben 35). Als L. Roß hier war, zählte die Infel im Ganzen gegen 900 Häuser und 7500 Bewohner. Der Tribut an ben Pascha von Rhodos betrug

<sup>20)</sup> Plutarch. Quaest. Graec. c. 57. 21) Herodot. IX, 106. 22) Thukyd. I, 115 seq. Diodor. XII, 27. Plutarch. Pericl. 24 seq. 23) Demosthen. De lib. Rhod. p. 193. §. 9. Plutarch. Pelop. c. 2. Polyānos III, 10, 9. Bergl. Isokrat. Panegyr. §. 163. 24) Dionys. Hal. Dinarch. c. 13. Aeschines acgen Timoth. §. 53. Diodor. XVIII, 8. Strab. XIV, 638. Herakleid. Fragm. 10. 25) Diodor. XVIII, 18. 56. 26) Livius XXXI, 15; XXXIII, 29. 27) Appian. Mithrid. 63. Syr. 25, Plutarch. Pomp. 24. Cicero, Pro lege Manil. c. 12.

<sup>28)</sup> Sueton, Octav. 17. 26. Tib. c. 12. Cal. 21. Vesp. 28) Sueton, Octav. 17. 26. Tib. c. 12. Cal. 21. Vesp. c. 8. Dio Cass. LIV. c. 7. 9. Eutrop. VII, 13. Appul. Florid. I. p. 128. ed. Bip. Vol. II. 29) Appul. 1. c. 30) Tournefort, Voyage de Levant II, 103 seq. Pococke II, 36 seq. 2. R o β 2. Bb. ©. 139—155. 31) Strab. XIV, 639. Casaub. Ptolem. V, 2. Pompon. Mela II, 7, 11. Die ältesten Autoren nennen die Insel Istaros. Homer. Hymn. XXXIV, 1. Aeschyl. Pers. 887. Thukyd. III, 92; VIII, 99. Skylax p. 22. 55. Blinius (V, 12, 23) sept die Entsernung vom samisfen Botsgebirge Ampelos auf 35 Millien. Den Ramen Istaros, Istaria, hat man nicht allein von dem Istaros, sondern auch von dem tonischen κάρα, καρός, Beidep'ab, abgeleitet, und ein großer ionischen xaoa, xaoos, Beibep'ap, abgeleitet, und ein großer Theil ber Infel besteht ober bestand bisher aus Beibeplagen. Hesych. v. Kao. Bochert, Hieroz. I, 429. L. Roß 2. Bb. S. 158 fg. — Die Flügel bes Dabalos und seines Sohnes hat Pausanias (IX, 11, 3) für Segel gehalten, welche Dabalos guerft erfunden habe (loria knerezyngachevog), als er Kreta verlaffen. Die Fahrzeuge feien aber so klein gewesen, daß jedes nur eine Berson gesaßt habe, also Dadalos in dem einen, Isaros in dem andern.

32) Strab. XIV, 1, 639. L. Roß 2. Bd. 158.
33) Plin. H. v. IV, 23. Stephan. Byz. v.

34) Strab. XIV, 35) Strab. 1. c.

19,000 Biafter. Die gange Infel ift in vier Quartiere ober Diftricte abgetheilt, welche auch Demen, fowie ihre Borfteher Demarchen genannt werben. Die Saupt= gemeinde ift Meffaria, welche ben nordlichen Abhang bes bie Infel burchichneibenden Gebirges nebft ber Rordfufte behauptet. Die zweite Gemeinde Rachas (f Pagais) schließt sich westwarts an und umfaßt verschiedene gegen Westen auslaufende Bergrücken. Die dritte Gemeinde Phanari beginnt am östlichen Borgebirge dieses Namens und erstreckt sich langs der Südost; und Sübfüste bis zum Kloster Panagia Evangelistria. Die vierte Ges meinbe bat ben ganbftrid von Guben nach Weften inne. Meffaria ift das größte Dorf und umfaßt 200 Saufer. Es liegt ziemlich in ber Mitte ber Infel und in ber Rabe befindet fich bas Balaofaftron, ber anfehnlichfte Ueberreft aus ber alten hellenischen Beit; mahricheinlich ftand bier einft bas Tauropolion, ein beträchtlicher Tempel ber Artemis, beffen alte Mauern noch Mannes= hohe haben und eine Rirche bes heil. Beorg mit alten Caulen einschließen. Muf bemfelben Bergruden bin findet man noch die Ueberrefte von brei ober vier fleineren hellenifden Befestigungen (καστράκια genannt), welche wol nur einzelne Burgen ober Bergveften maren. Un bem hafen Eudelos ('s tov Econlor) befinden fich noch Ruinen einer Stadt aus bem Mittelalter. Die bebeutenbfte Ruine nachft bem ermahnten Balaofaftron ift ber auf bem öftlichen Borgebirge, Samos gegenüber liegende alte Thurm, ebenfalls Phanari genannt wie bas Borsgebirge felbft, beffen Sobe noch gegen 40 Fuß betragen foll. Die beträchtlichen Ebenen, welche fruber nur als Beideplage bienten, hat bas Bolf jum Aderbau in Anfpruch genommen, was damals, als L. Roß hier war, einen Conflict mit den Besigern der Heerden veranlagte, welcher wahrscheinlich nun längst entschieden worden ift 36). Begenwartig ift bie Infel arm an Producten, liefert jeboch viel Bau= und Brennholg.

Weftlich von Ifaria, gegen Patmos hin, liegt eine Gruppe von Inseln, welche im Alterthume Korasstä, gegenwärtig Phurni genannt werden, welchen lettern Namen sie von ihren schrossen, mit vielen Höhlen verssehnen Küsten erhalten haben. Die größere dieser Inseln hat einen Hafen und fließendes Wasser und einen alten bellenischen Thurm in ihrer Rordhälste. In der Südbälste liegt an dem Kanale, welcher die Insel von einer anderen, Themina genannt, scheidet, ein Dorf auf den Uederresten eines alten Städtchens. Die Küsten dieser Inseln sind sehr reich an Fischen. Sowol Samier als Patmier weiden auf der Phurni ihre Heerden und betreiben hier auch Ackerdau 37). Eine andere Gruppe kleinerer Inseln, Tragäa genannt, liegt östlich von Isaria, nicht sern von Milet. Hier bestegte Perikles mit der attischen Flotte die der Samier 38). Strabon und Plinius seben sie in die Rähe der vor Milet liegenden Insel

Labe, und ber Erftere bemerkt, bag fie Bufluchteftatten ber Seerauber feien 39).

Alle biefe fleineren Infelgruppen fcheinen ju ben Sporaben gehört gu haben, welche, wie ichon bemerft wurde, feinen abgeschloffenen gufammenhangenben Coffus bilbeten. Gelbft von ben größeren Infeln murben bie einen von ben alten Geographen ju ben Cyflaben, von andern ju ben Sporaden gegablt und umgefehrt. Ueber einige andere murbe in biefer Begiehung feine nabere Bestimmung gegeben, weil eine Demarcationelinie nicht eriftirte. Euftathios hat richtig bemerft, bag bie Sporaben, abgesehen von andern Urfachen, befonders beshalb fo benannt worden feien, weil fie überall bin gerftreut liegen, fodaß einige fogar bie Profonnefos im Bellespont bagu gezählt haben 40). Bu ben Sporaden geborte auch mande fleine Infel, welche von ben Alten faum ein= ober zweimal ermahnt worben ift, wie bie Infel Porofelene (Ποροσελήνη), auf welcher Baufanias gefehen gu haben behauptet, wie ein Delphin einen Knaben, ber einft feine Bunben geheilt, getragen habe und fiete auf feinen Ruf erschienen fei 41). Poroselene wird von Strabon in Die Rahe von Lesbos gefest, wo außerbem noch 20 ober 40 fleine Infelden (vnola) gwifden Lesbos und bem Ufer bes afiatischen Continents lagen, welche bie Sunbertinfeln (Enarovensou) genannt murben 42). Borofelene bat auch eine mit bemfelben Ramen bezeichnete Stabt gehabt, wie Stradon berichtet. Folgende Namen jener Inseln sind aufgeführt worden: Kerkiä, Halone, Kommone, Illetia, Lepria, Rhesperia, Prokusä, Bolbulä, Phanä, Priapos, Syke, Melane, Aernare, Sidusa, Pela, Drysmusa, Anhydros, Skopelos, Sykussa, Marathussa, Pstischensungs, Teod. Stephanos Byz. hat noch Aspischinzugefügt, welches zwischen Lebedos und Tenedos geslegen habe und auch Akronnesos genannt worden sei <sup>43</sup>).

Die Insel Chios, welche Strabon unmittelbar auf Samos, sowie auf Chios die Inseln Lesbos und Tenedos folgen läßt, ist um ein Drittel größer als Samos, hat nach Strabon einen Umfang von 900 Stadien, nach Blinius von 125 mill. pass., nach Istorus bei Plinius von 145 mill. pass. Nach Stylar behauptet Chios die neunte Stelle unter den Inseln der alten Welt 44). Wie ein Felsendamm streckt sich die Insel der Westfüste des affatischen Continents gegenüber von Nord nach Süd. Nachte Felsen bilden das Oftgestade der Insel. Dieselben beugen in der Mitte der Insellänge in einen Busen ein,

39) Strab. XIV, 1, 635. Casaub. Plin. H. n. V, 37. Stephan. Bys. v. Plutarch. Perikles c. 25. 40) Eustath. zu Dionys. Perieg. v. 530. 41) Pausan. III, 25, 5. 42) Strab. XIII, 2, 618. 43) Plin. H. n. V, 38. Stephan. Bys. f. vv. "Assus und Odivovsau. Strab. XIV, 637. Bergl. F. B. S'o ffmann, Griechenland und die Griechen 2. Bd. E. 1470. 44) Skylax Peripl. ed. Müller. p. 96! (in d. Geogr. Gr. min. Vol. I.). Strabon (II, 5, 124. und X, 5, 488) erwähnt die Infelnur flüchtig. Lider. XIII, 3, 621 berichtet er, daß die Chier die Pelasger aus Theffalien als ihre ersten Bewohner und Gründer bestrachteten. Bergl. XIV, 632. 633. 637. 645. 657. Casaub. Der Umfang von 900 Stadien ist nach der Umfahrt (περίπλους) am Ufer hin berechnet, bei welcher Derechnung auch die Einfahrt in die Buchten mit aufgenommen wurde (p. 645).

<sup>36)</sup> P. Roß 2. Bb. S. 157—161. 37) P. Roß 2. Bb. S. 156. Die Kogassiat werden von Straßen (X, 5, 488. und XIV, 1, 636. Casaub.), sowie von Plinius (H. n. IV, 23) erz wähnt, und zwar überall in der Rähe von Ifaria. 38) Thukyd. I, 116.

M. Encyff. b. W. u. R. Grfte Section, LXXX.

welcher einen geräumigen fichern Safen bilbet. Un biefem Safen lag bie alte Stadt Chios, welche felbft 80 Schiffe hatte und bedeutenden Sandel trieb. Thutybibes hat die Chier als die reichften ber Griechen und Betronins das Leben berfelben als ein genufreiches bezeichnet 45). Unterhalb der Hafenbucht liegt eine Landspite, welche den Namen Boseidon führte, jedenfalls mit Tempel und Hain des Boseidon einst ausgestattet. Das fübliche Ende bilbete bie Landfpige Phana (Davau), ebenfalls mit einem tiefen Safen, einem Tempel bes Apollon und mit einem Balmenhaine. Begen Gubmeft liegt bas Borgebirge Notion mit Unterbuchten. Die Beftfeite zeichnet fich burch eine weit ins Deer binausragenbe Felfenfpige aus, welche ben Ramen Lainus (Actvovs, Steinufer) führte und gegenwärtig Litholimene (Steinhafen) heißt. Diefe Felfenfpige liegt der alten Stadt im Ruden. Auf der Rordfeite der Infel behnt fich ebenfalls eine lange Bade in nordweftlicher Richtung weit ins Meer hinaus, bas fdmarge Borgebirge (Meλαινα) genannt. Diefem liegt in einer Entfernung von 50 Stadien Die fleine Infel Pfpra gegenüber mit einer Stadt beffelben Ramens und mit einem Umfange von 40 Stabien. Gine raube und hafenlofe Landichaft Arioufta ('Aquovoia) genannt, bilbet die öftliche Rordfeite ber Infel Chios. Diefelbe erftredt fich gegen 300 Stabien weit und liefert inebefondere ben berühmten Chier= wein von ichwarger Farbe. Der Berg Belinaon, ber hochfte ber Infel, läßt einerfeits nur eine fcmale Uferebene und fenft sich im Ruden ber hauptstadt immer mehr nach Suben hin. Auf biesem Berge befand sich auch ein Seiligthum bes Zeus Belinaos. Dieser Berg lieferte auch vorzüglichen Marmor, sowie bie Insel überhaupt ergiebige Marmorbruche hatte 46). Außerdem beftanben bie Broducte ber Infel in vortrefflichen Feigen, in Getreibe, gutem Thon gur Fabrifation von irbenem Gefchirr und in ber Daftirftaube 47). - Die fruheften Bewohner waren, wie die Alten angenommen, tyrrheni= fche Belagger gemefen, welche entweber von ben Lelegern und Rarern verbrangt wurden, ober neben welchen bie letteren feghaft waren. Much werben fretische und euboifche Unfiedlungen erwähnt 48). Bur Dacht und Bluthe gelangte bie Infel erft unter ben Joniern, unter welchen Die Stadt Chios ein bebeutenber Beftandtheil ber ionifchen Dobefapolis wurde 49). Es wurde nicht blos mit ben eigenen, fonbern auch mit fremben Broducten Sandel getrieben und die Chier ftanden auch mit bem hellenischen Raufratis in Megypten in Berbindung. Bei ber ionifchen Erhebung gegen bie perfifche Berrichaft ftellten fie allein 100 Schiffe. Allein ber Sieg ber perfifchen Flotte brachte ihnen schweres Unglud und unterwarf fie abermals ben Berfern 50). Auch wird um diefe Zeit Strattis als

Thrannos von Chios genannt 51). Spater mar bie Infel bem Schutbundniffe Athens beigetreten, trennte fid) aber mit ben meiften bagu gehörigen Infeln, ale bie große attische Flotte vor Sprafus ju Grunde gegangen war. Rach Konon's Siege verbanden fich bie Chier abermals mit Uthen, jedoch nur auf furge Zeit. Denn bald traten fie ju bem Begenbunde ber Staaten Bujang, Rhodos und Ros, deffen Macht die Athender nicht bewältigen fonnten. Später wurde die Infel von Philippos von Matedonien im Kampfe gegen Eumenes auf furze Zeit erobert und noch fpater ftand Chios ebenfo wie Samos auf ber Seite bes Mithribates gegen Rom. Gulla nahm nach feinem Siege über biefen Ronig Die Infel unter Die romifchen Bundeogenoffen auf. Roch fpater murbe fie mit Borberafien ber romifden Serrfchaft unterworfen, erhielt jedoch unter ben Raifern ihre Freiheit. Rampfe ber ariftofratifchen und bemofratifchen Glemente haben auch bier ftattgefunden. Unter ben Romern behauptete fich bie Demofratie, fodaß bem Demos eine βουλή gur Geite ftand. Die πρεσβύτεροι (ποεσβυτέρων σύνοδος) auf einer Inschrift deuten auf ein Collegium ber Melteren aus bem Demos, einen Musichus, welcher Befchluffe ju berathen hatte, bevor fie an bie Efflefia gebracht wurden. Chios zeichnete fich auch burch eine große Daffe von Sflaven aus und bie Chier follen bie erften unter ben Briechen gewesen fein, welche wirflichen Eflavenlandel getrieben, ba fruber nur Rrieges gefangene ober Unterworfene gu ber Stellung bes Sflaven herabgedrudt murben, wie die fpartanischen Seloten, Die theffalifchen Beneften, Die fretischen Mnoiten. Daber auf Chios aud mehrmals Sflavenaufftanbe vorgefommen

Die Chier waren ber Meinung, bag einft Somer bei ihnen gelebt habe und eine Felfenbucht murbe bie Schule Somer's genannt. Un ber Gpipe eines norblichen Borgebirges erhebt fich ber Felfen, welcher biefen Ramen führt. Genfrecht fturgen fich bie Wande biefer Felfenbucht berab und bieten einen wildromantifchen und erhabenen Unblid bar. Felfenfoloffe haben fich losgeriffen und reines Quellwaffer riefelt zwifden ihnen hindurch, Die Quelle homer's, das reinfte und leichtefte Baffer Der Infel. Berühmte Chier waren 308 ber tragifche Dichter, Theopompos ber Siftorifer, Theofritos ber Philosoph 53). Die Grieden nennen jest Die Infel Chio, Die Turfen Safis, Die Staliener Schio.

Cap. 11. Lesbos, beträchtlich größer als Chios und nördlicher gelegen, ein Sauptfit und gleichfam Metropolis bes Golifden Stammes, wird von Stylar in Begiehung auf ihren Umfang ale Die fiebente ber Infeln

<sup>45)</sup> Thukyd. VIII, 45. Petronius, Satir. 63. 46) Strab. XIV, 5, 645. Casaub. 47) Varro, De re rust. I, 41. Columella X, 414. Martial. VII, 24, 8; 30, 2; XIII, 22, 1. Plin. H. n. V, 31; XXXV, 16; XXXVI, 5. Strab. XIV, 637. 657. Horat. Sat. I, 10, 24. 48) Diodor. V, 79. 49) Herodot. VI, 8. Strab. XIV, 645. 50) Bergl. Herodot. VI, 77. 21.

<sup>51)</sup> Herodot. VIII, 132. 52) Herodot. I, 142. 160. 161; VI, 27-31; VIII, 132. Strab. XIV, 632 seq. 637. 645. 657. Ptolem. V, 2. Thukyd. IV, 51; VIII, 15. 24. 25. 38. 40. 51. 55. Diodor. V, 81; XIII, 34 seq.; XIV, 94 seq.; XV, 28 seq.; XVI, 6. Appian. Mithr. 25. 48. 61. Syr. 22. 46. 61. Plin. H. n. V, 38; XII, 36; XIV, 4. 7. 9. 17; XVII, 27, 9; XVIII, 14. 17. 18. Pomp. Mela II, 7. Die Mängen bei Eckhel. II, 523. 566. 53) Bergl. S. B. Hoffmann, Griechenl. und d. Griech. II. S. 1453 fg.

betrachtet 54). Agathemercs hat ihr bie zweite Stelle unter ben Infeln bes britten Ranges angewiesen. Diefer und Strabon berechnen ihren Umfang auf 1100 Stabien 55). Plinius (nach Ephoros) auf 168, nach einer anbern Auficht auf 145 mill. pass. Bon ben Infeln Tenebos, Lemnos und Chios ift fie fast in gleichen Diftanzen entfernt, namlich gegen 500 Stabien von ben beiben erfteren, 520 von Chios. Rach Strabon's Befchreibung hat die Insel die Gestalt eines Dreieds mit vorfpringendem linten Binfel. Lesbos breitet fich ber gange nach bem Festlande gegenüber aus und zwar von Rords west nach Subost langs bem abrampttischen Bufen bin. Bon Methymna bis Malia beträgt die gange 340, von Malia bis jum Borgebirge Sigrion 560, und von hier wieder bis jum methymnaifchen Gebiete 210 Ctadien 60). Beträchtliche Gebirge Durchziehen Die Infel (Blinius nennt ben Lepethymnus, ben Ordymnus, ben Maciftus und den Creon). Der Dlympus war die hochfte Spite ber Insel im fublichften Gebiete. Außerbem werben noch ber Bylaos, ber Tantalos und von Strabon ein fichtenreiches Gebirge der Phrrhaer (to Nuchalwo doos πτυωδες) genannt 57). Diefe Gebirge, an verschiedenen Orten bis ins Meer auslaufend, bilben Borgebirge, Argennum im Dften, Sigrium (jest Sigri) im Weften, Malia (ober Malea) im Suben. Auch Brifa ift ein Vorgebirge der Subseite. Größere Fluffe hat die Insel nicht aufzuweisen, befto gablreicher find bie Bache, welche von Bergen und Sugeln herabtommen und ben Boben fruchtbar machen. Die Stadt Methymna lag am nordlichen Borgebirge Sigrion. Mitylene, die größte Stadt ber Infel, lag zwifchen Methynine und bem Borgebirge Malia, von letterem 70 Stadien entfernt, von Kanai 120, ebenso weit von den Arginuffen, drei kleinen Infeln nahe am Festlande, und Ranai junachft liegend. Mitylene hatte zwei Safen, von welchen der sübliche verschloffen werden fonnte und 50 Schiffe faßte. Der machtige Nordwind, welcher hier wehte, wurde durch einen aufgeworfenen Wall abgehalten. Bor beiben hafen liegt auch ein Inselchen, auf welchem ein Theil ber Stadt angebaut worden war 58). Außerbem befanden fich hier noch einige Heinere Infelden. Mitylene war wegen ber feltenen Raturschönheit ein beliebter Aufenthaltsort und viele Romer haben hier Jahre hindurch verweilt. Auch die zweite junge Gemahlin bes Pompejus, Bitwe bes im Rampfe gegen die Barther gefallenen jungen Craffus, befand fich hier, mahrend Bompejus von Cafar auf ber pharfalifchen Ebene bestegt wurde 69). Die Strafen ber Stadt waren aber nicht gunftig angelegt, fofern die Winde in ihnen mit großer heftigfeit wehten, ba man boch burch eine andere Richtung bie herrschenden Winde hatte abwehren können 60). Die zweite bedeutende Stadt mar Methymna (jest Molivo) an der Rordfufte. Die Stadt Antiffa lag

an ber Beftfufte und wurde fpater von ben Romern gerftort, nach Plinius aber mit Methymna verschmolzen 61). Un berfelben Rufte lag auch Erefos ober Ereffos, ber Geburteort bes Theophraftos und bes Phanias, eines andern Schulers bes Ariftoteles, (jest Greffo, Erifft genannt). Die Stadt Pyrrha lag an der ichmalften Stelle ber Infel und foll mahrend eines Erbbebens vom Meere verschlungen worden sein. Plinius aber führt biefe Stadt unter ben gu feiner Beit noch existirenben auf 62). Mitylene, Methymna, Eresos, Antissa und Byrrha haben bie Bentapolis gebildet, mit welchem Bradicat Eustathios ju Dionysios Periegetes die Insel bezeichnet hat ...). Berodot fannte aber noch eine fechfte Stadt, Arisba, welche ebenso wie Byrrha burch ein Erdbeben unter-gegangen sein soll 62). Auch erwähnt Strabon noch einen Ort Aigeiros an der Oftfuste zwischen Mitylene und Methymna, mahricheinlich ibentisch mit bem Orte Migiroeffa, welchen Herodot aufgeführt hat 65). Richt gut bestimmen und daher zweifelhaft bleiben die Orte ober Stabtenamen Metaon und Rape bei Bellanifos, Tigra bei Theophrastos und Agamede und Hiera bei Plinius 69). Gewiß ift aber boch, baß bie betrachtliche Infel außer jenen funf Stabten noch fo manche fleinere Stabt und außerbem viele xouat gehabt hat. Stephanos Bygantinos nennt noch zwei Derter, Syperberion, nach welchem Bens Syperderios, und Athene Syperderia benannt worden feien, und Polion, wo Tuntalos als Seros ein Seiligthum gehabt habe 67). — Die Ratur und Schonheit ber Infel murben von ben Alten vielfach gepriefen. Der leds bische Wein, von Birgil als vortrefflich erwähnt, bie Feigen, Dliven und Gerfte waren hier die wichtigften Brobucte 68). Unter ben wilden Baumen zeichneten fich Die Richten und ber mit bem Ramen Euonymos bengnnte Baum aus. An Mineralien war die Infel ebenfalls reich. Besonders lieferte fie große Studen Achat, aus welchem Befage hergestellt murben. Der vortreffliche buntgeflectte Marmor war im Gebiete ber Stulptur in ber fpatern Beit beliebt und diente auch zu Ornamenten. Die leichte lesbische Erde wurde als Heilmittel gegen Augenleiden gebraucht. Sie wird als leicht beschrieben, finkt im Baffer nicht zu Boden und loft sich nicht auf. Politis fche Sturme hat die Infel im Innern burch muthenbe Barteien und nach Mußen vielfach zu beftehen gehabt. Die innern hat Alfaos mit burchlebt und in feinem Groff mit feinen braufenden Gefangen beleuchtet. Lesbos hatte mehr hervorragende Beifter aufzuweisen ale bie meiften andern Inseln. Methymna war Arion's Beimath. Diefe

18\*

<sup>54)</sup> Skylax p. 96. ed. C. Müller. 55) Strab. XIII, 2, 616; 3, 621 seq. 56) Strab. l. c. p. 616. 57) Strab. l. c. p. 617. Stephan. Byz. v. Τάνταλος. Plin. H. n. V, 39. 58) Strab. l. c. 59) Plutarch. Pomp. c. 74. 60) Ueber Antandros, welches den Mitplenäern gehötte, von den Athenäern aber genommen worten war, handelt Thukyd. IV, 75.

<sup>61)</sup> Plin. V, 39. Beibes läßt sich so vereinigen, daß die Bewohner von Antissa, nachdem ihre Stadt vernichtet, von der Stadt Methymna ausgenommen wurden.
62) Plin. V, 39.
63) Eustath. ad Dionys. v. 536. Bergl. ad II. II, 129. Byrrha und Eresos erwähnt Thukyd. III, 35, 25.
64) Herodot. I, 165.
66) Hellanik. Fragm. p. 155. N. 95.
Theophrast. Hist. plant. I, 6, 13. Plin. H. n. V, 39. Die beiden, Agamede und Hiera, waren zur Zeit des Plinius längst von der Erde verschwunden. Er bemerst hier, daß die Insel unch neun Städte berühmt war (novem oppidis inelyta).
67) Stephan.
Bys. s. vv.
68) Birgil (Georg. II, 90) rühmt besondere die Reben von Rethymna.

Stadt hielt es allein noch mit ben Athenaern im peloponnesischen Kriege, als Lesbos von ihnen absiel, worauf ber Krieg gegen Lesbos begann 69), in welchem sich Mitylene ben Athenaeru ergeben mußte 70). Beinahe ware Mithlene auf den Rath des Kleon zerstört und die Bürger ermordet worden. Das Schiff mit diesem Befehle war einen Tag und eine Nacht früher abgesegelt, als das zweite Schiff mit der Zurücknahme dieses Befehls auf den Rath des Diodotos abging. Allein dieses ameite Schiff fegelte mit folder Anftrengung ber Ruberer, welchen bie mitylenifden Befandten gu Athen große Belohnung jugefagt hatten, baß es anlangte, ale ber attifche Felbherr Baches ben erfteren Befehl faum gelefen hatte 71). - Terpander, Alfaos, Sappho, Erinna gehörten Lesbos an. Den Theophraftos, beffen eigentlicher Rame Tyrtamos war, und ben Phanias haben wir ichon ermahnt. Auch Bellanifos und Rallias, ein Interpret bes Alfaos und ber Sappho, waren Lesbier 72). Epifur und Ariftoteles haben fich bier aufgehalten 73). - Roch gegenwärtig hat die Infel ihre Naturschönheit wie im Alterthume. Dlivenbebedte Sohen und fahle Bergfpigen wechfeln mit einander. Binienwalber, Lorbeerrofen, Myrthen bebeden einfame Regionen. Schone Quellen, warme und falte, Bache, lleberrefte von alten Stadten, wuft burch einander liegende Granitblode findet man auch, worüber Brofeich v. Dften Bericht erftattet 74).

Daß Methymna noch im Mittelalter eriftirte, ersfehen wir aus der Erzählung des Leo Diaconus, welcher berichtet, daß der Kaiser Rifephoros seinen Bruder Leo Kuropalates hier gefangen bielt. Er hatte geblendet werden sollen, allein der mit diesem Auftrage Betraute hatte ihm nur die Augenlider (τὰς βλεφαρίδας) versengt (ἀσινεῖς δὲ καὶ ἀκηράτους τὰς κόρας παρέλιπε). Rachebem die Unternehmung gegen seinen Bruder aber verstathen und mislungen war, wurde er sammt seinem

Sohne wirflich geblendet 75).

Nörblicher als Lesbos und dem aftatischen Continente näher liegt Tenedos, jedoch von weit geringerem Umfange, welchen Stradon auf 80 Stadien angeseth hat. Bom Festlande war sie nur 40 Stadien entfernt, von Lesbos 56, und soll früher die Namen Kalydna, Leufophrys, auch Phönike und Lyrnessog geführt haben 76). Den Namen Leufophrys hatte sie von dem weißen, weitbin sichtbaren Bergkegel erhalten. Die Stadt der Insel hieß ebenfalls Tenebos und hatte Meoler ju Bewohnern. Sie war mit zwei Safen verfeben, von welchen ber eine Boreion (Boosiov) genannt wurde und einen Tempel bes fminthifden Apollon hatte. Die Infel fcheint bereits im Somerifch = heroifchen Beitalter Bedeutung gehabt gu haben. Somer fannte die Infel als eine reiche und gut bevolferte. Birgil folgt bem Somer, bezeichnet bie Infel ebenfalls als eine reiche (dives opum) und fest fie gang in Die Rahe bes affatischen Continents 77). Bon Tenebos her laßt Birgil auch bie beiben machtigen Schlangen an bie Rufte bes troifden Gebietes fommen, welche ben Laofoon mit feinen zwei Gobnen umichlingen und vernichten 78). Tenebos ift von mehren fleinen Infeln umgeben, von welchen zwei ben Ramen Ralpbna führten (xai din xal δύο, α καλούσι Καλύδνας), welchen Ramen, wie fcon bemerft, einft bie Infel felbft gehabt haben foll. Sier war ber Schauplas ber Mythen, welche fich auf Tennes und Ryfnos, ben Bater bes erfteren, beziehen 79). Die Stadt Tenebos lag auf einem Rlippenplateau, welche Rlippen burch eine ichmale Erdzunge mit ber Rufte verbunben find. Bon ben beiben Safen lag ber eine nördlich, ber andere fublich. Den nördlichen (Booscov) haben wir ichon ermannt, ber fubliche hieß Sigron (Elygon), mahricheinlich eine ablifche Bezeichnung, welche auch auf einigen anderen Infeln vorfommt. Diefer lettere Safen fcutte gegen die Nordwinde, wenn bas Schiff fich nur erft im Safen befand. Allein grabe bei biefem Binde war bas Ginlaufen fdwierig. Der Raifer Julianus ließ baher auf ber Infel am genannten Safen große Magazine anlegen, weil bie von Megypten nach Conftantinopel fahrenben Getreibeschiffe bier oft lange auf gunftigen Bind warten mußten und bas Getreibe in ben feuchten Schiffen leicht verberben fonnte 80). Tenebos lag bem Sigeion und bem Achilleion gegenüber und biefer Ruftenftrich bes Continents gehörte felbst den Tenebiern, so lange ihre Macht blubte 81). Rach bem Siege über bie Jonier eroberten bie Berfer Tenebos ebenfo wie bie benachbarten Infeln. Spater wurde bie Infel von ben Spartanern occupirt und verheert, weil fie bie Partei ber Athener ergriffen hatte. Bur Beit Alexander's hatte fte bie Freiheit gewonnen, wurde aber auf furze Beit von Bharnabazes wieder weggenommen. Lucullus gewann bier eine große Seefchlacht gegen Mithridates. Obgleich später in Berfall gerathen, behauptete die Infel doch als gute Flottenftation noch einige Bedeutung 82). Der hochfte Magiftrat ber Tenedier mar ber Brytanis, welcher fein Umt nur ein Jahr verwaltete. Das politifche Berhaltniß awischen dipuog und Bouly ift nicht befannt. Die

<sup>69)</sup> Thukyd. III. c. 2 seq. 70) Thukyd. III. c. 28. 71) Thukyd. III. d. 28. 72) Strab. XIII. 2, 618. Casaub. 73) Bergi. Profess v. Osten, Denswürdigs. 2. Bd. S. 775; 3. Bd. S. 348 fg. und Jul. Braun, Gesch. der Kunst 2. Bd. S. 278 fg. 74) Denswürdigs. und Erinnerungen aus dem Orient 3. Bd. S. 349 fg. Monographien über Leebos haben L. Euc. Plehn (Lesdiacorum liber. Berol. 1826) und G. E. G. Jander (Beiträge zur Kunde der Insel Leebos. Hamb. 1827) geliefert. Bergl. Tournefort Tom. II, 9. p. 81 seq. Pococke III. p. 22 seq. Dapper, Les isles de l'Archipel p. 229 seq. v. Richter, Balls. im Morgenl. S. 477 fg. 76) Leo Diac. Histor. IX, 3. p. 145. ed. C. B. Hase. 76) Strab. XIII, 604. Plin. H. n. V, 31, 140. Pausan. X, 14, 3. Stephan. Byz. v. Eustath. ad II. p. 33. Ueber den späteren Namen, von Tennes, Sohne des Kvsnos, abgeleitet Herakleid. Fragm. 7. Diodor. V, 83. Conon. Narr. 28. Cicero, Verr. I, 19, 49. De nat. deor. III, 15, 39.

<sup>77)</sup> Homer. II. I, 38. 452. Aen. III, 21 seq.: Est în conspectu Tenedos notissima fama insula, dives opum. 78) Virgil. Aen. III, 203 seq. 79) Strab. l. c. Herodot. I, 151. Arrian. Exp. Alex. II, 2, 2. 80) Prokop. De aedificiis V, 1. Aehnliche Magazine hatten die Römer in Kleinasten behufs der Berproviantirung der Kriegsheere schon Jahrbunderte früher hergestellt. 81) Strab. XIII, 1, 604. Casaub. 82) Bom Berluste ihrer Freiheit spricht Cic. Ad Quint. fratr. II, 11, 2. Bergs. Pro Arch. c. 9. Mur. c. 15. Plutarch. Lucull.

Eriminalgerichtsbarfeit mar eine ftrenge, ba nach einem Befege Syfophanten mit bem Tobe beftraft werden follten. Sinter bem Unflager foll ber Scharfrichter mit bem Beile geftanben haben, um im Falle ber Unwahrheit bas Gefet fofort gur Ausführung gu bringen. Die tenedifchen Frauen werben von ben Alten wegen ihrer Schonbeit gerühmt 83). Allein es eriftirte auch ein hartes Befes in Begiehung auf ben Chebruch. Wer namlich Chebrecher auf frifder That ertappte, war verpflichtet, beibe, Mann und Beib, fofort zu tobten. Diefes Gefes hatte ein Berricher ber Tenebier gegeben. Da nun fein eigener Cobn bei ber That ergriffen murbe, fo befahl ber Ronig, bas Gefes ju beobachten und ihn ju tobten. Daber fei auf tenedifchen Mungen auf ber einen Geite bas Beil, auf ber andern zwei Ropfe veranschaulicht worben 84). Der tenedische Bein gilt noch gegenwärtig für ben besten im Archipelagos. Da bie Topfermaaren von Tenedos im Alterthume beliebt waren, fo muß die Infel wol auch guten Thon gehabt haben. Auch wird eine berühmte Duelle erwähnt, welche nach ber Sommersonnenwende awischen 9 Uhr Abends und Mitternacht überftrömen foll 86). Unter ben Pflanzen ber Insel wird besonders bas Kraut Driganon erwähnt 86). Gegenwärtig hat die Insel wenig von Naturschönheit aufzuweisen und ihre Bedeutung ift nicht mehr bieselbe wie im Alterthume. Bom Meere aus gefeben bietet bie Rufte von Tenebos gegenwartig ein Bild der Unfruchtbarfeit 87), mahrend Die gegenüberliegende affatifche Rufte uppige Olivenhaine

und schön bewaldete Berge zeigt.

Bevor wir nun die nördlichsten Inseln im thrakischen Meere betrachten, haben wir noch eine Gruppe kleiner Felseneilande zu berücksichtigen, welche in dem Meere zwischen Eudöa, Shvod, Lesdod und Lennod liegen und zu den nördlichen Sporaden (al hógewo Znogádez) gerechnet wurden. Diese kleinen Felseninseln und Klippen sind auf den Karten oft unrichtig angegeben und in die Namen Berwirrung gebracht worden. So hat man die Insel Piperi (auch Peperi und Nenkegwor genannt) mit der größeren Insel Peparethod verwechselt. Wir beginnen mit diesem Inselchen, welches mit sast senkeren Wänden zu bedeutender Höhe aus dem Meere emporsteigt. Es

ift größtentheils mit Fichten bebedt. Denn bier berricht fcon eine fuhlere und feuchtere Temperatur und bie Berge find baber gruner als auf ben meiften fublichen Enflaben. Der glatten Steinwande wegen ift bie Landung an der Infel fdwierig und nur an einigen Stellen bei ftillem Meere moglich. Bei fturmifdem Binbe murbe jedes Fahrzeug an ben Felfenmanben gerichellen. 218 2. Roß mit bem Ronige Otto biefe Infel befuchte, beftanb bie gefammte Bewohnerschaft in vier Monchen, welche in einem armlichen Rlofter an bem Gipfel bes Berges hausen. Die bochste Spite ber Insel gewährt eine herrliche Aussicht und bei reiner Luft erkennt man ben theffalischen Dlympos und ben thrafischen Athos. Cammtliche fleinere Gilande ringe umber fieht man vor fich ausgebreitet: nordweftlich von Piperi bie flache Pfathura (Padovoa, auch Padovios genannt), westlich Die felfenreiche, mit Streifen von Fichtenwalbung bebedte Giuro (Γιούφα, Jura gesprochen), südlich Kyra Panagia (Κυρά Παναγία), östlich neben berselben bas kleine Eisland Prasonist (το Πρασονήσι) und westlich von Kyra Panagia, Peristeronist (το Περιστερονήσι) und bas bes trachtliche Giland Chiliobromia (τὰ Χιλιοδρόμια), und endlich neben diesem Keronift (to Zegovijoi). Diese find bie namhafteren Gilande, neben und unter welchen noch fleinere Rlippeninfelchen fich befinden, welche ber weitern Erwähnung nicht bedürfen. Rur zwei find noch in Betracht ju gieben, welche alle übrigen an Große übertreffen, namlich Stopelos und Stiathos. Stopelos ift biefelbe Infel, welche von den Alten Beparethos genannt murbe. Die gegenwärtige Stabt ber Infel heißt ebenfalls Stopelos, ein gut bevolferter und wohlhabenber Drt, beffen Bewohner (Snonelitat, Snoneliavol) gefunde, ansehn-liche und wohlhäbige Menschen find. Auch die Frauen find fclante Geftalten mit fcwargem Saar und bunfeln Mugen, allein ihre Tracht ift nicht gefällig, indem fie bie naturliche Taille nicht beachten, fondern biefe gleich unter ben Achseln über die Bruft weggeht, wodurch bie gange Bestalt fegelförmig gebildet wird. Sublich von ber Stadt behnt fich eine Gbene zwischen buschreichen, einen Salbfreis bilbenden Anhohen aus, welche mit Reben, Del = und anderen Fruchtbaumen bebedt ift. Die Stadt felbft liegt an einem Felfen (baher ber Rame Σκόπελος) am nördlichen Rande ber Ebene bart am Meere. Auch soll hier eine Inschrift mit dem Ramen Peparethos gefunden worden sein 88). Ebenso Münzen mit der Ausschrift IEPA (Πεπάσηθος). Westlich von der Stadt liegt die Spipe des höchsten Berges, Delph genannt, und hier follen fich noch einige alte Garfophage befinden. Ginige andere Ueberrefte aus bem Alterthume will man an ben beiden Hafen der Insel, Panermos und Agnontas, entdedt haben 89). Die Stadt zählt gegen 6000 Einwohner. Am nordwestlichen Ende der Bergfette, welche die Insel durchschneidet, liegt das Dorf Gloffa mit 2-300 Saufern und gegen 2000 Gin-

<sup>83)</sup> Athen. XIII, 609. B. 84) Daher das Sprüchwort Terédios πέλεκυς; Aristotel. Noltzeiai bei Stephan. Byz. v.; Noltzeiav fragmenta p. 261. ed. ster. Auch foll Apollon mit dem Beile dargestellt worden sein in Beziehung auf den Tennes. Ibid. — Eine Marmorstatue des Tennes entführte einst Verres. Gieero (In Verr. I. c. 19) nennt dieses Berf pulcherrime factum. Den Tennes nennt er Tenes, wahrscheinlich weil die Jusel Tenedos, nicht Tennedos hieß. 85) Bergl. Plin. H. n. II, 106; V, 39. 86) Athen. I. p. 28. D. 87) B. 3. Haniston, Reisen (tentsche liebers.) 1. Bd. S. 150. Uedereinstimmend Profess. Diten, Densw. 1. Bd. S. 111 sg. Bergl. Pococke III, 32 seq. Tournefort II, 9. p. 97 seq. Das Geschichtliche der Insel hat L. de Hannes erwähnten Tenediorum, Hasn. 1735) behandelt. — Außer dem bereits erwähnten Tenediorum, Hasn. 1735) behandelt. — Außer dem bereits erwähnten Tenediorum, wie Tenedios ανλητής, Τενέδιος ξυνήγορος, Τενέδιος ανλητής, Τενέδιος ξυνήγορος, Τενέδιος ανλητής, Τενέδιος ξυνήγορος, Τενέδιον κακὸν, worüber Zenob. VI, 9. Eustath. zu Dionys. 536. Plutarch. Quaest. Gr. 28. p. 297. D. Stephan. Byz. v. Apost. X, 81. zu vers gleichen sind.

<sup>88)</sup> Corp. inscr. Graec. ed. A. Boeckh. N. 2154 seq. und Addend. Vol. II. p. 1021. L. Roß, Griech. Königereisen 2. Bd. S. 43 fg. 89) L. Roß a. a. D. S. 44.

wohnern. Die Hauptproducte sind Wein, Del und Cittronen, auch Weizen, welche Erzeugnisse die Bewohner auf ihren eigenen Schiffen nach Constantinopel und nach den Hasen des schwarzen Meeres bringen. Im Alterthume hatte die Insel drei Städte 90), Peparethos, Panermos und die dritte wahrscheinlich mit Namen Seslinos 91). Der Irrthum, daß man Peparethos nicht für die gegenwärtige Insel Stopelos hielt, ist vom Ptolemäos ausgegangen, welcher neben Peparethos noch eine kleine Insel Stopelos angesett hat 92), entweder aus Irrthum, oder weil im Alterthume noch eine andere kleinere Insel in der Rähe diesen Ramen sührte, sowie auch eine kleine Insel an der ionischen Küste und noch eine andere in der Propontis den Ramen Stopelos hatten 93). Die geognostischen Berbältnisse der Insel, sowie die Producte und die Productivität des Bodens hat K. G. Fiedler aussüdricher behandelt 94).

Nicht minder wichtig als Peparethos war die benachbarte Infel Cfiathob (Duindos, jest noch Cfiatho) mit einer Stadt beffelben Ramens und einer zweiten, beren Ramen bie Alten nicht angegeben haben 95). Das Schiff, auf welchem &. Rop von Stopelos nach Stiatho fubr, erreichte Die Infel in brei Stunden, obgleich es mit farfem Begenwinde und bober Gee gu fampfen batte ""). Die gegenwartige Stadt liegt bicht an einem bequemen Safen, auf bemielben Mage, auf welchem bie Stadt im Altertbume fant, gegen Gutoft gerichtet, und über ibr erbeben fich bie bichtbewaldeten grunen Berge ber Iniel zu betrachtlicher Bobe. Die jesigen Bewohner ber Stadt batten jedoch vor 1829 eine andere, an ber Rorboftipipe auf einer gegen Seerauber mehr geniderten, aber bennech oft beimgefuchten Alippe. Da fie aber bier feinen Safen batten, fo wurde bie neue Stadt am Safen an ber Stelle ber altbelleniiden erbaut 97). Wie anmutbig aber auch bie Lage ber Stadt an und auf einem Sugel ift, fo fint bod bie Saufer burdgebente armlich und obne Beniemlichkeit. Die Infel ift nach allen Nichtungen von Bergen burchzogen, boch baben ne meinene geringe Diebe unt fint gledenfermig, wo ne aus Schiefer benteben, unt mit niebriger Waltung bedet. Ge in die Mitte, der füdliche, wentliche und greitentheule auch ber nerbliche Diffriet ber Iniel beichaffen. Norröstlich aber erbeben nich fable, bebe, flierige Kalfberge und entlich von ber Stadt fteile, mit Gestichtlich bedectre Feleberge, aus Thomisticier und Kalf beniebend. Der fruchtberfte Ebeil der Infel ift ein von ber Stabt and creat Norton aid aichented Idal, com cone Stunte lang, ane Bartaunte breit, mit einigen Seitenthalern gegen Beden. Der intwertliche Ebeil bat nur inei Acese, northed deniclembe Edilor, und im medicien

Theile haben die Berge fleine fruchtbare Klachen 99). Blimmerschiefer und Thonschiefer find bie Grundlage bet Gebirge 99). Die wunderbarfte Lage hat die verlaffene Stadt, beren weiße fleine Saufer auf einem aus bem Meere auffteigenben, in zwei Gipfeln bestehenben Sclfen wie Bogelnefter ruben. Diefer Felfen bangt nur von einer Seite mit ber Infel jufammen. Gine Abbilbung bat Fiedler gegeben 1). Diefes Felfenstädtchen hat noch einige alte Bewohner, welche fich nicht von ihm trennen mogen, aber die meiften Lebensbedurfniffe entbehren und hochft fummerlich ihre Erifteng friften. Das Thor ift ftets verschloffen aus Furcht vor ben Seeraubern. Rachbem Fiedler biefes Stadtchen verlaffen, führte ihn ber Beg durch eine fehr wilbe Schlucht, welche mit Giden (Q. ilex) bewachsen ift, und bann nordlich burch eine andere falte und raube Schlucht, worauf er an ein Rlofter, ein großes Gebaube mit einem ftattlichen Thore, gelangte. Dier findet man vortreffliches frijches Baffer und felbft noch im Binter an Reben fuße Dusfatellertrauben, welche die Monche lange bangen laffen. Bon bier fehrte er in 11, Stunden nach ber Stadt Sfiathos gurud 1).

Die erfte Bevolferung foll die Infel aus Thratien und zwar burch Belasger erhalten haben ). Belche Bandlungen bis zur geschichtlichen Zeit eingetreten find, wird nicht gemelbet. 3m zweiten Berferfriege traten bier mehre Bebben gur See ein +). Spater wurde bie Infel in ben attiiden Seebund aufgenommen und gablte jahrlich 200 Drachmen 3). Erft als Philipp von Dates bonien machtig geworben, verloren bie Athender bie Infel und Philipp ließ fie von Guboa aus bewachen 9. Der lette makedonische Philipp zerftörte die Stadt im 3. 200 v. Cbr. '). 3m romiid mitbribatischen Rriege bauften bier Seerauber, tenen bie Infel ein Bufluchtes ort mar 6). D. Antonius gab fie ben Athendern gurud "). Der Wein von Stratbes mar ftets beliebt, fowie ber bier baung gefundene giich Reftreus (xeorgeus). In ben Thalern fommen auch Balbidnepfen jum Borichein 10).

Man bat auch bie fleine Iniel Galeneiss bierher verlogt, über welche eine unter ben Reben bes Demosthes nes bandelt, welche aber bem Gegenvoch angeboren soll. Bellier von Naserdonien, Alexander's Bater, batte namlich die Serräuber von biefer Insel vertrieben und betrachtete nun biefelbe als fein Gigenthum, war aber bereit, ne ben Atbendern als Geschenf in überlaffen, was in ber genannten New als ungebührlich bezeichnet wirt. die Insel führer ben Atbendern gebort babe. Diese Insel lag weinfalls gerichen bem Gerriebes und

A' Signar Preisi y 47, ed. (1 Minor), (violge für men. Vol. I : Armpreise, ausr spannig mit inare. 91 f. Alek 2. 2. 2. 4. 3. 3. 1877. 92 Product III, 12 90 Product II, 12 90 Product III, 12 9

<sup>96</sup> Activit a a C. C. L. C. S. S. See prelogiste Berhame des Arribes (a a C. C. C.) are indicate belomber. 1) 2 3d See I. See I nove dem See . D. 2 3dd. E. 19—19 . S. Shamor v. 184. 4) Herodoc VII, 176 179 189. IIII. 5) Proper discovery pp. 52. 6) Immoral Chart y. 20 S. See L. C. L. E. 45. 6) Immoral Chart y. 20 S. See L. See . See . See V. 7. 16) Bernard Chart y. 4 C. y. A. F. Bolas VI. 65. Common Accorded Paris II. 5 p. 51. 65. See . L. C. 2 m. Them.

Samothrake, von beiden gegen 15 mill. pass. entfernt, wie Plinius angegeben hat <sup>11</sup>). Roß hat hierüber ausskührlicher gehandelt und die Angabe des Plinius als richtig, die der übrigen alten Geographen als irrig bestrachtet <sup>12</sup>). Eine andere Insel dieses Namens lag in der Rahe des korpkischen Borgebirges an der erythrässichen Halbinsel in Jonien <sup>13</sup>). — Südöftlich von der betrachsteten Sporadengruppe liegen noch mehre Inselchen, nach ihrem antiken Ramen Standile, Itos und weiter öftlich oder nordöftlich zwei neben einander, Chryse genannt <sup>14</sup>), welche letzteren wahrscheinlich dieselben sind, welche Plisnius mit dem Ramen Rea, Stephanos Byz. mit dem Ramen Neas bezeichnet hat. Pausanias erwähnt nur eine, Xovon, welche vom Meere verschlungen worden, worauf dann eine andere kleine Insel Leda aus dem Meere emporgestiegen sei <sup>18</sup>). Ueber diese kleinen Klippeninseln sind die Angaben größtentheils unsicher, da sie von neueren Reisenden als zu unbedeutend wol niemals bestreten worden sind. Auch würde bei den meisten derselben eine Landung nur bei ganz ruhigem Meere möglich sein Landung nur bei ganz ruhigem Meere möglich sein Landung nur bei ganz ruhigem Meere möglich sein <sup>16</sup>).

Cap. 12. Wir treten nun an die nördlichsten grieschischen Inseln, Lemnos, Imbros, Thasos und Samosthrafe. Stylar hat Lemnos und Imbros in der Gegend des melanischen Meerbusens aufgeführt 17). Bereits im Homerschen Epos ist die Insel vielsach erwähnt worden 18). Stradon setzt Lemnos südöstlich vom Athos, welcher seinen Schatten die auf diese Insel hin wersen soll. Im Betreff des Umfanges ertheilt Stylar der Insel die 15. Stelle und hält sie für größer als Aegina, Imbros und Thasos. Plinius gibt der Insel einen Umfang von 112 mill. pass. und setzt ihre Entsernung vom Athos auf 87, von Imbros auf 22 mill. pass. 19). Sie liegt südlich von Thasos und Samothrafe. Der Mythos ließ den Hephästos, vom Zeus aus dem Olymp geschleudert, auf Lemnos niederfallen und hier seine Werkstätte ausschlagen, was man auf die ehemalige vulsfanische Natur der Insel bezogen hat, von welcher sich

jest aber keine Spur mehr zeigt. Der Berg Mosnchlos foll einft ein Bulfan gewesen, aber burch einen gewaltigen Ausbruch mit einem Erdbeben verbunden ins Deer gefturzt fein 20). Die Infel hatte zwei Stabte (dinolis η Αημνος), Sephaftia und Myrine, welche bereits von Serodot genannt werben. Belasger, thrafifche Sintier, auch Minner werden hier ale alte Bewohner genannt 21). Das frühefte Zeitalter ber Infel ift in wunderbare Sagen gehült. Die Argonauten follen hier gelandet und die Infel nur von Frauen bewohnt gefunden haben, welche einst ihre Manner ermorbet hatten. Bon ben Argonauten haben fie Rinder gezeugt, welche Minner genannt worden feien. Bon den Belasgern feien btefelben verdrangt worden. Diefe pelasgifchen Bewohner feien spater bem persischen Reiche unter Darius untersthan gewesen. Miltiades befreite bie Insel von ber persifden Berrichaft und unterwarf fie Athen. Spater gehorte fie zu Matedonien und tam mit biefem an bie Römer. Die älteste Stadt der Insel scheint früher den Ramen Lemnos gehabt zu haben, wie dies auch auf den meiften Inseln des agaischen Meeres ber Fall mar 22). Auch foll Lemnos einft ein auf 150 runben geglätteten Saulen ruhendes Labyrinth gehabt haben, beffen Saulen von Smilos, Rhoifos und dem Lemnier Theodoros bergestellt worden seien. Plinius versichert, daß zu seiner Beit noch Ucberrefte deffelben eriftirt haben 23). Bon ben beiden ermähnten Stabten lag die eine Myrina auf der Weftseite und ihre Stelle wird jest wie gewöhnlich Balaocaftro genannt. Die andere, Bephaftia (auch Sephaftias genannt), lag an ber Nordweftspige, sublich vom gegenwartigen Dorfe Rapanibi 24). Die Insel hat viele Sugel und Berge, jedoch auch fruchtbare Chenen. Gin Hauptproduct war im Alterthume eine rothliche Erbe, terra Lemnia, sigillata (uldrog) genannt, welche befonders auf dem Berge Mosphlos oder Moschylos bei Bephaftia gewonnen wurde. Sie biente sowol als Farbeftoff (rubricata) ale auch zu Heilmitteln für veraltete Wunden und Schlangenbiffe 26). Galenos berichtet, daß Die lemnischen Priefter alliabrlich in Procession eine Quantitat Diefer Erbe abgeholt, Diefelbe bann in einzelne Studchen getheilt und mit dem Bilbe ber Diana verfeben haben. Diefelben feien bann überallhin verfauft worben 26). Etwas Aehnliches foll noch jest jährlich am

<sup>11)</sup> Plin. H. n. IV, 12, 23. Lergl. Plutarch. Vit. Demosth. c. 6. Eclogae von Wyttenbach p. 253. 12) Strab. IX, 436. Pompon. Mela II, 7, 8. Stephan. Byz. v. 'Alórygog. L. Roß, Griech. Königsreisen 2. Bd. S. 47 sg. Aus den Karten, wie aus der zu Grote's Geschichte Griechenl. 1. Bd. ift diese Insel zwischen Stopelos und Peparethos gesetzt, wo also nach L. Roß ein zweis sacher Irthum ist, sosern Stopelos und Peparethos Namen einer und derselben Insel sind. 13) Strad. XIII, 644. Stephan. Byz. v. 14) Vergl. Pompon. Mela II, 7, 8. Plin. IV, 12, 23. Fordiger, Handbuch d. alt. Geogr. 3. Bd. S. 1022. L. Roß, Griech. Königsreisen 2. Bd. S. 42. Gestarius hat auf seiner Karte (zu Bd. II. S. 2 sg.) die zwei Inseln Chryse süblich von Lemnos angesett. 15) Pausan. VIII, 33, 2. 16) L. Roß (Griech. Königsreisen 2. Bd. S. 36) bemerkt in Beziehung auf die Landung auf der Insel Piperi: "Das Meer war wie ein Spiegel, und demnach eine Landung an der Klippe möglich war, an deren Steinzwähden bei nur mäßig dewegter See seder Rachen zerschellen würde, so beschloß der König, das Eisand zu besteigen." 17) Skylax p. 55. ed. C. Müller. (Vol. I. Geogr. Gr. min. Par. 1855): natrà tod Mélava nohnon "Iußgog korl vyögg nal nohus nal Ahuros vyögg nal nohus nal Ahuros vyöggs nal nohus 18 II. I, 593; II, 722; III, 138. Betgl. Herodot. IV, 145. 19) Plin. H. n. IV, 12, 23. Betgl. Sehol. ad Apollonium Rhod. I, 601.

<sup>20)</sup> Hesych. v. Móσυχλος. Eustath. ad II. I, 157. Nikandr. Theriac. 472. Lycophr. Cass. 227. Suidas Tom. II. p. 441. Valer. Flaccus II, 95. Bergl. Buttmann im Mus. der Alterthumswissenschaft 1. Bd. St. 2. Später erhielt ein anderer Hiefen Namen, welcher aber keine vnskanischen Spuren zeigt. 21) Strab. Exc. libr. VII, 331. 22) II. XIV, 230: Λημνον δ' εἰςαφίκανε, πόλιν θείοιο Θόαντος, und XXI, 40: καλ τότε μέν μιν Λήμνον εὐκτιμένην ἐπέρασσε, νηνοίν ἄγων. 28) Plin. H. n. XXXIV, 19, 22; XXXVI, 20, 3. D. Müsser (Aeginet. p. 99) hat diese Angabe bezweiselt, Hossmann (Griechens. II. 1513. Anmers. 20) vertheidigt. 24) Thuthybibes shat Remnos oft erwähnt. Bergl. I, 115; II, 47; III, 5; IV, 28. 109; V, 8; VII, 57; VIII, 102. 25) Galen. De simpl. med. fac. IX, 1. Plin. H. n. XXXV, 13, 6; 14, 6. Dazu Harduin. Politus ad Eustath. Tom. II. p. 245 seq. Belon. Observ. I, 22. p. 23; I, 28. p. 28 seq. 26) Galen. l. c. Bergl. Dapper, Les isles d'Archipel. p. 245 seq.

8. Aug. gefchehen. Auch bie Rebencultur muß hier geblut haben, wenn auch bas Product bem Chier und Lesbier nicht gleichfommen mochte 27). 3wifden Lemnos und bem Scllespont hat Plinius eine fleine Infel Rea erwähnt, welche in fruher Beit aus bem Meere empor= getreten fein foll. Bahricheinlich ift fie biefelbe, welche Stephanos Bygant. Neat genannt bat. Er fest fie nabe an die Infel Lemnos und bemerft, bag auf biefer fleinen Infel Philoftet von ber Schlange feine fchlimme Bunde erhalten habe, nicht auf Lemnos felbft 28).

Die Infel Imbros, ebenfo wie Lemnos bereits im Somer'ichen Epos erwähnt, lag nach Plinius nur 2 mill. pass. suböftlich von Samothrafe und 5 mill. pass. nordöftlich vom Gellespont 29). Ihr Umfang beträgt 5 Meilen. Sie ift mit hohen Bergen und Walbern ausgestattet und hat auch fruchtbare Thäler. Die Stadt im Alterthume hieß ebenfalls Imbros, lag auf der Ost-seite und hatte einen Hafen. Auch find von ihr noch einige Ueberreste vorhanden. Der Flecken, wo biese liegen, heißt noch jetzt Embro, sowie jetzt noch die Insel Embro, auch Imrus und Imbros genannt wird. Im peloponnesischen Kriege standen die Imbrier ebenso wie die Lemnier den Mitylenäern gegen der attische Macht bei 30). 218 aber ber Demagog Rleon ju Athen feine verwegene heerfahrt gegen bie Spartaner ju Pplos und auf Sphafteria ausführte, hatte er vorzugeweise Lemnier und Imbrier bei fich 31). Ebenfo bestand fein Rriegsbeer, welches er gegen Brafibas nach Amphipolis führte, porzüglich aus Lemniern und Imbriern, woraus fich folgern lagt, baß fie tapfere Rrieger waren 32). Go hatten bie Imbrier und Lemnier Theil an bem ungludlichen Rriege gegen Sprafus genommen und maren wol größtentheils mit ju Grunde gegangen. Thutybibes bemerft bierbei, daß bie Lemnier und Imbrier biefelbe Sprache und biefelben ftaatlichen Ginrichtungen und Gefete hatten wie bie Athenaer 33). Im peloponnesischen Kriege mar bie attische Flotte mehrmals in ber Rahe biefer Infeln 34). Imbros ericheint ftets in enger politifcher Berbindung mit Lemnos und in friegerifchen Ungelegenheiten haben fle ftete gemeinschaftlich gehandelt. Guftathios jur 3lias nennt biefe Infel einmal eine aolifche, an einem anderen Orte eine thrafifche. Der Rabirencult herrichte hier ebenso wie auf Samothrafe. Auch wurde hier ber von ben Karern Imbrafos ("Iuhoasos) ober Imbramos ("Iu-Boauos) genannte Bermes verehrt. Die imbrifden Din= gen mit bem Saupte ber Pallas und ber Gule beuten

ebenfo wie bie ermahnte Bemerfung bes Thufnbibee über bie 3bentitat bes imbrifden Dialeftes und be imbrifden vomma mit bem attifden auf eine frubzeitige bie gange Infel beherrichenbe Coloniftrung von Atben aus, wie bies in gleicher Beife auf Lemnos gefdeben war. Miltiabes hatte beibe Infeln jugleich von ber perfifden Berrichaft befreit. 218 bie mafebonifche Benichaft bas llebergewicht über Griechenland gewonnen hatte, waren ihr auch biefe Infeln anheimgefallen. Allein Die Romer reftituirten ben Uthenaern Die Infeln Baros, 3mbros, Delos und Cfpros. Den Flotten und eingelnen Schiffen, welche aus bem agaifden Meere ober von ber affatischen Rufte nach ber thrafischen Rufte fuhren, bot Imbros eine bequeme Station. Go landete bier Untiochos, ale er von 3lion aus nach Pteleon fuhr. Go legte das Schiff, welches den Ovidius nach seinem Berbannungsorte bringen follte, hier an, bevor es nach Samothrafe gelangte. Nach den Zeitungsnachrichten wurde Imbros am 21. Aug. 1859 von drei heftigen Erdstößen gewaltig erschüttert. Bier Dörfer mit 1400 Saufern murben ber Erbe gleich gemacht, gange Suge umgefturgt, ber Boben an mehren Stellen gefpalten und bas Meerwaffer mar aus benfelben hervorgebrungen. Die Erbftoge find auch auf ben Infeln Camothrate und Tenebos gefpurt worben, haben jeboch hier feinen Schaben angerichtet. Dagegen hat biefelbe Erberschütterung auf Lemnos viel Unglud herbeigeführt.

Thafos, gegenwärtig Tafo, Taffo, Taffos genannt, gehört zu ben größten Infeln bes Archipels, liegt au ber thratifden Rufte ber Munbung bes Reftos (jes Karasu) gegenüber, eine Meile vom Ufer, eine halbe Tagesfahrt von Amphipolis entfernt 35), 22 mill. pass. von Abbera 36). Stylar hat ihr in Betreff ber Große nach feiner Cfala bie zwanzigfte Stelle eingeraumt 37) Die Große ber Infel beträgt gegen 6 Meilen. Faft bie gange Flache ber Infel wird von einem einzigen gufammenhangenden wilben bewalbeten Bebirge bebedt, welches gablreiche Thaler bilbet und nur hier und ba ein fcmales Ruftenvorland übrig läßt. Daher gewährt bie Infel bem reifenben Raturforfcher reiche Ausbeute. Go fdneibet gleich vom Safen Banajia ab ein breites Thal in bie Bebirgefetten ein, welches über feinen nachften Hote Gebitgsteiter ein, weither not feiner kauften zweichen die höchsten Gebirgsgipfel hervortseten läßt, welche über 3000 Fuß hoch geschätt werden 38). Die Figur der Insel nähert sich der Kreisgestalt und ihr Durchmesser wird auf  $3\frac{1}{2}-4$  geogr. Meilen abgeschätt 39). Um nördlichen Gestade liegt der Hafen von Panajia, welcher Ort selbst jedoch  $1\frac{1}{2}$  Stunden tief ins Land hinseinliegt und zwar am Fuße des Hauptgebirgsjoches der Infel, von welchem bie Bergfetten ftrablenformig nach fammtlichen Borgebirgen auslaufen. Diefer bochfte Ruden von Rordweft nach Guboft ftreichend, jeboch von geringer Musbehnung, befteht aus brei Spigen, von benen

<sup>27)</sup> Bergl. Homer. II. VII, 407. Quint. Smyrn. IX, 336. Athen. I. p. 316. Das Geschichtliche ber Insel hat E. Rhobe Athen. I. p. 316. Das Geschichtliche ber Insel hat E. Mhobe (Res Lemnicae. Uratisl. 1829) behandelt; recens. v. K. F. Hersmann in b. Heibelb. Jahrb. 1830. S. 1004 fg., in b. Jenaer Litt.: Zeit. 1831. Mr. 14 fg. Götting. Gelehrt. Anz. 1837. St. 27. S. 259 fg. 28) Bergl. Plin. H. n. II, 89; IV, 23. Stephan. Byz. v. Néae. Tzetz. ad Lycophr. v. 911. 912. Bergl. Pausan. VIII, 33, 2. 29) Plin. H. n. IV, 23, 2, welcher noch weitere Entefernungen von anderen Orten angegeben hat. Bergl. Homer. II. XIII, 33. Herodot. V, 26. Dianys. Perieg. v. 524. Pompon. Mela II. c. 7. Plin. H. n. IV, 12. Livius XXXV, 43. 30) Thukyd. III, 5. 31) Thukyd. IV, 28. 32) Thukyd. V, 8. 33) Thukyd. VII, 57. 34) Thukyd. VIII, 102, 103.

<sup>35)</sup> Thukyd. IV, 104.
36) Plin. H. n. IV, 12, 73.
37) Skylax Peripl. p. 56.
38) Herodot. VI, 47. Archilochos bei Plutarch. De exil. c. 12. p. 604. C. Fragm. 18. ed. Bergk. 1. Bb. S. 211. 39) Bergl. M. Grifebach, Reife burch Rumelien

bie höchfte, Ipfario, nach Copeland's Berechnung 3428 Fuß beträgt. Es find gegen 12 Gebirgsarme, welche fich über die Infel hin in jeder Richtung verzweigen, von benen die öftlichen und fublichen bie größte Ausbehnung haben. Glimmerfchiefer und Marmor bilben bas vorherrschende Bestein ber Gebirge, beren Golbabern bereits von ben Alten ausgebeutet worben find. Bereits Die Phonizier follen bier Bergwerte angelegt haben, um Gold ju gewinnen. Spater ließ ber machtige Ronig Philipp von Makedonien hier Bergbau auf Gold betreiben, sowie er in ben benachbarten thrafischen Bebirgen in derfelben Beziehung eine energische Thatigfeit entfaltete 40). Auch lieferte bie Infel eblere Steinarten. namentlich Amethyfte und Opale. Obgleich Fichten - und Tannengehölz den größten Theil ber Bobenflache bededte, gab es doch auch fruchtbare Diftricte, in welchen Getreibe, Wein und Ruffe Die Saupterzeugniffe maren. Den thafifchen Bein hat Birgil unter ben ebleren Arten aufgeführt 41). Auch waren Clivenol und Bache, wie noch gegenwärtig, ebenso Schiffsbauholz Aussuhrartifel 42). Schon in früher Zeit follen die Parier die Infel in Befit genommen und burch Ansiedlung einer Colonie cultur-fahiger gemacht haben 43). Dennoch fonnte bier Getreide niemals in einer für die Bewohner der Infel ausreichenden Menge gewonnen werden. Grifebach fand in den Thalern mit Beizen bestellte Felder. Die Beswalbung der Sohen erschien ihm nicht überall so uppig und prachtig, als sie Brotesch von Often geschildert bat 44). Dagegen bemerfte er einen Dlivenwald mit den größten und iconften Stämmen, welchen bie Bewohner auch alle Pflege angebeihen laffen. Die alte Stadt ber Insel ift vollig verschwunden und ihre Stelle mit Balbung bebedt, und bie im Alterthume cultivirten Beinreben machsen jest hier wild 46). Die Burg, ein alt-venetianischer Bau, ruht auf zwei Bergspipen. Die von ber Burg auslaufenden Mauern erftreden fich einestheils bis an das Meer, andererfeits bis in das Thal, wo fie die antife Stadtmauer berühren. Ueber die Burgruinen bemerkt Profesch von Often: "Feigenbaume, Lentisten, Johannisbrodbäume, Stecheichen, junge Fichten, Andrachnen, Agnustaftus u. f. w. ftehen in Thurmen und Thoren, brechen aus Schutt und Mauern und werben von Epheu und wildem Bein dicht und hoch überwunden." In dem Thale fand er noch Mauerüberrefte aus der altesten Zeit. Auch auf den Waldhöhen bemerfte er Werfftude und Spuren alter Bauwerfe. In bem Thale befindet sich eine schöne, mit Platanengruppen gezierte Biese, theils Delgarten, theils Maisseld, von etwa 1500 Schritt Lange und 3-600 Schritt Breite. Der hafen ber alten Stadt lag im Innerften ber Ginbucht, welche fich an die Abhange der Burghohe ans lebnt 46).

A. Encyff. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXX.

Phonizier follen bie erften Bewohner ber Insel gewefen fein und von bem Thafos, Begleiter bes Rabmos, foll fie ihren Ramen erhalten haben 47). Etwas fpater erscheint die Bevolferung als eine thratische. Allein erft mit der Colonistrung von Paros aus beginnt die Bluthe und Dacht ber Insel, nachbem fich bie Thasier in ben Befit ber gegenüberliegenden golbreichen Ruftengebiete gefest hatten. Dem Siftiaos, welcher fich (494 v. Chr.) in ben Befit ber Infel fegen wollte, vermochten fie Widerstand zu leiften 46). Allein ber perfischen Dacht mußten ste fich fügen, ihre Flotte ausliefern, ihre Feftungswerfe bemoliren und jur Unterhaltung bes Berfer-beeres 400 Zalente jahlen 49). Später waren fie bem attischen Bunde beigetreten und zahlten jährlich 6 Talente ale Beifteuer. Allein bie Athender hatten großes Berlangen nach ihren Golbbergwerfen in den benachbarten Ruftenftrichen, was die Thafter jum Abfall von Athen bewog. Sie wurden jedoch besiegt und mußten Athen die Golbbergwerke überlaffen. Sie fielen aber fpater jum zweiten Dal ab, allein Thrafpbulos gewann und befeste bie Infel jum zweiten Dal. Rach ber Schlacht bei Aegospotamos fam die Insel an die Spartaner. Roch einmal scheinen bie Athender die Infel beherrscht zu haben, bis sie endlich der makedonischen Herrschaft und dann den Römern anheimfiel, welche ihr die Freiheit zuruckgaben 60). — Daß sich auf ber Insel schon früh ein echt griechisches Leben und Treiben entfaltet hatte, läßt sich aus ihrer frühzeitigen Betriebsamkeit in ber Gymnaftif und Agoniftif abnehmen. Der gewaltige Beriodonife Theagenes, welcher in allen vier großen Festspielen mehr als einmal (zu Olympia Dl. 75 im Fauftfampfe, Dl. 76 im Panfration) Sieger blieb, war ein Thafier. Ebenfo ber junge Tellon, welcher zu Dlympia im Fauftampfe ber Anaben den Arang gewonnen hatte 51). Die Thasier hatten auch die Stadt Krenides in der Rabe bes Pangaon gegrundet und bevölfert, welche Stadt ber makedonische König Philipp fich aneignete und dieselbe Philippoi nannte, Diefelbe Stadt, in beren Rabe fvater Caffins und Brutus von Antonius und Octavianus befiegt wurden 52). In der Rahe biefer Stadt lagen ergiebige Goldbergwerfe, welche auf Philippos besonders verlodend gewirft hatten. Den gegenwärtigen Buftand ber Insel, ihre Ueberrefte aus bem Alterthume, ihre Mungen haben mehre neuere Reifende beschrieben 53). Die Westfüfte und die Offfeite ber Infel werben von ben Reisenden als felfig, dufter und unwirthbar bezeichnet 54).

<sup>40)</sup> Herodot. VI, 46 seq. 41) Virgil. Georg. II, 91.
42) Grisebach a. a. D. 1. Bb. S. 211. 43) Thukyd. IV, 104. 44) Grisebach a. a. D. S. 212. 218. 45) Bergl. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine I. p. 103 seq., wo er auch über die alten Münzen von Thasos handelt. 46) Profesch v. Often, Denkwürdigt. 3. Bb. S. 614—620.

<sup>47)</sup> Herodot. II, 44; VI, 47. Pausan. V, 25, 12. Skymn. 660 seq. Conon, Narrat. 37. Stephan. Byz. v. 48) Herodot. VI, 28 seq. 49) Herodot. VII, 118. Bergl. VI, 46 seq. 50) Polyb. XVIII, 27. 31. Livius XXXIII, 30. 35. 51) Bergl. J. H. Krause, Gymnastif und Agonistif der Hellenen 2. Bd. Strab. Exc. lidri VII. c. 17. p. 133. ed. ster. 53) Cousinery, Voyage dans la Macédoine Tom. II, 85 seq. Profest d. Deten, Denswürdigt. und Erinnerungen aus dem Drient 3. Bd. S. 611 fg. und derselbe: Dell' isola di Taso in 5. Atti dell' acad. Rom. d'archeol. Tom. VI. 1835. p. 179—206. Gine Menographie über die Insel hat H. Haffeldach (De ins. Thaso. Mard. 1838) gelieset. 54) Bergl. A. Grisedach, Reise durch Rumelien 1. Bd. S. 223.

Es find hier hohe Kalfberge mit steilen Felsen und gerftreut bewalbeten Abhangen 55). Brokeich von Often hat das Quellwasser von Thasos gerühmt und dem aller

anberen Infeln bes Archipele vorgezogen 56).

In vieler Beziehung mar Camothrafe, Die thratifche Samos, noch wichtiger als Thasos, besonders durch ihren mysteriösen Gult berühmt, eine Insel mit steilen Küsten, welche einen Hafen anzulegen nicht gestattete <sup>57</sup>), wie Plinius berichtet hat. Allein Stylar hat die Insel mit einem Hasen aufgeführt und Livius bezeichnet einen Hasen der Insel mit dem Namen Demetrium <sup>58</sup>). Plinius sest die Insel der Mündung des Hedrus gegenüber, von Lemnos nordoftwarts 22, von 3mbros 32, von ber thrafifden Rufte 38 mill. pass. entfernt. Gin gegen 5000 Fuß hoher Berg führte ben Ramen Saofe. Diefen Berg hat jedenfalls homer angedeutet, indem er ben höchften Gipfel ber Infel als Warte bes Bofeidon bezeichnet, von wo aus er nach Ilion fchaut, ben 3ba, bes Briamos Stadt und Die Schiffe ber Achaer erblidt, mas nur von diefem hoben Berggipfel möglich gemefen fein murbe 59). Die Infel bezeichnet Somer ale Die thrafifche Samos. Diefelbe foll auch Darbania, Melite, Aithiopia, Leufosia, Saos (Zaós, ή των Σαίων νησος) geheißen haben. Die Infel hatte einst gahlreiche Städte. Die Hauptstadt selbst hieß wie die Infel Samothrafe. Roch gegenwärtig findet man hier Ueberrefte einer gegen die fleine Infel unverhältnismäßig umfangreichen Stadtanlage, Marmorbauten, ju benen jeber Stein erft übere Meer herbeigeschafft werden mußte 60). Bedeutende Productivitat icheint die Infel niemals gehabt ju haben, wie eine folde auch gegenwärtig bier nicht gefunden wird. Befonders wurden die famothrafifden Bwiebeln und die Ziegen gerühmt. Auch werden unter den Producten Roffummel und eine besondere leichte, schwarze und dem Holze ahnliche Steinart erwähnt 61). Ein Runftproduct bestand bier in eifernen vergolbeten Ringen 62). Durch ben uralten weitberühmten Dufterien= rult war ber Tempel überaus reich an Beihgeschenfen geworben. Die Biraten beraubten ihn feiner Schape gur Beit Des Gulla, 1000 Talente an Werth 63). Der Mufteriencult ber Infel, ebenfo bedeutend und weithin berühmt als die attischen Gleufinien, reicht in die frühefte Beit jurud. Rad Diobor's Berichte, welcher ebenfo wie Baufanias auf Die Mythenfreise ftete Rudficht nimmt, fam Myrine, Die Amagonenfonigin, auf ihrem Buge bier-

ber, weihte bie Infel unter festlichen Geremonien ber Gottermutter und nannte Diefelbe guerft Camothrafe, mas heilige Infel (leoà visos) bedeute 64). Dann wird eine große Ueberfluthung ber Infel ergablt, welche bei einem Durchbruche des Bontus durch den Hellespont die Infel erreicht und überschwemmt habe. Darauf fei bie Berrfdraft bes Saon gefolgt, welcher bie noch vorhandenen Refte ber Bevolferung in funf Stamme gefondert habe, nach welchem Darbanos zur herrschaft gefommen fei. In ber geschichtlichen Zeit ift die Infel von ben politis fchen Sturmen wenig berührt worden, auch hat fie felbit niemals eine wichtige Rolle übernommen. In ber ent= Scheibenden Schlacht bei Salamis ftanben Die Samothrafier auf Geiten ber Berfer, wobei fie wol nur ber Rothwendigfeit und ber momentanen Rettung gegen bie perfifche llebermacht gefolgt waren, jumal fie auch auf bem benachbarten Continente Befigungen hatten, welche fie nicht verlieren wollten, wie Gale, Gerrhion, Mefambria, Temppra 65). Spater gablten fie als tributpflichtige Bundesgenoffen ber Athenaer jährlich 2400 Drachmen 66). Auch diente die Infel oft ale Afpl verfolgter hober Berfonen, wie bes Ptolemaos Reraunos, ber Arfinoe, bes Berfeus 67), welcher lettere bier von einem liftigen Rreter, ber mit bem Schiffe, welches ber Ronig gur Blucht benugen wollte, bereits nach Rreta abgefegelt mar, verrathen fich endlich ben Romern freiwillig gur Berfügung ftellte. Plinius bezeichnet Camothrate ale freie Infel, und fie mochte ihres hochberühmten Gultes wegen von ben Raifern ihre Autonomie erhalten haben, gleichviel, ob fie jum thrafischen Gebiete ober jur Inselgruppe bes Archipels gezogen worden war. Die Munzen zeigen ge-wöhnlich auf ber einen Seite bas haupt ber Ballas, andererseits die Rybele, ober auch einen Bidber mit ber Umschrift ZAMO ober ZAMO@PAKQN, auch eine mit bem Ropfe bes Sabrianus, auf ber Rudfeite mit ber Fortung und ber Aufschrift ZAMION EN @PAKH 68). Ueber die politischen Berhaltniffe, über einzelne Beborben und gegenseitige Begiehungen ber Bewohner auf ben bisher betrachteten Infeln bes thrafifden Deeres geben gablreiche Inschriften reichhaltige Belehrung, auf beren fpeciellen Inhalt wir jeboch bier nicht eingeben mogen 69). Gegenwärtig hat Die Infel weit geringere Bedeutung als im Alterthume, wie neuere Reifende berichten 70). Heber bie Ratur und Bebeutung ber famothrafifden Dofterien mit bem Rabirenculte ift in neuerer Beit, namentlich feit

<sup>55)</sup> A. Grisch ach ebenbas. S. 211 fg. 56) Profesch. v. Often, Denkwürdigk. 3. Bd. S. 612 fg. 57) Strab. X, 3, 478. Casaub. Bergl. A. Conze, Reisen auf den Juseln des thraksischen Meeres (Hander 1860. 4.), wo neben dem Titel eine Kelsen: und Mauerpartie von Samothrake diblich verauschaulicht ist und außerdem dem Werfe mehre Abbildungen beigegeben sind. 58) Skylax Peripl. p. 55. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.). Livius XLV, 6: Demetrium est portus in promontorio quodam Samothraeae. 59) Il. XIII. v. 10—15. 60) Bergl. A. Conze, Reisen auf den Inseln des thraksischen Meeres S. 77 (Hander 1860). 61) Plin. H. n. XXV, 9, 117: XXVII, 10, 181. 62) Plin. XXXIII, 6, 23. Lucret. VI, 1043. Isidor. Origen. XIX, 32. 63) Cicero, De nat. deor. III, 37. Diogenes Laert. VI, 59.

<sup>64)</sup> Diodor. III, 55. 65) Herodot. VIII, 90; VII, 59. 108. Strab. Exc. libri VII. Fragm. 50. Stephan. Byz. v. Zégósiov. 66) Franz, Element. epigr. Gr. N. 52. 67) Polyb. XXVIII, 17; XXIX, 1. Dio Cass. Fragm. p. 31. R. Livius XLIV, 45. 46. Iustin. XXXIII, 2. Vellej. I, 9, 4. 68) Mionner Tom. I, 432. Suppl. Tom. II. p. 542 seq. 69) Boeckh. Corp. Inscr. Graec. Vol. II. Pars XII. Sect. II. p. 170—344. Dazu Boch's Erflärung. 70) Bergl. A. Grifebach, Reife burch Aumelien 1. Bb. ©. 150—152 fg., wo unter Anderem ergáfilt wird, wie ein Briefter, der hier Bader brauchen wollte, nicht einmal ein Obbach bei den heiljamen Duellen vorfand, wel aber verlassen und einfam hier von Räubern völlig beraubt, gemishandelt und fast todtgeschlagen wurde, ohne irgend eines Beistandes theilbastig zu werden.

Creuzer, in verschiedener Beziehung gehandelt worden. In physitalisch-fosmischer Beziehung hat bekanntlich dies selben 3. S. Chr. Schweigger aufgefaßt und in einigen Schriften erläutert. Bei den Alterthumsforschern haben jedoch seine Ansichten wenig Beifall gefunden. Im Bereiche der antiken Gefäßmalerei findet man zahlreiche Mysterienbilder, von welchen einige auf den samothrastischen Cult bezogen worden sind.

Die Colonien ber griechischen Staaten.

III. Abtheilung. Cap. 1. Ein bewundernemurdiges Erzeugnis des beweglichen, unternehmenden, that-und wanderluftigen Geiftes der Hellenen war das Jahrhunderte hindurch betriebene Colonisationswesen, welches in einfacher Weise ohne fünftlichen Organismus burchgeführt Ergebniffe lieferte, wie fie fein Bolf ber Erbe bieber in gleicher Beife aufzuweisen gehabt hat, wenigftene fein Bolt mit fo befdrantten Mitteln. Allein ein Blid auf den weitverzweigten europäisch = und afiatisch= griechischen, mit gablreichen großen und fleinen Infeln, Halbinfeln, langgestreckten und vielfach ausgezackten Meerestüften und Borgebirgen ausgestatteten gandercompler zeigt uns einerseits Die Rothwendigfeit, andererfeite bie Leichtigfeit ber Durchführung biefes ausgebehnten Colonisationesinsteme. Darum fann es nicht befremben, baß bie erften Unternehmungen behufe neuer Unfiedlungen von ben Späteren in fehr frühe Zeiten gurudgeführt werden, obgleich hierüber nur Legenden und Sagen eriftirten, welche einen matten Widerschein von wirklichen Ereige niffen darboten und fpater die erften schwachen Aufange mit bem Glanze ber Pocfte ausgestattet als umfaffenbe Unternehmungen bargeftellt wurden. Das romische Colonialspftem mar gang verschiedener Urt, ging allein von bem machtigen Centrum bes römischen Reiches aus und wurde burch gang andere Mittel getragen und gesichert. Auch fam hier ein gang anderes Syftem in ber Berstheilung bes gewonnenen Landes in Anwendung, welches in der Regel Beteranen und Proletariern aus Rom überwiefen murbe. Colonien in weiter Entfernung und an den Grenzen des Reiches mußten mit den Mitteln ber Bertheibigung versehen werben 71). — Bie wenig Eigenthum mogen bagegen bie meisten griechischen Colo-nisten mit zur Stelle ber neuen Ansiedlung gebracht haben, ba bie meisten feinen Besit im alten Baterlande gehabt, fondern ale entichloffene bewaffnete Abenteurer nach der neuen Unfiedlung auszogen, welche häufig erft in Befit genommen werden follte. Und bennoch blubt hier bald eine neue Stadt auf, erobert benachbartes Bebiet, gewinnt durch Thatigfeit zu Waffer und zu Lande Wohlhabenheit und kann sich schon nach bem zweiten Jahrhundert ihrer Erifteng nicht felten mit der Mutterftabt meffen. Und im britten und vierten Jahrhundert fendet fie wol selbst wieder Colonien aus. Die rührigen Phonizier, welchen fein Land zu fern war und welche

allerwärts Spuren ihrer Unwesenheit hinterlaffen hatten. scheinen auch hierin wie in vielen anderen Begiehungen die Lehrmeister ber Griechen geworden zu fein. homerifd : hervifden Beitalter, ober wenigstens gur Beit der Entstehung bes homerischen Epos muß bie Schifffahrt ber Griechen ichon eine beträchtliche Ausbildung und in gunftig gelegenen Ruften = und Infelftabten ichon einen hoben Aufschwung erhalten haben. Somer fennt schon viele Regeln und Grundsate der nautischen Teche nif, was Jahrhunderte des Betriebes voraussest. Er fennt die Bedingungen eines guten hafens, in welchen große Schiffe bequem einlaufen tonnen und hier gegen fturmische Binde, auch wol gegen Biraten, gesichert find. Er kennt die Natur der Binde des Meeres, auch find ihm die Entfernungen befannt, welche ein Schiff mit gunftigem Winde in Tag und Racht gurudlegen fann. Bon Seiten bes Meeres ftand bemnach ichon in fruher Beit einer Aussendung von Colonien fein Sinderniß im Wege. Daher man alte Traditionen, 3. B. daß Rreta fcon jur Beit bes Minos vom Beloponnesos und ben benachbarten Infeln aus gablreiche Unfiedler erhalten haben foll, nicht gradezu als Mahrchen zu betrachten braucht. Gewiß haben die fpateren Griechen felbft bas vielverzweigte Colonialwefen ber früheren Zeiten bes Bellenismus bewundert und viele Schriften find von späteren Autoren über dieses Thema geliefert worben, welche fich nicht erhalten haben, wie überhaupt die meis ften Berfe über specielle Gegenftande im Strome ber Beit untergegangen find. Bolybios hat ben Cphoros gerühmt, daß er am beften über bie Colonien, Stammverwandtschaften, Auswanderungen u. f. w. gehandelt habe 72). So hatte Menefrates aus Elaa ein Werf περί κτίσεων verfaßt.

Die Ursachen und Motive, welche die Aussendung einer Colonie von Seiten des Staates oder eine Ausswanderung und neue Ansiedlung ohne denselben versanlassen konnten, waren zahlreich. Die stärkste und am häusigsten wiederkehrende war Parteistreit, indem dersjenige Parteisuhrer, welcher einem machtigeren nicht

19 \*

<sup>71)</sup> Doch fann vielleicht bie Aussenbung der attischen Kleruchen (3. B. 4000 auf Guboa) einigermaßen mit ber Aussendung romischer Colonien verglichen werden.

<sup>72)</sup> Strab. X, 3, 465. Casaub.: κάλλιστα δ' Έφορον έξηγείσθαι περί κτίσεων, συγγενείων, μεταναστάσεων, άρχηγετών. — Αποικία bezeichnet die erste Anstedlung, Gründung einer Stadt u. f. w.; έποικία bezeichnet eine neue, in eine bereits gegründete oder bereits worhandene Stadt geschickte Colonie; κληφουχία ist eine ausgeschickte Colonie, welcher ein District, eine Landschaft angewiesen worden ist, sodaß jeder Kleruch nach dem Loose seinen Antheil befommt. Althen schickte viele κληφουχίαι in eroberte Landstriche aus. Die römische Bezeichnung Colonia war in der späteren Zeit in die römische Sprache übergegangen und wird von den byzantinischen Schriftstellern oft gebraucht. Und wie in unserer Zeit die Bezeichnung Colonie zum Namen neugegründeter Anlagen geworden ist, so auch im Alterthume. So erwähnt Cantacuzenus (Historiarum I, 55. p. 280. ed. L. Schopen.) τὰς Κολωνείας als eine Stadt in Spricn, etwa eine oder zwei Lagereisen von Gessa. In der vorrömischen Zeit würde freilich ein solcher Rame nicht von Colonia, sondern von κολωνός (bei Hesych. v. τόπος δψος έχων) oder κολώνη (bei hesych. v. τόπος δυρικάς, καλ έπαν άστημα γης βουνοδιάς) αδμιλείτει sein. Bu der Critarung von κολώνη süge such school desicht. Suidas v. Κολώνεια, δνομα τόπου, was sich ebensalls auf Colonia bezieht.

gewachsen war, lieber mit feinem Unhange einen neuen Bohnfit fuchte, als fich dem Gegner willig unterwarf, wie überhaupt Feindschaft, Sag und Groll bie machtigften Factoren in ber menichlichen Befellichaft find. Sie treiben machtiger zu energischen handlungen fort als Liebe und Wohlwollenheit 73). Sparta allein schon liefert hinreichenbe Beispiele 74). Die Auswanderung einer folden Bartei war naturlich nicht Gache bes Staates, fonbern eines, bisweilen auch mehrer Barteihaupter, beren Aufgabe es war, ihren mitausziehenden Unhang mit ben nöthigen Mitteln auszuruften, wenigstens fur ben Unterhalt ber Befitofen ju forgen. Burbe biefe Auswanderung von ber Gegenpartei gern gefehen, fo fuchte man fie mehr zu beforbern als zu hindern. 3a in folden gallen gewährte wol ber Staat felbft einige Mittel, um burch Entfernung einer feindlichen Faction ben inneren Frieden ju gewinnen. Richt felten trennte fich auch ein Bruber von bem regierenben Bruber, um biefem nicht unterthan gu fein, fonbern eine felbständige herrschaft zu grunden und um zugleich gegenseitigem Distrauen auszuweichen. Go foll schon im mythisch= heroifden Zeitalter Denotros, ber jungfte Gohn bes Lyfaon, feinen in Arfabien herrschenden Bruber Ryctimos erfucht haben, ihm Manner und Mittel gu gemabren, um auszumanbern. Er feste nach Stalien über, grunbete bier einen Staat, welcher nach ihm Denotria genannt wurde. Baufanias versichert, nach genauester Untersuchung diese als die früheste griechische Colonieaussendung gefunden zu haben 75). So trennt fich auch in anderen uralten Staaten nicht felten ber Bruder vom Bruder entweder in Freundschaft ober in Feinbichaft, um ale Cbenburtiger nicht unterthan ju fein, fondern ebenfalls als felbständiger Dynast zu walten. Dem Gange der frühesten Banderungen entsprechend war die Unternehmung des Denotros ein Zug von Often nach Weften, ba bie fpateren Sauptzuge ber brei Stamme mehr bie Richtung von Weften nach Often nehmen. Gine anbere nicht weniger fruhe Auswanderung nach Weften war bie von romifden Dichtern befungene und auch von Baufanias ermabnte bes Guanbros aus Arfabien an bie Tiber nach Italien, wo er bie mit ber arfabifchen gleichnamige Stadt Ballantion gegrunbet haben foll, beren Rame fich in bem einen Sugel Roms, Balatium genannt, erhalten habe, weshalb noch fpat Ballantion

in Arfadien von Antoninus dem älteren begünstigt und mit Autonomie und Freiheit von Abgaben beehrt worden sei 76). In eine nicht minder frühe Zeit würde die Auswanderung des Aristäds nach Sardinien anzusepen sein, wenn wir einen ebenso starfen Glauben an so frühe mythische Ereignisse hätten, als Pausanias, welcher hierüber Bericht erstattet 77). Diodorus läßt die von den Thespiaden erzeugten Söhne des Herastes unter der Führung des Jolaos nach Sardinien zu neuen Anssiedlungen ausziehen, woran viele Griechen und Barbaren Theil genommen haben sollen 78). Sagen dieser Art würden sich in beträchtlicher Jahl zusammenstellen lassen, wenn es uns hier darum zu thun wäre.

Gin zweiter machtiger Bebel zu neuen Unfiedlungen war bie burch Sanbelsichiffahrt erhaltene Renntnig von einem fruchtbaren, gunftig gelegenen Landftriche, melder wenig ober vielleicht gar feine Bewohner hatte und welcher bem Mutterftaate betrachtliche Bortheile verfprach, namentlich in Bezug auf Sandel, Ginfuhr, und Musfuhr von Lebensmitteln, Baaren und Robftoffen verichiebener Urt. Bang befonders maren es Ruftenftriche, an welchen bequeme Bafen angelegt und Schiffahrt eröffnet werben fonnte. Dies Beftreben führte zu den ausgedehnten Aufiedlungen an ben affatifchen Ruftenftrichen, an ben Geftaden bes Bontus und bes thrafifden Bosporos und auf ben benachbarten Inseln, westlich in Italien und Sicilien, felbst in Gallien 79). Weit umfassender war in dieser Beziehung die raftlose Thatigfeit der Tochterstaaten als der Mutterstaaten im alten Hellas. Noch fpater trat bas Streben hingu, vortheilhafte ftrategifche Buntte, fefte Blage und fichere Stationen ju gewinnen, von welchen aus ber Sanbelsverfehr gefichert und weitere Unternehmungen stattfinden konnten. Alle neuen Grunsbungen dieser Art waren natürlich das Werk der gestammten Staatsgemeinde, welche Mittel und Mannsschaft dazu aufbrachte. In diesem Falle trat das reine Berhältniß zwischen Mutters und Tochterstadt ein. Die Metropolis unterftuste fortbauernd die neue Unlage, welche bagegen ihre Abhangigfeit und Anhanglichfeit an jene bewahrte, fo lange fie beren Unterftugung und Schut nicht entbehren tonnte 80). Bar fie aber mundig und felbständig geworden, machtig genug sich felbst zu schügen, so wollte fie naturlich alle Bortheile ihrer Lage allein benugen, mabrend bie Metropolie baran Theil gu nehmen ftrebte. Dies führte bisweilen Entfremdung und Feindschaft berbei. Doch fehlte es auch nicht an Beifpielen, wo bas Bietateverhaltniß burch alle Beiten treu bewahrt wurde. Durch die Gewalt ber Berhaltniffe fonnten freilich auch Tochterftaaten jum Rampf gegen Die Mutterftaaten bewogen werben, g. B. wenn ber Tochterftaat im Bunde und Freundschaft mit einem ans beren Staate fich befand, welcher in einem Rriege mit bem Mutterftaate verwidelt murbe, ober wie bie ionischen Briechen in Rleinafien und auf ben Infeln bes agaifden

<sup>73)</sup> Bergl. Aristot. Πολιτ. V. c. 8. Pausan. III, 3, 8. Auf diefelbe Beise haben griechische Autoren die Auswanderung barbarischer Scharen aus ihrer Heimath erslärt, wie Strabon (IV, 1, 187) von den Testosagen: ἐοίκασι δὰ καὶ δυναστεῦσαι κοτε καὶ εἰανδογοαι τοσοῦτον, ὅστε στάσεως ἐμπεσοῦσης, ἔξελάσαι πολῦ πλῆθος ἐξ ἐαντῶν ἐκ τῆς οἰκείας. 74) Aristot. Πολιτ. V. c. 6. Herodot. V, 42. Pausan. III, 2, 1. 2. 6; 3, 1. Bergl. Ed. Hönicke, De colon. Graec. p. 33. So versieß Dorieus Sparta und begad sich unter Führung der Thecāer nach Libpen, um hier einen Staat zu gründen. Herodot. 1. c. 75) Pausan. VIII, 3, 2. Seine Borte besunden eine bewundernswürdige Buversicht: οὐτος ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐς ἀποικίαν στόλος πρῶτος ἐστάλη ἀναφιθμουμένο δὲ ἐς τὸ ἀποιβέστατον οὐδὲ ἔκ τῶν βαββάφων οὐδένες πρότερον ἢ Οἴνωτρος ἀφίκοντο ἐς τὴν ἀλλοδαπήν.

<sup>76)</sup> Pausan. VIII, 43, 1-3. 77) Pausan. X, 17, 3. 78) Diodor. V. c. 15. 79) Bergl. Seneca, Consol. ad Albinam c. 6. 80) Bergl. Xenoph. Anab. V, 5, 10 seq.

Meeres sich dem Buge des Xerres gegen Hellas ansschließen mußten, falls sie nicht als Feinde behandelt werben wollten 81). — Gang anderer Art war ein dritter Beweggrund ju einer neuen Riederlaffung, wenn namlich eine Stadt burch die Uebermacht eines Feindes erobert und gang oder theilmeife zerftort worden war. Statt nun neue Wohnhäuser herzustellen, jog es bann bisweilen, wenn nicht die Gefammtheit, boch ein Theil ber Einwohner vor, einen neuen Wohnplat aufzusuchen und hier eine neue Stadt zu grunden, wo man hoffen burfte, gegen ahnliches Unglud ficherer ju fein und jus gleich ergiebigere Erwerbequellen ju finden. Daffelbe mochte bisweilen auch gefchehen, wenn eine Stadt dutch Raturereigniffe, burch ein Erbbeben, eine Ueberschwems mung vernichtet worden war. Ja man überließ auch wol einem heranziehenden übermächtigen Feinde die leere Stadt und suchte fich in weiter Ferne neue Bohnfige, wie bie Phofaer, ale Harpagos mit einem machtigen persischen Heere vor die Stadt gerudt war und Unterwerfung forberte 82). Dies war freilich nur bei Sees ftabten mit vorhandenen Schiffen möglich. Ein Theil ber Entweichenden wurde jedoch von der Sehnsucht nach ber alten Seimath zurudgetrieben. Diefe Art von Auswanderung zu neuen Ansiedlungen fonnte dadurch befördert und erleichtert werden, daß feit langer Zeit Freunds fcafteverhaltniffe mit Staaten und Bolferschaften in entfernten Regionen bestanden, ju welchen man sich ju wenden beschloß, oder daß einzelne hervorragende Manner mit einem Herrscher ober sonft machtigen Manne in alter, heilig verehrter Gaftfreundschaft ftanben, mit beffen Beihilse eine neue Gründung leicht zu Stande gebracht werden konnte. So hatten sich die Phokaer auch nach Lartessos zum Arganthonios begeben können, welcher ihr alter Freund war und ihnen die Mittel zur Hersstellung ihrer vortrefflichen Mauern gewährt hatte 83).

Ein viertes Motiv lag besonders in bem Streben ber Sanbeloftabte, ihre Unternehmungen in fernen Regionen durch ein Emporion, einen Stapel = und Sandels= plat, welcher zugleich hafen und Martiplan, zu fichern. Sierher gehören die meiften Unfiedlungen am Bontos und am thrakischen Bosporos, überhaupt in Thrakien und Stythien. Diese Emporia wurden zugleich durch feste Blate, Caftelle, Stationen, δομητήρια, von wels chen aus man Feinde angreifen und in welche man fich

nöthigenfalls jurudziehen fonnte, gefichert.

Uebrigens nahmen auch Städte, welche von mache tigen Feinden bedrängt und geschwächt worden waren und eine schwache Bevölferung hatten, gern eine neue Colonie auf (enoinla), um ihre Macht zu verftarten und ben Feinden ftarferen Widerftand gu leiften 84).

Ein fünftes Motiv zur Aussendung von Colonisten trat besonders in solchen Städten ein, welche weder von fruchtbaren Landstrichen umgeben waren noch anderweitige reiche Erwerbsquellen hatten. Sier konnte ein zu ftarker Bumache ber Bevolferung Beforgniffe erregen und eine Berminderung ber Befiglofen von Zeit ju Zeit munichenswerth erscheinen. War die Gewalt in solchen Stabten in den Banden ber Ariftofraten und Reichen, fo beforberten diefelben natürlich im eigenen Interesse gern die Aussendung einer Colonie und unterftugten biefelbe mit ben nothigen Mitteln, um aus ber Boltsmaffe gefahrliche Clemente gu entfernen. Unbemittelte Manner hat-ten auf diefe Beife bie beste Gelegenheit, fich eine neue Erifteng zu grunden und nahmen mit Luft an ber Erpedition Theil, ba fie fur ben Anfang mit Lebensmitteln verforgt wurden und im Baterlande wenig zu hoffen und Richts zu verlieren hatten. Auch vereinigten fich wol mehre benachbarte Stabte ju biefem 3mede und jebe lieferte ihr mit ben nothigen Bedurfniffen ausgestattetes Contingent, ober es nahmen Gingelne am Buge Theil aus verschiedenen Städten.

Sechstens konnte auch allein schon ber unruhige, entschloffene Unternehmungsgeift junger fühner Manner zu neuen Anfiedlungen in entfernten Regionen führen, in weldem Falle felbft Bohlhabende Theil nahmen, wenn ihnen bas Stillleben im Baterlande feine Befriedigung gemahrte und fie fich von einer neuen Anfiedlung auf gunftigem Terrain viel versprechen konnten. Der Colonieführer, entweder durch Reichthum, altes Geschlecht, ober Ginficht und friegerische Tuchtigfeit ausgezeichnet, behauptete bann naturlich die hochfte Burbe im neuen Staate und biefelbe ging bann gewöhnlich als patriarchalische her-tommliche Rachtstellung, bisweilen auch als Tyrannis auf seine Rachtommen über 85). In späteren Jahr-hunderten galten überhaupt die Nachkommen der ersten Grunder und Anfiedler ale bie angesehenften, gleichfam als edyevers im Berhaltniß zu den spater hinzugekoms menen (ἐπήλυδες). 3m homerischen Epos werden auch Ansiedlungen erwähnt, welche durch einen Fürstenfohn ober anderen machtigen Kuhrer, nachdem er in feiner Beimath einen Mann erschlagen, ausgeführt wurden. Ein folder verließ bann mit einem großeren ober fleis neren Anhange fein Baterland und fuchte fich mit Diefem in einem fernen Lande oder auf einer Infel neue Wohnfige. Go Tlepolemos auf Rreta, nachdem er den Litymnios, ben Schwiegervater feines Erzeugers, getobtet 86). So Beleus und Telamon, nachdem fie ihren halbbruder Photos erschlagen. Peleus begab fich nach Phthia in Theffalien und grundete hier feine herrschaft, Telamon nach Salamis 87). Andere wurden durch irgend eine andere Schuld vom vaterlichen Berbe weggetrieben und fuchten fich neue Wohnsige. Daffelbe geschah auch von anderen Abenteurern ohne eble Abstammung, beren Rach= fommen aber bennoch ihren Ursprung auf einen hoben Ahnherrn, J. B. auf einen Belben aus ben Beerscharen por Troia, jurudführten und behaupteten, berfelbe fei

<sup>81)</sup> Herodot. VIII, 22. 82) Herodot. I, 163—165. Strab. VI, 1, 252. Casaub. Isocrat. Archid. c. 35. Pausan. X, 8, 4. Gell. X, 16. Ammian. Marcell. XV, 9. Bergl. Thierry, Histoire d. Gaulois I. p. 26 seq. 41. Tom. II, 120—124. 83) Herodot. l. c. 84) Thukyd. III, 92.

<sup>85)</sup> Aristot. Polit. IV, 3: έν τούτων γάρ ξκατέρα των πόλεων εν ταϊς τιμαϊς ήσαν οί διαφέροντες κατ' εὐγένειαν καὶ πρῶτοι κατασχόντες τὰς κατοικίας, όλίγοι ὅντες πολλῶν. 86) Il. II, 663 seq. 87) Apollodor. III, 12, 6. 7. Apollon. Arg. I, 94. Diodor. IV, 72. Pausan. II, 29, 7; X, 30, 2.

auf ber Rudfahrt von ber eroberten Stabt in biefe Resgion verschlagen worben 86).

Seit der Zeit Alexander's und wahrscheinlich auch schon früher kam es vor, daß man auch die Invaliden und überhaupt bejahrte Rrieger aus einem activen Seere aussonderte, und jumal, wenn fich daffelbe in weiter gerne vom Baterlande befand, jur Grundung einer Colonie in einer neu zu erbauenden Stadt bestimmte. was gewöhnlich vielen erwunschter war, als unbemittelt und hilflos in die alte Heimath gurudzufehren. So waren unter ben 10,000 Kriegern, welche unter ber Führung des Cheirisophos und des Tenophon aus Perfien gurudfehrten, einige gefonnen, fich am Bontus anzufiebeln und eine neue Stadt ju grunden ober eine vorhandene wegzunehmen. Allein es fehlte die Uebereinstimmung, ba naturlich auch viele zu ben Ihrigen in die Beimath zurudzutehren wunschten, befondere Diejenigen, welche burch bie auf bem langen Buge gemachte Beute einiges Befigthum mitzubringen hatten 89). Alerander und feine Nachfolger brachten bies mehr als einmal jur Ausführung. Der Erftere hatte in Afien viele Stabte gegrundet, welche freilich nicht fammtlich jur Bluthe ge- langten, fondern theilweise wieder verlaffen wurden und eingingen, ba ihnen wahrend ber folgenden Greigniffe ein fefter Salt fehlte. Auch beabsichtigte er noch andere neue Stadte zu grunden, mas durch seinen Tod verhindert wurde 90). Auch ließ berfelbe Eroberer 4000 Griechen,

welche von den Perfern nach und nach gefangen genommen und auf verschiedene Beife verftummelt worben waren, an einem ihnen angewiesenen Orte ans fiebeln, gewährte jedem 3000 Denare, zwei Kleider, Sornvieh, Heerden und Getreide, um fich eine neue Erifteng ju grunben 91). Bisweilen suchte man auch alte Rrieger, welche fruber einem Begner gebient batten, nach beffen Bernichtung fie ju bem Sieger übergegangen maren, auf biefe Beife als unzuverläsfige los zu werben. Die tapferen Argyraspiden ('Apyvoásnides) hatten unter Alerander Bunderthaten ber Tapferfeit ausgeführt und hatten fpater mit gleicher Tapferfeit bem Gumenes beigeftanden. Rachdem aber mabrend einer Schlacht an einem nebelvollen Tage Antigenos bas Lager bes Gus menes hatte plunbern laffen, fodaß diefe alten Rrieger um ihre fammtliche Sabe gefommen maren, lieferten fie ben Eumenes an Antigonos aus, um dadurch ihr Befitthum wieder zu erhalten und gingen hierauf zu Antigonos über. Diefer aber lohnte es ihnen ichlecht. Er überlieferte dieselben dem Sibyrtios, dem Statthalter von Acherofien in ber Abficht und mit dem geheimen Auftrage, fie in einzelnen Abtheilungen zu verderblichen Unternehmungen zu verbrauchen nud fie auf biefe Beife nach und nach aufzureiben 92). Rach anberer Darftellung wurden fie in einem schlimmen Diftricte angestebelt und ohne Beiftand gelaffen, sodaß fie nach und nach ju Grunde gingen. Auch Felbherren haben bisweilen eine Colonie ju Stande gebracht, wie Iphifrates in der ihm von dem Thraferfürsten Rotys geschenften Stadt Drys nicht fern von ber Mundung bes hebros, wobei wol auch bejahrte Krieger mit aufgenommen werden mochten 93).

Cap. 2. Einen machtigen Einfluß hatten auch die Orafel, insbesondere das belphische, auf die Aussendung der Colonien, indem durch Erfolg verheißende Aussprücke Vertrauen eingestößt und, salls der erste Angriss nicht gleich gelungen war, doch Ausdauer bewirft wurde <sup>94</sup>). Ohne ein Orafel befragt zu haben, konnte eine Unternehmung dieser Art nicht leicht stattsinden, da selbst in geringeren Angelegenheiten Orafelsprüche eingeholt wurden <sup>96</sup>). Ein Coloniesührer wurde sich einer schweren

großen Theil bes heeres nach hellas und Mafebonien zuruckfenden wollte). Libr. VII. c. 10: "circa eam (urbem Marginiam) VI oppidis condendis electa sedes est. Duo ad meridiem versa, quattuor spectantia orientem, modicis inter spatiis distabant; ne procul repetendum esset mutuum auxilium. Haec omnia sita sunt in editis collibus; tum velut freni domitarum gentium; nunc originis suae oblita serviunt, quibus imperaverunt"; c. 11: "multitudo deditiorum incolis novarum urbium cum pecunia capta dono data est" (namlich) die Bewohner einer eroberten Felfenburg).

91) Curtius, De reb. gest. Alexandri V. c. 5. Bergl. III, 8. 92) Diodor. XIX, 43. 44. 48. 93) Theopomp. Fragm. 175. cd. Didot. Demosthen. g. Aristofr. S. 664. G. Grote. Gesch. Griechens. 5. Bb. S. 393 (teutsch. Leiz. 1855). 94) Plutarch. De desect. oracul. c. 46: πηλίκων ἀγαθῶν τουτὶ τὸ μαντεῖον αίτιον γέγονε τοῖς Έλλησι ἔν τε πολέμοις καὶ κτίσεοι πόλεων. Ανείτά. Πανηγυο. ἐν Κυζίκω. Τομ. I. ed. Dind. λογ. XVI p. 384. Bergl. G. Grote, Geschichte Griechens. 1. Bb. S. 592 (teutsch. Leipz. 1850). 95) Ein Beispiel ohne Drafelbestragung erwähnt herodot (V, 42), als nämlich der grollende Spartiate

<sup>88)</sup> Bergl. G. Grote, Befchichte Griechenlands 2. Bb. S. 273 fg. (teutsche Ueberf. Leipz. 1851). 89) Bergi. Kenoph. Anab. VI, 2, 7-9. Inebesondere V, 6, 15. und 25, wo bie Μηθίας Aenophon's ετωάβης ωίτο: καιλον αύτω έδόκει είναι και χώραν και δύναμιν τη Ελλάδι προσκτήσασθαι, πύλιν κατοικίσαντας και γενέσθαι αν έδόκει αύτω μεγάλη, καταλογιζομένφ τό τε αθτών πλήθος και τους περιοικούντας τον Πόντον. Wie aber in aller Belt bie Intereffen und Plane bes Einen benen eines Andern widerftreiten und baburch vernichtet werben, fo auch hier. Ale biefer Gebante bes Tenophon burch ben Seber Silanos, welcher im eigenen Intereffe bies nicht munichte, bem Beere befannt geworben: τοίς μεν έδόκοι βέλτιστον είναι καταμείναι, τοίς δε πολλοίς ού; und VI, 2, 7: βουλομένων τινών κατοιuloai noliv. Es fam bemnach nichts ju Stande und ein betracht= licher Theil ging in ben Rampfen mit ben Thrafern noch ju Grunbe, bevor einige in ihre Beimath gelangten und ber Baupttheil mit bem fpartanifchen Beere in Rleinaffen vereinigt murbe. Gine von biefen abgeharteten und vielbemahrten Rriegemannern gegrundete Stabt wurde gewiß balb zu hoher Bluthe gelangt fein. 90) Bergl.
Arrian. Exp. Alex. IV. c. 1. und c. 3. 4., wo die Gründung einer Stadt und die Ansiedlung alter Krieger (δσοι ἀπόμαχοι ήδη ήσαν) beschrieben wird. Ebenso libr. V. c. 29: καὶ ές ταύτην ξυνοικίσας τών τε προσχώρων όσοι έθελονταί κατωκίζοντο, και τών μισθοφόρων 8, τι πεο άπόμαχον. Allein libr. V. c. 27. wird bemerkt: οι μέν έν ταις πόλεσι, ταις πρός σοῦ οικισθείσαις κατωκισμένοι, οὐ δ' οὐτοι πάντη έκόντες μένουσι. Dies fagt Roinos ju Alexander, um ihm vom weiteren Bordringen adjurathen. Curtius IX, 1: ,, rex, duadus urbibus conditis in utraque fluminis, quod superaverat, ripa" etc.; c. 3: "oppida quoque duo condidit, quorum alterum Nicaeam appellavit, alterum Bucephalon" etc.; c. 7: "Graeci milites nuper in colonias a rege (Alexandro) deducti Garabactra, orta inter ipsos seditione, defecerant" u. f. w. Gie verließen bann bie Colonie und lehrten nach Bellas gurud. Cf. c. 8. 10. Libr. X. c. 2: "nuperque conditas urbes, quas colonis replesset, res novare cupientibus obstare" (bemerft Alexander, ale er einen

Beschuldigung ausgesett haben, wenn er ohne Befragung eines Drafels einen Bug unternommen hatte, welcher ohne gunftigen Erfolg blieb. Zweideutige Drafelipruche wurden freilich bieweilen auch gegeben, beren richtiger Sinn Anfange verfehlt und erft fpater die richtige Auslegung gefunden wurde 96). Daneben gab es noch Seheriprudje und andere gunftige Borbedeutungen, welche, ba fie gottlichen Beiftand hoffen ließen, den Unternehmungsgeist beflügeln konnten. Daher waren auch die Colonieführer und Saupter ber Unternehmung gewöhnlich Manner mit Ramen von gunftiger Borbebeutung, wie Degafthenes, Bentathlos, Hippofles und ähnliche. Auch waren diefelben gewöhnlich Manner, welche fich burch gludlich ausgeführte Thaten befannt gemacht hatten und beren Umficht, Muth und Besonnenheit jedem Theilnehmenden Bertrauen einflößten. Daber ichloffen fich auch Manner aus anderen Staaten einer folden Ervedition gern an, und Diese waren gewöhnlich fühne Besellen, welche im alten Baterlande Richts zu verlieren, im neuen nur ju gewinnen hatten; nicht felten auch Berbannte aus verschiedenen Städten, welchen jede Belegenheit biefer Art willfommen fein mußte.

Die speciellen Brauche und Ritus vor, während und nach der Aussendung ber Colonien, die religiöfen Geremonien und die badurch begrundeten Bietateverhaltniffe mogen wol nicht überall auf eine und Diefelbe Weise stattgefunden haben. Doch fehlte es auch nicht an allgemeinen Pflichten, Obliegenheiten und Rechten, welche gegenseitig zu beobachten waren, namentlich in Begiehung auf Colonien, welche auf Betrieb der gefammten Staatsgemeinde ausgesendet wurden. In diesem Falle wurden junachst alle, welche Luft hatten, an ber neuen Anfiedlung Theil ju nehmen, aufgefordert, ihre Namen in eine Lifte eintragen ju laffen. Der Colonieführer wurde bann gewählt, welcher fich einige Genoffen als berathenden Beiftand aussuchen mochte. Nachdem über die Mittel. Art und Beife der Ausruftung verfügt worden war, trat junächst das Religiöse ein. Die Sauptgottheit der Mutterftadt wurde in einer plaftischen Rachbildung mitgenommen und somit ihr Eult in ber neuen Grundung feftgeftellt. Un ber beiligen Flamme im Prytaneion der Metropolis wurde eine Lampe angezundet, um das heilige Feuer als Symbol der Lebensfähigfeit auf die neue Anlage zu übertragen. Durch besondere Bertrage mochte auch wol festgestellt werben, welche Unterftugungen die neue Grundung von ber Mutterftadt weiter zu erwarten und welche Bortheile fie ihrerseits jener gutommen laffen follte. Bertommlich war Folgendes: Alljährlich hatte die Colonie Abgeordnete

(Theoren) nach der Mutterstadt zu fenden, um dem Opferculte und großem Feste ber Hauptgottheit beizuwohnen, wobei fie fowol Beihgeschenke fur ben Tempel bicfer Gottheit ale auch Opferthiere mitbrachten. Je glangenber diefe Spenden, besto beliebter die Theoren. Ramen dagegen Abgeordnete ober auch fonft angesehene Burger aus der Mutterstadt in die neue Grundung, fo erfor-Derte es das Pietateverhaltniß, ihnen Die Proedrie (den ersten Ehrenplat) bei der Feier öffentlicher Keste und außerbem alle gastlichen Ehren ju Theil werben ju laffen. Much war es Sitte, daß fie das Dehl auf Die Opferthiere ftreuten und die Libation verrichteten. Bei bem Festmahle erhielten fie ein Chrentheil. Einzelne Familien aus bem Mutterstaate, welche fich besonders um bie Tochterstadt verdient gemacht hatten, hatten nicht felten noch ihre besonderen Chrenrechte. Go wurden die Briefter bes flarifden Apollon aus milefifden Familien genommen, weil der Tempel Diefes Bottes ein Kiligl bes

milefischen Didumaons war 97).

Bwifchen den Töchterftadten einer und berfelben Detropolis bestand ein Berwandtschaftsverhältniß wie zwischen Schwestern (adelound ovyyevela). Daß fie jusammenhielten, lag in ihrem eigenen Intereffe 98). Beriethen zwei benachbarte Colonien eines und beffelben Mutterftaates in Streit, fo hatte letterer biefen ju fchlichten. Wollte die Tochterstadt eine neue Colonie aussenden, so erbat sie sich ben oimorns aus der Metropolis 99). Hatte Die Colonie einen Krieg zu führen, fo erbat fie fich einen Feldherrn von der Metropolis, obwol Dies nicht überall beobachtet murbe, namentlich wenn die Tochterftadt bereits zu bedeutender Macht gelangt mar. Richt felten fand auch bas Berhaltniß einer ftrengeren Abhängigkeit statt. Sparta z. B. schickte Magistrate in feine Colonien, wie nach Kythera und Herakleia 1). Die Korinthier schickten nach Potida dymovogol. Auch mußten die forinthischen Colonien Tribut gablen. Bon ben attischen hatten bie einen einen wooog, andere einen δάσμος zu zahlen, auch standen einige unter Gerichts-zwang 2). Die attischen Kleruchen hatten den attischen Archon jum Eponymos, obgleich fie eine eigene Stadt bilbeten. Die Privatverhaltniffe wurden durch gegenfeitige Bertrage geregelt, fo bas connubium und bas commercium. Die Kleruchen hatten oft in beiden Städten, in der Mutter= und Tochterftadt, das volle Bürgerrecht. Gin Kleruch in der Tochterstadt konnte auch ftets in Athen leben 3). In Diefer Weise fanden Bflichten und Gegenpflichten ftatt, welche jedoch nicht eben häufig über zwei Jahrhunderte hinaus ihre volle Geltung behaupteten 4). Rur das Religiofe, der aus

Dorieus, weldher fich feinem Stiefbruber Rleomenes nicht unterordnen wollte, nach Libyen auswanderte. Allein feine Unterneh: mung hatte feinen gunftigen Erfolg. Es find auch falle vor-gefommen, bag ein Drafelfpruch zu einer Colonieaussendung und zur Grundung einer neuen Stadt aufgefordert hat, ohne befragt zu fein.

<sup>96)</sup> Die αλολόστομοι χρησμοί, wie fle Aefchulos (Prom. v. 661) nennt (ασήμως δυσκρίτως τε είρημένους), famen auch in biefem Gebiete vor und brachten Berlegenheit, in welchem Falle man eine zweite Ausfunft zu erlangen fuchte.

<sup>97)</sup> Bergl. E. Curtius, Die Jonier G. 33. Demosthen. Pro corona 255, 24. Polyb. XXII, 7. I, 25. Diodor. XIV, 69.

<sup>1)</sup> Thukyd. IV, 53. 93. 2) Schol. 31 Pindar. Nem. VII, 154. Xenoph. Anab. V, 5, 10. 3) Corp. inser. Grace. ed. Baeckh. I. p. 227. 4) Bergl. Herodot. VII, 157—163. Thukyd. I, 25. 34. 56. 58; VI, 3. Diodor. XIV, 16. Plutarch. Timol. c. 38. Bergl. B. Drumann, 3been gur Geschichte bes Berfalls ber griechischen Staaten 2. Thl. S. 509 fg.

flochten, welchen oft gang einfache Thatfachen gum Grunbe

ber Metropolis entlehnte Cult, blieb unwandelbar. Cobalb die Tochterstadt hinreichende Macht gewonnen hatte, strebte sie natürlich nach vollfommener Gelbständigfeit und autonomer Unabhängigfeit. Daber Conflicte oft

genug eintraten 5).

Dennoch ftanben auch in folden Kallen bie Colonien ben burch Reinde bedrangten Mutterftgaten gewöhnlich bei, indem Bietat, Stammverwandtichaft und alte Erinnerungen ben Saber vergeffen ließen, fowie auch die Mutterftaaten bedrangten Colonien wieder Beiftand leifteten, trop fruher eingetretener gegenseitiger Erfaltung ). Satte aber bie Beinbichaft bei gleicher Machtftellung tiefere Burgeln gefaßt, fo fam es auch wol gwifden beiben gum Rrieg, wie awijchen Korinth und Korcyra, welche lettere ber Mutter= ftabt feit Jahren alle Ehren und Bietatspflichten perweigert hatte. In fernen Regionen, wo mehre Unfied: lungen einer und berfelben Metropolis ober menigftens eines und beffelben Stammes, ober überhaupt griechische Grundungen in ber Umgebung barbarifcher Stamme und feindlicher Bolferschaften fich befanden, ba gebot bie Rothwendigfeit ein ftarferes Bufammenhalten. Sier ftanb bie Erifteng auf bem Spiele, wenn nicht bie fammtlichen Sellenen in ben gerftreuten Ortichaften in Freundfchaft gusammenhielten, wie an ben Beftaben bes Bontos Gurinos, im taurifchen Stythien, auf ber taurifchen Salbinfel, an ben Munbungen und Ufern bes 3ftros u. f. w. Sier mochten niemals ernftliche Unfeindungen vorfommen, wenn auch in Beziehung auf Sanbels= portheile bisweilen Rivalitat auftauchen mochte. Die Metropolen fandten auch hierher ihren Unfiedlungen ges wöhnlich fo lange frifche Mannschaften gu, bis fie ftart genug waren, fich ju behaupten. Denn ber einträgliche Sanbelsverfehr mar grabe in biefen Begenben von größter

Cap. 3. Auf die in mythisches Dämmerlicht ober völliges Dunkel gehülten Ereignisse, auf die Ansiedlungen, welche auf Inachos, Dayges, Deukalion, Leler, Danaos, Radmos, Refrops, Erechtheus und ihre Sprößlinge zurückgeführt worden sind 7), können wir hier nicht eins gehen, da die zahlreichen Traditionen über die Wandes rungen jener Culturherven, welche die späteren Griechen aufzuweisen hatten, nur auf mündlichen Ueberlieserungen beruhen konnten, welche vielsach umgestaltet, erweitert und mit sabelhaften, selbst ersundenen Zusägen bereichert worden waren. Namentlich wurden mit den Orts und Städtenamen die buntsarbigsten mythischen Gewebe ver-

lagen. Die Belasger hatten fich überall bin ausgebreitet und befonders ben Grund gur agrarifden Gultur gelegt. Denn fie waren fein Sanbelevolf wie bie Phonigier, und burfen baber nicht mit biefen in Berbindung gebracht werben. Rachbem aber bie neben ihnen baufenben hellenischen und halbhellenischen Stamme von Theis falien bis jum Peloponnes nach und nach, nicht ohne ihre Beihilfe, machtiger geworden, jogen biefe mehr friedlichen als friegerifden Belasger theils freiwillig, theils gezwungen ju neuen Anfiedlungen aus, nach Ufien, nach ben Infeln bes thrafifchen, agaifchen und ionischen Meeres, nach Stalien u. f. w. Diese Maffenwanderungen fonnen wir jeboch nicht in bem Ginne als Colonien betrachten, in welchen wir bier biefelben gu beleuchten une vorgenommen haben. Das mit Bewußtfein ber Bortheile und nach bestimmten Grundfagen burchgeführte Colonialmefen ber Griechen laffen wir mit ihren neuen Grundungen in Rleinafien beginnen, wohin fich ber fpabenbe Blid junachft wenden mußte 8). Bevor wir aber auf biefe naber eingeben, haben wir die Jonier vor ihrer Banberung und ihren Unfiedlungen in Rleinaffen in Betracht gu gieben. Denn von überwiegender Bedeutung treten une in biefer Beziehung grabe bie Jonier entgegen, welche in febr fruber Beit theils in jufammenhangenben Daffen, theile nur fporabifd bas hellenifche Ruftenland ben Beloponnefos und mehre Infeln inne hatten, und von hier aus, nachbem ihre borifden Rachbarn machtiger geworben, auf neue Unfiedlungen befonbere an Ruftenftrichen bedacht waren. Gie waren von jeher ber Schiffs fahrt, bem Sanbel und bem Geeleben mehr jugethan ale bie Dorier und Meoler, ja fie maren bie beweglichen Phonizier Griechenlands. Die Urheimath Diefes aus-gebreiteten Stammes war nicht bas europaifche Bellas, fondern ber lange Ruftenftrich Rleinafiens am Beftfaume gahlreicher Flugmundungen gewesen und von diesem Oftgriechenland aus waren fie als geubte Seeleute nach und nach in bas weftliche vorgebrungen, hatten fich hier ebenfalls an Flugmundungen niebergelaffen und waren nach und nach landaufwarts gezogen. In ihren afiatischen Wohnsten haben fie aber andere Stamme neben fich gehabt, welche mit ihnen ziemlich gleicher Urt und Ratur maren, namentlich bie Leleger, welche Rarien lange behauptet hatten 9). Daffelbe barf man in Begiehung auf die Belasger, auf die Darbaner und Minver annehmen 10). Go find auch bie Jonier ale bie naturlichen Mittelglieder gwifchen ben Magneten am Belion und ben Magnefiern am Maianbros und Sipplos gu

<sup>5)</sup> Vin Conflict dieser Art von den schlimmsten Folgen, welcher zum Ausbruch des peloponnesischen Krieges viel beitrug, war zwischen Korcyra und Korinth eingetreten, worüber Thukyck. I, 25: ἄμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κεφανφαίων, ὅτι αὐτῶν παφημέλουν, ὅττες ἄποικοι΄ οὐτε γαρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς ποιναῖς δίδοντες γέρα τὰ νομιζόμενα, οὕτε Κορινθίω ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν Ιερῶν, ιδοπερ αὶ ἄλλαι ἀποικίαι περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς κτλ.

6) Plutarch. Timol. c. 3: οἱ Κορίνθιοι κήδεσθαι μὲν ἀεὶ τῶν ἀποικίδων πολέων καὶ μάλιστα τῆς Συρακονσίων εἰωθότες κτλ.

7) Raonl-Rochette (Histoire critique de l'établissement des colonies Grecques Tom. I. p. 85. 95. 101. 113. 121 seq.) hat in seinem weitschichtigen Werfe auch über diese ältessen dunkeln Zeiten gehandelt.

<sup>8)</sup> Ueber die Riederlassungen der Belasger f. Raoul-Rochette l. c. p. 146 seq. Ihre gerstreuten Wohnsitze habe ich im Artifel Pelasger (3. Sect. 15. Bb. S. 110 fg.) nachgewiesen. 9) E. Eurtius, Die Jonier S. 15. her bemerft er auch: "Indessen glaube ich mit hinreichender Sicherheit in der Entwickelung der ganzen lelegischen Wölfergruppe, welcher die Jonier angehören, wet große Epochen unterscheiden zu können, die sich nach den Gottesdiensten bestimmen, die Poseidonische und die Apollinische."

betrachten 11). Go mar Chalfis am Euripos, ein lebhaftes Emporion, ein fruber Cammelplay fonifchen Lebens 12). Ebenso war Delos ein Mittelpunft bes tonischen Sanbels und Berfehrs. Der Apollodienst war ber Begleiter biefer von Rleinaften aus nach bem meft= lichen Griechenland fich ausbreitenben Jonier. Die Sauptfache fteht feft, bemerft E. Gurtine, bag bie gablreichen Apolloaltare an ben weitgeftredten Geftaben von Sellas, welche nirgends gestiftet worden find, ohne bie Ausgangspunfte einer neuen Ordnung ber Dinge gu werben, fammtlich von jenen fleinafiatifchen Stammen gegrundet worben find, unter benen neben Rretern und Lyfiern bie Jonier nur beshalb weniger bestimmt genannt werben, weil biefe mehr als alle anderen Stamme Rlein= affens mit ben europaifden Griechen vermachfen und in biefelben übergegangen find 13). Rachbem nun aber bie binnenlandifden Bolfermaffen, namentlich die Dorier, immer mehr erftarft und gablreich geworben maren, erhoben fie fich gegen bie urfprunglich frembe Ruftenbevolferung, gegen die Jonier. Je mehr jene Boben gewonnen, besto mehr wurden biefe bebrangt und faben fich endlich genothigt, theils in großeren, theils in fleineren Zügen bas lange beseffene Land wieder aufzugeben. So begann eine Rudwanderung in die ursprüngliche Beimath, nach ber Westfufte Kleinasiens. Diefer Rud-Bug, einmal begonnen, nahm immer größere Dimenfionen an, fodaß felbft Meoler und verwandte Bolferschaften mit hineingezogen murben. Go gefchah es, baß fich burch biefe neuen Unfiedlungen in ben Ruftenregionen Rlein-affens balb blubenbe Statte erhoben und hier ein verfungtes reges Leben fich ausbreitete. Die vorhandenen Bolferichaften nahmen bie Unfommenben gu ihrer Berstarfung gern auf, und so beginnen der ionische und aolische Bund bald mächtig zu werden 14). Eine als Colonie gegründete Stadt wurde nach Berlauf eines oder mehrer Jahrhunderte wieder Metropolis neuer Colonien und so ging die Ausbreitung in immer weiteren Fernen glücklich von statten.

Cap. 4. Die Westsiste von Kleinasien und die zahlreichen benachbarten Inseln wurden von Joniern, Meolern, einige Küstenstriche und Inseln auch von Dorriern mit neuen Ansiedlungen bevölfert, von welchen später wiederum die Colonien der Südfüste des Pontus Eurinus, die Colonien an der Propontis und dem Bosporus, sowie die auf der herafleotischen Halbinsel (taurischen Halbinsel, Krim) ausgingen, welche in den folgenden Perioden abermals neue Ansiedlungen in beträchtlicher Jahl zu Stande brachten, sodaß endlich manche Städte, wie Milet, in das Verhältniß einer Urgroßmutter zu den Urenkeln getreten waren. Ja man kann behaupten,

baß bie Colonien auf biefem Felbe ber Fortpflangung noch betriebfamer waren ale bie Mutterftaaten, ale hatten fie biefen Trieb mit ber Muttermilch eingefogen. -Jonien und Meolis waren ausgebehnte Landftriche. 30nien umfaßte benjenigen Theil vom weftlichen Saume Rleinafiens, welcher an ber Munbung ber vier großen Barallelthaler liegt. Sier bluhten bie machtigften Stabte empor, welche fich fortwahrend ber herrlichften Bluthe erfreut haben murben, wenn fie nicht wieberholt ber Schauplat ber gewaltigen Reibungen ber affatifch bar= barifden und ber europaifd griechifden Beericharen gewesen waren. Rachbem Alexander biefen ein Enbe gemacht, fam neues Dubfal von ben Fehben ber Diabochen unter einander, bann von ben romifch affatifchen Rriegen und endlich von ben bygantinisch griechischen Beerfahrten gegen bie neu erftandenen barbarifchen Dachte im weiten Ufien, aus welchem noch im Mittelalter tataris fche und mongolifche Bolfericharen wie Seufdredenzuge bis Europa vorbrangen. - Die fruchtbarfte Metropolis war Milet geworben, Die Apollinifche Stadt mit bem uberaus umfangreichen Dibymaon in ber Rabe, von welchem noch gegenwärtig machtige lleberrefte gu finden find 15). Milet war bereits in fehr fruber Beit ein bewohnter Plat gemefen und hatte Anaftoria geheißen, bis laut ber Tradition Miletos von Rreta eine Schar Rreter hierher führte, welche fich mit ben früheren Bewohnern friedlich vereinigte. Bon biefer Zeit ab hatte die Stadt ben Ramen Miletos erhalten, was auf ein Uebergewicht ber neuen Bewohner hindeutet. Spater führte, wie Baufanias aus alteren Berfen berichtet, Reileus, Sohn bes Kobros, nebst mehren Brübern eine aus Joniern, Thebaern, Orchomeniern, Phofern, Abanten bestehende Colonie hierher, von welcher die mit den alteren Be-wohnern vermischten Kreter theils ermordet, theils vertrieben und ihre Frauen und Tochter geehlicht murben 16). Bon biefer Beit ab murbe Miletos burch feine vorzugliche Lage fur Schiffahrt und Sanbel eine machtige und reiche Stadt, welche bereits bem Somer hinreichend befannt war und von ihm ale farifche Stadt bezeichnet wird 17). Die ursprunglichen Bewohner muffen bemnach Leleger gewesen fein, welche ihre Wohnsitze in Rarien hatten, urfprunglich von ben Rarern verschieben maren, aber fpater in ihnen aufgegangen find. Auch foll Mi-letos früher Lelegeis geheißen haben 18). Go follen bie Leleger noch gablreiche andere Stabte biefer Regionen inne gehabt haben, welche ihnen von ben machtigeren Joniern genommen worden feien 19). Milet lag am latmifchen Meerbufen, 80 Stabien fublich vom Mus-

<sup>11)</sup> E. Curtius a. a. D. S. 24. 12) Ebendas. S. 25. 13) Ebendas. S. 37. 14) S. 42 fg. Der Perser Artabanos bezeichnet in seiner Unterredung mit dem Terres über den unternommenen Feldaug gegen die Athenaer, daß diese die Bater der afiatischen Jonier seien und daß die letzteren in der Schlacht entweder ungerecht gegen ihre Bater handeln wurden, wenn sie gegen dieselben die Wassenstein, oder gerecht, wenn sie ihren Batern, ihrer Metropolis, Beistand leisteten. Herodot. VII. c. 51.

<sup>15)</sup> Bergl. B. J. Samilton, Reisen in Rleinasten (teutsch)

1. Bb. S. 28. und W. W. Vaux, On recent researches at Budrum, Branchidae and Cnidus (in den Transact. of the Royal society of Litterature Ser. II. Vol. VI. Part. 3) p. 482 seq. (Lond. 1859).

16) Pausan. VII, 2, 1—3. Strab. XIV. p. 634. Casaub. Eustath. ad Dionys. Perieget. v. 825. Ueber den Ramen Miletos auf einer fretischen Inschrift, b. Götting. Gelehrt. Angeig. 1855. April 23. Philologus IX. S. 694 fg. E. Curtius, Die Jonier S. 33.

17) II. II, 868. Bergl. Strab. XIII, 610 seq. 18) Strab. XIII, 610 seq. 19) Aelian. Var. Hist. VIII, 5.

fluffe bes Danbros, mit vier von fleinen Infeln ge-ichusten Safen, und fonnte aus biefen mit Bequemlichfeit seine Schiffe überallhin aussenden. 3hre Saupt-richtung war aber ber Rorben, vorzüglich die gunftig gelegenen Geftabe bes Bontus Gurinus. Der bortigen, Damale wol noch bunnen Bevolferung mochte ber Sanbeleverfehr mit den Milefiern willfommen fein und bies gab wol bie Beranlaffung gu gablreichen milefischen Uns fiedlungen und Emporier. Geneca und Plinius haben bie milefifchen Colonien auf eine ungeheure Anzahl berechnet 20). Bas bie Chronologie betrifft, fo fann man annehmen, baß feit ber Anfunft ber ionifchen Bevolfes rung in Rleinaffen bis gu ihren erften feften Unfiedlungen am Bontus und ben benachbarten Regionen zwei bis brei Jahrhunberte verlaufen waren. In Diefem Beitraume fonnen aber ichon vielfache Berfuche, jene ganber genauer fennen gu lernen und Sandelsverbindungen angufnupfen, eingetreten fein. Rachbem man bie gunftigen topographifchen Berhaltniffe erfannt und ben Sanbel einträglich gefunden, wurden an bequem gelegenen Ruften Emporia eingerichtet, um feste Bunfte und Stapelplage ju gewinnen. Bu biefem 3mede murben theils ichon bewohnte Plage ausgewählt, theile neue Unlagen gegrundet, je nachdem bie Lage dagu einlud. Go gingen aus unscheinbaren Unfangen nach und nach machtige Sandelsstädte hervor 21). Dhne nun die milesischen Colonien chronologisch nach einander aufzuführen, wenben wir une fofort ju ben fammtlichen hellenischen Grunbungen am Bontus, unter welchen bie milefifchen bie wichtigften waren, und beginnen mit ben entfernteften im Diten und Norboften bes fcmargen Meeres.

Mis bie 10,000 Griechen unter ber Führung bes Cheirifophos und bes Tenophon aus Berfien gurudfehrten, um jum Bontus Gurinus ju gelangen, famen fie endlich ju einer großen und reichen Stadt (πόλιν μεγάλην και εὐδαίμονα), Gymnias genannt, beren Borfteber (agrow) ihnen einen Fubrer fchidte, um fie in funf Tagen fo weit gu bringen, baß fle bas Deer erbliden fonnten. Der Rame biefer Ctabt, wie ihn Zeno: phon gefdrieben hat, ift offenbar ein griechifder, und boch wird diefelbe von Tenophon nicht als griechifch bezeichnet, auch werben feine Freundschaftsbezeugungen erwähnt, außer baß fie einen gubrer erhalten, welcher Das Beer burch feindliches Bebiet geleitet und fie ermahnt, bas Band mit Feuer und Schwert gu vermuften. Da alfo Gymnias von feindlichen Stammen umgeben war, fo fonnten mol bie Stadtbewohner nicht von berfelben Abstammung fein. Gie waren alfo wol in fruberen Beiten bier eingewandert, und es bleibt immerhin mahricheinlich, bag ein großer Theil berfelben griechischen

Staaten angehorte. Es mochte aber bier eine Berfcmelgung verschiebenartiger Unfommlinge eingetreten fein, unter welchen bie Briechen ben befferen Theil bil beten. Tenophon bat biefelbe baber auch nicht ale grie dijche bezeichnet, sowie bas griechische Beer auch nicht mit Lebensmitteln versorgt wurde 22). Satte bie Subt aber eine ganz barbarische Bevolferung gehabt, so wurde bieselbe wol, wie alle früher von bem Seere berührten Bolferichaften, fich biefem fampfbereit entgegengeftellt haben. Die erfte völlig griechifde und von Tenophon als folche bezeichnete Stadt mar Trapegunt im Gebiete ber Roldier, noch gegenwartig blubend und Trebifond genannt, ein Abfommling von Sinope, fowie Diefe ein Sprößling ber Milefier mar 23). 216 bie Arfabier aus Trapegunt in Arfabien gur Beit ber nen gegrundeten Stadt Megalopolie, in welche fie fich nicht mit überfies beln laffen wollten, bier anlangten, muß Trapegunt in Roldis icon eine febr bebeutenbe Stabt gemefen fein. Die arfabifden Trapeguntier murben ale Stammverwandte wohlwollend aufgenommen 24). Gine Stammverwandts fchaft muß alfo vorhanden gewesen fein. 3a man barf vermuthen, bag fich in uralter Beit arfabifche Belagger bier niedergelaffen haben, fowie Baufanias Die Bithonier am Pontus ale arfabifche Mantineier bezeichnet 25). Raoul = Rochette hat die Gründung in das Jahr 747 v. Chr. gefest 26). Die 10,000 Griechen wurden bier 30 Tage hindurch mit Rahrungemitteln verjeben. Much Die benachbarten nouau brachten ihnen burch Bermenbung ber Trapeguntier Rinder, mabrend die entfernteren Diftricte von ihnen durchftreift und geplundert murden 27). Bu biefer Zeit war bie Stadt autonom, außer bag fie einen mäßigen Eribut an bie Metropolis Ginope entrichtete. 218 Arrianos feinen Beriplus bes Bontus Eurinus an ben Raifer Sabrianus fchrieb, war bie Stadt noch blubend und biefer Raifer ftattete Diefelbe mit neuen Bauwerfen aus 28). Im Mittelalter erhielt biefelbe dadurch neuen Gland, daß die Comnenen hier ihre Residenz aufschlugen 29). Der gegenwärtige Zustand, die Broduction, der Handel (besonders mit Bersien, Diar-

Die Production, der Handel (besonders mit Persien, Diarbefir, Arabsir), die Einsubr englischer Baumwollen und gedruckter Waaren, sowie die Ueberreste aus dem Alterthume sind von neueren Reisenden oft beschrieben wordeling in der vielmehr nordöstlich sag Diossurias, am Ansange des breiten Ishmos zwischen dem pontischen und dem fachischen Meere. Straden (XI, 2, 498. Casaub.) bezeichnet dieselbe nicht als griechische Stadt, sondern als ein Emporion, in welches Menschen aller Jungen zusammengeströmt seien. Einige haben 70, Andere 300 Bölkerichaften angegeben, welche der Handelsverkehr hier zusammensübrte. Größtentheils waren es Sarmaten und Kaufasser. In der späteren Zeit scheinen auch griechische Hist. erit. de l'établ. des colon. Gr. Tom. I, 264. Not. 2. 26) Ibid. Tom. III, 173 seq. 27) Kenoph. Anab. III, 8, 22—24. 28) Arriani Peripl. Ponti Euxini p. 370 seq. ed. C. Müller. (in d. Geogr. Graece minor. Vol. I. (Par. 1855). 29) Hierüber Kailmeraver, Gesch. des Kaiserthums Trapezunt, Münch. 1831, und Fragmente aus dem Orient I. S. 75 fg.

<sup>20)</sup> Plin. V, 31. Senecu, Consolat. ad Albinam (s. Helviam) c. 6. p. 364. ed. C. R. Fickert. Vol. III.: Miletus quinque et septuaginta urbium populum in diversa effudit. Die alte Ausgabe von Gothofredus hat CCCCCLXX (570). Plin. 1. c.: Miletus, Ioniae caput, Lelegeis ante dieta et Pityusa et Anactoria nominata, super XC urbium per cuncta maria genetrix etc. 21) Bergl. Strab. VII, 4, 309 seq. und R. Reumann, Die hellenen im Stothenlande 1. Br. S. 344. 345.

ben 30). Bon Trapezunt gelangten bie 10,000 am britten Tage nach Rerasunt, einer zweiten griechischen, von Sinope gegrundeten Stadt, und blieben hier zehn Tage. Diefe Stadt war von geringerer Bebeutung ale Trape-junt und es haben fich feine Ueberrefte berfelben erhalten. Begenwärtig führt aber bie weiter westlich gelegene alte Stadt Pharnatia ben Ramen Rerasunt 81). Diefelbe liegt auf ber Spipe eines felfigen Borgebirges, welches mit dem Festlande burch einen niedrigen bewaldeten Ifthmus von gefälligem und malerifchem Aussehen verbunden ift. Pharnatia muß einst eine wichtige und feste Ruften-ftabt gewesen sein, da Mithribates VI. (auf Mungen ftete Mithradates) hier mahrend bes Rrieges mit ben Romern feine Frauen, Schweftern, Concubinen aufbewahrte, und ale Luculus immer weiter vorbrang, fie burch feinen Eunuchen Bacchibes (ober Bocchos) um= bringen ließ, um sie nicht in die Gewalt der Romer sallen zu lassen 32). Zwischen Trapezunt und Kerasunt lagen zu ber Zeit, als Arrianos seine Bontussahrt machte, noch viele fleinere griechifdje Safenplage und Forte, welche von demfelben beschrieben worden find 83).

Bon Kerasunt aus gelangte das griechische heer nach Rotyora im Gebiete der Libarener, einer hellenischen, ebenfalls von Sinope abstammenden Stadt, welche jünger
sein mochte als Kerasunt und Trapezunt. Bis hierher
hatte dieses bedrängte und stets fämpsende heer vom
Schlachtselbe im babylonischen Gebiete ab 122 Tagemarsche (σταθμοί) gemacht und mit Einschluß ber Rasttage 18,600 Stadien in 8 Monaten zurüchzelegt. Hier
nun verweilte dasselbe 45 Tage. Da aber die Kotyoriten keine «γορα gewährten, d. h. keine Lebensmittel

30) Bhil. Jac. Fallmeraper, Gefch. b. Raiserthums Trapezunt, Munchen 1831, und Fragmente aus b. Orient 1. und 2. Bb. Stuttg. 1845 (1. Bb. S. 75 fg.). B. J. Samilton, Reifen in Kleinaften ic. 1. Bb. S. 228 fg. (teutsch). Eine Absbildung ber Stadt hat Hen. Reb. Curgon (Armenia c. 12. p. 175) gegeben und hier auch über biefelbe gehandelt. Bon ben byzantis nifcen Autoren ift die Stadt oft ermahnt worben, so von Conta-cuzen. Hist. IV, 24. Ruy Gonzalez de Clavigo ermahnt biefe Stadt auch in f. Historia del gran Tamerlan p. 77 seq. (Madrid 1792). Eugenifes (Τή Τοαπεζουντίων πόλει έγκωμιαστική έκφρασις) hat biefe Stadt von verfchiebenen Seiten beleuchtet, ihre ausgezeichnete Lage hervorgehoben und diefelbe als ichupenbe Burg bes gangen Umfreises bezeichnet (p. 370 in Eustathii Opusc. ed. L. J. Tafel). Der Carbinal Beffarion, ein geborener Trapezuntier (1440), hat ebenfalls eine Beschreibung berselben gegeben. In neuerer Zeit hat auch John Mach. Kinneir (Journey through Asia minor, Armenia and Koordistan p. 310 seq.) über Trapezunt gehandelt.

31) Bergl. Cramer, Kleinasten 1. Bb. S. 281,

B. J. Handler 1. Bb. S. 236. 247 (teutsche Uebers.).

32) Bergl. Plutarch. Lucull. c. 18. Appian. Bell. Mithr. c. 82.

Strad. XI, 548. Casaub. Cramer, Asia minor. I, 281. Has milton I, 247 fg. (teutsche Uebers.) 33) Peripl. p. 372. ed. C. Müller. hier lagen auch Tripolis (Tereboli) und bie Silbers bergwerte Argyria. Go befinden fich noch gegenwartig an biefem Ruftenftriche fin viele fleinere Blage. Samilton a. a. D. S. 287. 244. Das von Cfplar ermannte Cap Bephyrion (jest Cap Befreh) und ber hafen beffelben, jest ber Rait Liman, find von Samilton (I, 246) berührt und beschrieben worben. Heber bie von Apollonios Rhob. (II, 394) ermähnte Infel Bhylhris und die Infel Aretias hat biefer Reifende ebendafelbft gehandelt. Die lettere ermahnt Apollonios Rhod. II, 384.

für Geld barboten, auch die Kranken und Invalidges wordenen nicht in ihre Saufer aufnahmen, fo blieb dem griechischen Beere Richts übrig, ale fich die nothigen Lebensmittel felbst zu verschaffen, theils aus bem Gebiete ber Rotvoriten, theile aus bem benachbarten Paphlagonien. Dies führte nun aber zu einer Collifton mit Sinope, ber machtigen Metropolis, aus welcher Stadt Gefandte bei bem griechischen Beere anlangten. Der Conflict wurde jedoch baburch beigelegt, daß die Rotyoriten von ben Gefandten aus Sinope baju bewogen wurden, bem Heere Lebensmittel (Elvia) ju gewähren, fowie folche jugefagt wurden, sobald es nach Sinope fommen wurde. Rothora zahlte ebenso wie Kerasus und Trapezus an Sinope Tribut, mußte also auch von der Metropolis in Schut genommen werben. Die Umgebung von Ros thora zeichnet fich ebenso wie die ber beiden genannten Stabte burch Obstbau aus. Rerasus hatte befanntlich entweder seinen Ramen von den bier in Menge machfenden Kirschen erhalten oder diefe find nach dem Ramen ber Stadt benannt worben 34). Bon Rotyora haben neuere Reifende feine Ueberrefte entbeden fonnen, ausgenommen die von einem alten, in Felfen ausgehauenen Hafen 35). Schon zu Arrian's Zeit war Rothora nicht viel mehr als ein Dorf, und Strabon berichtet, daß die Bewohner Diefer Stadt nach Pharnatia verfest worden feien. Bahrscheinlich hatte ber Mithribatisch römische Krieg biefe Stadt ftart mitgenommen und um ihren

Glanz gebracht. Die größte Bedeutung unter ben griechischen An-steblungen an ber Subfuste bes Bontus hatte Sinope, beren Gebiet eigentlich ju Paphlagonien gehörte. Daber ber Herrscher biefes Landes, Rorplas, fich gern biefer Stadt bemächtigt hatte, wie Xenophon vernommen hatte 36). Allein diese Stadt war zu machtig, um ihr beizukommen und fie behauptete ihre Gelbftanbigfeit. Raturlich murben ihr nicht blos ihre Colonien, sonbern alle griechischen Ruftenftabte im Falle eines Rrieges Beiftand geleiftet haben. Sinope war auf ber Landzunge einer gunftig gelegenen Halbinfel (Livanin) neddovnoos) gegründet worden und hatte zwei vortreffliche Hafen 37). Wahrscheinlich hatte bier ichon ein bewohnter Drt gelegen, als die Milefier landeten und eine neue größere Stadt grundeten. Die Sage lagt die erfte Unlage von Autolyfos, einem Genossen des Jason mahrend der Argonautenfahrt, ausgehen 38). Bon Milet aus hatte eine wiederholte Anfiedlung stattgefunden. Die erstere mar vor dem Einfalle ber Kimmerier, welche Sinope zerftorten, bie zweite nach biefer Berftorung bewirft worben. Der Gin-

<sup>34)</sup> Bergl. Eustath. ad Il. II, 851. ad Dionys. Perieg. v. 456.

35) Bergl. Hamilton, Reisen ic. I, 251 (teutsch, Leipz. 1843).

36) Kenoph. Anab. V, 5, 28. Strabon (XII, 3, 545) nennt ste als die äfzologwaráry ráw rawry nólew.

37) B. J. Hamilton (1. Bd. S. 283) bemerst: "Das Borgebirgs von Sinope sah von hier aus ganz wie eine Insel aus, indem die Landzunge, durch welche es mit dem sesse feine Landz zusammenhängt, zu niedrig ist, als daß man sie sehen könnte."

38) Apollon. Rhod. II, 956. Dazu d. Schol. Apollodor. I, 19, 16. Strab. XII, 546. Plutarch. Lucull. c. 23. Appian. Mithr. bell. c. 83.

fall biefer Sorben ift in bas Jahr 751 v. Chr. gefest worben 39). Der Führer ber erfteren Colonie foll Ambron, bie zwei Fuhrer ber letteren Cous und Rritines geheißen haben 40). Die Stadt blutte bald auf, war mit Borftabten und gablreichen Garten ausgestattet, batte vortreffliche Mauern, ein Gymnafium, eine fcone Agora und ftattliche Gaulenhallen. Allein bie gerftorenben Beben bes Mithribatischen Krieges brangen auch bis zu ben Beftaben bes Bontus. Die Stadt murbe zweimal erobert, bas eine Mal von bem urplöglich erfcheinenben Bharnafes, bas zweite Dal von bem Lucullus, welcher bie Stabt gwar fconte, aber zwei alte Drnamente entführte, bie berühmte Sphara bes Billaros, und die Statue bes Autolytos, ihres mythischen Grunders. Rach ber Eroberung burch Pharnates war fie Refibeng bes Mithri= bates Eupator (VI.) geworben, welcher in Beziehung auf Bergrößerung und Bericonerung ber Stadt viel gethan haben foll. Lucullus erflarte biefelbe fur frei und autonom. Bahrend Cafar mit Bompejus fampfte, murbe fie jum britten Dal von Pharnafes, einem Cohne Mithribates' erobert, aber bald barauf an ben von Cafar abgeschickten Domitius übergeben. Roch furg por Cafar's Tobe murbe eine romifche Colonie hierher geschickt. Gie bat alle Sturme bes Mittelaltere über-ftanben und liegt noch jest auf bem schmalen Ifthmos (mit feinem Cherfonefos), welcher bas Borgebirge mit bem Festlande verbindet. Auch ift fie von einer Mauer umgeben, welche burch fehr nahe an einander gerudte Thurme befestigt ift. Der alte Glang, welchen fie erft als autonome Stadt und bann ale Refibeng bes machtigen Mithribates gehabt, ift freilich erlofchen. Ueberrefte antifer Gebaube findet man überall in Mauern und Wohnhäusern eingefügt 41). Das ganze lange Cap scheint ein angespultes Delta bes Salvs zu sein. Rach Guben bin erftredt fich eine fruchtbare reichbemalbete Begend, welche einft gu Paphlagonien gehörte 42).

Gine zweite Refibeng bes Mithribates an berfelben Rufte war Amifos an einem nach ihr benannten Deerbufen, wo fruber bie Stadt Lyfaftos, bann eine attifche Colonie, Beiraeus genannt, gestanden haben foll. Bor Alexander fcheint fie jum Gebiete bes Baphlagonien verwaltenben perfifden Gatrapen gehort gu haben und be= hauptete ben alten Ramen Umifos, welchen biefer Drt wol urfprünglich gehabt hatte. Roch Alexander betrachtete Die Stadt als attifche Colonie. 216 Ditbribates feine größte Dacht erreicht hatte, mar bie Stadt feine ameite Refibeng geworben. Er vergrößerte biefelbe burch eine neue Unlage und nannte fie nach feinem Beinamen Eupatoria. Um biefe Beit muß die Stadt eine bes beutenbe gewesen fein. Die erhaltenen Mungen zeigen jeboch ben alten Ramen Amifos (mit ber Aufschrift Αμισού έλευθέρας). Jest heißt biefelbe Samfun, auch Gefi

Samfun 43). Auf bem Gipfel bes Berges, wo einft bie Afropolis geftanben, find noch Ueberrefte von Mauern gu finden. Auch ift die Ausbehnung und die Richtung bes alten Safenbammes noch fichtbar 44). Beiter landeinwarts im Gebiete bes Bontus lagen Die Stabte Bhanaroia, Rabeira, Romana und Bela. Romana wat ein volfreiches Emporion mit 6000 Sierobulen und mit einem glangenben Tempelcult, alfo ein Analogon von Korinth. Auch Zela hatte einen stattlichen Tempel ber Angitis mit zahlreichen Hierodulen 45). Strabon hat biefe Städte genauer beschrieben und ihre Geschichte entwidelt, worauf wir bier nicht eingeben wollen. Rein griechifch war bie Bevolferung berfelben gewiß nicht, boch mogen von Beit ju Beit jahlreiche Griechen bier

Aufnahme gefunden haben.

Beiter weftlich lag Amaftris, ebenfo wie Ginope auf einem Cherfonefos erbaut, und hatte auf jeber Seite beffelben einen Safen. Die Berricherin Amaftris batte biefe nach ihr benannte Stadt aus vier fleineren Dertern Sefamos, Kytoros, Rromna und Tieion gufammen-gezogen. Wahrscheinlich gehörten auch biefe zu ben urfprunglich milefifchen Unlagen ober waren von Tochterftaaten ausgegangen. Die Stadt lag öftlich von Barthenios und noch jest liegt bier ein Drt Amaffera 40). In fuboftlicher Richtung ziehen fich machtige Gebirgemaffen hin. Beit wichtiger und größer als Amastris mar Bera-fleia an ber Rufte von Bithynien, welche Stadt von Strabon ebenfalls ale Grunbung ber Milefter betrachtet, jeboch wol richtiger auf megarifche und bootifche (tanagraifche) Unfiedler gurudgeführt wird 47). Gie lag am Bluffe Lytos, erreichte fruh eine hohe Bluthe, welche aber mehr ale einmal gefchwächt, aufgehalten und ge-brochen worden ift. Die wachsende Macht und Eroberungefucht ber bithynischen Berricher, welche fich mit anderen machtigen Bolferschaften vereinigten, Die in Affen eingebrungenen und seghaft gewordenen Galater, welche einige Male die bithynischen Dynasten in ihren

<sup>39)</sup> Bergl. Herodot. IV, 12. Die bem Skymnos beigelegte Negerjynges v. 770 seq. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.) und Raoul-Rochette Tom. III. p. 171 seq. 40) Bergl. 3. Sect. 2. Bd. S. 58 fg. 41) Bergl. Hamilton, Reisen ic. (teutsch) 1. Bd. S. 288 fg. 42) Hamilton ebendas. 1. Bd. S. 159.

<sup>43)</sup> Bergl. Strab. XII, 547. Casaub. Plutarch. Lucull. c. 19. 43) Bergl. Strab. XII, 547. Casaub. Plutarch. Lucull. c. 19. Cic. Pro lege Manilia c. 8. Appian. Bell. Mithrid. c. 78. Plin. H. n. VI, 2. Plin. Epist. X, 93. 94. 44) Bergl. B. 3. Hamilton, Reisen in Kleinassen I. Bb. S. 271 fg. (teutsche lebers.). Die verschiedenen sleineren Ortschaften dieser Region, Stationen, Flüse, Berge und Wälber die Sinope hat Hamilton (ebendas. S. 272—287) beschrieben. 45) Strab. XII, 3, 556—559. Casaub. 46) Siehe die Karte von Kleinzassen von Kiepert u. A. Die Geschichte dieser Stadt hade ich bereits im Artisel Paphlagonien behambelt. (3) Sect. 11. Weine Geschichte dieser Stadt hade ich bereits im Artisel Paphlagonien behambelt. bereits im Artifel Paphlagonien behandelt (3. Sect. 11. Bb. bereits im Artisel Paphlagonien behandelt (3. Sect. 11. Bb. S. 56 fg.). 47) Der Periplus des Stylar (p. 67. ed. Möller. Geogr. Gr. min. I.) mennt sie schlerdenen πόλις Ελληνίς. Skymn. Περιήγ. ν. 972: εἶτ΄ ἐστιν Ἡράκλεια Βοιωτῶν κτίσις καὶ Μεγαφέων. Χεπορh. Anab. VI, 2, 1. 2: Ἡράκλειαν, πόλιν Ἑλληνίδα, Μεγαφέων ἄποικον οὐσαν δ΄ ἐν τῆ Μαφυανδύνων χώρα. Bergl. Diodor. XIV, 31. Strab. XII, 542. C. Arrian. Peripl. p. 382. ed. C. Müller.: Ἡράκλειαν πόλιν Ἑλληνίδα Δωρικήν, Μεγαφέων ἄποικον. Pausan. V, 26, 6: ἡ δὲ Ἡράκλεια πεπόλισται μὲν ἐπὶ Εὐξείνω πόντω, ἀπωκίσθη δὲ ἐκ Μεγάφων. Άξιο tiumen die meisten alten Geographen barin überein, daß herafleia von den Megarern, oder Megarern und überein, baß herafleia von ben Megarern, ober Megarern und Bottiern gegründet worden ift. Doch fonnte es wol fein, baß bi- Milefier weit fruber eine fleine Ansiedlergruppe hierher geschickt und ben Grund ju einer Stabt gelegt hatten.

waren ber Stadt mehr ale einmal verberblich. Doch erholte fie fich ftete wieder von folden Bedrangniffen und blubte von Reuem auf. Mus ben inneren Unruhen ber Parteien waren eine Beit lang vor ber Beerfahrt Meranber's Tyrannen hervorgegangen, welche jedoch ben Bohl-ftand ber Stadt nicht gehemmt hatten 48). Aus Berafleia frammten Gerafleides Bontifos und fein Schuler Dionpfios Metathemenos 49). Die Ginwohner trieben einträgliche Schiffahrt und bie Thunfifcherei brachte ihnen reichen Gewinn. Der gegenwartig hier liegende Ort führt noch ben aus Berafleia entstanbenen Ramen

Eregli 50).

Bwifden Amaftrie und Berafleia lagen noch einige andere griechische Unfiedlungen von geringerer Bebeutung, 3. B. Agamos, Metroon (to Merocov, fleine Stadt am Borgebirge Poseidon), Nomphaon, Sandarafa, Rrenibes, Pfplla (ein fefter Plat). Die Bevolferung war wol nicht überall eine rein griechische. - In ber Mitte swiften Berafleia und Bygang lag ber wichtige Safenplat Ralpe, von ber vortrefflichften Beschaffenheit, geichust von einem 120 Buß boben fteilen Felfen, welcher burch eine vier Blethren breite Landzunge mit bem Continente verbunden ift. Ebendafelbft befand fich jur Beit Tenophon's eine fleine Stadt, welche von ihm jedoch nicht als griechische bezeichnet wirb. Die bithynische Bevolferung mar bier überaus vorherrichenb. Bol aber mochten Griechen bier Sanbel treiben. Sier vereinigten fich die Abtheilungen ber 10,000 wieber, nachdem ihre Trennung fie in große Befahr gebracht und einigen Loxot (ein Loxos gegen 200 Mann) im Rampfe mit ben hipigen thrafifden Bithynern bas leben gefoftet hatte, von welchen biefer Ruftenftrich bewohnt wurde 51). Auch Arrian berührte auf seiner Bontusfahrt gur Zeit bes Sabrian Stadt und Safen Kalpe 52). Zest findet man hier ben Ramen Keffen 53).

Cap. 5. Bir verlaffen vorläufig bie Beft = und Rorbfufte bes Pontus Gurinus und eilen gur Propontis, in beren Bereiche bebeutenbe griechische Rieberlaffungen emporgebluht waren. Aftafos in ber Bithynia Bontica war eine Colonie von Megara und wurde in ber 17. Dlympiabe gegrunbet. Gie war einft von ben Athenaern in Befit genommen, erweitert und Olbia genannt worben. Rachdem fie eine Zeit lang Refibeng ber bithynischen Berricher gemefen, murbe fie von bem machtigen Luftmachos erobert und gerftort, worauf aus ben Trummern berfelben von Nifomedes I. Rifomedia bergeftellt wurde. Bon romifden Autoren ift Aftafos auch Aftacum genannt worben 54). Beit größer und wichtiger war im

Bebiete ber Propontis bie Stadt Rngifos, beren Dacht und Bluthe burch zwei milefifche Colonien begrundet worben war. Die erfte Unlage foll bereits 1384 v. Chr. von ben Belaggern ausgegangen fein 55). Der Blat war allerdings vortrefflich und fonnte wol die hier in biefen Regionen zu Baffer und zu Lande machtigen Belasger einladen, fich hier eine Niederlaffung zu grunben, gleichviel in welcher Beit bies geschehen fein mag. Rach Ephoros gehörte bies Gebiet ben pelasgifchen Dolionen, welche aus Theffalien gefommen fein follen. Rad ihrem alten herricher Rygifos foll bie Stadt ben Ramen erhalten haben 56). Diefe alteften Bewohner waren aber von ben in biefer Gegend verbreiteten Meolern vertrieben worben, welche fpater wieder ben tyrrhenifchen Belasgern weichen mußten. Fur Greigniffe aus fo fruben Beiten lagt fich feine hiftorifche Burgichaft aufbringen. Das eigentliche Emporbluben ber Stadt begann erft, nachbem bie erfte milefifche Colonie bier angefommen war. Die friedlichen Belagger mochten ihr feine Sinderniffe in ben Weg legen. Allein fo lange bie Stadt von ber lybifden und bann ber perfifden Berrichaft abbangig war, fonnte boch eine große Dachtentfaltung nicht eintreten. Diefe begann erft, feitbem bie perfifche Befagung (22 Jahre nach bem antalfibifden Frieben) vertrieben worben mar. Run erft eroberten Die Rygifener ben Profonnefos, befestigten ihre Stadt, führten gang vorzügliche Safenbaumerte, Berfte, Dagagine u. f. w. auf und legten fo einen gebiegenen Grund gur Dacht. Die beiden vortrefflichen Häfen, welche durch Ketten gesichlossen werden konnten, erleichterten die nach allen Richtungen betriebene aufblühende Schiffahrt, welche Aristides in seinem Panegyrifos auf diese Stadt mit lebendigen Farben geschildert hat <sup>57</sup>). Auch schmückten die Stadt außer anderen kleineren ein Tempel von un geheurem Umfange und viele große Staatsgebaube 68). warf er fich mit ber gangen Bucht feines noch unges schwächten Beeres und mit einer aus 400 Schiffen beftebenben Flotte urploglich auf biefe Stadt, um fie gu erobern, weil er ihre Bichtigfeit als eines feften Stubpunftes gegen bie Romer erfannt hatte. Allein bie Bertheibigung wurde von ben fampfruftigen Bewohnern mit foldem Rachbrud betrieben, daß ber machtige Konig Richts ausrichten fonnte, bis ihn ber heranrudenbe

<sup>48)</sup> Aristot. Nol. V, 6. Strab. 1. c. Iustin. XVI, 4. 5. Memnon bei Phot. Bibl. p. 704 R. 49) Bergl. Polsberw. De reb. Herael. Brandenb. 1838. und Saubert, Reife ic. S. 392 fg. 50) Siehe die Karte von Kleinaffen von Kiespert u. A. Berl. 1844. 51) Xenoph. Anad. VI, 2, 2—4. 52) Arrian. Peripl. p. 382. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.). 53) Siehe die große Karte von Kleinaffen von Kiepert u. A. 54) Skylax p. 34. (Die afarnanische Stadt Astands erwähnt derselbe p. 37. ed. C. Müller.) Strab. XII,

<sup>4, 563.</sup> Casaub.: ην δ' εν αὐτῷ τῷ κόλπω καὶ 'Αστακὸς πόλις, Μεγαρέων κτίσμα καὶ 'Αθηναίων, — κατεσκάφη δ' ὑπὸ Αυσιμάχου τοὺς δ' οἰκήτορας μετηγαγεν εἰς Νικομηδίαν ὁ κτίσας αὐτήν. Bergl. Ammian. Marcell. XXII, 12. Trebell. Poll. in Gallien. vit. c. 4. Plin. H. n. V, 32. Unf der Karte von Riepert ift ber Rame Afface angegeben.

<sup>55)</sup> Bergl. Raoul: Rochette (Hist. crit. de l'établ, des col, Gr. Tom. I. p. 326 seq.), welcher in feltsamer Beise auf so alte Trabitionen ein statses Gewicht legt. 56) Ephor. bei b. Schol. ad Apollon. Rhod. Argon. I, 1037. Raoul-Rochette 1. c. 57) Aristid. XVI. Πανηγυρ. ἐν Κυζίνω p. 384 seq. Vol. I. ed. Dindorf. 58) Aristid. l. c. p. 387: κάλλη τοῖνυν δημοσίων οἰκοδομημάτων καὶ τὴν ἄπασαν κατασκευὴν καὶ μέγεθος τῆς πόλεως οὐτ' ἄπορος λόγων οὕτως οὐδεὶς ώστε μὴ ἀν ἔχειν ἐπαινεῖν, οὕθ' οῦτω λέγειν ἰκανὸς ἄστε ῥαδίως ἀν ἐνδεἰξασθαι.

Lucullus jum Abzuge nothigte. Bon biefer Beit ab murbe fie von ben Romern begunftigt, für eine autonome freie Stadt erflart und ihr Gebiet vergrößert 69). Unter Tiberius verlor fie jedoch biefe Begunftigung, weil fie beschuldigt murbe, die ju Ehren bes Muguftus eingesetten Befte vernachläffigt, auch romifche Burger gemishandelt au haben 60). Unter ben bygantinischen Raifern behauptete fie noch ihre Bedeutung und Ammianus Marcellinus beschreibt fie noch als machtige Stadt mit unübersteiglichen Mauern (inexsuperabili moenium ambitu) und mit burch Retten gesperrtem Safen, welche nach Julian's Tobe ein Tribun Alifo mit einer Art auf einem untergelegten Rlope gerhieb, um bem Protopios, ber als Raifer gegen Balens aufgetreten, ben Gingang in Die Stadt gu ermitteln 61). Bon neueren Reifenden find die Lage, Um= gebung und bie noch vorhandenen Ueberrefte ber einft berühmten Stadt mehrmale beleuchtet worden 62). Beft= licher lag an berfelben Rufte bie milefifche Colonie Briapos mit einem guten Hafen, in einer weinreichen Gegend, wo der gleichnamige Gott einen Hauptcult hatte. Noch gegenwärtig befunden Ueberrefte die Lage der Stadt 63). Noch westlicher lag die Hafenstadt Parion, jene Grundung der mit Bariern (Insulanern) und Ernthräern versung ber mit Bariern (Insulanern) und Ernthräern versung einigten Milefier, von Baufanias aber nur als Colonie ber Ernthraer bezeichnet. Rach einer anderen Delbung wurde Parios, ein Cohn bes Jafon, ale erfter Grunder betrachtet, welche Angaben fich leicht verschmelzen laffen, fofern hier ichon eine fleine Unlage bestehen fonnte, bepor burch bie bezeichnete neue Unfiedlung eine größere Stadt entstand. Sier bestand ein Beschlecht, 'Oquoyeveis genannt, welche, ben libnichen Binlien abnlich, burch anhaltende Berührung Schlangenftiche unschädlich gemacht haben follen. Der Drt Ramares zeigt noch Ueberrefte ber alten Stadt 64). Unter Auguftus wurde eine romifche Colonie bierher gefchidt, baber auf Mungen und Steinfchriften Col. Iulia Pariana 65). Die Stadt hatte eine vorzügliche Lage unt fonnte an ber Schiffahrt und bem Sandel nach dem Bontus und Bosporus lebhaften Untheil nehmen. Dit ihren Rachbarftabten batte fie fich nach

ber früheren Gelbftandigfeit ber perfifchen, ber matedonis ichen, ber pergamenischen und endlich ber romifden Bertichaft fugen muffen. Bahrend ber perfifden Berricaft hatte die Stadt einen Tyrannos, ben Sierophantes, bann wechselte Die ariftofratische mit ber bemofratischen Berfaffung. Die lettere bestand noch gur Beit Cafar's, beffen Decret an die Archonten, die Bule und den Demos ber Stadt gerichtet war. Strabon erwähnt hier auch einen ichauwurdigen Altar von außerorbentlicher Große (δ βωμός θέας άξιος, σταδιαίας έχων τὰς πλευράς), auf welchem wahrscheinlich die großen Festopfer bar-gebracht wurden 66). Wir fommen zu ber Westseite ber Bropontis noch einmal zurad und wenden uns zunächst ju bem nordöstlichen Kanal ber Propontis, bem thrafischen Bosporos, welcher bie Propontis mit bem Bontus Eurinus verbindet. Eine ber gewaltigen Rygifos nicht nachstehende, jedoch nicht von ben Dileftern, fondern von ben Megarern ausgegangene Grundung mar Bygantion, welche Stadt aber in ber fpateren Beit Rygifos weit überragte, ale Refideng bes byzantinifden Raiferreiche in aller Berrlichfeit prangte und nun feit vier Jahrbunderten als Die von Augen bezaubernde, im Innern fur ben cultis virten Guropaer unerquidliche große Sauptftadt ber Demanen besteht. Die bochft gunftig gelegene Landfpige, das goldene Sorn genannt, mußte wol fruh die Aufmertfamfeit ber Schiffahrer auf fich lenten und die megarifden Chalfebonier, welche Chalfebon 17 3abre früher gegrundet, hatten biefe vortreffliche Localitat vorgieben jollen. Allein ihnen fcheint es mehr um fruchtbare Lanbereien in ber Umgebung ber Stadt als um eine ber Schiffahrt forberliche Lage ju thun gewesen gu fein 67). Der Rame Bygantion foll von bem Anführer ber Colonie Byjas ftammen. Spater wurde biefe Anfiedlung auch noch burch die Milefier verftarft, ba die unrubige thrafifche Rachbarichaft ber neuen Stadt gewiß oft gefährlich gu werben brohte 68). Das ftete gefahrvolle Berhaltniß ber Stadt Bugantion gu ben fie umgebenben thrafifchen Bolferichaften mit ihren Dynaften hat Bolybios mit großer politischer Ginficht geschildert. Satten Die Bygantiner ben einen gurudgeschlagen, fo erichienen ploBlich brei anbere ftarfere. Satten fie ben einen burch reiche Geschenke oder Tribut beschwichtigt, fo tamen viele andere, um diefelben Bortheile gu erhalten. Die By-Berte geben, um jebe Befahr abzuwenden (Polyb. IV. c. 24-26). Alle bas große Berferheer unter Darins in biefe Begenben vorgerudt mar, verliegen bie Byjantiner ebenfo wie die Chalfebonier ihre Stadt und grunbeten Mejambria am Bontus. Bygang und Chalfedon wurden bann von ben Mannichaften ber phonigifchen Blotte mit Feuer gerftort 69). Allein nach Diefen Greig= niffen blubten beibe Stabte balb wieber auf. Hach

<sup>59)</sup> Appian. Bell. Mithr. c. 76. Plutarch. Lucull. c. 23. 60) Tacit. Annal. IV, 36. 61) Ammian. XXVI, 8, 510. Gronov. 62) Bergl. Profess v. Diten, Denswürdigk. und Erinnerungen aus dem Orient 3. Bd. S. 265 fg. 273 fg. Eine Monographie hat 3. Marquardt (Chyziens und sein Gebiet. Berl. 1836) geliesert. Die Inschriften dieser Stadt s. im Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. V. p. 912 seq. 63) Thukyd. VIII, 107. Pompon. Mela I, 19, 1. Arrian. I, 12, 12. Plin. H. n. IV, 12, 24; V, 32, 40. Richter, Balls. in d. Orient S. 425. 64) Strad. XIII, 588. Pausan. IX, 27, 1. Plinius (H. n. V, 32, 40) hat die Stadt irriger Weise mit Abrastea identisseit, deren Bewohner allerdings nach Parien versest worden zu sein schent. Eustath. ad Od. V, 125; ad Dionys. Perieg. v. 517. Dazu d. Ausl. Die Münzen hat Eckle (II, 1, 458—460) ausgeführt. Bergl. Herodot. V, 117. Xenoph. Anad. VII, 2, 7; 3, 16. Ptolem. V, 2, 2. Pococke III, 333. Richter, Balls. Spon. Misc. p. 173, 2. Muratori p. 1101, 1. Orelli, Inser. Lat. N. 512. Eckhel. II, 1, 458 seq. Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. 4. p. 609 seq. Bergl. N. 3640 seq., welche sich auf Lampsafos urd Barion beziehen.

<sup>66)</sup> Strab. X, 5, 487; XIII, 588. Casaub. Diodor. XX, 107.
67) Bergl. Herodot. IV, 144. D. H. Herodot. Radyrichten bie Colonien ber Griechen betreffend S. 78 fg. Raoul-Rochette III, 276 seq. 68) Bergl. Aristot. Polit. V, 2, 10. Vellej. Paterc. II, 15. 69) Herodot. VI, 33. Stymmos (v. 739) nennt die Stadt Μεσημβοία.

Beendigung bes peloponnessichen Krieges stand die Stadt unter der Bewaltung spartanischer Harmosten <sup>70</sup>). Später ging Philipp von Makedonien, Alexander's Bater, damit um, Byzantion zu belagern und zu erstürmen, woran er jedoch durch die hier erschienene attische Flotte vershindert wurde <sup>71</sup>). In Cult, Berfassung und Sprache blieb hier stets der Dorismus heimisch. Die ungeheure Erweiterung und Ausstattung dieser zur Residenz ershobenen Stadt durch Constantin den Großen konnte man als zweite Gründung betrachten. Auch Justinianus blied in dieser Beziehung nicht hinter Constantin zurück, worüber uns Prokopios in seiner Schrift über die Bauwerke höchst reichhaltige Mittheilungen hinterlassen hat <sup>72</sup>).

Selymbria, auch Selybria genannt, 42 Millien westlich von Byzantion und 22 Millien östlich von Berinthos, war ebenfalls eine Gründung der Megarer und war noch früher angelegt als Byzantion. Die jedensalls thrakliche Endung dria kehrt in mehren Städtenamen wieder. Die Stadt hatte ebenso wie Byzanz mit ihrer thraksischen Umgebung lange um ihre Eristenz zu kämpsen, behauptete sich jedoch, die sie dem mächtigen Könige Philippos, Alexander's Vater, anheimsiel. Bon dieser Zeit ab sank ihre Macht und Bedeutung und unter den römischen Kaisern wird sie als ein geringes Oppidum erwähnt. Als zum Schuze Constantinopels eine lange Duermauer durch Thraksen gezogen wurde, lag Sestymbria am Ansange dieser Mauer. Auch hieß die Stadt eine Zeit lang Eudoriupolis, nach der Gemahlin des Arkadius, Eudoria. Der alte Rame kehrte aber wieder und von den byzantinischen Autoren wird dieselbe oft erwähnt 73). Roch jest heißt der Ort Selivria 74).

Auch die Byzantion gegenüber liegende Stadt Chalstedon auf der astatischen Kuste hatte ihre Bedeutung erstangt, ebenfalls eine Gründung der Megarer, und blühte Jahrhunderte hindurch, obgleich oft bedrängt und hart mitgenommen. Roch unter Justinianus muß ste ein besträchtlicher Ort gewesen sein, obgleich sie durch die ungehenre benachbarte Residenz verdunkelt wurde und auch damals bereits ihre Mauern verloren hatte, welche Justinian zu seinen Bauwerken mit verwendete 75). Gegenswärtig liegt hier ein unbedeutender Fleden. Bon hier aus wenden wir und zu den griechischen Ansstellungen auf der taurischen Halbinsel, der heutigen Krim, deren Handelsversehr zur Zeit ihrer Blüthe für Hellas große Bedeutung erlangt hatte. Drei Städte waren hier indsbesondere wichtig geworden: Cherronesos, Theodosia

und Pantifapaon, beren Lage fich noch genau nachweisen laßt. Cherronefos war eine Grundung ber pontischen Herafleoten und wird von Strabon genauer beschrieben 16). Die hier erwähnte ana usyaln ift bas sublich von ber sewastopolischen Bucht liegende Hochplateau. Die von Strabon hier erwähnte kleine Stadt lag also zwischen ber heutigen Quarantainebucht und bem cherronefischen Busen, wie die aufgefundenen architektonischen Ueber-refte, Inschriften, Mungen, Thongefaße und Alterthumer anderer Art bezeugen ??). Dieses Stadtchen lag gang in ber Rahe ber bebeutenden Stadt Cherronesos und fonnte beshalb niemals fich zu Größe und Macht erheben. Cherronesos hatte mehr als einen Safen und bie fewastopolische Bucht gehörte eben auch zu benen, welche von den Bewohnern genannter Stadt benugt murben 78). Der von Strabon ermahnte Ramm (& Krevous) ift jebenfalls mit der Subbucht identisch. Die Chersonesiten hatten hier Befestigungewerke angelegt, welche fich auf ber Landenge langs bes Rtenus hinzogen 79), von welchen fich noch gegenwärtig Mauerüberrefte erhalten haben 60). Uchrigens war bereits vor Mithribates VI. die alte Stadt großentheils zerftort worden, mahrscheinlich von den raubluftigen benachbarten ffrthifchen Borben, welche in diefen griechischen Sandelsftabten ftete reiche Beute gu machen hofften. Diefelben bebrohten auch bie neue, etwas weiter öftlich angelegte Stabt beffelben Ramens, sodaß die Bewohner fich endlich genothigt fahen, von dem machtig gewordenen Mithridates sich Schup zu erbitten, welcher ihnen auch zu Theil wurde. Naturlich gewann diefer ftete auf Bergrößerung bedachte Berricher dadurch die Oberhoheit und die Stadt gehörte seit dieser Beit gleichsam jum pontischen Reiche. Gewiß hatte Die Stadt von Berafleia aus von Beit ju Beit neue Anfiebler erhalten, um gegen die feindlichen Nachbarn ftarfer zu werben. Allein dies war nicht ausreichend. Die altere Stadt war übrigens auch nicht gang aufgegeben worben, sondern ein Theil der Bewohner mar jurudgeblieben, fodaß beide Stadte durch eine bequeme Strafe verbunden werden fonnten. Auch hat man noch Die Spuren von Mauern, welche Die zwischen beiden Stabten liegenden Barten und Beinpflanzungen einschloffen, entbedt. Das Beiligthum ber hochverehrten jungfraulichen Artemis mit ihrem uralten Xoanon fand auf ber Landspige, welche baber ben Ramen Barthenion erhalten hatte, nicht fern vom gegenwärtigen Leuchtthurm, also außerhalb der Altstadt 81).

<sup>70)</sup> Xenoph. Anab. VIII, 1, 7. 8. 71) Diodor. XVI. c. 76 seq. Demosthen. Pro corona p. 256 (Reiske). 72) De aedificiis libr. I. (in b. Corp. Byzant. Script. ed. Niebuhr etc.) p. 170 seq. ed. Dindorf. Er befchreibt hier auch bie vertreffliche Lage der Stadt. 73) Bergl. Contacuzeni Histor. libr. I. c. 23. p. 115 (ed. L. Schopen.). 74) Herodot. VI, 33. Skylax p. 28. Xenoph. Anad. VII, 2, 15. 28; VII, 5, 17. Hell. I, 1, 21. Demosthen. De Rhod. lib. p. 198. R. Plutarch. Alcid. c. 30. Ptolem. III, 11, 6. Stephan. Byz. v. Mela II, 2, 6. Procop. De aedificiis IV, 9. 75) Bergl. d. Notae ad Procopii Historiam arcanam p. 382. Vol. I. ed. Dindorf. Rach Hefrh. (Miles. Descr. Constant.) waren auch Chalfidler von Cubdo hier angelangt, welche Annahme vielleicht nur auf der Achnelichtet der Ramen beruht. Bergl. Raoul-Rochette 1. c. III, 274.

<sup>76)</sup> Libr. VII, 4, 308. Casaub. 77) Bergl. Baul Beder, Die heraflectische Halbinsel S. 6 (Leipz. 1856). 78) Paul Beder a. a. D. S. 8 fg. 79) Strab. VII, 312. Casaub. Bergl. Dubois de Montpereux, Voynge autour du Caucase Tom. VI. p. 251 seq. Paul Beder a. a. D. S. 14. Strabon bemerft (l. c.): Expertau γαρ έπι την μεσημβρίαν άπρα μεγάλη κατά τὸν παράπλουν έφεξης, μέρος οὐσα της δλης Χερδονήσου έφ΄ ή εδρυται πόλις Ηρακλεωτών, ἄποικος τών ἐν τῷ Πόντφ, αὐτὸ τοῦτο καλουμένη Χερδόνησος. 80) Paul Beder a. a. D. S. 14—17. 81) B. Beder a. a. D. S. 24 fg. Der Reisfende Pallas (burch seine Reisen in Rugland befannt) sand hier noch beträchtliche Uederreste. Bergl. R. Reumann, Die Hellenen im Stythenlande I. S. 387.

Den beträchtlichen Sandelsverfehr ber Bewohner und ihre blubenbe Schiffahrt bezeugen ihre maffiven Unferplage 82). Gin machtiger Molo befand fich an bem derronefifden ober bem fogenannten fofifden Safen, wie ihn ber Raifer Conftantin noch im 4. Jahrhun-bert genannt hat. Das Material ift erft in neuerer Beit zu Baumerfen in Semaftopol verwendet worden 83). Das Gebiet ber Stadt bilbete eigentlich bie fleine Cherronefos ober bie eigentliche berafleotische Salbinfel im Begenfaße gur größeren taurifden Salbinfel überhaupt. Diefe fleinere Cherronefos war burch bie Befeftigungswerte, indem fie von allen übrigen Seiten vom Meere umgeben wurde, gleichsam eine für sich bestehende Halbinsel geworden 84). Ueber bie staatlichen Einrichtungen ber Cherronesiten läßt sich wenig mittheilen. Aus einer bem Agafifleftes gefesten Infdrift lagt fich nur fo viel abnehmen, daß ihre Berfaffung ber gu Berafleia beftebenben nachgebildet war 85). Bu ermahnen ift noch, daß bie Stadt einen großen Marftplat in ber Rabe bes fofifchen Hafens hatte, sowie auch zu Chalfis der Marktplat am Hafen lag 86). Wie Cherronesos, so läßt sich auch Euspatorion in Beziehung auf seine Lage nachweisen. Nach Strabon's Angaben stand Eupatorion 15 Stadien von ber Mauer ber Cherfonesiten entfernt und befand fich ohne Zweifel auf bem gegenwärtigen Cap Baul. Denn Eupatorion war ein fefter Blat am Deere mit einem Safen 87). Der Rame war von Mithribates Eupator entlehnt und ficherlich hatte biefe Stadt auch griechische Bewohner aus ber Pontusregion erhalten. Ja es fonnte hier ichon eine griechische Colonie bestanden haben, welche burch eine neue von Mithribates verftarft murbe. 3mifchen Eupatorion und Cherronefos erwahnt Strabon brei fefte Plage, mahricheinlich nur Caftelle (pooigia), Balafion, Chauon und Reapolis. Sie bienten als Sounthoice im Rriege gegen bie Stuthen, um bie Sorben in Diefer Linie im Zaume gu halten 88). Wichtiger war Theobofia,

82) Den Handel Athens mit den Städten des Bosporos und dieser Haldinsel überhaupt, namentlich in Beziehung auf Getreide, derühren die attischen Autoren östers. So Demosthen. pro Phorm. c. 8. p. 782 (ed. Baiter und Sauppe), n. g. Lept. 467. 83) Bergl. Paul Becker S. 68. 84) Paul Becker a. a. D. S. 28 sg. 85) Becker a. a. D. S. 84. 86) Ebendas. S. 69. Hier ist auch ein Plan der Stadt beigegeben worden. Auch K. Reumann hat seinem Werke (Die Hellenen im Stythsenlande 1. Bd. S. 386) einen Plan der herasteotischen Haldinsel mit dem Gediete der Stadt Cherronesse beigegeben. Becker (a. a. D.) hat eine richtigere Darstellung versucht. 87) Strad. VII, 4, 312. Casaud.: ην δε και Εὐπατόριον τι, κτίσαντος Διοφάντου, Μιθριδάτη στοατηγούντος. Έστι δ΄ άκρα διέχουσα τοῦ τῶν Χεξόρονησιτῶν τείχους δσον πεντεκαιδέκα σταδίους, κόλπον ποιούσα εὐμεγέθη, νεύοντα πρὸς την πόλιν. Eine locale Beweisssühung hat B. Becker (S. 31 sg.) gegeben, welcher seinen Bohnste in der Nachbartchaft, zu Dessa, hat. 88) Böck (Introd. ad Inser. Sarmat. Corp. inser. Gr. Vol. II. Part. XI. p. 81) bemerkt über die Stythen in diesen Regionen: "Ponti Euxini oram ad Istro usque ad Tyram et Sarmatiae Europaeae tractus meridionales Herodoti aetate Scythae incoluerunt, qui sese Scolottos vocabant. Eosdem in Europaea etiam Kenophon collocat (Mem. II, IO), vagumque recentiorum inde ad Alexandro magno vocaduli usum, quo bardaros quoslibet Asiae septemtrionalis et Europae huse contiguae nationes vocant Scythas, egregie

auch Theudofia genannt, eine milefische Grundung, mithin eine ionifche, ba Cherronefos von ben berafleotifchen Dorern stammte, mithin auch borische Berfassung, Sitte und Gult hatte. Theobosia lag ba, wo die Gebirgegegend endete, in einer überaus fruchtbaren Gegend und hatte einen bequemen Safen, welcher 100 Schiffe bergen fonnte. Bon Pantifapaon war Theodofia 530 Stabien entfernt. Der Bwifdenraum beftanb aus ergiebigem Aderlande mit gablreichen xouau und mit ber Stadt Rymphaon, bie ebenfalls einen bequemen Safen batte 89). Der Eribut, welchen Theodofia mit ihrem Gebiete an Mithribates VI. ju entrichten hatte, bestand in 18 Myrigben Medimnen Getreibe. Much hatte Theodofia langere Beit eigene Berricher. Gin folder war Leufon, welcher einft ben Athenaern 210 Myriaben Mebimnen Getreibe fchidte 90). Einft murbe bie wohlhabenbe Stadt von mehren benachbarten fleinen Dynaften hart belagert, aber burch ein von Polyanos ergabltes wohlgelungenes Strategema bes Tunnichos gerettet 91). Rachbem biefe Stadt Jahrhunderte hindurch geblüht hatte, fant fie nach vielfachen Sturmen herab und war bereits im zweiten Jahrh. n. Chr. veröbet, wie Arrianos in seinem Periplus berichtet <sup>92</sup>). Später trat Kaffa (Kapha, Kága) an ihre Stelle <sup>93</sup>). Bon ber alten Stabt haben sich beutliche Spuren nicht erhalten. Zwei Munzen, einige Frag-mente von Basen, Thranenstaschen und Lampen sind die einzigen Ueberreste berselben 94). Kapha war von ben Genuefen 1250 gegrundet worben und murbe von Mahomet II. im Jahre 1475 erobert. Bahricheinlich waren alle Ueberrefte ber alten Stadt ju ber neuen verwendet worden.

So war auch Pantisapāon eine milesische Pflanzsstadt und hatte ebenso große Bedeutung erlangt als Theodosta. Sie lag an einem Golse vor der Mündung des mäotischen Sees, und zwar auf einem Hügel, welscher in einem Umfange von 20 Stadien rings herum bewohnt war 95). Ihr Hafen mit den Schissewersten lag gegen Osten und konnte 30 Schisse aufnehmen. Auch hatte die Stadt eine Akropolis 96). Das ganze Gediet um die Mündung des Mäotis wurde von kleinen Dynasten beherrscht, dis Parisades seine Macht an Mithrisdates abtrat 97). Zahlreiche Inschriften und Münzen von dieser Stadt haben sich erhalten. Sie galt als Metropolis der Bosporaner 98). Zwei andere bedeutende,

explosit Niebuhrius eiusque originem demonstravit (De Scythis, Getis et Sarmatis, Opusc. hist. et philol. Tom. I. p. 352)."
Seit ber weit gründlicheren Arbeit von R. Neumann (Die Hellenen im Shuthenlande. Berl. 1855) bürften Niebuhr's Ansichten wol ihre Bebeutung verloren haben.

89) Strab. VII, 4, 309. Casaub. Bergl. K. Neumann, Die hellenen im Shythenlande 1. Bb. S. 469 fg. 90) Strab. ibid. p. 311. 91) Polyaen. Strategemat. V, 23. p. 201 (ed. Ed. Wölfflin). 92) Arrian (Peripl. Ponti Eux. p. 415) nennt sie πόλιν έφημον. In der alanischen ober taurischen Sprache soll sie den Namen Ardabba geführt haben. K. Neumann a. a. D. 93) Bergl. S. F. B. Hoffmann, Griechenl. II. S. 1563. 94) K. Neumann I. S. 468. 95) Strab. VII, 4, 309. 310. 96) Strab. 1. c. 97) Strab. 1. c. p. 310. 98) Ich habe bereits im Artisel Panticapaeum (3. Sect. 10. Bb. S. 477 fg.) hierüber gehandelt und die hierher gehörenden Inschriften erwähnt.

von Griechen bewohnte Städte waren Tanais und Phanagoria. Beide lagen der asiatischen Küste am nächsten, und zwar Tanais am Flusse desselben Namens 99). Tanais war nächst Pantisapäon das größte Emporion, ein gemeinschaftlicher Stapels und Handelsplat, einersseits der asiatischen und europäischen Nomaden, anderersseits aller vom Bosporos kommenden Seefahrer, welche Aleidungsstosse, Wein und andere Erzeugnisse brachten, während jene Pelzwerk, Sklaven und andere Nomadenswaren darboten. Als aber Tanais gegen den Dynasten Palemon Widerspenstigkeit zeigte, wurde sie von diesem ausgeplündert und zerstört. De pater hat sich dieselbe von diesem Schlage wieder erholt und die Genuesen trieben hier im Mittelalter einen bedeutenden Handel. Der Name Tanais war in Tana abgefürzt worden. Wahrsscheinlich stand sie in der Rahe des heutigen Asow.

Phanagoria war ebenfalls eine wichtige Handelsftabt fur bie aus ber Dlaotis Rommenden und lag auf ber affatischen Seite auf einer fonischen Landenge. Sie war gleichsam bie Schwesterstadt von Pantikapaon. Gine Colonie ber Teier hatte fich einft hier niedergelaffen, modurch das griechische Element das Uebergewicht gewann. Bie Bantikavaon die erfte Stadt der euroväischen Bosporaner war, so Phanagoria das Hauptemporion der afiatischen 3). Auch hatte die Stadt einen berühmten Tempel der apaturischen Aphrodite. Die Mungen der Stadt zeigen in ihrem Geprage Die Bebilbe griechiicher Gotter, Des Apollon, Des Bofeibon, Dionyfos, Ban, ber Aphrodite Apaturos, ber Artemis. Die ftets wiederkehrende Umschrift ift Davayoglow. Man bemerkt hier noch gegenwärtig Trummer von Saulenhallen, Statuen und Steinschriften. Die Stadt muß etwas westlicher als die heutige Stadt Anapa gelegen haben. In der Rabe haben Die Ruffen eine Festung angelegt, welche von ihnen mit dem alten Ramen Phanagoria benannt worden ift 4).

In berfelben Region befanden sich noch mehre kleinere griechische Niederlassungen, wie Kepos oder Kepoi (Κήπος, Κήποι, Garten, Garten) und Hermonassa (Έρμώνασσα). Repos lag am westlichen Ufer des Landsees und war eine Ansiedlung der Milester. Hermonassa war eine Insel im kimmerischen Bosporos mit einer ebenso genannten Stadt. Wahrscheinlich lag die Stadt auf einer Halbinsel. Bon

Stephanos Byzantinos wird Hermonaffa ale ein fester Plat ber Trapezuntier bezeichnet ). Die Stadt hatte einen hafen und trieb ebenfalls Schiffahrt und Sanbel '). Bor Strabon's Zeit lag an bem Ifthmos, welder die taurische Salbinfel mit bem Continente verbindet, die Stadt Rimmerifon, welche burch Ball und Graben den Isthmos verschlossen hatte. Db sie griechische Bevölferung hatte ober nicht, wird von Strabon nicht angegeben. In der Rabe befanden fich die Achilleische κώμη, ber Ort Patraeus (κώμη Πατραεύς) und in einer Entfernung von 130 Stabien die xoun Rorofondam, welche am Ende des fimmerischen Bosporos lag 7). Bis hierher reichte bas Gis, wenn ber maotische Gee gugefroren war. 3m Gebiete ber Lanbschaft Sindife auf ber rechten Seite bes Hypanis lag die Stadt Gorgippia, Die hauptstadt bieses Diftrictes, und Aborake. Db hier noch griechische Unfiedlungen ftattgefunden, hat Strabon nicht bemerkt's). Die Nordfeite Des Pontus hatte noch verschiedene fleinere griechische Unfiedlungen, ebenfo Blate. in welchen Griechen mit den alten Landesbewohnern gemischt lebten, welche wir hier nicht weiter verfolgen. Die Griechen mochten hier theils durch ihren willfommenen Sanbelsverfehr, theils in ihrer geistigen Ueberlegenheit, welche ben Ginheimischen mit zu Gute fam, theils burch die Macht ber größeren Stabte ber taurischen Hulbinfel hinreichenden Schut finden. Doch mochten feindliche leberfalle nicht gang ausbleiben, um Beute zu machen. Die bedeutenbfte milesische Rieders laffung im farmatischen Stythien war Olbia, auch Olbiopolis und Miletopolis genannt, an der Stelle bes Borpfthenes gelegen, wo er ben Sypanis aufnimmt, von welcher Stadt noch gablreiche Steinschriften eriftiren, in welchen ihre Berfassung als eine volksthumliche bezeichnet wird. Diese Stadt scheint ihren Wohlstand vorzüglich einem einträglichen Belghandel verdankt zu haben, obwol auch andere Sandelszweige hier blühten ).

Cap. 6. Auch an ber Westfüste bes Bontus, besonders in ber Rahe ber Mundungen bes Istros, und von hier laubeinwarts, hatten sich in einigen Landschaften Griechen angestedelt, wol am meisten von den griechischen Stadten an der Sudfüste bes Pontus aus, um auch hier Emporia zu weiterer Ausbreitung des Handels zu grunden. So waren auch Milesier hierher gesommen

21

<sup>99)</sup> Strab. l. c. p. 310: εἰς τὴν ἐγγοτάτω πόλιν τῆς ᾿Ασίας, Φαναγορίαν.

<sup>1)</sup> Strab. XI, 2, 493. Casaub. Bergl. C. Mitter, Bothalle S. 297.
2) Bergl. Hoffmann, Griechenl. 2. Bd. S. 1567. Ueber die Maeotis überhaupt und die angrenzenden Regionen hat G. Ritter (Die Bothalle europäischer Bölferz: schichten S. 162 fg. 297 fg.) gehandelt.
3) Strab. XI, 2, 495. Casaud.: καὶ έστι τῶν μὲν Εἰγωπαίων Βοσπορανῶν μητοέπολις τὸ Παντικάπαιον, τῶν δ΄ Λοιανῶν τὸ Φαναγόρου : καλεῖται γὰφ καὶ οὖτως ἡ πόλις : καὶ δοκεῖ τῶν μὲν ἐκ τῆς Μαίωτιδος καὶ τῆς ὑπεφκειμένης βαρβάφου καταπομιζομένων ἐμποφεῖον είναι τὰ Φαναγόρια : τῶν δ΄ ἐκ τῆς θαλάττης ἀναφερομένων ἐκεῖσε τὸ Παντικάπαιον : ἔστι δὲ καὶ ἐν τῆ Φαναγορία τῆς ᾿Αφροδίτης ἱερὸκείσημον τῆς ᾿Απατούρου. Strabon nennt also biese Stabt τὸ Φαναγόρου, τὰ Φαναγόρια und ἡ Φαναγορία.

4) Bergl. R. Reumann, Die hellenen im Stythenlande S. 559 fg.

A. Enchff. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXX.

<sup>5)</sup> Stephan. Byz. v. Bergl. Hoffmann, Griechenl. II, 1569.
6) Strab. XI, 2, 495. Casaub. 7) Strab. XI, 2, 494.
Ueber die 'Azilléws νῆσος, den δρόμος 'Azilléws Arrian. Peripl.
p. 397. ed. C. Müller. Ueber den Gult des Achilleus Bontarches in diesen Regionen Boeckh. Corp. inscr. Gr. N. 2076; dazu die Not. und K. Reumann I, 365. Kraus. Gymnast. und Agonist.
I, 465. 8) Strab. XI, 2, 495. 9) Bergl. Herodot. IV, 78. Bergl. B. G. Nieduhr, Untersuch. üler die Gesch. d. Stythen, Geten, Sarmaten (tl. hist. u. philol. Schristen I. Bd.)
S. 359 fg. Boeckh. Corp. inscr. Gr. N. 1068. p. 360. Vol. I. und Vol. II. p. XI. Introd. ad inscript. Sarmat. o. 6. p. 86 seq. Auch ist über Olbia bereits in der 3. Section (3. Bd. S. 1 fg.) unter diesem Titel gehandelt worden. Die Geten in der Gegend von Olbia wurden von den Gallern (Galatern, Kelten) ausgerieben, als sie ihr gallosthrafisches Reich am hamos auf furze Beit gesgründet hatten. Bergl. Leop. Conhen, Die Wanderungen der Kelten

und hatten fich in Tomi, bem Berbannungeorte Dvid's, niedergelaffen 10). Reben der hellenischen bestand hier auch noch bie alte einheimische Bevolterung, wie aus Dvid's wehflagenden Briefen hervorgeht, und das hellenifche Element icheint von bem barbarifchen überwältigt worden zu sein. Unter der römischen Herrschaft war Tomi der Hauptort der europäischen Scythia minor. Auch wird die Stadt auf Münzen als eine Metropolis des Pontus bezeichnet. 300 Stadien nördlicher lag Istros, in dem Periplus des Arrian Istria, auch Istropolis genannt 11). Gilberne und brongene Dungen begengen bie Autonomie ber Stadt und haben bie Umfdrift IΣΤΡΙΗΝΩΝ. Gie wurde ebenfalls fur eine Un= fiedlung ber Milefier gehalten. Der Rame fcheint von bem benachbarten Bluffe Iftros entlehnt worden gu fein. 300 Stabien betrug ber Weg von Tomi gur Stabt Rallatis, auch Rallantia genannt, eine Unfteblung ber Berafleoten, mit einem ganbungeplate, und von bier aus batte man 180 Stabien bis jum fogenannten Safen ber Karer. Auch bieß bas gange Gebiet ringsherum Raria 12). Da nun aber Milet eigentlich im Gebiete von Karien lag, so bleibt es mahricheinlich, bag biefe Lanbichaft ebenfalls nur milefische Unstedlungen umfaßte, an welchen wol auch andere farifche Stadte Theil genommen haben konnten. Plinius erwähnt aus einem älteren Autor, daß das Gebiet an der Tangismündung sich zuerst im Besitze der Karer, später der Klazomenier und Mäoner befunden habe, und Strabon bekräftigt dieses Zeugniß dadurch, daß er Burgen oder Barten ber Rlagomenier im ober am afowichen Deere fannte 13). Dem Beifpiele Milete mochten auch andere farifche Stabte in ber Aussendung von Colonien gefolgt fein. Ferner war Apollonia, von Rallantia 1300 Stabien entfernt, eine Grundung ber Milefier und noch in ber Raiferzeit bluhte diefelbe ale wichtige Stadt 14). Der Rolog bes Apollon, ein icones Berf bes Ralamis, murbe von Lucullus nach Rom entführt. Diefen Regionen gehörten noch viele andere größere und fleinere Derter an, wie Tyras, Nifonia ober Nifonion, Dvibiopolis, Limen Ifiafon und andere fpatere Unlagen, über beren Topographie R. Reumann ausführlicher gehandelt hat, worauf wir bier nicht naber eingehen wollen 15). Juftinus führt am abriatifchen Meere Sabria ober Abria, Arpos, Bifa in Ligurien, Tarquinit in Tuscien, Spina in Umbrien als griechische Stabte auf 16), welche Angaben wir hier als problematische auf fich beruhen laffen. Dagegen haben wir noch verschiedener Unfiedlungen in thratischen Gebieten ju gebenfen, welche ju betrachtlichen Stabten angewachsen waren, wie Abbera, Amphipolis, Dinnthos,

Botibaa, Mende in Ballene, eine Colonie ber Erpthraer, und viele Ortichaften in ber Salbinfel Chalfibite 17). Abbera lag in ber Rahe ber Mundung bes Reftos, nach herobot eine Grundung bes Rlazomeniers Timefios (656 v. Chr.), bann von den Thrafern gerftort, von ben Teiern wieber neu hergestellt, nach ben Berferfriegen unabhängig, blubend und machtig genug, um ben Ihraftern Widerstand zu leiften 18). 3m Jahre 376 v. Chr. brachten die Eriballer ben Abberiten eine ftarfe Riederlage bei 19). Doch fommt fie in ber Raiferzeit wieber als autonome Stadt vor 20). 3m Berlaufe bes Mittelaltere wird Abbera von ben byzantinifchen Autoren noch mehrmals ermahnt. Umphipolis, von ben beiden Urmen bes Strymou nabe an feiner Dundung umftromt, batte eine porzügliche Lage, gehörte ursprünglich ben Edonen und hieß bie Reun Bege ('Evvea bool). Ariftagoras aus Milet wollte eine Colonie hierher fuhren, ging aber burch bie fampfruftigen Ebonen gu Grunde. Ebenfo 10,000 ver-Schiedene Briechen, befondere Athenaer unter Lofiftratos. Lufurgos und Rratinos 21). Endlich trat ber Athenact Ugnon, Sohn bes Rifias, gegen Die Ebonen fiegreich auf und grunbete nun Die eigentliche Stadt Amphipolis, etwa eine Stunde oberhalb ber Munbung bes Stromon. Im peloponnefischen Rriege hielt es aber biefelbe mehr mit Sparta als mit Uthen und ergab fich bem Brafibas, welchen fie nach feinem Tobe in bem Rampfe gegen Kleon wie einen Beros verehrte 22). Spater gehörte Amphipolis zu Makedonien 23). — Akanthos war eine Colonie ber Andrier in der Rabe bes Athos (nach Euseb. Ol. 31. gegrundet), auf bem 7 Stadien breiten Bithmos ber Landzunge Afte 24).

Ebenso war Olynthos eine höchst wichtige griechische Colonie an der Subfüste Thrasiens, welche später zu Masedonien gehörte, am innern Winsel des toronässchen Meerbusens, 60 Stadien von Potidaa, in geringer Entserung von der Meerestüste. Frühzeitig angelegt wurde sie von ihren thrasischen Nachbarn wiederum zerstört, dann von einer Colonie aus Chalkis neu erdaut, blühte sie mächtig empor und wurde die größte und schönste Stadt dieses Küstenstriches. Sie behauptete ihre Unabhängigseit gegen Athen, Sparta und die masedonischen Könige, obgleich oft hart bedrängt. Später wurden die Spartaner von ihr als Bundesgenossen, jedoch nicht ohne Bevormundung angenommen. Nachdem Philipp, Alexander's Bater, immer mächtiger geworden und sich mehre Jahre gegen die Stadt wohlwollend gezeigt hatte, trat er ihr endlich als gewaltiger Feind entgegen, eroberte und zerstörte sie, diese vortressliche Stadt, welche, wenn sie sich zur rechten Zeit eng mit

<sup>10)</sup> Strabon (VII, 6, 319) nennt biese Stadt Τομεύς und Μελησίων χτίσμα. Arrian (Peripl. p. 399) nennt sie Τομέας (είς Τομέας, άπὸ Τομέων).

11) Arrian. Peripl. p. 399.

ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.).

12) Arrian. Peripl.

l. c. (XXIV, 3. ed. Dūbner.). Strab. VII, 6, 319. R. Neus mann, Die Hellenen im Stythenlande I, 341.

13) Plin.

H. n. VI, 7. Strab. XI, 2, 494. Betgl. R. Neumann a. a. D.

S. 341 fg.

14) Strab. VII, 6, 319. Casaub.

15) 1. Bb.

358 fg.

<sup>17)</sup> Bergl. Herodot. VII, 9 seq. Thukyd. IV, 7. 18) Herodot. I, 168. Diodor. XIII, 72. 19) Liv. XLIII, 4. 20) Plin. IV, 18. Ammian. Marcell. XXII, 8. 21) Herodot. V, 124 seq. Thukyd. IV, 102. 22) Thukyd. IV, 102 seq.; V, 11. 18. 21. 46. Diodor. XI, 70; LXII, 69. 23) Bergl. Aeschin. De fals. legat. p. 8. Demosthen. in Aristog. p. 659. 11eber einige anbere weniger wichtige Stäbte in biefen Reegionen vergl. Thukyd. IV, 130 seq.; V, 1 seq. 24) Herodot. VII, 115. 121 seq. Thukyd. IV, 84. Skymn. Chios v. 648. Plutarch. Quaest. Graec. 30. Strab. VII, 331.

Athen verbunden hatte, Philipp's Dacht hatte vollig vernichten fonnen. Dies mochte Philipp begriffen haben, baber erft erheuchelte Freundschaft, bann Bernichtung. Riemals ift fie wieder hergestellt worden 26). Der hafenplat ber Stadt mar mahrend ber Bluthe ihrer Erifteng Mafiberna gewesen 26). Gegenwartig findet man noch einige Ueberrefte von Dlynthos 27). Botibaa lag auf bem ichmalen Ifthmos ber Salbinfel Ballene in fruchtbarer Umgebung, mar eine alte Unfiedlung der Ros rinthier, und erhob fich ju einer betrachtlichen festen Stadt, welche Artabagus ohne Erfolg belagerte 28). Im peloponnefischen Kriege eroberten fie bie Athenaer, welche Die Einwohner nothigten, die Stadt ju verlaffen, um hier einen festen Salt zu gewinnen 29). Die Bevolferung beftand nun aus attischen Coloniften. Philipp von Mafedonien hielt aber die Rachbarschaft für gefährlich, eroberte die Stadt und zerftorte fie, worauf er ihr Bebiet ben Olynthiern überließ. Allein Raffander ftellte hier eine neue Stadt unter bem Ramen Raffanbria ber. welche er mit ben noch vorhandenen alten Ginmohnern, mit Olynthiern und anderen Colonisten aus ber Umgegend bevolferte, sodaß fie bald die wichtigfte Stadt Rafedoniens murde 30). Sie behauptete fich Jahrhundete bindurch, bis die beranfturmenden hunnen fie eroberten und ausplunderten, worauf fie von bem bauluftigen Juftinian mit neuen festen Mauern umgeben wurde 31). Sier befindet fich gegenwärtig der Ort Binafa 32). Die Landichaft Chalkibite, ein aus drei Landspipen bestehendes Bebiet zwischen bem thermaischen und ftrymonischen Bufen hatte 32 ionische Orte, größtentheils Unfiedlungen ber Bewohner von Chalfis an der Rufte von Euboa. Diefelben bilbeten in ber fpatern Beit, fo lange Dlynthos noch bestand, unter biefem eine Confoderation 33).

Nachdem wir die Richtung der vorzüglich von Milet und ihren Töchterstaaten ausgegangenen Colonien im Often und Norden verfolgt haben, sehren wir nach Kleinsasien zurück, und zwar zunächst nach der Propontis, wo wir der wichtigen Stadt Lampsatos begegnen. Sie lag 170 Stadien von Abydos entsernt, an einer Bucht des nordöstlichsten Theiles vom Helespont, und soll schon früh unter dem Namen Pithyussa (Πιτνόεσσα, auch Bithusa) existirt haben, als erst eine phofässche, dann eine milesische Colonie sich in derselben sessenze. Bon dieser Zeit ab erhob sich dieselbe bald zu einer bedeutenden Stadt, welche sich durch ihren Cult des Priapos auszeichnete. Auch hatte sie einen vortresslichen Hasen und in ihrer Umgebung wurde guter Wein gebaut. Sie gehörte bekanntlich zu den drei Städten, welche von Kerres dem Themistosses überlassen wurden, um aus

ihren Ginfunften ein angemeffenes Leben führen gu tonnen. Bur Beit bes Cicero war fie noch eine bedeutenbe Stadt 34). Beinahe mare hier ber romifche Legat Berres, biefer verruchte Bofewicht, von ben Ginwohnern in seinem Sause lebendig verbrannt worden, weil er gegen ben angesehenften Burger bas ichanblichfte Berbrechen begangen hatte. Rur bie in Lampfatos verweilenben cives Romani hielten bie Menge ab, bies auszuführen, bamit bas ius legationis nicht verlett murbe. Dennoch wurden der ungludliche Philodamos und fein Sohn, deffen Schwester Berres hatte ichanben wollen, hingerichtet 35). -Bur Beit bes Darius war Hippofles Tyrann von Lampfatos. Spater bilbete fich bier eine bemofratische Berfaffung aus, in welcher bie Angelegenheiten von einer Bule und von ber exxlyola geleitet wurden. Auf Steinschriften kommt auch die γερουσία vor 36). Go mar auch Abydos eine Grundung ber Milefier, welche unter ber Herrschaft bes lydischen Konigs Gyges hergestellt worden war. Bis hierher reichte nämlich bamals bas lydische Gebiet und Gnges gestattete ben Milestern ihre Ansiedlung 37). Abydos bluhte an diefer Wafferstraße bes Sandels bald empor. Daß hier bosartige Partei- tampfe zwischen Bolf und Ariftofraten ober Reichen ftattgefunden haben, bezeugt Ariftoteles. Das Bolt, in Betarien gusammentretend, wurde endlich immer machtiger und die Demofratie ging stegreich aus dem Kampfe ber-vor. Der gewaltige Widerstand der Abydener gegen ben bie Stadt belagernden Philipp von Mafedonicn befundet ihre Macht und Streitfrafte. Ale fie bem langeren Rampfe mit biefem furchtbaren Feinde nicht gewachsen waren, vernichteten fie ihre Frauen und Rinder und bann fich felbft, um nicht in beffen Gewalt zu fallen 38).

Zwischen Lampsatos und Parion erwähnt Strabon auch noch die Stadt Paisos mit dem Flusse gleichen Namens, deren Bewohner ebensalls aus Milet stammten. Allein zur Zeit Strabon's waren ihre Bewohner bereits nach Lampsatos versett worden, wodurch die Stadt Paisos eingegangen war 39). Zwischen Lampsatos und Abydos befand sich auch die bereits von Homer erwähnte Stadt Persote (Negewern), welche, wie Reanthes und Phanias berichtet hatten, dem Themistosses ebenso wie die Stadt Palaissepsis von Kerres (außer den drei Städten Lampsatos, Magnesia und Myus) zur Benutung überslassen worden. Wahrscheinlich eristirte dieselbe auch noch zur Zeit des Plutarchos, welcher dies berichtet 40). — Kallipolis, Lampsatos gegenüber, war, wie schon der

<sup>25)</sup> Herodot. VIII, 127. Thukyd. IV, 123: I, 58. Xenoph. Hell. V, 2, 12. Diodor. XV, 19, 23. Sanz befonders Demosthenes in den olynthischen Reden.

26) Strad. VII, 330. Casaud.

27) Leake, North. Greece III. p. 154.

28) Herodot. VIII, 127.

29) Thukyd. I, 56; II, 58. 70.

30) Demosthen. Phil. II, 20. p. 70. Derfette in Aristocrat. c. 107. p. 656. Strad. VII, 330. Casaud. Lir. XLV, 11, 30. Diodor. XIX, 52. 31) Procop. Bell. Persic. II, 4.

32) Leake, North. Gr. III, 152.

33) Thukyd. I, 57. Poppo, Prolegg. in Thucyd. II. p. 345 seq. Võmel, Prolegg. in Demosth. Phil. p. 23 seq.

<sup>34)</sup> Plutarch. Themistocl. c. 29. Hecataeos, Fragm. 207. Skylax p. 35. Herodot. IV, 138. Thukyd. VIII, 62. Strab. XIII, 589. Casaub. Diefer bezeichnet die Stadt als εθλίμενος και ἀξιόλογος, συμμένουσα καλώς. Bergl. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. IV. p. 609 seq. Cicero, In Verr. I, 24. 35) Cicero, In Verr. I. c. 27 seq. 36) Bergl. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. l. c. N. 3640 seq. werden die fammtlichen Inschriften von Lampfafos und Barion aufgeführt. 37) Strab. XIII, 1, 590. 38) Polyb. IV, 44. Die Lage der Stadt hat Brofefch v. Often (Dentwürdigf. und Frinnerungen aus dem Drient 1. Bb. S. 125) beschrieben. 39) Bergl. Strab. XIII, 1, 589. Casaub. 40) Strab. XIII, 1, 590. Plutarch. Themistokl. c. 29.

Name zeigt, ebenfalls eine griechische Ansiedlung. Strabon bezeichnet den Ort als nollywor, ohne die Abstammung der Bewohner anzugeben 41). Weit bedeutender war die seste Stadt Lystmachia, von Lystmachos gegründet und mit Bewohnern der zerstörten Städte Kardia und Paktya besetz, dann von den Gallothrafern zerstört und von Antiochos wieder hergestellt. Zustinian stellte die versfallene Stadt noch einmal wieder her, und sie führte in der späteren Zeit den Ramen Heramilion (Exaulduov), welcher Name sich in dem seht dier liegenden Orte

Effemil erhalten hat 42).

Cap. 7. Rehren wir von hier aus noch einmal nach ben öftlicheren Regionen gurud, fo begegnen wir ber Stadt Apameia, einer Grundung ber Rolophonier, welche einft ben Ramen Myrlea geführt hatte, von bem Ronige Brufias aber nach bem Ramen feiner Gemablin Apameia benannt worben war. Sie lag am Eingange ju dem prufifchen oder fianischen Meerbusen, nur wenig vom Ufer entfernt und nur im geringen Abstande von Brufa. Ale Philipp III. von Makedonien biefelbe zerftort hatte, wurde fie von Bruffas, bem Cohne bes Belas, wieder hergeftellt, ebenfo wie die von bemfelben gerftorte Stadt Rios, von ihm fpater Brufias genannt. Unbere haben angenommen, bag Rifomebes Epiphanes bie Stadt gegrundet (ober wieder bergeftellt) und fie mit bem Ramen feiner Mutter benannt habe. Spater ift auch eine romi= iche Colonie hierher geschickt worben. Die noch por= banbenen Brongemungen ber Stadt find theils autonome griechifde, theile Colonial = und Raifermungen 43). Die gange Region mar von alten Beiten ber von Thrafern bewohnt, wie diefelbe noch von Tenophon beschrieben wird 44). Es lagt fich baher annehmen, bag bie Stadtbewohner aus einer gemifchten Bevolferung beftanben, aus bellenifirten bithynischen Thrafern und aus Briechen. 216 romifche Colonie hatte bie Stadt eine felbftanbige Berwaltung, wie wir aus einer Angabe des jüngeren Plinius ersehen 45). Die Ueberreste dieser Stadt heißen jest Amapoli und befinden sich in geringer Entsernung landeinwärts von Modania 46). Sie liegen mitten unter Weingärten und werden von Maulbeerbäumen und Beinlaub fast gang bebeckt. Auch Rios ober Prufias war eine milestiche Rieberlaffung und erhielt ihren Namen Prusa am Olympos zu unterscheiben ist. Prusa am mysischen Olympos war alter und von Prusias, welcher gegen Krösos Krieg führte, gegründet worden 48). Brusa lag 15 Meilen von Prusias 49), und hatte ziemlich dieselbe Lage, wie die noch gegenwärtig blühende, reiche und große, aber oft durch Erdbeben heimgesuchte Stadt Brusa mit ihren berühmten Bädern 50).

Cap. 8. Wir find von Milet ausgegangen und muffen nun ju ben ionifden Rachbarftabten an ber Beftfufte Rleinafiens jurud, ju jenen alten griechifden Grundungen, welche gu bedeutenben Stabten geworben und bann größtentheils als Metropolen gablreiche Colonien auszusenben vermochten, nach Smyrna, Ephefos, Dagneffa, Erythra, Rlazomena, Teos, Salifarnaffos, Rolophon, Briene u. f. w., welche zwar nicht fammtlich, aber boch größtentheils zu Jonien gehorten. Smyrna fcheint eine uralte Grundung ber Landesbewohner gewesen gu fein. Auch hat man angenommen, bag bie fruhefte Unlage von ben Belasgern ausgegangen fei und ben Ramen Raulochos geführt habe, berfelben Belasger, von welchen auch Ryme und Lariffa gegrundet worden 51). Die fpatere muthologische Ausstattung bat auch ben Tantalos ale ben Berricher eines Zweiges ber Belasger ju Bariffa genannt und auf ibn bie erfte Unlage jurud. geführt 52). Die zweite Grundung war bie ionifche, welche, wie Ariftibes angenommen, bereits Thefeus begonnen hatte 53). Dennoch wurde bie Stadt als urfprunglich aolifche betrachtet und gehörte lange Beit gum aolifchen Bunde, bis fie von bem libifchen Seere erobert und gerftort murbe, von welcher Beit ab bie Smyrnaer lange Zeit in xouat wohnten, ohne bie Bieberherftellung ber Stadt zu unternehmen 54). Die britte Grunbung wurde burch Merander ben Großen angeregt, welcher in einem Traume bagu aufgeforbert worben fein foll. Rach feinem Tobe führte Antigonos die neue Anlage prachtig aus 55). Diefe jungere Stadt hatte eine andere Lage erhalten ale bie fruhere 56). Lufimachoe vollendete nach dem Tode des Antigonos, mas biefer nicht aus-guführen vermocht hatte. Die Safen der Stadt muffen im Alterthume vortrefflich beschaffen gewesen fein. Nach ber Darftellung bes Ariftibes umgaben Diefelben von ber

von demselben Brustas, welcher den Hannibal auf seiner Flucht aufgenommen hatte 47). Ueber ihr lag der Berg Arganthonios. Daraus geht hervor, daß Brustas von

41) Strab. XIII, 1, 589. Bergl. Liv. XXXVI, 16. Plin. IV, 18. Stephan. Byz. v. 42) Polyb. V, 34. Strab. II, 134; VII, 331. Pausan. I, 9. 8. Diodor. XX, 29. Procop. De aedif. libr. IV, 10. Symeon Logothet. p. 408. Leop. Conhen, Die Banderungen der Kelten S. 212. 43) Strab. XII, 4, 564. Casaub. Pompon. Mela I, 19. Plin. H. n. V, 40. Stephan. Byz. v. 'Απάμεια. Hierokl. p. 692. Bergl. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. p. 949. 44) Xenoph. Anab. libr. V. und VI. Strab. XII, 4, 564. Casaub. Επαντα δὲ τά ξθνη ταῦτα Θράπιά τις εἰκάζοι ἄν, διὰ τὸ τὴν περαίαν νέμεσθαι τούτους, καὶ διὰ τὸ μὴ πολύ ἐξαλλάττειν ἀλλήλων ἐκατέρους. 45) Plin. Epist. X, 56. 46) B. Sammer, Umblid ans einer Reise nach Brussa St. 47) Strab. XII, 4, 563. Casaub.

<sup>48)</sup> Strab. XII, 4, 564. 49) Bergl. Ptolem. V, 1, 14. Plin. H. n. V, 32. 43. 50) Bergl. Brokefch v. Diken, Denkwürdigk, und Erinnerungen auß dem Orient 3. Bd. S. 202 fg. W. J. Hamilton, Research. I, 71 seq. 51) Bergl. Raoul-Rochette 1. c. I, 285 seq. 52) Aristid. Προσφωνητικ. Σμυφναικός (ΧΧΙΙ. λογ.) p. 440. ed. Dindorf. Vol. I.: καὶ Ταντάλον καὶ Πέλοπος οἰκισμόν τῆς πρώτης πόλεως ἐν τῷ Σιπύλφ γενομένης κτλ. 53) Ibid.: Θησεύς τε ἀρχηγέτης καὶ Σμύφνα ὄνομα τῆ πόλει ταύτη καὶ γένος 'Αττικόν καὶ 'Ιωνων ઉστερον ὡς εἰς οἰκεἰαν εἰσοδὸς κτλ. Bergl. Strab. XIV, 1, 634. Casaub. (Σμύφναν Αἰολίδα). 54) Det Mhetor Menandros (Περὶ ἐπιδεκκτικῶν p. 180 seq. Rhet. Gr. T. IX. ed. Walz.) beleuchtet die charafteriftischen Unterfchiede der griechischen Städte, sosen die Bewohner Meoler, ober Dorer, ober Jonier waren. 55) Aristid. I. c. Raoul-Rochette (IV, 120) bestreitet die Gründung durch Merander. 56) Strab. XIV, 646: ἐξῆς δὲ ἄλλος κόλπος, ἐν ῷ ἡ παλαιά Σμύφνα ἀπὸ εἴκοσι σταδίων τῆς νῦν. Λυδῶν δὲ κατασπασάντων τὴν Σμύφναν, περὶ τετφακόσια ἔτη διετέλεσεν οἰκουμένη κωμηδόν.

einen Seite die Stadt, von ber andern Seite nahm fie Die Stadt gleichsam in ihre Mitte, wie dies Cicero von dem fpratufischen Safen hervorhebt 67). Außerdem hatte Smyrna prächtige Tempel, gerabe Straßen, Säulenshallen, ein mit solchen ausgestattetes Homereion und galt überhaupt als die schönste der ionischen Städte. Ihre autonome Selbständigkeit behauptete sie nach dem Tode bes Lyfimachos nur auf furge Beit und fiel bann Antiochos bem Großen anheim, ber mit Glud bie Brengen feines Reiches erweitert hatte. Die Romer nothigten aber ben Befiegten, ber Stadt ihre Freiheit gurudzugeben. Spater hielt fie es mit Mithribates VI. und fiel nach vessen Bestegung und Untergang ben Romern anheim, welche hier einen Conventus iuridicus einrichteten. Die βουλή, γερουσία, διε ίερα σύγκλητος, διε πουτάνεις tommen auf gahlreichen Steinschriften und Dungen vor. Unter ber romischen Berrschaft blieb fie eine ber blühends ften Stabte Rleinafiens, bis ein gewaltiges Erbbeben fie in Trummern legte. Mar. Aurelius unterftuste fie aber mit fo reichen Mitteln, daß bie verjungte Stadt bald wieder in noch schönerer Berrlichfeit glanzte 68). Alle spateren Sturme und Berftorungen hat fie überwunden und blubt noch gegenwärtig als eine ber größten Städte Afiens, welche die Turfen Jymir nennen (aus Smyrna, Smir, Jymir). Den an ihr vorüberströmenden Fluß Meles hat Aristides als einen sich stets gleichbleibenden, meder anschwellenden und zerftorenden, noch austrodnenden, fondern ftete mit gleicher, reiner Bafferfulle bahinrinnenden beschrieben 59). Ueber die noch vor-handenen wenigen Ueberrefte ber altern Stadt haben mehre Reifende gehandelt 60). - Bahrend bas Colonis fationewesen ber Griechen überall aufbluhte, lag bie vom lybischen Heere zerftorte Stadt vier Jahrhunderte hindurch in Trummern. Hierin liegt wol ber Grund, warum von Anftedlungen ber Smyrnder fich wenig berichten läßt. Bewiß aber hatten Emprnaer theils vor, theils nach jener Zerftorung an Aussendungen von Co- fonien anderer Stabte Theil genommen. — Die nachste bedeutende Stadt war Rlagomena am hermaischen Bufen, eine ionische Bunbesftabt, ursprünglich auf bem feften Lande gelegen, bann auf einer bem Festlande benachbarten Insel, welche Alexander burch einen Damm mit Diesem vereinigte, sodaß die Stadt nun halb Infel-, halb Landstadt murbe. Bu ben Joniern, welche fich zuerft auf bem Festlande niedergelaffen und eine Stadt gegrundet hatten, waren auch Rleonaer und Phliafter gefommen. Jene Landstadt scheint eine Zeit lang den Ramen Chytron

(Xurgov) gehabt zu haben, falls biefer Rame nicht blos einen Theil berfelben bezeichnete. Ariftoteles wenigftens unterscheidet die Bewohner auf dem Festlande (ἐπὶ Χύτρφ) von benen auf ber Infel (eni vhow) 61). Erft als bie flegreichen Perfer unter Harpagos in biefe Gegend vorgedrungen waren, verließen die Bewohner ihre Stadt
und entwichen auf die nahe Insel, wo fie die neue Stadt Rlagomena grundeten. Umgefehrt wichen fie fpater ben jur Gee machtigen Athendern, von welchen fie im peloponnefischen Rriege abgefallen maren, daburch aus, baß fie bie Infelftadt verließen und fich wiederum in ber alten Landstadt einrichteten und befestigten. Rach bem peloponnesischen Rriege, wenigstens jur Zeit Alerander's, waren fie bereits wieder auf der Infel wohnhaft und die Stadt war nun mit ben ftarfften Mauern ausgeftattet worden. Denn mahrend bes peloponnefischen Rrieges batten fie folche nicht gehabt, wie Thufpbides ausbrudlich berichtet 62). Rlagomena war auch im Befit eines fleinen Gebietes an ber Maotis, und man barf wol hieraus folgern, daß hier von ihr neue Unftedlungen ansgegangen sind. Die Berfassung war, wenigstens langere Zeit hindurch, demofratisch, indem nur Bolks-beschlusse über gemeinsame Angelegenheiten zu entscheiden hatten. Auf Munzen kommt das Wort στρατηγός als Bezeichnung einer höhern Magistrateperson vor. Ginft curfirte hier innerhalb bes Bebietes eine eiferne Munge, ein Beweis, daß einft eine Finangnoth bier eingetreten war. Ginen großen Bortheil hatte Die Infelftabt noch barin, bag fieben fleinere Infeln Die Hauptinsel (jest St. Giovanni genannt) von Norb nach West umgaben, welche jur Biehjucht und jum Landbau benutt wurden und mahrscheinlich auch mit Wirthschaftsgebauben ausgestattet maren 63). Gine Diefer Gilande heißt jest Die Ranincheninsel und eine andere die Isola lunga. Von biefen sowol ale von ben übrigen hat Profesch von Often eine genauere Beschreibung gegeben 64). Bon bem Rlago. menier Timafios war Abbera gegrundet worben, wie wir bereits bemerft haben.

Auch die Stadt Teos (7 Tews), beren erste Gründung auf die Minner zurückgeführt worden ist, war eine ionische Bundesstadt an derselben Küste, mit zwei bequemen Häfen versehen, von welchen der nördlich gelegene 30 Stadien von der Stadt entsernt war. Die Stadt selbst lag auf einem Chersones (welche Localitäten an diesen Küsten, sowie in Althellas vorzüglich beliebt waren) und hatte zur Zeit des Anakreon eine hohe Blüthe erreicht. Allein als das persische Herangezogen war, verließen die Bewohner ihre Stadt, begaben sich nach Thrakien, wo sie die schon früher angelegte, aber bereits wieder zerstörte Stadt Abdera wieder herstellten und dann den ersten Gründer, den Klazomenier Timasios, gleich einem Heros verehrten 65). Die Umgegend von Abdera bezeichnet übrigens Livius als ein mit griechischen

<sup>57)</sup> Aristid. l. c. p. 441. Dind.: τῆ μὲν νυκλουμένους τὴν πόλιν, τῆ δὲ ὑπὸ τῆς πόλεως μέσους ἐχομένους. 58) Aristid. l. c. p. 443: ἡ δευτέρα σύστασις εἰς θαυμαστήν τινα ἐλήλυθε κάλλους περιουσίαν, — νῦν δ' αὐτὴ σχεδὸν ὡς εἰπεῖν ἐαυτὴν νενίκηκε. ਓτ nennt fie einen στέφανος νου Sonien, εἰπαρόσχημα νου Afien. Ueber bie Münzen biefer Stabt vergl. Mionnet, Suppl. Tom. VI. p. 301 seq. 59) Aristid. l. c. 60) Epon und Bheler l, 62. Pococke III, 52 seq. Chandler c. 18. p. 86 seq. D. v. Richter, Ballf. nach bem Drient S. 495. Profesch v. Often, Dentw. 2. Bb. S. 157 fg.; 3. Bb. S. 335 fg. W. J. Hamilton, Research, I. p. 46 seq. v. hammer in ben Wiener Jahrbūch. Jahrg. CV. S. 25.

<sup>61)</sup> Aristot. Noler. V, 2. 62) Libr. VIII, 14. 23. 31 '63) Thulphibes (VIII, 31) nennt brei biefer Eilande, Marathusa, Bele, Drimpsta. 64) Denkwürdigt, und Erinnerungen 2. Bb. S. 171 fg. 65) Herodot. I, 168.

Colonien befestes Gebiet 66). Die neue Grundung ber Stadt gefchah um biefelbe Beit, als Unafreon von Teos blubte, welcher aber nicht in feiner Geburteftabt, fonbern ale Gunftling bee Polyfrates auf Samoe lebte. Das Bebiet von Teos lag auf ber Gubfeite bes Cherfonefos, mahrend Rlagomena Die Nordfeite inne hatte 67). Außer Unafreon ftammten auch Sefataos und Apellifon aus Teos 68). Bon ben Teiern, welche fich nach Thrafien gewandt hatten, fehrten fpater viele gurud. Die Berfaffung fcheint urfprunglich ariftofratifd, mahrend ber romifden Raiferherrichaft jeboch bemofratifch gewefen gu fein. Auf Dungen und Steinschriften finden wir ben δήμος, die βουλή, die γερουσία, als Beamtete die Aefymnes ten, die eodovoi und die dixastal, außerdem eine hervorragende Briefterichaft 69). Die Gefete waren ftreng, wie aus ben Strafbestimmungen einer Inschrift hervorgeht 70). Die Topographie ber Stadt haben neuere Reifende nach ben vorhandenen leberreften vielfach beleuchtet. Chishull, Chandler, Samilton u. A. haben die Ruinen befucht und beschrieben. Der Leptgenannte bemerkt: "Der Saupttheil ber Stadt scheint auf bem öftlichen und suboftlichen Abhange jenes oben ermahnten Gebirgeguges gelegen gu haben, mahrend bie Stadt im Often von einer fumpfigen Gbene begrengt wurde, Die ein fleiner Strom bemafferte, welcher in ben fublichen Safen einmundet. Begen Rord und Weft bagegen breitete fich bie Stadt über die Sügel aus. Die maffiven Mauern fann man jest nach ihrer gangen Ausbehnung nach verfolgen. Gie find meift in Ifodomftyl aus einem feften halbfryftallinifchen Ralffteine erbaut, ben man in ihrer Umgebung findet. Wir fanden fie hier und ba noch mehre Buß hoch und burchgehend 14-15 Fuß bid" u. f. w. Ferner: "Das wichtigfte Bebaube ift bas Theater, bas lange eines Sugele mit ber Front nach Guben erbaut ift. Die Aussicht, Die es beherricht, ift mahrhaft großartig. Ein großer Theil ber Galerie ringe um bas Diagoma ift noch erhalten." -Dann werben noch die Ueberrefte eines Tempele bes Dionpfos mit ionifder Caulenordnung ermahnt. Das gange Terrain ber ehemaligen Stadt ift jest mit Dlivenbaumen bebedt. Giner ber Tempel ftand in ber Ditte eines offenen Blages, ber mahricheinlich einer Agora angehort hat. Bon bem fubliden Safen find nod) Damme mit antifen Mauerreften fichtbar 71). Rorblich von diefen Ueberreften auf bemfelben 3fthmos liegt jest bie armfelige Stadt Sighajif 72).

Richt weniger wichtig mar Erythra, ebenfalls ioniiche Bundesftadt, tief in einer Bucht am Gubenbe bes

Mimas, ber Infel Chios gegenüber gelegen, urfprunglich wol eine Anlage ber alten Landesbewohner, fpater burch Die Jonier gu einer betrachtlichen Stadt erweitert, burch bluhenbe Schiffahrt und Sandel wohlhabend geworben und gur Aussendung neuer Colonien befähigt. Bon bem Robriden Knopos foll fie in der fruhern Zeit ben Ramen Knopopolie geführt haben 73). Bor bem Safen bet Stadt lagen vier fleine, Sippoi ("Іπποι) genannte Injeln. Die Berfaffung war urfprunglich oligarchifch und bie Macht ber Regierung beruhte auf bem Beichlechte ber Bafilida, welche Abfommlinge ber alten Ronige maren. Daß fpater die Demofratie eingetreten, beweift ein Bolfebeichluß auf einer erhaltenen Steinschrift 74). Der dimos wird in mehren Inschriften erwahnt. Berobot hat hervorgehoben, daß die Ernthraer benfelben Dialeft rebeten wie die Chier. Man follte glauben, dies verftebe fich von felbft. Allein auch in ber ionischen Bevolferung berrichten nach ben einzelnen Gruppen verschiedene 21b= weichungen, welche mahricheinlich aus ber Bermifchung mit ben ursprunglichen Einwohnern entstanden maren. Co hatten Milet, Myus und Briene ein und baffelbe Idiom. Abweichend von beiden war die zu Ephesos, Rolophon, Lebedos, Teos, Rlazomena und Phofaa gebrauchliche Mundart. Die Samier hatten wiederum ihr befonderes Sprachibiom. Go rebeten alfo bie fammtlichen Jonier vier abweichenbe Dialefte 25). Die 216weichungen in diefen vier Ibiomen fonnen fich jedoch nur auf eine Ungahl befonderer Bortformen bezogen haben. Dag Erythra noch fpat unter ben bygantinifden Raifern eriftirte, bezeugt die Ermahnung ber Stadt in ber Notitia ecclesiastica bei Sierofles, bei Stephanos Bng, und bei Dufas 76). Ernthra wurde aud fur ben Geburteort ber berühmten Gibplle Berophile gehalten, und man zeigte noch fpat ihre Grotte im Berge Rornfos. Rach ber bem Ariftoteles beigelegten Schrift De mirabilibus war auch bie Sibylle von Cuma in Italien eine Ernthraerin 77). Gine andere Beiffagerin, Die Athenais, eriftirte bafelbft gur Beit Alexander's Des Großen. Gine Colonie ber Ernthraer mar Barion am Bellespont, wie bereits angegeben worben ift. Ginige leberrefte von Erythra findet man noch an bem Drie Rytropoli (aus Ernthropolis) in ber Rabe bes Bluffes Mois 78). Rach Samilton heißt ber gegenwartig bier liegende Ort Ritri. Ueber die Ruinen ber alten Stadt bemerft derfelbe Folgendes: "Es (Ritri) liegt auf einer fleinen Gbene angeschwemmten gandes an ber Mundung Des Aleus (Alois), von beffen Quellen fich einige innerhalb ber Stadt befinden. Die Stadt mar gegen Weft gebaut und leicht fann man die Ausbehnung ber hellenischen Mauern von ihrem Beginn in ber Rabe bes Safens an bem fublichften Buntte bie ju ihrem nordlichen Ende verfolgen, wo fie unmittelbar auf einem luftigen Trachpt-

<sup>66)</sup> Liv. XXXVIII. c. 41: "hoc omne per Graecorum colonias pacatum iter fuit."
67) Strab. XIV, 1, 644.
68) Strab. 1. c.
69) Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Part. XIV. Sect. III. p. 675 seq.
N. 3137 seq. (Inschriften von Teios, Klazomenā, Eryhtrā.)
70) Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. N. 3044.
71) Ha milton, Reisen in Kleinassen ic. (tentsch) 2. Bb. S. 13—17.
72) Ha milton a. a. D. S. 11 fg.: "Die Stadt Sighajif ist auf der niederen Ebene am Ende des Hasens im Rorden der Landzunge erdant, die etwa drei (engl.) Meilen breit bieses selfige Borzgebirge im Westen mit dem sesken beinabe verhindet, während die Minica von Teos mit einem beinabe gang verschütteten Pasen auf der füblischen Seite dieses bebauten Ishmus liegen."

<sup>73)</sup> Herodot. I, 142. Diodor. V, 79. Strab. XIV, 633.

Pausan. VII, 3, 4. Athen. VI, 258 seq. 74) Corp. inser.
Gr. ed. Boeckh. Vol. II. N. 3134. p. 699 seq. 75) Herodot.
I, 142. 76) Stephan. Byz. s. v. Dukas p. 175 (Corp.
Byzant. ed. Niebuhr.). 77) De mirab. p. 199 ed. ster.
78) Bergl. Clarke, Trav. Tom. III. p. 231 seq.

167

felsen endigen. Jene Ebene wird von zwei Ausläufern bes öftlichen Kalkgebirges umgürtet. Die Mauer, welche in unregelmäßiger Linie längs dieser Hügel sich hinzieht, steht mit einer zweiten stärkern in Verbindung, die etwa eine Meile von der Küste quer die Ebene durchschneibet und durch eine größere Anzahl von Thürmen vertheibigt wurde als der übrige Theil. — Die Ueberbleibsel mehrer Thore, von denen einige ganz eigenthümlich erbaut waren, sind noch sichtbar u. s. w." 79).

Cap. 9. Priene, eine uralte Stadt, gehörte eben-

falls zu ben zwölf Stabten bes ionischen Bunbes, lag am Abhange bes Gebirges Myfale an ber Beftfufte Rariens, am latmischen Meerbufen, wo fte ihre beiben Safen hatte. Strabon führt die Gründung biefer Stadt auf ben Bootier Philotas jurud, daher fie einft auch ben Ramen Radme (Kádun, wie die alte Radmosburg von Theben) geführt habe. Wahrscheinlich hatte ber Ort als fleine Anlage ichon bestanden, als Philotas eine Colonie hierher führte 80). Auch nennt Strabon als einen frühern Grunder ben Aepytos, Sohn bes Releus 81). Die Stadt lag in der Rahe der Mundung bes Maanbros, welcher hier im Berlaufe ber Jahrhunderte burch Schlammansetzung das Ufer um 40 Stadien weit ins Meer hinausgerudt hatte, was zur Zeit Strabon's bereits geschehen war 82). Demnach hatte sie zu dieser Zeit eigentlich aufgehört eine Kustenstadt zu sein. Bei dem Feste der Panionia hatten die Priener deshalb ein besonderes Ehrenrecht, weil fie von ben Bewohnern ber Stadt Belife in Achaia, bem alten Sauptfipe bes ioniichen Cultes, abstammten, wie fie behaupteten 83). Lange Beit hindurch war die Berfaffung ariftofratisch, bis endlich nach vieljahrigen Barteifampfen die Demofratie ben Sieg bavon trug. Milet und Samos fampften um ben Befit von Priene, mas eine Erpedition ber Athender gegen Samos veranlagte, und bies wirfte wiederum mit, um bie schon lange auf Athens fteigende Dacht eiferfüchtigen Spartaner jum endlichen Beginn feindlicher Sandlungen angufpornen und ben Ausbruch bes peloponnefifchen Rrieges herbeizuführen 84). Daß Briene unter ben romifcen Raifern noch eriftirt habe, bezeugen Livius und Plinius und viele Mungen 85). Die Ruinen Diefer Stadt führen den Ramen Samfum Ralefi 86).

Auch Kolophon war eine bedeutende Stadt des ionischen Bundes, lag 70 (mit der Einfahrt in die

Buchten 120) Stablen von Ephefos entfernt, am Salefos in Lubien, welcher bas faltefte Baffer unter ben Fluffen Joniens hat, und zeichnete fich sowol durch seine Schiff-fahrt als durch eine geubte Reiterei aus. Rach der Angabe des Mimnermus war diese Stadt einft von dem Bylier Andraimon gegrundet worden 87). Sie lag eigent-lich nicht unmittelbar am Meere, hatte aber bennoch ihren Safen, welcher Rotion genannt murbe 88). Durch bie Bergrößerung und Begunftigung ber Stadt Ephesos burch Lyfimachos gingen Macht und Bluthe Kolophons allmalig rudwarts. In ber Rahe auf einer Landspite lag ber Tempel bes flarischen Apollon mit einem Saine und einem Drakel. Die Stadt ift oft erobert worben. was gewiß ebenfalls jur Abichmachung ihrer Dacht viel beigetragen hat, einmal von bem lybischen Ronige Guges. bann von ben Berfern mahrend bes peloponnesischen Rrieges, ferner von Lysimachos und endlich von ben filifischen Biraten 89). Im Frieden ber Romer mit Antiochos bem Großen erhielt Kolophon die romische Immunitat 90). Während ber alteren Zeit beruhte bie Berwaltung auf ben Reichen. Rach einer anderen Rachricht foll ein Ausschuß von 1000 Burgern die Regierungs-angelegenheiten besorgt haben 91). Die zahlreichen noch vorhandenen Munzen der Stadt erstreden sich von der Zeit des Domitianus bis zur Salonina. Aus der Umsschrift einer Munze (KOAODONION MEPIAMH-NON NEOKOPON) barf man folgern, bag bie Rolophonier mit ben Bergamenern gemeinschaftlich bie Ehre ber Reoforie eines Raifers erhalten hatten 92). Bon ber Stadt find gegenwartig feine lleberrefte mehr aufzufinden. Rur von einem Tempel hat man bei dem Dorfe Bille noch Giniges entbedt 98).

Der Haupt- und Borort, gleichsam die Metropole bes ionischen Bundes war Ephesos am sublichen User bes Kanstros, nicht fern von dessen Mündung in den anmuthigen Meerbusen, welcher jest den Ramen Stalanova führt. Die Stadt soll in frühester Zeit von den Amazonen gegründet, dann von Karern und Lelegern bewohnt und diese von den Joniern unter dem Kodriden Androstos größtentheils verdrängt worden sein, worauf er neue Colonisten angestedelt habe. Bis zur Zeit des Krösos verharrte die Stadt in ihrer alten Lage. Dann zogen sich die Bewohner von den Anhöhen herad der Ebene zu und bis zur Zeit Alexander's wohnten sie um den Tempel der Artemis herum. In der ältesten Zeit

<sup>79)</sup> Reisen durch Rleinasten, Armenien u. d. Bontus (teutsch 1843) 2. Bd. © 7 fg. Ueber die Münzen von Ernthrä vergl. Mionnet, Supplem. Tom. VI. p. 231 seq. N. 993 seq. 80) Strab. XIV, 1, 636. Casaub. 81) Strab. XIV, 1, 636. Casaub. 82) Strab XIV, 1, 636. casaub. 82) Strab XIV, 18, 579: τάχα δὲ καὶ ὁ Μαίανδρος διὰ τοῦτο σκολιὸς, ὅτι πολλὰς μεταπτώσεις λαμβάνει τὸ ὁεῖθρον· καὶ πολλὴν χοῦν κατάγων, ἄλλοτ' ἄλλφ μέρει τῶν αἰγιαλῶν προςτίθησι· τὸ δὲ πρὸς τὸ πέλαγος βιασάμενος ἐξωθεῖ· καὶ δὲ καὶ τὴν Πριἡνην ἐπὶ θαλάττη πρότερον ονόσαν, μεσόγαιαν πεποίηπε τετταράκοντα σταδίων προσχώματι. 83) Strab. VIII, 384; XIV, 636. Casaub. 84) Thukyd. I, 115—120. 85) Livius XXXVIII, 13. Plin. H. n. V, 29. 31. Eckhel I, 2. p. 536. Rasche IV, 1. p. 55. 86) Bergl. Chandler 48. p. 227 seq. Leake, Asia minor p. 239· 352. Fellows, Asia minor p. 268 seq.

<sup>87)</sup> Strab. XIV, 1, 633. Casaub. 88) Skylax Peripl. p. 71. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. minor. I. Par. 1855): Κολοφάν ἐν μεσογαία, Νότιον καὶ λιμὴν. Χεπορλ. Hellenic. I, 2, 4. Livius XXXVII, 26. Diodor. XIII, 71. 89) Herodot. I, 14. Thukyd. III, 34. Pausan. I, 9; VII, 3. Cic. Pro lege Manilia c. 12. 90) Livius XXXVIII, 39. 91) Aristot. Polit. IV. c. 3: οἶον ἐν Κολοφῶνι τὸ παλαιόν ἐκεῖ γὰφ ἐκέκτριτο μακρὰν οὐσίαν οἱ πλείους, πρὶν γενέσθαι τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Ανδούς. 92) Mionnet T. III, 63. Suppl. VI, 95. Ueber bie Bereinigung mehrer Staaten auf Münzen mit bem Juſage OMONOIA habe ith in ber Schrift Νεωκόρος s. De civitatibus neocoris p. 73 seq. gehandelt. 93) Arundel, Visit to the seven churches of Asia p. 306. Chandler p. 143. Cf. Boeckh. Corp. inscr. Graec. N. 3081.

foll bie Stadt andere Ramen geführt haben, Alope, Dringia, Morges, Smyrna Trachea, Samornia, Btelea. Lufimachos gab ihr ben Ramen feiner Bemablin Arfinoe, welcher nach feinem Tobe wieder verschwand. Luftmachos hatte bie Topographie ber Stadt völlig verandert, indem er biefelbe burd neue Stadttheile vergrößerte und bebeutend befestigte. Sie hatte baburch eine mehr nordliche Lage auf ber Cbene erhalten. Allein nach Strabon's Undeutung fonnte man annehmen, daß er bie Stadt von Grund aus neu erbaut und an eine andere Stelle verlegt habe 94). Schon vor Alexander hatte Die Stadt eine hervorragende Bedeutung. Durch bie neue Geftal-tung und Bergrößerung bes Lyfimachos war fie noch machtiger geworben. Man muß fich munbern, bag biefe fo vortrefflich gelegene Stadt ihre Erifteng nicht ebenfo wie Smyrna bis auf ben heutigen Tag behauptet hat. Allein Die Lage ber Stabte war nicht entscheibenb gu ihrer Erhaltung, jumal ba bas Terrain ber Ruftenftabte durch Unichwemmung und Ausspulung bedeutend verandert werben fonnte. Bur Fortbauer auf Jahrtaufende gehörten noch gang anbere Bedingungen. Die Berfaffung bes Staates war eine besondere Art von Ariftofratie, fofern die Mitglieder bes Genate (yegovola) aus alten, in einem Stammregifter verzeichneten Familien entsproffen fein mußten. Diefer pegovola wurden noch Beifiger gegeben, welche besonders dagu ermablt und of eminhi-Wahlbeamtete aus bem Burgerftanbe, fodaß baburch bie Ariftofratie eine bemofratifche Beimifdning erhielt, bamit auch andere Burger Butitt ju Memtern hatten 95). Denn in ben ionischen Staaten war Die bemofratische Berfaffung bas vorherrichenbe Element, und bie Ariftofratie hatte auf die Dauer feinen Beftand, wenn fie nicht burch einen bemofratischen Bufat gemilbert murbe. — Der Sauptcult mar bier ber ber Artemis, welche ichon vor ber Anfunft ber Jonier Die Sauptgottheit ber Gingebores nen gewesen zu fein scheint. Den alteren Tempel berfelben hatte ber Architeft Cherfiphron bergeftellt, und ein fpaterer Baumeifter hatte ihn bedeutend vergrößert. Rachdem berfelbe burch einen Frevler in Flammen aufgegangen, erbot fich Alexander, benfelben auf feine Roften wieber berguftellen, mit ber Bebingung, baß fein Rame an ber Front angebracht murbe. Allein Die Ephefier Ichnten Diefes Anerbieten ab und ftellten ben Tempel größer und prachtiger wieder her, ale er fruher gemefen

autonome Stadt gewesen, in welchem Bahre fie bem machtig geworbenen Krofos anheimfiel. Bon Diefer Beit ab gerieth fie gunachft (mit bem lybifden Reiche) unter perfifche Berrichaft, bann abwechselnd unter perfifche, attifche und fpartanifche Dberhoheit. Roch fpater gehörte fie ju Alexander's Eroberungen, bann jum Reiche bes Untiochus Magnus (nachbem fie im Befige des Untigonos und bes Lufimachos gewesen) und endlich fiel fie mit bem fprifchen Reiche ben Romern anbeim. Sie bes hauptete ihre Erifteng unter ben romifchen und bogantinifchen Raifern, bis Tamerlan's Berftorungezug fie endlich von ber Erbe vertilgte, fodaß jest nur noch geringe Ueberrefte aufzufinden find. Außer bem berrlichen Tempel der Artemis, mit welchem ein bedeutendes Afplerecht verbunden mar 97), hatte die Stadt gablreiche Brachtgebaube, ein Theater, ein Dbeion, eine ber größten Gymnafien, welches noch gegenwartig in feiner gangen Anlage zu erkennen ift 98). Gegenwartig findet man hier nur noch einen von Menschen verlaffenen, bisweilen von einigen Beltnomaden bewohnten Trummerhaufen, welcher theils von bem alteren, theils von dem fpateren Ephefos (Mifalut, Miaslut) ftammt. Reuere Reifenbe haben biefe Ueberrefte mehrmals in Augenschein genommen, ohne jedoch Ausgrabungen anzustellen, und haben barüber Nachricht gegeben 99). Betrachtlich ift bie Babl ber Mungen und Inschriften, welche von biefer Stabt noch eriftiren, auf beren genauere Charafteriftif wir uns bier nicht einlaffen wollen 1). Der wichtigfte Drt bei Ephefos war bas Banionion, fublich von Ephefos vom Gebirge Myfale umgeben, wo bie Panionia, bas gemeinfame Bunbesfeft ber ionischen Stabte, begangen wurde, und gwar gu Ghren bes helifonifchen Bofeidon. Daber, wie ichon bemerft, Die Bewohner von Briene als die Abkömmlinge aus Selife in Achaia bei biefem Befte eine hervorragende Burbe behaupteten, sowie Die Priefter bes Bofeibon aus ihrer Mitte genommen murben 2).

war 96). Bis jum Jahre 560 war Ephefos eine freie 94) Strab. XIV, 1, 640. Casaub.: Αυσίμαχος δὲ τὴν νῦν πόλιν τειχίσας, ἀηδῶς τῶν ἀνθρώπων μεθισταμένων, τηρήσας καταφφάκτην ὄμβρον, συνήργησε καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς ὁινούχους lulopateu, ωστε κατακίδσαι την πόλευ οι δε μετέστησαν ασμενοι. Bolybios (XVIII. c. 32) bemerft, daß Antiochos nach ασμενοι. Bolvbios (XVIII. c. 32) bemerft, δαβ Antiochos nach bem Besthe biefer Elabt ihrer vorthe-shasin Loge wegen gestrebt habe: διά την εθκαιρίαν τῷ δοκεῖν μὲν κατὰ Ἰωνίας καὶ τῶν τὰν μὲν κατὰ Ἰωνίας καὶ τῶν τὰν Ἰωνίας καὶ τῶν καὶ κατὰ ὑλικοσιαν καὶ κατὰ ὑξειν θέσιν, κατὰ δὲ τῆς Εὐρώπης ἀμυντήριον επάρχειν del τοίς Λοίας βασιλεῦσε εὐκαιρότατον. 95) Strab. XIV. 1. 640: ἡν δὶ γερουσία καταγραφομένη τούτοις δὲ αντήριαν μὶ ἐπίκλητοι καλούμενοι καὶ διώκουν πάντα. (10) διταφ. 1. c. p. 640 seq.

<sup>97)</sup> Strab. XIV, 1, 641. Casaub. 98) 3ch habe in ber Gymnaftif und Agoniftif ber Gellenen Thl. II. Taf. II. Fig. 3. einen Grundris beffelben beigebracht. 99) Bergl. Profesch v. Often, Denkwürdigf, und Erinnerungen aus bem Drient 2. Bb. S. 91-94. 103 fg. 124 fg. und E. Guhl, Ephesiaca p. 3 seq. (Berol. 1843.). Bisorn ftahl über ben Grafen Basch van Krienen in ber neuen Aussaub seiner Brove descrizione dell' Archieinen Grundriß beffelben beigebracht. 99) Bergl. Brofeich pelago 1771 etc. von 2. Rof (Salle 1860) G. 120 bemerft wunderbar genug: "Ja er ift in ber Stadt Gybesus gewesen, Die jest ganz unter ber Erbe ficht; er ift burch ein Loch hinunterz gestiegen, hat die Stadt mit Sausern, Buben, Gassen u. f. w. unbeschäbigt fieben gesunden, er hat Gelo in einigen Kammern gefunben, viele fleine Botterbilber und Bilbfanlen mit bieroglobhijchen und einige mit griechischen Schriftzugen mit fich genommen. Ale-mand als er weiß die Lage diefer Stadt. Er hat auch bas Loch wieder zugestopft; — Graf Krienen war vor Schlangen in biefer unterirbifden Stadt bange, barum hat er in Gile bie Tafchen voll-geftopft und fich geschwind heraufgemacht" u. f. w. Wer foll biefe Bhantafien und Traume fur mahr halten?

<sup>1)</sup> Bergl. Corp. inscr. Graec. ed. Boeckh. Vol. II, 596 seq. N. 2953 seq. Mionnet Tom. III, 84 seq. 349 seq. p. 117 seq. Suppl. VI, 161. 542. J. H. Krause, Νεωκόφος p. 48 seq. 2) Strab. VIII, 7, 384; XIV, 639. Diodor. XV, 49. Pausan. VII, 4, 6. Herodot. I, 142: οἱ δὲ Ἰωνες οὖτοι, τῶν καὶ τὸ

Cap. 10. Die ionische Bunbesftabt Myus lag an einer fleinen Deeresbucht, welche aber burch ben, vielen Schlamm absehenden, Maandros im Verlaufe der Zeit ju einem großen Binnensee, d. h. ju einem großen Sumpfe umgebildet worden war, beffen faules Gewäffer fchlimme Dunfte und eine Ungahl von kliegen und Dudenschwarmen erzeugte, fodaß die Myuntier, nachdem die Bahl ber Einwohner ber Stadt icon febr abgenommen hatte, enblich es vorzogen, ihren ungefunden und läftigen Aufenthaltsort völlig zu verlaffen. Sie begaben fich nach Milet, wohin fie ihre Gotter und ihre habseligfeiten ritnahmen. Schon jur Beit bes Baufanias war zu Mins nur noch ein Tempel des Dionnsos aus weißem Marmor zu finden 3). Andrelos (Kudonlos), ein unsehelicher Sohn des Kodros, soll Myus gegründet has ben 4). Ale Safenstadt muß fie burch Schiffahrt und Sandel auch ihre Bluthezeit gehabt haben, gewiß um Diefelbe Beit, ale fie vom Berres bem Themistotles (nebft Magnefia und Lampfatos) jur Bestreitung bes Bugemufes (οψον, opsonium) übergeben murbe, mas bem persischen Satrapen von Phrygien höchst ärgerlich war, baber er ihm nach dem Leben trachtete ). In der Rabe von Myus bei der xoun Thymbria befand sich das Charoneion, eine berühmte Grotte mit tobtlichen Ausbunftungen °). Die Ueberreste von Myus führen den Ramen Ballattia ober Balatsha 7).

Die nachfte Stadt von Mynd mar Magnefia am Maandros, welche in einer vom Berge Thorar bes herrschten Ebene lag 8) und auch Magnesia am Lethaos genannt wird, weil sie diesem in den Maandros eins munbenden Fluffe noch naher lag ale bem Maandros felbft. Sie ift von Magnesia am Sipplos, einer einft nicht minder blubenben Stadt in Lydien zu unterscheiben. Ihre fruheften Bewohner follen Magneten aus Theffalien gewesen sein, daher der Rame. Auch ruhmt Aris stoteles ihre Reiterei, wodurch sich bekanntlich auch die Theffalier auszeichneten ). Doch werden auch Kreter und Meoler als frubere Bewohner berfelben genaunt, weshalb fie auch ale aolische Stadt bezeichnet worden ift. Die Bevölkerung war jedenfalls eine gemischte, wie in einigen anderen ionischen Stadten 10). Berühmt mar

Πανιώνιόν έστι, τοῦ μέν ούρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων ἐν τῷ καλλίστω ετύγχανον ίδουσάμενοι πόλιας πάντων άνθοώπων τον ημείς ίδμεν.

3) Strab. XIV, 1, 636. Casaub. Pausan. VII, 2, 7. Vitrue. IV, 1. 4) Strab. XIV, 1, 633. 5) Plutarch. Vitrue. IV, 1. 4) Strab. XIV, 1, 633. 5) Plutarch. Themistocl. c. 30. Strab. l. c. Diodor. XI, 57. Nep. Them. 6) Strab. 1. c. 7) Bergl. Leake, Asia min. c. 10. p. 239. Spohn und Wheler (I, 73), sowie Chanbler (E. 42. p. 206 seq.) und Fellome (Asia minor p. 263) haben bie Ruinen von Myus fur die von Milet betrachtet, sowie bie von Beraflea am Latince für bie von Muus. 8) Die maanbrifche Ebene (Μαιάνδρου πεδίου) ift von herodot (I, 161) und von Thufpbibes (III, 19) und von Spateren oft ermahnt worben. Thufpbibes (l. c.) ergablt, bag hier Enfiflee, welchen bie Athenacr gur Ginforberung bes Tribute (elemoga) in ben Bundesftabten (mahrent bes peloponnefischen Krieges) ausgeschickt hatten, von Karern und Anaitern erschlagen und beraubt worden sei. 9) Aristotel. Nolit. IV, 3. 10) Strab. XIV, 647. C.: Μαγνησία, πόλις Αλολίς, λεγυμένη δὲ ἐπὶ Μαιάνδοφ: πλησίον γὰο αὐτοῦ ἴδουται: πολὶ δὲ πλησιαίτερον ὁ Ληθαῖος ἐμβάλλων εἰς τὸν Μαίανδοον.

M. Enchtl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXX.

die Studt gang besonders durch ihren herrlichen Tempel der Artemis Leufophryne, welcher durch Symmetrie und Schonheit alle Tempel Rleinafiens übertroffen und an Größe nur bem ephesischen ter Artemis und bem mis lefischen des Apollon nachgestanden haben soll 11). Diefer Tempel gehörte jedoch nicht der alteren, sondern der

jungeren Stadt an.

Laut ber Angabe von Strabon mar bie altere Stadt fruh fcon burch bie Trerer, einem fimmerifchen Boltsftamme, welcher zerftorend bis hierher vorgedrungen mar, ju Grunde gerichtet worden. Rallinos hatte biefe Stadt noch in ihrer Bluthe gefannt, Archilochos aber habe bereits ihr Unglud erwähnt 12). Die neue Stadt mit dem ermähnten prächtigen Tempel mar an einer anderen Stelle wieder ausgebaut worden. Daß diese Stadt noch bis in die spatere romische Raiferzeit eriftirt hat, bezeugen die unter den Raifern gepragten Mungen 13). Der gegenwartig ihre Stelle einnehmende Ort heißt Inet Bagar, und hier hat man auch noch leberrefte bes genannten Tempele ber Artemis Leufophryne gefunden 14). Früher hatte man irriger Weise Ghinzel-hiffar für bie Stelle der Stadt gehalten 15). Die Berfaffung ber Stadt war aristofratisch und die Berwaltung beruhte auf ben hervorragenden Geschlechtern. Das Bolt mar in Phylen eingetheilt. Auf den Mungen aus der Raiserzeit wird

ein γραμματεύς ermähnt 16). Die ionische Stadt Lebedos an der lydischen Rufte, 90 Stadien öftlich vom Borgebirge Myonnesos, von Rolophon ebenso wie von Teos 120 Stadien entfernt und nordweftlich von Rolophon gelegen, foll von Andramon, bem Sohne bes Robros, ben Rarern abgenommen, nach einer anderen Tradition aber von bem Jonier Androfopos an ber Stelle eines bereits bewohnten Ortes erft gegrundet worden fein. Sie hatte ihre ichone Bluthezeit, wie alle ionischen Städte, so lange nicht die verruchten, gewaltthatigen Groberer bas Glud biefer Stabte ftorten unb gerftorten. Durch die endlosen Kriege und Dubseligfeiten nach Alexander's Tode wurde auch Lebedos abgeschwächt und ihres Boblstandes beraubt. Lysimachos versette endlich ben größten Theil ber Ginwohner in bie von ihm begunftigte, glangend hergestellte Stadt Ephesob. Spater hatte hier in Lebedos eine Dionpfische Runftlerşunft (τῶν περὶ τον Διόνυσον τεχνιτῶν η σύνοδος καὶ κατοικία) ihren Sip aufgeschlagen, einer jener musikalifchen Bereine, welche laut ber Inschriften mahrend ber

<sup>11)</sup> Strab. XIV, 647. Bergl. W. Leake, Tour in Asia minor p. 349 seq. Xenoph. Hell. III, 2, 19: ές Λεύκωφουν, ενθα ήν 'Αρτέμιδος ἱερὸν μάλα ᾶγιον, καὶ λίμνη πλέον ή σταδίου, ὑπόψαμμος, ἀέννας, ποτίμουν καὶ θερμοῦ ῦδοκολ Der Tempel lag also von ber Stadt ziemlich entfernt. 12) Strad. l. c. 13) Bergl Vaillant, Num. imperat. p. 123. 155. 166. 172. 174. 176. 201. 220. Pellerin, Suppl. II. Taf. 5. N. 5. Mionnet, Suppl. VI, 231 seq. N. 993 seq. 14) Arundell, Seven church, p. 58. 65. Leake, Asia min. p. 243 seq. 4 am mer in ben Wiener Jahrbüchern CV. S. 26. Ueber bie Inschriften bieser Stadt Corp. inser. Gr. ed. Boeckh. Vol. I. P. 12. Sect. 6. Pococke III, 80 seq. 15) Paul Lucas, Trois. Voyag. I, 223 seq. Pococke III, 80 seq. Chandler 61. p. 291. v. Nichter, Ballf. in b. Orient S. 493. 536 fg. 16) Bergl. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. 1, c. Mionnet 1, c.

ipateren Zeit besondere Privilegien und Borrechte hatten und welche in panegyrischen Festen Bettsämpse aufführten. Früher hatte dieser Berein seinen Sip in Teos gehabt. Bei eintretenden Parteireibungen war derselbe nach Ephesos ausgewandert. Attalos hatte ihn dann nach Myonnesos verlegt, wogegen die Teier in Rom protestirten. Hierauf begab sich der Berein nach Lebedos und wurde hier mit Wohlgefallen ausgenommen, da ohnehin die Stadt nur noch eine geringe Anzahl von Einwohnern hatte <sup>17</sup>). Zur Zeit des Horatius war Lebedos nur von geringer Bedeutung und vermochte sich nie wieder zum Wohlstande emporzubringen <sup>18</sup>). Daß sie jedoch im 7. Jahrh. n. Ehr. noch eristirte, erhellt aus Hierostes <sup>19</sup>). Gegenwärtig lassen sich von derselben feine sicheren Spuren mehr aussinden. In der Nähe eristiren noch gegenwärtig heilsame Mineralquellen, bei welchen einige Ueberreste, Efflesia genannt, ausgefunden worden sind Winzen dieser Stadt hat Mionnet beleuchtet <sup>21</sup>).

Die nordlichfte ber ionischen Stabte war Phofaa, nach Strabon's Ungabe von ben Athendern unter ber Leitung bes Philogenes gegrundet, 200 Stadien von Smyrna entfernt, auf einer Landspipe gelegen, welche zwei Meerbusen, ben Sinus Glaiticus und ben Sinus Bermaus von einander fcheibet 22). Gie hatte zwei Bafen, Rauftathmos und Lampter genannt, bor welchen eine fleine, mit Tempeln und anderen Gebauben ausgestattete Infel, Bacchion, lag 23). Der Safen Rau-ftathmos war ber fublich liegende und faßte einft bie Rlotten ber Phofaer; auch ift berfelbe noch jest im brauch= baren Buftanbe. Mus ber vortrefflichen Lage ber Stabt barf man folgern, bag icon fruber ein bewohnter Drt bier geftanben hatte, welchen die anlandenden Jonier gu einer bebeutenben Stadt erweiterten. Diefelbe bilbete mit ihren feften Mauern ein Dblongum und lehnte fich an eine Unhohe. Die bochfte Bluthe berfelben gehorte bem Beitraume vom 7. bis jum 5. Jahrh. v. Chr. an. Ihre Schiffahrt murbe in weitefter Ausbehnung betrieben und ihr Sandel hatte ben Ginwohnern Bohlhabenheit gebracht. Die Phofaer hatten guerft unter ben griechischen Stabten Sanbelsfahrten in weite Fernen unternommen (ναυτιλίησι μαχοήσι ποῶτοι Ελλήνων έχοήσαντο bes merft herodot) und fich vorzüglich dem Westen zugewens bet, mabrend Diletos feine Aufmertfamfeit auf die nordlichen Regionen richtete. Gie befuhren bas abriatifche, bas torrhenische und bas iberifche Deer und trieben besondere mit Tarteffoe, ber berühmten, auch im alten Teftamente erwähnten iberifden Stabt, Sanbel. Mit bem Berricher von Zarteffos, bem Arganthonios, waren fie vertraut geworben. Rach Berobot's Berichte berichte ber felbe 80 und lebte 120 Jahre. Er hatte ihnen bie Mittel gewährt, ihre Mauern aus großen, wohlbearbeiteten Quabern herzustellen 24). Auch maren fie gu bedeutendem Wohlftande gelangt. 3hr Abgefandter erfcbien ju Sparta in einem Burpurgewande, mabrend er ale Rebner ber Jonier und Meoler Die Spartaner um Unterftubung gegen Ryros und das perfifche Beet et fuchte 25). 216 aber Sarpagos, ber Felbherr bes Ryros, mit feinem Seere berannabte, befchloffen fie einmutbig, bie Stadt ju verlaffen, um fich neue Bobnfige ju fuden. Ginen Theil berfelben ergriff jedoch mabrend ber Sabrt bas Beimweh, fodaß fie umfehrten und fich ber perfifchen Berrichaft unterwarfen, welche eben nichts Inberes von ihnen forderte als Unterwerfung. Go bestand Die Stadt mit ihrem Sandelsverfehre fort 26). Die übris gen gelangten nach Corfica (Kbovog), wohnten bier mit ben alten Ginwohnern in friedlicher Gintracht 5 3abre hindurch und grundeten ungeftort ihre Beiligthumer. Allein ba fpater von ihnen die Umwohner ausgeplundert wurden, traten die Tyrrhener und Rarthager als Feinde gegen fie auf. Die Photaer fiegten nun gwar in einer Seefchlacht, allein von ihren 60 Schiffen gingen 40 verloren und die übrigen 20 waren im fchlimmen Buftanbe. Sie verließen baber Corfica und wandten fich nach Rhegium. Bon bier aus grundeten fie in Denotrien bie Stadt Spele ('Pely). Co Berobot, welcher einer Grunbung ober auch nur einer Theilnahme an ber Grundung Maffilia's an ber Rufte Galliens von Seiten biefer Bhofaer nicht gebenft 27). Allein bie Grundung Maffilia's, welche wol nicht allein von ben Phofaern ausgegangen mar, gehorte einer fruberen Beriobe an, und Berobot batte hier feine Beranlaffung, auf Diefes Greigniß gurudgufommen 28). Ariftoteles ober ber Berfaffer ber ibm jugeschriebenen Modereiat bat bies als fichere Thatfache betrachtet 29). Bur Beit bes Darius I. war Laobamas Thrann von Phofaa. Geine Berrichaft borte aber auf, fobalb die Abhangigfeit von Berfien ein Ende genoms men hatte. Die Berfaffung icheint Unfange ariftofratifc gemefen ju fein, mobei bas Bolf in Phylen eingetheilt war. Endlich mar bie Berfaffung gur Demofratie übergegangen und die Exxlysla entschied über Krieg und Frieden, fowie über die wichtigften Angelegenheiten überhaupt. Bahrend bes Rrieges ber Romer mit Untiochos bem Großen hielt bie Stadt treu gur Bartei bes Ronigs und leiftete ben Romern tapfern Biberftand, bie fte vom Ronige verlaffen fich jenen ergeben mußte und bem plunbernben Seere reiche Beute gewährte 30). Gie beftanb

<sup>17)</sup> Strob. l. c. p. 643 seq. Auf einen ähnlichen, wenn nicht benfelben Berein bezieht sich eine Inschrift Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. N. 3067: το ποινόν τῶν περί τον Διόννοον τεχνιτῶν τῶν ἐπ' Ἰωνίας (πας Βοάς) ὁ Εταλημιας) καὶ Ἑλληςπόντου κτλ. 18) Horat. Epist. I, 11, 7. 19) Hierocles p. 660. 20) Pausan. VII, 5, 5: Αεβεδίοις δὲ τὰ λουτρὰ ἐν τῆ γῆ θαῦμα ἀνθαώποις ὁμοῦ καὶ ἀφέλεια γίνεται. 21) Τοm. III. p. 140 seq. 22) Strab. XIV, 1, 632. 633. Pompon. Mela I, 17, 3. Plin. H. n. V, 29, 31. 23) Livius XXXVII, 22, 31.

<sup>24)</sup> Herodot. I, 163. 164. 25) Herodot. I, 152. 26) Herodot. I, 165: ὑπλρ ἡμίσεας τῶν ἀστῶν ἔλαβε πόθος τε καὶ οἶκτος τῆς πόλιος καὶ τῶν ἡθέων τῆς χώρης ψενδόςκιοι δὲ γενόμενοι ἀπέπλεον ὁπίσω ἐς τὴν Φωκαίην. 27) Herodot. I, 166. 167. 28) Bergi. B. G. Niebuhr, Kleine hiñor, und philol. Schriften. 1. Samml. S. 142 fg. Brūđner, Majūtia S. 8. 80. Deberich Ueber bie Gründung Majūtia's im Rhein. Museum IV. 1. Heft S. 40 fg. 29) Fragm. b. πολιτεῖαι, in b. Μασσαλιωτῶν πολιτεία p. 257. ed. ster. 30) Livius XXXVII, 32.

noch während ber langen Raiserzeit, wie ihre Munzen bezeugen. Gegenwärtig liegt hier die Stadt Fouges (nach Anderen Fosia Nova und nur ein Fleden) auf einer schmalen Landzunge, die sich in die kleine Bucht von Often her hineinzieht und genau mit der von Livius gegebenen Beschreibung übereinstimmt, welche er in Beziehung auf die beiden Häfen Naustathmos und Lampter gegeben hat. Die Ruinen der alten Stadt heißen Alte Fosia 31).

Die machtigen ionischen Stadte murben ein befferes Schicffal gehabt haben, wenn fie ftete einmuthig gufammengehalten und ale Bunbesftaat eine Centralgewalt geschaffen hatten. Dies hatten schon fruh die Beisen bes ionischen Bolfes eingesehen. Der Milefier Thales batte ben Joniern ben Rath ertheilt, ju Teos ein gemeinschaftliches Buleuterion ber Jonier herzustellen und von hier aus die sammtlichen ionischen Stadte gleich Demen eines und beffelben Staates ju verwalten. Bias von Priene, die stete Unficherheit ber ionischen Stabte erkennend, gab einen anderen Rath, namlich baß bie fammtlichen Jonier ihr Land verlaffen, die Infel Sarbinien in Befit nehmen und hier einen machtigen Staat grunden follten. Rur auf biefe Beife fonnten fie ber persischen Machtstellung entfliehen 32). Reiner von diesen Rathschlägen tam jur Ausführung und fo blieb bie Macht ber ionischen Stadte stets eine isolirte und gerfplitterte, welche fich jedesmal ber herannahenden Uebermacht eines Herrichers ober Feldherrn fugen mußte, wenn nicht die Bewohner die Stadt verlaffen und ents fliehen wollten, wie die Teier und Photder. Go ging ber gewonnene Wohlftand ber einzelnen Stabte einmal um das andere verloren, sowie die rauberischen Rriegs-heere in diesen Sandelsstädten stets reiche Beute machten. Dennoch aber murben viele von jenen Stabten gegenwärtig noch eben fo blubenb fein wie Smprna, waren nicht bie Sturme bes Mittelalters gefommen und hatten nicht die mongolischen und tatarifchen Bolferfcwarme Die letten Refte ber ehemaligen Bluthe vollende in ben Staub getreten.

Kap. 11. Bevor wir nun zu ben dolischen Colonien übergehen, wollen wir noch einige Städte in Rleinsasien erwähnen, welche zwar nicht grade als griechische Colonien gegründet worden sind, in welchen aber im Berlause der Zeit Griechen sich angesiedelt hatten und in welchen endlich der Hellenismus das vorherrschende Element geworden war. Auch mochte wol manche asiatische Stadt nach und nach nur durch Handelsverkehr hellenisitt werden, indem zugleich die benachbarten griechischen Städte auf die Cultur einwirkten. Strabon selbst erwähnt Städte mit einer gemischen, lydischen, farischen und griechischen Bevölkerung 33). Hier mögen nur Tralles, Aphrodisias, Thyatira und Philadelphia

ermahnt werben. Das Terrain ber Stadt Tralles bilbete ein trapezartiges Biered mit fcone: Lage, mit einer feften Burg und ficheren Mauern. Gie lag am ober auf bem Abhange des Gebirges Defogis an einem bem Maandros zustromenten Fluffe, dem Eudon, mah-rend der Thebais durch die Stadt felbst seinen Lauf nahm. Ihre erfte Grundung ift auf die Belasger gurud. geführt worben. Eine fpatere Ansiedlung foll von Ar-geiern und Thrafern ausgegangen fein 34). Die Stabt hatte viele reiche Bewohner und oft wurde aus ihnen der 'Asiaoxys gewählt, eine hohe Würde, welche wes gen bes bamit verbundenen Aufwandes nur ben Bemittelften übertragen werben fonnte 35). Gin folder war einst Pythodoros aus Tralles, welcher über 2000 Iglente, also etwas weniger als 2 Millionen Thaler befaß. Da er ein intimer Freund bes Pompeius gewesen war, ließ nach beffen Befiegung Cafar habfüchtig genug feine Besithumer in Befchlag nehmen und veraußern. Er (Buthodoros) erftand fie uber felbft, jahlte die Rauffumme und hinterließ bennoch feinen Rindern ein großes Bermögen. Seine Tochter war Pythodoris, ju Strabon's Zeit eine Berrscherin im Bontus. Rach ben Rriegen der Römer mit Mithridates bestand zu Tralles eine Tyrannis, welche die Sohne des Kratippos an sich geriffen hatten, jedoch nur auf furze Beit. Auf den Dungen ber Stadt fommen ein legos δημος, eine legà σύγκλητος, sowie ein γραμματεύς vor. Diese Stadt hatte auch mehre berühmte wissenschaftliche Manner aufzuweisen, namentlich Rhetoren 36). 216 Diefelbe in ber anhebenben Raiferzeit burch ein Erbbeben ftart heimgefucht und größtentheils gerftort worden mar, leifteten ihr Auguftus und Tiberius jur Bieberherftellung ben fraftigften Beiftand 37). Unter ber Regierung bes Tiberius befand fich Tralles unter ben Stabten, welche fich ju Rom um bie Ehre, bem Muguftus einen Reoforentempel ju errichten, bewarben, welche jedoch nur der Stadt Smyrna be-willigt wurde 38). Biele Jahrhunderte fpater wurde bie Stadt abermale burch ein Erbbeben vermuftet, worauf

Ετι δε Λίολέων των εν Μαγνησία. Dies von der Ebene am Maandros von Magnesia bis Tralles. Abet p. 651: τὰ δε πέραν βότη τοῦ Μαιάνδρου τὰ λεικόμενα τῆς περιοδείας πάντα έστλ Καρικὰ, οὐκέτι τοῖς Λυδοίς ἐκιμεμιγμένων ἐνταῦθα τῶν Καρῶν, ἀλλ ἤδη καθ' αὐτοὺς ὅντων · πλην εξ τι Μιλήσιοι καλ Μυούσιοι τῆς παφαλίας ἀποτέτμηνται. Betgl. Herodot. I, 146.

<sup>31)</sup> Bergl. Chandler p. 109. Arundell, Seven churches p. 294. W. J. Hamilton, Research. II. p. 4 (teutsch, Reisen in Kleinasien 1. Thi. S. 64.) Eine Monographie hat F. B. Thisquen (Phocaica, Bonn 1842) geliefert. 32) Herodot. I, 170. 33) Strab. XIV, 1, 647. C.: Εσι δὲ καὶ τὰ χωρία ταῦτα Λυδοῖς καὶ Κάροιν ἐπίμικτα καὶ τοῖς Ἑλλησι, unb 648: Λυδῶν δμα καὶ Καρῶν νεμομένων καὶ Ἰώναν, Μιλησίων τε καὶ Μυουσίων,

<sup>34)</sup> Agathias II, 17. Schol. Hom. II. X, 429. Etymol. Magn. v. Εδδανος. 35) Strab. XIV, 649. C. Der Ασιάσχης wird auf vielen Inschriften erwähnt (s. Corp. inser. Gr. Boeckh. Vol. II. N. 3067; Vol. III. N. 4198). Während der Kaiserzeit war er ein Oberpriester der Provinz Asia und ce lag ihm die Leitung des Opfercultes und der mit diesem verdundenen Erstsviele ob. Er wurde von den Abzeordneten der ionischen Städte zu Ephesos erwählt, und zwar jedes Jahr. Bergl. Rusinus dei Eused. H. E. IV, 15. Salmas. Exerc. Plin. p. 805 und Interpp. ad acta apostol. XIX, 31. Die Qualität seines Amtes erhellt aus den erwähnten Inschriften. So hatte Lusine seinen Αυπιάσχης in dersselben Gigenschaft. Auch wird der hertelbe Αυπιάσχος genannt. Boeckh. Corp. inser. Graec. N. 4198. Vol. III. Pars XXII. Baju die Not. 36) Strab. l. c. 37) Strab. XII, 8, 579. Casaub. 38) Tacit. Annal. IV, 55. 56. J. H. Krause, Newadoog s. De civit. neoc. p. 12. 20.

fie durch ben byzantinischen Kaiser Andronicus Palkologus wiederhergestellt worden ift. Allein im J. 1280 wurde sie von den Sarazenen völlig vernichtet. Sie lag da, wo gegenwärtig die Stadt Aidin sich befindet, welche auch Ginselhisfar (Schöndurg, so nach den Ruinen von Tralles bezeichnet) genannt wird. Viele neuere Reisende

haben Intereffantes hieruber berichtet 39).

Aphrodifias lag an der Grenze von Phrygien und Karien und ist baber balb zu biesem balb zu jenem Lande gerechnet worben 40). Mit Apamoia und Laobifeia konnte sich zwar Aphrodistas nicht meffen und Strabon hat sie zu den nollouara von geringerer Bedeutung gezählt, bennoch war fie eine blubenbe Stadt geworben und wurde von den Romern begunftigt 41). Bahrend der Burgerfriege zwischen Pompeine und Cufar, Antonius und Octavianus hatte die Stadt es mit ber fiegenden Bartei gehalten, wurde beehalb fur frei erflart und erhielt das Afplrecht 42). — Thyatira (Ovaruga und τά Θυάτειρα) war wol schon in früherer Beit ein bewohnter Ort, murbe aber von Seleufos Rifator als Stadt nen gegrundet und mit einer matedonischen Colonie bevolfert. Die Einwohner beschäftigten fich vorzuglich mit Weberei und Purpurfarberei. Der auftauchenbe Usurpator Aristonifos, welcher vorgab, aus bem Geschlechte ber Attaliden abzustammen und beshalb bas ben Romern augefallene pergamenische Reich fich aneignen wollte, sammelte feine Macht junachst in Thyatira, wurde aber bald befiegt und ftarb zu Rom im Gefangniffe 43). Die fortbauernde Erifteng ber Stadt mahrend ber Raiferzeit wird burch ihre griechischen Inschriften und Müngen bezeugt 44).

Philabelphia war eine lydische Stadt am Flußchen Rogamos am Juße des Twolos, vielleicht dieselbe Stadt, welche Herodot unter dem Namen Kallatedos (Kallatensos) aufgeführt hat 46). Den Namen Philadelpheia hat sie erst von Attalos Philadelphos erhalten, welcher eine makedonische Colonie hierher führte und die Stadt vergrößerte. Sie lag in der Nähe jener vulkanischen Landschaft (h Karanenaupevy leyopevy zaga), welche fortwährend von Erdbeben heimgesucht wurde, war deshalb auch nur schwach bewohnt und konnte deshald wol niemals zu größerer Macht gelangen 46). Die Einwohner lebten größtentheils auf dem Lande und waren der Culs

tur bes überaus fruchtbaren Bobens ergeben. Die benachbarte Κατακεκαυμένη war aber nicht fruchtbar, lieferte jeboch einen Bein, ber bem beften nicht nachstand. Auch wurde die Stadt unter ber Regierung bes Liberius von bem großen Erbbeben, welches viele andere Stabte gerftorte, hart mitgenommen 47). Dennoch bestand biefelbe noch mahrend ber Raiferzeit fort und viele Inschrife ten und Mungen berfelben ftammen aus biefer Beit 46). Minzaufschriften enthalten die Borte AHMOC, IE-PA ENNKAHTOC und APXIEPETE 49). Roch gegenwartig besteht hier die Stadt Allah - Sheher und ents halt viele Ruinen, welche neuere Reisende befucht baben 50). Samilton bemerft: "Ale wir une Allah Sheher naherten, überraschte mich die malerische Lage ber Stadt, bie fich in einem Amphitheater von bicht bewalbeten Bergen ausbreitet, welche fast nach allen Seiten bin ju ans fehnlicher Sohe aufftiegen, wahrend aus den freundlichen Bemufe= und Obstgarten Die verfallenen Stadtmauern emporragen. - Allah Sheher ober Philadelphia foll ungefahr 2000 turfifche und 250 griechische Baufer gabs len 51)." Sie war eine ber steben Gemeinden ober Rirchen, an welche Johannes feine Offenbarungen richten follte. Auch mar fie bie lette Stadt Rleinafiens, welche sich den Türken unterwarf, nachdem sie im 3. 1390 mit ben Ottomanen capitulirt 52). Der Rame Allah = Sheher bezeichnet "Stadt Gottes", was jedoch nicht mit den Worten in ber Offenbarung, auf welche man diesen Namen bezogen hat, in Berbindung zu fegen ift 53). -Bir beleuchten nun die aolischen Colonien.

Cap. 12. Die dolischen Anstedlungen hatten ebensfalls einen großen Umfang, waren theils in compacten Massen, wie in ber Aeolis, vereinigt, theils sporadisch in einzelnen Gruppen zu sinden, hatten zur Zeit ihrer Blüthe nicht geringere Macht als die Jonier, waren saher auch theilweise im Berlause der Zeit mit den Joniern so verschmolzen, daß der Unterschied später in einigen Districten kaum noch zu erfennen war. In solchen Fällen behauptete das ionische Element das Uebergewicht, wie zu Smyrna. Das von den Aeolern früh besetzte Hauptzgebiet, die sogenannte Aeolis, war weit fruchtbarer als die ionischen Landschaften, welche mehr auf Schiffahrt und Handelsversehr angewiesen waren: jedoch hatte es nicht denselben heiteren Himmel und die milbe Temperatur der Lust 54). Die Neoler, dem Acerdan und der Landwirthschaft ergeben und daher wol mit den alten Belasgern weit mehr als die übrigen Stämme verwandt,

<sup>39)</sup> Arundell, The Seven Churches p. 58. 65. 293 seq. W. Leake, Tour in Asia minor p. 243—246 seq. Profesch. W. Dsten, Denswürdigt. und Erinnerungen aus dem Drient. 3. Bd. S. 455—458. (Er bemerst, daß Albin jest über 60,000 Einswöhner zühle.) B. J. Hamilton, Reisen in Rleinassen. 1. Bd. S. 488 sq. 40) Strab. XII, 8, 576; XIII, 4, 630. Casaub. 41) Strab. 1. c. Ueber die Münzen von Abhrodisas s. Mionnet Tom. III, 321 seq. Ueber die Inschriften Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. Sect. 4. p. 495 seq. (N. 2737 seq.) 42) Plin. H. n. V, 29. Tacit. Annal. III, 62. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. N. 2737 seq. 43) Strab. XIV, 1, 646. Casaub. 44) Bergs. Corp. inscr. Gr. Vol. II, 825 seq. N. 3473 seq. 45) Herodot. VII, 31. 46) Strab. XIII, 4, 628. Casaub.: nel nólig Giladélpeia seisquön nligos Où yàq dialelnovsin ol tolyoi diistáuevol, nal állot állo μέρος τῆς πόλεως αποπαθοῦν οἰποῦσι οὐν δλίγο: τὴν πόλιν δια τοῦτο οὶ δὰ αποπαθιοῦσιν ἐν τῆ χάρα γεωργοῦντες, ξχοντες αίδαίμονα γῆν.

<sup>47)</sup> Strab. l. c. Tacit. Annal. II, 47. 48) Boeckh. Corp. inscr. Graec. Vol. II. p. 801 seq. N. 3420 seq. 49) Eckhel. Doct. num. III, 110. 111. Dumerson, Rec. d. med. p. 100. 50) Chandler c. 74. p. 350. D. Richter, Mallf. im Drient S. 513 fg. Arundell, Visit to the seven churches p. 167. 51) B. J. Hamilton, Reisen (teutsch) 2. Bb. S. 360 fg. 52) Hamilton, ebenbas. S. 361. 53) Offenbar. 364 Herodot. I, 149. Auf bas die äolischen Stammbater betreffenbe Sagengewirr, worüber D. Müller (Besch, hell. Stämme I. S. 138 fg.) gehandelt hat, sonnen wir hier nicht eingehen. Auch G. Grote (Gesch. Griechenl. 1. Bb. S. 86 fg., teutsch von Meißner) hat dieses Thema weitläusig behandelt.

waren ein fraftiger Stamm aus bem Rorben von Bellas, aus Bootien und Theffalien, aus Lofris und ben benachbarten Gebirgelandern. Die große Maffe fcheint fich erft bem Sauptzuge nach feinem Aufbruche aus ben aften Wohnsigen angeschloffen zu haben. Daher auch ber Stamm nicht gang rein geblieben, sonbern mit fremben Elementen gemischt worden ift. Stylar hat die Meolis, bas Gebiet ber Meoler, in Die große ganbichaft awischen Troas und Lybien geset, wo er vier Ruftensftabte als colifche bezeichnet 55). Die Aeolis lag nordslich vom Fluffe Hermos und erstreckte sich nach dem elaitischen ober tymaischen Meerbufen bin, ein betrachtliches Gebiet von circa 50 Quadratmeilen mit etwa 30 größeren und fleineren Stabten. Unleugbar war bie dolifche Banberung über bie Infel Lesbos gegangen, und hier maren viele jurudgeblieben. Go mar Lesbos felbst ein hauptsit bes Stammes geworben und wird von Strabon als Metropolis ber aolischen Stabte bezeichnet 56). Go hatte Euboa zahlreiche dolische Anfiedlungen. Da wir diese Infeln bereits betrachtet haben, fo menben wir und ju ben 12 Stabten bes Festlandes, von welchen ber dolifche Bund geschloffen worden war. Affos und Abrampttion find zwar auch als aolische Colonien betrachtet worden, doch gehörten fie nicht zu ben 12 Stadten des Bundes. Wahrscheinlich waren fie nicht specifisch dolisch, find aber gewiß von ber dolischen Ginwanderung berührt worden und mogen zahlreiche Aeoler unter ihren Bewohnern gehabt haben 57). Die zwölf Bundesstädte waren Kyme, Larissa, Reonteichos, Temnos, Rilla, Rotion, Argiroeffa (ober Claia), Bitana, Aigaia (Alyal), Myrina, Gryneia, und außerbem mah-

55) Skylax Peripl. p. 69. ed. C. Müller. (Geogr. Gr. min. Vol. I.): Έντεῦθεν δὲ Λίολὸς χώρα καλεῖται: Λίολίδες δὲ πόλεις ἐν αὐτῆ είσιν ἐπὶ θαλάττη αίδε Κεβοὴν Σκῆψις, Νεώνδοεια, Πιτύεια. Şier erwähnt also Stylar nur die zu feiner Beit bestehenden vier Ruftenftabte, ohne Die im Innern ber Meolis liegenden ju berudfichtigen, fowie fein Beriplus überhaupt nur eine Befdreibung feiner Ruftenfahrten ift. Dann bezeichnet er bie Infel Leebos mit ihren Stabten als aolische. - Eine neue Anficht über bie Meoler hat vor 30 Jahren Bolfer entwickelt, inben er bie Banberungen ber aolischen Colonien nach Affen ale Beranlaffung und Grundlage ber Geschichte bes trojanischen Rrieges betrachtet (in ber Allg. Schulzeitung 1831. 2. Arth. Rr. 40—42. S. 305—329 fg.). Lange vor ber borifchen Banberung waren griechische Bolfergruppen balb in biefer, balb in jener Richtung ausgezogen, und dies gilt auch von ben Reolern. Bergl. Schömann, Antiquit. iur. publ. Gr. p. 45. 56) Strab. XIII, 2, 616. Casaub. Rach herobot hatte auch Theffalien, bevor bie Theffaler hier einwanderten, ben Ramen Acolie (Alolle) geführt. Durch bie Theffaler maren alfo wol die alten Aeoler vorzuglich aus Diefen Regionen verbrangt worben. Herodot. VII, 176. 3m Beloponnefos waren bie Eleier, bie Arfadier und Achaer theils gang, theils ge-mischte Aeoler. Die Korinthier waren nach Thutubibes (IV, 42) alte Aeoler, mithin waren auch ihre alteren Colonien aolische. 57) Strab. XIII, 1, 614. Die Inschriften von Association im Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. p. 870 seg. N. 3569 seg. aufgeführt. Gubulos, ein Bithynier und ein philosophischer Dann, zugleich Trapezit, hatte fich einst zum Tyrannos von Atarneus und von ber festen Stadt Affos erhoben. Bergl. A. Bodh, hermias von Atarneus und bas Bundniß beffelben mit ben Erythraern, in b. Abh. ber R. Afabemie b. Biffenfch, ju Berlin, 1853. 2, Abth. **S**. 135.

rend ber alteren Zeit Smyrna 58). Richt alle biefe Stabte haben ihre Erifteng bis in die fpatere Beit behauptet, benn es fehlte bem dolifchen Bunbe ebenfo wie bem ionischen ein energisches Busammenhalten, eine Gentralgewalt, welche alle Glieber gleichmäßig hatte fcupen und ihrer Erifteng langere Dauer hatte gemahren fonnen. Hebrigens bezweckte auch ber Bund weniger eine politische als eine religiofe und auf Stammverwandischaft beruhende Bereinigung. Das gemeinsame Nationalfest, Banaolium, fand in ber Rabe von Ryme statt und hatte fur bie Aeoler biefelbe Bedeutung wie die Panonia fur die Jonier und das triopische Fest fur die Dorier. Smyrna blieb aber nicht bei bem dolifchen Bunde, fondern ichied burch ein specielles, von Berodot ergahltes, Ereignig, indem die Ralophonier die Stadt wahrend einer Feftfeier überrumpelten und wegnahmen, aus und trat jum ionischen Bunde über, wie bereits angegeben worben ift 59). Bur Zeit bes Artarerres gehörte Die gange Meolis gur Satrapie des Pharnabagos, welche nach bem peloponnesischen Rriege, nachdem bie 10,000 aus Babulonien jurudgefehrt maren, der fpartanische Feldherr Derfyllidas mit einem wohlgerufteten Beere überzog und bie fammtlichen aolischen Stadte eroberte 60).

Bevor wir nun die einzelnen Golischen Stadte beleuchten, wollen wir mit einigen Borten ben Meolismus im Culte und in der Runftbildung berühren, welches Thema in jungfter Zeit in frifche Anregung gefommen ift. Durch ben Gang unserer Alterthumewissenschaft, welche fich mehr ben Glangseiten zugewendet, ohne bie entlegneren, in Dunkel gehüllten Regionen ju burche bringen, find die Aeoler im Gegensage zu ben in bem Borbergrund getretenen Joniern und Dorern ftete etwas färglich abgefertigt worden. Rur im Sprachlichen (Dem aolifden Dialett) und in ber Boefie hat man bas aolifche Element hinreichend berudfichtigt, weniger im Gult und in ber bilbenben Runft. Bon einer dolifden Stulvtur und Architektur ift noch nie die Rebe gewesen und boch muß biefem wichtigen Stamme auch hierin eine Stelle angewiesen werben. Go ermahnt Baufanias mehrmals in griechischen Städten wie ju Glis alterthumliche Marktplage. Bahrscheinlich stammten folche von den Meolern, welche einst in solchen Städten gehauft hatten. Inebesondere hat seit einigen Jahren Georg Rathgeber dem Meolismus feine Studien gewidmet und er behauptet in feinen fo eben erschienenen Mittheilungen über Ginführung bes aolischen Bolfostammes in Die Beschichte hellenischer Religion und Runft in energischer Redeweise, daß die bisherigen Arbeiten in Diefen Gebieten luckenhaft "War die Geschichte ber Religion ber Hellenen feien. durch Beglaffung der Meoler von Born herein uns richtig, fo fonnte weder eine fehlerfreie allgemeine Beschichte der Sellenen noch eine fehlerfreie Geschichte der Runft der Sellenen gebeihen 61)." Gang besonders aber

<sup>58)</sup> Strab. XIII, 3, 621. Casaub. 59) Herodot. I, 149 seq. Strab. XIII, 3, 621. 60) Xenoph. Hellenic. III, 1, 10 seq. c. 2, 1 seq. Die Jolischen Stäbte überhaupt ermähnt auch Thukyd. 61) S. VII. Diefe Mittheilungen über Ginführung bes aolifchen Bolfestammes ic. hat Georg Rathgeber feiner

gieht G. Rathgeber gegen bie neueren Berfaffer ber griedifchen Mythologien ju Felbe und vergleicht biefelben Pferben mit verbundenen Augen, welche vor Altere bes Bupfes ober Baibes halber einen Stein breben mußten 62). Begen biejenigen, welche ihre Myihologien voraugeweise aus ber Betrachtung ber alten Runftwerfe bergeftellt haben, bemerft er: "Die niebrigfte Stelle nahmen biejenigen ein, welche ohne Runbe ber Befchichte und Philosophie bas Angaffen ber Runftwerke fur binlanglich hielten. Beil gur Beit ber Entftebung ber Religion gar feine Bilonerei und Malerei vorhanden mar, fann grade basjenige, von welchem die Biffenfchaft ben Ausgang nehmen follte, aus Bilbniffen und Gesmalben nicht gewonnen werden 63)." Go betrachtet nun ber Berfaffer junadift ben vielbefprochenen Raften bes Rypfelos, fowie ben Raften im Beraon als aolifche Runftwerte 64). In berfelben Beife hat er verschiebene Runftzweige burchgenommen und bas dolifde Element barin nachgewiesen 65). Go hat er über ben dolifche famothrafifden Inhalt einer Angahl von 125 mpftifchen Spiegeln gehandelt 66). Ebenfo in bem unten angegebenen Werfe 67) über Starabaen aolifcher Steinschneiber mit faft burchgangig aolischen Beroen. In biefer Beife glaubt er bie aolischen Clemente in Religion und Runft von ben ionischen und borischen ftrenger geschieben gu haben, als vor ihm geschehen war. Wie weit nun seine neuen Ansichten auf fester, gediegener Grundlage beruhen, muß die zu erwartende Kritif ber Fachgenoffen, namentlich ber Mythologen, entscheiben. Sier wurde uns ein naberes Gingeben ju weit von unserer Aufgabe abführen, ba namentlich zu entwideln fein wurde, wie viel Meolifches in ben uralten Dofterienculten ju finden und ale foldes feftgeftellt werben fann. Die Mungen und Steinschriften ber aolischen Stabte fint feit einem halben Bahrhunderte grundlich genug behandelt worden, bie ersteren besondere von Gabel und Mionnet, Die letteren von Bodh in feinem Corpus inscriptionum Graecarum. - Bir geben nun gur Betrachtung ber einzelnen aolifden Grundungen über, wobei wir die Dungen und Inschriften oft genug ju erwähnen haben.

Rome war und blieb bie wichtigfte ber aolifchen Stabte am fymaifden Meerbufen gelegen, welcher auch ber elaitische genannt wurde, und baber mit einem guten Safen verfeben, aus welchem feboch bie Rymaer

erft brei Jahrhunberte nach ber Grunbung ber Stadt burch Gin = und Muefuhr -Bolle Ginfunfte (rely) ju gieben verftanben, woraus man einen Schluß auf ihren beidranften Berftand ober ihre Rurgfichtigfeit (avaiσθησίαν) bereite im Alterthume gemacht hatte, wie Strabon berichtet 68). Strabon bezeichnet Ryme und Leebos als bie Sauptmetropolen ber fammtlichen Golifden Stabte, beren gur Beit ber Bluthe bes Golifden Bebietes gegen breißig eriftirt haben. Freilich maren bereits gu Strabon's Beit viele berfelben ganglich berabgefommen ober gang eingegangen 69). Ryme mar eine betrachtliche Stadt mit iconen Gaulenhallen. Ale biefe einft von ber Stabtgemeinde brudenber Schulden megen, wie es beift, verpfandet worben waren, follen bie mitleidigen Blaubiger, fo oft es regnete, burch einen Berold haben befannt maden laffen, bag bie Rymaer in ben Gaulenhallen luftwandeln fonnten, mas, wie Strabon berichtet, ebenfalls ale Beiden bee Blobfinne genommen worden ift 70). Die Rymaer waren in ben erften Jahrhunderten ihrer Erifteng mehr bem Landbau als ber Schiffahrt und bem Sanbel ergeben, worin auch bie fpate Benubung einer Bolleinnahme aus ihren Safen ihren Grund haben fonnte. Seitdem fie Schiffahrt und Sandel zu treiben begonnen hatten, waren fie auch auf Grundung neuer Ansiedlungen bebacht. Bon Ryme und von Lesbos find gablreiche Colonien ausgegangen, in nördlicher Richtung bis nad Abybos und weiter, in öftlicher Richtung bie jum Fluffe Mefepos. Dies jur Beit ihrer Bluthe. Un ber Spige ber Bermaltung ftanben in ber alteren Beit ein Baoilebs und eine Bouly, welche fich aus ben bervorragenoften Burgern felbft ergangte 71).

Der Bafileus war ber Bule verantwortlich und fonnte von ihr bestraft werben. In ber fpateren Beit mar feber, welcher ein Ros halten fonnte, fur die Bouli wählbar. Rurg por ber Zeit bee Rpros hatte eine politifche Reform ftattgefunden, gufolge beren bie bochfte Gewalt in mehr bemofratischer Beife 1000 Burgern übertragen worben war. Thrafimachos aber fturgte, wie es beißt, biefe neue Berfaffung und Rpros gab ber Stadt wieber einen Bafileus. In ber fpateren Beit mabrent ber Raiferherrichaft hatte Ryme wieder eine bemofratifche Berfaffung. Gicero ermahnt Die Cheirotonie Der fymais fchen Efflefia, welche nur in einer bemofratischen Berfaffung Blat finden fonnte. Daneben beftand jedoch auch bie Bouly als berathenbes Collegium. Rymaifche Steinschriften aus ber Raiferzeit zeigen une bie Bouln

fo eben erschienenen Schrift: "Die Sfarabaen mit Abbildungen beinahe burchgangig solischer Beroen ale Werfe solischer Steinschneiber vorgeführt. Gotha 1861" beigegeben, und find bieselben ein Auszug aus seinem Werfe: "Die Gottheiten ber Acoler" (S. 650—687).

<sup>62)</sup> Georg Rathgeber a. a. D. S. V. 63) Ebenbaf. S. IV fg. 64) Ebenbaf. S. X fg. 65) S. VII bes merft er: "lleber ben neudolifchen Bilbner Lyfippos ift erschöpfenb meriet et: "tever den neudolitigen Biloner Egitypbs in erigippen in meinem, ihn betreffenden, noch ungebruckten Werfe gehandelt. Kachgenossen und Worgänger hatten vom Wesentlichen Nichts wahrgenommen, sodaß ziemlich die ganze Ernte mir anheimfiel." Aun diese Considenz wird alle Anersennung verdienen, wenn die neuen Resultate durchaus gediegener Art sind.

66) In seinem Sendschreiben vom 15. Mai 1855.

<sup>68)</sup> Strab. XIII, 3, 622. Casaub. Er nennt Ryme bie größte und fdjonfte Stadt rov Alolixov. 69) Strab. 1. c. 70) Strab. Genau betrachtet begrunbet feine von beiben ben Bormurf bee Blobfinne. Benn feine Bolle am Safen erhoben wurden, fo war es ein Freihafen, und ein folder muß ben hanbelsverfehr beträchtlich heben. Benn fie bie Saulenhallen verpfanbeten, fo mar es immerhin beffer, als einträgliche Aecker ober andere Grundftude zu verpfanben. Zene waren ein Lurusartifel, biefe aber Gewinn bringenbe Wegenftanbe. 71) In ben Fragmenten ber bem Ariftoteles beigelegten Holireiae wird auch bie molireia zon Kvμαίου erwähnt und bemerft, daß bie τύραννοι in ber altesten Beit αίσυμνήται genannt worben feien. Alfo war wol ber βασιλεύς ber Rymaer eigentlich auch nur ein alovuvirng.

und ben dipos zugleich 72). Auch fommt bie lega our-RAntos vor, gewiß ein engerer Ausschuß, beffen gunc: tionen fich auf die wichtigsten, nicht etwa blos religiofen Angelegenheiten beziehen mochte. Das Bradicat lepa bezeichnet in ber fpateren Beit in folchen gallen nur bas Chrwurdige (alfo etwa der ehrwurdige Rath). Ferner werben in jenen Inschriften auch ein Strategos (welcher nicht etwa blos Kelbherr, fonbern ein Staatsbeamteter) und ein Brytanis erwähnt, welche amtliche Burben auch in ben Inschriften ber ionischen Stabte vorfommen. Diefe waren jedoch feine perennirenden, fondern periodische Memter. In ihrer Gerichtsbarfeit herrschten einige befondere gefegliche Formen und Strafarten, welche von Ariftoteles hervorgehoben worben find. Bei Rlagen auf Mord reichten einige Beugen aus bem Rreise ber Berwandten bes Getodteten bin, um ben Beweiß zu führen und die Strafe zu bestimmen. Ginem Bestohlenen mußten die nachften Rachbarn ben Berluft erfeten, wodurch Diese verpflichtet wurden, gegenseitige Bachsamfeit auf bas benachbarte Eigenthum ju haben und einander schnelle Bilfe ju leiften, um jeden Diebstahl ju verhindern. Chebrecherinnen wurden auf einem Steine jur Schau gestellt und dann auf einem Esel sigend durch die Stadt geführt 73). Eine Colonie der Kymaer war Side in Bamphylien, eine bedeutende Hafenstadt 74). Rachdem die Kymaer hier angekommen waren und sich eingerichtet hatten, verlernten fie, wie es heißt, balb bas Griechische und sprachen bann einen barbarischen Mischbialeft, welcher naturlich auch mit bem ihrer pams phylifden Rachbarn nicht übereinstimmte 75). Gine zweite Grundung ber Rymaer, wenn auch nicht von ihnen allein ausgegangen, mar Cuma in Campanien, worüber unter den italischen Colonien gehandelt wird. - In ber Gefchichte ber hellenischen Staaten hatte Rome eine bedeutende Rolle nie gehabt. Ginige Angriffe, wie die des Alfibiades und den des Tiffaphernes hatte fie erfolglos gemacht 76). Rach bem Frieden mit Untiodos bem Großen ertheilte ber romifche Senat ber Stadt Ryme die Immunitat 77). Das große vermuftende Erbbeben im 3. 17 n. Chr. hatte auch Rome ftarf mitgenommen 78). — Aus Ryme ftammten Besiodos und Ephoros. Die Stadt hat noch bis in die spatere Raifergeit bestanden 70). Der jest hier liegende Ort beißt Sandarli ober Sandafli 80).

Eine zweite dolische Hafenftabt war Myrina, 40 Stabien von Ryme entfernt, an ber Westfufte Doffens und zwar an der Mundung des fleinen Fluffes Buthitos. Bomponius Mela hat Myrina als die erfte Stadt ber Meoler bezeichnet, welche von Myrinos gegrundet und nach ihm benannt worben fei 81), mahrend Strabon bie Amazone Mprina ale ihre Grunberin bezeichnet hat 82). Gleichviel, die Stadt war von den Meolern entweder neu gegrundet ober in Befit genommen und ftart befestigt worden. Ihr hafen war jedoch nicht von Bebeutung und wol ebenso wenig ihre Schiffahrt und ihr Sandel. Livius führt Mprina unter ben festen Stabten auf, welche Philippos von Makedonien weggenommen und mit einer Befatung verfehen hatte, welche er aber in Folge bes mit ben Romern geschloffenen Friedens gurudziehen mußte 83). Bon ben Romern war biefelbe für frei erklärt worden und soll in der Kaiserzeit auch ben Ramen Sebaftopolis geführt haben. 3weimal wurde biefelbe von heftigen Erbbeben ftark mitgenommen, bas eine Mal unter Tiberius, bas andere Mal unter Traianus. Ihre Biederherstellung erfolgte unter benfelben Raifern. In ber fpateren Beit fcheint eine romifche Colonie hierher geschickt worden zu fein. Bon Myrina haben fich noch viele Silber und Bronzemungen erhalten, jene aus der Beit ber autonomen Stadt, Diese aus ber Raiserzeit 84). Der Geographus Ravennas nennt die Stadt Myrenna und die Tabula Peutingeriana Marinna, wie überhaupt in Diefen beiden fpateren Werfen viele Ramen umgestaltet, corrumpirt ober bem gemeinen Bolfsidiome entnommen worden find 85).

40 Stadien von Myrina lag bie aolische Stabt Broneion, auch Broneia und Bronion genannt, welche Strabon ale ein Stabtchen ber Myrinder bezeichnet, in beren Gewalt fie wol erft fpater in verfallenem Buftande gefommen war 86). Bon Glaa war biefe Stadt 70 Stabien entfernt. Sie hatte einen schauwurdigen, aus weißem Marmor aufgeführten Tempel bes Apollon mit einem alten Drafel. Mit ihm mar ein reizender Sain verbunden, welcher ju ben schönften ber alten Belt gehörte. Fruchts und Schmuckäume gewährten einen schönen Anblick und verbreiteten einen lieblichen Duft 87). Urtarerres hatte die Stadte Mprina und Gryneion dem Gongplos von Eretria geschenft, sowie beffen Bruber Borgion (Topylow) bie Stabte Gambrion und Palais gambrion, weil fie allein unter ben Bewohnern Gretria's ber perfischen Sache jugethan gewesen waren 88). Db bas von Cornelius Nepos ermabnte Caftrum Grunium

<sup>72)</sup> In biefen Inschriften heißt es: ξδοξε τῷ δάμφ und δέδοχθαι τὰ βόλλα καὶ τῷ δάμφ, — ὁ δᾶμος στεφανοί Λεύκιον Οὐάκκιον (Lucium Vaccium) — φιλοκύμαιον. Corp. inser. Gr. Vol. II. N. 3523. 3524. 73) Bergl. Plutarch. Quaest. Graec. c. 2. 74) Ich habe über Side bereits im Artifel Pamphylien (3. Sect. 10. Bd. S. 250 fg.) gehandelt. 75) Arrian. Exped. Alexandri I. c. 26. 76) Corn. Nepos, Alcid. 7. Diodor. XIV, 35. 77) Polyb. Exc. legat. XXXIII. c. 11. Livius XXXVIII, 39. 78) Tacit. Annal. II, 47. Die Stadt wird erwähnt von Pompon. Mela I, 18, 6. Plin. H. n. V, 32. Athen. IX, 369. 79) Noch bei Hierokl. p. 360. ed. Wessel. und in d. Tabula Peutinger. Seg. VIII. IX. (ed. C. Mannert.) erwähnt und vom Geograph. Ravenn. I. c. 18 zwischen Temum und Myrina angesegt. 80) Bergl. Arundell, Seven churches of Asia p. 292, welcher jedoch die lebetreste von Sandasti für die von Myrina halten möchte, und Profesch v. Dsten, Denkwürdigt.

<sup>3.</sup> Bb. S. 319. Choisenle Gonffier (Voyag. pittor. de la Grèce Tom. II. p. 113 seq.) nennt ben Ort Sanbarlis, Sanbarli, und hat die hier vorgesundenen Ueberreste ebenfalls auf Myrina bezogen.

81) Mela I, 18, 1 seq.
82) Strad. XI, 505; XII, 5738 XIII, 623. Diodor. III, 54.
83) Livius XXXIII. c. 30-84) Rasche, Lexic. rei nummariae III, 1. p. 1005 seq.
85) Geogr. Ravenn. V, 9.
86) Strad. XIII, 3, 622. Casaud.
87) Herodot. I, 149. Skylax p. 71. ed. C. Müller. (Geogr. Graec. min. Vol. I.) Strad. l. c. Pausan. I, 21, 9: κάλλιστον άλσος δένδοων και ήμέρων και δσα τῶν ἀκάρκων όσμην καρέχεται τινα ή θέως ήδονήν.
88) Χεπορά. Hell. III, 1, 6. Cornelius Repos (Alcid. c. 9) nennt Grynion Grunium.

n Phrygien mit Gryneion ibentisch war, lagt fich nicht bestimmt nachweisen. Alkibiades bezog jahrlich 50 Talente aus diesem Orte, welcher ihm mahrscheinlich von Tiffaphernes, mit welchem er, bevor er nach Athen gus rudfehrte, in freundschaftlichen Berhaltniffen ftand, überlaffen worden war, um badurch eine Eriftenz zu haben 89). Bahrend Alexander's heerfahrt nahm Parmenio Grys neion mit Sturm weg und verfaufte die Einwohner als Stlaven 90). Die Stadt muß demnach fest gewesen sein, biesem Feldherrn ftarken Widerstand geleistet und ihn badurch jum Born gereigt haben. Seit dieser Zeit fam bieselbe ganglich in Berfall. 70 Stadien von Gryneion lag Claa, ebenfalls eine aolische Stadt, beren Bewohner ihre Grundung auf Meneftheus gurudführten, welcher mit feinen Athendern von Troia fommend hier die erfte Ansiedlung bewirft haben foll. Die Stadt wurde auch Ribainis genannt und mar spater bem pergamenischen Reiche einverleibt worben. hier war ber Safen ber pergamenischen Flotte. Der Meerbusen, an welchem bie Stadt lag, 12 Stadien füdlich von der Mundung Des Raifos, hieß nach ber Stadt der elaitische. Bahlreiche Mungen bezeugen die mahrend ber Raiserzeit fortdauernde Eristen, diefer Stadt 91), obgleich bieselbe im 3. 90 n. Chr. burch ein Erbbeben hart betroffen und größtentheils zerftort murde 92). Sie wird aber noch von hierofles, in ber Tabula Peutingeriana und von Stephanos Byjantinos erwähnt. - Bitane an ber dolifchen Rufte Myfiens und an ber Munbung bes Euenos, lag gegen 30 Stabien von ber Mündung bes Raifve in nordlicher Richtung, hatte einen Doppelhafen und galt als fester Blat. Daher Mithribates sich hierher begab, als er von dem romischen Feldherrn Fimbria verfolgt murbe. Bur Beit Alexander's wurde fie von Barmenion belagert, aber bald durch den einzigen tapfern und ftrategischen Feldherrn des Darins, den Memnon, entfest und befreit. Unter dem Raiser Titus wurde diese Stadt durch ein Erdbeben ftark mitgenommen. Daß dieselbe aber wieder hergestellt worden ift, geht baraus hervor, daß fie noch von Sierofles ermahnt wird. Auch ftammte aus biefer Stadt der berühmte von Cicero oft genannte Afademifer Artesilaos. Einige Ueberrefte follen noch eriftiren 33). Die noch vorhandenen Mungen biefer Stabt ftammen theils aus der Beriode ihrer Autonomie, theils aus ber Raiferzeit.

Eine fleine aolische Stadt war ferner Rilla in ber thebischen Ebene am Fluffe Rilleus, am Fuße bes Berges Rillaos, eines Theiles bes Gargaros. Sie murbe fur eine urfprungliche Grundung bes Belops gehalten und hatte einen berühmten Tempel bes Apollon Rillaos. Außerdem läßt fich Richts über diefelbe berichten 3. Reben Killa führt Herodot auch Rotion als dolifche Stadt auf, über welche wir anderweitige Radrichten nicht erhalten 95). - Die sublichfte ber aolischen Colos nien war Temnos (Thuvos) am westlichen Ufer bes hermos, in ben höheren Regionen, welche zwijden Ryme, Phofaa und Smyrna liegen. Auch war die Ent fernung von Magnesia am Sipplos nicht bebeutend 96), und bis Kyme betrug bieselbe 30 Mill. pass. Demnach fann es feine hafenstadt gewesen sein, wie irriger Beise angenommen worden ist 97). Terier hat in feiner Beschreibung von Kleinasien Dieselbe an Die Stelle geset, wo gegenwärtig das Dorf Gugal Hiffar liegt. Als Gründer der Stadt ist von einigen Homallos, von anderen Pelops betrachtet worden. Das große Erdbeben unter bem Raifer Tiberius hatte auch Temnos bart betroffen. Lacitus gablt bieselbe unter ben 12 Stabten auf, welche baburch gang ober theilweise gerftort fich nach Rom wandten, um Unterftugung jur Bieberherftellung ju erhalten 98). Bereite Berodot hat Temnos unter ben aolischen Stadten aufgeführt. Tenophon bat fie als eine Stadt von geringer Große bezeichnet 99). Bur Beit bes Bierofles gehörte Temnos ju ben 43 Stabten ber proconsularischen Broving Affien und die Beutingeriche Tafel führt Die Strafe nach Ryme (bier Ruma genannt) burch Temnos 1). Demnach muß bie Stadt im 5. und 6. Jahrh. n. Chr. noch bestanden haben und die Angabe unrichtig fein, baß fie fcon jur Beit bes alteren Plinius nicht mehr eriftirt habe. Auf ihren autonomen Müngen findet man die IEPA TNKAHTOS und ben Ramen bes Strategos. Ihre Raifermungen reichen bis auf Philippus herab.

Die nachste ablifche Stadt in nordoftlicher Richtung war Lariffa (Λάρισσα, von Herobot Λήρισσαι genannt), 70 Stadien von Ryme in öftlicher Richtung und 30 von Reonteichos in westlicher entfernt, mit dem Bradicat phrifonische bezeichnet, weil die Aeoler, welche fich hier angesiedelt hatten, wie ce heißt, von dem lofrischen Gebirge Phrifion oberhalb der Thermopylen hierher gefommen waren. Ursprunglich foll sie eine pelasgifche Rieberlaffung gemefen und erft fpater von ben Meolern in Besig genommen worden sein. Wahrscheinlich mar fie Anfange nur eine jum Schut angelegte Burg, wie auch

<sup>91)</sup> Strab. 89) Cornel. Nep. 1. c. 90) Diodor. XVII, 7. ΧΙΙΙ, 607. 615: Ἐλαία πόλις Λίολική καὶ αὔτη Περγαμηνῶν Eniverov. Vergl. p. 622. 624. Livius XXXVII, 18. 92) Plin. H. n. V, 32. Galenos, De antidot. I, 427 (Tom. XIV. p. 22. ed. Kühn.). 93) Herodot. I, 149. Skylax p. 37. Strab.

XIII. p. 581. 607. 614. 615. Casaub. Appian. Mithr. c. 52.

Diodor. XVII, 27. Orosius VII, 12. Ptolem. V, 2, 5.

Stephan. Byz. p. 552. Plin. V, 30. 32; XXXV, 14, 49. Orid. Met. VII, 357. hierofles (p. 661. ed. Wessel.) nennt fie Nerraup. An ihrer Stelle foll gegenwartig ber Ort Sanberli

<sup>94)</sup> Homer. II. I, 38. Herodot. I, 149. Strab. XIII, 612 seq. 618. Plin. H. n. V, 30. Ocid. Met. XIII, 174. 95) Herodot. I, 149: Killa, Nótiov, Alyipósosa utl. 96) Strab. XIII, 3, 621. And Plinius (H. n. V, 31) nennt Temnus unter den intus liegenden Stádten. 97) Bergl. S. B. Hoffmann, Griech. 2. Bd. S. 1628 fg. Profelch v. Often (3. Bd. S. 334) Griech. 2. Bb. S. 1628 fg. Profesch v. Often (3. Bb. S. 334) bemerft: "Es ift also wenig Bahrscheinlichfeit bafur, bag Menimen bie alte Stadt Temnos fei, wenn man nicht lieber, ba fich feine Spur von Alterthumern bort finbet, biefe Stabt auf und an ben oben ermähnten Kelsenvorsprung sezen will. Ich halte dies sür wahrscheinlicher." 98) Annal. II, 47. 99) Herodot. I, 149. Xenoph. Hell. IV, 8, 5. Polyb. XXII, 25, 12.

<sup>1)</sup> Hierokl. Συνέκδημος p. 661 (in b. Vetera Romanorum itineraria ed. Petr. Wessel.). Tabula Peutingeriana Segm. VIII. IX. (ed. Mannert).

in anderen Regionen, wo einft Belasger gehauft hatten, Burgen mit diesem Ramen existirten, aus welchen nach und nach Städte geworden waren. Strabon hat es als Merkwürdigfeit hervorgehoben, daß die meiften Städte biefes Ramens in ihrer Umgebung angeschwemmtes und baber fehr fruchtbares Land hatten, wie die theffalischen und fauftrischen gariffaer 2). Die ursprünglichen Burgen fcheinen daher befonders jum Schut Des Aderbaues angelegt worben ju fein, sowie in ber fpateren Beit ftarte Thurme benfelben 3med erfullen follten. Auch Die Acoler hatten Anfangs, in einer Entfernung von 30 Stadien von Lariffa, nur eine Burg, Reonteichos angelegt, um ber pelasgischen bas Gleichgewicht zu halten. Berobot führt Lariffa und Reonteichos ale dolifche Stadte auf. Rachbem bie Belasger aus biefen Regionen verbrangt worben, maren aus beiden Burgen blubenbe Stabte geworben 3). Der altere Apros foll einft bier agyptische Miethfoldaten angefiedelt und bie Stadt auch bas Pradicat bie agyptifche (h Alyuncia) erhalten haben 4). Mionnet und Dumerfan haben funf Dungen von gariffa aufgeführt. -Reon Teichos lag an einem Zweige des Sardenegebirges auf der Rordscite des Hermos. Laut einer alten Trasbition behaupteten die Einwohner, Homer habe auf seiner Reise von Smyrna nach Kyme bei ihnen übernachtet und zeigten noch fpat den Ort, wo ihre Urahnen den Sanger gehort haben follten. Auch von diefem Orte haben die Rumismatifer noch einige Mungen aufgeführt. Beit wichtiger war die Golische Stadt Aligai (auch Al-Paia genannt), welche fpater, wie die ganze Meolis, jum Reiche der Attaliden gehörte. Bon dem bithynischen Dynaften Brufias, mit bem pergamenischen Könige Attalos im Rriege begriffen, war biefe, wie mehre andere aolische Stabte, hart mitgenommen worben, weshalb ihr burch bie Bermittelung ber Romer eine Entschädigung zu Theil wurde. Aigai lag ebenfalls am Nordufer bes Bermos und eriftirte noch jur Beit bes hierofles b). Auch find von ibr noch autonome Silber = und Brongemungen, sowie eine bronzene Raisermunge vorhanden. Der Rath, σύγκλητος, auch lega σύγκλητος genannt, auf ber Rudseite eine Biege (mit Beziehung auf ben Ramen Alyal), auch Dionyfos und Apollon fommen auf den autonomen Dungen vor 6). Das gewaltige Erdbeben unter Tiberius hatte auch Aigai ftarf mitgenommen 7). Bahrscheinlich mar auch ihr von Rom aus eine Unterftugung zu Theil geworden.

3m Allgemeinen werden von Berodot noch einige dolifche Ortschaften auf bem Ibagebirge angegeben, ohne bieselben naher zu bezeichnen 8). Sowie ber 3ba einft

In ber Meolis waren in bem Zeitraume von Berobotos bis Strabon in Beziehung auf politische Geographie große Beränderungen vorgegangen. Das gefammte, früher autonome aolische Gebiet war, wie schon bemerkt, jum pergamenischen Reiche gefommen. Bas bie Attaliben fich nicht schon fruber angeeignet hatten, war ihnen gewiß von den Romern vergonnt worden. Auch scheinen fich die Bewohner fleinerer Stadte nach ber aufblühenden Refidenz Pergamon übersiedelt zu haben. Benigftens icheint bies mit ben beiben Stabtchen Rille und Notion, welche Berodot noch ale bestehende aufgeführt, geschehen zu sein, da sie später völlig verschwunden mas ren, wenigstens feine Erwahnung berfelben gefunden wird. Pergamon gelangte unter ber Regierung ber Attaliben zu einer bedeutenden Große, Macht und Bluthe und wir durfen fie im 2. Jahrh. v. Chr. als das Centrum der alten Meolis betrachten, und ber Stamm ihrer Bewohner mochte überwiegend aus Acolern befteben. Bur Zeit Herodot's eriftirte natürlich Bergamon noch nicht. Noch zur Zeit des im Kampfe mit feinen Gegnern begriffenen Lysimachos befand sich auf dem hohen Bergfegel, welcher fpater jur Afropolis ber Stadt murbe, nur ein Schaphaus biefes Dynaften mit 9000 Talenten, welche ber mit ber Aufficht betraute Philetaros im Bewirre ber friegerischen Ereigniffe für fich behielt und baburch ben Grund jum pergamenischen Reiche legte. Als die Römer mit Antiochos Krieg führten, war Bergamon bereits eine ber bedeutendsten Stadte Kleinasiens. Wit kluger Politif standen ihre Herrscher stets auf der Seite der Römer und wurden daher von diesen auf alle Beise begunftigt. Denn fie bedurften folder Stupen in Rleinasten, wenn hier ihre Berrschaft haltbar fein follte. Wenn baher ichon früher einzelne Theile ber Meolis bem Bebiete ber Attaliben jugefallen waren, fo nahmen fle nach ber Bestegung bes Antiochos, bes Philippos und Perfeus von ber gangen gandschaft Befig 9).

Außer ben bieber betrachteten dolifchen Stabten mogen fich einzelne Gruppen weiter im Innern Phrygiens, Mysiens, Lydiens angesiedelt haben oder auch ale Rriegegefangene in perfifde Satrapien verfest morben fein, welche bann im Berlaufe ber Beit in fremben Bolferschaften aufgegangen find. Abgefehen von Lesbos hatten fich auch hier und ba auf ben Infeln einzelne dolifche Gemeinden festgefest, wie man aus dolifchen Wortformen der Inschriften folgern barf 10). — Bu bewundern bleibt, daß sich die leoler nicht mit den benache barten Joniern zu einem großen politischen Ensteine vereinigt haben, mas beiben jum großen Bortheil hatte

jum Gebiete von Ilion, so gehörten spater bie Bewohner biefes Gebirges jum pergamenischen Reiche, welches bie gangen Ueberrefte ber dolifchen Bevolferung bes Continentes (nicht die der fammtlichen Golischen Infeln) in fich vereinigt hatte.

<sup>2)</sup> Strab. XIII, 3, 621. Casaub. Plin. H. n. V, 32. Herodot. l. c. 3) Herodot. I, 149. 4) Xenoph. Cyrop. VII, 1, 15. Hellen. III, 1, 7. Bergl. Strab. IX, 440; XIII, 621. Lariffa ift auch 111, 1, 7. Bergl. Strab. 1A, 440; A111, 621. Earthal it alian form von homer genannt worden. (Αήρισσαι wie bei Herodot. 1. c.)
11. II, 840. Vita Homeri c. 11. Plin. H. n. V, 30, 32. Velleius I, 4. 5) Συνέκδημος p. 661. ed. Wessel. (in b. Vetera Romanorum itineraria, Amstel. 1735). — Bergl. nech Strab. XIII, 621. Herodot. I, 77. 149. Plin. H. n. V, 32. 6) Mionnet, Descr. d. med. Tom. III. p. 2. Supplem. Tom. VI. p. 1. 7) Tacit. Annal. II, 47. 8) Herodot. I. c. 151.

M. Enchtl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>9) 3</sup>ch habe bereits im Artifel Pergamon (3. Sect 16. Bb. S. 428 fg.) ausführlicher hierüber gehandelt. (I, 151) ermahnt eine dolifche Stadt auf der Infel Tenebos und eine andere auf den hundert-Infeln (er tyoi Exaror vrooisi καλεομένησι).

gereichen können. Auch hätte ein so mächtiger Staatenbund, zumal in Bereinigung mit Antiochos von Sprien, ben Römern einen gewaltigen Widerstand leisten können und die Aeolis wäre wol nicht leicht vom pergamenischen Reiche absorbirt worden. Einmal handelten wirklich die Aeoler und Jonier gemeinschaftlich, indem sie eine Gessandtschaft nach Sparta schieften, um diesen kriegerischen Staat zum Beistand gegen die Perfer zu bewegen, welchen die bedächtigen Spartaner nicht bewilligten, wol aber einen Herold an den Kyros abschieften mit der Forderung, "daß er seine der griechischen Städte ansgreisen möge, da sie dies nicht dulden würden" 11), was natürlich dem mächtigen Kyros gar wunderbar vorsam, da er nie etwas von den Spartanern gehört hatte.

Cap. 13. Die dorischen Ansiedlungen auf dem

fleinafiatifden Continente maren von weit geringerem Umfange als bie ionifchen und aolischen. Gie hatten größtentheils eine andere Richtung genommen, einige nach ben nördlichen Regionen, befondere aber nach bem Beften, nach Unteritalien (Großgriechenland) und Gi-cilien. Die borifchen Grundungen in Kleinaften erftrecten fich mehr auf bie benachbarten Infeln ale auf ben Continent. Bor ber Beit bes Berobotos bestanden Diefelben in feche Stadten: Lindos, Jalpfios und Rameiros auf ber Infel Rhobos, Ros auf ber Infel beffelben Ramens, Rnibos und Salifarnaffos auf bem Continente an ber farifchen Rufte. Salifarnafios war aber jur Beit Berobot's bereits ausgeschloffen worben, weil ein Sieger aus berfelben einen in ben gu Ehren bes triopifchen Apollon begangenen Festspielen gewonnenen Dreifuß nicht nach gesehlicher Bestimmung als Weihgeschent im Tempel bes Gottes aufgestellt, sondern mit nach Halfarnaffos genommen und in seinem Wohnhause befestigt hatte. Bon biefer Beit ab bestand bie borifche Bereinigung nur noch in einer Bentapolis 12). Knidos war eine Grundung ber Spartiaten und gelangte burch ihre überaus gunftige Lage balb zu hoher Bebeutung. Sie war halb Infel , halb Continentalftabt. Der auf ber Infel liegende Theil war mit bem auf bem Continente fruber burch Damme verbunden worden, gur Beit bes Paufanias bagegen burch eine Brude (yegoog), falls nicht auch bier mit ber Bezeichnung γέφυρα ein Damm gemeint ift (welche Bebeutung ρέφυρα oft hat). Ja, die lettere Bedentung burfte wol bier bie richtigere fein 13). Das Triopion mit bem Schauplage ber Fefte ju Ehren bes triopifchen Apollon, mit welchem

11) Herodot. I, 151—153.

12) Herodot. I, 144.

13) Pausan. V, 24, 1: Κνιδίοις δὲ τῆς πόλεως τὸ μὲν πολὸ ἐν τῆ ἡπείρω πεπόλισται τῆ Καφικῆ, ἔνθα καὶ τὰ λόγον μάλιστα ἄξια αὐτοῖς ἐστιν' ἡ δὲ καλονμένη Χεδόόνησος ἔστιν ἐπὶ τῆ ἡπείρω κειμένη νῆσος, γεφύρα διαβατὸς ἐξ αὐτῆς. Durch eine Brūde wird eigentlich feine Infel zum Gereronesom wol aber durch einen Damm. Bergl. Skylax p. 81. Strab. XIV, 2, 656. Casaub. Diodor. V, 61. Die noch verhandenen lieberz reste haben L. Roß (Reisen auf ben griech. Inseln 2. Bb. ⑤. 82), Bb. 3. Hamilton (Reisen in Kleinasien 11. 2. Bb. ⑥. 38. teutsche liebers] und Bb. ⑤. Bb. Baur (On recent researches at Budrum, Branchidae and Cnidus p. 490 seq. in ben Transact, of the Royal society of Litterature Ser. II. Vol. VI. Part. 3. Lond. 1859) beleuchtet. Die Darstellung des Legtgenannten gründet sich vorzüglich auf die Untersuchungen von Newton. Much Tourner

eine Umphiftwonie verbunden war, lag am triopifden Borgebirge, b. h. an ber fubmeftlichen Gde Rleinaffens. Rach fnibifder Sage war Triopas ber Führer ber erften Einwanderer gemejen und von ihm foll bas triopifche Borgebirge (von Stylar axporpoiov legov genannt) feinen Ramen erhalten haben. Dies war naturlich lange vor der borifchen Unfiedlung geschehen, Die jedoch ebenfalls einer fehr fruben Beit angehort, welche fich nicht naber bestimmen lagt. Die Berfaffung ber Stadt gemeinte mar, wie in ben borifchen Staaten überhaupt, oligarchifch und bie Regierungegewalt beruhte auf bem Beichlechte ber Sippotaben, beren Ahnherr Sippotes gewefen 14). Spater nahmen auch andere Befchlechter an ber Berwaltung Theil. 60 aus eblen Beichlechtern Muserforene bilbeten ein Collegium jur Borberathung öffentlicher Angelegenheiten. Diefelben werben moongerot ex των αρίστων, auch πρόβουλοι und αμνήμονες genannt. Gie waren nicht verpflichtet Rechenschaft abzulegen. Der Borfteber hieß apsorno. Allein bie übergangenen Beichlechter reigten die große Daffe gur Revolte, Die Bers faffung wurde umgestoßen und Gudoros erhielt ben Auftrag, eine andere im popularen Beifte berguftellen, in welcher bem Bolfe ein größerer Untheil an ber Bermaltung gufallen follte. Der Gult bes Asflepios und ber Aphrotibe maren hier vorherrichend, und bie fnibifche Benus bes Brariteles ware allein icon hinreichend gewesen, die Stadt berühmt ju machen. Muf ben fnibifden Dangen erfcheinen aber auch Athene, Apollon, Dionyfos und Pofeidon als verehrte Gottheiten. Berühmte Knibier maren Guboros, Ligathardibes, Theopompos, Artemidoros und ber Si-ftorifer Rtefias 15). Giner ber Safenbamme, 100 fuß lang, ift fast noch gang erhalten, ein anderer wird vom Meere bebedt. Die Mauern ber Stadt find noch giems lich vollfommen erhalten und man fann fie leicht in ibret gangen ehemaligen Musbehnung verfolgen. Gie find theils von cotlopischer, theils von pjeudoisodomischer Bauart und je weiter fie nach ber Sobe auffteigen, befto edler ift ber Styl ber Bauart 16). Knibier hatten fich auch auf ben liparifchen Infeln angefiedelt. Der Colonie führer, ein Anibier, bieß Bentathlos. Gie hatten gunachft auf bem fifelifchen Borgebirge Bachpnon eine Stadt gegrundet, wurden aber von ben Elpmeern und Phonigiern bald wieder verbrangt. Dann murbe von ihnen auf ber Infel Lipara eine Stabt gegrundet, welche, wie bies fo oft ber Fall war, wol ebenfalls Lipara bies. Die Infeln Siera, Strongyle und Dibnba hatten feine Stabte, fonbern wurden von Lipara aus nur gum Betreibebau benutt. Strongple hatte vulfanifden Boben und es flieg Feuer aus der Erde hervor. Much Siera zeigte an einem Borgebirge vulfanische Ericheinungen. Bur Beit bes Baufanias eriftirten bier beilfame

(Journal of a tour in the Levant III. p. 31) hat fiber bie Ruinen von Anidos gehandelt.

<sup>14)</sup> Bergl. Raoul-Rochette, Hist. crit. de l'établ. des col. Gr. Tom. III. p. 8. 15) Ueber ben Ktestas vergl. Lustian (Philopseud. c. 2), welcher ihn zu benen rechnet, welche viel Lügen erzählt haben. Ebenso in b. Ver. histor. c. 3. 16) Bergt. B. 3. Samilton, Reisen (tentsch) 2. Bb. S. 40.

warme Baber 17). — Etwas norblicher lag Salifarnaffos am feramischen Meerbusen, welche Stadt von Doriern aus Trojen gegrundet worden fein foll. Bahricheinlich hatte hier icon fruher ein bewohnter Ort der alteften Landesbewohner gestanden. Der frubere Rame ber Stadt foll Zephyra gemefen fein. Bomponius Dela bezeichnet biefelbe als eine Colonie ber Argeier, mahrscheinlich wol weil er Argolis im weiteren Sinne genommen, in welchem Trozen bazu gehörte 18). Halifarnaffos war bie Residenz ber farischen Herrscher, jedoch schon seit bem alteren Kyros unter persischer Oberhoheit. Die Stadt hatte zwei Safen, einen verschließbaren und einen anberen auf ber benachbarten Infel Arkonnesos. Auch mar biefelbe mit zwei Afropolen ausgestattet, woraus ichon bie Bedeutung ber Stadt erhellt. Die hauptafropolis hatte ihren Ramen von ber Quelle Salamafis erhalten und war so mächtig und fest, daß Alexander von ihrer Eroberung abstand 19). Die ganze Stadt lag an einer sanft aufsteigenden Anhöhe und gewährte vom Meere aus ben Anblid eines Amphitheaters. Der Marftplag lag neben bem großen Safen. Das ftattlichfte Bauwert mar bas oft beschriebene und in bilblichen Reftaurationen veranschaulichte Maufoleum, von welchem noch gegenwartig ber machtige Unterbau eriftirt 20). In der mittleren Sohe ber Stadt jog fich eine breite Strafe hin, in beren Mitte biefes Bauwert feine Stelle hatte. Auf dem höchsten Plateau der Stadt befand fich der Tempel Des Ares und vor ihm die foloffale Bilbfaule des Gottes, ein Werf des Leochares ober bes Timotheos 21). Die Ronigsburg muß ein großes und ichauwurdiges Gebaube gewesen fein. Sie scheint links von bem im Mittelalter aufgeführten Schloffe ber Ritter gelegen ju haben 22). Das gegenwärtig die Stelle vom alten Halifarnafios einnehmende Stadtchen Bubrum, wo jungft Rewton Ausgrabungen angestellt hat, gewährt vom Meere aus einen anmuthigen Unblid und läßt leicht errathen, baß bie alte Refibeng mit ihren großen Bauwerfen eine noch weit reizendere Unficht bargeboten haben muffe. Um Safen befinden fich noch die Refte einer dorifchen Gaulenreihe 23). Rachdem die königliche Würde aufgehört hatte, scheint die Berfassung der Stadt eine der Demokratie sich nähernde geworden zu sein. Josephus hat einen Bolksbeschluß (ψήφισμα Αλικαρνασσέων) in Beziehung auf bie Juden ermahnt, welchen laut beffen hier freie

Religionsübung mit ihren Opfern, Festen und Zusammenstünsten unbehindert gestattet werden sollte, in welchem Beschlusse zugleich das Jahr durch einen priesterlichen Eponymos, Memnon genannt, bezeichnet wird 24). Aus Halfarnassos stammten befanntlich Herodot und der Rhetor und Historiser Dionysios.

Rarien hatte außerdem noch mehre griechische Colos nien von geringerer Bebeutung, welche wenigstens große tentheils dem dorischen Stamme angehörten. So war bie Stadt Arnaffa eine neue Grundung ber borifchen Melier, nachdem der Ort früher schon von Rarern bewohnt worden war 26). Die Stadt Jaffos follen, wie Bolybios berichtet, die Argeier gegrundet haben. Durch milefische Unfiedler hatte fie neuen Buwache erhalten. Sie lag auf einer Felfeninfel, welche gegenwartig burch einen Ifthmos mit bem Festlande vereinigt, also zu einem Cherfones geworden ift. Thufpbides bezeichnet Jaffos (von ihm Jafos genannt) als einen reichen Ort, und als berfelbe ploglich von den peloponnesischen Truppen überfallen und weggenommen worben war, gewann man bei ber Blunderung ungeheure Beute 26). Die Lage von Jaffos zwischen bem milefischen Bofeibion und ber Ctabt ber Myndier hat Polybios genauer angegeben 27). Eine jum dorischen Bunde gehörende war auch die von den Trozeniern gegrundete Stadt Myndos an ber farifchen Rufte, am iaffischen Meerbufen, wenige Meilen nordwestlich von Halikarnaffos, mit einem vortrefflichen Safen und ftarfen Mauern. Die altere Stadt, gang in ber Rahe gelegen und einft von Rarern bewohnt, spater aber verlaffen, hatte bann ben Ramen Paldo-Mynbos erhalten 28). Roch gegenwärtig führt ber hier liegenbe Ort ben Ramen Menbes, Menbesche. — Eine anbere wichtige Stadt war Bargylia, auch Bargylia genannt, in bem innerften Bintel bes gwifchen bem Bromontorium Poseidion und Myndos gelegenen bargylischen Meerbusens. Daneben lag ein uralter Cultusort, Tempel und Sain ber findnabischen Artemis mit einem Agalma in Freien, welches laut bes Bolfsglaubens niemals beregnet wurde, ebenso wenig als das Gebilde der Hestia du Iasso, was Polybios natürlich als abergläubische Sage ver-wirft <sup>29</sup>). — Die Stadt Karyanda lag theils auf dem Festlande, theils auf einer Insel <sup>30</sup>). Aus dieser Stadt stammte bekanntlich Stylar, einer ber frühesten Ruften-beschreiber 31). In Karien hatten fich außerbem viele andere, nicht dorische Griechen angesiedelt, beren Wohnplate wir nicht weiter berückfichtigen.

Die Infeln Kreta, Melos und Thera hatten ihre borische Bevolferung vom Beloponnes aus erhalten. Bir haben die Stadte dieser Inseln bereits in Betracht gezogen. Auch hatten die Inseln Syme, Rispros,

23 \*

<sup>17)</sup> Pausan. X, 11, 3. Bergl. Thukyd. III, 88.

18) Pompon. Mela I, 16, 15.

19) Arrian. Exp. Alex. I, 23. Bergl. L. Koß, Reisen auf b. griech. Inseln 4. Thl. S. 35. B. 3. Hariton, Reisen II, 34.

20) Bergl. B. J. Hariton II. S. 31 fg. Choiseul-Goussier, Voyag. pittor. Tom. I. 261 seq. 277 seq. Abbilbungen haben gegeben Choiseul-Goussier I. c. (Atlas). Canina, Archit. ant. Tom. II. Tav. 155. Kärcher, Handschaft, 4. Sect. Tas. 8. A. Hirt, Abbild. zur Gesch. ber Baufunst Tas. X, 11; XXX, 14. Ed. Gerhard, Archael. Beit. 1847. Rupser zu S. 191 fg. Aufeiner Münze dargestellt in Gronov's Ausse. bes Pompon. Mela p. 84.

21) Bergl. A. Hirt a. a. D. II, 69. Heinr. Brunn, Gesch. ber griech. Künstler. 1. Thl. S. 386 fg. 22) Bergl. E. Roß a. a. D. 4. Bd. S. 40.

23) Choiseul-Goussier, Voyage pittor. I. pl. 99 seq. L. Roß 4. Bd. S. 32. Hariton 2. Bd. S. 29—36 (teutsche Uebers.).

<sup>24)</sup> Joseph. Antiquit. XIV, 10, 23. 25) Plutarck. De mulier. virt. unter Mr. Lau p. 197. ed. ster. 26) Thukyd. VIII, 28. 27) Polyb. XVI, 12. 28) Pausan. II, 30, 8. Strab. XIV, 658. Arrian. I, 20, 5. Münzen von Myndos bei Eckhel. D. N. Part. I. Vol. II. p. 585. 29) Polyb. XVI, 12, 3. 30) Skylax p. 72. ed. C. Müller. in b. Geogr. Gr. minor Vol. I. Herodot. IV, 44. 31) Strab. XIV, 658. Casaub.

Rarpathos, Rafos, wenn nicht gang, bod größtentheils borifche Unfiedler erhalten. Delos aber mar gang borifch und wiberftrebte im borifden Beifte ben Bumuthungen ber Athenaer im peloponnefischen Rriege, woburch ihr ein fcmeres Gefchid bereitet murbe, wie bereits oben

mitgetheilt worben ift.

Cap. 14. Griechische Unfiedler hatten fich im Berlaufe ber Jahrhunderte überall in Rleinaften ausgebreitet, theile in großeren Gruppen, theile in fleineren Berbinbungen, und wo bie alte Bevolferung in ihrer Sauptmaffe auch noch eine barbarifche war, hatte fie burch vielfeitige Berührung mit Griechen beren Gultur fennen gelernt und war theilweife hellenifirt worden. 3a man fann wol fagen, bag namentlich feit Alerander's Beit Griechen faft ebenso wie gegenwartig Teutsche überall gu finden waren, soweit die alte Welt ihnen gugangig war. Die griechische Erpanfivfraft und die gabe Musbauer felbft in ichwierigen Berhaltniffen muffen und mit Bewunderung erfullen 32). Gie vermochten an ben Rordgestaben bes Bontos ebenso wie in ben heißen affatifden und nordafrifanifden Bonen auszuharren, fich bas Leben wo nicht glangend boch erträglich einzurichten und oft mit einer fleinen Mannschaft numerisch weit ftarfere Feinde in Schach zu halten. Die schönsten und fruchtbarften ganbftriche waren naturlich am frubeften von ihnen aufgefucht und befest worben. In Phrygien, Lydien, Bithynien, Myfien, Rappadoffen, Rilifien, Bifibien, Bamphylien, Lyfien, in Galatia und Lyfaonien batten fich nach und nach Griechen niebergelaffen und Stabte gegrunbet, ober bereits vorhandene gu einer Bluthe, Dacht und Große gebracht, wie noch gegenmartig bie Ueberrefte gablreicher Stabte mit griechischen Tempeln, Theatern, Gymnaffen, Stadien, Sippobromen, Buleuterien und Brytaneien u. f. w., welche Bauwerfe theilweife aus ben am Drte gebliebenen Steinmaffen noch zu erfennen find, bezeugen, und wie bie gablreichen griechischen Steinschriften und ebenso bie noch erhaltenen Mungen mit griechifder Umfdrift und mit griechifden Gotterbilbern barthun 33). Gelbft weniger hervorragenbe Stabte haben bewundernemurbige Ruinen hinterlaffen. So bemerft 2B. 3. Samilton über bie Ueberrefte von Sagalaffos in Bifibien 34): "Es gibt, glaube ich, feine anbere verfallene Stadt in Rleinafien, beren Lage und Ruinen fo überrafchend und intereffant maren, ober bie eine fo vollfommene 3bee von ber großartigen Bereinisgung von Tempeln, Balaften, Saulenhallen, Theatern, Gymnafien, Brunnen und Grabern gabe, welche bie Stabte ber alten Welt ichmudten." In Rilifien ermabnen Strabon und Arrianos bedeutenbe Stabte mit griechischer ober boch überwiegend griechischer Bevolferung, beren jebe für fich allein 4000 Bewaffnete ins Kelb au ftellen vermochte und welche felbft bem machtigen

Mlerander Trop gu bieten magten 36).

Go war Goloi in Rilifien eine griechifche Stabt, einft von Achaern ober richtiger von Argeiern und Rhos biern aus Lindos gegrundet 36). Bompeine fiebelte in berfelben eine große Angahl Geerauber an und nannte biefelbe nach feinem Ramen Bompeiopolis (Поштройnolig). Aus Goloi ftammten ber Stoifer Chrofippos, ber Romifer Philemon und Aratos, ber Berfaffer bes aftronomifden, von Germanicus ins Lateinifde uberfesten Lehrgedichts, ein Beweis, baß hier griechische Cultur und Wiffenschaft blubten 37). Go mar die betrachtliche Stadt Sibe an ber Grenge Pamphyliens eine Grundung ber aolifden Rymaer, wie bereits oben bemerft worden ift 38). Die mafebonischen Unftedlungen Thuatira in Dufien und Apollonia find fcon ermabnt worben. In Sprien war burch Geleufos Rifator eine gablreiche griechische Bevolferung in ber Refibeng Antiochia concentrirt worden, wogu viele fleinere benachbarte und entferntere Stabte und zouch ihr Contingent geliefert hatten. Bahrend ber Berrichaft ber Geleufiben hatten fich auch in vielen anderen fprifchen Stabten Griechen niedergelaffen. Bur Beit ber Berftorung Berufaleme burch Titus benahmen fich bie Griechen in ben an Baläftina grengenden Stabten, fowie bie übrige Bevolferung berfelben überall feindlich gegen die Juden, wie Josephus berichtet. Auch bas parthifche Reich hatte Stabte, in welchen fich Griechen befanden. Gelbft Befatompplos batte Briechen unter feinen Ginmohnern, welchen bie parthifden Berricher ihrer boberen Bilbung megen gewogen waren. Die parthifden Mungen hatten befanntlich griechische Auffdrift, um ihnen im Berfehre und Sandel weitere Beltung zu verschaffen. Ebenfo mar es in Baftrien 39). In bas weite perfifche Reich maren Griechen ober hellenifirte Bolfergruppen auf verschiebene Beife gerathen. Go hatte einft Ferres aus bem Rorben Griechenlands bie Baoner aus ihren Bobnfigen entführen und in einer Region feines Reiches anfiebeln laffen, weil er bier eine burch befondere Befchidlichteit

<sup>32)</sup> Lehrreiche und intereffante Bemerfungen hat in Diefer Begiebung Seneca (Consolat. ad Albinam c. 6) gegeben. Bolybios (X, 4, 27) bemerft über Mebien: περιοικεῖται δε πόλεσιν Ελλη-(X, 4, 27) bemertt über Werlen: περιοικειται σε πολεσίν Ελληνίσι κατά την ύφήγησιν την 'Αλεξάνδου, φυλακής Ενεκεν τον συγκυφούντων αυτή βαρβάφων, πλην Έκβατάνων. 33) Bergl. Corp. inscr. Gr. ed. Boeckh. Vol. II. p. S48 seq. und an vielen anderen Stellen. Eine große Anzahl r.a Ruinen griechischer Städte in Kleinasten haben die Engländer B. 3. Hamilton (Reisen in Kleinasten 1. u. 2. Bb.) und Ch. Fellows (Ein Ausfing nach Kleinasten und Entbedungen in Lycien süber, von 3. Th. Infersel. II. Geinzig 1853) mehr oder weniger untersucht und beschrieden. I. II. Leipzig 1853) mehr ober weniger untersucht und beschrieben. 34) Reifen in Rleinaften 1. Bb. G. 444 fg.

<sup>35)</sup> Strab. l. c. Arrian. Exp. Alex. I, 25-29. 36) Strab. XIV, 5, 871. Casaub. Arrian. II, 6. Polyb. Rel. libri XXI. c. 7, 11: εἶναι γὰς ᾿Αργείων ἀποίπους Σολεῖς, καθάπες καὶ ὙΡοδίους. Dies sagen bie rhobischen Gesanten im Senate zu Rom. 37) Strab. l. c. 38) Arrian. l. c. I, 26. 39) Bergl. Segewisch, Ueber bie griech. Colonien feit Alexander b. Großen S. 31 fg. 41 fg. lieber bie parthischen und baftrischen Mungen eriftiren mehre Specialwerfe: J. Foy Vaillant, Arsacid. imp. s. reg. Parth. hat. Man. alem numism. accommod. Par. 1728. Ch. Lenormant, Mem. s. l. class. des médaill. - aux treize prem. Arsacid. publ. 1839 d. nouv. Annal. de l'inst. archéol. Tom. II. Prileszky, Annal. regum et rerum Syriae nummis vet. illustrati. Viennae 1744. Du Four de Longerce, Annal. Arsacid. Strasb. 1732. Bayer, Hist. regn. Gr. Bactr. Petropol. 1738. Ueber Die Griechen in Baftrien vergl. Apollodori Artemiteni Fragm. bei Strab. II. p. 118 und bie Fragmenta Graec, historicor. ed. Müller. Tom. IV. p. 308.

ausgezeichnete Jungfrau bemerkt hatte, welche, mahrend fie ein Bferd führte und ein Baffergefaß auf bem Ropfe trug, augleich im Geben Bolle fpann 40). Solche Leute wunschte ber Ronig in feinem Lande zu haben. Go batten oft genug einzelne vertriebene Griechen, nicht felten hevorragende Manner, wie Themistofles, ber Spartaner Demaratos im perfifchen Reiche ein Afpl gefucht und gefunden. Biele andere hatten hier durch ihre Beschidlichfeit hohen Gewinn zu hoffen. Go waren bie griechischen Merzte in Perfien beliebt, fowie gegenwärtig bie teutschen. Griechen befanden fich nicht felten als Dolmetscher bei ben Satrapen und am persischen Sofe. Griechische Solbner waren feit bem peloponnesischen Rriege fortwährend in großer Maffe in perfischem Rrieges bienste, sowie schon früher unter Darius hystaspis die affatischen Griechen mit dem persischen Seere vereinigt waren. Auch hat derselbe König die Einwohner der eroberten Stadt Eretria auf Eudoa nach Asien versett. Darius Codomannus hatte ein zahlreiches griechisches Seer, fowie einige tuchtige griechische Felbherren. Satte er ftete und unbedingt beren Rathichlagen Folge geleiftet, fo mare trop feiner rafenben Tapferfeit Alexander boch wol gezwungen worden, Aften zu verlaffen 41). In ber Schlacht von Iffos machten bie griechischen Silfetruppen Alexander's Beere gar viel ju schaffen und hatte bas perfische Heer etwas mehr geleistet, so fonnte die Schlacht wirklich gewonnen werben 42). So war ber tapfere und umfichtige Demnon ein dem Alexander gewachsener Begner, und diefer freute fich über feinen fruhen Tob wie über eine gewonnene Schlacht. Bewiß ift fo mander griechische Soldner im perfischen Reiche jurudgeblieben und ift burch Geschicklichkeit zu Bohlftand gefommen.

Cap. 15. Wir verlaffen Afien und betrachten nun Die griechischen Anstedlungen in Afrifa. Wie mit Megopten, fo waren auch mit Libyen schon in fruber Beit Griechen in Berührung gefonimen. Gin feltfamer, naturlich fpat entstandener, allein boch fcon von Berodot mitgetheilter Mythos lagt bereits ben Jafon mit ber Argo hierher gelangen und einen dem Apollon jugedachsten ehernen Dreifuß dem Triton übergeben als Preis für die Belehrung, auf welche Beife er aus dem tritonischen Gemaffer wieder heraustommen und feine Kahrt glücklich vollenden könne. Triton habe zugleich dem Jason geweissagt, daß, wenn einer der Rachsommen in den Besitz jenes Dreisuses gelange, hundert hellenische Stabte um ben See Eriton herum gegrundet werben wurden. Deshalb haben die Unwohner bes tritonischen Sees jenen Dreifuß forgfältig verborgen gehalten 43). Griechische Schiffahrer von ben ionischen Sanbelsftabten, fowie von den Inseln, hatten gewiß ichon gur Beit Somer's ihre Sandelbunternehmungen bis nach Libven ausgebehnt. Die wichtigfte griechische Sandelsftadt in Libyen blieb Ryrene. Diefelbe foll ihren Ramen von der Quelle Kyre, auch Apollon's Quelle ('Anóllovos

μοήνη) genannt, erhalten haben und ihre Grundung wurde von den Alten auf den Battos als ihren Ahnberrn jurudgeführt 44), beffen Schidfale auch Binbar verherrlicht hat 46). Der gange Berlauf Diefer Angelegeus heit wird von herodot in folgender Beife ergablt: Theras, ju Sparta Bormund bes Eurpfthenes und Profles, führt eine Colonie aus Sparta nach Thera, welche Insel bis dahin Ralliste genannt worden war (wie schon berichtet wurde) und nun den Namen Thera erhielt. Spater gelangt ein Drafelfpruch ber Pothia an ben Grinos, einen Rachfommen des Theras, welcher befiehlt, in Li-byen eine Stadt zu grunden. Grinos entschuldigt fich, daß er bereits zu alt und Libpen ein ihm unbefanntes Land fei. Darauf wurde Thera 7 Jahre hindurch von feinem Regen befruchtet und die beshalb befragte Bythia antwortet abermale, daß man in Libnen eine Stadt grunden folle. Dazu erbietet fich ein Mann, Roroibos, ber, einst nach Libnen verschlagen, bas Land und bie Infel Blatea fennen gelernt hatte. Da wurden nun Theraer mit bem Roroibos ausgeschickt, welche auf ber Infel Platea landen. Sier laffen fie nun ben Koroibos mit Lebensmitteln auf Monate jurud, um aus Thera weitere Berhaltungemaßregeln einzuholen. Die Lebensmittel find bem Roroibos bereits ausgegangen, als ein von Tarteffos fommendes samisches Schiff hier landet und den Koroibos auf ein ganges Jahr mit Proviant versorgt. Wahrend biefer Zeit fommt Battos (ber Stammelnde) nach Delphi, um über fein mangelhaftes Sprachorgan Rath einzuholen. Die Pythia befiehlt ihm, Kyrene in Libnen zu grunden. Battos wird nun mit anderen Theraern auf 2 Funfzigruberern nach Libnen geschickt. Sier tommen fie an, fonnen aber Richts ichaffen, fehren nach Thera zurud, werden hier mit Steinwurfen ab-gewiesen, tommen abermals nach Libven und grunden hier Aziris. Hier blieben fie 6 Jahre und grundeten von hier aus endlich Ryrene, wie Berodot berichtet 46). Die umwohnenden Libver hatten die neuen Colonisten hierher geführt, jedoch fo, baß fie an ber vortrefflichten Stelle Grafa ("Ioasa) mahrend ber Racht vorüberkamen, bamit fie von beffen herrlicher Lage feine Renntniß gewinnen sollten 47). In der neu gegründeten Stadt Ky-rene führte nun Battos 40 Jahre die Regierung. Die Stadt lag auf einem tafelformigen mit zwei Kuppen ausgestatteten Blateau, welches ringsherum eine frucht-bare Ebene beherrschte, 80 Stadien vom Meere entfernt und mit einer Afropolis ausgestattet. Daber fonnte man vom Meere aus, wie Strabon berichtet, Die Stabt in beträchtlicher Entfernung feben 48). Berodot bezeichnet bas Gebiet von Ryrene als bas höchfte in biefer Region Libnens 49). Die Stadt gelangte bald ju Reich-

<sup>40)</sup> Herodot. V, 12-15. 41) Arrian. II, 6. 11. 43) Herodot. IV, 179. 42) Arrian. Ц, 11.

<sup>44)</sup> Herodot. IV, 158. 45) Pyth. IV, 280 seq.; IV, 7. ed. Boeckh. 46) Herodot. IV, 148—159. Bergl. Pausan. III, 1, 5-7; VII, 2, 2. 47) Herodot. IV, 158. Mady Serobot (V, 42) hatte spater ber Spartiate Dorieus fich mit einer Colonie (ές Κίνυπα, χῶρον κάλλιστον τῶν Λιβύων παρά ποταμον) hierher begeben und eine Anfiedlung bewirft, murbe aber von ben Mafiern, Libbern und Rarcheboniern wieber verbrangt. 48) Strab. XVII, 3, 837. Casaub. 49) Herodot. IV, 99.

thum und Große und ftand jur Beit bes Berobot und Binbar in Sellas, Rleinafien und Afrita in hohem Unfeben 50). Biele ftattliche Tempel waren bier aus Darmor und andere große Baumerfe wenigftens aus Quaberfteinen aufgeführt. Befonbere glangend nauß ber Tempel bes Apollon, ber Sauptgottheit ber Stabt, gemefen fein. 3hm war auch bie noch gegenwartig bas reinfte und wohlschmedenbfte Baffer ausftromenbe Quelle geweiht, welche ben Ramen Apollonequelle erhielt. Gie war eine ber merfwurbigften Quellen ber alten Belt und ergoß fich im Alterthume in noch größerer Bafferfulle ale gegenwärtig 51). Baumaterial lieferten zahlreiche Felfen-ichluchten in ber Rabe, und aus ben über bas ganze Weich= bild ber ehemaligen Stadt gerftreuten ungeheuren maffiven Ueberreften barf man folgern, bag auch bie Brivathäufer fammtlich ober boch größtentheils aus Bruchfteinen erbaut murben. Much maren nach und nach große Borftabte entftanden und die ju ihr gehorenben Felfennefros polen hatten ihr vollende eine enorme Ausbehnung gegeben. Bon ben Ringmauern ber Stadt find noch gegenwartig beutliche Spuren vorhanden 52). Daß die Stadt mit Gymnasien und Balaftren, mit Stadium und Sippobromos versehen war, läßt sich aus ber beträcht-lichen Bahl fyrendischer Sieger in ben großen Festspielen abnehmen, beren Siege Bindar besungen hat 53). Bon bem Stadium hat man Ueberrefte entbedt, ebenso vom Theater am Abhange ber weftlichen Ruppe bes Plateaus, wo sich noch Sipreihen befinden 54). Die Afropolis lag wahrscheinlich auf der öftlichen Kuppe des Blateaus, an deren Abhange man noch starke Mauerreste bemerkt. An ber Guboftede ber Stadtmauer befteht noch gegenwartig ein foloffaler Bafferbehalter, welcher aber unvollendet geblieben ift. Bare biefes riefenhafte Baffermagagin gum Abichluß gefommen, fo murbe es bas großartigfte fein, was zu biefem 3mede jemale in ber Belt unternommen worben ift. Es entbielt 180 Meter gange und gegen 125 Meter Breite, von einer madtigen Mauer umfchloffen. Das Bange mar in einzelne Bewolbe vertbeilt, von welchen nur eins gang vollendet worben ift und noch gegenwärtig benutt wirb. Der Bewolbebau befieht aus machtigen Quabern. Die Refropolis mit ihren labbrinthifden Stragen von Relfengrabern fcheint ein Rachbild ber ägnptischen Felsenkatakomben gu fein, wogu bie terraffenformigen Abfalle ber ichluchtenreichen Felfenhohen von felbft einlaben mußten. Die Stadt mar befonbere burch einen lebhaften Sanbel mit ben Lanbesproducten emporgefommen, in welcher Beziehung fie fur Die öftliche Salfte bes norblichen Afrita baffelbe mar, mas Rarthago für bie weftliche.

Alls Rambyses Aegypten erobert hatte, fam auch Ryrene in Gefahr, ebenso wie Barka von bem perfischen Geere befest zu werben. Nur burch Zufall unterblieb

bies, worauf Ryrene bereitwilligft tas abgiebenbe Seer mit Broviant verforgte 55). Die Konigewurde murbe nach bem Tobe bee legten Arfefilaos auf furge Beit, endlich aber nach bem Tobe bes Battos IV. gang abgeschafft 56). Bahrend ber Regierung ber Biolemaer war hier noch ein blubenber Berfehr, aber auch gurus, Genuffucht und Berweichlichung waren bier ebenfo wie in Alexandria eingetreten. Un Rarthago's Rriegen mit Rom icheinen bie Ryrender nicht ben geringften Untheil genommen gu haben. Much maren fie mit ben Romern bie babin nicht in Berührung gefommen. 216 Megypten römische Proving geworben, fonnte auch Ryrene ber romifchen Berrichaft nicht entgeben. Dies fühlte wol Apion, ber lette Dynaft, welcher ben Romern Die gange Ryrenaife ale Bermachtniß binterließ, fowie fruber ber lette ber Attaliben bas pergamenifche Reich. 216 ros mifche Colonie führt Ryrene auf Mungen ber Flavit bas Bradicat Flavia 57). Rach ber Berftorung Berufaleme fam auch über Ryrene großes Unglud burch einige Ueberrefte ber aus ber gerftorten Stadt entfommenen und bierher geflüchteten Sifarier (b. h. jenes ungeheuren Ban-bitenheeres), welche in Berufalem ben Bewohnern ber Stadt arg mitgespielt und ben Romern viel gu ichaffen gemacht hatten. Ratyllos, ber romifche Statthalter ber Ryrenaite, beutete bie entftanbenen Unruben ju feinem Bortheile aus, indem er die reichen hier lebenden Juden ber Berichwörung beschuldigen ließ, um in Befit ihrer Reichthumer ju gelangen. 3000 Reiche wurden unter biefem Bormande ums Leben gebracht, worüber ber weh-flagende Jube Jofephus ausführlichen Bericht erstattet 58). Dies mochte ben erften großen Stoß jum Berfall ber Stadt abgeben. Allein unter Traianus gefchah noch Schlimmeres. Die Juden hatten fich unter ihrem Unführer Andreas vereinigt, überfielen die Griechen und Romer in Ryrene und in ben Stadten ber gefammten Bentapolis und follen 22 Myriaden aufgerieben haben. Gleiches foll in Megupten und auf Ropros gefcheben fein, wo 24 Myriaden ihren Tob fanden, wie Dio Caffins berichtet. Traianus aber befiegte fie balb burch tapfere Belbherren, besonders ben Luftus 59). Den letten Stoß mochten ber Stadt bie fanatifden Araber auf ihrem Beerguge gegen Beften beibringen. - Die erften Dynaften von Battos bem Grunder ab batten mit Umficht gewaltet. Battos II. hatte ein agprtisches Beer aufgerieben, ale biefes gegen Libnen vorgerudt mar. Er hatte vom 3. 575-454 regiert. Rach feinem Tobe brach Zwiefpalt unter ben Ginwohnern aus, indem bie neu aufgenommenen Burger an ben Privilegien ber alten Familien Theil nehmen wollten. Die Bruder von 21rfefilaos II. nahrten ben 3wiefpalt, fobag eine ftarfe

<sup>50)</sup> Herodot. IV, 158 seg. 164. Binbar (Pyth. V, 76) nennt Korene άγακτιμένην πόλιν. 51) Bergl. h. Barth, Banberungen burch bas punische und sprenäische Küstenland S. 423 fg. (Berl. 1849). 52) Bergl. h. Barth a. a. D. 53) Pyth. IV. V. Auch nennt er (IV, 7) Kyrene εὐάρματον πόλιν. 54) h. Barth a. a. D. S. 437 fg.

<sup>55)</sup> Herodot. IV, 203 seq. Daß der Stadt auch Tribut außerlegt worden wäre, wie J. B. Thrige (Res Cyrenens. ed. Bloch. p. 156) angenommen, ist nicht wahrscheinlich, obwol Herodot (IV, 165) berichtet, daß Arfesilaos III. Kyrene dem Kambyses übergeben und Tribut angedoten habe. Dies war wol nur eine formelle Unterwerfung, welche nicht von langer Dauer sein konnte. 56) Bergl. Thrige 1. c. p. 183. 57) Eckhel. Doctr. num. IV, 127. 58) Bell. Judaic. VII, 11, 1—5. 59) Dio Cass. LXVIII, 32.

Auswanderung erfolgte und Barfa gegrundet wurde. Auf bes pythischen Drafels Geheiß wurde Demonar aus Mantineia gerufen, um ben Staat nen ju ordnen. Derfelbe schaffte die alte Eintheilung der Stadtgemeinde in Phylen und Bhratrien ab und begrundete eine neue 60). Die erfte Bbole umfaßte nun ben alten Colonieftamm und ihre Clienten, Die Beriefen, Die zweite Bhole Die Belovonnefter und Rreter, Die dritte Die Ginmanderer aus ben Inseln bes agaifchen Meeres, beren viele fich nach und nach bier niebergelaffen batten. In diefen brei Bhylen scheinen bie politischen Rechte geschicht ausgeglichen worden zu fein. Die Gewalt Des Dynaften fant auf die Burbe eines Sobenpriefters berab, welchem bie Tempeleinfunfte gufielen. Allein ber fpater folgende Arfefilaos III. ertrug biefe Beidranfung nicht und bob die von Demonar geschaffene neue Ordnung wieder auf. Er wurde vertrieben, fammelte auf der Injel Samos Anhanger und gewann feine Berrichaft wieber. Biele Ryrender entflohen, eine große Angahl wurde in einem mit holgftoßen umgebenen Thurme verbrannt. Arfefilaos hielt fich baber aus Furcht vor seinen Feinden in Barta auf, wo er ermorbet wurde. Allein seine Mutter Pheretime wandte fich nun nach Aegypten und ersuchte ben perfischen Statthalter um Hilfe. Dieser überließ ihr fein heer mit zwei Felbherren, und Barfa murbe nach neunmonatlicher Belagerung endlich burch Lift eingenommen. Die Urheber Des Morbes ließ Pheretime auf Pfable fpiegen und rings um die Mauer auffteden. Den Frauen ließ fie bie Brufte ausschneiben und ebens falls um bie Mauer herum heften. Rur die Battiaden und die am Mocde feinen Theil genommen, wurden verschont und ihnen die Stadt überlaffen. Die Krieges gefangenen wurden nach Berfien abgeführt 61). Auf Arfefilaos III. scheint sein Sohn Battos IV. gefolgt ju fein. Durch ihn murbe bie neue Stadt Guhesperida gegrundet, in welcher er griechische, von ihm eingelabene Auswanderer anfiedelte. Allein mit feinem Tobe borte bie Dynastie auf und Battos V. machte vergebliche Bersuche jur Restitution. Die Berbannten machten mit Hilfe ber von ben Spartanern verdrängten Deffenier Bersuche, in die Stadt jurudjutehren. Rach blutigem Rampfe fam es ju einer Ausgleichung, worauf die Berfaffung dahin abgeandert wurde, daß Abel und Bolf gleichen Untheil an der Regierung haben follten. Auch foll Platon ersucht worden fein, den Ryrendern eine neue Berfaffung zu geben, mas er abgelehnt habe. — Bon Kyrene waren viele neue Ansiedlungen in die bie Stadt umgebenden Regionen ausgegangen, welche, sobald fie zur felbständigen Dacht gelangt maren, fich um die Mutterftabt wenig fummerten. Bevor wir zu Diesen übergeben, wollen wir nur noch die Worte, mit welchen S. Barth feine Betrachtungen über die machtigen Ruinen ber Stadt fchließt, anführen: "Dies ift bas Gesammtbild, bas ich in leiber zu furgem Aufenthalte von diesem ungeheuren Weichbilde des machtigen

forenaischen Lebens gewann und bas ich wie einen Salisman mit mir berumtragen werbe. Denn wenn auch faft fein Monument ber alten frifden Beit bellenischen Lebens bier erbalten ift, jo liegt boch wieber ber gange Charafter feines eigentlichen Treibens in gable reicheren Beziehungen zu Tage als bei ben meiften anderen Stadten des Alterthums, und bat die natürliche Beschaffenbeit des Gebiets, auf dem fich Korene erbob, einen fo großartigen, in wunderbarfter Dannichfaltigfeit geftalteten Charafter, baß, ware auch fein Monument ber Stadt felbit erbalten, icon bas Terrain allein zu mehrtägigem genußreichen Aufenthalte einladen fonnte 60). Dag ju Rorene auch die Biffenichaften geblubt baben, erfeben wir aus ber forendischen Schule bes Ariftippos. Bahricheinlich war auch Hegefias aus Kvrene. So war auch Spnefios ein Rorender.

Die gesammte Bentapolis bestand aus Korene, Apol-Ionia, Arfinoe, Berenife (Gubesperiba) und Btolemais. Apollonia war ale Stapel : und hafenplag von Ryrene fart befestigt und hatte als Sandelsftadt große Bedeu-tung erlangt. Bon ihren Befestigungswerten find noch Ueberrefte vorhanden, welche S. Barth befucht und beschrieben hat. Eubesperida (auch Berenife genannt, und Besperides, Besperis, Besperia), von Battos IV. gegrundet, war mit griechischen Anfiedlern bevolfert ju Boblftand gefommen, benahm fic aber gegen bie Battiaden mehr feindlich als freundlich. Battos V. wurde bier, wo er von den Avrendern verdrangt wohlwollende Aufnahme gehofft batte, ermordet. Ran mochte freilich Die entfepliche Grausamkeit ber Pheretime an den Barfaern noch nicht vergeffen haben. Barfa, beffen Schicffal wir ichon berührt haben, war ursprunglich Wohnst eines einheimischen Stammes (Barcai, Barcita genannt), welder fich burch feine Pferbezucht auszeichnete. Die Bruber bes tyrenischen Dynasten Arfestlaos II., welche mit ihm zerfallen maren, grundeten hier eine neue Stadt, welche fo machtig wurde, baß fie mit Rorene wetteifern fonnte und ihr einen Theil Des Gebietes entrig. Barfa lag aber 100 Stadien vom Meere entfernt. Der hafenplag von Barfa, unter ber Berrichaft ber Ptolemder, Btolemais genannt, murbe ebenfo wie Apollonia, ber Safenplat von Ryrene, jur wichtigen Stadt, indem fic alle Griechen von dem immer oder werdenden Barta bierher jogen, um am Meere ju wohnen und einträgliche Beschäfte zu machen. Die alte Stadt Barfa scheint bann wieber von einheimischen Libvern befest worden zu fein. Ptolemais geborte dann jur Pentapolis (von ben Ro. mern auch regio Pentapolitana, Cyrenaica, Ryrenaife von ben Griechen genannt). Die Barcai werben von romifchen Autoren ale ein rauberischer Stamm genannt (lateque furentes Barcaei), sowie noch gegenwärtig diese

<sup>62)</sup> Wanberungen ic. a. a. D. S. 419-449. Schon früher hatten altere Reifende hieruber berichtet, wie bella Cella, Reife von Eripolis bis an bie Grengen von Megypten S. 96 fg. Paxo, Voyage à la Marmarique, la Cyrenaique etc. p. 191-282. Ueber bie Müngen von Ryrene vergl. Numismatique de l'ancienne Afrique Vol. I.: Les monnaies de la Cyrenaique par Falbe, Lindberg et Müller. Copenh. et Leips. 1860.

<sup>60)</sup> Bergl. Aristot. Polit. VI. c. 2. 61) Herodot. IV, 164 seq. 200 seq.

Regionen für Reifende bochft unficher find 63). S. Barth wurde auf feiner Reife von Ryrene nach Alexandria beraubt und burch einen Schuß in ben Schenfel vermunbet 64). Ptolemais war burd bie Ptolemaer febr begunftigt worben und exiftirte noch in ber Raiferzeit. Undere Ruftenftabte im Bereiche ber Ryrenaife waren Darnis, bie öftlichfte Stabt, welche aber erft fpat gu einiger Bluthe gelangte und baber von ben alteren Mu= toren nicht genannt wirb, bann Erythron ober Erythra an ber Rufte ber Kyrenaife zwifchen Darnis und Apollonia 65), bann Phystos, Arfinoe, auch Tauchira ober Teuchira genannt, Habrianopolis und Borion, über welche letteren nur fparliche Rachrichten eriftiren und welche wol erft in ber Raiferzeit entftanben waren. Der lette Stoß, welchen die Scharen ber Araber ber Saupt= ftabt ber Bentapolis beibrachten, icheint auch biefen fleineren Stabten ben Untergang gebracht ober ihren ganglichen Berfall herbeigeführt gu haben. Bis gum Ende bes 4. Jahrh. waren wol die fammtlichen gries difden Bewohner ber Aprenaife Chriften geworden. Der Sturm ber Araber gwang fie entweder gum 36lam überzutreten ober ju entflichen, ober fie gingen ju Grunde. Die Entrinnenben mochten fich theils ju Schiffe begeben, theils in bem Innern Afrifa's Buflucht fuchen 66). -Strabon erwähnt auch Griechen in ber Refibeng Rirta (Cirta), welche von Micipfa, bemfelben Berricher, welcher ben Bofewicht Jugurtha jum Berberben feiner Cohne adoptirt hatte, in feine Sauptftabt gezogen worben waren 67).

Aegypten hatte bereits im 6. Jahrh. v. Chr. eine rein griechische Stadt, Raufratis, welche zur Zeit des Amasis, wie es scheint, von Milestern im 3. 550 v. Chr. gegründet worden war, in welche jedoch im Berlause der Zeit noch viele andere Griechen Aufnahme gesunden hatten, sodaß sich hier eine stärkere griechische Bevölkerung vereinigte. Diese Stadt lag in Unterägypten am rechten User des kanobischen Nilarmes im saitischen Nomos. Sie erhob sich bald zu einem blühenden Emporion, da sie das Monopol des gesammten griechisch ägyptischen Hatte und hierher alle fremden Waaren gebracht werden mußten, gleichviel an welcher Nilmündung die Schiffe angekommen und eingelausen waren 68). Nausfratis, deren Bewohner sich Vieles von der ägyptischen Industrie angeeignet haben mochten, zeichnete

fich auch burch bie Fabrifation besonberer Trinfbecher (xolines) aus, welche mit einem filberfarbenen lleberguge ausgestattet murben 69). Auch maren die hier gefertigten und in Sandel gebrachten Rrange beliebt, welche, wie es fcheint, aus Papprus funftlich geflochten, und mit farbigen Blumen geschmudt maren. Man machte von ihnen befondere bei Baftmahlern Gebrauch 70). Die hodften Behorben murben Truovoo genannt und fie hatten die Dacht, die Briefter, welche in ihrem Umte Unrecht gethan hatten, ju bestrafen. Much murben in einem Brytaneion festliche Mahlzeiten gehalten. Das Bellenion war hier ein großer berühmter Altar, welcher von Stabten bes ionifden, borifden und dolifden Stammes bergeftellt worben war, ein Beweis, bag alle brei Stamme bier vertreten waren, wenn auch nur im Sanbeleverfehre. Bon benfelben Stabten murben auch bie Borfteber (πρόσταται) bes Safens ermablt, um ben Berfehr ber angefommenen Schiffe im hellenifchen Sinne ju regeln. Die Megineten hatten bier bem Beus, Die Samier ber Bere, Die Milefter bem Apollon einen Tems pel errichtet. Der Gult ber Aphrodite mar hier besonders vorherrichend. Die Stadt hat bis in bie fpatere Raifergeit ihre Erifteng behauptet. Wahricheinlich gehoren ihr Die beträchtlichen Heberrefte einer Stadt an, welche Riebuhr bei bem Drte Galhabichar aufgefunden bat 71). Um Raufratis herum eriftirten Ratronfeen 72). Der fanobifche Milarm murbe nach biefer Stadt auch ber naufratische (ostium Naucraticum) genannt 73).

Fruber ichon unter Pfammetichos waren Jonier und Rarer nach Megypten gefommen, hatten fich biefem Berricher bienftbar erwiesen und bafur unterhalb Bubaftis ein Stud gand angewiesen erhalten, welches, wie Berodot berichtet, bas Lager (στρατόπεδα) genannt wurde. Umafis, ber Rachfolger bes Genannten, batte fie bann nach Memphis verlegt und feine Leibgarbe aus ihnen genommen. Ptolemais im thebaifchen Romos und Urfinoe am rothen Deere fonnen auch als griechische Unftedlungen betrachtet werben, wenigstens haben fie griechische Bevolferung gehabt, wenn biefe auch mit Megyptern gemischt war. Arfinoe erhielt spater ben Ramen Rleopatris, und ale ber Safen, von wo aus bie Schiffahrt nach Indien betrieben wurde, verfandet mar, wurden die neuen Safen Berenife und Digos Bermos angelegt. Dies geschah unter ben Ptolemaern, welche mahricheinlich auch bier Griechen anfiedelten. Untinoe ober Antinopolis murbe erft von Sabrian gu Ehren ber Untinous gegrundet. Die Berfaffung war bier republi= fanifd, mit einem Brytanis an ber Spige 74).

Mit ber Grundung Alerandria's, ber Refidenz bes Ptolemaer, breitete fich naturlich ber Hellenismus in Aegopten immer weiter aus und Alerandria felbst war eine griechische Stadt mit allen Bauwerfen, welche eine

<sup>63)</sup> Virgil. Aen. IV, 42. Die Ueberreste ber Stadt hat Baro (Voyage à la Marmarique, la Cyren. p. 174) beschrieben. 64) h. Barth, Wanberungen ic. 1. Bb. s. sinem. 65) Stadiasm. magn. mar. und Synes. Epist. 51 und 67. 66) Ueber die und wohnenden Bolfer in der ästeren Zeit hat Herodot (IV, 168—171) berichtet. Wergl. Io. Pet. Thrige, Res Cyrenensium, ed. S. N. J. Bloch. Hasniae 1828. p. 113 seq. Ueber die Stellen, wo die bezeichneten Städte gelegen, hat Hein. Barth im Berlaufe seiner, Wanderungen an den Gestaden des Mittelmeeres" (1. Bb.) verschiedene Mittheilungen gemacht oder Bermuthungen ausgestellt. 67) Strad. XVII, 822. Er nennt hier Kirta eine πόλις εὐερικοτάτη, κατασκευασμένη καιδος τοις πᾶσι καί μαλιστα ὑπο Μικίψα, δστις καὶ Έλληνας συνφικου ἐν αὐτῆ καὶ τοσαύτην ἐποίησεν, δστε έκπέμπειν μυρίους ἐππέας, διπλασίους δὲ πεζούς. 68) Herodot. II, 97. 178. 179. Bergl. Strad. XVII, 801. Ptolem. IV, 5, 49. Callimach. Ep. 41. Plin. H. n. V, 10, 11-

<sup>69) 3</sup>d habe hierüber in ber "Angeiologie" S. 334 fg. gehandelt. 70) Athen. XV, 671. E. 675. F. 676. Böttiger, Sabina I. S. 228 fg. 71) Niebuhr, Reise nach Arabien ic. S. 97. 72) Plin. H. n. XXXI, 10, 46. 73) Plin. H. n. V, 10, 11. 74) Strab. XVII. p. 813. Vergl. Hoffsmann, Griechenl. II, 1862.

folde darafterifirten. Die Bewohner beftanden ber größeren Daffe nach aus Griechen, obwol auch Megup= ter aus ben benachbarten Stadten hier ihren Wohnfit aufgefchlagen hatten. Much hatte fich eine beträchtliche Bahl Juden aus Palaftina bier niebergelaffen. Ale griechische Colonie lagt fich aber ber bier vereinigte Complex von Menfchen nicht betrachten und wir übergeben bier Dieselbe, Da ohnehin in ben Artifeln Alexandria und Aegypten bereits hieruber gehandelt worden ift. Bir verlaffen Afrifa und geben gu ben weftlichen Colo-

Cap. 16. Die britte große und fruchtbare Strömung bes griechischen Colonialmefens war eine europäische und hatte eine weftliche Richtung eingeschlagen. Sesperien war ben Griechen noch jur Beit Somer's ein anziehenbes Bunderland ohne bestimmte Umriffe, burch feine Erforfchungereifen genauer befannt, obwol bie Phonigier nabere Renntniß beffelben erlangt haben mußten. Roch gur Beit bes peloponnefifchen Krieges hatten bie gebilbeten Athenaer eine unrichtige Borftellung von bem Umfange Sifeliens, beffen genauere Renntniß fie gewiß von ihrem gefahrvollen Unternehmen abgeschredt haben wurde 75). Der fchredliche Ausgang ihrer Erpedition brachte ihnen ju fpat genauere Runde. Daber ihnen ein zweiter Berfuch, auch nur um Rache ju uben, nie wieder in ben Sinn gefommen ift. Die geringe Renntnig von Italien geht baraus hervor, bag von Rom feine Spur bei griechi= ichen Schriftstellern bis auf Ariftoteles gu finden ift. Ariftoteles erft erwähnt bie Ginnahme Rome burch bie Relten (b. h. Gallier). Die fruheften Colonien waren alfo auf gut Blud ausgesenbet worben, inbem man blos einige Diftricte fannte, wo neue Unfiedlungen ausführbar schienen. Rachdem dies geschehen, wurden nach und nach Unteritalien (Großgriechenland) und Sikelien im Besten, was Jonien und Meolis im Often geworben. Die griechischen Sagen und Traditionen über bie fruheften Muswanderungen nach Weften, namentlich bie bes Guanbros, bes Ariftaos, bes Denotros, bes Jolaos haben wir bereits oben (Cap. 1.) berührt und treten baher fofort zu ben fpatern geschichtlichen Unfiedlungen 76). Bunachft erwähnen wir nur noch die am Bege liegenbe forinthifd forcyraifche Grunbung Epibamnos ober Dyr= rachium an ber illyrifch abriatifchen Rufte, beren Grunbung fich dronologisch nicht bestimmen lagt ??). Gie lag, wie noch jest Duraggo auf einer Salbinfel und bilbete fpater ben gewöhnlichen gandungsplat ber Romer und aller aus Italien fommenden Schiffe. Diefelbe gewann erft burch bie Romer als Unfangepunft ber großen Egnatifchen Strafe ihre hohe Bedeutung und erhob fich augleich zu einem Sanbelsplate, baber von Catullus Taberna Adriae genannt 78). Den ominofen Namen Epidamnos follen Die Romer erft in Dyrrachium vermanbelt haben, obwel einige angenommen haben, baß

berfelbe bereits von ben Griechen gebraucht worben fei 79). 3m Mittelalter hatte biefe Stadt immer noch einige Bebeutung 80). In der fpatern Beit wurden in Diefen Regionen auch andere verfallene griechische Unfiedlungen burch neue romische Colonien verjungt, wie überhaupt bie Colonia Rom. im Bereiche ber illyrischen und iftrifden Bolferichaften oft gu finden ift.

Für bie altefte griechische Rieberlaffung in Italien hat man Cuma in Campania gehalten und biefelbe von bem aolifden Ryme in Rleinafien abgeleitet. Rymaer follen Diefelbe mit Stammgenoffen aus Chalfie und Eretria auf Guboa unter ben Colonieführern Sippofles und Megasthenes gegründet haben. Dies Ereigniß hat man sogar in das Jahr 1050 v. Chr. hinaufgerudt 81). Gewiffer ift wol, daß diese Gründung besonders von ber reichen Sanbeleftabt Chuifis ausgegangen ift. Meolifche Stammgenoffen aus Ryme mogen fich angeschlossen haben, sodaß der Name ihrer Stadt auf die neue Grundung überging. Die Zeit laßt sich nicht genau bestimmen 82). Die Fruchtbarfeit der Umgebung brachte die Stadt bald empor, erregte aber auch den Reid der Umwohner. Ginen gefährlichen Rampf hatte Die Stadt einft gegen ein vereinigtes Beer ber Etrusfer, Umbrer, Daunier und anderer barbarifder Rachbarvolfer au befteben, in welchem befonbere Ariftobemos ben Cumaern ben Sieg verschaffte 83). Dies bahnte ihm ben Beg gur Tyrannis, welche er eine lange Reihe von Jahren beshauptete. Doch ging er endlich ju Grunde und die Stadt fehrte gu ihrer Autonomie gurud. Der vertriebene Tarquinius Superbus hatte befanntlich bei bem Ariftobemus Schut gefucht und Aufnahme gefunden. Er fonnte ihm aber genugenben Beiftand nicht leiften. Lange waren bie Cumaner mit ihrer Flotte auf bem benachbarten Meere machtig gewefen 84). Allein der Un-brang der vor Rome Machtentfaltung noch ftarfen Rach= barn war ju gewaltig, ale baß fie auf bie Dauer hatte Biberftand leiften tonnen. Die Campaner bebrangten Euma immer mehr und wurden bald herren berfelben. Rach Eroberung ber Stadt wurden bie griechischen Be-wohner theils niedergemacht, theils in Stlaverei gebracht. Doch muffen viele biefes Unglud überftanden und fich unterworfen haben. Denn Strabon bemerft, baß fich bie Cumaner ftete viel Ungebuhr von ben Campanern gefallen laffen mußten 85). Wie Capua ale Saupiftabt

<sup>75)</sup> Thukyd. VI. c. 1. 76) In fprachlicher Begiehung hat über die frühesten Einwanderungen dieser Art (der Denotrer, der Belasger, des Euander n.) Io. Nic. Iuncoius, De origine et paeritia latinae linguae (Libri I. H. Mard. 1735) p. 121 seq. 131 seq. gehandelt. 77) Thukyd. I. c. 24. 25. 78) Catull. 131 seq. gehandelt. 77) Thukyd. I. c. 24. 25.

<sup>79)</sup> Pompon. Mela II, 3, 155. ed. Gronov. Plin. H. n. III, 23. Bergl. Caes. Bell. Gall. III, 13. Cic. Ad Fam. XIV, 1. Liv. XXIX, 12; XLII, 48. Tacit. Hist. II, 83. Lucan. Phars. V, 14. 80) Bergl. Eustatt. De capta Thessalonica narratio, ed. Imm. Bekker. (Bonn 1842) p. 423. 81) Strabon (V, 4, 243. Casanb.) bezeichnet Guma ale παλαιότατον κτίσμα πασών 243. Casaub.) bezeichnet Cumā als παλαιότατον πτίσμα πασῶν γάρ ἐστι πρεσβυτάτη τῶν τε Σικελικῶν καὶ τῶν Ἰταλιωτίδων. Betgl. Dionys. Hal. Ant. Rom. VI, 21; VII, 2 seq. Vellej. Paterc. I, 4. Euseb. Chron. ed. Scalig. p. 100. Livius II, 21. 82) Strabon bemerht (l. c.) ausbrūdītich: πτίσαι δ' αὐτὴν Χαλκιδεῖς δοχοῦσι. Livius VIII, 22: Cumani ab Chalcide Euboica originem trahunt. Virgil. Aen. VI, 2 seq.: et tandem Euboicis Cumarum allabitur oris. 83) Dionys. Hal. Rom. Ant. VII, 3 seq. hat bies Greigniß ausfūhrlich erörtert. 84) Livius VIII, 22: classe, qua advecti ab domo fuerant, multum in ora maris eius, quod accolunt, potuere. 85) Strab. l. c. Diodor. XII, 76. Livius IV, 44.

Campaniene immer machtiger emporbluhte, fo gerieth Cuma immer mehr in Berfall. Dennoch maren gu Stras bon's Zeit hier noch deutliche Spuren und Ueberrefte althellenischer Ginrichtungen, Gitten und Brauche, fowie bes Eultus gu finden 86). Die Romer machten Cuma gu einem Municipium und bann gu einer Colonie 87). Erft im 3abre p. urb. cond. 573 (179 v. Chr.) wurde den Cumanern gestatiet, lateinifch gu reben und ben Braconen, ihre Ausrufungen lateinisch ju machen 88). Mithin hatten fie bis bahin fich ber griechischen Sprache bebient. Die portreffliche Afropolis der Stadt murbe endlich von bem bygantinifchen Felbheren Rarfes gerftort 89). 3hre Ueberrefte befinden fich swifden bem Lago bi Batria und Fufaro 90).

Den größten Umfang hatten bie borifchen Rieberlaffungen in Großgriechenland und Gifelien. Gine Richtung nach Weften von Bellas aus mar lange vor biefen Unfiedlungen eingetreten, wie fcon angebeutet wurde. Ja die Beutetier, Deffapier, Daunier icheinen feine Urbewohner Italiens gewesen ju fein. Strabon hat die Beufetier als Abkommlinge ber Arfadier betrachtet 91). Diejenigen Lafebamonier, welche Taras (Tarentum) grundeten ober vielmehr eine bereits vorbanbene Stadt befegten und vergrößerten, muffen bier gunftige Berhaltniffe vorgefunden haben. Die Barthenier aus Sparta famen unter ber Fubrung bes Bhalantos im Jahre 707 v. Ehr. bier an, befiegten und vertrieben Die Japygier und festen fich eben ba feft, wo balb die machtige Stadt Taras aufbluhte 92). Die Stadt lag an Der Beftfufte ber falabrifden Salbinfel an einer großen Bucht mit einem Safen, in einer febr fruchtburen Gegend füblich vom Berge Aulon und weftlich von ber Munbung bes Galefos. Un ber nordweftlichen Spige ber auf einer Landzunge erbauten Stadt lag bie Afropolis, welche fowol durch die Sohe als durch ihre Lage am Meere bedeutende Festigfeit gewährte 93). Als gunftig gelegene Sees und Handelsstadt war Tarent ungestört empors gefommen und machtig geworden und vermochte gur Beit ihrer Bluthe ein heer von 22,000 bewaffneten Ginwohnern aufzustellen, sowie auch eine ftarte Rriege-flotte gehalten wurde 94). Doch führten fie auch Kriege,

3. B. mit ben Deffapiern, und hatten mahrend beffelben bie Dynaften ber Daunier und Beutetier ju Bunbesgenoffen 95). Ariftoteles fand bemerfenswerth, bag auch eine große Bahl von Fischern (alieis en Tagarti) bier lebte. Das Deer muß hier bemnach eine große Daffe von Fifchen geliefert haben 96). Die Berfaffung war von ber fpa-tanischen gang abweichend eingerichtet und bemos fratisch, sedoch baburch, bag bie Behörden theils burch bas Loos, theils burch Wahl bestimmt wurden, ge-milbert 97). Bei ihrem Zusammenstoße mit ben Romern, welchen Die Tarentiner ale Bermittler bes Friedens amifden ben Samnitern und Romern berbeigeführt hatten, war befanntlich ber friegefundige Pyrrhos aus Gpeiros herbeigerufen worben 98). Die Sturme und Bechfelfalle bes zweiten punischen Krieges vernichteten ben alten Glang und die Boblhabenheit ber Burger. Die von einer romifden Befagung behauptete Stadt murbe burch ben Beiftand einiger jungen Tarentiner bem Sannibal überliefert, jedoch ohne die Burg, welche die Romer behaupteten. Doch bald fiel bie Stadt burch Berrath bes Brafectus der in Bruttiern bestehenden punifchen Befatung ben Romern wieder in die Hande, wobei 30,000 Menschen als Stlaven, eine ungeheure Maffe Gold (87,000 pondo) und Silber und Kunftschate (signa tabulaeque) von faft gleichem Berthe, wie bie ju Spracus erbeuteten, gewonnen murben, wie Livins berichtet 99). Die Punier hatten bemnach Richts angetaftet, die Romer aber grundlich aufgeraumt, obgleich Die große Daffe ber Burger fich an bem Abfalle gar nicht betheiligt hatte 1). Bon biefen barten Schlagen hatte fich die Stadt vielleicht noch einmal erholt und ben fruberen Wohlftand wieder gewonnen, batte fie gur früheren Autonomie gurudfebren fonnen. Allein unter ben Rrallen ber romifchen Politif mar bies nicht möglich. Bei bem fruber vorhandenen Reichthume muffen Die öffentlichen Bauwerfe groß und prachtig gemefen fein. lleber ein großes Theater und ein Museum hat und Bolybios Rachricht gegeben 2). Während ber langen Kaiserzeit hatte die Stadt nur noch eine mittlere Bebeutung. Dungen und Infdriften find uns in betrachtlicher Bahl erhalten 3). Die Umgegend zeichnete fic burch guten Bein, Feigen, Birnen, Ruffe aus. Unter ben Baumen waren bie Cypreffen haufig ju finden.

<sup>86)</sup> Strab. 1. c. 87) Livius VIII, 14; XXIII, 31. 88) Livius XL, 42. 89) Procop. De bell. II, 643, 2. 90) Rob. Paolini Mem. s. Monum. di antichità etc. Napol. 1812. 4. 87) Livius VIII, 14; XXIII, 31. 91) Strab. VI, 283. Raoul-Rochette Tom. III. p. 250 seq. 92) Die Barthenier (Jungfern : Rinber, von neoderos), aus ber Beit ber meffenifchen Kriege ftammenb, follen in Berbinbung mit ben heloten eine Berfchwörung gegen Sparta begonnen haben, welche aber von einigen heloten verraiben worben fei Darauf habe man fie aufgefordert auszuwandern, um eine Colonie zu grunden, im Falle bes Mislingens aber follte ihnen ein Funftel von Meffenien überwiesen werden. Strab. VI, 3, 280. Casaub. Mahr: fcheinlich eine erft lange nach ber Grunbung entftanbene Sage, Ueber bie Epcunaften (Ἐπευνάκτων καλουμένων) vergl. Theopomp. bei Athen. VI. p. 271. C. Sie gehören ebenfalls ber Beit ber meffenischen Kriege an. 93) Livius XXV. c. 11: quam (arcem) quum et mari, quo in peninsulae modum pars maior circumluitur, praealtis rupibus et ab ipsa urbe muro et fossa ingenti septam videret (Hannibal), eoque nec vi nec operibus expugnabilem esse etc. Bergl. Polyb. VIII, 34-36. Pausan. X, 10, 3. 4. 94) Strabon (VI, 3, 280. Casaub.) rebet von 30,000 Fugvolf und 3000 Reitern.

<sup>95)</sup> Strab. VI, 3, 281. Casaub. 96) Aristot. Polit. IV. c. 4. 97) Aristot. Polit. VI. c. 3: παλῶς δ' ἔχει μιμεῖσθαι καὶ τὰ Ταραντίνων ἐπεῖνοι γὰρ ποιοῦντες τὰ πτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ τὴν χρησιν εὔνουν παρασκευάζουσι τὸ πληθος Ετι 

<sup>1)</sup> hier gilt, mas Cicero (Pro lege Manilia c. 22) fagt: urbes iam locupletes ac copiosae requiruntur, quibus causa belli propter diripiendi cupiditatem inferatur. 2) Polyb. VIII, 29, 1. 3) Orelli, Inscr. Lat. sel. N. 541. 1042. 1380. Eckhel. D. N. I, 1. p. 149. Aristoteles hatte in ver Tagarrivar volutela bemerkt, daß die vormignara bei den Tarentinern voumun (also aus dem lateinischen nummi) genannt worden, und daß Taras, Boseiden's Sohn, auf einem Delphin reitend, das Gepräge der einen Seite gewesen sei (bei Pollux &v vy &', in den Fragmenten der Noderetau p. 260. ed. ster.).

Die Schafe lieferten gute Bolle, auch wurde Burpursfärberei betrieben 4). Die feinen tarentinischen Gewänder (Tapavrividia) waren weithin berühmt und galten als höchster Lurus in weiblicher Gewandung. Gie waren burchsichtig und bei ben hetaren beliebt b). Die fturmis fchen Rampfe, welche im 5. u. 6. Jahrh. n. Chr. Italien erschütterten und die lette Bluthe ber Stabte gerftorten, mogen auch Tarentum völlig in Berfall gebracht haben. Die gegenwärtige Stadt Taranto zeigt feine hervorragenden lleberrefte. Rur von ben alten Mauern, vom Umphitheater und einigen anberen Bauwerfen find noch Rainen vorhanden. Auf ben Grundlagen alter Tempel find Rirchen aufgeführt worden 6). Von Tarent aus waren auch mehre Colonien gegrundet worden, wie Heratleia am Siris in Lufanien, mit welchem Fluffe auch eine Stadt gleichen Ramen hatte, welche fpater ber Hafenort von Beratleia geworden. Siris wird von Strabon als eine troifche Anfiedlung bezeichnet. Spater waren, wie es heißt, auch noch Rolophonier hierher gefommen. Die Stadt erhob fich nach und nach jum Wohlstande, jugleich war aber Lurus und mit ihm Berweichlichung eingetreten, welche ber ber Spbariten nicht nachftanb ?). Rachbem die Stadt herabgetommen war, wurden die Einwohner nach Herafleia verfest. Berafleia muß eine betrachtliche Macht erreicht haben, bevor biefe Regionen von ben Romern berührt wurden. Sicr wurden bie Berfammlungen ber autonomen Städte lange unter ber Leitung ber Tarentiner gehalten und es war baber augleich bamit eine festliche Baneapris verbunden 8). Die oft erläuterte Tabula Heracleensis bezieht fich auf biefe Stadt und enthalt ein Pfephisma berfelben 9). Bie Parthenios ergablt, hatte Berafleia einft auch seinen Tyrannos, welcher von Antilcon ermorbet murbe, weil er bem iconen Sipparinos nachstellte, eine Begebenheit, welche ber Ermordung bes Sipparchos zu Athen burch Harmodios und Aristogeiton gang ahnlich ift 10). Dem Antileon und dem Sipparinos waren beshalb später Ehrenstatuen aufgestellt worden, ebenso wie dem harmodios und Aristogeiton zu Athen.

Bie die Macht und Bluthe Tarents feit bem ameiten punischen Kriege, von welcher Beit ab es unter

römischer Gewalt blieb, dahin geschwunden, und nun eine Bieberfehr ber alten Glangperiobe jur Unmöglichfeit geworden war, fo fant auch herafleia von feinem Bohl-ftande herab und beide Stadte erhielten fpater romifche Colonien, ein Beweis, daß die Bevolferung dunn geworben 11). Eine zweite von ben Griechen gegrundete und balb machtig geworbene Stadt mar Sybaris in einem höchst fruchtbaren Landstriche amifchen ben Kluffen Rrathis und Sybaris, von welchem lettern bie Stadt ben Ramen erhalten haben foll 12). Adjaer und Eros genier in Berbindung mit alten Landesbewohnern hatten Diefelbe unter ber Leitung des Ifelifeus (& Ioedineus) gegrundet, nach alten Angaben um bas Jahr 720 v. Chr. (Dl. 15, 1). Die Aufnahme unter die Burger murbe jedem leicht gemacht, baber die Bunghme ber Bevölferung fonell vor fich ging 18). Obgleich bie Stadt feinen Safen, fonbern nur eine Rhebe hatte, trieb fie bennoch einen balb emporbluhenden handel und die Bewohner gelangten sowol hierdurch ale burch die außerordentliche Fruchtbarkeit des umliegenden Bodens jum Bobistande. Balb herrichten die Sybariten über vier Bolkerschaften und hatten 25 Stabte unter ihrer Botmäßigfeit. Der Umfang der Stadt betrug 50 Stadien. Rach Diobor's Darstellung führte der Demagog Telns (Thlus) das erfte Unglud herbei, indem er die große Masse bewog, 500 ber reichsten Sybariten zu vertreiben und ihr Bermögen in Beschlag zu nehmen. Die Bertriebenen begaben sich nach Kroton und suchten hier Beistand, welchen sie durch bie Bermendung bes Bythagoras fanden. Die Sybariten verlangten nun bie Auslieferung ber 500, wo nicht, funbigten fie ben Krieg an. Diefer wurde angenommen. Da nun die Sybariten durch luxuriofes Leben die althellenische Tapferfeit und friegerische Tüchtigfeit langft verloren hatten, wurden fie von den Rrotoniaten unter ber Unführung bes Olympionifen Milon ganglich geschlagen, die Stadt erobert und geplundert und leer und wuft jurudgelaffen. So nach Diobor 14). Rach Strabon wurde ber nachfte Fluß nach ber Stadt geleitet und biefelbe badurch überschwemmt und gerftort 15). Rach Berlauf von 58 Jahren ftellten Theffaler bie Stadt wieber ber, behaupteten biefelbe aber nur funf Jahre, als fie abermals von den Rrotoniaten vertrieben murben. Die Bertriebenen mit ben noch übrigen Sybariten erfuchten nun Athen und Sparta um Beiftand. Die Athender füllten zehn Schiffe mit Mannschaft und erpedirten fie hierher, mahrend die Spartaner diese Ungelegenheit nicht beachteten. Ginem Drafelfpruche gufolge wurde nun eine neue Stadt bei der Quelle Thuria gegrundet und diefelbe Thurion genannt. Sie hatte nach ber lange vier Sauptstraßen und nach ber Breite brei. Die Stadt Thurion bluhte bald empor. Allein die Gintracht der Bewohner war von furger Dauer. Die alten Sybariten machten in jeber Beziehung Ansprüche auf

<sup>4)</sup> Strab. VI, 281. Plin. XIV, 3, 4, 7; 6, 8, 6. Horat. Carm. II, 6, 19. Martial. XIII, 125. Athen. I, 27. C. 5) Lukian. Rhet. praec. c. 15. p. 16. ed. Reitz. Tom. III.: ή ἐσθης δὲ ἔστω εὐανθης καὶ λενκή, ἔσγον τῆς Ταραντίνης ἔγγασίας, ὡς διαφαίνεσθαι τὸ σῶμα. Dialog. Meretr. VII. p. 297. ed. k.: οὐ ταραντίνον ἔγουσα. Athen. XIV, 16, 622: καὶ περιέζονται ταραντίνον. Durchsiditige Gewänder weiblicher Thongefäße. Vergl. Σίςθθείπ, παπιίτου schemmung. Vol. I. Tab. 59. 6) Bergs. I. Iurenis, De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna, Libri VIII. (in Schottii Italia illustrata. Fref. 1600. fol.) p. 219 seq. Nic. ἀΑραίπο, Delle delizie Tarentine, Napl. 1771. R. Lorentz, De origine veterum Tarentinorum, Berol. 1827; und Idem, De civitate vet. Tarentinorum, Lips. 1833. 4. 7) Strab. VI, 1, 264. Casaub. Athen. XII, 25, 323. 8) Strab. VI, 3, 280. Casaub. 9) Dassible the fonders von Rechtshistorilein gelehrt behandelt worden. Bergs. Φυμο, Givilist. Magagin III, 340 fg. Dir ffen, Givilist. Mbshandlungen II, 144—323 (Berl. 1817). 10) Parthen. Περι ἐφαντικῶν παθημάτων c. 7. p. 17 seq. (ed. Heyne).

<sup>11)</sup> Strab. VI, 3, 280. 281. Casaub. Livius I, 18; VIII, 24. Pompon. Mela II, 4. Cicero, Pro Archia poeta c. 4. Plin. H. n. III, 11. Strabon (l. c.) bezeichnet sie als Gründung der Achäer und seht sie 200 Stadien von Kroton entsernt. 12) Diodor. XII, 9. Strab. l. c. 13) Diodor. l. c. c. 10. 14) Strab. VI, 1, 263. 15) Diodor. l. c.

Borrechte vor den neu aufgenommenen jungeren Burgern, wie bies allerbinge bei neuen Grundungen von Stabten herkommlich war, festen fich in ben Befig ber nachften und beften ganbereien und überließen bie entfernteren jenen. Gie eigneten fich bie wichtigften Berwaltunge= amter ju und ihre Frauen follten bas Borrecht bei ben festlichen Opfern haben. Daburch entstand eine arge Erbitterung und bie Sybariten wurden von jenen, beren Angahl bei weitem überwiegend war, fammtlich ermorbet, bie gandereien wurden nun gleichmäßig vertheilt, mit Kroton ein Freundschaftsbund geschlossen und eine demostratische Berfassung hergestellt. Zehn Phylen wurden nach der Abstammung eingerichtet und benannt: eine arkadische, eine achäische, eine elische, eine bootische, eine amphiftyonifche, eine borifche, eine ionifche, eine athenais fche, eine euboifche und eine nefiotifche (Infelphyle), woraus wir folgern burfen, bag überall ber neue Unfiebler zufammengefommen waren, welche in befonderen Phylen vertreten wurden 16). Denn biefe Phylennamen wird man doch nicht als zufällig gewählte betrachten fonnen. Charondas war nun der Urheber einer neuen Befetgebung, welche er theils burch Auswahl aus anderen Befetgebungen, theils aus eigener Ueberzeugung berftellte 17). Die Stabt war balb fo machtig geworben, baß fie gegen bie Lucaner 14,000 Mann Fugvolf und 1000 Mann Reiterei zu ftellen vermochte 18). Allein burch einen hochft unvorsichtigen Feldzug gegen biefe Feinde erlitten fie mit ihren Bundesgenoffen auf einer ringsam von Bergen eingeschloffenen Gbene eine große Rieberlage 19). Im römisch-samnitischen Kriege (um 470 v. Chr.) erhielt die Stadt eine römische Besahung, siel aber im zweiten punischen Kriege von Rom ab und trat zu den Puniern unter Hannibal über. Dieser aber gegen die Thurier mistrauisch geworden, ließ die Stadt plündern und führte 3500 Einioohner nach Kroton ab. Rachbem Sannibal Italien verlaffen, fiel bie Stadt wieder ben Romern anheim, welche eine Colonie hierher ichilten und ber Stadt ben neuen Ramen Copia ertheilten, ber aber bald wieder verschwand 20). Sextus Bompeius belagerte biefelbe ohne Erfolg und bald barauf ericheint fie ale romifches Municipium 21). 3m 6. Jahrh. n. Chr. eriftirte Thurium noch, jetoch nur als offene Stadt ohne Mauern. Spater ift fie verschwunden. Ueberrefte hat man nördlich von Terra nuova aufgefunden 22).

Ebenso wie Sybaris war auch Kroton im Gebiete ber Bruttier urprünglich eine Gründung der Achäer, welche unter der Führung des Mysfelos aus Aega entstanden war 23). Die Stadt lag 150 Stadien vom Borgebirge Lafinion (an der bruttischen Oftfüste) in der Rähe der Flüsse Aefaros und Reathos und hatte einen Hafen 24). Die Umgebung hatte gesunde Luft und die Einwohner zeichneten sich durch Gesundheit und Starke

aus. Die frühern Bewohner waren Japygier gewefen. Milon aus Rroton war befanntlich einer ber gewaltigften mit vielen Siegesfrangen gefchmudten Athleten ber Bellenen 25). Rroton hatte vortreffliche Befege und Ginrichtungen, und war ein Mufter von guten Sitten im Gegensat von Sybaris, welche Stadt ihr baber auch erliegen mußte, obgleich sie 300,000 Mann ins Feld geftellt haben soll. Bythagoras hatte seinen Birkungstreis zu Kroton eröffnet und feine Schule hatte großes Ansehen gewonnen 26). Allein auch Krotons Bluthe und Macht follten nicht von langer Dauer sein, wie hier überhaupt ber Glanz ber hellenischen Städte sich nur auf wenige Jahrhunderte erftredte. Gine entfesliche Rieder lage mar bem numerifch weit überlegenen Rriegsheere ber Rrotoniaten burch bie mit bem rafenben Muthe ber Bergweiflung fampfenden Lofrer beigebracht worden, von welcher Beit ab bie Stadt fich nie wieber zu ber frühern Dacht und Bedeutung zu erheben vermochte 27). Much mar bie Stadt feit biefer Beit ben Angriffen vieler Feinbe ausgesest. Großes Unbeil brachte endlich auch ber zweite punische Krieg. Die mit ben Puniern ver-einigten Bruttier eroberten die geschwächte Stadt, welche faum noch 20,000 Einwohner hatte 28). Nur die ftarke Afropolis blieb noch in ber Gewalt ber Rrotoniaten. Spater ging auch biefe verloren 29). Go ubten bie urs fprunglichen Landesbewohner einen Gegenbrud gegen Die griechischen Colonien, oft erft, nachbem biefelben 3abre hunderte bestanden und eine große Dacht entfaltet batten, ba fie biefelben im Unfange ihrer Entftehung leicht hatten erdruden fonnen. Go mar es in Thrafien, am Bontus und Bosporus, in Libnen, in Gallien. Rur in Kleinaffen nicht, weil die Ureinwohner mit ben Griechen verwandt und homogener Ratur waren. Rroton hatte por ber Anfunft bes Byrrhos einen Umfang von 12 rom. Meilen gehabt. Rachbem bie Ginwohnerzahl gufammengeschmolzen, blieben mehre Theile ber Stadt unbewohnt, mahrend bie alten Mauern ihren Umfang behaupteten. Daher war die Eroberung der Stadt um fo leichter, ba die geringe Bahl der Einwohner fur die ausgebehnten Mauern nicht lange ausreichen fonnte. Dem Sannibal biente bie Stadt boch noch ale fefter ftrategifcher Bunft 30). 218 Diefelbe wiederum ben Romern anbeim gefallen war, murbe eine Colonie hierher gefchidt 31). Miemals aber ift Kroton wieder gu einer größeren Bebeutung gelangt. Ueberrefte icheinen nicht mehr von ibr au eriftiren 32)

Boseidonia, spater Baftum, von Belleius Baterculus aber Reptunia genannt, war eine Grundung ber Sybariten, welche als Schuhmauer am Meere mitten in einem Busen angelegt worden war. Allein die Bewohner wählten bald eine andere Lage im Lande weiter aufwarts 33). Als dorische Colonie, wie sie von Solinus

<sup>16)</sup> Diodor. XII. c. 11. 17) Diodor. XII. c. 12. 18) Diodor. XII, 13—23. 19) Diodor. XIV, 101. 102. 20) Strab. VI, 263. Stephan. Byz. v. 21) Caesar. Bell. civ. III, 22. Hier wird auch die Stadt Cofa in agro Thurino erwähnt, welche früher wol den Shuciern gehört hatte. 22) Bergl. Swindurne, Reise durch beide Sicillen I. S. 366. 23) Herodot. VIII, 47. 24) Strab. VI, 1, 262. Casaub.

<sup>25)</sup> Bergl. Kraufe, Olympia & 327 fg. 26) Iustin-XX, 2. Livius I, 18. 27) Strab. VI, 1, 261. Casaub. Iustin. XX, 2. 28) Livius XXIII, 30. 29) Livius XXIV, 1—3. 30) Appian. Bell. Pun. c. 51. 31) Livius XXIV, 35. 32) Bergl. Molisi, Cronica di Crotone, Nesp. 1649. Ileber Bythagoras zu Kroton A. B. Krische, De societ. a Pythagora in urbe Crotonistarum cond. scopo politico. Gott. 1830. 33) Strab. V, 4, 251. Casaub. Skylax §. 12. p. 19. ed. C. Müller.

bezeichnet worden ift, fonnte fie nur in sofern betrachtet merben, als Spharis unter feinen Anfiedlern auch borifche Trojenier gehabt hatte 34). Rach ber Berftorung ber Mutterftabt Sybaris blubte Boseidonia um fo erfreulicher auf und es ift mahrscheinlich, daß fich viele ber enttommenen Sybariten hierher begeben und Aufnahme gefunden haben. Allein die Lucaner ruhten nicht eber, bis fie die Stadt unterworfen hatten (424 v. Chr.). Entweber ichon von diefer Zeit ab, ober noch fpater, feit ber Befignahme von Seiten ber Romer, trat ber Rame Baftum ein 35). Seit ber Eroberung ber Stadt burch bie Lucaner, von welchen viele in ber Stadt jurudgeblieben fein mögen, hatte ichon bas griechische Element aufgehört das vorherrschende zu sein. Selbst bie griechische Sprache soll nach und nach hier außer Gebrauch gefommen fein. Den roben Lucanern mochte es wenigstens nicht leicht werden, griechisch zu lernen. In einem besonderen periodischen Fefte feierten, wie es beißt, die noch vorhandenen griechischen Bofidonier bas Andenken an ihre alte autonome Berfassung, Sitten und Brauche und gingen dann stets mit Wehklagen aus einander. So berichtet wenigstens Athendos 36). Bon den Römern war diese Stadt noch früher als Tarent erobert worden. Später wurde auch hierher eine romische Colonie abgeschickt, mit welcher mahrscheinlich die lateinische Sprache in Gebrauch tam, wenn dies nicht schon früher geschehen war 37). Seit dieser Zeit gerieth diese Stadt immer mehr in Verfall und von ben romischen Dichtern wird sie nur noch in Beziehung auf ihre vorzüglichen Rosen ermähnt 38). Die machtigen Tempel waren aber noch unversehrt. Die völlige Zerstörung ber Stadt erfolgte wahrscheinlich erft durch die Sarazenen im Jahre 871 n. Chr. Ueber Die machtigen Ueberrefte ber brei großen Tempel, bes Theaters, ber Stadtmauern, welche eine Stunde im Umfange hatten, find gablreiche Werfe mit Abbildungen erschienen 39).

Richt weniger wichtig war Metapontum an ber Oft-

(in b. Geogr. Graec. min. Vol. I. Par. 1854). Shlar nennt überhaupt an ber Rufte von Lucanien hin folgende griechische Ansfiedlungen: Ποσειδωνία, Έλξα, Θουρίων άποικία, Πανδοσία, Πλατεείς, Τέρινα, Ίππώνιον, Ύγγιον ακρωτήριον και πόλις, von beneu mehre niemals eine besondere Bedeutung erlangt haben und baher hier nicht weiter berücksicht worden find.

34) Solinus c. II, 10. 35) Bergl. Cluver, Italia antiqua p. 723 seq. Tzschucke ad Pompon. Melam Vol. III. Pars II. p. 416. Eckhel. D. Num. I, 1. p. 157. 36) Aristoxenos bei Athen. XIV, 31. p. 632. 37) Lieius XXVII, 9. Niebuhr, Röm. Gefd. III, 616. Bergl. Orelli, Inser. Lat. select. N. 2492. 38) Virgil. Georg. IV, 119. Ovid. Met. XV, 708. Propert. IV, 5, 59. Cicero, Ad Atticum XI, 17. 39) hier mögen nur einige berselben erwähnt werben: Mayer, The ruins of Paestum or Posidonia, Lond. 1767; teutsche Nebers. von A. D. Baumzgartner, Würzb. 1781. Fol. Auf 23 Taseln sind hier die bewundernsbügen Tempelruinen, gewaltige Sausenreihen, schön veranschaulicht. Tas. 24 gemährt die Abbildungen von 80 verschiedenen Münzen dieser Stadt mit verschiedenen Geprägen, unter welchen Boseidon mit dem Dreizad, der Stier, das Füllhorn am häusigsten wiedersehren. Dann Paoli, Rovine della città di Pesto, Rom 1784; und Delagardette, Les ruines de Paestum, Par. 1799. sol. I. Crosse, Comment. de origine Paesti, Hal. 1768. Außerdem sind diese überreste auch in zahlreichen Wersen derer, welche Italien bereist haben, beschrieben worden.

fufte Lufaniens im tarentinischen Meerbufen, in einer Region, welche die Grenze zwischen dem alten Denotrien und Japygien gebilbet haben foll 40). Die Metapontiner gaben vor, bag bie erfte Gründung ihrer Stadt von ben Boliern unter Reftor ausgegangen fei, welcher auf feiner Fahrt von Troia hierher gefommen. Hiermit brachten fie ein bei ihnen gefeiertes Tobtenfest ber Releiben in Berbindung 41). Auch Daulios, ein alter Herrscher von Rriffa bei Delphi und Speios, ber Werfmeifter bes troianifchen Pferdes, sowie ber Achaer Leufiptos werben als erfte Grunder angegeben 42). Roch eine andere Sage lagt fie icon fruh von ben Samniten zerftort und von ben Sybariten mit Achaern vereint unter bem ermahnten Leufiptos wiederhergestellt werden. Daher fle von Stymnos und von Livius auch als achaische Stadt bezeichnet worden ift 43). Bahrscheinlich bestanden ursprünglich die Einwohner aus gemischten Griechen, von denen jede Partei die Grundung auf ihre Borfahren jurudjuführen bemuht mar. Als Pythagoras mit feinen Anhangern erft aus Kroton, bann aus Tarent, welche Stadte feinen Bund fur eine verberbliche Betarie und feine Grundfage für staategefährlich hielten, verdrangt worben war, fand er als bereits hochbetagter Greis in Metapontum eine Zuflucht 44). Bahrscheinlich gehörten einflugreiche Burger zu seinem Bunde. Bur Zeit bes Porrhos fam Metapontum in die Gewalt ber Romer, fiel aber im zweiten punischen Kriege von ihnen ab und hielt es mit Hannibal 45), wie überhaupt nach ber Schlacht bei Canna bie meisten griechischen Stabte Großgriechenlands Rome Partei aufgaben und fich zu San-nibal hielten 46). Bahrend biefer Ereigniffe scheint bie Stadt fart gelitten und von ihrer Bedeutung tief berabgefommen zu fein. Außerbem mochte zu ihrem Berfalle beitragen, baß fie einen ichlechten Safen hatte und an feiner ber frequenten Becrftragen lag. Blinius erwähnt noch einen Tempel ber Juno baselbst, ber aber wol einer febr fruben Beit angehörte 47). Bereits Baufanias fannte bie Ruinen ber Stabt, wie fie noch gegenwartig eriftiren, und namentlich in zwei Reihen uralter Saulen bestehen. Sie befinden fich in einiger Entfernung von der Rufte norblich von ber Munbung bes Baffento 48). In ben

<sup>40)</sup> Meranóversov war der griechische, Metapontum der lateis nische Rame. Metadum, Mérasov soll der frühere Rame der Stadt gewesen sein. Bei Stradon (V, 2, 222. Casaub. und VI, 2, 265) werden die Herom Metados und Metapontos erwähnt. Die Einwohner Meranóversot, Metapontini. 41) Strad. l. c. Erwähnt wird die Stadt von Thukyd. VII, 38. 57. Herodot. IV, 15. Skylax p. 5. Pausan. VI, 19, 8. Ptolem. III, 1, 12. Eustath. zu Dionys. Perieg. p. 65. ed. Huds. Virgil. Aen. II, 540. Livius XXVII, 51. 42) Strad. VI, 2, 265. Casaud. 43) Skynn. Chios v. 326. Livius XXV, 15. 44) Betgl. Ed. Köth, Gesch. der griech. Bhilosophie. 2. Bd. S. 414 fg. und 977 fg. 45) Livius XXII, 61; XXV, 15. 46) Livius XXII, 61: desecere autem ad Poenos —— et Graecorum omnis fere ora, Tarentini, Metapontini, Crotonienses, Locrique etc. 47) Plin. H. n. XIV, 1, 2. Metaponti templum Iunonis vitigineis columnis stetit. Also ein Tempel aus Meinstochäulen. Plinius führt hier noch andere Gegenstände der Testonis auf, welche aus Karfen, baumartigen Beinstöden herzestellt worden waren. 48) Bergl. Swindurte, Reise durch Sicilien I, 337. De Luynes et F. J. Debacq. Metaponte, Par. 1833. fol.

Sammlungen antifer Mungen find metapontinische gahlreich zu finden 49).

Bon geringerer Bedeutung war Raulonia im Ge= biete ber Bruttier, welche Stadt von einigen als Grunbung ber Rrotoniaten, von anbern ale Colonie ber Achaer betrachtet worden ift 50). Der hier vor-herrschende Apollocult spricht fur bie Krotoniaten. Gie hatte in ber gunftigen Beriobe ihrer erften Jahrhunderte auch eine verhaltnismäßige Dadit erreicht, als ihr Stern ju bleichen begann. Schon Dionyfios, ber fprafufifche erfte Berricher biefes Ramens, eroberte und Berftorte fie und überließ ihr Gebiet den von ihm bes gunftigten Lofrern 51). Rachdem fie fpater wiederhers geftellt worben, brachten bie mit Byrrhos geführten Rriege ber Romer ihr baffelbe Unglud noch einmal, und im zweiten punischen Rriege icheint fie gum britten Mal vermuftet und niemals wieder hergeftellt worden gu fein 52). Strabon und Plinius ermahnen fie als einen verobeten Ort. 3hr Rame bat fich nur in bem Uferberge Monte Caulone norblich vom Caftel Betere erhalten. Die vertriebenen Ginwohner follen in Sicilien eine andere Stadt biefes Ramens erbaut haben, welche Parthen für identisch mit Ralloniana gehalten bat, Die noch im Itinerarium Antonini erwähnt wirb. In ber Rabe von Raulonia lag auch Stylletion, fpater Sfy= lation genannt, welche von Strabon ale eine alte Un-fiedlung ber Athenaer unter Mnestheus bezeichnet wird. Sie gehörte ben Krotoniaten, wurde aber von Dionyfios

ebenfalls den Lofrern zugetheilt 53). Wichtiger war Lofroi, die Stadt der epizephyrischen Lofrer (Aoxod of Enizepógiou), welche von Strabon als Grundung ber ozolifden Lofrer gehalten worben ift, mahrend andere die opuntischen Lofrer ale ihre Urheber betrachtet haben 64). Diefe Unlage mar nur wenig fpater als Kroton und Syrafus eingetreten. Allein bie Stadt blieb nicht lange an berfelben Stelle, fonbern murbe unter bem Beiftanbe ber Sprafufaner an eine anbere verlegt, und zwar in bie Rabe bes Borgebirges Bephprion, baber biefe Lofrer ben Beinamen ber epigephyrifchen erhielten. Die Stadt lag auf einer Unbobe, Efotis genannt, und bie Berfaffung war nach ber Gefengebung bes Baleufos eingerichtet. Polybios hatte ihre Stadt oft besucht und von ihm find une reichhaltige Dit= theilungen hinterlaffen worben, in welchen er ben Timaos ale unfritischen vagen Siftorifer, ber bas Brabicat eines folden gar nicht verbiene, tabelt und bem Ariftoteles Recht gibt. Ariftoteles hatte bie Befchichte ber Grundung ber Stadt richtiger entwidelt ale Timaoe. Der ariftofratische Ruhm alter Berfunft beruhte auf ber 216ftammung ber Frauen, nicht ber Danner. Die Rachfommen von ben hundert Baufern (b. h. von ben alteften hundert Familien ober Geschlechtern and rov Exardo olnion) bilbeten ben Kern ber alten Ariftofratie. Die bundert Saufer waren nämlich in bem beroifden Beitalter jene hundert Familien, aus welchen einft bie Lofrer hundert Jungfrauen ausgelooft hatten, um fie gufolge eines Drafelfpruches nach Ilion gu fenden. Ginige berfelben feien bann mit ausgezogen, um bie Colonie gu grunden, und die Rachfommen berfelben galten noch ju Polybios' Zeit als bie wirflich abeligen Befchlechter (En vov edyeveis) und wurden damale noch die "von ben hundert Saufern" genannt. Bei ben Festopfern mar nun nicht mehr ein Rnabe, wie es bei ben von ben Lofrern verbrangten Sifelern Bebrauch gemejen war, fonbern eine Jungfrau die Tragerin ber Opferschale (qualypogos). Sieran fnupft nun Bolybios noch einige Ergablungen über alte Begebenheiten, wie über die hinterliftigen Bertrage (συνθήκαι) ber Lofrer mit ben Sifelern. Die Befetgebung bes Baleufos mar nicht fur alle vorfommenben Falle vollftandig ausgebildet und hatte feltfame Dangel. Bolybios hat einen Fall biefer Urt angeführt, woraus wir jugleich erfeben, bag ber Rosmopolis bie bodifte Magiftrateperfon war und zugleich in richterlichen Ungelegenheiten die bochfte Entscheibung hatte 55). Die Lofrer follen fich febr fruh gefchriebener Gefete bebient haben. Der altere Dionyfios von Syrafus hatte Die Stadt begunftigt, weil seine Gemahlin aus ihr ftammte. Bon bem jungern Dionysios aber fam ihr bald ichmeres Unheil. Die Lofrer fanden aber bald genug Gelegenheit, an ihm, namentlich an feinen beiden Tochtern, schwere Rache zu nehmen 56). Pyrrhos landete hier, als er von Sifelien zurudfam und entführte die beträchtlichen Schape aus bem vor ber Stadt liegenben alten und reichen Tempel ber Perfephone. Much burch bie Romer im zweiten punischen Rriege hatte Die Stadt viel gu bulben. Der romifche Legat Plemminius hatte fich hier bas Ungeheuerfte ju Schulben fommen laffen, welcher aber auch auf die Unflage ber Lofrenfer vom romifchen Senate mit unerbittlicher Strenge bestraft wurde 67). Die Romer ließen der Stadt ihre Autonomie und ihre wahrscheinlich bemofratische Berfaffung 68). Nach biefer Beit fant bie Stadt von ihrer frühern Sohe vollig berab und wird fpaterhin nur noch felten erwähnt. Ginige Ueberrefte berfelben befinden fich noch bei bem gegenmartigen Orte Motta di Burgano.

Bon gleicher Wichtigkeit war Rhegion, bereits bem Herodot als bebeutende Stadt bekannt, an der Kufte von Bruttium und der sielischen Meerenge, wie noch gegen-wärtig. Aeoler aus Chalkis auf Eudöa und Dorer aus Messene sollen diese Stadt unter Führung des Antimnestos aus Zankle gegründet haben 50). Durch ihren guten Hafen am Borgebirge Shyllaon blühte die Stadt bald empor, konnte bereits vor den Perferkriegen den Tarentinern 3000 Mann Hilfstruppen aus ihren eigenen Bürgern senden und hatte 80 Kriegsschiffe zur Zeit des älteren Dionystos von Syrakus 60). Derselbe Tyrann

<sup>49)</sup> Bergi, Rasche III, 1. p. 601—620. 50) Strab. VI, 1, 261: Μετά δὲ τὴν Σάγραν ἀχαιῶν κτίσμα Καυλωνία, πρότερον δ' Αὐλωνία λεγομένη διὰ τὸν προκείμενον αὐλῶνα, ἔστι δ' ἔρημος. Bergi. Pausan. VI, 3, 5. Polyb. II, 39. 51) Diodor. XIV, 106. 52) Livius XXVII, 12, 15. 53) Strab. VI, 1, 261. 54) Strab. VI, 1, 259.

<sup>55)</sup> Polyb. Rel. libr. XII, 5—16.
56) Strab. VI, 1,
259. 260. Casaub. Aristot. Polit. V, 7. Athen. XII, 11.
57) Livius XXIX, 8, 16—22. Appian. Samnit. III, 12.
58) Polyb. XII, 5. Strab. XII, 600.
59) Herodot. VII, 170.
Diodor. XIV, 40. Strab. VI, 257.
60) Herodot. 1. c.
Diodor. XIV, 106.

nahm junachft ihre Flotte in Beschlag, hungerte bann bie eingeschlossene Stadt durch eine hartnadige Belagerung in eilf Monaten völlig aus, fodaß fich ber Reft ber vollig entfrafteten Bewohner endlich ergeben mußte. Die Stadt murbe nun geplundert, die Burger nach Sprafus gebracht, wo es jedem verstattet war, fich burch ein betrachtliches Lofegeld in Freiheit ju fegen und jurudjufehren. Wer bies nicht vermochte, wurde als Sflave verfauft 61). Daß Dionyfios ein recht verruchter Bofewicht war, zeigte er gegen den Phyton, den tapferen Feldheren ber Rheginer, welcher die Stadt mit Besonnenheit fast ein ganzes Jahr hindurch gegen bie machtigen Angriffe des Feindes vertheidigt hatte. Er wurde jammerlich gemishandelt, feine Sohne ins Meer geworfen und endlich, ba bas von Mitleiben ergriffene heer ihn gu retten Miene machte, ebenfalls im Meere erfauft 62). Das Unglud ber Bolfer Unteritaliens wahrend und nach bem langen samnitischen Rriege und während ber Anwesenheit Des Pyrrhos brachte auch Rhegium viel Jammer. 3m Jahre 279 v. Chr. hatten 4000 Campaner, welche als römische Befagung in ber Stadt ftanben, Die Einwohner theils ermordet, theils vertrieben und fich in Befit deren Sabe und Frauen gefett. Allein bie Romer verhangten balb die verdiente Strafe über diefelben und festen die noch vorhandenen Rheginer wieder in ihre Rechte ein 63). Bon biefem lettern großen Unglud hat sich jedoch die Stadt nie wieder erholt und emporgehoben. Spater brachten ein Erdbeben und bann ber romische Burgerfrieg neues Unglud, sodaß endlich Aus guftus die herabgekommene Ginwohnergahl durch Mannicaften aus feiner Flotte zu erganzen fur gut befand 64). Der altere Dionnfios hatte fich bafelbft einen großen, von Blatanen umgebenen Balaft erbauen laffen, welcher noch von Blinius erwähnt wird 66). Inschriften und Mungen von Rhegium eriftiren noch in betrachtlicher Bahl 66). Best heißt die Stadt bekanntlich Reggio.

3u Großgriechenland muß auch noch Reapolis gerechnet werden. Reapolis, von den Chalfidiern aus Ruma am westlichen Abhange des Besuvins und am Flusse Sebethos gegründet 67), war an die Stelle der alten Parthenope getreten und Ansangs, wie es scheint, im Gegensatz zur alten Kuma ganz einsach die neue Stadt (νέα πόλις) genannt worden, welche Bezeichnung dann ihr Name blieb 68). Später aber bestand die Stadt aus zwei Abtheilungen: aus Palaopolis auf der Besteseite, Reapolis auf der Disseite 69). Rach Livius lag die Seemacht der Stadt bei der Altstadt, Palaopolis 70).

Im Jahre 327 v. Chr. war die Stadt in den Besit ber Samniten gefommen, welche eine Befagung von 6000 Mann hierher verlegten. Bereits im Jahre 290 v. Chr. befand fich biefelbe in ber Gewalt ber Romer, welche ihre Berfaffung und Ginrichtungen unangetaftet befteben ließen 71). Die alteren griechischen Inftitute, Sitten und Brauche maren baber noch ju Strabon's Beit bier zu finden 72). Auch Tacitus bezeichnet diefelbe noch als griechische Stadt (Graeca urbs), obgleich fie bei Cicero als romisches Municipium und spater ale Colonia Augusta erscheint 78). Unter der Herrschaft der Romer verschwand die Unterscheidung von Balaopolis und Reapolis, ba beibe Theile in eins verschmolzen worden waren. Den Römern biente fie als genußreicher Aufenthaltsort und wird in diefer Beziehung oft erwähnt 74). Unter Titus aber wurde sie durch das gewaltige Erdbeben zuschammengerüttelt, jedoch durch denselben Kaiser wieder hergestellt 76). Hier hielt sich auch der lette römische Kaiser, Romulus Augustulus, auf und fand daselbst seinen Tod 76). Eine bedeutende Bergrößerung erhielt bie Stadt ale Refibeng ber normannischen Dynasten im Mittelalter, fowie noch fpater ale Refibeng ber Ronige beiber Sicilien. Die alte Stadt hatte jedoch nicht biefelbe Lage wie die gegenwärtige. Jene breitete fich vorjuglich um ben Safen herum aus und erftredte fich bis jum Caftel Becchio hin. In ber Rabe befanden fich auch warme Baber, sowie die berühmte Billa bes Lucullus 77). — So haben wir bie wichtigsten Städte als Brundungen ber Briechen in Großgriechenland in Betracht gezogen, welcher Rame bei ben Alten nicht Unteritalien überhaupt, sondern nur den Umfreis der griechis fchen Stabte mit ihren Bebieten und neuen Anfiedlungen bezeichnete. Die römischen Autoren haben verschiedene Ausbrude gebraucht, um ben Umfang beffelben ju begeichnen 78). Aus benselben geht hervor, baf es vorjüglich bas vom unteren Meere befpulte Ruftenland um. faßte, bag biefer Ruftenfaum wenigstens bas Centrum beffelben bilbete. Athenaos aber hat es in etwas meiterem Umfange genommen und alle griechischen Colonien in Italien unter Meyaln Ellas begriffen 79). Seitbem Rom gang Italien beherrschte, eriftirte Großgriechenland nur noch dem Ramen nach und wird von Cicero mehrmale unter biefer Benennung aufgeführt 80). Die

<sup>61)</sup> Diodor. XIV, 106. 108. 111. 62) Diodor. XIV, 112. 63) Polyb. I, 6 seq.; III, 26, 6. Appian. Samnit. IX, 1, 3. 64) Appian. Bell. civ. IV, 3, 86. 65) Plin. XII, 1, 3. 66) Orelli, Inscr. Lat. select. N. 150. 3308. 3838. Morisoni, Inscr. Rheginae, Neapol. 1770. 4. Eckhel. I, 1, 177. 67) Strabon (V, 4, 246. Casaub.) schreibt ihre Gründung zunächst den Kynidern zu; später seien aber noch Chalsidier, auch einige von den Inseln Bithefusä, ebenso von Athen dazu gesommen. Roch später habe man auch Kampaner ausgenommen. Die älteren Ramen der Demarchen seien nur griechische, die späteren griechische und campanische unter einander. 68) Strad. I, 23, 26; V, 246. 248. Cicero, Ad famil. XIII, 30. Münzen gewährt Eckhel. I, 1, 212. 69) Bergl. Abesen, Mittelitalien S. 111. 70) Liv. VIII, 26.

<sup>71)</sup> Liv. VIII, 23; XXIV, 16. 72) Strab. V, 4, 246: πλεῖστα δ' ἔχνη τῆς Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐνταῦθα σώξεται, γυμνάσια τε καὶ ἐφηβεῖα καὶ φρατρίαι καὶ ὀνόματα Ἑλληνικὰ καίπερ ὅντων Ῥωμαίων. 73) Cicero, Ad fam. XIII, 30. Pro Balbo c. 14. De lege agrar. II, 31. Tacit. Annal. XV, 13. 74) Strab. V, 246. Virgil. Georg. IV, 363. Orid. Met. XV, 712. Horat. Epod. V, 43. 75) Dio Cass. LXVI, 24. 76) Iornandes (ober Iordanes), De rebus Get. s. Goth. c. 46. 77) Varro, De re rust. I, 2, 13; III, 17. Plin. H. n. IX, 54, 8. Bergl. Salvat. d. Renzi, Osservaz. sulla topogr. med. del regno di Napoli. Part. I—III. Nap. 1828—1830. 78) Seneca, Ad Helviam VI, 9: Totum Italiae latus, quod infero mari alluitur, maior Graecia fuit. Livius XXX, 7: Nec Tarentini modo oraque illa Italiae quam maiorem Graeciam vocant. 79) Libr. XII, 25, 323: Meyάλη Ἑλλὰς ἐκλήθη κατοα σχεδὸν ἡ κατὰ τὴν Ἰταλίων κατοίκησις. 80) De republ. III. c. 3 (4): Si magnam illam Graeciam collustrare animo voluerimus; de amicitia c. 4: qui in hac terra fuerunt magnamque

Autonomie ber griechischen Stabte borte (mit einigen Ausnahmen) nach und nach auf, fie wurden municipia, coloniae. Ale Phthagoras nach Italien gelangte, ftanben bie Stabte Großgriechenlands in ihrer hochften Bluthe. Reichthum, Ueppigfeit und Pracht waren über-all zu finden, wodurch wie überall die Sittlichfeit und mit ihr bie phyfifche Rraft in Berfall geriethen. Die Fruchte von ben berrlichen Lehren bes Pythagoras gingen balb wieber verloren, ba man feine Unfange begunftigte Benoffenschaft fur gefährlich, wenigstens bem praftifchen Staatsleben zuwiderlaufend hielt und ihrem Fortschritte überall den Boden entzog. Metapontum war, wie schon bemerkt wurde, die lette Zuslucht des greisen Philosophen gewesen 81). Einige Schüler blieben jedoch die wissenchaftlichen Bertreter feines Suftems, wie Archytas und Bhilolaos 82). Rachbem in ben Stabten Grofgriechenlands nach bem Untergange bes Buthagoreifchen Bunbes eine ungeheure Berwirrung eingetreten, wie Bolybios berichtet, manbten fich bie herrorragenben Stabte, Rroton, Sybaris (ober Thurion), Raulonia u. a. an bie Achaer im Beloponnefos, bebienten fich berfelben als Bermittler und Orbner, und richteten fortan ihre Staatsangelegenheiten gang nach achaifder Art und Beife ein 83). Go mochte es geblieben fein, bis bie Dacht ber Romer fich über gang Unteritalien ausbreitete.

Dan fonnte wol annehmen, baß gu ben griechifchen Grundungen oder ju Großgriechenland auch die burch ben Ausbruch bes Befuvius begrabenen Stabte, Berculanum, Pompeit und Stabia gehort haben: allein genauer genommen ift bies nicht ber Fall. herculanum fcheint eine uralte ostische, bann von ben Tyrrhenern beseite Grundung gewesen ju fein, welche erft spater von hellenen aus ben benachbarten griechischen Stadten bevölfert wurde. Sie war baburch eine betrachtliche Stadt geworben und ftand nur Capua und Reapolis nach, ale fie verschüttet murbe. Dies ergibt fich fcon aus ihrem großen Theater, sowie aus einem Umphi-theater. Die Strafen waren mit Lava gepflaftert und mit Seitenwegen fur bie Fußganger verfeben. 3hre Entbedung 1706 und bie 1738 begonnenen, oft unterbrochenen und wieder aufgenommenen Ausgrabungen find befannte Begebenheiten. Pompeii und Stabia, welche von gleichem Unglud betroffen und begraben wurden, fonnen wol noch weniger hierher gezogen werden 84). Bompeit war ebenfo wie Serculanum urfprunglich eine ostifche, bann thrrhenische Stadt, welche aber im Berlaufe ber Beit viele griechische Bewohner erhalten hatte und baburch hellenifirt worben war, fobaß fie fpater ju ben griedis fchen Städten gegahlt werben fonnte. Doch gehorte fie ebenfowenig ale bie alte campanifche Stadt Stabia, welche gleiches Schidfal hatte, ju ben griechischen Colonien. Stabia lag zwischen Pompeit und Surrentum, war bereits im Bundesgenoffenkriege burch Sulla zerstört und später wieber hergestellt worden, hatte aber geringe Bedeutung, als der Ausbruch des Besuds sie begrub. Hier fand zugleich der altere Plinius seinen Tod 85).

Bevor wir nun die griechischen Unfiedlungen auf Sicilien in Betracht gieben, muffen wir einen Blid auf bie Infel überhaupt werfen, mobei wir befonbere bie Angaben bes Thufpbibes über bie fruhfte Beit ju murbigen haben. Die alte Trinafria mit ihren brei Eden und Borgebirgen Belorum, Bachonum und Lilybaum war bereits bem Somerifchen Epos ein merfwurdiges Giland und war es gewiß ichon Jahrhunderte fruher ben Phonigiern gewesen, welche hier bie erften fremben Unfiedlungen unternommen hatten. Go mar bie alte Stadt Banormos (Balermo) eine phonigifche Rieberlaffung. In alle phonigifche Unlagen traten fpater bie Rarthager ein und die von Thufpbibes ale phonizifche bezeichneten Stabte waren gu feiner Beit farthagifche 86), gleichviel ob fie noch im Befite ber Rarthager waren ober nicht. Rady bes Thufybibes Angabe maren bie frubeften Bewohner Sifaner, welche aus Iberien gefommen und nach ihnen habe bie Infel Sifania geheißen. Rach ber Berftorung Iliums follen auch Troer hier angelandet und die Stadte Eryr und Egefta gegrundet haben 87). Dann waren die von ben Opifern bedrangten Sifuler aus Italien nach ber Infel gefommen, hatten bie Si-faner besiegt und sie in die sublichen und westlichen Theile der Insel getrieben. Die Sifuler hatten die fconften Regionen ber Infel brei Jahrhunderte behauptet, bevor die Griechen bier landeten und ihre Riederlaffungen grundeten. Gine bichte und friegerifche Bevolferung fann hier nicht eriftirt haben, als die griechischen Coloniften hier anlangten, fonft murbe ihnen die Grundung neuer Stabte nicht fo leicht geworben fein. Un ber großen Bafferftrage von Dft nach Beft mochten fie wol lange vor homer bas fcone und bequem liegende Giland als erwünschten gandungsplat besucht haben, ohne eine Rieberlaffung gu bezweden. Satte aber erft eine fefte Un-fiedlung ftattgefunden, fo mußten bald andere nachfolgen. Befonders waren die buchtenreichen Ruften, welche bequeme Safen geftatteten und ben Sandeloverfehr leicht machen mußten, einladend 88).

Graeciam (quae nunc quidem deleta est, tum florebat) institutis et praeceptis suis erudierunt etc.

<sup>81)</sup> Bergl. Cb. Roth, Geich. b. griech. Bhilosophie 2. Bb. 414 fg. 444 fg. 977 fg. 82) Cicero, De republ. I. c. 10. 83) Polyb. II, 39. 84) Eine ansführliche Entwickelung ber Geschichte bieser Stäbte hat Erasmo Biftolest (Real Museo Borbonico Vol. I. p. 94 seq.) gegeben. Bergl. 3. Overbeck, Bompeji S. 8 fg. B. Hamilton, Bompeji, übers. von Murr. Nurnb. 1780.

<sup>85)</sup> Plin, Epist. VI, 16. 86) Thukyd. VI, 46. Jul. Braun (Gesch. b. Kunst in ihrem Entwickelungsgange 2. Bb. S. 500 fg.) hat auch hier die einmal eingeschlagene Bahn innegehalten und die gesammte älteste stelliche Gultur, sowie den ältesten Gult auf die Abdnizier zurückgesührt. Schwerlich läßt sich dies auf die ganze Insel ausdehnen. Die Spuren des phonizischen Gultes sind im Ganzen unbedeutend. Der Gult des Kronos, auf welchen Braun Gewicht legt, konnte in den phonizischen Stadden immerhin vhönizisch sein und in den griechischen phonizische Attribute und Karbe erhalten haben. Gewiß ist aber wol, daß die Phonizier vom Aufange an die vorzüglichsten Küstenpläge der Insel inne gehabt hatten, die sie von den mächtiger gewordenen Griechen nach und nach verdrängt wurden. Ueber den phonizischen Gerastes zu Sprakus vergl. Mo ver s, Die Phonizier II, 2. S. 325. 87) Thukyd. VI, 2. Bergl. Virgil. Aen. V, 555. 23 sog. 88) Wolfonnte auch den Griechen bekannt geworden ber Phonizier

Sprakufa war nach Thukybides circa 735 v. Chr. pon Doriern unter ber Führung bes Archias gegrundet worben, von beffen beiben Tochtern Spra und Roffa fie ben Ramen erhalten haben soll 89). Sie lag, wie noch jest, am sublichen Theile ber Oftfufte neben bem See Sprako, 10 Stadien nordöstlich von der Mündung des Anavos, 400 Stadien vom Borgebirge Blemmyrion 90). Urfprunglich auf Die Insel Ortygia beschranft, breitete fie fich balb über bas Festland aus und umfaßte jur Zeit bes altern Dionystos außer ben Borstabten funf Saupttheile: 1) Ortygia, 2) Achradina, 3) Tyche, 4) Reapolis, 5) Epipola, in einem Gesammtumfange von 180 Stadien = 41/2 geogr. Meilen. Ihre zwei vorzüglichen Safen trugen viel jur fcnellen Steigerung ber Große und Dacht bei. Beibe Bafen wurden burch Die einer großen Meeresbucht quer vorgestrecte Felfeninsel Orthgia gebilbet: norboftlich lag ber fleinere, auch ber Marmorhafen genannt, sudwestlich ber große, einer ber iconften ber alten und neuen Belt, beffen Gingang burch bas von Suben her fich nahernbe Borgebirge Blemmprion geschütt wird und burch eine Rette ge-ichloffen werben fonnte 91). Die Einwohnerzahl muß jur Beit ber hochften Bluthe gegen eine halbe Million betragen haben. Früher ariftofratisch wurde fie unter Gelon und Hieron jur Tyrannis. Doch hatten beibe jur hohern Bluthe ber Stadt viel gethan und Gelon wurde besonders hoch verehrt. Dann trat eine bemofratische Berfaffung ein. In biese Zeit fiel ber unbe-fonnene Angriff ber großen attischen Flotte, welche hier ihren Untergang fand und Athens Macht wol mehr fomachte, ale alle anderen Ungludefalle bes peloponneftschen Krieges zusammengenommen. Seit bem britten Jahre ber 93. Dlympiade war die Berfaffung abermals gur Tyrannis geworben unter dem altern Dionyfios, und als diefer von Dion verbrangt worben, nochmals unter bem jungern Dionpfios, von welchem bie Stadt Dl. 109, 2 burch Timoleon befreit murbe 92). Die britte

Tyrannis bestand unter Agathofles, Sifetas und Siero II., welche bis zur Eroberung durch die Romer 212 v. Chr. im zweiten punischen Kriege sich hinzog, nachdem Sieron's Entel, hieronymus nach furzer verkehrter und anftopiger Regierung ale Freund ber Rarthager mit Berachtung ber Römer, durch Berrath seiner Umgebung ermordet worden war 93). Seitdem Marcellus die Stadt erobert, blieb sie nun fortan in der Gewalt der Römer. Wenn man berechnet, welche Berlufte biefe Statt feit bem Rampfe mit ber großen attischen heeresmacht erlitten, wie viele Taufende ber Burger Agatholles allein ermorbet, welche Rampfe fie mit ben punifchen Flotten bestanden, wie viele durch die Belagerung und Einnahme burch Marcellus gefallen, so ift zu bewundern, daß fie noch Bewohner gehabt hat, ale fie in die Bande ber Romer fiel. Allein wie Cicero die Stadt schildert, ale ber romifche Brator Berres hier fein Befen trieb, muß fie immer noch eine beträchtliche Bahl Einwohner und noch eine Menge herrlicher Kunftschäpe gehabt haben, von benen fich Berres bas schönfte aneignete 94). Berres hatte fich ein Luftlager an ber anmuthigsten Stelle am Deere aufgeschlagen, wo er ein uppiges Leben führte. Auguftus suchte die von ihrem alten Glanze herabgekommene Stadt wieder zu heben und schickte eine Colonie hierher; allein ihre Bluthe war unwiederbringlich verloren und fonnte burch feine funftlichen Mittel wiederhergestellt werben. Ausonius erwähnt dieselbe noch neben Catina in seinen poetischen Ergussen De claris urbibus. Man erfieht aber aus seinen Bersen nicht genau, ob er die alte glänsende Stadt oder die zu seiner Zeit noch bestehende meint 98). Gegenwärtig beschränkt sich die noch des stehende Stadt wiederum auf die Insel Orthygia, auf welcher sie in ihrer ersten Periode eristirt hatte 96). Brydone berichtet hierüber: "Ihr Umsang beträgt unsgesähr 2 (engl.) Meilen und sie soll 14,000 Einwohner haben. Der Umsang der Ruinen von den andern drei Städten (d. h. alten Stadttheilen) Tyche, Achradina und Neapolis wird auf 22 (engl.) Meilen berechnet Reapolis wird auf 22 (engl.) Meilen berechnet. Allein Diefer gange Raum ift nun in fehr fruchtbare Beinberge, Baumgarten und Kornfelber verwandelt. Die Mauern derfelben werden allenthalben von zerftudten, mit

waren. Daher wird es begreiflich, daß die Pholder nicht nach Sifelien, sondern nach Khrnos segeln, um sich hier niederzuslassen. Rach Stradon's Bemerkung (XVII, 3, 832. Casaud.): Gore nai rise Edogang kri vör rhr äglorzy vémorrau Golvines naur trip kneisov nal ras προσεχείς νήσους, muß die Ausbreitung der Phonizier wirklich groß gewesen sein. Die sämmtlichen Stadte der Insel gehörten die zum 4. Jahrh. v. Chr. drei versschiedenen Nationalitäten an: 1) den alten Sisanern; 2) den Phoniziern und Puniern; 3) den Griechen. Bergl. Diodor. XIV, 48, welcher hier bemerkt: Σικανοί μέν πάντες εὐλαβούμενοι το μέγεθος τῆς δυνάμεως (des Dionhsius), προςεχώσησαν τοῖς Συρακουσίοις· τῶν δὲ ἄλλον πόλεων πέντε μόνον δέμειναν ἐν τῆ πρὸς Καρχηδονίους gilla: ανται δὲ ήσαν Άγχύραι, Σολούς, Έγεστα, Πάνοφμος, Εντέλλα. Diese sün seine sein.

<sup>89)</sup> Pindar. Ol. VI, 6: συνοικιστής τε ταν κλεινάν Συςακοσαάν. 90) Thukyd. VI, 3. Das Marmor Parium sett die Gründung in das Jahr 758 v. Chr. Ol. V, 3. Euseb. Chron. Ol. XI,
4 = 732. Bergl. Barthey, Banderungen durch Sicilien I, 165. Er bemerkt hier, daß, nach den noch vorhandenen Mauerüberresten zu urtheilen, die alte Stadt ein spikwinkeliges Drieck gebildet habe.
91) Thukyd. VII, 3, 4, 49 seq. Cap. 4 bemerkt er: kort de kaga (Πλημμύςιου) άντιπέςας της πόλεως, ηπες προύχουσα τοδ μεγάλου λιμένος το στόμα στενόν ποιεί. 92) Plutarch. Dion. c. 22 seq. Timol. c. 9 seq.

A. Enchil. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>93)</sup> Livius XXIV, 7 seq.; XXV, 26 seq. Die Größe und Macht ber alten Stadt, als die attische Flotte sich näherte, hat der Sprafusier Athenagoras, welcher nach der Meldung von der Ansunst jener Flotte nach hermokrates in der Bersammlung als Redner ausetrat, bezeichnet: Gore, παρά τοσούτον γιγνώσσω, μόλις άν μοι δοπούσιν, εἰ πόλιν ἐτέραν τοσαύτην, δσαι Συραπούσαι εἰσιν, εἰδιδοιεν ἔχοντες καὶ δμορον οἰκήσαντες, τὸν πόλεμον ποιούντο, οὐκ ἀν παντάπασι διαφθαρηναι. Thukyd. VI, 37. Das attische heer wurde nämlich zu Grunde gehen, auch wenn es in Sicilien mit einer Stadt vereinigt ware, die gleiche Größe mit Syrafus hätte. Er hatte asso den Untergang der attischen heeresmacht richtig vorausgesagt. 94) Cicero, In Verr. orat. IV, 15 seq. Oylis Catinam sileat, quis quadruplices Syracusas? Aus dem Brädicat quadruplices darf man folgern, daß er die Stadt zu seiner Zeit nimmt, da in stüheren Jahrhunderten Syracus eine urds quintuplex war. 96) Bergl. Heyne, Opusc. acad. II, 256 seq. Arnold, Gesch. v. Syrasus. Botha 1816. Göller, De situ et origine Syracusarum. Lips. 1818. Letrorme, Essai crit. sur la topogr. de Syrac. Par. 1812. Bötticker, De red. Syrac. Dresd. 1839.

eingegrabenen Bilbern und Inschriften bebeckten Marmorfteinen erbaut, die aber meistens sehr verunstaltet und übel zugerichtet sind. Die vornehmsten Ueberbleibsel des Alterthums find ein Theater und ein Amphitheater, viele Gräber, die Latumiä, die Katakomben und das berüchtigte Ohr des Dionysios (orechio di Dionisio), welches man nicht zu zerkören vermochte. — Die eine Latomia ist nun ein prächtiger unterirdischer Garten und wirklich eine der schönsten und romantischsten Stellen, die ich jemals gesehen habe" u. s. w. 97). Spätere Reissende, wie Parthey, welcher noch ausführlicher hierüber

gehandelt hat, ftimmen hiermit überein 98).

Rad Sprafufa mar Afragas (von ben Romern Agrigentum genannt) bie größte Stadt ber Insel bis 405 v. Chr., welche fich ebenso burch ihre Festigfeit wie burch Schonheit auszeichnete 99). Sie war von ben borifden Rhobiern 18 Stabien vom Meere an ber fublichen Rufte auf einem hohen und breiten Blateau angelegt worden und lag zwischen den Flussen Afragas und Hopfas. Schon vor dieser neuen Gründung durch die Rhodier hatte hier auf dem Hügel Kamisos eine seste fikanische Stadt gestanden und Dabalos soll hier dem Rofalos eine Burg hergeftellt haben 1). Die Mauern ber Stadt lagen theils auf naturlichen fteilen Felfen, theile auf funftlichen Gubftructionen 2). Die gegen Sonnenaufgang gelegene Afropolis hatte von ber Stadt aus nur einen Aufgang, von ber Außenseite aber war Diefelbe von einer tiefen Schlucht umgeben. Auf bem Gipfel ftanden die Tempel ber Athene und bes Beus Atabyrios wie bei ben Rhodiern 3). Durch die fruchts bare Umgegend und burch ihren Sanbelsverfehr waren bie Agrigentiner ju einem weithin befannten Boblftanbe gelangt, welcher naturlich ebenfo wie zu Tarent und Sybaris bie Quelle zu einer genugreichen Lebensweise und jum gurus wurde. Auch neurde hier eine bedeutenbe Bferbezucht unterhalten 4). Den Agrigentiner Eranetos, welcher zu Olympia ben Siegestranz gewonnen, begleiteten bei feinem Einzuge in Agrigent 300 3weigefpanne (ovvooldes) mit weißen Roffen, fammtlich aus

Agrigent 5). Durch ihren Productenhandel ftanben fie nicht allein mit Rarthago, fonbern auch mit gang Libven in einem vielfeitigen Sanbeleverfehre, woburch große Schape gewonnen wurden. Daber ihre Tempel, naments lich bas ungeheure, aber leiber burch bie fturmifden Rriegsereigniffe unvollendet gebliebene Dlympieion, ju ben größten ber alten Belt gehörten "). Durch wieberholte Groberungen ber ichonen Stadt maren aber bie Tempel, fo weit es die Feinde vermochten, gerftort worden. Das unvollendet gebliebene Dlympieion, welches erft feine Bebachung erhalten follte, ale 409 v. Chr. bie grauenvolle Bermuftung burch bas verwilderte punisiche heer unter Imilfas (hamilcar), ber an bie Stelle bes alteren Hannibal, bes Zerftorers von Selinus und Hieren ber Gerftorungswuth. Die Länge bes Olympieion betrug 340, die Breite 160, die Hohe 120 Fuß ohne den Unterbau mit den Stufen. Die gewaltigen Säulenmaffen fonnten nicht gerftort werben und barum baben fich von ihnen die bedeutenbften Ueberrefte erhalten. Die Canneluren ber Caulen find von folder Breite, bag jebe einen Mann in fich aufnehmen fann. Die Stadt foll gur Zeit ihrer hochsten Bluthe 800,000 Einwohner gehabt haben. Die gegenwärtige Stadt Girgenti bedeckt faum ben zehnten Theil bes Umfangs ber alten und hat nur 12,000 Einwohner?). Bon Oft nach West lagen bie Tempel der Juno Lucina, ber Concordia, des Berafles, bes olympifchen Beus, bes Raftor und Bolybeufes, bes Sephaftos; fublich lagen ber Tempel bes Asflepios und bas Brabmal bes Theron. Um beften ift ber fogenannte Tempel ber Concordia erhalten, welcher mit feinen ichlanten Gaulen auf einem Sügel fteht. Bahricheinlid ftammt nur ber Rame, nicht ber Tempel felbft von ben Romern ber. Much grundet fich biefer Rame nur auf eine im Tempel gefundene Marmortafel. Die Ber-wandlung in eine Rirche hat jur Erhaltung biefes Tempels viel beigetragen, wenn auch im Innern viele Umgestaltungen ftattgefunden haben "). Phalaris ber altere hatte hier gur Beit bes Pothagoras geherricht, wie Lufianos berichtet "). Bolybios hat bas Thema über ben ehernen Stier biefes Tyrannen behandelt und bierbei ben Timaos widerlegt 10). Timoleon foll lange nach

<sup>97)</sup> P. Brydone, Reife durch Sicilien und Malta. Aus dem Engl. 1. Thl. S. 231 fg. (Leipz. 1774.) Die Latumia haben auch spätere Reisende als höchst anmuthige Garten beschrieben. Ueber dieses ungeheure Kelsengesangnis, welches übrigens nicht etwa eine geschlossene Hohle, sondern oben undedeckt war und nur aus schrossen, slatten, hohen Kelsenwänden bestand, haben Thuthydides (VII, 86. 87) und Cicero (In Verrem V, 27) hinreichende Nachrichten hinterlassen. Während des Aachts drang die Nachtsätte mit Thau ein, wührend des Tages die Sonnengluth. 7000 gesangene Sellenen mußten 70 Tage lang hier alles Ungemach ertragen, während viele starben und die Todten nicht entsernt wurden, was natürlich einen schrecklichen Geruch verdreitete. Thusboides (I. c.) erwähnt ausdrücklich zo äarkvasse, was man aus Cicero's Darstellung (I. c.) nicht ersehen kann. Entrinnen sonnte hier teiner. Eine Abbildung diefer schrecklichen Kelsen in ihrem gegenwärtigen Justande hat Pietrosanto di Serradifalco, Le antichitä della Sicilia. Tom. IV. Tav. 5 mitgetheilt. 98) G. Barthey, Wanderungen durch Scielien z. 1. Bd. S. 164 fg. 99) Polyb. IX, 27, 1—9. und c. 7 seq.

<sup>1)</sup> Pindar. Pyth. XII, 2 seq.: &, τ' έχθαις έπὶ μηλοβότου ναίεις 'Ακράγαντος ἐδόματον κολώναν. Bergl. Ferd. Gregorovius, Siciliana, Bauberungen in Reapel u. Sicilien S. 185. 2) Polyb. 1. c. §. 4. 3) Polyb. 1. c. §. 7. 8. 4) Virgil. Aen. III, 704.

<sup>5)</sup> Bergl. 3. H. Kranse, Dipmpia S. 195. 6) Polyb. 1. c. §. 9. Bergl. die Abbildungen der agrigentinischen Tempel in dem Werfe von Lo Faso Pietrosanto, die di Serradifalco, Le antichità della Sicilia. Tom, III. Tav. A. und III. VIII. XV. XVIII. XX. XXXII. XXXVI. Auch werden hier noch andere agrigentinische Banverse Sitolich veranschaulicht. Ueber das Olympicion hat E. v. Klenze ein besenderen Berk beraus gegeben: Der Tempel des olympischen Zeus in Agrigent. Stuttg. 1824. Mit Abbildungen. Bergl. auch Huel, Voyage pittoresque de Sicilie. Tom. IV. pl. 227. 228. Bartel's Briefe über Sicilien 3. Thl. S. 412 sg. Wilkins, The antiquities of Magna Graecia p. 45. Swindunne, Travels III, 366. 7) G. Partber. Wanderungen durch Sicilien I. S. 102. 8) Partheb a. a. D. S. 105. 9) Lukian Phalaris prior c. 10. 10) Polyb. XII, 25. Dasselbe Thema hat anch Diodor (XIII, 90) behandelt in derselben Beise wie Belybios. Timāos hatte die gange Geschäfte von dem ehernen Stiere für eine Fabel erklärt, denn ein solcher Stier habe nie eristirt. Diodor versichett, das der nach Karthago entschre und von Scipio den Agrigentinern wieder zu-

ber Berftorung eine Colonie hierher geführt haben. Blutarch berichtet jeboch nur, daß Timoleon sowol Agris gentum ale Gela wiederhergeftellt habe 11). Aus Griechenland maren Biele bereit, in ber hergestellten Stadt fich nieberaulaffen, besonders maren die entwichenen und gerftreuten Agrigentiner bereits auf der Rudfehr begriffen. Allein ber größere Theil ber neuen Ansiedler, besonbers aus peloponnefifchen Coloniften beftehend, mar auf ber Sahrt im Meere ju Grunde gegangen. Roch einmal fiel Die Stadt ben Karthagern in bie Banbe und gelangte endlich 261 v. Chr. in die Gewalt ber Romer, welche nach fechemonatlicher Belagerung biefelbe erobert und 25,000 Einwohner zu Sflaven gemacht haben follen. Balb barauf aber nahm fie abermale ber punifche Felbherr Rarthalon ein, wobei fie durch Feuer gerftort murbe. Im zweiten punischen Kriege eroberte fie ber romische Conful Lavinus und ließ die Bornehmften als Abtrunnige hinrichten. Titus Manlius führte fpater eine Colonie bierher. Sie wurde nun jur gewöhnlichen Provinzialftabt und ihr Glang war für immer erloschen. 3m Mittelalter fiel fie ben Arabern anheim, welchen fie (1086) von Roger I. entriffen wurbe. Wie Archimedes der berühmtefte Syrafusier, so war der berühmtefte Agrigentiner jedenfalls Empedofles, beffen philosophisch poetischer Geift fich noch in gewichtvollen Fragmenten mit tiefen Gebanten abspiegelt 12). — Dem Reisenden B. Brybone wurde im vorigen Jahrhundert in Sicilien berichtet, bag es ehemals in der Rahe von Agrigentum Minen von Steinsalz gegeben habe, welches fo rein und bicht gewesen, baß die Bilbhauer baffelbe bem Marmor vorgezogen und verschiedene Bildwerfe baraus verfertigt haben 13).

Richt minder groß und wichtig war Selinus, von borischen Megarern 626, oder 628 oder 630 v. Chr. gegründet, an der Westäuste des kleinen Flusses Selinus auf einer Bodenerhebung der südlichen Küste gelegen und bald durch günstige Lage zu Macht und Wohlstand emporgesommen 12). Allein nur zwei Jahrhunderte und zweis undvierzig Jahre dauerte die Eristenz dieser blühenden Handelöstadt. Die Geisel der Insel, die aus wilden rohen Massen zusammengerotteten karthagischen Kriegssicharen brachten ihr nach langer äußerst tapferer Berstheidigung, während der unverzeihlichen Berzögerung der zu Hilfe kommenden Sprakuser und Agrigentiner, den jammervollsten Untergang im Jahre 409. Die säumende Hilfe der genannten Städte kam zu spät 15). Die Stadt wurde zwar nochmals wiederhergestellt, jedoch im Jahre

249 v. Chr. von benfelben Puniern nochmale völlig gerftort und bie Ginwohner nach Lilibaum verfest 16). Spater muß die Stadt nochmals wiederaufgebaut worden fein, ba (827 n. Chr.) von einer Zerftorung berfelben durch die Araber ober Sarazenen die Rebe ift. Schon nach der ersten Zerstörung durch die Punier, in welcher ber gange Bohlftand ber Bewohner ju Grunde gegangen war, vermochte fle nicht wieber ju einer wichtigen Stadt gu werben und die Araber fanden bier wahricheinlich nur einen unbedeutenden Ort ju vernichten 17). Bon ben herrlichen dorischen Tempeln fteben jest noch 6-8 Saulen wahrend von den niedergeworfenen und gertrummerten große Wertftude und Cylindermaffen wild über einander aufgethurmt umberliegen 18). Diese Bertrummerung ber machtigen Saulenmaffen in solche Cylinberftucke, wie fie hier hugelweise burcheinander liegen, kann nicht burch Menschenhande, sondern muß burch ein gewaltiges Erbbeben bewirft worden sein. Dhne ein folches mußten noch ganze Reihen Diefer riesigen Saulen aufrecht fteben. Es murbe wirflich ein Archimebes bagu gehört haben, um durch befondere Dafchinen eine folche Berftorung unter die gewaltigen Bertftude ju bringen. - Den Ort, wo biese gewaltigen Trummern sich befinden, nennen die Umwohner Torre de pilieri 19). - Eine Schuld hatten fruher bie Celinuntier auf fich gelaben, indem fie

bie Berftorung ber Stadt Egefta herbeigeführt hatten 20). Daffelbe Schidfal, welches Agrigentum und Selinus vernichtete, war burch baffelbe punifche Beer unter bemfelben zerftorungeluftigen Sannibal um Diefelbe Beit auch über Simera gefommen, eine beträchtliche icone Stadt, welche von Chalfibiern aus Bantle gegrundet worden war, sowie die Chalfibier auch Raros, Katane und Leontini hergestellt hatten 21). Bu den Chalfidiern waren aber spater auch noch Dorier aus Syrafus nach Simera gefommen, baber hier ein gemischter Dialeft gefprocen wurde. Die erfte Grundung ift in bas Jahr 649 v. Chr. gefest worben 22). Ginft (um bas Jahr 560) waren bie himerder barin übereingefommen, bem machtig gewordenen agrigentinischen Dynaften Phalaris Die bochfte Gewalt zu übertragen, um burch ihn gegen anbrangenbe Feinde gefdutt ju werben, ale ber Dichter Steficoros aus himera burch feine Barabel vom Pferbe und vom Siriche mit gutem Erfolg bavon abrieth 25). Dennoch hat er, wie 66 icheint, die Stadt fpater in feine Geroalt befommen und bis ju feinem Sturze behauptet. Balb darauf aber (gegen 500 v. Chr.) war Terillos Tyrann der Simerder geworden, welcher jedoch burch Theron aus

gestellte Stier noch ju feiner Beit bafelbft ju fehen gewesen fei. Eimdos icheint gegen alles Parabore einen ftarfen Unglauben gehabt au haben, wie bie meiften unferer mobernen hiftorifer.

<sup>11)</sup> Plutarch. Timoleon c. 35.

12) Bergl. Empedocl. Carm. ed. Karsten. — In bem von G. Barthen (Wanderungen ic. I. S. 413 fg.) gegebenen Berzeichnisse ber italienischen Literatur sindet man auch mehre Werte, welche sich speciell auf Agrigentum beziehen. Ebenso in Ant. Mongitor. Bibliotheca Siculas sive de scriptoribus Siculis. Tom. I. II. Panormi 1707. 1714.

18) P. Brydone, Reisen durch Sicilien und Matta. 2. Bd. S. 17 (llebers. Leiz. 1774).

14) Herodot. V, 46. Thukyd. VI, 6; VII, 57; VIII, 26. Diodor. V, 9; XII, 82 seq.; XIII, 4, 43.

<sup>16)</sup> Diodor. XXIV. c. 1. 17) Faxellus, Rerum Sicul. scriptt. p. 377. Reinganum, Selinus S. 144. 18) Rach Jul. Braun, welcher eine Charafteriftlt biefer Ueberrefte gibt, sieht vom größten Tempel nur noch eine Saule aufrecht (Gefch. ber Kunft in ihrem E.twickelungsgange. 2. Bb. S. 505). 19) Bergl. Barthey, Wanderungen durch Sieilien I. S. 38 fg. Reins ganum, Selinus und sein Gebiet S. 101 fg. Jul. Brauna. a. D. 20) Diodor. XIII. c. 44 seq. 21) Diodor. XIV, 14. 22) Bergl. Thukyd. VI, 5. Skymn. Chios v. 288 seq. Strab. VI, 272, welcher auch Zanklaer aus Myla als Gründer von himera erwähnt. Wahrscheinlich sanb später noch eine neue Ansstehung statt oder die Gründer waren ein gemischter Berein. 28) Aristot. Rhet. II, 20.

196 —

Agrigent vertrieben wurde. 218 fpater ein Beer ber Rarthager gelantet war, um die griechifden Bflangftabte, und wo möglich die gange Infel gu unterwerfen, vereinigten sich Theron von Agrigent und Gelon von Sprakus und schlugen bas feindliche Heer ganglich (480 v. Chr.). Thraspbaos, Theron's Sohn, Gerricher gu Himera geworden, waltete hier mit Harte, was eine Berschwörung veranlaßte. Nachdem dieselbe entdeckt worden, wüthete er um so grausamer und ließ einen großen Theil der Bürger ermorden. Theron aber führte hierauf neue Ansiedler, namentlich Dorter, in die Stadt und nun solgte eine Periode der Blüthe 58 Jahre hinburch, bis endlich die Eroberung und Berftorung burch bas punische Geer unter Sannibal erfolgte, nachdem er fury juvor Gelinus und Agrigent bewältigt hatte. Bie wenig und wie felten bie griechifden Stabte bier einsanber gur rechten Beit energifchen Beiftand leifteten, fann man fich faum vorftellen. Entweber fommt gar fein Beiftand, ober ju fpat ober ift ju ichwach ober berfelbe gieht wieder ab, bevor ber 3med erreicht worben, mahrend Die fleinen Tyrannen ber fifulifden Stabte ihre Berrfcaft oft mit geringer Macht zu befestigen verfteben. Satten Die griechischen Statte einen feften Bund ge-Schloffen und mare biefer fur jebe einzelne mit ber gangen Macht ins Feld gerudt, fo fonnten fo schredliche Dinge nicht geschehen. Bis zur Zeit bes Dioboros war himera nicht wiederhergestellt worden 24). Im zweiten punischen Rriege murbe ber Fluß himera, welcher Sicilien in zwei Salften icheibet, fraft eines Bertrage, welchen ber unbesonnene junge Sieronymus mit ben Karthagern geschlossen, zur Grenzlinie zwischen dem karthagischen und sprakusischen Gebiete bestimmt, allein durch die baldige Ermordung des Hieronymus blied dieser Ber-trag ohne weitere Folgen, da bald die ganze Insel in die Gewalt der Kömer siel 25). In der Nähe von Himera war aber eine neue karthagische Pssanzskadt entskanden, in welcher außer anberen auch bie noch übrigen Simes raer aufgenommen wurden. Der Sache nach war fie ein neues Simera, erhielt aber von ihren marmen Galgquellen ben Ramen Therma. Der romifche Genat ließ biefer Stadt ihr Gebiet und ihre Berfaffung. Rach Rarthago's Untergange gab ihr ber jungere Scipio viele von ben Buniern entfuhrte Runftichage gurud. Unter Augustus murbe biefe Stadt jur romifchen Colonie und noch auf ber Beutingerichen Tafel wird fie ale folche aufgeführt. Ueberrefte haben fich bei bem jegigen Curorte Termini erhalten 26).

Bie wir bereits ermahnt haben, waren von ben Chalfibiern auch bie Stabte Naros, Ratane (auch Ratania) und Leontini (auch Leontion genannt) gegrundet worden. Raros war eine ber alteften Unfiedlungen ber Griechen an ber Oftfufte ber Infel, und mahrscheinlich Dl. 11, 736 v. Chr. von ben Chalfibiern, beren Colonies führer von Thufybibes Thufles, von Strabon Theofles genannt wird, angelegt worben 27). Theofles war ein

Athender und fonnte in Athen mit feiner Borftellung von ben Bortheilen einer Unfiedlung auf Gifelien Richts ausrichten. Die Chalfibier waren entschlossener und gingen auf seine Borstellung ein 28). Die neu gegründete Stadt an der Subseite bes Felsenberges Tauros liegend erhob fich bald gu anfehnlicher Dacht und bet mochte bann felbit wieder Coloniften jur Grundung neuer Stabte in Sifelien auszusenden. Raros war mit ben Athenaern gegen Sprafus bis jur letten Enticheibung verbunden, murbe aber im Jahre 403 v. Chr. von Dionufios von Sprafus, bem erften Tyrannen biefes Ramens, erobert und gerftort 29). Spater wurden bie noch por banbenen Rarier in einer auf bem benachbarten Felfenberge Tauros neu angelegten Stabt, Tauromenion genannt, vereinigt, von welcher noch jest bedeutende leberrefte eriftiren 30). Die gegenwärtige Stadt Taormina mit 6000 Einwohnern hat noch jest bas alte, wegen feiner

Lage und Erhaltung berühmte Theater 31).

Ratana (Ratane, bei ben Romern Catina), von ben Chalfidiern im Jahre 704 v. Chr. gegrundet, lag auf ber Ditfeite ber Infel unter bem Metna 32). Der Colonies führer wird Guarchos genannt. Die außerst fruchtbare Umgebung brachte ber Stadt Gebeihen und Bohlhabenheit und ihre Autonomie wurde nicht eher getrubt, bis im Jahre 476 v. Chr., ale Sieron von Syrafus fich der Stadt bemachtigte, 5000 Sprakufier und ebenso viele Beloponneffer hierher verfette und die Stadt Metna nannte, mas Bindar in einem feiner Siegeslieder verherrlicht hat 33). Allein nach Sieron's Tobe fammelten fich Die frühern Bewohner, bemächtigten fich ber Stadt und gaben ihr ben fruhern Ramen Ratane gurud 34). Rachbem bie große attische Flotte angefommen, maren außer ben Egeftaern, Laontinern und Rariern auch bie Ratanaer mit ihr vereinigt, die Katander doch mehr gezwungen als freiwillig 35). Rach diefer Zeit fam Katana eben so wie Naros in die Gewalt des Dionpsos I. (was die Bewohner von Rhegion jum Rriege gegen Dionnfos bewog), welcher fampanifche Goldner in Diefelbe verlegte 30). Dann hatte Diefelbe wieber ihre eigenen Tyrannen, mar bann wieder bem Agathofles von Sprafus unterworfen und gelangte endlich im erften punifchen Rriege in Die Gewalt ber Romer 37). Unter Auguftus murben Bes teranen bier angestebelt, woburch bie Stadt neues Leben und eine beträchtliche Bevolferung erhielt. Die Romer nannten fie nun Catina. Strabon bezeichnet fie nachft

<sup>24)</sup> Diodor. XI, 48. 49. 25) Polyb. VII. c. 3. 26) Cicero, In Verrem II, 37. Plin. H. n. III, 8. Müngen bei Mionnet Tom. I. p. 240 seq. 27) Thukyd. VI, 3. Skymn. Chios v. 276. Strab. VI, 267 seq.

<sup>28)</sup> Strab. l. c. 29) Diodor. XIV, 15. 30) Agathemer. I, 5. p. 16. Dikaearch. p. 25. Pausan. VI, 13, 4. Cicero. Ad Atticum XVI, 11. In Verrem III, 6. Bergl. Serradifalco, Antichità della Sicilia. Tom. V. p. 31 seq. unb Tav. XIX—XXVII. Antichità della Sicilia. Tom. V. p. 31 seq. und Tav. XIX—XXVII. Brydone, Reise durch Sicilien (teutsche Uebers.) I, 95. 31) G. Barthey, Banderungen durch Sicilien I, 277. — S. 279 bemerst er: "Die mit Recht gebriesene Aussicht von den höchsten der 27 Sipreihen (des Theaters) übertrisst Alles, was wir disher in Italien oder Sicilien gesehen haben." Im Itinerarium Antonini p. 87 wird Tauromenion noch ausgeführt. Müngen sindet man dei Dorville, Sicul. p. 255 seq. 406 seq. 32) Thukyd. VI, 3. 33) Pindar. Pyth. I, 30 seq.: τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴς ἐκιδανεν πόλιν γείτονα. 34) Strab. V, 247: VI, 269. Diodor. XI, 76. 35) Thukyd. VI, 50. 36) Diodor. XIV, 40. 37) Thukyd. VI, 51. Diodor. XIV, 15. 58; XVI, 63; XIX, 110. Plin. H. n. VII, 60. Livius XXVII, 8.

Resiana als die bevölkertste Stadt der Insel 38). Auch gegenwärtig ist Catania noch eine bedeutende Stadt mit breiten und freundlichen Straßen, deren gut gefügtes Lavapstaster selbst das neapolitanische übertrisst. Große Baläste schmuden die öffentlichen Bläze und die Privatstäuser sind hoch, da man hier wol Lavaströme vom Aetna, aber kein Erdbeben zu fürchten hat 39). Biele Reste antiker Bauwerke haben sich hier erhalten, so auch von einem Amphitheater, welches eine ungeheure Arena geshabt hat. Ein altes griechisches Theater ist ebenfalls entbeckt worden 40).

Leontini (Leontion) lag in ber Rabe ber Oftfufte nordwestlich von Sprakufa auf zwei Sugeln am Flugchen Liffos, fodas ber Martiplas, bas Buleuterion und andere öffentliche Gebaube in ber Thalebene zwifchen ben Sugeln ihre Stelle hatten, welche Sugel aber burch einen Ruden verbunden waren 41). Auch war die Stadt mit Afropolen ausgestattet, welche von Dionysios I. im Rriege mit Similton, bem Feldherrn ber Karthager, befestigt worden waren 42). Bum Gebiete ber Stadt gehörten mehre Castelle. Die Rabe von Sprakus geftattete ben Leontinern feinen folden Auffcwung, welchen andere Städte ber Insel genommen hatten. In ber 88. Olympiade murbe die Bolfspartei von ben Ariftofraten vertrieben, worauf die Ariftofraten felbft nach Sprafus auswanderten, während Sprafusier Die Stadt befegten. 216 bie große attische Flotte angefommen war, hielten fie es mit biefer. Sie waren jedoch mahrend biefer Zeit nicht mehr im Besite ihrer Stadt 48). Den Leontinern gegen Sprafufa und ben Egeftdern gegen Selinus beiguftehen war überhaupt ber erfte 3med und Bormand ber attischen Flotte, wenn auch ein größerer Blan im Sintergrunde lag 44). Schon früher war Phaiar von Athen mit zwei Schiffen bahin abgeschickt worben, um bem Demos der Leontiner Recht und den Bertriebenen Die Rudfehr zu verschaffen 45). Es wurde baher von ben Befehlshabern ber Flotte an Die Sprafufier die Forberung geftellt, die Leontiner in ihre Stadt jurudjuführen, ba fie Bundesgenoffen und Bermandte ber Athenaer feien 46). Diefe Bedingung wurden die Sprakuster endlich auch bewilligt haben, ba fie bei jedem Zusammenstoß bestegt worden waren. Allein mahrend der Berhandlung war Die peloponnesische Hilfeflotte von Sparta und Korinth angekommen. Da faßten nun freilich die Sprakufter neuen Muth und glaubten nun bas hoffen ju burfen, was fie munichten und mas mirflich in Erfullung ging, Die Bernichtung ber attischen Flotte por Sprafus. Un Bewilligung jener Forderung war also nicht mehr zu benken. Unter Dionysios I. waren jedoch die Leontiner wieder in ihrer Stadt. Allein biefer Thrann nothigte fie abermale, biefelbe ju verlaffen und fich in Sprafus anzusiedeln, und führte 10,000 Sprakufter ober vielmehr

griechische Soldner nach Leontion. Denn das Söldnerwesen hatte in Sikelien eine große Ausdehnung erhalten
und die Dynasten oder Tyrannoi bewilligten ihnen von
Zeit zu Zeit große Bortheile, um sich ihre Gunst zu erhalten. Als Agathosles in Syrakus herrschte, hielten es
die Leontiner mit den Karthagern. Daher wurde später
die Stadt durch einen plöglichen Uebersall der Kömer
erobert und geplündert 47). Bon dieser Zeit ab blieb die
Stadt in ihrer Gewalt, kam aber bald zu einem unbedeutenden Orte herab. Die Campi Leontini waren
ein höchst fruchtbarer Landstrich 48). Der gegenwärtige,
noch im Thale zwischen den beiden oben genannten
Hügeln liegende Ort hat den alten Ramen Leontini
bewahrt 49).

Im Rorben ber Insel, in einer ebenso anmuthigen als fruchtbaren Region an ber Meerenge, lag Meffene (borifd Meffana, jest Meffina), fruber Bantle (Zaynly) genannt, schon eine wichtige Stadt, bevor ein Theil ber aus bem Beloponnes entweichenben Deffenier hier anlangte, fich anftebelte und ber Stadt ben neuen Ramen verlieh. Rach Thutybides waren es Rumaer und andere Chalfidier, welche Bantle gegrundet hatten, nach Strasbon aber waren es Rarier gewesen 50). Da die Rarier auch Chalfidier waren, so laffen fich beibe Angaben leicht vereinigen. Allein über bie arme Stadt follte einmal ums andere ein folimmes Befchid hereinbrechen, wozu es damals bei ben wechselvollen Ereignissen faft in allen am Mittelmeere liegenden Stadten und Staaten an Beranlaffung nicht fehlen konnte. Nachbem Milet von den Perfern zerftort und Samos von ihnen occupirt worden war, tamen auf Ginladung auch Milefier und Samier hierher, bemachtigten fich aber ber Stadt, mabrend ber Dynast berselben, Stythes, mit ber Belagerung einer anderen Stadt beschäftigt war. Anarilas, Tyrann von Rhegion, hatte jenen hierin Beiftand geleiftet. Bald aber feste fich Anarilas felber in ten Befig ber Stabt, verlegte feine Refibeng hierher und foll ichon bamals biefelbe Meffene genannt haben, da er felbst ein Deffenier war und Meffenier aus Rhegion hierher geführt hatte. Allein diese Angaben find theilweise anachronistisch und verworren 51). Die vortreffliche Lage, ber gerdumige und geschützte hafen, Schiffahrt und handel, die Rabe Italiens, brachten die Stadt bald empor. Allein bas Unglud, welches bie meiften hellenischen Stabte ber Infel heimfuchte, brachte auch Deffene bas Berberben, ja völlige Berftorung. Nachdem fie feit ber Bertreibung des Tyrannen (Sohnes des Anarilas) bis 396 v. Chr. in autonomer republifanischer Berfaffung geblüht hatte und im Rampfe ber Athenaer gegen Sprakus neutral geblieben mar 52), mar ein schwerer Rrieg zwischen Dionufios I. von Sprafus und den Rarthagern ausgebrochen. Bahrend Diefes Rrieges hatte fich ber farthagische Feldberr ber Stadt Meffene bemachtigt und ba er fie boch

<sup>38)</sup> Strab. VI, 268. 272. Auson. De clar. urb. 10. Cicero, In Verrem II, 49. 75; IV, 23. Silius XIV, 196. Iuvenal. VIII, 16. 39) Bergl. G. Barthey, Banberungen in Sicilien I, 228 fg. 40) Barthey a. a. D. I, 241. 242. 41) Polyb. VII, 6, 2. 42) Diodor. XIV, 58. 43) Thukyd. VI, 20. 44) Thukyd. VI, 47. 45) Thukyd. V, 4 seq. 46) Thukyd. VI, 50.

<sup>47)</sup> Livius XXIV, 29. 30. 48) Diodor. V, 2. Cicero, In Verrem III, 18. Plin. H. n. XVIII, 10, 21. Prudent. In Symmach. II, 940. 49) Bergl. Dorville, Sicul. p. 169 seq. 50) Thukyd. VI, 4. Strab. VI, 268. 51) Thukyd. VI, 5. Diodor. XI, 48. Aristot. Polit. V, 2, 12. Pausan. IV, 23, 3. 52) Thukyd. VI, 88.

nicht behaupten fonnte, Diefelbe völlig bem Boben gleich gemacht, fodaß man faum noch jehen fonnte, wo fie gestanden 63). Dionystos ließ die Stadt noch in bemfelben Jahre wiederherftellen und bie noch vorhandenen früheren Bewohner nebft Lofrern, Meffeniern und Dethymnaern in die neue Stadt gurudfuhren 64). Rach ber Bertreibung bes Dionyfios II. hatte Meffene feine alte Autonomie nur auf furge Beit wiebergewonnen, ba es balb in bie Gewalt bes Agathofles fam. Als biefer einen großen Theil feines Golbnerheeres hierher verlegt hatte, welcher aus Mamertinern (aus Mamertium in Bruttium frammend) beftand (wol nur großentheils), bemadtigten fich biefelben ber Stabt, ermorbeten ober vertrieben bie mannlichen Einwohner und nahmen bie Frauen, bie Saufer und alles Eigenthum in Befig 66), von welcher Beit ab bie Bewohner Mamertini genannt wurden. Diefelben machten nun einen Bund mit Rarthago, um fich mit größerer Sicherheit ihres neuen Befiges ju erfreuen. Bon Sieron II. bedrangt, fuchten fie aber nicht in Karthago, sondern in Rom Beiftand. Den Romern fam biefe Gelegenheit erwunscht, um fich wo möglich in den Befit Siciliens ju fegen, und fo entftand ber erfte punische Krieg, wodurch biefe Stadt endlich in bie Sande ber Romer gelangte. Dieje machten aus ihr ein oppidum civium Romanorum. Reue Sturme brachte fpater ber ficilifche Stlavenfrieg, fowie ber Rampf bes Gertus Pompeius gegen Octavianus, mo-bei bie Stadt geplundert murde 56). Strabon ermahnt fie noch als wichtige und volfreiche Stadt 57). Die herrliche Lage hat ber Stadt eine unverwüftliche Erifteng gefichert, barum hat fie alle Sturme überbauert. Done bie Ereigniffe im Mittelalter und ber neueren Beit gu berühren, bemerfen wir nur, baß gegenwartig bie Stadt Meffina 40,000 Einwohner gahlt und ihr Safen ftets mit einem Maftenwalde befest ift, ba bier Schiffahrt und Sandel im hohen Flore find. Schon bie nachften Umgebungen laffen eine große Stadt erfennen. Den Safen gierte bis jum 3. 1783 bie fogenannte Balaggata, eine Reihe von Balaften, welche im genannten Jahre burch ein Erdbeben völlig gerftort wurden 68). Banormus (jest Balermo) an ber Rordfufte bes

Panormus (jest Palermo) an ber Nordfüste des westlichen Theiles der Insel war, wie schon oben bemerkt wurde, eine phonizische Gründung, welche später von den Karthagern behauptet wurde, sowie die schöne und seste Inselstadt Mothe, welche durch einen Damm mit dem Festlande verbunden war. — Kamarina an der Südfüste war eine Colonie der Sprasuser. Diese Stadt lag an der Mündung des Hipparis <sup>59</sup>). Als aber Kamarina sich einst gegen Sprasus hartnäckig benommen hatte, wurde sie zerstört und Grund und Boden an Hippostrates von Gela abgetreten, welcher dieselbe bald wieder herstellte <sup>60</sup>). Später wurde sie nochmals durch Gelon von Sprasus

Egesta (auch Aegesta genannt) war noch zu Strabon's Zeit eine bewohnte Stadt 68) und lag an der Nordfüste der Insel zwischen Banormos und Drepanon. Erpr und Egesta sollen, wie schon angegeben wurde, flüchtige Troer, hier Elymoi genannt, gegründet haben, zu welchen noch Phosier, auf ihrer Fahrt von Ilion nach

verwüstet und die Bewohner nach feiner Refibeng geführt. Abermale aufgebaut erhielt fie balb wieder eine hinreichende Berölferung. 216 bie attifche Flotte ben Rampf gegen Sprafus begonnen hatte, waren bie Ramarinaer gefonnen, fich mit ihr ju vereinigen; allein ba boch ber endliche Erfolg zweifelhaft ichien, hielten fie es fur tathfamer, neutral zu bleiben 61). Gobald fich aber bas Rriegsglud ben Syrafustern zuzuneigen begonnen, sandten sie in richtiger Burdigung ihrer Lage diesen 500 Hopliten und 300 Afontista zu Gilfe 62). Dennoch wollte sich bas völlig geschlagene und zu Laube bereits halb aufgeriebene attifche Beer, von ben Syrafufiern von allen Seiten bebrangt, nach Ramarina und Bela wenden, wurde aber eingeschloffen, theils vernichtet theils gefangen genommen, bevor bies ausgeführt werben fonnte 63). Unter Agathofles batte Ramarina burd beffen Golbner viel ju bulben, bis Tenobifos, ber Gelbherr ber Mgrigentiner ihnen beiftand. Dann hielt fich Ramarina gu Rarthago, weshalb es von ben Romern im erften punifchen Rriege gerftort und bie Ginwohnerschaft größtentheils in Sflaverei gebracht murbe. Spater icheint Die Etadt nur noch geringe Bebeutung gehabt gu haben 64). -Die Rachbarftadt mar Gela an bem Flugden beffelben Ramens, ebenfalls an ber Gubfufte gelegen, von welcher noch gegenwärtig einige Ueberrefte exiftiren, woraus man ihre Lage erfennen fann. Diefe Stadt war von Untiphemos aus bem rhobischen Lindos und von Entimos aus Rreta mit ihren Genoffen gegrundet worden 65), wie man angenommen hat, um bas 3. 690 v. Chr. Da vie Bewohner Dorier waren, so war natürlich auch die Bersassung, Sitte und Art, sowie die ganze Lebensweise dorisch. Bon Gela war die Gründung Agrigents ausgegangen, was allein schon die bedeutende Macht dieser Stadt bekundet. Die Tochterstadt erhob sich aber bald über die Mutterftadt. Gela hatte ziemlich baffelbe Be-ichid wie Kamarina. Die Ginwohner wurden vertrieben und fehrten wieder jurud. Balb waren fie in ber Bewalt frember, balb in ber Bewalt eigner Tyrannen. Auch waren die Thrannen Gelon, Hieron, Thraspbulos geborne Gelaer 66). Später fam die Stadt in ganglichen Berfall und war zu Strabon's Zeit nicht mehr bewohnt, fowie auch Simera, Gelinus, Rallipolis, Guboa bamale verlaffene Blage maren, wie Strabon wenigstens berichtet 67).

<sup>53)</sup> Diodor. XIV, 58: ἡ πόλις ἄγνωστος ἦν, ὅπου πρότερου αὐτὴν οἰκεῖσθαι συνέβαινε.

54) Diodor. XIV, 78.

55) Polyb. I, 8. 56) Appian. Bell. civil. V, 122. 57) Strab.

VI, 2, 268. Casaub. 58) Betgl. ⑤. βαττρεη, Wanderungen burch €icilien unb Malta 1. Bb. ⑤. 285—287. 59) Thukyd.

VI, 5. Strab. VI, 266. 272. Casaub. School zu Pind. Ol. V, 19.

60) Diodor, XI, 76.

<sup>61)</sup> Thukyd. VI, 88. 62) Thukyd. VII, 33. 63) Thukyd. VII, 80. 64) Die Lage der Stadt bezeichnet auch Virgil. Aen. III, 700; dazu Servius. Ein Sprüchwort lautete: un xivel Kapagivav, was man theils auf die Beweglichkeit der Kamarinäer unter den fleeitenden Barteien, theils auf den mit diesem Namen bezeichneten Sumpf bei Kamarina bezogen hat, welcher, nachdem er ausgetrocknet worden war, den Feinden flets den Weiz zur Stadt bahnte. Bergl. Lukian. Pseudol. c. 32. 65) Thukyd. VI, 4. 66) Bergl. Herodot. VI, 133—136. Thukyd. VI, 4. Diodor. XI, 76. 67) Strab. VI, 272. Casaub. 68) Strab. 1. c.

Libven, bann nach Sicilien verschlagen, gefommen fein follen, wie Thutybibes berichtet 69). Die Egeftder, in einen unverfohnlichen Conflict mit ben Selinuntiern gerathen, waren die erfte Urfache ber ungludlichen Unternehmung ber Athender gegen Sprafus 70). Auch hatten bie Anführer ber attischen Flotte wirklich einmal ben gludlichen Entschluß gefaßt, einzig und allein biefe Ans gelegenheit in Bute ober mit Bewalt auszugleichen und bann ohne Beiteres nach Athen jurudzukehren, ba bie Befandten zu Athen Alles in anderem Lichte vorgestellt hatten, ale es wirklich war. Allein biefer Entschluß wurde Anfangs burch Alkibiabes, bann burch Unentfoluffigfeit und Mangel an Uebereinstimmung vereitelt 71). Ramentlich hatten die Egestäer burch falfche Borspieges lungen über ihre Reichthumer die attische Gefandtschaft getauscht, worauf ber attifche Demos hier goldene Berge gu erobern hoffte 72). Den attifchen Gefanbten waren ju Egefta eine ungeheure Menge goldener und filberner Gefaße gezeigt worden, von welchen nur wenige ben Egeftaern gehörten, ba bie meiften überall ber, besonders aus den Tempeln, zusammengebracht und geliehen wor-den waren. 60 Talente hatten sie jedoch nach Athen geschickt als Sold fur 60 Schiffe auf einen Monat und außerdem wurden bei ber Anfunft der Flotte 30 Talente vorgefunden, mahrend man Taufende von Talenten hier aufgehäuft glaubte 73). Durch alles biefes hatten fich bie Egeftaer nur felbft erschöpft, ohne Die gehofften Bortheile ju ernten. Spater muthete Agathofles gegen bie ungludliche Stadt, ließ die Einwohner theils niebermachen, theils als Stlaven verkaufen und bevolferte biefelbe mit Goldnern und Ueberlaufern. Auch gab er ihr den namen Difaiopolis, welcher bald wieder verichwand. Am Meere hatte bie Stadt ein Emporium und war vor diese Ereigniffen burch einen blubenben Handeleverfehr jum Wohlstand gelangt. Die Romer bielten fie fur eine Anlage bes Meneas und nannten fie Segeste 74). Sie hatte in ihrer Rahe auch warme Mine-ralquellen 75). Gegenwärtig findet man von der Stadt noch Ueberrefte eines Theaters, eines Tempels und einis ger anderer Bauwerte zwei geogr. Meilen von Alcamo 76).

Ergr war wol ursprünglich eine alte phonizische Anlage, berühmt durch ihr Heiligthum der Benus Erpcina auf dem Berge, welcher ebenfalls Erpr hieß. Wol aber konnte später die hier schwach gewordene phonizische Bevölkerung von anlandenden Griechen verdrängt werden. Sie lag auf der nordwestlichen Spite der Infel, nicht fern vom Borgebirge Drepanon. Die Stadt wurde zweimal zerstört und war zu Strabon's Zeit völlig veröbet 77).

Wir haben nun noch mehre kleinere Stadte ber Infel in Betracht zu ziehen, welche zwar nicht gries difchen Urfprunge maren, aber boch fpater theilmeife ober gang griechische Bevolkerung erhalten hatten. So hatte Die Infel brei fleinere Stabte mit bem Ramen Honbla, von welchen zwei als die größere und kleinere unterschieden wurden. Die größere Stadt ( Τβλα ή μεγάλη oder μείζων) lag am südlichen Abhange des Aetna, war von Siculern gegrundet worden und hatte fpater Banflaer aufgenommen. Bur Zeit des Baufanias war fie nicht mehr bewohnt und ihr Gebiet gehörte zu Katana 79. Die fleinere Stadt Sybla war ibentisch mit Megara. Eine britte Stadt biefes Ramens war Sybla Hera im Suben ber Insel zwischen Sprafus und Afragas, boch näher bei Sprafus. Hybla, welches später Megara genannt wurde, war von Doriern gegrundet worden. Diefe Stadt ift es, welcher Strabon ben hyblaischen Honig zuschreibt 79). Megara muß schon fruh eine bebeutenbe Stadt geworben sein, ba bie Grundung von Selinus ihr Werf war, nachdem fie felbft erft 100 Jahre bestanden hatte 80). Jedenfalls maren viele Coloniften aus ber alten Metropolis Megara in Bellas bagu gefommen. Denn von bort ber war auch nach altem Brauche ber Colonieführer berufen worden 1). Den Ramen Megara foll biefes Sybla erft burch folgenbes Ereigniß erhalten haben: Lamis aus Degara im alten Bellas hatte oberhalb bes Fluffes Bantatyes ben Drt Trogilos gegrundet. Spater folos fic Lamis mit feinen Genoffen ben Chalfidiern an und fiebelte bann mit diesen nach Leontion über. Balb aber von ben Leontinern wieder vertrieben, grundete er Thapfos, wo er ftarb 82). Rach seinem Tobe manbten sich seine Genoffen nach Subla und gaben diefer Stadt ben Ramen Megara. Bon bem fprakufifchen Tyrannen Gelon wurde aber die Stadt eingenommen und die Bewohner vertrieben. Bu Strabon's Beit existirte fie nicht mehr 83). Co mar Sicilien in jenem Zeitalter ein wunderbarer

<sup>69)</sup> Libr. VI. c. 2. 70) Thukyd. VI, 11. 71) Thukyd. VI, 62 seq. 72) Thukyd. VI, 8. 19. 46. 73) Thukyd. VI, 19. 46. Bergl. Diodor. XII, 82 seq. 74) Dionys. Halik. Rom. Antiquit. I. p. 42. Virgil. Aen. V, 718. 755 seq. Cicero, In Verrem IV, 33 seq. Rach Jul. Braun war in Egesta das phönizische Element vorwaltend. Er bemerkt (Gesch. d. Runst 2. Bd. S. 503): "Bie es scheint, haben die Elymer von Egesta weniger Zuthat von griechischer Bevölferung als irgend eine scilliche Stadt erhalten. Sie waren zunächst immer mit den Phöniziern und Karthagern befreundet und haben durch das hereinrusen der letteren eine surchtdare Rette von Krieg und Berheerung erössnet." Eine genauere Befreundung mit beiden konnte auch schon ihr Handleberfehr herrorussen, sowie auch die Selinuntier und Agrisgentiner lange mit den Karthagern in freundlichen Berhältnissen gestanden hatten, bevor die Feindschaft eintrat. Birgil hat dies Städte nur durch ohrweisig und griechische Antommlinge entstehen lassen, ebenso wie Thukyd. 1. c. 75) Aquae Segestanae, Popuà föarn Alyesracia, Sepuà Lovrgà ra Experaia, auch Aquae Pintianae genannt. Strad. VI. p. 275. Diodor. IV, 23. Indererium Antonini p. 91. 76) Bergl. Niedes (III. 6. 899. Redalibes,

Reife ic. I. S. 247 fg. Ueber bie Tempel ber Stadt vergl. Jul. Braun, Gefch. b. Runft. 2. Bb. S. 503 fg.

<sup>77)</sup> Bergl. Herodot. IV, 45. Thukyd. VI, 2. Strab. VI, 272. Polyb. I, 55. 58; II, 7. Diodor. IV, 45; XXII, 14; XXIII, 9; XXIV, 1 seq. Der Spartaner Dorieus wollte eine Stadt Herodot. V, 43. 48. The series ausgründen, allein er ging mit seinen Genossen zu Grunde, bewor er sein Wert aussühren sonnte. Herodot. V, 43. 48. 78) Pausan. V, 23, 5. 79) Strab. VI, 2, 267. Casaub. 80) Thukyd. VI, 4. 81) Thukyd. 1. c.: nal én Meyágav, ris unrooxólews obsors avetols, êneldw keynaxónics. In der vorhergehenden Wortsellung sigein Fesler zu itegen. Denn Bammilos, der Colonissibrer, muß eben aus dem alten Megara in Hellas gewesen sein. 82) Thukyd. 1. c. 83) Thukyd. 1. c.

Schauplat neuer Unfiedlungen, Grundungen, Fehben, Bertreibungen, Berftorungen junger aufblubenber Stabte, eine mahre Charybbis aufftrebenber Unfommlinge, welche fich ihres erworbenen Befiges niemals lange erfreuen fonnten. Und es mare wol ein Glud fur Die fammt= lichen Infelbewohner gewesen, wenn die gange Infel von Athen erobert und jur Ginheit gebracht worben mare. Dann waren bie folgenben Tyrannen ber Stabte nicht möglich und ebenfo wenig bie Berftorungen ber Rarthager, und fpater fonnte bie gange Infel ruhig in ben Befit ber Romer übergehen. Dann wurden viele gerftorte Stabte noch lange ihre Erifteng behauptet haben. -Beftlich von Afragas lag Minoa, eine uralte Stabt, beren Grundung auf Minos jurudgeführt murbe. Epater batte fie ben Ramen Berafleia erhalten. Gie fam aber in die Gewalt ber Rarthager und murbe von ihnen gerftort. Jebenfalls mar fie balb barauf mieber bergestellt worben. Denn hier landete Dion, ale er fam, um Sprafus von bem Dionpfios I. ju befreien. Dann fiel fie bem Mgathofles in Die Sanbe und fpater wieber ben Rarthagern, welchen fie burch Phrrhos entriffen wurbe. Unter ben Romern erhielt fie eine Colonie. Rach bem Beugniffe einiger erhaltenen Mungen hatte fie im Bunbe mit der fleinen Stadt Rephaloidion geftanden 84). Go weit über die griechischen Unfiedlungen ber Infel Gicilien. — Merfwurdig bleibt, baß biefe Colonien, von benen viele anfehnliche Flotten hatten, an den Schickfalen ber altgriechischen Staaten mahrend ber Berfers friege, fowie mahrend bes langen peloponnefifchen Krieges so geringen Antheil genommen haben 85). Gelon, Ty-rann von Syrafus, soll ben Griechen Beistand gegen Kerres zugesagt haben, im Fall ihm ber Oberbesehl über bas vereinigte griechsche Geer übertragen wurde. Da ihm dies verweigert worden, habe er fich ruhig verhalten, um fich als abwartender Buschauer dem Sieger que zuwenden 86). Um peloponnesischen Kriege nahmen bie Sprafusier erft bann thatigen Antheil, nachdem bie machtige attifche Flotte vor Sprafus ju Grunde gegangen war. Sie ichidten bann eine hilfsflotte, welche fich mit ber peloponnefischen vereinigte. Bon ihren Schiffen gingen aber viele verloren, ohne große Thaten ausgeführt ju haben. Auch Gelinus hatte zwei Schiffe au ben fprafufifchen ftogen laffen 87).

Spätere Nachrichten lassen bereits in dem mythischhervischen Zeitalter auch auf der Insel Sardinien griedische Ankömmlinge erscheinen und sich hier niederlassen.
So soll Aristäos, der uralte mythische Culturheros, aus Schmerz über den Berlust seines Sohnes Aktaon ganz Hellas gehaßt und mit seinen Genossen nach Sardinien gegangen sein. Zugleich soll Dadalos sich mit ihm vereinigt haben 88). Aus welcher Duelle die griechischen Mythologen solche Kunde entlehnt haben, mussen wir

auf fich beruhen laffen. Auch fehlen ber Kritit Die Mittel, bunfle Mothen biefer Art zu lichten und zu fichten. Gewiß ist in jenem fruheren Zeitalter fo Manches geschehen, mas une ale unglaublich, ale Fabel, erfceinen muß. - Spater foll Jolaos mit Rampfgenoffen aus Thespia und Attifa nach Garbo gefommen fein und eine Stadt Dibia gegrundet haben, außerbem die Rampf-genoffen aus Attifa fur fich Agryle, entweder nach einem attifchen Demos ober nach einem Fuhrer Grolos ober Gryllos fo benannt. Roch jur Beit bes Baufanias follen fich Bohnplage (zwola) mit ben Ramen Tolaia auf ber Infel befunden und Jolaos foll noch als Stammberos bei ben Bewohnern befondere Chrenbezeugungen gehabt haben 89). Rach ber Berftorung Blions foll auch ein Theil ber flüchtigen Eroer nach Sarbo gelangt fein und fich hier mit ben bereits vorhandenen Griechen vereinigt haben. Daburch feien fie ben umwohnenben Barbaren gewachsen gewesen und nicht von ihnen angegriffen morben. Spater aber feien viele Libner angefommen, haben mit ber hellenischen Bevolferung Rrieg begonnen und biefe größtentheils aufgerieben. Rur ein Theil ber 3lier habe fich auf bie bohen Bebirge gerettet und bier haben fie ihren Ramen noch jur Zeit bes Baufanias be-wahrt 90). Reuere Foricher haben biefe alten griechischen Unfiedlungen auf biefer Infel fur unwahrscheinlich gehalten und die alte Cultur bafelbft, fowie die Ruragen ben Phoniziern zugeeignet 91). Neben und nach ben Phoniziern mogen fich auch Libver in einigen Kuften-ftrichen festgeset haben, sowie balb genug Karthager bier landeten und fefte Blage ju gewinnen fuchten. Satten fich die Athenaer mit berfelben großen Dacht, mit welcher fie Syrafus angriffen, jur Aufgabe gemacht, Sarbinien in ihre Gewalt zu bringen, so murbe ihnen bies sicher weit leichter gelungen sein, sowie fie auch biese Infel mahrenb ber Bluthe ihrer Geemacht hatten behaupten fonnen.

Nach ben liparischen Inseln hatten sich Knibier und Rhodier begeben, um ber persischen Knechtschaft zu entrinnen. Unter ihrem Führer Penthatlos, bessen Begleiter Gorgos, Theftor, Epithersides waren, hatten sie auf ber größten berselben, Lipara, eine Stadt gegründet, welche einen guten Hafen, warme heilsame Bäder, erzgiebige Alaungruben barbot und durch Handelsversehr sich bald Bedeutung verschaffte. Lipara soll früher Melizunis geheißen haben 92). Die Ankunst der Phokaer auf der Insel Khrnos (Corsica), ihre Ansiedlung daselbst, ihr Schickal und ihr Abzug ist bereits oben bei der Beschreibung Phokaes in Betracht gezogen worden.

<sup>84)</sup> Herodot. V, 43. 46. Diodor. IV, 23. Fragm. Hoeschel.

XXII, XVI, 9. Plutarch. Dion. c, 25. Polyb. I, 25, 9.

Livius XXIV, 35. Stephan. Byz. s. v. Μινώα. Herakleid.

Pont. De polit. 28, 18. Cicero, In Verr. II, 50. Mionnet,

Supplem. Tom. I, 384. 85) Bergl. & Eurtius, Grich.

Gefch. 2. Bb. €. 425 fg. 86) Herodot. VII, 157. 87) Thukyd.

VIII, 26 seq. 103. 88) Pausan. X, 17, 3.

<sup>89)</sup> Pausan. X, 17, 4. 90) Pausan. X, 17, 4. 5.
91) Bergl. Reigebaur, Die Insel Sarbinien, herausgeg, von I. Minckwiß. S. 10 fg. (Leivz. 1858). Derselbe folgt hier bem Sarbinier Joseph Mano, welcher in seiner aus 4 Banden besstehenden Geschichte Gardiniens biese Anstigt aussührlicher entswickelt hat. 92) Strab. VI, 275 seq. Thuspoides (III, 88) erwähnt ebenfalls diese Gründung als knibische Ansiedlung. Die liparischen Inseln nennt er auch Inseln des Keolos, welcher hier seine Windzotte gehabt haben soll. Die kleineren Inseln Didyme, Strongyle und Hiera wurden von Lipara aus blos zum Ackerdan benugt. Thukyd. I. c. Hiera galt bei den Inseldewohnern als eine Werklatt des Hephästos, weil sie vulfanischer Katur war und des Rachts hier ost aussteigende Flammen gesehen wurden.

Die weftlichfte griechische Unfiedlung von Bedeutung war Maffalia (Massalla) an ber Gubfufte Galliens in einem weiten Bufen an der Mundung des Rhodanus gelegen, welche im 3. 600 ober 598 v. Chr. gegrundet wurde. Die Phofaer hatten fich Jahrhunderte vor der Einnahme ihrer Stadt durch die Berfer (542 v. Chr.) mit weiten Sandelbfahrten in das westliche Deer hinaus befaßt, batten bie Infeln und die Ruften von Gallien und 3berien genauer fennen gelernt, und endlich hatte ber Bhofder Eurenos mit Rannos, einem Dynaften ber Segobrigier an der Subfufte Galliene, Freundschaft gefoloffen, beffen Tochter Betta geehelicht und fich endlich ba, wo fpater Maffalia fich erhob, mit feiner Schiffemannichaft niedergelaffen. Die vortreffliche Lage bes Blates und bie fruchtbare Umgebung hatten ihn bagu eingeladen. Als die Runde von diefem Ereigniß nach Bhotaa gelangt war, wurden viele von dem Verlangen ergriffen, fich ebenfalls dahin ju begeben. Go fam benn unter amei Colonieführern und mit ber Autoritat eines Drafelfpruches, sowie mit bem Bildniß ber ephesischen Artemis eine beträchtliche Bahl neuer Unfiedler bier an und grundete bie Stadt Daffalia. So mochten fich von Beit ju Beit auch noch fpater und endlich wol auch nach ber Ginnahme von Phofaa durch die Berfer neue Grups pen Anfiedler von dort aus hier einfinden. Obgleich Berobot in feinem Berichte über Phofaa bies nicht erwahnt, fo bleibt es doch mehr als wahrscheinlich 93). Die Stadt blubte als wichtiges Emporion durch ihren Sandel ju Lande und ju Baffer bald empor, erregte aber jugleich ben Reid ber benachbarten Ligurer, welche au fpat einfahen, baß fie an berfelben Stelle ebenfalls eine Stadt hatten grunden und abnliche Bortheile ernten fonnen. Die Daffalier hatten beshalb viele Angriffe au bestehen, welche fie jedoch mit ihrer überlegenen Cultur, Dieciplin und Rriegefunft leicht erfolglos machten. Much ichloffen fie Bundniffe mit rhobischen Unftedlern an ber Rufte Galliens und Iberiens und mit einigen gallischen Stammen, welche letteren einen auf Maffalia gerichteten Sturm ber Salper abschlugen 94). Rachdem bie Stadt immer machtiger geworben, grundete fie felbft im Bereiche bes eroberten Gebietes neue Unlagen, mas jur weiteren Sicherung ihrer Stellung Diente 96). Auch mit Rarthago fam Maffalia in Conflict, welchen fie gludlich überwand. Fur ihre Seemacht war bie vortreffliche Lage bee Safens und ber Stadt fehr gunftig. Die Stadt lag im Diten ber brei Rhodanusmunbungen, beren öftlichfte und wichtigfte ber maffiliotische genannt wurde. Der geräumige Safen Lafydon lag gegen Guben und hatte vortreffliche Schiffswerften und Arfenale, welche Strabon mit benen ber Stadte Rygitos und Rho= dos auf eine Linie stellt 96). Diefer hafen war durch eine Reihe hoher Telfen, sowie durch beträchtliche Bauwerte gegen Sturme und feindliche Angriffe geschütt. Die aus vier Theilen bestehenbe Stadt ragte weit ins

Meer hinaus und war mit starfen Mauern und zahls reichen Thurmen versehen 97).

Auf der Burg (er ry anga) befanden fich zwei Tempel, der eine der ephefischen Artemis ('Epecior genannt), der andere des belphinischen Apollon, welchen alle Jonier gemeinschaftlich verehrten 98). Die Burg ragte hoch über ein tiefes Thal empor 94). Rur bie Staatsgebaube ber Stadt maren bedeutende Baumerfe. Die Wohnhäufer maren einfach eingerichtet, wie überhaupt hier Sitte und Befet bas burgerliche Leben nach einfachen Rormen geregelt hatten. Die Ausstattung einer Tochter durfte nicht uber 100 Goldftude betragen, Die Ausgaben fur Rleiderschmud nicht über fünf Golbftude. Dem weiblichen Geschlechte war ber Genuß bes Beines ganglich unterfagt. Die Bestattungefeierlichfeit mar auf ein einfaches hausliches Opfer und ein bamit verbunbenes Mahl beschränft. Bantomimen, herumwandernde Schaufunftler und Marktschreier (arvorai) maren von der Stadt ausgeschloffen, sowie überhaupt alles überfluffig Ueppige verpont 1). Die gleich vom Anfange an oligardische Berfaffung war in eine ariftofratische übers gegangen. 600 lebenslängliche Senatoren (Timuchen, reporzoi genannt) führten bas Ruber bes Staates. Bu Dieser Burbe fonnten nur Familienvater mit Rindern gelangen. Auch mußten Diefelben brei Generationen binburch von maffilifchen Burgern abstammen. Funfzehn berfelben führten den Borfit bee Proedrione und von diesen waren wiederum brei mit der hochften Gewalt ausgestattet (προκάθηνται τρείς οί πλείστον logvovres). Die ionischen Gesetze bes Staates waren öffentlich ausgeftellt, bamit Jedermann Renntniß von ihnen erhalten fonnte 2). Das Bolf war in Demen abgetheilt, gelangte aber niemals zu einer bedeutenben Macht in ber Berwaltung. Seit Roms großer Machtftellung gewährte bas Freundschaftsverhaltniß Maffilia's mit Rom dem Staate um fo größere Sicherheit gegen bie Angriffe ber gallifden Stamme, fowie gegen Rarthago's Gelüste, so lange biefe Stadt noch bestand. Im Rriege amifchen Bompeius und Cafar hielten fie es mit bem erfteren, obgleich fie Anfange Reutralität fundgegeben hatten. Daber belagerte und eroberte Cafar bie Stadt, mas ihrem Wohlstande einen empfindlichen Schlag verfette. Cafar führte fogar ein Bild Massilia's mit in feinem Triumphe auf, mas Cicero mit ftarfen Worten beflagt 3). Bereits jur Beit bes genannten Redners mar Massilia ein Sit griechischer Bildung geworben und

<sup>93)</sup> Bergl. Thierry, Histoire de Gaulois I. p. 28. Not. 3. unb Millin, Voyages dans les depart. du Midi de la France III. p. 138 seq. 94) Iustin. XLIII. c. 3—5. 95) Iustin. XLIII. c. 3. 96) Strab. XIV, 2, 653.

A. Enchtl. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXX.

<sup>97)</sup> Specialschriften über Massilia sind: Hendreich, Massilia, in Gronovii Thes. Ant. Gr. Vol. VI. p. 2947 seq. Iohannsen (Io. Chr.), Vet. Massiliae res et instituts. Kiel 1817. 8. Brückner, Histor. reipubl. Massiliensis. Gott. Ternaux, Histor reipubl. Massiliens. Deberich, llehr die Gründung Massilia's im Rhein. Mus. IV, 1. 98) Strab. IV, 1, 179. Casaub. 99) Caesar. Bell. Gall. II. c. 1.

<sup>1)</sup> Strab. IV, 1, 181 seq. Aelian. Var. histor. II, 38. Athen. X, 529. a. Timaei Lex. Plat. ed. Ruhnk. p. 9 seq. Valer. Maxim. II, 6. Extera 7 seq. 2) Strab. IV, 1, 179 seq. 3) Cicero, De officiis II. c. 8: Itaque vexatis et perditis exteris nationibus ad exemplum amissi imperii portari in triumpho Massiliam vidimus et ex ea urbe triumphari, sine qua nunquam nostri imperatores ex transalpinis bellis triumpharunt.

worben war. Mafebonien, unter romifche Gewalt ge-

fommen und vierfach abgetheilt, behielt Unfange noch ben

viele junge Romer besuchten Massilia statt Athen 4). — Die Stadt lag wie noch gegenwärtig unter einem milben Himmelostriche und die Umgebung gewährte mannichsfache Früchte in großer Fülle. Unmuthige Gärten, Olivenbaume und hochstämmige Reben waren überall zu finden. Weniger einträglich war die Getreibecultur 5).

Bahrend ber Kaiserzeit verlor die Stadt allmälig ihre frühere Macht und Bebeutung, blieb jedoch noch lange ein wichtiger Musensis. Als das Christenthum überall mächtige Fortschritte machte, widersetzte sich Massilia lange dieser neuen Lehre als daemonum Romanorum studiosissima cultrix, worüber die Marthroslogia viel zu berichten wissen. Erst gegen das Ende des 3. Jahrh. gewann das Christenthum hier sesten Boden 9. Im 6. Jahrh. wird die Stadt bereits als franssische genannt. Die gegenwärtige Stadt nimmt nicht ganz die Stelle der alten ein, indem das tief ins Land eingreisende Meer hier Beränderungen des Bodens hervorgebracht hat, wie bei Städten, welche sich aus dem Alterthume erhalten haben, gewöhnlich der Fall eintrat, daß sie auf der einen Seite fortrückten, auf der anderen eingingen, je nach der Beschaffenheit des mehr oder weniger günsstigen Bodens. Die hier aufbewahrten Alterthümer sind nicht von Bedeutung, desto größer ist die Zahl der Silbers und Bronzemünzen aus der Zeit der autonomen und der unter Rom stehenden Stadt.

Go hatte fich ber lebensfrifche und gabe Bellenis: mus Jahrhunderte hindurch in den brei alten Welttheilen burch ein einfaches, jedoch weit verzweigtes Colonifations= wefen ausgebreitet, fporabifche Gruppen in Dften, Gu-ben und Beften Europa's, im Rorben und Weften Aftens, im Often und Rorden Afrifa's, fowie auf gabl= reichen Infeln in verichiedenen Deeren, gebilbet, überall ben Samen ber Gultur ausgestreut, in einzelnen bervorragenben Stabten Die Gulminationspunfte ber Runft und Biffenschaft erflimmt, trot jahllofer vernichtenber innerer und außerer Rampfe feine Rraft ftets wieder verjungt und une unfterbliche Denfmaler hinterlaffen, une aber auch gezeigt, bag ba, wo bie Rrafte fich nicht zu einem großen Bangen vereinigen, organifch jufammenwirfen und einen compacten Staatsforper bilben, endlich Alles gur Beute eines Starferen wirb. Rachbem fich bie ein= gelnen griechischen Staaten fowol im alten Bellas als in ben Colonien Jahrhunderte hindurch burch Rivalität und Streitfucht einander abgeschmacht und theilmeife aufgerieben, mar ber romifche Staat ju einem Riefen angewachsen, bem außer den Barthern und den Germanen, Richts mehr zu widerfteben vermochte, am wenigften Die geriplitterten bellenischen fleinen Rorperschaften und Staateverbande. Rachbem Rarthago gefallen, Untiodus von Sprien bestegt und Berfeus von Mafedonien vernichtet war, fielen Die griechifden Staaten in Europa, Affen und Afrifa und auf ben Infeln ben Romern an= beim, nachdem auch Rorinth genommen und gerftort

Schein ber Freiheit und auch fpater noch hieß eine ber vier Abtheilungen Macedonia Libera 7). Allein ichon im 3. 146 v. Ch. (608 u. c.) wurde es ebenfo wie Achaia, welches bas gefammte übrige Griechenland mit bem Beloponnes umfaßte, bem romifchen Reiche als Broving einverleibt. Die Sauptftabte, b. b. Die Jurid: Dictioneftabte ber vier Abtheilungen Mafeboniens follten Umphipolis, Theffalonife, Bella und Belagonia fein. Sier follten bie Concilia jeder Abtheilung unter Borfis eines romifchen Beamteten (Brator, Broconful ober Les gatus) abgehalten werben 8). Unfange mar Dafebonien eine provincia Senatoria und fiel einer Pratorverwals tung anheim. Tiberius machte ebenfo wie aus Achaia eine provincia Caesaris baraus. Claudius dagegen gab beibe Brovingen bem romifden Bolfe gurud "). Geit Diocletianus war Mafebonien in prima und secunda abgtheilt, welche zweite Abtheilung auch mit dem Brabicate salutaris benannt wurde 10). — Die Glanzperiode ber Boefie und Runft und bie fconen Bluthen ber Berebfamfeit hatten ichon vor ber Dachtentfaltung ber Romer in Briechenland und Rleinaften ju bleichen begonnen und unter bem romifden Scepter famen genicle Beifteds schöpfungen nicht mehr jur Reife, wogegen es in ben Radmiffenichaften (in Gefdichtichreibung Bolybios, in ber Philosophie Banatios, Bostdonios u. a., sowie bes beutenbe Manner in ber Aftronomie, Mechanit, Architeftur) nicht an regfamen Beiftern fehlte. Die aleranbrinifche Boefie im Bereine mit einer überfchwenglichen Polymathie waren die letten rein griechischen Probuctionen. Die fophiftische Rhetorif blubte noch ju Athen und in anderen griechifden Stabten unter ben Antoninen. Griechische Rhetoren und Grammatifer fanden in Rom gute Aufnahme. In Rom hatte ber Bellenismus icon feit bem jungeren Scipio Africanus in ben Saufern ber Staatsmanner, Rebner, Dichter und berer, welche ben neuen Reig ber Philosophie gu foften begonnen, feinen Einzug gehalten, und feine Fruchte wurden im romifchen Beifte, in neuer Sprache und anderen Formen reprodus cirt, fowie bie griechischen Runftwerfe befonders feit Rorinthe Berftorung eine hohe Burbigung fanden. Spater wurde von Rom aus, befonders durch ben Raifer Sas brianus, bas wiffenschaftliche Leben in Griechenland, namentlich in Uthen, noch einmal angefacht, fowie er burch glangenbe Bauwerfe Tempel, Staatsgebaube, Bafferleitungen u. f. w. die griechischen Stabte noch einmal verjungen zu wollen ichien. Ginige Jahrhunderte fpater brachen aber Die gewaltfamen Bolferfturme los, welche Griechenland in feinen Stabten und Bewohnern umgestalteten und gegen welche bas griechische Raiferreich feine ernergische Abwehr zu bieten vermochte. Diefe politische Umgestaltung wird im zweiten Theile, welcher Griedenlande Geographie vom Unfange bes Mittelalters unter dem byzantinischen Raiserreiche bis zur neuesten Beit umfaßt, beleuchtet werden. (J. H. Krause.)

<sup>7)</sup> Caesar. Bell. civ. III, 34. Bergl. III, 35. 8) Livius XLV. c. 29. 9) Dio Cass. LIII, 12 unb LX, 24. Tacit. Ann. I, 76. Sueton. Claud. 25. 10) Notit. dign. et administr. imp. occ. c. 1 unb 3. Hierokles p. 638 seq. ed. Wess.

<sup>4)</sup> Tacitus (Agricola c. 5) nennt Massilia Sedes ac magistra studiorum. 5) Strab. IV, 144; VI, 179. Sidon. Apollinar. XXIII, 155 seq. Plin. H. n. XIV, 1, 6; XX, 5. Athen. I, 27. c. IV, 52. a. Diodor. III, 60. 6) Bergl. Sidon. Apollinar. Ep. VI, 8; VII, 2; IX, 4.

## GRIECHENLAND.

## A. Alt. Griechenland.

Geschichte.

I. Alte Geschichte Griechenlands, von der Urgeit bis jum Beginn bes Mittelalters.

Borbemerfung. Die eigenthumlichen Schwierigteiten, welche ber Behandlung ber Gesammtgeschichte Griechenlands in einem encyflopabifchen Werke fich entgegenstellen, veranlaffen ben Berfaffer bes nachstehenden Artifels zu folgenden Bemerfungen über Blan und Anlage feiner Arbeit. Gine lange und eingehende Betrachtung führte ihn ju ber Ueberzeugung, daß es dem 3wede biefer Encyflopadie in feiner Beife entsprechen wurde, an Diefer Stelle Die Befchichte Briechenlands -, fei es in compendiarischer Art, sei es in Form einer mehr ausführlichen Darftellung -, einfach ergahlend zu behan-bein. Er hat bagegen einen anderen Beg eingeschlagen, ber ihm zwedmäßiger, fruchtbringender, zu sein bunkt. Er zieht es vor, zunächst fur die alteste Zeit, fur die bunkeln Sahrhunderte vor der dorischen Banderung, resp. vor bem Untergange ber heroischen Monarchie (die ohnebin in jeder Bearbeitung ber griechischen Geschichte nur fritisch behandelt werden durfen), die Sauptfragen, die dabei in Betracht fommen, nach einander aufzuführen, und die verschiedenen Gruppen von Ansichten und Meinungen der gelehrten Forscher der neuesten Zeit über diese wiffenschaftlichen Probleme, soweit es ihm möglich ift, übersichtlich neben einander zu ftellen; na-turlich mit überwiegender Rudficht auf ben jedesmal obwaltenden gegenwärtigen Stand ber Discuffion. Fur bie fpateren, wirklich biftorifchen, Beiten, b. h. fur bie Beit vom Gintreten ber Ariftofratie bis auf ben Uebergang des Sellenenthums in das byzantinische Befen, macht er bann meiter ben Berfuch, die Sauptrichtungen ber politischen Entwidelung Griechenlands icharf hervorzuheben, und gibt, soweit bas möglich und amedgemaß, die neueren, refp. neueften Bilfeschriften an, die fur bas Detail ber einzelnen Abschnitte in Betracht fommen.

Reuere Bearbeitungen ber Gefchichte Griechenlands.

Unferen Erörterungen über bie Geschichte von Alt-Griechenland schiden wir eine furze Betrachtung voraus über ben Bang, ben bie Wiffenschaft ber griechischen Geschichte in neuerer Zeit überhaupt genommen hat. Die Studien über die Beschichte ber Bellenen waren bis zu ber letten Balfte bes vorigen Jahrhunderte faft ausschließlich antiquarischer Art; erft nachdem sich die gelehrte Forschung eine Reibe von Menschenaltern hindurch in der Anlegung ausgedehnter, außerft fleißiger, aber fritifch vielfaltig mangelhafter und geiftig leblofer, antiquarifder Sammelwerte ber verschiedensten Art ergangen hatte (f. die ausführlichen lites Alterthumstunde. 2. Ausgabe. 1. Bb. S. 4 sg. und R. Fr. Hermann, Lehrbuch ber Griechischen Staats-alterthumst. 4. Austage. §. 2 und 3), wurden die ersten namhasten Bersuch gemacht, die politische Geschichte der Hellenen in zusammenhangender Weise, in lesdare Bestelt der Kalt der Melehrte die ftalt, barguftellen. Es waren britifche Belehrte, bie zuerst die Gesammtgeschichte Griechenlands in solcher Art bearbeiteten; der energische Handelsgeist, die mari-time Natur dieses Boltes, das vielbewegte politische Leben Englande, befähigte naturgemäß die dortigen Forscher gang besonders zu einem tieferen Berftandniß der Gesichichte der Griechen und ihres reichen und vielgestaltigen Berfaffungelebene. Sehen wir ab von noch früheren, jest vollig vergeffenen Werten, fo erschienen in berfelben Beit, die Gibbon's großartiges Gemalde von bem Untergange des romifchen Reiches entftehen fab, nicht lange nach einander drei Berte, die freilich fcon langft ganglich antiquirt, ihrer Zeit fich eines bedeutenden Rufes erfreut haben. Buerft bas vielgelefene, "angenehm geschriebene, aber oberflächliche" Buch von Oliver Goldsmith, The grecian history to the death of Alexander, London 1776. 2 voll. 8.; ferner die umfaffenbere

Arbeit bes (Phiggistischen) John Gillies, History of ancient Greece, its colonies and conquests, from the earliest accounts till the division of the Macedonian empire in the East; 2. edit. 1787. 2 voll. 4., und endlich das an Bedeutung beide übertreffende große Werf von William Mitford, History of Greece, 1784—1794. 3 voll. 4., eine fehr schäßbare Arbeit, beren Werth aber baburch vielfach beeintrachtigt wirb, bag bie toruftifche Barteiftellung bes Berfaffere ihn babin geführt bat, einerfeits ben bemofratifchen Barteien und Staatsmannern in 21t - Briechenland nicht hinlanglich gerecht ju werben, andererfeite überall ben faft leibenichaftlichen Abvofaten ber bellenischen Eprannen und Dligarchen gu

So lebhaft in Teutschland bas Studium bes griechischen Alterthums betrieben murbe, fo hat es bei und boch febr lange gedauert, bis man gur Abfaffung größerer Berfe über Die Befammtgefchichte ber Sellenen porschritt. Allerdinge ift ber gewaltige Umschwung, ben Die Studien bes Alterthums feit bem Ausgange bes 18. Jahrh. erfuhren, ift die großartige Thatigfeit von Mannern wie F. Mug. Wolf und Riebuhr, ift die lebendige Unregung bes politifden Ginnes burch bie frangofifche Revolution und beren Folgen, auch bem Studium ber griechischen Geschichte in hohem Grabe gu Gute gefommen. Aber, wenn man nun auch begann, immer tiefer auf bas eigentliche Befen bes griechifchen Beiftes einzugeben, beffen Lebensaußerungen in Literatur und Runft, in ben focialen, wie in ben communalen und ftaatspolitifden Berhaltniffen mit bem hochften Gifer gu verfolgen, fo warf fich boch die wiffenschaftliche Thatigfeit mit gutem Grunde junachft faft ausschließlich auf Die Durcharbeitung und treue Durchforfdung ber Gingelheiten. Burbe Bodh's großartiges Werf über Die Staate: baushaltung ber Athener fur eine neue geiftvolle, wirflich biftorifche Auffaffung ber fogenannten Untiquitaten ebenfo bahnbrechend wie maggebend; folgte ihm eine Reihe von Schulern in ber eifrigften Ausarbeitung bes Details ber "politifchen Antiquitaten, mit jum Theil fteigenber Birtuofitat in ber Forfdung und Rritif:" fo begann anbererfeite Otfried Muller Die "naturlichen Grundlagen ber bellenifden Rationalitat" gu unterfuchen, ber Entwidelung einzelner griechifcher Stamme und Staaten geschichtlich nachzugeben, und "aus ber Grundlage ber Stammeenatur heraus die barauf beruhende politische und geiftige Bildung ju erflaren und zu motiviren."
(Bergl. B. herbft, Das Classifiede Alterthum in der Gegenwart. Leipzig 1852. S. 98 fg.) Es war seine Anregung, in Folge beren bann (freilich oft ohne benselben Charafter tiefer und geiftvoller Auffaffung gu tragen) eine bedeutende Bahl von Ginzelfdriften erfchien, Die fich mit ber Geschichte und ben Alterthumern einzelner Lanbichaften, Stamme, Infeln und Stadtgemeinben Briedenlands beichaftigten.

Die Babl biefer monographifchen Arbeiten ift feit bem erften Auftreten ber Bodh, Difr. Muller und ans Derer gefeierter Bertreter ber griechifden Alterthumes wiffenschaft bis auf biefen Tag in beständiger Bunahme begriffen. Die raftlofe Thatigfeit, namentlich teutider Forfder, hat (um von ben philologifchen Arbeiten im engften Ginne bier nicht ju fprechen) fein Gebiet ber griechischen alten Beschichte und ber anschließenben antiquarifchen Stoffe unberudfichtigt gelaffen. Die Bahl ber Schriften, in benen einzelne Abschnitte ber griechischen Beschichte behandelt werden; Die Bahl ber Untersuchungen über griechische Rechteverhaltniffe, über die Berfaffungs-verhaltniffe, das Rriegswefen, die wirthichaftlichen, Die focialen Buftanbe ber griechifden Staaten und Stabte; über die Chronologie, endlich über Literatur, Religion, Mythologie ber Bellenen, machft unablaffig, allmalig

bis in bas Unübersebbare.

Satte der Umidwung, ber, wie oben gezeigt murbe, mit dem Ausgange bes vorigen Jahrhunderte in ben Studien tes Alterthums eintrat, einerfeite jene Befammtbarftellungen englischer Foricher als ungenugend ericheinen laffen, andererfeits die leberzeugung feftgeftellt, baf por einer durchgreifenben neuen Durchforfdung Des ausgebehnten, neuerdinge burch gablreiche Entdedungen verichiedenfter Urt bedeutend erweiterten, Materials an eine Bieberaufnahme umfaffender Arbeiten über bie Gefammtgeschichte bes hellenischen Bolfes nicht ju benten fei: fo ftellte fich jest allmälig die Rothwendigfeit immer bringender heraus, im Intereffe fowol der gelehrten Belt wie der gebildeten Lefer, wieder gur Abfaffung von Berfen gu fchreiten, Die Die zweifellofen Refultate ber nach allen Richtungen bin auseinandergefaferten Forfchung gufammenfaffen, einen Ueberblid über bie gefammte Geschichte der Hellenen nach dem gegenwärtigen Stande der Wiffenschaft gewähren follten. Es hat indeffen ver-hältnismäßig lange gedauert, ebe die neuere Siftorio-graphie dieser tief empfundenen Nothwendigfeit in genugender Beife entgegenfam. Geben wir ab von den Arbeiten frangofifcher Gelehrten, Die ohnehin viel weniger ale Teutsche und Englander bem Briechenthume ihre Rrafte jumandten, und bie überdies im gegebenen Falle weniger ju gufammenhangender Ergablung ale ju ausgebebnten Betrachtungen ober Suftemen vorschritten, (vergl. Die Literatur bei Bachemuth a. a. D. 1. Bb. S. 5 fg.; hermann a. a. D. §. 3., 10); feben wir ferner ab von ben einschlagenden Abichnitten in allgemeis nen weltgeschichtlichen Werfen, unter benen namentlich Die bierher gehörige Partie in Schloffer's Univerfalhiftorifcher Ueberficht ber Gefchichte ber Alten Belt, 1. Bb. fg. ftete mit hober Unerfennung genannt werben wird -, fo wurde die teutiche Siftoriographie in Diefem Buntte von ber britifden überholt. Allerdinge bat es feit bem Beginn bes vierten Decenniums unfered 3abrbunberte feineswege an berartigen aufammenfaffenben Berten gefehlt; aber fo anerfennenswerth manche biefer Arbeiten auch waren (wir nennen bier G. Braff's Befchichte Griechenlands 1828; Die brei Banbe ber Geichichte von Altgriechenland von S. G. Blag 1831 fg.), Die bis jur Schlacht von Charoneia berabgeben, und von benen wenigftens ber lette Band, bei manchen Seltfamfeiten, an anregenden Bebanfen und originellen Befichtspunften reich ift; ferner 3. 2B. Binfeifen, Be-

schichte Griechenlands, 1. Bd., 1832, der aber die außere Geschichte Griechenlands bis auf den Untergang des achaifchen Bunbes nur in einem gedrangten, allerdings febr gut angelegten, Ueberblid gibt, und erft fur Die fpatefte Beit ber Griechen, vom 3. 145 v. Chr. bis gur Beit ber normannischen Ginfalle in Griechenland felbftandige Bedeutung gewinnt; weiter das fehr brauchbare Buch von &. Fiedler, Geographie und Geschichte von Altgriechenland und feiner Colonien, 1843; julest bie befannten "Bortrage über alte Geschichte" von B. C. Riebuhr, 1847, Die unleugbar ben Stempel ber hohen Bedeutung und des gewaltigen Geiftes Diefes großen Mannes zeigen, aber auch bei allem Berthvollen und Unregenden reich find an Fehlern, die in der Ratur biefer Bortrage und ber Entstehung Diefes Buches ihre Erflarung finden (vergl. den werthvollen Auffat von 28. Bifder, Ueber Die neueren Bearbeitungen der griechischen Geschichte, in der Zeitschrift: "Reues Schweiserisches Museum," 1. Jahrgang, 1861, 2. Doppelheft, S. 109—129; speciell über Riebuhr S. 115): aber, wieders holen wir, fo anerkennenswerth verschiedene diefer Arbeiten auch waren, fo entsprachen fie boch noch feineswege ben Forberungen, welche ber Standpunkt der neueren Biffenschaft an ein hiftorisches Werf ftellt. Und namentlich nach ber formalen Seite burften fie mit manchen ber glanzenben Monographien nicht verglichen werben, die feit dem Beginn bes vierten Jahrzehnts unferes Jahrhunderts in Die Deffentlichfeit traten. Jedenfalls waren die großen, in wiederholten Ausgaben erschienenen, umfaffenden anti-quarifchen Gesammtwerfe von B. Bachemuth, Bellenifche Alterthumsfunde aus bem Gefichtspunfte bes Staates (2. Ausgabe), 1. Bb. 1844 und 2. Bb. 1846 und Rarl Friedrich Hermann, Lehrbuch der grieschischen Antiquitäten (Erster Theil, Lehrbuch der gries chifchen Staatsalterthumer, 4. Aufl. 1855. 3weiter Theil, Lehrbuch ber gottesbienstlichen Alterthumer ber Griechen, 2. Aufl. 1858. Dritter Theil, Lehrbuch ber griechischen Brivatalterthumer, 1852; dazu noch mannichfach anregend und ergangend bas nach hermann's Tode herausgekommene Buch: "Culturgeschichte Der Griechen und Romer," 1. Theil), ju denen nun neuerbinge noch bas Werf von G. Schomann, Grichifche Alterthumer (Erster Band, Das Staatswesen, 2. Aufl. 1861. 3m eiter Band, Die internationalen Berhältniffe und das Religionswesen, 1859), getreten ift, unvergleichlich glangendere, für die teutsche Wiffenichaft in hohem Grade ruhmvolle Erfcheinungen; ihre Bedeutung im Einzelnen zu murbigen, und Diefelben fpeciell zu charafterifiren, ift nicht bie Aufgabe Diefes Auffapes --, grundliche Forfchung, umfaffende Gelehrfamfeit, eine icharfe und geiftvolle Auffaffung und Durchdringung bes antiquarisch-historischen Stoffes, und felbst, soweit es die Ratur berartiger Schriften erlaubt, eine gefchmacoolle Darftellung, wird man jenen brei Werfen aber immer nachrühmen.

Fragen wir aber nach eigentlich hiftorischen Darftellungen ber hellenischen Gesammtgeschichte, so find es junachft zwei Englander gewesen, Die fich feit Gillies'

und Mitford's Zeiten zuerst wieber an biefer foloffglen Aufgabe mit großem Erfolge versucht haben; dabei febr wesentlich auf bas ungeheure, von ber teutschen Borschung zugänglich gemachte, vorbereitete Material gestütt. Der erfte war Connop Thirlmall (jest Bischof ju St. Davide in Balee), Der mit Bilfe Diefer Borarbeiten "mit großer Belehrsamfeit, besonnenem fritischem Sinne, und felbständigem, unbefangenem Urtheil" in ben Jahren 1835 - 1838 eine History of Greece in acht Banden lieferte. Ungleich ausgebehnter an Umfang, und in der literarifden Welt berühmter geworden, ift bagegen bas große Berf feines Landsmannes, bes gelehrten Banfiere und Parlamentemitgliedes Georg Grote, welches in den Jahren 1846-1856 erschien, und in zwölf ftarten Banden (von benen einige beilaufig bereits mehre Auflagen erlebt haben), die Beschichte ber griechischen Nation von ber Urzeit an bis jum Beginn ber Epigonenzeit umfaßt. Bei einer genauen Renntnig ber Duellen wie ber meiften neueren, namentlich teutschen, Untersuchungen, famen dem Berfaffer eine Reihe von Bortheilen zu Gute, wie fie wenigen der gelehrten Forscher uber Griechenlande Geschichte ju Gebote fteben. Dit einer gludlichen Lebenslage und reichen materiellen Mitteln verband Grote die lebendige Unschauung jener Berhaltnisse, die bei der Betrachtung der althellenischen Zustände so wesentlich in Betracht tommen. Dieser Geschichtschreiber jenes geistig regsamsten Bolkes der alten Welt, dessen politische Größe in so umfassender Weise auf feiner colonialen und maritimen Thatigfeit beruhte, beffen Berfaffungeleben in ben verschiedenften Formen in taufend freien, felbständigen, lebensfraftigen Gemeinden ju der reichsten, bunteften Entwidelung gediehen ift — ift ja eben felbst ergraut in der energischen Theilnahme an ber politischen Arbeit einer freien, fraftvollen Ration, deren Sandel, deren Marine den Erdball um= spannt, beren Colonien, analog benen ber alten Bellenen, an allen Ruften ber außereuropaischen Erdtheile bas Bild bes Mutterlandes wiederspiegeln. In feinem langen praftifchen Leben bat fich Grote einen ungemein scharfen und flaren Blid, ein ungemein ficheres Urtheil über die politischen und socialen Buftande auch ber alten Belt angeeignet; mit einer bei britischen Belehrten nicht grade häufigen Begabung, fich mit feinen Gefühlen und Empfindungen volltommen in die Berhaltniffe der alten Bellenen, bie ju deren religiofen Borurtheilen, hineinjuversegen, überall mit ihnen zu benfen und zu fühlen, verbindet er einen großen praftischen Scharffinn und einen gludlichen "fritischen Satt" in Losung verwidelter Brobleme. Freilich fteben seinen glanzenden Eigenschaf-ten auch ftarte Schwächen zur Seite. Seben wir davon ab, daß der Berfuch, aus der ungeheuren Maffe ber Mythen und Sagen ben biftorifden Inhalt fur Die altefte Beschichte Griechenlands herauszuarbeiten, von biesem Gelehrten überhaupt abgelehnt wird, daß das Buch feinen vollen Werth erft mit bem Augenblide gewinnt, mo Grote ju Darftellung ber großen politischen Bewegungen feit bem Berfalle Der Eupatridenherrschaft gelangt, fo hat ihn unter Anderem fein Streben, Der viel verlafterten

athenifden Demofratie volltommen gerecht zu werben, offenbar viel gu weit geführt. Es ift ein bleibenbes Berbienft biefes Berfes, jum erften Dal in ausgebehnter und fuftematifcher Beife bie gablreichen, jum Theil außerft herben, Anflagen, Die feit ber Beit bes Ariftophanes und Blaton wiederholt gegen ben Demos von Athen erhoben worden find, grundlich und zusammenhangend erortert, und eine große Angahl tiefgewurzelter Borurtheile und Irrthumer wirflich befeitigt gu haben. Das folieft aber nicht aus, baß Grote bei biefem Streben aus dem befonnenen Bertheibiger bes attifchen Demos, wie Bifder (a. a. D. G. 113) mit vollem Rechte bemerft hat, ju einem, wenn auch immerhin scharffinnigen und ernften, Abvotaten wirb. Und biefelbe Borliebe fur ben Demos veranlaßt ibn, nach unferer Unficht, auf ber einen Seite mehr als einmal bie hervorragenden Staatsmanner von Athen mit anderem Dagftabe ju meffen, ale bas Bolf -, andererfeite aber über Die allmalige Umwandlung bes Charaftere biefes Demos, bie nicht blos von ben alten und neuen Begnern biefes Bolfes bemerkt worben ift, fich in einer gewiffen Taufchung gu bewegen. Indeffen, wie bem auch fet, mit allen feinen Fehlern, beren leicht noch weit mehr aufzuführen maren, behauptet biefes großartige Werf boch ohne allen 3meifel einen Ehrenplat in ber neueren biftorifchen Literatur. Und wie es im Einzelnen, fowol fur eine Menge gelehrter Specialitäten, fo auch fur bie richtigere Burbigung grabe bes athenifden Staates und Bolfes, auch in Teutich = land bereits eine bebeutenbe Birfung ausgeubt hat -, fo hat es ficherlich auch ftart bagu beigetragen, bei uns eine Reihe tuchtiger neuerer Berte über Griechenlande Befammigeschichte ins Leben gu rufen.

Bon diefen Buchern ift allerdinge nur erft eine gu vollem Abschluß gediehen; es ift die "Geschichte Griechen- lands von ber Urzeit bis jum Untergange bes Achaischen Bundes," Die der neuerdings verftorbene Fr. Rortum im 3. 1854 in brei magigen Banben herausgegeben hat. Dhne gabireiche Fehler und Brrthumer im Gingelnen leugnen zu wollen (wie wir benn speciell namentlich gegen bie hier vorliegenbe Auffaffung ber griechischen Ur= gefchichte viele Bebenten haben), wird man gern ein= raumen, bag biefes Buch einen gang gludlichen Mittelweg nimmt zwischen blos compendiarischer Bufammen-faffung und einer in breiter Fulle fich ergehenden Erzählung. Gine Menge neuer, oft origineller Befichtepuntte; eine fcarfe, überall nach ftrengfter Bahrheit ringenbe, Charafteriftif ber Staatsmanner und Barteien, wie ganger Berfaffungen und Berioben; eine fnappe, gebrangte, freilich oft burch Geltfamfeiten mancherlei Urt eigenthum= lich gefarbte Sprache, find biefem Berfe befonbere eigen. Beit umfaffenber angelegt, und ihrer gangen Ratur nach bei weitem mehr auch fur ben Gebrauch eines weiteren Leferfreises geeignet find bie beiben Werfe, bie fich ber Belt nach an Rortum's Arbeit anreihen, beide bis jest noch nicht bis zu vollem Abichluß gebieben.

Bir haben hier zuerft bie "Geschichte ber Griechen" von Max Dunder zu nennen; bem Blane bes Berfaffers zufolge ein Theil seiner großen "Geschichte bes

Alterthums," find bis jest zwei Banbe (3. und 4. Bb. ber "Gefch. b. Alterth.") biefer griechischen Gefchichte erschienen, ber erfte im 3. 1856, ber zweite 1857, beibe bereits 1860 in neuer Auflage (ber erfte babei wejentlich umgearbeitet), neu herausgefommen; in bem zweiten Banbe ift die geschichtliche Darftellung bis ju ber Schlacht bei Myfale und bem Siege Gelon's über bie Karthager bei Simera geführt worben. Das erfte Stud Diefer griedifden Gefdichte, bie Behandlung ber alteften Beit bis ju ben Folgen ber fogenannten dorifden Wanderung, ift, namentlich philologischerseite manchen fcharfen Ungriffen begegnet; auch gegen bie Auffaffung einiger Theile ber helleren hiftorischen Bartien, unter anderen gegen bie von Dunder angenommene Entwidelung ber spartanischen Berfassungeverhältniffe, ift mehrfacher Wiberspruch er-hoben worben, auch die zuweilen etwas in die Breite gebende Urt ber Darftellung nicht ohne Unfechtung geblieben. Auf alle Galle aber werben bie Dangel biefes Buches burch glangende Borguge weit überboten. Berleiht fcon ber Umftand bem Dunder'fchen Berte einen gang befonberen Berth und ein eigenthumliches Intereffe, baß hier bie griechische Geschichte, ale ein Stud ber Gesammtgeschichte bes Alterthums, in ber innigsten Begiehung mit ber vorgangigen und gleichzeitigen Geschichte bes Drients bargeftellt wird, (ohne baß jedoch Dunder etwa gu ben Belehrten gehorte, Die alles Briechifche aus bem Drient berguleiten fich bemuben) - fo finden wir auch bei ber Beschichte ber Grieden wieber jenes Berfahren angewandt, beffen Dunder fich bei bem Drient mit fo vielem Erfolge bedient hat; jene gefchidte Berwendung ber darafteriftifchen Beiftebergeugniffe (literarifcher, religiofer, juriftifder Urt) ber einzelnen Stamme ober De rioben, um mit Silfe folden Materials Die jeweiligen Buftanbe, bie verichiebenen Seiten bes Boltolebens fo treu und anschaulich ale möglich zu schilbern. Enblich aber gehort Diefes Werf nach Geiten ber politifden Geschichte Griechenlands zu jenen gablreichen Schriften, in benen sich ber großartige Umschwung, ben bie politisch fo lebendig erregten neuesten Jahrzehnte in ber teutschen Historiographie herbeigeführt haben, in ber schönften Beise gu erfennen gibt. Die Behandlung ber politifchen Bu-ftanbe ber einzelnen griechischen Stamme und Staaten, Die Entwickelung ber verschiedenen Berfaffungen, Die Auffaffung und Darftellung ber großen Bendepunfte, ber Barteien, ber großen politischen Charaftere, trägt überall den Stempel flarer, burchbringender Ginficht, ruhiger verftanbiger Beurtheilung, boben fittlichen Ernftes. Bir fteben nicht an, namentlich ben Theil Des Dunder's ichen Buches, ber fich mit ber Beit von ber borifden Banberung bis auf Rleifthenes befchäftigt, jenes große Beitalter, in welchem fich ber bobe Auffchwung ber folgenben ,, claffifchen" Jahrhunderte vorbereitete, ben ents fprechenden Theilen bei Grote vorzugieben; gar nicht bavon ju fprechen, bag fo bebeutfame Ericheinungen bes alts hellenischen Lebens, wie die Eupatridenzeit, Die Bluthe Sparta's, Die Tyrannis bei Dunder eine ungleich tiefere und gerechtere Burdigung finden ale bei bem großen britifchen Foricher.

Rarallel mit Duncker's Arbeit läuft bas Werk eines ausgezeichneten Belleniften unferer Tage, Die "Griechische Befchichte" von Ernft Curtius, von welcher gegenswartig zwei ftarte Banbe vorliegen, Die (ber erfte Banb erfchien in erfter Auflage im 3. 1857, ber zweite im 3. 1861) bis jum Ausgange des peloponnesischen Rries ges binabgeben. Meußerlich weniger umfangreich angelegt als bie bisher ericbienenen Theile bes Dunder's ichen Buches, foll biefes Werf, nach Art ber übrigen Theile ber befannten Beidmann'schen Sammlung, Der gebildeten Belt die Resultate ber gelehrten Forschung in uberfichtlicher Darftellung jufammengefaßt, plaftisch gruppirt, geschmadvoll geordnet, in anmuthiger Erzählung Darlegen. Bei biefer Unlage bes Buches ift es une nun bebenklich erschienen, daß der gelehrte Berfaffer bei dem Aufbau ber griechischen Urgeschichte seine berühmte ionische Sprothese, ober genauer seine Anficht von der uralten Theilung ber griechischen Stamme in Die (fleinaffatischen) Oftgriechen und die (europäischen) Weftgriechen, auf bie wir fpater noch jurudfommen muffen, überall ju Grunde gelegt hat. Dowol wir felbft von ber Richtigfeit jener Sppothefe une bieber nicht haben überzeugen fonnen, fo fällt es une felbftverftandlich nicht entfernt ein, rafch und obenhin über diefes Problem abauurtheilen; aber wir meinen, es hatte jedenfalls etwas fehr Bedenfliches, diefe noch feineswege in langerer wiffenichaftlicher Discuffion erhartete und gelauterte Unficht in einem Buche ju verwerthen, welches feiner Un-lage und Bestimmung nach die Doglichfeit aussuhrlicher Beweisführung ausschloß; beffen Unlage vielmehr bie Rothwendigfeit einer positiven und ficheren Darftellung mit fich brachte, wie fle jene neue Sypothese noch nicht beanspruchen konnte. hierin und in andern, immerbin glangenden, aber benn boch oft fehr unficheren und gemagten Combinationen ift auch der Grund ju fuchen ju mehren außerft gehaffigen, in der Form faft maß- lofen, Angriffen, die von verschiedenen Seiten gegen ben erften Band gerichtet murben. Saben wir nun die bebentlichen Partien Diefes Berfes bezeichnet -, und wir muffen hinzufugen, daß wir auch in den Theilen des erften Bandes, die im Allgemeinen auf gesicherter bis ftorischer Grundlage ruhen, vielfach von der Auffaffung Des Berfaffere abweichen -, fo baben wir bagegen auch eine große Denge bes Trefflichen und Ruhmenswerthen bervorzuheben. Es ift von Bornherein ein fehr gludlicher Umstand, daß Curtius durch mehrjährigen Aufenthalt in Griechenland mit ber wunderbaren, eigenthumlichen Ratur Diefes iconen Striches Des europaischen Gubens in feltenem Dage vertraut geworden. Und wie der gelehrte Berfaffer ichon fruher in feinem "Beloponnefos" eine edle Frucht Diefer seiner Studien der literarischen Belt dargeboten, so tritt diese genaue Kenntniß der hels lenischen Landesnatur und des südlichen Lebens in jedem Abschnitte seines jegigen Werfes in erfreulichster Beife ju Tage. Seine Erörterungen über Land und Leute, über bie ewigen und immer wiederfehrenden Grundbedingungen bes griechischen Lebens, über jene geographisch-physis talischen Berhältniffe, Die Griechenland in fo innige

Beziehung zu bem alten Orient gebracht haben, legen bavon deutlich Zeugniß ab. War ferner bei dem Dunder's schen Werke die glanzendste Seite die politische, so liegt die Stärke des Buches von Curtius in der feinen Weise, in welcher die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Stämme und Städte ersaßt und dargestellt sind; und mehr noch in der glücklichen Art, mit welcher das poetische Element, welches in der griechischen Geschichte lebt, zur Ansschauung gebracht; mit weicher die glänzenden Erscheinungen der griechischen Kunst und Literatur in ihrer Beseutung für das hellenische Nationalleben herausgearbeitet sind. Mit Grote und Dunder theilt Eurtius die warme Vorliebe für Athen; mit Dunder aber auch die Unbefangenheit des Urtheils sowol den übrigen Erscheinungen des griechischen Volksthums wie dem athenischen Demos gegenüber. Die Erzählung selbst ist überall geschmackvoll und wohlabgerundet, die Sprache durchsichtig und graziös.

Rur in der Rurge berühren wir noch drei andere Besammtwerke; junachst die (ursprunglich feit 1850 in englischer Sprache erschienene und wieberholt aufgelegte), 1859 in teutscher Sprache ausgegebene, "Geschichte Griechenlands von ber alteften Beit bis jur Berftorung Rorinthe," von Leon hard Schmis, die wir aber nur aus dem mehrfach angezogenen Auffage 2B. Bifcher's (S. 128 fg.) fennen. Ferner gehort hierher ber eins ichlagende Theil in ber "Allgemeinen Beltgeschichte" von Dr. Georg Beber; ber zweite Band (1858) diefes auf bedeutende Ausdehnung angelegten Werfes behandelt die "Geschichte des hellenischen Bolfes," — ein auf außerst fleißige Studien begrundetes Buch, in welchem die Resultate der neueren Forschungen in praktisch übersichts licher Beife und anziehender Darftellung gufammengefaßt find. Endlich hat noch in ben letten Jahren Dr. Fridegar Mone eine "Griechische Geschichte" ber absonderlichsten Art ju schreiben begonnen, von ber une (1858-1860) jest 11 Sefte vorliegen; auch unter Dem Titel (1. Bd.) "System Der Entwickelungsgesete Der Gesellschaft, der Bolfswirthschaft, des Staates und Der Cultur des griechischen Bolfes." Der Gedanke, Die Entwidelung ber ftaatewirthschaftlichen Berhaltniffe in Altgriechenland in jufammenhangender Darftellung ju verfolgen, ift ohne Zweifel an fich vollkommen berechtigt; eine angemeffene, grundliche und quellenmäßige Behandlung Dieser wichtigen Seite Des antifen Lebens hatte ficherlich hochft fruchtbar werden fonnen. Aber der Berfaffer Diefes Buches, bem eine große Belesenheit und eine Menge guter Gebanken im Einzelnen nicht abgesprochen werden foll, hat ce vorgezogen, unter leidenichaftlicher Bolemit gegen alle Richtungen, in benen bislang Die Geschichte Griechenlands behandelt wurde, und mit umfaffender Berwerfung alles deffen, was die Hiftorifer vor feinem Auftreten als werthvoll in der griechischen Gefchichte anzuseben pflegten, ein gang neues Syftem der hiftorischen Wiffenschaft aufzustellen, welches in faft grotester Beife Die gange Entwidelung bes menichlichen Geschlechts auf ein rohemechanisches Rechenerempel jurudführt. Das Gute und Brauch bare in Dicfen 11 Beften verschwindet hinter Dem

Bufte des Berschrobenen und Seltsamen, und der Maffe leichtfertiger Behauptungen, oder gesucht-geistreicher Baraborien 1).

Ueberblickt man das ungeheure Gebiet der Ge= schichte von Altgriechenland, von dem Dunkel ber mythifchen Zeiten an bis auf ben Ginbruch Alarich's ober bis auf die Schließung der athenischen Philosophenschulen burch ben brantinischen Raiser Justinian I., fo fondert fich baffelbe volltommen naturgemaß in folgende Saupttheile. Bir unterscheiben gunachft bas vorgefchichtliche Zeitalter, von der völlig dunkeln Urzeit bis zu der fogenannten borifchen Banberung; zweitens die Beit von ber borifchen Banberung bis jum Beginn ber großen Berferfriege (1100-500 v. Chr.), bas hochwichtige Zeitalter ber außeren Ausbreitung wie ber inneren Entwides lung bes hellenenthums. Dann brittens bie Beit vom Beginn ber Perferfriege bis ju ber Schlacht von Charoncia (500-338 v. Chr.), bas fogenannte claffis fche Zeitalter ber Griechen, bas Zeitalter ihrer weltgeschichtlichen Große und Bedeutung. Ferner viertens bie Zeit von ber Schlacht bei Charoneia bis jum Ausgang bee achaischen Bunbee (338-145 v. Chr.), bas Beitalter ber letten felbstänbigen Entwidelungeversuche und freien politischen Regungen in ber hellenischen Belt. Alle Ereigniffe von einiger Beteutung fur bas Schidfal ber Bellenen, die noch nach Unterwerfung von gang Griechenland unter Die romifche Berrichaft auf griechischem Boben ftattfanden, faffen wir zusammen in einem letten, fünften, hauptabichnitte, ber mit ber Auflösung bes achaischen Bundes beginnt, und mit der Bernichtung ber letten Refte bes antifen Lebens burch bie Gothen, bann burch die byzantinische Regierung, abschließt.

Erfte Periode ber griechischen Geschichte. Das vorgeschichtliche Zeitalter; von ber Urzeit bis zu ber borischen Banderung.

1) Geographische Betrachtungen. Man pflegt neuerdings die Darstellung der griechischen Geschichte gewöhnlich, und mit vollem Rechte, mit einer Schilderung der geographischen Berhältnisse des griechischen Landes zu eröffnen. Wir durfen und unsererseits dieser Ausgabe keineskalls entziehen; allerdings aber sind wir in der Lage, im Hinblid auf den voranstehenden Auffat über die Geographie von Griechenland, und ungleich kürzer zu sassen, als das sonst möglich und erlaubt sein wurde. Wir haben zunächst die Bemeikung vorauszuschien, das das "Local" der griechischen Geschichte keineswegs mit den verhältnismäßig engen Grenzen zusammenfällt, die das eigentliche Griechenland einschließen. Die große Schwierigkeit, wie der eigenthümzliche Reiz und Zauber, der an der Geschichte des grieschischen Bolkes (namentlich auch an der nur allzu oft

etwas unterschäpten zweiten Beriode) haftet, hangt innig zusammen mit ber weiten Berbreitung biefes lebensfraftigen Bolfes über alle Ruften und Infellandschaften bes weitgeftrecten mittellanbischen Meeres und feiner gahlreichen Berzweigungen. Mit ben großen Bolterbewegungen im europaifchen Griechenland am Musgange ber porgeschichtlichen Zeit, als beren nachftes Refultat Die Gruppirung ber griechischen Stamme Europa's in ben Sigen hervortritt, in benen wir fie bei bem Aufbammern bes hiftorifchen Tageslichtes erbliden, - beginnen auch jene ausgebehnten Wanberguge nach überfeeischen Ruften und Infeln, Die, aus ben verschiebenften Motiven und in der verschiedenften Geftalt eine Reihe von Jahrhunderten hindurch fortgefest, uns im letten Jahrhundert vor den Perferfriegen die griechische Ration über bas gange Mittelmeer, von Spaniens ferner Rufte bis zu ben pontischen Limanen, von dem balmatinischen Ardivel bis jum Delta bes Ril verbreitet zeigen. So zeigt une bie Geschichte, wie fich außerhalb bes eigentlichen Griechenlands an jahllofen Bunften ber alten Belt ein neues Griechenland bilbet, in welchem, naturlich immer je nach ben neuen localen Berhaltniffen eigenthumlich gefarbt und modificirt, ber Geift ber alten Mutterheimath neue und frifche Bluthen und Früchte treibt.

Weit engere Grenzen bagegen hatte bas eigentliche Griechenland; ber relativ fleine fubliche Theil ber großen Balfanhalbinfel, bas Gebiet vom Dlymp und ben fambunischen Bergen im Rorben bis zu ben latonifchen Borgebirgen Tanaron und Maleia im Guben, fammt ben nachstgelegenen Infeln. Ein Gebiet, von bem in ben ersten Zeiten bes historischen Griechenlands noch baju ein guter Theil, ber größere Theil von Epirus, burch Radruden barbarifder Stamme bem Griechenthum fur Jahrhunderte entfremdet worden ift. Entspricht die territoriale Ausdehnung bes griechischen Mutterlandes (mit Ausschluß von Epirus wird bas eben bezeichnete Gebiet nur etwa 1100 [ Meilen Areal haben, bas gefeierte Attifa aber hat nur etwa 41 | Meilen Flacheninhalt) ber hohen Bedeutung nur wenig, welche bas griechische Bolf in ber Beltgeschichte gewonnen bat; fo wird es bagegen nur wenige Lanber ber Erbe geben, beren physische Berhaltniffe auf die Entwidelung ihrer Bewohner einen fo entscheibenden Ginfluß ausgeubt has ben als grade Griechenland. Wir muffen uns hier bamit begnugen, Die mefentlichften Momente furg ju bezeichnen. In Folge ber eigenthumlichen Formation bes Terrains, - in der Regel bilben hohe Bebirgeguge gleichsam ben Rudgrat bes Landes und ichieben bann nach verschiedenen Richtungen bin sogenannte Duerriegel, - zerfallt bas Land in eine große Angahl geschloffener Cantone, die zu Lande unter einander gewöhnlich nur durch wenige, oft fehr schwierige Baffe verbunden werden. Es gibt fein Bluggebiet, welches gang Griechenland innerlich verbindet; feine Lanbichaft, beren Befit ohne Beiteres eine Berrichaft über bas gange übrige gand nach fich ziehen wurde. Und mit der Bertheilung des Landes in fo zahlreiche fleine

<sup>1)</sup> Bon Arbeiten neugriechischer Gelehrten über bie alte Geschichte ihres ganbes find uns neuerdings die brei erften Befte (1860-1861), — von ber Urzeit bis auf Berifles, — eines umsfaffend angelegten Bertes über die gesammte Geschichte Griechenstands von R. Paparrhigopulos zu Gesicht gefommen.

Cantone ift ein außerorbentlicher Reichthum verschiebener Rlimaten und Raturformen im Gingelnen verbunden, wie jebe specielle Beschreibung Griechenlands ausreichend zeigt. So waren von Natur die Bedingungen gegeben zu einem Rebeneinanderbestehen zahlreicher, fleinerer wie größerer, verschiebener Stamme; so konnte sich lange Jahrhunderte hindurch ein reiches, vielgestaltiges Leben ber einzelnen Stamme, bann ber Stabte, in schönfter Mannichfaltigfeit entwideln; fo bedurfte es bes Bufammenwirfens von Umftanden aller Urt, bis endlich unter ben Sellenen jene großen Bundesstaaten erwuchsen, die an die Ramen ber Spartaner und Athener, ber Achaer und Aetolier fich fnupfen. — Wie aber auf ber einen Seite Griechenland überwiegend ale ein Gebirgeland fich barftellt, fo hat andererfeits bas Deer in gang außerorbentlichem Grabe jur Bilbung biefer bochft intereffanten Salbinfel beigetragen. Schon an ben Rordmarfen bes griechifchen Lanbes bringt bas agaifche Deer tief ein in ben Rumpf bee Balfanlandes; je weiter man nach Guben vorgeht, um fo naher tritt bie Gee bem Gebirge, um fo tiefer ichneiben weitgeftrecte Golfe ein in ben Rorper bes griedifden Lanbes. Bezeichnen bie pagafaifden und malifden Golfe im Dften, ber ambrafifche Meerbufen im Weften bie Grenze zwischen bem nordlichen und bem mittleren Griechenland, fo laffen noch weiter im Guben ber forinthische und saronische Golf endlich nur noch eine schmale "Landbrude" frei, vermittelft beren ber sublichste Theil ber griechischen Salbinsel, — ber wiederum burch zahlreiche Meerbusen nach allen Seiten ausgezachte Beloponnefos, - mit bem mittleren Griechenland gufammen-hangt. Es ift oft bemerft worden, daß das Meer, weldes Griechenland auf allen Geiten umgibt, welches mit achllofen größeren und fleineren Buchten überall fich in bas Land hineinschmiegt (welches beiläufig bie Salbinfel fublich vom 40. Breitegrade auf einer Ruftenlange von 720 Meilen befpult), ben Mangel an größeren Fluffen für Griechenland fo gut wie gang erfest. Mit Recht bemerfen Reuere, daß biefe eigenthumliche Meereslage, Die im Begenfas ju ber gefchloffenen Bebirgenatur bas verbinbende Element ausmacht, Die Griechen bavor bewahrt habe, "in der Ginfeitigfeit bes Sirten= und Bauern= lebens gu erftarren." Go fommt benn im alten Griechenland, neben bem Sirtenleben, neben ber eifrigen und mubfamen Arbeit bee Landbauere, ichon frubzeitig bas maritime Glement energifch jur Geltung. Aller= bings hat es verhaltnismäßig lange gedauert, ehe im eigentlichen Griechenland Großstaaten fich entwidelten, beren befte Rraft auf bas Geeleben und Geewefen geftellt mar; aber bie Ginfluffe ber maritimen Ratur bes Landes auf die Entwidelung bes Bolfscharafters find fcon fehr fruh ju erfennen, - und ferner lagen grabe auf Diefer Geite jene Momente, aus benen Griechen= lande weltgeschichtliche Bedeutung hervorging.

Es beruhte aber diese lettere ganz vorzugsweise auf Griechenlands Beziehungen zu dem Orient. Da ist es benn von der hochsten Bedeutung gewesen, daß grade die öftliche Hälfte der griechischen Halbinsel vor der westslichen so sehr bevorzugt erscheint. Nach Often, nach M. Encytl. d. B. u. R. Erste Section. LXXX.

bem agaifden Meere und beffen Golfen, öffnen fich bie fconften Cbenen; Die Oftfeite ber Salbinfel, fcon von bem thrafifden Cherfonefos und ben Salbinfelgungen ber Chalfibife an, bis ju ben meffenischen Gemaffern, ift überaus reich an ichonen, wohlgelegenen und wohls gefchusten, Safen und gandungeplagen; die Fortfcpungen ber großen binnenländischen Gebirge erfüllen bas ägaische Meer mit Gruppen schöner Inseln, die wie Pfeiler ge-waltiger Bruden nach Affien hinüberleiten, und zwar nach jenem Theile von Rleinafien, ber feiner gefammten phyfifchen Ratur nach viel eher noch ale ein Stud bel-lenischen Landes, benn ale ein Theil von Afien erscheint. Go mar gleichfam providentiell bas agaifche Deer mit feinen Ruften fur bie Griechen ale ber erfte und ber Sauptichauplat ihrer geschichtlichen Thatigfeit vorgezeichnet; er ift es geworben und geblieben bis ju bem beginnenden Berfalle ber helleniftischen Epigonenreiche. Erft Die Erhebung ber Metolier, und julet bas Gingreifen ber Romer in die hellenische Welt bat auch ben burch= fcnittlich weit minber gludlich organifirten, mit Musnahme ber peloponnesischen ganbichaft Glis und ber Infel Rerfpra auch in ihrem Leben lange gurudgebliebenen, weftlichen Ruftenlandschaften in Griechenlande fpa= teften Beiten eine vorübergebenbe Bedeutung verlieben.

2) Das mythifde Zeitalter. Die altefte Be-fchichte Griechenlands bis zu ber borifchen Wanderung, ja noch weit über lettere hinaus, ift in Dunfel gehüllt und entbehrt beglaubigter, wirklich hiftorischer Zeugniffe beinahe ganglid. Dagegen fieht fich fur bie alteften Jahrhunderte Griechenlands bie Forfchung angewiesen auf eine uppige Fulle von Mythen und Sagen, in benen bie Unfchauungen und Traditionen ber fpateren Griechen von ber Urgeit ihres Landes und Bolfes niebergelegt find, und welche im Laufe weiterer Jahrhunderte von ber Dichtung wie von ber Speculation nach verfchiedenen Richtungen bin erweitert und verarbeitet morben find. Die mefentlichften Stude biefes Materials (vergl. R. Beter, Griech. Beittafeln G. 6) find bie unter Somer's und Befiod's Namen auf uns gefommenen Didytungen; ferner findet fich ein reicher Mythen = und Sagenftoff in ben geographifden Schriften bes Strabon und Baufanias, wie auch bei Diobor und Blutard, und nicht minter in ben brei Buchern ber "Bibliothef" bes Apollobor (c. 120 v. Chr.); außer manchen Rotigen in ben erhaltenen Bruchftuden einiger Logographen (wie Befataos, Pherefydes, Afufilave, Bellanifos), und febr Schagenswerthen Studen bei Berobot und Thufpbibes, und ber berühmten, unter bem Ramen bes Marmor Parium befannten, dronologifden Tafel, fommt enblich noch in Betracht ber in bem "Onomaftifon" bes Julius Bollur (c. 180 n. Chr.), ber bei Eusebios, Synfellos, wie auch ber in ben Scholien, namentlich bes Eustathios gu homer, und des Tzepes zu dem alerandrinischen Lyfo= phron erhaltene Stoff. Un diefes Material fnupfen fich bie gahlreichen Probleme, benen bie Forschung über bie altefte Gefdichte von Griechenland begegnet. Bir feben unfererfeits bier ab von ben verschiedenen Auffaffungen und Suftemen ber neueren Forfcher, Die fich mit ber

Mythologie ber Griechen im engeren Ginne, b. f. mit ben griechischen Mythen, nach beren religiöfer Geite, befcaftigen; für unfere 3mede wird es genugen, bier nur auf fo bebentfame Berte binguweifen, wie (neben ben einschlagenden Abschnitten ber oben genannten antiquarifden Lehrbucher von Bachemuth - f. bier bie reiche Literatur. 2. Bb. G. 794 fg. -, R. Fr. hermann und Schomann) von alteren Buchern auf Creuger's Symbolif und Lobed's Aglaophamus; von neueren (vergl. auch die Literatur bei Bermann, Lehrbuch ber gottesbienftl. Alterth. Der Griechen G. 1) auf R. Eder : gottesbienstl. Alterth. der Griechen S. 1) auf K. Edermann, Lehrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie,
nach der Anordnung K. D. Müller's, Halle 1845;
E. Gerhard, Griechische Mythologie. 2 Bde. (seit 1854);
L. Preller, Griechische Mythologie. 2 Bde. (seit 1854)
und in zweiter Ausgabe 1860/61); F. G. Welder,
Griechische Götterlehre. 2 Bde. (1857—1860), und serner
W. Fr. Rinck, Die Religion der Hellenen aus den
Mythen, den Lehren der Philosophen und dem Cultus
entwickelt und dargestellt; wie auch H. D. Müller,
Mythologie der Griechischen Stämme. 2 Bde. (seit 1858);
3. A. Hartung, Ueber die Dämonen, die Urmenschen 3. A. Bartung, Leber die Damonen, die Urmenschen und Die Urwelt (1861); Rathgeber, Gottheiten ber Mioler (1861); und G. Roth, Gefchichte unferer abendlandifchen Philosophie. 1. Bb. 1846 und 2. Bb. 1858. -Davon alfo abgeschen, ift es bie große und schwierige Aufgabe ber hiftorifchen Rritif, aus biefem eben fo üppigen wie fproben Material ben hiftorifchen Rern herauszuschälen. Die Babl ber bier vorliegenden Berfuche ift febr groß, Die Refultate meift fehr fcmanfend, Die aufgestellten Syfteme gabireich und unter einander fehr abweichend; fodaß es wohl begreiflich wird, wenn ein Forfcher wie Grote fur feine Berfon auf eine berartige Untersuchung ber Mythen und Sagen vollfommen verzichtet. Indem er (in ber berühmten Borrebe gu feiner Geschichte Griechenlands) bie Urgeschichte bes griechischen Bolfes mit jenem Meifterftude bes Beuris, "bem Borhang, ber bas Gemalbe felbst ift," vergleicht, beschrantt er fich barauf, die "Legendarische Geschichte," b. h. bie Mythen und Sagen über Griechenlands alte Beit bis jum Beginn ber Dlympiadenrechnung überfichtlich gufammenguftellen. Gine fcharfe Confequeng liegt allerdings in biefem burchgreifenben Berfahren; aber verbienftlicher mahrlich find jebenfalls bie angeftrengten Bemühungen ber übrigen Belehrten, Die babin arbeiten, und hoffnungelos ift ihr Streben gewiß nicht - bas Duntel ber griechischen Borgeit wenigstens einigermaßen ju lichten und wenigstens einige Bunfte biftorifch ficher gu ftellen. Und wir fonnen bingufugen, bag bie großen Arbeiten ber neueren Sprachforfdung, die immer fortichreitende Renntnig bes alten Drients, Die immer weiter geforberte Runft ber Unwendung ber hiftorifchen Unalogie, auch fur biefes ichwierige Bebiet von fehr mefentlichem Bortheil gemefen find.

3) Die Urgeit. Ob ber alteften Bevolferung von Urgriechenland, von ber bie Sagengeschichte spricht, ben als Belasger und unter anderen Ramen befannten Stammen, noch eine altere (etwa feltischer ober illvrischer Art), vorausgegangen ift, bleibt völlig buntel; minbeftens haben fich fichere Spuren bavon nicht erhalten. (Bergl. Schomann, Briech. Alterth. 1. Bb. G. 2; Belder, Griech. Gotterlebre, I. Bb. G. 10-15; Dunder, Befchichte ber Griechen. 1. Bb. G. 8.) Ebenfo gebort es lediglich in ben Bereich ber Bermuthungen, ob und mann Die gegenwartige Geftalt ber Landichaften gwifchen bem griechischen und fleinafiatischen Festlande fich gebilbet, ob 3. B. gewaltige tellurische Revolutionen aus einem größeren Festlande jene bunte Welt von Infeln und Salbinfeln zwifchen bem Beloponnes und dem Bosporus und noch weiter binauf geschaffen habe, ob endlich gur Beit folder elementaren Greigniffe jene ganber bereits von Menichen bewohnt gewesen. - Rur barüber besteht nach ben Ergebniffen ber neueren Biffenschaft im Augemeinen fein Zweifel, bag bas alte Griechenland feine Bevolferung von Diten her erhalten hat; besto mehr Biberfpruch befteht über bie Frage, auf welchem Wege (ob von Rorden her, ob vom Bellefpont aus, ob über Die Infeln, ob auf verschiedenen Begen) Diefe Bevolferung in die griechischen Landschaften eingerudt ift (vergl. u. A. Schömann, Antiquitt. jur. publ. Graec. p. 54, 4; R. Fr. Hermann, Griech. Staatsalterth. S. 4, 9. S. 6, 8), und über bie ethnographifden Berhaltniffe ihrer Gles mente. Go lagt unter ben Reueren Dunder (a. a. D. G. 7 fg.) bie "Bater ber Griechen" von Rorben, b. b. von ber nördlichen Rufte bes ichwargen Deeres ber, bas Thal ber Donau erreichen, bis jur Spige bes abriatis ichen Deeres fortichreiten und bann langs ber Ditfufte Diefes Meeres nach den fpateren griechifden gandern binab. gieben. Curtius bagegen, beffen Grundanichauung von ber Entwidelung ber alteften Beschichte bes griedifden Bolfes bier guerft in charafteriftifcher Beife gu Tage tritt, lagt die Einwanderung in verschiedenen Bu-gen ihren Weg über die Bafferftragen zwischen Kleinaften und ber Balfanhalbinfel nehmen (1. Bd. G. 29 fg.). 3hm zufolge find die phrygifchen Sochebenen ber lette affatische Ausgangspunft Diefer Buge; eine altefte Ban-berung führt Die Maffe der "pelasgischen" Ureinwohner nach Europa binuber, - in fpateren Tagen manbern fraftvollere Stamme, die den alteren Ginwanderern ein neues hiftorifches Geprage verleiben follen, theile nach bem "nordgriechischen Alpenlande," theile ale "(Alts) Jonier" nach bem Weftrande ber fleinaftatischen Salbinfel. Die Dehrzahl ber Reueren laßt allerdings, menigftens die Sauptmaffe ber alteften Bewohner Griechenlands, auf dem gandwege von Rleinafien über ben Bellefpont nach ber Salbinfel fommen.

Schon aus diesen wenigen Mittheilungen leuchtet hervor, daß auch diese Frage in nahem Zusammenhange steht mit den Grundanschauungen, die sich die verschiedenen Forscher von der inneren Entwickelung des urgriechtschen Bolkes, von dessen ethnographischen Berhältnissen im Großen wie im Einzelnen gebildet haben. Eine Hauptsfrage allerdings mag gegenwärtig als erledigt gelten; die Forschung hat sich nämlich, vor Allem auf Grund der Resultate der sprachvergleichenden Wissenschaft, dabin geeinigt, daß jenes griechische Bolk, wie es seit dem

Ausgange des sogenannten heroischen Zeitalters, bei dem erften Dammern hiftorifchen Lichtes, in ben Gebirgen und Chenen, ben Ruften und Infeln, vom Dlympos bis nach bem Tanaron hin fich darftellt, und fich allmählich zu bem vollen Bellenenthume entwidelt, als ein Zweig ber fogenannten arischen Bolferfamilie anzusehen ift; ebenso feht es wol außer Zweisel, bag diese Bater ber spateren hiftorischen Bellenen sprachlich und auch in manden anderen Begiehungen mit jener Gruppe von Stammen, die als Umbrer, Sabiner, Offer u. f. w. den größten Theil der italischen Salbinfel inne hatten, am nachsten verwandt war, und daß sie andererseits auch ben indogermanischen Stammen auf der fleinafiatischen Salbinsel, wie ben Lufiern und Phrygern, fehr nahe ftanden.

4) Belaeger und Bellenen. Undere verhalt es fich bagegen mit bem Stande ber Discuffion über bas Berhalinis ber alteften Bevolferung von Griechenland ju ber fpateren, junachft ichon ju jener ritterlichen, maffenund seetuchtigen Nation, deren Selbenthaten die griechifche Sagenpocfie im ftrahlenbsten Glanze zeigt. Es ift Diefer Bunft für die ganze alteste Geschichte Griechenlands bis zu ber borifchen Wanderung bas wichtigfte und schwierigste Problem, welches zugleich mit ber großen, bis auf biefe Stunde im verschiedenften Sinne behandel= ten, Frage wegen ber gu ftatuirenden Ginwirfungen ber orientalifchen Gulturvolfer auf die altere Briechenwelt nahe zusammenhangt. — Die Mythen und Sagen zeigen und bei dem Beginn deffen, was wir die gries difche Urgeschichte zu nennen pflegen, über gang Griechenland und noch weiter hinaus über deffen fpatere engere Grenzen eine im Wefentlichen gleichartige Bevölkerung verbreitet; diese altesten Ginmohner treten aber in Beftalt gablreicher fleiner Stamme und unter febr verschiedenen Ramen auf. Die größte Ausbehnung unter Diefen Ramen hat ber Rame ber Belasger; Belasger finden wir (um ganglich von den Schwierigfeiten gu ichweigen, Die Das Auftreten Diefes Ramens auch in vielen Theilen von Italien bietet) in ber altesten Zeit unter Anderem in Epirus, in Theffalien, in Bootien und Attifa, in Argos, Adhaja und namentlich auch in Arfabien. Reben benfelben fteben bann auf vielen ber Infeln bes ägaifchen Meeres Karer; auf anderen Infeln, in Lafonien und Deffenien und in einem großen Theile von Mittelgriechenland Leleger; auf ber Beftfufte Des Beloponnesos Raufonen; in Actolien Rureten; und neben gablreichen anderen fleinen Stämmen in verschiedenen Begenden von Griechenland, in Theffalien Lapithen, Berrhaber, Phlegger, Magneten, Doloper, Aenianen u. a. m. -Bunachft tritt nun die Frage nach dem Berhaltniß diefer vielen Stamme und Namen unter einander uns entgegen. Es murbe weit über unferen 3med hinausgehen, wollten wir hier die gabllofen, in größeren und fleineren antiquarifchehiftorischen Schriften zerftreuten, Unfichten neuerer Forfcher über jene gablreichen Stamme auch nur ausjugemeife mittheilen (vergl. u. A. Die reiche Literatur bei R. F. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 6, 11-16); wir begnügen une baher mit Folgendem. Die Unfichten ber Neuern über diesen Punkt geben vornehmlich nach

zwei Richtungen aus einander. Die eine, die namentlich C. Beter, Beittafeln ber griechischen Geschichte. 2. Aufl. 1858. S. 3 fg., besonders bestimmt ausspricht, lagt bie alteste Bevolkerung von Griechenland, mefentlich ber-felben Art, theils unter bem allgemeinen Ramen ber Belagger, theile unter ben Namen ber Leleger, Raufonen, Rureten, theils unter ben besonderen Ramen von 3meig= völfern ber Belasger fich über gang Griechenland und bie benachbarten Ruften ausbreiten. Aehnlich D. Abel, Mafeb. S. 96. 234. — Die andere ift eher geneigt, eine allgemeinere Ausbehnung bes Belasgernamens über bie ge- fammte urgriechische Bevolkerung in eine verhaltnismäßig spate Zeit zu verlegen. Am eingehendsten entwidelt biefe Anficht Welder (a. a. D. S. 15 fg.); geneigt, die Belasger ale einen ursprünglich felbständigen, bebeutenben Stamm ber Urgriechen anzusehen (wo es allerdings zweifelhaft bleiben mag, an welchem Gliebe berfelben biefer Rame urfprünglich und eigenthumlich gehaftet), — gewann nach feiner Unschauung ber pelasgische Rame eine fehr bebeutende Ausdehnung für alle Bolfer ber vor-achaischen Beriode, ale erft bas Sellenenthum in gang Griechenland burchgebrungen war, ale der hellenische Name der Gesammts name ber Nation geworden mar. In diesem Sinne fei dann (und damit harmonirt auch Schomann, a. a. D. 1. Bb. S. 3-5), sowol die gange alte, unter einander ethnographisch zusammenhangende Bevolferung pelaegisch genannt worden, wie auch manche Stamme, Die auf Berwandtichaft mit den Griechen feinen oder nur zweifels haften Anspruch hatten. (Bergl. auch Bachemuth, Hellenische Alterthumstunde. 1. Bb. S. 58; Dunder, a. a. D. S. 11 fg.; R. Fr. Hermann, Griech. Staats-alterth. §. 6, 5 fg. und §. 7.) Der Name "Belasger" ift ein Gegenftand gablreicher Unterfuchungen gemefen; eine Reihe von Erflarungen f. bei Schomann, a. a. D. 1. Bb. C. 4.; Bott, Etymol. Forschungen, 1, 40. 131; Bermann, a. a. D. §. 6, 8. 9; D. Abel, Mafedonien. S. 32 fg.; Baffow, Beitrage gur alteften Geschichte von Sellas. (1861.) S. 28-31.

Diefe altesten, "pelasgifchen" Bewohner von Griechenland ericheinen ale ein verhaltnismäßig gesittetes, tuchtiges Geschlecht; ber Standpunft uriprunglichfter Barbarei ift bereite übermunden; in den begunftigteren gandschaften bas mehr oder minder bewegliche Birtenleben bereits hinter bem Aderbau jurudgetreten, mit welchem fefte Bohnfige von felbft verbunden find. Größere gemeinschaftliche Unfiedlungen an den wichtigften Bunften bes Landes find im Entstehen; Die Religion tragt ben Charafter agrarifder Gulte, bas Priefterthum (vergl. Welder, Griech. Gotterlehre. 1. Bb. S. 26) eine ,, hierarchische" Farbung; bas weltliche Regiment ist ein "patri-archales Fürstenthum ber Stammhäupter." So bilbet das Ecben der pelasgischen Borzeit einen ftarten Begen= fat zu jenem der späteren Jahrhunderte, zu dem "helle-nisch en," zu welchem die sogenannte achaische Zeit den Uebergang ausmacht. An Stelle der in stiller Thatenlofigfeit babinlebenden relasgifchen Stamme ift am Musgange der vorgeschichtlichen Beit Die friegerische, energische, leiblich und geistig bewegliche Ration getreten, die

gewöhnlich mit dem Gefammtnamen ber "Achaer" bes zeichnet wird, und beren fuhne Thaten zu Baffer und zu Lande die Hauptmotive der hellenischen Sagenpoefie abgeben.

Diefe tiefgreifende Umwandlung ber politifchen und gefellichaftlichen Phyfiognomie von Urgriechenland bat gu allen Beiten bas Intereffe ber Forfcher lebhaft erregt; bas Berhaltniß ber Pelasger zu ben fpateren Selle = nen, refp. ben "Achaern," ift ber Gegenstand großer Meinungeverschiedenheit. Und hier haben wir zunachft zwei Sauptgruppen von Unfichten zu unterscheiben. Die Unhanger ber einen Sauptmeinung nehmen eine vollftandige Berichiedenheit an zwischen den Belasgern und ben fpateren Griechen; ihre Sauptvertreter in der Gegenwart statuiren sogar einen vollständig ausgeprägten ethnischen Gegensat, indem sie die Belasger einem anderen Zweige der faufasischen Race zuweisen als die arischen Griechen, nämlich dem femitischen. Schon im vorigen Jahrhundert hatte (f. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 4, Anmerf. 3) Swinton bie Belasger für aus Megypten vertriebene Phonifer erflart. Renerbinge hat namentlich Roth, Geschichte unserer abends lanbischen Philosophie. 1. Bo. S. 90 fg. (und unter ben zugehörigen Roten die Anmerfungen S. 8 fg.), mit großer Energie die Meinung verfochten, ein ftarfer Theil ber ju Ende bes 19. Jahrh. v. Chr. burch bie oberagnvtifche Dynaftie wieder aus bem Millande verbrangten (Spffos -) Phonifer habe fich nach feiner Bertreibung aus dem Delta als Rarer und Belasger querft nach Rreta geworfen, bann allmählich über gang Griechenland verbreitet. Roth lagt bann biefe phonififch= pelaegifchen Stamme, ju benen er gang fpeciell bie 30= nier gahlt, auf bem griechifden Festlande ,, nach und nach mit ben Sellenen verschmelzen, beren Sprache und Sitten annehmen, sodaß sie nachmals, bis auf wenige Ueberreste, als selbständiges Bolf von dem grieschischen Boden verschwanden." Und (S. 329 fg.) wird bann versucht, neben ben zugewanderten femitifchen Belasgern bie arifden Urftamme Briechenlunds aufqufinten, unter benen Roth befonders auf die Leleger reflectirt. Die phonififchen Belasger aber find es, ihm gufolge, bie aus Megypten eine Menge anregender Bilbungeelemente ben alteften Griechen guführen, - phos nififche Schrift wie "ben phonififchen Glaubenstreis."
In bem zweiten Banbe feines Berfes hat Roth (6. 1-44) biefe Sypothefe bann noch weiter ausgeführt; ba unterwerfen und fnechten feine Phonifer Die griedifden Urvolfer, verpflangen ihre in Megypten erworbene Gefittung auf griedifden Boben; und nun (G. 15) macht er ben frappanten Schluß, bag bie arifchen Alt= griechen, burch biefe maffenhaften neuen Bilbungeelemente energifch angeregt, immer mehr erftarfen, fobaß fie "endlich nach einem halben Sahrtaufend, von ben Beiten bes Minos an," (b. b. nad) bem 1. Bb. G. 335, feit 1432 v. Chr., nach ber parifchen Chronif), "nicht allein Die pelasgifche Berrichaft brechen, Die Belasger nach und nach von bem griechischen Festlande verbrangen," fondern fogar bie übrigen Belagger in ihren Landichaften völlig geiftig abforbiren, fich vollfommen affimiliren fonnten; bies bis zu bem Grabe, bag biefe ihre gange Bolfs-

thumlichfeit und Sprache mit ber griechischen vertauschten. Die lleberwältigung ber pelasgifchen Berricher burch bas griechifche Bolf mar bas Refultat eines machtigen Muffcwunges, der auch die gange folgende, die Beroen-geit (vom 14. - 12. Jahrh. v. Chr.), belebt. Bon den neueren Siftoriographen Griechenlande bat fich manche Bunfte Diefer Unficht namentlich Rortum angeeignet, Det übrigens eine hochst seltsame Darstellung von der grie-dischen Urzeit gibt. Die Belasger find ihm (1. Bd. S. 1) zuerst ein Zweig der iranischen Bolfergruppe; dann tritt (vergl. S. 15) eine Mischung ein mit phonis fifchen Elementen, und nun fpricht Kortum beständig von "pelasgisch sphonifischen Morgenlanderthum," dem Das "Hellenenthum weder finnes noch stammverwandt ist;" die Hellenen nämlich, indogermanischen Stammes, in uralter Zeit (S. 17) von dem Kaufasus her in das nach ihnen benannte Land vorgeschoben, bilden Anfangs feine feste volksthümliche Masse und Einheit; erft um bie Mitte bes 16. Jahrhunderte v. Chr., "fei es, bag neue Unfommlinge, ober Bahl gebietenber Beerführer Starte brachten, erwachen die Bellenen aus ber Dhumacht, fteigen von ben Bebirgen herunter, fams meln die Rrafte, und beginnen ben Bolfefrieg, ber mit bem Untergange Ilion's in ber Frembe endigt." Auch ihm ift alfo bas heroifche Zeitalter ein "dreihunderts jahriger Nationalfrieg, 1500-1200 v. Chr." Bergl. bazu L. Roß, Archaol. Auffape. 2. Bb. 1861. C. 52-59. 448 fg. - Richt minder eigenthumlich ift die Sypothefe, Die 3. G. v. Sahn (1854) in feinen "Albanefifchen Studien" aufstellt. Diefer Belehrte macht (G. 215 fg.) Epiroten, Mafedonier und Illyrier gu Stammverwandten, erflart aber auch die Belasger fur "Illyrier im weiteren Sinne," halt aber doch eine nabe Beziehung feiner Belasger gu ben Phonifern (S. 301) für unbeftreitbar. Das Berhaltniß der Belasger gu ben fpateren Sellenen vergleicht er mit jenem ber heutigen Albanefen zu ben Reugriechen (G. 221). Die Belasger werden bann von Rorden her von ben Townoi (S. 306), einem von ihnen nicht grade grundverschiedenen Bolfe, "überschichtet" und "verdaut." Aus diefer Ueberschichtung entsteht bas Bolf ber Sellenen, indem bie neuen Groberer theils vermoge ihres geiftigen llebergewichts bie Belagger (S. 301) abforbiren, theile Die Belasger felbft (wie die Albanefen im heutigen Griechen= land, - eine nach unferer Meinung ich werlich gu-treffende Analogie), ihre Sprache und Nationalität felbft vollständig aufgeben (G. 222 fg.).

Bir haben bislang mit möglichst viel Objectivität die erste, von uns entschieden nicht getheilte, Ansicht über das Berhältniß der Belasger zu dem späteren Grieschenthum zu stizziren versucht. Die Bertreter der ansder en Hauptrichtung nehmen eine solche ethnographische, sie nehmen überhaupt eine tiefere und wesentliche Berschiedenheit zwischen den Belasgern und der späteren Bevölferung von Griechenland nicht an. Diese Forscher sinden seinen Gegensah zwischen der Sprache der Belasger oder der ältesten Stämme pelasgischer Zeit zu den uns bekannten griechischen Mundarten (in denen nachher das pelasgische Clement vollstommen aufgegangen erscheint), wie er doch bei wirklicher Racenverschiedenheit irgendwie greisbar hätte sich geltend

213

machen muffen. Und weiter ,, fühlten fich bie Bellenen mit ihren altesten Borgangern durch eine ununterbrochene Tradition von Glauben und Sitten verbunden" (Cur: tius, Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 26); auf bem fo überaus wichtigen Gebiete ber Religion gilt, daß (vergl. Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. G. 10) feine Der alten pelasgifchen Gottheiten von dem Bellenenthum unterdrudt, fondern daß fie in neuer, verschiedenartiger Beftalt umgebildet wurden. Roch icharfer fagt Belder (a. a. D. S. 31): "von feinem der griechischen Sauptgotter fann gefagt werben, daß er nicht auch pelasgifch ober in der pelaggischen Zeit irgendwo verehrt gewesen fei, wenn man auf Bedeutung und Wefen fieht, und bei einigen über die Berfchiedenheit der Ramen fich verfteht. Die Entwidelung ift eine zusammenhans gende, gemeinfame, nicht weniger wie in der Boefie, wie in der Geschichte der Nation überhaupt, und grade bas Bange ber griechischen Religionen beweift vor allem Anderen, daß bas Belasgische nur ,,,,eine frubere Bhafe ber hellenischen Rationalitat"" gemefen ift.'

Die Meinung berjenigen alfo, die einen fundamens talen Gegensat zwifchen ben Belasgern und ben fpateren Griechen nicht zulaffen, wird alfo im Allgemeinen barauf binausgeben, daß fie ben Sauptunterschied zwis fchen ben Belasgern und Achaern, und fpater ben Bellenen, in ber mehr ober minder bedeutenden Culturs verschiedenheit, die wir zwischen diesen und jenen wahrnehmen, erbliden. Dan wurde also in diesem Sinne am richtigften von den Griechen in der pelass gifden, in der achaischen, in der hellenischen Beriode fprechen. — Indeffen, wenn auch die Meinungen einer fehr bedeutenden Babl namhafter Belehrter fich aulebt auf biefen Sag gurudfuhren laffen, fo find boch die Unfcauungen über den Gang und Berlauf Diefer Culturentwickelung, über die Urt ber Umbildung der pelasgifchen Griechen junachft in achaifche, fehr getheilt. Man fommt allerdinge barüber wol überein, daß es fehr energifche Unregungen waren, welche, um mit R. Fr. Bermann (Griech. Staatsalterth. S. 28) gu fprechen, Die altesten Griechen "über die patriarchalischen Buftande bes Belasgerthums hinausgehoben haben." Dagegen bestehen aber gang verschiedene Unfichten über die Glemente, welche die Trager diefer Entwidelung waren, Die endlich mit dem Beginn der eigentlich hiftorischen Beit das in feinen Grundzugen vollfommen ausgebildete Bellenenthum jur Erscheinung bringt.

Bir glauben nicht zu irren, wenn wir auch bei Erörterung dieser Frage zwei Gruppen von Meinungen unterscheiben, die freilich an manchen Bunkten im Einzelnen einander oft sehr nahe kommen und durch einander spielen. Die Bertreter ber einen, mögen sie nun in der urzeitelichen Beriode einen selbständigen pelasgischen Stamm anerkennen, oder aber den Belasgernamen unterschiedelos über die ganze Masse der ältesten Stämme ausdehnen, sind geneigt, die neue friegerisch ritterliche Bewegung an bas hervortreten neuer, den alten Stämmen immerhin nache stehender, besonders bevorzugter Stämme zu knupfen,

bie fich bann, die "Bater ber Bellenen," erobernd, fehbend, über die "pelasgischen ganbichaften" verbreiten; auch ba, wo fie nicht in ftarferen Daffen auftreten, ober auch nur durch ihren Borgang, anregend und umbildend wirfen, und auf diesem Wege ben Anftog geben ju ber vollständigen "Umpragung" ber focialen wie der stamm-lichen Physiognomie von Griechenland, die wir am Ausgange des heroischen Zeitaltere beobachten. - 3m Ginzelnen ift biefe Unichauung von bem Bergange biefes intereffanten Broceffes vielfach modificirt bei ben einzelnen Forschern entwickelt. (Eine reiche Literatur findet fich verzeichnet in den einschlagenden Abschnitten ber antiquas rifden Berte von Bachemuth und R. Fr. Bermann, wie auch in bem gehaltvollen Abschnitte über die gries chifden Urvolfer in B. Bernharby's Grundrig ber Griechischen Literatur. Dritte Bearbeitung. 1861. 1. Thl. S. 220 — 240.) Co last Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 9 fg. (vergl. 2. Bb. S. [264.] 376. 391 fg.) auf die "Zeiten ber Paffivität," in benen die Griechen ale Belagger in patriarchalischen Buftanden, aber von bem boher cultivirten Drient vielfaltig berührt, verharren, eine Periode der Erregung folgen, die "jundchft von den fraftigeren, und von bem Auslande weniger berührten. Bebirgeftammen bes Rordens ausging, fich aber allmählich ber gangen Ration von einer gandschaft gur anderen mittheilte, endlich über die Grengen und Ruften bes griechischen Mutterlandes hinausgriff, fodaß zulest biefer gange Compler von gandern baburch vollfommen umgestaltet murbe." Die Folge biefer Bewegungen ift bann aber nicht blos eine Unterwerfung ber fruberen Bewohner durch die Eroberer, fondern auch eine Difchung ber verschiedenen Bildungoftufen und Bildungselemente. bie culturgeschichtlich von ber größten Bedeutung geworden ift. - Schomann (Griech. Alterth. 1. Bb. S. 5-8) erblict in ben hellenen ein einzelnes Blied jener unter einander vermandten alten Bolfer, die er unter dem gemeinsamen Belaggernamen jufammenfaßt. Seine Hellenen (er lehnt sich an die Mythe von Deufalion) kommen aus Epirus, zuerft nach beffen füblichen Rachbarlandern, dann nach Theffalien, verbreiten fich bann in verschiedener Weise über andere Theile von Griechenland (Schömann benft hier an die Bellenen in Phthiotis; ju ihnen rechnet er ferner die mythische Schaar des Xuthos und die Dorier, mahrend er die Achaer nicht ju ben Sellenen in Diesem ftrengeren Sinne gahlt); biese Bellenen gewinnen balb unter ben unfriegerifchen Belasgern das llebergewicht, fodaß an vielen Orten ihre Anführer auf Roften ber alten Stammfürften die Berrschaft gewannen. Die Bolfer, an beren Spipe hellenische Fürsten getreten waren, nennen fich nun felbft auch hellenische; ber Rame ging bann auch auf andere Stamme über, bie feine Bellenen im eigentlichen Sinne maren, wahrend ber hellenische Name als Sondername eines einzelnen Volkes allmählich ganz verschwindet. — Belder dagegen (Griech. Gotterl. 1. Bb. S. 18 fg.), der allerbinge biefe Frage mehr nur in geistvollster Beife berührt, als nach allen Richtungen abhandelt, fest bie alteften Bellenen (im engsten Sinne) mit ben Achaern

- 2

ibentifd, Die (G. 21 fg.) einerseits ale ein erobernbes Bolt auftreten, unter Underem tief in ben Beloponnes einbringen, andererfeite unter ben griechischen Stam= men ber letten Jahrhunderte ber Urgeit ale bie machtigften und einflugreichften, wie als bie eigentlichen Erager ber neuen Culturbewegung erscheinen. Im Berlaufe ber weiteren ", bellenischen" Entwidelung, unter bem Bervortreten neuer machtiger Stamme, geben die Belasger und andere (altgriechische, wie mehr ober minder fernerftebende) Stamme immer entschiedener in bem neuen hellenischen Befen auf. Die neuen Stamme aber, Die Dorier und Jonier namentlich, find (S. 23) nach Welder "nicht junger zu achten als die Belasger." Die pelasgische Bertobe ift schon burch die Art und Bilbung ber Homerifchen Achaer abgefchloffen, foviel auch noch bei Bo= mer auf jene gurudweift; in ber hellenischen Beriobe erfcheinen alle nunmehr hiftorifch ethatigen Stamme (,,ohne alle von ben eigentlichen Sellenen abzuftammen") in ber hellenischen Gultur geeint. Und noch G. 31 wird bemerft: "möchten immerbin bie Stamme, beren (beroifche) Eroberungeguge wir in ben Sagen unter Augen haben, viel fpater in bas Land eingezogen fein, ftatt fich nur fpater unter ben ber Ratur naber lebenben pelasgifden burch eine friegerifd und geiftig felbfithatigere Rraft hervorguthun, jo besteht boch fein anderer Wegenfat ale ber bes Urgriechenthume und bes Fortidrittes." -D. Abel, Der feinen ethnischen Unterschied zwischen Altgriechen und Sellenen anerfennt, und im Gangen (vergl. unten) fich benen nabert, bie eine Umbilbung ber pelasgifden Bolfer von Innen heraus ftatuiren, last (Dafebon. G. 234 fg.) ben "fleinen Sellenen ftamm" von Epirus ber nach Theffalien zieben; ein Theil berfelben verschmilzt mit ben Achaern, die auch ihm Träger ber neuen Bewegung find. Die Maffe ber hellenen aber verschmilzt mit ben Doriern, und prägt nach dem Aus-gange ber heroenzeit die Griechen völlig zu hellenen im weiteren Ginne um. (Bergl. ferner Baffow a. a. D. 6. 24-33.) Bernhardy endlich (a. a. D. G. 227) neigt fich ebenfalle, nicht ohne mit vieler Borficht bie bier überall begegnenben Bebenfen gu bezeichnen, ber Unficht von einer von Außen ber begonnenen, "leichten Umbildung, einer gelinden Umwandelung," ber Beladger burch bie hellenischen, an geistiger Kraft bie alten Stamme weit überragenben, Stamme ju; hier murben fich alfo Bbeen anfchließen, wie bie von Bachemuth a. a. D. 6. 57 fg. ausgesprochene, ber gufolge aus bem großen, mannichfach verzweigten, von Rreta und Rarien, an beiben Ufern bes agaifden Meeres, bis jum Bellefpont aus: gebreiteten Bolfergefchlechte als ebelfter Stamm nachber Die Bellenen empormuchfen, vergl. auch Thirlwall 1. c. I. p. 90. Abel, Mafedon. G. 234. Freilich hat Wachsmuth nachher biefen Gedanten

Freilich hat Wachsmuth nachher diesen Gedanken nicht in der Beise ausgeführt, wie man erwarten wurde; seine Ansicht über das Emportommen der achäischen, resp. "hellenischen" Zustände gegenüber oder aus dem Belasgerthume führt uns zu der Besprechung der zweiten Hauptmeinung über diese Frage. Die Bertreter dieser Anschauung laffen diese Umwandlung der pelasgischen

Stamme ju ben griechischen ber heroischen Beit von Innen heraus fich entwideln. Unregungen ber verfcbiebenften Urt, und nicht jum wenigsten Die Ginftuffe ber morgenlandifden Gultur, führen allmablich einen "Gabrungeproces" herbei, ber fich, - (und hier mogen erobernde Buge besondere fraftiger Stamme, ober bas gemaltfame Gintreten neu zuwandernder verwandter Stamme immerhin mitgewirft haben) - an ungahligen Stellen augleich vollzieht; ber aus bem Schoofe bes patrigrdaffe ichen Belasgerthums felbft jeue fuhnen, ftreitbaren Ritter ber heroifchen Beit hervorgeben lagt; in Folge beffen fic an verschiedenen Stellen von Griechenland neue und größere Stammesgruppen bilben, ober bieber noch nicht genannte Stamme fich von bem "bunfeln Sintergrunde Des Belasgerthums ablofen," - mabrend jugleich biefe neue, wefentlich friegerische Bewegung nach Innen jene eigenthumliche Geftaltung bes Staates ber heroifchen Beit, jene Berfällung in einen herrichenben Stand und Die Gemeinde, herbeiführt (vergl. Rodin, Beitschrift f. d. Alt. 1843. S. 6. 108). — Diese Anficht, Die R. F. Dermann (f. Griech. Staatsalterth. §. 7 und vergl. auch außer ber bier gegebenen Literatur bie Unmerfungen 1 fg. gu S. 4 ber Gotteebienftl. Alterth.) menigftene ifigitt. und die auch R. Beter, Zeittafeln ber Gried. Beidichte, E. 6 und hartung, a. a. D. G. 30 in ihrem Rerne theilen, wird namentlich von Bachomuth und Dunder weiter ausgeführt. Curtius, ber (Briech. Beich. 1. Bb. C. 26 fg.) bestimmt fur ben ununterbrochenen Bufammenhang und bie ethnographische 3bentitat ber pelasgifden Bolfer und ber fpateren Griechen eintrittt, laßt bie "bellenische" Beit mit bem Bervortreten besonders tuchtiger Ctamme aus ber pelasgischen Maffe beginnen; ber mach tige Ginfluß, ben bier nach feiner Unficht in frubefter Beit die Jonier ausgeubt haben, führt aber auf feine berühmte Spothefe, Die wir für unfer folgendes Capitel vorbehalten. Bon jenen beiden anderen Forfchern vergleicht Bachemuth a. a. D. 1. Bt. G. 64 fg. Das Emportommen und die Unfange ber Bellenen und ihr Obfiegen über bie Belasger "bem Emporfommen ftreit-fertiger Bager, Rauber und Krieger unter friedlichen Landbauern, zugleich aber einer, in ber Ditte freier, ober bod patriarchalifd regierter, Landgemeinden bertichend werbenden politifchen Gestaltung ritterlicher Selbenund Fürftengeschlechter, mit Wefolgichaften von Dienftmannen." Im Sinblid auf ben bei ben beroifden Griechen beliebten Bagenfampf erblidt er in bem ftete burch Rogaucht ausgezeichneten Theffalien ben alteften Schauplag Diefer Entwidelung; Diefe Entwidelung felbit aber (G. 70 fg.), Diefe Umgestaltung bee Belasgifchen, "ift nicht ale burch außere lebermaltigung bes Belasgifden von frember Obermacht, fonbern ale eine aus ber Mitte ber Belagger hervorgegangene Ericheinung gu ichaten." Die Anfange ber Umwandlung bes altpelasgifchen Buftanbes in ben heroifchen glaubt Bachemuth in der Sage da zu erfennen, wo jene localen Fürsten-namen, "in benen personificirte Raturgegenstande, Fluß, Berg, Beschaffenheit des Bodens u. f. w. erfennbar find, ale Inachoe, Eurotae, Lufaon, Rrangos, Bigios u. a. m.

gurudtreten, um anberen Ramen, jest heroifder, nachmale auf Sellen gurudgeführter Gefchlechter, Blag gu maden. - Dunder endlich verfucht (G. 157 fg.), ben Bang jener alteften Entwidelung ber Urgrieden naber au bestimmen; er zeigt, bag die feghaft geworbenen, ader= bauenben Stamme ober Gemeinden, Die bann auch jum Theil mit auswärtigen Geefahrern in Berfehr treten, allmählich ju Reichthumern gelangen, - bag bies bie Bewohner ber Gebirge anlockt, plundernd in die Chenen einzufallen, und bag auf diefe Beife an vielen Bunkten (Dunder ftellt &. B. Die Dorier und Magneten ben Lapithen, Die Phlegyer vom Parnag ben Orchomeniern und Radmeern, Die Ballantiben in Attifa ben Bliffosbauern gegenüber) von Griechenland beständige geben erwachsen. Diese Febren, Die ubrigens auch zwischen dem aderbauenden Gemeinwefen nicht gefehlt haben werden, nothis gen junadit gu ben erften robeften (fyflopifchen) Unfangen ber Burgbauten; fie geben bem Leben ber alten Stamme allmählich einen friegerischen Charafter, wo bann an Stelle ber patriarchalifchen Stammhaupter balb ein friegerifches Königthum fich entwidelt, mo ferner aus folden Mannern, Die lieber bas Schwert und bas Steuer, ale ben Bflug ober ben Birtenfteden führen, ober benen ihr Befit erlaubt, ein Leben in Baffen gu fuhren, ein neuer Baffenabel, ein herrenftand erwachft. In folder Beife gewinnt Griechenland jenes romantifch-wilbe, friegerifchbewegte Aussehen, wie es, ale ben focialen Sintergrund Des beroifden Zeitalters, Die Somerifden Gedichte fchilbern. Der pelasgifche Rame, im Begenfat ju bem hellenifden, bleibt nach Dunder (G. 13 fg.) in hellenischer Zeit, - vergl. auch hermann a. a. D. §. 7; Abel, Mafedonien. S. 238 fg. - in der Tradition be-fonders an folden Bunften haften, an die sich die Erinnerung altefter Gotterbienfte (Dobona) ober altefter feiter Unfiedlungen (am Beneios, Argos) fnupften, und an Stammen, bei benen fich bie altgriechische Lebens= weise febr ungetrübt erhalten hatte (Arfadien), ober bie entweder hinter der hellenischen Gulturbewegung gurudgeblieben (wie die Berrhaber), oder bei der dorifden Wanderung weit versprengt und in alterthumlichen Berbaltniffen (wie am Uthos, auf Lemnos, 3mbros) verharrt waren. — Es gab aber noch eine Reihe anderer Momente, welche auf die innere Umwandlung ber alten Stamme Griechenlands fehr ftart eingewirft haben; es find dies die Ginfluffe bes Drients, Die wir bemnachft au befprechen haben.

5) Griechenland und der Orient. Wenn die Frage nach dem Einfluß, den die Culturstaaten des alten Orients auf Griechenland geübt haben, erörtert wird, so handelt es sich zunächst nicht um jene zahlreichen Rüchwirfungen des morgenländischen Wesens, der morgenländischen Givilisation und Culte, auf jene Griechen, die in helleren Zeiten auf den meisten Küsten der orientalischen Länder festen Fuß gesaßt haben; es kommt vielmehr darauf an, die Ausdehnung festzustellen, innerhalb deren ein Einfluß des Morgenlandes auf die Entwickelung und Bildung der Urgriechen zu "Achäern," zu Hellenen, anzunehmen sein wird; es kommt ferner an auf die Bölker, von denen ein solcher Einfluß nachweiss

lich ausgegangen, auf ben Weg, ben biefe Ginwirfungen genommen. - Die Meinungen ber neueren Gelehrten uber biefe Sache find noch heute vielfach getheilt; noch mehr, grabe auf biefem Bunfte ift ein intereffanter Bechfel, eine bemertenswerthe Fortbildung in den Un= fichten recht beutlich ju beobachten. Der große Mufidwung ber Alterthumswiffenschaft feit bem Ausgange Des vergangenen Jahrhunderts, Die erneute faft enthus flaftifche Singabe an Die Schonheit Des Bellenenthums, Die hohe Bewunderung ber feit Leffing und Benne, feit Bolf's und feiner Zeitgenoffen und Nachfolger großartiger Thatigfeit dem Berftandniß ber Modernen erft wirflich naber gerudten Beiftesichopfungen bes griechischen Bolfes, ift langere Beit begleitet gewesen von einer gewissen Erclusivität; mit anderen Worten, man hat fich bis tief in unser Jahrhundert hinein darin gefallen, die vorzugs-weise classischen Bölker, vor allen die Griechen, sast außer allem Jusammenhange mit der Eulturwelt des Morgenlandes zu betrachten, die vor den Griechen, und zu einer Zeit, wo Griechenland noch in sehr roben Buftanben lag, bereits bie reichften Bluthen getrieben batte. Es war dies allerdings wohl begreiflich in einer Beit, wo die Renntniß ber griechischen Landesnatur im ge-bilbeten Europa nur erft unvollfommen, wo ferner ber Drient felbft und feine altefte Beschichte noch bei weitem nicht in bem Dage wie heutzutage erschloffen, und die richtigen Grundfage über Entwidelung großer Rationen, und über die Ginmirfungen ber Bolfer auf einander, noch feineswege in größerem Umfange ausgebildet und burch= brungen maren.

Bene altere mehr ober minber einseitige Betrachtungeweife ift nun allerdinge in neueren Beiten allgemein aufgegeben worben; Riemand ftellt mehr in Abrebe, baß locale Berhaltniffe, wie wir fie bei Briechenland fennen gelernt haben, - wo alfo von Affens hafenreichem Strande bald bequeme Geeftragen, bald gabllofe Infeln in einem reiggeschmudten Deere, binüberleiten gu einem hafen = und buchtenreichen Salbinfellande - Die unter= nehmenben, hochcivilifirten, meerbeherrichenden Stamme des Drients bald nach ben griechischen Ruften loden mußten. Riemand leugnet mehr, bag, wie überhaupt nicht leicht ein Bolf, auch das begabtefte, in feiner 3us gendzeit fich ben Unregungen und Ginfluffen bober cultivirter Rachbarvolfer gu entziehen vermag, fo auch bie alteften Griechen von ben ihnen bamale an Bilbung und Unternehmungegeift weit überlegenen, an ihren Ruften auftretenden Uffaten eine große Menge von Bilbungeelementen verschiedenfter Urt erhalten haben werden. Ingwischen, in geradem Gegensate gu jener fruheren Gin- feitigfeit hat fich neuerdings eine Schule gebilbet, Die (über altere analoge Unichauungen vergl. R. Fr. Ber= mann, Griech. Staatealterth. S. 4, 10) in ber aus-gebehnteften Beife eine Ginwirfung bes afiatifchen und namentlich auch bes aguptifchen Driente auf bie alteften Griechen annehmen, in weiterer Steigerung aber auch von jenen Schöpfungen fpaterer Beit, welche man als bie ebelften und eigenthumlichften Lebenbangerungen bes bellenischen Beiftes anzusehen pflegt, wie Runft und Bhilosophie, nur relativ menig ale ben Bellenen unver-

fummert eigen anerfennen will. In biefem Ginne bat namentlich Roth in feiner ichon fruber angezogenen Befdichte unferer abendlanbifden Philosophie" gearbeitet, ber - anlehnend an feine bereits besprochene Grundanschauung von ber phonififden Rationalitat ber Belasger - im erften Bande biefes Werfes namentlich bie Religionevorstellungen ber Griechen, ihre Gotterwelt, ihre Mythologie, ju ihrem weit größten Theile von Alegopten berleitet (vergl. hier namentlich G. 335 fg.); ber ferner in bem zweiten Banbe die agyptische Berfunft auch ber alteren griechischen Philosophie "mit unwiderleglicher Evidenz erwiesen zu haben" glaubt, und unter anderen auch (2. Bb. S. 9 fg.) ben sogenannten borischen Bauftyl fur ben "von ben Pelasgern nach Griechenland gebrachten agyptischen Bauftyl" erflart, "ber fich in ben nachmale von bem berifchen Stamme eingenommenen Landftrichen am langften und reinften erhielt;" wie benn auch a. a. D. ber fogenannte ionifche Bauftyl, "insbefondere bie ben Joniern gewöhnlich als eigenthumlich beigelegte Gaulenordnung," von vorberaffatischen und affprischen Borbildern abgeleitet wird. -Roth's Unfichten, Die von mehren feiner Schuler (f. namentlich 3. Brann, "Studien und Sfizzen z." und "Geschichte der Kunst," 2 Bde. 1856—1858, und dazu L. Roß, Hellenifa 1. Bd. und Archaol. Auffaße 2. Bd. 1861. S. 17—58. 59—74. 74—113) mit großer Energie weiter ausgearbeitet sind und werden, haben Unlag zu einer lebhaften Diecuffion gegeben; ingwischen fann man nicht sagen, daß der Hauptfern seiner Anschauungen, die Herleitung der griechischen Religion und hoheren philosophischen Speculation aus Aegypten, in den Kreisen der Hellenisten besonders viel Zustimmung und viele namhaste Anhänger dis jest gefunden hätte. Unter ben bieber von une wiederholt angeführten Gelehrten erwidert Schomann (Griech. Alterth. 1. Bb. C. 15 fg.) Roth's oft im fcharfften Tone vorgetragenen Cape in entfprechend berber Beife. Er macht babei auch auf andere, ber neuen Schule abgewandte, Urtheile neuerer Forfcher aufmertfam; unter Underem auf bas porfichtige und rubige Urtheil Dunder's (Befchichte bes Alterth. Drient. 1. Bb. 2. Mufl. G. 83) über bie une etwa noch zugänglichen Spuren agnptischer Briefterweisheit, und ferner auf die Meußerungen Belder's, ber (Griech. Botterlehre. 1. Bb. C. 10) mit ruhiger Entschiebenheit betont, daß jest ichon auf Grund bee Fortidritte ber Entbedungen in ber Sprachwiffenschaft es nicht mehr erlaubt fei, ben Brribum ber Berleitung ber griechifden Botter aus Megypten noch feftzuhalten; vergl. auch Gerhard, Gried. Mythol. 1. Bb. G. 31; Bermann, Gotteeb. Alt. S. 3. Muns, Griechenl. u. b. Drient, 1856, und Sellenifa, 1858.
Auf biefem Punfte tritt nun in gewiffem Ginne

Auf biesem Bunfte tritt nun in gewissem Sinne vermittelnd bie schon einigemal vorübergehend berührte "ionische" Hopothese von Ernst Curtius ein. Wir haben schon oben bei anderer Beranlassung gesehen, daß mehren neueren Forschern die Annahme nicht fremd ist, welcher zusolge schon lange vor der Berbreitung der grieschischen Bevolkerung nach Kleinasten in Folge der thessalische borischen Wanderung, auf dem ganzen kleins

afiatischen Kustenstriche von der Propontis dis nach Karien, Stämme wohnten, die der alten Bevölkerung der griechischen Halbinsel mehr oder minder nahe verwandt waren. Eine solche Ansicht hatte Wachsmuth a. a. D. 1. Bd. S. 58 ausgesprochen; schärfer noch hatten derartige Boraussehungen Löbell (Weltgeschichte in Umrissen und Aussührungen. I. S. 517), und Riebuhr, dieser bereits im Hindlich auf das spätere schnelle Ausblühen der ionischen Colonien (Ethnographie S. 206; vergl. Borträge über Alte Geschichte. I. S. 273) betont. Und in demselben Sinne (vergl. auch Welcher, Griech. Götterlehre. 1. Bd. S. 23) hatte noch viel bestimmter Buttmann im Mythologus. II. S. 210 (vergl. auch S. 184. 186) geäußert: "Jonier, Acolier und Dorier haben ohne Zweisel von uralten Zeiten her auf beiden Seiten bes ägäischen Meeres und auf vielen Inseln gewohnt."

Diefen Bebanfen bat nun Ernft Curtius mit großer Energie verfolgt; er hat ihn endlich ju jener intereffanten Sprothefe erweitert, Die er guerft in einer befondern 216= handlung: "Die Jonier vor ber ionifden Wanderung," Berlin 1855, in Die literarifche Debatte eingeführt, nachher aber, wie ichon oben bemerft murbe, feiner Darftellung ber griechischen Urgeschichte in bem erften Banbe seiner "Griechischen Geschichte" zu Grunde gelegt hat. Die Ansicht von Curtius geht nun babin, baß (vergl. oben) bei ber Wanderung ber zweiten Sauptmaffe ber Urgriechen von ben phrygifchen Sochebenen gen Weften ein großer Theil, "bie Stammvater ber Jonier," ben westlichen Ruftensaum von Rleinafien befet haben Diefe Stamme, er nennt fie auch allgemein Die Dftgriechen, gediehen in dem fruchtbaren Uferlande, an dem hafenreichen Strande, ungleich schneller zu höherer Bilbung und Civilisation, als die Pelasger des griechischen Bestlandes in Europa. Sie lernen den Phonisern, deren Hauptzug lange nach dem sublichen und westlichen Kleinaften ging, "bald ihre Runfte ab;" vor Allem murden fie ale Geefahrer bie gludlichen Rachahmer und Rivalen ber Phonifer, Die fie allmablich aus ben Gemaffern ihrer Rufte verbrangen. Jonier genannt (ein ,, Sammelname," ber nach Curtius junachft "bas gleichartige Seevolf umfaßte, bas man auf ben Ruften bes weftlichen Rleinaftene und ben vorliegenben Infeln anfaffig fand"), folgen fie nun ale fubne Geefahrer ben Phonifern überall auf ihren Bahnen, rivalifiren überall im öftlichen Mittels meere mit ihnen um Sanbelevortheile, fegen fich am liebften an ben Mundungen ber großen Strome feft. Und in Diefer Beife glaubt Curtius feine Jonier icon auf ben Denfmalern ber 18. agnptifchen Dynaftie gu entbeden, und lagt bemnach (Gried). Gefd). G. 38) ionifches Seevolf icon im 16. und 15. Jahrh. v. Chr. unter agyptischer Canbeshoheit am unteren Ril angefiebelt fein. Undererfeite find es diefe ionifchen Dftgriechen, bie nun auch, ben Phonifern folgend, refp. bie letteren aus bem agaifden Meere brangend, fowol aus ihrer ursprunglichen Beimath, wie aus allen anberen von ihnen befegten Wegenden immer baufiger nach ber griechifden Salbinfel fommen, und bier überall anregend, bilbend und neugestaltend mirten. Diefe Dftgriechen nun find es, bie man nach Curtius (a. a. D. G. 40 fg.)

217

überall zu verstehen hat, wo die Mythen und Sagen von orientalischen Einwanderern mancherlei Art erzählen; die ferner die Civilisation des Orients, des ägyptischen wie des phonisischen, lysischen u. s. w., und neue Götterdienste, nach Europa bringen; sie sind es auch, die unter verschiedenen Namen und Gruppen (die Eurtius alle als Jonier zusammensast), als Leleger, Karier u. s. w., an verschiedenen Punkten Griechenlands sich ansiedeln, durch Berbindung mit der pelaszischen Urbevolzterung zum Heraustreten bestimmter Stämme aus der dunkeln Masse (so z. B. der Jonier am nördlichen und nordöstlichen Nande des Peloponnes, in Attisa, aus Eudöa) hinwirken, und überhaupt durch ihre Berührung mit den "Westgriechen" jene "historische Strömung," jene Bewegung hervorrusen, die dem heroischen Zeitalter Leben und Charakter verleiht.

Es ist nicht zu leugnen, daß diese mit der ganzen binreißenden Schönheit Des Curtius'ichen Styles ausgeführte Sopothese bes Anziehenden, Ginschmeichelnden, Geffelnden viel bietet; es ift befannt, daß fie auch Anfange von verschiedenen Seiten mit lautem Beifall begrußt wurde. Bunachst gab Classen in einer Recension ber "Jonier" in Fledeisen's "Jahrbuchern für classische Philologie" 1856. S. 36 fg. feine volle Zustimmung zu ben Resultaten dieser Abhandlung zu erkennen; ihm folgten eine Reihe anderer Gelehrten, die mit mehr oder minder Borbehalt entweder direct (so Bursian in Jahn's Jahrbüchern für Philologie LXXIII. S. 242, und in den "Quaestiones Eudoscae" 1856; Planck, Pas rallelen griechischeromischer Entwidelungegeschichte 1857; Schiller in bem Unebacher Brogramm von 1858), ober in gelegentlichen Meußerungen (wie M. Riebuhr, Chwolfohn, Bunfen, Lepfine) ihre Beiftimmung erflarten. Und Ausbau und eine materielle Unterftugung gewann Curtius' Sypothese burch die scharffinnige und geiftvolle Abhandlung von Start in den "Berichten ber Gachfifchen Gefellichaft ber Wiffenschaften" 1856. G. 67 fg. -Inzwischen hat es seitbem auch an gang entschiedenen Gegnern nicht gefehlt; bei ber umfaffenden Ratur biefer Spothese, beren letten Theil, die Auffrischung der alten affatischen Jonier burch die Rückftrömung der europäischen Jonier in Folge ber thessalisch borischen Wanderung, wir hier noch nicht einmal mit berührt haben, war es nur eben natürlich, baß auch unter ben neu gewonnenen Anhängern über Diefen und jenen einzelnen Buntt Bebenten, Differengen, eintraten. So hatte ichon Claffen eine von Curtius abweichende Meinung über bie Berfunft des im Orient gebrauchlichen Ramens Javan, Java, Uinin aufgestellt; fo hatte Bunfen (Megypten V, 2. S. 441) allerdings über die altesten Wohnsite des ionischen Bolfergeschlechts fich für Curtius ausgesprochen, dann aber nach Rouge's Borgange erklart, daß der hieroglyphische Rame, ben Curtius (vergl. noch "Die Jonier" S. 48. Unm. 14) mit Lepfius (vergl. Monateberichte der Berliner R. Afademie ber Biffenich. Juli 1855: "Ueber ben Ramen ber Jonier auf ben agyptischen Denfmalern") auf bie Jonier bezog, erft in ber Ptolemaifchen Beit biefe Bebeutung erhalten habe. Dagegen mar bann A. Enchtl. b. 20. u. R. Grfte Section. LXXX.

wieder Lepfius in einem fleinen Auffage, ber fich im Anhange jum 1. Bande (1. Aufl.) von Curtius' Griech. Gefch. S. 539 fg. abgebrudt finbet, für Curtius auf biefem Bunfte eingetreten. Die Bolemif ferner, bie Schömann in seinen "Animadversiones de Ionibus" (1356) begann, richtete fich weniger gegen ben Rern ber Curtius'ichen Sypothefe, als gegen bie Stichhaltigfeit feiner Grunde; auch hat Schömann felbft in feinen "Griechisichen Alterthumern," 2. Bb. S. 78 angenommen, baß bei ber Auswanderung ber Urgriechen aus Rleinaften, in unvordenklichen Zeiten an Rleinaffens Weftfufte ein nicht geringer Ueberreft ftammverwandter Bolfer, "befonders mol Jonier," jurudgeblieben fei; und 1. Bb. (2. Aufl.) S. 11. Anm. 1. fagt er in Beziehung barauf, bag Enrtius ben nicht phonifischen Scharen, Die in ber Urgeit neben und mit Phonifern aufgetreten, wie Lelegern und Rarern, "ben Gesamminamen Jonier vindicire, "man fonne fich biefes immerhin gefallen laffen, fobalb man dabei nur nicht ausschließlich an ben eigentlich sogenannten ionischen Stamm bente." — Weit ernsthaftere Angriffe, sowol in Bezug auf die ethnographische Ratur ber affatischen Jonier Curtius', wie auf beren Stellung als frühefte griechische Anfiedler am Ril, und überhaupt auf beren vorausgesette Bebeutung als Bermittler zwischen bem Drient und ben europaischen Urgriechen, erfolgten von andern Seiten. Der hauptangriff richtete fich in der Regel zuerft gegen die "Unflarheit, Un-bestimmtheit und Dehnbarfeit des Joniernamens," indem bei Curtius, wie ein neuerer Gegner fagt, "bie Jonier balb unter und neben ben Lyfiern, Troërn, Darbanern ic. als ein besonderes Bolf aufgezahlt werben, nur eng mit ihnen verflochten und verwachsen;" balb wieder der Joniername fich ju einer (felbft die Rarier, beren Zugehörigkeit ju den Semiten, die namentlich jest burch Laffen, Zeitschrift ber Deutsch. Morgenland. Gesellich. 10. Bb. S. 380 fg. fo bebeutenbe Stupen erhalten hat, - ober ju ben arifchen Bolfern noch immer ein viel bestrittenes Broblem ift, umfaffenben) Befammtbenennung aller diefer Bolfer ju erweitern scheint" (vergl. auch bie Erörterungen von H. D. Müller im Philolog. XIV. p. 140). Sehen wir ab von ber überaus leidenschaftlichen Bolemit eines Artitels in bem "Deutschen Mufeum" (1858. Rr. 7), fo hatte Dunder, Gefch. b. Gr. 1. Bb. S. 55. Anm. 4. fowol gegen bie aus orientalischen Quellen versuchten Beweise von bem hoben Alterthume ionischer Anfiedlungen in Rleinasien beachtenswerthe Bedenken geltend gemacht, wie auch mit Recht barauf hingewiesen, daß die griechische Tradition, Berobot und Thutydides an der Spipe, die Bevolferung der Infeln bes agaischen Meeres vor ber Banberung ber europaischen Jonier nach Usien übereinstimmend als farisch und phonifisch bezeichnet. "Kamen, so sagt er, die Jo-nier ursprunglich von Anatolien nach Griechenland, so mußten fie zuerst diese Inseln besetzen," ober man muß, wie ein Reuerer hinzufugt, "Karer und legentlich auch Phonifer zu ben Joniern rechnen." umfaffender Beife hat ferner 2. v. Gutichmib in feinen "Beitragen jur Geschichte bes alten Drients" (1858)

S. 124-132 die Curtius'iche Sypothese angegriffen. Die weit die Unnahme flichhaltig ift, bag Bunfen a. a. D. S. 441 fg. (vergl. oben) mit Erfolg bas behauptete Borfommen bes ionifden Ramens auf jenen uralten agpptischen Denfmalern wiberlegt habe, ift bie Sache ber Megyptologen. Dann aber bringt Butidmib eine Reibe von inneren wie außeren Grunben gegen bie von Curtius angenommene fruhzeitige Entwidelung und Bluthe ber Jonier auf afiatifchem Boben, und gegen bie anschließenden Behauptungen, - bie une in der That vollfommen ichlagend ericheinen; vergl. auch noch beffelben Berfaffere Bemerkungen über biefe Frage in bem großen Auffane "Die Nabataifche Landwirthichaft" 2c. in ber Zeitschrift ber Deutsch. Morgenländ. Gesellsch. 15. Bb. (S. 1—111) auf S. 24—29. Zu diesen Gegnern der Curtius'schen Hypothese ist neuerdings noch H. Dondorff in seiner Abhandlung: "Die Jonier auf Eudöa" (im Herbstprogramm des berliner k. Joachimsthaler Gymnafiums, 1860) getreten, ber jugleich G. 1-7 eine gute Ueberficht über ben Bang biefer Discuffion gibt; bie von ihm aufgestellte Unficht über ein Seimathland ber Jonier an ber Rufte von bem ionifchen Deere bei Baga, und über ben philiftaifden Urfprung ber Jonier G. 9 fg., und bie baran gefnupften Combinationen (u. a. G. 14, baß ber Rame Jonier urfprünglich "Collectioname mehrer femitifcher Stamme, wie ber Philifter, Ritier, Rarer gemefen,") vermögen wir une aber nicht anzueignen. - Go hat bisher die Curtius'iche Sypothese zu vielseitigen neuen Erörterungen angeregt; Curtius felbft, wie wir aus Donborff a. a. D. S. 5 fg. entnehmen, icheint nach einer bafelbft (aus ben Göttinger Gelehrt. Anzeigen 1859. Dr. 203 u. 204) angeführten Meußerung von ber urfprunglichen scharfen Faffung feiner Sypothese einigermaßen gurudzuweichen; Die bei Donborff angeführte Stelle lautet: "Es fomme ihm (Curtius) auf ben Ramen ber Jonier nicht an, fondern es handle fich barum, ben Dualismus bes griechischen Bolfes, Die urfprungliche Bertheilung beffelben auf beiben Meeresseiten, Die fruhere Gultur ber Dftgriechen, Die Reaction ber continentalen Stamme und ihre Rudwanderungen anzuerfennen ober gu widerlegen."

Jene Gelehrten nun, die weder der früher stizzirten orientalisirenden Schule sich anschlossen, noch auch die Curtius'sche Hypothese in irgendwelcher Modification zu Grunde legen, — leugnen also, wie schon oben angedeutet wurde, keineswegs den mehr oder minder bedeutenden Einsluß des Orients zunächst auf die ältesten Griechen, der sich auch (vergl. Preller a. a. D. S. 8. Schömann a. a. D. 1. Bd. S. 10) in den Mythen und Sagen und in den ältesten und bekannten Gedichten ziemlich deutlich abspiegelt. Als dassenige orientalische Bolk, dessen Einfluß auf die ältesten Griechen so ungemein bedeutend war, werden auf dieser Seite ganz übereinstimmend die Phöniker angesehen (vergl. auch die Literatur bei R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. S. 4, 9. 10). Es ist Thatsache, daß bieses verwegene Seevolk, als es einmal die griechischen Gewässer mit ihren Inseln und Halbinseln und ben zahllosen Buchten

und Safen entbedt hatte, biefe Lanbichaften mehre 3ahrhunderte hindurch in verschiedenem Ginne ausgebeutet bat. Die Infelwelt bes agaifden Meeres bis gu ber thrafifchen Rufte, bann auch bas griedifche Festland felbft an fehr vielen Bunften, namentlich an ber gangen Diffeite, von ben theffalischen Safen bis zu bem latonischen Golfe, wurde von ihnen mit Factoreien und Sanbelsftationen, aber auch mit wirflichen größeren Unfledlungen bebedt. Meußerft anschauliche Schilberungen biefer Berbreitung ber Phonifer in ben griechifden Gemaffern, ihrer Feftfegung an ben Ruften, ber großen Bortheile, Die fie aus ben Raturichagen bes Landes gogen, und vor Allem bes regen Berfehre, ben fie mit ben griechifden Gingeborenen eröffneten, gu benen fie famen, wie feit Columbus bie Seefahrer ber alten Belt ju ben begabteften ber transatlantischen Stämme, geben Curtius, Gr. Gesch. 1. Bb. S. 32 fg. (vergl. auch besselben Verfassers, Peloponnesos" 1. Bb. S. 62. 439. 476; 2. Bb. S. 10. 269. 299. 342. 517), und Dunder, Gesch. b. Griechen, 1. Bb. S. 161—168; s. auch die vielen anderen siterarischen Hilfsichriften bei Schomann, Griech, Alterth. 1. Bb. G. 11. Unm. 1. Auf Diefe Beife gelangte eine Reihe werthvoller Erfindungen und ber nugbarften praftifden Refultate ber orientalifden Civilifation allmablich gu ben bilbungefahigen Gingeborenen, bie burch folche ftets wiederholte Berührungen nach und nach ju lebhafter geiftiger Bewegung angeregt werben mußten. leber bie Ausbehnung ber phonifischen Anfiedlungen auf ben griechischen Infeln und Ruften find bie Anfichten ber Forfcher nicht übereinstimmenb. Dunder gibt ihnen eine fehr bebeutenbe Musbehnung; nach feiner Muffaffung (a. a. D.), die auf biefem Bunfte auch von Schomann a. a. D. S. 12 nicht gurudgewiefen wird, ift ber mythis iche Ronig Minos von Rreta (bem Curtins, Gried). Befch. 1. Bb. G. 59 fg., bagegen ale einem machtigen griechtichen Geeherricher bis ju einem gewiffen Grade hiftorifche Realitat ju verleihen ftrebt) eine Berfonifis cation ber phonififchen Berrichaft im 13. und 12. Jahrh. v. Chr. in bem agaifden Meere, Die eine lange Beit hindurch einen ftarten Drud auf die öftliche Rufte ber griechischen Hatten Did uns bet offinde Kupte et griechischen Hatten Dunder a. a. D. S. 66 fg. 72 fg. 228 und serner Gesch. des Alterth. Orient. 2. Aust. 1. Bd. S. 302 fg. Thirlwall, History of Greece Vol. I. p. 150. Preller, Griech. Mythol. 2. Bd. S. 114—131). Ferner aber statuirt Dunder auch wenigstens Eine größere Unsiedlung der Bhonifer auf bem griechischen Festlande, und gwar im Binnenlande; namlich (Befch. b. Gr. 1. Bb. G. 165. 52) die Burg Radmeia in Bootien; eine Unnahme, Die wir auch bei Donborff (ber a. a. D. G. 33 fg. ebenfalls mit einiger Ausführlichfeit über phonififche Dieberlaffungen in ben griechischen Infel = und Ruftenlandschaften hanbelt) 6. 46 wiederfinden. In biefer Berbindung erblidt Dunder ferner in bem mythifden Ginwanderer Rabmos 2) (Griech, Gefch, 1. Bb. S. 52 fg. 161 fg. Gefch. Des

<sup>2)</sup> Dem gangen 3mede und Blane diefes Auffages entfprechent, vermeiben wir es, uns betaillirt noch über bie Frage ber

Alterth. Drient. 1. Bb. S. 306 fg.) wie einerseits "der Ausbrud" einer Seite bes phönikischen Gottes Baal-Melkart, so andererseits im Sinne der griechischen Mythe den Respräsentanten der Phöniker auf den (nördlichen) Inseln des ägäischen Meeres und in Böotien und ihrer dortigen Thätigkeit. Schömann dagegen (Griech. Alterth. I. S. 11 fg.), der derartige "namhafte" Ansiedlungen von Phönikern und andern Drientalen auf dem Festlande im Allgemeinen zwar nicht ganz in Abrede stellt, sie aber doch auf möglichst geringen Umfang zurücksührt, bestreitet auch die ursprüngliche Ableitung des mythischen Kadmos aus Phönikien, und vindicitt ihn in seiner ersten und originalen Gestalt "den Religionssagen pelaszischer Bölker" (s. auch Preller, Mythol. 2. Bd. S. 21—29).

Die Phonifer haben aber in Griechenland fehr mertbare Spuren ihres Dafeins jurudgelaffen. Abgefeben von ben Renntniffen, die fich bie Griechen von ihnen aneigneten, wie auch von manchen Industriezweigen, die, von ihnen eingeführt, im gande fich auch fpater dauernd behaupteten, — so führt namentlich Dunder (Griech. Gesch. 1. Bb. S. 161 fg. 166 fg. 172 fg.) die großartigen Werfe ber griechischen Vorzeit, beren Ueberreste noch heute Bewunderung erregen, - jene Burgbauten und Chatbaufer von Myfene (f. auch Curtius, Beloponnef. 2. Bb. 5. 384-388. 400-414, und Guhl und Koner, Leben ber Griechen u. Romer. 1. Thl. S. 58-65. 76) und bem bootischen Orchomenos, jene gewaltigen Entwafferungs-arbeiten von Bootien, — auf phonitische Technifer gurud, bie hier ihre Kunft im eigenen Intereffe ober in bem ber griechischen Gingeborenen entfaltet haben. - Endlich aber machen die neueren Forfcher, wie ebenfalls Dunder a. a. D. S. 162 fg. 53 fg. 66. 73 fg. 80; R. F. Hermann, Gottesbienftl. Alterth. §. 3; Schömann, Griech. Alterth. I. S. 11; Breller, Griech. Mrthol. 1. Bb. C. 8; Curtius (f. Die oben citirten Stellen im "Beloponnesos,") barauf aufmertfam, bag nicht nur auf vielen Infeln bes agaifchen Meeres, fonbern auch auf ber gangen Oftfufte bes griechischen Festlandes und gablreichen anderen Ruftene puntten phonififche Culte feste Burgeln gefchlagen hatten; Spuren berselben sind noch lange, auch in der hellenis schen Zeit, erkennbar, — ja, felbst eine Hauptgottheit

bekunten vier mythischen Einwanderer aus dem Drient einzulassen. In früheren Zeiten einsach geglaubt, ift diese Gruppe von Mythen nachmals von gründlichen Kritifern als historisch in keiner Weise haltbar völlig verworfen worden; vergl. namentlich Offr. Müller, Orchomenos S. 99 sg. und Prolegs. zur Myth. S. 175 sg. Thirlwall I. c. Vol. I. p. 71—89. Schömann a. a. D. I. S. 11 fg.; vergl. auch K. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 4, 10. 91, 6. 18. 95, 6. 7. 5. 15, 14. Fiedler, Gesch. von Altgriechenland S. 217—225. Beter, Zeittaseln S. 7 fg. und Dunder, dessen Ansicht über Kadmos wir bereits mittheilten, über Kefrops (Griech. Gesch. I. S. 56 fg.), über Danavs S. 81 sg., und Belops S. 105 sg. Lachmann, Spartan. Staatsversass. S. 48—67. Passow a. a. D. S. 1—23; über letzteren vergl. auch Schömann, Griech. Alterth. I. S. 22. Unm. 2. Breller a. a. D. I. 116; II, 45 sg. 136 sq. 266 sg. 379—391. Gerhard, Friech. Mythol. II, 179. D. Ubel, Masedon. S. 33. — Die neueren orientalistrenden Geschrten verwerthen diese Einwanderer je nach ihrem mehr oder minder conservativen Standpunste; für Eurtius f. dessen Griech. Gesch. 1. Bd. S. 74 fg. 77 fg.

bes griechischen Götterfreises, die Aphrodite, ift von ben Phonifern (als Aschera) nach Griechenland gebracht (Brelsler a. a. D. 1. Bb. S. 260 fg.), von ben Griechen bann allerdings völlig veredelt und umgewandelt worden.

bann allerbings völlig verebelt und umgewandelt worden. Sier ift aber in ber iconften Beife eingetreten, was die Forscher ber von uns julett charafterifirten Richtung hervorheben. Wie namlich überhaupt bie Griechen Alles, was fie materiell bem Ginfluffe bes Auslandes verbankten, überraschend schnell zu ihrem Eigenthume gemacht und bann in ihrem eigenen Beifte weiter entwidelt haben (vergl. auch R. F. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 4, 11): fo erscheinen auch in ber fpateren Beit "alle Elemente ber auslandischen Gottesbienfte und Sagenbildung gang und gar in ben griechischen Bolfsgeift aufgeloft und burch benfelben umgebilbet" (Breller S. 9) - und feines ber mefentlichen Elemente bes griechischen Bolfethume burch auslandische Ginfluffe gefährbet, entstellt ober verbrangt. Es war bies ficherlich eine Folge ber frifden gesunden Raturfraft bes griechischen Geiftes; wie Dunder (a. a. D. 1. Bb. C. 168. 171. 75 fg.) annimmt, fo reagirte biefer frifche Bolfegeift mit bem Erftarten bes friegerischen Lebens ber griechischen Stamme auch außerlich gegen bas Treiben ber Phonifer; beren Berbrangung von bem Festlande und bie Beseitigung ihrer Culte fnupft Dunder gunachft an Attifa und ben sagenhaften Ramen bes Thefeus. Und mit biefer Erhebung ber Griechen gegen die Phoniker beginnt ihm die heroifche, die, von ber Boefie so gian-gend verfidrte, Helbenzeit ber alteften Griechen, die wir in ben folgenden Capiteln noch zu besprechen haben.

6) Das heroische Zeitalter. Wie man fich auch ben llebergang der Urgriechen aus den "pelasgischen" Zuständen zu jenen des sogenannten heroischen Zeitsalters vorstellen mag, das Eine leuchtet aus den Mythen und Sagen mit Deutlichkeit hervor, daß die viels erwähnte Umwandlung des mehr paffiven Belasgerthume in bas friegerifche "Achaerthum" junachft mit arger Berwilberung ber Sitten verbunden, von blutigen Freveln und wilden Greueln vielfältig begleitet war. Allmablich aber ringen fich die Griechen auch aus biefen Buftanden blutigen Fauftrechte und fcredlicher Berruttung ju geordneteren Berhaltniffen empor, wie fie bie Someris ichen Gebichte fur bie Beit bes fogenannten trojanischen Rrieges und feiner Selben ichildern. Grundton biefer gangen Beit aber ift und bleibt ber fuhne ritterliche Bagemuth, ber Ginzelne, wie Gruppen von Belben und gange Stamme unablaffig gu feden Sandftreichen, verwegenen Raubfahrten, querft auf bem Festlande, bann nach dem Beispiele ber Bhonifer balb auch jur See, antreibt. Ein geschichtlicher Rern ift im Einzelnen freilich nur selten zu erkennen; allerdings, sagt Breller (Griech. Mythol. 1. Bb. S. 6 fg.; vgl. 2. Bb. S. 1—7), ,ift die Helbensage - der Abschnitt ber Mythologie, wo das wirkliche Leben der Ration und bessen früheste Ges schichte am unmittelbarften an ben Tag tritt, in aller feiner Eigenthumlichfeit, und mit bem gangen naturlichen Berufte feiner lanbichaftlichen Bohnfite, feiner Stamme und eblen Geschlechter, feiner alteften Wanderungen und

28\*

Rriege." Aber biefe Borgeit ber Beroen ift noch feines= wege "eine hiftorifche und reale; fonbern auch fie ift eine gang und überwiegend ibeale, nur bag fie mehr als alle andere Mythologie mit hiftorifden und realen Ber-haltniffen burchwachen ift." Die alten Gotter und Raturfrafte find ,, aus bem überfinnlichen Dafein ihrer gottlichen Berehrung und einer bilblichen Bebeutung auf ben wirflichen Boben bes irbifchen und menfchlichen Dafeine binübergetreten, vermittelft einer fühnen Bermifchung ber ibealen Belt bes Glaubens mit ber nationalen Befdichte und ber wirflichen Begenwart." Bergl. auch Fiebler, Geogr. u. Gefc. von Altgriechenl. S. 240; Curtius, Griech. Gefch. I. S. 49 fg.

Das Sauptintereffe ber Sagen von bem beroifchen

Beitalter fnupft fich junachft an die Berfonlichfeit einer Reihe hervorragender Selben, eben der fogenannten Beroen; "menschliche Sohne und dienende Bertzeuge der Götter, 3. B. Herafles bes Zeus, Thefeus bes Boseibon, wie fie gewöhnlich in ber Sage erscheinen, find fie," wie Preller a. a. D. fagt (vergl. Dunder 1. Bb. S. 327 fg.), "eigentlich diefe menfchgeworbenen Gotter felbft, die nun als Selben und Führer ihres Bolfes entweber bas griechis sche Kand und die griechische Natur von allen Ungethümen einer primitiven Wildniß befreien, ober die nationalen Feinde bezwingen, auf fühnen Abenteuern vorangehen und neue Staaten begründen." Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 136 fg. 477 fg. G. B. Nisssch, Die Helbensage der Griechen. Kieler Philol. Studien 1841. G. 377-467. (Roch andere Auffaffungen bes

Beroenthums und der anknupfenden Fragen f. bei R. F. Bermann, Gottesbienftl. Alterth. §. 16, 4-14.) Unter diefen Beroen find befanntlich bie hervorragendften: querft Berfeus, ber Sohn bes Beus und ber Dange von Argos; nach Dunder, Gefch. ber Griechen 1. Bb. G. 86 fg. (Breller, Griech. Mythol. 2. Bb. 6. 58-74) urfprunglich ibentifch mit bem Lichtgott Apollon, ber gu Argos (und auf ber Infel Geriphos) in einer eigenthumlichen Beziehung auch unter bem Ramen Berfeus verehrt warb. Ueber andere altere Auffaffungen biefes heros vergl. Fiedler, Geogr. u. Gefch. von Altgriechenl. S. 243. Hatte Berfeus nur eine locale Bebeutung, so war in gang Griechenland gefeiert ber Ruhm bes herakles, an beffen Namen fich ein gang außerorbentlich umfaffenber, verwidelter, aus ben verschiedensten Elementen erwachsener, Kreis von Mythen und Sagen fnüpft. Dieser Beros, ber Sohn bes Zeus und ber Alfmene, ber durch Alfmene wie durch seinen menschlichen Bater Amphitryon zu dem Geschlechte der Berfiben gehört (ber gefammte Mythus von Berafles ift am vollftanbigften im Bufammenhange bei Apollodor. II. c. 4, 5. bis c. 7 bargeftellt; f. auch über bie Quellen Beter a. a. D. G. 10. Anm. 17), ift urfprunglich mit bem Rreife ber Mythen und Sagen von Argos und Myfene verflochten, allmählich aber mit ber Mythologie faft aller hellenischen Gaue und Stamme in innige Berbindung gefest worben. Dunder (vergl. Scho-mann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 474 fg.; Breller, Griech. Mythol. 2. Bb. S. 157-278), ber ihn unter

ben neueren Siftoriographen von Griechenland mit befonberer Ausführlichfeit befpricht, bringt ihn (Gefchichte ber Griechen 1. Bb. G. 94 fg.) in nahe Begiehung gu ber Hera und bem Apollon (vergl. auch Preller, Griech. Mythol. II, [108. 136.] 158. 163). "Herafles," fo combinirt er, "war ursprunglich ein göttliches Wesen; er war vielleicht ein ber Bera untergebener Beift bes Simmels, ber fein Treiben in ben Bolfen hatte. Er war ein Beift, ber ben Mond und bie Sterne gu treiben, b. b. ju jagen hatte; ein Jager, welcher bie Bolfen, bie Mond und Sterne verhüllten, ju icheuchen, mit feinen Bfeilen ju verfolgen hatte, bie als wilbe Thiere und Ungethume, ale Eber, Siriche, Lowen, Schlangen, ge-waltige Bogel, angeschaut wurden. Es ift bie Jagb, Die unbezwingliche Starte, ble nie raftende Arbeit, Die in bem Bilbe bes Berafles am bestimmteften hervortreten. Aber biefer Bogenschute bes Rachthimmele, biefer Jager ift felbft ein nachtliches, fturmisches Befen, ein wilber Jager, ber, jum Beros geworben, eben biefer feiner Ratur wegen felbft auch gottlose Thaten verrichten mag." Ueber bie Beziehungen ju Apollon f. a. a. D. G. 95 fg. Die Thaten Diefes ,, Jagers ber Bolfen," ber querft gu Myfene und Eirnnth bei Argos, einem ber Sauptfige bes Heracultus, verehrt wurde, find nach Dunder a. a. D. S. 96 fg. auf die Erbe versett und localifitt worden; aber mit diesen ursprünglichen Elementen find bann fortidreitend eine Menge neuer Borftellungen anderer, und zwar ber verschiedenften Art verschmolzen worben. "Sobald," fagt Dunder, "ber gewaltige Jager jum Beros geworben war, wußte jeber Gau und jeder Stamm, und fpater auch bie Briechen in ben Colonien, von feinen Thaten (und nun überall in Beziehung auf fich) gu ergablen. Run tritt Berafles in gang Griedenland auf; an ben großen gemeinschaftlichen Seer= und Rriegefahrten ber Beroen nimmt er Theil, Die größte That ber griechifchen Sage vor ber borifden Wanberung, Die Groberung von Troja, hat er felbit fur feine Berjon ichon früher allein ebenfalls einmal ausgeführt. - Ferner find es namentlich zwei Umftanbe, Die feinen Dothenfreis fo außerorbentlich erweitert haben. Ginerfeite bas Muffommen neuer 3been bei ben Griechen; fo fchreibt ihm benn bas Bolf bie foloffalen Bauten ber alten Beit, und namentlich auch jene wohlthätigen Berfe gur Entwafferung und Urbarmachung bes landes ju (vergl. auch Butt-mann, Mythologus II. S. 97 und auch Ufchold, Ge-schichte bes trojanischen Krieges S. 222 fg.); fo laffen, als die borifchen und atolifchen Ginmanderer ben Belos ponnes erobert haben, biefe neuen Berricher, beren beruhmtefte Führer ihren Stamm an ben Beros felbft fnupfen, ben Berafles in grauer Borgeit bereits einen Rechtstitel auf bie neuen Erwerbungen (f. auch Preller 2. Bb. G. 278 fg.) gewonnen haben u. f. w. Anbererfeits aber murbe bie Gestalt bes Berafles ichon fruhzeitig mit einer fremben, einer phonififden Bottheit, namlich bem Baal-Melfart (bem fogenannten ,,tyrifden Berafles") verfdmolgen, und baburch fam gang befonbere eine überaus große Menge neuer, frappanter Buge in biefen Mothus binein. In Folge biefer Bermifchung bes griechischen mit bem

221

phonikifchen Berafles (feiner früher mitgetheilten Annahme aufolge laft Dunder a. a. D. S. 97 biefen Proces junachft in Theben eintreten) werben, von anderen minber bedeutenden Momenten zu schweigen, die zahlreichen Melfartfäulen auf ben Infeln und Ruften bes westlichen Mittelmeeres Stationen bes Berafles, ber jur Burude führung ber Sonnenheerben bis jum außerften Dfcanos porbringt und babei mythischer Gründer ber zuhlreichen Hellenenstädte wirb, die sich in spateren Jahrhunderten an biefen Ruften erhoben. Diefe Berschmelzung bes Herafles mit bem Baal-Melfart erscheint in ber "Hera-fleia" bes Beisanbros von Rhobos (um 630 v. Chr.) vollendet; es ift baffelbe orientalifche Element (eine Bermischung mit dem Sandon der Lyder), welches den Herafles bei der lydischen Königin Omphale Weiber-fleider tragen läßt (vergl. Dunder a. a. D. S. 489). Endlich aber wurde dieser aus so vielen und so fremdartigen Elementen zusammengesetten Geftalt bes Berafles (vergl. noch Dunder a. a. D. S. 500 fg.) von den Hellenen auch noch eine hohe sittliche Bedeutung versliehen; Herafles, der unbezwingliche Held, der starke Heros, dem die Gymnasien und Ringschulen geweiht maren, ericheint auch ale ein Besteger feiner felbft, entwidelt in harter Arbeit und felbstauferlegtem Behorfam einen "dulbenden Muth," eine lebendige Bereitwilligkeit, (hier wird auf den entwildernden Einfluß der belphischen Briefterschaft geschloffen), blutige Frevel, die er begangen, burch harte Bufe zu fühnen. So wird Heratles endlich fur bie Griechen "ein sittliches Ibeal." Er ift ihnen "bas Bilb ber durch Muhfal und Arbeit, burch Rampf und Entfagung jum Simmel auffteigenben Belbenfraft, einer heldenfraft, die fich felbst bezwungen, wie sie bie Ungeheuer bes Balbes übermaltigt hat; ein Borbild für die Ausdauer in ben Beschwerben und des Ertragens von jeder Duhfal, für ftrenge Bufe und freiwillige Unterorduung, für unerschntterlichen Tobes-muth." — Gine gute Ueberficht über die buntgemischten Clemente ber gangen Beraflesmythe, obwol mit einer anberen Grundauffaffung, gibt auch Fiedler, Gefch. von Altgriechenl. S. 245-252. Satte Ufchold a. a. D. ben griechischen Herafles jum "Belasger" gemacht, Dunder ihn ursprunglich in Argos localistrt, so erscheint berselbe bei D. Müller, Dorier I. S. 49 fg. Prolegom. 427 und Anderen überwiegend ale borifcher Stammesheros; fo 3. B. auch bei Bachsmuth, Bellen. Alterthumst.
1. Bb. S. 153; bei Fiedler, bei Baffom a. a. D.
S. 5; noch andere die Auffaffung bei Curtius, Griech. Gefc. 1. Bb. S. 50 fg.

Den ionischen Briechen, speciell ben Athenern eigenthumlich, ift endlich die Geftalt bee Thefeus. Diefer Sohn des Aegeus, oder vielmehr bes Gottes Poseidon Megeus, gehört urfprunglich bem gangen ionischen Stamme an, wie berfelbe vor ben Wanberungen in bem mittlern Ruftengebiete von Griechenland verbreitet mar; nur ift er allmählich ein Nationalheld vorzugsweise der Athener geworden. Much fein Sagen = und Mythenfreis ift aus verschiedenartigen Elementen erwachsen. Auch er ift ein Befampfer ber menschlichen und thierischen Unholbe; auch

an feinen Ramen fnupfen fich Stiftungen von Opfern und Feften; aber an Thefeus' mythifche Perfonlichfeit find auch buntle Erinnerungen gefnupft von gewiffen hiftorischen Thatsachen aus ber altesten Geschichte bes attischen Landes. Dahin gehört namentlich, neben manden einheimischen Cultusbeziehungen, bie Erftarfung bes friegerischen Lebens unter ben Joniern von Attifa, bie Bereinigung bes in altefter Zeit mehrfach getheilten attischen Landes mit Ginschluß von Megara unter energis fchen Fürften zu einem von ber alten Burgfiedelung auf ber Refropia aus beherrschten fraftigen Staate, und baran anschließend bie Berbrangung phonifisch affatischer Gulte aus bem Lanbe (Bestegung ber Amagonen) und bie Befeitigung bes Drudes, ben bie feemachtigen Phonifer, namentlich von Rreta ber, auf biefe Ruften ausübten. Und diefen Beros lagt bann die attifche Sage wie ben Herafles an fast allen angeblich gemeinsamen Unternehmungen der Helben Theil nehmen. Bergl. Dunder a. a. D. 1. Bb. S. 65-78. 168—171. Preller Griech. Mythol. 2. Bb. S. 285—302. Schömann, Griech. Mitroth. 1. Bb. S. 327 fg. 2. Bb. S. 454. 475 fg. Eurtius a. a. D. S. 50. 247 fg. Fiebler, a. a. D. S. 252 fg. K. F. Hermann, Griech. Staats-alterth. §. 12, 5; 95, 9; 97, 1—10. Wachsmuth, Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 354 fg.

Die griechische Mythen- und Sagenpoefte begnugt fic aber nicht mit ben Ergablungen von ben Thaten ber eingelnen Beroen; fie zeigt, und bies ift bas zweite Sauptmoment biefes Beitalters, eine eigenthumliche Borliebe, bieselben zu gemeinschaftlichen Unternehmungen zu Baffer und zu gande zu vereinigen. - Seerfahrten, beren eventuelle hiftorifche Bedeutung ju ergrunden feit Alters eine reiche Menge von Rraften unablaffig bemuht gewesen find. Seben wir ab von folden Thaten, wie die fogenannte Ralydonische Eberjagd, so hat zuerft die fogenannte Argonautenfahrt gang befonderen Ruf gewonnen. Rach Dunder, ber die allmähliche Entwidelung der Argonautenfabel genau verfolgt, ift diefelbe aus verschiedenen Elementen erwachsen. Ein natursymbolischer Mythus, ber in bem Cultus ber Dachte bes Lichtes murgelte, ift querft ,, localifirt, ju einer Sage umgebilbet," mit bem blutigen, von phonifischen Ginfluffen herruhrenden Gulte bes Zeus Laphystios der Minner von Jolfge verfnupft worben; "ber Ruf alter Seefahrten, alten Seeverfehre ber Minner an der Bucht von Pagafa," Deren Reichthum fprüchwörtlich war, "scheint fich mit jenem alten Mythos vom Wolfenwidder u. f. w. verschmolzen und bagu beigetragen gu haben, ihn aus tem Kreife bes Simmels auf die Erbe, aus der Form des Mythos gur Gestalt der Helbenfage hinuberzuführen." Und biefe Argonautensage, die also ursprunglich bem Stamme ber Minner angehörte, murbe bann schrittmeife erweitert; hatte die spatere Dichtung ju ben um Jason gruppirten minnischen Belben bie großen Belben aller griechischen Stämme vereinigt, so wurde auch die Fahrt ber Argo unablässig erweitert und verandert, je nachdem mit ber wachsenden Berbreitung ber Sellenen (barunter wieder speciell ber Minner) über bie Ruften bes Mittel-

meeres ihre geographischen Renntniffe und ihr geographis fder Borigont fich erweiterten. Bulett murbe beinahe Alles, mas bie Griechen von fagenhaften Deerfahrten und Meerabenteuern fannten, in bie Argonautenfage aufgenommen; fo namentlich von bem Rhobier Apollonios (um 200 v. Chr.) in bem epischen Gebichte "Argonautifa." Bergl. Dunder a. a. D. 1. Bb. G. 40-50. Breller, Gried, Mythol, 2. Bb. S. 307-341. Beter a. a. D. S. 11. Unm. 21, und von alteren außer Buttmann im Mythologus II, 194 fg. vor Allem D. Mutter, Ordomenos und die Minner. Curtius, ber namentlich bie Rubnheit ber alten minvifchen und "ionischen" Seefahrer betont, hat biefe Sagen gang befondere (1. Bb. S. 70 fg.) im Intereffe feiner ionischen Sypothese ausgebeutet. Fiedler a. a. D. S. 257 fg. entwidelt im Allgemeinen bereits eine gang ahnliche Ansicht wie Dunder. In confervativem Ginne gehalten, und im Sinblid auf Die geographischen Ungaben ber alteren Form biefer Sage von bem Bedanfen an Spuren altefter, bier burchichimmernder, phonififcher Geographie ber pontifchen Lander geleitet, ift ber Abidnitt bei G. Ritter, Geschichte ber Erbfunde und ber Entbedungen, heraus-gegeben von A. Daniel, Berlin, 1861, S. 35 fg., ber außer alteren, befannten Schriften auch eine Schrift von Bater, Der Argonautenzug nach ben Quellen bargeftellt und erflart, Rafan, 1845, citirt.

Der Glangpunft aber aller von ber Gage gefeierten Rriegszüge und Selbenthaten ber vorhiftorifden Griechen ift, um der Fehde ber peloponnesischen Belben von Gi= fhon, Argos und Tironth gegen Theben nur im Boruber= gehen zu gebenfen, ber zehnjahrige Krieg ber ge-fammten griechischen Stamme gegen Troja. hier fteben wir bereits auf einem wesentlich anderen Boden. Allerdings ragt die Götterwelt noch gang unmittelbar binein in die Thaten und Schicffale ber fampfenben Belben; die Gotter nehmen ben leibenschaftlichften perfonlichen Untheil an bem blutigen Ringen um Troja, fie fteigen felbft vom Dlymp berab, um fur und gegen Troja auf bem Rriegeschauplate ihre Rraft wirfen gu laffen; und nach bem Untergange von Troja find es wieber ihre Buneigungen und Antipathien, Die auf bas Loos ber beimfehrenden Griechenhelben entscheibend einwirfen. Much bei biefer gewaltigen Beerfahrt finden wir noch verschiedene Selben, Die von Gottern und Gottinnen unmittelbar abstammen; aber ber gange Charafter biefer Sage ift bod ein anberer als jener ber alteren Beroenfage. Der Enpus bes Grotesten, bes Roloffalen ift entichieben gurudgetreten; bie Daffe ber Greigniffe bewegt fich auf realer Unterlage, bie Geftalten ber hervortretenoften Belben, fo ibeal viele berfelben gezeichnet find, ragen in ber Regel wenigstens nicht mehr in bas Uebermenschliche hinaus, bie Charaftere find in icharfen plaftis ichen Umriffen gehalten; endlich tritt une bas bewegte Treiben und leben bes griechifden Bolfes und ber gahl= reichen griechischen Stamme, Die sich aus bem Dunkel ber Urzeit herausgearbeitet haben, in bunten, farbenreichen Zugen entgegen. — Die Frage nun, mit welchem Rechte und wie weit die Angaben unferer alteften und

Hauptquelle für den trojanischen Sagenfreis, die Homerischen Epen, angewendet werden dursen, um ein
wirklich der historischen Wahrheit entsprechendes Gemälbe
des socialen und politischen Zustandes von Griechenland
in den letzten Menschenaltern der ritterlichen Heldenzeit
vor der dorischen Wanderung herzustellen, werden wir
erst in dem nächsten Capitel zu berühren haben. Zunächst haben wir zu bemerken, daß die andere Frage
nach dem eventuellen historischen Kerne der Sage von
dem trojanischen Kriege noch dis heute ein Gegenstand lebhafter wissenschaftlicher Discussion geblieben ist.

Gine Gruppe neuerer Foricher leugnet (vergl. auch bie gute lleberficht bei Fiedler a. a. D. C. 262-272) im Allgemeinen, bag ber Gage vom trojanifchen Rriege wirfliche Thatfachen jum Grunde liegen. Go halt Ufchold bie gange Beschichte tiefes Rrieges für lediglich muthifch; (vergl. feine berühmte "Gefchichte bes trojanifden Rrieges." Dit Beilagen über bie altefte Gefchichte Griechenlande und Troja's. Stuttgart 1836; ferner beffelben "Bebeutung ber Belena und ihrer Ban-berungen;" in ber Zeitschrift fur Alterthumswiffenschaft 1835. Rr. 105 fg.; f. auch deffen "Borhalle zur griechischen Geschichte und Mythologie," Stuttgart 1838). Nach dieser Auffassung fehlt allen Bersonen der Homers fchen Selbengebichte bie hiftorisch beglaubigte Birflichfeit und haben bie meiften "Berfonlichfeiten einen religiöfen Inhalt, fodaß aus göttlichen Wefen und religiofen Symbolen ober Sandlungen bas anthropomorphifirende Epos menichliche Beftalten und historische Ereigniffe gebilbet hat." Reben biefer fymbolifchen ober theologischen Deutung hat man auch mit einer allegorifch etomologi fchen Methode Berfuche gemacht; Diefe Auffaffung if geneigt, in bem gangen trojanifchen Rriege urfprunglid nur eine Allegorie von maßigent Umfange gu erbliden, Die von dem finnlichen Bolfe ale Bahrheit genommen, von immer neuen Didtern immer mehr erweitert, burch all mablides Singufugen neuer Selbenthaten und neuer Belben (wirflich vorhanden gewesener, wie erdichteter, aber nicht mehr allegorifder,) gulest ihren urfprungliden Charafter verloren habe, und gu ber Geschichte einer großen Unternehmung bes gangen Griechenlands erhoben worben fei. Doch ift unter Sinblid auf Die großen Be benfen, benen eine folche Auffaffung begegnet, (vergl. G. Bermann und Fr. Creuger, Briefe uber Somet und Seftodos S. 20 fg. G. Hermann, De mythologia Graecorum antiquissima. Lips. 1817; De historiae Graecae primordiis, Lips. 1818; Ejusd. Opusce. T. II. p. 167-216) fcon feiner Zeit bemerft worben, bag man bie Birflichfeit bes trojanifchen Rrieges wenigftens "als eine allgemeine Thatfache" anerfennen muffe, wenn auch Motive, Barteien, Rriegführung, Ausgang, in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt bleiben. - Reben gemiffen naturfymbolifchen und phofis falifchen Deutungen ber trojanifchen Cage ober einzelner Elemente berfelben (vergl. u. A. Ofterwald, Homerifche Forschungen Thl. 1. 1853. und Forchhammer, De Scamandro. Kiel 1840, Hellenifa I. S. 360 und "Achill," 1853) und neben gang grotesten Unfichten englischer

223

Foricher, die Grote (teutsche Ueberf. von Deifiner, 1. Bb. C. 264) anführt, treten nun ferner mehr confervative Unichauungen in verschiedener Beife auf. Der icon ermahnte Fiebler hatte (a. a. D. G. 268 fg.; vergl. G. 262 fg.) allerdings bie Thatfache eines griechis ichen Seerzuges gegen Troja anerfannt; ben homerisichen Gebichten aber, fagt er, liege wol ,,nur im Allsgemeinen bie Anschauung bes achaisch-aolischen helbenlebens und Beroenthums jum Grunde;" und mahrend gur Ausführung bes großen Gemalbes ber ober bie ionischen Sanger vereinzelte Unternehmungen ber alteren Beit in eine einzige von langerer Dauer gusammengezogen, liege Die "gefchichtliche Bedeutung ber trojanischen Sage" barin, daß die aolisch-achaischen Colonisten (nach ber borifchen Wanderung) bei ihrer Occupation ber Ruften von Myfien und Troas einen "Rechtstitel" fur Diese Besitzergreifung in ber fruheren Ginnahme von Troja burch Besthergreisung in der studeren Einnahme von Troja durch ihre Ahnen gefunden hätten; vgl. schon früher Bölder, Die Wanderung der äolischen Colonien nach Asien als Beranslassung und Grundlage der Geschichte des trojanischen Krieges in der Allg. Schulztg. 1831. II. S. 39 fg.; s. über alle diese Ideen noch Welder, Ep. Cycl. II. S. 21 fg. 132 und Bernhardy, Griech. Lierat. 2. Bd. 1. Abth. S. 37 fg. 69 fg. — Bon den Neueren ist Kortüm (von dessen sonsten senten fonstigen seltsamen Hypothesen wir kier nicht wieder inverden mir mir auch von den generatesken Ideen wir einiger iprechen, wie wir auch von ben grotesten Ibeen einiger Anbanger ber orientalifirenden Schule, 8. B. 3. Rruger's, fcweigen,) möglichft confervativ; boch gibt er wenigftens "die Einzelheiten bes großen Gee und Landabenteuers" als "Früchte ber Sage" der Kritif preis. Auch Baches muth halt (Bellen. Alterth. 1. Bb. S. 81. 142 fg.), ohne viel auf bas Detail einzugehen, mit Bestimmtheit an dem trojanifden Rriege als einer fichern Thatfache feft. Dagegen will Grote (teutsche Ueberf. von Deigner) 1. Bb. C. 256 fg. lediglich bie Möglichfeit eines Rampfes um Blion zugestehen. Schomann bagegen - Griech. Alterth. 2. Ausg. 1. Bb. S. 20 fg. - glaubt allerbings "in ber Sage von einem ben Briechen ftamme verwandten Bolfe in Doffen, beffen blübenber Staat nach langem fdweren Ringen von Griechenland aus ger= ftort worden, nicht ein bloges Phantafiegebilbe, fonbern Die Erinnerung an ein wirfliches Greigniß gu erfennen; aber dies Greignis," fagt er weiter, "gehorte ber grauen Borgeit an, aus welcher gar feine genauere Runde fich erhalten hatte, fodaß es ganglich ber Boefie anheimfallen, und von ihr in jeder jusagenden Gestalt ausgemalt werden fonnte." Und 2. Bb. G. 79 heißt es in der Anmerfung, felbft ber Fabel vom Rriege foune möglicher= weise ein "affatisches Factum (b. h. eine That entweder älterer, ichon vor ber Wanderung in Afien anfässiger, ben Griechen verwandter, oder aber griechischer, hier eins gewanderter Stämme)" jum Grunde liegen, in einen Feldsung von Europa nach Afien verwandelt. — Bon ben beiben neueften Siftoriographen Altgriedenlande, die fich beibe mit befonderer Borliebe mit Diefem Broblem befchaftigen, hat Curtius eine Auficht aufgestellt, Die mit ber vorher ffiggirten Bolder'ichen und Fiebler'ichen fich nabe berührt. In feiner Auffaffung fonft febr confervativ, ift ihm ber

fogenannte "trojanische Rrieg" nicht fowol die lette That ber Achaer in der vorhiftorifchen Beriode, ale vielmehr bie erfte That ber nach Uffen ausgewanderten Meoler-Achaer nach ber borifden Banberung. Mit anderen Borten, bie burch bie theffalifcheborifde Bolferbewegung aus ber gricchifden Salbinfel gebrangten aolifden und achaifden Griechen erobern unter harten Rampfen einen guten Theil bes musischen Festlandes, namentlich auch das troische Bebiet, um fich felbft bier feftzufegen (bie Sagen von ber Beimfehr ber Belben gehoren einer fpateren Erweiterung ber alteren Helbensage an). Ihre Kampse, bei benen bie alten Heerkönige, Achilleus und bie Atriden, gepriesen wurden, nicht blos als Borbilder, sondern als Borkampser —, (benn "man sah sie im Geiste auf gleichen Bahnen voranschreiten, man glaubte ihren Spuren gut folgen, und bas von ihnen erworbene Besitrecht nur wieder herzustellen") — find es, die sich uns in ben Somerischen Epen erhalten haben; Diefe Lieder vom Achilleus und Agamemnon haben fich ,, fortgepflanzt bis auf unfere Tage, als bie urfundliche Erinnerung von ben Kriegsthaten ber Achaer im Lande ber Darbaner." (Griech. Gesch. 1. Bd. S. 108 fg.; vergl. S. 127. Bergl. auch Preller, Mythol. 2. Bd. S. 108—114. 371 bis 472; namentlich S. 377). — Dunder bagegen (s. bie Sfizze bes Krieges a. a. D. 1. Bd. S. 122—135), ber an ber gefchichtlichen Erifteng eines troifd sarbanifchen Staates mit der Sauptstadt Ilion nicht zweifelt, befampft bie Unficht, bie in ber Sage vom Rriege gegen Ilion nur "eine Bieberfpiegelung ber Rampfe ber fpateren Colonialgriechen gegen bie Teufrer" erblidt (bie allerdings auch nach ihm, außer verschiedenen ins Denfch= liche überfesten mythischen Glementen, viele Motive gur Farbung und Belebung ber troifden Sage abgegeben haben), und fucht es mahricheinlich ju machen, bag in ber That Die Altgriechen recht wol ichon einige Menschenalter por ben Banberungen eine Raubfahrt gegen eine reiche fleinafiatische Stadt ausführen fonnten; (G. 136 fg. 172 fg. vergl. ferner G. 249 fg. 254-265.)

Un bie Frage nach bem biftorifchen Rerne bes trojanischen Sagenfreifes ichließt fich befanntlich bie Rebenfrage an, ob es außer ber befannten ablifchen Stabt Ilion (,, Reu-Blion") in Troas wirflich ein anderes alteres 3lion gegeben habe, und wo dann beffen Blat ju fuchen fei. Diefe Greitfrage ift, wie man weiß; querft burch ben Grammatifer Demetrios von Sfepfis (c. 200 v. Chr.), dem fpater auch Strabon fich ans geschloffen hat, angeregt worden. Bon ben Reueren halten u. A. Fiedler S. 269 und namentlich Grote a. a. D. G. 257 fg. entschieben an ber Unficht ber Alten vor Demetrios feft, welche nur Gin Ilion fennen, und Die Stelle bes aolischen fogenannten Reu-Blion für ibentisch mit bem Blate ansehen, auf welchem auch bas Someri= iche Ilion ber Priamos und Beftor geftanben. Biele ber Reueren bagegen, mit besonderer Energie Belder (Kleine Schriften 4. Th. 1861. S. 17-26), haben fich ju ber Partei ber Strabon und Demetrios gefchlagen und fuchen bas Somerifche Ilion mit Strabon an einem Bunfte, wo fie bas von letterem Schriftsteller ale bie Stelle von Alt- Ilion bezeichnete "Dorf ber Ilier" vermuthen, — ober aber in ber Gegend bes heutigen Bunarbaschi. Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 221 fg. Eurtius, 1. Bb. S. 65 fg. 110. Belder a. a. D. und ben umfaffenden Artifel "Troas" in Pauly's Real-Enchslopabie ber classischen Alterthumswiffenschaft 6. Bb. 2. Abth. S. 2159 fg.

7) Siftorifche Ergebniffe. Go gabireich bie Brobleme find, welche bie vorhiftorifche Beit Griechenlands ber Forfchung ftellt, und fo groß auch bie Bahl ber gelehrten Untersuchungen, Die fich an biefelben gefnupft haben, fo gering ift bie Babl ber thatfachlich ausgemittelten und allgemein anerfannten hiftorifden Thatfachen. Geben wir ab von ben einzelnen Greigniffen, über welche, wie ichon unfere Stigge geigen fann, eine Uebereinstimmung ichwerlich gu erzielen fein wird, fo gefteben bagegen bie meiften Reueren wenigstens einer Reihe von Stammen, Die mit bem Burudtreten bes "Belasgerthums" von besonderer Bebeutung erscheinen, hiftorifche Realität zu. Dahin gehoren junachft bie ritterlichen, burch Seefahrt wie burch Aderbau gu hohem Reichthume gelangten Minger am pagafaischen Golfe in Theffalien und zu Orchomenos in Bootien, an beren ehemalige Bebeutung noch heute bie Emisfarien bes Kopais und Bautrummer bei Orchomenos erinnern (vergl. Buttmann Mythol. II. G. 21. 194-245. D. Muller, Orchomenos und bie Minyer. Lachmann, Spartan. Staatsverf. S. 39 fg. und bagu Bodh, in ben Abhandl. d. Berl. Afad. 1836. S. 45. 82 und Bernhardy, Grundrif ber Griech, Literatur. Dritte Bearbeit. 1. Thl. S. 241 fg.). Ferner die Kabmeer (vergl. R. Unger, Thebana paradoxa, und die Literatur bei R. F. Hermann, Griech, Staatsalterth. §. 15, 14 fg.) von Theben, die Danaer von Argos, und nicht jum Wenigsten die Athener feit ben Tagen des sogenannten Thefeus. 3m weiteren Berlaufe ber Beit aber erhebt fich im Beloponnes, von Myfene aus, bie ausgebehnte Dacht bes Gefchlechtes ber Belopiben ober Atriben, beren bleibenbftes Denfmal noch heute bie berühmten Ruinen von Mufene bilben, und benen bie Somerifchen Bebichte, eben bei bem Rampfe mit bem troifd = barbanifden Reiche (vergl. bier außer ber früher angeführten Literatur noch Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. G. 10 fg. 2. Bb. G. 373 fg. G. 379-391), junachft im Beloponnes eine bie benachbarten Stamme und Fürften beherrichenbe Stellung guschreiben. In innigfter Beziehung gu ben politischen Berhaltniffen ber letten Menschenalter bes vorhiftorifchen Zeitaltere fteht nun ber Rame ber Uchaer. Die Sagenpoefie namlich fennt fur biefe Beiten eine große Menge von Stammen, bie in fpateren Jahrhunderten jum größten Theil in dem fogenannten Golifden Stamme gufammengefaßt ober aufgegangen erfcheinen; bie Jonier nehmen gwar ein nicht unbedeutendes Gebiet ein, ohne indessen, mit Ausnahme der Athener, schon jest eine hervorragende Rolle zu spielen; die Dorier endlich sind zur Zeit noch ein ganz bedeutungsloses Bergvolf. Dagegen herrscht für die ganze lette Zeit der vorhistorischen Periode der Name der Achaer in dem Umfange vor, baß man, wie auch wir gethan, bie gange Entwidelungsphafe bes griechischen Bolfes aus bem urfprünglichen

"Belasgerthume" bis ju bem Bellenenthum im fpateren Ginne, ale bas "achaifche" Zeitalter ju bezeichnen pflegt; daß in ben Somerifden Gebichten Die Wefammtheit ber Griechen vor Troja wiederholt unter Dem Ramen ber " Achaer" gufammengefaßt wirb. Go tritt uns benn hier wieder ein neues Broblem entgegen. Diejenigen Griechen bes "trojanischen" Zeitaltere namlich, Die als Blieder eines eigentlichen achaischen Stammes angesehen werden fonnen, finden wir einerfeits in Theffalien, in ber Landschaft Bhthiotis, feshaft, anderntheils aber im Beloponnes, in ber Landschaft Argolis, im Eurotasgebiete, ja noch jenseits bes Tangetos als berrichenbes Bolf ausgebreitet. Gine Angabl neuerer Forfcher find indeffen geneigt, tropbem einen alten Achaerftamm nicht anzuerfennen - (bie Frage uber bas Berhaltniß ber fpateren, "biftorifchen" Achaer zu ben fpateren hellenis fchen Stammgruppen, wie auch ber phthiotifchen Achaer gu bem Stamme ber Bellenen im engften Ginne er örtern wir unten), - bagegen eher ben Ramen ber Achaer gu einer "Abftraction ober einem Collectionamen" gu verstüchtigen. Diese Forscher geben mit Pott (Indosgermanischer Sprachstamm in Ersch' und Gruber's Encyslopädie 2. Sect. 18. Bd. S. 65. Anm. 44; vergl. D. Müller, Die Dorier II. S. 528. und Prolegg. 3. Mythol. S. 291) dem Namen "Achäer" die Bedeutung: "die Trefslichen, Edlen;" was übrigens, ohne jedoch die weiteren Schlüsse zu theilen, auch Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 7 anersennt. (Passow dagegen a. a. D. S. 31 fg. ersennt in den "Achäern" die "Besigenden," d. i. "die begüterte Classe, die vom Auslande eingewandert sei und sich über die Belasger erhoben habe.") Dieser Name nun ist aber sie kellt erhoben habe.") Diefer Rame nun ift aber (fo ftellt es namentlich Dunder bar a. a. D. 1. Bb. G. 200 fg. 296. 554 fg., ber biefe Unficht unter ben Reueren am confequenteften burchführt) urfprünglich fein localer, fein Stammname, fondern ein umfaffender und alle gemeiner; alfo ber Gefammtname ber "Geroennation" (wir mochten fagen, jener, bie Entwidelung mabrent ber legten Menschenalter ber vorhiftorifchen Beriode beftimmenben ritterlichen Geschlechter, wie für entsprechente Erscheinungen in bem romanisch-germanischen Mittels alter manche Reuere ben Ausbrud eines "Abelsvolfes" aufgebracht haben). Diefer Rame ber Achaer, ber urfprunglich nur eine Entwidelungephafe bes griechischen Bolfes bezeichnet, wird aber ein localer Rame in Folge ber burch bie theffalisch = borifche Wanderung berbeigeführten Beranderungen in Griechenland. Bene Theile namlich ber alten Bevolferung, ber alten Stamme, bie fid, wie in Phthiotis, gegen die Theffalier im Befite ihres Landes behaupteten, ober, wie auf ber Nordfufte bes Peloponnes, aus ben übrigen Theilen Diefer Salb: infel vor ben Doriern weichend, auf einem anderen Bunfte gusammenbrangten und unabhangig erhielten, - wurden nun, im Gegensage gu ben "neuen" Stammen, mit bem zu einem Stammnamen eingeschrumpften Uchaers namen bauernd bezeichnet. - Eurtius fteht biefer 2luichauung nicht fern; er will (Griech. Beich. 1. Bb. S. 76 fg.) bie Achaer nicht eigentlich als einen eigen-

thümlichen, selbständigen, Zweig des griechischen Volkes, fonbern mehr ,, ale hervorragende Gefchlechter" anfeben, "aus benen Fürsten und Selben entsprießen;" bann ift er geneigt, aus Theffalien, speciell aus Phthiotis, Scharen bes Bolfes unter den aus Affien gefommenen Belopiten nach bem Beloponnes mandern zu laffen, wo lettere bann neue Statte, Staaten und machtige herrschaften begrunden. Bergl. ferner Gerhard, Ueber ben Bolfsftamm ber Achaer. Berlin 1854. — Die meiften ber Reueren bagegen betrachten bie Achaer, Die fie in Phthiotis und im Beloponnesos, von Myfene bis nach Mcffenien ausgebreitet finden (fei es nun, bag man ein eroberndes Bordringen aus Theffalien nach ber füdlichen Salbinfel annimmt; fei es, bag man biefe Theilung bes achaischen Bolfes auf andere Beife zu erflaren fucht), ale einen felbständigen, entweder aus bem Belasgerthum im weitesten Sinne felbst herausentwickelten, ober aber neu bingugetretenen Stamm, beffen hervorragende Dacht und Bedeutung Unlaß wurden, daß man mit feinem Ramen auch die Gesammtmaffe ber Griechen vor ber Banberung bezeichnete. Bergl. Fiedler a. a. D. S. 233. Bachemuth, Bellen. Alterthumef. 1. Bb. G. 72 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 8; 17, 10—13. Welder, Griech. Götterlehre. 1. Bb. S. 19. 21. Grote 1. Bb. S. 615. Schömann, Gr. Alt. 1. Bb. S. 7 fg. Reben dem sonft Ermittelten glauben ferner mehren

Reuere ichon in ber vorhiftorischen Zeit bie Reime und Anfange mehrer jener merfmurdigen, auf religiöfer Grundlage, namentlich auf Opfergemeinschaft beruhenden Benoffenschaften ober Berbindungen verschiedener Stamme und Cantone ju erfennen, die in ber folgenden Beriode unter bem Ramen von Umphiftyonien eine fo große Bedeutung gewonnen haben. 216 folche werden bezeichnet: Die gemeinsame Festseier zu Ehren ber Demeter bei Unthela an ben Thermopplen, an welcher die Malier, Magneten, Berrhaber, Phthioten, Detaer, Doloper, Lofrer, Phofier und ionische Cuboer Theil nahmen; ferner die gemeinschaftlichen Opfer der nordpeloponnesischen Jonier gu Ehren bes Poseidon bei Belife; Die Opfer ber oftlichen ionischen Stamme auf bem Ifthmos von Korinth, ebenfalls ju Ehren des Poseidon; endlich die Opfergemeinschaft ber Trogener und Athener, ber Jonier von Epidauros und Hermione, Aegina, ber Minger von Drchomenos und ber Ruftenftabte am Golf von Argos, Rauplia und Brafia, die auf ber Infel Kalauria bem Bofeibon gemeinsame Opfer barbrachten. Bgl. Dunder a.a.D. 1. Bb. S. 175 fg. Curtius, Peloponnes. 2. Bb. S. 392 fg. 450. 455. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 81 fg. Hermann, Griech. Staatsalt. §. 12. Schömann, Gr. Alterth. 2. Bb. S. 24 fg. L. Schiller, Stämme und Staaten Griechenlands. 3. Abschn. Argolis. S. 26 fg.

So durftig also die Ausbeute erscheint, welche die üppige Fulle ber Mythen und Sagen fur die eigentliche Geschichte ber altesten Beiten Griechenlande gewährt, fo überreichen Stoff bieten bagegen die Somerischen Gebichte für ein umfaffendes Gemalbe ber altgriechischen socialen und politischen Bustande. Und sehen wir ab von der alteren Literatur (vgl. Hermann, Griech. Staatsalterth. A. Eneptl. d. B. u. R. Erfte Section. LXXX.

§. 3, 5. 4, 7. 8, 1 und Griech. Privatalterth. §. 55, 1 fg. und Bachemuth, Sellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 139), fo haben auch die bedeutenbften neueren Siftoriographen Griechenlands von biefem reichen Material einen ausgebehnten Gebrauch gemacht. Umfaffenbe Schilberungen bes von homer gezeichneten politischen Buftanbes ber spateren Altgriechen, — (die auf gottlicher Ordnung be-ruhende "heroische" Monarchie ber hochgeseierten Könige, um welche sich die einflußreichen Eblen, des Rönigs Rath, der friegerische Herrenstand, gruppiren; und ihnen gegenüber die Masse der gemeinen Freien, die schon damals, obwol ohne nennenswerthen Einfluß ausüben zu können, zur Bolkeversammlung berufen werden u. f. w.), — wie auch bes bunten, ungemeir. anziehenden hauslichen und focialen Lebens ber "Someris fchen" Griechen bilben in ben meiften neueren antiquarifden wie rein hiftorifden Werfen über Griechenland ben llebergang von ber vorhiftorischen ju ber ersten hellenis sch tkotegung bon der verschiedlicht zu der eisten statenschaffen Periode. (Bergl. Fiedler S. 275 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 8 u. 9. Kortum,
Gesch. Griechenst. 1. Bd. S. 30 fg. Erote 1. Bd.
S. 434—482. Dunder, Gesch. d. Griechen 1. Bd.
S. 232—247. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 232—247. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bb.
S. 112—127. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb.
S. 20—87. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bb.
S. 138 fg. 331 fg.; s. auch Guhl und Koner, Leben d. Griechen. 1. Thl. S. 72—77.) Inzwischen sind auch hier wieder schwierige Fragen zu lösen. Und zwar bezegegnet die Forschung vor Allem dem wichtigen Problem: wie weit kann "Homer" auch für die Zustände der heroischen Zeit als Quelle angesehen werden, oder schilz dern die Homerischen Gedichte wirklich mehr die heroische oder ihre eigene Zeit? Die Literatur über diese, schon im vorigen Jahrhundert ausgeworsene Krage ist gar nicht klein (s. Hermann, Griech. Staats-Frage ist gar nicht flein (f. Hermann, Griech. Staats-alterth. §. 4, 7. Wachsmuth 1. Bb. S. 779. Bern-harby a. a. D. 1. Th. S. 250 fg.). Die Neueren beant-worten bieselbe in verschiedenem Sinne.

Grote, ber feinem gangen Plane nach allerdings auf tiefere Forfchungen über bie Beiten vor bem Beginn ber Olympiadenrechnung in ber Regel nicht fich einläßt, macht auch feinen Berfuch, zwischen bem, mas wir bas heroifche Zeitalter nennen, und ber Beit bes Homer einen Unterschied ju finden; er erklart baher gang einfach (a. a. D. 1. Bo. S. 434 fg.) die griechischen "Legenden" als "werthvolle Monumente jenes Buftanbes ber Gefellichaft, ter Gefühle und Intelligeng, welcher für und" (so wenig Sifterisches wir nach ihm sonft über bas "legenbarische" Zeitalter ergrunden konnen) ", der Ausgangepunft ber Beschichte bieses Bolfes fein muß." Bang anders, und schroff entgegengesetz, geht Dunder zu Werke. Dieser Forscher geht davon aus, daß (a. a. D. 1. Bd. S. 231 fg.) "eine jugendliche Zeit, eine naive (poetische) Production nur im Besitze ihres eigenen Horizontes seit. Daher sei auch die Sittenschilberung ber homerischen Bebichte nicht etwa bie ber Beit, welche ber Dichter darftellen wolle (also hier ber heroischetrojanis fchen), "fondern vielmehr nach Abzug ber ibealen Buthaten

bie ihrer eigenen Beriode." So hat benn Dunder (nachdem er S. 168 fg. ben Bersuch gemacht, die wirklichen Zustände im heroischen Griechenland zu ergrunden)
S. 232 fg. die Homerischen Gedichte lediglich bahin verwendet, die Zustände zu vergegenwärtigen, wie sie (nach
ber Wanderung) "in den Gemeinwesen der Jonier und
Achaer in Anatolien um die Mitte des 9. Jahrhunderts

beftanben."

Gine mehr vermittelnbe Stellung nehmen Gurtius und Schomann ein. Curtius gefteht auf ber einen Seite (S. 123) ben griechischen Stammen in Rleinaften, bie ale Saupttrager ber epischen Boefie erscheinen, eine ausgezeichnete Begabung gu, Die Erinnerungen ber heroiichen Bergangenheit, Die er felbft fehr confervativ behandelt, feftauhalten und ju geftalten; aber auch nach feiner Unficht wird biefelbe von ber Dichtung idealifirt, und bennoch zeigen ihm auch die Somerifchen Gebichte fehr beutliche Spuren, bag Buge einer wefentlich veranderten Gegenwart in das Bild ber Bergangenheit gebrungen find. "So daß also (S. 126) homer fein lauteres und fein vollständiges Bild jener Zeit gibt, welcher seine Selben angehören." Schomann (a. a. D. 1. Bd. S. 21 fg.) seinerseits fagt, "wenn die treue und lebens-volle Schilderung ber trojanischen Heldenzeit uns ben Einbrud eines unmittelbar aus bem Leben gegriffenen Bildes mache, so habe man darin nur einen Beweis der hohen dichterischen Begabung des Sangers zu erfennen. Wir seien ferner ebensowenig im Stande, den Beweis zu führen, daß das heroische Zeitalter sich von dem Homerischen in der ganzen Haltung und Gesstaltung des Lebens wesentlich unterschieden habe, wie andererfeits bas Begentheil gu erweifen. Gine ftrenge Scheidung aber awischen ben Sitten ber vergangenen Beit und benen ber Wegenwart murbe jebenfalls eine Art von gelehrter Reflerion voraussegen, wie wir fie jenen Dichtern nicht wol gutrauen burfen; bemnach ift, was wir aus ben Somerifden Gebichten gewinnen fonnen, nicht eine geschichtlich fichere Darftellung, fondern ein poetifches Bild ber alten Beroenzeit, wie fie fich im Beifte ber Dichter fpiegelte."

In einer anderen Weise sucht Wachs muth zu vermitteln, der (Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 770—779.) diesem Probleme eine eingehende Untersuchung gewidmet hat. Seine Ansicht kommt im Wesentlichen darauf hinaus, daß "Homer" den Willen hatte, die ethischen Zustände, die er als wirklich kannte, in treuer Abbildung, jedoch, nach Dichterrecht, mit frischerer, glänzenderer Farbe wiederzugeben. Es sei nun einerseits nicht schwer, den poetischen Schmuck von der Schilberung des ethischen politischen Lebens abzustreisen. Andererseits aber ist nach Wachsmuth eine durchgreisende Berschiedenheit zwischen dem heroischen und dem Homerischen Zeitalter nicht anzunehmen; vielmehr sest Wachsmuth einen wesentlichen Zusammenhang des heroischen mit dem Homerischen Zeitalter, verwirft er die Annahme einer "Klust" zwischen beiden, einer gänzlichen Umgestaltung der Gestunung und Sitten. "Die gesammte ethische politische Welt um Homer (S. 774) wurzelte tief in

ber Borgeit, hing vielfach verfettet mit ihr gufammen, und feste, aus jener entsproffen, auch in mancher Lebensrichtung als eine ihr verwandte fich fort. Demnach ift Somer, in Rudficht bes ethischen Geprages feiner felbft und feines Zeitalters, bas ihn als fein eigen erzeugt hatte und begriff, noch innerhalb ber weiteren Schranten bes beroifchen Beitaltere ju benfen." Gegen biefe Annahme eines "ftetigen Bufammenhanges gwifden bem heroifden und bem Somerifch sionifden Beitalter" erhebt nun wieder Bernhardn, Gried, Literatur. Dritte Bearbeit. 1. Th. G. 251 Bebenfen, ohne biefelben jedoch weiter auszuführen. Bei feiner eigenen Schilderung ber Buftanbe bes beroifden Beitaltere (a. a. D. G. 244 fg.) geht Diefer Forider Davon aus, bag bie Somerifde Schilberung ber altgriechifden Ritterwelt, wenn man ben Grundton und ben Gindrud bes Bangen faßt, im Allgemeinen allerdinge einen hiftorifchen Werth befige, ben icon ber Realismus und Die objective Treue bes ionischen Ginnes verburgen, noch ficherer aber bie von feinen Widerspruchen gestörte Barmonie bes Ge-malbes bezeuge. "Allein," beißt es bann, "ber wirre gestaltlofe Stoff ift sichtbar in einen gleichartigen Bufammenhang unter Formen gefelliger und religiofer Ord-nungen gebracht. Diefe Belt erbliden wir geregelt, ver-ebelt, und ber sittlichen Ginfalt einer vorgeschrittenen Beit naher gerudt, die Starte ber Leibenfchaft gemilbert, bie Sinnlichfeit bes Raturlebens von ben urfprunglichen Launen ber Robbeit und Barbarei befreit, und auf ben Boben ber reinen Menschlichfeit gestellt." Allerdings lag es im Befen ber Jonier, ber Haupttrager ber epischen Boefie, sich mit vertraulicher Neigung ber Natur und bem Alterthume hinzugeben; aber ba ihnen bie Aufgabe oblag, Die vereinzelten Bruchftude aus bem Sagenfreife ber Achaer und Troer, bie ihnen überfommen waren, "mit Auswahl zusammenzufugen und in ben breiten Strom einer organifirten Dichtung fur ben Genuß gu leiten, fo verwischten fie nun, - wenn fie auch bie Grundzuge ber Geroenzeit mit einfaltigem Gemuthe erfannten und unverfälfcht beobachten, - boch jugleich jedes Merfmal ber Unfitte, und berichtigen, mas formlos ober bem Gefühle fremd war, mit bem gebilbeten Muge bes jungeren Befchlechtes."

Bir fugen fchließlich noch wenige Borte bingu über bie Chronologie ber vorhiftorifden Beriode ber griedis ichen Geschichte. Befanntlich haben bie gewöhnlichen Compendien eine Art von dronologischem Spftem, mit bem man fich, fobalb es nicht auf ernfte Unterfuchungen antommt, zu behelfen pflegt, fo wenig Werth auch barauf gelegt wird, fo allgemein man auch überzeugt ift, baß wenn irgendwo fo hier jenes fchneibende Bigwort gilt, welche die Geschichte als eine "fable convenue" begeichnet. Es ift eben bei ber fluffigen Ratur biefes schwierigen Stoffes und bem Stande ber Discuffion über Die griechische Borgeit noch fein neueres Syftem aufgestellt worden, welches fich allgemeine Beltung verschafft hatte. Das jest gewöhnlich angewandte Suftem, welches g. B. ben Refrops im 3. 1533 v. Chr. in Attifa einwandern lagt, ben Bug ber Argonauten in bas 3. 1225 v. Chr., ben

trojanischen Krieg 1193—1184 v. Chr., ben Beginn der dorischen Wanderung 1104 v. Chr. sest, f. in den tabellarifchechronologischen Werfen ber Reueren, wie Beter, Zeittafeln ber Griechischen Gesch. 2. Aufl. 1858. Clinton, Fasti Hellenici from the earliest accounts to the LVth Olympiad, Oxford 1834, und Fischer und Soetbeer, Zeittafeln. 1840. Die Motive biefer altesten Chronologie und die Erörterungen über das von ben Alten felbst auf Diefem Bebiete Bersuchte f. einerfeite in ben eben angeführten Werfen; vergl. ferner bie reiche, von K. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 4, 1—5 und Wachsmuth, Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 841 fg. angeführte Literatur; und bazu Fiedler a. a. D. S. 193—207. Grote a. a. D. 1. Bb. S. 416-433. Curtius, Griech. Befch. 1. Bb. S. 128. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 21 fg. Brandis, De temporum Graecorum antiquis rationibus 1857, und namentlich Dunder, Gefch. b. Griechen, 1. Bb. S. 179 fg., ber es unter ben neuesten Forschern (gelegentliche Meußerungen Underer abgerechnet) am bestimmtesten versucht, mit Silfe der erientalischen Chronos logie ein neues Spftem aufzustellen, und geneigt ift (G. 187 fg.), bie ersten Berührungen ber Phonifer mit ben Urgriechen erft zwischen 1250 und 1200 v. Chr., bie friegerische Erhebung ber Griechen und bie Bertreibung ber Phonifer um 1150 und 1100 v. Chr. angufegen, und damit auch den Abichluß der erften Beriode und ben Beginn ber borifchen Wanderung bis jum 3. 1000 v. Chr. jurudjuschieben.

3 weite Beriode der griechischen Geschichte. Der Beitraum von ber borifchen Wanberung bie jum Beginn ber großen Berferfriege (1100-500 v. Chr.).

Borbemerkungen. Die Duellen für die Gesotientertungen. Die Lueten fint in Allsgemeinen noch dieselben, wie jene für die vorhiftorische Zeit. Die werthvollsten Mittheilungen über diesen Zeitraum haben wir namentlich bei Herodot zu suchen; von späteren Schriftstellern gehört besonders Plutarch (ber übrigens auch schon mythische Zeiten, wie jene des Theseus, behandelt) mit ben Biographien bes Lyfurg und Solon in biefen Bereich. Im Uebrigen ift bie Forschung auch für biefe Periode noch immer überwiegend auf vielfaltig (bei ben oben zur ersten Beriode schon genannten und anderen Schriftstellern) zerftreute Notizen angewiesen. (Bergl. Beter, Zeittafeln G. 14.) "Fur die hellenischen Colonien, bie in biesem Zeitraume so fehr bedeutsam hervortreten, find dieselben, außer bei Berodot und Strabon, befonders noch in der "Beriegefe" bes Stymnos von Chios (aus dem letten Jahrhundert v. Chr.) und in einem Auszuge aus bem geographischen Leriton bes Stephanos von Byzang (im 5. Jahrh. n. Chr.) zu suchen; für die Nationalspiele und was damit jusammenhangt, bieten Bindar und die Scholiaften ju demfelben manche Musbeute; fur die Verfaffungegeschichte find die "Politika" bes Ariftoteles die wichtigfte und lehrreichfte Quelle."

Schon aus diefer furgen Stigge fann erhellen, welchen Schwierigkeiten die Forschung auch noch in diesem Zeit=

raume fortbauernd begegnet. Gleich ber erfte größere Theil biefer Beriode, die Zeit vom Beginn ber borifden Banderung bis zu ber erften Olympiade, gehort zu ben dunkelften Partien der griechischen Geschichte; für diesen Beitabschnitt, ber "gewiffermaßen auf ber Grengscheibe zwischen bem mythischen und bem historischen Griechenland" liegt, beginnt ber reiche Strom ber Mythen und Sagen faft ju verflegen, ohne daß wir dafür durch das volle Unbrechen historischen Tageslichtes, burch eine auch nur einigermaßen entsprechende Anzahl zuverlässiger historischer Nachrichten entschäbigt wurden. Aber auch nach bem Eintreten der Olympiadenrechnung, mit welcher man bie Beschichte bes "hiftorischen" Griechenlands im engern Sinne zu beginnen pflegt, ift noch lange nicht an eine aufammenhangende Darftellung ber griechischen Geschichte ju benten; diefelbe wird, und auch bann noch mehr als einmal burch unangenehme Luden unterbrochen, in ber That erft feit bem Auftreten bes athenischen Befengebers

Solon möglich.

Dieser Zustand der Quellen für diese Beriode ift in hohem Grade zu beflagen; denn felbst das durftige vorhandene Material lagt beutlich erfennen, bag grabe biefer Zeitraum fur bie Entwidelung ber griechischen Nation von der allergrößten Bedeutung gewefen ift. In biefem Zeitraume namlich ift ber eigenthumlich "hellenisiche" Charafter ber Nation zu feiner vollen Entfaltung, ju feiner Reife gediehen; andererfeite trat eben in biefem Beitraume jene machtige Ausbreitung ber griechischen Stamme über bie Ruften bes Mittelmeeres, von Sagunt bis nach Kolchis, von Massilia bis Naufratis ein, welche für die weltgeschichtliche Stellung der griechischen Ration von so ungeheurer Bedeutung geworden ift. Im Laufe biefer langen, noch halbdunteln Jahrhunderte gelangen jene religiösen Factoren jur Entwickelung, welche, nicht weniger als die großen Schöpfungen ber redenden wie der bildenden Kunfte, deren glanzende erfte Erscheinungen dieser Zeitraum zeigt, eben so charafteristisch für das junge Hellenenthum werden, als sie für eine Reihe von Menschenaltern die wefentlichften Momente einer geiftigen Ginheit ber politifc nach allen Richtungen gersplitterten Ration ausmachen. Es ift ferner bas Beitalter, mahrend beffen bie griechische Ration eine Reihe politischer Entwidelungestabien von dem höchsten Intereffe burchläuft; es ift bie Zeit, in welcher querft Die reiche Rulle politischer Gestaltungen ins Leben tritt, wie fie unter ben Sammelnamen ber Monarchie und Aristofratie, Tyrannis, Timofratie, und Demofratie, bei ben griechischen Stammen und Stabten fich erzeugt, überall wieder je nach localen Berhaltniffen und Intereffen verschiedenartig geformt oder gefärbt, — die fcon bie fpateren Bellenen mit bewunderndem Staunen betrachtet haben. Es ift ferner jenes hochwichtige Beitalter, während beffen aus bem altgriechischen Bau und Cantonwesen fich ein reiches, buntbewegtes Stabte. leben herausbildet, welches nur noch in bem glanzenden Städteleben bes italienischen Mittelalters feines Gleichen gefunden hat. Endlich aber bilden fich in ben letten Menschenaltern dieser Periode die fraftigen Anfange

politischer Bereinigung, die peloponnefische Symmachie ber Spartaner; nicht ohne bag in berfelben Beit auch ber Staat ju hoherer Bebeutung fich aufschwingt, ber nachmals zu eben biefer Symmachie in ben schärfften

Begenfat treten follte, namlich Athen.

Leiber aber ift ein großer Theil diefer hochwichtigen Bilbungen und historischen Gestaltungen nur in feinen Umriffen zu erkennen; so ift es geschehen, daß man nur allzulange, noch bazu geblenbet burch ben Glanz ber folgenben, "classischen" Beriobe, biefes Zeitalter unterschatt hat. Wol ift es mahr, erft mit bem großen Busammenftoß zwischen bem Weltreiche ber Achameniben und ben europäischen Sellenen beginnt die volle welthis ftorifche Bebeutung ber griechischen Nation; barum barf man aber nicht meinen, die Zeit vor dem ionischen Aufftanbe und ber Schlacht bei Laba zeige nur Reime, und die volle Große des Hellenenthums fei ausschließ= lich in bem classificen Zeitalter an ben Tag getreten. So ludenhaft auch die Tradition une vorliegt, so trummerhaft der Bau der griechischen Geschichte von den Wanderungen bis zu der Empörung des Aristagoras und erhalten ist: das schimmert doch durch den truben Nebel, der auf diesem Zeitalter ruht, flar hindurch, — schon in diesen Jahrhunderten hat sich das jugendliche Hellenenthum hundertfach in reicher Pracht und Berrlichfeit entfaltet; eine reiche Fulle iconer Gestaltungen feimte, bluhte und verging wieder, lange ehe Athen und Sparta mit ihren Ramen die Welt erfüllten; und ein guter Theil ihres historischen Tagewertes war bereits vollendet, als ber große Rampf zwischen Sellenen und Aftaten in riefigen Dimenfionen fich vorbereitete. — Eben jene Durftigfeit bes Quellenmaterials hat ferner ju einem anderen Misgriffe Beranlaffung gegeben, beffen Folgen erft bie Forfcher ber letten Generation mit Erfolg ju befeitigen begonnen haben. Fur biefe Beriode liegt namlich, wie man weiß, noch am meiften Material vor für die Beschichte ber Spartaner und Athener. So ift es benn geschehen, daß man bis auf unsere Zeit herab schon für fene Beriobe ben Schwerpunkt ber griechischen Geschichte in Sparta und Athen suchte; Die moderne Wiffenschaft hat das Gegentheil nachgewiesen. Ware die Ueberlieferung nur einigermaßen vollständig, so wurde fie uns aller Bahrscheinlichkeit nach in frischen Farben zeigen, daß faft bis ju bem Beginn ber Perferfriege ber volle Bulsichlag ber bellenischen Geschichte auf ber Peripherie, und noch nicht in bem geographischen Centrum ber Griechenwelt gesucht werden muß. In der That entfaltet fich die Bracht und die Schonheit des griechischen Lebens bis ju bem Borbringen ber Franier nach Jonien vorzugeweise auf ber Rufte von Kleinafien; nach bem Falle biefer aftatischen Griechen find es bie italischen Stabte, bie eine Zeit lang an ihre Stelle treten. Aber freilich nahten jest neue, große Aufgaben, benen die colonialen Glieber ber Griechenwelt nicht gewachsen waren. Diese Aufgabe ju bestehen, bedurfte es anderer, nachhaltigerer Rrafte; und biefe entwideln bie centralen S.amme ber Sellenen, bie Griechen bes Mutterlandes, vor Allem Athen und Sparta, bie, lange von bem Glange ihrer Stammverwandten in ben Colonien in Schatten geftellt, aus unscheinbaren Anfängen unter ichwerften politischen und socialen Rampfen fich ju ftarfer Macht emporgearbeitet, einen reichen Schat nachhaltiger Rrafte erworben haben, und barum von nun ab ale bie natürlichen Führer und

Baupter ber Bellenen auftreten.

Diefes find die Gefichtspunkte, die uns bei Betrachtung ber zweiten Beriode ber griechischen Geschicht leiten. Wir haben, indem wir uns anschiden, bie Greigniffe in furger Ueberficht gufammengufaffen, querft bie Beranderungen zu erörtern, welche bie theffalische borifche Banderung in Griechenland herbeiführte, bann die coloniale Berbreitung und Berfplitterung ber Bellenen, im Gegenfat baju aber auch bie vereinis genden religiösen Momente ju besprechen. Dann wird eine lebersicht folgen über ben Berlauf ber griechischen Berfaffung bentwidelung; baran hat fich bie politifche Gefchichte zuerft ber öftlichen und weftlichen Colonials griechen, bann ber Staaten und Stamme bes Mutterlandes anzuschließen. Den Abschluß gibt die Geschichte von Sparta und feiner Symmachie; sowie die von Athen, bis gur Theilnahme an dem ionischen Insurrectionsfriege.

1) Das Zeitalter ber Wanderungen. Bei bem Beginn ber eigentlich hiftorifchen Zeit, alfo um ben Anfang des achten Jahrhunderte v. Chr. zeigt bie außere Erfcheinung von Griechenland ein ganglich neues Bilb; die gahlreichen Stamme, die in den legten Menschenaltern bes heroischen Zeitaltere bie Salbinfel vom Dlymp bis jum Tanaron inne hatten, find großentheils verfdmunden, viele nach anderen Bebieten verfest, bet Name ber machtigen Achaer auf zwei fleine Stamme am Othrys und am forinthischen Golf beschrankt, andere Stamme, vor Allem die Dorier, über große Theile von Griechenland verbreitet, — endlich die Infelwelt des ägaifchen Meeres und ber Weftrand Rleinafiens, von ben rhobischen Gewäffern bis jum Bellespont, in bem

Befite regfamer griechischer Stamme.

Die Beranlaffung ju biefer burchgreifenden Beranberung, ju ben Bewegungen, welche ber politische territorialen Physiognomie ber griechischen Landschaften auf beiben Seiten bes ägaischen Meeres bie Geftalt verliehen, die feitdem bis jum Ausgang ber altgriechischen Geschichte im Wefentlichen dieselbe geblieben ift, findet bie Tradition übereinstimmend in einer Reihe von Grschütterungen, die, im Norden bes griechischen gandes beginnend, den Abschluß der heroischen Beit bezeichnen. Rach der oben charafterisirten Chronologie angeblich 60 Jahre nach der Eroberung von Troja (1124 v. Chr.), brechen die thesprotischen Theffalier, vielleicht burch Einbruche illyrischer Barbaren von Rorben ber gedrangt (R. F. Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 15, 3. 4. 8. Abel, Mafedonien S. 87. Dunder, Gefch. b. Griechen 1. Bb. S. 189), aus ihren Sigen in Epirus auf, überschreiten den Bindos und bringen erobernd in bas Thalgebiet des Peneios ein. hatten schon in alteren Sahrhunderten ahnliche Wanderungen ftattgefunden, fo verloren fich biefelben und ihre Folgen in mythisches Dunkel;

bie Wanderung der Theffalier aber gab, wie die Tradition berichtet, den Anftoß zu einer Bewegung, die fich bis jum fublichen Beloponnes und weit über die Salbinfel binaus fortfette; ju einer wilben Gahrung, aus der nach langem Ringen "Griechenland mit neuen Stammen, Staaten und Stadten hervortritt." In dem Beneios-gebiete, welches nunmehr nach ihnen Theffalien genannt wird, gertrummert ber Ginbruch ber Theffalier Die alten Culturstaaten, beren Einwohner theils unterworfen und in Anechtschaft herabgebrudt werben, theils aus ihren Gigen weichen und nun ihrerfeits neue Bohnfine ju gewinnen ftreben. Bahrend nämlich die Theffalier nunmehr in langem Rampfe erobernd fich ausbreiten und namentlich mit ben Stammen ber Bebirge, welche bas Beneiosthal umgurten, eine lange Beit über ju fehben hatten, bis die letteren die theffalische Suprematie anerfannten und in friedlichere Berhaltniffe mit ben Eroberern eintraten, - waren es unter ben auswandernden Scharen namentlich zwei compacte Maffen, welche bie Bewegung in ber folgenreichsten Beife weiter nach Guben fortfesten.

Die eine besteht aus dem Theile ber Urnaer (fie fagen an ben nördlichen Abbachungen bes Dihrys und murben anscheinend von bem erften Stoße ber Theffalier getroffen), ber fich ben Eroberern nicht unterwerfen mochte; diese Scharen marfen sich auf das weite Thalbeden des Ropais, fie gertrummern nun ihrerseits bie Berrichaft ber Minger von Orchomenos und ber Kadmeer von Theben, fie vereinigen unter langeren Rampfen bie Ropaislandschaft zu einem Ganzen, welches jest unter bem Namen Bootien in die Geschichte tritt. Wie aber überall, wo wir noch auf dem Boden der Sage ftehen, ber streitigen Fragen fein Ende ift, so ift es auch hier wieder zweifelhaft, ob der name Bootien schon vorher an diesem Lande haftete und die Arnaer erft am Ropais Booter genannt wurden, oder ob fie felbft in ihren alten Sigen auch Booter hießen und biefen Namen ber neuen Eroberung erst beilegten. Jene Meinung spricht Dunder aus a. a. D. 1. Bb. S. 190; bie meisten anderen Forscher bekennen sich zu ber zweiten Unsicht; vergl. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 72. hermann Griech. Staatsalterth. §. 15, 11 fg. Bachemuth 1. Bb. S. 73. 82. Curtiue, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 87 fg.

Ungleich bedeutsamer noch für die gesammte weitere Entwickelung der griechischen Berhältnisse wurde ein aweiter Stamm, der vor den Thessaliern aus seinen alten Sigen wich. Dies waren die Dorier; bisher an den Abhängen des Olympos hausend (über angebliche noch frühere Kreuze und Duerzüge dieses Bergvölschens, die sie endlich dis an den Olymp führten, vergl. R. F. Hermann S. 7, 21 und S. 16, 1. 7 fg. und die daselbst angeführte Literatur, namentlich Müller, Die Dorier, I. S. 17. 33. Lachmann, Spartanische Staatsvers. S. 89 fg. Abel, Makedon. S. 98 fg. 104 fg. Schömann, Griech. Alterth. I. S. 7. Fiedler, S. 231 fg.; von den Reueren geht Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 89 fg. [ber auch die Dorier für einen "Stamm der Perrhäber" hält, wie ähnlich schon früher Dorsmüller, De Graeciae

primordiis. 1844. p. 28] über biese Frage etwas leicht hinweg, mahrend Dunder 1. Bb. G. 190 biefe wesentlich auf Berodot's Angaben beruhenden Wanderungen verwirft), weichen sie jest vor den neuen Eindringlingen, wenden fich fudwarts, überschreiten ben Deta und gewinnen burch Bertreibung ber Dryoper neue Wohnsige im Quellgebiete bes Rephissos, welches feitdem nach ihnen Doris genannt murde. hier blieb aber auf die Dauer nur der fleinfte Theil biefes Bolfes fiten. Die weitere folgenreiche Wanderung der borischen Scharen nach dem Suden ber Halbinfel, nach dem Beloponnes, verknupft die griechische Tradition bekanntlich mit dem Mythenfreise des Berufles, und aufs Innigfte mit den Sagen von dem Schickfale der fogenannten Berafliden (vergl. Breller, Griech. Mythol. 2. Bb. E. 278-285); der Art, daß von der Tradition bie gange gewaltige, burch die dorische Eroberung berbei= geführte, Umwalzung aller territorialen und Macht= verhaltniffe im Peloponnes lediglich als die "Rudfehr ber Berafliden" bezeichnet wird. Wir haben icon früher einmal bemerft, daß die neuen herren des Beloponnes fich darin gefielen, burch Unfnupfung an Berafles und die angeblichen Rechte diefes Beros und feines Beichlechtes auf einen großen Theil der peloponnefischen Landschaften, für ihre neuen Erwerbungen fich einen Rechtstitel zu vindiciren, ber ichon in den Berhaltniffen einer grauen Borzeit seine Begründung fand. Hiftorisch steht nun allerdings fest, daß die Fürsten, die in Messenien und in den dorischen Staaten der Landschaft Argolis mehre Jahrhunderte, in Lafonien bis tief in die Zeiten ber Epigonen an ber Spipe ber borifchen Bolfer ftanben, fich felbst Berafliden nannten, ihr Geschlecht auf Berafles jurudführten. Aber über ihr urfprungliches Berhältniß ju ben Doriern bestehen bei den Reueren verschiedene Unfichten, indem nur Einige mit der Tradition baran festhalten. baß zwischen dem borischen Bolte und den heraflibischen Fürsten ursprünglich in ber That eine Stammverschiedens beit bestand (vergl. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. 5. 6. 215. Eurtius 1. Bb. S. 89; mit eigensthümlicher Schattirung Abel, Makedonien S. 236). Andere dagegen stellen die Zuverlässigskeit die ser Ansnahme in Zweisel (vergl. Dunder 1. Bb. S. 193. 198. D. Müller, Die Dorier I. S. 46—65. 78—101. 411 fg. Fiedler, S. 283 fg.; f. auch Lachmann a. a. D. S. 87 fg. Thirlwall I. p. 270 seq. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 16, 5. Baches muth, Hellen. Alterth. S. 83. Breller 2. Bb. S. 278).

Rehren wir zu ber borischen Wanberung zurud, so wandte sich die Masse bes dorischen Bolles, jest burch atolische Hausen verstärft, nach dem korinthischen Golse, ging über den Sund von Rhion und begann nun ihre Eroberungen im Peloponnes. Die Gewinnung des Tiefelandes von Elis gelang den Aetoliern ohne große Mühe. Die Dorier aber hatten lange und harte Kämpse zu bestehen, bis es ihnen gelungen ist, sich der Hauptlandschaften der Halbinsel (außer Arkadien und der Nordfüste von Pellene bis nach Opme) wirklich zu bemächtigen.

Die Sage freilich läßt bas Alles fehr fchnell vor fich geben; wie die Sage will, fo bahnen fich die Groberer von Ahion aus burch Ginen Sieg über ben Achaerfürften Tifamenos ben Beg in ben Beloponnes; bie Achaer weichen por bem Stofe aus ihrem Lande und finden auf ber ionifden Rordfufte eine neue Beimath; bann verloofen bie bret Gobne bes Berafliben Ariftomachos bie Sauptlanbichaften, Deffenien, Lafonien und bie Land-Schaft von Argos unter einander und befegen Diefe Lander; von Argos aus merben bann auch bie übrigen Stabte und Cantone ber Halbinfel Argolis rafch nach einander occupirt; nur fur Lakonien weiß auch die Tradition noch von lange bauernben Rampfen gu ergablen. Und biefer falfchen Grundanschauung entspricht bie herfommliche Chros nologie, welche ben Aufbruch ber Dorier nach Rhion in bas 3. 1104 v. Chr. fest und (wie gefagt mit Ausnahme ber weiteren Rampfe in Lafonien) bie gange ungeheure Beranderung im Beloponnes mit allen ihren weitgreifenden Folgen bis jum 3. 1044 v. Chr. vollendet fein lagt.

Unbere bie Ergebniffe und Unschauungen ber neueren Forfchung. Darin allerdings fommen bie meiften Reueren mit ber griechischen Tradition querft überein, daß bie Eroberung bes Beloponnes von jenen borifchen Scharen (und beren Rachfommen) begonnen und vollendet wurde, Die bei Rhion eingebrungen waren. Rur Gin neuerer Forfcher ift une befannt geworben, beffen Meinung bier ernftlich abweicht. Grote nämlich (a. a. D. 1. Bb. S. 634 fg.) neigt ju bem Glauben, bag bie erften Un-fiedlungen ber Dorier in ber Salbinfel Argolis, namentlich jene ju Argos und Rorinth, außer Bufammenhang gestanden mit ben Ginwanderungen in Meffenien und Lafonien; für die letteren nimmt auch er ben Landweg an, bie Eroberer von Argolis aber läßt er gang felbständig auf dem Seewege, vom malischen Golfe her, ausgehen und von dem faronischen und argolischen Meerbusen aus ihre Unternehmungen gegen Korinth und Urgos eröffnen. — Die meiften Uebrigen bagegen laffen bie Befammtmaffe ber nach bem Beloponnes aufgebrochenen Dorier bis tief in das Berg Diefer Halbinfel vordringen (mahrscheinlich am Alpheios hinauf bis zu den nördlichen Abhangen bes Tangetos). Dann fondern fich bie Beer-haufen; ein Theil wirft fich auf bas Pamifosthal, bie übrige Maffe bringt in bas obere Eurotaethal ein, und von ihr fondert fich wieder eine Abtheilung, Die fich gen Dften wendet und (vielleicht ju Baffer) fich an ber Rufte bei Argos feftfest. Damit begannen lange und hartnädige Rampfe. Die Dorier hatten bier mit cultivirten Stammen gu fechten, Die fefte Burgen, ftarfe Blage befagen; hier war burch fiegreiche Schlachten im offenen Gelbe eine ichnelle Enticheibung nicht ju gewinnen. Daber ichritten fie gu einer neuen Art ber Rriegführung, bie fie auch in ber hiftorifchen Beit mehrfach wiederholt haben. Die Eroberer festen fich auf wohlgelegenen Bunften in ben von ihnen angegriffenen Landichaften feft, womöglich in ber Rabe bes jebes= maligen Mittelpunftes ber feindlichen Macht, und fuchten burch unablaffige Fehben, Raubzuge, lieberfalle bie Mittel, bie Rraft, bie Ausbauer ber Gegner allmablich

gu erschöpfen; mit Recht hat Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 99 barauf hingewiesen, wie schon ber eine Umftand, bag biese Lagerplage ber Dorier zu festen Anfiedlungen geworben find, bie auch nach Eroberung ber feindlichen Sauptburgen bestehen blieben, fur eine lange Dauer Diefer Rampfe zeugt. Go festen fich die weftlichen Dorier ju Stennflaros fest und gewannen in ber Lanbichaft im Beften bes Tangetos, Die jest als Deffe-nien in die Geschichte tritt, fowol über bie Uchaer im Diten bes Landes, wie über bie Pylifchen Fürften aus Releus' Stamme an ber Beftfufte bie Dberhand. Go ward in Lafonien, bem energischen Wiberftande von Ampfla gegenüber, Sparta Mittelpuntt ber Dorier, und nachmale Sauptftadt bes gangen Landes; fo bloffren bie Dorier in Argolis bie Stadt Argos von ber Burg Temenion aus, die fie an der Rufte gwifden ben Munbungen ber Kluffe Erafinos und Inachos angelegt, wie fie nachher Rorinth von einer Berichangung auf bem Sugel Golngeios befriegen. Alles jufammengefaßt (wir fommen unten auf die neuen borifden Staaten im Beloponnes wieder im Bufammenhange gurud), fo nahm bie "Doriffrung" ber peloponnefifden ganbichaften verhaltnismäßig ben friedlichften Berlauf in Deffenien, blieb hier aber auch am oberflächlichften. Die unvergleichlich größten Sinderniffe und ben gaheften Biber-ftand fanben die Dorier von Sparta in Latonien; aber nirgende hat bann auch ber Dorismus fo fchroff, fo nachhaltig, fo fraftvoll fich entwidelt, ale eben in Diefer ganbichaft. Gewaltsamer ale in Meffenien, aber viel milber und unendlich schneller als in Latonien, ent-widelte fich die dorische Dacht in Argolis, wo fie auf dem Boden der alten mächtigen Achaerstaaten, inmitten achäischen und ionischen Bolfes, für geraume Zeit zu ganz besonderer Blüthe gedieh. Als Argos endlich den dorischen Wassen erlegen war, wurde diese Stadt der Ausgangspunkt einer Reihe neuer dorischer Heersahrten, bie nach und nach mit wenigen Ausnahmen Die Saupt= plage ber Salbinfel (wie Phlius, Sifyon, Rorinth, wie andererfeits Epidauros, Trozene, und nachmals von Epidauros aus auch die Infel Megina) ju borifchen Gemeinwesen umschufen, Die übrigen (wie felbft Myfene und Tironth) wenigstens gu politischer 216= hangigfeit herabbrudten. - Damit aber ichloffen Die Beranderungen auf ber Salbinfel nicht ab, fie ergriffen (nur bas raube Alpenland Arfabien blieb von biefer Bewegung unberührt) auch bie ionische Rordfufte. Die alte achaifche und ionifche Bevolferung namlich, gunachft namentlich ber Salbinfel Argolis, hatte ein febr verschiedenes Schidfal. Ein nicht unbebeutender Theil unterwarf fich allerdings ben borifchen Groberern; ein nicht minder großer Theil aber, vor Allem Die bisher größten und einflugreichften Befchlechter, folgte bem Beiipiele ber alten theffalischen Bevolferung und fuchte eine neue Beimath ju gewinnen. Wahrend ein Theil Diefer Scharen in Attifa ober jenfeite bes agaifden Deeres (f. unten) eine Buflucht fuchten, warfen fich andere Maffen, die bem Andrange ber Dorier allmablich weichen mußten, auf bas ionifche gand von Gifnone Grengen

bis nach Dyme, und eroberten (vergl. Curtius, Beloponnesos 1. Bo. S. 413 fg.), von Diten nach Beften vordringend, mahrscheinlich in verschiedenen Bugen, julest auch noch burch nachruckende Auswanderer aus Latonien gefolgt, die offenen Ruftenebenen, bann die festen Blage des Candes; hier mußte nun abetmals ein ftarfer Theil ber alten Einwohner feine Wohnfige verlaffen, das Land aber heißt von jest ab Achaja. Soweit vorläufig bie Stige ber Beranberungen, die damale gunachft auf bem von Griechen bewohnten europäischen Festlande eintraten; für bas Detail verweisen wir namentlich auf Werke wie D. Muller, Die Dorier, 2 Bde. (2. Ausg. 1844). R. H. Lach mann, Die spartanische Staatsverfassung. R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 15—19, mit ber massenhaft ausgeführten Literatur; besgleichen Wachsmuth, Hellen. Alterthumsf. 1. Bb. S. 81—84. Grote a. a. D. 1. Bb. S. 389—403. 631—654, und bie mehr ausgeführten Durftellungen bei Fiedler, S. 283—291. Kortum, Gesch. Griechenl. 1. Bb. S. 60-70. Curtius 1. Bb. S. 85-101 und S. 131-138. Dunder 1. Bd. S. 189-201.

Die bisher bezeichneten Beranderungen waren aber feineswegs die einzigen, deren die Tradition gedenft; und noch weit weniger beschränkten fich die Folgen ber großen Erschütterungen aller bieber bestanbenen Befige verhältniffe auf die Halbinfel zwischen ben fambunischen Alpen und dem Golfe von Lakonien. Die theffalische, die bootische, die borische Wanderung hatten, wie wir faben, eine große Menge alter Gemeinwefen theils ganglich über ben Saufen geworfen, theils fehr wesentlich umgewandelt; damit maren aber bedeutende Maffen griechischer Familien aus ben alten Stammen von bem heimathlichen Boden losgeriffen, ausgetrieben, in die Rothwendigfeit verfest, nun auch ihrerfeits neue Bahnen aufzusuchen. Und diese losgeriffenen Maffen sehen wir nun - jum fleineren Theil ihren Rudjug nehmen nach folden Bunften bes griechischen Festlandes, ble von bem Strome der Bewegungen nicht berührt ober boch nicht überfluthet wurden; die große Maffe bagegen wendet fich nad ben Infeln und Ruften bes weftlichen Rleinafiens, um bort ben Grund ju einem neuen Griechenland ju legen. — Go waren aus dem Peneiosgebiete die Lapithen, die Minner von Jolfos, ein Theil der Bevolferung, bie späterhin den Ramen der Belasger behielten, vor den Theffaliern gewichen und hatten großentheils ihre nachste Buflucht in Attifa gesucht; ein Gleiches geschah, als die Böoter die Staaten der Minner von Orchomenos und der Radmeer von Theben gertrummerten. Daffelbe Attifa murbe ber nachfte Rudjugepunkt fur bie pelopounefischen Auswanderer; Die Bylifchen Geschlechter, Die fich vor ben Doriern von Stenyflares nicht halten fonnten, Die Jonier der Städte von Argolis, endlich die Jonier ber peloponnesischen Nordfuste, sie alle wenden sich, wie die griechische Tradition will, zuerst nach Attifa. Auf biesen ftarten Bujug vertriebener Griechen ber verschiedensten alten Stamme führt bann bie Trabition ben energischen und gludlichen Widerftand jurud, mit bem bie Athener bas Bordringen ber Booter über ben

Ritharon hinaus jurudwiesen. Ebenfo menig gelang es ben Doriern, die nach Eroberung von Korinth auch ben Ifthmos überschritten, in Attita festen guß zu faffen; boch wurde allerdings bei diefem Ungriffe Die Landschaft Megaris bem ionischen Element entriffen und ein neuer Befit des borischen Stammes. (Die herkommliche Chronologie fest biefes Ereigniß sammt bem gefeierten Opfertode des attischen Königs Kobros in das 3. 1066 v. Chr., andere Berechnungen, vergl. darüber auch Peter, Zeittafeln S. V., auch in das 3. 1046 v. Chr.) — Inzwischen ift Attifa, dieses fleine Gebiet mit feinen rauhen Bergen und wenigen Fruchtebenen, nur vorübergehend von folden Flüchtlingemaffen überlaftet worden. Die große Maffe ber Ginwanberer aus Theffalien und Bootien suchte von hier aus neue Bohn-fige; die "Belasger" festen sich auf der Halbinfel Chalkidike, auf der kleinasiatischen Kufte, auf manchen Infeln fest; die Radmeer und ein Theil ber Minger wenden fich nach Lemnos, Imbros und Samothrafe, wo auch fie in späterer Beit unter bem später fur gewiffe "altfranfifche," hinter bem fpatern Bellenenthum jurudgebliebene, alte Stamme gemeinsamen Belasgernamen begriffen werden (f. auch Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 660-673). Unbere Gruppen ber Minner merben weit versprengt und finden auf der Insel Thera, ju Teos in Kleinasten, wie auch an ber peloponnesischen Westfufte neue Wohnfige. Bergl. R. F. Bermann, Griech. Staatsalt. §. 15, 13 fg. §. 17, 17 fg. §. 102, 7 fg. Bachemuth a. a. D. Dunder 1. Bb. C. 203-208; vgl. D. Müller, Orchomenos S. 360-376. Curtius. Beloponnesos. 2. Bb. S. 77 und 115. Wegen der anfoliegenden Frage uber die fogenannten "torrhenis ichen" Pelasger s. besonders Hermann a. a. D. §. 6, 9. 15, 17. Müller a. a. D. S. 307 fg. 437 fg. Wachsmuth a. a. D. 1. Bb. S. 50 fg. 82 fg. 779 fg. Lachsmann a. a. D. S. 75 fg. Abel, Masedon. S. 238 fg. v. Sahn, Albanes. Studien. S. 232 fg. Dunder a. a. D. S. 207 fg. Während biese Fragmente ber alten Stamme, mit

Ausnahme ber Minner auf Thera, für die fpatere geschichtliche Zeit Griechenlands vollfommen bebeutungelos blieben, follten bagegen bie Buge anderer auswandernder Scharen nach Often von ber hochsten historischen Wichtigfeit werben. Die Trabition läßt die Infeln bes ägaifchen Meeres und die fleinafiatische Westfufte vom Bellespont bis zu dem Archipel von Rhodos, soweit nicht die dorische Colonisation in Frage kommt, in Folge von zwei großen Erpeditionen auswandernder griechischer Flüchtlinge in ben Befit griechischer Stamme fommen. Gie fennt eine "aolifche" Ginmanderung, Die, von Belopiden, Rachs fommen bes Agamemnon, geleitet, urfprunglich vom Beloponnes ausgeht, bann zuerft die Infel Lesbos und bie Begend von Ryme auf bem affatischen Festlande erreicht; von biefem Bunfte aus gewinnen bann bie "aolischen" Anfiedler die gange Rufte, namentlich auch bas Land Troas, bis jum hellespont (1054 v. Chr.). Die ionische Banberung bagegen nimmt ihren Ausgang von Athen; Fürften aus bem Saufe bes Robros führen bie ionischen, mit

Wie die neuere Forschung zeigt, so hat die Tra-bition allerdings im Großen den bei der Colonisation ber Infeln bes agaifchen Meeres und ber Rufte von Rleinaften in Frage fommenden realen Berhaltniffen Rechnung getragen; im Einzelnen aber erscheint die traditionelle Darftellung an mehr ale einem Bunfte problematisch. Es ift nur naturgemaß, wenn bie griechischen Unfiedler querft Infeln an ber afintischen Rufte befegten und erft allmählich auf bem Festlande, langsam vordringend, immer nene Stadte grundeten, immer mehr Terrain gewannen. So besetzen also jene Auswanderer, die ihren Bug nach dem kleinasiatischen Nordwesten nehmen, guerft ein Inselchen bei Leebos, bann Leebos felbft und Tenebos; erft fpater wird bas Festland betreten, und unter ichweren Rampfen mit ber eingeborenen Bevolferung bas Griechenthum auf ber Rufte weiter ausgebreitet. Die Sage felbft laft erkennen, bag biefe Auswanderung und Colonisation nicht auf Einen Schlag erfolgt, "baß fie eine successive war." Die Sauptmaffe ber Griechen, bie fich nach biefen Begenden manbten, bestand aus achaischen Beloponnefiern von Argolis und Lakonien; bie Tradition läßt auch Booter und Lofrer zu ihnen ftogen. Die Ausbreitung biefer Colonisten auf dem afiatischen Festlande ward von Ryme aus nach Rorden gerichtet, weil füblich von biefer Stadt bie ionische Einwanderung bereits feften Buß gefaßt hatte.

Richt minder beutlich tritt es bei ber ionischen Manderung hervor, bag auch biefe, daß auch die Colonis fation ber nachmals unter bem gemeinsamen Joniers namen zusammengefaßten Infel- und Ruftenlanbichaften in verschiedenen Bugen erfolgt ift. Allerdings scheint ber Rern und die Daffe der auswandernden Jonier benen die successive Besetung ber Ryfladen, ber Inseln Chios und Samos, bann ber affatischen Rufte naturgemäß vorgezeichnet war - in ber That von Attifa ausgegangen zu fein, welches endlich von ber Daffe ber Kludtlinge wieder entlaftet ju werden begann. "Bur bie bedeutsamften Grundungen, namentlich fur Milet, Ephefos und die Ankladen, gilt Athen bestimmt als der Ausgangspunkt." Aber es gab verschiedene Grundungen in Jonien, die fich auf Anfiedler gurudführten, Die unmittelbar aus ihren alten europäischen Gigen gefommen waren, wie aus Phlius und Epidauros. Es gab jahlreiche Fragmente alter, ben Joniern meift verwandter Etamme, — bie Tradition nennt Minner, Radmeer, Fluchtlinge aus Phofis, Abanten aus Euboa, Dryoper u. a. m. welche fich neben und unter ben eigentlich ionischen Colonisten festsesten. Nachmals wußte allerdings ber ionische Kern alle biefe anderen Glemente fich ju affimiliren, die Borherrschaft zu gewinnen; boch ift es wol nicht unwahrscheinlich. baß man bie verschiebenen (vier) Ruancen bes ionischen Dialeftes (vergl. Herodot. I, 142; f. Grote a. a. D. 2. Bb. G. 137) in Afien, Chios und Samos mit eingefoloffen, jum Theil auf Diefe Difchung gurudzuführen bat.

Reben diesen Stammen fanden auch die Dorier ben Beg nach ben Infeln und Kleinafien; biefelbe fiegreiche Energie bes Banber- und Eroberungstriebes, ber fie über ben Ifthmos bis vor Athen geführt hatte, ließ fie auch ihre Heerfahrten noch sublich über ben Beloponnes hinaus fortsegen. hier find es nun weit überwiegend bie alt-achaischen und ionischen Safenplate ber Halbinfel Argolis, refp. bes neuen borifchen Reiches von Argos, zu welchem, wie fich unten zeigen wird, in ben Jahrhunderten nach ber Wanderung langere Beit auch bie Oftfufte Latoniens gehörte, - von benen bie überfeeischen Buge ber Dorier ausgehen. Es find aber feineswege ausschließlich borifche haufen, welche biefe Ansiedlungen grunden; ionische, achaische, minvische Elemente find babei mit borischen Elementen mehrfach ftark gemischt. So wurden also die Infeln Kythera und Aegina gewonnen; so wurde Thera ein Plat, wo Minper, lakonische Achaer und Dorier zusammentrafen, fo geben nach Melos, und namentlich nach Kreta, zuerft achaische Auswanderer. Dann folgen von der lafonischen Oftfüste und von Trozene und Argos jene starken Wanderzüge, die, südlich von dem assatischen Jonien, auf den außersten Spisen des sudwestlichen Kleinasiens sesten Fuß fassen, die Inseln Kos, Rhodos, den benachbarten Archipel für bas borifche Griechenthum erobern. Richt minber be-beutsam aber mar bie Eroberung ber Insel Kreta. Bon Argos und beffen Ruftengebiete ber borifirt, brang auf biefer großen Infel, soweit fich nicht die Ureinwohner, bie Refte der phonifischen und phonififrten Clemente, und bie mit bem schrittweisen Borbringen ber Dorier am Eurotas (f. unten) fortichreitend nach verschiebenen Richtungen auswandernden Achaer zu behaupten vermochten, bas borifche Wefen besonders tief und nachhaltig ein. Bergl. R. F. Bermann, Griech. Staats-alterth. §. 76 und 77 und §. 79 mit ber außerft reichen, bafelbft aufgeführten Literatur. Bachemuth, Bellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 99-112. Grote a. a. D. 1. Bb. S. 403-413; 2. Bb. S. 135-159; ferner Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 101-106 unb C. 144 fg., hier wie überall in ber alteren Befdicte Briechenlands mit ftarfer Berausarbeitung feiner fruber besprochenen ionischen Sypothese; endlich Dunder 1. Bb. **©**. 208—229.

Wir haben hiermit wenigstens im Allgemeinen ben Gang gezeigt, ben nach Angabe ber Tradition und ber Ergebnisse neuerer Forschung die mit dem erobernden Einbruche der Thessalier in das Peneiossand beginnende griechische Bewegung genommen hat. Es dauerte ohne Zweisel eine sehr lange Zeit, ehe in Europa wie in Kleinasien überall wieder geordnete Berhältnisse einzetreten, ehe die von den siegreichen Stämmen begonnenen Eroberungen vollendet oder ausgerundet, die neuen Anssiedlungen zu starken, selbständigen Gemeinwesen erwachsen waren, ehe überhaupt die in ihrem tiessten Grunde ausgerüttelte Griechenwelt wieder zu einiger Kuhe gesommen war. Der Gang, den die Entwickelung aller dieser Berhältnisse in den nächsten Menschenaltern nach den Wanderungen genommen hat, entzieht sich mit

wenigen Ausnahmen, auf die wir in späteren Capiteln zurudkommen muffen, unserer Kenntniß fast ganz. Statt diesen dunklen Pfaden nachzugehen, stellen wir daher an den Schluß dieses Capitels noch eine kurze Stizze über zwei wichtige Punkte, die bei Erörterung dieser gewaltigen Umwalzung der altgriechischen Berhältniffe in Bestracht kommen.

In bem erften Jahrhundert ber hiftorifden Beit Griechenlands (im achten Jahrhundert v. Chr.) bot bie griechifche Belt auf ben beiben Geiten bes agaifchen Deeres ben Unblid bar, ber feitbem, junachft bis auf bie matebonifchen Zeiten feine fehr wefentlichen Beranberungen erfahren bat. Das griechifche Gebiet hatte eine bebeutenbe Erweiterung gewonnen. Die nordweftliche Ede Rleinafiens mit ben vorliegenben Infeln war in ben Sanben meift achaischer Unfiedler; bie lybische und bie nordfarifche Rufte fammt ber Sauptmaffe ber von ben farifden Ureinwohnern gereinigten Infelflur bes ägaifden Meeres bis nach Attifa binuber trug jest ben ionischen Ramen. Das fubmeftliche Stud von Rleinafien mit ben anliegenden Infeln und bem langgeftredten Rreta war in ber Sand bes machtigen borifden Stammes. -In Europa bagegen find bie nordweftlichen ganbichaften ber griechischen Salbinfel, Epirus, Afarnanien und Metolien, aus bem Bufammenhange mit ber griechischen Entwidelung fo gut wie ausgeschieben; fie blieben es bis weit jenseits ber classischen Bluthezeit ber griechiichen Ration. Im Rorben war ber Stamm ber Theffalier in bem gangen Gebiete zwischen bem Olymp und den Thermopplen zu unbeftrittener Borberrichaft gelangt. In Mittelgriechenland öftlich vom Korar bat bas bootische Bolt die entschiedenste Bedeutung gewonnen; bie Jonier haben von ben alten europäischen Landschaften nur noch bas attifche Dreied und bie Infel Guboa behauptet, und ber Rame ber Achaer ift auf bie Griechen von Phthiotis und bie Eroberer bes fcmalen peloponnefifchen Stranbfaumes zwifden ben arfabifchen Rorbalpen und bem forinthifden Golfe befdranft. Da= gegen ift ber fleine borifche Bergftamm gu einem großen Bolfe geworben, welches, außer feiner letten Station am Deta und Barnaß, im Beloponnefos bie großen Lanbichaften befigt, Die Arfabien im Dften und Guben umflammern, und hat, wie ichon bemerft, auch jenfeits bes Meeres eine machtige Berrichaft begrundet. Much Die Weftfufte bes Beloponnes hat ihre Bewohner mehrfach verandert; Die Landschaft Glis im urfprünglichen Sinne ift in atolifder Sand; nur in Arfadien bleiben Die alten Ginwohner von fremben Groberern ungeftort. Bergl. die ausführlicheren Bufammenftellungen bei Bach 8=

muth, Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 85 fg. Curtius 1. Bb. S. 139 fg. Dunder 1. Bb. S. 306 fg.
Runmehr aber beginnt auch, ohne auf einem bestimmten Stamme zu haften, ber berühmte Gefammts name ber historischen Griechen, "Hellenen," zu allsgemeiner Geltung zu kommen, während andererseits die bellenische Gesammtnation in verschiedene Stammessgruppen zerlegt wird; beibes Gegenstand vielfältiger neuerer Korschungen. Bas zunächst den Ramen der A. Eneut. b. B. u. L. Erste Section. LXXX.

Bellenen angeht, fo ftimmen bie Reueren allerbings barin überein, bag berfelbe in ber vorhiftorifchen Beit ale Ginzelname einem bestimmten Bolfe angehört habe. Diefe alteften Sellenen und bas altefte Bellas fucht man gewöhnlich in Epirus, in ber Gegend von Dobona 3), von wo bann diefe beiden Ramen querft nach Phthiotis übergeben. Schon auf biefem Buntte weichen aber bie Meinungen ber Reueren von einander ab. Babrenb bie Deiften alfo Sellas und bas altefte Dobona in Epirus ansesen (s. u. A. K. H. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 17 fg. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bb. S. 66 und 781 fg. Grote 1. Bb. S. 78 fg. 81 fg. 602. Abel, Masedon. S. 234 fg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 5; 2. Bb. S. 290 fg. Curtius 1. Bb. S. 85. Dunder 1. Bb. S. 14 fg.; vergl. Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 96 fg.) und mehre dieser Korscher die Altesten Gellenen S. 96 fg.) und mehre dieser Forscher die altesten Hellenen mit den "Hellern" oder "Sellern," dem Priesterstamme von Dodona, in unmittelbarsten Zusammenhang bringen (vergl. auch Passow a. a. D. S. 33), — verlegen, nach dem Borgange schon einiger Alten, einige neuere Foricher (f. die Literatur bei hermann §. 7, 18. Abel C. 234. Unm. 1. Schomann 2. Bb. C. 290. Unm. 5. Breller a. a. D.), zu benen auch Belder, Griech. Götterl. 1. Bb. S. 18 fg. 199 fg. fich neigt, bas altefte Dobona nach ber heimathgegend bes Achilleus und laffen erft von biefem Dobona aus bas epirotische gegrundet werben. - Bas aber bas phthiotifche Bellas angeht, fo geben bier bie Deinungen noch viel mehr aus einander. Die Meiften find allerdings geneigt, bie alten Sellenen in Phthiotis mit ben bortigen beroifchen Adhaern in enge Berbindung zu bringen. So thun es hermann §. 7, 19 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 66 fg. Abel, ber einen Theil bes hellenischen Stammes (Mafeb. C. 235 fg.) neben Achaern und Myrmidonen unter Adilleus' Berrichaft vereinigt anfest, und Belder, ber (Gried). Götterl. 1. Bb. G. 18-22) Sellenen, Myr= mibonen, Achaer in ber phthiotifchen ganbichaft vollfommen ibentificirt. Dagegen will Schomann, beffen eigenthumliche Unficht von ber Berbreitung bes Sellenenthume wir ichon fruher berührten, gwifden ben "pelasgifden" Achaern und ben Sellenen bestimmt unterschieben wiffen, obwol er die Erifteng eines hellenischen fleinen Stammes in Phthiotis nicht fpeciell beftreitet (Griech. Alterth. 1. Bb. G. 6 fg.). Dunder endlich, ber, wie wir früher faben, ben achaischen Ramen vor ben Banberungen nur als Collectionamen auffaßt, lagt ben Ramen Bellas erft (1. Bb. G. 547 fg.) mit bem Gin=

<sup>3)</sup> Auch den Namen Toainol (Graeci), ben bie Römer für bie hellenische Nation gebrauchten, finden wir in der Gegend von Dodona; vergl. darüber Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 16. Wachsmuth 1. Bb. S. 781 fg. Bernhardy, Griech. Literat. 1. Bb. S. 224. 230. Grote 1. Bb. S. 602 fg.; ferner die selftzue Ibe bei v. Hahn, Alban. Studien S. 306. Weiter Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 85 (vergl. S. 96), der darin, den ersten Gesammtnamen der europässchen Griechenstämme" erblickt. Mommsen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 132. Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 97.

bruche ber Theffalier in bas Beneiosland von Epirus nach ben Abhangen bes Dthrys "übertragen" werben.

Stimmen nun biejenigen Forfcher, bie nicht überhaupt in Betreff ihrer Unschauungen über bie Entwide= lung ber griechischen Ration auf ganglich abweichenben Bahnen fich bewegen, babin gufammen, bag ber bellenifche Befammtname erft mit bem biftorifchen Beitalter in Die Gefchichte tritt, fo laufen boch ihre Meinungen wegen biefes letteren eigenthumlichen volkspfpchologifchen Broceffes wieber ftart aus einander. Bon namhaften Belehrten geht Schomann, Briech. Alterth. 1. Bb. G. 6 fg. nicht tiefer auf biefe Frage ein; nach feiner Darftellung bat fich ber hellenische Stamm, ber (ben unter bem gemeinsamen Belasgernamen begriffenen Bolfern nicht fremb) fich erobernd über gang Griechenland verbreitete, und ju bem namentlich bie Dorier gehörten, unter ben Belasgerftammen fcnell bas llebergewicht gewonnen; Stamme, beren Fürften belleni= fcher Abfunft waren, nannten fich nun auch hellenische, und wenn nun biefe Stamme (S. 8) bie bebeutenbften in Griechenland murben, fo fonnte ber hellenische Rame ebenfo gur Gesammtbezeichnung werben, wie fruher jener ber Achaer. "So ließen ihn benn auch biejenigen Bolfer fich gefallen, die in ber That gar feine Hellenen im eigentlichen Sinne waren, wie Arfaber, Epeer, Jonier und eine Menge ber unter ber weitschichtigen Benennung ber Meolier begriffenen." Als Sondername eines ein-zelnen Bolfes aber verschwindet ber Rame ber Bellenen gang, weil fich biefe jest überall nach bem Ramen ber Ranber nannten, in benen fie herrschend geworben und mit beren alteren Bewohnern fie verschmolzen waren. Grote lagt fich auf Untersuchungen in biefer Richtung nicht weiter ein; aber auch er (1. Bb. G. 81 und 577 fg.) legt ein bebeutenbes Gewicht auf gewiffe Erfcheinungen im griechischen Leben, mit benen nach Unficht ber meiften übrigen Forfcher ber bellenifche Gefammtname und feine Musbreitung in ber biftorifchen Zeit innig verfnupft ift.

Dan wird barauf aufmertfam gu machen haben, baß, ale nach ben Sturmen ber Wanberungen und beren mehr ober minber weitreichenben Folgen die griechischen Stamme in ihren neuen Sigen fefte Burgel gefchlagen hatten, eine Beit ber Ausgleichung, ber Rube eins getreten war, bei biefen allmählich hoher entwickelten Stammen zwei Beobachtungen Raum fanden. Buerft und junachft, in Europa und mehr noch in ben aftatischen Coloniallandern, maren fie ihrer Bolfothumlichfeit, ihrer nationalen Bersonlichkeit fich bewußt geworden; der Gegensat zu ben "Barbaren," obwol noch feineswegs mit jener Schärfe wie seit den Perserfriegen, war ihnen flar geworden. Damit zusammen hing aber die Erfenntniß der inneren und außeren Zusammengehörigfeit einer Reihe von Stammen, Die eben von fest ab bie hellenische Ration bilben. Die Bemeinsams feit einer gewiffen hohen geiftigen und fittlichen Ueberlegenheit fiber bie ftammfremben Rachbarn, wie über eine Reihe urfprunglich verwandter, aber aus verschiebenen Motiven hinter bem Auffdwunge ber neuen Stamme gurudbleibenber Bolfericaften (vergl. bie fcone Ausfuh-

rung bei Mbel, Mafebon. G. 237 fg.) wurde beutlich erfannt. Man murbe fich bewußt, bag bie einzelnen Glieber ber griechischen Bolferwelt in Europa, auf ben Infeln, auf ber Rufte von Rleinafien, einander ethnifch nabe verwandt waren; bie bei ben einzelnen Stammen bertfchenben Abzweigungen ihrer eblen Sprache ericienen nur ale Dialefte, ale Modificationen beffelben Idiome; in Brauch und Sitte ichieb eine burchgreifende Uebereinftimmung bie griechischen Stamme von ihren Rachbarn; endlich aber maren im Laufe ber Beiten gewiffe, auf religiofem Boben erwachfene Momente gu voller Entwidelung gebieben, bie ber vielgerfplitterten Ration wenigstens auf geiftigem Gebiete ale Bereinigungepunfte bienten. Ueber Diefe Momente baben wir fpater eingebend gu fprechen; hier haben wir por Allem auf Die belphifche Amphiftyonie bingumeifen, Die nach ber Meinung ber meiften Reueren fehr mefentlich jur Berbreitung bes hellenischen Befammtnamens beigetragen hat. Die bier antnupfenben Forfcher beben bervor, daß feit bem Beginn bes 8. Jahrhunderte Delphi und feine Briefterichaft in machfender Bunahme fur Jahrhunderte einen eben fo beilfamen wie gewaltigen Ginfluß auf bie meiften griechischen Stamme ausubten. In Delphi aber fand bie große Amphiftwonie (bie verschiesbenen Unfichten über beren Ermachfen haben wir an anderer Stelle ju erörtern), bie am Musgange bes 8. Jahrhunderte alle Griechen mit Auenahme weniger Stamme umfaßte, feit biefem Jahrhundert ihren Mittelpunft.

Diefes erhöhte und immer flarer fich berausbilbenbe Befühl bes nationalen Bufammenhanges, fo ift bie Auffaffung ber Reueren, mar es nun, welches einerfeits eine gemeinfame Stammfage entfteben, anbererfeite ben hellenifchen Ramen gum Gefammtnamen ber hiftorifden Grieden werben ließ. Es weichen nun bie Forfder hauptfächlich barin von einander ab, baß bie einen bem borifchen Stamme babei eine bervorragende Rolle gutheilen, Die andern biefes nicht thun. Abel (ber auf bie amphiftyonifche Frage fich übrigens nicht begiebt) verfnupft bie Sauptmaffe bes muthifden Bellenenstammes mit ben Doriern und macht bie borifche Phyle ber Sylleer gu Bellenen (Mafeb. G. 235 fg.); bie Rraft und Begabung biefes ,, bellenifch = borifchen' Bolfes hat alfo in ber Banberungezeit bas Bellenenthum in gang Griechenland gur Reife gebracht, - und mit bem erwachenben plaftifchen und personificirenden Sinne biefer neuen Beit, in ber Religion und in ber Dichtung, fouf fich bas griechifche Bolf feine Rationals fage vom Sellen, die bie allgemeine Berbruberung imbolifch ausbruden follte. R. F. Bermann laßt analog ben bellenischen Ramen ichon in frühefter Belt "an bem borifden Stamme haften" (Gried, Staatsalterh. §. 7, 21) und mit bem burchbrechenben Uebergewichte ber Dorier, bie ju allen Beiten mit bem belphis fchen Drafel bie innigften Beziehungen hatten (a. a. D. S. 23, 11. Gottesbienftl. Alterth. S. 40, 7 fg.; vergl. Muller, Dorier I. G. 340), burch ben hellenischen Beinamen ben achaifchen aus ber weiteren Bebeutung verbrangen, bie berfelbe feit ber beroifden Beit gehabt.

Curtius (Griech. Gefch. 1. Bb. G. 91--96; vergl. S. 384) fcreibt in besonderer Ausführlichfeit ben Doriern vor ihrem Aufbruche nach bem Beloponnes ein befonberes Berbienft ju um bie Ausbilbung ber belphifchen Umphirtyonie; aber bereite bei ber Firirung ber alteften Gruppe Diefer Amphiftyonie (f. unten) im Beneios: lande, wurde, wie er meint, "burch Uebereinstimmung als Bunbesname ber amphiftyonifchen Bolfer ber Name ber Hellenen angenommen," ber "ursprünglich ein priesterlicher Ehrenname" gewesen war und ber nun "mit jedem Fortschreiten bes Bundes immer weitere Bedeutung gewann."

Berichiedene Unfichten mifcht mit einander Bachemuth, Bellen. Alterth. 1. Bb. G. 68 fg. Diefer Forfcher nennt ale Motive ber Unwendung bes helleni= ichen Befammtnamens zuerft ben poetischen Ruhm bes Somerifchen Achilleus, bes Ronigs ber myrmidonifch= achaifden Sellenen, ber felbft ju bem alten Seiligthume von Dobona noch in Beziehung, und bem auch ber gewaltige Meafibe Mjas in Bermanbtichaft und Belbenfraft nabe fieht. Ferner aber bie machfende Bedeutung von Delphi mit bem Bunde ber Umphiftyonen; und endlich die vorschreitende Macht ber Dorier, bei benen ber Sellenenname eine gewiffe Bebeutung, refp. eine bestimmte Beziehung zu Dobona gehabt zu haben icheine. (f. auch bie Literatur bei Bachemuth G. 70. Anm. 36). -Belder, Griech. Götterl. G. 22, dagegen ftellt bie Sache etwa fo bar: als nach und in Folge ber Banberungen vor bem machtigen Bervortreten ber Dorier, und in Afien ber Jonier ber achaifche Rame auf ein fleines Local jurudgeschoben mar, ale ferner bie griechis fche Ration in ben oben ffiggirten Berhaltniffen ein neues Moment ber Ginheit gefunden, bie neue nationale Bilbung bes pelasgifden Befens überall verbrangt und abforbirt hatte, und als eine neue Ordnung und leberficht ber Ration gesucht murbe, ba fehrte man, benn ber achaifche Rame hatte gegenwartig, ben Thatfachen gegenüber, feinen Beruf mehr bagu, gu bem nicht minber alten, burch Somer ebenfalle getragenen Sellenen= namen jurud, ber fich am meiften eignete, weil er in ber That an eine glangenbe Epifobe, an eine glangenbe heroifche Berfonlichfeit ber achaifchen Beit anfnupfte, und babei weber bie machtigen neuen Stamme, noch ben ruhmwurdigen Uchaerstamm beeintrachtigte, fondern eben Mues umfaffen fonnte, was in der neuen Zeit, innerlich und außerlich gleich geartet, ber neuen Gulturbewegung folgte. Dunder, ber ebenfalls eine hervorragende Bebeutung ber Dorier fur ben neuen hellenifchen Gefammts namen nicht ftatuirt, macht (1. Bb. C. 546 fg. 553 fg.) Delphi jum Ausgangspunft ber neuen gefammt-hellenifchen Stammfage von Sellen, feinen Gohnen und feinem Bruder Amphiftyon. Die Ableitung aber bes Namens "hellenen" erflart Dunder nun fo. Die neue Stammfage, welche alle Griechen auf Einen gemeinschaftlichen Ursprung jurudführen follte, fnupfte (6. 547 fg.) an eine uralte Berfonlichfeit ber Dythens geit an, an bee Brometheus Cohn Deufalion, ber bas Beiligthum von Dobona gegrundet, bas bobonaifche

Bellas beherricht haben follte; ber ferner ber Dythe zufolge bei einer gewaltigen Fluth allein übrig geblieben, auf dem Barnaß gerettet war, und von dem auch bie edlen Geschlechter von Delphi ihre Abfunft herleiteten. Es lag (nach Dunder) grabe in Delphi nahe, auf biefen Beros bas griechifche Bolf gurudzuführen; fo wird benn Deufalion ber Stammvater ber Griechen; fein Cohn ift bann Sellen, Die Berfonification bes von Deufalion beherrichten alteften Bellas, und beffen Gohne (vergl. unten) find bie Batriarchen ber neuen hellenischen Stammesgruppen. Der mythifche Ahnherr Bellen aber wird Unlag, auch bie Gefammtnation Sellenen gu nennen. Bergl. auch Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. G. 65 fg.; 2. Bb. G. 391-393. Die neue Sage folug anscheinend fonell bei ben hellenischen Stammen Burgel, und (obwol fie mit andern altern Mythen, Sagen, Trabitionen vielfach fich freugte) wurde fie nunmehr überall mit ben localen Dhithen und Stammfagen verflochten. Befanntlich fommt ber Rame ber Banhellenen, ber anscheinend im achten Jahrhundert v. Chr. allgemeine Geltung gewann (in berfelben Beit lagt Dunder S. 555. Unm. 2 auch ben Belasgernamen für die Borzeit entstehen, resp. verallgemeinert werden), in der nachhomerischen Dichtung zuerst bei Hesiods und Archilochos vor; s. dafür bei Belder a. a. D. und Dunder S. 554 fg. das Speciellere.

Die neue Stammfage der hellenischen Nation (f. die lange und genauere Ausführung namentlich bei Dunder 1. Bb. S. 546-557) fnupfte, wie gesagt, an eine alt-mythifche Berfonlichfeit an: an bes Brometheus Sohn Deufalion. Seinem Cohne Bellen gibt biefe Sage wiederum brei Gohne, ben Meolos, Doros und Buthos, von welchem letteren endlich 3on und Achaos abstammen. Auf biefe Beife hatte man einerfeits die nun allgemein angenommene Blutevermandts ichaft aller Glieber ber biftorifden griechifden Ration in plaftifch-perfonificirender Beife ausgepragt; andererfeite hatte man bamit fur bie Charafteriftif ber neuen Stammgruppen, in welche jest bie Ration gerfiel und Die "als Mittelglieder zwifden ber Gefammtheit ber Ration und ben einzelnen Cantonen" fich barftellten, einen angemeffenen Ausbrud gefunden. Wie nun auch bie Unfichten ber neueren Foricher über bie Motive ber einzelnen Elemente biefer Sage auseinandergeben mogen einzelnen Elemente dieser Sage auseinandergehen mogen (vergl, neben Dunker a. a. D. 1. Bb. S. 550 besons bers Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 90. Eurtius 1. Bb. S. 76. Fiedler, Gesch. von Altzgriechenl. S. 227 fg. 229 fg. Müller, Proleg. 3. Mythol. S. 179 fg. und andere Literat. bei Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 6 fg. Grote 1. Bb. S. 81 fg.), so wird man doch mit einiger Bestimmtheit annehmen können das bie bestimmte Kintsaltung der Sellenen in fonnen, bag bie bestimmte Gintheilung ber Bellenen in brei Sauptstamme erft aus ben Zeiten batirt, wo bie in Folge ber Wanberungen überall burcheinanbergeruttelte Ration endlich wieder jur Rube, ju feften Bohnfigen und Lebensordnungen gelangt mar. (Bergl. auch Bern - harby, Griech. Literat. 1. Thl. G. 254. Schomann Griech. Alterth. 1. Bb. G. 90.) Die gerftreuten Blieber

236

ber griechischen Ration entwidelten in Folge jener großen Bewegungen, aus benen endlich bas eigenthumlich hellenifche Wefen hervorging, mehr und mehr gewiffe, ficherlich fcon von Altere her im Reime vorhanden gewesene Eigenthumlichfeiten in Dialeft, Sitten, Charafter, welche wefentlich zu bem iconen Reichthum focialer, politifcher, funftlerifcher Ericheinungen bes fpateren Griechenthums beigetragen haben. Es ift nicht unwahrscheinlich, baß bie Briechen grabe in Rleinafien, wo bie verfchies benen Elemente bes jegigen griechifden Bolfes in ftarfen Maffen bicht neben einander gerudt fich fanden, biefer Stammesunterschiede querft fich vollfommen flar bewußt geworben find; bag bie im Laufe ber biftorifchen Beiten allgemein angenommene Gintheilung in brei große Stamm= gruppen querft in Kleinafien Geltung gewann. Diefelbe entsprach ben Berhaltniffen, wie fie burch bie Banberungen herbeigeführt waren, in Folge beren ber fleine borifche Stamm ju einem großen Bolte erwachsen war, Die Jonier eine Menge anberer Stammestrummer in fich aufgenommen hatten, die übrigen griechischen Bolts-glieder neben den Joniern und Doriern eine minder einheitliche, buntgemischte Maffe bildeten. So unterschied man benn Dorier, Jonier (uber ben Ramen ber Jonier und bie Beit feines Auftreiens f. bie verschiedenen Meinungen: einmal in ber oben bei Befprechung ber Curtius'ichen Sypothefe, Erfte Beriode, Rr. 5 angeführte Literatur; ferner bie Literatur bei R. F. Germann, Griech. Staatealterth. §. 17, 8; 95, 8; 96, 7. Bachemuth, Bellen. Alterth. 1. Bb. C. 74. Dunder 1. Bb. G. 310), und junachft jene Daffe von Coloniften ber alten Stamme, die in ber nordweftlichen Ede von Rleinafien angefiebelt maren. Bir mochten uns ju ber Unficht jener Forscher neigen, welche in bem Ramen ber Acoler, ben übrigens (vergl. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 90) homer noch nicht fennt, einfach, bie Bunten, Die Gemischten" erfennen, und benfelben, wie bemertt, zuerft auf die gemischten griechischen Unfiebler im nordweftlichen Rleinaffen anwenden, von bort aber auch auf bie übrigen, ihnen verwandten, alten, auf bie weber borifchen noch ionifden Stamme im europaifchen Mutterlande übertragen laffen. (Bergl. bier namentlich Dunder 1, Bb. C. 310 fg. 546 fg. Roch schaffer faßt bie Aeoler lebiglich als ein Mifchrolf [alodovs] auf Gerhard, "Ueber ben Bolfsstamm ber Achaer," besten anderweitige Grundanschauungen wir hier nicht naher besprechen; s. bazu auch Bernhardn, Griech. Literat. 1. Thl. S. 244 und über die Aeoler S. 130. 243; ferner Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 7, 8 fg. 15, 11.) In ber That umfaßte die aolifche Stammgruppe bie gange Daffe bes griechifden Bolfes, bie nicht borifch ober ionifch; alle jene alten, "localen" Stamme, die nicht im Laufe ber Bewegungen feit ber beroifden Beit verschwunden, ausgedrangt, oder von ben Doriern und Joniern abforbirt maren. Die fleinafiatifchen und lesbifchen Meoler, bie Theffalier und Booter, bie Eleer, find in ben nachften Jahrhunderten bie namhafteften Glieber biefer Gruppe. Auf alle Falle ift bei ben fogenannten Meolern fein fo ausgeprägter Grunbftod ju erfennen wie bei ben Joniern und Doriern; ja (vergl. Schömann, Briech. Alterth. 1. Bb. G. 91, ber am liebften bas griechische Bolf nur in zwei Sauptftamme gerlegen mochte, einen ionischen, bem bie fleinere, und einen borifchen, bem die großere Daffe ber Meoler gugurechnen fein werbe) man mag felbft annehmen, baß ein Theil ber Meoler jenen, ber andere Diefen naber geftanben babe. Eine eigenthumliche Stellung nimmt noch jest bet achaifche Stamm ein, ber, - obwol er von nun an lange Jahrhunderte hindurch politifch ganglich bedeutungslos bleibt und erft lange nach bem Abichluffe ber claffifden Bluthezeit ber Sellenen wieder einen hobern Aufichwung nimmt - wegen bes hohen poetifchen Rubmes, ber an feinen Ramen gefnupft war, noch in ber hiftorifden Beit auch wol ale vierter Stamm neben ben brei großen hellenischen Stammesgruppen genannt wirb. Bon ben Reueren halt hermann a. a. D. S. 7, 8 bie Achaer einfach für einen Zweig ber Meoler; vergl. auch Bache-muth 1. Bb. S. 72. Andere, wie Bernhardy a. a. D. S. 254, laffen bie Maffe ber Achaer fich unter Joniern und Aeolern verlieren; nur daß biefelben unter ben Aeolern, namentlich alfo benen von Kleinafien, ,,nicht fowol untergehen, ale (mit Aufgabe bes alten Ramens) fortleben" (vergl. Gerharb a. a. D.). Schomann (Griech. Alterth. 1. Bb. S. 91; vergl. S. 90. Anm. 1) lagt fie, an feine vorhin ermahnte Grundanfchauung anfnupfend, mit ben Joniern am nachften verwandt fein. Dunder endlich leitet bie mehr eigenthumliche Stellung ber hiftorifden Achaer im norblichen Beloponnes von ber Bermifchung Diefer Achaer mit einem Refte ber von bort vertriebenen Jonier ber.

Gine Reibe neuerer Forfcher bat mit Borliebe fic barauf geworfen, Die Gigenthumlichfeiten ber brei griechiichen Sauptgruppen im Dialett, wie im Charafter ju verfolgen, und die besondere Bedeutung nachzuweisen, Die jeber berfelben für gewiffe 3meige bes griechifden Lebens gewonnen. Dem Blane und 3mede Diefer Abhandlung entsprechend, beuten wir biefes Alles bier nur mit menigen Strichen an. Um meiften ftimmen die Reueren überein in Betreff ber Dialeftverichiebenheiten. Ge gilt als ausgemacht, baß junachft ber fogenannte ablifche Dialett bem borifchen fehr nahe fteht, fich mit bemfelben fo nabe berührt, bag beibe ale "Schweftern" bezeichnet werben fonnen; namentlich bie Sprache ber Phofier, Delphier, Lofrer, Metolier und phthiotifchen Achaer icheint von dem dorifden Idiom nur fehr wenig abgewichen gu fein; fonft gelten die Mundarten ber Leebier, Theffalier und Booter ale bie namhafteften Abzweigungen bes for genannten Golifchen Dialettes. Dbwol es nun fcwierig ift, wie von der Besammtheit ber fogenannten Meoler, fo von beren Befammtfprache ein fcharfgezeichnetes Bilo ju geben, fo fann man bod wenigftens fagen, baß bies felbe am meiften ben Charafter bes Alterthumlichen bemabrte, baß fie fich unter ben hellenischen Dialetten mit ben alt-italifden Sprachen am nachften berührt, baß fie "ber Entwidelung, welche ber Dialett fowol ber Dorier ale (und noch mehr) jener ber Jonier erfuhr, fremd geblieben ift." (Bergl. bier namentlich Abel, Dafebon. G. 239 und Schomann 1. Bb. S. 90; ferner bie ausführliche Betrachtung bei Grote 1. Bb. S. 657 fg., mit ber hier angeführten Literatur, namentlich Ahrens, De dialecto Aeolica; ferner Bernhardn 1. Thl. G. 25. 134. 243 und Dunder 1. Bb. G. 313 fg.) Much von bem borifchen Dialett wird nicht bestritten, bag innerhalb beffelben mehre "Barietaten" bestanben, unter benen fich bie latonifde Munbart am meiften von ber ionifchen unterschied (vergl. Grote a. a. D.); jebenfalls aber wies er boch einen icharfer ausgeprägten Charafter als ber aolifche, obwol er in feiner Entwidelung ber altgriechi= fchen Sprache am nachften blieb, obwol er "bem Typus ber gemeinfamen Stammfprache, fowol was bie Laute, als was die Flerionsformen angeht, treuer geblieben ift" ale ber ionifche. Der ionifche Dialett bagegen, beffen innere Barietaten bereits fruber ermahnt murben, "ftellt und eine jungere, von jenem Typus mehrfach abmeidenbe Entwidelungeftufe bar," aus ber fich julest als Die ebelfte Bluthe ber griechischen Sprache, "welche ben Rern bes ionifden und borifden in fich aufnahm," bas attische Zoiom, herausgebildet hat. Der ionische Dialeft zeichnet sich, der größern harte, Rauhigfeit, Breite und schwerfälligen Grandezza des Aeolismus und Dorismus gegenüber, "burch größere Beichheit und Bieg-famfeit, eine vielfachere Bocalisation, eine größere Fülle und Mannichfaltigfeit der Formen aus." Bergl. Dunder und Schömann a. a. D.; Bernhardy, Griech. Literat. 1. Thl. S. 242. 439 fg. und überhaupt die ausgezeicheneten Abschnitte über die Beschichte ber griechischen Sprache

Much über bie verschiedenen Wege, welche biefe griechifden Stamme, bier und ba in Gitte und Brauch, mehr noch auf ben Bebieten bes geiftigen, vor Allem bes fünftlerischen Lebens einschlugen, bis endlich ber bobe Aufschwung ber Athener, Die geiftige Ueberlegenheit berfelben alle anberen Sellenen in Schatten ftellte, berricht, wenigstens unter bem großen Rreife jener Belehrten, mit benen wir es hier vorzugeweise ju thun haben, llebereinftimmung. Sier haben wir, abgesehen von den furgeren Bemerfungen bei Schömann 1. Bb. G. 92 fg. und Dunder 1. Bb. G. 313 fg., abermale auf Berns harby a. a. D. hinguweifen, ber, wie fcon in ben oben ermahnten Erörterungen über die Befchichte ber griechischen Sprache, so ganz besonders in seinen Abschnitten über die "Bolfsthumlichkeit der Stämme, der Jonier, Dorier und Aeoler" (Griech. Literat. 1. Thl. S. 101—136) und über die "Literatur der Stämme" (G. 270-412) biefe Fragen in ber umfaffenbften und glanzenbsten Beise behandelt, auch über bas "Rebenseinander" und "Racheinander" ihrer geiftigen, namentslich literarischen Thatigfeit, wie auch über den Ginfluß berfelben auf = und untereinanber, bie ausreichenbften Auffchluffe gibt.

Ungleich schwieriger erscheint es, ben sittlichen und politischen Charafter ber griechischen Stamme ober vielmehr Stammesgruppen in scharfen Umriffen zu zeichnen. Es ift gar nicht zu leugnen (felbst von ber nicht einheitlichen Maffe ber Neoler zunächst ganz

abgesehen), bag jene Momente, bie man gewöhnlich als unterscheibenbe Charafterguge ber Dorier und Jonier an-Bufehen pflegt, vielfaltig in hohem Grabe (bis auf Gigen= thumlichfeiten in ber Runft ober in ber Tracht herab) verwischt ober verwandelt erscheinen; bergeftalt, bag ein Forscher wie Grote (vergl. 2. Bb. S. 138) grabezu barauf verzichten fonnte, unterscheibenbe Stammcharaftere überhaupt ernftlich anzunehmen. Ramentlich bat man bei bem borifden Stamme, beffen unterscheibenbe Buge man gu oft und ju lange von bem "einfeitigften" feiner Bertreter, ben Spartanern, entlieh, eine außerorbentliche Menge Abweichungen, oft ber ftarften Art, von bem bemertt, was man als "borifchen Charafter" ju bezeichnen pflegte. Bir muffen une barauf beschranten, ju bemerfen, bag in ber That alle "fummarifchen" Schil= berungen biefer Stamme, fobald fie mehr als einen weis ten Umriß geben wollen, ihr Bebenfliches haben. Dan barf nicht überfeben, baß namentlich bei ben Doriern, bie über die verschiedenften Raumlichfeiten verbreitet waren, die Ginfluffe ber Raturverhaltniffe, die Berhalt= niffe bes Coloniallebens, ihre Birfung in feiner Beife verfehlten; daß bie Banderungen und Eroberungen bem Rerne bes Bolfes ba und bort eine Menge fremdartiger Clemente zugemischt hatten; und wenn wir fcon baraus auf gablreiche Motive ichließen fonnen, welche ben urfprunglichen Charafter ba und bort gang entichieben modificirten, fo wird auch gahlreicher geschichtlicher Domente gu gebenfen fein, welche in hohem Grabe balb gerfegend ober corrumpirend, balb jum lebermaß fleigernb gewirft haben, und ju ber außersten Borficht, besonders auch bei ber Bergleichung mit anderen Stammen, nothigen. (Bergl. über diesen Puntt die treffenden Bemerfungen bei Wachsmuth, 1. Bb. S. 129 fg. Schömann, 1. Bb. S. 94 fg. Bernhardy, 1. Thl. S. 118.)
Auf Grund so vorsichtiger Beobachtung geben benn auch mehre ber Reueren nur leife und fein gezeichnete Beidnungen ber betreffenben Stammescharaftere. Go gilt von ben Meolern, bie unter Ginen Befichtspunft ju bringen fo fcwierig ift: bag bei ben Sauptvolfern Diefer Gruppe bas "phyfifche Moment feine hochfte Be-beutung" hat; eine fernhafte, fraftige Natur, Die aber leicht in grobe Sinnlichfeit umschlägt, ihrem politischen Leben einen "raufchenben und leibenschaftlichen" Bug verleiht, ihren moralifchen Charafter "in einem 3wiefpalte zwischen Sinnlichfeit und Intelligenz befangen" erscheinen laßt, und fie auch auf diesem Bebiete, so zu sagen, zwischen Jonier und Dorier stellt, ohne bag fie beren Sobe erreichten ober auch einen felbftanbigen Mittelmeg fanben. Unbere bie Dorier. Go wenig auch, wie bemerft, jene Unterschiebe vergeffen werben burfen, bie, in fortichreitenber Entwidelung, mauche Glieber biefes Stammes, bis auf ben Dialeft und manche Meußerlichfeiten, bem urfprunglichen Rerne entfremben, fo gilt boch ihren befferen Bertretern ale eigenthumlich: eine eminente friegerifche Tuchtigfeit, Ginn fur ftrenge Bucht und Sitte, Drbnung und Gefet, mit einem gemeffenen, aber auch hartem, hochfahrenben, berrichfuch= tigen Wefen; und eine befondere hervorragende Richtung

auf bas leben im Staate, vorzugeweife unter arifto= fratischen Formen. 3m Gegenfage ju ben Doriern gilt ber gludlich begabte ionifde Stamm (hier junachft bie affatifchen Bonier, fammt benen ber Ryfladen, von Guboa und ben fpateren ionifden Colonien,) für mehr empfänglich, geiftig wie politifch am meiften beweglich unter allen Sellenen, ebenfo gu frohem Benuß, ber auch gu Beichlichfeit ausartet, wie ju immer neuem Trieb jum Erwerbe geneigt; bei aller Energie im Rampfe und Gefahren erscheinen bie Jonier (man mag biefes Gee= volf unter gemiffer Referve ale bas bemofratische Glieb ber Bellenen betrachten) weniger geneigt ale bie Dorier, "fich ju discipliniren und ber Gefammtheit unterzuordnen, ftarfer erfüllt von bem "Triebe individueller Regfam» feit und individueller Entfaltung, von bem Gefühle indis viduellen Rechtes und individueller Freiheit." Bergl. Dunder, 1. Bb. G. 312 fg.; bie ichon angezogenen treff= lichen Bemerfungen bei Bernhardy, 1. Thl. G. 102 fg., 113 fg., 130 fg.; ferner aber R. Fr. Bermann, Griech. Brivatalterthumer, §. 7 und 8; mit reicher Cammlung darafteriftifder Einzelnheiten und überaus reicher Literatur; und die außerft fleißige Rundichau über Charafter und Ratur ber gabireichen einzelnen Stamme und 3meige, in welche jene brei Stammgruppen wieber gerfallen, bei Bachemuth, Sellen. Alterth. 1. Bb. G. 125-138.

Unter ben Bliedern bes ionifchen Stammes haben endlich bie Uthener eine gang felbftanbige Bahn eingefchlagen; lange Beit burch bie geringere Gunft ihrer ganbichaft und Lage hinter ben raich und glangend em= porblubenben Stammesgenoffen auf ben Infeln und in Aften gurudgeblieben, find wie in ihrer Sprache (Bern= barby, G. 440) in ihrer Ratur allerdinge bie ionifden Buge mohl zu erfennen. Rachber aber haben fie, wie eben auch in ihrer Sprache und Literatur, fo in ihrem ethifden und politifden Charafter bie beften Gigenichaf= ten bes ionifden Stammes, als beffen übrige Glieber bereits ju welfen begannen, ju neuer und weit großartigerer Schönheit entwickelt, ja allmählich fich bei weitem mehr ju Reprafentanten bes hellenifchen Befammtcharaftere mit allen feinen glangenben, wie feinen bufferen Seiten emporgeschwungen, als baß fie lediglich Bertreter bes ionifchen Befens geblie-

Bas aber ichlieglich biefen bellenischen Gefammt= charafter betrifft, fo werben ein hohes Gefühl fur bas Eble, fur bas Schone, fur bas Dagvolle, im Leben wie in ber Runft; eine reiche geiftige Empfanglichfeit, reiche Phantafie mit glangender Intelligeng und icharfem Berftanbe gepaart, eine hohe Reigbarfeit und Beweglichfeit, ein tiefes Raturgefühl, wie ein warmes Befühl für Schmerz und Luft; eine unerschöpfliche Brobuctionsfraft auf allen Gebieten bes Lebens, ben Bellenen als glan-gendes Erbtheil jugeftanben. Dem fteben bann freilich ein oft maglofes Gelbftgefühl, ein Sang ju finnlichen Benuffen, blutige Graufamfeit im Rriege und im Barteifampfe, tudifcher Ginn, Eigennug und Gewinnfucht, ale fcilimme Schaben gegenüber. - Alle biefe guten

und ichlimmen Gigenschaften fehren bei ben einzelnen

ben maren.

Stammen wieber, nur baß fie, je nach ber eigenthumlichen Ratur ber einzelnen Bolfeglieber mehr ober minber mobificirt, wir mochten fagen prismatifch gefarbt: baß hier bas Gute, bort bas Schlimme überwiegenb erfcheint. Um vollendetften aber bleibt immer bas Bilb ber Sellenen von Athen; in bem Charafter ber Athener fpiegeln fich bie ebeln Eigenschaften ber Bellenen am reinften und zeigen fich bie fchlimmen Buge immer noch am wenigften abidredent. Bergl. Bermann, Gried. Privatalterth. §. 4-7, 1-12. Bademuth, Bellen. Alterthumef. 1. Bb. G. 122 fg. Bernhardy,

a. a. D. 1. Thl. S. 11-101.

2) Die griechifden Colonien. Bir haben oben in ber Rurge ben Umrif bes Gebietes gezeichnet, welches bie hellenischen Stamme bei bem Beginn ber biftorifden Beit eingenommen hatten. Aber bie Griechen blieben nicht auf biefen Raum beschranft; fie begnugten sich nicht mit der europäischen Halbinsel, mit den Inselsandern des ägäischen Meeres, mit dem Kustenrande des westlichen Kleinasiens. Es beginnt jest die Zeit, wir bemerkten es schon früher, wo die griechische Nation sich über ben größten Theil ber Ruften bes Mittelmeeres und feiner Bergweigungen, balb nur vereinzelt, balb in bichten Maffen verbreitet; wo griechische Sprache und Gultur an allen Ruften biefes weitgeftredten Binnenmeeres beis mifd wird, nur ben phonififden Strand und bas Colonisationegebiet ber großen thriften Pflangftabt Rarthago ausgenommen. Diefe Berbreitung ber Bellenen im gans gen Mittelmeere ift ihre erfte weltgefdichtliche That; auf biefer Seite liegen bie glangenoften Erfolge, welche bie Sellenen mahrend einer Arbeit von faft 400 Jahren errungen haben. Es liegt nun weber in ben Grengen noch in bem Plane biefer Arbeit, ber Entftehung und ber Geschichte ber zahllofen griechischen Pflangftabte nachjugehen. Wir beichranten und barauf, in ber Rurge bie darafteriftifden Gigenthumlichfeiten ber bellenifden Colonisation Diefer Beriode hervorzuheben (Die großartigen Colonisationen ber aleranbrinisch : hellenistischen Beit tragen einen wefentlich anberen Charafter), um bann in furger Rundichau ber Berbreitung ber griechischen Colonien gu folgen.

So viele Unalogien bie griechische Colonisation in einzelnen Bunften mit ber Thatigfeit anderer Rationen, ber alten Belt, wie ber mittleren und neueren Beit, auf bemfelben Gebiete focialer und politifder Arbeit zeigt, fo bleibt fie boch im Großen und Bangen betrachtet eine gang einzige Erscheinung. Es ift mahr, Die fpateren Jahrhunderte ber hellenischen Geschichte bieten in ben sogenannten Kleruchien, die wir befonders von Athen ausgehen sehen (vergl. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 84 und baselbft Unm. 5), eine Erscheinung, Die lebhaft an jene militairifden Colonien erinnert, burch welche bie Romer ber Biberftanbefraft ber tropigen italifden Stamme bie Gehnen gerichnitten, und que gleich ihren Staat von ber machfenben Daffe ungufries bener ober befitofer Blebejer angemeffen gu entlaften ftrebten; aber biefe Dagregel gewann nicht jum fleinften Theil ben Umfang und bie Blanmaßigfeit wie bei ben

Romern, - gubem fam biefes Suftem erft gu einer Beit in Aufnahme, wo ber Strom ber griechifden Colonifation bereits fo gut wie verflegt war. Sanbels: ftationen und Factoreien haben die Sellenen nicht weniger gablreich gegrundet, wie die Bunier im Alter-thume, die Genuesen und Benetianer bes Mittelalters in ben levantinifden Gemaffern; aber fie treten weit gurud an Bahl und Bebeutung hinter bem blubenben Rrange wirklicher Pflangftabte. Und wenn bie Menge und bie Bluthe biefer Stabte an bie phonififchen Unfledlungen auf Sicilien und in Norbafrita, Die Motive und die Urt ber griechischen Unfiedlungen oft an bie friedliche wie an Die friegerische Weife erinnert, in welcher bie Englander bie Bilbniffe von Rorbamerifa ber Gultur gewannen, fo haben die Bellenen bei aller ihrer Dacht boch niemale große Colonialreiche gefchaffen, und noch weniger baran gedacht, von ber geliebten Fluth bes Meeres aus tief binein in bas Innere ber Continente vorzubringen, beren Rufte fie bededten. War endlich bei ihnen ber Banbertrieb faum minber ftart, als bei ben Teutschen ber Begenwart, fo ging boch fein Grieche, ber über bas Deer nach einem neuen Lande gog, bem hellenischen Bolfothume in jener heillofen Beife verloren, wie in unferer Beit feit Jahrzehnten hunderts taufenbe von teutschen Muswanderern.

Sehen wir hier ab von den großen "Eroberungscolonien," die erft in den Zeiten Alerander's des Großen
und der Diabochen in wahrhaft weltgeschichtlicher Beise eintreten, fo berührt fich, wie gefagt, bas griechifche Colonialwesen mit bem ber meiften Bolfer aller Zeiten, und ift boch eine gang eigenthumliche Erscheinung. In bem bellenischen Bolfe lebt bas tieffte Beimathgefühl, und boch hat fein Bolt ber Belt fo gabireiche Bflangftabte in fremden Landen geschaffen, wie eben biefe Bel-lenen. Diefe Griechen ziehen zu Taufenden aus ihren beimathlichen Cantonen aus; es gibt faft bis jum Musgange Diefer Beriobe fein politifches Band, welches Die vielgetheilte Ration auch nur gang lofe gufammen= bielte und ben auswandernden Daffen einen ftarfen milis tairifden und politifden Radhalt verliebe; - es gibt fein, von einer concentrirten politifchen Dacht getragenes, bestimmtes Suftem, feinen bei einer folden Dacht forterbenben Blan, welcher bie Uebergiehung und langfame, fdrittweise Eroberung, Durchbringung und Aus-rundung, und damit bie Grundung eines neuen gu= fammenhangenben in fich gefchloffenen Griechenlanbe berbeiführen follte; Alles bleibt bier, neben bem 3ntereffe ber einzelnen Glieder, bem hoben moralifchen Ginfluffe und ber allerdinge großartigen, weitschauenben, leis tenden Intelligeng ber belphifchen Briefterichaft überlaffen. Die Buge freugen einander, bie nach bem geheimnisvollen Diten und Rorben, ober nach bem mahr-denhaften, in fernem Rebel fchimmernden Beften, ober nach bem glubenben afrifanischen Guben ziehen; - und überall, allenfalls bie Beftfufte von Rleinafien und einige andere Striche ausgenommen, find es barbarische, find es frembartige, gewöhnlich feindliche Bolfer, in beren Gemarkung bie auswandernden hellenen eine neue

Beimath grunben. Und bennoch ift, ehe nicht, gegen Musgang Diefer Beriobe, in verschiebenen ber ganber, beren Ruftenfaum bie Bellenen gewonnen hatten, neue und übermaltigende Bolferbewegungen anhoben, faum ein ober bas andere Glieb ber weitausgebehnten Rette gries difder Pflangftabte materiell, geiftig faum eins bem Griechenthume verloren gegangen. Materiell find biefe Pflangungen faft überall fcnell ju überraschender Bluthe gebiehen; geiftig haben fie, obwol an vielen Stellen auslandifche Ginfluffe einbrangen, und mit ben localen Berhaltniffen vereint, je nach letteren verschieden gefarbt, auf den Charafter und bie Unschauungen ber neuen und neu entstehenden Stammesglieder eine nicht unwefent= liche Ginwirfung ausnbten, beinahe überall neue und glangende Erfcheinungen bes griechischen Befens hervors gerufen, - find fie fur geraume Beit, und fruber als bas Mutterland, Die Schauplage und Begeftatten ber reichften und iconften Entwidelung, ber Boben fur eine Reihe ber herrlichften Bluthen bes Bellenenthums geworben. Und wie nun in biefen Bflangftabten, bie, von Spaniens Rufte bis jum Rolderlande "wie ein helle-nischer Saum ben Lanbichaften ber Barbaren angewebt waren," bas hellenische Befen immer mehr "feine un= widerstehliche Ueberlegenheit" über Die Barbaren erwies, fo haben diefe weit gerftreuten Bellenen benn auch auf Die innere Entwidelung aller Bolfer, in beren ganbern fie festen Buß gefaßt hatten, ben ftarfften Ginfluß aus-geubt, ift ihre Bildung auf bas Nachhaltigfte in bas Innere jener Lander eingedrungen, mabrend andererseits namentlich aus bem Driente, bem man jest fo unmittelbar nahe getreten war, immer neue Bildungeelemente nach Griechenland geführt wurden. Alle biefe hellenifchen Bemeinben aber verband boch ein gemeinfames Rationals gefühl, eine geiftige Gemeinschaft mit bem Mutterlande; und in Syrafus und Reapel, in Sinope und Pantifapaon fühlte man fich mit nicht minberem Stolge ben Barbaren gegenüber als Bellenen, wie nur je in Dilet und Athen, ober in Sparta und Delphi.

Gehen wir etwas näher auf das Einzelne ein. Man wird annehmen durfen, daß der fühne Wagemuth, der Hang zu Abenteuern, der den Hellenen eigenthümlich war, durch die Bewegungen der Wanderungszeit zu äußerster Höhe gesteigert war; dieser Wandertrieb, den wir vielleicht mit einer ähnlichen Erscheinung bei den heutigen Germanen in Parallele stellen können, blieb für eine Reihe von Jahrhunderten bei den Griechen lebendig, — hier der letzte Grund, auf den wir die vergleichsweise Leichtigseit zurückzusühren haben, mit der sich in den vor und liegenden Zeiten große Massen entschließen, sich unter obwaltenden Berhältnissen von ihrer Baterstadt, von dem Heimathgau, zu trennen, und ein neues Baterland auszusuchen. Und solcher Berhältnisse, solcher Motive gab es viele. Allerdings kehrten solche Erschütterungen, wie jene, die ganze Stämme, Achaer und Jonier, über das Meer drängten, in diesem Umssange nicht wieder; aber die langen Kämpse, unter denen z. B. die Spartaner am Eurotas Boden gewannen, nöthigten fortlausend neue Scharen der alten Einwohner zur Ause

manberung, - ein lettes Rachipiel jener Bolferbewegung ift bie zweimalige Auswanderung überwältigter borifcher Meffenier aus ihrem Canton nach Italien. Inzwischen gaben bie vielfältigen politischen Bewegungen im Innern ber griechischen Stabte, ber europaifchen Salbinfel, wie ber fleinaftatifchen Coloniallanbichaften, reichen Unlag ju immer neuen Auswanderungen. Go fam fehr bald bas Princip ber Seceffion (im weiteren Ginne) gur Geltung. Die raiche Mehrung ber Bevolferung in ben Städten und Gauen ber jugenblich fraftvollen Ration (namentlich vom 8. bis jum 6. Jahrh. v. Chr.), Die ohne Ableitung nach Außen leicht zu gefährlichen inne= ren Erschütterungen geführt hatte, führte von selbst auf eine Berfolgung bes in Asien so glücklich begonnenen Besges ber Colonisation. Die Gefahren, welche namentlich in den Zeiten der noch ungebrochenen Aristofratie die herrschenden Geschlechter bei gespannter Stimmung des Demos zu erwarten hatten, wurden am ficherften befeitigt, wenn man bei Beiten ben unruhigften Gegnern bie Sand au friedlichem Ausscheiben aus bem Staatsverbanbe bot. Compromittirte Manner von ebler Abfunft fanden leicht große Scharen von Begleitern, wenn fie jenfeits bes Meeres in neuer Thatigfeit die Bergangenheit ju fuhnen gebachten. Bolitifche Demuthigungen, Gfel an wilden Unruhen, welche die Beimath gerrutteten, ober Drud fcroffer Dligarden, wie bespotisch herrschender Ufur= patoren gaben nicht minder Motive ab ju folchen Musmanberungen, bie nun zugleich fo fehr bagu mitgewirft haben, ben großen Reichthum an hundertfach modificirten Berfaffungeformen hervorzurufen, ben ichon Arifioteles bei feiner Nation bewunderte. — Es waren aber feinesmege nur politische Motive, welche bie Grundung immer neuer Pflangftabte hervorriefen; noch weit mehr Colonien find, namentlich von ben ionischen Seeftabten und von Korinth aus, im commergiellen Intereffe gegrundet worden, um ben immer großartiger fich geftaltenden Sandelsverfehr ber Bellenen, die jest mit jedem Jahrzehnt mit bem Meere vertrauter murben, mit entferntern Gegenben ju fichern und gu erleichtern.

Wenn einer ber ausgezeichnetsten Kenner bes Colonialwesens und ber Colonialpolitik (Roscher, Colonien, S. 4 fg.) die Colonien überhaupt in "Eroberungscolonien, Handelscolonien, Acerbaucolonien und
Blantagencolonien" eintheilt, so werden wir die ungeheure Mehrzahl der griechischen Pflanzstädte zu den Acerbaucolonien zu zählen haben; reine Handelsstationen oder Factoreien haben die Hellenen nur an den
fernsten Grenzen ihres Colonialgebietes unterhalten, und
die Mehrzahl auch jener Pläte, die ursprünglich nur
diesem Zwecke dienten, sind mit dem weiteren Bordringen
der Hellenen zu größeren Städten erwachsen; auch solche
Städte, die überwiegend auf Handel und Industrie gestellt waren, sind zugleich mehr ober minder ackerbau-

treibenbe Orte gemefen ober geworben.

In Betreff ber mannichfaltigen Brauche, bie man, falls eine auswandernde Schar fich nicht gradezu "unster Sturm und Drang" von der heimath trennt." bei ber Grundung einer Colonie zu beobachten pflegte, ver-

weisen wir auf die antiquarischen und hiftorischen Berfe, bie ju unferer gangen Erorterung unten angeführt merben. Rur bas wollen wir noch hervorheben, bag man es dabei nicht leicht verfaumte, ben Spruch eines Drafele einzuholen. Ramentlich bas belphifche Drafel hat fur biefe gange Beriobe, fur die großartige und ausgedehnte Colonisation, die von ber Daffe ber griechischen Stabte ausging, eine bochft bedeutsame Stellung eingenommen; die intelligente und weitblidenbe Briefterfchaft biefes Apollinifchen Rationalheiligthums war am beften in ber Lage, Die Buftanbe und Berhaltniffe ber gries chifchen Staaten wie der barbarifchen Ruftenlander einigermaßen im Zusammenhange zu überbliden; so war es ihnen am ehesten möglich, den griechischen Stadten und Staatsmannern nach biefer Seite bin wohl meinenden und verftandigen Rath ju ertheilen, und in ben Gang ber griechischen Colonisation wenigstens einiger= maßen Plan, Ordnung, System zu bringen (f. hier Wachs muth, Hellen. Alterth. 1. Bd. S. 99. Schösmann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 40. 81. Dunder, 1. Bd. S. 528. Curtius, 1. Bd. S. 412 fg.). — Auch über die Einzelheiten, die bei dem Berhälting der Colonien ju ihren Mutterftabten in Betradyt fommen, haben wir auf die unten anguführenden Silfewerfe gu verweifen. 3m Gangen aber haben wir zu bemerfen, baß ber Busammenhang swiften Colonien und Mutterftabten weit überwiegend ein ethischer, ein geiftiger, auf materiellem Bebiete ein commercieller war. Es war nicht die Beife ber Sellenen, auch ba, wo man in Frieben und Freundschaft bie Grundung einer neuen Stadt begann, ihre Auswanderer ju bevormunden, ober gar bie ju boherer Bebeutung erbluhte Colonie mit Bewalt an die Mutterftadt feffeln ju wollen; es gab feinen griechischen Staat, ber fich barauf manbte, ein abhangiges, coloniales Reich in bem Ginne gu bilben, wie etwa bie Englander im vorigen Jahrhundert in Nordamerifa. Allerdings blieb gewöhnlich ein tiefes Intereffe bestehen zwischen ber Mutterheimath und ihren Colonien, bas unter Umftanden auch nach ber poli= tifchen Geite feine Birfungen außerte; aber wo nicht neue Grundungen, wie namentlich bie athenischen Rleruchien, von Anfang an nur ben bestimmten 3med einer Machterweiterung und Machtficherung trugen, mo nicht die neue Unlage ichwach blieb und bes bauernben Unhaltes an bie Metropole nicht entrathen fonnte, ba hat man im Allgemeinen ben gefährlichen Berfuch nicht gemacht, bie Colonie wiber ihren Willen an bas beimifche Gemeinwefen gebunden gu halten. Es maren, fo viel befannt, nur bie Rorinther, die fich babin verirrten, und biefe haben folche Diegriffe fchwer genug ju buffen gehabt.

Wenn sich im Allgemeinen ber griechische Geist von Born herein als ben Barbaren überlegen erwies, so war es ferner ganz besonders die Art und Weise, wie die einzelnen Colonien gewöhnlich ins Leben traten, die biesen Geist zu frästiger Entsaltung nöthigte. So zahlreich auch die hellenischen Colonien waren, so reich auch die Fülle der Bevolkerung erscheint, die — nach einem

bei gludlicher Colonisation zu allen Zeiten beobachteten Befete - in ben neuen Gemeinwesen erbluhte, so maren boch bie erften Anfiedler in ben meiften Fallen burchaus nicht in großen Maffen vereinigt. Und wenn auch an vielen Puntten von Anfang an mit ben barbarifchen Ureinwohnern friedliche, namentlich commercielle, Beziehungen eingeleitet werben fonnten, - in ber Regel ftand man boch ber eingeborenen Bevolferung feinblich gegenüber. Man war meistens (und an vielen Orten ift bies bis auf die spatesten Zeiten so geblieben) von Anfang an auf das Schwert, auf die Rothwendigfeit gestellt, ben Boben, ben man befest hatte, mit ben Baffen in ber Sand zu vertheibigen und ben Gingeborenen in hartem Rampfe immer mehr Terrain abzuringen. Es waren, wie gefagt, nur felten, auch nicht bei ber erften affatischen Unfiedlung, folche Daffen einwandernber Griechen beifammen, um etwa in wenigen Sauptfolachten eine gludliche Entscheidung herbeizuführen; in der Regel also bedurfte es für geraume Zeit der nachhaltigften Anftrengung aller Krafte, um bas Gewonnene ju behaupten, fich die Erifteng ficher ju ftellen. Das aber erhielt biefe jungen Bemeinwefen frifch und gefund und fraftvoll; es verlieh ben einzelnen Gemeinwefen ein feltenes Daß von Selbstihatigfeit und Selbstandigfeit, und wedte, wie es ben politischen und friegerischen Ginn ber Auswanderer ebenfo entzundete wie ftablte, auch eine Fulle noch folummernder geiftiger Rrafte ju lebendigfter Bewegung (vergl. hier namentlid) Dunder, 1. Bb. S. 230 fg. 603 fg.).

Aber freilich wurzelten auf diefer Seite auch schwere Gefahren. Landesnatur und Charafteranlage ber bellenischen Ration führten von Anfang an in fteter Bechfelwirfung bahin, ben Erieb, ben hang zu localer Autonomie immer hober zu fleigern. Die Gefchichte wird und zeigen, welche enormen Sinderniffe biefe ben Gellenen wie ben Germanen eigenthumliche Reigung ju freiefter Selbstbeftimmung ber einzelnen Gemeinwefen, bis in fehr fpate Beiten auch im Mutterlande jedem Berfuche einer nachhaltigen politischen Ginigung entgegengestellt hat. Und diese Richtung hat bei ben Colonial-Griechen, gang befondere unter der Ginwirfung ber localen Berhaltniffe, fich noch viel scharfer entwidelt. Der fede Muth ber Griechen, verbunden mit ihrer Abneigung, fich weit von ber See zu entfernen, ließ bie Auswanderung immer nur die Ruften auffuchen; unbefummert um bie bequeme Sicherheit, unbefummert um ben geographischen unmittelbaren Bufammenhang, vor Allem burch die Borguge ber jedesmaligen Dertliche feit bestimmt, folgte man eben bem Buge ber Ruften und Meeresstraßen. So war endlich die hellenische Ras tion, außerhalb ber Mutterheimath, auf einem ungeheuern Raume in langer Linie zerftreut; allerdings hat fie an manchen Buntten, am affatischen Beftranbe, auf Sicilien, in Unteritalien, am afowichen Meere, auch compactere gandermaffen occupirt und durchdrungen; allerdings haben gar manche einzelne Stabte, wie Bygang, Berafleia in Bithynien, Sinope, Ryrene, in nicht unbedeutendem Umfange fich die Ureinwohner ringoum

A. Encyfl. b. B. u. R. Grfte Section. LXXX.

unterworfen. Aber alle biese reichen Krafte waren politisch entweder ganz vereinzelt, oder doch nur hier und ba, und dies in lockerster Weise, unter einander verbunden; und so waren denn die außersten Gesahren vorauszusehen, wenn in den barbarischen Binnenlandschaften neue Staaten mit frischer Kraft sich erhoben, oder neue Bölker austraten, die aus politischem Interesse oder natürlicher Raublust nach der reichen Küste vordrängten; so das lydische, das persische Reich in Kleinasien, so die sabellischen Stämme in Italien, so die Sarmaten in den nordpontischen Steppen. (Bergl. Roscher, Colonien, S. 2—60. Fiedler, a. a. D. S. 378 sg. Wachsmuth, 1. Bd. S. 95 sg. und S. 134. 182 sg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 73—75. Gottesbienstl. Alterth. §. 5, 7. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 78—86 und Curtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 374—382.)

Bir können nun, wie schon oben bemerkt wurde, hier nicht daran benken, eine auch nur einigermaßen vollständige Uebersicht über die hellenischen Colonien, ihre Entstehung, ihre Geschichte zu geben. Wir müssen und darauf beschränken, dem Plane entsprechend, dem wir in den einleitenden Bemerkungen zu dieser zweiten Periode stizzirt haben, unten seiner Zeit auf die Geschichte jener Colonialländer näher einzugehen, die mit der allgemeinen Geschichte der Nation im bleibenden und nachhaltigsten Zusammenhange stehen, nämlich der griechischen Stadtgebiete im westlichen Kleinassen, auf Sicilien und in Unteritalien. Wir versuchen es hier nur, eine kurze Uebersicht zu geben über die Verbreitung der Hellenen im Mittelmeere, und verweisen für alles Detail auf die großen Zusammenstellungen in nachfolgenden Wersten, die auch überall die mehr specielle Literatur angeben: (Raoul-Rochette, Histoire critique de l'établissement des colonies grecques. Paris 1815. 4 Bde. Fiedsler, a. a. D. S. 381—450. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bd. S. 100—120. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 76—86. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 331—374. Kortüm, Gesch. Griechenl. 1. Bd. S. 264—274 und Grote, 2. Bd. S. 128—160. 273—366 und 6. Bd. S. 781—811.)

Die älteste, umfassende, Colonisation der Hellenen traf, wie wir bereits wiederholt gesehen hatten, die Inselstunden Weeres und die klein a siatische Westsüssenden Meeres und die klein a siatische Westsüssenden Meeres und der klein a siatische Westsüssenden Meeres und dem Südrande von Troas. Wir werden in einem späteren Capitel über Rleinassen noch näher zu zeigen haben, wie sich dann die dolischen Ansiedler allmählich auch über die troische Landschaft ausgebreitet haben. Nachdem sich aber im Lause mehrer dunkler Jahrhunderte an der Oftseite des ägäischen Meeres ein neues Griechenland gebildet hat, — wetteisert dasselbe mit dem europäischen, im Lause der nächsten drei historischen Jahrhunderte, durch immer neue Aussendungen von Ansiedlern die hellenische Nation immer weiter zu verbreiten. Es haben nun an dieser Thätigkeit sast alle griechischen Stämme ihren Antheil; doch sind einige Stämme und Städte nach dieser Seite ganz besonders ausgezeichnet gewesen. Die großartigste

31

Regfamteit entfaltet auf Diefem Bebiete ber Stamm, ber am meiften mit ber See, ihren Reigen und ihrem Bauber, ihren Gefahren und ihren Schredniffen vertraut war, namlich bie Jonier. Und unter ihnen behaupten namentlich bie affatifchen und Infel : Jonier ben Borrang. Un ber Spige ficht bier Milet, Die Mutter von mehr ale achtzig Pflangftabten, von benen bann mehre aber-male neue Colonien aus fich erzeugten; aber neben biefer gewaltigen Thatigfeit ber ionischen Capitale werben auch verschiedene ber Ryfladen, werden auch Infeln wie Sa-mod und Stabte wie Photaa mit hohem Ruhme genannt, und bas glangenbe Chalfis auf Guboa foll feinerseits nicht weniger als funfzig Colonien gegründet haben. Aber auch die borischen Seeftaaten find nicht jurudgeblieben. Hier glanzte vor Allem Korinth, die erste Sees und Handelsmacht bes europäischen Griechens lands, beffen mufte Tochterftadt Rerfpra ber Metropole an Seetuchtigfeit und wenigftens theilweife auch in colonialer Arbeit nicht ohne Erfolg nachftrebte. Und neben ben ruftigen Doriern von Rhodos muß gang befonders ber Burger von Megara gebacht werben, bereit befte Thaten und befte Rrafte in Diefer Richtung gefucht merben muffen; wie benn überhaupt manche Stabte bes Mutterlandes, die fpaterbin nur eine untergeordnete Rolle fpielen, burch ftarte und wiederholte Musfenbungen von Coloniften ihre Rrafte in Diefer Beriobe erfcopft zu haben icheinen, - wenn man dabei auch nicht überfehen barf, baß fich in fehr vielen Fallen an ben Rern einer folden Banberfchaar große Schaaren von Auswanderern aus den verschiedensten Gegenden anzusschließen pflegten. Und so werden, wir gedenken hier nur noch der "achäischen" Auswanderungen nach Italien, nur wenige griechische Cantone übrig bleiben, die sich an dem großen Werke der Berbreitung der hellenischen Ration üler bas Mittelmeer nicht irgendwie, birect ober indirect, betheiligt haben.

Bei einem furgen Rundblide über bie griechifden Colonien ift es, eben wegen ber eigenthumlichen, voll- fommen freien Urt biefer Colonisationen, nicht wohl thunlich, lediglich die Beitfolge ftrict jum Dagftabe go nehmen, ober andererfeits die Colonien nach Stammen ober Mutterftabten ju gruppiren. Benes Berfahren mochte leicht ju einem bunten Durcheinander von Ramen ber Colonien und der Mutterftabte führen, ohne boch binreichend überfichtlich ju werben; biefes bagegen murbe une bei ben gablreichen bier eintretenben Broblemen, namentlich uber erfte und zweite Grundung berfelben Stadt, leicht in ein bier nicht ju lichtenbes Didicht fritifcher Schwierigfeiten verftriden und ebenfowenig überfichtlich fein, ba ja gablreiche Metropolen ihre Colonien nach ben verschiebenften Ruften ausfandten. - Wir gieben es baber vor, die Colonien von Landichaft gu Landschaft zu verfolgen, um unten ein furges, bie Chronologie und Die Stamme berudfichtigenbes, Refume anguichließen, und beginnen mit bem fernen Dften und Rorben, mit ben Colonien am fcmargen Deere.

Die Unternehmungen nach bem fcmargen Meere und nach ben Gemaffern und Seeftragen, welche biefes

große Binnenmeer mit bem agaifden Deere verbinden, gingen vorzugeweife von Milet aus; Die Dilefter find es, Die, nachdem die griechifden Unfiedlungen auf ben Infeln und an Rleinaftens Beftfufte bie phonififche Blagge fo gut wie gang aus bem Archipelagos verbrangt hatten, die alten Sandelemege ber Phonifer und Ratier nach bem Rorben und Rorboften auffuchten, und, nachbem fie lange nur erft bloge Sandels und Entbedungs. fahrten angestellt, junachft im achten Jahrhundert be-gannen, "burch feste Unsiedlungen bas Ruftenland bes Bontos Eureinos in ben Rreis griechischer Civilifation ju gieben." Go find nach und nach am Bellefpont und ber Propontis Blage wie Lampfafos, Rarbia, Abndos ionische Städte geworden, obwol wir nicht verschweigen durfen, daß für Lampsatos und Abydos (analog sehr zahlreichen anderen grieckischen Riederlassungen) die sogenannte "eigentliche Gründung," d. h. "die lette, planmäßigste und stärkste (hellenische) Emigration" nach diesen Bunften, erft in relativ fpate Beiten, fur Diefes um 715 v. Chr., fur jenes um 650 v. Chr. angefest wird. In der Propontis murbe um 756 v. Chr. Rygitos gegrundet; noch fruber aber hatten die Milefier (785 ober 770 v. Chr.) an bem alten affprifchen Emporium Ginope in Baphlagonien an ber pontifchen Gubfufte eine fefte Rieberlaffung gegrundet, Die felbft wieber Die Detropole von Rotyora, Rerafunt und Trapegunt geworden und nach ichweren Ungludefallen, um 629 v. Chr. erneuert worden ift. Satte nun bas nordliche und weft-liche Ruftenland bes Bontos ichon lange bie großartigften Sanbelsvortheile bargeboten, fo wurde baffelbe, namentlich feit Milet (feit bem Ausgange bes 8. 3ahrh.), wie die Jonier überhaupt, durch außere und innere Sturme schwer bedrangt wurde, jest auch mit einer großen Menge bleibender Riederlaffungen besett. Go find am asowichen Meere und feinem Sunde Theodofia, Bantifapaon und Phanagoria gegrundet worden, und im Deltalande bes Don die Stadt Tanais; und mahrend an ben Rlippenfuften bes Raufafus Phafis und Diosfurias ju "neuen Beltmarften" erwuchfen, erblubten auf bem Uferlande zwischen bem Liman bes Borpfthenes und bem Delta ber Donau, Stabte wie Dibia, Drbeffos, Tyras und Iftros, benen fich bann auf ber thrafifden Dft-fufte, zwifchen ber Donau und bem Bosporus Geeplage wie Tomoi, Apollonia u. a. m. anreihen; Unfiedlungen, beren Beginn bei ben meiften in bas 7. 3ahrh. gefest wird und bie namentlich im 6. Jahrh. ju ichoner Bluthe fich ju entfalten anfingen. Abgesehen von gablreichen Buwanderungen und Beranderungen im Gingelnen, maren es bann befonders die Megarer (vergl. auch Dunder, 1. Bb. G. 422 fg.), welche bas pontische Colonialinftem vollenben halfen. Megara war bie Mutterftabt jener glangenben bithynischen Sanbeleftabt Berafleia Bontifa (um 559 v. Chr. gegrundet), die ihrerfeite wieberum, - Die einzigen Dorier, Die am Rorbgeftabe bes ichwarzen Deeres fich anzufiedeln magten, auf ber Salbinfel Rrim (bei bem beutigen Gebaftopol), in ber erften Salfte bes 5. Jahrh. v. Ehr. bie Stadt Cherronefos anlegte. Megarer waren es, die im 3. 675 neue Schaaren

nach bem ionischen Apzisos ausschickten; und vor Allem warf der Glanz der schönen Bosporusstädte Chalkedon (seit 675) und Byzanz (seit 658) seine Strahlen zurud auf die frühzeitig in Armuth, innere Unruhen und Krahminkeliaden versunkene Mutterstadt. Dies wenigstens die Hauptpunkte der griechischen Colonisation im Norden und Often. (Für die griechische Colonisation am schwarzen Meere vergl. neben den oben angeführten allgemeisnen Werken und den daselbst citirten Specialschriften noch Duncker, 1. Bd. S. 486 fg. und namentlich das ausgezeichnete neueste Buch über diesen Stoff: Karl Reumann, Die Hellenen im Skythenlande. 1. Bd. 1855; namentlich von S. 335—578.)

Im agaischen Meere war es namentlich ber makebonisch-thratische Ruftenrand, ber in ben historischen Zeiten noch fur bie colonistrende Thatigfeit ber Hellenen übrig blieb. hier find nun vorzugeweise die Jonier von Euboa ihatig gewesen; unter biefen vor Allem wieder die ruftigen Burger bes glanzenden Chaltis, bic, vielfältig von Auswanderern ber Nachbarftabte, wie von ber bootischen Rufte begleitet, ihre Kraft junachft nach bem thrafischen Rorden mandten; vergl. auch Dunder, 1. Bb. G. 458 fg. Da war es benn bie machtige Salbinsel, bie zwischen ben Munbungen bes Strymon und des Arios von dem Rumpfe des makedonisch-thratifchen Festlandes vorspringt und endlich in Gestalt von brei großen Landjungen in bas Meer verlauft, die von Chalfis aus ihre bellenische Bevolferung erhielt. Rachbem zuerft auf der makedonischen Rufte Methone gegrundet war (zwischen c. 730 und 720 v. Chr.), bebedte man jene große Salbinfel (feitbem ale Chalfibite in ber griechischen Geschichte bekannt) nach und nach mit nicht weniger benn 32 blühenden Städten; um Dl. 31 (c. 654 v. Chr.) wurde, unter Mitwirfung ionischer Anfiebler von ben Rufladen. "durch Anlage von Afanthos und Stageira die Colonisation ber Chalfibife vervollstänbigt;" langere Zeit minder bedeutend, tritt die Chalfibife namentlich feit ber Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. nachhaltig in die Geschichte und wird bann bis auf die makebonischen Zeiten fur die Griechen ein wahrhaft schidfalsschwerer Boben (f. auch Abel, Mated. S. 158-161). Unter ben ionischen Anfiedlungen biefer Landschaft erhob fich aber auch eine derische; bies mar Botibda, eine Grundung (awischen 625 und 600 v. Chr.) ber Korinther. Dies leitet uns weiter zu ben hellenischen Ansiedlungen auf der Westfüste der illyrischen Salbinfel, an bem öftlichen Bestade des abriatischen Meeres, die beinahe sammtlich von Korinth, der ersten Seemacht bes europäisch griechischen Festlanbes, ausgegangen find. Die erften Bellenen, die vom Often ber Rertyra und die Rufte von Epirus besuchten, maren allerdinge wiederum Chalfidier. Bald aber folgten ihnen die Korinther, die (c. 735 oder 710 v. Chr.) die wiche tige Infel Rertyra besetten, welche nachher an neuen Anstedlungen fich betheiligte, aber 664 v. Chr. fich im offenen Rriege von der Mutterstadt lobrif (vergl. hier auch Dunder, 1. Bb. S. 415 fg.). Dafür haben bann die Rorinther, fowol um ihre Machtstellung in ben westlichen Gewäffern ju ftarten, wie auch um ihren außerft

gewinnreichen Hanbel mit ben illyrischen Rüstenlandsichaften zu sichern, unter ber Dynastie ber Kypselos und Periander (seit 655—585 v. Chr.) die Userlandsschaften von dem damals noch halbbarbarischen Aetolien bis zu dem dalmatinischen Archipel mit Colonien bedeckt. So hat Kypselos (655—625) in Aetolien Molyfreion und Chalsis, an der Küste von Afarnanien und dem ambratischen Golse Leufas, Anastorion und Ambratia gegründet, was die Kerkyrder (627) mit der Anlage von Epidamnos besantworteten. Periander (625—585) hat dann an der illyrischen Küste die Stadt Apollonia angelegt (s. auch Dunder, 2. Bd. S. 11—15. Mommsen, Röm. Gesch. 1. Bd. S. 137 fg.).

Unenblich bedeutsamer aber wurden die Anfiedlungen ber Griechen in Unteritalien und auf ber Infel Gicilien. Es dauerte eine geraume Beit, ebe die hellenische Seefahrt die Schreden und Gefahren übermunden hatte, welche ihr das Meer zwischen und Gesahren überwunden hatte, welche ihr das Meer zwischen dem Beloponnes und jenen Ländern des "hesperischen" Westens entsgegenstellte. Dann sind es auch auf dieser Seite die Jonier von Eudöa, die "Chalkidier," gewesen, die zuserst in historischer Zeit den Seeverkehr mit Italien und Sicilien ernsthaft beledten; von ihnen ging die Grundung der ersten Hellenenstadt in diesen Landstrichen aus, — es ist Kyme (Cuma) in Campanien, "deren Name noch auf das vor Chalkis und Eretria blühende euhöische Kome zurüschweist" (wenn man nicht — hiers euboische Kome gurudweist" (wenn man nicht, — hier-über geben die Meinungen aus einander, — an Seefahrer aus bem dolifchen Ryme als altefte griechische Entdeder in Diefen Breiten ju benfen bat) und beffen Unlage bis in die lette Salfte bes 9. Jahrh. v. Chr. aurudgeführt wird. Es ift indeffen eine lange Zeit verftrichen, ehe eine maffenhafte bellenische Einmanderung in Unteritalien und Sicilien begann. Mehr als sonft irgendwo wurde bann "bie Schiffahrt nach dem Weften und die Ansiedlung im Westlande fein Sondergut einer einzelnen Lanbichaft ober eines einzelnen Stammes ber Griechen, sondern Gemeingut der hellenischen Ration, und bas griechische Sicilien und ""Großgriechenland" find aus ben verschiedenartigften hellenischen Stammschaften oft ununterscheibbar zusammengeschmolzen." Doch laffen fich, außer einigen mehr vereinzelt ftehenden Unfiedlungen, im Gangen, wie in Rleinafien, namentlich brei hauptmaffen unterscheiben. Gine, unter bem Ra-men ber "chalkidischen Stabte" zusammengefaßte, ur-sprunglich ionische, zu ber in Italien Ryme, mit ben anderen griechischen Riederlassungen am Besuv, und Rhegion, in Sicilien aber Bantle (fpater borifch Deffana), Raros, Ratane, Leontinoi und himera jahlen; ferner, parallel ber "aolischen" in Aften, eine "achaifche, wohin Sybaris und die meiften ber großgriechischen Stabte fich rechneten; und endlich die borifche, welcher Sprafue, Bela, Afragae, überhaupt die Mehrzahl ber ficilifchen Colonien, in Italien dagegen nur Tarent und beffen Bflangstadt Berafleia angehörten. (Bergl. hier befonders auch noch Mommfen, Romische Geschichte. 1. Bb S. 127 — 133.) Diese Ansieblungen haben im Laufe ber Jahrhunderte ben größeren Theil von Sicilien und

31\*

bie füdlichfte Salbinfel von Italien (von ber Linie Syele-Tarent im Rorben bis nach Rhegion im Guben) gu einem faft gang bellenischen ganbe gemacht; wie ber Ruftenfaum von Rleinafien ben rechten, fo bilbeten biefe neu gewonnenen hesperischen Coloniallander ben linfen Flügel ber compacten griechischen Lander; so wurde nun die Halbinsel vom Olymp bis jum Tanaron im-mer mehr bas eigentliche "Gentralhellas." — Wir wer-ben uns spater, wie bei Rleinasien, so bei bieser Gruppe ber Befthellenen, noch etwas eingehender mit ihrer Ent= widelung und ihrer Beschichte ju beschäftigen haben; wir geben beshalb im Folgenden junachft nur noch eine furze dronologische Sfizze über die bebeutenbften biefer Unfiehlungen. Geraume Zeit also nach Begrun-bung von Kyme begann die massenhafte Auswanderung ber Hellenen nach dem Westen jenseits des sogenannten ionischen Meeres; den Ansang machten die Chalkidier, mit ihnen Jonier von Naros, die auf Sicilien im 3. 738 (ober 735) v. Ehr. die Stadt Naros anlegten und feitbem geraume Beit über mit gleichem Gifer wie nach Thrafien, fo nach den weftlichen ganbern ihre Rrafte wandten. Go find benn Stabte wie Ratane (730) und Leontinoi entftanben; fo nahmen fie ben Gund amifchen Sicilien und Italien in Befit und legten bier Bantle an (ober verftarften eine altere Unfiedlung ber Rymaer, wie benn grabe Banfle bis gu ber Decupation burch borifche Deffenier gang befonbere viele Bolfemischungen erfahren hat), bort bie Deeresburg Rhegion (zwischen 730 und 710 v. Chr.), bie bann zweis mal burch fluchtige borifche Deffenier verftarft worben ift. Reben ben Chalfibiern aber hatten auch bie beiben rührigen borifden Seeftaaten, Rorinth und Megara, ben Weg nach Weften gefunden. Schon 735 (ober 734) v. Chr. legten bie Rorinther ben Grund gu ber fpater fo glangenben ficilifden Capitale Sprafus; eine Stadt, Die nach zwei Menichenaltern felbft fcon neue Pflangftabte, barunter Enna im Mittelpuntte ber Infel, ftiften fonnte. Die Megarer aber grundeten (728) zwifchen Sprafus und Raros bas fogenannte byblaifche Megara, und, faft ein Jahrhundert fpater (628) am fernen Gudwefiftrande ber Infel, nahe an der Grenze ber punifchen Colonien, Die Stadt Selinus. Reben ihnen aber hatten bereits im 3. 690 v. Chr. andere Dorier, Auswanderer von Rhobos und Rreta, fich an ber Bellenifirung von Sicilien betheiligt und auf ber Gubfufte Bela angelegt, bie fpaterbin (582 v. Chr.), burch Bumanberer aus bem thodifden Archipel unterftust, das glangende Afragas ftiften fonnte. - Italien bagegen murbe vorzugeweife von peloponnefifchen Unfiedlern anderer Cantone auf= gefucht. Da find es benn bie Achaer ber Rorbfufte, Die (wahrscheinlich auch febr fart burch Daffen aus anberen ganbichaften, befonbere Stammesgenoffen aus bem enblich ben Spartanern völlig erlegenen, Lafonien, unterftust; vergl. auch Curtius, Beloponnefos. 1. Bb. G. 415 fg.) Italiens fublichfte Salbinfel auffuchten, wo bann Sybaris (720 gegrundet) und Kroton (feit 710) bie größte Bebeutung gewonnen haben. Junere Bewegungen in Lakonien führten 708 fpartanische Aus-

wanderer nach Tarent, und um 700 v. Ehr. betheiligten fich bie fonft wenig genannten Lofrer aus Mittelgriechenland an ber Colonisation von Italien burch Unlage ber Stadt Lofri (Epizephyrioi). Bergl. hier außer ben allgemeinen Berfen noch Dunder, 1. Bb. S. 391, 411 fg. 421 fg. 456 fg. 470 fg. 2. Bb. S. 531 fg. Die zahlreichen Ansieblungen, welche die Griechen

an ben übrigen Ruftenlandichaften bes mittellanbifden Meeres gegrundet haben, bieten fowol an fich betrachtet, wie als weitere Schöpfungen bes fühnen Unternehmunge: geiftes diefer Ration, ebenfalls ein hohes Intereffe; aber fur die Gefammtgefdichte ber Bellenen find fie benn boch nicht fo bedeutsam geworben, wie die ficilisch -italisichen und bie fleinafiatischen Grundungen. Wir fonnen fie baber noch rafder überbliden, ale es une bei ber Mehrgabl ber bisher ermahnten Colonien erlaubt mar. Seben wir ab von folden vereinzelten Unlagen und Unternehmungen aus ber zweiten Salfte bes 6. 3ahrh., bie fich angemeffener in bie fpatere jufammenhangenbe Befdichtebarftellung einordnen laffen, fo fommen hier querft noch die Ruften von Gallien und Spanien in Betracht. Es maren ionifche Geefahrer, Die auch an Diefen fernen Geftaben bie hellenische Flagge ju Ghren brachten. Es waren bie fuhnen Phofaer, Die, nachbem fie fcon langer, jugleich Rauffahrer und Freibeuter, bas abriatifche und bas weftliche Mittelmeer burchftreift hatten, endlich im Dunbungelande ber Rhone bie Stadt Maffalia (600 v. Chr.) grundeten; im Rampfe mit ben rauberifchen Liguriern im Often und mit punifcher SandelBeiferfucht erftarft, ift biefe Colonie ein Gis hellenischer Cultur im Reltenlande, und bie Metropole gablreicher griechischer Rieberlaffungen an ber gangen Festlandefufte, öftlich bis gegen Benua bin, westlich bis jum Chrogebiete, geworden, und hat in Diefer Ferne viele Jahrhunderte hindurch ben Ruhm einer Pflangftatte ebler Gefittung mitten unter Barbaren mit Energie und gaher Ausbauer behauptet. Bergl. hier noch Dunder, 1. Bb. S. 495 fg. — Es waren endlich ebenfalls Bho-faer, welche (feit ber Mitte bes 7. Jahrh.) querft ben von Samiern angebahnten gewinnreichen Sandel mit bem Lande Tarteffos, b. i. ben öftlichen und fublichen Lanbichaften von Spanien, ernftlich ausbeuteten und felbft bie Meerenge von Gibraltar überfdritten.

Bliden wir ichlieflich auf die Ausbreitung ber Bellenen in bem fuboftlichen Beden bes Mittelmeeres. Seben wir ab von ben hiftorifd minber wichtigen griedifden (namentlich rhobifd = borifden) Elementen an ber fleinafiatifchen Gubfufte (f. hier die Angaben bei Fiedler, S. 407. Bachemuth, 1. Bb. S. 107 und Bers mann, Griech. Staatsalterth. S. 79, 11 fg.), fo ift es hochft intereffant, wie biefe Griechen, Die im fernften Beften fich in bas punifch farthagifche Sanbelegebiet einbrangten, fich auch im Dften nach und nach in unmittelbarfter Rabe berfelben Phonifer feftfesten, bie man im Laufe bunfler Jahrhunderte erft aus bem europaifchen Sellas, bann aus bem gangen Gebiete bes agaifden Meeres hinausgeschoben hatte. Die bleibenofte Bebeus tung für bas Alterthum erlangte bier jene merfwurbige

Colonie, Die (c. 630 v. Chr.) auf Antrieb bes belphiichen Drafele von Mingern und Doriern ber Infel Thera in Libnen gegrundet wurden; Aprene, gwifden ben westlichen Marten Megyptene und ben farthagifden Oftgrenzen, Die allmählich zu einem bedeutenden Staate beranwuchs. Auch biefe Grundung ift Jahrhunderte hindurch mit ben Strömungen bes hellenischen Lebens in inniger Beziehung geblieben; aber ihr Topus ift doch bald genug ein wefentlich afrifanischer, und ihre Beschichte wird überwiegend bedingt einerseits burch ben Gegenfas ju Rarthago, andererfeite burch bie machtigen politifchen Ginfluffe ber orientalifchen Gewaltherricher, bie nach einander in bem benachbarten Rilthale Schwert und Scepter führen. Bergl. Dunder, 1. Bb. G. 478-482 und neben ber alteren, namentlich bei Bermann, Griech. Staatealterth. §. 79, 18 angeführten Literatur: Gottichid, Gefchichte ber Grunbung und Bluthe bes

bellenischen Staates in Ryrene. 1858.

Bang unmittelbar im altphonififden Bereiche lagen bie Ansiedlungen, welche bie hellenen verschiedener Stämme (vergl. Fiedler, S. 410) seit bem 3. 600 v. Chr. auf ber bluhenden, seit uralter Zeit von phonis fifchen Elementen erfüllten, Infel Anpros begannen; bier (vergl. auch Dunder, 1. Bb. G. 498. 2. Bb. C. 498 fg.) gelang es ihnen, binnen zwei Menschen-altern (es war bie Beit, wo bie Phonifer bes Mutterfandes burch bie gewaltigen agyptisch = babylonischen Rampfe fo ichwer mitgenommen wurden), einem guten Theile ber Infel ein bellenisches Geprage ju geben. In berfelben Beit aber brang endlich ber griechische Ginfluß und die griechische Flagge auch in ein Gebiet ein, wo bie Phonifer, ahnlich wie an bem anderen, spanischen, Ende bes Mittelmeeres feit Jahrhunderten die Praponderanz behauptet hatten; es war Megypten. Es ift befannt, baß feit ben Zeiten bes Konige Bfammetich bie Schranfen geöffnet wurden, mit benen die Pharaonen fich und ihr Land fo lange gegen bas norbifche Musland gefperrt hatten; man fennt ben fteigenben Ginfluß ber ionifchen Garben im Rilthale. Satten nun icon im 7. Jahrh. Die Milefier ju Raufratis ein Fort und eine Factorei gehabt, fo überließ (vergl. Dunder, 2. Bb. G. 101 fg.) Ronig Amafie (feit 570) ben Griechen gang Raufratis gur Unfiedlung, wo nun maffenhafte Raufleute, Dilefter, Samier, wie auch andere affatifdje Jonier und Dorier gufammenftromten, und neben ihren Comptoiren auch ihren Gottern Tempel errichten durften.

Ueberbliden wir jest noch einmal in ber Rurge ben Bang ber griechifden Colonisation im Großen (vergl. bier auch noch die inftructive Ueberficht in ber Einleitung zu H. Kiepert's "Hiftorisch Geographischem Atlas der Alten Welt." 13. Aufl. 1860. S. 15 fg.; f. auch S. 7 fg. 22 und 30). Obwol auch die affatis ichen Sellenen über ben eigenthumlichen Charafter eines "Colonialvolfes" erft in ber Beit ganglich hinausgefommen find, wo es mit ber Bluthe bes Bellenenthums uberhaupt gur Reige ging, fo tonnen wir boch feit bem Be-ginn bes hiftorifchen Zeitalters ben fleinafiatischen Beftrand ale ein zweites Briechenland anfeben, welches

nunmehr, fo gut und in noch weiterem Umfange ale bie Centralhalbinfel, Mutterheimath gahllofer Bflangftabte wird. Go beginnt nun im Laufe bes achten Jahrhunderte v. Chr. Die Berbreitung der Sellenen über bas Mittelmeer, Die von ber Mitte biefes bis gur Mitte bes fechsten Jahrhunderts mit ber meiften Energie und bem glangenbften Erfolge betrieben wirb. Das ich warge Meer wird feit bem zweiten Jahrgehnt bes 8. Jahrh., fo gu fagen, die Domane der Milefier, die hier bie tief in das 6. Jahrh. binein, - nur auf einzelnen Bunften von borifchen, namentlich megarifchen Gries den fpater burchfest, - mit glangendem Erfolge an ber Belleniftrung diefes großen Bedens arbeiten. Parallel bamit laufen, nachdem Ryme lange ein ifolirter Bor-poften griechischer Cultur im fernen Weften gewesen, feit ber zweiten Salfte bes 8. Jahrh. bie Banberguge, bier ber Chalfibier nach ben thrafifden Salbinfellanbichaften, die um bie Mitte bes 7. Jahrh. vollfommen gewonnen find; bort nach Stalien und Sicilien. Die ionis fchen Chalfibier, Die borifden Rorinther und Des garer, die Rhodier, die peloponnefifchen Achaer, find hier vorzugeweife betheiligt; und am Enbe bes zweiten Jahrzehnte bee 6. Jahrh. fann bier bie Arbeit ale mefentlich vollendet gelten. Satten nun fast gleichzeitig, zwischen 655 - 585 bie Korinther noch die fubliche Balfte bes abriatifden Meeres bem Bellenenthume erobert, fo behnen die Bellenen feit der zweiten Salfte bes fiebenten Jahrhunderte, überwiegend die affatisichen Jonier, aber auch minnifchedoriiche Elemente, ihre Unternehmungen faft gleichzeitig nach bem entlegenften Beften, Gallien und Spanien, wie nach bem fernften Suboften bes mittellanbifden Meeres, Ryrene, Megypten, Anpros aus.

Bliden wir auf bie Lage ber Berhaltniffe etwa in ber Mitte bes fechsten Jahrhunderts v. Chr., fo hatte bas Griechenthum bie größte locale Erweiterung gefunden, die es vor ben Beiten ber großen Groberungs= colonien Alerander's bes Großen und ber Diabochen überhaupt erreichen follte. Das gange Beden bes agaifden Meeres war jest im Befit der Griechen; das flein-afiatifche Borland mit bem Infel- und halbinfelfpftem bes Archipelagos, bie Salbinfel fublid vom Dlymp, Italien fublich von Tarent und Laos, Sicilien bis nach Simera und Gelinus, - biefe gange ganbermaffe, beren innerer Bujammenhang burch Taufenbe von Schiffen vermittelt wurde, war jest Griechenland geworben. Und weit außerhalb biefes großen Aggregate maren bie Bellenen, theile nur gang fporabifch, theile in bichteren Maffen, ober aber in langer Rette an weitgebehnten Ruften, von Bucht zu Bucht, von Safen zu Safen, aber überall ale lebendige Glieder ihrer Ration, ausgebreitet; in Tanais wie in Ryrene, in Spidamnos und Maffilia wie am Phafis horte man bie edle griechische Sprache, und bie hellenischen Flaggen maren an ben Gaulen bes Berafles nicht minber befannt wie am Ril, am Bornfthenes nicht weniger wie in ber Infelwelt von Dalmatien und im tyrrhenischen Meere. Go biefe reiche Welt ber Colonien, beren bobe Bedeutung auf

allen Gebieten bes materiellen, bes literarifden, bes politifchen Lebens une bie Geschichte zeigen wirb.

Mochte man etwa glauben, baß bei ber anscheinend ungufhaltfamen, immer weiter fich entwidelnben, Ausbreis tung ber Sellenen bas Griechenthum allmablich gerfließen, fich gerbrodeln mochte, fo erwies fich, namentlich feit ber Ditte bes fechsten Jahrhunderts, biefe Beforgniß als grunds los; eher mochte man feit biefer Beit Befürchtungen gang anderer Urt Raum geben. Die Bellenen waren bis bahin, von ben Lybern ber fpateren Beriobe auf ber Lanbfeite ihrer fleinafiatifchen Colonien abgefeben, in ihrer Entwidelung und Musbehnung noch auf feinen ihnen überlegenen Feind geftogen; ihren fchlimmften Gegnern, ben Phonifern, beren beimifche Dacht und Bluthe unter ben Angriffen ber affprifchen, agyptischen, babylonischen Groffonige, von Salmanaffar's Tagen bis auf Rebufabnegar, fdwer gefcabigt murben, hatten fie gang befondere viel Terrain abgewonnen, - fie waren im Often wie im Beften in beren alteftes, eigenthumlichftes Gebiet nachhaltig eingebrungen, machten ihnen die gefahr-lichfte Concurreng. Das Alles gewann feit ber Mitte bes fechsten Jahrhunberts ein anderes Anfehen. Bir feben, wie guerft im fernen Beften (vergl. bier Mommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. G. 141-146, 481 fg. und Curtius, Griech. Befch. 2. Bb. G. 436 fg.) ble phonififche Pflangftabt Rarthago bie in Afrifa, Gicilien und Spanien maffenhaft gerfreuten, phonififchen Colonien energifch ju einem großen Reiche gufammenfaßt, und im Rorben mit ben Etrusfern, auf Sicilien mit eingeborenen Stammen im Bunbe, feit bem zweiten Drittheil bes 6. 3abrb. bas Borbringen ber Sellenen auf Sicilien und in bem weftlichen Mittelmeere bauernb und mit Erfolg aufhalt. Und im Often, in Rleinaften, wo fich bie Bellenen gulett ber milben lybifchen Dberhoheit hatten fugen muffen, beginnt um die Mitte bes 6. Jahrh. Die neue iranifche Weltmacht in ber gefahrbrobenbften Beife offenfiv gegen bie Bellenen vorjugeben. Diefe Berührungen ber Griechen mit ben affatis fchen Bolfern in Dft und Beft, wie fie eine weltgefchichtliche Bebeutung gewonnen haben, merben une unten eingebend beschäftigen; bier bemerfen wir nur, baß bamit die Griechen zuerft fur Jahrhunderte ihre Grengen finben, bag damit auch bie fortlaufenbe Gefammt= gefchichte ber griechischen Ration beginnt. Ingwischen wenn auch vor Allem ber Bufammenftoß mit ben Barbaren mit feinen ungeheuern außeren und inneren Folgen jene Momente gur Reife bringt, an die fich eine folche gusammenhangenbe Gesammtbarftellung ber fpateren griechifden Befchichte fnupft; fo gab es boch auch, gegenüber ber "unendlichen Berftreuung ber Sellenen auf allen Bestaden bes Mittelmeeres," eine Reihe von Factoren, welche biefe große Ration fcon in Diefer Beriode menigftene einigermaßen vereinigen und jufammenhalten; wir geben jest zu benfelben über.

3) Religiofe Bereinigungspunfte ber hellenifchen Ration. Die Griechen erscheinen, wie wir eben bemerkten, in biefer Beriode über ben größten Theil ber Ruften bes mittellandifchen Meeres gerftreut,

und in eine ungeheure Ungahl von felbftanbigen Bemeinwefen gerfplittert. Diefe Berfplitterung erleibet inbeg wenigstens einige Ginschranfungen, inbem wir an verfcbiedenen Buntten ein Streben bemerfen, in irgend welcher Beftalt Die Bewohner einzelner Cantone au einem einheitlichen Bangen, bie Stabte einzelner Stamme gu einer Art von Bunbeeverein jufammengufaffen. Um vollständigften ift biefes Streben, innerhalb ber großen Mannichfaltigfeit junachft auf einzelnen Bunften compactere, einheitliche Daffen berguftellen, in Attifa gelungen; bier "ericheinen (in biftorifcher Beit) fammtliche Theile mit ihren größeren und fleineren Stabten und Ortfchaften gu einem einheitlichen Gangen verfcmolgen, fo, bag alle ale gleichberechtigte Glieber bes einen Ge- fammiftaates ju einander ftanden." Schon in Lafonien bagegen, mo biefes centralifirende Streben mit ber größten Schroffheit auftritt, ift boch ber Begenfat amiichen ben verschiebenen Schichten ber Bevolferung, ben borifden Eroberern und ben einzelnen Claffen ber beberrich= ten alteren Ginwohner, niemals völlig ausgeglichen morben. Geben wir bann ab von ber großen Ungabl fleinerer Gemeinwefen, bei benen bie von magigem Bebiete umgebene Stadt mit bem Staate vollftanbig jufammenfiel: fo erbliden wir allerbinge in ben per-Schiebenften Theilen von Griechenland eine Reihe von Cantonen, beren einzelne Gaue ober Stabte unter einanber burdy ein Foberationsband verfnupft find (f. hier bie anoführliche Ueberficht bei Bachemuth, Bellen. Alterthumef. 1. Bb. G. 158 fg. und Scho. mann, Griech. Alterth. 2. Bb. G. 68-78). Bei einigen biefer Cantone, wie bei Bootien, wo Theben unablaffig nach wirflicher Dberherrichaft ftrebt, und Theffalien. wo die Stellung bes führenden "Tagos" bis auf bie Beiten bes Epaminonbas und Jafon von bochfter Bebeutung bleibt, bilbet bie bunbesftaatliche Entwidelung Diefer Berhaltniffe fur Jahrhunderte Die hiftorifch = bebeutfamfte Thatfache. 3m Allgemeinen ift aber fur biefe "Gauvereine," für diefe verschiedenen (balb mehr ale Bunbesftaat, balb mehr ale Staatenbund erscheinenben) Foberationen von Begirfen Gines Cantons, von Stabten Gines Stammes (refp. von Stabten einer Abtheilung einer Stammesgruppe), charafteriftifch, bag biefelben fich an gemeinfame Beiligthumer und Gulte gu fnupfen pflegten. Modite Die Foberation urfprunglich einen mehr politischen Charafter tragen, mochte bas religiofe Do-ment von Anfang an bas leitenbe gewesen fein: fast überall lehnten sich bie politischen Bersammlungen an Bunbesheiligthumer und Bunbesfefte. Und mit verbaltnifmäßig wenig Musnahmen (abgefeben von Bootien und Theffalien fann man allenfalls an Achaja und 21etolien benfen, die aber erft am Musgange ber bellenifchen Befchichte ju hoherer Entwidelung gelangen) ift bas politifche Band meiftens nur ein fehr lofes geblieben, ju großem Schaben ber Berbundeten, - mahrend bas gegen bas hauptgewicht immer mehr auf bas religiofe Moment, Die Bunbesopfer mit ben anschließenben Feftlichfeiten, Sandelsmeifen, Benuffen verschiedenfter Urt, fic ju neigen begann. Go ift es namentlich auch in ben

affatischen Coloniallandern geschehen, wie deren Geschichte und zur Genuge zeigen wird. Bergl. ferner R. Fr. hermann, Griech. Staatsalterth. §. 11, mit reicher Literatur.

Wir haben hier also junachft bas Streben, wenn auch oft nur leife angebeutet, nur ba und bort mit Erfolg gefront, burch Bildung compacterer Maffen "wirt-liche Machte im griechischen Staateleben" herzustellen; für die Erzielung einer alle, ober boch die Mehrheit ber Bellenen, umfaffenden Ginheit war damit noch Richts gemonnen, vielmehr die reiche Mannichfaltigfeit des griechis fchen Lebens nur noch vermehrt. Wie nun überhaupt eine außere Ginheit den Bellenen nur von Außen her, von Mafedonien aufgedrangt worden ift; wie die Bellenen, auch in ihrer glangenoften Beriode, es auf bem Gebiete der Politif Doch nur bis zu einem scharf ausgeprägten Dualismus gebracht haben, - und ihre Einheit immer auf ibealem, auf geistigem Gebiete gefucht werden muß; fo haben wir die wesentlichften Diomente ber hellenischen Einheit in Diefer Periode auf religiofem Gebiete zu suchen, und zwar fommt hier gunachft die berühmte belphische Amphiftponie in Betracht.

Die Bereinigung griechischer Staaten ju fogenannten Amphiftyonien gehort, wie bie neueren Forscher fast übereinstimmend annehmen, ihrer Entstehung wie ihrem ursprünglichen Charafter nach, schon fehr fruben Beits raumen ber griechischen Geschichte, jum Theil schon ben Beiten vor ber borischen Wanderung, an; einer Beit, "wo die politische Bebeutung des Stammes noch vor-berrschte vor der ber Stadt." Als eigenthumliches und wesentliches Moment der Bereinigungen, die man Amphiftyonien zu nennen pflegt, gilt etwa diefes: Amphiftvonen (eigentlich wol 'Augustloves, "Umwohner," find folche Bölkerschaften, bie, ohne grade durch unmittelbare Stammvermandtichaft mit und unter einander gus fanimenzuhangen, burch die gemeinsame Berehrung einer und derfelben Gottheit, beren Beiligthum gewöhnlich auch ihren geographischen Mittelpunkt abgibt, mit einander in naherer Berbindung fteben. Sie bilden bann einen "geschlossenen Berein;" bie gemeinsame Berehrung, Die gemeinsame Festfeier, führen, junachst für Die Beit Diefer religiofen Feierlichkeiten, ju "wechselseitiger Befriedung," bie bann weiter auch fur ben fonftigen Berfehr und fur die sonstigen staaterechtlichen Beziehungen ber amphiftponis ichen Stamme unter einander nicht ohne milbernde Ginfluffe blieb. Was jedoch sonft von einigen Forschern über eine "bestimmte Richtung" folder Tempelvereine "nach Außen, oder über ein gemeinschaftliches (politisches) Intereffe berfelben gegen Dritte" vermuthet wird, lagt fich schwerlich über ben Standpunkt bloger Sypothese erheben. — Aus altefter Zeit haben wir oben ichon ber Amphiftyonie von Ralauria gebacht, in welche nun nach den Wanderungen die Dorier von Argolis und Lafonien eintreten, die fich mehrer biefer amphiftyonischen Orte, wie Epidauros, Megina, Rauplia, Prafia, bemachtigt hatten. Eine Reihe anderer, Die aber niemals hohere Bedeutung gewannen, führen bie antiquarischen

Hilswerke an; wir nennen, aus historischer Zeit, zunächst nur noch eine, die delische. Die Insel Delos
nämlich wurde bei der Ausbreitung des ionischen
Stammes der Punkt, wo sich alle Glieder dieser Stammesgruppe, die Jonier von Attika und Eudöa, von den Kykladen, von Chios und Samos, und von der afiatischen Küste zu gemeinsamer Feier des Apollon vereinigten;
die ionische Sage schried dann die Gründung dieser
Apollinischen Festseier schon dem großen Stammesheros
Theseus zu. (Vergl. R. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 12, 1—10. Wachsmuth, Hellen. Alterthumst. 1. Bd. S. 151 fg. 162 fg. Schömann,
Griech. Alterth. 2. Bd. S. 24—27. Grote 1. Bd.
S. 583 fg. Dunder, Gesch. der Griech. 1. Bd.
S. 175 fg. und ferner S. 72. 216. 307 fg.)

Die größte Bedeutung aber fur gang Griechenlanb gewann, wie icon bemerkt worden ift, die delphische Amphiftyonie; fo fehr, daß man auch wol fast ausschließlich an diese benkt, wenn schlechtweg von Amphiftponen ober einem Bunde ber Amphiftponen die Rede ift. Ueber bie Entstehung und allmahliche Entwide-lung Diefes Bundes geben die Ansichten ber Reueren einigermaßen aus einander. Dan fommt barin überein, daß diese Amphistyonie bereits in der Zeit vor den Banberungen wurzelt; ferner, daß diefelbe mahricheinlich aus verschiedenen Gruppen jufammengemachsen ift; aber über ben Bang biefes Proceffes bestehen eben abweichenbe Unschauungen. Unter ben neueren Forschern, bie wir hier specieller ine Muge faffen, beutet Bermann (Griech. Staatbalterth. §. 13 und 14) Die verfchiebenen Deinungen nur furz an, ohne felbst mehr festzustellen, ale daß "bie Stiftung Diefes Bundes felbft in eine Beriobe hinaufreiche, wo ber hellenische Rame seine historische Bebeutung noch gar nicht besaß, noch auch Dorier und Jonier ihre alten Sige in ber Rahe bes belphischen Beiligthums mit ben Colonisationen und Eroberungen ber fpateren Geschichte vertauscht hatten." Grote, ber ebenfalls die Entstehung diefes Bundes in ein fehr hohes Alterthum verlegt, nimmt die Thermopplen (1. Bb. S. 585 fg.) als beffen urfprunglichen Sig an. Bachs muth (Bellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 163 fg.) fieht bagegen "ale ursprungliches Element eine uralte, vielleicht auf bie nachften Rachbarn beschränfte Banegpris um Delphi" an; eine "Bergrößerung ber Bahl ber Theilnehmer, und ber hervorstechende Charafter ber Berathung und der Beschidung burch Reprasentanten" fei vielleicht in ber Beit veranlaßt worden, wo bie Bolfer gwischen den Thermopplen und bem Olymp zur Gegenwehr gegen bie erobernd eindringenden Theffalier das Bedürfniß ju ausgedehnteren Berbindungen erfannt hatten; baraus fei auch das doppelte Local ber amphiftyonischen Berfammlungen in biftorifcher Beit zu erklaren. Geneigt, ben Busammenhang ber Spartaner mit bem Bunbe und bem belphischen Drakel bis jum 6. Jahrhundert als minder eng anzusehen, wie gewöhnlich angenommen wird, fucht er bann ben berühmten erften "heiligen" Krieg (gegen Rriffa) ganglich von ber Beziehung zu Delphi ju trennen; erft in Folge biefes Rrieges, wo die Sieger

bem Drafel die Mark von Krissa schenken, werden die Thefsalier, an Stelle eines älteren verschwundenen Stammes (etwa der Minper) in den Bund aufgenommen, der jest sich inniger an Delphi anlehnt. — Anders Schömann, der (Griech. Alterth. 2. Bd. S. 28 fg. 38 fg.) in dem Demeter-Tempel zu Anthela den ursprünglichen Bereinigungspunkt einer Amphistyonie erblickt; derselben schlossen sich nachher andere, ferner wohnende, Stämme an, darunter namentlich die Dorier, "was dann zur Kolge hatte, daß auch das Hauptheiligthum dieser ansgeschlossenen (Delphi), weil es ein hochgeehrtes und angesehenes war, ebenfalls zum Bundesheiligthum für Alle wurde, gegen welches das andere in die zweite Stelle

Befondere ausführlich geben Curtius und Dunder auf biefe Frage ein. Curtius (Griech. Gefch. 1. Bb. C. 91-96), beffen fonftige Auffaffung ber griechifchen Urgeschichte auch bier hineinspielt, lagt amphiftyonische Berbindungen überhaupt entftehen, indem Gottesbienfte, bie einer vorgeschrittenen Culturwelt angehoren, von ge= bilbeteren Stammen ju ungebilbetern übertragen werben. Daber findet man amphiftyonifche Beiligthumer altefter Gattung zuerst in bem Ruftenlande. "Um vorzüglichsten aber war die ""Apollinische Religion," vermöge ber Hoheit ihrer sittlichen Ideen und ber geistigen Ueberlegenheit ihrer Befenner, bagu berufen, bie verschiedenen Gaue bes Landes unter sich ju vereinigen." Rach Curtius' Ansicht von ber "herfunft bes Apollon" ift beffen Dienft guerft von ber Seefeite her in bas Beneiosland eingebrungen, wo eine große Angahl von Stammen ibn annahm, vor allen die Dorier, die "in der Aus-breitung dieses Dienstes ihren geschichtlichen Beruf er-fannten." Rach Curtius sind es benn auch die Dorier, Die, als fie guerft vom Dimp nach bem Berglanbe awifden Deta und Barnag vorgebrungen maren, bie gablreichen Bolferschaften, mit benen fie theile in Berührung gefommen maren, ober gwifden benen fie jest eingeflemmt fagen, die Lanbichaften ,, von Delphi bis Tempe" mit einander in nahe Berbindung festen, fobald fie in ihren neuen Gigen am Barnag mit bem alten, fruber ifolirten, belphifchen Beiligthume in unmittelbaren Busammenhang getreten maren. Indem fie nun ,, bie 3been eines gemeinfamen Tempelichuges und einer Berbruberung ber Apollinifchen Stamme," wie fie nach Curtius ichon fruher am Dlymp und Beneios beftanben, jest in größerem Umfange ju realifiren begannen, ents ftand bie große Amphiftyonie, in welcher Curtius mehre verschiedene, urfprunglich felbftandige, nun burch bie Dorier mit einander verfnupfte, erblidt. Co nimmt er eine altefte Gruppe an, Die ihren Mittelpunft an ben Apolloheiligthumern bes Dinmp und Offa ge-funden (vergl. auch Schomann 2. Bb. G. 38; Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. C. 194); bie Stamme bes Beneiosgebietes, mit benen fich endlich auch bie Theffalier religios vereinigt haben. Gine andere Gruppe, Menianen, Dalier, Doloper und Lofrer, Die an bem Demetertempel bei ben Thermopylen ihren Bereinigunges punft gefunden, war burch Berbindung ber Malier mit

ben nach bem Deta vorgebrungenen Doriern nach beren erfter Banberung in ben großen amphiftyonifchen Rreis gezogen. Gine britte Gruppe endlich bilbeten Die mittelgriechischen Stamme, Die in Delphi ihren nachften Mittelpunft hatten (Phofier, Booter, Jonier), und Die nun, - bier treten Die Dorier unmittelbar ein, - in ben großen Bolferbund aufgenommen murben. Die gange Ordnung biefes amphiftyonifchen Spfteme verlegt nun (unbeschabet ber mannichfaltigen Beranberungen im Einzelnen, Die fich, befonders feit ber Erweiterung ber Jonier und ber Dorier ju großen Bolfern, in ber Art ber Theilnahme an bem Bunbe allmablich vollgieben) Curtius bereits in bie legten Jahrhunderte ber porhiftorifden Beit, und fdreibt ber amphiftponifden Berbindung eine Reihe bebeutfamer Folgen, fefte Un-ordnungen im Gotterfpftem, in dem Feft und Ralenderwefen, Anfange eines Landfriedens u. f. w. ju; auch ben Ramen ber "Sellenen" führt Curtius auf einen gemeinsamen Beschluß ber amphiltyonischen Stamme,

als Bundesnamen berfelben, gurud. Beit behutsamer schreitet Dunder vor. Diefer Forscher nimmt, wie wir icon fruber gesehen haben (1. Bb. C. 175. 297), fur bie Beit vor ben Wanderungen allerdinge einen Opferverein ber Stamme an, Die (Dalier, Magneten, Berrhaber, Dorier, Phthioten, Detaer, Doloper, Lofrer, Phofier, bie alten Bewohner Bootiens und bie euboifden Jonier) "im Berbfte nach ber Ernte ber Adergottin Demeter an bem Beiligthume bei Unthela ein gemeinfames Dantopfer fur ben Gegen bes Jahres darzubringen pflegten. Diese Opfergemeinschaft über-bauerte die Sturme ber Wanderung; Dunder findet (S. 297. 539) nun das Eintreten milberer Zustande badurch ausgedrückt, daß endlich, nach langen Kampfen mit ben Stammen ber ihr neues Bebiet umgurtenben Bebirge, auch bie fiegreichen Theffalier fich biefem Gultus ber Adergottin anichloffen; auch bie neuen Gerren von Bootien und bie Dorier vom Barnag blieben nicht gurud. -Da nun auf Grund ber Entftehung biefes Opfervereins feiner ber betheiligten Stamme in ber Lage mar, eine Art Borftanbichaft in Unfpruch ju nehmen (Dunder 1. Bb. C. 539-546), fo murben bie bei ber Opfergemeinschaft gur Erledigung fommenden Fragen (Drbnung bee Beftes, Schut ber Feftgefandtichaften, Frieden bes Festes u. f. w., überhaupt "Magnahmen solcher Art, bie Alle binden sollten") in gemeinsamer Be-rathung behandelt; und biefes "lag natürlich ben gur Beier bes Opfere von ben betheiligten Staaten ober Stämmen abgeordneten Feftgefandtichaften ob." Bann bie aus biefen Berhaltniffen fich entwidelnbe, eigenthumliche Urt von Bundesverfaffung fich bilbete, magt Dunder nicht genquer gu bestimmen; boch fonne ble Feststellung bieser Formen nicht später als in ben Unfang bes achten Jahrhunderts fallen. Dann aber sagt er (S. 540): "bie wachsende Theilnahme, die (inswischen) mit bem steigenden Einfluß des Orafels das belphifche Opfer, die Bythien, fanden, bewog bie Genoffen bee Opfere von Unthela, auch an biefem großen Opfer, bas in bem Beiligthume, auf bem Boben eines

Stammes, - ber Phofier, - bargebracht murbe, melder ber Berbindung ber Umphiftmonen angeborte, gemeinfchaftlich Theil zu nehmen." Und ferner: "es wird fpateftene um die Mitte des achten Jahrhun= berte gewesen fein, baß die Umphiftyonen, wie an ben Thermopplen im Serbfte, nun auch im Fruhjahre gu Delphi gemeinschaftlich opferten, daß fie neben bem Frieden bes Demeterfestes auch ben bes pythischen Festes unter bie Dbhut ihres Berbanbes nahmen. 3hre Gemeinschaft erhielt burch bie zwiefache Bieberfehr ber Opfer und Berfammlungen ein fefteres Band, und nunmehr aud an ber belphifden Briefterfchaft eine feftere Stupe," benn bisher. Und nun begann auch ber Bund einerfeite fich fefter ju ordnen, - andererfeits aber fich über ben größten Theil von Griechenland auszubreiten. "Die Leitung und Aufficht ber belphifchen Seiligthumer blieb in ber Sand ber Delphier; ber Berband ber Umphiftwonen begnugte fich, ben Schut und bie Fürforge fur ben Tempel und bas pythifche Opfer gu übernehmen." Dann aber wurde bie Bahl ber theilnehmenden Stamme geordnet, vielleicht bamale erft auf zwolf feftgeftellt, und die Bahl ber Stamme bei ben Bunbesverfammlungen geregelt. Diefe Orbnung folog aber eine gewaltige geographische Ausbehnung bes Bundes nicht aus. Wie Dunder annimmt, fo gefchah es jest, bag auf Grund ber feften Beziehungen, in welche die alte thermopylifche Umphiftyonie gu bem von allen Stämmen bochverehrten Apollon und feinem gefeierten pythischen Seiligthume getreten mar, - Die große Mehrzahl ber Bellenen ben Weg zu ber unmittelbaren Betheiligung an bem Opfer und bem Schute biefes größten nationalen Beiligthums fuchten. Und bies war fehr leicht, weil bie alte Bugehörigfeit ber Dorier vom Barnag und ber Jonier von Euboa allen Stammverwandten, allen Statten und Staaten biefer machtigen Stamme ben Gintritt in Die Amphiftyonie ohne Beiteres ermöglichte. Bie Dunder meint, fo maren Sparta und Athen "gewiß fcon im achten Jahrhundert im Berbande gewesen," bie übrigen Staaten fpateftens im 7. Jahrhundert eingetreten.

Wir haben gefehen, wie auch über bie Entwidelung biefer merfwurdigen Tempelverbindung febr abweichenbe Meinungen befteben. Heber beren weiteres Detail, wie auch über bie Specialitaten ber inneren Organifation biefer großen Amphiftyonie, - über bie Pplagoren und Sieromnemonen, über Die je zwei jahrlichen Berfamm= lungen (gu Unthela und gu Delphi), über die Reprafentation ber zwölf amphiftyonifden Stamme, wie auch über bie Urt, in ber fich bie maffenhaften Glieber ber großen Stamme, ber Dorier und Jonier, über bie Führung ber jebem Stamme zuftebenben (zwei) amphiftyonischen Stimmen gu vereinbaren fuchten u. f. w., - verweifen wir auf die bereits mehrfach herangezogenen antiquaris ichen und hiftorifchen Silfewerte. Bergl. namenilich alfo (f. auch Fiedler a. c. D. C. 374 fg.) Bachemuth 1. Bb. S. 166 fg. Hermann, Griech. Staats-alterth. §. 12, 11 fg. und §. 13 und 14. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 28 fg. Grote 1. Bb. S. 585 fg. Ladmann, Gesch. Griechenl. 2. Bb. A. Enepti. S. B. u. S. Erste Section. LXXX.

S. 56-59 und Dunder a. a. D. - Wie fehr nun auch bie neueren Unfichten über bas allmabliche Erwachsen diefes Bundes auseinandergeben mogen, fo fteht bod bas feft, bag in ber hiftorifden Beit (nach Dunder C. 543 bie fpateftene jum 7. Jahrhundert) bie große Daffe ber Sellenen, bes Mutterlandes mic ber Colonien, - [in bem europäischen Griechenland fehlten bagegen namentlich die Aetolier und Afarnanen, die peloponnesischen Achaer, die Eleer, Pisaten und Triphylier, und anscheinend, vergl. Hermann a. a. D. §. 13, 6, auch die Arfadier,] — in einem Bunde vereinigt war, der an dem gefeiertsten und einstlußreichsten Heiligt hume der griechischen Ration seinen Anhalt und feinen Mittelpunft gefunden hatte. Gin Gib verband die Umphiftyonen, bas belphifche Beiligthum vor Beraubung und Schabigung ju ichugen, folden Frevel mit aller Dacht zu ftrafen. Go mar die politisch fo vielfad gerftreute Ration wenigftens auf religiofem Gebiete ju einer relativen Ginigung gefommen; bier lagen benn boch eine Reihe von Momenten, bie geeignet waren, das Gefühl ber nationalen Bufammengehörigfeit

gu erhöhen und gu verftarfen.

Biel mehr hat aber biefer Bund nicht erreicht; bas "nationale Leben" ber Sellenen fant in bemfelben feineswegs feinen hauptfachlichften Musbrud, ber Bund feineswegs seinen hauptsächlichsten Ausdruck, der Bund blieb "in der Praris immer nur eine sehr lose Ansbeutung der griechischen Einheit." Die Amphistyonen blieben "auf dem Gebiete der Religion stehen;" die Aussicht und der Schuß der Bundesheiligthümer, die Leitung ihrer Eulte, nachmals vor Allem der pythischen Spiele, der Schuß der "Ballsahrer" und des Festsriedens, das waren die Aufgaben, mit denen die amphistyonische Bersammlung sich beschäftigte. Und hierauf, wie überhaupt auf das Gebiet des heiligen Rechtes, lassen sich auch alle Beispiele ihres Eingreisens in die Politik urücksübern (veral. übrigens die einigermaßen abweisentigen gurudfubren (vergl. übrigens bie einigermaßen abmeis denbe Darftellung bei Schomann 2. Bb. C. 31 fg.), fowol wenn es fich um Fragen geringeren Ranges banbelte, wie bei jenen großen und mahrhaft beillofen Befoluffen, bie, aus folimmem Disbraud ber religiofen Bedeutung biefes Bunbes ju politifchen 3meden entfprungen, gu ben fogenannten beiligen Rriegen führten. Bu einer wirflich politischen Thatigfeit hat fich Diefer Bund niemale erhoben; bas hinderte fur bie fpatere Beit fcon bie Organifation beffelben, bie, in uralter Beit angelegt, nach wie vor bem fleinften wie bem größten amphiftyonifden Stamme ober Staate gleiches Stimm= gewicht verlieh. Go hat benn auch Diefer Bunbeerath niemals in Bahrheit ju einem "hoben Rath aller Sellenen," ju einem hochften Staatsgerichtshofe fur Griechenland werben fonnen. Der Bund verhinderte nicht einmal die Fehben unter ben gur Tempelgemeinschaft verbundenen Staaten; bier blieb es bei bem in uralter Beit gur Milberung gegenseitiger Kriegewuth festgestellten Gibe: "feine amphittyonische Stadt gu gerftoren, feiner bas Trinfwaffer abzuschneiben;" und ebenso wenig ift es biesem Bunbe gelungen ober von bemselben ernftlich ber Berfuch gemacht worben, "bie einzelnen Drie überbaupt in einer nationalen Richtung gu erhalten, ober (in fpateren Beiten) gegen ben Landesfeind ju vereinigen."

Beit bebeutfamer fur bie innere Ginigung ber Sellenen, wie für ihre "internationalen und politischen Berhältniffe," als bie Berfammlung ber Umphitivonen ift bagegen für eine Reihe von Jahrhunderten jenes Beiligthum geworben, mit welchem die Umphiftyonen, wie wir faben, in fo naber Beziehung ftanben: bas belphifche Drafel. Die Aufgabe biefes Auffapes ichließt es ans, une über Briefterthum und Mantit bei ben Bellenen gu verbreiten, ober auf die Entwidelung ber griechifchen Religion, auf die geiftige Richtung, welche bei ben Griechen und Romern, überhaupt bei den alten Bolfern, Die Drafel erwachfen ließ, naher einzugehen. Bir muffen uns baher fur biefe Seiten des griechischen Lebens einerfeits auf die im Berfolg ju erwahnende Literatur, andererfeits auf die bezüglichen Artifel in Diefer Encyflopabie beziehen, und befdranten und eben barauf, ben Entwidelungsgang bes belphischen Beiligthums furg ju ffiggiren und bie verschiedenen Buntte ju bezeichnen, wo feine Bedeutung fur Die Einung und den Bufammen-halt der hellenischen Ration besonders fcharf heraustritt. (Bergl. von ben antiquarifden Silfemitteln befonbers Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 247—305. 365—388. K. Fr. Hermann, Gottesbienftl. Alterth. §. 33—42. Curtius, Gr. Gesch. 1. Bb. S. 384—394. Wachsmuth 2. Bb. S. 584 fg. und 798 fg. Preller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 216 fg.)

Unicheinend ein uraltes Erboratel (vergl. Bern : Buthol. 1. Bb. S. 501. Schömann 2. Bb. S. 37. 279 fg. Curtius 1. Bb. G. 396), ericheint bie beilige Frageftatte Bytho (auf einem Blateau am fublichen 216= hange bes Parnaß, unter beffen beiben hochften Ruppen Tithoreia und Lyforeia), das Drafel von Delphi, in hiftorifcher Beit "im Befige bes Apollon." Und zwar gehorte biefes Dratel ju jenen gablreichen Spruchorafeln, bie wir überall (vergl. Bermann, Gottesbienftl. Alterth. §. 40, 1 fg.) mit ber Apollinifchen Religion verbunden feben. (Der Rame Delphi fommt nach Schomann, 2. Bb. S. 42 fg. nicht vor dem 6. Jahrhundert in allgemeinen Gebrauch.) Ueber Die Urt und Beit aber, in welcher biefes Drafel in den "Befit des Apollon" gelangte, gehen die Meinungen wieder ftarf aus einander (f. hier Die reiche altere Literatur bei Bermann, Gottesbienftl. Miterth. §. 40, 7). Schomann (2. Bb. G. 37 fg.) lagt einfach bie Dorier, ale fie von Theffalien nach bem Deta und Barnag vordrangen, fich mit Bewalt in den Befit bee Beiligthume fegen und hier ben Dienft ihres fcon zu Tempe eifrig verehrten Sauptgottes Apollon einfuhren; babei will er aber (G. 43, 279) bie fonft vielfaltig angenommenen fretifchen Ginfluffe auf Delphi feineswege in Abrebe ftellen, leugnet aber bie Stif : tung bee Beiligthums von Rreta her gang entichieben. Eurtius bagegen (Griech. Beich. 1. Bb. G. 91 fg.) läßt, feiner Unschauung von ber Ratur bes Apollon treu, am Stranbe von Rriffa Manner von Rreta ben erften Altar weihen, bann unter ben Felchoben bes Barnag ben

Tempelfit und Drafelort Pytho grunden; vergl. auch Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. G. 184. 193. Diefe Apollinifchen Beiligthumer bleiben bann in jener ent= legenen Gde des mittleren Griechenlands, - "Mittels punft eines priefterlichen Staates, ber in frembem ganbe nach eigenen Gefegen lebte, von Gefchlechtern regiert, Die fich von jenen fretischen Unftedlern herleiteten," - lange ifolirt und vielfach angefeindet, bis endlich die Apolliniichen Dorier von Rorden her am Deta und Barnag erfcheinen, bem Beiligthume auch materiell einen feften Rudhalt geben; vergl. auch S. 94. Da Curtius be- fanntlich (vergl. S. 392 fg.) ben Apollodienft "von ben fruber entwidelten Stammen, Die in Rreta und Rleinafien gu Saufe maren," nach Guropa bringen lagt, fo find ihm die Trager Diefes Dienftes gugleich auch Die Berbreiter vorgeschrittener Bilbung, und erflart er baraus auch bas Uebergewicht, welches die Apollinischen Briefterschaften und priefterlichen Beichlechter querft unter ben Gingeborenen gewannen, und welches (f. unten), namentlich in Delphi, bei vorschreitender Bildung ber Bolfer, burch andere, neue Mittel erhalten worben ift. Dunder feinerfeite, ber ebenfalle (1. Bb. G. 303. Unm. 3) bas alte Drafel ber Gaa ermahnt, macht ben boben Barnaffosgipfel Lytoreia (G. 299 fg.) jum Gige einer alten Berehrung bes Lichtgottes Apollon, ber in ber belphifchen Schlucht einen Damon bes Dunfels (Die dunfeln Dampfe bes Drafelichlundes) übermaltigt hat, und bem ale bem Sieger in Diefem Rampfe an jenem Schlunde geopfert wurde. Mit Diefem Beiligthume ericbien feit bem Beginn bes neunten Jahrhunderte eine Apollinifche Beiffagung verbunden. Die Beiffagung aber, die hier burch ein verzudtes Beib - burch bie Dampfe bes Erbichlunbes in efftatifche Buftanbe verfest - gegeben wird, tragt ihm zufolge aber nicht fowol einen arifd griechifden, fonbern einen mehr femitifchen, bem Gultus bes ,, anatolifchen Sonnengottes" eigenthumlichen Charafter. Bie bei anderen, namentlich fleinafiatifchegriechischen Drafeln, bei benen weiffagende Beiber, Sohlen und Sohlendampfe ericheinen, glaubt er bier anatolifche Ginfluffe gu erfennen; fur Delphi nimmt er barum in Diefer Begiebung eine, burch die Dorier von Anoffos vermittelte, "frubzeitige Rudwirfung ber griechischen Auswanderung nach Rleinasion und Kreta" auf ben hellenischen Apollodienst an (S. 300-303. 524). "Ein Tempel aber scheint bereite um bie Mitte bes neunten Jahrhunderte auf ber Terraffe von Delphi gestanden ju haben." Bir bemerten bagu, daß (anders ale Dunder) Curtius, der befauntlich bie Apollinische Religion bei feinen affatischen, alt= ionifchen Oftgriechen querft aufblichen und von benfelben nach Europa bringen lagt, Die Beiffagung burch begeifterte, efftatifche, vergudte Beiber und Dabden (rejp. Geherinnen, Gibyllen), - beren, ihnen felbft unverftandliche, burch ben Gott, "ben Bropheten bes hochften Beus, feinen Mittler ben Menichen gegenüber," gegebene Dffenbarungen bann erft burch Briefter verbolmetscht werden, einfach als jum Dienste bes Apollon gehörig erflart (1. Bb. S. 390 fg.). Auch hermann (Gottesbienftl. Alterth. §. 37, 4 fg. und §. 40) fnupft bie Weiffagung in verzudtem, efftatischem Buftanbe einfach an die Apollinische Religion, ohne bafür auf anatoli= iche Ginfluffe zu reflectiren.

Bei bem Beginn ber hiftorifchen Beit Griechenlands war das Ansehen des delphischen Drakels bereits fest begrundet. Sei es nun (wir haben oben bie verschiedenen Ansichten ber Reueren fennen gelernt), baß biefes Drakel vom Anfange an burch besonders gunftige Berhaltniffe, - Die meiften Neueren rechnen babin namentlich eine dauernde Berbindung mit ben Doriern feit beren Erscheinen am Deta und Barnag - ju befonderer Bedeutung erwachsen war, und barum auch ben Amphiftvonen von Anthela den Anschluß an Delphi sehr erwunscht machte; sei es, tag Delphi schon in ben bunfeln Zeiten mahrend und nach den Wanderungen mit ben Amphistyonen verbunden worden war, und schon früher diefer Beziehung seinen hohen Aufschwung verbanfte, - wir schen, bag in hiftorischer Zeit bie Berbindung Delphi's mit den Umphittnonen nicht allein biefen eine ftarte Stupe bot, fonbern andererfeits auch fehr wefentlich jur Erhöhung des Ansehens, jur Mehrung Des Ginfluffes ber belphischen Priefterschaft beitrug. Indem wir auch hier in Bezug auf den innern Dechanismus dieses Orafels und die zugehörigen Berhältenisste auf die Hilfswerfe verweisen (s. Dunder, 1. Bd. S. 524—527. Schömann, 2. Bd. S. 280—284 und S. 42 fg. Wachsmuth, 2. Bd. S. 586 fg. Hermann, Gottesdienstl. Alterth. §. 40, 5—16. Presler, Griech. Mythol. 1. Bd. S. 184—206. 218 fg., und bei Pauly, Real-Encystlop. 2. Bd. S. 900—919), heben mir iett die Mangete berner welche für eine Reise wir jest die Momente hervor, welche fur eine Reile von Jahrhunderten dem Beiligthume von Delphi ale bem religiöfen, ale bem geiftigen Mittelpuntte der Bellenenwelt feine hohe Bedeutung verliehen.

Die neuere Forschung hat überzeugend nachgewiesen, baß man, gang besonders fur die Bluthezeit des delphis schen Drafels, feineswegs Veranlaffung hat, wie es wol geschehen ist, in größerem Umfange an " Priesterichlaubeit, Brieftertrug, bewußte Taufchung" ju benten. Aber abgesehen hiervon, abgesehen bavon, baß in ben meiften Kallen Die Drafelpropheten ficherlich ,, in gutem Glauben handelten," daß fie bavon überzeugt maren, "daß ber Gott burch ben Mund ber Bythia wirklich bas babe sagen wollen, was sie ihn sagen ließen," — so ift vor Allem nicht zu übersehen, daß die Drakelspruche, bie sich auf Enthullung der Bufunft bezogen, und an benen die herkommlichen Anschuldigungen am meisten haften, nur einen relativ kleinen Theil der priefter- lichen Thatigkeit ausmachten. Ueberhaupt aber lagen Die Dinge in Delphi fo: Die eblen Geschlechter ju Delphi und Die von benfelben geleitete Briefterschaft hatte fich ju einem "ftandigen Korper von religiofem Charafter" entwidelt, bei bem fich nun eine fortlaufenbe geistliche Tradition über religiofe Fragen jeder Art, namentlich über Sühnungen begangener Frevel und Befdwichtigung gottlichen Bornes, überhaupt ein gang beftimmtes Suftem ber Religion, ber gottlichen Dinge, bes heiligen Rechtes ausbilbete. Entwidelte fich nun icon

burch die gahlreichen an bas Drafel gerichteten Fragen eine große "fculmäßige" llebung in beren Beantwortung, fo maren andererseits die belphischen Briefter verftanbig genug, "mit allen wichtigeren Bunften ber hellenischen Belt fich in ununterbrochener, naher Berbindung ju er-halten," wie fie benn auch in ftetem Fortschreiten es im eigenen Intereffe nicht verfaumt haben (vergl. Curtius, 1. Bb. G. 422 fg.), "alle Bilbung und Biffenschaft, beren Aneignung ihnen Macht und Ginfluß versprach, fich bienftbar ju machen, sowol vom Auslande ber, als auch aus ben verschiedenen ganbern griechischer Ration." Alfo im Befige einer festen und ficheren Tradition, im Befite überlegener Menfchenkenninis, Bilbung und Intelligenz, maren fie ferner (namentlich burch bie weit verbreiteten Apollinischen Priefterschaften, wie auch burch perfonliche Beziehungen aller Art) mit ben focialen, ben wirthschaftlichen und ben politischen Buftanben, mit ben Parteiverhaltniffen, mit zahlreichen wichtigen verfoulichen Berhaltniffen in allen namhaften Orten griechischer Ration, genau vertraut. In diefer Beife war denn die belphiiche Briefterschaft fehr wohl im Stande, im Sinne ihres Gottes, wie fie felbft glaubten, verftanbigen Rath ju ertheilen, schlimme 3meifel ju zerftreuen, verworrene Buftanbe burch weise Ausspruche zu schlichten, guten Unternehmungen durch ihre Sanction den Beg zu ebnen. Und indem mit jedem ihrer Ausspruche ihr Ansehen fich fteigerte, famen die beiphischen Priefter bahin, fur eine Reihe von Jahrhunderten nicht blos auf die gottesbienft. lichen, sondern auch auf die politischen Berhaltniffe ber Besammthellenen, auch weit über Die amphiftponischen Bolfer hinaus ben bedeutenoften Ginfluß auszuuben, und bem bei aller politischen und geographischen Bersplitterung bennoch unverfennbaren Einheitsbedurfniß ber hellenischen Nation einen bestimmten Unfnupfungepunft ju gemahren.

Nach ber religiofen Seite bin mar es bas Ber-Dienft ber belphischen Briefterschaft, bag jundchft unter ihrem Einfluß der weiteren Berfplitterung der Gotterbienfte vorgebeugt, und ein gefchloffener Kanon von zwolf nationalen Hauptgottheiten festgehalten murbe; und bamit ging benn Sand in Sand bie entschiebene Abwehr fowol der Berfuche, neue Gotter, Fefte, Cultformen, willfürlich einzuführen, wie auch der Bernachlässigung der alten Culte, ber Entweihung ihrer Feste und Altare. Aber ferner murde unter allen Gottheiten ber Griechen grade die Bedeutung des delphischen Gottes Apollon, "des Propheten des höchsten Zeus," am entschiedensten nach der ethischen Seite hin entwidelt, "sodaß Apollon jum Gott ber geiftigen und sittlichen Reinheit und Rlarheit, und somit ber Ordnung, bes Rechtes und ber Gesegmäßigfeit im menschlichen Leben geworben ift." Und in diefer Richtung ift der Einfluß ber belphischen Briefterfchaft besonders fur Entwilberung ber Sitten und Begrundung edler humanitat von jegensreichen Folgen gewefen; gang befondere, indem man die alten Bebrauche und Observangen ber Reinigung und Guhne ausbilbete, in sittlich tiefer und ernfter Unschauung für die schlimmfte aller Berunreinigungen, ben Mord (wie auch ben einfachen Toofchlag), die fdmerfte und feierlichfte Gubne

forderte, und damit bei dem leidenschaftlichen Bolle einerseits die Schen vor vergoffenem Blute mehrte, andererseits bei allen cultivirteren Stämmen die Abschaffung der Blutrache und ein neues Blutrecht anbahnte. Aber auch sonft mußte diese idealere Auffaffung des Apollon bei allen seinen Berehrern von der wesentlichten Bebentung werden für die wachsende sittliche Erhebung des hellenischen Bolles.

Schlang also die gemeinsame Beziehung der griechifchen Stumme zu ihrem angesehenften Beiligthume ein geifliges, ein fittlich religiofes Band um alle Glieder Der Ration, so uote in Diefer Beriode das Drafel auch einen fehr machtigen politischen Ginfluß aus. Richt wieber von ber "panbellenischen Sage" (von Sellen und seinen Sohnen) bes Beiteren ju fprechen, so hat es, hier die Chrfurcht vor bem Bott, dort die anerkannte Beisheit seiner Briefter, dahin gebracht, daß von Enfurg's Reformen an fur mehre Jahrhunderte in den meisten griechischen Staaten feine organische Ginrichtung von wefentlicher Bedeutung eingeführt, feine legislative oder fociale Reform unternommen, fein Beichluß von fundamentaler Bichtigfeit gefaßt, feine Unternehmung von höherem Intereffe begonnen wurde, ohne den Rath und die Buftimmung des delphischen Drafels; vor Allem, wir faben es icon fruber, mar es die Leitung, Die Richtung des Colonialmefens, welcher die belphifche Briefterichaft ihr specielles Intereffe jugewandt batte. Das Drafel war, so ju fagen, "damals fur die griechiichen Staaten eine oberfte Inftang geworben, von der man fich in ben bebeutendften Angelegenheiten Rathe er-holte." Die Zeiten bis noch ju ben Berferfriegen waren die Glangveriode bes Drafels; damals maren es, wie wir schon bemerkt, weit weniger Prophezeiungen, Die von Delphi ausgingen, ale vielmehr ,, bie Bebote bes Gottes, die Ordnungen des Beus, die das Drafel verfundete; b. h. es erflatte, was unter ben vorhandenen Umptanden gefchehen muffe." In fo großartiger Beife ftellt die Forfchung der Reueren (wie R. F. Bermann, Gottesbienftl. Alterth. §. 5, 1—10. §. 40, 5 fg. Schosmann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 39 fg. 283 fg. Dunder, 1. Bb. S. 526—538. 544 fg. 564, und Curtius ) bie Birtfamteit bes belphifchen heiligthums in Diefer Beriode bar.

Dennoch bat Delphi Dieje bote Stellung an ber Spige ber hellenenwelt auf Die Dauer nicht behaupten fonnen; aus mancherlei Grunden. Buerft gelang es bem Drafel nicht, weber im Großen eine außere form nationaler Einbeit berguftellen, noch auch die Sehden unter ben einzelnen Staaten und Stammen nachhaltig ju hemmen. Es ift wahr, so wenig die hiftorischen Bellenen eine theofratische Berrichaft auftommen ließen, fo wenig von einer priefterlichen hierarchie die Rebe fein tounte, fo wenig die Briefterschaften es magen fonnten, mit ftarten Dachtanspruchen bervorzutreten: jo batte doch das delphische Heiligthum eine so hobe moralische Autoritat, daß ihm immerbin wenigftens die Doglichkeit blieb, wenn anders die Barteien nicht unbedingt jum Schwerte greifen wollten, in folden Fallen burch feine Enticheidung gefahrvolle Differengen ju folichten. Aber ju einer ftandigen bochften Inftang, bei der alle ichwebenden griechischen Fragen von den Barteien batten vorgebracht werben muffen, ließ ber immer entichiebener gur Autonomie bindrangende Sinn der griechischen Gemeins wesen auch dieses Beiligthum nicht werben, - und wir fennen auch feine entschiedenen Schritte ber belphischen Briefterschaft in tiefer Richtung. Bebenklicher wurde bas, als allmablich nicht blos die Intereffen einzelner Staaten aufeinanderftiegen, fonbern neuere, umfaffenbere Berhaltniffe fich entwidelten, die in großer Ausbehnung die beftebenden Buftande feintlich berührten. Dahin gehört namentlich (vergl. unfer folgendes Capitel) bas Emporfommen ber Eprannis gegenüber ber Ariftofratie in vielen Theilen von Briechenland, und in beren Befolge Die Anfange ber Demofratie. Run mar bas Regiment in Delphi felbit ein Gefchlechterregiment; die Intereffen bes Drafels überall mit bem Ansehen ber griftofratischen Beschlechter nabe verfnupft; noch mehr: mabrend Athen que nachft bis ju Xerres' Zeiten unter allen feinen inneren Bewegungen ein nabes Berhaltniß mit Delphi ju bewahren verftand, fo waren im Beloponnes bie Erbebungen gegen die Ariftofratie eben fo viele fcmere Schläge gegen ben mit Delphi fo innig verbundenen Dorismus. Damit wurde aber bas Drafel balb genug felbft jur Partei; es horte mehr und mehr auf lediglich so zu sprechen, wie es, unparteiisch angeseben, , bem Rechte, bem allgemeinen Beften und nicht ben felbftsuchtigen Abfichten Diefes ober jenes einzelnen Staates

mehr, nach Curtius find, sobald erst die griechischen Stämme zu zahlreichen Staaten aus einander treten, in allen mit Delphi verbundenen Staaten Beamte als ständige Bertreter bes Orasels im Sinne einer gewissen religiösen "Dberaufsicht" anwesend. Aber mit der Zeit nehmen die ", antidelphischen" Ibeen überhand; die wachsende Reigung der Staaten, jede prichterliche Bevormundung abzustreisen, das hervortreten namentlich der attisch-ionischen Racht im Gegensas zu dem Dorismus, vernichtet allmählich die alte Centralstellung von Delphi und beginnt auch die Priesterschaft zu corrumpiren. — Berschiedene der hier furz angedeuteten Momente sind allerdings auch von andern Forschern anerkannt worden. Je glänzender und gestvoller aber die Gesammtbarstellung bei Gurtius (eine der sessenden) erschieden Partien des ersten Bandes) erschint, um so wehr wird eine durchgreisende quellenmäßige Begründung zu wünschen seine

<sup>4)</sup> Mit besonderer Borliebe und einer eigenthunlichen Bersbindung von divinatorischem Scharstinn und plasischer Gestaltungsfraft hat Curtius (Griech. Gesch. 1. Bb. & 383—460) das Bild dieser allumsassenden und einigenden Thatigseit der delphisschen Briekerschaft gezeichnet. Rach dieser Darstellung stehen für die Beriode, welche wir hier behandeln, außer den von uns im Texte berührten Bunkten, zu denen wir noch die interessante Ersscheung ziehen, daß (wie andere Tempel) Delphi's Heiligthum eines der "ersten Geldinkt itute," die Briefter die erken waren, welche die Bacht des Capitals kannten; auch eine Reihe anderer hochwichtiger Womente im hellenischen Leben, — das Kalenders wesen, die Bekordnung bei den nationalen Festspielen, diese Feste selbt, der Straßendan, die Ausdildung des griechischen Schrifts wesens, die auch der dorische Tempelbau, die dilbende Aunk, verschiedene Richtungen der Poeske, und so großartige Erscheinungen wie Pythagoras und seine Philosophie, — direct und indirect in der innigken Beziehung zu dem delphischen heiligthume. Roch

gemäß war," — die Rückschen auf den eigenen Bortheil wurden auch in Delphi nach und nach immer mehr maßgebend. Und wie nun bei vielen Gliedern der Hellenenwelt die Reigung fortdauernd zunahm, sich mehr und mehr von jedem fremden, auch dem delphischen Einstluß loszumachen, so ward dagegen in Delphi schon im Lause des 6. Jahrhunderts an Stelle einer großartigen Auffassung eine Reigung zu Intriguen und unedler Pfiffigseit demerkdar. Und hatten ferner seit der zweiten Hässte dieses Jahrhunderts Beispiele offenbarer Käusslichseit "der Pythia" das Ansehen des Orakels tief erschüttert, so verlor es in derselben Zeit nicht weniger durch die matte, schlasse und fleinliche Haltung bei den gewaltigen Jusammenstößen der Hellenen mit den Barbaren, vor Allem bei dem großen Kampse mit den Myriaden des Ferres.

Es gab aber, ebenfalls auf religiofem Boden murgelnd, noch andere Momente, in benen fich bie innere Einheit bes hellenifden Bolfethume lange Beit über, por Allem in Diefer Beriobe, aber noch weit barüber hinaus, glangend manifestirte; es find die großen natios nalen Seftspiele, bei benen, noch andere ale bei bem Bunde ber Umphiftmonen und bei bem belphifden Apollos heiligthume, bas griechische Bolt, so zu sagen, personlich auftritt. Die Reigung zu festlichen Zusammentunften, bie Freude an Sang, Tanz und Kampfpiel gehört ben Griechen schon in fruber beroischer Zeit an; aber die volle Bluthe ihrer Feftversammlungen entfaltet fich erft in Diefer Beriobe. Bie viele andere ber ebelften Ericheinungen bes griechischen Lebens, fo lehnen fich auch Diefe Feftverfammlungen gunachft an ben Gultus an; Die griechische Urt ber Religiofitat (vergl. hier bie furgen, aber treffenden Bemerfungen bei Grote 1. Bb. G. 580 fg.) fand eben nichte Unangemeffenes in der innigen Berbindung "gemeinschaftlicher Gotteeverehrung mit gemeinichaftlicher Erheiterung." Go ift es gefommen, bag bie religiofen Berbindungen, daß die politischen Bereinigungen ihre gemeinschaftlichen Opfer mit glangenden Feften verfnupften, bag jeber griechische Bau fein ober feine eigenthumlichen Localfeste befag, die mit bem Gultus ber in ben einzelnen ganbichaften ober Staaten vorzugeweife gefeierten Gottheiten eng gufammenhingen. Entfprechend aber dem ruftigen, fampfesfrohen Ginne ber meiften griechischen Stamme wurden Rampffpiele fast überall ber vorherrichende Feftgenuß; gang befonders feitbem bie mit bem Berfall bes alten Ronigthums faft aller Orten jur Berrichaft gefommene Ariftofratie begonnen hatte, auf Die gymnaftifche Erziehung ihrer Jugend bas bochfte Bewicht ju legen.

Aus ber großen Menge solcher Feste haben sich nur vier zu hellenischen Rationalfesten erhoben; die olympischen, die pythischen, die nemeischen und die isthmischen Spiele. Der Ursprung dieser Feste wird von der Tradition bereits tief in die heroische Borzeit verlegt, mit großen Ramen der Borwelt verknüpft; die hervorragende Bedeutung aber, welche grade diese Feste bei den Hellenen in der historischen Zeit gewonnen haben, verdanken sie wol "gleichmäßig erst dem über-

wiegenden Ginflug der Dorier" und ber grabe nach Diefer Richtung fo nachhaltigen Ginwirfung von Delphi. -Um fruheften unter allen gewann bas olympifde Reft einen größeren Ruf, wie es benn auch dasjenige ge-blieben ift, welches (bis auf Marich's Zeiten berab) bie nationale Ginheit ber Sellenen am dauernoften reprafentirt hat. Der Unfang biefes Feftes mar fehr unscheinbar. Un einen uralten Dienft und ein Drafel bee Bene gu Dlympia in ber Riederung bes unteren Alpheios fnupfte fich mahricheinlich ichon geraume Beit vor der borifchen Banderung ein Geft ber nachften Umwohner (gur Beit Der Bluthe ber fpateren Dlympien galt bann in ber Sage Berafles als Grunder bes Feftes, aber auch ber alte achaifche Ronig Belope wurde bamit in nabe Begiehung gefest; vergl. Schomann, Gried. Alterth. 2. Bb. S. 45. Dunder 1. Bb. S. 106 fg. 376. 570. Curtius 1. Bb. G. 188. 195). Daffelbe blieb ganglid bedeutungelos, bis endlich lange nach ber großen Umwandlung ber Dacht= und Befigverhaltniffe im Belo= ponnefos, auf Antrieb bes belphifchen Drafele 3phitos, ber Ronig ber Eleer, Die bamale auch über Die fruber felbstandige Lanbichaft Bifatie, ju ber Dinmpia gehorte, geboten, das ziemlich verfallene ober befchranfte olympi= iche Zeusfest erneuerte, refp. etweiterte. Es war ber fpartanische Gesetzgeber Lufurg, Der Dann mit 3phitos in Berbindung trat, Der Die Spartaner veranlagte, an Diefem Dienfte bes olympifchen Beud theilgunehmen. Es wurde ein Bertrag abgefchloffen, ber ben Spartanern Die Theilnahme an jenen Opfern und ben jugeborigen Beften öffnete; alle vier Jahre follte eine fpartanifche Reftgefandtichaft nach Glie geben, in Frieden follte fie, und wer fonft aus Sparta fich anichlog, fommen und von bannen gieben. Die ubliche Chronologie fest biefe folgenreiche Berbindung swifden Sparta und Elis c. 884 v. Chr.; von ben Reueren hat, allerdings nicht ohne vielfaltigem Biberfpruche ju begegnen, Dunder 1. Bb. G. 373 fg. (vergl. übrigens Bermann, Griech. Staatsalterth. §. 23, 1 und 19; f. ferner Beter, Griech. Zeittafeln G. 22), ber überhaupt bie gange Thatigfeit bes Lufurg bis gegen bas Ende bes neunten Jahrhunderte v. Chr. herabrudt, es verfucht, ben Beginn ber hiftorifchen Dlympien, ben Bertrag swifden Enfurg und 3phitos, in Directe Berbindung ju fegen mit ber Dlympiabe bes Rorobos, befanntlich ber erften "gegahlten," ber erften Dlympiabe, mit melder die Aufzeichnung ber olympifchen Sieger und die bei ben hiftorifden Briechen an Diefes Beft gefnupfte Chronologie beginnt (776 v. Chr.).

"Es war in der That das erfte Mal seit der dorischen Banderung, daß im Beloponnes zwei Staaten, ohne stammverwandt zu sein, in friedlichen Berkehr mit einander traten; "auch bier, wie zu Delphi, war die Religion das einigende Element. Der Gewinn, den Elis durch die Anlehnung an das wassenmächtige Sparta für seine Stellung an der peloponnesischen Bestänste erlangte; die Bortheile, die andererseits Sparta ans diesen Beziehungen zu einem ausheimischen Heiligthume für seine politische Machtstellung auf der Halbinsel zu ziehen

gewußt bat; bie Rampfe ber Bifaten und ber Argeier um ben Befit biefes Beiligthums gehören ber fpeciellen Befdichte bes Beloponnefos an. Bas aber bas Beft felbft angeht, fo mar es offenbar ber Ginfluß ber borifchen Stammesglieber auf Diefer Salbinfel, ber ben Dlympien guerft im Beloponnes, und allmablich auch weit über beffen Grengen binaus, immer mehr allgemeine Bebeutung und Betheiligung verschaffte. Wie Dunder (1. Bb. C. 569 fg.) vermuthet, fo mar, nachbem guerft bie übrigen Dorier ber Salbinfel, Megara bier mit gerechnet, bem Borgange ber Spartaner gefolgt waren, bie Staaten bes Beloponnes bis jum Enbe bes achten Jahrhunderts v. Chr. bem olympifden Fefte fich angeschloffen hatten, feit biefer Beit bie Ausbehnung biefer Opfergemeinschaft in beständigem Fortidreiten begriffen. Athener, afiatifche Jonier, Thebaner, Theffalier, ficilifde Griechen, werben nach einander in ben nachften Jahrgehnten ale olympis fche Sieger verzeichnet; und in bem fiebenten Jahrhundert erscheint "bas Opfer des Beus am Alpheios unzweifelhaft als eine Feier aller Stamme und Staaten ber europaifd griechifden Salbinfel fowol, ale ber alten wie ber neuen, ber naben wie ber entfernten Bflangftabte." Die Opfer und bie Wettfampfe ju Olympia vereinigten Die Glieber ber hellenischen Ration in fast noch ausgebehnterem Umfange und "in viel zahlreicheren Ber-tretern," als die Beziehungen zu Delphi; und dies fteigerte sich, je mehr bei dem immer allgemeiner verbreiteten Sinne fur Gymnaftif bem ruftigen Briechen bie erwunfchte Gelegenheit fich bot, feine Rraft und feine Runft vor einer glangenden Berfammlung von Mitgliebern aller hellenischen Stamme gu entfalten. Und in biefem Ginne hatte man benn auch bie Bahl und bie Arten ber Wettfampfe beständig vermehrt. Satte man urfprunglich nur verschiebene Uebungen im Bettlaufe angestellt, fo waren nach und nach ber Ringfampf. ber Sprung, ber Disfos und Speerwurf, ber Fauftfampf bingugetreten; und ferner fubrie man im Jabre 680 v. Chr. bas ritterliche Spiel bes Bettfahrens ein, bem bann auch bas Wettreiten folgte; auch folde Uebungen, wie bas Banfration, fanden Aufnahme, wie man benn überhaupt, um bas Geft niemals hinter ahnlichen geftfpielen gurudtreten gu laffen, nicht bem borifchen Ginfluß allein hulbigte, fondern auch "ben Reigungen anderer Stumme" angemeffene Berudfichtigung ichenfte. Den bochintereffanten Berlauf bes olompifchen Feftes, Die Art der Bettfampfe, die Borbereitungen u. f. w. fchilbern wir bier nicht; bafur (wie fur eine Reihe ron Detailfragen, Die fich an bas bisher Erörterte fnupfen) verweisen wir auf die hilfsschriften; s. also namentlich ben großen Artifel von Meter: Olympische Spiele, in unserer Encyflopadie 3. Sect. 3. Bb. S. 295 fg. Rraufe, Dlympia; und von bemfelben: Die Gymnaftif und Agoniftif ber Sellenen. Bachemuth 1. Bb. G.153 fg. 2. Bb. S. 563 fg. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 45—58, vergl. S. 40. Hermann, Griech. Etaatsealterth. §. 10, 17. 23, 19 fg. Gottesbienstl. Alterth. §. 5, 10 fg. §. 49 und 50. Grote 1. Bb. S. 581 fg. 2. Bb. S. 370—373. Curtius, "Olympia;" ferner Pelos

ponnef. 2. Bb. S. 46—72 und Griech, Gesch. 1. Bb. S. 188—197. 403—406. Peter, Zeittafeln S. 22 fg. Dunder 1. Bb. S. 567—583. Guhl und Koner, Leben b. Griechen. 1. Th. S. 118—121. 233—256.

Bir fugen nur noch einige Bemerfungen über bie allgemeine Bebeutung biefer Spiele fur bie Bellenen bingu. Auf religiöfem Boben wurzelnd, in naher Begiehung gu bem belphischen Nationalheiligthume, batte Die griechische Welt in ber Gbene bes Alpheios einen neuen geiftigen Mittelpunft gefunden; abnlich wie Die belphifche Brieftericaft mehre Jahrhunderte bindurd mit allen Theilen ber griechischen Erbe bie innigften Berbindungen unterbielt, hatten die Eleer fur alle Griechen eine nationale Bedeutung gewonnen. Geit ber Zeit, wo bie olympis fchen Spiele ein foftbares But aller Stamme geworben find, erfchienen fie ale bie Borfteber, ale bie Leiter bes Feftes; aber ihre Dacht geht noch viel weiter. Die gemeinfame Feier gu Olympia follte auch ben Sellenen, welche baran Theil nahmen, Die Bohlthat eines "Gottesfriedens" bringen. Die Feftgefandtichaften, und wer fonft fich bei ber Feier einfinden wollte, follten auch burch feindliches gand ficheres Geleit haben; mahrend ber fefts lichen Beit follte Riemand bas elifche Land in Baffen betreten; der Friede aber, den das Fest allen Theils nehmern auferlegte, sollte fur die heilige Zeit, in welche die Feier siel, über ganz Griechenland, vor Allem aber über ben Beloponnes ausgebehnt fein. Die Berolbe ber Gleer geboten bann überall die heilige Baffenrube; und ben Gleern ftand bas Recht gu, jeben Staat, ber wiber bie Bestimmungen bes Gottesfriedens ober bie anderen Brauche bes Feftes fundigte, mit fcweren Bugen gu belegen. Und wie fomit Dlympia und fein beiliges Beft in bem bunten, von ewigen gehben wild bewegten Leben ber Sellenen ale eine Allen gemeinfame, Frieben und Gegen weithin verbreitenbe Statte ewigen Friedens erscheinen burfte, fo galt auch fur bas olympische Drafel noch in Lenophon's Zeiten, "daß ce, wenn Sellenen gegen Sellenen Rrieg führten, um folder Rriege willen nicht befragt werben durfte." Satte ferner bas olympis fche Seft mit ben übrigen Seftverfammlungen ber Sellenen bas gemein, bag ber ftarte Bufammenfluß von Griechen ber verschiedenften Wegenben an ber Statte ber Feier auch einen regen Sanbeleverfehr und Speculationen mancherlei Urt ins Leben rief, fo wirfte gang befonbere Diefes Teft, bas glangenbfte und belebtefte von allen, in ber iconften Beife babin, einen ibealen Bug in ben Bemuthern gu erhalten und gu fteigern. Ge maren feine Siegespreife von materiellem Berthe, Die gu Dlympia errungen murben; bas berrlichfte blieb boch bie Ebre. "vor ben Augen von gang Hellas" mit bem ichlichten Siegestranze von heiligem Laube geschmudt zu fein; eine Ehre, die auch auf Baterstadt und Landsleute bes Siegere einen glangenben Schimmer gurudwarf. Beiter aber hatte fich, und fo ericheint bas olympifche Geft in feinen iconften Beiten, bie erft mit ben wilben Gebben nach bem peloponnefischen Rriege ju Enbe geben, baffelbe gu einer Urt von periodifch wieberfehrenber Berfammlung ber hellenischen Ration gestaltet. Sier fanben fich bie

Griechen aller Staaten und Stamme, bes Mutterlandes wie der über hunderte von Meilen gerftreuten Pflangftabte, jufammen; "ber heilige Begirt ber Altis," fagt Dunder (a. a. D. S. 583), "war bie hauptstadt von hellas, die in jedem vierten Jahre mit ben Zelten ber Restgesandten und Wallfahrer aufgebaut und wieder abs gebrochen wurde." Sier vernahm man alle Laute ber bellenischen Dialette neben einander; hier fonnte fich ein folgenreicher perfonlicher Berfehr ber bedeutenoften Danner aller Gauen und Stabte entwideln. hier trat ber volle Blang und Reichthum ber Bellenenwelt zu Tage; bier ber Ort, wo vor Allen ber nationale Stolz und bas Bewußtsein der nationalen Gemeinschaft fich frarten fonnte. Und als erft die griechische Runft in ihrer vollen Großartigfeit fich ju entfalten begann, ba ift, wie Delphi, fo Olympia, mit den herrlichften Denkmalern geschmudt worden. Aber Olympia hat die Bellenen weit langer als Delphi geiftig jusammengehalten; Die Bluthe von Delphi war bereits im Bergeben, als zu Olympia nicht nur der Reichthum, die Kraft und die Schönheit hellenis fcher Manner um ben Siegespreis rangen, fondern auch ber Ruhm von großen Staatsmannern und Feldherren verkundigt wurde, die sich um das Gesammevaterland unfterbliche Berbienfte erworben hatten.

Bir gedenken schließlich der drei anderen großen Rationalseste nur in aller Kurze. Bergl. Krause, Die Bythien, Remeen und Isthmien. Bachemuth 1. Bb. S. 155 fg. 2. Bb. S. 604. Schömann 2. Bb. S. 59—68. Grote 2. Bb. S. 372—380. Curtius, Beloponnes. 2. Bb. S. 505 fg. 540 fg. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 406 fg. Schiller, Argolis S. 17 fg. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 13, 12. 14, 15. 10, 17. 65, 4. Gottesbienfil. Alterth. §. 49 und 50. - Die größte Bedeutung neben ben olympischen Spielen haben bie puthischen erlangt. Bon Altere her (Apollo felbst follte bas Gest gestiftet haben) murbe zu Delphi von acht zu acht Jahren bas große Opferfest bes pythischen Gottes mit befonderem Glange gefeiert; das Fest "wurde icon fruhzeitig burch einen Bettgefang ber Ritharoben ausgezeichnet, welche Baane und Symnen jum Breife bes Gottes vortrugen. Festlieder der Chore folgten, und ber Reigen ber um den Altar tangenden Knaben ftellte ben Drachenkampf bes Apollon bar" (vergl. auch Dunder 1. Bb. S. 526 fg.). So blieb es Jahrhunderte lang. Als aber die hohe Bedeutung ber olympischen Spiele fur den nationalen Beift ber Bellenen immer entschiedener ju Tage trat, ba veranlaßte Die belphische Briefterschaft es war nach Beendigung des fur die gange weitere Stellung von Delphi fo bedeutsamen Erften "heiligen" Krieges, nach Bernichtung von Kriffa durch mehre ber amphiftyonischen Staaten - im 3. 586 eine Umgestaltung des pythischen Festes. Daffelbe murbe seit biefer Zeit (bie Einrichtung, bie fich bann bauernb ershielt, wurde im 3. 582 von ben Amphiftponen bestellt), wie die Olympien, von vier zu vier Jahren gefeiert; und zu dem alten Wettftreite ber Ritharoden famen jest einerseits die zu Olympia gebräuchlichen gymnastischen und ritterlichen Bettfampfe, andererseits noch der Bett-

ftreit ber Flotenspieler bingu; einige neue Rampfarten find spaterhin noch baju gefügt worben. Bergl. noch Dunder 1. Bb. S. 41 fg. "Durch biefe Spiele," fagt Dunder a. a. D., "erhielt der Berband der Amphistyonen, die Bereinigung der Hellenen um das Beiligthum des Apollon zu Delphi, einen lebendigeren und wirksameren Ausdruck als bisher; ja, diese pythis ichen Rampfe, obwol fie fich niemals ju ber Bebeutung ber olympischen erhoben, gemährten fogar ein vollstanbigeras Abbild bes griechischen Lebens und Strebens als jene, indem ju Olympia die Poefie und Mufit in der

Bahl der Wettfampfe unvertreten blieben."

Aehnliches fann auch von ben beiben anderen Feften gefagt werden, die nicht lange nach diefer glanzenden Reugestaltung ber Pothien ju mehr allgemeiner Bebeutung erhoben wurden. Die Stiftung ber Remeen wie die der Ifthmien galt nur als Erneuerung alter Bolfefefte. Das ifthmifche Fest follte von Thefeus gegrundet fein; es mar ein Opfer bes Bofeidon, welches in vorborifcher Beit bie Jonier auf bem forinthischen Ifthmus vereinigt hatte. Ueber Zeit und Motive ber Erneuerung Diefes Festes in der historischen Beit weichen bie Reueren von einander ab. Dunder (2. Bb. G. 26 fg.; vergl. auch Grote 2. Bb. S. 378 fg.) schreibt die Reugestaltung ber Isthmien bem forinthischen Tyrannen Beriander ju, der im 3.586 bas alte Bofeidonfeft auf Grund bes hoch gesteigerten forinthischen Berfehre nach Art ber olympischen und pythischen Feier umgebildet und erweitert habe. Die meiften Uebrigen bagegen ziehen es vor, bie Reugestaltung bes Festes an den Sturz der Tyrannen-bynaftie des Appselos und die Wiedererhebung des Dorismus in Korinth (582 v. Chr.) zu knupfen. Weiterbin fcreibt Dunder (2. Bb. G. 428 fg.) bie neue Erhebung ber Remeen, Die ber Beroenfage jufolge in grauer Borgeit von den fieben Belden geftiftet maren, welche gegen Theben ju Felbe jogen, ben Argeiern ju, bie burch eine folche Stiftung wenigstens auf Diefem Bebiete ihre durch Sparta's Machtaufschwung und andere Berhaltniffe ftart beeintrachtigte Bedeutung hatten wieber jur Geltung bringen wollen. Die Uebrigen neigen fich mehr dahin, auch biefes Feft (es beginnt mit bem 3. 572 v. Chr. hervorzutreten) mit dem nach ihrer Anficht burch spartanischen Drud bamale herbeigeführten Stury ber Orthagoriben, ber Tyrannen von Sityon, in Busammenhang zu bringen (abweichend bagegen Dunder 2. Bb. S. 50 fg.), ober boch in biefer Grundung eine Reaction bes peloponnesischen Dorismus gegen die antiborifchen Orthagoriben erbliden, fo Schomann 2. Bb. S. 61. - lleber ben Cyflus der vier großen Rationalfeste und ihr dronologisches Berhaltniß unter einander handeln die angeführten Silfeschriften wiederholt; f. noch besonders Bachemuth, Bellen. Alterth. 2. Bb. G. 604 und Bermann, Gotteedienftl. Alterth. §. 49, 11 fg.

Bir haben bereits von der geiftigen Bedeutung gefprochen, welche Diefe Spiele, diefe Feste, wo die Bellenen bas Befte, mas fie befagen, einander zeigten, mo fie ihren gangen Glang, wo fie bie gange außere Schonheit und Trefflichfeit, Die ihre "Bolfderziehung" erftrebte, ihren Göttern gleichsam mit zum Opfer entsalteten, für die griechische Nation gewonnen haben. Aber auch abgesehen von manchen anderen Schattenseiten dieser Feste, — auch diese Bereinigungen waren nicht im Stande, eine wirklich nachhaltige, eine politische Einheit der griechischen Stämme, nicht einmal jener des Mutterlandes, ernsthaft anzubahnen. Alle diese religiösen und sestlichen Zusammenkunste und Bindemittel haben nicht verhindert, daß die Griechen wiederholt die Wassen gegen einander sehrten. Alle Bersuche, die griechischen Stämme wirklich nach haltig zusammenzusassen, gingen von ganz anderen Punkten aus; und, wie wir schon sagten, alle diese Bersuche freier Griechen sind zulest über einen geschichtlich allerdings im höchsten Grade interessanten Dualismus nicht hinausgesommen. Und dies führt uns nun zu der im strengeren Sinne politischen Geschichte des historis

ichen Griechenlande. 4) Entwidelungegang ber griechifden Ber-faffungeverhaltniffe. Bir haben ichon beim Beginn unferes vorigen Capitele bemerft, bag in bem vielgetheilten Griechenland von Anfang an auf vielen Buntten ein Streben fich fundgibt, die Bevolferung, bie verschiebenen Glieber und Elemente einzelner Land-fchaften ju einheitlichen Staaten ju verschmelzen; baß ferner in manden Theilen bes von ben bellenischen Stammen bewohnten Gebietes Gauvereine ober lofe Bereinigungen von ftammverwandten Stadten fich ent= widelt haben. Inbeffen, biefer Weg hat Die Griechen im Allgemeinen nicht weit geführt; ernfthafte Berfuche au großeren politifchen Berbanben fallen erft in bas lette Bahrhundert Diefer Beriode; und erft in der britten Beriode ber griechischen Beichichte haben fich bie politis fchen Berhaltniffe babin entwidelt, baß bie große Daffe ber Sellenen fich mehr und mehr um zwei Sauptmittelpuntte gruppirt, beren Begenfas bann bas mefentliche Intereffe ber hiftorifchen Darftellung abgibt. Bahrend ber gangen Beit bagegen, von ber Begrundung ber neuen Staaten nad ber borifden Wanberung bis auf bie bemofratischen Schöpfungen bes Atheners Rleifthenes, fallt bas überwiegenbe Intereffe auf Die verschiedenen Berfaffungeformen, bie fich nach einander in ben einzelnen Stadten und Staaten ausbilden, auf die verschiedenen Phafen innerer politischer Buftanbe, burch welche bie meiften ber bellenischen Gemeinwefen hindurchgeben. Der Reichthum an Berfaffungeformen, ben bie Sellenen ausgebilbet haben, ift, wie wir ichon fruber bemerft, außerorbentlich; ber Grund bavon ift etwa biefes. Allerbings haben auch bie Griechen noch andere politische Grundformen ale bie Monardie und Ariftofratie, Die Dligardie und Tyrannis, Die Timofratie und Demofratie, nicht entwidelt. Aber ber biefer Ration fo eigenthumliche Trieb nach individuellen Geftaltungen hat bahin geführt, bag bie meiften jener politifchen Grundformen in ben gablreichen hellenischen Stabten je nach ben localen Berhaltniffen anbere nuancirt, anbere gefarbt, anbere aus: geprägt ericheinen. Ericheint bemnach ichon bas ,, Rebeneinander" an fich ungemein reich und bunt, fo erhalt bas Bilb bes griechischen Berfaffungelebene baburch noch

viel mehr eigenthumliche Farben, baß feineswege alle Staaten ber Sellenen immer gleichzeitig burch bie verschiedenen Berfaffungephafen hindurchgeben; und fo gefchieht es benn, bag namentlich in ben fpateren 3abrhunderten bie verschiebenartigften Berfaffungeformen in ben Lanbern hellenischer Bunge in bunter Fulle bicht neben einander bestehen. — Der Zwed und Plan biefer Abhandlung erlaubt uns nur bie politischen Schichale einiger ber griechischen Sauptstaaten mehr im Detail gu verfolgen. Dagegen muffen wir bier, um von ber politifchen Entwidelung Griechenlands ein einigermaßen genugenbes Bilb gu bieten, wenigftens einen Ueberblid geben über bie verichiebenen Grundformen, in benen fich bie griechischen Staaten mabrent ber langen politifchen "Lehrzeit" von ben Banberungen bis ju ben Tagen bes Rleifthenes von Uthen bewegt haben. Bergl. fur bas Allgemeine Die Erörterungen bei R. F. Bermann, Griech, Staatealterth. §. 51-55 mit reicher Literatur; ebenfo Bademuth 1. Bb. S. 326 fg. und Schofmann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 95-120. Dunder, Gefch. b. Griechen 2. Bb. C. 582-600; f. auch Rortum, Bur Beid, bellen. Staateverfaff. G. 1-30.

Rod) geraume Beit nach der theffalifch borifden Banberung und ber Ueberfiedlung ber hellenen nach dem Weftrande von Rleinafien erfcheint bei allen Bellenen als normal bie Monardie, bas fogenannte heroifde Ronig-thum. Urfprunglich bei bem Uebergange ber griechifchen Stamme aus bem thatenlofen Belasgerthum in bas friegerifche Achaerthum entstanden, behauptete bas altgriechische Ronigthum fortdauernd einen friegerischen Charafter; namentlich die Zeiten ber Banberungen mit ihren harten und schweren Rampfen, die langen Jahre, mahrend beren in Europa bie erobernben Stamme fich in ihren neuen Erwerbungen feftgufeben, alte Stamme ihr gand ju vertheidigen, Die Schaaren ber gen Dften auswandernden Sellenen in neuen ganbern fich ben Boben für ihre Colonisationen ju erringen bemubt maren, werben mefentlich bagu beigetragen haben, biefen friegeriichen Charafter ber altgriechischen Monarchie gu erhalten und ju fteigern. Unführer im Rriege, opfert und betet ber Ronig auch fur fein Bolt, ohne priefterliche Bermittelung nothig gu haben; "babeim foll er den Frieden erhalten, mit Milbe und gottesfürchtig, wie ein Sauspater, über bie Geinen berrichen, Bewaltthaten binbern, bas gute Recht bemahren und aufrecht erhalten, madere Thaten lohnen." Der Ronig erscheint, wenn er in voller Rraft fich geltend machen fann, fo gut wie unbeschranft. Allerdinge fteht neben bem Berricher ein Rreis von Fürften, von Gblen, mit benen er Rath pflegt, und auch die Bolfeversammlung fehlt ichon in ber frubeften Beit nicht; aber ber herrscher "mag ben Wiberspruch ber Eblen nicht gern ertragen," und bas Bolf bleibt boch julett nur bie gehorchenbe Menge. — Tropbem ift bieses Ronigthum von orientalifder Despotie weit entfernt; und alle Berhaltniffe bee griechischen Lebens wirften babin, allmählich eine fortidreitenbe Abidmadung ber foniglichen Gewalt herbeizuführen. Bunachft mar ber Ronig boch immer an fittliche Pflichten gebunden, Die

er, ohne ben Born ber Gotter auf fich ju laben, nicht verlegen burfte; bann aber waren auch bei bem fraftigften herricher feine Gblen und fein Bolf boch immer bie einzigen Bertzeuge, mit benen er ju arbeiten hatte und beren Reigungen er benn boch feineswegs sustematisch entgegentreten burfte, ohne seine Stellung zu untergraben. Endlich aber waren bie Berhaltniffe biefer Zeiten viel zu naturwuchfig, ftanb in biefen fleinen Gemeinwefen ber Berricher ben übrigen Gliebern feines Staates perfonlich viel zu nahe, ale baß fich trop ber angenommenen gotts lichen Abfunft ber griechifden Fürftengefchlechter ein Rimbus ber Legitimitat hatte ausbilben fonnen, ber unter allen Umftanden jeden Berricher vor lebergriffen ber anderen Elemente gefchust hatte. Es waren viel mehr bie Eigenfchaften ber überlegenen Belbenfraft, ber Alle überragenden Ginficht, ber überzeugenden Rebe, benen ber Konig feine hohe Stellung ju verbanten hatte, ale blos bie Burbe und bas Scepter; fehlten jene Gigenschaften, fo mar es auch um bas Unfeben bes Berrichers ichlimm bestellt. Die Trabition 3. B. von Attifa weiß von Ent= fegung bes letten Thefiben burch einen Relibifden Fürften, weil jener ben fdwierigen Beitumftanben nicht gewachfen ift; und auch fonft ift es, fo wenig man geneigt war, von der bestehenden Dynastie abzugehen, vielmehr die personliche, die friegerische Tüchtigfeit, welche dem Rachfolger die Herrschaft sichert, als etwa das Erbrecht des Erstgeborenen; bei schwachem Regiment erlauben sich die Eblen, die sich dem Range nach nicht von dem Könige verschieden wiffen, fehr gefährliche Uebergriffe.

In ber That find es benn auch bie eblen Gefchlechter, an die im Laufe der Jahrhunderte nach den Wanderungen die hochste Gewalt in den griechischen Staaten übergeht. Die Macht der Eblen hatte sich in Folge der Wanderungen und der durch dieselben herbeigeführten Bus ftanbe fortbauernb gehoben; bie langen Rampfe biefer Beiten hatten ben ritterlichen Charafter ber eblen Gefcblechter noch weit bestimmter ausgeprägt, bie Bahl ber ritterlichen Geschlechter nicht unbedeutend vermehrt; bie neuen Berhaltniffe hatten, namentlich in ben eroberten griechischen ober frifch colonisirten afiatischen Lanbichaften, wo man nun einem unterworfenen Bolfe gegenüberftanb, allmablich zu einem icharferen Abschließen ber abeligen Gefchlechter, ju ber Musbilbung eines Berrenftanbes in weit entwickelterer Beife, benn in ber Beit por ber Wanberung geführt. In manchen Theilen von Griechenland hatte burch biefe Berhaltniffe, burch bie fchroffe Stellung ber erobernben Ginbringlinge und ihrer Rachfommen ju ben unterworfenen eingeborenen Daffen, bie gange Menge ber flegenben Schaaren einen folden Charafter friegerifden Abels angenommen; man benfe nur an bie theffalifchen Groberer bes Beneioslanbes, an bie furcht= bar fchroffe Stellung ber Dorier in Lafonien gu ben achaifden Ginwohnern! Bebenfalls hatte fich ber griechi= iche Abel in ben Jahrhunderten nach ber Wanderung nach und nach neben bem Konigthume ju einer Bebeutung emporgeschwungen, die bem letteren allmählich febr gefahrlich werben mußte. Da nun, wie gefagt, die hohe Stellang ber heroischen Monardie fehr wefentlich an M. Gneyff. b. B. u. R. Grite Section. LXXX.

perfonliche Eigenschaften ber jeweiligen Sceptertrager ge= fnupft war, fo lag es nahe, baß, wenn biefe fehlten ober bei anderen Gliebern bes Stammes, namentlich unter bem Abel, glangenber hervortraten, bie frühere Autoritat bes herrschers, balb auch bes Königthums überhaupt, ju schwinden begann. hatte nun zwar bas gesteigerte friegerische Leben bie monarchische Leitung um fo nothwendiger ericheinen laffen, fo maren andererfeits wieder burch die Banberungen, burch die gablreichen Mifdungen von Stammen, burch die Beispiele gewaltfamen Bechfels in ber Berrichaft, gar manche Banbe ber Bietat geloft worben, bie in ben alten Gigen ber Stamme ein Fürftenhaus mit bem Befammtvolfe verfnupft hatten. Run fehlte es nicht an Fallen, wo in ben neuen Berhaltniffen bie Intereffen bes Ronigs von benen ber eblen Gefchlechter abwichen; noch weniger an Fällen, wo über bie Thronfolge und andere Fragen in ben Berricherfamilien felbft 3wiftigfeiten eintraten, bei benen bie Gingelnen bei bem Abel Unterftugung fuchten. Mit Einem Borte, je reicher und bunter fich in ben neuen Gemeinwefen bas öffentliche Leben geftaltete, um fo gablreicher murben bie Momente, welche bem gu größerer Macht gelangten, feiner Bebeutung und feiner Rraft fich immer lebenbiger bewußt werbenben Abel bie Möglichteit boten, bie fruhere, auf bie Berathung bes Ronigs beschrantte Stellung in eine wirkliche energische Theilnahme am Regiment umguwandeln. Rach und nach aber, jumal in ben endlich wiedergefehrten Beiten größerer außerer Rube, ichwand auch bie Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit einer monarchifchen Fubrung bes Staates. Je mehr die abeligen Gefchlechter ihrer Rraft, ihrer Bichtigfeit für bas Gemeinwefen fich bewußt murben, um fo laftiger wurde nun die Gewalt bes Königs empfunden; fo fehrte man fich benn endlich, nicht vereinzelt, fondern mit vereinigter Macht, in geschloffener Masse, gegen bas Königethum, bem, sobald ber Abel ben Gehorsam versagte und felbft die Berrichaft in die Sand gu nehmen befchloß, burchaus feine ausreichenben Mittel gur Gegenwehr gu Gebote ftanben.

So beginnt benn jene merfwurbige Bewegung, welche, ba und bort ichon im 9. Jahrhundert, namentlich aber im achten Jahrhundert v. Chr., faft in allen Theilen von Griechenland bem alten Konigthume ein Enbe gemacht hat. Die Motive und bie Mobalitaten, unter benen bie Monarchie in ben einzelnen griechischen Staaten befeitigt worben ift, find fehr verschieden. Sind wir in manden Fallen über bie naberen Umftanbe gar nicht weiter unterrichtet, fo wiffen wir, daß auf ber einen Seite balb einfach bas Erlofden einer Dynaftie bem Abel freie Bahn machte, balb bas unbeschranfte Konigthum in ein verantwortliches Umt umgewandelt wurde, beffen Befugniffe bann ichrittmeife verringert worben find, balb bie bieber regierenbe Familie auf priefterliche Functionen ober auf wenige und engbegrengte politische Brivilegien beschranft murbe; baß aber auf ber anderen Seite auch gablreiche Beifpiele vorhanden find, wo angeblicher Disbrauch ber foniglichen Gewalt ober Frevel eines Berrichers mit blutiger Gewaltthat be-

antwortet murbe, wo bie lang genahrte Spannung zwifchen ber Monarchie und bem Abel endlich in offenem Aufftanbe fich entlub und bas fonigliche Regiment einen gewaltsamen Untergang fant. Go feben wir benn in ber zweiten Salfte bes achten Jahrhunderte faft überall in Griechenland bas Ronigthum gu Gunften ber Ariftos fratie verbrangt; es find nur wenige Staaten, in benen bie fonigliche Burbe fich noch langer, noch bis in bie folgende Beriode hinein behauptet hat. Dahin gehort aber (wenn wir von folden Staaten, wie Dafebonien und bem Reiche ber Moloffer abfehen, wie auch von Ryrene, wo bie Monarchie in eigenthumlicher Beife bis in bie Mitte bee 5. Jahrhunderte v. Chr. fich erhielt) vorzugeweife Sparta; ingwifden wird une bie Befdichte biefes Staates recht beutlich zeigen, wie grabe bier nur in Folge einer fehr ftarfen Abichwachung und Umgrengung ber monardifden Gewalt bas bauernbe Beftehen monarchifder Formen möglich geworben ift. Bergl. nun fur alles Specielle und Die verschiebenen Ruancen in ber Auffaffung und Darftellung ber von une ffiggirten Berhaltniffe: Bermann, Gried. Staatsalterth. §. 8, 3-24 und §. 56. Bachemuth, Sellen. Alterthumet. 1. Bb. S. 337-350. 375-381. Echomann, Griech. Miterth. 1. Bb. G. 23-41. 121-131. Grote 1. Bb. G. 437-449. 2. Bb. G. 6-15. Curtius 1. Bb. S. 113 fg. 201 fg. Dunder 1. Bb. S. 236 fg. und S. 336-341.

Dem Sturge ber Monarchie folgte alfo in Griechenland bie Berrichaft ber eblen Gefchlechter, ber Eupatriben, bie Ariftofratie. Die Zeit ber ungebrochenen Bert-ichaft ber Eupatriben ift fur bie weitere politische Entwidelung ber Bellenen von hoher Bebeutung, fur bie historische Betrachtung von gang besonderem Intereffe. Best zuerft treten und in Griechenland Gemeinwesen ents gegen, die sich selbst regieren, wo der Staat nicht mehr ben Handen eines Einzelnen, sondern "der Sorge einer Gemeinschaft" anvertraut ist. Zum ersten Male in der Geschichte der alten Welt sehen wir hier, wenn auch nur erst in kleinerem Umfange, eine Anzahl freier Bürger unmittelbar zur Theilnahme an dem Staatsleben berufen; "bie Ordnung und Leitung, Die Erhaltung und bas Fortschreiten" bes Bemeinwesens ift "bas Product" threr gemeinfamen Thatigfeit. Allerdings war es nur erft ein fleiner Theil von Staateburgern, mar es nur erft ein bevorzugter Stand, ber in biefer Beife hanbelnb auftritt; aber bas hat nicht hindern fonnen, bag jene 3been, jene Brundanschauungen, bie in fpateren Jahrhunderten, in ben Beiten ber ausgebilbeten Demofratie, allen öffentlichen Ginrichtungen ber griechifden Staaten gu Grunde liegen, ichon jest gang beftimmt hervorzutreten begannen. Der Bebanfe, bas Dag politifcher Rechte nach ben entsprechenben Bflichten und Leiftungen gu beftimmen, wird jest querft in bas praftifche Leben eingeführt; Die Trennung ber gefeggebenben von ber ausführenden Gewalt; Die Ginführung von bestimmten Magistraturen, Die von verantwortlichen, auf eine beftimmte furgere Umtegeit beschranften Beamten verwaltet werben; - bas find Dinge, bie wir nicht erft in ben

bemofratischen Staaten Griechenlands sinden, sondern bie schon der Einführung bes aristofratischen Regiments unmittelbar solgen. Dabin gehören auch die versichiedenen Bersuche, zum Behuse der besteren und bequemeren Regierung die einzelnen Staaten auf Grund der bestehenden Berhältnisse neu zu organistren, altvorhandene oder neuerwachsene Gliederungen schäfter auszuprägen, solider zu begründen, übersichtlicher zu gestalten. So können wir wiederholt bemerken, daß schon in jenen alten Zeiten, wo an demokratische Regungen noch gar nicht gedacht wurde, die Keime bessen sich entwickleten, was später im besseren Sinne bei den Hellenen Demokratie genannt worden ist.

Die neue herrschaft ber griechischen Ariftofratie war von Anfang an fest begrundet; sehen wir bavon ab, bag bei bem Ausgange ber Menarchie Riemand baran

baß bei bem Ausgange ber Menarchie Riemand baran benfen fonnte, ben machtigen Befchlechtern, Die ichon bisher ber hochften Gewalt fo nahe geftanben hatten, ben Befit ber herrichaft ftreitig ju machen, - fo waren es namentlich brei Momente, welche bie eblen Geichlechter für mehre Menichenalter in bem unbestrittenen Befige ihrer Dacht gefichert haben. Bunachft muß bervorgehoben werben, baß ber griechische Abel in feinen beften Tagen wirflich von einem hoben Ginne erfullt war; ber Gingelne "wollte nicht eine private Berricaft über bie benachbarten Bauern, fonbern vielmehr nur feinen Antheil an ber gemeinschaftlichen Staateleitung." Bar ber Abel jest ber Staat, fo war ber Gingelne fich auch feiner Bflichten gegen bas Gemeinwefen wohl bewußt; bie bevorzugte Stellung ber eblen Gefchlechter wurde "aufgewogen burch bie entsprechenden Bflichten, bie Uebernahme bes Schutes wie aller Laften und Muhen bes Gemeinwefens." Es war alfo ein ebler Gemeinfinn; entfernt von ber ichlimmen Richtung fpaterer Tage, mo auch bie griechischen Eupatriden fich ju ihrem eigenen Berberben babin verirrten, in einseitigem Stanbesintereffe ben Staat nur fur fid, ausbeuten gu wollen. Damit hing ferner aber gufammen, bag bie innere Organisation ber abeligen Regierungen eine wefentlich bemofratifche war. Die neu gewonnene Berrichaft galt als ein allen Mitgliedern bes herrschenben Standes "ge-

Antheil an der Regierung und Gesetzebung zustehen. "Mit demselben Eifer, mit derselben Strenge und Sorgfalt, wie nachmals in dem demokratischen Staate, wurde in der Eupatridenzeit in der Mitte der Geschlechter darüber gewacht, sein Nebergewicht Eines oder mehrer Einzelnen auffommen zu lassen, woraus eine neue Alleinherrschaft oder doch die Suprematie einiger Wenigen zum Nachtheil des Ganzen hervorgehen konnte." Weiter aber war das Verhältniß des Abels zu den Massen, zu dem Demos, in seinen Blüthetagen für die Aristokratie sehr günstig. Allerdings blickten überall die edlen Geschlechter mit stolzem Selbstgefühle herab auf die niedere Masse, die bei schwerer Arbeit mit dem Pfluge und dem Karft, oder mit den verschiedenen Gewerben und Handelss

meinfames Recht, ale eine gemeinschaftlich auszunbenbe

Thatigfeit;" ben einzelnen Gefchlechtern ober Bereini-

gungen von Gefchlechtern follte überall ein gleichmäßiger

geschäften ihr Brob verbiente. Es bestand aber in ben erften Zeiten ber Abeleherrschaft noch feineswegs an allen Orten ein fcroffes ober feinbseliges Berhaltniß zwischen bem Demos und ben Geschlechtern; in Landschaften freilich, wo, wie namentlich in Theffalien und Latonien, große Daffen der bestegten alten Bevolterung von den freinden Eroberern ju Leibeigenen herabgebrudt maren, fonnte von ausgleichenben Glementen faum bie Rebe sein. Wo dagegen so schroffe Berhaltniffe nicht bestanden, ba konnte lange Zeit ber Demos auf die Geschlechter, welche die Gemeinde schütten, welche in Rrieg und Frieden Tuchtiges leifteten, mit Achtung und Anhanglichteit bliden. Die Geschlechter, Die nun felbft großentheils ihre Abfunft auf Beroen und Gotter gurud. führten, wollten aber auch in jeder Beziehung von der Maffe specifisch verschieden fein. Hatten fie vor dem übrigen Bolte die "beffere Geburt" und den großen Befit, ber ihnen erlaubte, ihr Leben einer ritterlichen Muße und dem Staate zu widmen, voraus, fo wollten fie fich auch durch wirklich eblen und hoben Sinn vor ber Menge auszeichnen. Dies forberten fie felbft von fich, und bas erwartete auch ber Demos von ihnen, ber barum auch, fo lange ein folder Sinn thatfachlich ben Abel befeelte, bemfelben feine Bulbigung fo wenig ver-Abel beseelte, bemselben seine Hulbigung so wenig versagt hat, wie in Rom der tücktige Plebejer dem ehrenwerthen Patricier der alten Zeit. — So war es denn
die Ausgabe und das Interesse der Eupatriden, die edlen
"angeborenen" Anlagen des Leibes und der Seele bei
ihrer Jugend "durch eine ernste und anhaltende Zucht
und Uedung des Leibes und der Seele zu voller und
schöner Entsaltung zu bringen." Daher denn die eistige
Sorgsalt, welche die Staatsmänner der griechischen
Aristokratie der Jugenderziehung zugewandt haben; mit
der Abelsherrschaft nimmt auch die hellenische Gymnastif
ienen hoben Ausschwung der in den großen Rationals jenen hohen Auffdwung, ber in ben großen Rationalsfeften eine hohere Beihe finbet, mahrend biefelben Fefte wieder auf die Steigerung Diefes Sinnes fur ritterliche Uebungen machtig jurudwirfen. Ihre ethische Ergroßen Schöpfungen ber griechischen Dichtung, bie Hommen, die Chorlieder, ber Belbengefang, vor Allem bie Somerischen Epen, maren bie Bilbungsmittel ber abeligen Jugend, mit benen biefelbe jugleich zu ritterlicher Tugend und Chrfurcht vor ben Gottern erzogen wurde. Denn bie griechische Religion war in Folge bes großen Umschwunges, vermöge beffen bie Griechen aus Belasgern ju Addern und ju Hellenen wurden, eine poetische Religion geworben; bas Epos und die Sanger hatten bie altgriechische Raturreligion in eine poetische, jugleich ethische und concret-plastische, anthropomorphistische Religion umgewandelt, fie hatten aber auch die Ausbildung einer priesterlichen Hierarchie verhindert. Allerdings hat nun der Cultus im Leben ber Griechen eine große Bebeutung behauptet; hervorragenbe und allgemein gefeierte Beiligthumer, wie Delphi, wo bestimmte religiofe Unschauungen gepflegt wurden und machtige Priefterschaften einen weitgreifenden Ginfluß ausubten, wirften mit Erfolg einer "vollfommenen Berweltlichung ber Religion"

entgegen; aber zu bem Auffommen eines eigentlichen felbständigen Priesterstandes ließ es die ganze Richtung bes hellenischen Bolfsgeistes und die ganze Entwicklung ber hellenischen Berhältnisse nicht kommen. Wol gab es bestimmte Familien, in benen die Dars bringung und Leitung gewiffer Opfer von Altere her erbs lich war, anderen Gefchlechtern war ber Befig beftimmter homnen eigenthumlich, die bei gewiffen Festen gefungen werden mußten; "endlich war das Briefterthum, bet Schut und die Aufficht einer Cultusftatte, eines Tempels, in manchen Familien erblich, fobaf biefe aus ihrer Mitte ben fungirenden Briefter ober die Briefterin ftellten, welche bann ihres Amtes lebenslänglich ju warten hatten." Aber wenn auch in folder Weise durch ein besonderes Briefterthum fur die ftetige Ordnung und Regelmäßigfeit bes Cultus geforgt war, wenn auch bie Briefter ftreng ber Bermischung bes Beiligen mit bem Beltlichen gu begegnen, bas Gotteerecht zu vertreten hatten, fo blieb boch zugleich ,, die Religion bei ben Griechen bie Bewissensfache jedes Einzelnen, und die vollständige Aus-übung des Gottesdienstes ein persönliches Recht jedes freien Mannes;" für Opfer und Gebet, für ihre reli-giösen Bedürfnisse überhaupt, bedurcht die Griechen keine priesterliche Bermittelung. Die priesterlichen Geschlechter felbft aber find, noch abgesehen von der Bertheilung der Griechen in fo zahlreiche fleine Staaten, vielfach von fpeciellen Intereffen bewegt, noch bazu wegen ber zahlreichen Staategotter vielfaltig getheilt, niemale zu wirklichen Corporationen zusammengewachsen; ben friedlichen wie ben friegerischen Geschäften ihrer Staaten niemals fremb. sind auch sie nur Glieder der Abelsgemeinde, sodaß die griechsiche Aristofratie auch von dieser Seite her keinen Gegensab zu erwarten hatte. (Bergl. über diese Bershältnisse namentlich Curtius 1. Bd. S. 384—387. Dunder 1. Bd. S. 247 fg. 319—334. 518—524.)

So war die griechische Aristofratie sehr stark und felt kerründet.

fest begründet. Sie war im Besitse des größten Reichsthums, der höchsten Bildung, der besten Wassen, der vollendetsten Kriegstüchtigkeit; sie war allein vertraut mit den Rechtsnormen und den Traditionen der Gerichte, ihre Geschlechter hatten die bestehenden Priesterthümer in Handen; endlich stand sie überall mit dem großen nationalen Heiligthume von Delphi in der innigsten Beziehung. So sührte sie nun in ganz Hellas start und

machtig bas Regiment.

Der Abel in Griechenland war nicht überall vollstommen gleicher Art; es ist ein Unterschied zwischen ben eblen Geschlechtern in vielen Colonien, wo die Nachstommen der Staatengründer, der ersten Ansiedler, als abelige Bolldürger auftreten, und der großen Masse der thessalischen Rittergeschlechter, oder den Doriern von Lastonien, wo ein ganzer Stamm als ein Abelsvolf dasseht; zwischen den minder zahlreichen dorischen Abelssgeschlechtern in vielen Städten des nordöstlichen Peloponnes und wieder den starten und zahlreichen uralten Eupatridensamilien in Attifa u. s. w. Ebenso werden sich in der Art und Weise, wie nun unter diesen edlen Geschlechtern die unmittelbare Theilnahme am öffentlichen

33 \*

260

Leben, an ber Bermaltung bee Staates, an ber abwechselnben Befegung ber Dagiftraturen, an ber Leitung ber Berichte, geordnet murbe, wie auch in ber Art ber Bulaffung bee Demos ju gewiffen politischen Rechten, je nach ben localen Berhaltniffen fehr zahlreiche Abweichungen und, dronologisch betrachtet, zahlreiche Ab-wandlungen, schrittweise Beranberungen aller Art, finden laffen; die Silfeschriften, die wir unten nennen, geben fur alle biefe Berhaltniffe reiche Sammlungen von intereffanten Rotigen. Bir bemerfen im Allgemeinen junachft, bag mit bem Emporfommen ber Abelsberrs ichaft überall jene Gliederung ber Staatsburger, Die bei ben hellenen als Gintheilung in Phylen und beren Unterabtheilungen eine fo große Bebeutung gewonnen hat, entweber neu hervortritt, ober aber, wo fie icon fruher bestanden hatte, eine viel größere Bichtigfeit und Beftimmtheit gewinnt, benn juvor. Bir werben biefe intereffante Urt ber Drganifation fpater bei Gparta, noch mehr bei Athen, ausreichend fennen lernen. Ferner aber wird man neben jenen hochftgeftellten Beamten, in beren Sanben bie oberfte Leitung bes Staates fur langere ober furzere Zeit ruht, gewohnlich einen boppelten Rath constituirt erbliden; einen größeren, eine umfaffende Ber-fammlung, die als eine Reprafentation aller edlen Geichlechter angesehen werben fann, und einen fleineren, gewöhnlich die Gerusia genannt (die Bezeichnung Bovdift spaterhin für die Ratheversammlungen bemofratischer Staaten eigenthumlich geworden), ben eigentlichen Re-gierungerath, mahrend bann fur die Berwaltung ber ver-ichiebenen öffentlichen Geschäfte in ben einzelnen Staaten Beamte ber verschiebenften Art und ber verschiebenften Beamte ber verfatebenften alt und Der Demos, bie Titel in Menge genannt werben. Der Demos, bie Bolfsversammlung, hatte in ben Bluthetagen ber alten Ariftofratie nur erft fehr geringe Rechte, boch gab es auch hier vielfache Berschiebenheiten. Bo, wie es auch hier vielfache Berichiebenheiten. Bo, wie g. B. in Lafonien, Die Maffe ber alten Ginwohner lebiglich Unterthanen (wenn auch verschiedener Urt und verschiebenen Rechtes) maren, und mo zugleich die herrichende Claffe felbft fo zahlreich mar, baß fie, für fich betrachtet, einen Demos vorstellen fonnte, ba maren auch bie Rechte Diefes Demos nicht illuforifch, wenn fie fich auch wesentlich auf bas Recht ber Ablehnung ber Regierungsvorschlage und auf bas Recht ber Beamtenwahlen befchrantten. 3m Allgemeinen fehlte in ben ariftofratifch regierten Staaten eine Bolfeversammlung wol nirgenbe; je nach lage ber Umfrante und ber localen Berhaltniffe find aber, wie gefagt, beren Competengen weiter ober enger begrengt; über bie in Sparta geubten Rechte binaus ift aber vor Solon's Zeiten fcmerlich ein Demos in Griechenland vorgebrungen; ja, auch nur fo weit, namentlich ju ber Theilnahme an ben Bahlen ber Beamten aus ben Geschlechtern, wird ber Demos in jenen alteren Beiten nur an wenigen Orten gelangt fein. Bergl. nun bie ausführlichen Mittheilungen und Untersuchungen über bie griechische Ariftofratie bei Rortum, Bur Gefd, hellen, Staateverfaff. S. 76-124. Badomuth 1. Bb. C. 382-430. Bermann, Gried. Staatealterth. S. 57 und 58. Schomann, Griech.

Alterth. 1. Bb. G. 131-160. Grote 2. Bb. G. 14 fg. 24 fg. Curtius 1. Bb. S. 202. Dunder 1. Bb. S. 559-567.

Go feft aber bie griechifche Ariftofratie begruntet war, fo blieb boch bie Beit nicht aus, wo ihr ein abnliches Loos bereitet murbe, wie fie felbft bem alten Ronigthume bereitet hatte. Damit bort aber auch ber gleid: maßige Gang auf, ben bie Entwidelung ber Ber faffungeverhaltniffe bieber in gang Griechenland genommen batte. Dit ben erften energifden Regungen neuer Elemente im Staate gegen ben Abel beginnen jene gewaltigen inneren Rampfe, Die bis gu ben Tagen bee Philopomen bas hellenische Land faft unablaffig bewegt haben; Rampfe, bie in manchen Begiehungen an ben langen Saber ber Blebejer und Batricier in Rom erinnern, aber im Grunde boch eine mefentliche Ber Schiedenheit zeigen. Fur ben Rampf gwifchen bem Abd und ber Blebs an ber Tiber ift es carafteriftifc, bas Die Blebe, wenigstene feit ben Beiten ber Decembirn, nicht nach fundamentalen Reuerungen, fondern nach ber Theil. nahme an ber Berrichaft ringt; fo gewinnt, trop ber heftigften Sturme, ber Rampf boch einen vergleichemeife gehaltenen Charafter, bie romifche innere Entwidelung einen feltenen Grab von Stetigfeit und Planmaßigfeit, und fo gefdieht es, bag endlich bie habernben Stanbe ju einem festen und fraftvollen Gangen verschmelgen. Unbere in Griechenland. Rehmen wir Sparta aus, wo gang eigenthumliche Berhaltniffe obwalten, und Athen, wo auch die ichlimmften Ericheinungen griechtifchen Parteihabere boch immer noch einen relativ milberen Charafter tragen ale an anberen Orten, und wo man wenigstens bis ju ben letten Beiten bes peloponnefifden Rrieges nicht in bem Dage wie anbere Bellenenftaaten von Revolution gu Revolution taumelte, - fo bat fic Die Fortentwidelung bes griechifden Berfaffungelebens von bebenflicher Gewaltsamfeit ju feiner Beit frei ger halten. 3m Gegentheil, je weiter wir bie Geschichte ber Bellenen begleiten, um fo haufiger und entichiebena werben die Falle, wo den bestehenden Berhaltniffen auf bem Bege ber Revolution ein Enbe gemacht wird; a fcredend oft begleiten blutige Bewaltthaten Diefe Ber anberungen, - bie fiegenbe Bartei pflegt bann ibren Erfolg burch maffenhafte Austreibung ber unterlegenen Begner ju fichern, bann an bie Stelle ber alten eine gang neue Berfaffung gu fegen, bie fich erhalt, bis bie Begner wieder einen neuen gludlicheren Berfuch, bie alte Dacht wieber ju gewinnen, unternehmen. Freilich verliefen bie Dinge nicht überall in fo fchlimmer Urt; Die gefährlichften und entfetlichften Ericheinungen Diefer Art, namentlich ber wiederholte und jahe Bechsel der Ber-faffungen und ber herrschenden Barteien, gehoren erft ber folgenden Beriode und noch späteren Zeiten an; aber ber Charafter ber Revolution und ber Bewaltfamfeit fennzeichnet bereits in ber Beriobe, die wir gegenmartig behandeln, fehr mefentlich ben weitern Berlauf ber griechis fchen Entwidelung.

Ge fonnte auf die Dauer nicht ausbleiben, bag in einem fehr großen Theile von Griechenland im Innern ber einzelnen Staaten allmählich ein ftarfer Begenfas amifchen bem berrichenden Stanbe und ber Daffe, bem Demos, fich herausbilbete. Allerdinge bestand urfprunglich in folden Staaten, wo nicht bie fremben Groberer bie alten Ginwohner in eine ganglich untergeordnete Stellung herabgebrudt hatten, ein gang erträgliches Berhaltniß zwischen bem Abel und bem Demos; willig gehorchte bas Bolf ber Berrichaft ber eblen Beichlechter, und wir fonnen annehmen, baß es ba, wo nicht ber Drud ber Frembherrichaft von Anfang an jebe mahre Berfohnung unmöglich machte, geraume Beit hindurch in Rube und Bufriedenheit gelebt hat. Inzwischen fonnten fich folde Berhaltniffe auf die Dauer ungetrübt nur ba und nur bann erhalten, wenn weber in ber wirflich tuch= tigen Beife bes Eupatribenregimentes eine Beranberung jum Schlimmeren, noch in ben focialen und materiellen Buftanben bes Demos überhaupt eine Umwandelung eintrat. Reines von beiben aber ift in Griechenland ber Fall gemefen, wenn wir von einigen für jest minber bedeutsamen ganbichaften absehen wollen. - 3m Allgemeinen find allerbinge bie Falle nicht eben gabireich (namentlich in fruberer Beit), wo eine tuchtige hellenische Ariftofratie lebiglich von Innen heraus fittlich entartet, wo lediglich in Folge bes Gefühls ber Sicher-beit an bie Stelle wirklich abeligen Sinnes ein frecher, uppiger, übermuthiger Beift tritt, und bie Gefchlechter beginnen, ben Staat in ichnobefter Beife als ihre Brivatbomane auszubenten; Buge, welche ber fpateren Dligardie einen fo abschredenben Charafter verleihen. Biel baufiger wird es geschehen fein, daß der Abel im Bollgefühle feiner Dacht es verfaumte, ben materiellen 3n= tereffen bes Demos fortbauernb gerecht gu werben, bei neuen Unternehmungen und Ginrichtungen im Intereffe gunachft noch immer bes gangen Staates fein Berg und Berftanbniß mehr zeigte fur bie baburch eventuell ichwer betroffenen Intereffen bes Demos, bem Demos auch wol fdwere Laften aufzulegen begann; bag überhaupt allmablich ber Demos nicht mehr jene Berudfichtigung fand, Die eine weise Ariftofratie nicht leicht, ein Alle beberrichenbes Ronigthum beinahe niemals ju vergeffen pflegt. Im Gangen aber icheint boch bie Berrichaft ber griechischen Eupatriben erft bann ihren Charafter entidieben jum Schlimmeren veranbert gu haben, ale von Seiten bes Demos ernfthafte Angriffe auf ihre bevoraugte Stellung erfolgten.

Nun waren aber die allgemeinen Berhältniffe in einem fehr großen Theile von Griechenland vollfommen dazu angethan, in der socialen und materiellen Lage des Demos allmählich sehr bedeutende Beränderungen hers vorzubringen. Die Masse des Bolfes bestand ursprüngelich, "aus den abhängigen Leuten, aus den Hintersassen des Abels, welche dessen Güter bebauten und dessen Heerden pflegten, aus freien Tagelöhnern, aus einer großen Menge kleiner Eigenthümer, die auf ihren Höfen saßen und diese selbst bewirthschafteten; dazu kam noch in den Küstenlandschaften eine Bevölkerung von Fischerund Schiffern." Es sind nun namentlich drei Umsstände, welche die Lage des Demos im Laufe des 8. und

7. Jahrh. v. Chr. in vielen Theilen von Briechenland febr mefentlich veranbert haben. Dabin gebort gunachft Die in biefem Jahrhundert fo energifch und fo erfolgreich betriebene Colonisation. Wir werben balb nachber ju zeigen haben, wie einem ju allen Beiten wieber- febrenben hiftorischen Gesethe gufolge grabe bie Colonien am wenigften geeignet find, ariftofratifche Staatbordnungen auf die Dauer zu ertragen, und in bemfelben Ginne wieder auf bas Mutterland jurudwirfen. Bunachft aber hatte Die Berbreitung griechischer Pflangftabte über ausgebehnte barbarifche Ruftenlander und ber lebhaft fich entwidelnde Berfehr mit ben Barbaren bie Folge, baß auch gwifchen ben Colonien und ben gablreichen Ruftenplagen bes alten Landes ein außerft lebendiger, mit jedem Jahrzehnt an Umfang zunehmender, Berfehr in Gang fam. Damit aber nahm, ben geographischen Berhaltniffen von Griechenland entsprechend, bas Geemefen einen immer hoheren Muffdwung; nun gab es fur bie fleineren Befiger noch andere Mittel ale blos ben Landbau auf beschranften Medern, um ju größerem Bermogen ju gelangen, und noch Mermere fonnten in Menge ale Matrofen und Ruberer einen unabhangigen Erwerb finden. Damit aber war auch die Bahn geebnet fur jenes erhohte Gelbftgefühl auch bes nieberen Mannes, mit Ginem Borte für jene bemofratischen Stromungen, Die mit bem Geeleben überall innig verbunden erscheinen. Endlich aber gab jener erhohte Berfehr überall bem griechischen Städtemefen erft feinen rechten Aufschwung und feine volle Bebeutung. Wir haben ichon früher mehr als einmal ju bemerfen Beranlaffung gehabt, baß in ben Beiten nach ber borifden Wanberung bie Sellenen in ihrer weit überwiegenden Mehrheit begannen, aus bem Stammleben jum Stabteleben überzugehen. Die Bahl ber Afropolen, der befestigten Bunfte mar ichon in ber alteren Beit nicht gering; in ben Beiten nach ber Wanberung wurden biefe feften Plage bie Bunfte, um bie fich nun größere ftabtifche Unfiedlungen bilbeten. Diefe Stabte werben bie Mittelpunfte bes Cantons ober bes einzelnen Gaues; in ber Regel fallt bie Stadt mit bem Staate gusammen. Indeffen war gunachft ein Burger : thum (bas Bort im Gegensage ju bem Abel und ben Bauern genommen) noch nicht vorhanden. Die Stabte, als bie Mittelpunfte ber fleineren Staaten, waren auch bie Sauptfige vieler ober ber meiften eblen Beichlechter; auch fonft werben die meiften Bewohner ber Stabte barum nicht weniger Grundbefiger gemefen fein. Und auf Diefem Bunfte trat nun eben in Folge ber oben bezeichneten Berhaltniffe eine bebeutenbe Beranberung ein. In ben gabireichen Stadten, bie von bem maritimen Berfehre naher berührt wurden, nahm nun auch ber Sandel, die Industrie, der Betrieb ber Gewerbe, einen bedeutenben Aufschwung; bamit aber öffneten fich ber nicht-abeligen Bevölferung gahlreiche Quellen bes Bohlftanbes und es erwuchs unter ben Mugen ber Befchlechter ein ftarfer Burgerftanb, ber, ohne boch ichon jest von bem Grundbefige fich in weiterem Umfange gu lofen, an Reichthum, an Weltbilbung und Weltfenntniß mit ben eblen Beschlechtern zu wetteifern begann. Auf folche

Grundlagen gestützt, begannen biese Elemente allmählich in einen Gegensatz zu ben Eupatriden zu treten; sie wurden aber auch die natürlichen Haltpunkte für die auffeimende Opposition ber rein bauerlichen Be-

völferung.

Regungen biefer Urt traten ber Ratur ber Sache gemäß nur allmählich hervor. Es mußte offenbar, analog ber Entwidelung bei ben romifden Stanbefampfen, eine lange Beit verftreichen, ehe in bem Demos ein wirfliches Standesbewußtfein fich ausgebilbet hatte, che ber bemofratifche Gebante gu ber vollen Rlarbeit und Scharfe eines neuen und bestimmten Princips ausgearbeitet mar und alle Gemuther mit unwiderftehlicher Rraft beherrichte. Bunachft gab es, wo nicht birecte fcmere Bebrudungen ober Scenen oligarchifchen Uebermuthes (namentlich Berlegungen ber Frauenehre und bergl.) ju jahen Meutereien führten, viel eher "ein Beigern und Strauben gegen einzelne brudenbe Forberungen bes Berrenftanbes, Auflehnungen gegen Begehren, die neuerdings als Un-magungen empfunden wurden;" nach und nach auch pofitive Forberungen, meiftens focialer Art, etwa Bulaffung ju ber Chegemeinschaft mit bem Abel, Entlaftung von unerträglichem Schuldbrude; Forberungen politifcher Art gingen junachft auf bie allgemeine Renntniß ber Rechtsnormen hinaus, nach benen bie Geschlechter bas Recht verwalteten. Die Saltung ber Geschlechter war langere Zeit eine verfohnliche; man fuchte langere Beit ben neuen Regungen die Spige abzubrechen, man nahm wol einzelne emporftrebenbe Beifter in ben Abelsverband auf, man machte auf einzelnen minder bebenflichen Buntten Conceffionen, am liebften aber bot man aufftrebenden Clementen die Sand, eine neue Pflangftadt ju grunden und bort mit ben Baffen fich eine Stellung ju erringen, bie ihnen bie alte Beimath verfagte.

Ingwifden bielten folde Balliativmittel benn boch auf bie Dauer nicht vor; es fam boch bie Beit, wo in bem Demos ein tiefer Begenfag feiner Intereffen ju benen bes herrenftanbes immer allgemeiner empfunben murbe, wo man in ausgebehnten Rreifen fich überzeugt hielt, baß man weber an Reichthum noch an Intelligeng fo weit hinter ben Geschlechtern gurudftebe, um von ber Theilnahme an ber Regierung ber fleinen, leicht ju uberblidenben, Cantone ober ber Stabte bauernd ganglich fern gehalten ju werben. Ernftlich in feiner Dachtftellung bebroht, begann bann ber griechische Abel, ben allerbinge, abnlich wie bie romifchen Batricier, nicht minber geiftige, principielle Motive wie die Rudficht auf feine Intereffen bewegten, feine Saltung ju veranbern. Die Befchlechter werben hochfahrend und gewaltfam; ihr Regiment wird nun erft recht ichroff und brudend, bie Berichte bienen ihnen zu politifchen Baffen und felbft Die materiellen Intereffen, namentlich die Schuldverhaltniffe, werben gu fdwerem Drude und gur Dieberhaltung namentlich bes Landvolfes ansgebeutet. Go treten benn bie Staaten allmablich in zwei feinblidge Theile aus einander; und es mar gar nicht nothig, bag Abel und Demos auch ber Abstammung nach verschieben waren,

um auf beiben Geiten ben glubenbften Saß gu er=

zeugen.

Go beginnen benn (namentlich feit ber Mitte bes fiebenten Jahrhunderte v. Chr.) jene erbitterten Barteis fampfe, die neben ber Colonialentwidelung, bem Grmachfen ber fpartanifchen Dacht und ben Rampfen ber fleinafiatischen Griechen mit ben barbarifden Großstaaten bas Sauptintereffe ber bellenischen Befdichte bis auf bie Beiten ber Siftiaos und Ariftagoras ausmachen. Der Gegenfaß zwifchen ben Gefchlechtern und bem Demos führte, wie ichon oben furg bemerft murbe, gu Ericheis nungen von ber verschiedenften Urt. Bir muffen babei namentlich bie Berhaltniffe in bem Mutterlande und bie in ben Colonialftaaten unterfcheiben. Allerbings hatten bie abeligen Befdlechter überall Gins por bem Demos voraus: "ber Abel befand fich überall im Befige ber gottlichen und menschlichen Autoritat, ber Regierung und ber Berrichafteroutine, ber Gerichte und ber Opfer, ber höhern Intelligeng wie ber beften Baffen, ber Burgen und feften Plage, reich an Silfemitteln und Berbindungen jeder Urt; er war ferner burch feine Behörben organifirt und jufammengehalten, mahrend ber Demos Richts war als eine ungufammenhangenbe Daffe von Atomen," barunter noch viele Gingelne, Die burch perfonliche Intereffen aller Urt von ben Ginfluffen bes Abels abhängig waren, benen es fehr fdwer wurde, gegenüber ben Ginbruden ber Bietat, bes langen Beborfame, ber angeborenen Achtung vor bem Berfommen und ber ererbten Rechte ber Gefchlechter, fich bauernb gu gemeinschaftlichem Sanbeln zu vereinigen. Derartige Umftande haben namentlich in vielen Theilen bes Mutterlandes fehr entichieden und fehr lange gum Rachtheil bes Demos gewirft. Es gibt einige griechische Staaten, in benen ihrer gangen Unlage nach jebe Bewegung ber nicht berrichenden Claffen nur ben Charafter ber Revolution tragen fonnte; wir meinen namentlich Theffalien und Lafonien; in biefen Cantonen hat es allerdinge ju allen Zeiten unruhige Bewegungen ber Beneften und Beloten gegeben , benen bie concentrirte Abelsmacht mit einer Ueberlegenheit, einer Gefchloffenheit und einer Energie gegenüberftand, wie fonft nirgende, - aber von einem Stanbefampfe nach Art anderer hellenifder Staaten ift bier nicht die Rebe. Es gab aber baneben nicht wenige Cantone, in benen Jahrhunderte lang bas Sauptgewicht auf ben agrarifden Berhaltniffen berubte. bie von ben neuen Berhaltniffen weniger berührt wurden. In folden Staaten entwidelte fich ber bewußte Wegenfas zwifden bem Demos und ben Gefchlechtern in ber Regel erft ziemlich fpat; und wenn bie Barteien auf einander trafen, fo war ber Abel gewöhnlich febr lange im Bortheil, weil es bem bauerlichen Demos lange Beit über an einem feften Mittelpunfte fehlte, von bem aus nach und nach eine festere Organisation hatte ausgeben fonnen. Go hat fich (um fur Diefe Beit von bem meftlichen Mittelgriechenland gang gut ichweigen) in Arfabien, in Elie, in Bootien Die Gefchlechterherrichaft, balb in milben Formen, balb ichroffer ausgeprägt, bis tief in bie folgenbe Beriobe binein behauptet; und auch bann

ift es zum großen Theil die Einwirfung von Außen ber, die diese Staaten — jest direct in die vollendete Demofratie und die Parteiwirren der Zeit hineinführt. So sind es denn im Mutterlande (nur Achaja foll aus der monarchischen Berfassung sofort zu einer, im Detail nicht näher befannten, sehr maßvollen Demofratie übergegangen sein) wesentlich die Kustenstaaten, in denen die oben geschilderten Berhältnisse seit der Mitte des 7. Jahrh, den schweren Kampf des Demos mit dem

Adel entgunden.

Biel gunftiger fur ben Demos lagen trop aller Bor-theile, die ber Abel in ber Sand hatte, Die Dinge in ben Colonialftaaten. Der von une icon fruber herangezogene ausgezeichnete Kenner bes Colonialwesens, Roscher (vergl. hier "Colonien, Colonialpolitif und Auswanderung" S. 89—101), macht mit Recht auf ben "rationalistischen" Charafter ber Staatseinrichtungen in ben meiften Colonien aufmertfam; er bebt, auch im bestimmten Sinblid auf die Bellenen, fcharf hervor, baß bie Colonien, namentlich die Acferbaucolonien, fein Boben find, wo fich ariftofratische Buftanbe auf bie Dauer erhalten fonnen. Und fo zeigt es fich auch in Griechenland, junadit bei ben affatifchen, bann bei ben italifch - ficilifden Colonialhellenen; Die Bielfeitigfeit und Gelbftanbigfeit, Die bas coloniale Leben bei ben Gingelnen nothwendig hervorruft, die Beweglichfeit bes gangen Lebens, Die große Bedeutung bes Seemefens, bes Sanbels und ber Induftrie in biefen Stabten, endlich ber Mangel aller uralten Trabitionen, bas waren Dinge, unter benen eine mahre Ariftofratie nicht bagu gelangen founte, tiefere Burgeln ju ichlagen, ober welche entbeftand, bald ju untergraben. Bei folden ftarfen bemofratifden Grunbelementen fann es nicht befremben, wenn in vielen Colonien, wo ber Demos von Unfang an bem Abel raumlich nahe und in ber Stadt bicht gufammengedrängt ericheint, ichon vergleicheweise fruhzeitig bie beftigften Rampfe zwischen bem Bolte und ben Ge-ichlechtern, auch mit ben Waffen in ber Sand, ausbrechen, wenn früher als im Mutterlande eine aus-gedehnte Demofratie versucht wird. Die Resultate biefer Kampfe find sehr verschiedenartig. Es gibt der Beispiele genug, wo bie Gefchlechter burch ungunftige Umftande ihr lebergewicht verloren und fich bann ju weitgreifenben Conceffionen an bas Bolf verftehen mußten; Spaltungen unter bem Abel felbft (wenn auch zuweilen nur aus privaten Beranlaffungen hervorgegangen) wurden leicht ein offenbarer Berberb fur ben herrichenden Stand; fcwere Rieberlagen in auswartigen Rriegen, bie ben Abel vernichtend trafen, haben wieberholt ben Demos gur Theilnahme am Regiment geführt, - nicht minber Kriege, Die ben Abel nothigten, bem Bolfe in großer Ausbehnung Baffen in bie Sanbe gu geben. Bo aber eine wirfliche Ausgleichung von Dauer gwischen ben ftreitenben Barteien ftattfand, ba mar es in ber Regel noch nicht die eigentliche Demofratie, Die an Die Stelle bes Alten trat, fonbern bie fogenannte Timofratie, bie allerdinge in febr vielen Fallen ben llebergang gu

vollkommen bemokratischen Staatsformen gebildet hat. Es ist dies jene eigenthümliche Berfassung, welche das Bermögen zum Maßstabe der politischen Berechtigung macht; die Einführung solcher Formen wirkte in sofern versöhnlich, weil sie einerseits den reichsten und hochsstrebendsten Elementen des Demos den Weg zur unmittelbaren Theilnahme an der obersten Leitung des Staates erössnete, jedem Bürger einen bestimmten Antheil am Staatsleden zuwies, überall aber dem Fleiße und der Ausdauer wenigstens die Möglichkeit dot, sich zu höherem politischen Rechte emporzuarbeiten. Es ist denn auch diese Berfassung vorzugsweise in den Colonien und Seestädten zur Geltung gekommen, weil eben bei der Natur dieser Gemeinwesen der Best, das Bermögen so schwer ins Gewicht siel, — und weil ferner grade in sehr vielen Colonien die dunte Mischung der Ansiedler aus Stämmen verschiedenster Art des gemeinschaftlichen Bandes hergebrachter Sitte entbehrte, eigentlich organische Einrichtungen sehr schwer entstehen ließ. (Bergl. außer den unten angesähren Werken schon hier Eurtius,

Griech. Gefch. 1. Bb. G. 455.)

Bielleicht nicht fo febr bie inneren Barteifampfe, ale bie Unmöglichfeit, bei einer buntgemischten Bevolferung nach "angeerbtem Gewohnheiterechte" bas Recht ju verwalten, wurde juerft Anlag, bag in ber Beit biefer großen inneren Bewegungen junachft im fiebenten Sahrhundert wiederholt fcriftliche Gefengebungen abgefaßt worben find. Satten in folder Beife Baleufos von Lotri Epigephyrii in Stalien und Charondas von Ratana hoben Ruhm ale Befeggeber erlangt, fo eröffneten biefe Manner gugleich bie Reihe jener großen politischen Denter, Die, Die Bierben ber Bellenenwelt im fecheten Jahrhundert, wie Die Thales, Bias, Cheilon, Epimenibes u. a. m. ben enticheibenbften Ginfluß auf ihre beimathlichen, jum Theil auch auf frembe Staatemefen ausubten, ober aber, wie Bythagoras, bie Aristofratie in geistigster, idealster Beise zu erneuern firebten, ober endlich, wie Pittafos und Solon, dieses glangende politische Genie, als mahrhaft praktische Reformatoren ihren gerrutteten Staaten Beil und Rettung brachten, und mit flarfter Erfenntniß der Stromungen ber Beit und ber Bedurfniffe ihrer Bolfer, wie mit ben bisherigen politischen Schöpfungen in Griechenland tief verwant, mit ichopferifchem Beifte, mit ftarfer Sand und ficherem Blide bie ihnen anvertrauten Gemeinwefen aus ben Gefahren fanatischer Parteiwuth auf neue vielversprechende Bahnen lenften. Bir werden in ben folgenden Capiteln über mehre biefer Manner noch naher ju fprechen haben (vergl. jest fur bas Allgemeine auf Diefem Bunfte Bachsmuth, Bellen. Alterth. 1. Bb. S. 438 fg.; f. auch Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. C. 164 fg. 171 fg.); die Ramen des Golon und Bittatos aber lenten unfere Betrachtung junachft auf einen ber Bege, auf bem man bei andauernbem Barteihaber ju= weilen gu einer Ausgleichung gu gelangen fuchte.

In folden Fallen, wo die Barteien ernftlich entichloffen waren, Frieden zu machen, aber einen Ausweg ans ihrem Saber nicht zu finden vermochten, murbe vielfach einem Einzelnen, ber allen Parteien genehm, von Allen geachtet war, bie höchste Gewalt, bann und wann auf Lebenszeit, in der Regel aber wol nur auf eine bestimmte Frist übertragen. Der Gedanke babei war zunächst, daß man unter der einheitlichen Leitung einer tüchtigen Persönlichkeit nur erst wieder zu ruhigen und geordneten Juständen gelangen wollte; außerdem aber war dem Aesymneten, — dies der Titel dieser außerordentlichen Magistratur, — gewöhnlich die Ausgabe übertragen worden, entweder auf einem oder mehren Punkten, wo sich die Schwierigkeiten vorzugsweise gehäuft hatten, Abhilse zu schwierigkeiten vorzugsweise zu einer neuen Berfassung in der Regel verbunden war) zu entwersen, durch welche das Hersommen und die Insteressen der bisher gebietenden Elemente mit den Forderungen des Demos ausgeglichen und versöhnt werden

follten.

Die Thatigfeit folder Mesymneten war feineswegs immer im Stande, ben Staat vor weiteren Erfcutterungen gu bewahren; noch weniger war biefer Weg berjenige, ben bie politische Bewegung am haufigften einschlug. Bielmehr ift biejenige Entwidelungephafe, burch welche bie Colonialftaaten und bie Seeftaaten bes Mutterlandes in jener Beit jum größten Theil hindurchgingen, bie Tyrannis. Wir haben oben gezeigt, bag bei ben Rampfen mit bem Demos bem Abel in ber Regel eine Menge großer Bortheile ju Gebote ftanben, benen gegenüber bas Bolf eigentlich nur feinen Sag und feine numerifche Ueberlegenheit einzusepen hatte. Go gefcah es, bag bie Befchlechter lange auch ben begrundetften Forberungen, auch bem begrundetften Unwillen bes Demos gegenüber ihre Stellung mit zäher Hartnädigfeit behaupten fonnten. Das dauerte so lange, dis das Bolf Führer fand, die bessen Kräfte zu sammeln, seine Energie und seinen Jorn geschickt gegen den Abel zu leiten verstanden; solche Kührer aber gingen in dieser Beit, im 7. und 6. Jahrh. v. Chr., ohne Ausnahme aus dem Abel selbst bervar Es maren Meline der versen bem Abel felbst hervor. Es waren Motive ber verfchiebenften Art, welche bem Demos folche Fuhrer gu= brachten. Conflicte unter bem Abel felbit; rudfichtelofe Gelbftfucht eines verarmten Ebelmannes; glubenber Ghrgeig eines hochftrebenden Mannes, bem bie befdranfte Stellung unter ben Gbelleuten feines Gleichen nicht genugte, und ber bie Stimmung bes Bolfes gegen ben Abel fur fich felbft auszubeuten hoffte; fcmere Rranfungen ober Burudfegungen fraftiger Danner, bie etwa nur als "Salbblut" angesehen wurden, — zu allen Zeiten bie leibenschaftlichsten Demagogen; endlich auch ein tiefes Befühl fur bie ichlimme Lage ber Denge, ober bie llebergeugung von ber bringenben Rothwendigfeit einer Erweiterung ber politischen Rechte bes Demos ober mehr noch einer Minberung ber Rechte bes Abele, - bas etwa maren die mefentlichften Momente, Die hier in Betracht fommen. Es war fur einen folden Ebelmann nicht fdwer, bas Bertrauen ber Daffe ju gewinnen, wenn er ihre Intereffen nachbrudlich vertrat; und biefer "Bereinigung von abeliger Intelligeng mit ber phyfifchen

Nebermacht" vermochte ber Abel nur felten zu wiberftehen. Gei es, bag ber neue Bolfsführer von Anfang an die Maffe gegen die Geschlechter zum Kampfe führte, sei es, bag er erst auf Grund ber Bolfsgunft sich eine Garbe verschafft hatte, mit ber er bann weitere Gewalt-

ftreiche gegen ben Abel unternahm.

Bom Bolfeführer jum Alleinherricher war bann nur Gin Schritt; ber Demos in feiner großen Debrheit war junachft in ber Regel bamit gufrieben, wenn er nach feinem Siege feiner materiellen Laften entlebigt, wenn ber Drud ber abeligen Gerichte von ihm genommen, allgemeine Rechtsgleichheit eingeführt murbe; noch mar ber Gebante, bag bas Bolf ale foldes bie volle Souverane tat in bie Sand nehmen und factisch ausuben fonne, nicht gur Reife gebiehen. Die Erinnerungen an bie befferen Tage ber alten Monardie waren nicht fo vollftanbig verschwunden, bag man es nicht gern ertragen hatte, wenn nunmehr ber fiegreiche gubrer fich felbft ber hochsten Gewalt bemachtigte, ben Schut bes Demos gegen ben Abel, bie Bahrnehmung ber Intereffen bes Bolfes in feine Sand nahm, und ben einzelnen Burgern und Bauern wieder ermöglichte, ruhig ihren Gefchaften gu leben; es lag bas um fo naber, ale nur burch eine Fixirung und Concentrirung ber Regierungegewalt in feiner Berfon ber flegreiche Rubrer Die Reaction ber niebergeworfenen Beichlechter aufhalten tonnte. In biefer Beife find im 7. und 6. Jahrh. v. Chr. in febr jahlreichen Städten bes griechischen Colonialgebietes wie bes Mutterlandes die Gefchlechter gefturgt worben. Die Buftanbe maren im Allgemeinen noch fo abnlich, baf bas erfte Beifpiel einer gelungenen Revolution Diefer Art gunbend wirfte; ber Bug ber Zeit, auf biefem gewalt-famen Wege bes abeligen Drudes entlebigt zu werben, war fo ftart, baß ein Mann von Solon's Seelengroße mit aller Macht fich bes Drangens ber gablreichen Unhanger gu erwehren hatte, die von ihm auf biefem Wege eine beffere Bufunft erwarteten. In ber Regel aber traf bie Gelbftfucht ber Fuhrer genau mit ben Leibenschaften ber Maffe zufammen.

Bir haben in fpateren Capiteln auch bie Tyrannis in einzelnen ihren Ericheinungen fpecieller gu betrachten; wir durfen une hier bamit begnugen, nur die Sauptju zeichnen. Die neue Monarchie, befanntlich Tyrannis genannt, war fur bie Entwidelung ber hellenifden Ration in mehr als einer Sinficht von hoher Bedeutung. Die Befchichte zeigt une, bag bie meiften biefer abeligen Demagogen und neuen Furften geiftig bedeutende Danner waren; hatten fie fich nicht gescheut, mit ihrem eigenen Stande und beffen Traditionen gu brechen, fo burch: brachen fie auch nach anderen Geiten bin bie engen Schranfen bes Serfommens, babnten fie in vielen Begiehungen neuen Lebensrichtungen ben Weg. Den Glang, ben bie Abfunft von Gottern und Beroen auf bie alten Ronige geworfen hatte, erfetten biefe neuen "bemos fratifchen Konige" auf anbere Beife; Die Eprannen erfchienen überall ale funftliebenbe Danner, ale Freunde ber Boefie und ber aufftrebenben Wiffenschaft; fie fdmuden

ihre Sofe, die mit benen ber "barbarifchen" Berricher an Brunte wetteifern, burch prachtige Runftwerfe, fte führen glangende Bauten auf, fie begunftigen bilbenbe Runftler und Dichter auf alle Beife, ziehen biefelben in ihre Umgebung. Und endlich reicht ihr Blid hinaus über die Sellenenwelt; fie fcheuen die naben Beziehungen su fremdlandischen Furften nicht, eben fo wenig bie Gin-führung afiatischer Sofsitten. Freilich aber lag bier bie Befahr einer ichweren Entartung bes reinen, magvollen hellenischen Wefens nahe genug; und es war bies boch nur erft eines ber Momente, Die eine lange Dauer, eine grundliche Festjegung ber Tyrannis in Griechenland nicht ale eine gludliche Wendung ber Entwidelung ber Ration

murben haben ericheinen laffen.

Indeffen baran mar nicht zu benfen. Allerdings find die Beispiele nicht febr baufig, wo berfelbe Führer, ber bie Befchlechter verbrangt hatte, von benfelben auch wieder gefturgt murde; aber ebenjo wenig ift es, einige Staaten wie namentlich Rorinth, Sifnon, Sprafus ausgenommen, gelungen, neue Dynaftien von einiger Dauer zu begrunden. Bunachft blieb naturlich ber Gegenfat gegen ben Abel unverfohnlich; biefer Gegen= fat hat, und zwar nicht blos in folden Staaten, wo 8. B. ber borifche Abel bem Demos und ben Tyrannen in einer burch bas ethnische Moment noch gescharften Schroffheit gegenüberftand, nach und nach ju immer harteren Gewaltmaßregeln geführt, Die ben Durft nach endlicher Rache bei ben Geschlechtern nur fteigerten. Undererfeits aber gelang es ben Tyrannen auch nicht, ihre Stellung jum Demos weiter ju entwideln, und auf biefer Seite ihre Macht ficher und organisch ju begrunden; fie vermochten eben nicht, "bie Berrichaft und die Freiheit in Einflang zu bringen," mit anderen Worten, die Tyrannis wußte fich niemals "über die Stufe ber Ufurpation zu erheben, einen wirflichen Rechteboben zu gewinnen." Go blieb bas neue Fürftenthum mefentlich murgellos; baber benn bie lebhaften Bemühungen ber Tyrannen, burch enge Berbindung unter einander, wie auch mit anderen, auch mit affatischen Fürsten fich zu fichern; bas 7. wie bas 6. Jahrh. zeigen bas in ben intereffanteften Beifpielen. Und wenn nun auch bie Grunder ber neuen Berrichaften burch ihre perfonlichen Borguge, burch ihre tuchtigen Thaten, burch ben Glang ihrer Regierung und bie gablreichen Bortheile, die davon ber Menge jufloffen, immerhin bei bem Demos, bem fie guerft fo große Wohlthaten gethan hatten, eine bauernde Popularitat behaupteten, fo ftellte fich bas boch bei ihren Rachfolgern in ber Regel anders. Es war gar nicht felten, daß diefelben ben demofratis ichen Uriprung ihrer Dacht vergagen und bem Bolfe ihre Dacht rudfichtelos fühlen liegen; es gefchah auch, baß fich bet ber jest nicht mehr von ben Beichlechtern gebrudten Menge ernfthafte bemofratifde Regungen zeigten, bie bann ber Tyrannos burch 3mangemittel gurudguhalten verfuchte; und auch ba, man bente an Uthen, wo die Gobne bes erften Tyrannen weber an Beift noch an Bohlwollen hinter bem Bater gurudftanben, fonnte fich boch fo wenig ein Befühl ber Legitimitat,

weber am Sofe felbft, noch bei ben Beherrichten ausbilben, bag bie Fürften ihre Berrichaft boch immer nur auf die reine Gewalt begrundet fühlen mußten, daß fie fich unter Umftanden wider ihren Willen gu Gewalt-thatigfeiten hingebrangt faben. Und fo ift es gefchehen, baß ber Demos, wenn er auch nur felten bei bem Sturge ber Tyrannen thatig mitwirfte, es ruhig mit angufeben pflegte, wenn endlich bie Gefchlechter, fei es allein, fei es (fo ift es namentlich im 6. Jahrh, geschehen, theils im Intereffe bes Dorismus, theils auf Antrieb von Delphi ber) unter Mitwirfung ber Spartaner, ber Gewalt ber Tyrannen wieber ein Enbe machten. Wie nun auch die Reueren über bie Tyrannis urtheilen, (bei ber gemeinschaftlichen Unficht von bem ufurpatorifchen Charafter Diefer Urt ber Alleinherrichaft weichen bie Auffaffungen babin von einander ab, baß einige, wie Grote und Bifder, und theilweife auch Curtius, bas verderbliche Moment Diefer "Entwidelungsfrantheit" im griechischen Staatsleben besonders icharf betonen, andere bagegen, wie namentlich Plag und Dunder, mit größerer Objectivitat bie Rothwendigfeit biefer Erfcheis nung hervorheben und ihre guten Geiten ausreichend wurdigen), - babin allerdinge fommen fie gulett boch überein, daß die griechische Nation nicht auf bem Wege ber Thrannis gu ihrer vollen Rraft und Große fich entwideln fonnte. Es lag in Diefem ufurpatorifden Regiment mit seiner inneren Burgellofigfeit ein Bug von wahrhaft bamonischer Gelbstucht; von einer Gelbstsucht, wie sie in bieser Starke erft bie spätere Oligarchie wieber, bann allerdings in noch grellerer und abstoßenderer Beife, zeigt. Und biefer Bug vor Allem hatte ber hellenischen Ration auf die Dauer in weitem Umfange verderblich werben muffen; die Griechen hatten ben Myriaden ber perfifchen Groffonige ficherlich nicht widerftanben, mare ju Dareios' und Kerres' Beiten bie Ration auftatt auf bie Rraft und Energie fleiner, aber lebensvoller freier Staaten, auf den Willen und die Dachtmittel von Tyrannen, wie Sippias, Bolyfrates u. a. m., angewiesen gewesen. Go jedoch blieb im Allgemeinen Die Eprannis nur eine vorübergebende Ericheinung; fie hatte ber brudenben Abelsherrichaft bie Spige abgebrochen, fie hatte in größerem Umfange bie Rrafte bes Demos geloft, fie hatte auf vielen Panften Buftande ine Leben gerufen, bie feine Reaction ohne furchtbare Bewalt wieber gerftoren fonnte; endlich aber hatte fie, und mare es auch nur burch ben Drud gefcheben, ber ba und bort gulest in gleicher Art auf ben Gefchlechtern und bem Demos laftete, bem Bedanten ber burgerlichen Bleichheit immer mehr Raum geschafft, und auch nach dieser Seite hin zu der Berstärfung des jest immer fühlbarer hervor-tretenden demokratischen Zuges bei den Hellenen wesentlich beigetragen. (Bergl. über die bisher erörterten Fragen die ausführlichen Arbeiten bei: Plaß, Die Tyrannis in ihren beiben Berioben bei ben alten Griechen. [2. Ausg. 1859.] 1. Th. S. 14-376. Grote 2. Bb. S. 16-26. Bachemuth 1, Bb. S. 389 fg. 408 fg. 438-445. 454 fg. 493-510. hermann, Griech. Staatsalterth. §. 59-65. 87-89. Scho

mann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 133 fg. S. 160—176. Curtius 1. Bb. S. 202 fg. 236 fg. Dunder 2. Bb. S. 1—6. [B. Bifcher?] in R. Haym's "Preußifchen Jahrbüchern" 1858. 1. Bb. 4. Heft S. 356 fg.)

Bir haben gezeigt, daß mit bem Beginn ber erften nachhaltigen Erhebungen bes Demos gegen ben Abel Die politische Physiognomie von Griedenland überaus bunt fich ju geftalten anfangt; bies fteigert fich mit bem Berfall ber Tyrannis, und gegen Ende bes fechsten Jahrhunderts bietet Griechenland bie hochfte Mannichfaltigfeit von Berfaffungeguftanden, bie gebacht werden fann. Wir haben Staaten, wie Lafonien, Glie, Arfadien, Bootien und Theffalien, wo die Abeleherrichaft in ungebrochener Rraft besteht. Die Tyrannis ift im Mutterlande überall erloschen ober im Erloschen begriffen; in ben Colonien bagegen, wo bei ber hobern Beweglich= feit an mehr als einem Orte in ichnellem Wechfel eine Thrannis gefturgt, aus neuen Unruhen aber wieber und wieder neue Ufurpatoren hervorgegangen waren, ift (vergl. unten) in Rleinafien ber Entwidelung bes öffentlichen Lebens im Sinne ber Timofratie ober ber Demofratie, nach endlicher Beseitigung ber Ufurpation, Die perfifche Berrichaft in eigenthumlicher Beife wieder zu Gunsten der Tyrannis entgegengetreten. Dagegen ist Siellien noch bis in das 5. Jahrh, hinein ein wahres "Fruchtland" für Tyrannenherrschaft, die grade hier in ihrer glänzendsten Erscheinung auftritt. Wo aber nun in Griechenlands zahlreichen Städten auf den Sturz eines Tyrannen oder einer Dynastie geregelte Buftanbe eintreten, ba find gewöhnlich nur zwei Wege eingeschlagen worden. Satte der Abel mit eigener Rraft ober mit fpartanifder Silfe bie Ufurpation gefturgt, fo nahm allerbinge bas neue Staatewefen gewöhnlich wieber einen ariftofratifchen Charafter an; berfelbe mar aber in ber Regel ungleich gemäßigter benn fruher, in ber Urt, daß bie neue Berfaffung fich ben ichon fonft bestehenden timofratischen Buftanden anderer Staaten naberte, ober aber felbft ben Formen einer fehr gemaßigten Demofratie nahe fam. Bo aber bas Bolf bereits eine folche Bebeutung und Rraft gewonnen hatte, daß man mit ben alten Rechten bes Abels nicht mehr burch= fam, ba fand bann endlich, mit und ohne neue revolutionaire Scenen, die Demofratie ihren Blag; noch immer aber mar es nicht bie abfolute Bolfsherrichaft, Die erft in ber folgenden Beriode in bas politifche Leben ber Griechen eintrat, fondern eine magvolle, vielfältig gebundene Art ber Theilnahme der Gefammtheit an der Regierung, Die fpateren Gefchlechtern felbft als "Uriftofratie" ericheinen mochte. Bir fugen nun, jum 216= fchluß biefes Capitels, über biefe hochwichtige Phaje ber griechischen politischen Entwidelung einige weitere Erörterungen bingu.

Der Name ber hellenischen Demofratie ist mit ben Erinnerungen an die glanzendsten wie an die furchtbarften Thaten von Menschen griechischer Junge auf bas Innigste verknüpft; die blutigen Birren von Spratus, die wüste Justiz der Athener bei dem Processe der Hermosopiden und der Arginussen-Sieger, die greulichen

Schlächtereien von Rerfpra, ber faum minber grafliche Stytalismus von Argos, — aber auch ber erhabene Beroismus ber tobesmuthigen Gieger von Marathon, von Salamis und Plataa, ber hohe Ruhm bes Beriffeifchen Athen, ber gabe Opfermuth ber Athener bes peloponnefis fchen Krieges und ber Freunde bes Demofibenes geboren ben Zeiten an, wo in einem großen Theile ber hellenischen Belt bemofratische Staateordnungen vorherrichten. Die griechische Demofratie ift, wie wir icon im Gingange Diefer Abhandlung gefehen haben, in alter und neuer Beit ein Begenftand ber leibenschaftlichften Unfeinbungen gemefen; in unferem Beitalter hat fie bafur nicht minder energifche Apologeten gefunden. Bang und gar nicht geneigt, bei der Beurtheilung einer fo großartigen hiftorifchen Erscheinung und von perfonlichen Sympathien ober Untipathien leiten, unfere Rritif burch ben Sinblid auf Parteiverhaltniffe ber Begenwart beeinfluffen gu laffen, Die nach unferer Ueberzeugung mit ber Demofratie ber Sellenen außer dem Ramen nur wenig gemein haben, - be-merfen wir junachft, daß die Entstehung ber Staatsform, welche in Griechenland Demofratie genannt wird, in ber Natur bes griechischen Bolfes und feiner focialen wie politischen Buftande von Born herein tief begrundet war. Bir haben bereits gefehen, daß feit bem Sturge ber beroifden Monardie bei ben überall berts fchenden Rreifen jene charafteriftifchen Buge hervortraten, bie benfelben, - an und fur fich betrachtet, - bereits ein bemofratisches Geprage verleiben; wir wiffen auch, daß bei ben eblen Gefchlechtern ber Bellenen wie ber Romer, gang andere ale bei ben übrigen Bolfern ber alten Belt, alle Intereffen in ber Theilnahme am öffentlichen Leben zusammentrafen. Und wie Roms Batricier, gleichs viel ob mit oder wiber ihren Willen, ihre Blebejer grabegu erft gu Romern erzogen haben, fo bat fich an ber gangen Beije ber Enpatriben ber politifche Ginn ihres Demos emporgebildet. Daffelbe Gelbftgefühl, welches die Geschlechter endlich jur Bernichtung bes Ronigthume bestimmte, trat ihnen gulept bei ben Cemeinen ihrer Staaten entgegen; es ift viel weniger ein Rampf um Freiheit, ben die Gemeinen mit bem Abel führen, ale ein Drangen nach Gleichheit, - wenn auch viele Menschenalter vergingen, bis ein Alles nivellis render Radicalismus auch bei ben ebleren Stammen ber griechischen Race bie Dberhand gewann. Bol aber brangt auch ber Demos immer mehr zu wirffamer Theilnahme am öffentlichen Leben, vor Allem gur Theilnahme an ben boberen und bochften politifden Rechten; und je mehr Rechte er erringt, eine um fo breitere Grundlage, eine um fo größere Intensivität gewinnen jene allgemeinen Grundfage, Die - innerhalb der Bes fchlechter - fcon bei ben Gupatriben gur Geltung gefommen waren. Diefes Alles ward burch bie relative Rleinheit ber griechischen Staaten, beren viele ja nur aus Giner Stadt mit ihrer Marf bestanden, fehr mefentlich geforbert; nicht weniger endlich burch ben ichon mehrfach erwähnten machtigen Ginfluß bes Geelebens. Die Demofratischen Glemente find in Griechenland bermaßen naturwuchfig, baß, lediglich Lafonien aus-

genommen, auf die Dauer fein Staat übrig blieb, in welchem fich nicht wenigstens eine bemofratische Bartei gebilbet hatte. Diejenigen Cantone und Stabte aber, bie burch ihre Grundanlage vorzugeweife bagu neigen mußten, bemofratischen Elementen in größerem Umfange Raum gu gewähren, haben wenigstens theilweise in ber That ihre reichfte Entwidelung erft bann gefunden, nachbem fie vollfommen bemofratifche Formen gewonnen hatten. Will man nun gerecht fein, fo barf man bei einer Burbigung bes bemofratifchen Griedenlands verichiebene Momente nicht überfeben; man barf einer= feite nicht verfäumen, Die jeweiligen gleichzeitigen Buftande in ben ariftofratifch regierten Gemeinwefen gur Bergleichung heranguziehen, - andererfeite aber muß man ftets berudfichtigen, bag nicht fowol, ober boch viel weniger, die bemofratische Berfaffung ben Charafter ber einzelnen Gemeinwesen bestimmt bat, fonbern weit mehr ber Charafter ber verschiedenen Stamme und Staatsgenoffen auf die Saltung und Gestaltung ber Demofratie je in ben einzelnen Staaten entscheibend eingewirft hat. Benn man bas erwägt, jo wird bas Urtheil namentlich über ben bemofratischen Staat par excellence, über bas vielgeschmahte Athen, ein wirflich gerechtes werden. — Dabei durfen wir aber endlich Gins nicht außer Acht laffen. Wie die Ariftofratie ihrerfeits einen ftart bemofratischen Charafter getragen hatte, fo behielt die griechische Demofratie wenigstens nach Giner Richtung bin immer einen ariftofratifchen Unflug. Die weit überwiegende Dehrheit namlich ber hellenischen Staaten umfchloß eine große Maffe von Stlaven, bieals hausbiener, Felbarbeiter, Fabrifarbeiter u. f. m. - bie Stelle bes Proletariats ber mobernen Staaten einnahmen. Es gab auch bei ben Sellenen armere Burger jur Benuge, aber, - wenn wir abfehen von ben muften Buftanden feit ben Beiten ber Diadochen, - feine folche Maffe freier Proletarier, wie fie Rome befte Staatemanner feit Tiberius Gracdjus gur Bergweiflung brachten, wie fie das Rathfel ber Sphinr fur mehr als einen Staat unferer Tage ausmachen. Diefem bunflen Sinter= grunde gegenüber hatte auch bie feffellofefte Demofratie ber freien Burger in Griechenland noch immer ein arifto= fratisches Gepräge.

Bie eben bemerkt wurde, so hat sich vorzugsweise bie Demokratie je nach localen Berhaltnissen und ben verschiedenen Charafteranlagen der einzelnen griechischen Stämme und Bürgerschaften vielfältig verschieden gestaltet. Inzwischen lassen sieh über diesen Punkt doch eigentlich erst in den folgenden Perioden genauere Beobachtungen anstellen. Für diese Periode aber gilt wenigstens im Allgemeinen—(im Detail ist, Athen ausgenommen, nach dieser Seite wenig bekannt, und die "viel rascher lebenden" Colonien werden da und dort schon jest auch die verschiedenen Stadien der Demokratie durchlausen haben), daß die sogenannte absolute Demokratie noch nicht in nennenss

werther Urt jum Durchbruch gefommen ift.

Sollte aber ein Staat, und fei die Demofratie auch noch fo gemäßigt, als demofratifch erscheinen, fo mußten jedenfalls folgende Momente eingetreten fein.

Die Gesammtheit ber Burgerschaft hat jest bei allen wichtigen Angelegenheiten bie enticheibende Stimme; über alle großen Fragen, bie einen hellenischen Staat bewegen fonnen, vor Allem bie Befetgebung, Rrieg und Frieden, Bertrage und Bundniffe, Besteuerung, Auf-nahme neuer Burger u. f. w. hat jest die Bolfever-sammlung, nun auch durch eine wohlgeregelte Debatte belebt und in wurdigen, feierlichen Formen verlaufend, in letter Inftang ju entscheiben. Die Bahl ber Beamten fällt nunmehr ber Befammtheit gu, und Diefelben find, wie fruber bem regierenben Stande, fo jest bem gefammten Bolfe verantwortlich. Ferner wird bas Brincip, alle Beamten, wie auch ben Regierungerath, nur auf furgere Friften ju ernennen, mit immer größerer Energie jur Geltung gebracht; bamit wird auch materiell einer immer größeren Bahl einzelner Burger Die Theilnahme an ber unmittelbaren Staateleitung ermöglicht, wie andererfeits principiell jeder freie Burger bas Recht hat, unter bestimmten Bedingungen gu folden Stellungen ju gelangen. - Sier aber ift nun ber Rernpuntt, wo bie gemäßigte Demofratie in ihren verschiedenen Schattirungen von ber absoluten Bolfsherrschaft fich icheibet. Principiell allerdings fordert die Demofratie der Hellenen "eine gerechte Gleichheit" für alle Bürger; aber während sie Alle vor dem Gesetze für gleich erklärt, will sie, so lange sie eben noch "Politeia" ift, und noch nicht der nivellirende Nadicalis:nus Platz gegriffen hat, bas Dag ber politischen Berechtigungen (ahnlich wie bie mahre Ariftofratie), an bestimmte Eigenschaften ober Leiftungen fnupfen. Wahrend also gewiffe Rechte, wie wir oben angaben, Allen ohne Unterschied gemeinsam find, bestehen in ben griechischen bemofratifch organisirten Staaten geraume Beit über febr bestimmte Grunbfage für bie Abstufung ber Berechtigung namentlich zu höhern Memtern, gur Theilnahme am Regierungerathe u. f. w.; ba es aber fehr fchwer mar, ber Abstufung folder Berechtigungen nach geiftigen Gigenschaften einen formalen Ausbrud zu geben, fo tragen biefe Berfaffungen zum überwiegenden Theil einen timofratischen Anstrich. — Sonft aber gab es je nach ben localen Berhaltniffen fehr gablreiche und verschiedenartige Momente, welche Die ariftofratischen Glemente (eble Abfunft, großer Reichs thum, hohe Intelligeng u. f. w.) bem Demos gegenüber und neben bem Demos bauernd gur Beltung fommen ließen, benfelben ben angemeffenen Ginfluß auf bas Staateleben ficherten. Gine Starfung ber Dacht und Competeng bes Regierungerathes; Die Ginführung ober Erweiterung von Behorben, welche ber jahen Durchfuhrung bedenflicher Beichluffe ber Bolfeversammlung bemmend ober moberirend begegnen, und andere Mittel biefer Urt, fennzeichnen überwiegend Die Beriobe ber griechischen Demofratie, von der wir bis jest gesprochen haben.

Es hat in der That bei so tuchtigen Elementen, wie sie namentlich Athen enthielt, sehr lange gewährt, es bedurfte einer Menge außerer und innerer Einwirsfungen der stärksten Art, bis man dahin fam (denn manche der hemmenden Bestimmungen werden überall, sowol bei der Timokratie wie bei der gemäßigten Demos

34\*

fratie im Laufe allmählicher ruhiger Entwidelung abs gestreift), auch die letten Feffeln abzuwerfen und gu ber reinen, ber absoluten Demofratie überzugehen, wie sie uns die folgende Periode in vielen Theilen Griechenlands zeigen wirb. Für biefe Staatsform, mit der wir uns fpater speciell ju beschäftigen haben, ift es aber eigenthumlich, bag bier nicht allein im Brincipe die volle und schrankenlose Souveraneat des Bolkes an Die Spipe gestellt und bei allen Berhaltniffen ju Grunde gelegt, fondern daß auch in ber Braris in fehr weitem Umfange ber Berfuch gemacht wird, die gefammte Maffe ber Burgerichaft ihre herrichaft unmittelbar ausüben zu laffen. Bon ben verschiedenen Ruancen der gemäßigten Demofratie unterscheidet fich die absolute Boltsherrschaft bann theoretisch wie prattisch namentlich in folgenden Buntten: junachft foll die Gleichheit vollkommen und absolut sein, — baher sollen benn auch alle Aemter und alle Stellen ohne Unterschied Allen in gleicher Beife juganglich fein, alfo "vollfommen gleiches Recht fur Alle bei ungleichen Eigenschaften." Ferner brangt die absolute Demofratie dahin, die Competenzen und die Amtsbauer ber verschiedenen Magistraturen soviel ale nur möglich ju verturgen, ju beschränken; weis ter fann auch eine felbftanbige Dacht bes Regierungs= rathes nicht mehr geduldet werden, berfelbe bleibt nur, soweit es unumganglich nothwendig ift, mit ber Leitung ber Bermaltung betraut, im Uebrigen erscheint er ledig= lich als ein vorberathender Ausschuß, der alle Angelegenheiten von einigem Belang für die Bolfeversammlung vorzubereiten hat. Die Bolfeversammlung aber wird nunmehr bas Sauptorgan bes Staatslebens; in ihren Sanden liegt jest nicht mehr blos die lette und höchste Entscheidung, — sie nimmt nunmehr auch in einer, den Griechen der zweiten Beriode wol kaum verständlichen Weise, die Regierung selbst in die Hand, sie Debattirt, fie berath, fie enticheibet in umfaffenofter Art in immer zahlreicheren Busammenfunften über Ungelegen= heiten jeder Art, und zwar so, daß dem Rechte nach eine doppelte Berathung nicht gefordert werden fann. Es hangt endlich mit dieser Gestaltung des öffentlichen Lebens zusammen, daß mit der Entwickelung der gries difchen Demofratie jur absoluten Bolfsherrichaft einerfeite auch die (icon in ber gemäßigten Demofratie in bie Bande von Geschworenen gelegte) Berichtsbarfeit immer mehr in die Sand ber Maffen gerath, anderer- feits auch eine ben fruheren Generationen bemofratischer Gemeinden noch nicht eigenthumliche Reigung Die Dberhand gewinnt, alles öffentliche Leben Des Staates in ber Sauptstadt, auf bem Martte, ju concentriren.

Wir haben wiederholt bemerken können, daß es zu allen Zeiten den meisten Forschern schwer geworden ist, der griechischen Demokratie wirklich gerecht zu werden; das gilt ganz besonders von den Zeiten der absoluten Bolks-herrschaft. Grade hier aber, wir wiederholen es, darf man den starken Einfluß der speciellen Charakterzüge der einzelnen Bürgerschaften auf die Ausprägung und sittlichpolitische Haltung der Demokratie nicht außer Acht lassen. Der rohe, brutale und geistlose Charakter der

Bevolferung von Rerfpra, ber Argeier feit ber Beit ber Schlacht von Seveia; das wilbe, unlentfame und unruhige Raturell der Einwohner ron Spratus, um uns mit biefen Beifpielen ju begnugen, hat unter jeder Berfaffung, die in biefen Staaten gur Geltung fam, fich in schärffter Beife bemertbar gemacht und man fann nicht fagen, daß erft ober nur unter rein-bemofratischen for men diese Bemeinden den bellenischen Ramen mit Schande beflect haben, - wenn wir auch bas nicht bestreiter wollen, daß an mehr ale einem Buntte die Begraumung jedes legalen moderirenden Glements gefahrliche Grund anlagen oft in erschreckenber Beife weiter wuchern lief. Bir bemerten nur, daß die ichlimmen Folgen, die bie volle Entjeffelung ber Daffen nach fich ziehen tonnte, bei tuchtig gearteten Gemeinden feineswegs überall oba fofort eingetreten find. Es bauert in ben meiften galler fehr lange, bis theoretisch anerfannte Rechte ganglich in Fleisch und Blut übergegangen find; und noch langer pflegen bei einem solchen bemotratischen Rivellirungs proceffe die alten und neuen ariftofratifchen Glemente in Staate ihren Ginfluß doch factisch zu behaupten; noch mehr, einer vollfommenen Durchführung jener unterschiede lofen Bleichheit ftanden, fobald es auf Befegung ber Memter von boberer Wichtigfeit anfam, fo viele praftifde Bebenfen entgegen, daß die griechische Intelligeng nicht leicht ober boch nur felten fich soweit verirrte, um bet Doctrin halber fich zu thatsachlichem Unfinn zu verfteigen. Dagegen fann gar nicht geleugnet werben, baß diefe abfolute Entfeffelung, - wenn fie auch in fo tuchtigen Gemeinden, wie namentlich Athen, wahrhaft großartige Erscheinungen hervorgebracht, wenn fie auch ba und bort genialen Staatsmannern ben freieften Spielraum ju großartiger Thatigfeit geöffnet hat, — benn bod auch, und das felbft bei ben trefflichften Stammen, bie Bege öffnete gu ben gefährlichften Berirrungen. Die absolute Demokratie ber Hellenen trug in fich nicht mehr die Garantie, daß nicht allmahlich die thatsache lich noch immer moderirenden Elemente ihre Rraft ein bugen wurden; man hatte feine Garantie bafur, baf bie Gesammtheit, die nun über Alles immer mit Ginem Male zu entscheiben hatte, zu allen Zeiten auch Sührer von sittlicher Große und politischer Hoheit sinden, daß ihr Charafter sich niemals verschlimmern, daß nicht Bill fur an Stelle von Recht und Gefet Blat greifen wurde; vor Allem aber mußte in ber Entwidelung folder Staaten eine gefahrvolle Wendung eintreten, wenn im Conflict ber Intereffen ober (refp. unb) unter bem Einfluffe einer ichlimmen Demagogie ber Groll ber Maffen sich gegen Alles wandte, was factisch ber allgemeinen Gleichheit widerstand, was in irgend einer Beife im Sinne folder Zeiten noch einen ariftofratischen Charatter trug. Damit beginnen benn (und wenigen griechifchen Staaten find folche Erfahrungen erfpart geblieben) einerscits jene "ochlofratischen" Sturme, wo die Dajoritat der armeren Maffe einen tyrannischen Drud auf alle burch Bermögen, höhere Bilbung und vornehme Abfunft hervorragende Elemente ausubt, andererfeits aber die nicht minder corrumpirten Trummer ber alten

Aristofratie wenigstens theilweise den Ausgangspunkt abgeben für jene in ihren meisten Erscheinungen so überaus widerwärtige Oligarchie, die bald an Greueln und Nichtswürdigkeiten die Ochlokratie weit hinter sich zurückläßt, und bis auf die makedonischen Zeiten mit wechselndem Glücke in stetem Kampse mit dem Demos liegt. So weit versolgen wir im Allgemeinen diese Berhältnisse. Die Geschichte von Athen noch in der zweiten, von ganz Griechenland in der dritten Periode wird uns dahin führen, diese Berhältnisse, die mit dem großen hellenischen Dualismus, dem blutigen Gegensatz zwischen Athen und Sparta, auss Engste verslochten sind, eingehender zu erörtern. Ebenso wird uns die vierte Periode Beranlassung geben, jene gräßliche Erscheinung zu besprechen, die als "jüngere Tyrannis" einen wahrhaft schauberhaften Ruf gewonnen hat. Gegenwärtig gehen wir über zu der Darstellung der einzelnen historischen Ereignisse der zweiten Periode, von dem Ausgange der Manderhaften. Alterthumsk. 1. Bd. S. 511 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 66—72. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 176—197.)

5) Befdichte ber fleinafiatifden und ber italifch-ficilifden Colonialgriechen. Bir haben bereits in ben Borbemerfungen gu der Beschichte ber zweiten Beriobe barauf hingewiesen, bag nur ber traus rige Buftand unferes Quellenmaterials babin geführt hat, bag in ber Regel icon in Diefer Beriode Die Geichichte von Centralhellas jener ber Colonien vorangestellt, lettere nur beiläufig mitbehandelt wurden. Die neuere Forschung aber lehrt, und wir haben es bisher schon versucht, dies möglichst scharf hervorzuheben, daß wie einerseits die Verbreitung der Hellenen im Mittelmeere die größte That dieser Nation vor den Verserkriegen ges wefen, fo andererfeite bie machtigften Stromungen und Bewegungen bes griechischen Lebens — Delphi und Olympia allein ausgenommen — in bieser Periode nicht in dem Mutterlande, sondern in jenen Coloniallandern gefucht werden muffen, wo die Griechen ben Barbarenlandern nicht blos einen ichmalen "bellenischen Saum angewebt," fonbern wirflich ein neues Griechenland von einiger Ausbehnung geschaffen haben; also auf bem Beftrande von Rleina fien und in Sicilien und Unteritalien. Wir werben baber unfere (übrigens, wie fcon oben gefagt murbe, gedrängte und furg gujammenfaffenbe) Darftellung bes Banges ber griechifden Befchichte im Großen, mit biefem rechten und linten Flugel bes griedifden ganbergebietes beginnen muffen, um bann gu zeigen, wie neben dem rafchen Aufbluhen ber Bflangftabte bas Mutterland fich langfam, aber auf foliben Grundlagen ju feiner fpateren welthiftorifchen Große emporarbeitet.

Der jammerliche Buftand ber Quellen ermöglicht es nur bann und wann, eine zusammenhangende Schilberung ber hiftorischen Ereignisse ber Geschichte bieser Landschaften zu geben. Dagegen finden wir bei biesen Coloniallandern im Often und Westen bes Mutterlandes mehre gemeinsame Erscheinungen, die wir, gestütt auf

Die trefflichen Bemerfungen von Rofcher (Colonien, S. 60-126), in der Rurge gu befprechen haben, ebe wir die einzelnen Greigniffe felbft ins Muge faffen. Roicher hebt junachft hervor, bag, wo und wenn eine Colonie überhaupt nur gunftigen Boben, gunftige Berbaltniffe fur ihre Entwidelung finde, baß Diefelbe bann nach einem ftete wieberfehrenden Raturgefege mit gang ungewöhnlicher Schnelligfeit ju Reichthum und Bolfe= menge emporzublühen pflege. Um von der großen Menge der übrigen Pflanzstädte (besonders von Olbia, ben südpontischen Städten, von Kyrene und Massilia) zu schweigen, so sindet sich dies in Kleinasien wie in Sicilien und Italien in schlagendster Weise bestätigt. Ephefos und Milet, Tarent, Sybaris, Rroton, Syra-fus und Afragas, haben an Bolfegahl, an materiellen Butern, an Bracht und Reichthum bes Lebens fcnell bie größte Sohe erreicht, und find, fo lange fie nicht burch fchwere Schlage von Außen heimgesucht murben, in biefen Studen ben Stabten bes Mutterlandes (allenfalls Rorinth, und feit Themiftofles' Tagen auch Uthen ausgenommen) weit überlegen gewefen. Ihre Entwide-lung erinnert in vielen Studen an ben raschen und riefigen Auffdwung, ben bas freie Norbamerifa vor bem gegenwartigen Kriege genommen hat; namentlich bieten bie italifch-ficilifchen Colonien in diefer Begiehung, wie überhaupt in ihrer Stellung jum Mutterlande, gar manche Analogien. Sandel und Induftrie nehmen, bei aller Bedeutung, Die an fehr vielen Bunkten ber Aderbau und die Biehzucht erreichen, zumal die Pro-duction dieser Erwerbszweige in den Colonien fehr ftark auf Exporten rechnete, — einen ganz besonders lebhaf-ten Aufschwung und tragen besonders schnell zu dem Erwerbe großer beweglicher Reichthumer, aber auch zu dem raschen und schwelgerischen Leben bei, welches diese Colonien icon fruhzeitig vor dem Mutterlande nicht eben ruhmlich auszeichnet. Andererseits findet fich auch bei biefen antifen Colonien jene rege Beweglichfeit, Die, fammt anderen mitwirfenden, von uns fruber berührten, Beweggrunden grade biefe Landichaften wieder ju Musgangepunften fo außerft gablreicher neuer Bflangftabte werben ließ.

Die hier in Frage stehenden griechischen Colonien hatten vor vielen Pflanzungen anderer Bölfer das voraus, daß sie fast durchgängig an vortrefflich gewählten Plägen angelegt waren; dieser glüdliche Umstand, vereint mit der frischen Regsamfeit des Coloniallebens, die durch die vielsache Mischung verschiedenartiger Elemente in den einzelnen Pflanzstädten sehr wesentlich erhöht wurde, wirste dahin, daß ihre Producte in der Regel weit vorzüglicher waren, als jene des Mutterlandes. Und so geschah es, daß in dieser Periode die Bürger dieser reichen, glänzenden, volkreichen Städte gern mit einem ähnlichen Stolze auf das einsache, beschränkte, vielsach fümmerliche Leben in dem "alten Lande" hinabschauten, wie (vor dem gegenwärtigen Bürgerkriege) die Nordamerikaner auf die europäische Staatenwelt (vergl. auch Eurtius, Griech. Geschichte. 1. Bd. S. 381 fg.). Allerdings aber gab es in dieser Periode eine Seite

ber griechifden Entwidelung, welche biefes ftolge Gefühl ber Colonialgriechen wol rechtfertigte. Rofder bat glangend gezeigt, baß in gelungenen Colonien faft immer (fobalb nicht gang eigenthumliche Gegenwirfungen ober eine ganglich grob-materielle Boltsanlage einem bobern geiftigen Schwunge als Dauernbe Sinberniffe entgegenfteben) mit bem ftarfen materiellen Bebeiben auch eine hohe geiftige Bedeutfamfeit verbunden ift. Es trafen aber bei ben griechischen Unfiedlungen in Rleinafien wie im italifd-ficilifden Weften verschiedene Momente gufammen, welche biefen geiftigen Aufschwung gang un-gemein forbern mußten. Reben ber regen Anftrengung und ber Bielfeitigfeit, welche biefe wie alle Colonisationen von jedem Einzelnen forberten; neben ber Möglichfeit, auf einer stattlichen Grundlage materiellen Bohlftandes, bie bier fcmeller und leichter ale im Mutterlande gewonnen wurde, nun auch anderen, geistigen, ibealen Gutern zustreben zu können, — waren es fehr zahlreiche Anregungen verschiebenster Urt, die grabe in biesen Landichaften bas hohere griechische Geistesleben zuerst gur Bluthe fommen liegen. Die mehrfach erwähnte Di-fchung einzelner Stamme in ben einzelnen Colonien, bie befonders in Rleinaffen und bem hesperifchen Weften fo ftarf ju bemerten mar, wirfte icon an fich ale ein treibendes Moment; ber lebendige Geeverfehr wirfte nicht minder im Ginne erhöhter praftifcher Weltfenntniß, er regte auch andere geiftige Stromungen an; endlich aber führte bie unmittelbare Berührung mit ben Gulturftaaten bes Drients biefen neuen griechifden Staaten eine Menge neuer Anregungen und Gulturelemente gu, in beren Uffimilirung und felbftanbiger Berarbeitung ber hellenifche Beift feine Rraft ju erproben, ju bemahren, ju fteigern unablaffige Beranlaffung fand. - Go ift es benn gefchehen, baß biefe Colonien nicht allein auf folden geiftigen Gebieten, bie mit ber Praris unmittelbar gufammenhangen, namentlich auch in ben mechanischen Biffenschaften, glangenbe Fortfdritte machten, fonbern baß fie auch die erften und gefeiertften Pflangftatten ber Runft und Bocfie, ber Philosophie und ber Geschichts-

Freilich sind auch diese Colonien dem Schickfale nicht entgangen, welches so oft in der Colonialgeschickte besobachtet werden kann. Das griechische Mutterland mit seiner ungleich dürftigeren materiellen Ausstattung ist, mit Ausnahme weniger Staaten, erst in der Periode nach den Perferfriegen zu einer Höhe materiellen Wohlstandes und geistiger Cultur gelangt, wie sie jene Colonien längst erreicht hatten; aber die ganze Anlage und Natur der alten Staaten war solider, sturmssester, als die der rasch ausgeschossenen, üppig blühenden, glänzenden Colonialstaaten; ihre in schwerer Arbeit entwickelte Lebenskraft unendlich viel zäher und nachhaltiger, als die der prunkenden Capitalen an den astatischen Golsen oder am westlichen Strande des ionischen Meeres. Mehr aber, das "rasche Leben," das man so oft bei den Colonien beobachtet hat, der ungleich raschere Berbrauch des physsischen, sittlichen, geistigen Grundcapitals, ist auch diesen Hellenen nicht fremd

geblieben. Die ionischen Stabte hatten schon ben ganzen Kreis griechischer Berfassungsphasen burchgemacht, als die Franier vor ihren Mauern erschienen; und die Bluthe ber italische ficilischen Stabte war, im Großen angesehen, bereits im Berwelten, als Athen erft zu seiner welthistorischen Große fich zu erheben begann

welthiftorifden Große fid ju erheben begann. I. Rleinafien. Indem wir es nun verfuchen, eine furge Sfigge ber Befchichte biefer wichtigften Coloniallandschaften zu entwerfen, beginnen wir natur-gemäß mit ben altesten, mit ben fleinafiatischen. Unter Diefen aber feffeln fur biefe Beriobe vorzugemeife bie ionischen Stadte, ju benen wir hier auch Die Rystladen und Die Staaten von Guboa gieben, unfer Intereffe. Die borifden Colonien, namentlich Rhobos, gewinnen erft in späteren Zeiten hohere allgemeine Bebeutung; und bas eigenthumliche Berfaffungoleben von Rreta werden wir zwedmäßiger bei ber Befprechung ber spartanischen Berfaffungsentwidelung zu behandeln haben. Bas aber Die fogenannten aolifden Colonien angebt, fo wiffen wir wol, daß nach Befegung von Lesbos und ber benachbarten Infeln und nach ber Grundung von Ryme auf bem Festlande, Die nordwarts von Ryme fic ausbehnenbe fleinafiatifche Rufte bis jum Sellefpent, namentlich bie Landschaft Troas, fdrittmeife von Diefen Sellenen erobert und mit einer Menge fleinerer Griechenftabte befest worben ift. Der Landftrich von Rome fübmarts bie Emprna und nordwarts bie gur Bucht von Atarneus murbe von Ryme aus hellenifirt; von Lesbos aus faßten bie Briechen an ber Gubfufte von Troas (am Nordrande bes Golfes von Abrampttion) und im Nordweften biefer Landicaft ju Darbanos feften Auß; Dunder nimmt (1. Bb. G. 220 fg.) an, baß bie lesbifden Meolier minbeftens vor b. 3. 780 in Troas eingebrungen find, und bag (bier wirften bann aud wieder Rymaer mit) bis jum 3. 500 v. Ehr. Die gange, wie ein Dreied in bas Mittelmeer vorfpringende Landfchaft Troas, bie innere 3ba-Ranbichaft mit eingeschloffen, mit Ausnahme von Gergis von ben Griechen gewonnen worden sei. Dagegen war Smyrna bei seiner exponire ten Lage schon frühzeitig (nach Dunder, S. 213, wol schon vor 850, sicherlich aber vor 720 v. Chr.) von ben ionifchen Rolophoniern ben Meoliern entfrembet morben, mahrent fich, mitten im füblichen Meolis, Bhofaa

als ionische Stadt erhielt.

Sistorisch bedeutend sind die a olisch en Gründungen auf dem Festlande, Kyme etwa ausgenommen, nicht geworden; das Hauptinteresse knüpft sich so gut wie ganz an die Insel Lesbos mit ihren sechs Städten, unter denen aber nur Methymna und namentlich Mytistene zu hoher politischer Wichtigkeit sich erhoben. Die Insel Lesbos, schon als Terpander's und Arion's Heimath berühmt, war seit dem letzten Drittseil des 7. Jahrh. (genauer seit 620 v. Chr.), der Sitz geseierter Poesie; es genügt, an die Namen der Sappho und des Alkaos zu erinnern. In derselben Zeit war aber deren Heimath Mytitene der Schauplatz schwerer innerer Unruhen. Die mächtige Familie der Penthiliben, das Hanpt der Aristofratie, war wegen ihres brutalen Auftretens endlich

mit Gewalt gestürzt worden; nun aber (seit c. 620 v. Chr.) folgten Tyrannenherrschaften und wilde Unruhen in raschem Bechsel auf einander, bis endlich die Stadt den edlen Pittakos, der schon in einem Kampse mit den Athenern um den Besitz von Sigeion in Troas durch seinen Sieg über den athenischen Feldherrn Phrynon (c. 606 v. Chr.) großen Ruf erlangt hatte, im 3. 590 zum Aesymneten auf zehn Jahre ernannte. Es gelang ihm, der Stadt Ruhe und Ordnung wieder zu geben; sein Name war innig verknüpft mit einer vortresslichen, umfassenden Gesetzebung, die ihm den Ruhm verschafft hat, neben Solon zu den größten Staatsmännern senes Zeitalters gezählt zu werden; sein Tod fällt c. 570 v. Chr. Die weitere Geschickte der Insel Lesbos ist nicht näher bekannt; wir begegnen ihr erst wieder unten, wo wir von der Unterwerfung der großen afiatischen Inseln unter die Berser zu sprechen haben. Bergl. Fiedler, Gesch. von Altgriechenland. S. 381 fg. Plehn, Lesbiaca. Grote 2. Bd. S. 149—158. Plaß, Griech. Tyrannis. 1. Thl. S. 219—223. Duncker, 1. Bd. S. 216—221. 2. Bd. S. 72—91. Hermann, Griech. Staatsalterth. S. 76. 63, 11. 88, 6. Wachsmuth, Heil weitem großertiger, theisweise auch wiel genauer.

Bei weitem großartiger, theilweife auch viel genauer befannt, ift bagegen bie Befdichte ber ionifchen Pflangftabte, ju ber wir und jest wenden. Bene ionifche, mit Trummern anderer, meift verwandter Stamme reichlich gemifchte Daffe von Auswanderern, Die von Attifa und Enboa her die Ryfladen erfüllt, dann bas afiatische Ruftengebiet erreicht hatte, hat ihre neuen Gipe vorjugeweife auf ben großen Rufteninfeln Samos und Chios, auf bem Festlande aber auf dem Ruftenftriche gwifden ber Mundung bes Fluffes Bermos (im Rorben) und bem Meerbufen von Jaffos (im Guben) gefunden; alfo an ben Ruften von Lybien und Rarien. Go entftand ein afiatisches Jonien, welches mit Ginschluß pand em asiatisches Jonien, welches mit Einschliß von Samos und Chios zulegt zwölf Staaten oder Stadtsgebiete umfaßte (Samos, Chios, Milet, Myus, Priene, Ephefos, Kolophon, Lebedos, Teos, Klazomenä, Erythrä und Phofäa), zu denen, wie oben erzählt worden ist, später noch die ursprünglich äolische Pflanzsstadt Smyrna gewonnen wurde. Der nichtsionischen Glemente bei dieser Colonisation ist früher ausseichen Gebendt worden. Ist haben nicht gehöndert das einziche gebacht worden; fie haben nicht gehindert, daß bas ionifche Wesen ben entschiedenen Borrang gewann und behauptete, wenn auch, wie ebenfalls früher erörtert wurde, die dialektischen Ruancen in Jonien mit diesen Mischungen wahrscheinlich in nahem Zusammenhange stehen. — Die ionischen Unfiedlungen in Rleinafien haben verhältniß= maßig ichnell eine fefte und vergleichsweise breite Bafis gewonnen; biefer Umftand, und mehr noch bie große materielle Bluthe, ju ber bann grade biefe Jonier fo balb gediehen, hat Ernft Curtius gang befonders gu ber von und in ben fruberen Capiteln mehrfach befprochenen Sprothese veranlagt. Coweit feine Musführungen an biefer Stelle in Betracht fommen, ift er ber Unficht, baß bie Auswanderung ber Jonier nach

Mfien feine Invafion in ein fremdes Land mar. Die burch ben theffalifch = bootisch = borifchen Bolferfturm aus ihren alten Gigen an vielen Ruften ber griechischen Salbinfel in Europa vertriebenen Jonier (theile Abtomm= linge folder Jonier, Die aus bem alten affatifden Jonien nach Europa gefommen waren, theils folche Stamme, die burch berartige Berührungen fich ju 30= niern umgewandelt hatten, barunter aber auch Ginwohner des böstischen, phofischen und anderer Kustenstriche) fehren jest zu ihrer ursprünglichen Heimath zurück; "es kommen Griechen zu Griechen," und diese Rückswanderung frischt das verfallene Oftgriechenthum in Reinasien dermaßen auf, daß die "neu-ionischen" Staas ten bald zu ihrem großartigen Flor erwachsen fonnen; vergl. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. G. 101 fg. 106 fg. Bir haben ichon oben, als die Curtius'iche Sypothese genauer erortert wurde, bemerft, bag auch andere Forscher (vergl. Schomann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 78 fg.), ohne grade soweit wie Curtius zu gehen, sich zu der Annahme bekennen, daß bie auswandernden Jonier an dem fleinaftatifchen Ruftenfaume auf eine ben Briechen ftammverwandte Bevolferung ftiegen. Das Lettere mag immerbin jugegeben werben; nur wird bas Alles weber bie Curtius'iche Sypothefe ftugen, noch überhaupt nothig fein, um bas ichnelle Erbluben ber ionifden Colonien gu erflaren. Ginerfeits find die Berührungen ber Griechen mit ber alten Bevolferung feineswegs freundlicher Urt; es bedarf ber ruftigen Arbeit mit bem Schwerte, um hier Boben gu gewinnen, und namentlich bie Rarier (wenn überhaupt Bemand bei bem jegigen Stande ber Untersuchung Diefelben wirflich noch fur Indogermanen zu halten geneigt fein follte), benen die Auswanderer an fo fehr vielen Buntten begegnen, fteben ben Sellenen fo feindlich gegenüber, baß von biefer Geite wenigstens an eine rafche Er= weiterung ber Unfiedlungen burch friedliche "Berfchmelgung" mit eingeborenen Maffen nicht zu benfen fein wird; wenn auch babei bie Uebernahme afiatifcher Seilig= thumer und bie Aufnahme beflegter Theile ber affatifchen Stamme in Die neuen Staaten nicht bestritten werben fann. Unbererfeits aber burfen wir grabe bier an bie oben berührte Rofcher'fche Ausführung, an jenes historifche Gefet erinnern, bem ju Folge grade die Colonien an Bolfsmenge ungewöhnlich schnell emporzublühen pflegen.

Es waren harte Kämpfe mit Kariern auf ben Inseln und einem Theile des Festlandes, wie auch mit anderen Stämmen, darunter den Lydern, die man vertrieb oder unterwarf, unter denen die Jonier auf dem asiatischen Gebiete sesten Fuß faßten; während einer Reihe von Menschenaltern wurde der oben bezeichnete Küstenstrich vollsommen gewonnen; an einigen Punkten (namentlich gehört dahin die große Halbinsel des Gebirges Mimas) war das Land durch und durch hellenisitt, und auch sonst rückten die Griechen die Grenzen ihres Gebietes langsam in das Innere vor, wie denn namentlich von Ephesos her das schöne Kanstrosthal besetzt wurde; noch war die Zeit nicht gekommen, wo die benachbarten Lyder ihre milis

tairische Rraft entfalteten. An ber Spipe ber einzelnen Staaten ftanden Konige, die ihr Geschlecht von ben fagenhaften Führern ber ionischen Auswanderung, von ben attifchen Fürften Releus und Anbroflos, ableiteten. Die ionischen 3wölfstäbte fanden ihren religios politischen Mittelvunkt in einem gemeinschaftlichen Opferfeste, welches fie bei bem Banionion, bem gemeinsamen Bundesbeiligthume auf bem bei Priene, Samos gegenüber, ins Meer vorspringenden Rorbabhange bes Gebirges Dryfale unter Leitung ber Ronige von Priene bem Poseibon feierten (nach Dunder schon vor dem 3. 800 v. Chr.). Wir haben schon früher erwähnt, daß die Theilnahme ber affatischen Jonier an ber Apollinischen Festfeier ber Ryfladen ju Delos fie auch mit ben Bewohnern biefer Infeln und den ebenfalls bei biefen Festen erscheinenden Joniern von Guboa und Attita in einer gewiffen Berbindung erhielt. Diese belische Festversammlung (vergl. Grote, 2. Bb. S. 132. 369), bei welcher die Jonier mit ihren Beibern und Rindern fich einfanden, mar außerft glanzend, und sowol burch athletische Spiele wie burd Wetttampfe in Tangen und Gefangen belebt; lange Beit glänzender als die bescheidenen Anfange ber Dlympien, gelangte fie doch nicht zu einem allgemein-hellenischen Unsehen und verlor nach ber Unterwerfung ber affatischen Jonier burch die Perfer auch viel von ihrer ftammlichen Bebeutung. Vergl. Dunder, 1. Bb. S. 208—216. 307 fg. Fiebler, S. 385—389. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 77. Grote, 2. Bb. **E**. 135 — 149.

Wie bei ben meisten übrigen Staaten und Stammen Griechenlands, fo vergeht auch bei ben ionischen Bellenen nach ber Wanderung eine lange Zeit, fur bie es uns an allen specielleren Rachrichten fehlt. Es ift eben bie Beit, mahrend beren bie Jonier ihre Dacht fest begrunden, sich auf Roften ber Phonifer, Die ganglich hinter Rhobos und Areta jurudgebrangt werben, ju Herren des agaischen Meeres machen, ferner aber jene fuhnen Seefahrten, Sandels und Entbedungsreisen beginnen, die nach ben hellespontischen Gewässern und bem fcwarzen Meere gerichtet, geraume Beit über mit machsenden Erfolgen betrieben werben mußten, bis man endlich (in historischer Zeit) baran benten fonnte, an biefen fernen Ruften jene große Bahl bluhender Bflangstabte ju grunden, beren oben gebacht murbe. Bergl. R. Reumann, Die Sellenen im Stythenlanbe. S. 334-348. Ueber Leben und Sitten ber affatischen Griechen in biefen Zeiten find, ficherer noch ale fur bas beroifche Beitalter (vergl. oben), die schätbarften Materialien aus ben Somerischen Gedichten ju schöpfen, wie es in Diesem Sinne namentlich Dunder (1. Bb. C. 229-247) versucht hat. Aber der Rame biefer homerischen Gedichte erinnert zugleich baran, daß in biefen Jahrhunderten vor bem Beginn ber Olympiadenrechnung bei ben asiatischen Joniern jene gewaltige epische Dichtung jur Bluthe gelangte, Die, mahrend bas übrige Bellas noch folummerte, bem ionischen Ramen einen unfterbe lichen Ruhm erwarb, und beren ebelfte Schöpfungen, eben bie homerischen Gesange, seit jenen Tagen bis auf biefe Stunde bie Bewunderung und bas Entige Bolfer ber cultivirten Belt entaundet baben ?).

5) Plan und Daltung biefes Auffages foliefen mi liche Bilber wie ein Eingehen auf Die literarifd sichmit widelung ber Gellenen überall aus, fobalb nicht biefe Bal mit ber politifchen Gefchichte von Griechenland unmittelle Berbindung fommen. Dowol nun bas lettere and sen lug merifchen Gebichten in ftrengerem Sinne nicht gige fann, fo laffen wir boch nicht außer Acht, bag bie Entftehung ber homer i chen Gebiche band erfte große Thatfache ift, bie an ber Spipe ber ionifen fteht, bag fich bie gange Dobeit und herrlicheit bei in Geiftes bier gum erften Dale in vollem Glange, ale ein pa Denfmal für alle Beiten auch außerlich barftellt. Bu wie begweden, ift nun einfach eine furg gusammengebeingt bie bes gegenwärtigen Stanbes ber fogenannten "fund Frage." Unfere Gelehrten, Die bie Behanblung ber griechtichte, mie Darftellungen bes griechtichen riteraturgeinichte, mie Datnetungen des griechtiche Aufgabe gemacht haben, geben ausgedehnte Abhandlungen ist griechtiche Epos, feine Entwickelung, feine Blute, imb mählichen Berfall. Rernpunft ift und bleibt aber int met artigen, durch Friedrich August Wolf eingeleitet in ber Auffafflung und Bedondlung der griechtiche Traibe bie große Trage megen ber Entftehung ber Contil

Wir versuchen hier feinen Streifzug in bat Gut griechischen Literaturgeschichte und Bhilologie, fonben min wie gefagt, barauf zu befchranten haben, ben Stant ber 9 in ber Gegenwart bis auf ben Moment gu ffiggiren, we wie gefchrieben murbe (Sommer 1861). Bir find babei in lichen Lage, für die gange Entwickelung ber Domerifen bis auf unfere Tage namentlich auf brei treffliche Indenting er dentitutelling en finweisen zu können. Wir finden bieselben pubem ersten Banbe (ber teutschen Uebersegung) von Grate schichte von Griechenland S. 483—526; ferner in den Theile von Bernhardn's Grundrif ber griechischen! (3weite Beatbeitung. 1. Abthl. S. 80—176; vergl. and S. 281-328); und enblich in einem langeren Auffage erften Banbe (1858) von R. Sanm's "Breugifchei buchern" G. 618-645.

Alles furg jufammengefaßt, fo werben wir etwa fen baß gegenwartig, nach langerem Rampfe, jene Richtung. Bolf und feine Schule, bann wieber Lachmann und fein mit ebenfo viel Beift und Grundlichfeit ale Gelehrfe Scharffinn vertreten, einigermaßen einer anderen, Raum gegeben hat. Wir benten babei nicht an bie nahme ber altconfervativen Ibeen über ben einen in homer, ber beibe Epen, Blias und Donffee, in ihrer gm ftanbigfeit abgefaßt habe, wie wir bem 3. B. in bem fpater von une wieberholt herangezogenen Buche von R fchichte unferer Abenblanbifchen Philosophie. 2. 295. ( S. 38 fg. begegnen. Wir meinen etwas Anderes. Gege Reprafentanten jener Schule, bie bem Beitalter bes ep fanges überwiegend nur furgere Lieber jugefteht, "bie Orbnung und Berbindung ber burch ben Gegenstanb gehörigen Reihen von Liebern erft in bie Beit nach bem ber epischen Broduction" verlegt, also gegenüber ber fo Liebertheorie, — hat nach langem Kampfe neuerdings bi Anschauung wieder mehr Raum und bedeutenben Anflang bergufolge "bie Bereinigung jener Anfange bee Epos ! Beitalter bes epifchen Gefanges, und zwar nicht blos bur liche Aneinanderreihung, fonbern burch eine umichaffenbe ! tung gefchehen fei." Rach biefer Anficht (Belder, Muller, Risich maren ihre erften Sauptvertreter) folge altefte Beriobe ber epischen Dichtung, auf bas Beitalter ,.1 Lieber," ein anderes, wo bas Bedurfniß gefühlt wart Fähigkeit erwachte, bas B gonnene weiter zu bilben, aus

tairifche Rraft entfalteten. Un ber Spige ber einzelnen Staaten ftanden Ronige, Die ihr Gefchlecht von ben fagenhaften Fuhrern ber ionifchen Auswanderung, von ben attischen Fürsten Releus und Androflos, ableiteten. Die ionischen 3wölfstädte fanden ihren religios politischen Mittelpunkt in einem gemeinschaftlichen Opferfefte, weldes fie bei bem Panionion, bem gemeinsamen Bunbesheiligthume auf bem bei Briene, Samos gegenüber, ins Meer vorspringenden Nordabhange bes Gebirges My= fale unter Leitung ber Konige von Briene bem Pofeibon feierten (nach Dunder ichon vor bem 3. 800 v. Chr.). Wir haben ichon früher erwähnt, bag bie Theilnahme ber affatifden Jonier an ber Apollinifden Reftfeier ber Ryflaben ju Delos fie auch mit ben Bewohnern biefer Infeln und ben ebenfalls bei biefen Feften erfcheinenben Joniern von Guboa und Attifa in einer gewiffen Berbindung erhielt. Diefe belifche Festversammlung (vergl. Grote, 2. Bb. G. 132. 369), bei welcher bie Jonier mit ihren Weibern und Rindern fich einfanden, war außerft glangend, und fowol burch athletische Spiele wie burd Bettfampfe in Tangen und Gefangen belebt; lange Beit glangender als die bescheibenen Unfange ber Dinmpien, gelangte fie boch nicht zu einem allgemein = helle= nifden Unfeben und verlor nach ber Unterwerfung ber affatischen Jonier burch bie Berfer auch viel von ihrer stammlichen Bebeutung. Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 208—216. 307 fg. Fiebler, S. 385—389. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 77. Grote, 2. Bb. S. 135—149.

Bie bei ben meiften übrigen Staaten und Stammen Griechenlands, fo vergeht auch bei ben ionischen Bellenen nach ber Wanberung eine lange Zeit, für bie es uns an allen specielleren Rachrichten fehlt. Es ift eben die Zeit, mabrend beren die Jonier ihre Dacht feft begrunden, fich auf Roften ber Phonifer, Die ganglich binter Rhobos und Rreta gurudgebrangt werben, gu Herren des agaischen Meeres machen, ferner aber jene fuhnen Seefahrten, Handels und Entbedungsreisen beginnen, die nach den hellespontischen Gewässern und bem ichwargen Meere gerichtet, geraume Beit über mit machfenden Erfolgen betrieben merben mußten, bis man enblich (in hiftorifcher Zeit) baran benfen fonnte, an biefen fernen Ruften jene große Bahl blubenber Pflangftabte ju grunden, beren oben gebacht murbe. Bergl. R. Reumann, Die Sellenen im Stythenlanbe. G. 334-348. Ueber Leben und Sitten ber affatischen Briechen in biefen Beiten find, ficherer noch ale fur bas beroifche Beitalter (vergl. oben), Die ichagbarften Materialien aus ben Somerifchen Gedichten ju ichopfen, wie es in Diefem Sinne namentlich Dunder (1. Bb. S. 229-247) verfucht hat. Aber ber Rame biefer Somerifden Gebichte erinnert jugleich baran, bag in biefen Jahrhunderten por bem Beginn ber Olympiadenrechnung bei ben affatifchen Joniern jene gewaltige epifche Dichtung gur Bluthe gelangte, bie, mahrend bas übrige Bellas noch fclummerte, bem ionischen Ramen einen unfterbs lichen Ruhm erwarb, und beren ebelfte Schöpfungen, eben bie Somerischen Befange, feit jenen Tagen bis auf biefe Stunde bie Bewunderung und bas Entzuden aller Bolfer ber cultivirten Welt entgundet haben 5).

5) Blan und Saltung biefes Auffages ichließen culturgeichicht: liche Bilber wie ein Gingehen auf Die literarifch = bichterifche Ents widelung ber Bellenen überall aus, fobald nicht biefe Berhaltniffe mit ber politifchen Gefchichte von Griechenland unmittelbar in Berbindung fommen. Dbwol nun bas lettere auch von ben Do: merifchen Gebichten in ftrengerem Sinne nicht gefagt werben tann, fo laffen wir boch nicht außer Acht, bag bie Entftebung bes Epos, daß die Entstehung der homerifden Gedichte benn boch die erfte große Thatfache ift, die an der Spige der ionischen Geschichte fieht, baf fich bie gange Sobeit und herrlichfeit bes bellenifchen Geiftes bier zum erften Dale in vollem Glange, ale ein gewaltiges Denfmal fur alle Beiten auch außerlich barftellt. Bas wir bier bezweden, ift nun einfach eine furg zusammengebrangte Erörterung bes gegenwartigen Standes ber fogenannten , Somerifden Frage." Unfere Gelehrten, Die Die Behandlung ber griechifden Literaturgeschichte, wie Darftellungen bes griechischen Rationallebens in allen feinen Richtungen und Bergweigungen fich gur Aufgabe gemacht haben, geben ausgedebnte Abhandlungen über bas griechische Epos, feine Entwidelung, feine Bluthe, feinen allmablichen Berfall. Rernpunft ift und bleibt aber feit bem große artigen, burch Friebrich August Bolf eingeleiteten Umichwung in ber Auffaffung und Behandlung ber griechischen Ependichtung, bie große Frage wegen ber Entstehung ber homerifchen Gebichte.

Bir verfuchen hier feinen Streifzug in bas Bebiet ber griechischen Literaturgeschichte und Philologie, sonbern werben uns, wie gefagt, barauf zu beschränken haben, ben Stand ber Discuffion in ber Wegenwart bis auf ben Moment gu ffiggiren, mo biefer Auffas gefchrieben murbe (Sommer 1861). Bir find babei in ber glud: lichen Lage, fur bie gange Entwidelung ber homerifchen Frage bis auf unfere Tage namentlich auf brei treffliche Bufammen-ftellungen hinweisen zu fonnen. Wir finden biefelben gunachft in bem erften Banbe (ber teutiden Ueberfegung) von Grote's Beschichte von Geiechenland S. 483—526; ferner in bem zweiten Theile von Bernhardn's Grundriß ber griechischen Literatur (Zweite Bearbeitung. 1. Abthl. S. 80—176; vergl. auch 1. Bd. S. 281—328); und endlich in einem längeren Aufsatze in dem erften Banbe (1858) von R. Sanm's " Breugifchen Jahrbuchern" S. 618-645.

Alles furg zusammengefaßt, fo werben wir etwa fagen fonnen, baß gegenwartig, nach langerem Rampfe, jene Richtung, Die guerft Wolf und feine Schule, bann wieber Lachmann und feine Schule, mit ebenfo viel Beift und Grundlichfeit ale Gelehrfamfeit und Scharffinn vertreten, einigermaßen einer anberen, neueren Raum gegeben hat. Wir benfen babei nicht an bie Wieberaufnahme ber altconfervativen 3been über ben einen individuellen Handligfeit abgefaßt habe, wie wir bem z. B. in bem früher und später von uns wiederholt herangezogenen Buche von Roth, Geschichte unserer Abendlänbischen Philosophie. 2. Bb. S. 5 und S. 38 fg. begegnen. Wir meinen etwas Unberes. Wegenuber ben Reprafentanten jener Schule, Die bem Beitalter bes epifchen Be-fanges überwiegend nur furgere Lieber zugefieht, "bie Sammlung, Ordnung und Berbindung ber burch ben Wegenstand gufammen= gehörigen Reihen von Liebern erft in bie Beit nach bem Abfterben ber ebifden Brobuction" verlegt, alfo gegeniber ber fogenannten Liebertheorie, — hat nach langem Kambfe neuerbinge bie anbere Anfdauung wieber mehr Raum und bebeutenben Anflang gefunden, bergufolge "bie Bereinigung jener Anfange bee Epos bereite im Beitalter bes epifchen Befanges, und zwar nicht blos burch anger= liche Aneinanderreihung, sondern durch eine umschaffende Rengestaltung geschehen fei." Rach Diefer Ansicht (Welcker, Offried Muller, Rissich waren ihre ersten hauptwertreter) folgte auf Die altefte Beriobe ber epifchen Dichtung, auf bas Beitalter "ber furgen Lieber," ein anderes, wo bas Bedurfnig gefühlt ward und bie Gahigfeit erwachte, bas B gonnene weiter gu bilben, aus bem BorMit bem hervortreten ber ionischen Stabte aus bem historischen halbbunkel ber homerischen Beit begegnen wir jundchst ber Erhebung ber eblen Geschlechter gegen bas Königthum, welches in ber zweiten Hälfte bes 8. Jahrh. hier überall beseitigt wird; zum Theil, wie in Milet und Samos, auf dem Wege der offenen Gewalt.

handenen burch planvolle Concentrirung, burch Anlage zunächft eines tunftvollen Grundbaues, größere einheitliche Gange ju fcaffen; ,, und fo fei allmablich aus ben Liebern vom trojanifchen Cagen-treife ein Gebicht vom Born Achill's, ein anderes von ber Rudfehr bes Obpffeus erwachsen; Somer wird hier als ber Reprafentant ber gangen Beriobe, ober als ber individuelle Dichter angefeben, von bem biefer Fortfchritt ausging." - Diefe Schule, Die Anhanger einer relativen urfprunglichen Ginheit in ben Bomerifchen Gebichten (abgefeben hier von ber fecunbaren Frage, ob Bliabe und Donffee auf Gine Band gurudguführen ober nicht?), bie Anhanger der Annahme, Die in Diefen Gebichten organische Gebilbe, feine Aggregate erblickt, hat, wie gefagt, neuerbinge wieber viel mehr Boben gewonnen; namentlich je mehr biefe ,, unitarifchen Rritifer "bie Borausfepung eines Grundplanes in beiben homerifchen Gebichten eingeschranft und biejenigen Theile preisgegeben haben, bie mit biefer Boraussetzung in ber That nicht zu vereinigen finb. Und nach biefer Richtung bin hat fich neuerbinge eine große und lebhafte Thatigfeit gezeigt, inbem auch bie "Unitarier" unter einander feines wege harmoniren, vielmehr auch bei ber oben ffiggirten Annahme fehr verschiebene Auffaffungen möglich blieben und bleiben, ,, je nachbem man bie in ber eigentlich homerischen Beriobe erfolgte Reugestaltung umfaffenber ober befchrantter bentt, ihr die Grundlage ber gangen Gebichte ober nur großerer Theile beilegt, bie Ausflihrung berfelben ihr felbft oder fpater nachfols genben Beiten gufchreibt und Die Bliabe und Donffee im Befentlichen als bas Berf einer und berfelben Beriobe, ein und beffelben Dichs ters betrachtet, ober zweier verschiebenen." Bir ffiggiren nachs Rebend einige ber neuenen Sauptanfichten.

Grote gunachft, einer ber wenigen Nicht=Teutschen, Die fich bei ber Forfchung über bie Somerifche Frage ernfthaft betheiligt haben, nimmt einen bas gange Werf beherrichenben Grundplan nur fur bie Dbuffee an (vergl. a. a. D. S. 520-525); bagegen faßt er (6. 527-542) bie Bliad, um bie überhaupt bie Discuffion fich weit am meiften zu bewegen pflegt, auf ale ermachfen aus mehren Studen. Das urfprüngliche fei eine Achilleis, bie gunachft bas 1., 8., 11—22. Buch umfaßt habe; bazu traten bann allmählich neuere Stude von verschiebenem Umfange (namentlich B. II—VII. und X.), bie bem Gebichte ben Charafter einer "Bliabe" verliehen Alles jufammengefaßt, glaubt Grote (G. 543 fg.) bie Dopffee auf Einen Autor jurudführen ju muffen, wahrend er für bie Blias bas Gegentheil zugibt. — Die hopvothese bes berühmten englischen Forschers ift auf ben Stand ber Frage keineswegs ohne Einfing geblieben, namentlich auch mas bie Scheibung angeht, bie er für ben verschiebenen Buftanb ber Dbuffee und ber Bliabe aufgeftellt hat. In feinem Detail mehrfach angefochten (vergl. hier auch E. Friedlander, Die homerische Kritif von Bolf bis Grote 1852; Baumlein, "Grote's Anficht über bie Composition ber 3lias," im "Bhilologue" von C. v. Leutsch. 11. Jahrg. 3. Geft), ift fie anbererfeits namentlich von einem Gelehrten wie Bernhardy mit großem Intereffe berudfichtigt worben.

Bernhardy seinerseits sieht (a. a. D. 1. Bb. S. 298 fg.) in homer "ben organistrenden Meister des Epos. Homer bedeutet jenen ordnenden Geift, der die losen vereinzelten Lieder, als sie bereits sich häuften, vielleicht schon aus ihrer engen heimath zu wandern begannen und im Gedachtniß sich verschoben, zu gestalten unternahm und in einer Auswahl fesselte, der sie durch einen Blan verdand und in einen krudwahl fesselte, der sie durch einen Blan verdand und in einen krudwahl fesselte, der sie durch einen Blan verdand und in einen fernhaften innertichen Jusammenhang septe; auch hindert Nichts, zu glauben, daß er einen Theil durch das Mittel der schriftlichen Auszeichnung sicher stellte." Uedrigens aber ist ihm Homer ein "Collectivname; Homer ist ihm nicht ein Individuum, sondern ein Symbol oder Kunstname, indem sich darunter eine bezeisterte Genossenschaft verdirgt, deren Glieder alle Krast aufdoten zu einer gemeinsamen Schödpsung der Kunst. — Bernhard zu scheidet die Odysse schaft von der Ilias, und während auch er (S. 303) die Odysse wesentlich aus Einen Autor zurücksührt, der

mit ficherer Band ben "centralen Blan" berfelben "mit vollfommener Freiheit ber Runft, bie bis ju fein berechneter und feft gefolungener Anlage vorgefdritten mar," entworfen habe, laßt er ullerbings von Ginem Deifter ober frei fchaffenben Orbner einen organischen Blan fur bie Blias entwerfen. Aber biefer Blan, ber querft einen aus bem gesammten Rreife ber trojanifchen Fabel erlefenen Stoff zur Einheit erhob, warb bann von feiner "Sanger-zunft" mit , treuer Arbeit" ausgefüllt. Und in ber weitern Aus-führung (2. Bb. 1. Abtheil. S. 71 fg. bis S. 145), wo wieberum führung (2. 25. 1. Abtheil. C. 11 fg. vis C. 140), wo wiederum homer als "ber Geift bezeichnet wird, ber in ben homerischen Gefängen lebt;" wo homeros, "sei es nun ber Name bes ber rühmtesten Bilbners ober bas objective Symbol ber neuen Kunstefertigfeit," als der überlegene Gest erscheint, ber "reich an Ersfahrung und schöpferischer Kraft, begabt mit Kunststin und gebies bei ber bei bie erreichten Leiner Roradnoer tenb burch fichern Tact, bie zerftudten Leiftungen feiner Borganger innerlich verband und bem Epos als Berricher bie Bestimmung eines innerlich, organisch geglieberten Gangen anwies," — wird zunächft als Grundplan ber Ilias ein Epos vom "Born bes Achilleus" bezeichnet. homeros "verband fur fein Motiv, bas ben Blan eines Gangen vielleicht nur in engen Umriffen nach fich jog, eine Reihe vorhandener Lieber mit Epifoben feiner eigenen Erfindung, Aber bamit mar ein Rern und Mittelpunft gegeben, woran bie nachfolgenben Ganger anlehnen fonnten; im Innern blieb jugleich Spielraum genug, um ben gewonnenen Beftanb burch Bufage gu erweitern und auszubauen. Bebenfalls aber fei bie Blias ,, ein urfprunglich in flarfter Berechnung angelegtes, funftlich burchwirftes Gewebe ;" aber ale erfter Berfuch ju funftlerifchem Blane habe fie eben zu voller abgerundeter Einheit noch nicht gelangen fonnen, mas bagegen bei ber Dbuffee viel mehr ber Fall. In Betreff ber alteften und eigentlichen Achilleis nabert fich Bernharby ber Grote'ichen 3bee; jebenfalls nimmt er bei ber Blias zwei epische Rreife an, bie "behaglich in einander laufen;" ber Kern bes Gebichtes fei aber aus ber Gemeinschaft einer Runftschule hervorgegangen, bie mit geiftesverwandter Stimmung und febr ausgebilbeter Technif fich bemuhte, unter bem Einbrucke eines umfaffenben Blanes bie frucht= barften Motive episobifch zu verarbeiten und bis auf einen Sobepunft ju bringen. Die viel jungere Dbuffee habe viel mehr Gebrungenheit bes Planes, zeige viel mehr gereifte Runft, funftlerifche Ginheit und fei barum auch viel weniger als große Theile ber Ilias willfurlich rhapsobirt, interpolirt und von verschiebenften Sanben erweitert. Alles zusammengefaßt, werbe ", unfer homer, wenn auch felbft bei ber Ilias ein ordnender Geift fich in scharfen und unverlierbaren Bugen baran ausgeprägt hat, ale Collectiv einer in ungleichem Sinne wirfenben Gefellschaft aus mehren Sahrhunberten erscheinen;" homer (1. Bb. S. 313) als ber "Ausbrud ber religiöfen Bilbung, bes Dichtergeiftes und formalen Talentes ganger Beitraume" bafteben.

Von noch Neueren hat Dunder (Gesch. b. Griechen. 1. Bb. S. 247—278) ebenfalls ben Gebanken ausgenommen an Sangers geschliechter, die fich zur Corporation entwickelten, wo benn bie von Chios ben Stammvater in "Homeros" gefunden. Auch er spricht von ben zahlreichen einzelnen Delbenliedern; bas Intereste an biefen Liebern musse im Erlahmen gewesen sein, als ein genialer Geist sich getrieben gefühlt habe, im Gegensat zu ben einzelnen Abenteuern den Krieg gegen Ilion zu einem größern Ganzen zusammenzusassen. Mittelpunst ist der "Born des Achilleus;" dem ganzen Gebichte schreibt Dunder "einen sehr bramatisch gefasten Gedanken" zu; farse Zusäte und Interpolationen nimmt auch Dunder an, — dieselben, wie auch die zahlreichen Wibersprüche und "Incoharenzen," sind aber entstanden, weil die Homerischen Gebichte wenigstens geraume Zeit über mündlich sortgepflanzt wurden, weil die Rhausoden (die doch immer nur einzelne Stücke vortrugen und allmählich nicht mehr ausschließlich der Homerischen Kunstschule angehörten) bei ihren Borträgen leicht dazu sommen konnten, einzelne Theile des Epos im Sinne größerer Bollstänzigseit zu erweitern. Ueberdies

35

A. Encyff. b. B. u. R. Erfte Section. LXXX.

Aber mit bem 8. Jahrh. begann auch die Zeit, wo diese Städte in Griechenland nicht mehr blos wegen bes Glanzes ihrer Poesie gefeiert werden, sondern auch durch ihre frische Lebensfraft auf allen Gebieten materieller Arbeit hohe Bewunderung erregen. Wir haben oben gezeigt, wie in den Jahrhunderten vom Beginn der Olympiaden bis zu der iranischen Eroberung, von Milet, Samos und Phofag, vor Allem von Milet, der wahren

lag es nabe genug, bei ber Recitation einzelner Bruchftude ben= felben ben fragmentarifchen Charafter ju nehmen, Diefelben felbftanbig ju gestalten, ohne an ber Bewahrung bes Bufammenhanges bes Gangen befonderes Intereffe ju nehmen. Die viel gefchloffenere Dbuffee unterlag biefen Gefahren in viel geringerem Dage; bies Gebicht führt auch Dunder auf einen anderen Berfaffer, aus bems felben Befchlechte ber homeriben, jurud. - Den Schopfer ber Blias nennt Dunder Somer; er erfennt in ihm eine hiftorifche ionifche Berfonlichfeit, die nach feiner Auffaffung ber Stadt Smyrna angehort habe. "Die Canger ber Blias und ber Obnffee," fo fchlieft Dunder, "fieben am Schlug einer langen Entwidelungsreihe ber griechischen Boefie, und zugleich am Gingange einer neuen. Das Somerifche Epce bat bie Arbeit, welche bie Ganger ber Abenteuer vor ihm gethan, ju einem glangenden Abichluß geführt." ,, Das Somerifche Epos ift die reife Frucht einer langen Entwidelung , einer gangen Beriobe ber griechischen Boeffe. Es ift die Busammen-faffung, bie Umformung, die poetische Wiedergeburt ber Gestaltung, welche die Sanger ber Fursten und Edlen ben Sagen vom Rriege por Ilion und von ber Rudfahrt ber Belben im Laufe eines Jahr-hunderts gegeben hatten." — Der Berfaffer endlich jenes Auffages in ben "Preußischen Jahrbuchern" fieht ebenfalls auf ber unitarifden Geite. Begenüber ber Liebertheorie wird aufmertfam gemacht auf bie eben erwahnte Doglichfeit, bag unter ben Sanben ber Rhapfoben und bei langerer mundlicher Ueberlieferung große Theile namentlich ber Blias erft nachträglich bie Bestalt von Liebern erhalten fonnten, die fie nach Lachmann's Thorie urfprunglich gehabt; und bies um fo mehr, wenn (wie bies befonders in ber fruhern Beit der Fall) bie Rhapsoben felbft Dichter maren. Sier hat bann ber bestimmt ausgepragte Charafter ber epifchen Canges-weife, ber überall burchflingenbe Grundton, bas Epos vor ernfthaften Fehlgriffen und bebeutenberen Abweichungen geschütt. Fur bie 3lias nabert fich bann ber Berf. mit fichtbarem Boblwollen ber Grote'ichen Unficht.

Bas num die Stellung der Ilias zu der Odnsse angeht, so sind gegenwärtig die Meisten der Meinung, daß man die Gestaltung bei der Gedickte nicht wol einem und dem man die Gestaltung bei der Gedickte nicht wol einem und dem nach daß speciell die Odhsse jüngeren Ursprungs sei; unter den namhasten Forschen des letzten Jahrzehnts sind es wesentlich Niss sch, der (Sagenpoesse der Griechen, 1852) den ordnenden Plan sowol der Odhsse wie der Ilias von demselben Ham sowol der Odhsse wie der Ilias von demselben Ham sowol der Odhsse wie der Ilias von demselben Ham sower ableitet, und neben Andern Friedländer (Hom. Kritif S. 71), der eine Entsstehung der Odhsse in einem jüngeren Zeitalter ablehnt; der Kritifer in den Preuß. Jahrb. hält die Gestaltung der beiden Epen durch denselben Dichter wenigstens nicht für unbedingt unmöglich, und glaubt, daß, außer Anderem, wenigstens aus dem jetzigen Texte ("dem Niederschlage aus einem Iangen Bildungsproceß, als einem Broduct von drei Factoren: der ursprünglichen Dichtung, der Fortspstanzung durch Sänger und Rhapsoden und der endlichen attischen Medaction. — während dessen Webastion, gleichviel wann entskanden, densselben Einstüssen unterlagen.") nur schwerlich sichere Motive zur Annahme einer späteren Entstehung gezogen werden können. — Als Entstehungszeit der Homerischen Epen gilt gewöhnlich das 10. Jahrhundert (wergl. auch Peter, Griech. Zeitztaseln S. 18 fg.); Duncker seinerseits (a. a. D. S. 267 fg.) versetzt den Sänger der Ilias in die Zeit zwischen 880 und 820 v. Thr.; s. auch Grote, der (a. a. D. S. 493—496) als wahrscheinliche Entstehungszeit dieser Epen den Zeitraum von 850—776 v. Ehr. bezeichnet. (Bergl. endlich auch noch Preller, Griech. Nythol. 2. Bd. S. 371—379, 411—499.)

Sauptstadt biefes Stammes, jene großartige Colonisation ausgeht, bie ben Sellespont und bas fcmarge Meer ju griechischen Gemaffern gemacht, bie bie ionische Flagge im Delta bes Ril und ber Rhone, am Fuße bes Raufafus und an ben Gaulen bes Berafles beimifch gemacht hat. Sand in Sand aber mit Diefer ruftigen Thatigfeit ging ein unendlich reicher Sandelsverfehr, burch Die große Befdidlichfeit grabe ber Jonier, mit ben Barbaren ju verfehren, auf beren Gigenthumlichfeiten und Reis gungen einzugehen, febr wefentlich geforbert; und wieber rief biefer ausgedehnte Sandel, ber die Broducte aller bamale befannten ganber in ben ionifchen Stabten que fammenführte und große Reichthumer brachte, in biefen Stabten, vor Allem in Milet, einen hoben Aufschwung bes Gewerbfleißes, eine außerft lebendige (meiftens auf Die Arbeit gablreicher Sflaven begrundete) Fabrifthatigfeit hervor, die allmablich ju einer im übrigen Griechenland nirgende überbotenen Bollfommenheit gefteigert murbe. Dabei aber war bie politifche Lage Diefer Stabte feineswege ungefährbet; aber gang analog ber Beichichte von Benedig und noch weit mehr von Genua im Mittelalter zeigt une bie Geschichte biefer Jonier, wie mitten unter ben Sturmen burgerlicher Unruben und außerer ichwerer Bedrangniffe bie coloniale, die merfantile, die indu-ftrielle Thatigfeit fraftvoller Sandelsstaaten ungebrochen fich erhalten fann; es liegt fogar in der Ratur bet Dinge, bag politische Sturme Diefer Art grade Die Reis gung gu immer neuen Colonisationen eber noch iteigern fönnen.

Es find aber die ionischen Stabte nach Innen wie von Außen her wiederholt fchwer beimgefucht worden; nur bag wir die Befchichte ber auswärtigen Bebrange niffe genauer und vollstandiger fennen, ale jene ber in: neren Rampfe, Die und faum bei Dilet einigermagen gusammenhangend aufbewahrt worden ift. Schon in ber erften Salfte, refp. um bie Mitte bes 8. Jahrh. v. Chr., brobte ben affatifchen Sellenen eine furchtbare Befahr von ben wilben, aus ben nordpontischen ganbern nach Rleinaffen berübergefommenen, Rimmeriern und Tro ren, welche bie (altere) milefifche Colonie Sinove gerftorten, Phrygien und Lydien verheerten und bie gries difchen Stabte in große Roth brachten; boch ging biefer Sturm ohne nachhaltige Ginbufe vorüber, - nur bie Burger ber Stadt Magnefia am Maander (Magneten von ber theffalischen Rufte hatten fie gegrundet) hatten eine gewaltige Riederlage erlitten und bie aolifche Stadt Antandros mar von den Treren übermaltigt worben. (Bergl. Dun der, Geschichte bes Alterthums: Gesch. bes Drients. 1. Bb. G. 477-481. Gefch. ber Griechen. 1. Bb. S. 483 fg. R. Reumann, Die Sellenen im Sfythenlande. S. 114 fg. 336.) Obwol die Kimmerier und Treren seit bieser Zeit noch mehre Menschenalter über in Rleinaften blieben, fo murben fie boch ben Grieden nicht fo balb wieber gefährlich; ebenfo bauerte es noch geraume Beit, ehe andere Barbaren bie Sellenen bebrohten. Dies gefchah querft, feitbem in bem bas ionifche Bebiet unmittelbar begrengenben Enbien bie alte Dynaftie ber Sandoniben burch Gnges, ben Dberften ber

Leibwache bes Königs Kandaules, gefturzt worben mar (was die Chronologie angeht, fo fteht Curtius gu benen, bie biefes Greigniß in bas 3. 747 fegen, mahrend Dunder fur bas 3. 719 ftimmt). Gnges begrundete eine neue Dynaftie, Die Mermnaben, Die balb genug ben Griechen feindlich gegenüberftand. Curtius erblidt in Gyges einen geborenen Rarier, und fieht fcon barin ein ftarfes Motiv ber Feindfeligfeit ber neuen Dynastie gegen bie Sellenen; man braucht aber faum so weit ju geben. Die Binnenstaaten, Phrygien und Lybien, hatten lange theils in friedlichem Berkehre mit ben Griechen geftanben, theils beren Borbringen feinen geordneten Biderftand entgegengeftellt; das mußte ein Enbe nehmen, fobalb ein energifcher und weitblidenber Ronig in orientalifcher Beife fein Bolf gu einem fühnen Rriegevolfe umfduf, fobald ihm die hohe Bebeutung bes Ruftenlandes für fein Reich flar wurde. Und ein folcher Mann war Gyges; in foldem Ginne handelten auch feine Nachfolger. Go hatten jest die Griechen, vor Allem Die Bonier, unmittelbar por ihren Thoren einen ftarfen Feind, bei bem fich nach und nach ber Bebante, bie reichen griechischen Stabte ju Gliebern bes libifchen Reiches ju machen, immer bestimmter ausbilbete. Go begannen benn lange und fchwere Rampfe, bei benen bie Jonier, nur burch ein lofes Band mit einander verfnupft, wefentlich auf die Rrafte angewiesen waren, bie jebe einzelne Stadt entwideln fonnte; inbeffen waren fie ftreitbar genug, gab ihnen namentlich ber Alleinbefit von Flotten, Die eine Sperrung bes Geeverfehrs burch ben Feind unmöglich machten, hinreichende Mittel an Die Sand, um wenigstens in ihrer großen Mehrheit ihre Gelbständigkeit noch mehre Menschenalter hindurch zu behaupten, wenn auch manche Städte, wie Kolophon, allmählich ftarke Einbuße erlitten. Ein neuer Einbruch ber burch ben berühmten großen Einfall ber Stythen aus ihren fleinasiatischen Sigen aufgescheuchten Treren und Rimmerier (633) warf zwar die lybifde Dacht vorübergebend ju Boben, aber er fügte auch ben Griechen ftarfen Schaben gu (vergl. Dunder, Befd). bes Drients. 1. Bb. S. 478 fg. 582. Gefch. ber Griechen. 1. Bb. S. 486. Reumann, a. a. D. S. 112 fg.). Bebenfalls war die Erfcutterung bes lybifchen Reiches in feiner Beife nachhaltig gewefen; und balb nach Biebers aufrichtung ihrer Madt begannen bie ebenfo ruftigen wie biplomatifch gewandten Gultane von Garbes mit verftarfter Energie ihre Angriffe. Die Ronige Cadnattes (632-620) und Alhattes (620-563) warfen fich jest (feit 626) mit besonderer Rraft auf bas hochwichtige Milet, ohne boch Die machtige Stadt bezwingen gu fonnen. Und ale Alpattes endlich, wol burch die Rampfe mit bem medischen Könige Ryarares für geraume Beit an ber Dftgrenze feines Reiches beschäftigt, von Dilet abgelaffen hatte, ba ift es ihm fpater (c. 570 v. Chr.) boch gelungen, Stabte wie Smyrna und Rolophon (Priene und Klazomena widerstanden gludlich) unter seine ftarke Hand zu beugen. Da war es denn endlich der lydische König Kröfos (feit 563), der die Jonier, Die noch immer lediglich in ihrer lofen politischen Ber-

bindung beharrten, zur Unterwerfung nöthigte; er hatte sich seine Aufgabe dadurch erleichtert, daß er von den Städten nicht einmal die directe Ergebung und Kriegsbienstpflichtigkeit forderte, sondern sich lediglich mit Anserkennung seiner Oberhoheit und jährlicher Tributzahlung begnügte, — mit Milet aber ein eigenes Bündniß schlöß (563—560); in derselben Weise unterwarfen sich ihm die dorischen und die äolischen Küstenstädte (letztere läßt Eurtius schon durch Gyges dem lydischen Reiche annectirt werden). Ueber alles Detail dieser griechisch-lydischen Kämpse vergl. Dunder, Gesch. des Orients. 1. Bd. S. 577—593. Gesch. der Griechen. 1. Bd. S. 485 fg. 2. Bd. S. 499 fg. Eurtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 461—476. Fiedler, a. a. D. S. 388 fg. Grote, 2. Bd. S. 160—205.

Reben biefen langwierigen Rampfen mit ben Uffaten laufen nun gahlreiche Fehben anderer Art und innere Bewegungen bin, bie uns freilich, wie fcon bemerft wurde, nur fehr theilweise naber befannt find. Sier fo wenig wie im übrigen Griechenland fehlte es an Conflicten zwischen einzelnen Gemeinden, die mit ben Baffen ausgefochten murben; ber ionifche Staatenbund mar fo loder, daß nicht einmal Fehben unter ben einzelnen Städten bes ionifchen Bunbesvereins vermieben wurden, fo lange von einer politifchen Gelbftanbigfeit ber Jonier bie Rebe war. So horen wir benn, gewöhnlich ohne über bie Chronologie und bas Detail biefer Ereigniffe naher unterrichtet gu fein, von Rampfen gwifden Ephefos und Magnefia am Maanber (vergl. Dunder, Gefch. ber Magnepa am Maander (vergl. Dunder, Gesch. der Griechen. 1. Bb. S. 485); von Fehden zwischen Milet und Melos und Karpstoß (Dunder, 2. Bd. S. 93), Samos und Spieges, Samos und Priene, Priene und Milet, Myus und Milet, Chios und Milet gegen Erysthrä, Milet und Erythrä gegen Naros (vergl. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 77, 30. Curtius, 1. Bd. S. 205 fg.). Handelsneid und Handelseifersucht werden in der Regel den Anlaß zu solchen Fehden gegeben haben. Und in dem berühmten Kriege zwischen den beiden großen euhöischen Capitalen Chalks und Fretria beiben großen euboifchen Capitalen Chalfis und Eretria, von bem wir unten noch mehr gu fprechen haben, in biefem Rriege, an bem fo viele hellenische Staaten fich betheiligt haben, ftanden bie Samier auf Seiten ber Stadt Chalfis, mahrend Eretria von den Mileffern fraftige Unterftugung erhielt. - Wenn nun auch bie energischen Angriffe ber Lyber feit ben Tagen bes Cabyattes und Alvattes ben Joniern fcwerlich mehr erlaubt haben werben, fich in folden Rampfen gu ergeben, fo ift es body nicht gelungen, ber Uneinigfeit und bem feparatiftifchen Geifte ber einzelnen Gemeinben nachhaltig abzuhelfen; ber fehr verftandige Borichlag, ben ber beruhmte Thales von Milet ben Joniern im Sinblid auf die Angriffe ber Alhattes und Krofos ertheilte, "au Teos, bem geographifchen Mittelpunfte ber ionifchen Stabte, einen Bundesrath aus Bertretern ber einzelnen Stabte einzurichten, bem bie Leitung aller gemeinfamen

Angelegenheiten übergeben werden, und beffen Führung fich bie einzelnen Stadte — wie die Demen einer Stadt bem Stadtrathe und beffen Beschlüssen, — unterordnen 35\*

follten," fam niemals jur Ausführung. Und fo gefchah es, was durch die gegenfeitigen Dachtverhaltniffe feines= wegs von Bornherein angezeigt war, bag, wie wir gefeben haben, Die reichen Krafte ber ionischen Staaten aulett bennoch ber lidifden Offenfive nicht Stand halten fonnten.

Traten bie außeren Fehben mit ben gefteigerten Un= griffen ber Ender naturgemaß mehr gurud, fo erreichten bagegen bie inneren Bewegungen, namentlich in Di= let, grabe in ben Beiten ber beiden letten lydifchen Konige ihren Sobepunkt. Wir haben oben wiederholt au zeigen Beranlaffung gehabt, baß grabe in biefen Colonialftabten auf bie Dauer fein Boben mar fur eine Befdledter : Ariftofratie. Go feben wir benn, bag im Laufe eines Jahrhunderte feit ber Befeitigung ber alten Monarchie in Diefen ionifchen Stabten überall neben ben regierenben Familien Die bemofratischen Gles mente in Maffe aufgewachfen find; nun bringt es ber überwiegend merfantile Charafter ber meiften Diefer Stabte mit fich, daß wir hier und bort fcon ziemlich fruh (abnlich) wie in ben wilben Sturmen von Sprafus feit dunnty nete in den bitten Statenen von Sytatus feit dem Ausgange des 5. Jahrh. v. Chr., oder auch analog den athenischen Zuständen des 6. und 5. Jahrh.) in der nicht-adeligen Masse eine Scheidung beobachten können, zwischen einer Art reicher "Bourgeoisie" und einer bewegslichen, ärmeren Menge; sene aus den zu großem Reichthum gelangten bürgerlichen Rhedern, Fabrikanten, Kaufleuten, Dieje aus Matrofen, Sandwerfern, Arbeitern und ben nieberen Schichten ber landlichen Bevölferung bestehend. Bei folden Glementen blieben benn auch beftige innere Sturme nicht aus, wenn auch grabe fur biefe Seeftabte Die ftarte Colonisation bequem jur 216= leitung gefährlicher Differengen nach Außen bienen fonnte. Bulett verlangte boch bie aus ber Maffe bes Demos erwachsene ,, burgerliche Ariftofratie bes Reichthums" immer ungeftumer ihre entichiedene Berudfichtigung, Um= gestaltung ber Berfaffung, Antheil an ber Regierung. Un manchen Buntten von Jonien nahm biefe Bewegung (im Allgemeinen in ber zweiten Salfte bes 7. 3ahrh.) einen nicht unbedingt gewaltfamen Berlauf; ber Art, baß zwijchen Abel und Demos Compromiffe in timofratischem Ginne geschloffen wurden, wo benn bald (wie in dem mehr auf Aderbau gewandten Ephefos) bas Bolf aus feiner Mitte Bertreter gu ber Gerufia mahlte, balb (wie in Kolophon) alle Begüterten einen jährlich wech= felnden großen Rath von gewöhnlich Taufend Mann ernannten; je nach bem geringeren ober ftarferen Buge ber bemofratischen Stromung blieb bann bem Rathe bie Berwaltung, bie Juftig und die Gesetzebung, ober nahm bie Bolfeversammlung einen geringeren ober größeren Untheil an ber richterlichen und legislativen Gewalt an fich. - Biel fturmifder war ber Bang ber Entwidelung ju Samos und Milet. Auf Samos, wo bie abeligen Grundbefiger, Die fogenannten Geomoren, ichon bas Ronigthum mit blutiger Gewalt gefturgt batten, murben biefe Gefchlechter, bie fich ungewöhnlich lange behauptet und gulest fart verhaßt gemacht hatten, im 3. 565 v. Chr. auf bem Bege ber Revolution vom Demos niedergeworfen (vergl. bagegen bie gang abweichenbe Berechnung bei 21. v. Gutidmib, Beitrage jur Gesichichte bes Alten Drients. S. 122); boch icheint ber Abel um bie Mitte bes 6. Jahrh. Die auf jene Revos lution folgende Tyrannis gefturgt und fein Regiment wieber erlangt gu haben, - freilich nur um damit einer barten Tyrannis (f. unten) Die Wege gu bahnen. Roch wilder ging es in Milet gu. Sier war einft, nachbem fich ichon fruher gegen einzelne Konige Bewegungen gezeigt hatten, in ben letten Jahrzehnten bes 8. 3ahrh. ber Relibifde Ronig Laodamas ermorbet worben; aber auch ber Abel erlag fpater einem Tyrannos, bem energifchen und gewaltsamen Thrafybulos, ber nach bem 3. 633 v. Chr. fraftvoll in Milet ichaltete; boch bat er burd feine Rlugheit und Energie wenigstens ben ichweren Rrieg gegen Sabnattes und Alhattes mit Glud beftanden. Wie lange er nach bem endlichen Frieden mit Albattes (615) feine Gewalt behauptet hat, wiffen wir nicht. Rach feinem Musgange aber verschmolzen bie eblen Geschlechter mit ber Gelbariftofratie ju einer neuen timofratischen Dligarchie, gang analog bem Entwide-lungegange, ben wir auch bei bem ichon oben gur Bergleichung herangezogenen mittelalterlichen Genua beobsachten. Und bamit, b. h. feit ben letten Luftren bes 7. Jahrh., begannen nun neue und furchtbare innere Sturme ber entfeslichsten Art, Die volle zwei Generationen hindurch biefen Staat ichwer heimfuchten. Das niebere Bolf, Gergithen und Cheiromacha genannt (jenes vielleicht bas armere Landvolf, biefes bie berben, bandfeften Matrofen und Sandwerfer, überhaupt Die niedere ftabtifche Menge), bas wenigftens theilweise durch bie langjahrigen Bermuftungen bes Stadtgebietes im ludifden Rriege fühlbarer betroffen fein mochte, als bie Reichen, ftand ju ber nun regierenden Claffe, Blutis ober Blontis genannt, balb im ichroffften Gegenfate; es fam wiederholt zu burgerlichen Fehden, die mit außerfter Erbitterung geführt und auf beiben Geiten von ben ichauberhafteften Graufamteiten begleitet murben. Go geichab es, daß bamale friedliche Burger in Daffe Die Stadt verließen, um an fernen Ruften fich neue Wohnfite gu grunden. Es mar nur naturlid, bag Revolutionen fo gerruttender Urt auf die politische Rraft, auf bie außere Wiberftanbefraft von Milet gulegt einen im boben Grabe lahmenden Ginfluß ausüben mußten. - Endlich riefen die Milefter (nach Dunder c. 560 v. Chr.) bie ftammvermanbten Barier an, ihnen durch ihren Schieds-fpruch Erlofung aus ihrer heillofen Lage zu bringen; Die Barier gaben benn auch ber ionischen Capitale eine Berfaffung, welche ben Schwerpunft ber Gewalt in Die Sand bes mittleren Grundbefiges gelegt gu haben scheint. Die neue Ordnung ber Dinge erwies fich in der That ale fegenereich; freilich erreichte Dilet nicht wieder feine alte, innere Rraft, aber nach Gintreten ruhiger Buftanbe ftieg ber materielle Bohlftand ber Stadt bald wieber gu bedeutender Sohe. Bergl. über biefe inneren Berhaltniffe und gablreiches Detail: Dunder, Gefch. ber Griechen. 1. Bb. G. 485. 2. Bb. G. 92-101. Grote, a. a. D. Reumann, a. a. D. G. 348 fg. Blag, Die Tyrannis.

1. Bb. S. 223-234. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 201-204. 471.

Co gerftorend aber auch an verschiedenen Bunften von Jonien Die inneren Unruben wirften, fo haben Diefelben, wie ichon gefagt, boch ebenfo wenig als bie außeren Fehben und bie Angriffe ber Lyber, im Großen bie machtige materielle und geistige Entwickelung ber ionischen Stabte aufhalten fonnen. Die handelsverbinbungen berfelben haben fich unablaffig erweitert; im fiebenten und fechoten Jahrhundert, wo grade Die außeren und inneren Sturme ber Colonisation fo ftarfen Borichub leifteten, ftromten bie Reichthumer, welche ber pontische, ber fpanisch : feltische, ber agyptische Sanbel einbrachte, in Daffe in den ionifchen Safenplagen gufammen. Und mit Diefem hoben materiellen Aufichwunge und bem immer ftarferen Bervortreten auch bes Demos begannen bann bie Runfte, die Baufunft, bie bilbenben Runfte, begannen alle mechanischen Fertigfeiten fich ju hohem Blange und großer Bollfommenheit zu entwideln. Dehr noch, auf rein geiftigem Bebiete trat eine nicht minder reiche Entwidelung ein. Es war nicht blos bie Dichtfunft, Die fo lange mit warmer Liebe von ionifchen Mannern gepflegt murbe; Dant bem regen Sanbeloverfehr fammelten fich in ben ionifchen Stabten eine Fülle von Kenntniffen aller Urt, wie fonft nirgends in Griechenland; fo wurden biefe Stadte benn auch bie Blage, wo wir zuerst ben Anfangen hellenischer Biffenfchaft begegnen, wo hervorragende Geister nicht allein burch eine feltene Weltbildung und politischen Weitblich sich auszeichnen, sondern auch die alteste Schule griedifder Philofophie ine Leben rufen. Es genuge auch bier an Milet und an ben erften biefer großen Manner, ben vielgefeierten Thales, gu erinnern (gwifden 635 und 560 v. Chr.). Freilich zeigt bie Entwidelung ber Bonier aber auch ftarfe Schattenseiten; ber große Reichthum und ber Ginfluß ihrer aftatifden Rachbarn, ber üppigen Lyber, wirften allmählich fehr ftart babin, bei ben Joniern mit ben Errungenschaften und ben beften Resultaten ber morgenlanbifden Civilifation auch Lurus, Schwelgerei und Genuffucht, Weichlichfeit, überhaupt einen fchlim= men Berfall ber alten Sitten beimifch ju machen. Und wenn auch bie Burger biefer Stabte noch lange hinter ihren Mauern wie auf ihren Schiffen mannhaft gu fech= ten mußten, fo hat boch biefes affatifche Leben ficherlich bagu beigetragen, im Berein mit ben inneren Erichuttes rungen und ber Uneinigfeit unter ben Stabten bie endliche Unterwerfung unter bie lybifche Dacht herbeiguführen. (Bergl. im Allgemeinen: Dunder, Gefch. ber Griechen. 1. Bb. S. 483-502. 2. Bb. S. 101-148. Curstins, 1. Bb. S. 198-206. Bernharbn, Griech. Literatur. 1. Thl. S. 102-111 und S. 272-281. Onomanber, Altes und Reues aus ben ganbern bes Dftens. 3 Bbe.)

Die Lage ber griechischen Städte unter Krösos' Serrschaft war nun feineswegs unglücklich ober auch nur drückend; dieser intelligente und wohlmeinende Fürst wußte ben hohen Werth dieser Erwerbungen für fein Reich sehr wohl zu würdigen. Und wie er denn auch

fonft überall griechtichem Befen und griechischer Bilbung mit Liebe jugethan ericheint, fo begunftigte er bie Burger Diefer Stabte in fehr entichiedener Beife. Inzwischen follten biefe vergleichsweife glüdlichen Berhaltniffe nicht von langer Dauer fein. Das lybifche Reich erlag bekanntlich unter eben diesem Könige Krösos dem unwiderstehlichen Stoße der neu sich erhebenden iranischen Weltmacht. Der Perserkönig Kyros ersoberte (nach Dunder im J. 549 v. Chr., während M. v. Niebuhr in seinem Buche, Alsur und Babel" bafur bas 3. 548, Grote, A. v. Gutichmid in feiner Recension bes Dunder'schen Bertes [in Fledeisen's Jahrb. 1857] und Peter, Griech. Zeittafeln S. 35, Das 3. 546 berechnen) Die lydische Reichshauptstadt Sarbes, — bamit aber nahte auch ben griechifden Stabten bas Schidfal einer neuen Unterwerfung, Diesmal unter eine weit ftrengere afiatifche herrichaft als bie lybifche jemals gewesen war. Die affatischen Griechen waren vor bem Beginn ber Feindseligfeiten von Apros aufgeforbert morben, fich gegen Rrofos ju erheben; fie hatten bies nicht gethan, nun wollte Ryros feinerfeits nach ber Eroberung von Sarbes Richts bavon wiffen, die Bellenen unter benfelben milben Bedingungen feinem Reiche ju annectiren, Die Rrofos ben Stadten geboten hatte. Rur mit Milet erneuerte ber Berferfonig bas Bundnis, welches bie ionische Capitale mit ben Lydern geschloffen hatte; bie übrigen Stabte hatten nur zwischen Krieg und Unter-werfung zu mahlen. Sie entschieden fich für tapfere Begenwehr; aber, ba fie von bem europaischen Griechenland feine andere Unterftugung ale eine leere biplomatifche Demonftration ber Spartaner erlangen fonnten; ba fie auch jest fich nicht zu gemeinfamen Maßregeln zu vereinigen vermochten: fo blieb jest, wie einft ben Lybern gegenüber, nur bag ingwischen bie Berhaltniffe fich noch viel mehr jum Rachtheil ber Griechen veranbert hatten, wieber jebe einzelne Stabt auf ihre eigenen Rrafte beschränft. Da war es benn nicht weiter wunderbar, bag im Laufe ber nachften Jahre nach bem Falle von Sarbes fammtliche Briechenftabte bes Feftlanbes in die Sande ber Berfer geriethen; von ben Infeln unterwarfen fich Lesbos und Chios freiwillig.

So war benn (etwa bis zum 3. 540 v. Chr.) ber öftliche Flügel ber Hellenenwelt von dem freien Hellas abgeriffen, unter die Gewalt eines fremben, strengen Stammes gefallen. Der Krieg hatte die Kraft die fer Griechen bedeutend geschwächt; Briene war ganz herabgesommen, Phokäa und Teos durch die freiwillige Ausswanderung der besten Bürger verödet. Die Masse wanderung der besten Bürger verödet. Die Masse freislich der Jonier, — nicht gewillt nach dem Rathe des hochstnnigen Bias von Priene Kleinasten zu verlassen und in dem fernen sardinischen Westen eine neue Heimath zu gründen, — fügte sich der persischen Herrschaft. Dieselbe war viel härter als sene der lydischen Könige. Allerdings gab es keine massenhaften Jerstörungen und Riedermehelungen; aber man mußte außer dem Tribut nun auch Mannschaften und Schiffe für den Krieg stellen, und unterlag ohne Zweisel allen senen Acten persönlicher Willsur, die sich in den orientalischen Staaten, auch

278

unter ben beften Berrichern, bie Glieber ber berrichenben Race, vor Allem Die Beamten, gegen Die unterworfenen Bolfer unbedenflich ju erlauben pflegen. Im Uebrigen griffen bie Berfer in bie Berfaffungejuftanbe ber ionifden Stabte (benen fie auch bie unschablichen Berfammlungen auf bem Dofale nicht verfummerten) wie in die ber übrigen griechischen Stabte nicht birect ein; wol aber wirften Ryros und feine Rachfolger babin, bag überall in ben einzelnen Gemeinben burch Begunftigung und Unterftugung ber perfifchen Statthalter eine neue Art von Tyrannen emportamen; einflugreiche Manner von perfifder Gefinnung, Die ale "Stadtvögte" bie öffentlichen Ungelegenheiten leiteten und ben Berfern gegenüber eine Stellung von "Syparchen" (ober Unter-fatrapen) einnahmen. Es ichien ben Berfern eine fluge Bolitif gu fein, burch folche Danner, bie nur bem perfifchen Ginfluß ihre Stellung verbanften, die griechifchen Staaten an bas iranifche Beltreich ju feffeln; fie glaubten biefe Staaten am ficherften, ohne großen Aufwand von Truppen, in Geftalt einer Menge fleiner Fürsten-

thumer behaupten ju fonnen.
Für bie freiheitliebenden, auf ihre Autonomie fo eifersuchtigen Gellenen war bas Alles aber fehr hart, wenn fie auch noch feine Gefahr liefen, an ihrer Rationalität geschädigt zu werden. Konnten sie sich über den Berluft ihrer Unabhängigfeit tröften, so blieb ihnen allerbings die Aussicht ungeschmalert, der Pflege bes Sans bels und überhaupt ber materiellen Intereffen fich ungeftort hingeben ju tonnen. Jebenfalls aber war die frifche jugendliche Bluthe biefer Ofthellenen bahin; auf geiftigem Bebiete tritt bies (bier übrigens feineswegs in nur unerfreulicher Beife) une auch in ber Urt recht fenntlich entgegen, bag ber Strom ber Poefte in ben ionifchen Stadten verfiegt. Satte ichon fruber ber Bug ber materiellen Intereffen und ber politifchen Bewegungen ben mechanifchen Runften und ben eracten Wiffenichaften ein fo bebeutendes Gewicht verlieben, fo trat unter ben ftrengen perfifchen herren an Stelle ber "poetischen Un= befangenheit und ber bichterifchen Stimmung mehr und mehr ber Ernft einer nuchternen Wirflichfeit;" es bes ginnen bie Zeiten ber Gelehrsamfeit und ber Brofa. Geographische, aftronomische, naturphilosophische Studien hatten schon in ben letten Menschenaltern ber Unabs hängigkeit einen starken Aufschwung genommen; mit bem Absterben ber Poesse, mit bem Berborren nament-lich auch ber frischen epischen Schöpferfraft beginnen bie erften Berfuche griechischer Siftoriographie; es find bie perfifchen Beiten, mahrend beren bie ionifchen "Logographen" ju einer nicht verachtlichen Sohe fich emporarbeiten, und fomit biefe Colonialgriechen auch auf biefem Bebiete ben Griechen bes alten Landes weit porauseilen. (Bergl. Dunder, Gesch. bes Drients. 1. Bb. S. 593-596. 2. Bb. S. 475-497. Geschichte ber Griechen. 2. Bb. S. 427. 497-503 und S. 125-130. 141 fg. Grote, 2. Bb. S. 467-487. Curtine, Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 476-490. Plag, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 315 fg. Bernharby, a. a. D. 1. Thi. S. 111 fg.)

Die perfifchen Gultane maren nach ber Eroberung ber fleinafiatifchen Beftfufte lange Jahre mit Unternehmungen im Gubweften und bem Dften ihres ungebeuren Machtgebietes befchaftigt; noch mar bie Beit nicht gefommen, wo ber Ehrgeis ber Achameniben bie Seere und flotten bes Morgenlandes über ben Selles fpont und bas agaifche Meer trieb und bie gange noch freie Griechenwelt jum Rampfe gegen bas iranifche Beltreich herausforberte. Tropbem gelang es ben Berfern, einige Jahrzehnte nach bem Falle ber ionischen Stabte auch bas lette noch unabhangige Stud bes affatijden Jonien ju ihrem Reiche ju gewinnen, namlich bie Infel Camos. Die neubefestigte Ariftofratie biefer Infel (vergl. oben) hatte nicht baran gedacht, nach bem Beifpiele von Lesbos und Chios ohne Roth fich bem Spros gu unterwerfen; aber barum war ihre Berrichaft im Innern nicht ftarfer geworben. Geftutt auf ben ben Geomoren feindlichen Demos bemachtigte fich ber ehrgeigige Bolyfrates ber ftabtifchen Afropolis, marf mit Hilfe von Truppen, die ihm Lygdamis, Tyrann von Raros, sandte, den Adel nieder, und gründete nun mit starfer Hand eine Tyrannis (nach Duncker, Grote und Bause, De Polycrate Samiorum tyranno, Warendorf 1859, 536 v. Chr.; nach Beter und Unberen 532; nach Blag und Curtius fcon 565). Eng verbundet mit bem Bharao Amafis von Megypten, führte Bolyfrates ein ftraffes und gewaltsames Regiment; eine ftarte Leibwache ficherte feine Berfon, auf ber Infel murben ftarte Berfe angelegt, die Marine ju imponirender Sohe gebracht. Bahrend er nun burch glangenbe Bauten bie Urmen beschäftigte, ben Bohlhabenben bes Demos burch energifche Steigerung bes Sanbeleverfehres große Reichthumer auführte, feinem überaus glangenben Sofhalte auch burd Berangieben von Runftlern und Dichtern (wie 3byfos von Rhegion und Anafreon von Teos) noch boberen Schmud ju geben ftrebte, - führte er, rudfichtelos und gewiffenlos wie er war, ein Spftem ber Biraterie in großem Umfange ein, warf bie Flotte ber folchem Unmefen entgegenarbeitenben Dilefter und Lesbier nieber und eroberte mehre benachbarte Infeln. In feiner fchlauen und rudfichtelofen Beife hat bann Bolyfrates, ber unbedenflich felbft einen feiner Bruber aus bem Bege geraumt, ben anderen (Sylofon) verbannt hatte, nachmals auch fein Bebenfen getragen, als nach Amafis' Tobe (526) ber perfische Gultan Rambnfes gegen ben jungen aghptischen Konig Pfammenit zu Felde zog und Die Flottencontingente ber griechischen Stabte aufrief, — bem Berfer freiwillig feine Unterftupung gegen Wegypten anzutragen. Die von bem Tyrannen (525) ausgeruftete Flotte, vierzig Segel ftart, verfuchte allerdinge eine Emporung; aber biefelbe führte ebenso wenig jum Biele als eine von ben Infurgenten im folgenben Jahre (524) veranlagte, bewaffnete Intervention ber Rorintber und Spartaner. Go fchien Polyfrates nach allen Seiten bin unüberwindlich. Da wußte ihn ber perfifche Satrap von Garbes, Drotes, burch tudifche Lift nach Dagnefia am Maander gu loden, wo ber Thrann (522 b. Chr.) gefreuzigt murbe. Die herrichaft über Samos nahm

Maanbrios, bes Fürften Geheimschreiber, an fich und behauptete biefelbe mehre Jahre, bis endlich Sylofon, bes Polyfrates flüchtiger Bruber, von bem jungen perfischen Könige Dareios L zum Dank für frühere perfonliche Dienfte die Mittel erhielt, die Insel Samos für fich ju erobern. Die fanatische Buth bes halbverrudten Chararos ober Charilaos, Maandrios' Bruder, veranlaste in dem Augenblide, wo Maandrios bereits por bem verfischen Geerführer Dtanes die Baffen geftredt hatte, ein furchtbares Blutbab und eine graufame Berbeerung ber Stadt Samos; Sylofon fonnte als perfifcher Syparch nur über eine veröbete Infel fchalten (nach Dunder im 3. 516 v. Chr.) Bergl. Dunder, Gefch. bes Orients. 2. Bb. E. 529 fg. 568-571. Gefch. ber Griechen. 2. Bb. S. 435. 503-523. Scho. mann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 168. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 32, 11. 64, 4. 87, 8. Blaß, Die Torgnnis. 1. Bb. G. 233-250. Grote, 2. Bb. S. 511-520. Curtius, Griech. Gefchichte. 1. Bb. S. 494-505.

Damit foließt fur biefe Beriode die Geschichte ber affatischen Jonier ab; wir werden bald zu zeigen haben, wie bie verhangnisvollen Beziehungen derfelben ju ber persischen Weltmacht jene gewaltigen Ereigniffe herauf. beschwören, die ben Charafter eines neuen Beltalters bestimmen, eine neue großartige Beit fur ganz Griechen-land heraufführen follten. Es wird fich zeigen, bag in bie Borfpiele zu jenen großen Begebenheiten auch jene Jonier innig verflochten find, die noch nach dem Falle von Samos unabhängig blieben, und beren Schickfale bis jum Ausgange bes fechsten Jahrhunderts wir jest noch in aller Kurze stizziren: die Jonier von den Kysfladen und von Euboa. Die Geschichte ber Kykladen in dieser Beriode ift wenig befannt; Die Banegpris von Delos, Die Theilnahme mehrer Dieser Inseln an ber Colonisation ber Jonier von Guboa, auf Sicilien wie auf Chalfibite (und im nördlichen Theile bes agaifchen Meeres, wo &. B. die Parier c. 708 v. Chr. die golds reiche Insel Thasos colonisirten, eine Anlage, an ber auch ber berühmte Dichter Archilochos theilnahm) bas find die nennenswertheften Dinge. Ihrer Mehrzahl nach felbständig (nur Andros, Tenos und Reos waren mahrend ber Bluthezeit von Eretria Diefer Stadt unterthan), gebiehen diese Inseln, einige, wie Paros, Siphnos, Seriphos, Reos und Rythnos, burch die Schape ihrer Berge, Delos burch feine Panegyris, alle aber burch ben unermudlichen fleiß und lebhaften Berfehr ihrer Bewohner au hoher Bluthe. Die bebeutenbste und machtigfte Diefer Infeln war Raros, die im 6. Jahrh. v. Chr. volle 8000 Mann Sopliten aufstellen fonnte. Diefe Insel murbe Jahrhunderte lang von abeligen Geschleche tern regiert, bis endlich ber freche Uebermuth einiger junger Ebelleute gegen ben vollebeliebten Gutebefiber Telestagoras den schon lange glimmenden Unwillen des Demos zur Empörung steigerte (um die Mitte des sech sten Jahrhunderts v. Chr.). Inzwischen vermochte sich der Abel doch zunächft gegen diese, von dem Lyg. Damis, einem feiner Stanbesgenoffen geführte, Bewes gung zu halten. Erft als ber Tyrann Reififtratos von

Athen, ben ber flüchtige Lygbamis mit feinen Anhangern bei seiner britten Erhebung gegen ben attischen Abel fraftig beigeftanden hatte, bem Engbamis eine Flotte ju Silfe ichidte, vermochte ber lettere fich jum Tyrannen von Raros zu machen (537 v. Chr.). In enger Berbindung mit bem Saufe. bes Beifistratos von Athen und bem Polyfrates von Samos behauptete fich Lygbamis eine Reihe von Jahren; ba geschah es endlich, bag bie Korinther und Spartaner im 3. 524 auf ber Rudfehr von ihrem ungludlichen Buge gegen Polyfrates (f. oben) fich auf Raros marfen, ber Thrannis ein Enbe machten und die Geschlechter wieder in ihre Macht einsetten. Aber bie Spannung mit bem Demos bauerte fort, und diefe Reibungen führten endlich jene schicksalefcmeren Ereigniffe berbei, aus benen fich rafc ber große persisch : hellenische Rationalfrieg entwidelte. (Bergl. Dunder, Gesch. ber Griechen. 1. Bb. S. 459 — 467. 2. Bb. S. 316. 319 fg. 340. 436. 517. 613. Curstius, "Naros." S. 1—16. Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 520—523. Plas, Die Inrannis. 1. Bb. S. 216—219. Grote, 2. Bb. S. 128—135. 410. 543.)

Unvergleichlich größer war die Bedeutung, ju welscher im 8. und 7. Jahrh. v. Chr. die Jonier von Euboa gelangt waren. Auf biefer Insel find vor Allem amei Stadte fruhzeitig ju besonderer Große gedieben, Chalfis und Eretria, die übrigens trop ber Bugehörige feit ihrer Inseln zu dem alten Lande bis zu dem 6. Jahrh. in Betracht ihrer Entwidelung und Beschichte viel mehr ju ben insularen und affatischen Joniern gezogen werben können als zu den Hellenen des Mutterlandes. Der Metallreichthum ihrer Insel, die zur Zucht trefflicher Pferde einladenden Triften, waren allerdings der Ausbildung eines reifigen Abels sehr gunftig, aber die maris time Lage von Euboa war fo verlodenb, bag bie Bewohner biefer Stabte fcon in fruhefter Zeit fich als fühne Seefahrer hervorthaten. Schon lange vor ber Dlympiadenzeit im lebendigsten Berfehre mit den affatifchen Griechen, haben fie fur ben ionischen Stamm in Europa bie Mungen und Gewichte, beren fich bie affatifchen Jonier, von Lybien her beeinflußt, bedienten, herübergebracht und festgestellt. Und im energischen Betts eifer mit Milet haben fie gablreiche Colonien ausgeführt; wir haben fruher gezeigt, baß jene maffenhaften Bflange ftabte, bie unter bem Ramen ber chalfibifchen Colonien geben, im Laufe bee 8. und 7. Jahrh. von Guboa ber in Thrafien und ben italifch-ficilifchen Ruftenlanbern angelegt wurden; - im agaifchen Deere endlich hatte Chalfis ben Archipel von Stiathos unterworfen, mahrend Eretria, wie schon bemerkt wurde, die Ryfladen Andros, Tenos und Reos beherrschte. Aber so wenig wie in Aften fehlte es auf Euboa an Rachbarfehben zwischen ben ionischen Stadten; ein Sauptftreitpunkt für bie auf einander stets eifersuchtigen edlen Geschlechter von Chalfis und Eretria war namentlich ber Befit ber fruchtbaren lesantischen Ebene, bie sich zwischen bei-ben Stabten ausbreitete. In ganz ritterlicher Weise, zu Roß und in schwerer Hoplitenruftung, rangen die Ebelleute wiederholt um diesen tostbaren Preis; endlich gewannen aber biese Rampfe eine Ausbehnung, wie bisber noch feine Fehbe zwifchen Griechen. Unbestimmt wann (Dunder verlegt biefen großen Rrieg in bie Mitte bes fiebenten Jahrhunderts und läßt ihn c. 630 Witte des sieben ten Jahrhunderts und last ihn c. 630 v. Chr. zu Ende gehen; Eurtius sest ihn dagegen in den Ansang desselben Jahrhunderts; Dondorff p. 5—18 zwischen 720 und 700 v. Chr.), stritten beide Städte nicht allein für sich in größter Hestigkeit mit einander, — sie sanden auch beide so zahlreiche Bundesgenossen, daß der Krieg saft den Charafter eines panhellenischen ansanh. Namentlich die Küstenstaten des ägäsischen Meesenschen hetheiligten sicht ma denn Miles für Kretzig. Samos res betheiligten fich; wo benn Milet fur Eretria, Samos und bie chalfibifch - thrafifchen Statte fur Chalfie Bartei ergriffen, ber Krieg fich über ben gangen Archipelagus ausbreitete. Die Ueberlegenheit ber Reiterei von Eretria wurde fur bie Sippoboten von Chalfis aufgewogen burch ben Bugug theffalischer Ritterschaft. Der Rrieg enbete mit bem Siege ber Chalfibier, Die bie gange les lantifche Chene ihrer Mart einverleibten. - Die polis tifche Broge beiber Staaten ift inbeffen im fechsten Jahrhundert bereite vorüber; auch ihre innere Befchichte sahrhindert vereits vortider, auch ihre in nere Geschafte ist wenig befannt — (der aufstrechende Demos wurde wol überwiegend in die zahlreichen Colonien versandt, und wenn auch die Namen einiger Thrannen genannt werden, so erscheint doch in Chalkis noch am Ende des 6. Jahrh. die Aristofratie am Ruder). Aber hinter der maritimen Bedeutung von Korinth und Aegina tritt allmablid ber Ruhm ber dalfibifden Flagge, ber Glang ihres Abels hinter bem Auffdwunge ber Spartaner gurud; ihre eigenen ionischen Stammverwandten, die Athener, find es, die endlich, wie sich zeigen wird, die Bluthe von Chalfis vernichteten, mahrend Eretria unter ben ionischen Städten bes alten Landes zuerst von der Zerftörung bes perfischen Krieges erreicht wird. (Bergl. Grote 2, Bb. S. 128—135. Plaß S. 215 fg. Curtius 1. Bb. S. 205. Dunder 1. Bb. S. 453—459. 468 fg. H. Dondorff, De rebus Chalcidens. p. 19—29. R. F. Sermann, Gefamm. Abhandl.; ber britte lelant. Rrieg. G. 190 fg.) - Soweit bie Colonialgeschichte, Die Befdichte ber ionifden Staaten, auf Briechenlands öftlichem Blugel. Es bleibt uns jest noch übrig, auch ber Entwidelung auf bem weftlichen Flügel ber hellenischen Belt nachaugeben und berfelben bis ju ben erften Jahrgehnten bes 5. Jahrh. v. Chr. gu folgen, wo einerfeits für Stalien bas höhere Intereffe wieber ein Enbe nimmt, andererfeits bie Geschichte von Sicilien mit jener bes Mutterlandes gu= erft fich unmittelbar berührt, ber Sturm ber orientalifchen Bölferwelt mit gleicher Energie gegen die Sellenen jen-feits wie diesseits bes ionischen Meeres heranbrauft. II. Italien und Sicilien. Wir haben oben in

II. Italien und Sicilien. Wir haben oben in bem Capitel über die hellenischen Colonien gezeigt, daß jener Theil der italischen Halbinsel, der von der grieschischen Auswanderung vollständig erobert und durchedrungen worden und der Schauplatz einer eigenthümlichen Partie hellenischer Nationalgeschichte geworden ist (das südlichste Stud Italiens von der Meerenge bei Rhegion bis nördlich zu einer durch die Städte Poseidonia und Hopele, Metapont und Tarent, bezeichneten Linie), wenigstens im Wesentlichen bis zum Ausgange des 8. Jahrh. von den verschiedenen griechischen Stämmen besetz wurde;

wenn nun auch (von fo fpaten Unfiedlungen bier ju fcmeigen, wie g. B. bas eben genannte, erft c. 532 v. Chr. von ben vor ben Berfern nach ben italifden Gemaffern weichenden Photaern gegrundete Spele Belia) erft geraume Zeit verftrich, bis die erften Sauptplage ber griechischen Colonisation burch neue Bflangftabte wie burch fraftvolles Borbringen in bas Innere eben jene fcone Salbinfel fich gang ju eigen gemacht batten. Seben wir bei unfern weitern Erörterungen (wie uberhaupt von ben entlegeneren hellenischen Pflangftabten bes Dftens wie bes Weftens), von jenem in fruhefter Beit bis an ben Rand von Mittelitalien vorgeschobenen Boften bes Sellenenthums, Ryme, und ben nachmale in beffen Rabe fich erhebenben griechischen Stabten ab, beren Beschichte tief mit ber bes italischen ganbes verflochten ift; fo fommen fur une bier namentlich folgende Staaten in Betracht. Tarent, welches ale Reprafentantin bes borifchen Stammes in Italien gilt; Lofri Epigephyrii, Die Stadt mit bunt gemischter Bevolferung , Die fich nach ben lofrischen Elementen nannte, welche die Anlage biefer Colonie veranlaßt hatten; bann vor Allem Die ftate Maffe ber achaifden Pflangftabte, und endlich bas urfprunglich chalfibifche Rhegion, bas une nach Sicilien binüberleiten wirb.

Eine gemeinsame Befchichte haben biefe italifden Colonien in ben früheren Jahrhunderten eigentlich ebenso wenig wie die fleinasiatischen; sehen wir aber ab von Rhegion und Lofri (und theilweise wenigstens auch von Tarent, was boch nach und nach sich immer mehr zur Handelsstadt und Seemacht entwickelt hat), so mag, wie Mommsen zeigt, ihnen namentlich Eines als gemeinfam gelten. Ramentlich bie achaifden Stabte find in weit höherem Grabe ale bie affatifchen Colonialone "Aderbaucolonien." Diefe Stabte haben mit Ausnahme von Rroton feine Safen und feinen eigenen Sandel; "Rauf und Berfauf beforgten ihnen, namentlich bem machtigen und reichen Sybaris, bie ionischen Milefier und bas altitalienische Seevolf ber Etruster." Dagegen haben fich bier bie Bellenen tief ins Innere bineingearbeitet; auf ber fubliden Salbinfel, Die unter ihren Sanben ein "Großgriechenland" wird, herrichen fie mehre Jahrhunderte lang "von Meer gu Deer," bie eingeborene, aderbauenbe Bevolferung mußte in Clientel ober gar in Leibeigenschaft ihnen wirthschaften und ginfen. - Und wie wir biefe griechifden Stabte Italiens, mogen fie nun überwiegend bem Aderbau, ober mogen fie vorwiegend bem Sandel fich zugewandt haben, ihrer Mehrzahl nach im Besitze eines ganz erheblichen Gebietes sinden, so haben sie andererseits, während sie doch mit dem Mutterlande ethisch und theilweise auch politisch in engem Zusammenhange blieben, auf die Civilissiation ber unabhängigen Bölfer Italiens einen sehr bebeutenben Einfluß ausgeübt, die Sees und Handelsstädte von Großgriechenland (und Sicilien) allerdings in unvergleichlich ftarferem Dage ale bie reinen Aderftabte. Allerdings find bie Bellenen im abriatifden Meere bis auf die Tyrannis bes Dionys von Syrafus nur als Raufleute hoher nach bem Rorben vorgebrungen, und im tyrrhenischen Meere hat Die gemeinschaftliche Giferfucht ber Etrusfer wie ber Rarthager ben Sellenen fehr entichieben ihre Grengen geftedt, mahrent ichon geraume Beit vor bem Borbrangen ber fabellifchen Bolfer gegen Guben bie Energie ber Etrusfer, Romer, Latiner ihre Ruften im eigenen Befige behauptete. Aber bie regen und fruh entwidelten Sanbelsbeziehungen jener Ruften und ihrer Bewohner mit ben Sellenen haben benn boch auf bie ermahnten Bolfer fehr entschieben eingewirft; bie Spuren davon find in beren Sagen, im Schiffahrtes und Sandelsbetriebe, in Mungwefen und Runft, und bei ben Romern in ben letten Generationen ber Roniges geit auch in ben politifden Buftanben und anberen Gulturverhaltniffen beutlich ausgeprägt. Bergl. Mommfen, Romifche Geschichte. 1. Bb. S. 133. 137-142. 196 fg.

203 fg. 221 fg. 229 fg. Unter ben großgriechischen Staaten gewann bie jungfte ber von bem Mutterlande ausgegangenen Grunbungen, Lofri Epigephyrii, zuerft einen gefeierten Ramen; bies auf Grund ihrer Berfaffungeguftanbe. Um ben Ausgang bes 8. Jahrh. v. Chr. gegrundet, vermochte biefe Stadt, fo wenig die fcmachen onotrifden und fifelifden Sirtenftamme ben Sellenen ernfte Befahren ju bereiten im Stande, fo gunftig bie localen Berhalt= niffe ber neuen Unfiedlung waren, boch nicht zu rechter Bluthe ju gelangen. Bon ber Beimath, bie ftreng oltgarchifd regiert wurde, in offenem Saber gefchieben, und gemifcht mit gahlreichen Glementen anberer Stamme, wußten die neuen Unfiedler nicht ju feften politischen und gesetlichen Ordnungen zu gelangen, geriethen fie bald in große Zerwurfniffe. Da war es ber Ginflug bes belphischen Drafels, auf beffen Untrieb Baleufos "um bie Mitte bes fiebenten Jahrhunderts v. Chr." bie Berhaltniffe feines Staates neu ordnete. Seine neue Berfaffung und Gefetgebung war bie erfte fdriftliche, welche die alte Sellenenwelt fannte, - jugleich ber erfte umfaffende Berfuch, in vollfommen rationaliftifcher Beife auf Grund realer Berhaltniffe ein Spftem einer ncuen lebensfähigen Berfaffung aufzurichten. Die Gefengebung im engeren Sinne, bie einen ftrengen und ernften Charafter trug, war "eine mit vieler Ginficht ben Drisverhaltniffen angepaßte Auswahl aus bem, mas ju bas maliger Zeit in ben bewährteften Staaten bes Mutterlanbes Rechtens war;" ,,in Beziehung auf bas Privatrecht wurden bier zuerst icarfere Bestimmungen gegeben, aus benen man auf Die verwidelteren Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens fcbließen fann." Bas aber bie Berfaffung bes Staates angeht, fo legte Baleufos, ba es feine naturs muchfigen ariftofratischen Clemente gab, bas timofratische Brincip ju Grunde, und fcuf aus ben Familien ber größten Brundbefiger eine neue Ariftofratie bes Bermogens; bie taufend hochftbeguterten Familien ber Stadt follten fortan bie engere Burgerichaft bilben, aus biefem timofratifchen Abel bilbeten taufend Bertreter ben regierenben Rath, ber bie gange Staateleitung in ber Sand hatte. Es war gang bem Beifte biefer Beit, ber noch in ber Solonifden Berfaffung fich abfpiegelt, ans gemeffen, baß bei ber Schapung bes Bermogens aus= ichließlich ber ganbbefig in Betracht fam; um ben ariftos M. Encytl. b. BB. u. R. Grite Section. LXXX.

fratischen Charafter biefer Timofratie ju erhalten, follten bie Erbguter nur in Fallen ber hochften Roth veraußert werben; ebenfo mar leichtfinnigen Reuerungen auf bas Strengfte vorgebaut. - Die Stadt Lofri wird mahrend biefer Beriobe nur wenig ermahnt, wenn wir von ben beftigen Fehben abfehen, Die fie in bem folgenden Jahrhundert bestand. Dagegen war ber Ginfluß ber Befengebung bes Baleutos fehr bedeutend; Die Lofrer felbft follen diefelbe zwei Jahrhunderte lang ohne wefentliche Beranberung beibehalten haben, - es gab aber viele andere Colonialftabte, welche biefelbe annahmen. Rach bem Borbilbe biefer Stadt bilbete fich in vielen anberen ein timofratifcher Burgerausschuß von taufend Mann; namentlich aber waren es bie benachbarten Achaergemeinnamentiad aber waren es die benachbarten Achaergemeinben, welche die Berfassung bes Zaleusos bei sich einsführten. Bergl. Dunder, Gesch, ber Griechen. 1. Bb. S. 471—476. 2. Bb. S. 218 fg. 529. 550. Curtius, Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 455 fg. K. Fr. Hermann, Griech. Staatsalterth. S. 88, 7 fg. und S. 89. Gerlach, "Zaleusos und Charondas." Wachsmuth, Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 455. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 164. Grote, 2. Bb. S. 296-299.

Unvergleichlich reicher ift bie Beschichte ber achai= ichen Colonialftaaten. Bon ber eingeborenen Bevolferung wenig aufgehalten, festen fich bie Burger ber im 8. Jahrh. v. Ehr. begrundeten großen Stadte, unter benen wir früher namentlich Sybaris und Rroton ju nennen hatten, nach und nach in ben Befit ber herrlichen, an iconen Beibetriften und Beerden, an üppigen Frucht= gemein reichen süblichen Halbinsel Italiens, deren ältere Einwohner sie unterwarsen, deren langgestreckte Küsten sie mit neuen Ansiedlungen bedeckten. So waren von Sybaris die Colonien Laos, Skidros und Poseidonia (Pästum), von Kroton die Städte Terina, Kaulonia und Pandosia ausgegangen; auch bei der Gründung von Metapont (c. 600 v. Chr.) hatte Sybaris mitserwirkt. So war um anderer minder namhaster Orte gewirft. Go war, um anderer minber namhafter Drte nicht fpeciell ju gebenfen, im fecheten Jahrhundert das gange icone Land zwischen bem Gebiete von Lofri im Guben, bis nach Metapont und Bofeibonia im Norben, im Befentlichen in ben Sanben achaifder Griechen. -Es find aber biefe Colonien gang befonbere fchnell und mubelos ju erftaunlichem materiellen flor gebieben. Der große Reichthum ihres Gebietes war bie folibe Grundlage ihres Boblftanbes und Gebeihens; biefes Land lieferte, wie ftarte Theile von Sicilien, eine Fulle von Brobucten aller Urt; man fonnte baran benfen, wie bie Er= trage ber Biehaucht, fo auch Getreibe ju maffenhafter Ausfuhr, namentlich in ben uppigen Rieberungen von Sybaris und Metapont, ju bauen. Die Schiffe ber Rorinther und Milefter, wie anbererfeite ber Etruster, fubrten ihnen ben Ueberfluß biefer Broducte aus; bafur famen namentlich von Rleinaften Webereien, Thongeschirre, Leberarbeiten, Schmiebearbeiten nach Italien. So bestand icon fruhzeitig zwifden ben beiden, bem größten Theile bes Mutterlandes materiell fo fcnell und

fo weit vorausgeeilten, colonialen Flanfengebieten von Briechenland ein inniger Bechfelverfehr; vor Allem mar zwischen Milet und Sybaris eine fehr innige Berbindung im Bange. Bon ber hohen Bluthe, welche biefe Uchaerftabte namentlich im fecheten Jahrhundert erreicht hat-ten, zeugen noch beute bie auf uns gefommenen Mungen berfelben, "Runftwerfe von eigenthumlich fconer, ftrenger und alterthumlicher Arbeit, beren Pragung erweislich bereits im 3. 580 v. Chr. begonnen hatte." — Aber neben biefem Glange treten uns auch ftarte Schatten= feiten entgegen. Bunachft ließ bier bie reiche materielle Bulle feine ibeale, geiftige Große auffommen; mahrenb boch felbft Tarent feinen Archytas, Rhegion feinen 3byfos erzeugte, fnupft fich feiner ber glangenben Ramen bellenifcher Runft und Literatur an biefe Achaer, bie nur in ber Athletif groß waren. Und ber gefeierte Rame bes Buthagoras, ber es wenigstens versuchte, bier feiner Philosophie eine Statte ju bereiten, erinnert zugleich an Die bunfelfte Seite ber Befchichte und bes Bolfslebens biefer Stabte, an ihre politifche Gefchichte, bie im Großen fcon mit biefer Beriobe unter wilden Sturmen gu Enbe geht. Bergl. Mommfen, a. a. D. S. 133 fg. Dunder, a. a. D. 1. Bb. S. 470. 2. Bb. S. 528 fg. Curtius, 1. Bb. S. 353 fg. 359 fg. 2. Bb. S. 459 fg. Grote, 2. Bb. S. 293—296. 300 fg. 306 fg. Hermann, a. a. D. §. 80. Lachmann, Gesch. Griechenlands. 2. Bb. S. 225—228.

Die achaifden Stabte maren unter einander nur burch ein abnliches lofes religios politifches Banb jufammengehalten wie bie ionifchen Bflangfabte in Rleinaften. "Beus homarios ober homagyrios wurde (wie in bem peloponnesischen Achaja) unter biefen achaischen Stabten ale ber Schirmherr gemeinfamer Staatenorbnung verehrt; fein Altar mar ber gemeinsame Berb biefer Gemeinden. In größerem Dage aber mar ber Beratempel auf bem Borgebirge Lafinion, fublich von Rroton, einem wichtigen Richtpunfte und Landungeplage ber Seefahrer, ein Mittelpuntt großgriechischer Festversamm= lungen. Er war burch beilige Strafen mit ben Stabten ber Italioten verbunben, welche ihre Gefanbtichaften borthin ichidten, über gemeinfame Ungelegenheiten bafelbft berathichlagten, und die ichonften Erzeugniffe ihres Runftund Bewerbfleiges bafelbft jur Schau ftellten." (Bergl. Curtiue, Griech. Gefchichte. 1. Bb. G. 361 fg.) Aber ebenfo wenig wie in Jonien hat biefe lofe Berbindung Rampfe gwifden ben verbundeten Stabten verhindert. 3m Gegentheil, von bem Moment an, wo biefe italifchen Stabte (bier bie fammtlichen von Rhegion bis Tarent angefeben) aus ben bunflen Jahrhunderten ihrer allmahlichen Machtentfaltung beraustreten, "finden wir fie fofort in heftiger Giferfucht gegen einander entbrannt, welche ben Boben Großgriechenlands ju einem Schau-plage ber blutigften Kampfe zwischen hellenischen Rachbarftabten machen; namentlich aber gwifchen ben Achaern. Ja, in feinem Theile ber griechischen Belt finden wir (von Innen heraus) fo fchroffe lebergange aus ber Fulle menichlichen Bludes in tiefftes Glend und vollftanbige Berftorung." - Die achaifden Stabte bielten in ben

alteren Zeiten auch politisch naher zusammen; fie haben fich ba, Rroton, Sybaris, Metapont, erobernb und gerftorend gegen eine glangende Griedenftabt in ber Rabe von Metapont gewandt; es war bas reiche Giris (ans fcheinend am Ausgange bes 8., ober bem Anfange bes 7. Jahrh. von Joniern aus Kolophon hellenifirt), weldes in ben erften Beiten bes 6. Jahrh. auf ber Sobe feiner Macht ftanb, aber von jenen Achaerftabten in bet erften Salfte jenes Jahrhunderte von Grund aus gerftort wurde. Undererfeits lag Rroton in biefem 3ahrhundert in fdweren Rampfen mit feiner fublichen Rachbarftabt Lofri; namentlich war eine gewaltige Rieberlage berühmt, welche bie verbundeten gofrer und Rheginer ben Rrotoniaten am Fluffe Sagras beigebracht hatten (eine genauere Beitbestimmung ift nicht gu geben). Indeffen war die Bluthe von Kroton burch biefen Schlag feineswege gefnidt; einen ernften, ja grabegu vernichtenben Schlag erfuhren aber bie achaifden Stabte gegen Enbe bes 6. Jahrh. burch ben furchtbaren Rrieg zwifden Sybaris und Rroton und burch bie baran fich anichließenben, mit bem Bunbe ber Bythagoraer verfnupften, fcmeren inneren Unruhen in Rroton.

In ben machtigften achaifchen Stabten, namentlich alfo in Rroton und Sybaris, mar man in ber Mitte bes 7. Jahrh. ju jener timofratifchen Berfaffung übergegangen, wie fie Baleutos juerft fur Lofri ins Leben gerufen hatte. Allein biefe neue Staatsordnung nahm bier, wie es auch fonft, bamals und in fpateren Jahrhunderten, in Griechenland wiederholt vorgefommen ift, allmablich einen mehr oligarchifden ftrengen Charaftet Allerdings war es bier nicht fcwer, burch immer neue Unfiedlungen ben aufftrebenben Glementen neuen Raum ju ichaffen; aber die Beit mußte boch fommen, wo fich in biefen Stabten, beren Landwirthichaft und Berfehr fo viel Reichthumer erwachfen ließen, Die allem Unschein nach (wie Sicilien) vom Mutterlande und feit ber lindifch perfifchen Unterwerfung auch von Rleinafien vielen neuen Bugug erhielten, energifche bemofratifde 3been regten. Die Manner bes beweglichen Bermogens, Die Bewerbetreibenben, ber fleinere Grundbefis, Die nie beren Daffen, benen jene Timofratie einen wirffamen Untheil am Regimente nicht gewährte, waren bier bie naturlichen Begner bes herrichenben Stanbes. Diefe Begnerichaft fam guerft in Sybaris gur Reife. Diefe Stadt behauptete unter ben Achaern bie Suprematie; fie herrichte über vier onotrifche Stamme; 25 Stabte follen ihr gehorcht haben; ihr Reichthum, bie Daffe ihrer Bevolferung, die Bahl ber maffenfahigen Dannfcaften, welche biefe machtige Stadt aufftellen fonnte, war ungeheuer; um 560 v. Chr. fonnte Sybaris als Die reichfte und glangenbfte Stadt ber Sellenenwelt gelten. Aber mit bem machfenben Reichthume fanfen auch bie alten ftrengen Lebensordnungen bes Balentos babin; übermuthiges Gelbftgefühl, uppiger Brunt, Beichlichfeit und maglofe Schwelgerei wurden fchlimme Charafterguge ber Sybariten, - nicht minder ber Daffe, wie bes reichen, auf großartigen Grundbefit bafirten, timofra-tifchen Abele. Sier nun führte bie machfenbe Spannung

zwischen ber minber begüterten Menge, namentlich ben fleinen Besitern und ben großen Gutsherren endlich zu einem gewaltsamen Ausbruch. Der Demagog Telysstellte sich an die Spise der Unzufriedenen; 500 der reichsten Bürger wurden vertrieben, ihre Güter für die Staatstaffe eingezogen, — dann schwang er sich selbst zum Tyrannos auf, während (nach Dunder um 520 v. Chr., nach Anderen erst furz vor dem Kriege des J. 510 v. Chr.) die Bertriebenen in Kroton freundliche Ausnahme fanden.

In Rroton waren allerdinge ebenfalle bemos fratifche und ju einer Tyrannis neigende Elemente gur Benuge vorhanden; aber die Ariftofratie biefes Staates hatte fich nicht allein schon früher gestählt burch bie blutigen Rampfe mit Lofri und burch ben leibenschafts lichen Betrieb athletischer Nebungen, unvergleichlich tuch= tiger und fraftvoller erhalten als jene von Sybaris, fie hatte auch neuerbings noch burch bie Ueberfiedelung bes Philosophen Pythagoras von Samos nach Rros ton und burch ben Ginfluß feiner philosophisch = politischen 3been auf die fuhrenden Manner bes Staates und eine auserlefene Jugend einen neuen glanzenden Auffchwung und in ihrer ethifd spolitifden Saltung eine neue Schars fung und Rraftigung von Innen heraus gefunden. Da es nicht innerhalb ber Grengen und 3mede bes Grund= planes biefer Abhandlung liegt, auf bas wichtige und hochintereffante, philosophische Suftem bes Puthagoras einzugeben, fo muffen wir bafur auf bie nachftebenben Schriften verweifen und une bier auf eine furge Sfigge feiner politischen Stellung und Schicfale in Italien beichranten. (Sehen wir ab von ben einschlagenden Abin ben alteren umfaffenben Berfen über bie griechische Philosophie, bas treffliche Buch Beller's noch mit eingeschlossen, so widmet ber Biographie, ber Philossophie und Bolitif bes Bythagoras einen ganz ungeheuren Raum Fr. Roth in seiner schon früher wiederholt erwähnten "Geschichte unserer abendlandischen Philosfophie," wo 2. Bb. S. 288 — 980 ausschließlich von bem großen Samier handelt. Nach Roth's Auffaffung, ber auch die Ergablungen von Bythagoras' Aufenthalt in Megyp-ten und bem afiatischen Drient, namentlich in Babylon, in außerft confervativer Beife verwerthet, führt Bythagoras bie morgenlandifche, namentlich agyptifche, Beisheit in Griechenland ein und verebelt fie mit hellenischem Beifte; mas bie außeren Lebensverhaltniffe angeht, fo wird nach Roth ber große Mann im 3. 569 v. Chr. geboren; er tritt bann von Camos aus feine großen Reifen 551 v. Chr. an, ericheint 547 in Megypten, fommt 510 nach Stalien und wirb - vergl. unten unfere hiftorifche Stige - im 3. 490 aus Kroton vertrieben, um endlich im 3. 470 v. Chr. ju Metapont fein Enbe ju erreichen. Bon ben im Laufe biefer Abhandlung fo oft citirten größeren hiftorifchen und antiquarifchen Berfen geben mit befonderer Ausführlichfeit auf Buthagoras ein: vor Allem Grote fin ber bisher von und immer citirten teutschen Uebersegung von Meigner], 2. Bb. G. 626-646, ber als Geburtsjahr bes Pythagoras bas Jahr 580 v. Chr. annimmt, ihn amifchen 560 und 540 nach Megypten fchidt

und zwischen 540 und 530 v. Chr. nach Italien überfiebeln lagt, wo er bann nach ben unten ju ergablenben Schidfalen, einige Beit nach bem Jahre 510 fein Enbe findet. Ferner Gerlach, Baleufos, Charondas und Bythagoras. Dunder, Gefc. ber Griechen. 2. Bb. S. 553-574; bann Gurtius, ber, wie icon fruber einmal bemerft wurde (vergl. Griech. Geschichte. 1. Bb. C. 427), bie ethisch politischen Ibeen bes Pythagoras mit ben gu Delphi ausgebildeten Anschauungen in innigste Beziehung sest, a. a. D. S. 456 fg.; bann noch Kortum, Gesch. Griechenlands. 1. Bb. S. 229—233. Kurzere Abschnitte s. bet fc. bermann, Griech, Staatsalterth. §. 90 mit sehr reicher alterer Literatur; Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 173 fg. und Wachsmuth, Hellen. Alterthumof. 1. Bb. S. 440.) Fassen wir die Schickslebes Pythagoras und seine Thätigkeit in Italien furz zusammen, so kam dieser große Philosoph (ber also mahricheinlich c. 580 v. Chr. ju Samos geboren mar, und in ber That feine eigenthumliche Bilbung und einen Theil feiner Unfchauungen einem langeren Aufenthalte im Drient, namentlich in Megupten, ju verbanten hatte), burd bie fur einen freien Briechen wenig erfreulichen Buffanbe im perfifchen Jonien und bie feinen Grundfagen ftark zuwiderlaufende Tyrannis bes Bolyfrates mit bitterem Unmuth über feine Seimath erfullt, in bem Jahrgebnt gwifden 540 und 530 (nach einigen Forfdern, wie g. B. Dunder, im 3. 532) nach Rroton. Und hier gelang es ihm, fur fein umfaffenbes philosophisches System, in welchem eben "Philosophie, Staats-verfassung und Religion in Eins verschmolzen waren," sehr zahlreiche Anhänger zu gewinnen; denn mochte auch das eigenthämliche philosophische "Gebäube" bes berühmten Mannes "nur wenigen zugänglich sein,"— die politischen und sittlich-religiösen Consequenzen, die Buthagoras baraus zog, "verschafften ihm auch in weisteren Rreisen" (namentlich auch bei ben Frauen) "Gehör und Einfluß." Anlehnend an eine immer mehr ibealis firte Auffaffung bes lichten, reinen Gottes Apollon, ber ihm im hochften Ginne ber Gott ber ewigen Drbnung und bes Gefetes, ber Sarmonie, bes hohen und reinen Rebens, ber Guhnungen und ber Reinigungen war, ftellte Buthagoras ein Suftem ber Ethit auf, welches einerfeits Die bochften fittlichen Unforderungen an ben Denichen richtete, andererfeite boch wieber ein fehr complicirtes Gerimoniell, eine Fulle von außeren Reinigungen und ftrengfter außerlicher Bucht in fich folog. Rach ber po= litifchen Geite aber mußten feine Unschauungen von ber ju erftrebenben unmanbelbaren Ordnung und Sarmonie; von bem Gefege, welches nur von folden aus= geben und getragen werben fonnte, bie in die bobere Beisheit eingeweiht maren, - und bem die Staateburger ftrengen Behorfam foulbeten, einen burchaus ariftofratischen Charafter tragen; nur bag eine nach ben Grunbfagen bes Buthagoras fich ausbilbenbe Ariftofratie ben entichiedenen Unipruch machte, im bochften Ginne eine Berrichaft ber fittlich Beften, ber geiftig am bochften Stebenben au fein.

Es ift fehr zweifelhaft und auch von vielen Reueren fehr ftart bezweifelt worden, ob Pothagoras in Rroton auch ale politischer Reformator in Diefem Sinne auftreten wollte und aufgetreten ift; bas aber ift unbezweifelt, bag er felbft wie feine Schule thatfachlich ben ftartften politischen Einfluß ausgeubt und bem Abel von Kroton wirklich für geraume Zeit einen ganz neuen ibealen Charafter gegeben hat. Bei seinem Erscheinen in dieser Stadt fand er, wie schon bomerkt wurde, unter der Aristokratie großen Anhang; seine politischen Anschauungen und in ihren praktischen Theilen auch die Grundzuge feiner Ethif, Die "gur Ausbildung ber Sar-monie bes Leibes" auch eifrigen Betrieb ber Gymnaftif forberte, berührten fich febr nabe mit ben in biefen Rreifen gu Kroton geltenben Richtungen. Allerdings mar es nur eine fleinere Bahl von Unhangern, Die Bythagoras wirklich in fein ganges Suftem einweihte; er fcuf aus biefen einen Orden ober Bund von breihundert Schülern, benen nach ftrengfter Brufung bestimmte Beiben ertheilt, benen eine eigenthumliche Lebensordnung vorges fcrieben murbe; im Uebrigen aber gehörten in Rroton (und nabere Junger, wie Unhanger bes weiteren Rreifes ver-breiteten feine 3been über viele andere Stabte von Unteritalien, wie Raulonia, Metapont, bis nach Tarent) bie angesehenften Manner ju feinen Unhangern, und hulbigten, wenn auch nicht feiner Philosophie, fo boch feinen ethischen und politischen 3been. Damit aber, und in Folge bavon, bag bie Glieber feines Orbens burchgangig ben bochften Familien von Rroton angehörten und fich unbebingt feiner Leitung überließen, gewann Bytha= goras naturlich auch einen entfcheibenben Ginfluß auf Die Leitung bes Staates; und bas innige und ausichließ= liche Zusammenhalten ber Bundesglieber gab benfelben nach ber politischen Seite hin offenbar die Macht wie ben Charafter eines oligarchischen Clubs, einer politischen Betarie, wie uns beren Die attifche Wefchichte bes 5. Jahrh. fo viele zeigt. - Damit aber war auch ber Grund gelegt zu jenem ichroffen Gegensage von Seiten ber bem o= fratifden Glemente. Dochte immerhin querft ber Ernft, bie fittliche Strenge, bie Bruberlichfeit ber Pythagoraer bem Demos imponiren: bie aus biefer neuen Richtung entspringenbe Scharfung und immer confequentere Ausbilbung ber ariftofratifchen Staatsleitung mußte gulett body einen gefahrlichen Gegenbrud herbeiführen. Denn unter folden Umftanben verfchloß fich immer mehr Die Aussicht auf endliche Erweiterung ber Bolferechte; eber war noch eine Schmalerung ber bestehenden gu beforgen, - und bagu fam offenbar ber bittere Groll über bie Geringichabung, mit ber bie ariftofratifche Philofophenschule im Bewußtfein bes Befiges höherer Beisheit auf die niedere Daffe berabichaute; und nicht weniger enblich bie Abneigung ber Daffen gegen bas geheimniß= volle Befen des Orbens, bas Distrauen gegen Die Reuerungen, gegen bie Abweichungen biefer Schule von ber alt überlieferten Bolfereligion. Diefes bie Stimmungen, Die endlich ju einer blutigen Revolution führten; Diefelbe fnupfte fich aber an ben weiteren Berlauf ber Barteiwirren in Sybaris und ber Bermides

lungen biefer Stadt mit Rroton, gu benen wir jest

gurudfehren.

Telps, ber Tyrann von Sybaris, mar einige Beit nach ber oben ermahnten Austreibung von 500 ber angefehenften Timofraten, von Rroton aus baburch ichmer beleibigt worben, bag ber frotoniatifche Abel einen feiner Standesgenoffen, ber fich um bie Sand ber Tochter bes Tyrannen beworben, aus ber Stadt vertrieben hatte. Bur Rache forberte er nun in Rroton bie Muslieferung ber fpbaritifchen Flüchtlinge und brobte, falls biefelbe abgefchlagen wurde, mit Krieg. Da feste es benn Bothas goras burch, bag Rroton, obwol materiell viel fchwacher als Sybaris, bennoch es auf bie Entscheibung ber Baf-fen ankommen ließ. Bon beiben Seiten murben gewaltige Beeresmaffen aufgestellt; und (im 3. 510) trug ber Anführer ber Krotoniaten, Milon, in einer großen Schlacht am Fluffe Traeis über bie numerifch weit überlegenen Sybariten einen vollftanbigen Sieg bavon; nun erichlugen freilich die Sybariten ihren Tyrannos, Rettung aber brachte bas ihnen nicht. Denn Die Rrotonigten jogen unaufhaltfam por Sybaris und eroberten bie Stadt nach langerer Ginichliegung, um fie bann vollftanbig gu gerftoren. Es war ber furchtbarfte Schlag, ber die Bellenenwelt bis babin noch betroffen hatte; biefer jahe Untergang ber reichften und glangenbften Stadt aller hellenischen Cantone rief überall in Griechen land Entfegen und tiefes Mitgefühl hervor, vor Allem in dem durch feinen alten Berfehr fo innig mit Sybaris verfnupften Difet.

Den graufamen Siegern felbft brachte biefe fcbredliche That einen bofen Lohn. Bunachft vermochte Rroton nicht, bas ausgebehnte Gebiet und bie bisber von Sybaris beherrichten eingeborenen Stamme unter feine Sand zu nehmen; man hatte alfo nur mit eigener Sand bem Bellenenthume in Italien eine wichtige Bofition geraubt, und ber bereite im Innern von Mittelitalien fid vorbereitenben Reaction ber Stalifer gegen Die Fremben an ben füdlichen Ruften ruftig vorgearbeitet. Ber Rrotoniaten in Rroton felbft nunmehr eine Reibe fome rer innerer Ericutterungen. Der Demos, ftoly auf ben von allen Rrotoniaten gemeinfam erfochtenen Sieg am Tracis, fühlte feine Rraft und forberte angemeffene Belohnungen für feine Tapferfeit, b. b. vor Muem Beranberungen in ber Berfaffung im bemofratifchen Ginne und Theilnahme an bem Befige bes eroberten inbaritifden Gebietes, welches die Regierung lieber ale Staatebomane behandelt hatte. Der Demos fand feinen Rubrer in bem Rylon, einem machtigen und angesehenen Manne, bet überdies burch feine Burudweifung von bem Gintritte in ben Orben bes Buthagoras von bem bitterften Saffe gegen ben Philosophen und beffen Unhanger und Staats leitung erfüllt war. Da nun ber Rath ber Taufenb bem Demos bie begehrte Aderaffignation abichlug, fo fam es (in ben nadiften Jahren nach 510; einige Forfcher, wie Bachemuth und hermann, fegen bafur beftimmter bas 3. 504; Blag bas 3. 508) gu einem fcbred. lichen Aufftande; man erzwang bie Beranderung ber

Berfaffung, man wandte vor Allem feine Buth gegen bie Seele ber Ariftofratie, Pythagoras und feinen Bund. Biele Pythagorder wurden erschlagen; ber Deifter felbst und die eifrigften Aristofraten mußten die Flucht ergreifen, — die wilde Bewegung aber gegen die Phthagoraifche Beife ariftofratischer Staateleitung feste fich fort nach ber Debryahl jener unteritalischen Stabte, in benen ber samische Philosoph Anhänger, seine Ibeen Gingang und Macht gewonnen hatten. Buthagoras felbit, so wird angegeben, hat benn (um 500 v. Chr.) ju Des tapont fein Ende gefunden. Die Stabte aber, vor Allem Rroton, verzehrten fich noch geraume Beit in inneren Rampfen; in Rroton folgte ber Erhebung bes Demos eine gewaltsame ariftofratische Reaction, bie bann wieber burch Angriffe ber flüchtigen, von bewaffneten Stlaven begleiteten Demofraten unter Rleinias beantwortet wurde. Der Sieg biefes Mannes gab ihm (nach Dunder c. 490 v. Chr., nach Plas c. 505 v. Chr.) momentan bie Tyrannis in die Hand. Endlich durch folche felbftmorberifche Rampfe gang erschöpft und hoffnungelos geworben, baten, wie einft die Milefier bie befreundeten Barier, Die ungludlichen Achaer ihre peloponnefischen Stammvermandten um hilfreiche Intervention; es gelang ihnen in ber That, die achaisch sitaliotischen Stabte burch Einführung ber magvollen bemofratischen Staatsorbnung, Die an der ftillen Rordfuste bes Belovonnes fich bewährt hatte, ju beruhigen und wieder ju einem um ben gemeinsamen Dienst und Tempel bes Beus Somagyrios gruppirten Bunbeeverein ju versammeln (noch vor bem großen perfischen Rriege bes Xerres). Aber die Bluthe und Rraft ber Achaer war boch bahin; allerdings find fie noch lange unabhangig geblieben, aber eine felbstan-bige Geschichte haben sie nicht mehr. Wo wir noch fpa-ter von ihnen hören, ba find es Momente, in benen fie von ben Bewegungen der mutterlandischen und ficilifchen Politif berührt werben, mit benen fich nur allzufruh bie immer gefährlicher werbenden Angriffe ber nach Suben brangenden Italifer freuzen. Das fann nicht geleugnet werben, daß unter allen hellenischen Reus Staaten des Westens diese Achaer ben mindest nachs haltigen und wohlthatigen Ginfluß auf die umgebende Barbarenwelt ausgeübt haben. (Bergl. Mommsen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 133—135. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 217 fg. 382. 2. Bb. S. 459 fg. 698 und Beloponnef. 1. Bb. S. 416. Lachmann, a. a. D. 2. Bb. S. 228. Rortum, a. a. D. 1. Bb. S. 233. Blaß, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 89-95 und S. 262-266. [274-277.] Grote, 2. Bb. S. 300 fg. 306 fg., bis S. 313 und S. 640-646. Dunder, Gefch. ber Gries chen. 2. Bb. S. 528 fg. 547-556; f. ferner bie oben angeführten Stellen über Pythagoras.)

Unter allen italiotischen Stabten gelang es nur Einer, noch mehre Jahrhunderte hindurch ihre Macht und Kraft in großartiger Weise zu behaupten; es war Tarent. Wir haben oben gesehen, daß diese Colonie (im J. 708 v. Chr.) von Lakonien aus gegründet wurde. Diese Ansiedler hatten den besten Hafenplat des ganzen sudicklischen Reerbusens besetzt; so war die neue Stadt

von Anfang an weit bestimmter auf Seeverkehr, Sanbelsbetrieb und Sanbelspolitit hingewiesen, als bie achaischen Gemeinden, obwol fie es gang und gar nicht verschmaht hat, sobald fie ju größerer Starte gebieben mar, auf Gewinnung einer namhaften ganbmart auszugehen. Bufammenhangende genauere Rachrichten über die Gefchichte von Tarent, - feine Fehben mit ben benachbarten fapogischen Stammen, seine innere Entwidelung u. f. w. -, haben wir vor bem 5. Jahrh. v. Chr. nicht; wir sehen bie Stadt noch beim Beginn des 5. Jahrh. von bevorrechteten Geschlechtern regiert. Sonft fteht nicht zu bezweifeln, daß fie die Gunft ihrer Lage icon fruhzeitig auszunugen wußte; ber Reichthum bes Golfes an Kifchen, bann die Erzeugung und Berarbeitung trefflicher Schafe wolle, beren garbung mit bem Safte ber tarentinischen Burpurichnede, gaben Taufenben Befchäftigung und machten einen lebhaften Ausfuhrhanbel möglich; mahrenb bie Lage ber Stadt ihren trefflichen Safen "jum naturlichen Entrepot machte fur ben fubitalischen Banbel und felbft fur einen Theil bes Bertehrs auf bem abriatischen Meere." Schon mahrend ber Bluthezeit ber achaischen Stabte groß und bedeutend, wurde Tarent nach bem Berfalle biefer Gemeinden bie glangenbste Stadt Unteritaliens. (Bergl. Grote, 2. Bb. S. 302-306. Dunder, 1. Bb. S. 471. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 361. 2. Bb. S. 461. Mommfen, a. a. D. 1. Bb. S. 135 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 75, 11. 80, 3. 4. Blag, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 90 und 262 fg.)

So bleibt uns nur noch eine griechische Stadt in Italien zu besprechen übrig, die uns sowol durch ihre geographische Lage wie durch ihre späteren historisihen Beziehungen bereits nach Sicilien hinüberweist; es ift Rhegion. Die Geschichte auch biefer Stabt wird erst mit dem Ausgange der zweiten Beriode reicher und belebter. Ursprünglich, wie wir oben sahen, um die Mitte des 8. Jahrh. von chalkidischen Josniern gegründet, erhielt Rhegion zweimal Verstärfunsgen durch Ansteder dorischen Ilutes; nämlich durch Schaaren von Wessenren, welche nach dem ersten wie nach dem zweinern Kriege mit den Spartanern eine neue Beimath fuchten und allmählich in diesem ihrem neuen Wohnsige eine große Bedeutung gewannen. Die Er-werbung eines nicht geringen Gebietes, seindliche und freundliche Beziehungen ju bem benachbarten Lofri, begeichnen bie Geschichte Dieser Stadt, bis uns beim Beginn bes funften Jahrhunderts ein Dann aus einem jener meffenischen Geschlechter begegnet, Anarilaos mit Ramen, der in Rhegion die Berrichaft der ariftofratischen Familien fturzt und fich jum Tyrannos aufwarf; c. 495. Wenn auch fein Regiment, foweit es bie Stadt Rhegion betraf, gerühmt wird, so war boch seine auswärtige Politif weber frei von Tude und Sinterlift, noch überhaupt von höheren nationalen 3been getragen; fie fann indeffen nur im Busammenhange mit ber Geschichte von Sicilien angenieffen besprochen werben, ju ber wir uns bemgemäß jest wenben.

Wir haben es in bem Capitel über bie Ausbreitung ber griechischen Colonien über bie mittellanbischen Ruften

bereits versucht, einen Umriß ju geben von ber Gruppirung ber hellenifchen Stamme in ben Coloniallanbichaften auf Sicilien; wir haben bamale in ber Rurge bes merken fonnen, daß diese Colonisation in ber zweiten Salfte bes 8. Jahrh. v. Chr. begann und im Wesent-lichen mit ber Grundung von Afragas (582 v. Chr.) ihren Abichlug erreichte; ber ionifche und ber borifche Stamm hatten auf Diefer Infel in befonderer Musbehnung Boben gewonnen, - ben Joniern gehörten Stabte wie Banfle, Raros, Ratane, Leontini, himera; ben Doriern vor Allem Sprafus, Gela, Afragas und die von diefen Stabten aus neu gegrundeten Ansiedlungen. Anders als in Rleinafien und felbft in Großgriechenland besteht unter ben Gemeinwefen ber einzelnen Stamme gunachft fein Busammenhang, nicht einmal ein loses religioses Band. Dagegen hat die Geschichte ber sicilischen Stadte überhaupt in ihren Grundzugen viel Gemeinsames, bis zuslett im Laufe ber historischen Entwickelung die Griechen einerseits auf den harten Gegensat der Karthager stoßen, und andererfeits bie Stadt Sprafus auf Diefer Infel gu einer fehr entichiebenen Bormacht fich emporarbeitet; beibes hat bann bie Befchichte ber ficilifchen Sellenen in Bahnen gelenft, die eine Befammtbarftellung febr

wohl ermöglichen.

Bemeinsame Grundzuge in ber Befchichte ber fici= lifchen Bilangftabte wurden burch bie Ratur ber Infel felbst gegeben. Die langgeftredten Ruften "find von einander burch ein rauhes und unwirthliches Binnenland getrennt, welches fur größere hellenische ftabtifche Unfiedlungen feine gunftigen Lagen barbot, fonbern voreben bie Ruften, foweit fie nicht bereite, wie auf ber Beftfeite, ju bem phonififchen Dachtbereiche gehörten, vorzugeweise ber Chauplas ber griechischen Colonial= gefchichte; reich an Safen und größtentheils auch gum Anbau trefflich geeignet, ift es eben ber Ruftenfaum, - Simera und Gelinus find bie Marken hellenischen Lanbes gegen Beften, - auf welchem, je nach ben localen Berhaltniffen verschieden entwidelt, ein neues sicilisches Griechenland entsteht. Ferner aber finden wir, bag, fo schroff auch wiederholt borische und ionische Städte politisch einander gegenüber gestanden haben, grabe auf Sicilien in fehr vielen Stabten eine fehr ftarfe Difchung von ionischem und borifchem Befen ftattgefunden bat, baß namentlich "bas borifche Wefen bier nicht in feinen ftrengeren Formen sich ausgeprägt hat." Dagegen zeich= nete bie sicilischen Griechen, die "Sikelioten," überhaupt unter allen Hellenen ein eigenthumlicher Typus aus, den man, wie der Zersetung ber einzelnen ftammlichen Buge, so auch der Mischung mit einem Theile der Eingeborenen juzuschreiben pflegt. Während namlich die Sifaner (namentlich in bem fleineren weftlichen und fublichen Theile ber Infel) bem Griechenthume fremb, bart und feindlich gegenüberftanben, ftehen Die Sifeler (bie Gingeborenen in bem großen öftlichen und fuboftlichen Stude von Sicilien) Briechen einerseite ethnifd nicht fern, andererfeite aber find fie lange Beit über ihnen auch materiell feine gefährlichen Feinbe gemefen und an bem größeren Theile bes hellenifirten Ruftenfaumes vielfach mit ben Brieden verwachsen. Go erschienen benn bie fifeliotischen Belles nen, wie Curtius (Griech. Gefch. 2. Bb. G. 426 fg.) fie zeichnet, als "vorzüglich gewandte und weltfluge Leute, erfinderisch und gewerbsteißig, finnlich und zu behaglichem Bohlleben geneigt, aber dabei von aufgewedtem Geifte und scharfer Beobachtungsgabe, lebhaft und geiftreich; es waren Leute, Die immer ein treffenbes Bort bei ber Sand hatten und fich auch burch Biter wartigfeiten nicht leicht fo weit herunterbringen liegen, baß fie nicht burch wißige Ginfalle fich und Undere gu beluftigen wußten."

Der eben genannte Belehrte fucht a. a. D. fur bie als tere Befdichte von Griechifd-Sicilien (fur Die von une be fanntlich ale die zweite Beriode ber griechischen Beidichte bezeichnete Beit) brei Entwidelungsperioden gu unteridet ben, bie allerdinge nicht an allen Bunften auseinander gehalten werben fonnen. Er unterscheibet alfo bie Beit ber Stadte-Grundungen, die wir oben und bei ber allgemeinen Betrachtung ter Pflangftabte bereits beiproden haben. Es folgt bann, je nach bem Befteben ber einzelnen Colonien langer ober furger, bie lange Beit ber inneren Entwidelung, bie im Allgemeinen befonders bie lette Salfte bes 7. und bas 6. Jahrh. einuimmt. Es ift ein Zeitraum, fur ben es allerbinge an gufammen hangenben Radrichten überall fehlt; wo jebe einzelne Stadt ihre eigene Separatgeschichte hat und ihre außere Dacht wie ihre inneren Buftande auszubilben ftrebt. Ginen boben Grab von Wohlstand und Rraft haben alle biefe Stabte gewonnen, nur bag allerbinge ihre intenfive Rraft febt verschieden war. Die durch ihre gludlich begabten Dar fen im atnaifden Theile ber Infel und ihre Safen ausgezeichneten dalfibifden Stabte; bas vorzugemeife mobl gelegene Syrafus; und im 6. Jahrh. auf ber Gud fufte bas glangenbe Afragas, waren fruh burch Dacht und Reichthum ausgezeichnet. Lanbbau, Biehzucht in großartigstem Umfange, und ein Sanbeleverfehr, ba fich befonders auf die ftarte Ausfuhr ber maffenhaften landwirthichaftlichen Producte grunben founte, maren Quellen bes Bohlftanbes. Landgebiet hatte man ben fdmachen fifelischen Stammen entriffen, Die nur in ben Sochlandschaften im Innern in größerem Umfange ihre Unabhangigfeit behaupten fonnten; an ben Ruften aber wurde bie eingeborene Bevölferung in ben Stand ber Sorigfeit verset, den Benesten und Seloten ahnlich. — Auf folden Grundlagen blühten hier, wie an fo vielen anderen Ruften bes Mittelmeeres, die neuen Stadte empor; auch bie innere Entwidelung ift ber ber übrigen Colonien gang analog, obwol bis auf bie Beiten ber Eprannen nur in wenigen Bugen befannt. Es war eine tonifche Stadt, Ratane, wo, nicht lange nach 3as leufos, und in bemfelben fittlichen, ernften und ftrengen Sinne, alfo um die Mitte bes 7. Jahrh. v. Chr., Charondas ben Berfuch machte, feinen Landsleuten burd eine, in gleicher Beife rationell begrundete und fdriftlich aufgezeichnete Gefengebung eine fefte Rechteordnung gu fchaffen. Es war weniger eine politische Berfaffung ale vielmehr eine Gefetgebung im engeren Ginne, jum

Schute ber Perfonen und bes Gigenthums, jur Siche rung ber öffentlichen Ordnung und bes inneren Friebens, was Charondas fcuf. Diefer Mann, fagt Curtius, "hat es verftanden, bem ionischen Charafter einen freieren Spielraum ju gewähren, ohne baburch bie Weftigfeit burgerlicher Ordnung ju gefahrben." Geine Befege bemabrten fich vortrefflich; fie find barum auch (ba und bort wol noch weiter entwidelt) nach und nach in ben chalfibifden Stabten Siciliens wie in Rhegion ein= geführt worben; ja fein "Stabtrecht hat in fpateren Jahrhunderten auch in Stabten bes fleinafiatifchen Binnenlandes Aufnahme gefunden." — Es fehlten aber in Sicilien ebenso wenig, ja noch weniger, als in anderen griechischen Coloniallandern, Momente, bie enblich ju ichweren inneren Erichutterungen, namentlich auch zur Tyrannis, führen mußten. Es war fehr naturlich, daß in diesen sicilischen Städten, wo auch die Landwirthschaft so fruh schon einen industriells merkans tilen Charafter angenommen hatte, ber Reichthum bas bleibenbfte Rennzeichen ber herrschenden Claffen murbe, bie gewiß meiftentheils aus ben Rachfommen ber alteften Unfiedler hervorgegangen waren. Aber Die Leichtigfeit bes Erwerbs und ftarte Rachwanderungen ließen auch bier balb einen ebenfo wohl fituirten wie anspruchevollen Demos emportommen, ber auf bie Dauer nicht burch immer neue Unfiedlungen beschwichtigt werben fonnte. Es fam bagu (biefes Berhaltniß erinnert einigermaßen an die eben fest gefturgte "Squattocracy" ober "Squatterariftofratie" im auftralifden Reu-Gub-Bales), bag an vielen Orten große Streden ber Stadtgebiete in ben Sanben ber eingeborenen Borigen geblieben maren, Die biefes Land gegen Bins bebauten ober namentlich auch als Beibeland benutten, und bag biefe bebeutenben Ertrage nicht ber gefammten Burgerichaft, fonbern ben regierenben Claffen gufielen. Enblich mußten boch auch in Sicilien folche Berhaltniffe ju ernftlichen Bewegungen führen; es ift nun nicht unwahrscheinlich, baß timofratische Formen schon langer bei ben ionischen Stabten galten, - wenigftens waren es borifche Stabte mit ihrer harteren Urt, wo die Rachfommen ber alten borifchen Grunder bie regierenbe Ariftofratie ausmachten und mit großer Strenge an ihren Borrechten fefthielten, in benen guerft und auf bie Dauer fich bie Thrannis' einburgerte.

Es war das Emporfommen der Tyrannis in den dorischen Städten, womit zugleich ein Ineinandergreisen auch der äußeren Geschichte der steilischen Städte bezinnt; es hebt die dritte dieser Perioden an, wo nun, wie wir schon oben bemerkten, diese regen Wechselbeziehungen, das mächtige Emporwachsen von Syrafus und das schon früher bemerkdar hervorgetretene Gegenwirken der Karthager gegen die weitere Ausbreitung des Hellenenthums auf der Insel, eine wirkliche Gesammtgeschichte der Sikelioten ermöglichen. "Ausgangspunkt" dieser Bewegungen sind die rhodischen Städte, die (Gela 690, und von hier aus c. 582 Akragas) auf der im Bergleich zu dem Offen und Rorden weit schwierigeren Südfüste der Insel gegründet, "zuerst größere politische Iwese versolgten, welche die engen Grenzen ihrer Stadts

gebiete überschritten, und burch Unterhandlung wie burch Bewalt bie Silfefrafte verschiebener Staaten mit einanber verschmolgen." Reineswege bie glangenbere biefer Stabte, benn Afragas hatte bie Metropole balb weit überflügelt, fommt bier querft und vorzugeweife Bela in Betracht. Sier war nach langem mechfelvollen Saber ber arifto= fratischen Geschlechter mit bem Demos endlich (im 3. 505 v. Chr.) ber machtige Kleanber ale Tyrann an bie Spige bes Staates gelangt. 2018 er im 3. 498 burch Meuchelmord gefallen war, folgte ihm fein friegeris fcher Bruber Sippofrates, ber mit ftarfer Sand Die chalfibifchen Stabte, Raros, Leontini u. a. m., fich unterwarf, viele Stamme ber Sifeler bezwang, und fein Bebiet bis nach ben Grengen von Zankle an ber Meerenge ausbehnte; auch biefe Stadt follte ihm nicht entgehen. Diefe Stadt, die in ber Zeit ihrer Bluthe die Colonien Myla und himera gegrundet hatte, wurde im Anfange bes 5. Jahrhunderts von bem Tyrannen Stythes regiert; vertraut mit ben Buftanben im griechisch-perfischen Drient, fuchte biefer Dann bie fchlimme Lage ber affatifchen Sellenen nach Dampfung ihres großen Aufftanbes (f. unten, bei ber Geschichte ber folgenden Beriobe) zu benugen und Schaaren flüchtiger Infurgenten nach Sicilien zu giehen. Die flüchtigen Samier folgten feinem Rufe; als fie aber (494) bei Rhegion anfamen, bewog fie ber bortige Tyrann Anarilaos (f. oben), bem felbit nach bem Befige von Bantle geluftete, eine momentane Abmefenheit bes Stythes ju benugen und Bantle burch leberfall für fich zu occupiren. Run wandte fich Stythes um Silfe an Sippotrates; berfelbe jog auch mit Beeresmacht heran, verrieth aber feinerfeite wieber ben Stythes, indem er mit ben Samiern einen Bertrag fcbloß, ber bie Stadt Banfle bem Reiche von Bela ein= verleibte, und barauf feine Berbunbeten, bes Stythes Truppen, ju Stlaven machte! Ingwischen blieb Sippo= frates nicht lange im Befige von Bantle; benn mabrend er anberweitig mit einem ichweren Rriege beichaftigt mar, vertrieb Angrilaos bie Samier aus jener Stabt, befette fie mit neuen Coloniften und nannte fie nach bem Ramen feines Stammes Meffana; und um gegen ben mad-tigen Fürsten von Gela ein Gegengewicht ju gewinnen, fcloß er mit Terillos, dem Tyrannen von Simera, ein enges, burch Berfchmagerung noch befestigtes Bundnif. - Ingwischen lag Sippokrates in harten Rampfen mit ben friegerischen und thatfraftigen Geschlechtern von Sprakus, beffen ausgebehntes Gebiet noch immer seine Befigungen burchfreugte; benn bie Spratufier hatten nicht allein, etwa 70 Jahre nach Grundung ihrer Stadt, im innern Lanbe burch Anlage von Enna eine neue Station gewonnen (665), sondern auch, außer andern Colonien im Innern, an der Sudfufte, zwischen Cap Bachynon und Gela, im 3. 599 die Stadt Kamarina angelegt und beren Gebiet um bas 3. 500 in Folge einer für Ramarina vernichtenden Fehde fich wieder angeeignet. Mit biefem mächtigen Syrafus im Kriege errang (nach Dunder im 3. 492) Hippofrates am Fluffe Heloros einen vollständigen Sieg, der ihn vor die Mauern der feindlichen Stadt führte. Da vermittelten Korinth und Rerfyra einen Frieden, burch welchen Sippofrates bas Gebiet von Kamarina erhielt; biefe Stadt ftellte er sofort wieder her. Dann fand er im J. 491 bei ber

Belagerung ber Sifelerftadt Sybla feinen Tob. Die Gefchlechter in Gela benugten ben Fall bes machtigen Fürsten, um ihre herrschaft wieder herzufellen; aber bas heer bes hippofrates, noch im Lager
vor Sybla versammelt, stimmte bem nicht zu, sondern folgte einem feiner ausgezeichnetften Officiere, bem Gelon, ale berfelbe bie Truppen gegen Gela führte, angeblich um die Cohne bes Thrannen auf ben Thron ihres Baters ju fegen. Die Streitfrafte ber Ariftofratie murben gerftreut; nun aber ftellte fich Belon felbft an bie Spige bes Staates, - er wurde ber machtigfte und großartigfte aller Thrannen, welche bie Bellenenwelt überhaupt noch gefehen hatte. Gelon nahm ben Bebanten feines Borgangers, ein großes einheitliches Reich au grunden, welches bie gange Dfthalfte von Sicilien umfaffen follte, mit verftarfter Rraft wieber auf; fein Blan fonnte aber nur bann gelingen, wenn auch Gyra= fus in feiner Sand war, und bagu boten ihm bie Barteiungen in biefer Stadt felbft bie erwunschte Belegenbeit. Die Rieberlage ber Befchlechter, ber ftolgen Gamoren, von Sprafus im Rriege mit Sippofrates hatte Die Dachtstellung biefer Ariftofratie tief erschuttert. Dun regte fich ber Demos biefer Stadt, und im Bunde mit ben fogenannten Rillifyriern, ben eingeborenen Borigen auf ben weiten Gutern ber Ariftofratie, vertrieb er in offener Emporung ben Abel aus ber Stadt. Die Befcblechter zogen fich nach ber fpratufifchen Colonie Rasmena jurud und riefen nun ben Gelon um Silfe an. Derfelbe erichien auch fofort im Felbe und gewann ohne Biberftand des Demos im J. 485 bas von ihm so heiß begehrte Syrafus. Damit begann eine entscheidende Wendung in ben Schickselnen ber ganzen Insel. Denn Gelon septe nun Alles baran, die Stadt Syrafus, deren Lage und Safen fie vorzugeweife gur Sauptftadt eines oftficilifden Reiches befähigte, nicht allein gu feiner Reftbeng, fonbern auch gu ber eigentlichen Centralftabt ber öftlichen Sifelioten, ju einer mahrhaften Grofftabt ju machen. Und indem Gelon nun ben Blan einer fuftematifden Staatseinheit vor Mugen hatte, verfuhr er in einer Beife, wie fie nur in einem Coloniallande mit feiner rationaliftifchen Urt und feiner beweglichen Bevolferung, wie fie aber auch ba nur einem Tyrannos (und Belon mar ohne 3meifel noch einer ber beften berfelben) mit feiner falten Staateraifon möglich mar; ja, in ber Urt, wie er, allerdings um boberer, über feine blos perfonlichen Intereffen binausreichender, 3mede halber bie bemofratifchen und ariftofratifchen Glemente fich bienftbar ju machen wußte, erhebt er fich auch geiftig über bie gewöhnliche Tyrannis, und nabert fich mehr bem Fürftenthume, wie es in ber Art ber werbenben Cafarifden Monarchie in beren befferen Tagen fich barftellt. And barin weicht Belon von ben anbern Tyrannen ab, baß er, allerbinge erft in viel fpaterer Beit, ale er bie Sobe feiner Große erreicht hatte, formell bie "Couveranetat bes Gefammtvolfes" anerfannte und (nach bem Giege

bei himera) "feine Gewalt bem Bolfe gurudgab, um fie ale Ronig von bemfelben gurudguempfangen."

Geine Magregeln aber, um Gprafus, bislang noch nicht viel über bas Giland Ortigia ausgebehnt, gu einem Plate, wie wir ihn bezeichneten, gu machen, waren ebenfo umfaffend ale gewaltfam. Gelon verpflangte nicht allein bie Ginwohner von Ramarina nach feiner neuen Refibeng; auch bie Dehrgahl ber Burger von Bela fuhrte er nach Sprafus; nicht minber murben (benn ein Proletariat mochte ber fluge Tyrann nicht um fich herum anhäufen) aus ben bereits von Sippofrates unterworfenen ionifchen Stabten, ju benen jest noch Ratane bingutam, Die vermogenbe Ginwohnerschaft nach Syrafus übergefiebelt. Außerbem aber eroberte Belon bas hyblaifche Degara (484), ließ ben nieberen Demos ine Ausland verfaufen, und brachte ben Abel und bie reicheren Burger ebenfalls nach feiner Sauptftabt. Das mit wuche Sprafus fchnell ju bebeutenbem Umfange empor; nun wurde bie Stadt, welche politifch und factifch jest ben übrigen Stabten bes Reiches gegenüberftand, wie fonft gewöhnlich eine Cantonalbauptftadt ihren Demen, mit ihrer feften Lage und ihrem vorzüglichen Safen ber Mittelpunft ber gewaltigen land = und Gees macht, bie Belon in feinem oftficilifden Reiche fich foul, und bie von Berobot fur bie Beit bes großen perfifden Rrieges auf 8000 Mann Golbner ju Buß und ju Pferd, gu benen bann ein Aufgebot von 20-30,000 Burgers hopliten ftogen fonnte, und 200 Kriegeschiffe, angeschlagen wird. Gelon hatte eine vollfommene Reichemacht ju bilben verftanden; im Innern mar es bie Berrichaft über ausgebehnte fifelische Bebiete, bie ihm jugleich bas Material an Gelb und Menfchen lieferten, um ohne Belaftigung ber Sellenen fein Golbnerheer gu unterhalten und bamit bie feindlichen Glemente in feinem griechifden Bebiete im Baume gu halten. Rach Außen aber verfolgte er eine ebenfo fluge als fuhne Bolitif. Richt gufrieden, eine ftattliche Beeres und Flottenmacht, einen gefüllten Schat und reiche Magazine zu befigen, fucht er zunächft bie Freundschaft bes nachstmächtigen Sellenen ftaates auf Sicilien; bies war bamals Afragas.

Die Stadt Afragas, von Anfang an auf eine mächtige Entwickelung angelegt, hatte durch ihren Delhandel nach Karthago, ihre Pferdezucht und die Ausbeutung ihrer Steinbrücke bald großen Wohlstand und Glanz erreicht. Aber ihre innere Entwickelung war nicht ohne harte Leiden gewesen; schon im I. 565 war es dem Phalaris gelungen, sich der Alleinherrschaft zu bemächtigen, der nun allerdings durch glückliche Kriege das Gebiet der Stadt weit gen Norden, die gen Himera, ausdehnte, aber auch ein hartes, ja surchtbar grausames Regiment führte, welches die Späteren mit den schwarzesten Karben ausgemalt haben. So wurde denn der Sturz seiner Herrschaft (549 v. Chr.) durch einen, von dem Emmeniden Telemachos geleiteten, Ausstand mit allegemeiner Freude begrüßt; freilich sam die Stadt dadurch nicht zur Ruhe; wiederholt kamen Alleinherrscher empor, ohne daß sich hier eine Dynastie entwickelte, dis endlich ein Mann aus eben jenem Hause der Emmeniden,

Theron (Sohn des Aenesidemos, der unter Hippofrates von Gela als Officier sich ausgezeichnet hatte), zuerst Feldherr der Stadt Afragas wurde und sich dann mit Hilfe des Heeres der Tyrannis (489 v. Chr.) dauernd bemächtigte. Dieser hochbegabte Mann hat als Krieger wie als Regent in Afragas, dessen Gebiet er bedeutend erweiterte, ein geseiertes Andensen hinterlassen.

In inniger Berbindung mit diesem Fürsten ftand Gelon fraftvoll und mächtig ba; allein nicht zufrieden bamit, daß sein Ansehen sich über den größten Theil der Infel erftredte, trug er fich mit noch weit hoheren und fuhneren Blanen. Sehen wir ab von feinen Berfuchen, auch in bem griechischen Mutterlande einflugreiche Beziehungen anzufnupfen, — bie bebeutfamften fallen mit bem Rriege bes Rerres zusammen, — so richtete sich mehr und mehr fein Blid auf bas westliche, phonitifche Drittel von Sicilien, und ber Blan reifte heran, im Bunde mit Afragas bie Barbaren von bort ju verbrangen, auch biefes Gebiet fur bas Griechenthum gu erobern. Der Gebanke war vollfommen politisch richtig. Zenseits Selinus und himera waren die hellenen zuerft bei ihrem Borbringen nachhaltigem Wiberftanbe begegnet; bie Phonifer, die fonft im gangen Mittelmeere vor ben Griechen gewichen waren, hatten im fech sten Jahrhundert v. Chr. an bem ju ber Große einer Beltmacht fich emporarbeitenden Rarthago im westlichen Mittels meere einen Salt gefunden, wie er ihnen bieber gefehlt, und nun wurden, namentlich feit ber Grundung von Afragas, die fleinen Infeln zwischen Afrita und Sicilien, und noch mehr die phonififchen festen Seeplate im westlichen Sicilien, wie Mothe, Soloeis, Banormos (um von der energischen Gegenwehr der Bunier und Etruster im tyrrhenischen Meere gegen bie Griechen hier nicht gu fprechen), die Bollwerfe, von benen aus die Rarthager, namentlich auch burch Begunftigung und Berbindung mit ben sicilischen Feinden ber Briechen, bem weiteren Bordringen ber Sellenen auf der Infel mit Erfolg entgegenarbeiteten. Gegenwartig nun, wo in Rarthago Gelon's machtige Ruftungen wohl bekannt und wohl verftandlich maren, hatten fich gleichzeitig im affatischen Often alle Berhaltniffe so gestaltet, daß ein gewaltiger Schlag gegen die übrige Hellenenwelt jeden Augenblich zu erwarten ftand. Go find wir bei bem großen Moment angelangt, wo gleichzeitig von Often und Weften Die barbarifche Welt jur Bernichtung ber freien Griechen fich ruftet; es ift ber Augenblid, wo bann auch die Gefchichte von Sicilien fich innig mit ber Beschichte von Gesammthellas verschlingt. Wir brechen baber junachft biefe Darftellung hier ab, um nun ber Entwidelung ber central-griechischen Stamme bis zu bem Anbruche Dieses neuen Weltalters zu folgen. Bergl. Grote 2. Bb. S. 282—292. 299—300. 646. 3. Bb. S. 159—169. Lachmann, Gesch. Griechenl. 2. Bb. 6.228 - 233. Gerlach, Jaleutos und Charonbas. Wachemuth, hellen Alterth. 1. Bb. 6. 455. 497 fg. hermann, Griech. Staatsalterth. §. 83-85 und 6. 601. . 89. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 164. 169. Blaß, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 95-100. A. Encyfl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXX.

266—274 und S. 277—287. 303—310. 311 fg. Mommfen, Röm. Gesch. 1. Bb. S. 142 fg. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 356 fg. 362 fg. 456. 2. Bb. S. 425—437. Dunder, Gesch. b. Griechen, 1. Bb. S. 391. 392. 415. 423. 456 fg. 476 fg. und 2. Bb. S. 528—545.

6) Geschichte von Central-Griechenland ober ber griechischen Halbinsel (mit Ausnahme von Athen). Wir haben schon früher wiederholt zu bemerten Beranlaffung gehabt, daß jene Theile des hellenis fchen Bolles, die in ben erften Jahrhunderten ber ameiten Beriode in Rleinasten und in Italien und Sicilien Boben gewannen, fowol an Glang und Macht bem Mutterlande unendlich weit und fonell vorauseilten, wie auch in ihrer geschichtlichen Bebeutung lange ben Borrang vor den alten Cantonen behaupteten; mit Ausnahme ber wichtigen centralen Stellung, die Delphi und Olympia als national-religiofe Mittelpunfte ber griechischen Welt in biefer Periode errangen, ruht alfo bas geschichtliche Intereffe in diefen Jahrhunderten überwiegend auf ber Beripherie ber Bellenenwelt. Das andert fich bann im Laufe bes sechsten Jahrhunderte. Das siegreiche Borbringen ber Perfer bis jum agaifchen Deere reift bie affatischen Bellenen von ber griechischen Ration ab, ftedt ber felbständigen Beschichte jener Rleinastaten ein Biel. Und in Italien, beffen glanzende Stabte nunmehr an Bebeutung jene affatischen murbig erseten, geht bie Bluthe bes hellenenthums in Großgriechenland in blutigen Rriegen und Burgerfehben mit bem Ausgange bes fechsten Jahrhunderts zu Ende. Go bleibt auf ber Beripherie nur noch Sicilien mit ungebrochener Kraft übrig; und hier nehmen wir allerdings grade am Aus-gange biefer Periobe einen besonbers hohen Aufschwung wahr, — freilich ift berfelbe, wie die folgende Beriode geigen wird, nur von furger Dauer. — Dagegen haben fich die alten Cantone mit ihrer alten und neuen Bevölkerung während langer Jahrhunderte muhsam, aber rustig, frastvoll emporgearbeitet, und schiden sich im secheten Jahrhundert allmählich an, energisch in die allgemeine hellenische Geschichte einzugreifen. Wir haben also jest biese Entwickelung zu stiggiren; wir ftellen, bei ihrer Eigenthumlichfeit und befonderen Bedeutung, die Geschichte von Athen, die une bann vollkommen naturgemäß ju bem großen nationalkampfe mit bem Drient hinuberleiten foll, in ein eigenes, in bas lette Capitel biefer Beriode; wir werben aber auch die Geschichte von Athen wie bie von Sparta vergleichsweise furg gusammenfaffen burfen: weniger noch, weil grabe bier bie uppige Fulle moderner gelehrter Arbeiten in ber Regel einfache Erledigung durch Citate erlaubt, ja fordert, — ale vielmehr, um die durch unfern Grundplan gebotene, der über die Geschichte biefer Periode ausgesprochenen Grundidee entsprechende Symmetrie biefer Abhandlung auch außerlich auszuprägen. Denn, so wichtig, so intereffant auch Die altere Beschichte von Sparta und Athen erscheint, fo ift es fur diefe' Beriode boch immer nur eine besondere Gunft ber Umftande gewesen, die une über die Entwidelung diefer Staaten bis ju ben Perferfriegen genauere und zusammenhangendere Rachrichten aufbewahrt hat, als über jene ber großen Colonialhauptftadte des Oftens

und bes Weftens.

Geben wir alfo junachft von Athen ab, fo wird nich für Centralgriechenland, Die religiofe Bebeutung von Delphi immer ausgenommen, unfer Intereffe bis jum Ausgang biefer Beriode faft übermiegend ben peloponnefifchen Staaten gumenben und gumenben muffen. Unter ben Staaten jenfeits bes forinthifden Ifthmus treten allerdings von Anfang an zwei Cantone bebeutfam ber-vor, Theffalien und Bootien. Allein fur beibe Staaten mangeln uns bis ju ben letten Beiten bes 6. 3ahr= bunderte alle gusammenhangenden Rachrichten. Bon Theffalien wiffen wir allerdinge, bag bie erobernben Theffalier, wie es früher mitgetheilt murbe, in langeren Rampfen nicht allein Die alt-griechischen Stamme bes Beneiosgebietes jur Musmanberung nothigten ober in ben Stand ber Beneftie, ber brudenoften Borigfeit, berabbrudten, fondern auch bie Bebirgevolfer auf ben Soch= lanbichaften ringoum, im Norden die Berrhaber, im Guboften die Magneten, im Guben die "achaifche" Bevolferung von Phthiotis, und die Stamme im Spercheiosthale und Pindos, zu endlicher Anerkennung ihrer Suprematie genöthigt haben. Aber, obgleich sie nun in dem ausgedehnten Gebiete von dem Olymp bis zu den Thermopplen die Herrschaft behaupteten, so sind sie doch sowol für die zweite Periode griechischer Geschichte wie im Befentlichen auch fur Die gange fpatere Beit faft niemals ju einem Ginfluß auf Die Befammtverhaltnife ber Hellenen gelangt, ber ber Bebeutung ihres Landes einigermaßen entsprochen hatte. Aus den spärlichen Mittheilungen über Theffaliens Geschichte mahrend ber ameiten Beriode erhellt, bag auch hier bas alte Ronigthum allmablich bem machtigen Abel erlegen ift; Theffa= lien murbe eine jener griechischen Lanbichaften, in benen fich bie Abeleberrichaft am festesten und bauernoften confolibirt hat. Pharfalos im Guben, Phera und Rrannon mehr im Diten, gariffa im Rorben am Beneios, maren Die Sauptmittelpunfte ber flegreichen Eroberer, Die, ihren Borigen gegenüber, fich vollfommen zu einem gabireichen Abel ausbildeten, ber, anscheinend viel weniger begabt und politifch wie focial viel weniger bildungefahig ale andere Griechen, die Beneften bauernb in ftrenger 21bbangigfeit erhielt, fich felbft bem uppigen Benuffe feiner reichen Befigungen bingab und feine größte Auszeichnung in ber Entwidelung einer tuchtigen Reiterei und großer Rriegoubung in gablreichen ritterlichen Fehben fand, Die großentheils zwischen ben einzelnen Abelefactionen im Lande ausgefochten wurden. Dbwol, wie gefagt, biefe Eheffalier an politifcher Schöpfungefraft hinter den übrigen namhaften Stammen ber Bellenenwelt gurudblieben, fo hatte ihre militairifche Rraft boch ein bedeutendes Bewicht erlangen fonnen, wenn fie fich ju einer nachhaltigen Ginbeit concentrirt hatten; indeffen bagu ift es nur einmal, und zwar erft in einer viel fpateren Gpoche ber griechischen Beschichte gefommen. Allerbinge ift and icon in Diefer zweiten Beriode eine Art theffalifcher Centralgewalt entstanden. Der Abel felbft ftellte

(nach Dunder etwa im 7. Jahrhunbert v. Chr.) unter Mitwirfung von Delphi ein "neues Farftenthum an feine Spige." Daffelbe lag in den Sanben ber machtigsten Abelsfamilie, ber Aleuaben von Lariffa, bie ihr Geschlecht ebenfalls vom Berafles ableiteten; bet erste namhafte Mann biefer Familie war Aleuas ber "Rothfopf," bem auch bie Eintheilung bes Landes in Die vier Gaue Theffaliotis, Phthiotis, Belasgiotis und, Beftiaotis von ber Sage zugeschrieben wird. Ingwifden ubten die Alleuaden außerhalb bes Bebietes von Lariffa nur in foweit eine Dacht aus, ale ihre Rraft thatfade lich reichte; und wenn auch an außerer Ausbehnung, fo gewannen fie body wenigstens nicht an innerer Ginheit, feitbem im 6. Jahrhundert jungere Zweige Diefes Ge fchlechtes auch in Pharfalos und (ale Cfopaden) in Rrannon fürftliche Dacht erlangten. In gewöhnlichen Beiten war überdies bie Dacht ber Aleuaden burch bie Berfammlungen ber übrigen Abelefamilien mefentlich befchrantt; bas anderte fich nur, wenn bei außerordent-lichen Beranlaffungen, namentlich bei gemeinsamen großen Rriegeunternehmungen, ber gefammte Abel bes Lanbes einen Mleuaden ale gemeinfamen Bergog ober Tagos an die Spige ftellte, ber bann von ben abhangigen Stammen Tribut erhob und bie gefammte Streitfraft bes Landes aufbieten fonnte. - In Die Beschichte ber übrigen Sellenen greifen die Theffalier, wie ichon bemerkt wurde, vor ben Berferfriegen nur felten ein; wir haben fruher gefehen, bag theffalifche Reiter an bem Rriege wifden Chaltis und Eretria fich betheiligten, wir werben ihnen auch bei ber Beschichte von Athen wieder begegnen, wie auch ichon fruber bei bem fogenannten Erften bei ligen Rriege (f. unten). Sonft feben wir fie nur in bauernben, furchtbar erbitterten Rampfen mit ben Bewohnern einer mittelgriechischen Lanbichaft, namlich mit ben Phofiern, Die, ein einfaches, fraftvolles Bergvolf auf ben Abhangen bes Barnag und bes Rnemis, an ben Thermopplen, auf bem Rnemis und in ihren inneren Sochlandschaften mit fehr wechselndem Glud mit ben Theffaliern rangen. Es gelang aber ben Theffaliern nicht, im Guben ber Thermopplen ernftlich guß gu faffen; gweimal, zuerft um 580 v. Chr., bei einem Ungriffe auch auf Bootien, und nachher um 500 v. Ehr. bei einem großen Beeredzuge gegen Phofis, erlitten fie fogar febr ichmere Rieberlagen, Die ihnen fur viele Menschenalter jebes weitere Uebergreifen nach Mittelgriechenland verleibeten. (Bergl. Dunder, Gefd. b. Grieden, 1. Bb. S. 290-306. 2. Bb. S. 606 fg. Kortüm, Gesch. Griechenl. 1. Bb. S. 64 fg. 207 fg. Hermann, Griech. Staatsalt. §. 178, 1—13. Wachsmuth, 1. Bb. S. 85 fg. 710 fg. Grote 1. Bb. S. 399 fg. 608—618. Plaß, Die Tyrannis, 1. Bb. S. 19—27. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 70—72.)

Ebenso wenig find wir über die Geschichte von Bootien in biefer Periode naher unterrichtet. Die burch die thesprotische Invasion aus dem Beneioslande herausgedrängten Arnaer-Booter warfen sich, wie es oben bargestellt wurde, in dem Zeitalter der Wanderungen auf bas Thalbeden des Kopais, wo die alten

Staaten von Orchomenos und Theben ihrem Unbrange erliegen, und nunmehr, außer biefen alten, bootifch geworbenen, Stabten eine Reihe neuer Gemeinwefen in bie Befdichte eintritt. Die Sage behauptet, bag ber Strom biejer aolischen Cinwanderung an ben attischen Grenzen in Folge bes mannhaften Wiberstandes ber Athener fur alle Zeiten aufgehalten worden fei. Die fparlichen hiftorifchen Rotigen und Analogien aus ber fpateren Beriode zeigen une bann, bag in Bootien bie alte Bevolferung allerdings vollftanbig unterworfen wurde, soweit sie das Land nicht verließ, daß sie aber nicht in Hörigkeit versank, sondern als Unterthanen der herrschenden Race frei, doch ohne politische Rechte, in den abhängigen Gebieten der einzelnen, von den Böotern besehten, resp. gegründeten, Städte lebte. Die siegreichen Eroberer, die sich als herrschende, abelige, reichbegüterte Claffe uber bas gange Land verbreitet, und anscheinend auch edle Befchlechter aus ben alten Ginwohnern in ihre Reihen aufgenommen hatten, ftanden noch geraume Beit in ihren Städten unter Konigen, die mit ber Mitte bes 8. Jahrhunderts v. Chr. verschwinden. Seitdem herrscht auch in Bootien ariftofratifches Regiment vor; ber große Befit ber eblen Gefchlechter, bie faft ausschließe liche Richtung ber Bewohner bes Kopaisbedens auf Aderbau, die Entfernung des an seinen Kuften nur wenig begunftigten bootischen Landes von dem regen colonialen, induftriellen und merfantilen Berfehr ber übrigen hellenen, ließ hier fo wenig wie in Theffalien in ber und vorliegenden Beriode bemofratische ober tyrannifde Regungen ju nachhaltiger Rraft gelangen. Ueberbies mar ber ritterliche Abel Bootiens gablreich, fraftvoll und portrefflich in ben Baffen und allen gym= naftifden Runften geubt; in ber bebeutenbften Stadt bes gangen ganbes, in Theben, hatte noch bagu bie Arifto= fratie unter Leitung bes forinthifden Bacchiaben Philo-Laos fich eine fefte Organifation gegeben (c. 725 v. Chr.), bie auf ftrenge Erhaltung ariftofratifchen Ginnes und ariftofratifd feften Grundbefites abgielte. In Drchomenos und Thespia waren in ihrer Beife faft noch ichroffere und gabere Abeleberrichaften ermachfen. Go ift es benn gefchehen, bag in Bootien erft in ber folgenben Beriode unter gang veranderten Berhaltniffen bemofratifde Elemente emportommen fonnten. - Geben wir bavon ab, bag im 8. ober 9. Jahrhundert v. Chr. bas Dorf Mefra im Gebiete ber bootifchen Stadt Thespia ber Mufenfit des zweiten großen Reprafentanten althellenifder Boefie neben Somer, bes Sefiobos, gemefen ift; feben mir ferner ab von ben oben ermabnten Rampfen mit theffalischen Gindringlingen, fo verlief bie bootische Befchichte in biefer Beriobe in ben, auch fpater ftete erneuerten, Berfuchen von Theben, fich gu ber berrichenben Gemeinde im bootischen ganbe ju erheben, und in ber mehr ober minder energischen Begenwehr ber übrigen Stabte biefes Contone. Bootien gerfiel namlich feit feiner Eroberung burch die Urnaer in etwa 11 bis 14 größere Stadtgebiete; jeber biefer Stabte gehörte ein Theil bes eroberten ganbes mit einer Angahl fleinerer, von ber Gauhauptstadt abhängiger Orte. Diefe booti-

fchen Sauptftabte ftanben unter einander in einem naberen Bundesverhaltniffe, beffen religiofer Mittel= puntt bas Opferfest ber Athene Itonia bei Roroneia mar. Es ift aber bas beständige Streben ber Thebaner ges wefen, biefen lofen Berein ju einem ftraffen, von Theben geleiteten, Bunbesftaate ju entwideln; Die große Bebeutung biefer Stadt ichon in ber Borgeit und ihre made tige Erhebung legten bas nahe, - bie Thebaner behaupteten nachmals fogar (fo wenig hiftorische Bahrfcheinlichfeit bies fur fich hat), bie übrigen bootischen Stabte feien nach ber Ginwanderung überhaupt erft von Theben her gegrunbet (refp. erobert) worben. Das Streben ber Thebaner ift auch bis ju einem gewiffen Grabe mit Erfolg gefront gemefen; body vermochte Theben feines: wege immer und überall ber ftarfen Reigung feiner Bundesstädte, besonders der bedeutenderen, zu völliger Autonomie, Herr zu werden. Orchomenos namentlich, die zweite Stadt Böotiens, Thespia und Platää, waren wenig geneigt, sich dem Belieben des herrischen und brutalen Bororts unterzuordnen, und wir werden bei ber athenischen Geschichte feben, wie gegen Ende ber zweiten Beriode bas fleine Blataa (beffen Gegensat ju Theben Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. G. 317 auf bie alte "ionische" Bevolferung gurudführt, Die er, seiner oft erwähnten Grundanschauung zusolge, im sublichen, asopischen, Bootien wohnen laßt) sich offen von dem bootischen Bunde losteist und an Athen einen neuen Halt subt. (Bergl. Dunder, Gesch. der Griechen, 1.Bd. S. 204, 275-290 und 424 fg. 2. Bb. S. 607. Ser = mann, Gried, Staatsalterth. 8. 179 und 180, mit reicher alterer Literatur. Bademuth 1. Bb. G. 88 fg. 705 fg. Coomann, Gried, Alterth. 2. Bb. G. 72 fg. Rortum, Beich. Griechenl. 1. Bb. G. 65. 203-206. Blag, Die Thrannis 1. Bb. G. 27 fg. 113. Grote 1. Bb. S. 401-403 und 623-628.)

Bie man fieht, fo findet fich bis auf die letten Beiten bes fechsten Jahrhunderts v. Chr. in ber Geschichte ber nördlichen und mittleren Landschaften bes europäifchen Griechenlands feine Spur von Berhaltniffen ober Greigraffen, Die eine gufammenfaffenbe, gemeinfame Behandlung biefer Gebiete möglich machte, was bagegen, wie fich zeigen wird, bei ber peloponnefifchen Befchichte fich febr wohl ale möglich und geboten barftellt. Geben wir ab von bem großen Rriege gwifden Chalfis und Eretria, jenem bebeutfamen, fo viele Griechenftaaten beruhrenden Rampfe, der aber von den continentalen Bellenen nur die Theffalier in feine Bewegung hineinzog; fo findet fich in ber That por bem Ausgange ber athenifchen Berfaffungewirren bes fecheten Jahrhunderte in ber nord = und mittelgriechischen Beschichte nur Gine bent= wurdige Gruppe von Begebenheiten, an ber fich eine gange Reihe biefer Staaten gemeinfam betheiligt haben. Es hangt bas mit Delphi gufammen und geht in ber griechischen Geschichte unter bem Ramen bes Erften "beiligen" Krieges. Motive und Berlauf biefes intereffanten Rampfes find in ber Rurge folgenbe. Die alte phofifche Stadt Rriffa am Bleiftos, im Befit ber fconen, vom Barnaß jum Strande fich bingiebenben

Rieberung biefes Fluffes, und einer vielbefuchten Safenftabt Rirrha icheint allmählich bei bem immer mad)= tigeren Emporbluben bes benachbarten Delphi (welches möglicherweise urfprunglich felbft jum Gebiete von Rriffa gehort hatte, vergl. auch Breller, Griech. Mythol. 1. Bb. S. 184. 193) von lebhafter Giferfucht erfüllt worben gu fein; bei bem Beginn bes fechsten Jahrhunderts v. Chr. bestand eine starte Spannung zwischen ber Drafelstadt und jener photischen Gemeinde. Bei dieser Lage der Dinge, bie in ben Mugen ber Bellenen baburch einen fur Die Rriffaer ungunftigen Schein annahm, weil lettere außer manden anderen Gewaltthaten gegen Bilger auch von allen au Rirrha landenden, nach Delphi reifenden, Wallfahrern einen Boll erhoben, ergriffen bie Umphiftyonen Bartet für Delphi. Auf Beranlaffung bee Golon von Athen wurde ber Rrieg gegen Rriffa befchloffen, beffen Führung bie Theffalier unter ihrem Tagos, bem Mleuaben Gurylochos von gariffa, die Athener unter Alfmaon, und ber Tyrann Rleifthenes von Gifpon in bie Sand nahmen. In bem fich langere Jahre hinziehenden Rampfe gaben Die Rriffaer, fo icheint es, ihre Landftabt ohne langen Biderftand auf, vertheidigten bagegen Rirrha, Die Geefestung, vier Jahre lang mit großer Bahigfeit. 218 endlich biefer Plat unhaltbar wurde, zogen fie fich auf ben Kirphis, die Bergfette zwischen bem linten Ufer bes Bleiftos und bem forinthifden Golfe, gurud und hielten fich hier noch mehre Jahre, bis fie endlich ber Ausbauer ihrer Gegner erlagen. Behn Jahre (595-586 v. Chr.) hatte biefer Rrieg gedauert; wir werden fpater noch feben, wie diefe Gebbe fur die Bolitit von Sityon und Athen von Bedeutung mar, - junachft wurde, wie früher ergahlt worden ift, bas Andenken an die Riederwerfung ber Kriffacr burch die Reugestaltung ber Pythien gefeiert. Delphi aber, dem das Gebiet ber zerftorten Stadte Rriffa und Rirrha nunmehr als Tempelgut gufiel, mar von einem gefährlichen Rebenbuhler befreit; freilich war aber auch jum Erften Dale in Griechenland bas bebenfliche Beispiel gegeben worben, einem wefentlich politiichen Saber burch amphiftyonische Beziehungen einen religiöfen Charafter zu verleihen b. Bergl. Dunder, Gefch. ber Griechen 1. Bb. S. 299 fg. 304. 2. Bb. S. 37-42. Grote 2. Bb. S. 373-376. Hermann, Briech. Staatsalterth. §. 13, 15. Chomann, Briech. Alterth. 2. Bb. S. 43. Plas, Die Tyrannis 1. Bb. S. 46 fg. 142 fg. 212 fg. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 215-217. 396,

Go fonnen wir endlich übergeben gu ber Beichichte bes Beloponnes, mit ber bie Befchichte von Degara, Megina, Rreta und Rerfpra innig gufammenhängt. Die Wefchichte biefer Salbinfel ift aber gang überwiegenb Die Beschichte ber borifden Staaten, Die fich auf bem großen Gebiete zwischen ber attifchen Grenze und bem Tanaron, wie auf ben angeführten Infeln gebildet haben; benn die Landichaft Achaja tritt lange Jahrhunderte binburch in feiner Beife hervor, und mahrend Arfabien nur von ben borifchen Staaten bes Gubens außere Anregungen empfangt, wird auch Glis erft bann bebeutenber, feitbem feine Dlympien burd ben borifden Einfluß eine panhellenische Sobeit erlangten. Bie übrigens ichon bei ber Beschichte ber übrigen Sellenen fich gezeigt hat, ift auch die Weschichte biefer Salbinfel überaus reich an ben ichlimmften dronologischen Schwie-

rigfeiten.

Bir haben bei ber Beschichte ber Banberungen ju zeigen versucht, wie fich die borifden Ginmanberer mit fehr verschiedenem Erfolge über Die beiben großen füblichen Salbinfeln und über ben gangen Dften bes Beloponnes verbreiteten, und bafelbft neue Staaten, theils mit geringerer Unftrengung, theile unter febr fchwierigen Rampfen, begrundeten. Um frubeften entwickelte fic eine ausgebehnte borifche Dacht auf ber gangen Offfeite. Sier murbe Argos, unter Ronigen aus bem Saufe bes Berafliden Temenos, ber vorherrichende Staat; gu feinem unmittelbaren Bebiete gehorte damals Die langgestredte Ditfufte von Lafonien; und bie Debrgahl ber borifden Staaten, bie in bem peloponnefifden Lande öftlich von bem Afoposthale unter ber Leitung erobernber, nach ber Tradition von Argos ausgezogener, Führer neu entstanden waren, standen zu dem Centralstaate an der Inachosmundung in einem Berhältniffe "foderativer Abbangigfeit." Phlius und Sifton, Korinth, Epidauros und Trogene u. a. m. waren um ben Borort Argos vereinigt, ber jest bie Macht bes alten, nun gur Ab-hangigfeit herabgebrachten, Myfene weit überbot, und gugleich im Sinblid auf ben hohen Ruhm ber Landichaft Argolis in Der Achaerzeit, fur viele Jahrhunderte ben Unfpruch nicht aufgeben wollte, wiederum ber führenbe Staat auf bem gangen Beloponnes ju fein. Religiofer Mittelpunft bes borifden Bunbesftagtes von Argolis war bas gemeinsame Opfer, welches bie verbundeten Gemeinden am Fuße der Sochburg von Argos, ber Lariffa, bem Apollon jahrlich barbrachten. Ingwischen mar es ben Doriern von Argos nicht beschieden, auf bie Dauer, ja auch nur bie tief in bie eigentlich biftorifche Beit binein, fich thatfachlich in einer fo bedeutsamen Stellung ju behaupten. Auf ber einen Geite nämlich mar bie natürliche Blieberung ber Landichaft ber Urt, baß bie einzelnen foderirten Stabte fich allmählich fehr wohl auf eigene Buge ftellen, von ber Borortichaft ber Argeier emancipiren fonnten, ja fich gedrungen fühlen mußten, nach vollfommener ftaatlicher Autonomie gu ftreben; auf ber anberen Geite erhob fich feit bem 9. Jahrhundert in bem borifden Gurotasthale eine Rebenbublerichaft, Die fur Argos im Laufe ber Jahrhunderte im bochften Grade verderblich werden follte. (Bgl. Dunder, Gefc. b. Griechen. 1. Bb. C. 201 fg. 380 fg. Grote 1. Bb. C. 634 fg. 638-640. Hermann, Griech. Staate-

<sup>6)</sup> Go bie meiften neueren Forfcher. Bad smuth bagegen ftellt (Gellen. Alterthumet. 1. Bb. C. 164 fg.) Die Unficht auf, Diefer Krieg fei eigentlich fein ,, amphiftponifcher" gewesen, fondern nur aus politischen Motiven von Delphi, Photis, Gifpon und Athen gegen bas machtige Rriffa unternommen worden; Die Theffaller ichließen fich aus Freundschaft fur Athen an und befehben gern die Saubt-fladt ihrer phofischen Erbfeinde. Dafür lagt bann bas banfbare Drafel nach mals die Theffaller an Stelle irgend eines unbebeutend geworbenen ober untergegangenen Stammes in den Bund ber Amphiftmonen eintreten.

alterth. §. 33, 5 fg. Curtius, Beloponnef. 2. Bb. S. 346 fg. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 135—139. L. Schiller, Stämme und Staaten Griechenlands. III. Argolis S. 7).

Die Dorier in Lakonien nämlich hatten von Anfang an mit ben größten Schwierigkeiten zu kampfen gehabt. Bunachft in ben Befit bee oberen Gurotasthales gelangt, begegneten biefe Dorier, die fich weit foroffer ju ben alten Ginwohnern ftellten, ale bies in Meffenien ober in Argolis ber Fall, fur langere Beiten einem außerft hartnadigen Wiberftanbe ber achaifchen Bevolferung, die namentlich in Ampfla ein festes Bollwert besagen, bem gegenüber bie Spartaner in Sparta ihren Sauptwaffenplag errichtet hatten. Wie aber nun Die altere Geschichte Dieser lafonischen Dorier vor Lyfurg verlaufen, darüber weichen allerdings die Anfichten ber neueren Forscher bedeutend von einander ab; die befanntlich ichon von fruberen Belehrten aufgestellte Ibee, bergufolge guerft friedlichere Berhaltniffe eintraten und bas gand von ben herrschenden Doriern auf bem Wege bes Bertrages in eine Reihe abhangiger Bafallenfürftenthumer eingetheilt murbe, mit benen es erft fpater ju ernsten Rampsen fam, — hat Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 199 fg. in veranderter Gestalt wieder aufgenommen. Rach seiner Bermuthung hatte unter bem Belopidischen Oberkonige Tisamenos (vergl. oben) eine Reihe achaifder Lebenofürften geftanben; ale berfelbe bem borifchen Angriffe erlegen war, verglichen fich Die Lebensfürsten in Lakonien mit ben Doriern, und traten ju ben Beraflibischen Berrichern in ein analoges Berhaltniß. Allmahlich aber begannen die Dorier biefes Principat in eine drudende Berrichaft umzuwandeln, und nun erfolgte eine Reihe von Abfallen ber Achaer, bie nunmehr in vielen einzelnen und langwierigen Rampfen überwältigt werden mußten; Rampfe, in benen bann auch jene Unterschiede in ber Lage ber achaischen Unterthanen fich entwidelten, Die burch die Ramen ber Beriofen und Seloten bezeichnet werben. Aehnliche Ge-1. Bb. S. 68 fg. 102 fg., wahrend Bachemuth, Bellen. Alterth. 1. Bb. S. 459 fg. nur einen urfprung-lichen Bertrag "ju gleichen Rechten" zwischen den Doriern und den alten Einwohnern annahm, den dann allmählich bie dorische Herrschsucht zu misachten beginnt. Curtius endlich (vergl. auch Beloponnes. 2. Bb. S. 210), in feiner Griech. Gefch. 1. Bb. G. 135 und G. 148-156, nimmt ebenfalls an, daß nach anfänglichen Rämpfen querft Bertrage zwischen ben Doriern und ben alten Einwohnern geschloffen wurden. Rach seiner fühnen Spothese zerftreuen sich die Dorier überall in Lakonien unter dem bunten Gemisch der hier feit Alters gusammens gedrangten Stamme; feche Fürftenthumer beftehen in Lakonien, unter denen aber beständige Fehden stattfinden, bis endlich zwei ber herrschenden (nicht=borischen) Fa= milien ben Rern bes borifden Bolfes fur fich gewinnen, ibn um fich concentriren und nun von Sparta aus bas Land fur fid erobern. Dunder bagegen (1. Bb. S. 342 fg.) nimmt auf die zerftreuten Rotizen von alten

Berträgen und Basallenherrschaften feine Rudsicht, sondern wendet seinen Blid nur auf ben langen Rampf ber Dorier mit ben alten Einwohnern, beren Sauptburg Amnfla war; die Beraflibifden Konige find ihm Furften borifden Gefchlechtes; bas befannte Doppelfonigthum ber Agiaden und Eurypontiden (welches Schomann S. 233 bavon berleitet, bag neben einem alten, mit ben Doriern langft verbundenen, Beraflibenhause bei ber erften Eroberung bes Landes eine bort angesiebelte Rabmeische Familie, Die Megiden, die Dorier unterftust habe, und bafür jum Mittonigthum jugelaffen worben fei), führt er barauf jurud, daß in dem latonischen Lande lange zwei Beschlechter mit einander um bie Berrschaft gerungen, daß "Könige aus beiden Baufern nach dem Erfolge

wechselnb bas Scepter geführt haben."

Alle Angaben ber Alten und mit ihnen die Reueren, wie sie auch das Detail ber vor-lyfurgischen Geschichte von Latonien auffaffen, tommen babin überein, baß im neunten Jahrhundert v. Chr. Lafonien fich in einem Buftanbe außerster Berwirrung befand. Die langen Rampfe mit ben alten Stammen im Lande haben bas Bolf verwildert, ben Rriegeadel machtig, tropig, unfügsam gemacht; die Stellung ber Ronige ju ihrem borifchen Bolfe mar, wie verschieben man auch über bie Beziehungen jener zu ben Unterthanen aus den altlatonischen Stammen benten mag, oft schwantend und unsicher; ber haber zwischen ben beiden bynaftischen Familien trug noch wesentlich bei jur Steigerung ber inneren Misverhaltniffe. (Bgl. auch hermann, Griech. Staatsalterth. §. 20.) Die endliche Rettung aus fo beillosen Buftanden und den hohen friegerischen Aufschwung, ben Sparta bann mit bem achten Jahrhundert genommen hat, fcreibt die Ueberlieferung einem großen Gefengeber ju, bem gefeierten Lyturgos. Aber freilich weichen fowol die Angaben der Alten, wie noch mehr die Auffaffungen ber Neueren über biefen Dann und über fein Werf außerordentlich von einander ab.

Darüber find allerdinge (im Begenfage ju alteren Anfichten, die auch in Lyfurgos nur ein Symbol, nur eine allegorische oder mythische Figur erblickten) die bebeutenbsten Forscher ber Begenwart einig, die Erifteng bes Lyfurgos als hiftorische Person nicht anzufechten. Auch bas wird anerkannt, daß die Neugestaltung ber staatlichen und socialen Berhaltniffe in dem borischen Lafonien unter ber Sanction bes belphischen Drafels fich vollzog, mit dem (wie wir oben faben) die Dorier feit ihrer Unstedlung am Deta und Barnaß in fo inniger Beziehung ftanben. Aber fobald wir weiter fchreiten, begegnen une die ftarfften Differengen. Es ift befannt, daß über Berfon und Lebensverhaltniffe des Lyfurg die Tradition "nur fehr ungewiffe Dinge und Fabeln" zu berichten weiß; fo ift benn auch bei ben Reueren feine Chronologie streitig. Im Allgemeinen hat man sich gewöhnt, die erste Hälste des neunten Jahrhunderts v. Chr. (specieller, nach Eratosithenes und Apollodor das J. 884 v. Chr.) als Lykurg's Zeitalter zu bezeichnen (vergl. auch Peter, Griech. Zeittafeln, S. 19. 22); Dunder dagegen ist geneigt (1. Bd. S. 377 fg.), "die

Birffamkeit Lyfurg's in die Zeit zwischen 830 und 776 v. Chr." ju verlegen. Wenn wir weiter nach feiner Birtfamteit fragen, fo tommen allerdings bie meiften Stimmen babin überein, bag einerseits von eigentlichen neuen Schöpfungen von Seite dieses Resormators nicht zu sprechen sei, und daß es andererseits "der Bragmatismus späterer Geschichtsschreibung" gewesen sei, ber alle die eigenthumlichen Germitchtungen, die sich in Sparta auf bem Boben ber Lyfurgifchen Berfaffung entwidelt haben, icon bem Lyfurg und beffen ,, freier Reflexion" jugeschrieben hat. Bas aber nun die eigene thumliche That bes berühmten Spartiaten gewesen, barüber bestehen eben fehr verschiedene Ansichten; die ber namhafteften neueften Forfcher mogen nachftebend in ge-

brangter Sfige folgen.

Bachemuth (ber auch eine reiche altere Literatur beibringt) bemerft bei feiner Darftellung ber Lyfurgifchen Berfaffung (Bellen. Alterthumef. 1. Bd. G. 458-469) einfach, daß ficherlich Bieles, mas Lyfurg's Ramen trug, schon vor ihm bestanden habe, und nur durch ihn befestigt worden fei, Bieles aber fich erft nach und nach aus ber von ihm bereiteten Grundlage entwidelt habe; im Allgemeinen benft Bachsmuth fur Lyfurg an eine "Berjungung, Kraftigung und Reuordnung altdorischer Institute, die in Berfall gerathen waren;" nur in einzelnen Studen werbe Lyturg Geseherfinder gewesen fein. Das wird bann (wir fommen unten barauf aurud) im Gingelnen burchzuführen versucht. R. F. Bermann, ber ebenfalls in umfaffender Beife eine reiche Literatur von Silfsschriften bietet (f. Griech. Staats-alterth. S. 60 und dann §. 19-20 und §. 23-30), legt bas Sauptgewicht auf Folgenbes. Es gelang Lyfurg's Staatsweisheit, in dem gerrutteten gafonien "bie ftreis tenben Sactoren ju bauernber Eintracht zu verfohnen, und diesen Theil bes borifden Stammes ju friegerischer Bucht und Sittenstrenge jurudzuführen." Ueberwiegend ift in seiner Gesegebung ber ethische Charafter, "ber, auf ben lebenbigen Gehorsam ber Burger gegen Sitte und Berfommen geftust, feiner weiteren Capungen bedurfte, ale bie, jenen Behorfam und biefe Sitte möglichft aufrecht ju halten, dienten;" ichon barum fann feine Bes fengebung ,, nicht ale eine neue Schöpfung, fondern wesentlich nur ale Bieberherftellung ber alten Bucht betrachtet werden." Seine positiven schriftlichen Bestimmungen tagegen find wol "mehr ale Bertrage anzuseben, bie er zwischen ben ftreitenden Glementen vermittelte." 3m Bangen trug nach ber politischen Seite bin fein Werf einen verfohnlichen Charafter, ben Bermann auch ben Bestimmungen über tie Beriofen vinbicirt. Sein Bau aber erhielt feine große Festigfeit "burch die harmonische Mijdung und bas Gleichgewicht, worin Lyfurg die gegebenen Elemente ju bringen gewußt hatte;" war dies aber icon durch die Thatjache der Eroberung geboten, fo mußte der Gefeggeber, "um beren Gewinn vor ben Gefahren ber inneren Entartung ju retten, von selbst wieder auf die friegerischenationalen Grundlagen jurudtommen, Deren Erhaltung ben Angelpunft feines gangen Berfes ausmacht." - Schornann

(Griech. Alterth. 1. Bb. G. 228-297), ber ebenfalls fich ber allgemeinen Anficht anschließt von ber nicht fowol neu-schaffenden, als ordnenden und organisirenden Thatigfeit des Lyfurg, will doch in den "Rhetren" beffelben feine Bertrage anerkennen; ein folches contracte maßiges Berfahren habe bem Sinne ber Alten fern gelegen, auch habe Lyfurg, "einmal mit ber Dacht bee Befetgebere befleibet, fich schwerlich auf Berhandlungen eingelaffen, fonbern bas, mas er angemeffen und zwedmaßig befunden, unter gottlicher Autoritat als Gebote ausgesprochen." Die Anordnungen, die dem Lyfurg gugeschrieben werden, führt Schomann, um fie nachher fpecieller ju erortern, auf funf Buntte jurud. "Sie betreffen : erftens die Gintheilung bes Bolfes in Phylen und Dben; zweitens feine Agrargefeggebung; brittens Die Ginfegung ber Berufia; viertens Die regelmäßigen Bolfeversammlungen; fünftens die Agoge ober die öffent liche Bucht."

Biel eigenthumlicher find dagegen bie Auffaffungen einiger anderer Forscher. Grote allerdings fritifirt bie fogenannte Lyfurgifche Berfaffung (1. Bd. S. 659-724) mehr im Detail, ohne viele allgemeine Erorterungen ju geben. Indeffen bemerkt er boch als feine fpecielle Ans ficht, daß er keineswegs (S. 662) in den spartanischen Inftitutionen den echteften Topus des Dorismus ju erfennen vermoge; vielmehr hatte bie Lyfurgifche Berfaffung ben Spartanern, Die ursprünglich an Organisation und Zendengen bas Deifte mit ben übrigen Doriern gemein gehabt, "eine eigenthumliche Tenbeng eingeprägt, Die fie aus dem gewöhnlichen Gange berausnahm, und fie por allen Doriern am wenigften paffend machte, als ein Beifpiel ber auszeichnenben Gigenthumlichfeiten bes Dorismus aufgestellt zu werben." Im Allgemeinen meint er bann (S. 701-703), Lyfurg fei "viel eher ber Gründer einer friegerifden Bruderschaft, als ber Befeggeber einer politischen Gefellichaft;" ihre Barallele finden die Lyfurgifchen Institutionen in den, allerdings viel idealer gehaltenen, Grundzugen der Blatonischen Republif; Lyturg's Zwed lediglich der, feine Spartaner ju ftarfen Berrichern in ihrem ganbe und ju gewaltigen Reiegern ju machen. - Bang andere ift bie intereffante. an fühnen Sypothesen reiche, Darftellung bei Curtius (Griech, Beich, 1. Bb. S. 155-172). Curtius fieht mit ben Alten in bem Lyfurgos ben "eigentlichen Grunder bes Staates Sparta;" aber berfelbe Mann gehorte nicht bem borifden Stamme an. - bas ichließen (nach Curtius) Die Beite feines Befichtefreifes, feine Secreifen, feine vielen, namentlich auch ionischen, Berbindungen aus; gurem trete in feinem Theile feiner Befeggebung borifches Stammintereffe als maggebend hervor! Bebenfalls aber habe Lufurg mit großer Beltkenntniß und geubter Staatsweisheit Die Ginrichtungen von Rreta")

<sup>7)</sup> Die Infel Rreta bat in Griechentands "biftorifcher" Beit fo gut wie niemals eine hervorragenbe Rolle gespielt; ihre hellenis fchen Bewohner haben in ber Regel nur als Golbner an bem polis tifchen Rampfen ber übrigen Griechen Theil genommen, und bie specielle Beschichte ber Infel felbit bat fein folches Intereffe, um Dicfelbe auch nur in aller Rurge bier zu berühren. Die großte Bes

erforscht, und zum Heile ber Spartaner einen "Anschluß an bie politische und religiose Cultur" von Kreta begründet. Lyfurg's Thatigfeit war nach Curtius eine

breifache. Bur Stillung ber blutigen Fehben, die bas Land zerrissen, begann Lyfurg sein Werf als Stifter bes Lundfriedens; das Zweite "war eine Ausgleichung

bentung biefes ganbes fur bie hellenische Geschichte beruht auf ber eigenthumlichen Beife, in welcher fich bei ben borifchen Ges meinden biefer Infel bie focialen und ethilchspolitischen Berhaltnife geftaltet haben, und in der Frage nach bem Ginfluß, ben biefe Ge-ftaltungen etwa auf die Reorganisation des Dorismus in Lasonien ausgeubt haben. — Bon den neueren Forschern, die wir bei diesem Abschnitte wesentlich zu berucksichtigen haben, entwidelt namentlich Gurtius eine eigenthumliche Ansicht (Griech. Gesch. 1. Bb. S. 144—148). Dier war nach seiner Meinung ber erfte Punkt, wo durch eine weise Gefetgebung bas erfte Beispiel gegeben murbe, die schroffen Gegensage zwischen alter Bevolferung und zugewans berten Doriern zu vermitteln und die frifche Bolfefraft ber letteren fegendreich mirfen gu laffen. In biefem Lanbe, beffen Ratur mehr festlanbifch ale infular ift, waren (f. oben) Stabte wie Rybonia, Rnoffos und Lyttos, Sauptplage ber borifchen Anfieblungen ge-worben, bie fich in biefem Lanbe uralter, feineswegs erftorbener, politifcher und religiofer Cultur festgefest hatten. In Bezug auf Staatengrunbung, Regierungefunft und Gefengebung ben alten fretis ichen Gefchlechtern burchaus nicht ebenburtig, nur ein ruftiges Rriegsvolt, haben bie Dorier nach Gurtius nur ganb fur fich geforbert, aber feine Berfaffungen fturgen ober grunden wollen und Den Ginheimischen bie Ausgleichung Diefer Berhaltniffe überlaffen. So fei es gefchehen, bag hier nach wie vor "patricifche" Ge-ichlechter, Die "aus ber foniglichen (Minofichen) Borgeit ihre Rechte berleiteten, im Befige ber Berwaltung blieben; aus ihnen werben in ben verfchiebenen Stabten bie gehn oberften Staatelenfer, Die Rosmoi, genommen; aus ihnen ebenfalls ber Senat, beffen Mitglieber eine lebenstängliche und unverantwortliche Burbe batten." Diefe Geschlechter alfo behaupten fich auch ben Doriern gegenüber; bie Dorier erhalten aus ben Staatsbomanen ganbbefis und wurden bafur ale Rriegerftand in ben Staat aufgenommen, mit dem Recht, ale Burgergemeinbe zu allen wichtigen Befchluffen ihre Buftimmung ju ertheilen. Ale Rriegerftand in ben Staat cin: geordnet, wurden barum die Dorier von reiferer Jugend auf in die öffentliche Bucht genommen und in eigenthumlicher Beife gum Baffenbienft (bem auch bie altfretische Uebung im Bogenschiegen fich anschließt) geschult; ce fommt bier also eine ftrenge fittliche und phyfische Zucht zur Geltung, mit eigenthumlicher Ausbildung von Genossenschaften, Mannermahlen u. f. w. Da demnach überall vertragsmäßige Anordnungen durchschimmern, so wurde nach Curtius dem dorischen Kriegsvolfe auch die Möglichkeit ges währt, seinem Berufe zu leben, ohne sich mit den Sorgen um seinen Lebensunterhalt abmuhen zu mussen. Deshalb blieb der Feldbau auf den Gutern der dorischen Grundbesser, den ursprüngesichen Miltern über Sorgen und bei Miltern über der borischen Grundbesser, den ursprüngesichen Miltern über form der ber formennten Klaraten die mie lichen Befigern überlaffen, ben fogenannten Rlaroten, Die (wie Die theffalifchen Beneften) burd hartes Rriegerecht in ein untersthäniges und burgerlich rechtlofes Berhaltniß hinabgebrudt waren." Daneben gab es endlich auf ber Jufel anfehnliche Theile ber älteren Bevölferung, Die (wie bie lafonifchen Periofen), ohne burch bie borifche Einwanderung naber berührt zu fein, — auf bem Gebirge und in ben Landftabten als Landbauer, Biehzuchter, Gewerbtreibenbe, Fifcher und Schiffer, - ,, in Abhangigfeit von ben großern Inselftabten ftanben, und beren Regierungen nach altem Bertommen einen jahrlichen Bine entrichteten." Rach Curtius beftand bemnach auf Rreta ein Organismus, "ben Plato für murbig erachtet habe, baran bie Ordnungen feines Ibealftaates anzufnupfen.

Die übrigen Forscher, auf die wir uns hier beziehen, benten nicht baran, ben borischen Grundcharafter ber fretischen Staatseinrichtungen in Frage zu ftellen. Indem wir hier ganz besonders für alles Detail auf die unten herangezogenen hilfswerfe verweisen, saffen wir die wesentlichsten Aunste dieser Institutionen turz zusammen, die bier allerdings von den späteren Geschlechtern unbistorisch zeuug schon an den Namen des nicht griechischen, mythischen Mincs gefnüpft wurden. In den mehr oder ninder dorisieten hauptstäden der Insel Kreta (namentlich also Kydonia,

Gortyn, Knoffos und Lyftos), bie, wie andere neben ihnen, aus-gebehnte Gebiete mit kleineren Stabten befagen, scheint nach bem wahrscheinlich fruhzeitigen Berfchwinden bes Königthums fehr balb jene Berfaffung eingetreten gu fein , wo auf einer breiten Unterlage abhangiger Elemente, ber (wie bie Beneften und Beloten) leibeigenen Bauern, ber Rlaroten ober Aphamioten (auf ben Brivat= gutern) und ber Mnoiten (auf ben Staatsbomanen), - und ber perfonlich freien, aber politisch abhängigen, ben lakonischen Berioken ähnlichen, Unterthanen in ben abhangigen Gemeinden, Die herrsichende (nach Stammen gegliederte) Burgerschaft, unter ber auch ein Geburtsabel bemerkt wird, durch Wahlen, aber aus ben bevorrechteten Geschlechtern (wahrscheinlich von Jahr ju Jahr) ein Regierungecollegium von je gebn Mannern ernannte, Die fogenannten Rosmen. In beren Banben ruhte bie bochfte Civil = und Dilitair= gewalt, bie Beerführung, ber Borfit im Rathe und ber Bolfes versammlung, wol auch ber Borfit bei ben Gerichten. Reben ben Rosmen fteht als Regierungerath die Gerufia (wahrfcheinlich breißig Ropfe ftart), bie aus ben abgebenben Rosmen von untabels hafter Amteführung fich ergangte; lebenslänglich und unverantwort-lich, nur an ihr eigenes "beftes Wiffen und Gewiffen" gebunben, lag ben Rosmen gegenüber, in ihrer Sanb factifch bie eigentliche Regierungogewalt. Die Bolfeverfammlung bagegen hatte hier nur bas Recht, bie von ber Gerufia an fle gebrachten Antrage einfach anzunehmen ober abzulehnen. — Ein besonderes Intereffe fnupfte fich in Rreta an bie offentliche Bucht, bie allerbings ,, mehr bie Bucht eines Geerlagers als bie eines Staates" war, und hier mit bem 17. Jahre begann. lleber bas Detail, bie Art ber Agelen, die forperliche und die, einseitig auf Politif und Rriegführung gerichtete, geistige Ausbildung, bie eigenthumlich geordnete Rnabenliebe, die Einrichtung ber fretischen Mannermahle (avogela) f. bie Biljebucher. Bergl. außer bem alteren Berte von bod, Rreta, 3 Bbe., namentlich Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. 306-322. hermann, Griech, Staatsalterth. §. 21 unb 22. Dunder 1. Bb. S. 226 fg. 350 fg. Bachemuth, Bellen, Alterthumet. 1. Bb. S. 425. Rortum, Gefch. Griechent. 1. Bb.

S. 219-228. Grote 1. Bb. S. 411 fg. 646. In Betreff ber Frage über ben Einfluß, ben Kreta auf bie Gestaltung ber Dinge in Lakonien ausgeübt habe, geben bie Ans fichten ber Neueren aus einanber. Eurtius nimmt in feiner Griechisichen Geschichte, nach bem Borgange mehrer antifer hiftorifer (namentlich ber herobot und Ephoros), einen folden Einfluß in sehr bestimmter Beise an (vergl. 1. Bb. S. 156. 163. 165). Die übrigen, die mit Bolybios (VI, 45-48) die bebeutenden Abweichungen icharfer accentuiren, entwickeln antere Unfichten. Bermann (Griech, Staatsalterth. §. 21, 8-11) halt fich nur an bie Angabe, daß Lyfurg "fich burch langeren Aufenthalt in Rreta zum Bieberherfteller bes borifchen Griftes in feiner Baterftabt gebilbet haben foll." Die angebliche Rachahmung ber fretischen Berfaffung burch Lyfurg bebeute ,, nicht, bag er positive Ginrichtungen eines fremben Staates auf ben heimischen übertragen, sonbern bag er für bie gefammte fittliche Grundlage bes borifchen Charaftere, auf bie er fein Bolt gurudführen wollte, entfprechenbe Beifpiele unb Formen gefucht habe." Die Achulichfeit ber lafonifchen und ber tretischen Berfassung beruhe überhaupt weit mehr ,, in ben Sitten bes taglichen Lebens als in bem Staatsorganismus ber einzelnen Stabte." - Dunder (1. Bt. S. 350 fg.) nimmt allerbinge, fowol fur bie alteren Sahrhunberte nach ben Wanberungen, wie fur bie fpateren Sahrhunderte gar mannichfaltige, namentlich religiofe, Ginwirfungen ber in Rreta vollzogenen Difchungen bes griechifchen mit affatifchem, befondere phonififchem, Befen auf bas übrige Griechenland an (f. auch G. 301 und 594). Die Bermuthung aber, daß das borische Rreta auf das borische Lafonien influirt tabe, leitet er lediglich aus ben unleugbaren politischen und ethiichen Analogien zwischen Sparta und ben fretischen Stabten ab, Die fich aber leicht ,, burch die Gemeinschaft bes Stammes, burch

amifden ben verschiebenen Stanben und Stammen, Die auf fefter Bestimmung ihrer gegenseitigen Rechte und Bflichten beruhte; bas Dritte bie dorifche Gemeindes ordnung." Die ganze Gesetzgebung Lyfurg's war wefent- lich ein Bertrag, eine Bermittelung, eine versohnende Ausgleichung zwischen ben vielen und schroffen Gegenfagen im latonifchen ganbe. Er behielt bas Ronigthum bei "mit ben Attributen ber fürftlichen Dacht, Die wir aus ber Somerifden Belt fennen;" ebenfo die beiden Ronigsfamilien. Bar bas Ronigthum "die Burgfchaft ber Reichseinheit, bas Band gwischen ben alteren und ben jungeren Elementen ber Berolferung," fo gewahrte bie Erifteng von ben zwei Dynaftien junachft ben Bortheil, bag baburch zwei ftarfe Parteien mit ihren Intereffen an ben Staat gebunden maren, und baß auf diefe Beife sowol bie achaische, wie (nach Gurtius' eigenthumlicher 3bee) Die noch altere "aolische" Schicht der Bevolferung fich ,, ju gleichen Rechten in ber oberften Leitung bes Staates vertreten fah;" andererfeite war bas Doppelfonigthum an fich ein Schup gegen absolutistische Ausbildung ber foniglichen Rechte, Die weiter burch die aristofratische Organisation des Staates ftarf beschränft wurden. In der Gerufia (wir fommen unten auf das gange Syftem gusammenhangend gurud) faßen nach Curtius achaische neben borischen Geschlechtern; fonst aber wurden "bei der Sprödigkeit der Dorier" die letteren "als eine Gemeinde für sich neu constituirt, ihre veralteten Ordnungen (Phylen und Oben) wieder hergestellt," deren Mittelpunft nun die Anssiedlungen zu Sparta blieben. Hauptbedeutung der Lysturgischen Thätigkeit ist dann die Erneuerung und Erstaltung der ungeschwächten Wehrkraft der dorischen Gemeinde Gemeinde, ju welchem 3wede benn nun "bie ernfte Bucht und herbe Ginfachheit bes Lebens in voller Strenge hergestellt und mit ber gangen Scharfe bee Befetes gehutet wird;" hier haftet vieles ber urfprunglichen Dorierfitte Entsprechendes, nur daß diefelbe durch Lyfurg noch wefentlich gefcharft wurde; Curtius fcreibt babei bem Lufurg mit Bewußtfein bie vielbesprochene Semmung Des Berfehre mit bem Auslande ju. Allmählich wird ber Staat unter folden Inftitutionen von Innen beraus vollfommen borifirt; auch die alten Ginwohner werden nach und nach bis auf ihre Sprache berab borifirt. 3m achten Jahrhundert ift bies wefentlich burchgebrungen; und nun wendet fich, was urfprünglich nicht in Lyfurg's Blanen lag, die Rriegefraft ber Spartaner auch nach Außen.

bie aus diefer fließende Gemeinschaft ber Sitte, und durch bie gleichartigen Berhältniffe erklare, in welche die Spartaner und die Dorier von Kreta gestellt waren." Ja er vermuthet sogar, daß die freilschen Dorier nauche Einrichtungen aus Sparta entlehnt haben mögen, die auf Erhaltung ihrer steten militairischen Subrematie über die alten Einwohner abzielten. — Schom ann endlich (Griech. Alterth. 1. Bb. S. 306) leugnet ebenfalls die Achnlichfeit der freisschen mit den spartanischen Institutionen nicht; aber diese Archnlichfeit, sagt auch er, "läßt sich auch ohne absichtliche Rachsahmung aus der gemeinsamen Nationalität erklären, die unter abnulchen Berhältnissen auch ähnliche Berhältnissen auch ähnliche Berhältnissen auch ähnliche Institutionen hervordringen mußte."

In vielen Bunften weit weniger von ber leberlieferung abweichend, aber im Sinblid auf Die dronologische und genetische Unordnung ber spartanischen In-ftitutionen nicht minder eigenthumlich ift Dunder's Darftellung. Diefer Forscher (f. gunachft 1. Bb. S. 347-378) fieht ebenfalls in bem Lyfurg ben wahren Grunder bes spartanischen Staates; Lyfurg "hat dieses Gemeinwesen, welches burch seine inneren Zerruttungen am Rande bes Unterganges war, gerettet; er hat (auf Grund alt-vorhandener Clemente) die Sieger in bem eroberten Lande zwedmäßig eingerichtet, und burch biefe Einrichtung ihrer Berrichaft Dauer und Bestand gegeben." Um mehr in bas Detail einzugeben, fo ichlichtete nach Dunder's Auffaffung Lyfurg junadift ben Streit gwifden ben beiben, um die Berrichaft ringenden fürftlichen Familien burch einen Rompromiß, indem er die eigenthumliche Inftitution bes gemeinschaftlichen Doppelfonigthums gur Unnahme brachte. Beiter aber befdranfte er bie Dachtfulle bes heroischen Konigthums, indem er bie Ronige factisch zu ausführenden hochsten Beamten bes Staates herabsette. Die oberfte Gewalt aber legte Lyfurg in die Sande des "gesammten Adels," d. h. die gange Maffe bes borischen Bolfes, die (in sich bisher ein Demos mit machtigen Geschlechtern) ben alten Ginwohnern nun ale eine gablreiche Ariftofratie gegenüberftand, murde nach ben vorhandenen inneren Abtheilungen (f. unten) neu organifirt; die Reprafentanten ber großen (30) Befchlechteverbande bilbeten ben ftanbigen Rath ber Ronige, bie an das Gutachten diefes Rathes gebunden wurden; bie Maffe ber Dorier bilbete die Bolfeversammlung, bei welcher bann bie Bestätigung ber Staatsbeichluffe einguholen war. Go war bie erfte ariftofratifche Berfaffung in Griechenland ine Leben gerufen; freilich beruhte diese freie Berfaffung "auf einer breiten Grundlage ber Unfreiheit und Unterbrudung." Diese lettere traf bie perfonlich freien, aber politisch abhangigen achaifden Beriofen und bie leibeigenen Beloten; und diefen gegenüber mußte biefer borifche Abel, fur beffen binreichenbe materielle Musftattung Lyfurg in umfaffenber und nachhaltiger Beife geforgt hatte, beständig auf bem Kriegefuße fteben, beständig feine friegerifche lleberlegenheit behaupten, und barum auch bauernd gu Sparta concentrirt leben; hier ichließt bas Suftem ber Beltgenoffenichaften und Suffitien, und bie altefte tactifche Formation ber Enomotien, Triafaben und Lochen an. Go mar Sparta augleich ein Rriegerstaat und ein ftreng geschloffener Ginheitoftaat geworben. - Biele ber eigenthumlichen Erfcheinungen, Die Sparta nachmals auszeichneten, und die ebenfalls auf Lufurg gurudgeführt wurden (3. B. die Eenelafie, ben Gebrauch eifernen Stabgelbes, Die angebliche gefehliche Ausschließung ber Spartiaten von bem Betriebe bes Sandels und der Gewerbe u. f. m.), erflart Dunder theile naturgemaß aus den einfachen 3uftanben jener alten Beit, ober aus ber Stellung ber Dorier in bem eroberten ganbe, - theile aus einer im fchroff= confervativen Ginne angelegten Reform, bie er in bas fechote Jahrhundert verfest. Dunder fucht namlich Die innere Entwidelung bes fpartanifchen Staatolebens

und beren verfchiedene Phafen möglichft genau feftzuftellen; und außer ben Erörterungen über bas Ephorat (vgl. unten) fdreibt er gunachft (1. Bb. G. 402 fg.) ber Beit ber Ronige Theopomp und Polybor bie eigentliche Ausbildung ihrer auszeichnenden Ginrichtungen im Rriegemefen gu. Beiter aber verlegt Dunder (2. Bb. C. 355-414) in bas fechete Jahrhundert v. Chr. eine (burch die Beforgniffe por Tyrannie und aufftrebenben nicht borifden Glementen in Latonien, wie vor Berweichlichung ber Dorier felbft, motivirte) Reform, ale beren Trager er ben berühmten Cheilon, Colon's Beitgenoffen, anfieht. Diefe oligardie iche Reform (feit c. 580 v. Chr.) beschranft die erecutive Bewalt ber Ronige aufe Meußerfte burch gewaltige Bebung bee Ephorate, Die unter Canction bee religioes politischen Staatsweisen Epimenides von Rreta voll= jogen wirb. Außerbem und außer manchen anberen Beranderungen der Berfaffung, murben jest die alterthumlichen Berhaltniffe firirt, Die ftrengfte, von den Ephoren geleitete, polizeiliche Bucht in Sparta fuftema=tifch eingeführt. Damals geschah es, daß, um ben borifden Rern bee lafebamonifden Bolfes von allen gerfegenden, refp. bemofratifirenden ober "burgerlichen" Ginfluffen ganglich fern ju halten, Die fogenannte Lenelasie, das angeblich Lyfurgische Berbot der Reisen nach dem Auslande, der Gebrauch des Eisengeldes, die herbste Strenge und Einsachheit im täglichen Leben, die Einstachheit auch in der geistigen Ausbildung, die Ueberwachung, die systematische Beschränfung derselben auf politische und militairische Tucktieset, die vom Staate geleitete Erziehung und "Dreffur" ber gangen borifden Bevolferung von frubefter Jugend auf, Die Ginfuhrung ber fogenannten Rrypteia u. a. m., gefeglich feftgeftellt und in ein mit ebenfo viel Confequeng ale Barte burch= geführtes Suftem gebracht wurben.

Co bie Dunder'iche Unficht. Wir faffen nun nach= ftebend Alles, mas wir, um ben Bufammenhang ju erbalten, über Die fogenannte Enfurgifde Berfaffung ned ju fagen haben, fo furg ale möglich jufammen; fur bas Detail ift überall auf bie bisber angezogenen Werte, sowie auf die bort angeführte noch speciellere Literatur ju verweifen; nur einige Punfte find noch naber auszuführen. Die fpartanifche Berfaffung, wie fie, auf ben urfprünglichen Lyfurgifden Brundlagen ents widelt, in ben helleren Beiten diefer Beriode, alfo gur Beit ber beginnenden peloponnefischen Begemonie ber Spartaner im fecheten Jahrhundert ben Sellenen fich barftellte, zeigte bie vollftanbigfte Ausnugung der borifchen Gr= oberung auf Roften ber alten Ginwohner bes Landes. Die alte Bevolferung bes gandes gerfiel in zwei Claffen, Beriofen und Beloten. Die Beriofen (bie nur Grote 1. Bb. C. 686 fg. auch ethnisch von ben Doriern nicht icheiben will, weil er in ber hiftorischen Zeit feinen Stammesunterschied mehr bemerft, von Uchaern ,, ale folden" in Lafonien feinen Beweis finbet, und fur feine Berfon, wie ahnlich allerdings auch mancher teutsche Belehrte, fur Diefen Bunft vermuthet, "bag bie periofifchen Stadtbegirfe entweder gang aus Doriern bestanden, ober aus Doriern, benen Die vorher eriftirenben Bewohner M. Encyfl. b. MB. u. R. Erfte Section. LXXX.

in mehr ober weniger großem Berhaltniffe einverleibt maren") gelten gewöhnlich als berjenige Theil ber porborifchen Bevolferung, ber, - fei es nun, bag alte Bertrage grifden Deriern und Achaern nachmale gum Edaben ber letteren gebrochen maren; fei es, bag einfach Die Rampfe eines Theiles ber Uchaer gu einem Ergebniß geführt hatten, welches wenigftene nicht bas Loos ber theffalifden Beneften über benfelben verhangte, - in ben Stabten und Lanbichaften, Die Die eigentliche Thalebene bes Gurotas umfchließen, fich behauptet hatte, und hier im Befige feines Brivateigenthums und feiner perfonlichen Freiheit leben burfte. Diefe Achaer maren bie eigentlichen tributpflichtigen "Unterthanen" der herrschenden dorifden Gemeinbe; in hiftorifcher Beit ericheinen fie in febr gablreichen (namentlich Ruften-) Stabten, von allem Untheil an ber Leitung bes lafonifchen Staates ausgeschloffen, mit geringen communalen Berechtigungen, querft ben Ronigen ber Spartaner, refp. beren Beamten, unterworfen, und (wenn auch biefe ober jene Ctabt fich beffere Bedingungen gerettet haben mochte), nachmale ohne alle legalen Garantien ber Billfur ber Ephoren und ber von Diefen für die Beriofen bestellten (20) Sarmoften preis gegeben. Dagegen durften fie bei ben bellenifchen Rationalfesten fich betheiligen, und namentlich fich mit allen agrarifden, gewerblichen und merfantilen Beichaftigungen befaffen, die ber regierenden Gemeinde verfagt maren; endlich umfaßte ber alte Landesname ber "Lafedamonier" ober Lafonen (unter bem biefe Beriofen auch im engeren ethnifden Ginne geben), bie borifden und periofifden Ginwohner, wenn gegen Mugen Die Bevolferung bes Gurotas-thales in ihrer Bejammtheit bezeichnet werben follte. Es fommt bagu, bag in ben fpateren Jahrhunderten, bei poll= ftandiger Confolidirung ihres Staates, Die herrichenben Dorier auch nicht weiter Unftand nahmen, Die Beriofen im Rriege ale Sopliten mit ine Feld ju fubren. Bergl. namentlich Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 208 -214. Bermann, Griech. Staatsalterth. S. 19, 1-3. §. 23, 17. 18. Wachsmuth, Sellen. Alterth. 1. Bb. C. 461 fg. Grote 1. Bb. C. 680-688. Rortum, Beich, Griedenl. 1. Bo. C. 103 und 107. 112. Curtins 1. Bb. C. 162. Dunder 1. Bb. G. 343. 371. 2. Bb. S. 399-401. - Beit ungunftiger bagegen mar Die Lage ber Beloten, ber hörigen ober leibeigenen Bevolferung, die man gewöhnlich mit ben Beneften in Theffalien und mit ben Mnoiten und Aphamioten in Rreta gufammenguftellen pflegt. Die vorherrichende Unficht erblicht in den Seloten junachft jenen gablreichen Theil ber alten Ginwohner, Die - bei ber Groberung bes oberen Eurotasthales - von ben Doriern ihrer Meder vollfommen beraubt, und zugleich um ihre perfonliche Freiheit gebracht murben; im Berlaufe ber weiteren Eroberungen in Lafonien find aber noch viele andere bagu gefommen (von Deffenien vorläufig gu fchweigen),wie man vermuthet, namentlich auch folche Achaer, Die gur Etrafe megen mieberholter Aufftanbe nach endlicher ganglicher Befiegung aus Periofen gu Leibeigenen berabgefest wurden. Un Babl fehr bedeutend, begegnen wir biefer leibeigenen Bevolferung vorzugeweife in ben

298

befferen, jum Unbau besonbers geeigneten, inneren Theilen bes Gurotaethales, Die Die Dorier fich angeeignet hatten. Ihre Lage war traurig genug, wie die leibeigener, noch bagu von ber regierenben Claffe auch ethnifch verschiebener, Bolfetheile ju allen Beiten gemefen ift. Mit ber Bebauung ber borifden Befigungen, mit perfonlichen Dienstleiftungen, und weiterhin auch mit gewissen Diensten im Kriege betraut, waren sie nur baburch nicht gang schuplos gestellt, daß sie nicht als Sflaven ber einzelnen borifchen Berren, fonbern als ein Gefammtbefit der Gemeinde galten, die fie ben einzelnen Staatsburgern gleichfam leihweife überließ. Allerdings famen dazu noch manche andere Bergunftigungen; die Seloten durften einen Theil der Ernte für fich behalten und auf diese Beise Bermogen erwerben; mehr noch, bie fpartanifche Gitte machte es möglich, baß Seloten= finber, haufiger noch uneheliche Gobne von Doriern und Selotenweibern (Mothafen), ber borifchen Erziehung und bes Burgerrechtes theilhaftig wurden; und in ben fpateren Jahrhunderten fommen, ale ber Drang der Umftande nothigte, Die Beloten im Rriege nicht nur als Schildfnappen, leichtbewaffnete Rrieger, Troffnechte, Schangarbeiter und Ruberfnechte, fondern auch als Sopliten au verwenden, gablreiche Freilaffungen folder helotifden Sopliten por, aus benen bann ber minber berechtigte Stand ber fogenannten Reobamoben ermuche. allebem blieb bie Stellung ber regierenben Bemeinbe gu ben Seloten ftete eine furchtbar gewaltsame; je weniger auch im Beloponnes im Laufe Diefer Beriode Reactionen gegen ben Dorismus, und in fpateren Beiten bemofratis iche Bewegungen ausblieben, um so größer wurde (namentlich auch nach der Eroberung von Meffenien) die Besorgniß der Spartaner vor dem unruhigen Sinne und revolutionaren Erhebungen der Beloten. Und fowie Die fpatere Beit Die emporenoften Beifpiele fennt von ber gewaltfamen Befeitigung ganger Daffen biefer Leibeigenen, jo mar ichon feit fruber Beit bie gange Bolitif ber Regierung biefen Beloten gegenüber von einem Beifte graufamften polizeilichen Drudes erfullt. Rur Die ftrengfte polizeiliche Ueberwachung hielt bie Beloten im Baume; und wie man fich niemals ein Bewiffen machte, gefahrliche Menfchen aus Diefer Claffe gu vernichten, fo hatte man ferner ju wirffamer Uebermachung bie fogenannte Rropteia organifirt. Die Unfichten ber Reueren faffen biefes verrufene Inftitut fo auf: in jedem Berbfte murbe eine Anghl junger borifcher Krieger zu einer Urt von beim= lichem Benebarmendienfte abgeordnet; Diefelben mußten in aller Stille ben Binter uber bas Land burchftreifen, Treiben und Stimmung ber Beloten beobachten, gefahr-liche Bortfuhrer ber Behorbe bezeichnen, und bie als befonbere ichlimme Rabeleführer Erfannten auf Befehl ber Behorde in aller Beimlichfeit aus bem Bege raumen. In fo ichauerlicher Beife hatte fich auf biefem Buntte von Griechenland die Gewaltherrichaft des dorifden Stammes über einen Theil ber alten Bevolferung entwidelt. (Bergl. namentlich Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 200-208. Dunder 1. Bb. S. 343, 372. 2. Bb. S. 401-403. Grote 1. Bb. S. 688-693,

ber in den Periofen die unterthanige Stadte, in ben Heloten die leibeigene Dorfbevolferung finden will. Eurtius 1. Bd. S. 162 fg. 165. Kortum 1. Bd. S. 103. 107. Wachsmuth 1. Bd. S. 462 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 19, 10. 25, 16 fg. 28, 7. 47, 2-8.)

So also die Grundlage, auf welcher fich nun bas latonifche Staatsgebaube im engeren Sinne, Die boris iche Gemeinde, erhob. Das borifche Bolt in Latonien, die Spartiaten, gerfiel (wie die Dorier in ben griechis ichen Cantonen überall, fo weit wir es verfolgen fonnen) in brei "Stamme" ober Phylen; ihre Ramen find: bie Sylleer, — ber angesehenste Stamm, bem auch bie beiden Konigofamilien angehorten; bie Dymanen und bie Bamphyler; nach ber Bermuthung mancher Reueren umfaßte biefer lettere Stamm auch manche nicht borifde Glemente, Die fich mahrend ber Banberung und ber ungeordneten Buftande vor Lyfurg bem Rerne borifder Eroberer angeichloffen hatten. Diefe Phylen gerfielen wieder in Unterabtheilungen oder Oben, von welchen anscheinend eine jebe eine bestimmte Angahl von Familien in fich folog. - Die Daffe biefer borifden Berren von Lafonien ftand, wie wir wieberholt ju bemerfen peranlagt maren, ale eine geichloffene Abelsgemeinde ben Berioten und Seloten gegenüber; zuerft bie feindfeligen Berhaltniffe gu ben Uchaern von Umpfla und bem fublichen Latonien, bann nach Bollenbung ber Groberung ihre fchroffe Stellung ju ber alten Bevolferung notbigte biefe Dorier, beständig fich geruftet und concentrirt ju halten; fo mar benn die aus einem Beerlager ju einer großen Dorfftadt ermachiene Riederlaffung ju Sparta ber Bohnfit der borifden Maffe. Als unmittelbarer Befit ber Spartiaten ericheint nach ber (allerdings erft geraume Beit nach Lufurg vollenbeten) ganglichen Eroberung von Lafonien bas fruchtbare Binnenland biefer Landichaft: etwa das Gebiet zwifden ber Band Des Tangetos im Beften, dem "Graben" bei dem Stadtchen Bellana im oberen Eurotasthale im Norben, dem Bag von Sellafia im Denuethale gegen Rordoften, und ben Borhohen bes Parnon im Diten und Guboften (vergl. auch Curtius, Beloponnef. 2. Bb. G. 211). Die Art aber, wie ber Befit biefes ichonen Landgebietes ben einzelnen Doriern nugbar murbe, hangt innig gufammen mit ber gangen Stellung, welche Die Spartiaten ben alten Ginwohnern gegenüber einnahmen, und bemgemäß mit ben ethifch politifden Inftitutionen, Die in Bezug barauf von Lyfurg und ben auf feiner Grundlage forts bauenben Staatsmannern getroffen maren. Sparta erfcheint namentlich in den fpateren Beiten in gewiffem Sinne ale erobernber Staat, por Allem mit Dacht nach der Suprematie im Beloponnes ringend. Es mar indeffen Diefe Richtung den Spartiaten feinesmegs von Lyfurg ursprünglich gegeben worden, — es leuchtet bas ohne Weiteres ein, sobald man nur die oben stiggirten jammerlichen Buftande bes vor lyfurgischen Sparta ins Auge faßt, - wenn auch nachmals Die ausschließlich militairifche Grundlage bes fpartiatifchen Lebens von felbft babin fubren fonnte. Die fcwierige

Stellung einer an Bahl nicht gar großen herrschenben Gemeinde inmitten einer numerifch ungeheuer überlegenen alteren Bevolferung machte es nothig, die militairifche Rraft und Tuchtigfeit derfelben beständig frifch, concentrirt, überlegen ju erhalten, - jugleich ju verhuten, baß bie fleine Bahl ber borifchen Familien burch Musfterben, ober auch burch Berabfinten berfelben ju gewöhnlicher bauerlicher, induftrieller, merkantiler Thatigfeit, verringert murbe; dies beibes war unumganglich nothig, fowol damale, ale (ju Lyfurg's Beiten) noch bas halbe Lafonien unbezwungen baftanb, wie fpater, als die Dorier von Sparta über die ganze Eurotas-landschaft (nachher auch noch über Meffenien) mit schroffer Gewaltsamfeit geboten. So war denn Sparta andauernd ein angefiedeltes Kriegelager; gleichviel wie und unter welchen Phafen fich ihre bewundernemurbige Beereseinrichtung ausgebildet hat, in Sparta mar jeber borifche Burger, von feinem 20. bis jum 60. Jahre Solbat, und wie bas gange leben ber Manner, mit feinen gymnastischen und militairischen Uebungen, mit feinen Syssitien, mit ben Jagdzugen im Tangetos und ber icon genannten Rrypteia u. f. w., als eine Borichule für ben blutigen Ernft bes Rrieges fich barftellte, fo mar bas wohlausgebilbete Suftem, wo wir eine gange Stufenleiter von Befehlshabern finden, eine vortreffliche Schule, um eine vollendete Routine ber Berrichaft in, und nachmale auch außerhalb Lafoniene, fich ans zueignen. — Mit biefer militairifchen "Dreffur" bes ganzen Stammes ging aber naturgemäß hand in hand jene berühmte Ergiehung ber Jugend (bie Dabchen nicht ausgeschloffen), bie, fo feben wir es in ber belleren biftorifden Beit, ber Staat in einer Beife in Die Sand genommen hat, wie im übrigen Griechenland une ber= gleichen faum noch in Rreta begegnet. Die öffentliche Erziehung, über beren Detail (wie auch über bie gefammte burgerliche Bucht) wir auf die Silfeschriften ju verweifen haben, erscheint in ber helleren geschichtlichen Beit bermaßen als bas wefentliche Unterscheidungszeichen eines Spartiaten, daß nicht fcon bie einfache Geburt ale Dorier von Sparta, fonbern eben erft bie Theilnahme an biefer Erziehung, und in reiferem Alter an ben Spffitien, Die Berechtigung jur Theilhaberfchaft an ben vollen burgerlichen Rechten nach sich zog. (Bergl. hier namentlich K. F. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 25–30. Wachsmuth, Hellen. Alterthumsk. 1. Bb. S. 459 fg. 2. Bb. S. 290—340. 362—367. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 214—219. 263—297. 561. Grote 1. Bb. C. 678 fg. 694-700. 754-761. Dunder 1. Bb. C. 198. 355-357. 364-368. 402-407. 2. Bb. G. 375-399. Rortum 1. Bb. S. 69 fg. 105 fg. 115-122. Curtius 1. Bb. S. 161. 164-168. Ruftow und Rochly, Gefch. bes Griechischen Kriegswesens G. 35-40. 46-54.) Mit diefen Berhaltniffen nun war es, wie vorbin bemerft murbe, nothwendig verbunden, bag bas borifche Abelsvolf von allen materiellen Gorgen um feinen Unterhalt bauernd befreit blieb, und baß ferner einer Berringerung ber Bahl ber Burger (foweit biefelbe nicht burch

fcwere Rieberlagen im Kriege herbeigeführt murbe) auf alle Beife vorgebeugt murbe. Dies zu erreichen, foll Lyfurg junachft, wie bie Tradition will, ben gefammten borifchen und achaifchen Grundbefit neu vertheilt, und bas unmittelbare borifche Gebiet in 9000, bas Land ber Beriofen in 30,000 gleiche Aderloofe gerlegt haben. In Diefer Geftalt ift bie Tradition auch fruber ichon angefochten worben; man hat nicht mit Unrecht geltenb gemacht, baß gar fein Grund vorlag, eine folche Dagregel auch auf bie Beriofen auszudehnen, - bag ferner bie Bahl ber fpartiatifchen Aderloofe ju Lufurg's Beit, alfo por Umpfla's Fall und por ber Groberung von Deffenien, burchaus noch nicht bie angegebene Sohe erreicht haben fann. Dabei find inbeffen bie Angreifer in neueren Beiten feineswegs fteben geblieben. Gine Reihe von Forichern, wie namentlich Rortum (Befen und Schidfal ber borisch = sakonischen Adergesetzebung, in Schlosser und Bercht's Archiv III. 154 fg. IV. 133 fg. und Gesch. Griechenl. 1. Bb. S. 113 fg.), Lachmann, Spartan. Staatsverf. S. 168 fg. Grote 1. Bb. S. 704—723, benen sich dann noch einige andere Gelehrte angeschlossen haben, — stellen eine solche Acertheilung und Gütergleichheit überhaupt in Abrede. Kortüm z. B. will lediglich für die liegenden Gründe "ein Marimum" annehmen, welches gesetzlich nicht überschritten werden durste. Grote aber führt diese ganze Geschichte auf eine Art historischer Fiction über die spartanischen alten Zuschlossen ftanbe gurud, Die erft in ben Beiten ber fpartanifchen Reformfonige im 3. Jahrhundert v. Chr. fich gebilbet habe. Rad Grote's Meinung bestand in Sparta gut feiner Zeit eine Gleichheit bes Bermögens, noch auch lag fie in ben Tenbengen ber Befeggebung; bagegen legten bie fpartanischen Gesetze ben Doriern eine ftrenge Bucht auf, welche, freilich ohne bie Bier nach Befit bampfen ju fonnen, Reiche und Urme ju einer gemiffen außeren Gleichheit in einfacher Roft, Rleibung und Lebensweife nothigte, und Alle benfelben Duben und Entbehrungen unterwarf. - Diefe Aufstellungen haben indeffen ftarfen Wiberfpruch gefunden; namentlich bei R. F. Bermann (vergl. De causis turbatae apud Lacedaemonios agrorum aequalitatis, Marburg. 1834; Antiquitt. Lac. p. 172 und Griech. Staatsalterth. §. 28, 4-11. §. 47, 1 fg.), ber mit großer Entichiebenheit an ber, burch eine von Lyfurg burchgeführte Erneuerung ber urfprunglichen Adertheilung festgestellten, ursprünglichen Gleichheit ber Aderguter festhält. In ahnlicher Beise spricht fich sehr magvoll Bachomuth aus, hellen. Alterthumof. 1. Bb. S. 460. 2. Bb. S. 152. Schomann, ber im Laufe ber Beschichte erneute Lanbaustheilungen annimmt (bie lette nach ber Eroberung von Meffenien), halt gleichfalls baran fest, baß, "bem ursprunglichen Princip bes bortsichen Staates gang entsprechend," eine Ausstatung aller Spartiaten mit Grundftuden von wenigstens burchichnitts lich gleicher Große fehr wohl anzunehmen fei. Lyfurg habe, um bie urfprungliche Gleichheit wieder herzuftellen, eine neue burchgreifenbe Agrargefengebung eintreten laffen, und, mit Benugung ber ingwischen bingugefommenen Groberungen, alles Land wieder ju gleichen Theilen an bie

300

ju feiner Beit vorhandenen 4500 ober 6000 Spartigten vertheilt (vergl. Antiquitt. Gr. p. 116. Eccles. Lacon. p. 15. De Spartanis Homoeis p. 25 seq. Gricch. Alterth. 1. Bo. S. 219-221 und S. 231 fg.). Curtius bleibt fur biefen Punft (Griech. Gesch. 1. Bo. S. 160 fg.) bodit confervativ bei ber Tradition; Dunder endlich, ber fich ebenfalls gegen Grote's Zweifel wendet, beuft nicht fowol an eine neue gleichmäßige Bertheilung ber vorhandenen, bereits im borifchen Befit befindlichen, liegenden Brunde, fondern er glaubt, bag Lufurg ben vielen guterlofen ober minder beguterten Doriern ju feiner Beit Befigungen verlieben habe; bie größere Daffe ber von ben Ronigsfamilien occupirten ganvereien, und mol auch manche ju Diefem 3mede ben Beriofen entriffenen Grundftude, hatten ihm bas nothige Material geliefert. Gine möglichft gleichmäßige Bertheilung ber Beloten unter bie Spartiaten werbe bie angestrebte Gleichheit bebeutenb vervollständigt haben (1. Bb. G. 360-364). -Wenn wir nun mit ber gulest genannten Gruppe neuerer Forfcher annehmen, daß die Enfurgifche Reform Die boris fche Berrengemeinde mit vollfommen ausreichenbem Grund= befige von relativer Gleichheit ber einzelnen Befigungen ausstattete; wenn wir ferner wiffen, bag biefer Rriegeabel bes lafonischen ganbes feine Tage mit ben Befchaften bes Staates und mit beftandigen gymnaftis fchen und militairischen lebungen binbrachte, und feinen Unterhalt von ben Landgutern jog, Die fur ihn von ber leibeigenen bauerlichen alten Bevolferung bearbeitet wurden, - fo bleiben une noch einige Bemerfungen übrig über die Mittel, mit beren Silfe die Gleichheit ber Guter und die Bahl der borifden Burger auch fur die Bufunft erhalten werden follten. Die Erhaltung ber Gutergleichheit mar nur burch zwei Mittel zu erreichen; einerfeite fonnte man, und Diefer Weg mußte fich allmablich boch verschließen, die Ueberfulle ber nachwachsenben Bevolferung burch neue Groberungen fur ben Staat nub: bar machen, burch Uffignationen eroberter Sandguter bem Staate neue wohlsituirte Burger ichaffen; andererfeits aber murbe es - auf Brund einer juriftifchen Fiction, ber jufolge alles Land Eigenthum bes Staates, Die borifden Burger nicht freie Gigenthumer, Die Grundftude nur leihweife, reip. gleichfam in Erbpacht ausgethane Befigungen waren, - in gafonien unerschütterliches Berfommen, daß fein dorifder Burger fein gandgut verfaufen, erweitern, bavon verfdenfen ober vermachen ober baffelbe gertheilen burfte. Die ftrenge burgerliche Bucht, Die in ber belleren biftorifden Beit ben Doriern auch ben Befit (und bamit die Berwendung) von eblen Metallen in Lafonien verbot, follte auch fonft noch die burgerliche Gleichheit möglichft erhalten. - Die Aderloofe felbft vererbten aller Babricheinlichfeit nach als Majorate vom Bater auf ben Gobn; es mar bie Aufgabe ber Behorden, bafur gu forgen, bag burch Aboptionen und burch bie Berheirathung guterlofer Burger, nament lich wol auch jungerer Gobne, mit Erbtochtern möglichft Das richtige Berhaltniß gwifden ber Bahl ber Guter und ber borifden Burgerfamilien erhalten blieb. Freilich bat Das Alles auf Die Dauer Richts gefruchtet. Die be-

ftanbigen Rriege und bie zu allen Beiten beobachtete nature liche Abnahme ber Broductionefraft in ariftofratifch ge foloffenen Staatemefen, von außerorbentlichen Calamis taten gar nicht gu reben, haben ibre gerftorende Birfung auch in Sparta geaußert; aber mit ber Abnahme bet Bevolferung in Lafonien ift feineswegs bie Ausgleichung ber Befigverhaltniffe Sand in Sand gegangen; vielmeht waren bie Mittel, um eine folche Gleichheit ju to halten, entweder nicht ausreichend, ober fie wurden nicht immer mit ber nothigen Confequeng angewandt, - genug, auch in Betreff bes Grundbefiges ift auch in Sparta iden verhaltnismäßig fruh diefelbe Ungleichheit wieber eingeriffen, wie anderewo auch. Das Berbot aber, eble Detalle ju befigen, bat nicht hindern fonnen, daß bie Spartaner an Sabgier binter feinem griechifden Stamme gurudgeblieben find; - Momente, beren beillofe Tolgen wir in ben fpateren Berioben ber hellenifchen Gefchichte andreichend fennen lernen. (Bergl. Grote a. a. D. Thirlwall, History of Greece, c. VIII. Vol. L. p. 367. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 221 fg. Curtius 1. Bb. G. 161. Bachemuth 2. Bb. C. 149-158. Sermann, Gried, Staatsafterth. §. 28, a. a. D. und §. 47 und 48. Dunder 1. Bb. C. 362 ig.

2. Bb. G. 376 fg. 378 fg.) Die einzelnen Organe ber regierenben fpartiatifden Burgericaft waren vergleichsweise wenig gabireich; feben wir ab von ben Beamten, Die fur Die Beziehungen gu Delphi und bei bem Rriegewejen wie bei ber öffente lichen Bucht in Betracht fommen, fo franden alfo auch noch nach ber Lyfurgifden Reform an ber Spige bes Staates bie beiden Konige. Ihre Competenz, ichon an fich durch bie "Doppelheit ber monarchischen Spige" gebrochen, umfaßte jest noch den Borfit in dem ftandigen Regie rungerathe, bie Anführung bes Beeres, Die Enticheibung in allen Fragen bes Familienrechtes, Die Leitung ber großen Staatsopfer im Frieden wie im Rriege, wie aud Die Leitung ber Begiehungen gu Delphi; Die außeren Ehren endlich, welche feit uralter Beit ben Ronigen in ber Beife ber beroifchen Monarchie gufamen, blieben unverandert erhalten. Die wesentlichfte Beidranfung batte Die nonarchische Gewalt, wie ichon oben bemerft murbe, querft baburch erfahren, daß Lufurg ben althergebrachten Rath ju einer ftanbigen, mit febr bestimmten Rechten ausgestatteten, Behoroe erhoben hatte, Die nicht mehr nach Belieben von ben Ronigen berufen und berückfichtigt werben fonnte, fonbern an beren Gutachten bie regierenben Berafliben gefeglich gebunden maren. Diefer fpartanifche Regierungerath, die Gerufia, gablte 28, und mit Ginfchluß ber beiben vorfigenden Ronige, 30 Mitglieder. (Dunder 1. Bb. S. 357 fg. 2. Bb. S. 374 fg. - Jahnlich Currius 1. Bb. S. 159; f. bagegen Schor mann, Griech. Mterth. 1. Bb. C. 238] - will in ben "Geronten" für bie altere Zeit bie Dberhaupter ber Dben - [,, bas haupt ber Dbe mar entweber bae altefte Familienhaupt ber in einer Dbe vereinigten Ramilien, ober es murbe biefer Bertreter ber Dbe pon fammtlichen Familienhauptern, reip, fammtlichen Bolljabrigen ber Dbe gemablt"] - erfennen, wo benn bie

Ronige zugleich Saupter ihrer beiben Dben maren; und verlegt er die Ginführung ber Babl ber Geronten burch Die gange borische Gemeinde erst in die Zeit jeit der "Reform" bes fecheten Jahrhunderts). In den uns befannteren Jahrhunderten wurden die Mitglieder ber Gerufia aus den Mannern, Die bas 60. Lebensjahr überschritten hatten, von der gesammten spartiatischen Gemeinde auf Lebenszeit ermablt; in ben Sanden ber Gerufia rubte damit, vor dem machtigen Emporwuchern bes Erborate, factisch bie bochfte Staatsgewalt, indem, allerdings unter Oberleitung der Konige, Die wichtigften Staatsangelegenheiten vor ihr Forum tamen, und fe felbst zugleich ben bochften Berichtshof bes gandes ausmachte. Bang felbständig fonnte indeffen die Berufta nicht verfahren; vielmehr war fle bei allen wichtigen Staatsangelegenheiten an die Bestätigung ber Bolfe. versammlung gebunden. Diese Bersammlung, in welcher jeder Spartiate, der das 30. Lebensjahr überschritten hatte, erscheinen und ftimmen burfte, murbe regelmäßig jeden Monat gur Bollmondegeit berufen, und von ben Ronigen geleitet; es hatten indeffen hier nur Die Ronige und Die Beronten bas Recht ju fprechen, und ohne Debatte batte bie Menge die Antrage ber Regierung einfach abzulehnen ober anzunehmen. (Bergl. Dunder 1. Bb. S. 357-360. Grote 1. Bb. S. 664-676. Rortum 1. Bb. S. 107-110. Curtius 1. Bb. S. 159 fg. hermann, Griech. Staatsalterth. §. 24 und 25. Rademuth 1. Bb. S. 463-465. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 232-244.) Schon die Lykurgischen Institutionen, fo weit sich dieselben mit einiger Sicherheit erfennen laffen, hatten dem fpartiatifden Staate auf Roften ber alten monarchischen Dacht einen wefentlich ariftofratischen Charafter verliehen; Die immer icharfere Ausbildung biefes Charafters bis ju ber Entwidelung einer vollenbeten Oligarchie erfolgte aber unter ben Einwirfungen eines neuen, nachlpfurgifchen, Drganes, namlich bes Ephorats. Wir geben nach Rebend in aller Rurge eine Ueberficht ber Auffaffungen über die Entstehung biefes Inftitutes, Die fich bei ben bieber berangezogenen Forfchern finben. Bahrend bie meiften Diefer Foricher, Die Bachsmuth, Bermann, Rortum, Curtius u. A. m. bas Amt ber Ephoren ichon in die vorlyfurgische, mindeftens doch in die Enfurgische Beit verlegen, und in benselben Beamte (etwa Gemeindevorfteber) erbliden, Die mit Beauffichtis gung der öffentlichen Ordnung, ber Schlichtung civilrechtlicher Streitigfeiten (bei Rauf und Berfauf, über "Dein und Dein,") beschäftigt waren, laffen Grote und Dunder bas Ephorat überhaupt erft nach ober mit bem erften meffenischen Rriege, unter Ronig Theopompos ins Leben treten. Schomann feinerfeits gesteht allerdings ebenfalls ihre Existens schon vor Lyfurg zu; aber über ben Gang ber Entwidelung bes Ephorats ju feiner spateren Dachtfulle benft er ganz eigenthumlich. Er glaubt namlich, bag neben bem auch von anderen Forschern ftatuirten Civilamte bie Ephoren von Anfang an stellvertretend andere Aunctionen ber Ronige in beren Abmesenheit auf Feldzugen ober bei sonftiger Behinderung

übernemmen haben; dabin batte namentlich bie Beauf-Achtigung ber gesammten Beamtenschaft (über Dieselbe val. noch Schömann, Griech. Alterth. 1. Bo. S. 254-263) gehort, wie auch bie Aufficht über Die öffentliche Bucht, und die Berufung ber Berufia und ber Bolfeverfammlung. Spater aber, ju Ronig Theopompos' Beit, babe man, jum Erfat für gewiffe ber ausichreitenben Bolfeversammlung auferlegte Repressionen, eben Diefen Ephoren, - ale eine Concession im Intereffe Des borifchen "Demos," gegenüber ben Ronigen und ben Geronten, - bas Recht ertheilt, auch Die Ronige felbständig zu beaufsichtigen und zu controliren; und habe man fie damit alfo ju "Auffehern und Bahrern ber Intereffen des Gemeinwefens gegen Alle, auch die Ronige nicht ausgenommen," gemacht. — Die anderen oben genaunten Forscher laffen alle (mit Ausnahme von Dunder) ju Theopompoe' Beit bie Umwandlung ber Stellung ber Ephoren in der Art eintreten, daß biefe bisherigen einfachen civilrechtlichen Beamten nur eine bobere Dacht erlangen, die fie bann bei ihrer nur une bestimmt begrenzten Competenz bald ins Ungeheure erweitern. Rach Bachemuth ift ihre Stellung mabrend bes Erften meffenischen Rrieges Die "richtender Stellvertreter ber Ronige" geworden; fie werden bann gu Bertretern ber Gemeindeintereffen gegenüber ben Ronigen, und erlangen balb bas Recht einer allgemeinen Aufficht und Ruge über handlungen sammtlicher Magistrate und Burger. Auch hermann läßt die innere Gahrung während der Zeit des Theopompos und die Eifersucht der Gemeinde auf die Macht dieses Königs das Motiv werben, um ben urfprunglich von bem Ronige felbft abhangigen Ephoren eine richterliche und controlirende Bewalt auch über bie Ronige zu verleihen. Rortum hat neben manchem Bunberlichen wenigstens einige analoge Bebanten; Curtius aber, nach beffen Anficht bie "tyrannifce" Saltung ber Konige bas Gelingen bes "Lyfurgiichen Berfohnungewerfes" icheitern machte, erblicht in ber Ausbehnung ber Ephorenmacht (,, Babrung ber Staatsgefese, Beauffichtigung ber Staatsgewalten, Ruge jeder Ueberschreitung ber Ordnung, und in Folge bavon bas Recht, Die Ueberfchreitenden in ihrer Dachtausubung ju bemmen"), die zuerft gegen Theopompos gewandt wurde, die Abficht, eine Amtegewalt aufzuftellen, "welche bie Lyturgische Ordnung ber Dinge allen Angriffen gegenüber zu vertreten hatte." Grote lagt bas Ephorat erft gegerüber ben von Theopompos bem Demos auferlegten Repressionen entsteben, und betont namentlich beffen urfprungliche "bemofratische" Tenbeng. - Babrend bie übrigen die Entwidelung ber fpateren fcranfenlofen Dacht ber Ephoren nur andeuten, Schomann an Cheilon wenigftens benft, sucht Dunder, wie wir oben bereits bemerkten, auch hier die einzelnen Phafen fenguftellen. Diefer Forscher läßt bas Ephorat erft mabrend bes Erften meffenischen Rrieges entfteben; und zwar ernennen die Konige Theopomp und Polydor, die durch ben Krieg zu "dictatorischer Macht" gelangt find, zuerst wegen ihrer langen Abwesenheit im Felde funf Ephoren, um an ihrer Stelle in ben Civilproceffen bas Recht an

sprechen; biese Behörbe bleibt dann auch noch nach bem Kriege bestehen. Als dann (vergl. oben) zu Ansang bes sechsten Jahrhunderts unter Leitung des Spartaners Cheilon und seines fretischen Gehilsen Epimenides die Berfassung im oligarchischen Sinne "reformirt" wurde, da erst geschah es nach Dunder's Meinung, daß zu gänzlicher Einengung der erecutiven Gewalt der Könige,—ohne doch die Monarchie auch formelt abzuschaffen,—eine Art von "Gegenregierung" geschaffen, und den Ephoren, deren Ernennung schon früher den Königen entzogen und der Gemeinde zugefallen war, die Besugniß ertbeilt ward, über die Erecutivgewalt der Könige eine strenge Controle auszuüben. Damit stehen denn die großen Rechte im Jusammenhange, die seitdem die Ephoren über die Könige, und daneben über den ganzen Staat von Lasedämon ausüben, und fortdauernd erweiterten.

Wenn man ben fpartanifden Staat blos in Sinficht auf Die borifche Gemeinde betrachtet, fo fann allerbings bie urfprungliche Stellung ber Ephoren, b. h. fobalb fie aus einfachen Gemeindebeamten gu Bertretern bes borifden Demos gegenüber ben Ronigen geworben waren, im gewiffen Ginne als eine "bemofratifche" bezeichnet werben, wie fie benn auch in ber helleren hiftorifchen Beit aus ber gesammten Gemeinde entnommen wurden; und bennoch war bas Ephorat ein Inflitut, welches allmählich ben Staat fchroff oligardifch geftalten mußte. Unalog wenigftens in fofern ben romifchen Bolfetribunen, ale es auch für ihre willfürlichen Sandlungen feine anderen recht bestimmten Schranfen gab, ale ben jahr-lichen Wechsel und die Rothwendigfeit, daß in biesem fleinen Collegium von funf Mannern die Majoritat übereinstimmte; - immer nur ihren eigenen Rachfolgern verantwortlich; ausgestattet mit bem Rechte, Die Ronige allmonatlich von Reuem auf Die Berfaffung gu vereidigen, alle neun Jahre unter Umftanben auf Grund bestimmter Simmelszeichen bie Konige ju fuspenbiren, bie Ronige felbft in Unflageftand por ber Berufia gu verfeben, mußten fie junadit Die Trummer bes alten Ronigthums in eine außerft problematifche Lage bringen. Da fie ferner im Berlaufe ber Beschichte ein noch weit energi= icheres Dberauffichtes und Strafrecht über alle anberen Magiftrate, über bie gange öffentliche Bucht, über bie Unterthanen gewannen, blieb endlich fein Zweig bes latonifden Staatelebens vor ihren Gingriffen gefichert; und ebenfo mar es nur naturlich, baß fie balb aus einer controlirenden Gewalt eine "treibende und bewegenbe" murben, vor Allem feitbem fie bas Recht erlangt hatten, bie Gerufia und bie Bolfsverfammlung gu berufen und ju leiten. Go geschah es, baß fie endlich die gange fpartiatifche Bermaltung und Bolitif unter ihren Ginfluß brachten, baß fie auch auf bem einzigen, theoretifd. ben Konigen noch ungeschmalert gebliebenen Bebiete, ber Beerführung und ber bamit gufammenhangenden auswartigen Politif, entscheidende Gewalt eroberten. Daß factifch fraftige Fürsten burch ihre perfonliche Zuchtigfeit, burch Lift ober Beftedung, noch oftmale bem Ephorat die Baage hielten, anderte in bem Befen ber Dinge Richts, wenigstens nicht fur bie

Dauer. Auf alle Källe mußte ein Collegium von nur fünf Männern mit schrunkenloser Machtfülle immer mehr eine oligarchische Stellung gewinnen, je mehr es einerseits bei aller Strenge, mit Consequenz, Geschick und Erfolg nach Innen wie nach Außen, die Interessen einer Gemeinde vertrat, die für sich jeder Beweglichkeit entbehrte, zugleich aber der Monarchie wie den Unterthanen gegenüber als eine eng geschlossen Aristotratie sich darstellte; und je mehr es andererseits in der Natur jeder, nicht bestimmt und klar begrenzten, Gewalt liegt, in ihrem eigenen einseitigen Interesse nach immer größerer Machterweiterung zunächst nur zu gravitiren, bald auch selbstbewußt zu drängen. (Bergl. Bachsmuth 1. Bd. S. 465 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 24, 14 fg. §. 43, 4 fg. §. 44 und 45. Kortüm 1. Bd. S. 110. 133 fg. Eurtius 1. Bd. S. 169 fg. Grote 1. Bd. S. 665-677. Dunder 1. Bd. S. 397-399.

2. Bd. S. 358-410. Schömann, Griech. Alterth.

1. Bd. S. 243-254. — Ueber den dorischen Staat überhaupt vergl. noch Bernhardy, Griech. Literat.

1. Bd. S. 119 fg.)

In ihrer Bollenbung bietet die Berfaffung von Lafonien ein höchft merfwurdiges Bild und ein großes Intereffe. In feiner Landschaft Griechenlands bestanden fo fcroffe Berhaltniffe gwischen ben herrschenden Radfommen ber alten Eroberer und ber unterthanigen Bevolferung; nirgende aber auch hatte fich bie berrichenbe Gemeinde einer fo ftraffen öffentlichen Ordnung unterworfen. Benn irgendwo, fo hatte man in Sparta alle, auch bie garteften und perfonlichsten, Gefühle und In-tereffen bem Staate, bem Intereffe ber Gefammtberrichaft, jum Opfer gebracht. Die Che, Die Familie, Die Erworden; alle Soffnungen, Bunfche, geiftige Richtungen hatten nur in soweit eine Berechtigung, als fie mit bem vom Staate genehmigten und vorgefdriebenen Biele gusammentrafen. Go war Sparta ber Staat, ber feine Burger gur größten perfonlichen Entfagung, ju vollenbeter foldatifcher Birtuofitat, ju einer feltenen Routine ber Berrichaft erzog. Aber freilich um einen ichweren Breis. Schon bie folgende Beriode follte es zeigen, baß bie ftrengfte beimifche Bucht nur fo lange bie Beifter und bie Leidenschaften ju gahmen vermochte, ale feine ftarferen Berfuchungen im Muslande an bie Spartiaten berantraten, benn jene, wie fie ber Beloponnes benfelben bot. Aber icon fruber fonnte man fich ichmer verbeblen, baß bie fpartanifche Berfaffung benn boch alles organi= fche Leben erftiden mußte. Man hatte fich ju ber alten Bevolkerung fo geftellt, bag eine Berfchmelzung ber Stämme auf friedlichem Bege, eine endliche Berfohnung, für immer unmöglich blieb; baß bamit ber Staat, mochte er nach Außen noch fo glangend erscheinen, im Innern bauernd auf einer gefährlichen, fchwer bedrohten, Unterlage beruhte. Bas aber bie borifche Bemeinbe angeht, fo erftarrte ihre Berfaffung mehr und mehr gu ber harteften Dligarchie; man hatte fich alle Wege verbaut, um auch nur folche Regungen und Entwidelungen, Die auch hier auf die Dauer nicht quebleiben fonnten, fur

303

ben Staat nußbar zu machen. So ist es im Laufe ber Jahrhunderte geschehen, daß dieselbe Bersaffung, die in Hellas selbst wegen ihrer langen Dauer und äußeren Unerschütterlichkeit vielsach bewundert wurde, zulest die Caricatur eines falschen Conservatismus darstellte; d. h. man war am Ende dahin gelangt, daß zwar das alte Staatsgebäude steinhart und unerschüttert dastand, aber alles neue Leben, das sich doch nicht ganz hatte unterdrücken lassen, sich zu der Verfassung im besten Falle fremd, noch öfter direct feindlich und revolutionair verhielt. Und dieselbe Unproductivität, die wir im Laufe der inneren Geschichte von Lasonien beobachten, tritt uns auch bei der äußeren Geschichte entgegen; das enge Ziel, das sich die altspartanische auswärtige Politik gesteckt hat, läßt es nicht dahin kommen, daß die Spartaner, sobald sie den Peloponnes überschreiten, den Weg zu neuen politischen Organisationen von wahrer Lebenskraft sinden.

Die solgende Geschichte von Lykurg bis auf den letten Kleomenes wird den Beweis für das eben Gessagte im Hindlick auf die innere Geschichte wiederholt liefern. Wir haben uns jest mit der außeren Gesschichte von Sparta zu beschäftigen; die tief in die Mitte bes fechoten Jahrhunderts v. Chr. hinein dreht fich hier alles Intereffe um die allmählich erwachende Tendens ber Spartaner, Die Suprematie über ben Belo: ponnes ju gewinnen, um die verschiedenen Gegen-wirfungen anderer Staaten, und endlich um die gludliche Bollenbung Diefes großen Berfes. - Inbem wir nunmehr une vergleicheweise furg faffen burfen, fo finden wir junachft, bag, Danf ben von Lyfurg neu geregelten Berhaltniffen im Innern, Die borifche Kriegemacht am oberen Eurotas einerfeits bie borifchen Grengen nach Arfabien ju binausichiebt, andererfeits aber fich in frischem Aufschwunge auf die noch unbezwungenen Refte ber lafonifchen Ichaer fturgt. Go fiel endlich unter Ronig Taleflos' gludlicher Fuhrung bas tropige Ampfla in die Sand ber Spartaner; und nun gerieth in verbaltnismäßig furger Beit auch ber Reft bes fublichen gafoniene, Lanbichaft um Lanbichaft, Stadt um Stadt, Bulett bas befonders hartnädige Belos an der Din-bung bes Eurotas, in die Botmäßigfeit ber Dorier. (Bene Forfcher, Die an ber herfommlichen Chronologie für Lyfurgos festhalten, fegen bie Ginnahme von Umpfla um bas 3. 827, bie gangliche Eroberung von Lafonien um 779 v. Chr.; Dunder [vergl. oben] fest bagegen den Fall von Ampfla erft um 760 v. Chr. an, und bem entfprechend die weiteren Eroberungen noch fpater, voll= fommen in Bufammenhang mit feiner balb gu befprechen= ben Chronologie des Erften meffenischen Krieges 1. Bb. S. 378 fg. 390 fg.) Sand in Sand aber mit biefer Musbehnung ber unmittelbaren spartiatischen Dacht am Eurotas ging die Begründung und Erweiterung des indirecten Einflusses ber Spartaner im Beloponnes durch die oben ausschhrlich besprochene Verbindung des Lyfurgos mit bem Konige 3phitos von Glis jum 3wed ber gemeinsamen Dienfte bes Zeus von Olympia, und burch die Bedeutung, welche unter bem Schute ber Spartaner Die olympifchen Spiele allmablich in gang Griechen-

land, junachst im Peloponnesos, gewannen. Zunächst gewann Sparta schon jest einen Bundesgenossen an dem Staate der Eleer, die durch diese Berbindung einen Anhalt erhielten gegen die wegen der Obmacht von Elis an der Westüste, und wegen der siegreichen Einnistung der Eleer in dem einst den Pisaten gehörigen olympischen Heisigthume, bitter großenden Pisaten.

Ingwischen follte Sparta von Anfang an nur unter ichweren Rampfen und hinderniffen gu feiner spateren Größe emporsteigen. Bunachft schien es noch im achten Jahrhundert v. Chr., als sollte ber borifche Staat von Argos seine alte Macht, und bamit feine politifchen Unfpruche, ftarfer benn je guvor befestigen, mas naturlich einer fünftigen Ausbreitung bes fpartiatifchen Einfluffes über bie latonifche Grenze hinaus einen machtigen Damm wurde entgegengestellt haben. Wir haben oben in der Rurge gezeigt, wie die Stadt Argos nach ber Wanderung herrichend an der Spipe einer religiospolitischen Foberation im gangen Nordoften bes Beloponnes ftand. Freilich war biefe Dachtftellung von Unfang an nicht grade folid und zuverläffig fundirt. Ginerfeits waren, wie icon oben bemerft murbe, die meiften Stabte diefer Foberation burch ihre Lage, ihre altere Beichichte, ihre Bedeutung fehr bagu angethan, nach voller Autonomie und ganglich freier Entwidelung gu ftreben. Andererfeits aber war bas, was man bie "Sausmacht" von Argos nennen fonnte, feineswegs fo ftart, um einem folden Abfalle ber Bundesftabte bauernd mit Erfolg begegnen gu fonnen. Die an fich nicht fehr große Bahl ber Dorier, Die erobernd in Argolis fich feftgefest hatten, ift eben burch ihre Bertheilung über gabireiche Stabte icon an fich geschwächt worben; aber auch fonft hat ber Dorismus in Diefer Lanbichaft - gwar nicht gu ber Schroffheit, aber auch nicht gu ber unleugbaren Rraft fich entwidelt, wie in Lafonien. Die borifchen Eroberer waren bier nicht fo ftart und fo gabireich, um alle Staategewalt ausschließlich in ihren Gemeinden gu concentriren; allerdings finden wir auch hier überall einen landlichen Demos, ber, jum Theil von ber berrichenben Claffe mit Spottnamen belegt, in einem Bus ftanbe von Borigfeit fich befindet (fur Argos bie fogenannten Gymnefier), aber boch feineswege ju ber hoffnungelofen Lage ber lafonifden Beloten berabgebrudt erscheint. Aber mahrend die Stellung Diefer nieberen Daffe je nach ben verschiedenen Orten zwischen einer Urt von Borigfeit und einer nieberen Stufe von Beriofenthum fdwanft, ohne daß fich in Argolis fo fcharfe Linien ausgebildet hatten, wie in Lafonien, - hatten die herr-fchenden Dorier in den einzelnen Stabten faft überall einem Theile ber alten Bevolferung Untheil und Bulaffung au ben neuen Staatswefen gemabrt; neben ihren befannten drei Phylen (Sylleer, Dymanen, Bamphyler) finden wir gewöhnlich noch eine, refp. mehre, andere Phylen, die fich aus bem am beften geftellten Theile biefer alten Ginwohner bilbeten, wenn auch biefe Phylen fdwerlich volle Rechtegleichheit mit ben borifden befagen. Bas nun Urgos fpeciell angeht, fo finden wir hier neben ben borifchen Bhylen ben Stamm ber

Syrnethier; und gwifden bie regierenbe Claffe und Die hörigen Gymneffer, bas niebere Landvolf, noch eine ipeciell ale Beriofen bezeichnete Schicht geftellt, Die fogenannten Orneaten. In einem folden Berhaltniffe ftanben Die alten achaifden Gemeinden, Die gu bem eigentlichen Gebiete von Argos gehörten; man hatte ihnen (thatfachlich viel gunftiger ale in biftorifcher Beit in Lafonien ber Fall mar,) Freiheit, Gigenthum und commus nale Gelbftandigfeit gelaffen. Aber bie Ctabt Argos mar feineswege ju allen Beiten im Stanbe, alle biefe Gemeinden in wirflicher, nachhaltiger Abhangigfeit gu erhalten; namentlich Stabte wie Dipfene und Tironth haben fich bis jum 5. Jahrh. v. Chr. allem Unichein nach wiederholt auf langere Beit bem beherrichenden Ginfluß ber Sanptftabt entzogen, und haben fich bann eine Art felbftanbiger Stellung gewahrt; Aehnliches mag auch von Rauplia gelten. (Bergl. Ediller, Argolie, G. 7 fg. 13 fg. mit reicher Literatur; Curtius, Beloponnef. 2. Bb. C. 348. 388. 392 fg. 402. 479. Griech. Gefch. 1. Bb. C. 138 fg. Chomann, Griech. Alterth. 1. Bb. C. 139 fg. 141. Dunder 1. Bb. C. 201 fg. 380-382.)

Unter folden Umftanden Scheint im achten Jahrhundert v. Chr. Die urfprunglich um Argos gruppirte Koberation gerfallen ober both (von ben religiofen Berbaltniffen abgefeben) ftarf gelodert gewefen ju fein; bier aber trat nun noch einmal eine vorübergebende Beranberung gu Gunften ber Suprematie von Argos ein. Es gefchab, wie wenigstens ein Theil ber neueren Foricher annimmt, in ber erften Salfte bes achten Jahr= hunderte, bag ein fraftvoller Fürft aus bem Saufe bes Temenos, Ronig Pheibon, ben Thron bestieg, und mit gewaltiger Energie nach allen Richtungen hin ausgriff. Dunder, ber ben Pheidon zwischen 775 und 745 v. Chr. anset, schreibt ihm die Unterstühungen zu, die Argos angeblich ben Achäern von Helos gegen Sparta zusommen ließ; bann aber stellte dieser König die alte Köberation von Argos wieder in vollem Ernste ber, - auch bas befonders fraftvoll aufblubenbe Rorinth mußte fich (wie Megina) feiner Segemonie fügen. Und wie er bann bie Segemonie über alle Seraflibifchen Staaten im Beloponnes in Anspruch nahm, fo wollte er auch, angeblich zuerft von ben Bisaten gegen Glis um Silfe gebeten, bie Leitung ber olympischen Spiele fich aneignen, mas ihm im 3. 748 auch wirflich gelang. Berricher über alles Land im Diten von Ruthera bis nach Korinth, von Megina - Trogene bis jum Artemifion, machtig bie nach Elie bin ichaltent, grundete er endlich baburch ein bauernbes Undenfen, bag er grerft im Beloponnes Die gepragten Dungen, Die Dage und Bewichte einführte, Die feitdem in einem fehr großen Theile von Griechenland ,, Gingang fanden und Geltung behielten;" es waren affatifchephonififche Bestimmungen, Die ben Argeiern burch ihre Geefahrt und ihre Colonien jugefommen maren. Pheibon's Dacht und Leben ging gu Ende in einem Conflict mit Korinth, nach Dunder im 3. 745 v. Chr. Coweit alfo Dunder 1. Bb. C. 381-386. Bon anderen Reueren ichließt fich

Beter, Griech. Zeittafeln, S. 24 einfach an, vergl. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 166 und Gut-schmid, Reue Zahrb. f. Phil. 1861. I. S. 24. Hatten nun schon früher Ainton, Fasti Hellen. Vol. I. Append. I. p. 249. Böckh, Corp. Inscript. Nr. 2374. Vol. II. p. 335. Metrologische Untersuchungen Cap. VII. 1—3 und O. Müller, Aeginet. p. 51 seq. 63 (vergl. Derser, I. 155 sq. II. 108. 489. III. 6. 10.) an jenet Angabe seitgehalten, die die achte Olympiade für die Pheidonische erklärt, und Pheidon zwischen 783 und 744 v. Chr. angesetzt, so bestimmt Grote (vergl. 1. Bd. S. 640—648) als seine Zeit die 3. 770—730 v. Ctr. Wachsmuth, Hellen. Alterth. 1. Bd. S. 179. 454. 499. 846. hält ebenfalls an der achten Olympiade setz Kortüm 1. Bd. S. 117 und 123-125 sept für Pheidon die 3. 768—740 v. Chr. an. Plaß endlich (Die Ipranis 1. Bd. S. 168—176) nimmt ebenfalls die Mine des 8. Jahrh. für Pheidon in Anspruch 8).

Sei es nun, daß Pheidon in einem Conflicte mit Korinth sein Ende fand, sei es, daß, wie einige der angeführten Forscher annehmen, der König von Argos dem Widerstande der vereinigten Eleer und Spartaner etlag, mit seinem Tode war die Macht von Argos das hin. Die Eleer traten wieder ein in die Leitung der olympischen Spiele; die territoriale Macht von Argos beginnt langsam zu zerbrödeln, und die Spartaner dezinnen jest ihre Wassen erobernd auch nach Außen zu fehren. An sich war allerdings das Staatswesen der Spartiaten, — Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb.

S) Die vielen chronologischen Schwierigkeiten und seemnboren Kragen, die bei der Geschichte Pheidon's zu erledigen find, werden in den angesührten Werken bereits ausreichend besprochen. Wie müssen hier ader noch die Gegner der oben angesührten Anscht berühren, die auf Grund anderer Angaben aus dem Alterthume den Pheidon in eine viel spätere Zeit versesen. Am aussichtlichken handelt darüber Hermann Weisendorn in seinem "Hellen," oder "Beiträg zur genaueren Ersorschung der altgriechischen Geschichte, L. Abichn.; "Bheidon von Argos" S. 1–86. Dieser Korschu, der in dieser längeren Abhandlung die verschiedenen vor ihm (d. i. vor em 3. 1844) ausgestellten Ansichten über Pheidon der über estalter, und die damit versnüßten Bersuche, die mit dieser Frage versuchsigen. Echwierigkeiten zu lösen, aussührlich prüst, halt es sin geboten, die 8. Olympiade, die auf Baufanias Autorität berudt, mit der 28. Olympiade zu vertauschen; damit siele denn Pheidon in das siebente Jahrhundert v. Chr., und müssen eine Reihe von Ereignissen der peloponnesischen Geschichte ganz anders morivirt nad gruppirt werden, als die im Terte genannten Forscher es thun; so hat nach Weisenborn der König Pheidon den Spattanern die früher von ihnen eroberte Landschaft Kynuria durch den Sieg die das in ach Weisendorn der letzen Halfche des zweiten messensschen Krieges seinem Bater oder Bruder Damosratidas auf dem Throne gesolgt war und die bisher schon ziemlich beschräfte Königswürde wieder zu der alten Macht erhoben hatte. — Auch Weisendorn's Anssich dar mehre Anhänger gefunden: einsach stimmt ihm dei D. Abel, Masedon. S. 100. Auch K. K. Germann, Griech. Staatsalerth. S. 33, 6—11 (s. auch "tleber die borischen Könige von Argos" in den Berhandlungen der 14. Phisologenversammlung zu Altemburg, S. 48), neigt sich derselben Anscht, Aus ausgenommen und anogefülzt.

S. 297 fg. und Curtiue, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 172, heben das mit Recht hervor, - nicht von Born herein auf auswärtige Eroberungen angelegt. Aber freilich "ift es unmöglich, eine ganze Bürgerschaft und beren ganzen Ehrgeiz ausschließlich auf Krieg zu erziehen, ohne baß zugleich bas Berlangen nach friegerischer Thätigkeit sich einstellen sollte." Sobald einmal materielle Interessen neue Erwerbungen munfchenswerth, fobalb ferner feinbs liche Brincipien einen Rampf nothwendig erfcheinen ließen, bedachten bie Spartaner fich nicht, mit ben Baffen in ber Sand erobernd ihre Grengen gu überschreiten. Beibes traf gufammen in ben Rampfen, bie in ber zweiten Salfte bes 8. Jahrh. zwischen Sparta und seinem westlichen borifden Rachbarftaate Deffenien ausgefochten murben, und bie mit ber Unterjochung biefes Cantons enbigten. Die Untersuchungen ber neueren Forfcher zeigen gur Benuge, bag bas über bas Detail biefer Rampfe, bes Erften wie bes fpateren 3weiten meffenischen Rrieges, vorhandene Material nur mit außerfter Borficht hiftorifc verwerthet werben barf. Rlarer aber laffen fich bie Motive biefer Rampfe erfennen. Mehnlich wie in vielen Theilen ber Lanbichaft Argolis war auch in Meffenten ber Dorismus feineswege vollftanbig burch= gebrungen. Die Berafliben von Stenyflaros hatten allerdinge ben Rern bes ichonen Landes, namentlich bie große Dfthalfte bes Landes, vor Allem bie reichen Gbenen Des Pamisos, gewonnen; aber wie einerseits bis zum Untergang ber Autonomie des ganzen Cantons die Westschifte mit den Städten Korone, Mothone, Phlos, in den Handen der alten Bevölkerung blieb, so waren andererseits zwischen den Doriern und ihren Unterthanen, wie auch ihren arkadischen Rachbarn nach und nach Berstätzt. haltniffe eingetreten, bie bier einer allmablichen Berfcmelgung ber neuen und ber alten Ginwohner, einer bebeutenben Trubung bes urfprunglichen borifchen Charaftere bie Bege ebneten. Die friedlichen Buftanbe in Meffenien hatten, - mochte auch immer "bei bem meffenischen Abel forperliche Rraft und Uebung in Un= feben fteben," - Die bortigen Dorier ju fleißigen Bauern werben laffen, bie auch fonft an Feften und Gulten (namentlich auch ber alten Stamme ber Salbinfel) mehr Freude hatten, ale an Krieg und Eroberung. - Diefem 3weige bes borifchen Stammes ftanben nun bie frieges harten Spartaner gegenüber; bei biefen machte fich nach und nach die Rothwenbigfeit geltenb, ben gunehmenben lleberichuß ber borifchen Burger, für ben ber lafonifche Befit nicht auf die Dauer ausreichte, mit neuen Gutern auszustatten. Da lag es fehr nahe, die Mittel bazu in Meffenien ju fuchen, beffen von untriegerischem Bolfe bewohnten schönften Gbenen bicht unter ber gewaltigen Gebirgemauer lagen, die fich trennend zwischen ben Ehalern bes Gurotas und Pamifos erhebt. Daß bie Meffenier borifder Abfunft waren, tonnte bie Spartaner von folden Gebanten nicht abidreden; vielmehr mochte grabe bies fie eher noch reigen, - benn ,, es fonnte unter ben obwaltenben Umftanben ale Beruf ber Spartiaten erscheinen, bie einft mislungene Doriftrung Meffeniens, bas in pelasgische Buftanbe gurudgefunten war, nun mit M. Enchff. b. BB. u. R. Grite Section. LXXX.

befferem Glude nachzuholen;" es fonnte gefahrvoll erfcheinen, wenn unmittelbar neben bem fpartiatifchen Staate, ber auf ber ftrengften Unterordnung ber alten Ginwohner unter die Dorier beruhte, ein anderes Gemeinwefen be-ftand, wo die borifche Minoritat unter ber alten Bevolferung feineswege unbedingt vorherrichend baftanb. (Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. C. 298 fg. versmuthet fogar, daß die ursprünglich beabsichtigte Borsberichaft ber Dorier in Messenien an bem von Arfabien aus unterftupten Wiberftande ber Achaer gefcheitert fei; baß baran fich ftete innere Rampfe gefnupft, bie Dorier felbft fich getheilt hatten in folche, bie ben Achaern gleiche Rechte zuerfennen, und in folche, bie bie Uchaer ju Beriofen machen wollten; von ber letteren borifchen Bartei fei endlich Sparta ju Silfe gerufen worden, und habe biefelben nach bem Siege unter feine Burger aufgenommen). - Jebenfalle maren Grunde genug vorhanden, um ben ichon lange glimmenben 3wift (bie Sage und bie gerftreuten Rotigen über biefe Berhaltniffe fchließen nicht aus, baß in letter Linie boch Greng= ftreitigkeiten ben vor Ausbruch bes Krieges lange hin= geschleppten Streit zuerft entzundet haben) endlich zu offenem Rriege zu treiben, in welchem allerdings von Anfang an verschiebene meffenische Elemente ben Spartanern geneigt gewesen zu fein fcheinen. Die Chrono-logie bes Erften meffenischen Krieges ift ftreitig; bie Annahmen schwanken in ber Art, bag bie gewöhnliche Ansicht bafür die Jahre 743—724 v. Chr., Dunder 1. Bb. S. 390 fg. die Jahre 730—710 v. Chr. in Unspruch nimmt,

Die Spartaner eröffneten ben Rrieg unter ihrem Ronige Alfamenes burch Ueberrumpelung der festen Stadt Ampheia, die zugleich die Baffe gegen Arfadien und die Ebene von Stenyflaros beherricht, und fur dauernbe Uebergiehung von Deffenien einen guten Stuppuntt abgab. Der Rrieg, ber fpartanifcherfeite vorzugeweise von ben Konigen Theopompos und Bolyboros geführt worben ift, jog fich indeffen febr lange bin; benn bie Meffenier, die von Unfang an unter ihrem Ronige Guphaes unerwartet tapfer auch im offenen Telbe Biberftanb geleiftet hatten, jogen fich nach einigen Jahren auf bas berühmte Gebirge 3thome, Die naturliche Sochburg ihres Landes, jurud; und hier haben fie (nach Euphaes' Tobe unter bem gewaltigen Selben Ariftobemos) fich noch lange Jahre aufs Tapferfte vertheibigt, bis endlich mit Ariftobemos' Tobe ihre Wiberftandsfraft zu Enbe ging. Run unterwirft fich bie Daffe ber Deffenier; Schaaren berfelben mandern nach Rhegion in Stalien aus, andere gerftreuen fich im Beloponnes. Mit Ausnahme ber rauhen Sochlandschaft von Andania und ben Stadten ber Weftfufte fallt Meffenien in die Sande ber Spartaner, Die bas eroberte gand gu neuen Adertheilungen verwenden, die Einwohner aber in einen Buftand versettbettoen, die Einivogate uver in einer Jesotie unterschied. (Bergl. Dunder 1. Bd. S. 199 fg. 386—397. Curtius, Peloponnes. 2. Bd. S. 124—127. Griech. Gesch. 1. Bd. S. 133 fg. 172—175. Grote 1. Bd. S. 727—732. Kortum 1. Bd. S. 125—131. Her= mann, Griech. Staatsalterth. §. 31. Bachemuth, Bellen. Alterth. 1. Bb. G. 179.)

Die Eroberung von Deffenien machte Sparta allerbinge fcon jest jum herrn im fublichen Beloponnes; allein noch fehlte gar viel baran, baß biefe Stellung völlig gefichert, und bie Grundlage einer funftigen Guprematie auf ber Salbinfel wirklich gefestigt gewesen mare. Bunachft blieb Sparta feineswegs frei von großen in-

neren Schwierigfeiten; wir haben fcon fruher bemerft, daß die meiften neueren Forfcher jene inneren Differengen, aus benen bie neue Gewalt ber Ephoren entfprungen fein foll, mit der Beit bes Erften meffenischen Rrieges in nahe Berbindung bringen; auf Conflicte und ungu-friedene Clemente noch anderer Art beutet die fagenhafte Befdichte von ben fogenannten Partheniern, - es ift befannt, bag man fich im 3. 708 v. Chr. Diefer gefahr-

lichen Elemente burch Grunbung ber Colonie Zarent

entledigte.

Ingwischen war boch bie friegerische Bewegung in Sparta in vollem Bange; bie meffenischen Erfolge hatten offenbar ben Bebanten angeregt, auf bem Bege ber Eroberung ben lafonischen Staat junachft nach allen Geiten bin auszurunden; bies führte bann zu jenen hartnädigen Rampfen mit Argos und Arfabien, bie, mas Argos angeht, eine vielhundertjahrige Feindschaft mit biefem Staate entgunbete, - mahrend bie Schwierigfeiten, auf welche die Spartaner in Arfabien allmablich ftiegen, endlich babin führten, daß bie Spartaner fich entschloffen, nicht auf bem Bege ber Unterwerfung, fonbern auf bem ber Begemonie, refp. Symmachie, die Rrafte bes Beloponnes in ihren Sanden jufammengufaffen. Den Argeiern haben die Spartaner querft jene Bebiete entriffen, die naturgemaß ju Lafonien gehorten, nam-lich die Infel Rythera und die Oftfufte ber Barnon-Salbinfel. Meußerft erbitterte Rampfe aber entfpannen fich um ben Befit ber Ruftenlandschaft Rynuria, bie nordlich von Brafia, zwischen bem Nordabhange bes Barnon, bem Barthenion und ben Bergen belegen, Die bas linfe Ufer bes Tanos begleiten, burch ihre Lage und ihre Baffe gwifchen bem eigentlichen Argolis, bem füblichen Arfabien und bem norböftlichen Lafonien auch eine große militairifche Bichtigfeit befaß. Diefe gebben haben fich fehr lange mit wechselndem Erfolge hingeschleppt; aulest brebte fich ber Rampf namentlich um bie unter bem Ramen ber Thyreatis befannte reiche Ruftenebene und ihr bergiges Sinterland. Die Argeier, Die nach Pheibon's Tobe gwar feinen großen Führer, aber immer noch militairische Rraft und Ehrgeiz befagen, und jur Begraumung gefährlicher Begner im Ruden ihrer Sauptftabt unter Unberem ichon fruber die latoniftifch gefinnten Dryoper von Uffine ausgetrieben hatten (benen bann Sparta nach Eroberung von Deffenien Land gur Grunbung eines neuen Afine anwies), wiesen gulest burch einen großen Sieg, ben ihr Konig Damofratidas im 3. 669 v. Chr. bei Spfia erfocht, bas Borbringen ber Spartaner fur geraume Beit jurud; es war wol in Folge biefes Sieges, bag fie bann auch bas unzuverlaffige Rauplia vollig unterwarfen und beffen alte Gin-

wohner verjagten, die bann (nach bem 3meiten meffenischen Rriege) von ben Spartanern in Mothone angefiebelt murben. Auf ber arfabifden Geite haben bie Spartaner (gu ber ganbichaft von Megye, bie ichon Lufurg's Munbel Charilaos erobert haben foll) noch Die Begirfe von Sfiris und Karpa gewonnen. (Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 401 fg. Grote, 1. Bb. S. 747 fg. 749 fg. Korstum, 1. Bb. S. 135 fg. Curtius, Peloponn. 2. Bb. S. 168, 171, 373-376, 455, 466, 393. Griech. Gefc. 1. Bb. C. 175 fg. Schiller, Stamme und Staaten Griechenlands. 2. Abichnitt. C. 23. 3. Abichnitt. (Argolis.) S. 8. 15 fg. 29. Bachemuth, 1. Bb. S. 179 fg. Germann, Griech. Staatealterth. §. 33, 12.)

Bir haben ichon oben bei ber Beichichte bes Ro. nige Pheibon bemerft, baß grabe in biefem Beitalter por bem 6. Jahrh. Die Chronologie überaus fcmanfend ift und bag eine Menge von Greigniffen Diefer Beiten von ben einzelnen Forfchern febr verfchieben gruppirt und motivirt wird; bies gilt namentlich auch von ben eben befprochenen Rampfen zwischen Sparta und Argos und von beren eventuellen Begiehungen ju jenem großen Rampfe, ber ale ber 3weite meffenische Rrieg bes zeichnet wird. Denn eben bie Beit biefes Rrieges ift fehr unficher. Die gewöhnliche Unficht, Die fich namentlich auf Baufanias ftust, nimmt bafur bie Jahre 685-668 v. Chr. in Anfpruch; Clinton (vergl. Fast. Hellen. Vol. I. Append. II. p. 257) fommt bem giemlich nabe, indem er fur die Jahre 679-662 ftimmt; im Unichlus an Clavier, Histoire des Premiers temps de la Grèce. Tom. II. p. 233 und D. Muller, Die Dorier. I, 7. 11. 150. II, 490. Gott. Gel. Anzeig. 1837. S. 903; fest Grote, 1. Bb. S. 739, ben Beginn Diefes Krieges um 648 v. Chr. (vergl. ferner auch die Angaben bei Beißenborn, a. a. D. S. 221. Bachemuth, 1. Bb. S. 179. 848-852. Sermann, Gried). Staatsalterth. §. 31, 7). Bon ben noch Reueren fegen endlich Gurtius ben Ausgang bes Rrieges um Dlymp. XXXIII, 4. 645 v. Chr., Dunder aber ben gangen Rrieg gwie fchen 645-630 v. Chr.

Der Befit von Deffenien namlich follte ben Spartiaten im 7. Jahrh. v. Chr. noch einmal fcwere Opfer toften. Der barte Drud, unter bem bie Deffenier bes Riederlandes feufgten, rief, junachft von ben unbegmungenen Reften bes Bolfes in ben Gebirgelanbichaften bei Undania unter bem tapferen Ariftomenes ausgebend, im britten Gefchlechte nach bem Falle von Ithome einen furchtbaren Aufftand gegen Sparta hervor, ber um fo gefährlicher murbe, ale fich einerfeite biefer Erbebung bald andere Stämme ber Salbinfel anfchloffen, andererfeite aber Sparta felbft von innerem Unfrieden gerriffen murbe. Die insurgirten Meffenier (bie nach ber Trabition auch ichon mabrend bes Erften Rrieges fremben Bugug gehabt haben follen) fanden naturliche Berbunbete gunächt an den Pisaten, die sich jest (672 oder 660 v. Chr.) abermals gegen Elis erhoben und ein einheis misches Geschlecht, das Haus der Omphalion und Pantaleon, an ihre Spise gestellt hatten; ferner an den Bewohnern der messenischen Westfäste, und vor Allem

an einem großen Theile ber, burch bie ausgreifenbe Politif ber Spartaner gereigten und bedrohten, Arfabier, namentlich ber von Orchomenos und Trapegunt. Ebenfo war Argos naturlich auf Seiten ber Deffenier; auch von Sityon follen Silfofchaaren gefommen fein. Da= gegen hatte Sparta außer fretischen Golbtruppen mefentlich nur bie Rorinthier auf feiner Seite, mas Curtius aus beren altem Saffe gegen Sithon erflart; inbeffen muß biefe Berbindung zwischen Korinth und Sparta (vergl. unten) etwas problematifch ericheinen, fobalb man fich genothigt fieht, ben Unfang bes meffenischen Rampfes nach bem 3. 655, bem Beitpunfte bes Sturges ber forinthischen Dligarchie, anzusegen. Schlimmere Befahren für Sparta erwuchsen aber aus bem inneren Unfrieden. Wie bie Bifaten gegen Glie, fo maren bie insurgirten Meffenier und beren Bundesgenoffen gegen Sparta junachft vollfommen fiegreich; ber Urt, bag bie eroberte Landschaft verloren ging, Latonien felbft bedroht wurde. Damit war fur die alte Bevolferung in Lafonien eine gefährliche Lodung geboten; jugleich aber brachte ber Berluft bes Pamifoslandes eine Maffe ber borifchen Grundbefiger in Urmuth und Roth, - fie forberten mit Ungeftum eine nach verschiedenen Richtungen bin gefahr= volle Entschädigung in Lafonien felbft. Unter folden Umftanden suchten Die Spartaner in Delphi Rath und Rettung; fie ward ihnen, indem fie auf Beheiß bes Drafels bie Dichtfunft jur Beschwichtigung ber empor-ten, verzweifelten, jur Ermuthigung ber entmuthigten Mitburger aufboten und frembe gefeierte Sanger nach ihrem Lanbe beriefen. Es mag bahingestellt bleiben, wie weit wir unmittelbar fur biefe Beit von einem Ginfluffe bes Lesbiers Terpanber und bes Rreters Thaletas ju fprechen haben (von ben Reueren fest unter Unberem Eurtius Terpanber's Erfcheinen in Sparta fcon mit bem Bartheniercomplotte in Busammenhang; ahnlich hermann, Griech. Staatsalterth. §. 31, 10; ben Thas letas führt Curtius um Dl. XXVIII, 4. 665 v. Chr. nach Sparta. Dunder bagegen bringt ben Terpanber fcon einmal 676 nach Sparta und lagt ibn bann 644 gur ernftlichen Beruhigung ber Dorier nach bem Gurotas tommen und ben inneren 3mift ftillen; ben Thaletas bagegen fest er (2. Bb. G. 358) gur Guhnung bes Bottergornes, ber fich burch fcmere Ceuchen ben Gpartanern fund gegeben, erft nach bem Rriege (620) fur Sparta an; vergl. auch Beter, Griech, Zeittafeln. G. 27 und fur ben Thaletas hermann, §. 31, 18.) Allgemein anerfannt aber ift bie machtige Birfung, welche bie Lieber bes von Aphibna in Attifa nach Sparta berufenen ritterlichen Gangere Tyrtaos im Ginne ber Berftellung bes inneren Friedens und ber Biederentzunbung bes friegerifchen Muthes ber Spartiaten in biefem Rampfe gegen ben meffenischen Aufftand ausgeübt haben. In der That ift es Spartanern gelungen, binnen verhaltnismäßig furzer Zeit ben Krieg zum Stehen zu brin-gen; freilich follen fie auch bie Arfabier burch Bestechung bes Königs Aristofrates von Orchomenos zum Abfall von ben Deffeniern gebracht haben. Bebenfalls mar fcon nach wenigen Jahren bie gefahrvolle "Coalition"

gegen Sparta lahm gelegt; bie Bifaten allerdinge behaupteten fich noch gegen Glis, Die Deffenier aber mußten fich nach bem entlegenften nördlichen Bebirgelande ihres Cantone gurudziehen. Sier, in ben Berichangungen auf bem Berge Gira an ber Reba, behaupteten fie fich inmitten bes wilbeften Grenggebirges und führten unter Ariftomenes' gewandter Leitung noch Jahre lang einen Raubfrieg, ber allerbinge bie Spartaner aufe Meußerfte ermudete, aber boch ben Untergang bes tapfern Bolfes nicht abwehren fonnte. Rach eilf Jahren, - Bulebt hatten bie Spartaner bie Burg Gira wirffam blofirt, enblich einen fuhnen erfolgreichen Sturm verfucht, mußte Ariftomenes mit feiner Selbenichaar ben Rampf aufgeben und nach Arfabien austreten. Die Daffe biefer und anderer Deffenier, die fich ber fpartanifden Berrschaft nicht fügen wollten, jog zu ben früheren Aus-wanderern nach Rhegion in Stalien. Run wurde auch Bifa mit fpartanifder Silfe von ben Gleern nieberge= worfen, wenngleich die Bifaten fich bann noch langere Beit als felbftanbiges Gemeinwefen erhalten haben. Deffenien aber, jest in feinem gangen Umfange von ben Spartanern unterworfen, murbe und blieb ein fpartanisches Helotenland. (Dunder, 1. Bb. S. 502-518. Beter, a. a. D. S. 27 fg. Hermann, §. 31. Wachsmuth, 1. Bd. S. 179. Kortum, 1. Bd. S. 136—143. Curtius, Peloponn, 2. Bd. S. 127. 132. Griech. Geschichte. 1. Bd. S. 175—185. 191—193. Grote, 1. Bd. S. 732—741. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. S. 165 fg. Bernhardy, Griech. Literut. 1. Bd. S. 342 fg. 349 fg. 374. 378—380. 735 fg. 2. Bd. 1. Abth. S. 431—437. 522 fg. 530.)

So war also die gefährliche Erhebung ber alten

Stamme im Gubmeften und Beften ber Salbinfel niebergeworfen, und Sparta gebot machtig über ben gangen Guben bes Beloponnes von ber Reba bis gu ben Grengen bes Argeiergebietes; freilich feine gewaltfame Stels lung im Innern war burch bie Belotifirung von Deffenien noch gefcharft, fie mar fur alle Beiten befiegelt worben. Seine militairifche Rraft aber war allgemein gefürchtet; namentlich Argos und Arkabien mochten jest fur bie Butunft fürchten. Tropbem mar an eine Cupres matie ber Spartaner über die Salbinfel noch lange nicht gu benfen; benn grade in biefem fiebenten Jahrhundert feierte, unbefummert und unerschüttert burch bie Siege ber Spartaner in Meffenien, im Rorben ber Salbinfel jene Richtung eine Reihe von Triumphen, Die in ihren Bestaltungen auf bem Beloponnes fowol bem Dorismus wie bem ariftofratifchen Principe fchroff feinblich gegens überftanb, Die Tyrannis. (Bir wiederholen es, bag Beißenborn, a. a. D. S. 82 fg. feinen Pheidon von Urgos mit biefen Tenbengen in innige Begiehung fest.) Es fommen in biefer Beziehung namentlich Die brei Städte Rorinth, Megara und Sifpon in Betracht. In Rorinth, mit beffen Gebiete feit ber borifchen Grobes rung auch bie Landichaft Megaris vereinigt war, hatte im Laufe ber Jahrhunderte Die borifche Ariftofratie ebenfalls bas llebergewicht erlangt über bas Ronigthum, und endlich (nach Dunder's Annahme wol nicht, ohne daß die

burch Pheibon von Argos bem Ronigthume von Rorinth beigebrachten Schlage bem Abel feine Erhebung erleichtert batten) baffelbe völlig befeitigt. Dies gefchah nach ber Unnahme bes eben genannten Forfdere im 3. 745 v. Chr. in ber Urt, baß ber borifche Abel allerdings bas bis bahin regierenbe fonigliche Gefchlecht bes Gerafliben Batchie, Die Batchiaben, gablreich und begutert wie baffelbe war, nicht völlig bei Seite ichob, wol aber beffen Borrechte babin befchrantte, refp. feststellte, bag ber von bem Abel nunmehr jahrlich neu gu ernennende Brytane ober Borfteber ber Republif andauernd nur aus biefem Befchlechte entnommen werben follte. Diefem Brotanen ftanb eine abelige Berufia gur Geite; Die neue Ariftos fratie aber foling bald fehr fefte Burgeln. Inbeffen waren biefe Gefchlechter feineswegs gewillt, fich wie ber Abel am Eurotas ju einem harten Kriegerstamme auszubilben; vielmehr benutten fie, überdies auf ein flei-nes, wenig productives Gebiet beschränft, die vortreff-liche Lage von Korinth, um ihre Stadt zu bem Ausgangepunfte eines bebeutenben maritimen Berfehre gu machen, ber vorzugeweise nach ben weftlichen Gemaffern fich richtete. Wir haben oben bei ber Geschichte ber griechischen Colonisation gesehen, bag bie Korinther jeit ber zweiten Salfte bes 8. Jahrh. v. Chr. mit Energie im abriatischen Meere und in Sicilien Fuß faßten; ihre Stadt, mit ben brei Safen an beiben Seiten Des Ifthmos, in phonifischer Zeit schon eine wichtige Sandelsstation, wurde abermals ein Seeplat von großer Bedeutung, ber allmahlich an Glanz und Lebhaftigfeit, ber einzige im europaifden Griechenland, ben blubenben Stabten ber fleinafiatifchen Bellenen mit Erfolg nacheiferte. Rorinth begannen Gewerbe und Fabrifthatigfeit, balb auch Die Runft emporgufommen; Rorinth war ferner bie Stadt, wo jener wichtige Fortidritt ber griechischen Schiffbaufunft, ber Uebergang von ben offenen Galeeren, ben fogenannten Bunfgigruberern, ju ben fogenannten Erieren (ben "Dreiruberern" ober Dreibedern), Die nachher Jahrhunderte lang bas hellenische Rormalschiff gemefen find, zuerft (gegen Gube bes achten Jahrhunberte v. Chr.) vollzogen wurde; fo überbot benn Rorinth balb alle Griechenstädte des Festlandes an Reichthum und commerzieller Bedeutung. Einen analogen Aufschwung nahm in dieser Zeit die kleine Gemeinde von Megara. Die Landschaft Megaris hatte sich zu Ansang des 8. Jahrh. von der Herrschaft der korinthischen Könige losgeriffen und zuerft unter eigenen Fürften, bann ebenfalls unter einer borifden Ariftofratie, in barten Rampfen ihre Autonomie und ihre Grengen gegen Korinth behauptet. Much bier war es bann bie Armuth bes rauben Berglandchens und feine gludliche Uferlage, Die bie Degarer bestimmte, ihre Rrafte, und zwar allmablich bis zu größter Erschöpfung, auf bie Colonifirung ber Gegenben am thrafifden Bosporus und einiger Gebiete in Sicilien (f. oben) ju wenden. 3m fiebenten Jahrhundert nahm Die Marine von Megara einen hohen Rang ein und fonnte fich neben ber forinthifchen fehr wohl feben laffen. (Bergl. Dunder, 1. Bo. G. 407-424. Blag, Die Eprannie. 1. Bb. G. 146 fg. 176. Grote, 2. Bb.

S. 1-5. Curtius, Beloponnef. 2. Bb. S. 518 fg. Griech. Beich. 1. Bb. S. 220-225. 232 fg. Rortum, 1. Bb. G. 214 fg.) Es war aber in Rorinth wie in Megara grabe ber maritime und merfantile Aufschwung, ber endlich ber Abeleberrichaft gefährlich werben follte. In Rorinth hatte von Unfang an, wenn auch nicht zu völlig gleichen Rechten, ein Theil ber alten ionifchen Beichlechter (nebft anderen jugemanberten, aber nicht borifchen) neben ben Doriern an bem Gemeinwefen Intheil gehabt; andererfeits hatte eben jener hobe Mufichwung bes forinthifden Berfehre ben ftabtifden Demos unablaffig anwachfen, feine Bedeutung, feinen Reichthum, feine Unfpruche in einer Beife fich fteigern laffen, wie im 7. Jahrh. nur noch an wenigen anberen Bunften bes europäischen Griechenlands. Parallel bamit lief aber eine allmabliche Berhartung bes borifchen Abele jur Oligarchie. Das große llebergewicht ber urfprung-lich in außerft gablreichen Zweigen blubenben Familie ber Bafdiaben (nach ber man gewöhnlich ben ge- fammten borifchen Abel zu benennen pflegte) murbe brudend empfunden, feitbem ihre Bahl gufammengufchmelgen begann; hatte es ichon fruber vereinzelte Bewaltthaten gegeben, fo wurde ihre Stellung bem Demos im 7. Jahrh. verhaßt, weil fie mit ber fteigenben Bebeutung bes De mos eiferfüchtig auf ihre Dacht, in ihrer Regierung harter, noch bagu in ihrem Privatleben uppig und ichmelgerifch murben. Der Groll muche, ale bie Bafchiaben in einem, mahricheinlich aus Sandeloneid entfprungenen, Rampfe mit ber eigenen Colonie Rerfpra im 3. 664 v. Chr. jur Gee gefchlagen murben und biefe Infel fic ganglich von ber Mutterftabt loerig. Unter folchen Umftanben gab ein 3wift innerhalb ber Befchlechter felbit Unlag ju einer bedeutfamen Revolution. Gin forinthifder Ebelmann, Ramens Rupfelos, ber Gohn einer batchiadifchen Jungfrau, die wiber ben faftenmaßigen Bebrauch ber Bafchiaben mit einem Manne nicht = borifchen Blutes, dem Getion (aus einem in Rorinth angefiedel ten angeblich Lapithifchen Abelegeschlechte), vermablt gemefen, - war icon burch feine Geburt ale "Salbblut" jum abeligen Demagogen beftimmt. Gleichfam geborener Bertreter ber ichlechter gestellten Geschlechter, ergriff Rop-felos, wie fo viele ihm geiftesverwandte Manner biefes Beitaltere, die Sache ber nicht borifchen Korinther, ge-wann bas Butrauen bes Demos und fturzte mit beffen Silfe bas Regiment ber bafchiabifchen Dligarchie mit Gewalt (655 v. Chr.); fo ward er ber erfte Thrannos von Rorinth. Biele Glieber ber borifchen Ariftofratie, viele Bafdiaben mußten nun bie Stadt verlaffen; Ropfelos aber begrunbete eine fefte Berrichaft und führte ein tuchtiges Regiment, 655-625 v. Chr. Darauf bebacht, ben Sanbel und die Dacht ber Stadt noch hoher gu fteigern, benn guvor, por Allem bie Ginbufe gu erfegen, Die ber Abfall von Rerfpra ben Korinthern im abrigtischen Deere jugezogen hatte, veranlagte Rupfelos (wie meniaftens Dunder annimmt), die Unlage einer Reihe neuer Grundungen an ber Rufte von Metolien und ben norblichen Uferlandschaften; wie Molyfreion, Chalfis, Umbrafia, Leufas, Anaftorion, von benen die brei letteren

augleich Berrichaftsfige von brei unechten Gohnen bes Inrannen murben (vergl. auch oben bie Weschichte ber griechischen Colonisation). Rach langer und glangender Regierung ftarb Kppselos, ber im Sinne ber Zeit und namentlich ber Tyrannis, auch Kunstwerfen und statt-sichen Bauten besonderes Interesse zugewandt hatte, im 3. 625; bas ficher begrundete Fürftenthum ging ohne Biberfpruch auf feinen Cohn Pertanber uber, beffen vieljahrige Berrichaft reich war an buntem Schidfale-wechsel. Ein Mann von Rraft und Unternehmungeluft bachte er vor Allem auf Biebergewinnung ber Infel Rerfyra; diefelbe gelang ihm, nachbem er ben Bau einer ftarten Rriegeflotte vollenbet hatte; bes Tyrannen Sohn Lufophron murbe hier Statthalter. Die Grunbung von Apollonia an ber illyrifchen Rufte, und von Botibaa auf ber Salbinfel Ballene folgte biefem gludlichen Schlage. Freundschaftliche Beziehungen ju bem machtigen Thrannen von Milet, Thrafybulos; eine Berichwagerung mit bem in Epibauros emporgefommenen Furften Brofles; nachmals auch Berbindungen mit ben Konigen Allyattes von Lybien und Pfammetich von Aegypten, ent-fprechen vollfommen bem befannten Charafter ber Bolitif ber griechischen Eprannen. — Beriander verlieh bem Berfehre und ber Marine von Korinth einen überaus glangenden Aufschwung; baneben bemuht, bie Intereffen auch bes landlichen Demos zu forbern, populaire Gulte, wie g. B. ben bes Dionpfos glanzend auszustatten, — bie Runfte bes Gefanges und ber Bildnerei zu pflegen; ftand biefer gewaltige Mann auch wegen feiner Beisheit und feiner politischen Ginficht bei feinen Beitgenoffen in hobem Unfeben.

Aber auch biefer Fürft vermochte nicht bie Tyran= nie moralisch fest zu begrunden, noch auch feine Regierung von bunteln Schatten frei ju halten. Much er ftutte fich wefentlich auf feine Leibwache; und wenn er neben feinen Repreffivmagregeln gegen bie Ariftofratie grabe bie Intereffen des Burgerthums forberte, fo gewann er boch auch feine Musgleichung awischen Demos und Tyrannis, Die ben Bestand ber letteren hatte fur bie Dauer fichern tonnen. Seine letten Jahre aber find verduftert burch ichlimme Conflicte in feinem eigenen Saufe, Die ibn bann gur Bernichtung ber Berrichaft bes verschwägerten Broffes von Epidauros führten, Die ferner (wenigftens nach herobot's Angabe) ben Untergang feines Cohnes Lyfophron in Rerfyra nach fich zogen. Ale Perianber endlich im 3. 585 v. Chr. ftarb, hinterließ er feinem Reffen Bfammetich bie Herrichaft, — wie ber Berfolg zeigen wird, minder gesichert, als sie einft Appselos feinem Sohne übergeben hatte. (Bergl. Dunder, 2. Bb. S. 6-31. Beter, Griech. Zeittafeln. S. 28 fg. 33. 53 fg. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 147. 149-164, mit etwas abweichender Chronologie. Curtius, Pelop. 2. Bb. S. 520 fg. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 225—231. Grote, 2. Bb. S. 33—36. Schömann, Gr. Alterth. 1. Bb. S. 161 fg. 170. Kortüm, 1. Bb. S. 215 fg. Wachsmuth, 1. Bb. S. 493 fg. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 64, 3. 65, 2. Mantster Corinth unter den Emselber Richard 1860. fer, Rorinth unter ben Rypfeliben. Liegnit 1860.)

Reben ber großartigen Entfaltung ber Eprannis in Rorinth fpielten ziemlich gleichzeitig auch in Megara wichtige politische Bewegungen. Sier ftand neben bem fraftig aufwachsenden Demos ber Stadt (vergl. oben) noch ein fcmer gebrudter Bauernftand, von bem bier bie Bewegung gegen ben Abel querft ausging. Sier fdwang fich an ber Spige ber Ungufriebenen unter argen Bewaltthatigfeiten Theagenes jum Tyrannos auf (nach Dunder und Grote um 625 v. Chr.; andere Foricher ftimmen mehr fur Dl. 40, b. b. bie Beit feit 620 v. Chr.). Diefer Mann wetteiferte an Rubnbeit und Brachtliebe mit ben Rupfeliben; noch fpater erinnerten bebeutenbe Bauwerte an feine Berrichaft. Bemuht, feinen Ginfluß weiter auszubehnen, lieh er feinem Schwiegersohne, bem Athener Rylon (vergl. unten) bie Sand ju bem Berfuche (612), auch in Athen eine Tyrannis gu begrunden; bas Unternehmen misgludte, aber Theagenes, fo fcheint es, rachte biefe Rieberlage burch einen Raubzug, ber Salamis in feine Sande brachte, wodurch Attifa beftanbig im Blofabeftanbe gehalten wurde. Die Insel wurde indeffen 598 v. Chr. burch Solon ben Megarern wieder (vorübergehend) entriffen, Theagenes aber (nach Dunder um 590 v. Chr.) von dem Abel gefturzt. Den weiteren Verlauf der Dinge in Megara ftellt Dunder fo dar: der Abel von Megara fest den Krieg gegen Athen zuerst mit abwechselndem Glude, dann mit schwes rem Berlufte fort; endlich beschließt, nachdem Beifistratos mit ber attischen Flotte ihnen (575) bie Safenftadt Rifaa entriffen, im 3. 570 ein Schiedefpruch ber Spartaner ben langen Rrieg; Megara erhielt Rifaa jurud, raumte aber Salamis. Sier wie bei anderen Unternehmungen gedemuthigt; im Innern immer barter, gewaltsamer, habfüchtiger, wird ber Abel von Degara (beffen ba= malige Lage und weiteres Schidfal namentlich in ben Dichtungen bes Theognis fich abspiegelt), im 3. 525 v. Chr. burch eine Bolfebewegung gefturgt, Die ein wilbes und zugelloses bemofratifches Regiment heraufs führt; Berbannungen, gewaltfame Dagregeln gegen ben Schulbenbrud, Guterconfiscationen, Scenen grabegu communistischer Urt, zeigen Die grimmige Buth bes Demos, die fich jest über ben reichen Abel entlub. Erft nach langerer Beit (515 v. Chr.), ale bie ausgetriebenen und freiwillig ausgewanderten Ebelleute fich in großer Menge vereinigt hatten, gelang es ber Ariftofratie, mit ben Waffen in ber Sand bie Rudfehr wieder gu erfampfen; nun trat allerdings ein milberes Regiment benn fruher ein, aber die ohnehin icon burch bie altere Colonisation ftart aufgebrauchte Rraft von Megara mar unter diesen schweren Zerrüttungen im Wesentlichen erschöpft worden. (Bergl. Dunder, 2. Bd. S. 54—72. 158, 166 fg. 295 fg. Peter, S. 30. 35 fg. Grote, 2. Bd. S. 36—39, der die Ereignisse nach Theagened' Sturze etwas anders gruppirt, als Dunder, ohne sie jeboch fo genau ju beschreiben; abnlich Curtius, Griech. Gefchichte. 1. Bb. G. 233 fg., ber beiläufig auch ben Theagenes nicht burch ben Abel, fonbern burch eine radicale Bartei bes Demos fturgen, und bann gunachft eine gemäßigte Bartei ans Ruber fommen lagt, bie

aber nachmals von fanatischen Bolfsführern verbrängt wird, bis endlich bie aristofratische Reaction ben Abel wieder ans Ruber bringt. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. E. 176 fg. Kortum, 1. Bd. S. 217 fg. Bernhardn, Griech. Literatur. 1. Bd. E. 444. 2. Bd. 1. Abtheilung.

S. 453 fg.)

Dauernber ale in Rorinth, und frei von wilben Scenen ber Revolution und ber Barteiwuth, mar ber antisborifche und antisariftofratifche Umfdwung ber Bus ftanbe in Sifnon. In Diefem Staate war Die herrifche borifche Ariftofratie icon geraume Zeit vor bem Auftreten ber forintbifden Ropfeliben von ber Berrichaft abgebrangt worben. Drthagoras (Unbreas), ein Dann aus einem ber alten ionischen Beschlechter, Die (unter bem Ramen ber "Megialeer" neben ben brei borifchen als vierte Phyle) jum Gemeinwefen zugelaffen maren, ftellte fich an bie Spipe ber nach hoheren Rechten im Staate strebenden Elemente in Sikyon; er gewann die Tyrannis, je nach den verschiedenen Auffassungen der Reueren 676, 670 oder 665 v. Chr. Sein Sieg war gleichbebeutend mit dem Emporfommen ber alt-ionischen Elemente über ben Dorismus, ber hier im Laufe ber Beit bie fcmerften Demuthigungen erfahren follte. Dr= thagoras begrundete feine Dynaftie fefter, ale fonft irgendwo in Griechenland gefchehen ift; aber, mahrend Die erften Fürften biefes Saufes nur burch milbes, populaires Regiment, burch eifrige Pflege ber Sandels-beziehungen, ber Runfte und burch große Bauten fich einen Ramen machten, entwidelte ber lette Fürft biefer Dynaftie ein ungewöhnliches Berrichergenie. Rleifthe= nes (Dunder fest ihn amifchen 596-565 v. Chr.; abn= lich Grote, mabrend mehre ber Uebrigen feinen und ber fifponifchen Tyrannis Ausgang icon 570 ober felbft noch fruber bestimmen; vergl. unten) war ein Mann von feltener Energie und ftarfer Reigung ju rudfichtelos burchgreifenbem Berfahren. Gin ruftiger Golbat, gewann er burch feine enticheibenbe Theilnahme an bem (oben befprochenen) fogenannten beiligen Rriege gegen Die Rriffaer (595-586) ein großes Unfehen in Griechenland; baffelbe fteigerte er burch einen gludlichen Rrieg gegen Urgos (nach Dunder zwischen 585 und 575). Sier feben aber auch feine ichroffen Dagregeln ein gegen bas borifche Element in feinem Staate. Um alle, auch bie religiofen, Beziehungen ju bem borifchen Staate Urgos ju fdmaden, verbrangte Rleifthenes ben uralten Dienft bes Beroenfonige Abraftos von Gifyon und Argos, ber aus ber achaifchen Beit in die borifche übergegangen mar, aus feiner Stadt, und erfette benfelben burch ben Dienft eines bem Abraftos feinblichen Belben, bes Melanippos von Theben. Roch harter aber traf er Dorismus und Abel, indem er in Gifpon, wir miffen nicht, auf welche unmittelbare Beranlaffung bin, einerfeite ber Bevolferung politifche Rechte gemahrte, andererfeite bas fruber bestandene Rangverhaltniß ber Bolfefdichten umfehrte. Die ionischen Ginwohner, Die ", Aegialeer," foll= ten jest als "Archelaer" ber bevorzugte Theil bes Be- fammtvolfes fein, mahricheinlich aus ihnen allein Rath und Gerichte befett werben. Die borifchen Bhylen aber

wurden von ber Regierung, von Rath und Gericht ausgeschloffen, beren alte Ehrennamen endlich mit Schimpfnamen vertaufcht. Much gegen Die Recitation ber Dichter, welche, wie Somer und anbere, Die Berrlichfeit bes abeligen Lebens feierten, fchritt Rleifthenes ein; fonft verfuhr ber Fürft bagegen nicht weiter gewaltfam ober bespotisch und band fich, gufrieden mit jenen ichroff burdgreifenden revolutionairen Beranderungen, ftreng an bie beftehenden Gefete. Much blieb feine Berrichaft, in beren Bollbefige er noch julett feine einzige Tochter Mgarifte mit bem Athener Degaffes, aus bem großen Saufe ber Alfmaoniben, vermablt hatte, bis gu feinem Tobe unangefochten; wir werben balb erfahren, welche Schidfale Sifyon nach bem Musfterben ber Orthagoriben erfuhr. (Bergl. Dunder, 2. Bb. G. 35-50. Curtius, Peloponn. 2. Bb. S. 484 fg. Griech. Gesch. 1. Bb. S. 210—220. Grote, 2. Bb. S. 27—32. Bache muth, 1. Bb. S. 493. Peter, S. 28. 31. 33 fg. Kortum, 1. Bb. S. 215 fg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 170 fg. Hermann, Griech. Staatsalterth, §. 65, 3—6. Plaß, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 135-145.)

Betrachten wir jest, wie Sparta, nachbem es ben meffenifchen Aufftand bezwungen, neben und im Begenfage ju ber nordpeloponnefifchen Tyrannie feine Dacht immer fefter gu begrunden, immer weiter über ben Belos ponnes auszubreiten versucht. Es liegt auf ber Sand, baß bie gange Richtung, die fich auf bem Rorbrande ber Salbinfel bamale geltenb machte, baß biefe fcbroff gegen Ariftofratie und Dorismus gewandten Tenbengen bei ben Fuhrern eines Staates ichwere Bedenken erregen mußten, ber feinerfeite grabe auf ber ichroffften Ausbildung bes Dorismus und griftofratifcher Inftitutionen berubte und ber bereits mit fuhnen Unfpruchen weit über feine Grengen hinaus blidte. Die altere Beit ber Eprannis und ber Erhebung ber ionischen Elemente im Rorden gegen ben Dorismus lauft parallel mit ben Rampfen, Die Sparta im Guben mit Meffenien und Arfabien ju bestehen hatte; bie größte Scharfung bes Begenfance aber fällt erft in bie legten Jahrgebnte bee 7. und bas erfte Drittheil bes 6. 3ahrh. Es find bies bie Beiten, in benen fich jene fuftematifche Feinbfeligfeit ber fpartiatifden Bolitif gegen die Tyrannis aus-bilbete, Die Sparta bann Jahrhunderte lang mit Confequeng festgehalten hat; fie ftebt zugleich mit ber feit bem 6. Jahrh. confequent auf die Gewinnung einer geordneten Segemonie im Beloponnes gewandten Richtung ber Spartaner in enger Beziehung. Ueber ben Bang biefer Entwidelung weichen allerdinge bie Reueren von einander ab. Satte Beigenborn, a. a. D. S. 85 im Unschluß an feine Sypothese ben Pheidon ju bem Erfinder ber erften ftandigen Symmachie im Beloponnes gemacht, beffen Politif Die Spartaner bann, burd ihn bebrobt, - in ihrem Intereffe umgeformt gegen ihn felbft und feine Berbunbeten fehren; fo nimmt, wie wir ichon faben, Dunder (2. Bb. G. 355-414) nach bem Zweiten meffenischen Rriege eine gewiffe Ber weichlichung in Sparta an, ber erft Cheilon (580 p. Chr.)

burch feine fchroff oligarchifche Reform begegnet; ber neue Aufschwung, ben Cheilon ben Spartiaten gibt, führt fie bann (eine energische Wendung ber Spartaner gegen die Tyrannis nimmt Dunder im Allgemeinen erft in Bezug auf die späteren Tyrannen bes 6. Jahrh. an) auf die Bahn ber Segemonie. — Diejenigen Forscher, die fich zu einer folden Annahme nicht bekennen, laffen bie Spartaner nach ber Rieberwerfung ber Deffe= nier nicht lange ruben; vielmehr wenden Die tapfern Rrieger vom Eurotas ihre Baffen nunmehr wieber erobernd gegen bie alten Feinde in Arfadien, Die boch auch ben Rudhalt fur Deffenien gebilbet hatten. Sier war es, nach einer Reihe anderer gludlicher Unternehmungen, vor Allem bas machtige und ftarte Tegea, bem ihre Angriffe galten; aber Die Tegeaten widerftanben ihnen mit Tapferfeit und Erfolg, die Spartaner faben auf biefem Bunfte ihr Borbringen entichieben ge= bemmt. Erft eine beffere Bendung bes Rampfes machte es ben Spartanern möglich, unter Unnahme eines neuen politifchen Sufteme mit ben Tegeaten einen folgenreichen Bertrag gu ichließen. Gie gaben jest namlich ben Bebanfen auf, auf bem Bege ber Groberung Berren im Beloponnes ju werden und fnupfen nun gunächst Tegea durch einen Bertrag auf Schuß und Truß, der freilich factisch eine milde Abhängigkeit involvirte, eng an sich. Diese wichtige Wendung der Dinge verlegen in die Zeit von Dl. 45, d. h. um 600 v. Chr. von den Neueren namentlich Hermann, Griech, Staats-alterth. §. 32, 1—4. Bergl. Wachsmuth, 1. Bd. S. 180. Curtius, Peloponn. 2. Bd. S. 213. 1. Bd. S. 172 fg. 252 und Griech. Gesch. 1. Bd. S. 185— 187. (Dagegen verlegt Dunker, 2. Bd. S. 419— 426, die letzen Hauptereignisse in die Jahre 565—555 v. Chr.; vergl. Beter, S. 35. Grote, 1. Bb. S. 747 fg. Rortum, 1. Bb. S. 144-146.)

Dem Beispiele von Tegea folgte ichnell bie Dehr= gabl ber übrigen Arfabier; fo reichte bie Symmachie ber Spartaner (ihre Organisation besprechen wir unten) bereits weit gen Rorben; und nun war bas Glud ber Spartaner in fortbauernbem Steigen begriffen. Bunachft wurde Bifa, feit langer Beit wieder in beftanbigem Saber mit Glis, und 570 im Bunbe mit Triphy= lien unter Ronig Pyrrhos in offenem Rriege gegen ben herrifden Staat, von Eleern und Spartanern gange lich gerftort (bis gegen 568 v. Chr.). Damit mar bas ben Spartanern eng befreundete Elis endlich im ficheren Befige ber Beftfufte; Die Autoritat aber, welche bie Spartaner ale bie Schugherren bes olympischen Feftes ausübten, im fraftvollen Bachethum wieder von Reuem gefordert. (Dunder, 2. Bb. G. 416-419. Grote, 1. Bb. S. 741-743. Curtius, Beloponn. 2. Bb. S. 43-49. Griech. Befch. 1. Bb. S. 193-198.) - Es war anscheinend bieselbe Beit, wo bie Spartaner bie Rieberlage von Sufia an ben Argeiern rachten und (nach Dunder, 2. Bb. G. 415 im 3. 575 v. Chr.) biefem borifchen Stamme bie vielbegehrte Landschaft Rynuria mit ber Ebene von Thyrea entriffen.

Mit bem frifchen Erfolge ber Waffen war nun aber auch eine entschiedene Wendung ber fpartanischen Bolitif gegen bie Thrannis verbunden. Allerdings lagt fich Diefe Richtung leiber nicht in allen Details verfolgen; ber Gang ber Dinge aber im Gangen war ersichtlich biefer. Der fraftige Aufschwung bes spartanischen Do-rismus im Guben ber Halbinsel gab junachst ben borifch ariftofratifchen Elementen auch im Norben wieber Salt und Buverficht und ermuthigte fie ju einer Reaction, Die von ben Spartanern bald nur burch ihren moralifchen, refp. biplomatifchen Ginfluß, balb wol auch burch bes waffnete Silfe unterftust murbe. Sier. war es in ber erften Salfte bes 6. Jahrh. namentlich Rorinth mit feinen Dependengen, wo nach Annahme ber meiften Forfcher unter Ginwirfung ber Spartaner ber lette Ropfelibe Bfammetid von bem Abel gefturgt murbe (nach Dunder, 2. Bb. S. 31 fg.; Beter, S. 33; Grote, 2. Bb. S. 36, im 3. 581 v. Chr.; im 3. 582 nach Bachemuth und Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 231 fg.; nach Blag, 1. Bb. G. 164 und hermann im 3. 584). Die nachfte Folge bavon war, bag auch in Umbrafta, wo des Bfammetich Bruder, Beriander, schaltete, Die Tyrannis vernichtet wurde. Korinth aber murbe feitbem von einer gemäßigten Ariftofratie regiert, Die nach Außen in enge Berbindung mit Sparta trat, nach Innen aber ben commerziellen Intereffen ber Burger vollfommen Rechnung trug und die Linie einer weisen Handelspolitif mit Klugheit und Energie verfolgte. Die Machtstellung freilich, die Periander seiner Stadt geschaffen, ging verloren. Zwar blieben im Osten Potidäa, im Westen Ambrasia, Leukas, Anaktorion und Apollonia in naher Beziehung zu der Metropole. Kerkyra aber wurde seit ein unabhängiger, mächtiger, den Korinthern meist seindsseiliger Staat. Ebenso löste sich die Verbindung mit Epidauros. Aber aus dem alten Gebiete von Epidauros muche feit jener Beit ein junger Staat empor, ber nach= mals mit unverbruchlicher Treue gu Sparta halten follte. Es war die Insel Megina, die, im Zeitalter ber Ban-berungen von Epidauros aus borifirt, Jahrhunderte lang alle Schicffale ber Mutterftadt getheilt hatte, endlich aber ben Sturg ber Rypfeliden benutte, um fich nun ale unabhangiges Bemeinwefen auszubilben. Bon 211= tere ber tuchtige, regfame Geeleute, ichwangen fich bie Megineten bald ju großer Macht empor. 3bre Rriege= marine überflügelte beinahe jene ber Rorinther; ihr Sanbel, ihre Induftrie und Runft, nahmen einen machtigen Aufschwung, gang befondere feitdem im Often Die fclimme Bendung ber affatischen Dinge ber Bluthe von Jonien, gulegt noch ber von Camos, einen harten Schlag beigebracht hatte. Die reiche Infel ftand unter ber Berr= ichaft einer Ariftofratie, bie mit energischer Strenge bie Bugel führte. (Bergl. O. Müller, Aeginetica. Dunder, 2. Bb. S. 442-446. Curtius, Griech. Geich. 2. Bb. S. 6. Schiller, Argolis. S. 21 fg.) - Daß aber, um jum Beloponnes gurudgufehren, Die Spartaner auch in Gifpon der Tyrannis, und zwar ber ber Orthagoriben, ein Ende gemacht, ift wol behauptet, neuerbinge aber fart in Zweifel gezogen worben. Und allerbings

fcheint es, bag, nach bem Tobe bee Rleifthenes, ber feinen Sohn hinterließ, biefe Stabt geraume Beit ohne Fürften, aber in ben von Rleifthenes angeordneten Formen, fich felbft regierte. Rach Dunder (2. Bb. G. 50-53) war es erft bas Jahr 506 v. Chr., wo bie Spartaner die Stadt Sifton nothigten, ben borifchen Phylen ihre alte Macht wieder zu geben und eine gemäßigte Aristofratie einzuführen. (Andere sachliche und dronoslogische Auffassungen s. bei Peter, S. 33 fg. Korstüm, 1. Bd. S. 217. Grote, 2. Bd. S. 31 fg. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 32, 10. 65, 3—6. Plaß, 1. Bd. S. 145 fg. Wachsmuth, 1. Bd. Blag, 1. Bb. G. 145 fg. Bachemuth, 1. Bb. G. 180. 493.) In bem Mage aber, ale bie Dacht= ftellung ber Spartaner im Beloponnes fefter und ausgebehnter wurde, traten fie auch bem Thrannenthume immer energischer entgegen, jumal biefe Urt von Tenbengpolitit ihnen überall Unfeben, Ginfluß, ergebene Unhanger gewinnen mußte; und in ber zweiten Salfte bes 6. Jahrh. feben wir fie felbft auf fernen Infeln, wie Samos und Maros (vergl. oben), wie auch jenfeits bes Ifthmos (f. unten), in Athen interveniren. (Bergl. Bermann, §. 32, 7—12. Wachsmuth, 1. Bb. S. 507 fg. Schösmann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 171.299. Plaß, 1. Bb. S. 335 fg. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 235 fg.)
In folder Weise gestalteten sich alle Berhältnisse ber Art, daß Sparta im Laufe bes 6. Jahrh. v. Chr.

bie vollfommene Suprematie im Beloponnes gewann. Gine Wendung ber auswärtigen Politif hatte Arfadien in enge Symmachie mit Sparta geführt; ber Antagonismus gegen bie Tyrannis führte überall bie borifchen Elemente wie die ariftofratischen Parteien in borischen Etemente wie die aristratischen Patreien in bieselbe Symmachie, wo sie an Sparta Schutz und Rück-halt fanden; ebenso lag es nahe, das trozige und herrsch-füchtige Argos völlig zu isoliren, indem man die großen Gemeinden seiner Halbinsel zu der neuen Symmachie gewann. In der That steht Sparta in der Mitte des 6. Jahrh. bereits an der Spitze der Halbinsel; es ist die wahre Hauptstadt des Peloponnes geworden. Und am Ende dieses in der großen bei dem Beam Ende biefes, in ben großen Rricgen bei bem Beginn bes folgenden Jahrhunderts ift mit Ausnahme von Argos und ber achaischen Rufte alles Land bis jur attifchen Grenge, Megina und Megara mit eingeschloffen, gu einer peloponnefifden Gymmadie vereinigt. Die Fortidritte im Gingelnen find meiftens nicht fpecieller befannt. Wie fur Sifpon bae Jahr 506, fo nimmt fur Megara und Megina ale Jahr bes Beitrittes Dunder bas Jahr 515 v. Chr. an. Gin Benbepunft von befonberer Bebeutung mar vorher ohne allen 3meifcl ber ungludliche Krieg gewesen, ben die Argeier im 3.549 v. Chr. (fo nach Dunder, 2. Bb. S. 430 fg.; nach Grote, 1. Bb. S. 750 fg. und Kortum, 1. Bb. S. 146 fg. im 3.547; nach Beter, S. 35, im 3.546; nach hermann, Griedy. Staatealterth. §. 33, 12. 13, im 3. 550 und nach Bachemuth, 1. Bb. G. 180 und 858 im 3. 542) jur Wiedergewinnung von Thyrea gegen bie Spartaner verfuchten, und beffen fchlimmer Ausgang fehr mahricheinlich bem politifchen Bufammen-hange ber Foberation von Argos ben letten Stoß gegeben hat. (Bergl. noch Curtius, Beloponn. 2. Bb. S. 212. 347 und 376. Schiller, Argolis. S. 13 fg. 28.)

Die Grundzuge ber peloponnefifchen Gymmachie waren etwa folgenbe. Sparta forberte feine unmittelbar brudenbe Abhangigfeit; allerbings gab es überall ben ariftofratifch = confervativen Intereffen einen feften Salt, fonft aber griff die führende Dacht in bie inneren Buftanbe ber einzelnen Bundesftabte noch nicht ein; folche Wendung blieb viel fpateren Beiten vorbehalten. Dagegen nahm Sparta fur bie auswartige Bolitif und bie Kriegsleitung Die Suprematie fühlbar in Die Sand. Der Theorie nach follte bas freilich nicht ber Fall fein; bei ben Bufammenfunften ber Deputirten ber einzelnen Stabte, bie gewöhnlich ju Sparta ftattfanben und bie ber Borort (zuweilen auch auf Antrag von Bunbeegenoffen) ju berufen pflegte, batte allerbings jeber Staat gleiches Stimmrecht, und ber Befcluß ber Debrheit band Die Uebrigen. Aber ber Ginfluß ber Spartaner auf bie große Bahl ber fleineren Stabte mar fo bebeutend, baf bem Bororte nicht leicht die Dehrheit fehlte; überhaupt war es bas einzige Rorinth, welches fich auch in Diefem Bunde, feinen Intereffen gemäß, eine mehr felbftanbige Bolitif ju bewahren fuchte und eine verftanbige Dppofition barftellte. Es fam bagu, bag Sparta feineswegs immer feine politifchen Plane ber Billigung ber Berbunbeten unterbreitete, und zuweilen felbft die Bundestruppen aufbot, ohne vorher eine Bunbesverfammlung berufen gu haben. Mußten fich bann freilich bie Spartaner unter Umftanben ben Abmarich ber Berbundeten gefallen laffen, fo fonnte bagegen ohne Buftimmung bes Bororts tein Bundesfrieg beschloffen, Sparta selbst wider feinen Bil-Ien nicht gur Theilnahme an einem von ber Dehrheit etwa geforberten Rampfe, ober aber burch Majoritatsbeschluß zur Aufgebung eines nun allein von ihm gu führenden Krieges, gezwungen werben. Fur ben Krieg felbft waren die Contingente an Mannichaften, refp. an Schiffen, Die bie einzelnen Staaten gu ftellen batten, vertragemäßig festgeftellt; ber Borort hatte ju beftimmen, wie viel von biefen Truppen und Schiffen jeder Staat im jedesmaligen Rriegsfalle ju ftellen hatte. Daffelbe gilt von ben nothigen Geldmitteln; "bie Quoten wurden je nach Bedurfniß ausgeschrieben." Den Anführer bee bunbesgenöffischen Seeres ftellten bie Spartaner, Die auch für Die einzelnen verbundeten Contingente Die Befehlebaber aus ihren Reiben (bie fogenannten gevayol) ernannten. 3wiftigfeiten unter ben einzelnen Gliebern ber Commachie follten (was freilich nicht immer geschab), nicht auf bem Wege ber Fehbe, fonbern auf bem Wege Rechtene, burch "Austragal-Inftang," entschieben werben. (Bergl. R. Fr. hermann, S. 34. Bachemuth, 1. Bb. C. 180 fg. 223 fg. Coomann, 1. Bb. C. 299. 2. Bb. C. 86-89; bie eigenthumliche Auffaffung bei Curtiue, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 196 fg.; vergl. bann S. 240 fg. Beloponn. 1. Bb. S. 67-70. Kortum, 1. Bb. S. 147 fg. und Bur Gefch, hellen, Staatsverf. S. 31—46. Bifcher, Staaten und Bunde im alt. Griechenl. S. 33 fg. Grote, 1. Bb. S. 754 fg. 760 fg. 2. Bb. S. 571 fg. Dun der, 2. Bb. S. 34, 423 fg. 433 fg. 446.)

313

Die Bereinigung bes Beloponnes unter spartanischer Führung mar eine Thatfache von fehr großer Bebeutung; aum Erften Dale feit den mothischen Zeiten bes Agamemnon war ein großer Theil ber griechischen Cantone noch andere ale blos durch religiose Motive, zwar noch nicht ju einem wirflichen Bundesftaate, aber boch ju einem feften Staatenbunde verfnüpft worden. Auf dem Bege politischer Arbeit war jest eine wirkliche Dacht entstanden, die ein heer von 40,000 Sopliten, einen Rern tactifch geschulter Rrieger von Beruf, und in ben Stadten und Seeplagen des peloponnesischen Rorbens auch das Material zu einer tuchtigen Seemacht befaß. Innerlich war diese Macht, wenn man von den verborgenen Schaden bes spartanischen Staates absieht, wohl begrundet; bag die Achaer an ber Symmachie feinen Theil hatten, bedeutete Richts; schlimmer freilich war Die ewige Feindseligfeit von Argos gegen Die neue Begemonie ber Spartaner. Es war diefe ewige Feindseligfeit, Dic (nach ber alteren Annahme um das Jahr 524 v. Chr.; vergl. Wachemuth, 1. Bb. G. 180. 858. Bermann, Griech. Alterth. §. 33, 14 fg.; nach ber neueren mahrscheinlich richtigeren bagegen — s. Grote, 2. Bb. S. 572 fg. Dunder, 2. Bb. S. 645 fg.; Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 306 und (Anhang) S. 546 fg. — um das Jahr 495 oder 493) endlich einen neuen Rrieg entgundete, in welchem der fpartanijche Ronig Rleomenes I. ben Argeiern zu Sepeia bei Tironth eine furchtbare Riederlage beibrachte. Es war ein Unglud, daß er seinen Sieg nicht durch die politische Bernichtung von Argos fronte; benn bie geschwächte Stadt bewahrte nicht allein nunmehr ben grimmigften und gemein-gefährlichften Bag gegen Sparta, fie war auch genothigt, jur Berftarfung ber becimirten Burgerschaft bie Aufnahme vieler ihrer insurgirten Gymnester in bas Burgerthum ju bulben. Erft als bie Sohne ber erschlagenen Dorier herangemachsen waren, wurden bie Gymnefier wieder ausgetrieben; dann aber fanden bie Argeier es nothig, ju ihrer Starfung die achaischen Ginwohner ber Beriofenstadte (wie Ornea, Syfia) nach ber hauptstadt ju verpflangen. Mit folchen Aufgaben ift Argos mahrend ber Berferfriege beschäftigt gemefen; und hatte es mahrend biefer großen Zeit (vergl. unten) eine verratherische Reutralitat bewahrt, fo erscheint es nachher, ethnisch umgewandelt, wild bemofratisch, jedem Feinde ber Spartaner ein bereiter Bundesgenoffe (vergl. noch Schiller, Argolis. S. 11. 14 fg. Curtius, Beloponn. 2. Bb. S. 347 fg. 388 fg. Griech. Gefch. 2. Bb. S. 131 fg.).

Zunächst allerdings war damit Sparta's Stellung im Beloponnes fo fest als möglich gesichert; bie Reibe ber Momente, welche im Laufe bes fecheten Jahrhunderts biefen Staat gur erften Macht im griechischen Guben erhoben, gefchloffen. Bir durfen aber weiter geben und fagen, baß Sparta in biefer Zeit nach und nach auch als die erfte griechische Dacht überhaupt anerfannt wurde. In Griechenland war Sparta (vergl. oben) schon im 3. 570 ale Schieberichterin zwischen Athen und Megara angerufen worden; feine machfende Macht, A. Encyfl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXX.

feine gegen die Tyrannis gewandte Bolitif hatte Sparta's Einfluß wiederholt auch außerhalb ber Salbinfel fühlbar gemacht, wenn auch die spartanische Bolitif feine ernfthafte Reigung zeigte, ihre unmittelbare Symmachie, ihr Machtgebiet im engeren Sinne, über bie Marfen von Megaris hinauszuschieben. Das nicht-helleni= fche Ausland aber erblidte in Sparta langft ben "Borort," mo alle hellenischen Rationalfragen entschieden wurden; bie Berricher von Megypten und Lydien ftanben mit biefem Staate in freundschaftlichem Bertehre und (vergl. oben) Krofus hatte bei feinem Kriege gegen Perfien fich bereits ihrer Bundesgenoffenschaft verfichert. Freilich hatten Dieselben Spartaner bann boch nicht ben Muth ober nicht ben weiten politischen Blid, um nach bem Falle von Sarbes sich zur Rettung ihrer hels lenischen Stammesbrüder in Kleinasien in Bewegung zu seten. (Bergl. Dunder, Gesch. bes Drients. 2. Bb. S. 477 sg. und 488 fg. Gesch. ber Griechen. 2. Bb. S. 426 fg.) So zeigte es sich schon bamals gleichsam prototypisch, baß Sparta allein nicht berusen war, ben welthistorischen Rampf mit bem Drieut auszufechten. Dagu follte es noch gang anderer Rrafte bedurfen; fie murben in dem hellenischen Staate gefunden, ber, wie une ber Schluß bes letten Studes biefer Beriode noch zeigen wird, querft mit Erfolg neue Principien gegen bie Suprematie der Spartaner zu vertheidigen und hochzuhalten

im Stanbe mar; es ift Athen.

7) Beschichte von Athen. Die Geschichte von Attifa gewinnt erft in verhaltnismäßig fehr spater Zeit ein höheres Intereffe. Wir haben in unsern früheren Abschnitten (ber zweiten wie ber erften Beriobe) wieberholt Beranlaffung gehabt, Athen im Borübergehen gu nennen. Wir faffen jest bie altefte Befchichte von Attifa bis zu ben Wanderungen noch einmal in wenigen Capen jufammen, um bann junachft bie wenigen befannten Momente ber attischen Entwidelung bis auf Drafon's Zeitalter in aller Rurge zu erörtern. Die altefte Geschichte biefes Landes bis auf ben fogenannten Thefeus gehort, wie die vieler anderen Cantone von Griechenland, ganglich ber Mythologie an; für Die hier einschlagenden Fragen, für ben uralten attifchen Landesheros Retrops, ben erft ber Dieverftand fpaterer griedifcher Geschlechter zu einem Einwanderer aus Aegypten gemacht hat; fur die alteften angeblichen gandestonige u. bergl. m., verweisen wir babei (vergl. auch oben) auf bie Hilfswerke; wie Preller, Griech. Mythologie. 2. Bb. S. 136-157. Bermann, Griechische Staatsalterth. §. 91-93, mit außerft reicher Literatur. Bachemuth. Hellen. Alterthumst. 1. Bb. S. 351 fg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 322 fg. Grote, 1. Bb. S. 322 fg. Grote, 1. Bb. S. 32 fg. 45. 153—164. Curtius, Griech. Geschichte. 1. Bb. G. 243 fg. Dunder, Gefc. ber Griechen. 1. Bb. G. 10 fg. 55-65; vergl. auch Bauly's Realencyflopadie ber claff. Alterthumewiffensch. 1. Bb. unter "Attifa," S. 960 fg. Ebenso erörtern wir bier bas Detail ber Frage wegen ber Einwohnerschaft von Attifa nicht naber; ber Ruhm ber Autochthonie, ben bie historischen Bewohner von Attita für sich in Unfpruch nahmen, ift ihnen wenigftene im Großen nicht abgesprochen worden, b. h. man gefteht im Allgemeinen gu, baß ber alte in Attifa angesiebelte pelasgische Stamm der Kranger seit unvordenklichen Zeiten sich im Besite bieses Landes befunden hat und daß berselbe zu keiner Beit folden Angriffen und Rieberlagen ausgefest mar, wie wir benfelben bei ber Gefchichte anberer griechifcher Stamme und Cantone begegnen. Dagegen find verfchiebene Forfcher geneigt, Ginwirfungen, refp. Ginwande-rungen verschiedene. Art von Augen ber anzunehmen; namentlich tritt bier, wo wir bei bem erften fernen Aufdammern hiftorifden Lichtes einen Sauptfig ionifder Griechen finden, wieder die Frage auf nach der Art und Beife, wie aus ben attifchen Belasgern ionifche Athener geworben find; eine Frage, bie je nach ber Grundanschauung von dem Proces ber Umwandlung ber Belagger in Sellenen, und fpecieller von ber Ratur und ben ethnischen Berhaltniffen bes ionifchen Stammes, verschieben beantwortet wirb. (Bergl. Breller, a. a. D. C. 135, 154 fg. Hermann, a. a. D. §. 91, 12. 13. §. 95 und 96. Schömann, 1. Bb. S. 324-327. Blaß, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 49-52. Curtins, 1. Bb. S. 243 fg. 246. Dunder, 1. Bb. G. 55 fg. 550. 551-553.) Wol aber wird man R. Fr. Hermann beitreten konnen, wenn er (§. 95, 9 fg.) als die Zeit, wo Athen seinen ionischen, "seinen eigentlich-geschichtlichen Charafter annahm und in freier Ritterlichfeit die Entwickelung bes echt hellenischen Bolfe - und Staatelebens ju theilen begann," bas Zeitalter anfieht, welches in ber athenifchsionischen Belbenfage mit bem Ramen bes Thefeus bezeichnet wird.

Die Beit bes fogenannten Thefeus (vergl. auch oben) hat fur Attifa eine zwiefache Bebeutung; es ift bie Beit, wo ein fraftiges Furftengeschlecht bie getrennten Landschaften von Attifa ju einem einheitlichen Gangen verschmilgt und ben Unftoß gibt gu einem energischen Auffdwunge, ju einer fraftigen und erfolgreichen Auflehnung bes nationalen Beiftes gegen bie Ginfluffe und ben Drud ber Phonifer. Die Sage weiß, daß vor bem Auftreten bes Thefeus bie attifche Landichaft in swolf felbftanbige fleine Cantone ober Gemeinmefen gerfiel (f. hier befondere Bermann, §. 91, 9-11). Ingwifchen erbliden nur wenige neuere Forfcher in Diefer angeblichen 3wolftheilung bie wirfliche Geftalt bes Lanbes vor Thes feus (unter ihnen neuerdings namentlich Curtius, Gr. Gefch. 1. Bo. S. 244. 246 fg. Blaß, Die Tyrannis.

1. Bb. S. 379 fg.; vergl. auch Wachsmuth, Hell.
Alterth. 1. S. 357 fg.) Mit größerer Wahrscheinlichsfeit halt namentlich K. Fr. Hermann (S. 92, 11 und 12) für die "mahre Geftalt des Landes vor der Bereinigung durch Theseus" jene, auch in der helleren hiftoriichen Beit mehrfach hervortretenbe Gintheilung von Attifa in vier größere Gebiete. Dies find: "bie ",, aury,""
ber weftliche Ruftenftrich, mit dem anftogenden Blachfelbe, ber ", πεδιας;"" ferner bas öftliche Bergland, Die ", διαχρία,"" und die Subspipe, die ", παραλία,"" mit der ansiogenden Binnenebene ", Mesogaa."" (Etwas anders bei Schomann, Griech. Alterth. 1. Bd. E. 327:

Diafria, Bacalia, Mefogaa und Afte; Leafe, Die Demen von Attifa, überfest von Unt. Weftermann, G. 6 fg. "Die Ebene von Gleufis ober Thria; Die Bedias; Ba-ralia; Mefogaa; Diafria;" ahnlich Bauly, a. a. D. S. 935-943.) Bu einiger Bebeutung hatte fich fcon in fehr fruher Zeit die Bevolferung ber Bedias (ber eigentlichen Chene von Athen) erhoben; hier war in ben Riebes rungen bee Bliffos und Rephiffos ein 3weig ber attifden Bevolferung frubzeitig jum Aderbau übergegangen und hatte in bem Felfen swifden beiben Blugden, ber nadmale ale die Refropia, ale die Afropolis von Athen, weltberühmt werben follte, feine Burg gefunden, Die Die alteften und hochften Beiligthumer biefes Stammes umfchloß. (Bergl. Dunder, 1. Bb. G. 63. Curtius, Die Afropolis von Athen, S. 5-7. Griech. Geid. 1. Bb. G. 244-246.) Geben wir ab von ben Rampfen, bie in bunfler mythischer Borgeit gwischen ber Bemeinde ber Refropia und ben Unfiedlern ber nordweftlichen Ebene, ben Eumolpiben von Cleufis, geführt fein follen (vergl. Breller, Griech. Mythol. 2. Bb. S. 152 fg. Dunder, 1. Bb. S. 63 fg. Curtius, 1. Bb. S. 245), fo schreibt nun die Tradition bem Theseus, fei es also einem neuen Beitalter, fei es bestimmt einem ober einer Reihe fraftiger Sauptlinge von ber Refropia, Die Bereinigung bes getrennten gandes ju Ginem Staate ju. Die Cantone von der Refropia, bas Gebiet von Cleufis (nach Breller, a. a. D. freilich fcon in ber Urgeit bei ber ionischen Entwidelung bes Landes mit bem Canton am 3liffos vereinigt), bie wilden Rauber ber Baralia, endlich die Diafria mit ihrer vielbesprochenen fogenanmen Tetrapolis (in ber Curtius, S. 246, ben Ausgangs-punft ber Jonier erblidt, bie bie attifchen Belasger ionis firt haben) werben nicht ohne Rampf zu einem frafti-gen Staate zusammengefaßt, zu welchem nach ber Era-Dition übrigens auch bas Land Degaris bis jum Ifthmes gehorte. Geftust auf biefe ftattliche Dacht ift bann bas attifche Fürftenthum im Stande, ben fcmeren Drud, ben Die meerbeberrichenden Phonifer auf Die megarifde attifche Rufte ausübten, abzuschütteln und jugleich bas Land von ben fremben Gulten ju reinigen, Die ebenfalls unter phonififcher Ginwirfung eingedrungen maren und feften Tug gefaßt hatten. (Bergl. oben; f. bann Dunder 1. Bb. S. 64-78. Preller, Gried. Mythol. 2. Bb. S. 135 fg. 156 fg. 285-302. Grote, 1. Bb. S. 164-184. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bb. S. 246—248. Schömann, 1. Bb. S. 327 fg. Hermann, §. 97. Wachsmuth, 1. Bb. S. 354 fg. Pauly, a. a. D. 1. Bb. S. 961. 6. Bb. 2. Abtheilung. S. 1869—1873. P. Bessé, Eupatrid. p. 12 seq.)

So war also Attifa bereits in der sogenannten heroischen Zeit zu einem starken einheitlichen Staate zu-fammengefaßt worden, bessen Mittelpunkt nunmehr für alle Zeiten die Burg Kefropia blieb, an deren Fuße sich dann allmählich eine städtische Ansiedlung entwickelte, — nachmals als Athen die gefeiertste Stadt in ganz Griechenland. Die Geschichte von Attifa unter dem Kürstenbause der Thesiden seit der Bereinigung des Landes bietet aber noch für lange Zeit kein besonderes Interesse.

Gine höhere Bedeutung gewinnt biefer Canton erft mit bem Zeitalter der Wanderungen; Da erscheint benn 21-tifa als eine ber wenigen griechischen Landschaften, Die unter ben Sturmen Diefer Bolferbewegung von fremben Invafionen ober Eroberungen ganglich verschont blieb. Dagegen wurde, wie wir oben feiner Beit wieberholt gu bemerfen hatten, biefes Land fur geraume Beit ber Bufluchteort febr gablreicher Flüchtlinge aus ben verschies benften Stammen und Cantonen ber griechifden Salbinfel, die gunachft bier Rube und Schus vor ben erobernden Stammen fuchten, unter beren Stofen und Bewegungen die alte Ordnung der Dinge in Griechenland zu Grunde ging. Manche Geschlechter dieser Flüchtlinge sind damals in Attisa seschaft geworden; wir begegnen verschiedenen derselben im Laufe der späteren attischen Geschichte. Die Mehrzahl dagegen, Belasgioten, Misner u. a. m., und namentlich die peloponnesischen Josepher sieden mie mir früher seben von Attisc nier, fuchten fich, wie wir früher faben, von Attifa aus neue Bohnfite auf ben öftlichen Infeln und Ruften. Fur bie innere Geschichte von Attita aber fommen fur Die Epoche ber Banderungen wefentlich zwei Ereigniffe in Betracht. Buerft nämlich weiß bie Tradition gu berich-ten, daß, ale bie erobernd in Bootien eingedrungenen Urnaer unter ihrem Ronige Santhos auch Attifa bedrohten, ber attische König Thymatas fich ber Situation nicht gewachsen zeigte. Da bestand benn Melanthos, einer jener erlauchten Flüchtlinge aus Releus' und Reftor's Stamme, bie aus bem meffenifchen Bylos, vor ben Doriern weichend, nach Uthen fich gewandt hatten, an bes Thymatas Stelle einen fiegreichen Zweifampf mit bem bootifden Furften. Dafür jum Lohn verbrangten bie abeligen Befchlechter ben Thefiben vom Throne und erhoben nunmehr ben Melanthos ju ihrem Ronige. (Bergl. Dunder, 1. Bb. G. 180 fg. 190. 203-209. Bermann, §. 101, 1-8. Curtiue, 1. Bb. G. 248 fg. Bessé, Eupatrid. p. 16 seq. Alcmaeonid. p. 8 seq.) Unter bem Cohne bes Melanthos, Robros, - Dies bas zweite bedeutsame Greigniß aus jener Beit, - bes brobte eine ahnliche, folimmere Befahr ben attifchen Staat; bie flegreichen borifden Groberer von Argos und Rorinth fehrten namlich ihre Baffen auch gegen Uttifa. Da war es benn befanntlich (nach ber herfommlichen Chronologie im 3. 1066 ober 1046 v. Chr.; vergl. Be-ter, Zeittafeln. S. V und S. 16. Clinton, Fast. Hellen. Vol. I. p. 121. 132) bie helbenmuthige Aufopferung bes Robros, welche Die Dorier bestimmte, von Attifa abzulaffen; freilich nicht, ohne wenigstens Megaris von diesem Staate abzureißen. (Bergl. hermann, §. 101, 11. Eurtius, 1. Bb. S. 251. Grote, 1. Bb. S. 405 fg. Dunder, 1. Bb. S. 205 fg.) — Die Tradition, der auf Diesem Buntte fehr viele ber neueren Forfcher folgen, fnupft an ben Opfertod bes Robros eine fehr wichtige Menberung in ber athenischen Berfaffung. Unter ben Gohnen bes Robros namlich, fo wird ergablt, entftand ein Streit wegen ber Thronfolge; ber jungere, Releus, machte bem alteren Bruber Debon Die Rrone ftreitig, weil berfelbe lahm war (ein Gebrechen, welches bei ber zugleich priefterlichen Stellung ber Ronige in Griechenland niemals

ohne große Bebenten angefehen worben ift). Das bels phifde Drafel entfchied fich aber angeblich fur Medon, und fo ftellte fich (vergl. oben) benn ber ergrimmte Releus mit anderen Mannern feines Saufes an Die Spige ber ionischen Auswanderung. (Bergl. Grote, a. a. D. S. 407 fg. Dunder, 1. Bb. S. 205—208.) Allein Mebon, so heißt es, blieb darum boch nicht unbeschränketer König, wie seine Borganger es gewesen; ber attische Abel nahm bie gunftige Belegenheit bes Brubergwiftes mahr, und unter bem Bormande, Die Bietat gegen bas Undenfen bes ebeln Robros erlaube nicht, einen Thron, ben eine folche That geabelt, wieber ju befegen, feste er es wirflich burch, daß Riemand weiter mit ber fonig = lichen Burbe befleibet murbe. Allerdings blieben De= bon und seine Racksommen noch immer an der Spipe des Staates, aber als "Archonten;" ihr Amt blieb freilich auch jest noch auf Lebenszeit in ihren Händen, aber sie waren doch nur "verantwortliche oberste Beamte der Aristofratie;" so Hermann, §. 101, 11 fg.; §. 102, 1. 2; mit älterer Literatur. Eurtius (1. Bd. S. 252) specificirt die Beranderung bahin, bag man damals einerfeits bas Oberpriefterthum und bie Aufficht über bas Religionswesen von der Monarchie getrennt, daß anbererseits aber der Abel Beranlassung genommen habe, sich ausgedehntere Rechte anzueignen, und die "Ber-waltung des königlichen Richter- und Regierungsamtes ju beauffichtigen." Coomann (Gried). Alterth. 1. Bb. S. 328) fpricht nur in aller Rurge von einer bamale eingetretenen "größeren Befchranfung ber Bewalt" und von ber bamale eingeführten "Berantwortlichfeit" ber erblichen Könige; vergl. auch Wachsmuth, 1. Bb. S. 431—433. Grote, 1. Bb. S. 407 fg. 2. Bb. S. 40. Dagegen hat Dunder (1. Bb. S. 426 fg. 431) biese Auffaffung gang entichieben abgelebnt; ihm gufolge ift eine wirffame Beranberung in ber Stellung ber Robriben und bes Ronigthums erft im achten Jahrhundert v. Chr. eingetreten. Bebenfalls wird man ihm fo viel gugeben muffen, daß die Reihe ber ernfthaft fühlbaren Berfaffunge= veranberungen erft mit biefer Beit beginnt.

Unter den neueren Forschern hat Eurtius in seiner geistreich anziehenden Weise (1. Bd. S. 248 fg.) der Zeit der Wanderungen die segensreichsten Einstüsse auf das attische Leben zugeschrieden; unerschüttert in seinen Grenzen und in seinen eigentlichen Lebensverhältnissen, habe das attische Bolf bei der Zuwanderung zahlreicher Flüchtlinge, deren gar viele im Lande blieben, viele anzegende und erfrischende Elemente erhalten; die neu anzesende und erfrischende Elemente erhalten; die neu anzeseidelten Geschlechter haben Bildungsstoffe aller Art, vor Allem auch viele locale Culte, mitgebracht; aus jener Zeit stamme die Bielseitigseit der attischen Bildung, die Bielseitigseit der attischen Thätigseit, der Tried zur Anknüpfung weitreichender Berbindungen, der Tried zu lernen und jeden Fortschritt hellenischer Bildung der Heismath anzueignen. — Wenn nun auch dieses seingezeichente Bild der Physiognomie des späteren Athen sehr wohl entspricht, so hat es doch jedenfalls, auch wenn man wirklich dieser Theorie sich anschließen will, sehr lange gedauert, ehe das athenische Leben diesen Charaster

40\*

annahm, ehe bie von Curtius vorausgesetten Fermente ibre Birfung entwidelten. Bunachft bemerfen wir nur, bag ber alte Landesabel burch bie Buwanberungen fluchtiger und in Attifa verbleibenber Befchlechter in biefen fturmifchen Beiten ftarfen Bumache erhielt; und in ber That feben wir, wie feitbem namentlich bie eblen Phe lijchen Familien, Die fich von Releus ableiteten, Die Melanthiben, Die Beifistratiben, Die Alfmaoniben, wie auch andere Befchlechter, anfangen in Attifa eine bebeutsame Rolle gu fpielen, wenn auch ber Unterschieb amifchen bem einheimischen Abel und ben neuen Geschlech= tern (namentlich ben Alfmaoniben) in Athen niemals ganz in Bergessenheit gerieth. (Bergl. Hermann, §. 101, 9. 10. Dunder, 1. Bb. S. 204. 428 fg. Bischer, Die Stellung ber Alfmäoniben in Athen. Hermann, Alsmäoniben und Eupatriben in Athen; Zeitschrift für Alterthumswiff. 6. 1848. P. Bessé, Alcmaeonid.; berselbe, Eupatrid.) Jedenfalls behauptete ber attische Abel, mag man nun bas Archontat ichon nach Rosbros' Tode, oder erft im 8. Jahrh. eintreten laffen, ichon in biefer fruhen Beit eine fehr machtige Stellung. Die-fer Einfluß und biefes Celbstgefühl führte allmählich auch in Attifa babin, bag man, wie es, wir faben es vben, im übrigen Griechenland gleichfalls in berfelben Beit fo oft geschehen ift, im achten Jahrhundert Geitens ber abeligen Befchlechter ber Regierung bes attifchen Landes eine ariftofratifche Geftalt verlieh. Die Geichlechter nämlich fturgten im 3. 752 v. Chr. ben Reslibifchen Konig ober "lebenslänglichen Archonten" Alfmaon, bes Aefchylos Sohn, und verwandelten die hochfte Bewalt in ein "auf Beit beschranftes Bahlfonigthum, in eine Erecutivbehorbe bes Abels;" b. h. man verdrangte bas Saus Des Releus und Robros auch jest noch nicht von ber Regierung, aber ber Abel eignete fich jest bas Recht an, von gehn ju gehn Jahren aus bem Saufe ber Deliben einen Archonten ju mablen, ber, ben Befchlech= tern verantwortlich, fur bas je nachfte Decennium an ber Spige ber Regierung fteben follte. Der erfte berfelben war Charops, ein jungerer Cohn bes Mefchylos. Damit beginnen bie politischen Bewegungen in Attifa; junachft vieliährige Herrschaft der Eupatriden. (Bergl. Dunder, 1. Bb. S. 430 fg. Peter, S. 24. Eurtius, 1. Bb. S. 252. Schömann, 1. Bb. S. 333 fg. Hermann, §. 102, 3. Wachsmuth, 1. Bb. S. 433. Grote, 1. Bb. S. 40. Bessé, Eupatrid. p. 18 seq.)

Mit dem Beginn der athenischen Eupatridenherrsschaft tritt nunmehr als für mehre Jahrhunderte besonders bedeutsam hervor eine eigenthümliche doppelte Gliederung des athenischen Bolfes, deren Entstehung die Tradition mit großer Bestimmtheit in die heroische Borzeit, zum Theil in die Zeit des Theseus und der Berzeinigung der attischen Cantone zu Einem Staate verlegt; wie sie denn überhaupt den Keim aller jener politischen Institutionen, die nachmals Athen auszeichneten, schon in jener im poetischen Glanze strahlenden Epoche zu suchen liebt. Jedenfalls war die demnächst zu besprechende doppelte Gliederung der attischen Bevölkerung sehr alten Ursprungs; sie begegnet uns, sobald der attische Einheits

ftaat in bie Geschichte tritt. Bir finben namlich einerfeite bas attifche Bolf in brei Stanbe gefchieben: Eupatriben, b. i. ber Abel, ber fo lange, wie im übrigen Bellas, fo auch in Attifa, ben "Staat im engeren Ginne" bildete; Geomoren ober Landbauer, Die Daffe ber fleineren Grundbefiger, wie auch ber Bachter und 3insbauern; und endlich bie fogenannten Demiurgen, unter benen man junachft bas niebere Bolt, Die Sandarbeiter jeber Urt, Die um Bohn arbeiten, meiftens Die armere landliche Bevolferung, bann auch die eventuell vorbanbenen Gewerbtreibenden, ju fuchen hat. Bir haben bier alfo eine abnliche ftanbifche Glieberung, wie in verfchiebenen anderen Bellenenftaaten, die wir bereits befprachen; nur mit bem großen Unterschiebe, bag Attifa, wie auch in Bahrheit feine altefte Befchichte verlaufen fein mag, feinen herrichenden Stand ber Art, wie etwa Arges ober gar Sparta, feine Beriofen, feine Beloten, fondern eine wesentlich gleichartige freie Bevolferung besaß, beren einzelne Schichten allerdings fehr ungleiche politische Rechte besaßen. (Bergl. Schomann, 1. Bb. S. 332 fg. Curtius, 1. Bb. S. 249 fg. Hermann, §. 97, 10—16. Grote, 2. Bb. S. 58 fg. Bachemuth, 1. Bb. S. 359—363. P. Bessé, Eupatrid.)

Reineswege parallel mit biefer ftanbifchen Bliebes rung, Diefelbe vielmehr in eigenthumlicher Weife burchfreuzend, begegnen wir andererfeits jener Theilung in vier "Bhylen" mit gewiffen Unterabtheilungen, Die für Attifa eine viel bauernbere, viel ausgedehntere Bebeutung gehabt bat, ale (fo viel une befannt) bie anas loge "Stammtheilung" in ben borifchen Staaten. Seben wir gang ab von ben Ramen angeblicher alterer Bbylen aus ber Urgeit (vergl. Bermann, S. 93), fo fommen bier alfo bie fogenannten ionifchen Phylen in Betracht, Die unter ben Ramen ber "Geleonten, Sopleten, Megiforeis und Argabeis" befannt, ber Gegenftanb febr gablreicher Untersuchungen gewesen find. Ge bat langere Beit gebauert, ebe jene Auffaffungen gurudtraten, bie balb in biefen attifchen Phylen eine Art faften= maßiger Gintheilung bes attifchen Bolfes, balb in ben Eupatriben, Geomoren und Demiurgen bie Unterabibeis lungen ber Phylen gu erfennen glaubten. Die von uns fo oft citirten antiquarifchen Lehrbucher von R. Fr. Bermann und Wachemuth bringen eine reiche Literatur über biefe Fragen. Unter ben Reueren ift es namentlich noch Plag, ber noch in feinem von une wiederholt berangezogenen Berfe über bie griechifche Tyrannis (1. Bb. S. 52 fg. und 380 fg.) mit Bestimmtheit ben fasten = mäßigen Charafter ber Phylen betont; nach ihm find bie Sopleten ibentifch mit ben Enpatriben, Die Beleonten (Teleonten, Bebeonten) ginspflichtige Bauern; Die Argabeis ferner Sandarbeiter jeber Urt, endlich aber Die Megiforeis Die armeren Grundbefiger in ber öftlichen Salfte Des Landes vom Rorden bis jur Gubfpige. Indem Blag in bem Abel meiftens frembe Gingugler (nicht-ionifcher Art aus anderen Gegenben) ju erfennen glaubt, und boch auch ein geographifches Motiv bei ber Phylentheilung nicht gang ablehnt, will er gulegt bas faftenmäßige Wefen nicht zu weit ausgedehnt wiffen. R. Fr. Bermann (§. 94 und 95) ift (vergl. auch §. 5, 17. 18) ebenfalls nicht abgeneigt, in den urfprunglichen Motiven ber Phyleneintheilung Beziehungen auf Die Lebensweise ber verfchiedenen Bolfdelemente (alfo ebenfalls eine Urt von fastenmäßigem Princip) zu sehen; wo benn die Hopleten ben Wehrstand, die Aegiforeis die Ziegenhirten, die Gesleonten das niedere Landvolf, die Argadeis die Handsarbeiter barftellen; erst als sich dann (§. 97, 10 fg. §. 98, 10 fg. §. 98, 1 fg.) feit ber Beit bes fogenannten Thefeus bie ftanbifche Glieberung in Eupatriben, Geomoren, Demiurgen, Bahn gebrochen hat, "in welcher bie Reime aller fpateren Entwidelung bes athenischen Staatslebens liegen," werben die Phylen und beren Unterabtheilungen, "in benen bas Undenfen ber fruberen" (cantonalen) "Trennung nachwirft, ju einer ftatiftifden Gintheilung," bie aber eine große politifche Bedeutung behauptet. (Bergl. auch Bodh, Staatshaush. der Athener. 3weite Ausg. 1. B. S. 643 fg.) Bachemuth (1. Bb. S. 351-367) verwirft bagegen ben Bebanten an ein attifches Raftenwefen; nach feiner Auffaffung, Die eine Unterordnung ber Phylen unter einander bestimmt ausschließt, ift "bei ben attifchen Phylen, wie bei jeglichen anderen, bas Stammburtige gu Grunde gu legen;" b. h. bie Phyleneintheilung fei ans ber alteften Befchichte von Attifa, aus bem urfprunglichen Rebeneinanderbeftehen verfchies bener Gemeinwefen, alterer und jungerer Schichten von Ginwohnern, herzuleiten. Go hangen nach ihm ,, mit dem Raumlichen" zusammen die Argabeis und Aegistoreis, b. h. "bie mit Attifa ursprünglich als Landessfinder verwachsenen Stämme, die forthin mit Landbau und Biehzucht sich beschäftigten." Die Hopleten dagegen sind ihm die aus dem peloponnesischen Jonien unter Megeus und Thefeus eingewanderten friegerifchen Jonier; die Geleonten oder Teleonten endlich waren "die Beihepriester von Gleusis;" — die Phylentheilung ift wesentlich ibentisch mit einer Berbindung ber vier Sauptmaffen ber Bewohner von Attifa ju Ginem Gangen, ju Ginem Gefammtftaate. (Bergl. noch Beilage 7 und 15.) - Die brei ferner heranguziehenden Forfcher, die fich mehrfach mit Bachemuth berühren (vergl. auch noch Grote, 2. Bb. G. 42 fg.), Schomann, Curtius und Dunder, lehnen jeden faftenmäßigen Charafter ber Phys len ab; fonft weichen ihre Unschauungen aber bedeutend von einander ab. Schomann (Gr. Alterth. 1. Bb. C. 328-330) verfnupft Die Gintheilung von Attifa in vier Phylen eng mit ber Bilbung bes Gesammtstaates burch Theseus. Mit organisatorischem Blide werden bie verwandten und gufammengehörigen Befchlechter, Die auch raumlich, religios und geschichtlich jufammengehören, ju bestimmten fleineren Abtheilungen (vergl. unten), eine gleichmäßige Angahl berfelben bann gu je einem Stamme verbunden. Diefe Stamme ober Phylen, Die, ber alteren Geschichte entsprechend, geschloffene Theile von Attifa inne haben, werden aber nach ber Lebensweise und Befcaftigung benannt, welche die Dehrgahl ober bie Borjuglichften ber Ungehörigen eines Phylenbegirfes betrieben. Rad Schömann find bemgemaß bie Sopleten bie alten "bellenischen Ginmanberer," Die in ber befannten Tetra-

polis und bem öftlichen Ruftenlande ihr Gebiet haben. Das nördliche Sochland, mit dem Brileffos und Parnes bis jum Ritharon ift ber Gis ber eigentlichen Megiforeis, ber "Ziegenhirten." Die Phyle ber Argabeis, ber "Feldarbeiter," fei in bem vom Brileffos gen Guben und Westen fich hinstredenden Theile bes Landes ju suden, mit ben Sauptebenen bes Lantes, ber thriafifchen, ber Bedias, ber Defogaa. Der Geleonten begirf ends lich fei die Sauptstadt und beren nachfte Umgebung, mit ben ebelften Abelogeichlechtern bes Landes, gemefen. -Bahrend nun (vergl. unten) bie bieber ausgezogenen Schriftsteller, Blag ausgenommen, bie Phylen von Anfang an alle Elemente ber attischen Bevolferung umichließen laffen, begen (vergl. auch bie Literatur bei R. Fr. Bermann, S. 94, 1) Curtius und Dunder abweichende Meinungen. Rach Curtius (1. Bb. G. 246) hatten vom aftatischen "Alt- Jonien" ber eingewanderte Beichlechter, Die im Rordoften bes Landes Die "Tetras polis von Marathon" begrundet, Die pelasgifchen Attifer ionifirt; in ber Epoche bes Thefeus aber (G. 249 fg.) murben eine bestimmte Ungahl von Gefchlechtern als voll= burtig anerkannt und biefe, alt attische und ionische Eupatriben, "ben ionischen Stämmen eingeordnet, bie von den vier Sohnen bes (sogenannten) Jon, Geleon, Soples, Aegiforeus und Argadeus, bergeleitet und be-nannt wurden." - Dunder feinerfeits erblidt in ben vier Stammen vier "getrennte Abelscorporationen;" Die eblen Gefchlechter ber vier Sauptrantone, aus benen Attifa vor ben Thefiben beftanden, erhalten auch noch nach ber Union bas Bewußtfein ber alten Gelbftanbigfeit und ihre selbständigen Opfergemeinschaften aufrecht. Der Abel bes "Stammlandes," der Kernproving, der Abel ber Kefropia und bes Kephissosthales, mit feinen alten, großen Geschlechtern, nannte fich "Die Geleonten, b. i. die Glangenden;" ber fernhafte Abel ber Tetrapolis von Marathon führte ben Ramen ber Sopleten; bie Argabeis find bie alten Gefchlechter bes aderbauenben Gleufis; bie Megiforeis find bie Befchlechter ber Berglandichaften vom Parnes bis nach Gunion, beren Reich= thum nur in Biegenheerben bestand. (1. Bb. G. 169 fg.

429 fg.) Darüber find nun die Reueren einig, daß in ber Darüber find nun die Reueren einig, bag in ber hiftorifden Beit Die brei Stanbe, bie Gupatriben, Geomoren und Demiurgen, weber Unterabtheilungen ber Phylen waren noch mit benfelben gufammenfielen; baß vielmehr neben bestimmten Unterabtheilungen jebe Phyle Mitglieder aus allen jenen brei Standen in fich befaßte. Undererfeite ericheinen in ber hiftorifchen Beit bie Phylen mit ihren verschiedenen Abtheilungen von mefentlicher Bedeutung fur Gultus und Burgerthum, wie ale bie Grundlage ber athenischen Staateverwaltung. Beniger Die innere Ginrichtung ber Phylen, ale Die Beit, wo diefelbe fo bedeutsam wird, ift nun ebenfalls Gegenstand vieler in ihren Resultaten einander wiber= fprechender Untersuchungen gewesen. Bor der großen Reugestaltung bes athentichen Staatswesens burch Rleifthenes finden wir jede attifche Phyle in je brei Phratrien getheilt; auf jebe Phratrie fommt bann wieber eine ge=

wife Angahl von "Gefchlechtern." Die neuere Forfoung fommt nun babin überein, bag, wie bei anderen Bolfern ber alten Belt, fo auch bei ben Athenern Diefer Eintheilung urfprünglich naturliche, verwandtichaftliche Berhaltniffe ju Grunde lagen, bag aber im weiteren Berlaufe ber Entwidelung bas verwandtichaftliche Berbaitniß nur gemiffermaßen bas Borbild blieb, nach meldem bie Geschlechter und Phratrien organifirt worben find; baß in hiftorifder Beit bei weitem mehr ober boch in gleichem Grabe religiofe und locale Momente Diefen Beftaltungen ju Brunde lagen. Die "Gefchlechter" gunachft ericheinen als Bereine einer gewiffen Bahl (burchichnittlich angeblich etwa 30) von "hausständen" ober Familien, "Die fich nach einem vermeintlichen gemein= famen Stammvater nannten und einen gemeinfamen Cultus ihm zu Ehren begingen. Diefe Cultusvereine wohnten auf einem gewiffen begrenzten Bezirke neben einander; Die zugehörigen Familien maren in ber That großentheils auch burch Berwandtichaft mit einander verbunben, viele aber wol nur aus anderen, aus praftifchen Rudfichten und ber localen Berhaltniffe megen ihnen gus gefellt." Dreifig benachbarte "Gefchlechter" waren gu einer Bhratrie verbunden, "die ebenfalls einen gemeinfamen Gultus ber ale Schutgotter biefes größeren Bereine betrachteten Gottheiten feierte." Drei benachbarte Bhratrien endlich bilbeten zusammen eine Bhyle; auch bie Phyle ,, war durch den Gultus gewiffer Gottheiten verbunben." Un ber Spige ber einzelnen Abtheilungen endlich ftanden bestimmte Borfteber; die Phylobafileis, die Phratriarden und die aggovres rov yévous. - In der hi= ftorifchen Beit feben wir nun nicht blos mehr ben Abel allein in Phylen vereinigt, fonbern auch die Mitglieber ber beiben anberen Stanbe ju benfelben jugezogen. Bahrend nun von ben angeführten neueren Schriftftellern Bachemuth, hermann, Grote und Schomann die muthmaßliche Entwidelung biefes Sufteme nicht fpecieller verfolgen, und wefentlich nur Schomann ben ju vermuthenben Rangunterschied unter ben Zugehörigen ber Geschlechter und Phratrien betont (er fpricht von ben Unabeligen und Bemeinen, die ben echten und abeligen Gefchlechtegenoffen nur beigeordnet maren und in einem untergeordneten Berhaltniffe gu ihnen ftanden), - ftellen Blag, Curtius und Dunder fur bie Entwidelung Diefer Drganifation bestimmte Bermuthungen auf. Plaß, ber Eupatriden und Sopleten zusammenwirft (Die Tyrannis. 1. Bb. S. 380 fg.), lagt bie gange Gintheilung in Phylen, Phratrien, Gefchlechter und Familien bis auf Colon mefentlich nur fur ben Abel gelten; erft Colon habe eine Reform eintreten laffen, feine vier, alle Uthener umfaffenben, Genfusclaffen an Die Stelle ber alten Raften-Phylen gefest (!!), und die Cenfus-Phylen in je brei Phratrien getheilt! Damit habe Attifa ju Solon's Zeiten 10,800 Burger (refp. Burgerfamilien) gehabt; (Badosmuth, 1. Bb. G. 365, halt bagegen ichon fur bie altefte hiftorifche Beit Die Bahl ber 10,800 athenischen "Genneten" für möglich). Auch Curtins (1. Bb. S. 250 fg. und Anhang, S. 544 fg.), ber, wie wir sahen, von Kasten Nichts wissen will, läßt erst zu

Solon's Beit bas gefammte Burgerthum in bie Phratrien und ben Organismus ber Beichlechter einordnen; bie 10,800 attifden Sausftande find ihm bann fur Golon's Beit bie Befammtfumme berer, "bie in naberer ober fernerer Beziehung an ben burch die Befdlechter vermalteten Beiligthumern bes Staates Untheil hatten." Die Bhylen, Bhratrien und Gefchlechter umfaffen alfo feitbem "zwei Arten von Gefchlechtsgenoffen, urfprungliche und fpater jugeordnete, eupatridifche und nicht eupatris bifche;" "Genneten im weiteren Ginne und Genneten im engeren Sinne (" Somogalaften"), Die gu ben 360 alten abeligen Familien gehörten." — Mit Curtius berubrt fich endlich Dunder in manchen Bunften. Diefer Forfcher läßt mit ber Ginführung des gehnjahrigen Urdontate ben Abel fich auf Grundlage bes Alten neu organifiren. Die alten Corporationen ber Phylen und Phratrien werben jest, um fur bie Staateverwaltung birect nugbar gemacht werben gu fonnen, mehrfach reformirt; um eine vollfommene außere Gleichheit ber Bhylen herzustellen, wird jebem Stamme eine ungefahr gleiche Bahl von Familien zugetheilt, woburch nun auch Die neu eingewanderten Abelsgeschlechter zwedmäßig untergebracht werben. "Diefe Familien wurden innerhalb jedes Stammes unter Benugung ber altbeftehenben Befclechter ju einer gleichen Ungahl von Befchlechteverbanben vereinigt, fodaß theils bie verwandten Familien ein Beichlecht bilbeten, theile nicht unter einander vermanbte zu einem Geschlechte zusammengebracht murben, um in jeder Phyle Die Bahl von 90 Gefchlechtern ju erreichen. Bon ben 90 Wefchlechteverbanben jebes Stam= mes wurden je 30 gu einer Phratrie vereinigt. Man gahlte bemnach vier Stamme, swolf Phratrien und 360 Befchlechter." Aber biefe Gintheilung umfaßte auch jest noch eben nur erft ben Abel; erft ale bie Eupatribenherrschaft mit ber Einführung bes jahrlich wechselnden Urchontats fich immer ftarfer befestigte (f. unten), murbe auch bas nicht abelige Bolf gu ben Gefchlechtern beran= gezogen, in Diefelben eingeordnet; b. b. man wies Die Mitglieder des Demos, der unteren Stande, in fleine Gemeinden vereinigt ben Beichlechtern als Rlienten gu, febaß jeder der local getrennten Phylen eine ungefahr gleiche Ungahl biefer nieberen Familien gufiel. Damit wurden Die abeligen Befchlechtsbaupter Die Dbrigfeiten und Batrone ber landlichen Bevolferung; Dieje felbft aber wurde Theilnehmerin an ben Opfern ber Beichlechter; jebes Befchlecht beftand nun aus zwei Abtheilungen, ben "Genneten," b. b. ben abeligen Gliebern, und ben Gemeinen, ben "Drgeonen" ober (ben bauerlichen) Opfergenoffen. (1. Bb. C. 431-434 und C. 446-448. - C. bann Schomann, Gr. Alterth. 1. Bb. C. 328-333. 374-378. 2. Bb. S. 484-488. hermann, Gr. Staatsalterth. §. 97, 10 fg. §. 98; §. 100, 5, 6; mit reicher Literatur. Bachemuth, 1. Bb. S. 358-366. Grote, 2. Bb. G. 40-51.)

Die organisirte Gestalt ber Phylen, Phratrien und Geschlechter hatte fur bas athenische Staatsleben eine zwiefache Bedeutung. Bon bem Augenblide an, wo biese Organisation in ber Geschichte teutlich hervortritt,

erscheint von ber Zugehörigkeit zu ben Geschlechtern, Phratrien, Phylen bas Burgerrecht abhangig; Die Gefchlechter und Phratrien, beren Glieder noch gar viele andere Beziehungen (wie die gemeinsame Bflicht ber Blutrache, gemeinsame Grabstatten, gegenseitiges Erb-recht u. f. w.) mit einander gemein halten, übten daber auch die "leberwachung bes Eherechtes" und ber legitimen Abkunft ber attischen Rinder, woran fich feierliche Formen, Opfer und Feste mancherlei Art fnupften. lleber bas Detail vergl. Dunder, 1. Bb. S. 432. 439-441. 448. Curtius 1. Bb. S. 250 fg. Anhang S. 545. Grote 2. Bb. S. 45. Bachemuth 1. Bb. S. 364 fg. hermann §. 99. §. 100, 1-6. Andererseite wird biefe Phylentheilung aber auch für die Leitung und Berwaltung bes Staats febr wichtig; wir werben erft unten von ber Abministration im engeren Sinne (babei auch von den fogenannten Trittyen und Raufrarien) ju fprechen haben; junachft handelt es fich um die Begiehung ber Bhylen zu ber Eupatribenregierung. - In ber alteften Beit, b. h. hier feit bem fogenannten Thefeus, war die Lage von Attifa biefelbe wie jene ber andern griechischen Cantone. Das Königsgeschlecht hatte feinen Sit auf ber Refropia; Die Gupatriben, von benen ein großer Theil in nächster Rahe ber Afropolis angestebelt war, versammelten fich jum Rathe mit bem Ronige in altefter Beit auf ber Burg, fpater in bem gemeinsamen Brytaneion am Sufe bes Burgfelsens; die Stellung bes nicht-abeligen Demos war dieselbe, wie sonst in den altgriechischen Staaten, die nicht durch Eroberung ju-fammengebracht waren. Je weiter wir nun in der attifcen Geschichte vorruden, um so entschiedener hat die Ariftofratie alle Organe der Staatbregierung, alle richterlichen und geiftlichen Memter, in ihrer Sand. Wie nun feit Einführung bes zehnjährigen Archontate ber Abel Die Berrichaft verwaltete, bas ift im Detail nicht zweifellos befannt; hier hat nun namentlich Dunder (1. Bb. S. 433-442) in umfaffender Beife bas Spftem ber bamale bestehenden Berfaffung ju ergrunden versucht. Rach Diefer Auffaffung führt ber zehnjährige Archon (ober "Bablfonig") unbeschrantt nur ben Dberbefehl im Rriege, bringt er die Staatsopfer, entscheidet er felbftandig über alle Fragen bes religiofen Rechtes, bes Familien = und Erbrechtes, über "Mein und Dein," und über die Eriminalflagen, "soweit fie nicht vor den großen Rath gehorten." Aber neben ihm besteht jest ber große Rath bee Abele, ber vermuthlich aus ben vier (von ben Geschlechtevorstehern ber Phratrien für je gehn Jahre ernannten) Phylobafileis und ben 360 Be-Diefer Rath führte . mit schlechtshäuptern bestand. dem Archonten die Regierung; über alle Hauptfragen ftand die lette Entscheidung bei der Bersammlung aller ftimmfahigen Ebelleute. Als höchfter Gerichtshof hatte ber Rath "bei allen Bergeben gegen bas Gemeinwefen, vielleicht auch bei allen Capitalfachen gegen Ebellente, mit dem Könige zu entscheiben. Das Blutgericht hielt der "Bahlkönig" — (das Blutrecht war unter belphischem Einfluffe geordnet, vergl. S. 427) — mit den Phylobasileis und einer Anzahl von Bertretern des

Abels aus ben vier Stammen, je nach ber Natur bes Falles, auf bem Areopag, bei bem Delphinion, bei bem Balladion am Ilissos, und vor bem Prytaneion. Die seierlichsten Formen knüpsten sich an bas Gericht auf bem Areopag, wo über "unerlaubten, vorsählichen Mord" entschieden wurde. (Bergl. dagegen für mancherlei abweichende Aufsassungen, im Detail wie im Allgemeinen, noch: Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 100, 7 fg.; s. auch §. 102; serner §. 104 und 105, mit sehr reicher Literatur. Wachsmuth 1. Bd. S. 432—437. Schösmann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 333. 339. 482 fg. Grote 2. Bd. S. 58 fg. Eurtius 1. Bd. S. 251.)

Die Macht ber Eupatriden ift feit Ginführung bes gehnfährigen Archontats in beständiger Bunahme begriffen. Schon im 3. 713 oder 712 v. Chr. machten fie dem ausschließlichen Rechte ber Robriden auf bas oberfte Staatsamt ein Enbe, machten fie baffelbe allen Ebelleuten des Landes zugänglich. Und nicht lange bauerte es, so schien auch bas zehnjährige Archontat überhaupt ben Intereffen bes Abele nicht genugenb au entsprechen; im Intereffe einer noch größeren Ausbehnung und Sicherung ber Aristofratie wurde baher im Jahre 683 v. Chr. Die bochfte Stelle in ber attischen Staateverwaltung von Grund aus umgestaltet. Dan ermahlte feitdem alljahrlich eine Bahl von neun Archonten (,, ein oberfter Beamter, und neben biefem noch acht andere hochfte Beamte, zwei für jeden Stamm"), unter welche die Befugniffe ber bieherigen Regenten vertheilt murben. Der erfte Archont (Rreon befleibete biefe neue Burbe querft), nach bem bas Jahr benannt murbe, führte den Borfit im großen Rathe und bei den öffentlichen Bersammlungen, und behielt die richterliche Gewalt "über das Familien - und Erbrecht." Der zweite Archont (Basileus) übernahm die religiösen und priesterlichen Geschäfte ber bisherigen Regenten, wie auch "ben Borfit bei allen Proceffen über religiofe Fragen, und namentlich auch bei ben Blutklagen." Der britte Archont (Bolemarch) erhielt bie Anführung im Rriege, und baran anschließend die Berwaltung bes Kriegewesens. Die übrigen seche Archonten, Thesmotheten genannt, murben mit ber richterlichen Bewalt betraut, foweit dabei "das Blutrecht und das Familienrecht" nicht in Frage famen. - Mit Diefer Berlegung bes Archontate in mehre Memter bringen nun manche neuere Forscher eine neue, rein statistische Eintheilung ber Phylen ju administrativen, ju finanziellen und militairischen 3meden in nahe Beziehung; es ift die Gintheilung in Naufrarien und Trittyen. Die bemnachft ju citis renden Forscher erbliden nämlich in den Raufrarien 48 locale Bezirke (ber Diftrict jeder Phyle zerfiel in je zwölf bergleichen); jeder Diefer Bezirfe hatte ein Rriegeichiff zu ftellen, Die Roften fur Die Unterhaltung beffelben ju tragen, daffelbe ju bemannen. Außerdem aber ftellte jede Naufrarie für ben Landfrieg zwei Reiter mit ihren Knechten, nebst einer entsprechenden Angahl schwer gerüfteter Krieger zu Fuß. So war das gesammte Kriegswesen und die Besteuerung wohlgeregelt. Bon ben Reueren fnupft, wie gefagt, namentlich Dunder

Die vollendete Eupatribenherrichaft begann allmählich fcwer auf bem Demos, namentlich auf ben attifchen Bauern, ju laften; immer fortidreitend mehr und mehr im Ginne ber Befchlechter eingerichtet, murbe bie Regierung im 7. Jahrhundert allmählich auch nur in beren Intereffe geführt. Gie mußte immer ichwerer empfunben werden, wenn wirflich, wie Dunder annimmt, einer=

feite (vergl, oben) mit ber Einordnung ber nichtabeligen Einwohner in bie abeligen Phylen gur Beit bes getheilten Archontate, auch die unmittelbare Unterordnung berfelben und ihrer Gemeinden unter bie polizeiliche Gemalt und bie niebere Berichtsbarfeit ber Saupter jener Befchlechter verbunden war, benen bie einzelnen Bauern= fchaften bamale zugetheilt wurden (1. Bb. G. 445-449); wenn andererfeits bei Regulirung bes Rriegewefens burch bie Raufrarien nun auch bie nichtabelige Bevol= ferung jum Dienfte ale Matrofen und Ruberer, wie auch im Landheere ale Fugvolf berangezogen murbe (1. Bb. C. 449-453). Auf alle Falle gerieth, obwol in Attifa fein ausheimischer Stamm bie Berrichaft an fich geriffen hatte, boch nach und nach bie nichtabelige Bevolferung in immer größere Abhangigfeit von ben Gefchlechtern; und nun zeigen fich auch (nach Dunder a. a. D. namentlich auch in Folge ber fteigenben materiellen Laften) fcon bie traurigen Spuren einer ichredlichen, immer mehr junehmenden Berfdulbung großer Daffen ber fleineren Gutobefiger, welche biefelben, unter Ditwirfung eines harten Schuldrechtes, in großem Umfange auch wirthschaftlich von ben Geschlechtern abhängig machte, fie zu Zinsbauern und "angesiedelten Tagelöhnern," oder gar zu Hörigen, herabzudrücken drohte (vergl. noch 2. Bd. S. 149—151. Schömann 1. Bd. S. 334 fg. Curtius 1. Bd. S. 254 fg.). Inzwischen blieb allmählich ein Gegendruck nicht

aus. Dbwol jener fuhne und weitstrebenbe feemannifde Beift, ber Athen fpater fo eigenthumlich unter allen Bellenen auszeichnete, bamale noch nicht erwacht mar, fo war boch die geographische Lage von Attifa ju gunftig, ale bag. nicht mit bem Aufbluben ber hellenischen Colonifation und bes maritimen Berfehre auch in biefem Canton neue Erwerbezweige hatten in Gang und Aufnahme fommen follen. Ramen allerbings bie größeren Bortheile bes neuen maritimen Berfehre ben unternehmenberen unter ben großen und reichen Familien gu Gute, fo gewann boch auch bie nichtabelige Bevolferung bes Ruftenlandes bie Möglichfeit, fich wirthschaftlich von ben Ginfluffen bes Abels freier zu halten, fo fonnte fich boch in ber am Buge ber Refropia aufblühenben Stadt Athen ein Demos, ein nicht ausschließlich auf Grundbefit bafirtes Burgerthum, entwideln, - ber Mittelpunft fpaterer Opposition. Das Drangen und bie Bunfche bes Demos gingen nun in ber letten Salfte bes 7. 3abr= hunderts zunächst babin, ben vielen Rachtheilen, welche bie Gerichtsgewalt ber Eupatriben über bas gange Bolf, und namentlich bie Urt ber Ausübung berfelben, nach fich jog, baburch einigermaßen ju begegnen, baß bas berfommen und bie Rechtegewohnheiten, nach denen die Richter gu verfahren pflegten, fchriftlich aufgezeichnet, öffentlich befannt gemacht, Die Richter aber baran gebunden wurden. Die Geschlechter gaben biesem Drangen endlich nach, und Drafon, der Archon Gponymos des 3. 620 v. Chr., murbe mit ber Feftftellung bes attifchen Rechtes betraut. Das Refultat feiner Thatigfeit mar ein zwiefaches. Ginerfeite namlich ordnete Drafon bie gange Beife bes attifchen Blut=

rechtes icharfer und bestimmter; ber "überwiegend religiofe Charafter Des Berfahrens in Blutfachen," ber bei biefer " Cobification" in voller Deutlichfeit beraustrat, veranlagte ihn bann, bie Sanbhabung beffelben ben bieberigen Berichten ju entziehen, und fur bie Befepung ber alten "Malftatten" in Blutfachen einen neuen felbständigen Gerichtehof zu bilben, die fogenannten Epheten. Diefelben murben (nach Dunder) ebenfalls bon ben Raufrarien, aber auf Lebenszeit, gemahlt; es waren (ebenfalls nach Dunder, bamale alfo 48) Eupatriden von matellofem Rufe, die bas 50. Lebensjahr überichritten hatten, und unter Borfit bes Archon Bafileus fungirten. Stimmen auf Diefem Buntte bie neueren Forfcher wenigstens im Allgemeinen in ihrer Auffaffung überein, fo weichen über bie Ratur von Drafon's weiterer Gesetzgebung die Ansichten wiederholt von einander ab. Diese Gesetzgebung umfaste also nament-lich die "Codification" des gesammten Strastrechtes und des Schuldrechtes; galt dieselbe Gesetzgebung bei den Alten als wahrhaft barbarisch und grausam, so glaubt namentlich Curtius (wie auch Grote) in der Beröffentlichung bes Rechtes einen großen Fortichritt gu erbliden, und erflart er bie verrufene Sarte ber Drafontfchen Gefege wefentlich baraus, baß fie, in confervativem Sinne feftgeftellt, "im Bergleich mit fpateren Befeggebungen nur barum fo ungemein ftreng und einfach ericbienen waren, weil fie aus einfachen und ftreng geordneten Lebensverhaltniffen ermachien maren." Dunder bagegen (bem auch bie Recenfion in Bb. I. 1858. C. 360 ber " Breuß. Jahrbucher" beiftimmt) bemerft mit richtigem Blide, bag überhaupt jebe Cobification eines Gewohnbeiterechtes baffelbe barter und ftrenger ju geftalten pflege; überbies aber habe ber Abel in fchlimmer Beife feine icheinbare Conceffion an bas Bolf bagu gemis-braucht, um fich ,, an Stelle ber Willfur, ber freien Praris in ben Gerichten," in einer überaus ftrengen Gefengebung eine neue Baffe gegen bie unruhige Menge gu fchaffen. Bor Muem fchreibt es Dunder biefer Befetgebung ju, baß feitbem die in Schulbfnechtschaft gerathenen Uttifer wie gewöhnliche Sflaven behandelt, ja ins Musland verfauft werben fonnten. (Dunder 2. Bb. S. 150-155. Wachemuth 1. Bb. S. 434 fg. und C. 454, ber G. 853 fur Drafon bas Jahr 624 anfest. hermann §. 102, 7-13. §. 103-105. Grote, 2. Bb. C. 59-64. Curtius 1. Bb. C. 255 -257. Schomann (ber, wie auch Beter G. 30, ben Drafon in Das Jahr 621 fest) 1. Bb. G. 335 fg.

Dieser Ausgang der gehofften Resormen konnte bei dem athenischen Demos nur den höchsten Unwillen hervorrusen; unter solchen Umständen glaubte, — es war die Zeit, wo im Peloponnes die Tyrannis in voller Blüthe stand, wo auch sonst an vielen Orten griechischer Zunge der Demos sich gegen die Geschlechter regte, wo dicht an der Westgrenze in Megara sich die neue Alleinherrschaft siegreich emporgeschwungen hatte, — ein ehrgeiziger attischer Eupatride, mit Namen Kylon, einen Versuch wagen zu dursen, um die Tyrannis zu erlangen.

M. Encoff, b. 2B. u. R. Grfte Section, LXXX.

Schwiegersohn bes Theagenes von Megara, überrum= pelte er wirflich (nach ber porherrichenben Unnahme im Sommer 612; nach Beter G. 30 icon 620 v. Chr.; vergle Bermann §. 103, 1) mit Silfe feiner Freunde und einer Abtheilung megarifcher Truppen bie Afropolis; bamit aber enbeten feine Erfolge. Denn bas attifche Bolf erblidte in biefem Unternehmen feinen Bug gu feiner Befreiung, fonbern nur eine Invafion frember Rrieger, und half in Maffe feinen Gefchlechtern bie Burg ju belagern. Rylon felbft entfam; aber bie Belagerten wurden, ale fie fich endlich bem Urchon De= gaties (aus bem großen Saufe ber Alfmaoniben) und ben übrigen Behorben ergeben hatten, unter Bruch Der Capitulation am Fuße ber Afropolis und am Areo-pagos niebergemețelt. (Bergl Dunder 2. Bb. C. 155 fg. und S. 55 fg. Curtius 1. Bb. C. 257-259. Grote 2. Bb. S. 64 fg. Blag, Die Tyrannis 1, Bb. S. 176-180. Schomann 1. Bb. S. 336. Bach 8= muth 1. Bb. C. 470. hermann §. 102, 17 fg. §. 103, 1-4 und 9.) - Mit diefer Revolution beginnen aber jene Bewegungen, Die endlich fur einige Beit in ber Golonifden Berfaffung ihren Abichluß finben. Mit Sinblid barauf, bag unter ben neueren Bearbeitungen namentlich Dunder biefe große Rrifis mit befonders fcharfem politifden Blide und praftifder Ginficht gufammenhangend behandelt bat, werden wir bemnachft feine Darftellung in turger Stigge an Die Spipe ftellen; bedeutenbe Abmeichungen, Die fich bei ben übrigen Forfdern, wie Schomann und Grote (vergl. auch im Allgemeinen Schomann's polemifche Schrift: "Die Berfaffungegeschichte Athene nach Grote"), Blaf und Curtius, hermann und Bademuth finden, follen in den Unmerfungen angezeigt, - für bas maffenhafte Detail aber um fo mehr einfach auf bie großen Silfefchriften (bie jugleich bie altere Literatur und bie fleineren Specialfdriften in Daffe citiren) verwiefen werden, je mehr une ber Plan biefes unferes Auffages bei bem weitern Borbringen in Die Geschichte ber Bellenen refumirende Rurge und Undeutung ber Entwidelung nur in größern Bugen gur Pflicht macht.

Die Riederwerfung bes Rylonischen Aufftandes war ein blutiger, ein ichwerer Gieg ber attifchen Gupatriben; aber es war auch ihr letter Gieg. Satte fcon biefe Bewegung gezeigt, baß bie rudfichtelofe Berfolgung ber eigenen Intereffen in ben Reihen ber Gefchlechter felbft auch ben perfonlichen Egoismus Gingelner genabrt, fo follte es fich unter bem Drude ber fommenben Greig= niffe beutlich berausstellen, bag bie Beit vorüber war, wo bie Beichlechter nach allen Seiten ale gefchloffene Bhalanx gufammenhielten. Colde neue Bewegungen fonnten aber nicht ausbleiben. Das attifche Bolt feufate nach wie vor unter bem fcweren Drude feiner Gefege und ber am Marte freffenben Berfculbung mit ihren Folgen. Ronnte es nun ichon an fich nicht eben Bunber nehmen, wenn ber Demos nachträglich über Rylon's Plane anbere gu benfen begann, ale bei ber leberrumpelung der Refropia, fo fam jest bagu, bag bie Grinnerung an bas frevelhaft vergoffene Blut ber Ryloniben, benen man bas Bort gebrochen, burch Megafles und feine Benoffen, bas Bolf, bei feiner religiofen Schen vor Befledung bes Landes - und hier nun gar ber heiligsten Gerichtsstätte - burch Mord, in Grauen und Entsegen, in tiefe Angst vor bem Borne ber Götter versette. Die Geschlechter aber bachten nicht baran, jenes Blut gu fuhnen, noch ben Degafles und feine Frevelgenoffen zur Berantwortung zu ziehen. Buchs bamit die Antipathie gegen die Geschlechter, fo gab jest auch beren außere Staatsleitung zu schweren Klagen Anlaß. Anscheinend um ber schlimmen Stimmung bes Bolfes eine Ableitung ju geben, hatten bie Befchlechter im 3. 610 durch Phrynon einen Colonialzug nach ber Rufte von Troas fuhren laffen; biefer Felbherr hatte allerdinge ben Mytilenaern Sigeion entriffen und Unfange fich mit Erfolg behauptet; balb aber (606 v. Chr.) wurde Phrynon von Bittatos befiegt und getobtet, bie Colonie ber Athener in eine fehr bedrangte Lage verfest. -Schlimmer noch war es, bag ber Tyrann Theagenes von Megara, um bas Unglud bes Rylon und ber benfelben begleitenben megarifchen Rrieger ju rachen, ben offenen Rrieg gegen Attifa begonnen und bie Infel Ga : lamis erobert hatte, von wo aus bas westliche Attifa beständig ju Baffer, mit ber machtigen megarifchen Flotte, beunruhigt und blofirt gehalten werden fonnte. Die Berfuche ber Gupatriben, Die Infel wieber gu geminnen, fielen fo ungludlich aus, bag man endlich in fchimpflichfter Muthlofigfeit jeden mit ber Tobesftrafe bedrohte, ber wieder bie Eroberung von Salamis in Anregung bringen murbe.

Dieje fcmachvolle Lage ber Dinge mar es, bie ben fünftigen Retter und Reformator von Athen querft gu öffentlichem Bervortreten bestimmte. Solon, bes Erefeftibes Sohn, bem edlen Saufe ber Kobriden angehörig (im 3. 639 v. Chr. geboren), bem Bolfe ichon werth burch die Sumanitat, die ber reichbegüterte Mann ben nothleibenden Schuldnern zeigte; burch ausgebehnte Reifen politifch höher entwidelt, und unvergleichlich weiter ichauenb, als feine Stanbesgenoffen, bie er an Reinheit und Erhabenheit bes Charafters, wie an tiefer Ginficht und bober Begabung himmelmeit übertraf; mar tief emport über Die Buftanbe, Die bas Regiment ber Enpatriben nach Innen wie nach Außen über Attifa gebracht batte, und vollfommen flar über die gefährlichen Folgen, bie fich unvermeiblich baraus entwideln mußten. Roch mar bie Beit nicht gefommen, wo er berufen werben follte, graftifch fur bie Intereffen bes Demos eingutreten, und feine Unschauungen von ben Mitteln, Attifu auf neue fociale und politifche Bahnen gu lenten, ine Leben einzuführen. Zunächst fonnte er sich nur erst gegen die schwachvolle Haltung der Regierung, Megara betreffend, wenden. Etwa 40 Jahre alt, wagte er es, durch simulirten Wahnsinn vor Strase geschützt (598 v. Chr.), öffentlich durch eine seurige Elegie seine Mitbürger zu erneutem Rampfe um Galamis ju begeiftern; ber Abel bulbete fein Beginnen, und es gelang bem fuhnen Manne wirflich, mit nur 500 Freiwilligen bie Infel ben Des

garern wieber ju entreißen (bie freilich nach einiger Beit

ben Athenern wieder verloren ging). Durch biesen Erfolg hoch im öffentlichen Ansehen gehoben, konnte Solon, — eine verheerende Seuche schien ben Glauben der Menge an den Jorn der Götter zu bestätigen, — nun weiter bei dem Adel darauf dringen, durch Bestrafung der Mörder der "Khloniden" die Götter zu versöhnen und die grade hier besonders tief empörte Menge zu beruhigen. Freilich entschloß sich der Adel nur nach langem Widerstreben, ein außerordentliches Gericht von 300 Edelleuten (vielleicht 25 Mann aus jeder Phratrie) zu berufen, von denen über die That des Megastles und seiner Frevelgenossen entschieden werden sollte; und thatsächlich wurde über diese Männer nur das mögslichst mildeste Urtheil, die Berbannung, ausgesprochen (597 v. Chr.). Das "religiöse Gewissen" der Griechen hätte eine viel härtere Strafe, namentlich auch die dauernde Berbannung der zugehörigen Familien, gefordert; darum blieb denn auch noch viele Menschenalter hindurch in den Augen vieler Hellenen auf dem Nachstommen jener Frevler, vor Allem auf dem mächtigen Hause der Allsmägenten, der Fluch jener That haften.

Um aber bie Gemuther ber Athener noch vollftanbiger ju beruhigen, murbe, ebenfalls unter Solon's Ginwirfung, im 3. 596 v. Chr., jur umfaffenbften Reinigung und Guhnung bes attifchen ganbes von bem frevelhaft vergoffenen Blute ber bamale in gang Griechenland megen feines heiligen Lebens und feiner Renntniß aller Reinigungen und Guhnungen hochgefeierte Rreter Epimenibes von Knoffos nach Athen berufen; "es gelang ihm wirflich, bas athenische Bolf von feiner Angft vor bem gottlichen Borne zu befreien." Und nun (595 v. Chr.) eilte Solon, jur Bollenbung feiner Thatigfeit nach Diefer Richtung, bas von bem Fluche befreite Athen mit bem größten Seiligthum ber Sellenen in besonders freundschaftliche Beziehung zu bringen, und zus gleich bie attifchen Baffen im Dienfte ber Gotter nach Außen zu lenten; Solon war es, ber bamale in Delphi als athenifcher Gefandter im Rathe ber Amphiftyonen ben Untrag ftellte und burchfeste, ben (erften fogenannten heiligen) Krieg gegen Kriffa zu eröffnen, beffen Geichichte wir oben fennen gelernt haben. (Dunder 2. Bb. S. 156-158, 160-174; vergl. S. 16. 38 fg. 57. 77. Bergl. in ber allgemeinen Anordnung Rortum 1. Bb. S. 161-164. Schomann 1. Bb. S. 173, 337. Grote 1. Bb. G. 66-74 9). hermann §. 103, 8-10.)

<sup>9)</sup> Plaß, Die Tyrannis 1. Bb. S. 180—184, ber aber bas Gericht über die Wörder der Kyloniden vor Solon's Angriff auf Salamis ansest. Curtius 1. Bb. S. 259—265, der, bei großartigster Bürdigung von Solon's Thätigseit, ebenfalls dieses Gericht vor den Zug nach Salamis stellt und die Alkmäoniden in Masse austreißen, dann aber (S. 280) durch die Solonische Amnestie des I. 594 zurüfrusen läßt; in Athens Betreiben des heitigen Krieges, "ohne auf Sparta zu warten," erblickt er das erste Austreten der Athener als "ebenbürtige Macht" gegenüber den Spartanern. Bachsmuth 1. Bd. S. 470 fg., der auch sie sen Seit auf einen Gegensab zwischen den Alfmäoniven und dem übrigen Abel hindeutet (vergl. hermann §. 101, 10. §. 106, 3, und "Alfmäoniden und Eupatriden," Zeitschrift f. Alt. 6. 1848. Bischer, Die Stellung der Alfmäoniden in Athen. Besse, Eupatridea.)

Diefes Alles aber fonnte weber bie wirthichaftliche und fociale, noch bie politifche Lage bes Demos von Athen verbeffern. Die Schulbennoth bes attifchen Bolfes war gegen Enbe bes 7. und ju Anfang bes 6. Jahrhunderte v. Chr. bis ju entfeslicher Sohe ges ftiegen; nach Dunder (2. Bb. G. 158-164) hatte ber Berluft von Salamis auch noch ben Boblftand ber Stabtburger und ber Ruftenbevolferung wefentlich ers fcuttert. Um fclimmften aber befand fich boch bie Daffe bes Landvolfes; bie Schulbennoth und bas graufame Schulorecht hatten es babin gebracht, bag eine immer größere Menge von Bauern fich in ber heillofeften wirthichaftlichen Abhangigfeit von den großen, reichen, abeligen Grundbefitern befand. Gine fehr große, beständig qu= nehmenbe Menge ber fleinen Befiger nämlich waren burch ihre Schulden dahin gefommen, ihre Grundstude ben Gläubigern verpfanden zu muffen; der hohe Zinsfuß jener Zeit, und bas Spstem, ruchtandige Zinsen zum Schuldcapital zu schlagen, machten die Schuldsumme in gabireichen Fallen bald unerfdwinglich. Dann fiel "ber Sof bes Bauern" bem abeligen Glaubiger ju; fo wurden jahlreiche freie Bauern ju abhangigen Leuten bes Abels, au elenben Proletariern, Die entweder ale Binebauern auf ihren Sofen blieben, und von bem Ertrage bes Lanbes funf Gechotheile bem Glaubiger abgeben mußten, ober gradegu gu "angefiedelten Tagelohnern" und Frohnern herabgedrudt maren. Ber aber, ohne Grundbefit ge-habt zu haben, nur "auf Sicherheit feines Leibes" geborgt hatte, ber mußte eventuell feine Rinder jur Dedung feiner Schuld in Die Stlaverei verfaufen, und murbe gulett ale Schuldfnecht felbst in die Sflaverei, fogar ine Ausland, verschachert. (Dunder 2. Bb. S. 158-160. 164. Rortum 1. Bb. G. 164 fg., mit abweichenber Ansicht über den Zins der Zinsbauern; ferner Schösmann 1. Bd. S. 335. Bodh 1. Bd. S. 643. Grote 2. Bd. S. 74 fg. Curtius 1. Bd. S. 225. Hermann §. 100, 12 fg., mit analoger Ansicht wie Kortum.)
Diese schauerlichen Justande bildeten den dunklen Hintergrund der attischen Geschichte in den letzten Decennien des 7. und zu Anfang des 6. Jahrh.; hier entwickle sich eine Ministelich die schwarz Reschra anglichen Prints oder aber

Hintergrund der attischen Suftande bildeten den duntlen Hintergrund der attischen Geschichte in den letten Decennien des 7. und zu Anfang des 6. Jahrh.; hier entwickelte sich allmählich die schwere Gesahr ganzlichen Ruins oder aber einer grenelvollen Empörung des athenischen Demos gegen die Eupatriden. Am flarsten über diese Dinge sah Solon; es war ihm zweisellos, daß nur eine durch greisende Entlastung des Boltes und die Einsührung einer neuen Berfassung, welche "der Habsucht und der Gewalt" der Geschlechter seste Schranken seize, den schlimmsten Gesahren vorbeugen konnte. Aber daß war ein schweres Werf; nur wenige intelligentere Gelleute theilten seine Anschauungen, und sene popularen Elemente, der gewerbsleißige, handeltreibende, seefahrende Mittelstand der Stadt und der Westsüsse, die sogenannten Paraler, die mit mäßigen politischen Concessionen zu befriedigen waren, waren weder zahlreich noch einslußreich. Dagegen standen den großen Grundbesigern der Ebenen von Athen und Eleusis, dem Kern des Abels, mit ihren aristostratischen Rechten und Ansprüchen, den sogenannten Ped i aern, — die armen und schwer belasteten Bauern,

namentlich jene bes attischen Berglandes, die sogenannten Dia krier, mit den schrofften Forderungen gegenüber; Tilgung aller Schulden, neue Gütertheilung, und Beseitigung der Abelsherrschaft, womöglich durch eine Tyrannis wie in Megara und Korinth, das waren die Ideen, die in diesen Schichten lebten, soweit man sich nicht schon zur Auswanderung entschlossen, oder in stumpser Berzweislung in Alles ergeben, oder mit den wildesten Rachegebanken getragen hatte. Solon dagegen, der von jedem selbstsächtigen Ehrgeize frei, in derselben Weise wie er "die Blutschuld von dem Abel genommen," nur darnach trachtete, auf dem Wege der Bermittelung und Ausgleichung, der Billigkeit und Mäßigung, seinen Staat von dem Untergange zu retten, beschloß, die "Bewegung auch weiter in die Hand zu nehmen." — Für den ganzen weitern Berlauf der Begebenheiten weicht nun Duncker in sosen von der ältern Annahme ab, als er einerseits (wie auch schon Grote 2. Bd. S. 77 und 92 gethan) den Solon zur Entslastung des Bolkes und zu der Schöpfung einer neuen Bersastung nicht auf Grund ein und derselben Bollmacht schreiten läßt; erst nachdem das Erstere gelungen, wird dem Solon auch der Austrag, eine neue Bersassung und Gesetzebung zu begründen, ertheilt (2. Bd. S. 178); an dererseits hält es Duncker für unmöglich, daß Solon die ungeheure, ihm zugefallene Ausgade in dem Einen Jahre 594 v. Chr. gelöst haben könne; er nimmt daser an, Solon habe bis zum Jahre 583 v. Chr. an diesem Werse zugebracht (vergl. namentlich 2. Bd. S. 264 fg. und Deimling, Die Leleger [1862] S. 60 fg.) 10).

Dieser Darstellung zufolge trat Solon zunächtt offen auf die Seite des leidenden Demos; von den niederen Ständen allgemein verehrt, slößten sein hoher Sinn und selbstloser, uneigennübiger Eharakter, seine Mäßigung und Billigkeit doch auch den Geschlechtern Bertrauen ein. Bon einem verzweiselnden Bolke gebrängt, nach Außen durch die Kämpfe mit Mytisene, Megara und Krissa fark in Auspruch genommen, gaben die Eupatriden zunächst in der Schuldenfrage nach; sie ernannten ihn für das Jahr 594 v. Chr. zum Ersten Archon und ertheilten ihm die Bollmacht, in jener Angelegenheit zwischen dem Abel und dem Demos, Friedensstifter" zu sein und die dazu nöthigen Gesetz zu geben. — Die Maßregeln, welche Solon zur Lösung dieser äußerst schwierigen und verwickelten Aufgabe ergriss, werden unter dem Namen der "Seisachtheia" (Entlastung) zusammengesaßt. Nach Duncker waren es aber solgende zur Rettung der Schuldsslaven, wie derer, die "auf das Unterpfand ihres Leibes geliehen hatten," wurden die hier ausstehenden Schulden einsach cassitrt; er selbst opferte dabei seine ausgeliehenen Capitalien. Sämmts

<sup>10)</sup> Bon ben übrigen wieberholt citirten neueren Forschern segen Beter S. 32; Bachsmuth 1. Bb. S. 471; hermann §. 106, 6; Blaß, Die Tyrannis 1. Bb. S. 185, und Kortum 1. Bb. S. 167 (ber aber fur bie legislative Thatigfeit ben Solom mit neuen Bollmachten versehen läßt) Solon's Thatigfeit einfach in bas Jahr 594 v. Chr. Auch Schomann und Curtius erdrtern bie angeregten Fragen a. a. D. nicht specieller.

liche Schuldflaven wurden bemnachft in Freiheit gefest, bie ins Musland Berichacherten von Staatswegen jurud: gefauft. - Bur Entlaftung aber jener gablreichen fleinen Befiger, bie noch Grundftude befagen, biefelben aber hatten verpfanden muffen, fchien eine "Grmaßigung ber Supothefenschulben" genugent. Bu bem Ende murbe eine Beranderung des Mangfußes beliebt. Das in Attifa geltenbe "euboifche" Talent und bie ents fprechenben fleineren Mungforten wurden, - im Bers baltnif von 100 : 73, - in ihrem Berthe berabgefest; " die Schulden aber follten nunmehr nach ihrem Rominalwerthe in neuer Munge begablt werben," woburch benn ben Schuldnern 27 Brocent ihrer Schuld erlaffen murben. Bu weiterer Erleichterung wurde "ber Binofuß fur bie bis gum Jahre 594 auf ben Grundbefit aufgenommenen Belber ermaßigt." - Rnupften fich baran ale Gnabenacte ,, ber Erlag aller noch nicht abgetragenen Bugen und Gelbstrafen, wie auch aller Bahlungeverbinblichfeiten gegen ben Staat," und endlich eine alls gemeine Umneftie (von ber nur jene ausgeschloffen waren, die von ben Blutgerichten wegen blutiger Frevel und "Bersuchs ber Tyrannis" verurtheilt waren); fo ficherte Solon bas Bolf fur bie Zukunft vor ber Bieberfehr feiner materiellen Leiben burch anbere Beftimmungen. Ramentlich verbot er, von nun an ,, auf ben Leib zu borgen;" ber Berfauf eines attifchen Rinbes ober Burgers in bie Stlaveret wurde bei Todesftrafe untersagt; die fleinen Besither wurden vor der Sabgier ber Geschlechter dadurch gesichert, daß in Zufunft "Niesmand mehr als ein gewisses Maß von Grund und Boben befigen follte." (Dunder 2. Bb. G. 174-182, und 186 -188, mit mehrfacher Literatur; vergl. Beter S. 32 11). Curtius 1. Bb. G. 264-269. Bodh, Metrologie, Cap. IX. S. 108 fg. 115. Staatshaush. 1. Bb. S. 181 fg. 630. Fr. Sultid, Metrol. [1862] S. 138-149.)

Solon's große Maßregel befriedigte Anfangs nach feiner Seite bin; die materiellen Intereffen der Gesichlechter waren natürlich im höheren Intereffe bes Staates nicht unwesentlich beeintrachtigt worden, — die Maffe bagegen sah sich enttäuscht, soweit sie auf gangliche gewaltsame Bernichtung aller Schulden und auf Gutertheilung gegählt hatte; ber Misbrauch, den einige

Manner aus Colon's Umgebung ju ihrem Bortheil mit ber Mungreform getrieben haben follen, trug ebenfalls gur Berftimmung mit bei. Inbeffen machten die moble thatigen Folgen ber von Golon angeordneten Dagregeln fich benn boch binnen Rurgem fo entschieden fuhlbar, bag beutenbe perfonliche Opfer gebracht hatte) bas Bertrauen balb in verftarftem Dage wieber zuwandte. Das "glangenbe Glend" ber Tyrannis freilich, ben Griff nach ber Alleinherrichaft in Attifa, ben bie Daffen und ibre Sprecher von ihm hofften, ja faft offen forberten, verfagte Solon fich felbft und feinen Freunden; er wollte nur auf bem Wege einer magvollen Reform, fo fcmer bies auch war, ben Athenern eine beffere Butunft fichern. Und er ichritt gu biefer großen Arbeit, ale ber Abel nun endlich auch auf biefem Bunfte nachgab, und bem Solon nun auch die unbedingte Bollmacht übertrug, ale "Orbnet ber Berfaffung und Gesetgeber — von bem Borhaubenen und Bestehenben aufzulösen ober beizubehalten, was ihm gut icheine." — Bei ber ichweren Aufgabe, zwifden ben überfommenen Rechten ber Befchlechter und ben Erwartungen bes Demos fo gu vermitteln, bag Die wohlberechtigten Intereffen fener gewahrt, ber "po-litifch gang unerfahrene" Demos aber fur Die Bufunft gefichert, auf eigene gufe geftellt, ju angemeffener Theilnahme am Staate berufen wurde, hatte Solon fein hervorragenbes "Mufterbild" por Augen; überall fannte man bamale nur bie mehr ober minder ftrenge Ariftofratie, Die Eprannis, ober etwa bie noch feineswegs ftart mit bemofratischem Beifte erfullte Timofratie. Solon's Muge mar aber, er hatte fruber langer Sanbeles geschäfte getrieben und fich im Auslande bewegt, burch bie Erfahrung gefcharft; feine politifche Bestaltungefraft ausgezeichnet. Go beichloß er benn, bie timofratifchen Formen, Die in verschiedenen Colonialftagten Raum gewonnen hatten und die überall am meiften geeignet ichienen, gwifden ben ftreitenden Barteien einen Compromiß zu forbern, zu Grunde zu legen; aber er wollte nicht lediglich bas Bermogen jum Dagftabe ber politifchen Rechte machen, - er abelte biefe Formen, inbem er babei ben Bedanten gu realifiren fuchte, bas Dag ber ben verschiedenen Bolfeschichten gu gemabrenben Rechte je nach ben Laften und Pflichten abzustufen, Die bon benfelben auf Grund ihres Bermogens fur ben Staat geforbert werben fonnten. Und indem er in folder Beife die timofratische Idee in höherer Beife benn gewöhnlich auffaßte, mußte er einerfeits bie beften Gigenschaften ber Eupatriben fur feinen Staat nugbar ju erhalten, andererfeite aber auch (auch abgefeben von bem bemofratischen Element, welches - vergl. oben - "theoretifch" in ber Eimofratie an fich liegt) einen bemofratischen Bug in feine Berfaffung gut legen und die gesammte Maffe ber athenischen Burger mit ihren Intereffen und Beftrebungen an ben Ctaat ju fnupfen.

Die nach folden Principien, aus bem in Attifa vorhandenen Material und nach ben localen Berhaltniffen, errichtete Staatsverfassung ffizziren wir jest in aller Kurze. Die Hauptlaften, welche ber athenische

<sup>11)</sup> Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 339-341, ber aber Solon alle Schuldverbindlichkeiten cassiren last, die Persfonen und Bests der Schuldner den Gläubigern in die Sand gegeben hatten; die Rudfehr der ins Ausland verlausten Schuldsstaven erfolgte, indem durch die Entlastung deren Familien die Mittel gewinnen, sie zurückzusaufen; die Amnestie wird erst mit den Berfassungsgesehen proclamirt. Aehnlich Korrüm I. Bb. S. 164-168 (vergl. Currins 1. Bb. S. 280; Grote 2. Bb. S. 74-92 (vergl. auch S. 124-128), der die Müngresorm besonders im Interise der reicheren Schuldner eintreten läßt (vergl. Schömann, Die Berfassungsgesch. in Athen S. 21); Hermann J. 106 (mit reicher Literatur), der in seiner Aufsassung sich nicht wesentlich von Duncker unterscheidet, und Bachsmuth 1. Bb. S. 471 fg., der das Haubzswicht auf die Müngresorm und die Abschaffung der personlichen Schuldknechtschaft legt, zugleich aber auch annimmt, das mit der Seisachtsei eine Erhebung der hörigen Zinsbauern zu freien Eigenthümern verbunden gewesen sei. Bergl. Bödh, Staatshaush. 1. Bb. S. 644.

Burger ju tragen hatte, waren naturlich die Steuern und ber Kriegsbienft. Um nun "Besteuerung und Kriegsbienst zwedmäßig zu regeln," wurden alle Uthener je nach dem (reinen) Ginfommen, bas sie von ihrem steuerpflichtigen Bermögen an Grundbefit bezogen, in vier Claffen eingetheilt. Die Mitglieder ber erften Claffe (die fogenannten Bentafofiomedimnen, b. b. bie Befiger von Gutern, die jahrlich mehr als 500 Scheffel [Medimnen] Ertrag gemahrten), bie größten Grundbefiger unter ben Gupatriben, murben mit Unterhaltung ber athenischen Raufrarienflotte, wie mit "ber Laft, aber auch mit der Ehre ber Ausstattung der Chore ju ben Festen ber Gotter" beschwert. Die ju ber zweiten Steuerclaffe gehörigen Staatsburger (bie fogenannten Sippeis, die Grundbefiger, Die von ihren Gutern jährlich "mehr ale 300 und weniger ale 500 Scheffel Ertrag" jogen), "ber minder beguterte Abel," waren jum Dienft ju Rog verpflichtet, wenn fie auch unter Umftanden ale Sopliten (ichwer geruftetes Bugvolf) ins gelb rudten. Bu ber britten Claffe (ben fogenannten Beugiten) gehörte Die große Maffe ber fleineren Grunds befiger, ber bauerliche Mittelftand; es waren bie Bauern, bie von ihren ganbereien mehr als 150 und weniger als 300 Medimnen gewannen, - fie follten fortan die Maffe bes ichmer gerufteten Fugvolfes bilben. Ber aber mit feinem Ginfommen höchftens ben Betrag von 150 Scheffeln an Getreibe (ober, wie auch bei ben anderen Claffen ber Fall, bas entsprechenbe Dag an Wein und Del) erreichte, oder überhaupt feine Grundftude befaß, ber wurde gu ber vierten Claffe, ju ben fogenannten Theten, gegahlt, Die von bem regelmäßigen Rriegebienfte befreit blieben, und nur im Falle ber Landesvertheibigung gegen fremde Invafionen als Leichtbewaffnete aufgeboten murben. Dem entsprechend erfolgte auch je nach den Claffen Die Erhebung ber eventuell gu forbernden Auflagen, wo benn bie vierte Claffe von jeber Befteuerung frei blieb. -Damit zeigte Solon feinen Sinn gang beutlich; bie armere Bevolferung wurde fo gut wie gang entlaftet, ber bauerliche Mittelftand gehoben und bewaffnet, ber größere Brundbefit wieber (wie in ben guten Tagen ber Ariftofratie) fdwer belaftet. Dagegen war ber Gefetgeber barin vollstanbig confervativ, ber historifchen Entwidelung des damaligen Attifa treu, daß er überall ben Grundbefig als die Bafis aller Berhaltniffe ans genommen hatte; obwol felbft ale Raufmann reich geworden, legte er in feinem Staate (wo noch nicht, wie etwa in Milet, bas bewegliche Capital eine großartige Macht geworben war) alles Gewicht bermaßen auf ben Grundbefit, bag ,, alle Sandwerfer, Matrofen, Gee- fahrer, Raufleute," mochten fie Capitalien besigen, fo viel fie wollten, bod nur nach bem Dage ihres Grundbefiges eingeschätt, bemgemaß aber wol jum überwies genben Theile ju ber vierten Claffe gestellt wurden. (Siebe Dunder 2. Bb. S. 182-194. Bodh, Staats haush. 1. Bb. G. 645 fg. bis G. 658. Peter G. 32. Grote 2. Bb. S. 92 fg. und Schömann, Berfaffunge-gesch. Athens S. 23 fg. und Griech. Alterth. 1. Bb. S. 341—343. 471 fg. Curtius 1. Bb. S. 269—273. Rortum 1. Bb. C. 168-172. hermann §. 108, 7-14. Bachemuth 1. Bb. G. 479 fg.)

In diefem Ginne murbe nun auch bas Dag ber politischen Rechte fur bie verschiedenen Elemente ber attifchen Gefellichaft abgeftuft. Die feit Jahrhunderten im Regiment erfahrenen Gefchlechter behielten auch jest bebeutenbe Borrechte; aber nicht mehr auf Grund alter Privilegien, auf Grund ber eblen Geburt, - fonbern weil Die größten Beichlechter zugleich die größten Grundbefiger waren und nunmehr bie ichwerften gaften ju tragen hatten. Demgemäß fielen jest bie bochften Staatsamter, por Allem die Ardontenftellen, ausschließlich ben Bentatoftomedimnen gu; ju andern obrigfeitlichen Memtern (bie übrigens alle unbefolbete Chrenamter maren, wie auch ber Rriegebienft ohne Gold geleiftet murbe) hatten auch die zweite und britte Claffe Butritt; bie Theten bagegen maren von allen obrigfeitlichen Stellen ausgeschloffen. - 216 Begengewicht gegen bie große Dacht, die mit bem Alleinbefige bes noch immer fo außerft bedeutsamen Archontate und ber fonftigen höchften Stellen ben reichften und größten Beichlechtern blieb, führte Solon aber auf anderen Bunften bes Staatswefens fehr ernfte Beranderungen ein. Einerfeits namlich murbe jest ber große Staaterath ber Befchlechter (ber Rath ber Protanen ober Raufraren ward einfach abgeschafft), ber in ben legten Decennien wol nur felten gufammengetreten mar, burch eine neue Behorbe erfest. Solon fcuf einen neuen großen Rath ober Genat (Bouli), ber aus vierhundert Mannern (je hundert fur jede ber vier Phylen) jufammengefest war; bas Recht, in biefen Rath gewählt ju merben, hatte jedes Mitglied ber brei oberen Claffen, welches bas 30. Lebensjahr überichritten hatte; die Befegung biefes Rathes aber murbe jahrlich erneuert. Diefer Rath behielt allerdinge nur "eine polizeiliche Berichtebarfeit in gemiffen Fallen;" bagegen ftand auch die Bule mit ben Archonten an ber Spipe ber Regierung, ber Berwaltung, fowie ber legislativen Gewalt; in ihrer Sand lag bie Leitung bes Finangmejene ausichließlich. Bei ber großen Babl ber Ratheberren follte indeffen immer nur ein Ausschuß, ber vierte Theil bes Rathes (nun Protanen genannt) nothwendig permanent im Protaneion vereinigt fein; bie einzelnen im Rathe vertretenen Phylen wechfelten in biefer Beife von Bierteljahr ju Bierteljahr mit einander ab. Undererfeits aber wurden auch die Rechte ber Befammtheit bes Demos ber Art festgestellt, bag man fehr wohl von einer "bemofratifchen Grundlage ber neuen Verfaffung" reden darf. Zunächst follten alle Mitglieder jeder Phyle, unbefummert um die Claffen-ordnung, in den Phylen an der Bahl der Rathoherren fich betheiligen. Dann aber murde die Bahl ber Ar-chonten ber Gefammtheit bes Bolfes, Die vierte Claffe auch bier mit eingeschloffen, übertragen; jeber Athener, ber bas 20. Lebensjahr überschritten hatte, burfte fich bei biefen Bahlen betheiligen. Daran fnupfte Colon ferner bie neue Bedeutung, Die er ber Bolfeverfammlung verlieh; biefelbe hatte bisher nicht ben geringften Ginfluß ausgeubt, - von nun an follte bie Befammtheit aller

Athener, die bas 20. Lebensjahr überschritten, über alle Befchluffe bes Rathes von entscheibenber Bichtigfeit (Rrieg und Brieben, neue Gefete u. bergl.) noch in letter Inftanz die entscheidende Stimme abgeben; zu bem Ende follten regelmäßig in jedem Jahre (unter Leitung bes ersten Archonten und dem Borsite ber je im Senate bie Prytanie führenden Phyle) vier Bolfsversammlungen abgehalten werben, in benen eine freie Debatte erlaubt, bie im Uebrigen aber an eine ftrenge Befchafteordnung und feierliche Formen gebunden waren. — Außerbem aber follte bas attifche Bolt auch auf dem Gebiete vor Bebrudung gefichert werben, wo es bisher auf besonders empfindliche Beife bie Gewalt bes Abels gefpurt hatte, namlich auf bem Bebiete ber Berichtsbarfeit; und hier wollte er jugleich ben Beg eröffnen, um bas Bolf felbft ju höherem Rechtefinn und ju tuchtiger Gelbftregierung ju erziehen. Golon hat in bem attifchen Berichtswefen eine Reihe burchgreifenber Beranberungen eingeführt. Abgefeben von feiner großartigen Befeggebung, die er nach Bollendung ber eigentlichen Berfaffung entwarf, - (fie umfaßte "ben gefammten Rreis bes burgerlichen und politischen Lebens, auch die Religion nicht ausgeschloffen; fie verfügte über bas profane wie uber bas heilige Recht, fie bestimmte bie Ordnung ber Feldpolizei wie die Breife ber Opferthiere bei ben Staatsopfern; fie mar nicht blos ein Cober bes Befeges fur die Beamten und Richter, fondern jugleich ein Cober ber Moral fur bas attifche Bolf und eine Richtschnur für die von dem Areopag zu übende Sitten-polizei") -, und welche an die Stelle des Drafonischen Cober trat: fo ließ Solon allerdings für die Blutflagen Drafon's Unordnungen bestehen, unterwarf auch bas von Drafon cobificirte Blutrecht feinen Beranberungen. Dagegen murben ben Epheten "bie Erfenntniffe uber vorfählichen Morb" entzogen; Die Thesmotheten aber, bie mit Berwaltung ber "gefammten Criminals und Civiljurisdiction" betraut blieben, follten nunmehr (benn ber Rath blieb feitbem von bem Geschäft bes Rechts fprechens frei) jahrlich aus ben 50jahrigen Burgern eine Angahl "Diateten" ernennen, Die (vorbehaltlich ber befinitiven Genehmigung ihrer Spruche burch die Thesmotheten) über Rlagen von minberer Bebeutung gu entfcheiben hatten. - Bur Befreiung bes Landvolfes von bem Drude ber abeligen Geschlechtehaupter wurden bie benfelben bieber unterworfenen Gemeinden (Demen), bie fich nunmehr auch gur Beforgung ber Polizei eigene Demarchen mablen burften, fur Die Berwaltung ber nieberen Gerichtsbarfeit ber Thatigfeit besonberer, von ben Thesmotheten ju ernennender, Gemeinde= (ober Gau-) Richter unterftellt, bie bas Land von Beit gu Beit bereifen follten. - Endlich aber follte eine oberfte Inftang geschaffen werben, an welche ber attifde Staatsburger von ben gewöhnlichen Berichten in allen Fallen appelliren Durfte, wo es fich um Leben, Bermogen, Ehre, Burger-recht handelte. Gine folche Instang schuf Solon aus bem Bolte felbst; aus ber Maffe ber Burger, bie bas 30. Lebensjahr überschritten hatten, wurden jahrlich 4000 Mann (1000 aus jeber Phyle) burch bas Loos

ausgeschieben. Diefer Ausschuß von Geschworenen, Seliaa genannt, murbe von ben Thesmotheten geleitet; berfelbe war zugleich mit ber wichtigen Aufgabe betraut, einerfeite bei ber Bahl ber Beamten und Rathmanner ju prufen, ob bie Gewählten bie gefetlich vorgeschrie-benen "Dualificationen" wirflich befagen, andererfeits aber ben abtretenben Beamten bie Rechenschaft abzunehmen. - Dem gegenüber aber ftellte Solon, ber ein positives und leitendes Gingreifen bes Bolfes in die Regierung und Staateleitung nicht wollte, ber ferner neben ben wechselnben Stimmungen ber Menge und ben jahrlich wechfelnben Beamten, bem Staate eine fichere und fefte Leitung ju geben trachtete, - eine Beborbe, Die einerseits in freier Gelbftanbigfeit Regierung und Bolf übermachen, andererfeite Die Bertreterin einer hoben und ibealen Sittlichfeit, gleichfam bas Gewiffen bes attifchen Staates, barftellen follte. Bu bem Ende murbe bas hochfte und geachtetfte Blutgericht bes Staates, ber Areopag, von nun an mit folden Mannern vom höchften Abel befett, die bas Archontenamt untabelhaft verwaltet hatten 12). Diefer Gerichtshof hatte nun nicht mehr allein über vorfäglichen Mord gu urtheilen; er wurde nach und nach Sammelplat und Mittelpunft bes bemahrteften Theiles ber attischen Ariftofratie, - er er-hielt burch Solon endlich eine "biscretionare," cenforifche, feiner Berantwortung unterworfene, Gewalt, bie ihn berechtigte, gegen alle Beschluffe bes Rathes und ber Efflesia, die ihm ber Berfassung und bem Gesete, ober aber bem Bohle bes Staates, juwiber ju laufen ichienen, ein Beto einzulegen; ben Cultus und Alles, was mit ber Religion irgendwie zusammenhing, ju über-wachen; bas fittliche Berhalten ber Burger zu beobachten, folche Bergeben, Die von bem Befete nicht erreicht werben fonnten, ju rugen und ju ftrafen, - überall aber feine Befugniffe "aus eigener Machtvollfommenheit" wahrgunehmen.

<sup>12)</sup> Andere Auffassungen über die frühere Composition des Areopag (f. auch oben): nach Eurtius 1. Bd. S. 251 hatte hier vor Solon "ein Collegium von zwölf Männern von der bewährtesten Gesinnung und Erfahrung gerichtet;" s. dann für den erneuten Solonischen Areopag S. 274. Schömann hatte (Griech, Alterth. 1. Bd. S. 333) den Areopag schon unter den Königen als Gerichtshof bestehen und von dem Staatsrathe aus mit Richtern besehn lassen; s. dann S. 338 sg., wo der alte Rath der Eupatriden neden dem neuen Rathe der Naufraren (und neden den Epheten) fortdauernd auf dem Areopagos tagt; serner S. 344 und S. 483. 508—515. Plaß, Die Tyrannis 1. Bd. S. 392, ohne irgend nennenswerthe Hypothese. Siehe dann Hermann, Griech. Staatsasterth, \$. 105 und \$. 109. Bachsmuth 1. Bd. S. 437 nimmt für die vorzsolonische Zeit, "neben oder über der wechselnden Nathsversammlung, die sich aus den Vorstehern der Phratricu, dann der Trittnen bilden mochte, einen Rath der Aeltesten des Adels im Areopagos an; als Staatsgewalt ebenso wie nachber außer dem Rreise der lausenden Berwaltung, zu bestimmter Thätigkeit ader nur als Blutrichter angewiesen," und nachmals von Solon in seinem Anssehen gehoden; seit den Areopag als oderstes Blutgericht, und zu gleich als kleinen Rath der Geschlechter sungiren, der sich als kleinen Rath der Geschlechter sungiren, der sich vorssolonischen Vor Solon aus den abgehenden Archonten ergänzt; s. dann S. 172 sg. Grote 2. Bd. S. 58 sg. hält den vorssolonischen Areopag für einsach der Archonten; vergl. dann S. 96.

327

So bie Solonifche Berfaffung. Die Thatigfeit bes großen Mannes erhielt ihren Abichluß burch bie umfaffende Befetgebung, beren großen Umfang wir oben bezeichnet haben, und fur die wir auf die Silfewerfe verweisen. Much biefe Befeggebung tragt überall ben Charafter ber übrigen Thatigfeit Diefes hohen Beiftes. Baltet einerseits überall jener Bug schöner Sumanität por, welche bas gange Bolt ju bem hochsten Mage bellenischer Sittlichfeit beranbilben will und jugleich mit Beisbeit die Intereffen aller Claffen mahrnimmt, fo feben wir andererfeits ben Befeggeber burchmeg bemuht, in schonenber Beise ben Uebergang von bem Alten gu bem Reuen gu vermitteln. Sand in Sand damit geht die Tendeng, alle Burger gu thatiger Theilnahme am Staateleben ju bestimmen, und ben Schut ber neuen Inftitutionen auf bas lebenbige Intereffe Aller an ben neuen Zustanden ju begrunden. Konnen wir fur bas Erstere, außer vielem Anderen, namentlich auf die Gestalt hinweisen, die Solon, im Gegensabe zu ber oligarchischen Beschränfung und Erclusivität in Sparta, ber öffentlichen Erziehung ber athenischen Jugend verlieh, wie auch auf seine weise Fürsorge fur die materiellen Interessen auch des Burgerthums im engeren Sinne, und auf seine Begunstigung bes Standes ber sogenannten Metofen: fo moge fur bas Undere einerfeits ber bobe Berth betont werden, ben Solon auf bas attifche Staats-burgerrecht legte (Beschrantungen ober Siftirung bes Burgerrechts gehörten ju ben harteften Strafen), andererfeite aber Befege, wie jene, beren eines bei Berlegungen eines Atheners jebem Burger bas Recht gufprach, Die Rlage ju erheben, und von benen ein anderes jedem Staates burger, "bei Berluft feines Burgerrechtes, gebot, bei entsftehenbem Aufruhr Bartei ju ergreifen." (Giehe Dunder 2.Bb. S. 192-264; vgl. 1.Bb. S. 448; ferner Curtius 1. Bb. S. 272-280. Schomann 1. Bb. S. 343-347. 1. 365 fg. 367 fg. 393 fg. 415—447. 481 fg. 508—558. 562 fg. Beter S. 32 fg. Hermann §. 107—109, mit äußerst reicher Literatur [vgl. §. 113—124. §. 127—154]. Wachsmuth 1. Bb. S. 434 fg. 472—492. Kortüm 1. Bb. S. 172—184. Grote 2. Bb. S. 94—115.)

Solon hatte eine Berfassung geschaffen, die in jeder Beziehung der Ausgangspunkt eines neuen Lebens für den attischen Staat werden sollte, die zugleich, so wesentlich conservativ Solon auch war, doch schon in allen ihren charakteristischen Jügen in schrossem Gegensaße stand zu den in Sparta geltenden Ordnungen. Solon hatte nicht ein ideales Schema ausstellen wollen; mit scharfem praktischen Berstande hatte er solche Institutionen und Gesehe eingeführt, die der allgemeinen Lage der Dinge in Athen entsprachen, die der damalige attische Staat zu ertragen und weiterzubilden vermochte. Er hatte es versucht, den Interessen aller Stände nach besten Kräften gerecht zu werden, die alten Geschlechter mit den nothwendigen Neugestaltungen zu versöhnen, die Masse Demos in das öffentliche Leben einzussühren, und zugleich sedem schwankenden Gange des Staatslebens durch seinen Areopag vorzubeugen. Weit entsernt von einem salschen Conservatismus; weit entsernt von dem

eitlen Bahne, feine neuen Schöpfungen als fur alle Beiten unverbefferlich, feiner Beranberung beburftig, angufeben, hatte er vielmehr burch bestimmte Ginrichtungen bafur geforgt, bag, unter ftrengfter Abmehr leichtfertiger Berfaffungeveranderungen, boch ftete Die Doglichfeit offen blieb, bem fich entwidelnben Intereffe bes Staates burch Reformen und neue Gefete gerecht zu werden. (Bergl. Dunder 2. Bb. G. 218-220. Schomann, Berfaffungsgefch. von Athen. G. 54 fg; vergl. Griech. Alterth. 1. Bb. S. 347. 402 fg. Bachemuth 1. Bb. S. 492. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 113, 5. 131, 6.) Wenn endlich Solon für seine Person feines wege von dem Gedanken geleitet war, in Athen eine Demofratie ju grunden (eine Staatsform, die bamale noch ohne nennenswerthes Beifpiel war); fo wird er boch von den Späteren nicht mit Unrecht als der "Bater der attischen Demofratie" angesehen, — wenn anders Mommsen mit der Behauptung Recht hat, daß "nicht die Eroberung ber letten Schange, fondern Die erfte Brefche" ben Sieg einer aufftrebenden Richtung bezeichne. Solon hatte thatfachlich bem Demos nur erft einen Plat im Staatswefen und einen maßigen Untheil an politifchen Rechten gewährt; aber feine Grundibee, - jedem Burger fo viel Rechte ju gewähren, als feinen Leiftungen an den Staat entspräche, und Alle ju regem Antheil an bem Staatsleben beranguziehen, entfprach bereits bem, mas bie Bellenen in ihren beften Beiten bemofratifche Bolitif nannten. Ueberbies aber waren bie Begunftis gungen, bie er ben Intereffen bes mittleren und fleineren Grundbefiges, die er bem Burgerthume in fpeciellerem Sinne gu Theil werben ließ; war jeine Bolitif, "ber Ausbildung und Entwidelung aller Rrafte und Fabigfeiten feinerlei Feffeln angulegen," - vollfommen bagu geeignet, jene Elemente ju forbern, bie nachmale ale Die eigentlichen Trager bes bemofratischen Bebanfens in Athen ericbienen. Freilich hat Golon, wir zeigen es bemnachft, nicht hindern fonnen, bag bie rubige Entwidelung bes attifchen Staatelebens burch fchwere innere Unruhen, durch eine Thrannis, burchbrochen murbe; aber man verbantte es feiner Berfaffung, bie nun fur alle Beiten ber Musgangspunft aller weiteren Entwidelungen, ber fefte Rechteboben ber Athener blieb, baß Athen von ben Sturmen Diefer neuen Durchgangsperiobe meniger ju leiben hatte, ale bie meiften anderen hellenischen Staaten. (Bergl. noch im Allgemeinen über Golon: Buttner, Befch. b. polit. Betarien in Athen. G. 6-9.)

Solon hatte inzwischen auch nach Außen manche Erfolge errungen; abgesehen von seiner Betheiligung an bem mit Erfolg geführten Kriege gegen die Krissäer, hatte er namentlich zu dem Abschluß des sich lange hinschleppenden Kampses mit den Mitylenäern in Troas mitgewirft; es war in den Jahren 590—585 v. Chr., daß man den Tyrannos Periander von Korinth als Schiedsrichter anrief; seine Entscheidung beendigte den Krieg und ließ die Athener im Besitze von Sigeion. (Bergl. Dunder 2. Bd. S. 17. 80. 265.) So schwebte (um 583 v. Chr.) nur noch die Fehde mit Megara. Solon aber hielt es für angemessen, nach Beendigung

feiner großartigen Arbeit Attika für langere Zeit zu verlassen, "feine Berfassung und seine Gesete nunmehr durch ihre eigene Krast wirken zu lassen." So brachte er denn von nun ab eine Reihe von Jahren auf längeren Reisen im Orient zu; während dieser Zeit nahmen die Athener den Krieg gegen Megara mit besonderer Energie und jeht auch mit besserem Erfolge auf. Juleht hatten die Athener (gegen das Jahr 570 [575] v. Chr.) sogar Nisäa, die Hafenstad von Megara, erobert. Diese Lage der Dinge benutte Solon nach der Rücksehr von seinen Reisen, um den Handel mit den Megarern durch den Schiedsspruch der Spartaner endlich schlichten zu lassen; derselbe siel vollkommen unparteilsch aus, und gab den Athenern gegen die Räumung von Risa endlich die vielumsehdete Insel Salamis zu sicherem und bleibendem Besit (c. 570 v. Chr.). (Bergl. Duncker 2. Bd. S. 57 fg. 295—298. Deimling dagegen seeleger S. 62] seht Solon's Reisen 573—563 v. Chr.)

Wir sagten vorbin, die Solonische Berfassung habe bei allen ihren glanzenben Borzugen boch nicht verhindern können, daß die Zustande von Attifa durch neue Bartelwirren gefährlicher Art getrübt wurden. In der That, wenn auch der Formalismus dieser Berfassung ben Athenern allmählich geläufig murbe, und Colon's hobes perfonliches Anfeben lange ben inneren Frieben erhielt, fo nahmen die Dinge in Athen gulest boch wieber eine Richtung, Die eine Revolution in Ausficht ftellte. Die Gefahr lag nicht grade barin, bag bas Resultat von Golon's vermittelnber Arbeit ben beiben ertremen Richtungen im attifden Staate wenig gujagte; bas fonnte nur eine vorübergebenbe Stimmung fein. Das Richtige hat in ben Sauptzugen Dunder gefunden. Die Geschichte aller Staaten und Beiten, in benen fich freie Staateverfaffungen ausgebilbet haben, zeigt, baß es gewöhnlich fehr lange mahrt, ehe neue politische Rechte bon einem bisher völlig ungefchulten Bolfe vollfommen gewurdigt, ehe fie wirffam ausgeubt werben, ehe fie fo gu fagen in Bleifch und Blut ber Daffen übergeben. Daffelbe mar and in Attifa ber Fall. Die Beichlechter hatten, wie wir faben, verfaffungemäßig eine fehr bebeutende Macht behalten; Die Schranfen aber, welche Golon burch bie allgemeinen Bablen, burch bie Efflefia und bie Befugniffe ber Beliaa im Intereffe bes Demos ihnen gesteckt hatte, erwiesen sich auf die Dauer nicht eben als wirksam und fräftig genug. Es lag dieses (vergl. die Abhandlung im 1. Bb. 1858. der "Preuß. Jahrb." S. 361 fg.) wol weniger daran, daß Solon das "Bürgerthum" im engeren Sinne in eine fehr bescheidene Stellung verwiesen hatte, als vielmehr baran, bag bie politisch noch gang ungeschulte Daffe bes Demos, mochten auch immer bie Bauern jum Beil bes Staates jest ju wirthichaftlicher Gelbftanbigfeit gelangt fein, noch immer burch ben machtigen Ginfluß ber an Bilbung und politifcher Routine fo febr überlegenen abeligen Beichlechter beherricht murbe, mit benen fie in ben Phylen, Phratrien, Gefchlechtern, fo innig jufammenbingen. Co beherrichte ber Abel noch immer bie Bablen, und bie Efflefia wie bie Beliaa find noch immer glangenbe

Formen ohne rechten Inhalt. Ingwifden hatte bas athenische Bolf fich boch wol, mochte auch immer neue Ungufriedenheit fich haufen, ohne neue Sturme burch biefe feine ichmere politische Lehrzeit hindurcharbeiten mogen; es war ber Chrgeig einiger übermachtigen abeligen Befchlechter, welcher ben Staat in nene Schwanfungen warf. Der eigenthumliche "bemofratifche" Sinn, ber fur bie Begiehungen ber ariftofratifden Familien Griechenlands unter einander fur Die fruberen Beiten charafteriftifch ift, war verichwunden; wir feben mehr und mehr bie großen attifchen Gefchlechter auseinander geben und mit energifder Gelbftfucht nach einer "dynaftifden" Stellung im Staate ringen. Und ba-bei ftugen fie fich benn auf die Buftanbe und die Barteien, bie fich im Laufe ber letten Decennien in Uttifa gebilbet haben. Go fraftvoll auch nachmale in Athen bas demofratische Bürgerthum sich erhob, so hat es doch bis in den peloponnesischen Krieg hinein gedauert, ehe andere Manner, als die Abkömmlinge der großen Ge-schlechter die Führung der athenischen Barteien, auch der bemofratischen, ju übernehmen magten. Damale aber war naturlich an andere ale abelige Barteifuhrer von Bebeutung noch gar nicht zu benfen; nur bag biefelben nicht sowol bie Intereffen ber Batteien als ihre eigenen Dabei verfolgten. Go ftanben bas eble, mit ben forinthis ichen Ropfeliden verschwägerte Saus der Philaiden unter bem erften hiftorifd bedeutsam gewordenen Miltiades, und ein gewiffer Lyfurgos jest an ber Spige ber Bediaer; Die machtigen Alfmaoniben, neuerbinge mit bem Tyrannen Rleifthenes von Gifpon verfdmagert, hatten unter ihrem Sauptlinge, bem zweiten Degaffes, fich, burch biefe bebenfliche Beiratheverbindung ben übrigen Geichlechtern noch mehr entfrembet, ju Rubrern ber Paraler aufgeworfen. Daneben aber mar neuerbinge ein Bermandter bes Golon, Beififtratos, ein Abfommling eines anberen jener Bylifden Gefdlechter, Die fich (wie bie Robriden und Alfmaoniben) von Reftor ableiteten, fuhn hervorgetreten. Um 600 v. Chr. geboren, burd feine Schonheit und feine Begabung bem Solon felbft werth geworben, hatte Beififtratos burch feine tapferen Thaten wefentlich ju ber Demuthigung von Megara beigetragen; feine Rriegothaten und feine Leutseligfeit empfahlen ihn bem Demos, und balb trat er als ber offene Fuhrer ber Diafrier auf, jener Bartei, beren Kern "die Bauern bes inneren Gebirgslandes und ber Oftfufte" bilbeten, "wo die Bestigungen bes Bei-fistratos lagen." Seine Plane gingen gang entschieden barauf hinaus, sich mit Silfe bes Demos ber Tyrannis ju bemachtigen; und bem Bolfe felbft war Diefe Ausficht gang genehm, ba bie Menge, Die fich ben Beichlechtern gegenüber bei aller Ungufriebenheit gu fchwach meinte, um ihre Rechte mabrgunehmen, nur mit Freuden einen Rachabmer ber Ropfelos und Rleifthenes empormachfen fab. Und biefe Stimmung ber Daffen mar es aud, bie - trop aller energischen Gegenbemuhungen Des alten großfinnigen Golon, - nach manchen beftigen Barteis wirren, ben Beififtratos in ben Stand feste, fich mit Lift und Gewalt (im 3. 560 v. Chr.) ber Alleinherrichaft

au bemächtigen. (Der greise Solon verließ bald barauf Athen, und begab sich nach der Insel Kypros, wo er bann im J. 559 v. Chr. zu Soloi im 80. Jahre seines Lebens starb. So die Annahme von Duncker, Gesch. d. Griechen. 2. Bd. S. 307—310; vergl. a. a. D. S. 180, und Gesch. des Orients, 1. Bd. S. 595—597. 2. Bd. S. 482 fg.) 13). Die gesährlichsten Gegner des neuen Tyrannen gaben für den Augenblick den Widersstand auf; die Megassles und Lysurgos entwichen sosort aus Attisa, und eine Reihe adeliger Geschlechter, darunter der schon erwähnte Philaide Miltiades, zogen es vor, vollständig auszuwandern und auf dem thrasischen Cherssonnes, im Gebiete der Dolonser, eine neue Ansiedlung zu gründen. (Siehe zunächst Duncker, Gesch. d. Griechen, 2. Bd. S. 294—310 (1. Bd. S. 448); serner 14) Büttner a. a. D. S. 9 fg. Grote 2. Bd. S. 115—124. 407 fg. 417 fg. Wachsmuth 1. Bd. S. 492. 856 fg. Hermann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 347 fg. Kortüm 1. Bd. S. 185—187.)

Die neue herrschaft bes Peifistratos wurde milb und (vergl. unten) unter Beobachtung ber Solonis schen Berfassungsformen geführt; inzwischen war es bem hochstrebenden Manne bamals noch nicht vergonnt, die Alleinherrschaft in Rube zu führen, vielmehr fturzte fein fühnes Unternehmen ben attifden Staat in eine Reihe innerer Unruhen, Die erft nach mehr als 20 Jahren mit ber festen Begrundung bes neuen Fürstenhauses ihren Abschluß fanden. Bunachst erlag ber Tyrann nach furzer Herrschaft einer Coalition ber Bediaer und ber Baraler; por beren vereinigten Führern Lyfurg und Degafles mußte Beififtrates nun feinerfeite im 3. 555 v. Chr. bas Land ober boch bie Sauptftadt raumen. Run aber erneuerten fich bie alten Barteifehben gwischen bem Saufe ber Alfmaoniben und ben Bebiaern; und um ber Gefahr, bem Lyfurg ju unterliegen, ju entgeben, feste fich De= gafles, wie er einft fich mit bem Thrannen Rleifthenes von Sifyon verichwagert hatte, jest wieder mit Beififtratos in Berbindung, gab bemfelben feine Tochter gur Frau, und lebte ber hoffnung, nach Rudführung bes Beififtratos ein gemeinfames Familienregiment ber Alfmaoniben und Beififtratiben begrunden gu fonnen. Als aber Beififtratos auf Grund folder Berhandlungen nach Athen heimgefehrt, mit "braftifder Lift" wieder gum

nannten Miltiabes nur verftarfen, refp. erneuern lagt.

Befit ber fürstlichen Burbe gelangt mar (550 v. Ghr.), ba zeigte es fich balb, baß er feinesmege bie Abficht hatte, feine Dacht mit ben Alfmaoniben ju theilen. Balb erfolgte ein offener Bruch mit biefem Saufe, ber jest ju unverfohnter Feinbichaft fich gestaltete, junachft aber (ichon 549 v. Chr.) ben Peififtratos nothigte, abermals in das Ausland zu gehen. Indessen verlor er barum das Ziel seines Lebens, die Hoffnung seiner fühnen und energischen Sohne, nicht aus den Augen. Ir seiner Berbannung, zu Eretria, sammelte er, von ben Bewohnern biefer Stadt unterftust, die Mittel, um als fiegreicher Eroberer nach Athen wiebergufehren; manche Giferfucht gegen Athen fam ihm babei ju Gute. Bon Gretria mar icon die Rebe; ber Abel von Theben unterftuste ihn mit Gelb, um in Argos Golbner gu merben; ber fühne Flüchtling (t. oben) Lugdamis von Raros ftellte ihm Geld und Krieger zu Gebote. Rach Bollenbung feiner Ruftungen fiel Beififtratos (im 3. 538 v. Chr.) von Gretria aus bei Marathon in Attifa ein; hier fammelten fich bie Diafrier um ihren alten Fuhrer und er war bald in ber Lage, auf Athen maridiren gu fonnen. Der leichte Sieg, ben er bei Ballene über bie Aufgebote ber athenischen Regierung bavontrug, öffnete ihm die Thore ber Stadt, und ohne weitere Wegenwehr ju finden, fonnte ber neue Berricher in Uthen einruden, wahrend feine heftigften Gegner in eiliger Flucht bas gand verließen. (Bergl. Dunder 2. Bb. C. 310-317. Buttner C. 10 15). Bermann, Griech. Staatealterth. §. 110.)

Peisistratos sicherte seine Herrschaft jest burch strengere Mittel, benn zuvor; alle ihm verdächtigen eblen Geschlechter mußten Geißeln stellen (die bann, sobald-Beisistratos bem Lygbamis zur Herrschaft auf Naros versholsen hatte, nach dieser Insel beportirt wurden); die Alfropolis behielt er in seiner Gewalt, die Soldner blieben als stehende Leibwache in Athen, die Ginfünste, welche der Staat aus dem laurischen Silberminendistricte im südlichen Attisa bezog, nahm der Fürst an sich — außerdem aber führte er im Interesse seines Privatschaßes eine Steuer von fünf Procent vom jährlichen Ertrage der Aecker ein, die ihm Abel und Demos zu liesern

des Peisiftratos ein gemeinsames Familienregiment der Alfmäoniden und Peisistratiden begründen zu können. Als aber Peisistratos auf Grund solder Verhandlungen nach Athen heimgekehrt, mit "drastischer List" wieder zum 13) Andere chronologische Annahmen über diesen ganzen Zeitraum und über Solon's versönliche Verhaltnisse knüpfen sich an die ältere Auffassung, die Solon's legischtorische Thätisseigfeit auf das I. 594 beschränkt; so läßt (vergl. Grote 2. Bb. S. 116 fg.) unter Anderen Clinton, Fast. Holl. Vol. II. a. 546 v. Chr. und Append. c. 17. p. 298, den Solon erst c. 575 v. Chr. auf Reisen gehen und 565 zurückehren; s. auch Plaß. Die Arrannis 1. Bb. S. 186, 192. Kortüm 1. Bb. S. 184, der auch, wie Andere den Solon (S. 187) zu Athen sierben läßt. Deimling S. 61 fg. Curtins 1. Bb. S. 280—290; vergl. dazu Dunder 2. Bb. S. 303. 14) Vergl. Plaß, Die Tyrannis 1. Bb. S. 184—190, der aber den Peisstratos schon im I. 561 zur Eprannis gelangen, die Colonie im Chersonnes (S. 75 fg.) aber schon um 600 v. Chr. durch einen ältern Miltiades anlegen, und zur Zeit von Beissstratos erster Tyrannis durch den oben im Texte ges

A. Guenff. b. B. u. R. Grite Section. LXXX.

<sup>15)</sup> Die Chronologie bes Beifistratos ist (etwa die Jahre seines ersten Austretens als Tyrann und seines Todes ausgenommen) streitig; so sept Beter S. 34 seinen ersten Sturz 554, seine zweite Tyrannis 548—547, den Beginn der dritten Herrschaft 537 v. Chr. Plas. Die Tyrannis 1. Bd. S. 190—198, ist, ohne sich bestimmt zu entscheiden, nicht abgeneigt, die Herrschassersoben des Beisistratos so anzusesen: 561—560, 555—549 und 538—528 v. Chr. Kortim 1. Bd. S. 187 statuirt: 560—559, 554—552 und 541—527 v. Chr. als herrschaftssichte: Wachsmuth 1. Bd. S. 495 (mit reicher Literatur) und S. 856 sg. nimmt 560, 548 und 540 v. Chr. als die jedesmaligen Ansangssahre der Herrschaft, 528 als Todesjahr des Bessstaturs. Curtius, Griech. Gesch. 1. Bd. S. 290—293, sept an: Ol. 55, 1 = 560 sür die erke, Ol. 58, 4 = 545 v. Chr. sür den Beginn der dritten Tyrannis. Grote 2. Bd. S. 406 und 407—410, gibt seine chronologischen Untersuchungen über die Detailfragen; vergl. dagegen die Musterfacte von Ansschaft die Chinton, Fast. Hellen. Vol. II. Append. c. II. p. 201. Seine eigene Chronologie vertheibigt Duncker 2. Bd. in längerer Note auf S. 314 sq.

hatten: ein Schat, ber allerdings bann wieber, wie jum Unterhalt ber Barbe, fo auch ju öffentlichen Ausgaben verwendet wurde. Innig verbundet zuerft mit Lygdamis von Raros, bann auch mit Polyfrates von Samos, behnte Beififtratos feine Dacht auch felbftandig im agaifchen Meere aus. Go finden wir ihn im Befit einer gewinnbringenden Riederlaffung auf der metallreichen thrafischen Rufte an ber Mundung bes Stromon; fo wußte er die altere attische Anfiedlung von Sigeion in Troas (unter Buftimmung bes in jenen Bebieten regierenden perfischen Satrapen von Dastylion) ju einer Dependenz seines Saufes zu machen. — In Athen felbft trat Beifistratos, nicht zu reben von dem Glanze bei Opfern und Festlichkeiten, mit großen Bauten ju 3meden bes Rugens wie ber Pracht auf; er selbst, wie mit und nach ihm feine Cohne, waren ten bilbenben und ben rebenben Runften im hoben Grabe hold und jugethan, und namentlich die Boefie verbantte ihrer Bunft manche bedeutungevolle Forderungen. Bor Allem hat Beififtratos fich baburch großen und gerechten Ruhm bei ben Sellenen erworben, daß er eine Commission befähigter Manner ernannte, welche burch Bergleichung und Bufammenftellung ber vorhandenen, von bem Furften gesammelten Sandschriften jum erften Dal ben Tert ber Somerischen Gesange fichern und in reiner Beftalt berftellen follten. Bon ben zeitgenöffischen Dichtern aber waren außer anderen namentlich Simonides von Reos und (nach dem Untergange des Polyfrates) Anafreon von Teos die Zierden des Hofes der Beisstratiden. — Im Uedigen galt die Regierung dieses Fürsten und seiner Söhne für mild und tüchtig; gab dieses Regiment dem attischen Handel, Berkehr und Gewerbsteiß immer neuen Aufschwung, so wußten die Fürsten auch die Solonischen Eivilgesetze und Berordnungen weise zu ersolonischen Eivilgesetze und Berordnungen weise zu ersolonische Eivilgesetze und Berordnungen Berordnungen bei Berordnungen bei Berordnungen Berordnungen Berordnungen bei Berordnungen Berordnungen bei Berordnungen Beror meitern. Das werthvollfte fur bie Athener aber mar boch, daß jest endlich dem gerftorenden Sader der Barteien ein Biel gefest mar; nun huteten fich aber Beififtratos und feine Familie fehr mohl, die Gefege und die Berfaffung bes Colon angutaften. Diefelben blieben unericuttert; nur bag bie Furften barauf hinwirften, bag immer Einer ihres Saufes unter den Archonten, die gemablten Beamten ihnen nicht feindlich maren; nur daß biefe Fürften "bie Dacht besagen, ihrem Billen auch ohne und wider die Formen der Verfaffung Rachachtung ju schaffen." Jedenfalls aber schlugen Die Solonischen Dronungen erft jest recht feste und tiefe Burgeln, und wurde bas Bolf burch eine lange Braris wirklich baran gewöhnt, in diesen Geseten und gormen fur die Bufunft bie mahre Bafis feines Staatelebens zu erbliden.

Freilich hielt das Alles die endliche Wendung der attischen Dinge gegen die Tyrannis doch nicht auf. Wie überall, so war es auch in Athen zunächst der unvertilgbare Gegensat der Geschlechter gegen das Fürstensthum, der dasselbe zu Gewaltsamkeiten trieb und den usurpatorischen Charakter der Tyrannis immer von Reuem ans Licht treten ließ. Peisikratos selbst hatte sich, wenn wir von seiner furchtbar schrossen Stellung zu den Alkmadoniden absehen, bis zu seinem Tode (527 v. Chr.)

bemubt, bie Linie ber Dilbe und Dagigung auch gegen ben Abel inne ju halten; feine Gobne, Sippias und Sipparch, folgten ihm auf Diefem Bege, aber foon im 3. 523 befledte Sippias feinen Ramen, indem er ben Philaiden Rimon (ben Bruder jenes Miltiades vom Chersonnes), mit dem fich Beififtratos neuerdings ausgefohnt hatte, aus bynaftischer Beforgniß ermorben lief. Run hatte zwar hippias bem jungeren Sohne bes Ermordeten, dem (nachmale fo berühmt gewordenen) Dib tiades, feinerlei Hinderniffe in den Beg gelegt, als betfelbe fich (nach dem Tode feines alteren Bruders Stefagoras, ber - ale Erbe bes finderlofen Dheims Miltiabes [f. oben], Rimon's Bruders, 525-518 im Cherfonnes regiert) im 3. 518 nach bem Cherfonnes begeben wollte. Aber die Antipathie und die feindseligen Beforgniffe bet Abels vor ber Willfur ber Beififtratiben waren burch jene Blutthat wieder gefcharft worden. Und mahrend bas fürstliche Saus [vergl. oben] nach bem Ausgange bes Lygbamis und Bolyfrates in engen Berbinbungen mit Mafedonien, wie mit ben Aleugben von Theffalien, neue und ftarte Stugen gefunden, und baburd selbst das tyrannenfeindliche Sparta bestimmt hatte, mit bem Sofe von Athen in nabe freund ich aftliche Beziehungen zu treten: ging nunmehr von Innen beraus ein gefährlicher Angriff auf biefe Eprannis bervor. (Bgl. Dunder 2. Bb. S. 317-343 und S. 310 und 301. 436 fg. Buttner S. 10 fg. Sermann §. 110, 3-5. Plaß, die Tyrannis, 1. Bb. S. 198-207; und S. 76-78. Kortum 1. Bb. S. 188-190. Grote 2. Bb. S. 410-413. Eurtius 1. Bb: S. 293 --304.)

Ein ursprünglich rein perfonlicher Sandel bet Sippard jog bei Diefer Stimmung ber Gefchlechter eine gefahrliche Berfchwörung gegen bas Leben ber beiben regierenben Gerricher nach fich; fie mislang in foweit, ale nur Sipparch ben Dolchen ber Morber (Sarmobios und Ariftogeiten) erlag, 514 v. Chr. Dennoch leiteten biefe Ereigniffe ben Sturg ber fürftlichen Berrichaft in Athen ein. Denn Sippias, dem Diefer Morbverfuch Die gange Unficherheit ber Stellung eines Tyrannos jab enthullt hatte, murde jest in dufterem Distrauen bart, gewaltsam, und in allem Ernfte ein graufamer Tyrann; fo gefchah es, daß feine Regierung jenen fchlimmen Charafter annahm, ber fur alle fpateren Beiten in Athen ben Bedanken an eine Alleinherrschaft mit entfeslichen Bilbern verfnupfte. Es war nicht mehr ber Abel allein, ber unter bem Drude ber Tyrannis ju leiben hatte; auch ber Demos empfand die Folgen ber völlig verwandelten Stimmung feines Fürften, ber bamale nun auch querft iene Berbindungen mit dem perfifchen Sofe einleitete, bie spater fo folgenreich werden follten. - Bahrend in Attifa felbft die Tyrannis allen moralifchen Salt verlor, bereiteten bie Feinde ber Beififtratiden ihr von Außen her einen gefährlichen Stoß. Die unverfohnlich gurnenben Alfmaoniben namlich, die im Befige ungeheurer Reichthumer (wie ihnen namentlich bie Berfchmagerung mit Rleifthenes von Sifpon biefelben jugeführt hatte) auch in der Berbannung eine glanzende Rolle fpielten, und

neuerdings vor Allem die hochwichtige Freundschaft ber Briefterfchaft von Delphi gewonnen hatten, treten jest mit den Baffen in der Sand gegen die Beififtratiden auf. Der erfte Berfuch freilich, ben (513 v. Chr.) ihr jegiger Fuhrer, Degafles' Gohn Rleifthenes, an ber Spibe feines Gefchlechtes und gablreicher attifcher Flücht= linge von Leipfpbrion aus unternahm, mislang vollfommen. Run aber mußte Rleifthenes burch ben ichnobe gemisbrauchten Ginfluß bes belphijden Drafele bie Gpartaner nicht allein von ber Berbindung mit Sippias gu trennen, fondern auch zu einem Ungriffe auf Attita gu bestimmen. Die Riederlage, Die (511 v. Chr.) ber fpartanifche Seerführer Unchimolios burch Sippias und beffen theffalifche Silfetruppen auf ber Gbene von Phaleron erlitt, war fur bie Alfmaoniben von ber größten Bichtigfeit. Denn jest mußte bas ftolge Sparta, in feiner Waffenehre ichmablich gefranft, alle Rrafte baran fegen, um bie Beifistratiben jum Ball ju bringen; fo führte benn, von ber attifden Emigration begleitet, ber ruftige Ronig Rleomenes (im 3. 510) bas fpartanifche Beer über ben 3fthmos; Die theffalifche Reiterei murbe Dieds mal schnell geworfen, und nun erhob sich gang Attifa gegen ben Sippias, ber sich auf die Afropolis von Athen zurudziehen mußte, und nach furzer Zeit sich genothigt fah, gegen Bufiderung freien Abzuges bie Burg ju übergeben, und vor feinen Gegnern weichend in bem troifden Sigeion feine Buflucht ju fuchen. — Go ber Ausgang ber athenischen Tyrannis; ber Sturg bes Sippias follte aber nur erft ber Musgangspunft neuer und folgen= reicher Beranderungen im attifchen Staates und Bolfeleben werben. Die Bertreibung ber Beifistratiben machte ben Raum wieder frei fur Die Rampfe ber Barteien, ober vielmehr, benn ber Demos hatte noch bis gulest boch nur wenig an ben großen Greigniffen fich betheiligt, ber großen Geschlechter und ihrer Führer. Und bier tritt und nun mit befonderem Bewicht Rleifthenes entgegen, jener gewaltige Mann, ber bie Tyrannis foeben mit Lift und Gewalt gebrochen; biefer ift es, ben wir bemnachft Die Colonifche Berfaffung in wesentlich bemofratischem Sinne reformiren, ben wir eine Reihe fdmerfter Schlage gegen bie Dacht ber Gefchlechter führen feben. Abgefeben von folden Auffaffungen, welche in ber gegen ben Abel gerichteten Thatigfeit bee Rleifthenes überhaupt ein verwerfliches Treiben erbliden, geben Die Urtheile Der Reueren über Diefen Mann ftarf aus einander. Berfchiedene Ge= lehrte, wie Wachsmuth 1. Bb. C. 542 fg. 28. Bifcher, Die oligarchische Partei und die Hetarien in Athen, G. 6 (vergl. auch die Recension in ben " Preuß. Jahrb." 1858 1. Bb. C. 362 fg.) u. Al. m., halten fich eng an Berodot's Auffaffung, und neigen ju ber Unficht, bag Rleifthenes urfprunglich ohne "reinen Sinn für Demofratie," in bem gefährlichen Ringen mit bem Ariftofratenführer 3fagoras, ber Gefahr einer Rieberlage baburch vorgebeugt habe, baß er fich gang entschieden mit dem Demos befreundete. Roch weiter geht Curtius, ber allerdings bie bobe Bebeutung bes Rleifthenes und feiner Reform vollfommen anerkennt, aber nicht allein ben Ehrgeig als bas wefentlich treibende Moment in feinem Auftreten

anfieht, fondern fogar in Rleifthenes "ben letten Rach= zügler der attifchen Tyrannen" erblidt, und barum auch namentlich die fpatere Birffamfeit biefes Mannes in einem von ber fonft gewöhnlichen Darftellungeweife fart abweichenden Lichte darftellt. Dagegen erscheint Rleifthenes bei Buttner (a. a. D. G. 15-18), Rortum (1. Bb. S. 193) und Dunder in viel edlerem Lichte. Diefe Siftorifer, unter benen Dunder allerbinge etwas ibeal Schilbert, verwerfen bas Motiv bes gemeinen Chrgeizes, ber nur um fubjectiven Bortheiles halber gu folden Schritten fich getrieben gefehen habe; fie feben in Rleifthenes einen großartigen, weitschauenden Staatsmann, ber, wie Buttner fagt, "feine subjective Befriedigung an die Berftellung eines gefetlichen, bem Beifte feines Bolfes angemeffenen Buftandes gefnupft weiß;" ber, - wie Dunder will, aus flarfter Einficht und lauterstem Batriotismus die Sache bes Demos ergriff, "um beffen Antheil an ber Regierung zu fichern, Die Parteifampfe Attifa's zu schließen und bas Werf Solon's zu vollenden." (Bergl. über ben gangen letten Abschnitt feit Sippard's Ermordung: Dunder 2. Bb. G. 343-354. 448-450. Bûttner C. 11-18. Grote 2. Bb. C. 413-426. Sermann §. 110. Kortum 1. Bb. C. 190-192. Plag 1. Bb. G. 207-211. Eurtius 1. Bb. S. 303-307.)

Wir feben also mit bem Sturge bes Sippias die Parteifampfe in Athen gurudfehren. Sier aber gibt Rleifthenes mit großer Rubnheit ben Dingen eine entscheidende Wendung, indem er durch eine an Golon's Berfaffung gefnupfte Reform fur immer der Gefahr vorbeugte, bag bie Freiheit, Die Rechte bes Demos unter ben Rampfen ber Parteien wieber an bie Gefchlechter verloren geben fonnten. Rleifthenes ging babei nicht fowol von ber Abficht und bem Plane aus, Die burch Solon gefchaffenen großen politifden Inftitutionen burch neue ju vermehren, ober bem Demos eine bestimmte Summe neuer Rechte gugumenben; es fam ihm gunachft barauf an, ben machtigen Ginfluß zu brechen, ben bie Befchlechter vermöge ber alten Organisation nach Phylen, Bhratrien u. f. w., auf ben Demos ausubten, und vermoge beffen fie factifch noch immer bie von Solon bem Bolfe gewährten Rechte illuforisch machten. Bu bem Ende befchloß ber Reformator, die unterfte Grundlage bes athenischen Organismus zu verandern. Die Reform bes Rleifthenes, Die, burch ben Ginfluß des belphischen Drafele geforbert, im 3. 509 in Athen wirflich burch= gefest murbe, beschränfte die alten Phylen und Phratrien wesentlich auf ihre religiosen Functionen und (vergl. oben) auf die Leitung ber "Geburte, Che- und Sterberegifter" mit ben jugehörigen Feierlichfeiten. Dagegen wurde Attifa jest in gehn neue geographifche Begirfe gerlegt, die ebenfalls Phylen hießen; jede biefer Phylen gerfiel in je funf fleinere Begirfe ober Raufrarien und jebe Raufrarie wieder in je groei "Demen." Diefe "Demen" (beren Bahl bamale alfo hundert mar) bilbete nach Schömann's und Dunder's Auffaffung ber Reformator baburch, bag er aus ben langft vor ihm vorhandenen Bleden, Stabtden, Gutern, fleinen Dorfern und Gemeinden

bes attifchen gandes von unbefannter 3ahl jest hundert "Sammtgemeinben" formirte; in biefem Ginne, gur Bezeichnung bee jegigen unterften politifchen Rorpers in Attifa, murbe jest bas Bort "Deme" (Demos) angewenbet. Diefe neuen Demen wurden nun vollftanbig organifirt; fie erhielten ihre eigenen, burch Bahl ju ernennenden, Borfteber, Die Demarchen; fie hatten ihre eigenen Berwaltungsbeamten und Gemeinbeverfammlungen, in benen unter Underem die Beamten gemablt, die berangewachsenen jungen Burger aufgenommen, Die Burgerliften revidirt wurden; ben Demarchen fiel jest bie Fubrung ber Burgerrollen fur ben Kriegebienft gu. Begenüber endlich ben religiofen Bereinigungepunften ber alten Phylen und Phratrien waren auch fur bie neuen Bhylen wie fur die einzelnen Demen gottesbienftliche Dittelpunfte, alte und neue Culte, mit flugem Bebacht theile aufgefucht und festgehalten, theile neu angeordnet worden. - Durch diefe Reuerungen erreichte Rleifthenes, baß ber alte, vor Allem auf bie religiofen Berbindungen bafirte, Bufammenhang, wie er in ben vier alten Phylen amifchen bem Abel und ben unteren Standen bestanden hatte, gerriffen murbe; ja, er war fo weit gegangen, baß er (nicht mit Unrecht hat man eine im 16. Jahrhundert n. Chr. burchgeführte Reform ber Befchlechter= verfaffung in Genua bamit verglichen) bie neuen Phylen nicht aus zusammenhangenben ganbesbegirfen bilbete, fonbern aus folden Demen gufammenfeste, Die in verichiebenen Theilen von Attifa gerftreut lagen. Go war bem bisherigen Ginfluß ber Befchlechter auf ben Demos ein ftarfes Begengewicht gegeben; Die ichon von Solon erftrebte, volle "Emancipation" Des Landvolfes begann eine Bahrheit ju werben. - Gewährte nun bie neue Gemeindeverfaffung an fich ichon bem Bolfe bie Möglichfeit, fich in wieberholten Berfammlungen und Bablen ju communalen 3meden ju fculen, fo murbe ber bemofratische Bug, ben Rleifthenes in Die Solonisiche Berfaffung gebracht hatte, nun baburch verftartt, bag man von jest an bas bei ben neuen Phylen und Demen beliebte Decimalfpftem fur bie Ginrichtung bes gangen attifchen politischen Drganismus in Unwendung brachte. Go wurde von jest an ber Regierungerath aus 500 Mitgliedern jufammengefest (50 aus jeder Bhole), und hier führte nun jede Bhole die ,, Brytanie" (vergl. oben) nur noch ben je gehnten Theil bes Jahres bindurch; Die Belida murbe jest gebildet, indem je 500 Burger aus jeber Phyle ausgelooft murben, bie Babl ber Epheten murbe auf 50 normirt, je funf aus jeber Phyle. Es mag (namentlich im Sinblid auf analoge Berhaltniffe in ber por bemofratifchen Beit) babin gestellt bleiben, wie weit die spftematische Ginrichtung eines Gemeinwesens nach einem folden Dechaniomus eine fpecififch bemofratische Gigenthumlichfeit ift; jedenfalls mar auch die baran gefnupfte ftarfere numerifche Betheis ligung attifcher Burger an ber Bermaltung bes Staates im Intereffe ber aufwachsenden Demofratie; noch mehr ber Umftand, daß jest ,, unter jeder Brytanie," also gehnmal im Jahre, Bolfeversam.nlungen gehalten wurben.

Ingwijden fonnte Rleifthe nes nicht baran benfen, fein neues Suftem icon jest im Intereffe ber feit Golon's Tagen fo vielfach veranderten focialen und wirthichaftlichen Buftanbe von Attifa in Rube auszubauen. Bielmehr hatten Die Athener abermals eine Reihe fcmerer Jahre gu bestehen, ebe fie ju wirflichem Benuß ihrer politifden Rechte gelangen fonnten. Die Maffe ber Eupatriben namlich war tief entruftet über bie Reformen bes großen Alfmäoniben; unfähig ihn mit eigener Kraft zu verbrängen, rief ihr Führer, Ifagoras, im 3. 508 v. Chr. erster Archont, im Frühjahre 507 die Spartaner zur Intervention, zur Bernichtung der Demofratie, nach Attisa. In der That erschien König Kleomenes mit einem Beere vor Athen, und forberte, - auf Grund bes feit bem Rylonischen Frevel auf bem Alfmaonibenhause rubenden Erbfluches, - bie Entfernung bes Rleifthenes. Birflich verließ ber Reformator bas ganb; als aber Rleomenes in Athen einmarichirt war, ba ließ 3fagoras ju neuer Sicherung bes Beichlechterregiments rolle 700 Familien von bemofratifcher Befinnung ins Eril treiben; bann fturgte er ben Rath ber Funfbunbert und feste junachft eine Gerufia von 300 Ebelleuten ein. Diefe Bewaltmagregeln aber und bie Decupation bet Afropolis burch Die fpartanischen Truppen riefen einen alls gemeinen Aufftand ber Attifer bervor. Sart bebrangt, übergab Rleomenes ben Athenern ihre Burg; feine attiichen Benoffen vom Abel (ben 3fagoras ausgenommen) fcamte er fich nicht, bem Demos auszuliefern, ber fie bann ale Berrather bem Tobe opferte. Run wurden Rleifthenes und die Berbannten fofort gurudgerufen; bas Bolf bedurfte mehr benn je eines tuchtigen Fuhrers, benn Rleomenes fihaumte vor Buth, und war beicaftigt, eine furchtbare Coalition ariftofratifcher Staaten gegen Athen und feine junge Demofratie in Bewegung gu fegen. Es gelang ben Spartanern wirl- lich, mit ben Sippoboten von Chalfis und bem thebanifch bootifden Bunde eine Alliang gegen Athen ju Stande ju bringen; Theben vor Allem mar fcmer gereigt, - benn erft gang julett [im Begenfage ju ber gewöhnlichen Unficht verlegen Grote 2. Bb. G. 455 fg. und Dunder 2. Bb. S. 446 fg. und 455 fg. ben plataifchen handel nicht in bas 3. c. 520 v. Chr., fondern zwischen 510 und 508 v. Chr.] hatte Die Gradt Blataa, die fich von bem bootischen Bunde losgeriffen, und auf bes Rleomenes von Sparta tudifden Rath bei den Athenern Schutz gegen Theben gefucht, bei Rleifthenes wirflich Silfe gefunden, und mar es ben Athenern gelungen, ben Thebanern eine ichwere Rieberlage beizubringen.

In solder Beise von zahlreichen Feinden bedrobt, wanden fich die Athener in ihrer ersten Angst Silfe suchend an den persischen Satrapen Artaphernes zu Sardes, des Königs Dareios I. Hystaspeed Bruder. In ihrer Bedrangniß willigten die Gesandten in die Forderung des Persers ein, sich für die Hilfeleistung von Seiten des Großtonigs gegen die spartanische Coalition demselben unbedingt zu unterwerfen. Die Athener aber lehnten es mit Unwillen ab, einen solchen Vertrag zu

genehmigen; fo blieb benn vorläufig biefe Berhandlung ohne Kolgen, - Athen fab fich auf feine eigenen Rrafte

angewiefen. Und in ber That war jest bas Glud bem jugend= lich aufftrebenben Athen hold. Ale namlich im Jahre 506 v. Chr. ber Sturm gegen Attifa wirflich loebrechen follte, ba vereitelte junachft ber Wiberwille ber Korinthier gegen bie Bergewaltigung Athens (gu ber Sparta bie bunbifden Contingente ohne vorgangigen Bunbesbeschluß aufgeboten hatte), bann ber Saber gwifden ben führenben Ronigen Demarat und Rleomenes jeben ernfthaften Schlag; bas peloponnefifche Beer fehrte ohne Schwertstreich von ber eleufinischen Ebene beim, nur bie Refte ber Ginrichtungen bes alten Rleifthenes von Gifyon (f. oben) hatte man bei ber Gelegenheit vernichtet. Und nun warf fich bas athenifche Beer mit Ungeftum auf Die anderen Feinde; bie Booter murben am Guripos ans gegriffen und total gefchlagen. Dann gingen die Uthener uber bie Deerenge, gerfprengten bas Seer ber Chalfibier, und benugten ihren Gieg in folchem Umfange, bag bie Bluthe von Chaltis fur immer zu Grunde ging. In bem Frieden mußte Chalfis (nunmehr zugleich in feinem Innern zu bemofratischen Reformen gezwungen) bie lelantische Ebene und ben größten Theil bes abeligen Grundbefiges abtreten, mas nunmehr benutt murbe, um 4000 attifche Bauern auf Guboa mit reichen Gutern (vom Umfange je eines "Beugiten"-Loofes) auszuftatten. -Die Booter und Spartaner waren indeffen noch nicht gefonnen, von bem Kriege gegen Athen abzustehen. Die Spartaner freilich famen nicht weit; in heller Buth über die glangenden Erfolge der Athener trugen fie fich jest fogar mit bem Bedanfen, ben Sippias nach Athen gurudguführen, und fuchten bie peloponnefifden Berbundeten fur biefen Blan gu ftimmen. Da war es aber ber energifche Ginfpruch ber ebenfo mohlbenfenben wie flug berechnenben Rorinthier (505 v. Chr.), ber fie beftimmte, in die Angelegenheiten ber Athener nicht weiter einzugreifen. Die Booter bagegen festen ben Rrieg noch langere Beit ohne Erfolg fort; es half ihnen Richts, baß fie endlich auch bie Megineten (bie, vergl. Dunder 2. Bb. G. 311 fg., ichon früher einmal, in ber Mitte bes fecheten Jahrhunderts, zwischen 555 und 550 v. Chr. eine gludliche Fehbe mit Uthen bestanden hatten) jum Rriege gegen Attifa bewogen. Die Megineten eröffneten allerdinge bie Fehde gegen Athen, und thaten ber attiichen Rufte und bem attischen Sandel großen Schaben; aber biefer Raubfrieg, ber in folgenreichfter Beife bie Athener bagu nothigte, ihre Rraft nun auch ber Gee mit größerem Gifer guguwenden, ichleppte fich langere Jahre fort, ohne ben hohen Aufschwung bes verjungten Stagtes irgendwie bedeutend hindern ju fonnen.

Die Athener aber fanden jest 16) volle Beit, um die von Rleifthenes eingeleiteten bemofratischen Reformen

noch weiter auszuführen, fpftematifch burchzuarbeiten, und, wie schon gesagt, ben vielfältigen Beranberungen "Rechnung ju tragen," bie in ben Berhaltniffen bes seit Solon's Tagen boch so bebeutend entwidelten Staates mahrend der letten Menschenalter nach verschiedenen Richtungen bin fich ausgebildet hatten. Die folideften Claffen bes Demos, auf benen die Bufunft bes Landes vornehmlich beruhte, Die mittleren Grundbefiger und bie fleißige ftabtifche Bevolferung, wurden auf verschiebene Art begunftigt und an Bahl vermehrt. Bon ber eubois fchen Landaustheilung mar icon bie Rebe; bie ausheimis ichen Griechen, Die fich als "Metofen" (Beifaffen, Schutburger) in Athen niedergelaffen hatten, murben, wenn fie ein Sandwerf betrieben, in Menge in bas attifche Burgerrecht aufgenommen u. f. w. Mar nun ber Weg geebnet, um bent Demos ein gang anberes Bewicht im Staate gu fichern, ale bieber, fo wurden, um auch hier bas llebergewicht ber Befchlechter ju fcmachen, bie Befugniffe und bie richterliche Competeng bee Archontats beidranft, bie Dacht bes Regierungerathes gehoben, die Bahl der von dem Gefammtvolfe ju mah-lenden Beamten vermehrt. Außer Anderem ging jest ber Borfit im Rathe und in ben Bolfeversammlungen (wir finden dieselben jett auf ber sogenannten Bnyr) an den Epistates oder Borsteher ber je 50 Rathsherren über, die jedesmal die Brytanie führten; jur Berwaltung bes Staatefchages im Barthenon wurde ein Collegium von gehn Schatmeiftern (je ein Bentafoftomedimne aus jeder Phyle) eingesett, Die wieder unter ber Controle von gehn Apodeften (Die aber aus allen Steuerclaffen ermahlt werben fonnten) ftanben. Blieb in Folge beffen bem erften Archonten "Richts als die Ehre, Die Dar-bringung gewiffer Opfer, Die Aufficht über Die foge-nannten Leiturgien, und Die Feste, Die nicht bem Bastleus überwiesen maren, bas Gericht in Familien = und Erb= ftreitigfeiten, fowie die Aufficht über bie Bormunbichaften," fo murbe auch ber Bolemarch mefentlich beidranft, inbem Rleifthenes ein Collegium von gehn Strategen einsette; Diefe Strategen (fie murben jahrlich je einer aus jeder Phyle gewählt, und war jeder Athener mablbar, "ber in legaler Che lebte und Grundeigenthum be-faß") theilten mit dem Bolemarchen die Leitung ber militairifchen Befchafte, und führten im Rriege bie Aufgebote ihrer Phylen, mahrend bem Bolemarchen ale Chrenrechte ber Borfit im Kriegerathe und bas Dbercommando bes rechten Flugele blieb. Die Competeng ber Theemotheten endlich wurde baburch ftarf verringert, daß man nun= mehr von allen ihren Spruchen an die Beliaa appelliren fonnte, die jest eine neue innere Gliederung erbielt, für die wir, wie überhaupt für alles Detail, auf die hilfswerfe verweifen. (Bergl. Dunder 1. Bb. C. 448. 2. Bb. C. 206 fg. 209 und C. 450 - 474, mit reicher Literatur; ferner Schon ann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 348-350. 365 fg. 378-415. 417-429.

<sup>16)</sup> So nach Dunder's Auffaffung; bie übrigen Forfcher ftellen meiftens bie gefammten Reformen bes Rleifthenes im Bu-fammenhange bar, ohne auf eine eventuelle Scheidung ber Dinge por und nach feiner Bertreibung burch Rleomenes naber eingu= geben. Gurtius bagegen (1. Bb. G. 318 fg.) ftellt bie Gache

fo bar: Rleifthenes vollbringt bie Reform bis ju bem brobenben Coalitionefriege; bann ift Er es, ber in zweidentiger Abficht mit Artaphernes verhandeln lagt; bafur wird er von ben gurnenden

433 fg. 492 fg. Grote 2. Bb. S. 51—58 und S. 426—437. S. 453—467, mit reicher Literatur und f. bagegen Schömann, Berfassungsgesch. Athens, S. 62 fg. Roß, Die Demen von Attisa. Leafe, Die Demen von Attisa. Leafe, Die Demen von Attisa. Reafe, Die Gemen von Attisa. Reafe, Die Staats. Rostum 1. Bb. S. 393 fg. Rüstow und Röchly, Gesch. bes gried. Kriegswesens, S. 40—42, und Eurtius 1. Bb. S. 307—324. Peter S. VII.)

Ihren Abichluß fand Die Reform bes Rleifthenes in einem gang eigenthumlichen Inftitut, bem fogenannten Dftrafismos. Das Detail über biefe Ginrichtung behandeln die Silfewerfe; wir berühren hier nur noch die Discuffion über Die eigentliche Bedeutung bes Dftrafismos. Bene altere Unficht, die in ber Ginführung und Unwendung bes Dftrafismos einen grellen Ausbrud bemofratischer Feindseligfeit gegen bervorragende Talente, roben Neibes megen glangenber Berbienfte erblidte, und fcon barum bie attifche Demofratie verurtheilte, ift jest fo gut wie abgethan (vergl. hermann §. 111, 19 fg. f. auch §. 66, 12 und §. 130, 9). Die gegenwärtige Forschung sieht in dieser Institution ein Ergebniß ber politischen Erfahrung, die unter ben Sturmen ber letten Generationen bedeutend gereift war; eine Dagregel, Die auf der Ginen Geite barauf abzielte, ben Staat por ben heillofen Folgen bes bynaftifchen Chrgeizes ber großen Barteihaupter ju ichugen, auf ber anberen Geite aber mit allen erbenflichen Schugmitteln umgeben war, um einen fclimmen Disbrauch berfelben gu verhuten. Gine Reihe von Forfdern, wie Bachemuth 1. Bb. G. 545 fg. Curtius 1. Bb. C. 326. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. C. 188 fg. und 350, und namentlich Grote 2. Bb. C. 443-454, betonen befondere bie Seite bee

Scherbengerichtes, die gegen die. Gefahr einer möglichen Erneuerung ber Tyrannis gerichtet war; boch machen Schömann und Grote (wie auch Rortum 1. Bb. S. 199 fg.) auch barauf aufmertfam, bag man burch ben Untrag auf die temporare Berbannung eines ber Berfaffung gefährlichen Burgere auch ben Befahren habe vorbeugen wollen, bie aus bem erbitterten Ringen von amet Barteiführern leicht hervorgeben fonnten. Es ift biefer lettere Bunft, wonach bas Scherbengericht fo gu fagen wie eine Art von "Sicherheitsventil" erscheint; es ift die Entscheidung des Gesammtvolkes über die Zu-lässigfeit des augenblicklichen Berbleibens eines ober des anderen Barteifuhrere im Staate, - ben Dunder 2. Bb. C. 476-482, befondere hervorhebt. Rofcher feinerseits, ber freilich mehr das 5. Jahrh. v. Chr. im Muge hat (Thutybibes G. 380-384), faßt den Ditrafismos "nach Urt ber conftitutionellen Minifterwechfel" auf; nach feiner Darftellung muffen bei bem Umfchwunge ber Barteiverhaltniffe bie Fuhrer ber momentan geichlas genen Bartet bas Land verlaffen, damit nicht Die jeweilig vorwaltende Partei "ihre gange Beit mit Griftens-fampfen auszufüllen hat." R. Lugebil endlich fucht gu vermitteln, indem er eine Entwidelung bes Dftrafismos annimmt, dem er fur bie altefte Beit (bas Inftitut fei c. 496 v. Chr. eingeführt) eine Bedeutung im Dunderfchen, fur bie fpateren Beiten im Rofcher'ichen Ginne beimist (f. "über das Wesen und die historische Bedeutung des Ostrafismos in Athen," in Fledeisen's Jahrbüchern für classische Philologie, 4. Supplementband, 1. Heft 1861, S. 117—175).

Die Reformen des Rleifthenes follten feineswege eine abfolute, ichrantenlofe Demofratie ind Leben rufen; fie haben auch biefe Folge nicht gehabt. Allerdings mar ber überwiegende Ginflug ber abeligen Gefchlechter in feinen Grundfefien erichuttert; allerdinge mußte, wenn Die neuen Justitutionen zu voller Kraft gedieben, all-mablich ber Schwerpunft bes attifchen Staatslebens nicht mehr in ben Befchlechtern, fontern in ber Daffe bet mittleren Grundbefiger vom Demos gefucht werben; allerdings gewann jest ber Wille bes Demos und ber Efflefia eine gang andere Bedeutung, benn fruber, - ber Ausbeutung bes Staates ju bynaftifchen, ju oligarchiichen Intereffen war bauernd ein Biel geftedt. Dagegen war ber große abelige Grundbefig noch immer im Alleinbefige ber hochften Staatsamter und bes Areopags; noch immer war bas bewegliche Bermogen von jedem ent= icheibenden Ginfluß auf ben Staat und feine Bolitif ausgeschloffen; vor Allem war biefer Staat noch immer vorzugeweife auf fo fehr mefentlich confervativen Gles menten bafirt, ale welche fich Grundbefit (bauerlicher wie abeliger) und Soplitenbienft gu allen Beiten erwiesen haben. Go fann es auch nicht befremben, wenn Die fpateren Generationen in Diefer Berfaffung bes Rleifthenes eine Uriftofratie erblidten, und wenn bam als Staatsmanner wie Arifteides ale eifrige Freunde und Befinnungegenoffen bes großen Alfmaoniden ericheinen. -Die Reform bes Rleifthenes entfeffelte junachft eine Menge ber reichften und herrlichften Rrafte; bas Gefühl

<sup>17)</sup> Eine wichtige und lebhaft erörterte Frage ist namentlich bie, ob schon bem Kleisthenes ober boch seiner Zeit die Einführung bes Looses (an Stelle ber Baht) bei der Entscheidung über die Candidaten, die sich bei der jährlichen Neubeschung der athenissischen großen Beamtungen vor dem Gesammtvolke präsentirten, — gugeschrieben werden könne oder nicht. Die Bertreter der ersteren Annahme erblicken barin keine demofratische Neuerung, sondern die wohlerwogene Idee des Gesetzgebers, durch das Loos in dem von Barteien zerrissenen Attika dem Obsiegen einer oder der andern Bartei und den wüthenden Bahlkampsen und Intriguen zu begegnen. Bergl. Curtius 1. Bd. S. 313 fg. und Anhang S. 547 fg. Schömann, Bersassungsgesch. Althens S. 68 fg. 74. Griech. Alterth. 1. Bd. S. 349 fg. Boch 1. Bd. S. 659 fg. Hersmann §. 112, 1. 2. und Bachsmuth 1. Bd. S. 547. Dagegen verlegen Grote 2. Bd. S. 437—443, und Duncker 2. Bd. S. 475 fg. die Einführung des Looses zu dem angegebenen Iwesterst in die Zeit seit der Schlacht von Blatää.

ber jungen Freiheit gab biefen Uthenern eine Schwungfraft, von ber niemand in Griechenland bislang eine Ahnung gehabt hatte. Die Ausbauer, mit ber Athen, eben noch ein Staat wie jeber andere griechifche unter ber Berrichaft eines intelligenten, aber felbftfuchtigen und fclau rechnenden Tyrannos, feine magvolle burgerliche Freiheit, bas Princip einer wohlgeordneten, von feften Gefegen getragenen Demofratie, gegen die gange Dacht bes gewaltigen ariftofratifden Sparta gu vertheibigen nicht blos magte, fondern wirflich vertrat; ber glangenbe Erfolg biefer Ausbauer; bie entscheidenden Siege über Theben und Chalfis: bies Alles waren gewichtige Beugniffe von dem neuen Geiste, der in Athen feine Schwingen zu regen begann. Die lange Lehrzeit der Athener ging zu Ende; nun follte es sich zeigen, daß der athenische Charakter, der so lange in seiner schönen Einsachheit die besten Züge des ionischen Stammescharakters bewahrt hatte, unter ber Ginwirfung ber machtigen Greigniffe feit 100 Jahren, und nun vor Allem unter bem Ginbrude ber burgerlichen und ber friegerifchen Großthaten, die in den wenigen Jahren nach des Sippias' Bertreibung Athens Ruhm in gang Bellas verbreitet, Die volle Fähigfeit gewonnen hatte, fich frei zu halten von ben verberblichen Ausartungen bes afiatifchen Jonismus, und bie beften Gigenthumlichfeiten anderer Bellenen in einer Beife fich anzueignen, bie fur geraume Beit ben attifden Topus faft ale ben normalen hellenischen Topus erfcheinen ließ. - Go gefchieht es benn, bag auch bie große, tuchtige Daffe ber attifchen Eupatriben fich balb mit bem verjungten Staatswefen verfohnt; bis auf Rleon's Tage find es ausschließlich (und noch lange nachher überwiegend) Eupatriben ober Alfmaoniben, Die in allen großen Dingen an ber Spipe bes attifchen Befammtvolfes ftehen. Die Geschichte zeigt, welche Clafticitat und Bildungefahigfeit, welche frifde Ruhrigfeit und nachhaltige Energie, welch' eine ungeheure Productionefraft biefer aus feinem Bann gelofte attifche Beift - und bies ichon jest, ichon lange vor ber gang-lichen Entfeffelung burch Berifles, - befaß; ein hervorragender heerführer und Staatsmann folgt, erfest im schnellen Laufe ber Dinge den anderen, und mit der unerschöpflichen Fulle der geistigen Mittel wachsen auch gusehends die materiellen Krafte. Es erscheint aber bieser glaugende jugendliche Aufschwung von Athen mahrhaft providentiell, wenn wir ermagen, daß die frifche und folide Erhebung biefes Staates faum um 5 3ahre bem Musbruche bes großen Beltfampfes zwischen bem Bellenenthum und bem iranischen Weltreiche vorausging, beffen Führung nun bem athenischen Bolfe thatfachlich in erfter Linie gufallen follte.

Wir haben bamit ben Abschluß ber Zweiten Periode hellenischer Geschichte erreicht; wir haben gesehen, wie die griechischen Stamme endlich zu sesten Wohnsten in Europa gelangten und fich zugleich über weite Kuften = und Insellandschaften bes Mittelmeeres ausbreiteten; wie sie als hellenen aus bem Dunkel der sagenhaften Jahrhunderte vor dem Beginn der Olympiaden.

geit beraustreten. Bir haben gefeben, wie ber belleni= iche Beift überall bas Frembe, bem er begegnet, bas ihm guftromt, fich aneignet, es überwältigt, in neuer und iconer Beise umgestaltet, umpragt; wir lernten ben Beginn hellenischer Runft, Boefie und Biffenschaft fennen; baneben bie reiche und icone Bluthe ber Griechenftabte auf ben beiden fernen Flügeln bes griechifden ganbes, im Dften bes agaifchen, im Beften bes ionifchen Meeres. Bir folgten ber langfameren Entwidelung ber wichtigften Staaten bes centralen Mutterlanbes, Sparta und Athen, bis gu ber bedeutenden Dachtentfaltung bes lafebamonischen Staates im 6. Jahrh. v. Chr., ber Athener in ben Tagen bes Kleifthenes. Bir verfolgten endlich mit lebendigem Intereffe die Entwidelung jener Momente, in welchen fich Reime einer religiöfen und geistigen Einheit und Einigung der vielgetheilten griechischen Ration darftellen. — Wir haben aber auch gesehen, wie mit dem Laufe des fechsten Jahrhunderts die Ausbehnung ber Bellenen auf unüberwindliche Schranfen ftogt; es beginnen jene fcmeren Bufammenftoge mit ben Bolfern bes Drients, Die gunadit die Bluthe ber affatifchen Sellenenftabte brechen und bie weltgeschichtlichen Rampfe ber folgenben Beriode vorbereiten. Es ift biefelbe Beit, wo im Mutterlande bie Bedeutung folder Einheitsmomente, wie bes belphifchen Drafels, ju fcminben beginnt. Da treten nun neue hellenifche Dachte auf bie Buhne ber weltgeschichtlichen Greigniffe; Sparta mit feiner Symmachie, in der Die Kernftamme Des griechischen Gubens ihre politische Ginung, Die Centralgriechen überhaupt ihren Rudhalt gefunden haben, - und Uthen, bie vielgeprufte Stadt, die ben Sellenen ihre fühnften Führer und herrlichften Bortampfer ichenten follte. -Go feben wir, wie fich bie bisher fo lange in verschiedenen Richtungen bewegende griechifche Geschichte endlich gu Ginem machtigen Strome vereinigt. Run endlich wird es möglich, eine jufammenhangenbe Darftellung ber Befdicte von Gefammt-Griechenland gu geben; ber große Nationalkampf mit bem Drient und ber griechisiche Dualismus, beibe ichon in bem letten Jahrhundert ber Zweiten Beriode beutlich gefennzeichnet, geben ihr ben unterscheibenden Charafter. Uns aber ift es mit bem Uebergange gu ber folgenben Beriobe, gu biefer Befammtbarftellung, ebenfowol erlaubt wie geboten, nun= mehr nur noch in großen Bugen ben Berlauf biefer gewaltigen Greigniffe zu entwideln.

Dritte Periode ber griechifden Befdichte.

Das fogenannte claffifche Beitalter; vom Beginn ber Berferfriege bis zu ber Schlacht bei Charoneia. (500-338 v. Chr.)

Im erfreulichsten Gegensate zu ben beiden bisher behandelten Berioden haben wir für biefen Zeitraum über ein verhältnismäßig reichhaltiges quellenmäßiges Material zu gebieten. Besitzen wir zunächst für die Zeiten bis zum Ausgang des großen Krieges mit Xerres in den vier letten Buchern des Herodot eine zusammen-

hangenbe und umfaffenbe Darftellung ber Begebenbeiten, fo gibt fur bie folgende Beit bis jum peloponnefischen Rriege junachft Thutybibes einen bei aller Rurge gang unfchatbaren Abrif, um bann in feinem großartigen Befchichtewerfe une jenes gewaltige Gemalbe von bem peloponnefifden Rriege felbft gu liefern, bem wir bis jum 3. 411 v. Chr. unfere hauptfachlichfte Renntniß son biefer Beit verbanfen. Un ihn ichließt unmittelbar Tenophon an, beffen Schriften une, fo weit auch ber große Feldberr ale Siftorifer hinter feinem Canbemanne gurudfteht, bis ju ber Schlacht von Mantineia boch ale wichtigfte Quellen bienen. Bon eigentlichen Siftorifern fommen bann namentlich noch Diobor (feit 480 v. Chr. ober feit feinem 11. Buche), bie Fragmente bes Rtefias, ber romifche Juftin, ferner verschiedene Biographien bes Cornelius Nepos, besonders aber Plutarch's Biographien des Themistosles, Aristeides, Kimon, Peristes, Nisias, Alfibiades, Lysander, Artarerres, Agesilaos, Belopidas, Dion und Timoleon, Demosthenes und Photion in Betracht; dazu dann viele Notizen bei Paufanias. Sind endlich für die Zeiten des peloponnesischen Krieges und bie folgenben Decennien bie Romobien bes Urifto= phanes, und Redner wie Andofides, Lyfias, 3fo-frates, immer nur mit Borficht zu benugen, fo findet bagegen bas burftige Material ber eigentlichen Siftorifer uber die Zeit bes Demofthenes grade in ben gahl-reichen Reben biefes großen Staatsmannes und feiner Freunde und Feinde, eine ebenfo reiche ale werthvolle Erganzung; vergl. Beter, Griech. Zeittafeln, G. 40 und S. 63.

Die Beriode, ju ber wir jest übergeben, wird ges wöhnlich Griechenlands claffifches Beitalter genannt. Bir glauben oben, bei ber Befprechung ber vorigen Beriode, ausreichend gezeigt zu haben, bag wir nicht gewillt find, im Sinblid auf bas ungleich reichere Da= terial, bas une fur bie Beiten von 500-338 v. Chr. erhalten ift, ober geblenbet burch ben Bauber, ben bie großen Beiftedichöpfungen, aus benen wir die befte Rennts niß von biefer britten Beriobe ichopfen, noch immer auf ben mobernen Forscher ausuben, - bie hochwichtige zweite Beriode griechifcher Geschichte zum Bortheil ber britten zu unterschäßen. Gbensowenig verschließen wir unfer Muge gegen bie großartigen Schöpfungen, welche ber hellenische Geift auch nach bem Tage von Charoneia, sowol in ben ungeheuren, burch Alerander ben Großen bem Hellenismus neu erschlossenen, Gebieten bes Drients, wie auf ben Gebieten ber Runft, ber Boefie, ber Wiffenschaften hervorgerufen bat; noch auch bliden wir mit falter Geringschatung binweg uber bas ruftige Ringen jener griechischen Stamme, bie, noch lange nach bem Berwelfen ber Bluthe von Sparta und Athen, in ben Stabten ber Uchaer und auf ben atolifden Bergen noch einmal bie Fahnen bes freien Griechenlands boch gehalten haben. Und bennoch finden auch wir bie Bewunderung vollfommen gerechtfertigt, mit ber feit alter Beit Belehrte und Richtgelehrte ihre Blide auf biefen Beitraum ber griechischen Geschichte gerichtet haben, finben auch wir ben hoben Ramen eines claffifchen Beit-

altere fur bie 170 3ahre, mit benen wir jest gu thun haben, vollfommen gerechtfertigt. - Es ift bies bie Beit, wo Griechenland im eminenteften Ginne "an ber Spite ber weltgeschichtlichen Bewegung" fieht; in Diefem Beitalter, beffen Grengen die großen Ramen ber Miltiabes und Demofthenes, ber Leonidas und Agefilace bezeichnen, werden Rampfe von ber großartigften Bebeutung ausgefochten. Es war nicht blos die Frage, ob Berfiens Gultane ben golbenen Reichsabler von Gufa fiegreich bis nach bem Alpheios tragen, Rarthago's blutige Raufmanneherrichaft auch bas freie Sicilien in ein ganb elender Anedite verwandeln, - ober ob die fleinen lebensvollen Cantone ber Bellenenwelt ihre eigene Urt, ihre Bufunft, behaupten, und bamit ihre humane Bilbung ber fpateften Rachwelt bewahren und vererben follten, bie auf ben Schlachtfelbern von Plataa und Simera ents ichieden ward. Die gewaltigen Schlachten bes peloponnesischen Krieges und die grimmen Fehben ber Folgezeit galten nicht blos ber Frage um die Borberrichaft von Sparta, Athen ober Theben in Griechenland; und mit ben Selben von Charoneia fant nicht blod bie Rernfraft von Theben und Athen in ben blutigen Staub. Diefe großartigen Rampfe galten auch jenen großen Principien, jenen großen politischen und fittlichen Fragen, Die feitbem, in taufenbfach gewandelter Geftalt, noch unendlich oft die Beifter und die Schwerter in Bewegung gefest haben; bie noch beute, auf ben blutigen Bablitatten am Botomaf und Miffouri, auf ben wild gerriffenen Salbe infeln ber Apenninen und bes Balfan, wie in großen Barlamenten und Deetings ber gefitteten Belt, bas Broblem wie bas Felbgeschrei ber fampfenben Barteien

Es find weltbewegenbe Fragen: "ob Autoritat, ob Majorität; ob blinder Behorfam, ob Gelbftbeftimmung aus eigener Ginficht, ob energifche Despotie, geftust auf alle Mittel ber Macht und eine ungeheure materielle leberlegenheit, ob Gelbftanbigfeit bes freien Individuums und Sieg ber hoheren moralifden Rraft," - bie boch gulest immer und immer wieder ber Erbfehde gwifden bem Drient und ben Sellenen Schwung und Bedeutung gaben, und biefen großartigen Rampf boch nimmer jum Abichluß haben tommen laffen. Es waren bie großen Wegenfage ber gesetlichen bemofratischen Freiheit und ber ftraffften Arifto= fratie; eines zugellofen, bespotifchen Rabicalismus und eines nicht minber zugellos wuthenden Dligarchismus; es waren bie ewigen polarifchen Gegenfage bes Confervatismus und ber Bewegung, in ihrer lauterften und naturlichften Geftalt, wie in ihrer Ausartung, ja felbft in blutiger Bergerrung, Die in jenen Menichenaltern zwischen ben Siegen von Myfale und Blataa und ber Morbichlacht von Mantineia auf einander trafen; nicht minber bie großen Wegenfage bes unitarifchen Bunbes. ftagtes und bee foberaliftifden Staatenbundes, ber greifbaren und inhaltreichen Segemonie und ber freieften Autonomie auch ber fleinften, wenn nur irgend lebensfahigen Gemeinde. Und fo fegen fich biefe Rampfe fort bis ju ben bunflen Tagen, wo bie neuerwachsene matebonische Militairmonarchie bem bunten Leben ber

Bellenenwelt ein straffes, einheitlich geordnetes, nicht auf Unfreiheit bes Boltes nach Berferart begrundetes, Seerfonigthum gegenüberstellt, und in schweren, aber entscheidenden Siegen über bie beste Rraft eines eblen Bolfes und eines gewaltigen Staatsmannes zwar nicht ben hellenischen Geift überwindet, - wol aber einen Buftand ber Dinge begrundet, wo bie noch immer une endlich reichen materiellen und die unerschöpften geiftigen Rrafte ber Bellenenwelt nunmehr unter frember Führung und im Dienfte frember Intereffen in gang neue Bahnen getrieben werben. - Es find aber biefe 170 Jahre ber classischen Zeit auch barum von so hobem Intereffe, weil eben bamale, neben ber iranischen Weltmacht, und vor bem Aufbluben ber romifchen Dacht wie ber hellenistischen Staaten, die griechische Welt ein Syftem völlig felbftandiger Staaten von ben verschiedensten Dachtverhaltniffen barftellt; und wie jene großen Brincipien, von benen wir eben fprachen, in jenem Beltalter jum erften Male in ber Gefchichte in großartigfter Beife ihre Bertretung fanden, - fo traten damals auch, wenn auch nicht jum erften Dale fo boch in gang befondere lebensvoller und geiftreicher Beife, auf fleinem Raume alle jene Erscheinungen ins Leben, die fich an ben politischen Berfehr einer bunten und reich geglieberten, bei allen ichroffen Gegensahen boch innig in sich verbundenen Staatenwelt naturgemäß knupfen. Und dieser Zeitraum zeigt uns, um die Pa-rallele nur mit ben fruheren und ben späteren Zeiten Griechenlands ju ziehen, eine folche Fulle großartiger, begeifternder wie erschutternder Ereigniffe, eine folche Fulle hervorragender Berfonlichfeiten, wie weber vorher noch nachher jemale dieses schickfalevolle Stud bes Erdballs wieder gesehen hat. hand in Sand aber mit einer gewaltigen politischen Geschichte geht jener bobe Aufschwung bes hellenischen Beiftes, ber neben ben Beschlechtern großer Zelbherren und Staatsmanner jene lange Reihe ebler Gestalten hervorrief, die als die bewundernswürdigen Reprafentanten ber bilbenden Kunste, der Architektur, der Boefie, der Beredsamfeit, der Philosophie, der Historiographie der Hellenen, ihren Ramen für alle Beiten unfterblich gemacht haben.

Diese britte Periode der griechsichen Geschichte zerssällt naturgemäß in eine Reihe von Unterabschnitten die sammtlich einen scharf ausgeprägten, eigenthümlichen Charafter tragen. Wir besprechen also zuerst die Zeit von c. 500—461 v. Chr.; die Zeit der großen Perserstriege und des maritimen Ausschwunges der Athener, — zugleich das einzige Zeitalter, welches die große Masse der freien Hellenen wenigstens außerlich durch Ein politissches Band umschlossen zeigt. Es solgt zweitens der Zeitraum von 461—432 v. Chr.; wir erblicken Athen auf der Höhe seiner Macht und Herrlichseit, aber auch Griechenland in zwei große Lager getheilt, die einander immer schrosser wider einander erheben. Drittens von 432—404 v. Chr. der peloponnesische Krieg, der grimmige Kamps auf Leben und Tod zwischen Athen und Sparta, zwischen dem athenischen und bem lakonistischen At. Enter Section. LXXX.

Hellas, zwischen ben großen Principien, die sich in der attischen und der spartiatischen Bolitik ausgedrückt, in diesen Staaten verkörpert sinden. Biertens die wilde Zeit von 404—362 v. Chr.; die suchtbare Suprematie von Sparta in Griechenland, die gewaltigen Reactionen gegen diese Hegemonie, die vor Allem von Theben ausgehen, und die relative Wiedererhebung Athens, daneben das Hinüberspielen der persischen Politik in die Selbstaussösing Griechenlands. Die Schlacht von Mantineia beschließt die Reihe dieser Kämpfe; und nun solgt endlich (fünftens) der lette Abschnitt, die Jahre 362—338 v. Chr.; der rasche Ausschnig Masedoniens und die Ueberwältigung der hellenischen Staaten durch König Philipp.

I. Der Zeitraum von c. 500-461 v. Chr. Bir haben oben die Geschichte ber Beziehungen zwischen ben aftatifchen und ben Infel Griechen ju Berfien bis gu bem Augenblide verfolgt, wo (516 v. Chr.) auch bie Infel Samos bem iranischen Beltreiche einverleibt worben war. Es sollte fich balb zeigen, bag bie Berfer nicht gefonnen waren, fur bie Dauer fich mit bem Befibe der griechischen Stadte und Inseln auf dem öftlichen Flügel ber Bellenenwelt ju begnugen. Der Konig Da-reios I., ber feit bem Jahre 521 v. Chr. bie Berrichaft bes Achamenibenreiches in ber Sand hatte, war allerbings mahrend ber erften Jahre feiner Regierung burch eine Reihe gefährlicher Aufftanbe hinreichend in Anspruch genommen worden; faum aber war überall die Emporung niedergeschlagen worden, fo warf er fich auf bie Babn ber auswartigen Eroberungen im großartigften Style. Diefer Fürft, ber bas Reich bes Rpros und bie Berrfcaft feiner Dynaftie gradezu neu hatte begrunden muffen, mußte im Sinne des Drients seinen foniglichen Beruf burch so foloffale Unternehmungen erft recht beweisen. So führte benn ber Großfonig bes Morgenlanbes im 3. 515 v. Chr. (fo nach Dunder, Gefch. bes Drients. 2. Bb. G. 574 und Gefch. der Griechen. 2. Bb. G. 523, bem auch Beter, S. 37, beitritt, f. auch Rortum, 1. Bb. S. 305; die altere Annahme feste biefen Bug, fo noch neuerdings hengen, und Eurtius, 1. Bb. S. 511, um Dl. 66, 4, 513 v. Chr. [2. von Gutfdmib in feiner fruber ermabnten Recenfion bes Dunder's fden Wertes in Fledeisen's Jahrbuchern bestimmt im Allgemeinen bafür die Zeit zwischen 516-512 v. Chr.] oder aber 508/507 v. Chr.; vergl. noch die Ueberficht bei Grote, 2. Bb. S. 528) seine ungeheuren Heeres maffen, mit benen biesmal auch bie bem Reiche unterthanigen Bellenen ihre Schiffe vereinigen mußten, über ben Bosporus nach bem europäischen Continente, bann über die untere Donau nach ben ffrthischen Steppen (über biefes Land f. im Allgemeinen: R. Reumann, Die hellenen im Stythenlande. 1. Bb.). Befanntlich mislang biefe Unternehmung, soweit fie bie Stythen im Muge hatte, vollständig; dagegen wurde biefer Bug für bie Bellenen von ben bebeutsamften Folgen. Richt genug, bag Dareios bei bem Uebergange über ben Bosporus auch bie bellenischen Anfledlungen auf ber thrafischen

338

Ceite ber Meerenge swiften Aften und Europa, namentlid Byjang und Die Berrichaft Des Atheners Dils tiabes, feinem Reiche ohne Schwertftreich batte annectiren fonnen, fo hatte noch nach bem Rudzuge bes Reftes ber Sauptmacht ber Berfer aus Thrafien nach Rleinaffen boch ber perfifche geldherr Megabajos (ber juerft mit feinem Corps vor ben nadbrangenben Stythen gen Beften in bas fubweftliche gebirgige Thrafien ausgewichen war), Die thratifchen Stamme ber Baoner befehdet, ja selbft ben Berfuch gemacht, die perfische Herrichaft auch über Rafebonien auszudehnen. Die aufgereigten Gfpthen wurden den Berfern nicht weiter gefährlich; ihr Berfuch, den Konig Aleomenes von Sparta jur Alliang und Erhebung gegen Berfien zu bestimmen, blieb ohne Erfolg; die griechischen Stadte aber an der Broponis und dem Bosporus, die fich auf die Aunde von ben ungeheuren Berluften des Groffenigs im Rorben der Donau emport hatten, wurden nun fchnell wieder bezwungen. Und bald follten die hellenen in Europa inne werben, daß der Groftoaig fich fehr ernsthaft mit bem Plane trug, ihnen baffelbe Schidfal gu bereiten, wie ihren Stammesgenoffen in Rleinafien; bag ber Ausbruch bes großen Rrieges um bie Unabhangigfeit ber Griechen weftlich von ben Gewäffern von Lesbos und Samos nur noch "eine Frage ber Zeit" war. (E. im Allgemeinen: Dunder, Beich, bes Drients. 2. Bb. 6. 567-585. Gefch. der Griechen. 2. Bd. € 440-442. 523-527. Curtius, 1. Bb. C. 505-518. Grote, 2. Bb. 6. 527-539. Rortum, 1. Bb. C. 282-305; f. bann Abel, Mafebonien. G. 148 fg.)

Das auch ber fublichfte Ctaut freier Griechen, baß auch die afrifanischen Anfiedlungen ber Bellenen, Die tyrenaische Landschaft, etwa in ber Beit bes Stythenzuges ober bald nachher, von Aegypten ber eine perfische Invafion erfahren hatte (vergl. Dunder, Gefch. bes Drients. 2. Bb. 6. 586 fg. Grote, 2. Bb. 6. 364—366 und Roretum, 1. Bb. 6. 305), hatte freilich nicht viel zu bebeuten. Dagegen fonnte ben europäischen Bellenen wol bange werben, wenn fie vernahmen, daß ber Großtonig nach seiner Rudtehr aus Europa von Sibon eine Erpedition ausgeschickt hatte, um die Ruften und Infellander von Griechenland und Sicilien fur funftige militairifche Unternehmungen geographifch ftubiren zu laffen. (C. Dunder, Befd. bes Drients. 2. Bb. G. 588-590. Befch, ber Griechen. 2. Bb. G. 528. Curtius. 1. Bb. 6. 518-520, ber aber, wie Grote, 2. Bb. 6. 520—527, diese Expedition schon vor den Stythenjug fest.) Und Die Abfichten Des perfifchen Berrichers wurden badurch noch beutlicher befundet, daß der Feldherr Dianes mit Hilfe bes Tyrannen Roes von Lesbos die Infein Imbros und Lemnos eroberte, daß die wichtige thratifche Ruftenftadt Doristos ju einem feften perfifchen Blate eingerichtet, bag endlich bes Großfonige eigener Bruder Artaphernes jum Statthalter in Sarbes ernannt wurde. Bir haben bereits gefehen, wie fich die Athe. ner vor bem Ausbruche bes großen Krieges mit ber Coalition bes Rleomenes mit biefem Furften in Berbinbung ju fepen gefucht hatten. Die Unterhandlungen waren allerbings gefcheitert; Artaphermes aber hich fest an den Jugeftandniffen, die ihm die athenischen Befandten gemacht hatten; er fab in ben Athenern bereit Unterthanen bes Ronigs und als ber fichtige Sippias nach bem Scheitern feiner hoffnungen auf eine Intervention ber Spartaner ju feinen Bunften (f. oben) fich nun den Berfern in Die Arme warf, Die Athener aber fich bemubten, feinen Intrignen in Garbes burch eine Gesandtschaft entgegenzuwirken, — da (zwischen 505 und 500 v. Chr.) gebot ihnen Artaphernes rund und nett, ihren alten Tyrannen wieder aufzunehmen. Go wa auf Diefem Bunfte ber Krieg jo gut wie vor ber Thur. (Bergl. Dunder, Geich. bes Drients. 2. B. 6. 590. Beid. ber Briechen. 2. Bo. 6. 527 fg. 622. Enrtine, 1. Bo. 6. 518. 520 und 6. 324. Grott,

2. Bb. C. 539 fg. 542 fg.) Run war allerbings Ronig Dareiss noch eine gang Reihe von Jahren nach bem Stythenjuge mit anderen großen Dingen vollauf befchaftigt; im fermften Diten bes Reiches fampften seine Truppen flegreich am Judus und im himalaya, und nachher hatte er feine gange Energie barauf gemandt, bas ungeheure Beltreich innerlich nach Doglichfeit ju organifiren, ju einem wirflich regierungefähigen Staate umzugeftalten. (Beral. Dunder, Befch. bes Drients. 2. Bb. G. 591-655; f. auch Curtius, 1. Bb. 6. 508 fg.) Damit aber war fur bie Sellenen Richts gewonnen; vielmehr mußte ihnen Die foloffale materielle Dacht des tranischen Beltreiches, an beffen Spige ein Despot von hoher Intelligen; fanb, beffen herrschender Stamm, die Berfer, Damals welts gefürchtete Kriegeleute, und im Bewußtfein ihrer friege rifchen Kraft und herrscherftellung auch von einem ftarfen moralischen Aufschwunge ergriffen waren, baburd nur um so furchtbarer werben. Und wol burfte bem Großtonige im Falle bes endlichen Losbruches ber Sieg fo gut wie gewiß erscheinen. Bas man in Sufa von Griechenland wußte ober wiffen fonnte, ließ wahrlich nicht auf allzu schwierige Rampfe schließen. Die gries dischen Cantone waren ohne ein Alle umfaffendes politifches Band neben einander gelagert; die Febben gwifchen ben einzelnen Stadten und Stammen borten nicht auf; gar viele biefer Staaten waren burch bauernbe Spannung ober offene Conflicte auch im Junern erfcuttert, gerriffen; und schwerlich war und blieb Sippias ber einzige Grieche, ber um ben Breis feiner perfonlichen Berrichaft bereit mar, bei ber Unterwerfung feiner Lands leute unter die Sobeit des Großfonige thatig mitguwirfen. Aber auch wenn die griechischen Rrafte wirklich vereinigt waren, mas wollte felbst die gange Daffe ber hellenischen Krieger und Schiffe gegen bie riefige Bucht ber affatischen Reichsheere und Flotten bedeuten; Griedenland, fo fchien es, mußte bie Beute ber Achameniben werben, fobald nur in Sufa bas Bort ber Rriegserflarung ausgesprochen wurde.

In der That war die Gefahr für die Bellenen ungeheuer; auf eine Bereinigung aller ihrer Rrafte mar, soweit die Berechnung ber beften Batrioten reichte, entschieben nicht zu zählen, dazu waren überall bie inneren

und bie außeren Gegenfage ju fart und ju muchtig geworden. Satten nun auch endlich bie Spartaner eine höchft achtbare Machtftellung gewonnen, bie Daffe ber Beloponnefier fest um fich vereinigt; hatte nun auch Athen fich ju ungeahnter Rraft entwidelt: fo waren boch felbft biefe beiben Dachte mit einander gang gulest wieder in tiefen Gegenfat getreten, ber fur bie Tage einer großen Rrifis wenig Gutes verhieß. Und bennoch follte es eben biefes Uthen fein, welches, nachbem es fcon feit bem Sturge ber factiofen Berrichaft bes 3fagoras allen Sellenen burch feine frifche Schwungfraft imponirt hatte, fur gang Griechenland bie Bahnen ber Rettung aus anicheinend unabwendbarem Berberben gewann. Da ift es benn ein mahrhaft providentielles Glud für Athen wie für gang Sellas gewesen, bag ber per-fifche Sturm nicht mehr bas Athen ber Beifistratiben, nicht mehr jene engherzige Tyrannis traf, bie ficherlich feinen Tag von Marathon gefeiert, fonbern fich willig in Die golbenen Retten bes orientalifden Gultanismus geschmiegt hatte; es war, fagen wir, - wahrhaft provisentiell, bag biesem attischen Bolte, biesem jugenblichfreien Staate, grade noch ein toftbares Jahrgehnt bleiben burfte, um fich im energifchen Ringen und in athlethifden Rampfen, in einem neugewonnenen frifden Berfaffungeleben, für die Sturme ber nachften Jahrzehnte ju ftablen. Wir wiffen nicht, ob und wie weit ben griechischen

Batrioten am Ausgange bes fechsten Jahrhunderts v. Chr. ber gange Umfang ber Gefahren flar gewesen ift, bie ihnen von jenfeite bes agaifden Deeres ber brobten. Bedenfalls aber ift es fur bie Sellenen ein großer Bor-theil gewesen, daß ber große Krieg, ber fich unabwendbar gwifden bem Driente und bem griechifden Abend= lande vorbereitete, wiber Billen ober vielmehr viel eber ausbrach, ale es im Billen bes Groffonige gelegen; baß ber gewaltige Brand, ben bie perfifche Bolitif gu entgunden trachtete, querft auf bem Bebiete bes Berferfonige felbft aufloberte. Es waren febr geringfügige Bewegungen, welche ju foldem Ergebniß führten. Auf ber foflabifden Infel Raros namlich war, wie wir fruber ergablten, feit bem mit Silfe ber Spartaner berbeigeführten Sturge bes Thrannos Lygbamis (524 v. Chr.) ber Abel wieder am Regiment gewefen, hatte fich aber nicht wieder fo feft fegen tonnen, wie vor bem Muffommen jenes Fürften. Go gelang es benn ju Enbe bes fechsten Jahrhunderte bem Demos, bie Wefchlechter abermale nieberguwerfen; man führte eine bemofratifche Berfaffung ein und vertrieb bie namhafteften Saupter bes Abels von der Infel. Rache athmend mandten fich biefe Flucht= linge (nad) Dunder's dronologifchen Aufftellungen, bie wir junachft angeben, - bie dronologischen Unfich-ten ber anderen Forscher über bie Berhaltniffe ber ionifchen Infurrection f. unten, — im herbste bes Jahres 501 v. Chr.) nach Milet, und baten ben bort unter perfischer Hobeit schaltenben Tyrannos Aristagoras um eine Intervention ju ihren Bunften. Ariftagoras war in feinem Gifer, burch eine folche That bie Dacht bes Groffonige, bem er bie Infel Raros naturlich ju gewinnen gebachte, ju erweitern und für feine Berfon bie Bunft bes Sofes von Sufa ju gewinnen, vollfommen bereit, ben Bluchtlingen ju belfen; weil aber bie Groberung ber machtigen Infel, Die damale 8000 Sopliten ftellen fonnte, über feine Mittel ging, fo gewann er nicht blos die nothwendige Genehmigung, fondern auch bie fraftige Unterftugung bes Statthalters Artaphernes, und bamit auch bes Groffonigs; er verfprach, die Roften ber Unternehmung mit ben narifden Emigranten tragen ju wollen. Go murben benn im Fruhjahre 500 v. Chr. an zweihundert Rriegeschiffe ber griechifden Stabte Rleinaftens bei Milet gusammengezogen, zugleich ein affatifdes Seer zur Ginschiffung versammelt. Es ichien unzweifelhaft, bag Raros, wo fein Menich eine Ahnung von ber brobenben Gefahr hatte, völlig ungeruftet überfallen, fofort genommen werben wurbe. Da geriethen jum Beil ber Rarier bie beiben Fuhrer bes Buges, Ariftagoras und ber Berfer Degabates, in 3mift; und um ben Grieden gu verberben, ließ Degabates nun bie Raxier beimlich von bem Berannahen ber Armada in Renntniß fegen, fodaß fie noch rechtzeitig Alles aufbieten fonnten, um fich in Bertheibigungestand ju fegen. Go geschah es, bag bie machtige Flotte vier Monate lang vergeblich fich abmühte, die Hauptstadt der Insel zu erobern; daß Aristagoras endlich mit Schimpf und Schande nach Mislet zurücksehren mußte (vergl. hier Eurtlus, Naros. S. 15 fg.). Tief gedemüthigt, vor dem Satrapen in Sardes und dem Großtönige empfindlich bloßgestellt, brobte ihm nicht allein fcwere Berantwortung, harte Strafe, fondern auch noch bagu ber Ruin feines Bermogens, wenn er nun die Roften ber verfehlten Unternehmung tragen follte. In folder Roth zeigte fich ihm unerwartet ein Rettungeweg, ber freilich nur von einem fo durchaus frivolen, fchroff egoiftischen, berglofen Manne, wie Ariftagoras mar, ale ein folder angefeben werben fonnte. Siftiaos namlich, fein Schwiegervater, und vor Ariftagoras Tyrann von Milet, - ber befanntlich mahrend bes Sfythenguges, ale er mit ben anberen griechischen Fürften Die Rudgugebrude bes Dareios an ber Donau bewachte, ben Konig gerettet hatte, inbem er bem fuhnen Borfchlage bee Miltiabes, Die Brude gu gerftoren und bie Berfer in Stythien ihrem Schidfale gu überlaffen, mit Kraft und Erfolg fich wiberfeste, - fühlte fich fur biefes Berbienft fchlimm belohnt. Bol hatte ihm der Ronig bei feiner Rudfehr erlaubt, auf eigene Sand im thrafifchen Strymondelta eine Colonie, Dhr= finos, angulegen; balb aber hatte er ben Bebenfen, bie Megabajos bagegen erhoben, nachgegeben und ben Siftiaos gu ehrenvoller Saft nach Sufa gezogen (vergl. Dunder, Gefch. bes Drients. 2. Bb. G. 575. 578. 585. Gefch. ber Grieden, 2. Bb. G. 611-613. Curtiue, 1. Bb. S. 514. 517 fg.). Richt minder felbfifuchtig und berg= los berechnend, wie die Mehrzahl ber griechischen Macht-haber unter seinen Zeitgenoffen, und wie Aristagoras, hoffte er endlich nur burch ben Ausbruch eines ionischen Aufftandes ben Ronig nothigen gu fonnen, ihn gur Berftellung ber Rube wieber nach bem Beften gu fchiden. Und fo ließ er benn ju gelegener Stunde feinen Schwies gerfohn heimlich auffordern, Die ionifchen Stadte ohne

Bergug gu insurgiren.

Es war ein verhangnifvolles Bert, ju bem Arifta= goras, burch feine Angft wie burch frevelhafte Gelbftfucht getrieben, fich manbte. Allerdings mar in ben ionifden, überhaupt in ben griechifden Stabten von Afien Die Stimmung ber Bevolferung ber perfifchen Berts fchaft entschieden ungunftig; ber Steuerdrud, ber jest foftematifcher benn fruber ausgeubt wurde, war empfindlich, ber bespotische Charafter bes perfifchen Regiments wurde badurch nicht gemilbert, daß zwischen ben Satra-pen und den griechischen Burgern städtische Thrannen standen. Aber bei aller Disstimmung war man doch noch weit davon entfernt, an einen offenen Aufstand zu benten; und bas ift nun bas beillos Charafteriftifche biefer gu ergahlenben ionifden Erhebung, daß bie gange Em-porung ben Stabten gleichsam von Außen herein, von Dben ber, jugebracht murbe; baf fie nicht aus ber tiefen Entruftung und bem machtigen Borne eines in feinen beiligften Gutern von fremben Feinben fchwer gemishandelten Bolfes, fonbern aus bem perfonlichen Intereffe weniger, und zwar weber guter noch großer, Manner hervorging; fo fehlt benn auch biefer Bewegung jener großartige Schwung, fei es bes Fanatismus, fei es einer enthuftaftifchen Baterlandeliebe, ber einer echten Bolfeerhebung ftete ein fo bobes Intereffe und eine fo nachhaltige Rraft verleiht. Diefer ionifche Freiheits= fampf erinnert weber an fpanifche noch an teutsche Befreiungefriege; er gemahnt eher an einzelne Scenen ber fubamerifanischen Colonialaufftanbe ober an bie italienischen Militair= und Carbonari = Insurrectionen im britten Decennium unferes Jahrhunderte. - Ariftagoras hatte wol bie gewaltige Dacht im Ginne, bie bie affatis ichen Griechen vor faum 15 Jahren bem Großfonige hatten ftellen fonnen; aber auch nach biefer Geite bin mar bie ionifche Revolution ein tollfuhnes Bageftud, fobalb Ariftagoras fich nicht ale ein zugleich biplomatifches und militairifdes Genie erften Ranges erwies. Bol mar Die Dacht ber afiatifden Grieden fehr bedeutenb; allein noch niemale mar biefelbe, fobalb fie nicht unter frembem Befehle ftant, vereinigt und organistet gewesen. Aber auch wenn bas ber Fall mar, fo ftand man einem Beltreiche gegenüber, beffen Berrichaft ein Dareios führte, beffen Generale erfahrene und bem Ronige innig ergebene Kelbherren maren; einem Großfonige gegenüber, ber in ber Klotte ber Bhonifer und bem Erbhaffe biefer Cemiten gegen die Sellenen bas bequemfte Mittel batte, auch der besten Baffe ber fleinafiatifden Griechen, ber Marine, Die Spige gu bieten. Und biefes Reich ftand noch bagu augenblidlich nach allen Geiten in Frieden; fein Rrieg mit gefährlichen Radbarn, fein bebenflicher Aufftand nahm bie Sorge bes Konigs jur Zeit in Unspruch. Der Ausbruch eines ionischen Aufftandes führte aller Bahricheinlichfeit nach binnen wenigen Monaten ben Rrieg unmittelbar vor bie Safen und Thore ber emporten Stabte; benn Dareios I. war eben fein haremstonig, wie ber zweite Artarerres, und die griechischen Steuerbezirfe mit

ihren herrlichen Stadten und hafen, mit ihrer Lage als Angriffsbasis gegen Europa, fein werthloses Gebiet voll rauher Berge oder Sandsteppen in einem entlegenen Winkel bes Staates, das der perfische hof allenfalls hatte unbeachtet liegen lassen können. Was aber hatten die Griechen denn überhaupt für Aussichten, wenn ihnen ihr Stern keine glüdlichen und intelligenten Heerführer gewährte; wenn es dem Aristagoras nicht gelang, dem Rampse Dimensionen zu geben, die zulest wenigstens einen leiblichen Frieden hoffen ließen; wenn es seiner Diplomatie nicht gelang, seinen Städten in fraftvollen Bundesgenossen einen energischen Rüchalt zu verschaffen?

Diplomatie nicht gelang, feinen Stabten in fraftvollen Bundesgenoffen einen energischen Rudhalt zu verschaffen? Diese ichwerwiegenden Bedenten waren, jo icheint es, fur Aristagoras nicht vorhanden. Unbefummen um bie weifen Abmahnungen bes Befataos, eilte et, feinen Blan, burch Infurgirung ber Griechen fich felbft ju retten, mit vollfter Energie ine Berf gu fegen. Roch lag bie Flotte bei Dhus vereinigt; und wahrend fein Freund Jatragoras Diefelbe mit Erfolg gur Freiheit aufrief und die auf ben Schiffen ihrer Contingente anmefenden Eprannen verhaftete, legte Ariftagoras ju Dilet feine Tyrannis nieber, und verfundigte unter bem Jubel bes Bolfes Die Demofratie und Die hellenische Freiheit. Dann (Berbft im 3. 500 v. Chr.) eilte er, mit ber milefifchen Flotte alle griechifden Stabte und Infeln vom Selleipont bis nach Rarien gur Bertreibung ihrer Tyrannen und jur Erhebung gegen Berfien gu veranlaffen; überall mar fein Auftreten vom beften Erfolge gefront, im Serbfte bes Jahres 500 ftant bie gange Griechenwelt an Rleinaffens Bestfufte in offener Emporung gegen bie Acha-meniben (f. auch Blag, Die Tyrannis. 1. Bb. S. 315-320). Artaphernes in Sarbes war vollfommen uberrafcht und fur ben Augenblid außer Stande, mit ben ihm unmittelbar gur Berfügung ftebenben Streitfraften aggreffiv gegen die Griechen ju verfahren. Go fonnten benn die Bellenen, - Ephefos follte ber Sammels play ihrer Streitfrafte werden, - in Ruhe bis jum nachften Fruhjahre ruften; Ariftagoras aber, ber naturliche Chef ber Bewegung, hatte volle Beit, fich nach Bundesgenoffen umgufeben; bag er beren nicht entbebren burfte, war ihm allerdinge vollfommen flar. Er glaubte aber mit voller Buverficht auf die bereitwillige und nad, haltige Unterftugung ber europaifden Griechen rechnen ju burfen. Gang abgefeben von ben Sympathien, welche bie Erhebung jener gablreichen berrlichen Sellenenftabte jur Biebergewinnung ihrer nationalen Unabbangigfeit in Europa ermeden mußte: Die Griechen Diesfeite Des agaifden Meeres hatten es als ein unfchagbares Glud angufeben, baß bie unverfennbaren Blane bes Berfer fonige gegen bie bellenische Freiheit urplöglich und an guter Stunde burch einen gefährlichen und umfaffenden Mufftand im eigenen gande burchfreugt murben. Es fonnte, fo fcbien es, feinem 3weifel unterliegen, bag bie Griechen in Europa, vor Allem die machtigen Spartaner, feinen Augenblid verfaumen wurden, in Maffe ben Rleinaffaten gu Silfe gu gieben, und ben auf die Dauer bod unvermeiblichen Rrieg mit Berfien nach ihrem Willen und im feindlichen ganbe ju eröffnen. Und bennoch

erwies fich biese Berechnung als trugerisch. Die Spartaner maren ju unentschloffen, ju engherzig, ober ju furglichtig, um ihren Beruf und ihre im Auslande, wie in Griechenland anerfannte, wie am Eurotas felbft beanspruchte Burbe, bie naturlichen Rubrer aller Griechen ju fein, burch eine große That jest wirklich zu verdienen; fie schlugen bem Ariftagoras jede hilfe rund ab. Die Athener verleugneten freilich ihre Sympathien für Die Jonier nicht; aber trop bee Aufschwunges, ben man jungft genommen, waren boch bie Tage noch nicht gefommen, wo weitschauende Staatsmanner, wie Themis ftofles, ber Politit bes Staates eine fefte Richtung gaben, und die Runft verftanden, fcon vor bem Ginbrechen brobenber Sturme beren Buth zu begegnen; wo man bie gange Rraft bes Staates an ein großes Biel feste, bas man auch der Maffe wohl verständlich zu machen gewußt; bagu war Attifa bamale noch immer burch ben beschwerlichen Seefrieg mit Aegina ftart in Anspruch genommen. So brachte benn Aristagoras von feiner biplomatischen Reise nach Europa Richts mit jurud, als bas Berfprechen, bag 20 attifche Rriegsschiffe (bagu noch funf von Eretria) ju ber ionischen flotte ftogen follten.

Das Mislingen ber Berhandlungen mit ber Sauptmacht der europäischen Griechen war der erfte schwere Schlag, ber bie Sache ber fleinaftatischen Insurrection traf; es tam nun barauf an, daß wenigstens in Afien selbst die Bewegung und der Schauplay der Emporung Dimensionen gewann, welche für die Kriegführung und einen funftig mit Berfien ju foliegenden Frieden die möglichft gunftigen Chancen gewährte. Und wirflich gewann die Sache biefen Anschein. 3m Rorben schloffen fich die teutrischen Gergithen, im Suben die wichtige "bellenisirte" Infel Appros ber Erhebung an; badurch wurden die Berfer genothigt, die phonifische Flotte und bas unter Artybios aus bem Innern bes Reiches gegen bie Hellenen heranziehende heer junachft gegen Ropros zu dirigiren, — und bamit erhielt Ariftagoras die beste Gelegenheit, seinerseits aggressiv vorzugehen. In ber That ließ Aristagoras im Fruhlinge 499, als sich bie asiatischen Contingente an Schiffen und Mannschaften, als fich bie athenisch euboischen Silfegeschwaber bei Epheios vereinigt hatten, bas griechische Landheer gegen Sardes vorgeben. Die Einnahme biefer wichtigen Sauptstadt mußte, wenn ste gelang, einerseits auf bie Etimmung bes inneren Lanbes, namentlich ber Lyber, ben ftarfften moralischen Ginfluß zu Gunften ber Infurrection ausüben; andererfeits gemahrte bie wichtige strategische Lage von Sardes die namhafteften Bortheile für die weitere Kriegführung. Birflich gelang es ben Sellenen, die Stadt ju erobern, ben Artaphernes in die Afropolis ju brangen. Da gerieth wider Billen ber Griechen die Stadt in Brand; nun erhoben fich die erbitterten Einwohner mit ben persischen Truppen gegen bie Eindringlinge, nothigten fie jum Rudjuge aus ber Stadt. Diefes erfte Mislingen im offenen Rampfe mar ber zweite schwere Schlag, ber bie Insurrection traf; wie es fo oft bei ungeübten Truppen, wie es gewöhnlich bei fünftlich gemachten Revolutionen zu geschehen pflegt, -

bie hellenischen Krieger verloren ben frischen Angriffsmuth, sie wichen sofort nach Ephesos zurud, sie besschloffen nunmehr, sich in der Defensive zu halsten, wenigstens zu Lande; — umsomehr, da die dem Artaphernes aus den öftlichen Garnisonen zuziehenden Truppen unter Otanes, Daurises und Hymeas ihnen nun auch bei Ephesos eine schwere Riederlage beisbrachten, in Folge deren die Athener jah nach Hause zogen, nachdem sie genug gethan, um sich die unversöhnsliche Feindschaft des Großsonigs zuzuziehen. (Comsmer 499.)

Es war bie Benbung bes gangen Rampfes; von Ariftagoras und einer Art ionischem Bunbesrathe allerbings immer noch weit beffer geleitet, als einft im Rampfe mit Rrofos und Rpros, gaben bie Griechen bas offene Land auf und sesten ihre ganze Hoffnung nur noch auf ihre Flotte, die noch immer mit Erfolg die Bewegung weiter trug. Roch gelang es, auch die Städte der Propontis und des Bosporus, dann auch die Karier und Kaunier zur Theilnahme am Kampfe zu bestimmen. Dann aber trat eine entschiedene Stodung ber Bewegung ein. Die schwer bebrangten Ryprier riefen bie ionische Flotte berbei; nun erfocht gwar bie lettere einen ichonen Sieg über bie phonififchen Gefdwaber, aber fie fonnte nicht hindern, daß das Landheer des Artybios die Infel wieder unterwarf. Und in Rleinafien hatten bie Berfer foftematifch und mit ahnlichem Glude zu ganbe operirt. Dtanes beobachtete Jonien; Daurises eroberte Stabt um Stadt in Reolis und am Bellespont, Symeas an ber Bropontis. Dann batte Daurifes, um junachft bie Rarier wieder ju bandigen, auch Meolis bem Symeas überlaffen und fich nach Rarien gewendet, und bier über Rarier und Jonier zwei fdwere Siege erfochten; erft fein Tob in einem ungludlichen Gefechte bei Bebafos brachte bier bie Erfolge ber Berfer momentan jum Steben. Und im 3. 498 unterwarf Symeas bie gange dolifche Lands fchaft, Dtanes bie ionifche Stabt Rlazomena, mahrenb fich die phonifische Flotte ruftete, nun auch nach bem ägdischen Meere vorzugehen. Bon ben Stabten bes Rorbens bereits gang getrennt, waren nicht einmal die Jonier inegefammt ju langerer Begenwehr entschloffen; und da er nunmehr ben Aufftand auf die Infeln und bie fubweftliche Ede von Rleinaften eingeschrantt fah, verließ ber elenbe Ariftagoras beimlich die Sache feiner Landeleute, freilich nur, um fcon im 3. 497 ju Divrfinos ein rubmlofes Enbe ju finden.

Die griechischen Insurgenten, jest auf die Inseln Samos, Chiod und Lesbos, und auf die Städte Milet, Myus, Priene, Teos, Erythra und Phosa reducirt, gaben sich indessen noch nicht völlig verloren; sie verseinigten sich ju gemeinsamer, entschlossener Bertheidigung, sie suchten vor Allem die See zu behaupten, sie sammelten eine tüchtige Flotte von 350 Kriegsschiffen, die bei dem Inselchen Lade vor Milet sich concentrirte. Run aber (497 v. Chr.) führten die Perfer die Geschwader der Phoniser, Negypter, Kiliker und Kyprier nach den ionischen Gewässern, zusammen 600 Schiffe; zugleich wurde Milet auf der Landseite eingeschlossen. Als es

enblich bei Labe gu ber entscheibenben Geefchlacht fam, ba mar es nicht blos bie materielle lebermacht ber Begner, - ba mar es weit mehr noch bie weichliche und zwietrachtige Saltung ber Sellenen, Die fie verhindert hatte, fich bauernd ber ftrengen Disciplin und bem Commando bes madern Capitain Dionyfios von Photaa ju fugen; ba war es enblich ber Berrath ber Gamier (fie hatten beimlich mit ihrem alten Tyrannen Meafes um Umneftie pactirt), mas bie gangliche Rieberlage ber Sellenen herbeiführte (Dctober 497). Damit war ber Rrieg im Großen ju Enbe; Dilet hielt fich gwar auch jest noch lange und murbe erft im Commer 495 mit Sturm genommen und furchtbar verheert. Dann murbe auch Rarien wieber unterworfen, und im Fruhjahre 494 festen fich die perfifche Flotte und bas Land-beer in Bewegung, um bie letten Refte ber Emporung ju vertilgen, die wenigen Inseln und Stadte gu guchstigen, die fich bem Konige noch nicht wieder gefügt hatten. Go wurden die Rufteninseln von Samos bis jum Chersonnes, Diefe Salbinfel, Die Ruften bis zur Mundung Des Bosporus, wieder mit bem Reiche vereinigt; aber Die schönften Diefer griechischen Lanbschaften Des Reiches waren burch die Greuel bes Krieges und ber Eroberung, burch Auswanderung gablreicher Flüchtlinge, fchwer getroffen, furchtbar mitgenommen, gar manche bauernb ruinirt; bie guten Beiten, vor Allem ber Jonier, waren für immer babin. Bunachft wurden fie naturlich weit ftrenger übermacht, benn früher; bagegen ftanben bie Berfer von bem Sufteme ab, überall Tyrannenherrichaften einzuführen, bie ihnen nicht mehr unbebenflich erfcbienen. Gie überließen es feitbem in ber Regel ben Griechen felbft, ihre inneren Ungelegenheiten gu ordnen; jest überzeugt, bag bem Reiche weber bie Berrichaft bes Demos noch ein timofratisches Regiment in Diefen Stabten gefährlicher ober auch nur fo gefährlich werben fonnte, wie unter Umftanben die Dacht eines hochftrebenben und energifden Stadtfürften. Fur Jonien "bob Urtaphernes bie Beichloffenheit ber einzelnen Stadtgemeinden auf, indem er anordnete, baß jeber Jonier in jeber Stadt Recht fordern fonne und von den Gerichten berfelben Recht erhalten muffe." Damit wurden einerseits gabl-reiche Conflicte und Unlaffe zu Fehden zwischen den Stadten definitiv befeitigt, andererfeits aber auch "bas Selbstgefühl ber einzelnen Gemeinden, die Anhanglichfeit an die localen Gemeinden gebrochen." Bergl. junachft Dunder, Befch. ber Griechen. 2. Bb. G. 613-644; wir bemerften aber ichon fruber, bag, wie hier und ba in Auffaffung und Darftellung aller biefer Greigniffe, fo in beren Gruppirung, und noch viel mehr in beren dronos logischer Anordnung, andere Forscher sowol von ber im Terte bieber nach Dunder angegebenen Ordnung, wie unter einander bebeutend abweichen. Bir haben ba junachft eine langere, wichtige Abhandlung von S. Beigen : born, in scinem "Hellen," S. 87—135; vergl. S. 139 fg. und S. 222 fg.; "ber Aufftand ber Jonier und ber Bug bes Marbonios;" in biefer Abhandlung werben junachft bie dronologischen Unfichten einer Menge alterer Forfcher über biefen Beitabichnitt gufammengeftellt und

erortert. Die eigenen Berechnungen Beigenborn's fegten bie Ruftungen ju bem Buge gegen Raros 500 v. Chr., ben Bug felbft und ben ionischen Aufftand 499, ben Bug nach Garbes und bas Borbringen ber brei perfifden Generale in Rleinafien 498, Die Eroberung von Ropros und ben Fall von Ryme, wie auch bes Daurifes Job 497, bie Schlacht bei Labe und ber Fall Milets 496, bie Groberung von Rarien 495, Die völlige Berftellung ber perfifden Berrichaft in bas Jahr 494 v. Chr. Bade. muth 1. Bb. G. 199 fg. und 861 fg. fest ben Bug gegen Raros 501, ben Aufftand 500, bie Berftorung von Sarbes 499, bie Einnahme von Kupros 498, bie Schlacht bei Labe und ben Fall von Milet 494 v. Cbr. Beter G. V und G. 38-42, bestimmt fur ben Bug gegen Raros bas 3ahr 501, fur ben Aufftanb bas 3ahr 500, für ben Brand von Garbes 499, für Die Grobes rung von Ropros 498, für die Schlacht bei Labe und Milets Fall 494, für die ganzliche Austilgung der Empörung das Jahr 493. Nach Plaß, Die Tyrannis. 1. Bd. S. 317—324, fiel der narische Zug in das Jahr 501, der Aufstand 500, die Lades Schlacht 494, die person. fifche Reftauration 493 r. Chr. Kortum, 1. Bb. 6. 307-310, fest ben narifden Bug und ben Aufftanb 501, ben Bug nach Sarbes 499, ben Fall Milets 494 v. Chr. Curtius, Raros. S. 15 fg. und Griech. Geschichte. 1. Bb. S. 510 und 520—535, bestimmt für ben Bug gegen Raros und ben Aufftand bas 3abr 499, fur den Fall von Milet Dl. 71, 2, 495 v. Chr.; Grete enblich, 2. Bb. S. 543-567, fest (vergl. S. 542, 548 und 562) etwa bas Jahr 502 fur bie ionische Erhebung an, 496 fur bie Schlacht bei Labe und 495 fur ben Fall von Milet.

Der ionische Krieg hatte bie gewaltigen Daffen bes perfifden Reiches in vollen fluß gebracht; und Ronig Dareios mar jest nur von dem Gebanten erfullt, enbe lich ju ber langft projectirten Groberung von Griechen land ju fdreiten, bie zugleich eine Erneuerung bes ionie ichen Aufftandes für immer unmöglich machen, vor Allem aber ben Stabten Athen und Gretria Die Strafe megen ber Theilnahme an ber Berftorung von Garbes bringen follte. Go murben benn bas perfifche Beer und Die Flotte, bie bie Reftauration im 3. 494 vollendet, bann im Cherfonnes ihre Winterquartiere genommen batten, im Frublinge bes Jahres 493 (fo nad) Dunder's und vieler Unberer Unnahme, mabrend Beter und Unbere bafur bas Jahr 492 fegen) bebeutend verftarft, ber Dberbefehl über bie gewaltigen Streitfrafte bem jungen ritterlichen Mardonios, einem nahen Bermanbten und Schwiegerfohne bes Großfonigs, übertragen. Der Bug mar Unfange von großem Erfolge begleitet; bie thratifchen Ruften mit ihren barbarifden wie mit ihren griechifden Bewohnern wurden jest fur bas perfifche Reich feft und bauernb gewonnen, ber Ronig Meranber I. von Mafebonien ein Bafall bes affatifchen Großfonige (Abel, Dafebonien. S. 150 fg.). Da wurbe jum Beil fur Briechenland bie perfifche Flotte, die ichon Thafos erobert hatte, am Atbos burch einen furchtbaren Sturm fo gut wie vernichtet und bas Landheer erlitt in Dafebonien burch bie thrafifden

Bruger ichwere Berlufte. Unter biefen Umftdaben ftellte Mardonios vorläufig den Rarich ein und kehrte nach Aften jurud, jufrieden, bes Reiches Marten junachft bis jum Nordabhange des Olympos erweitert, eine neue furchtbare Angriffsbafis gegen Sellas geschaffen zu haben. Bergl. Dunder, Gefch. ber Griechen. 2. Bb. S. 654— 657. Curtius, Griech. Gefch. 1. Bb. S. 535 fg. 2. Bb. S. 1 fg. und S. 685. Grote 2. Bb. S. 567 fg. Die Bellenen, fo bebrohlich jest ihre Lage mar, tonnten immer noch bie Gunft bes himmels preisen, Die ihnen von Reuem die Möglichkeit bot, fich mit aller Rraft gegen Berfien ju ruften. Den unichasbaren Bortheil freilich, ben einer weitschauenben, einheitlichen, thatfraftigen Bolitik ber ionische Aufstand in die Sand gegeben hatte, hatten fie fcmablich verspielt; Sparta mar mit feinem Bunde völlig thatenlos geblieben, es hatte feine Waffen (f. oben) jur unseligften Stunde gegen Argos gewendet, es hatte, ohne die Sand ju ruhren, Die affatischen Bellenen untergeben feben. Athen, überwiegend durch Megina beschäftigt, hatte bie Schmach auf fich gelaben, in jaber haft fich wieder bem Bundnis mit den Joniern entzogen zu haben, — es war einer jener schweren Fehler gewefen, die uns fo oft bei ber Politif junger tuchtiger Staaten begegnen, deren auswartige Staateleitung, noch ohne sichere Schule und Traditionen, noch barnach ringt, die richtige und unwandelbare Bahn zu der hiftorischen Große, zur Erfüllung ber historischen Mission ihres Staates zu gewinnen. Aber auch so war ber ionische Aufftand noch immer ein Gewinn für die Hellenen. Bundchft hielt er boch die Eroberungsplane bes Dareios volle fieben Jahre lang auf; es waren toftbare Jahre auch fur ben Großtonig, an beffen personliche Frifche und Schwungfraft boch ber Bang ber persischen Bolitif fo wesentlich geknupft war; ber Dareios in bem Jahre von Marathon war nicht mehr ber elaftische Beift, wie er fich bei und nach bem Stythen. juge gezeigt hatte. Dann aber konnten die Donner bes ionischen Krieges, Die Greuel ber perfischen Reftauration, boch auf die Dauer nicht ohne machtigen Ginfluß bleis ben auf die Befferen in Bellas; ber nationale Saf gegen den Drient, der Entichluß zu verzweifelter Begenwehr mußte boch endlich bei allen eblern Bemuthern reifen. Und nun war jum größten Glud wenigstens in Athen eine Schule tuchtiger Manner herangewachsen, welche, burch die ionischen Ereigniffe gereift und belehrt, mit bem Schwunge ber in ben großen Tagen bes Rleifthes nes ergluhten Freiheiteliebe, auch jene gludliche und großartige Saltung in auswärtigen Fragen fanben, Die feitbem Athene Staatemanner bis ju ben Beiten bes Lyfurg und Demosthenes vor allen anderen Hellenen ausgezeichnet hat. Da war es benn ein großes Glud, daß der Bug des Mardonios das eigentliche Griechenland noch nicht erreicht hatte; noch hatte Riemand in Bellas baran benfen fonnen, Diefem Sturme geregelten, inftematischen, einheitlich geordneten Widerftand zu leiften, noch war feine Spur einer Organisation vorhanden, die Die einzelnen Machtelemente ber Bellenen wenigstens einigermaßen an einander fnupfte. Da gab ber Sturm

am Athos ben Gellenen eine lette Rettungsfrift, - biefe wenigstens blieb nicht mehr gang unbenutt.

Die rasche Art, wie Marbonios mit einem ober zwei furzen Feldzügen die ganze thrafisch-griechische Landermasse zu unterwerfen gehosst, hatte sich benn doch nicht als zweckbienlich erwiesen, ber junge feurige Heerschrer und sein Kriegsplan behaupteten sich in der Gunft des Dareios nicht. Dagegen wurden jest, gang in ber Beife Diefes Sultans, bochft umfaffende Ruftungen und ausgedehnte fpftematifche Borbereitungen getroffen, um bas, was jest bem Marbonios nicht gelungen war, etwas langfamer, aber um fo ficherer ausführen ju tonnen. So wurden benn auf der einen Seite die thrafischen Eroberungen und namentlich die Uebergange nach Europa burch verfische Garnisonen und farte geftungswerte gefichert; baneben aber (491) für ben neuen Rriegezug große Seeruftungen angeordnet. Gleichzeitig aber ent-fandte Dareios in alle bellenische Cantone Berolbe, um überall, auf feine brobenden Ruftungen geftust, icon jest bie Griechen gur Unterwerfung aufzuforbern. Das wurde ber entscheibenbe Wenbepuntt für bie Berhaltniffe, wie ber Bellenen ju bem Großfonige, fo der Hellenen unter einander. Der Schreden vor den persischen Wassen war so groß, daß eine große Menge der griechischen Staaten, vor Allem die Kykladen (außer Naros), aber auch viele Cantone des Festlandes, ja selbst Die seemachtige Insel Aegina, ben Berfern hulbigten. Da waren es benn Sparta und Athen, die im ftolgen Selbftgefühle nicht nur folde Forberung ichroff ablehnten, fonbern fogar die verfischen Gesandten erfchlugen. Diefe graus fame Enticoloffenbeit war von unermeglicher Bedeutung; Athen und Sparta hatten bamit so fchroff, so unversöhn-lich als möglich mit Berfien gebrochen, sie hatten damit "ben Krieg bis aufs Meffer" proclamirt, — mehr aber, ber gemeinsame Frevel zwang beibe Staaten nun auch ju gemeinfamer Action, fnupfte, binweg über bie fatale Erinnerung an ben letten Rrieg bes Rleomenes, Sparta an Athen, bahnte einem Bunbniffe ben Weg. Da maren es benn bie Athener, die guerft ben Spartanern die Sand boten. Offenbar in erfter Linie bedroht, mußte es ihnen vor Allem barauf antommen, wenigstens des Rrieges mit Aegina entledigt zu werden; mit eben fo viel diplomatischer Klugheit wie patriotischer Ente schlossenheit mandten fie fich barum an Sparta, und erhoben bei dem Saupte der peloponnesischen Symmachie bie Rlage über ben "Berrath, ben bie Aegineten burch ihre Unterwerfung unter Berfien an Bellas begangen. So erfannten fie einerfeits bie Führung ber Spartaner in Griechenland factisch an; so machten fie anderer. feite zuerft eine nationale "Solibaritat" ber griechischen Staaten geltenb; fo fehrten fie endlich ben Born ber Spartaner gegen Aegina. Und es gelaug ihnen in der That, — (für das interessante Detail dieser Berhands lungen, die auch die Austreibung des König3 Dem arat aus Sparta und seine Ersebung durch den Leostychides zur Folge hatten, siehe die Hilswerke) — burch Ronig Rleomenes gehn ber angesehenften Megineten, Die Sparta als Beifeln für Aegina's Treue aushob, nach

Athen ausgeliefert ju erhalten; bamit hatte man benn por biefen laftigen Infulanern Rube und Gicherheit gewonnen. Den Rrieg mit Berfien bagegen mußte man freilid an fich berantommen laffen; es gab feine Bormauer mehr, hinter ber man icon jenfeite bee Dees res bem Feinde hatte begegnen fonnen. Athen aber mar jest reich an tuchtigen Fuhrern; ba ftanben jest an ber Spipe vor Allem bie wurdigen Genoffen aus Rleifthenes' Schule, ber eble Patriot Arifteibes, ohne genial gu fein, ein Staatsmann von großem Blide fur bas Rothwendige und Rechte, einer ber felbftlofeften und reinften politischen Charaftere, ben die attische Geschichte fennt (geb. um 540 v. Chr.; vergl. Dunder Gefch. ber Grieden. 2. Bb. G. 486 und 649). Ferner ber treffliche Kanthippos, ber bes Rleifthenes Richte Aggarifte geheirathet hatte; ferner ein Mann ber jungeren Beneration, Them iftofles (geb. gegen 525 v. Chr.), der bereits unter der Demofratie zum Manne gereift war, bessen wilde Jugend und zweideutige Eigenschaften seiner groß-artigen Begabung keinen Eintrag thaten, der vor Allem berufen war, mit vollendeter Genialität einen Staat groß zu machen und mit gewaltiger, unerschöpflicher Rraft bie furchtbarften Krifen zu beschworen, ben Staat burch bie gefahrvollften Sturme ju leiten, boch war feine rechte Beit noch nicht ba. Und neben biefen großen Mannern und vielen tuchtigen Leuten von fecundairer Bebeutung war eben bamale ein Felbherr von gang anberem Schlage auf ben Schauplat getreten; ein bejahrter Dann von anberer Schule, ein Krieger, ber, noch unter ber Tyrannis groß geworben, bei aller Abneigung gegen bie Peisiftratiben, boch burch seine Schicffale und sein Raturell selbst eine fehr ftarfe tyrannifde Richtung angenommen hatte. Es mar jener Miltiabes (geb. um 555 v. Chr.), ber (vergl. oben) im 3. 518 v. Chr. nach feines Brubere Stefagoras Tobe bie Berrichaft im Cherfonnes übernommen, fich hier mit Lift und Gewalt jum Tyrannos aufgeschwungen und unter ben ichwierigften Umftanben lange Jahre behauptet hatte. Es ift befannt, bag er es war, ber mabrent bee Cfythenguges an ber Donau mit Energie in bie ionischen und bie übrigen griechischen Stadtfürften unter perfifcher Sobeit brang, burch Berftorung ber Donaubrude bas perfifche Beer bem Untergange gu opfern und bie afiatifchen Griechen gu befreien, bag aber Siftiaos bamale feine Abficht ju vereiteln wußte. Den Berfern naturlich nun im hohen Grabe verhaßt, hatte Miltiabes fich boch auf bem Cherfonnes gehalten, ja fogar ben ionischen Aufstand benutt, um die furz vorher von ben Persern occupirte Insel Lemnos für sich und Athen zu erobern. Als aber im 3. 494 die persische Flotte Die letten Spuren ber Infurrection überall hinwegfegte, ba mußte auch Miltiabes fein Furftenthum verlaffen; nur mit genauer Roth gelang es ihm, fich mit feinen Schapen und feiner Familie nach Athen gu retten. (Bergl. Dunder, Gesch. des Orients. 2. Bd. S. 572. 578 fg. Gesch. der Griechen. 2. Bd. S. 524 fg. 640 fg. 652 fg. Grote. 2. Bd. S. 535 fg. 540 fg. Curtius. 1. Bd. S. 512 fg. 2. Bd. S. 17—19. Plas, Die Thrannis. 1. Bd. S. 78—80. Bischer, Kimon. S. 9 fg. 41 fg.) Obwol, wie gesagt, ben athenischen Berhaltnissen entfrembet, ben Führern ber Stadt wenig erwünscht, ja Anfangs sogar seindlich behandelt, mochte man boch ben ersahrenen Mann, ben tüchtigen Soldaten, ben bitteren Feind des Hippias wie ber Perfer, um so weniger zurückstoßen, je mehr grade Miltiades mit der ganzen Art und Kriegsweise der Perfer vertrant war. So geschah es, daß bei den Wahlen für das verhängnisvolle Jahr 490 Miltiades mit dem Aristeides und Ibermistosles in das Collegium der Strategen gewählt wurte.

In biefem Jahre 490 v. Chr. brach endlich ber perfifche Kriegefturm berein. Belehrt burch bie legten Erfahrungen, wollte Dareios Diesmal Die Daffe feines heeres quer burch bas agaifde Meer auf ber flone nach Griechenland werfen. War biefer Weg ficherer als ber Landweg und bie Athosfahrt, fo fonnte man fic bier jugleich in erfter Linie auf jene griechischen Stad ten werfen, an benen (Raros, Gretria und Athen) ber Großfonig feine Baffenehre herzustellen ober fcmere Beleibigungen gu rachen gebachte. Go ging benn bie ungeheure Flotte, mit 100,000 Dann und 10,000 Reitem, unter bem Deber Datis und bem Artaphernes, bes Satrapen von Sarbes Sohn, von Kilifien aus unter Segel. Dhne Mube wurde Naros genommen und perbeert, die Contingente ber Ryflaben mitgenommen, bann Euboa angegriffen. Eretria fiel nach tapferer Begene wehr burch Berrath; bann wandten fich bie Berfer nach Attifa und landeten mit bem fie begleitenben Sippias an ber Rufte von Marathon; fei es bag bie Rudficht auf bie bort befindliche Cbene, bie ber Reiterei und ben Daffen bes Beeres anscheinend guten Spielraum bot, bie Berfer bestimmte, fei es daß bei Sippias die Erinnerung über wog an feinen und feines Batere einftigen Giegestug von Marathon nad, Athen. - Die Athener behaupte ten in biefem verhangnifvollen Moment ihre volle Sale tung; weber Furcht noch Soffnung beugte ibre rubige Entichloffenheit. Unbefummert barum, bag bie um ichnelle Silfe angegangenen Spartaner auch in Diefem Angenblide bas Gintreffen ber jugefagten Silfetruppen noch burch angftliches Fefthalten an religiofen Brauchen per gogerten, entichloß man fich, auf Miltiabes' weifen Rath, fo fcnell ale möglich ben erften Rampf mit ungeheurer Ruhnheit im offenen Felbe gu magen. Dit nut 10,000 Sopliten, ju benen im letten Augenblice noch 1000 Krieger aus bem treuen Plataa ftiegen, gewann (September 490) bie umfichtige Strategie bes Miltiabes und bie helbenmuthige Tapferfeit ber Athener und Blataer in ber Gbene von Marathon ber ungeheuren Uebermacht ber Affaten einen glangenben Gieg ab. Und auch ber Plan ber gefdlagenen Berfer, burch rafchen Aufbruch jur Gee bie Stadt Athen ungeruftet gu uberfallen, wurde burch ben ichnellen Marich bes Miltiabes nach ber Beftfufte vereitelt, - Die perfifchen Generale traten die Rudfahrt nach Afien an. (Bergl. Dunder, Gesch, ber Griechen. 2. Bb. [S. 437 fg. und] S. 648—684, der die tactische Möglichfeit des Sieges bei Marathon fehr verftandig entwidelt. Leafe, Die Demen von Attifa, überfest von Weftermann. G. 87-114. ber bas Schlachtselb selbst besucht hat, versährt in berselben Weise und bespricht namentlich die Bortheile wie die Rachtheile des Terrains für die Perser eingehend; während dagegen Roß, Demen von Attisa, S. 435 fg. annimmt, Hippias habe nur im Borübergehen die Tetrapolis occupiren, resp. insurgiren wollen, und sei nur durch die eilige Erscheinung der Athener bestimmt worden, es auf einen Angriss ankommen zu lassen. Hersmann, Griech. Staatsalterth. §. 112, 5. Kortüm 1. Bd. S. 311—315. Grote 2. Bd. S. 568—605; Eurtius 2. Bd. S. 4—24 und S. 686 fg., der aber die Perser von Miltiades in dem Augenblide angreisen läst, wo sie die Ebene von Marathon verlassen wollten, um nach Athen zu segeln, und schon die Hälfte des Heeres eingeschisst hatten. Fiedler, Geogr. und Gesch. von Altgriechenl. S. 456—459. Wachsmuth 1. Bd. S. 573 fg.)

Der Sieg von Marathon war eine ungeheure That. Bum Erften Male hatten bie weltbezwingenden Iranier mit einer schweren Riederlage abziehen muffen, feitbem fie mit ihren Raffen ben griechischen Staaten fich genahert hatten; jum erften Dale hatten Gellenen gezeigt, bag man bem Riefenreiche bes Morgenlandes widerfteben tonne, auch wenn die Rernschaaren ber Iranier felbft auf bem Rampfplage zu Lande erschienen. Griechenland mochte wieber aufathmen. Bor Allem aber mußte bas Anfeben, bas Selbstgefühl, die moralische Kraft der Athener emporwachsen. Athen hatte, nur von bem fleinen Blatad unterftubt, ohne Sparta, ben gewaltigen Stoß ausgehalten; feine Tapferfeit," feine Entichloffenheit war es gewefen, bie zu herrlichem Siege geführt; seine Demokratie hatte gezeigt, baß auch ein freier Demos die strenge Disciplin bes Lagers ju ertragen verftand, - feine gelbherren und Sopliten hatten bewiesen, daß biefer Staat ber ftolgen Ritterschaft von Sparta vollfommen ebenburtig war. Betroft burfte Athen ben funftigen Schreckniffen entgegen. feben, bie, bas war wenigstens feinen weiter schauen. ben Staatsmannern flar, auf bie Dauer nicht ausbleiben fonnten. — Freilich entging auch Athen bem Schickfale nicht, daß nach ber leibigen Art ber menschlichen Ratur bem großartigften hiftorischen Drama so oft bas Satyrfpiel, die traurige Caricatur ber menschlichen Große mit höhnender Ironie unmittelbar zur Seite tritt. Die nachften Folgen bes herrlichen Sieges entsprachen ber Erhabenheit ber Dinge von Marathon mahrlich nicht. Der Helb jener Schlacht, Miltiabes, jest ber gefeiertste Mann in Athen, bestedte seinen frischen Ruhm, indem er die großen Streitfrafte, die ihm bas schranfenlose Bertrauen tes attischen Bolfes bereitwillig anvertraut batte, (im 3. 489) zu einem ichimpflichen Raubzuge gegen bie Ryfladen, namentlich gegen Baros, verwendete. Und als der frivole Angriff auf diese Infel schmahlich mislang, ba vereinigten fich in Athen ber allerbinge wohlbegrundete Unwille ber Gemeinde und bie politische Gegnerschaft des Xanthippos gegen die Philaiden und deren bynastische Stellung, um den Bellenen bas flagliche Schauspiel ju bereiten, wie ber eben noch allgefeierte Sieger von Marathon wegen seines jungften Frevels am Staate, fcwer-M. Gnepfi. b. SB. u. R. Grfte Section. LXXX.

verwundet zu peinlicher Alage gezogen, zu schwerer Geldbuße verurtheilt ward; ein schneller Tod an seiner Bunde endete zu seinem und der Athener Seil bald diese jammervolle Episode. Es war eine ähnliche Jämmerlichseit mitten in dieser gewaltigen Zeit, die in Sparta in dem Intriguenspielc am Throne zwischen dem wilden Aleomenes, dem Leotychides und dem abgesetzen Demarat sich breit machte. Dort endeten die wüsten Ranke, deren frappantes Detail die Histowerke geben, auf der einen Seite mit der Flucht des Demarat nach Persien, auf der anderen Seite mit dem in blutiges Dunkel gehüllten Untergange des Kleomenes, dem zu guter Stunde sein ebler Stiefbruder Leonidas auf dem Throne solgte; 488 v. Chr. (So nach Dunker, Geschichte der Griechen. 2. Bd. S. 682—694; s. dazu Eurtius, 2. Bd. S. 10 sg. und S. 24—28, und wegen der abweichenden Chronoslogie, S. 685 sg; dann Grote 2. Bd. S. 605—616 und 3. Bd. S. 38 sg.)

Eben bamale versuchten es auch bie Megineten. burch bie Gefangennahme einer Angahl vornehmer Athener die Freilaffung ihrer Geifeln zu erzwingen; ihr 3med murbe zwar nicht erreicht, wol aber begann nunmehr ber alte Rrieg zwischen Athen und Meging von Reuem, biesmal mit fanatischer Erbitterung. Es schien, ale follte Athen feine schönen Rrafte in einer elenden Rachbarfebbe abnugen; ba war es bas Genic bes Themiftofles, welches diefe abscheulichen Rampfe in großartigfter Beife jum Beile des athenischen Staates, ja aller Bellenen, ju "berwerthen" verftand. Themistokles erkannte flar, baß mit dem Siege von Marathon die perfische Gefahr noch feineswegs beschworen, bag vielmehr von bem in feiner Baffenehre fo fchwer verletten Großtonige noch weit gewaltigere Befahren brohten, benn bisher; Befahren, die um fo bedenklicher erschienen, als jest wieber, wie im pelasgifchen Zeitalter, die afiatischen Flotten bas agaifche Meer und bie Ryflaben beherrichten, und jedes perfische heer badurch, sei es die bequemfte Uebers fahrt nach Attifa, fei es, wenn es ben Landweg nach Bellas nahm, ein unichanbares Mittel gur Unterftunung bes Angriffes wie jur Berproviantirung in ber Sand hatte. Da war es benn in hohem Grabe munichenswerth, baß Griechenland wenigstens jur See eine tuchtige Daffe von Streitfraften jur Sand hatte, um menigftens auf biefer Seite der perfischen Macht die Spipe ju bieten, ben feinblichen Myriaben ben Bugang ju ben griechischen Ruften zu sperren, ihre Operationen auf bem Landwege zu lahmen. Weil aber bei bem jammerlichen Buftande ber Dinge in Griechenland auch an eine hellenische Besammtflotte von nur einiger Starfe nicht zu benfen war, fo mußte, bas war bes Themistofles 3bee, Athen auch hier allein handeln, es mußte eine Seemacht werben, wozu es burch feine geographische Lage und feine Bafen von Ratur bestimmt ichien, wozu es in feiner gablreichen Ruftenbevolkerung ein vortreffliches Material befaß. Themiftofles trat baber (nach Dunder im 3. 487), im hinblid jundchft auf ben Rrieg mit Aegina, ber bie Burger gur Beit völlig in Anspruch nahm, aber auch auf funftige Gefahr von Berften, mit bem Antrage auf,

346

Die Flotte bis auf einen Stand von 200 Rriegsichiffen ju bringen. Gein Blan fant ftarfen Biberfpruch, por Allem bei Arifteibes. Es maren febr verschiebene Do= tive, welche Diefen madern Staatsmann Dabei leiteten. Mit großem Unrecht hat bie frubere Siftoriographie ber Reueren lange Beit in Arifteibes ben ariftofratifch-conferpativen Bolitifer, in Themistofles ben bemofratifchen Fortidrittsmann im mobernen Sinne gefeben. Die Sache, bas baben bie gegenwartigen Forfcher ausreichenb gezeigt, liegt gang anbere. Cher barf man Arifteibes ben Reprafentanten ber alten bemofratifchen, Themiftofles ben Borfechter ber jungeren bemofratifchen Schule nennen, obne bağ es fich babei ichon jest um formelle Berfaffunges anderungen gehandelt hatte. Arifteides vertrat bie In-tereffen und Ibeen jener fraftwollen Demofratie, die fich auf ben grundbefigenben Rern ber Bevolferung, auf bie mannhaften Sopliten, Die bei Marathon fo ruhms reich gefochten, ftutte; er bezweifelte entschieden, daß es möglich sei, Die Mittel zu einer ben Persern gewachsenen Marine aufzubringen, - er fürchtete, man werbe bie beste militairifche Rraft bes Staates burch Schaffung einer Flotte ruiniren, Die boch immer nur ein halbes Werf bleiben muffe. Gelang es aber wirflich, den athenischen Staat zu einer Seemacht zu machen, fo wurde daburch auch Die Claffe ber fogenannten Theten, Die armere wie bie reichere Menge ber nicht grundgefeffenen Burger, ju febr bebeutenben Leiftungen berangezogen, und es mar nur naturlich, wenn biefe Glemente, Die beweglichften bes Staates, bann nicht allein in bem Staateleben ichon an fich ein gang anberes Gewicht gewannen, benn bisher, fonbern auch nach einer Musgleichung ihrer Stellung mit ben Rechten ber anderen Claffen brangten. Und wenn nun Themiftofles fich an Die Spige biefer Intereffen ftellte, fo mußte biefer Staatsmann ein gang bebeutenbes Dachtgewicht erlangen. Co wenig aber Arifteibes und feine Bartet geneigt waren, Die ruhige, friegerifche Demofratie ber Sopliten und Grundbefiger in eine bewegliche Demofratie, wo Rheber und Matrofen, Raufleute und Seeofficiere, Fabrifanten und Sandwerfer ben Eon an-gaben, umfchmelgen gu feben, fo wenig perfonliches Butrauen hatten fie ju bem genialen Demagogen, beffen Chrgeis und intereffirter Batriotismus ihnen bebenflicher für ben Staat vorfamen, ale wenn er etwa genothigt warb, feine großen Gigenichaften und Entwurfe ruben au laffen. Tropbem feste es Themiftofles burch, baß -(fo nach Dunder's Darftellung, Die fich grade in biefem Theile feines Berfes gang befonbere burch reals politifden Scharfblid auszeichnet) - junachft fur bas eine 3ahr 20 neue Schiffe erbaut wurben, und bag man bie gur Bertheilung unter bie Burger bestimmten öffents lichen Revenuen, Die der Staat aus feinem Berhaltniß au ben laurifden Minenbiftricten im fublichen Attifa bejog, ju biefem 3mede verwandte. Aber "Diefe Bermehrung ber Flotte um 20 Schiffe hatte naturlich fur ben Blan bes Themistofles nur bann Berth, wenn fie in jebem Jahre wiederholt wurde." Und fo wiederholte fich bann immer von Reuem, "wenn ber flottenplan jabilich bei ber Gelbfrage und ben Ausführungemaßregeln wieder gur Sprache fam," und je weiter bie Folgen biefer

Reuerung fich auf wirthschaftlichem und militairisch spolitis fchem Gebiete entwidelten, ber leibenschaftliche Rampf gwifchen ben Barteien bes Arifteibes und Themiftolles. Es war jest ein Parteifampf von anberem Schlage, als noch swiften Miltiabes und feinen Gegnern; es war ber rein conftitutionelle ober parlamentarifche Rampf auf bem Boben ber Berfaffung bes Rleifthenes. Und mabrend die alten Barteinamen und Formen ihre Beben tung verloren hatten, organifirten fich nun Die neuen Barteien foftematifch; bier wurgelt die Entftehung jener eigenthumlichen Betarien ober Benoffenschaften, in benen (namentlich zuerft von Themiftotles geforbert) bie ju verläffigften und bebeutenbften Anbanger ber Barteifubm fich fammelten, Die Blane, Die Taftif und Die Dieciplin ber Barteien foftematifch ausbildeten, und bann gleichfam von einem feften Sauptquartiere aus bie Barteigenoffen unm allen Standen im Sinne und Intereffe ber von ihnen zu lofenden großen Fragen in Bewegung festen. (Bergl. auch Bischer, Die oligard. Partei und bie Setarien. C. 8 fg. Buttner, Gesch. ber polit. Hetarien. C. 20—27.) Der Parteikampf jener Manner in Athen wurde aber bald fo leibenschaftlich; bie Opposition, Die Arifteibes feinem Begner überall machte, fo fuftematifc, bag bit Befahr nabe trat, bie gange Bolitif bes Staates, bit gange innere Entwidelung von Athen inmitten einer bodft gefahrvollen Beit, inmitten ber ichweren Sturme, welche ber Born ber Gultane bes Driente von Reuem beraufbefchwor, vollfommen aufgehalten, gelahmt gu feben. Unter biefen Umftanben mar es ein unberechenbarer Bore theil für Athen, bag bas Scherbengericht, welches (wahricheinlich 483 v. Chr.; vergl. Beter G. 44) end lich angerufen warb, fur die Entfernung bes Arifteibes entichied. Der treffliche Mann follte binnen wenigen Jahren zeigen, bag fein Batriotismus unwandelbar, bas er felbft in feltenem Grabe befabigt war, fich auch ba bem Staatsleben einzuordnen, gu lernen und ber befferen Ginficht Raum ju geben, wo ein gewaltiger principiellet Gegner gebaut und gewirft hatte. Bunachft war es von hochfter Bedeutung, bag in einem Moment, wo ber gange Drient vom garm ber Ruftungen gegen Sellas erfullt mar, die Leitung bes attischen Staates in Gine Sand fiel; in die Sand bes einzigen Mannes, ber ber ungeheuren Befahr gewachfen war. Themiftofles aber eilte nun, die Begrundung ber attifden Das affatifchen Beichmaber fich abermale gegen Beften malge ten. Damale alfo murbe bas attifche Gee : und Flottenwefen auf neuen Grundlagen von Staatsmegen foftematifch geordnet; ber langft gehegte Blan bes Themiftofles, anftatt ber ungureichenben Bucht und Rhebe von Bhale ron das große, munberbar geeignete, Safenfuftem Dunychia-Beiraeus fur Die neue Rriegeflotte, wie fur Die Sanbelemarine bes attifchen Strates auszubauen und zu befestigen, murbe feit bem 3. 482 v. Chr. ernfte haft in Angriff genommen; an Stelle ber Raufrarien übernahm jest ber Staat bie Sorge fur bie Rriegemarine: bas Suftem Der Trierardie, welches Die Roften ber Mueruftung ber vom Staate gestellten Schiffe und beren Commando auf alle reichen Burger von einem

bestimmten Cenfus (wahricheinlich von einem Bermogen, bas brei Talente überftieg, wo benn nunmehr bas bes wegliche Bermogen so gut herangezogen murbe, wie ber Grundbefit) übertrug, wurde eingeführt, - bie Raffe ber Theten nunmehr mit wohlgeordneter Regelmäßigfeit jum flottenbienfte herangezogen, auch ber Dienft ber Hopliten als Seefoldaten organistrt. So entwickelte fich Athen in ber That binnen turger Zeit zu einem Seeftaate von großer Bebeutung; wenigstens waren die Erundlagen bereitet, auf benen fich bie fünftige maris time Große biefes Staates erheben follte, - jugleich auch die Bahn gebrochen, die bie Burger ber vierten Claffe ju entscheidender Bedeutung im öffentlichen Leben führen follte. Freilich fam es vor Allem erft barauf an, wie fich die neue militairische Schöpfung, wie fich ferner bie neu fur ben Staat verfügbar gemachten Rrafte ber vierten Claffe in bem herannahenten Riefenfampfe bemabren murben. Ginftweilen bot bie fortwuthenbe Febbe mit Aegina erwünschte Gelegenheit, Die neuen Baffen mit Glud zu erproben, die bas Bolf ron Athen mit bewundernewerther Aufopferung frifd geschaffen batte. (Bergl. Dunder, Gesch. ber Griechen. 2. Bb. S. 694— 717. Bodh, Staatshaush. ber Athener. 1. Bb. S. 359. 717. Boat, Statspausb. der Athener. 1. St. S. 359. 598. 748 fg. 701 fg. Urfunden über das Seewesen. S. 48 fg. 59. 73 fg.; die laurischen Silbergruben. Abhandl. der berliner Asademie. 1816. Ulrichs, Die Hafen und die langen Mauern von Athen. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 441 fg. 463 fg. 478 fg. Eurtius 2. Bb. S. 14—17 und S. 686 fg., mit anderer Chronoslogie und Gruppirung wegen der Flottens und Hasens dauten; dann S. 28—33. Grote 3. Bb. S. 39—46; bann Rortum 1. Bb. G. 315-319. Bachemuth 1. Bb. S. 574 fg. Beter S. 44. Hermann §. 155, 5 fg. §. 156, 3 fg. §. 162.)
Bir haben icon oben wiederholt bemerten durfen,

bag bie Bunft bee himmels ben Bellenen wieberholt, bei bem drobenden Anfturm der Affaten, im bedenflichften Augenblide Fristen ber Abwehr und Rüstung, und 3wischenfalle von unschatbarem Berthe identie. Daffelbe muffen wir auch jest wiederholen; es waren unerwartete Gludefalle, die dem Themiftofles die Möglichfeit gewährten, ben Athenern ben Weg ju ihrer und ber Bellenen Rettung burch ihren Flottenbau zu eröffnen. Ronig Das reios hatte neue ungeheure Ruftungen angeordnet, um ben Unfall von Marathon glangend zu rachen; fie marren vollenbet, ba nothigte ibn (487) eine Infurrection ber Aegypter, für ben Augenblid von Bellas abzulaffen. Darüber war er benn (485) gestorben; und fein Rache folger Xerres, ber 484 bas Rilthal wicber gewonnen batte, batte gur Durchführung feiner umfaffenben, namentlich von Marbonios geforberten, Blane gegen bie Bellenen Ruftungen und Borarbeiten befohlen, Die eine lange Zeit in Anspruch nehmen mußten. — Bie fcon oben bei bem Feldzuge bes Datis geschah, so muffen wir barauf vollständig verzichten, bem Rriege bes Terres auch nur einigermaßen in fein Detail ju folgen; wir muffen une barauf befdranten, hier nur bie wefentlichften Domente scharf hervorzuheben. Co feben wir benn, wie

Xerres seit dem 3. 483 v. Chr. auf der einen Seite in feinen europaischen Besitzungen von ber Brovontis bis jum thermaifchen Golfe ungeheure Dagagine anlegen, Bege bahnen und Bruden Schlagen läßt, wie er gur Bermeibung ber gefährlichen Athosflippen die anichließenbe halbinfel burch einen Ranal burchschneiben, wie er jum bequemeren Ueberfegen feines Beeres ben Bellefpont überbruden laßt (vergl. hier Schulte, "Die Bruden bes Terres über ben Bellespont," in Dugell's Zeitschrift fur Opmnaftalwefen, 15. Jahrg., 1861, Octoberheft, C. 705-712); fo feben wir ferner, wie er andererseits ein heer und eine flotte jusammentreibt, beren folofigle Große Alles überboten, was seine Borganger auf bem verfischen Throne bisher noch geleiftet, und beren Daffenhaftigfeit allein icon gang Bellas mit Ginem Schlage gerichmettern follte. Diefes Beer fammelte fich im Berbfte 481 ju Garbes, bie Rrieges unt Trunsportflotte im folgenden Frubjahre in ben Safen von Rome und Photaa; ber Bug gegen Bellas wurde bann im April bes Jahres 480 angetreten. Auf Grund flarer und verftanbiger Berechnung hat nun namentlich Dunder nachgewiesen, bag (ohne bie europäischen Contingente) außer bem üblichen Trof an 900,000 Krieger ju guß und ju Rof, und neben ber Transportflotte an 1200 Linienschiffe mit 250,000 Mann (im Gangen gegen 1,700,000 Menfchen) gegen Griechenland in Bewegung gefett wurden. Es ftellt fich ferner heraus, daß fur die ausreichende Berpflegung dieser Maffe mit großer Sorgfalt vorgearbeitet, daß bie früheren Erfahrungen aus tem bellenischen Rriege mobl benutt waren, wie auch, daß in der Führung bes Rrieges im Einzelnen bie Berfer ihres bisherigen Ruhmes nicht unwürdig fich gezeigt haben. Dagegen follte es aber fich zeigen, daß grabe die gefährliche Gewohnbeit orientalischer herrscher von Talenten zweiten ober britten Ranges, überall am liebften mit toloffalen Daffen ju operiren, auch hier sowol für die Unterhaltung ber Truppen, wie für die militairischen Operationen ihre großen Bebenfen hatte; nicht minber, bag ber affatifche Stolg jum Beile ber Griechen es verschmabte, auf Brund ber flugen, verratherischen Rathichlage fluchtiger Gellenen von dem einmal angenommenen Blane, Griechenland auf dem gandwege, durch die Flotte gebedt und geforbert, mit einigen großen Schlägen nieberzuwerfen, im Großen wie im Einzelnen abzuweichen.

Freilich schien es überhaupt nicht, als sollten die Hellenen einen umfassenden Biberftand entgegenstellen. Die Rachrichten von dem gewaltigen heere, das sich seit dem Sommer 481 bei Sardes versammelte, ließ an vielen Orten jeden Gedanken an ernste Gegenwehr versschwinden; und von den ewigen localen Fehden zu schweizgen, so waren auch jest wieder die zum Kampse entsichlossenen Staaten ungeeinigt, mit Ausnahme von Athen ohne Borbereitungen zu dieser Riesenaufgabe. Da war es denn aber Athen, welches die vorhandenen Krafte noch im lesten Augenblide zu mannhaster Gegenwehr zu vereinigen begann. Athen, von seinem Themistosles geleitet, gab den Anstoß, daß Sparta (Herbst 481) auf dem forinthischen Ishmos einen Congres aller

Staaten verfammelte, bie bie Berfer abzuwehren gebachs ten. Go war boch ein Mittelpunft einer panhellenis ichen Symmadie gewonnen; bie vereinzelten Rrafte ber Sellenen fonnten jest unter einheitlicher Leitung Busammengefaßt werben; und es war ein großer Erfolg, baß man auf Themiftofles' Antrag beschloß, alle fcmes benben hellenischen Fehben beigulegen; por Allem ber Rrieg zwischen Athen und Megina wurde jest beenbigt. Benn man aber jest von Geiten bes Congreffes an alle Bellenen Befandtichaften (immer je ein Spartaner und ein Athener) abicbidte, um alle Staaten gur Theilnahme an ber forinthifden Berfammlung und an bem Rationals friege aufzuforbern, fo machte man traurige Erfahrungen. Es gab mehr ale einen Canton, ber gang und gar nicht im Stanbe mar, fich ju ber Sohe bes Ginnes aufgufdwingen, ber einen ruhmvollen Untergang ber feigen Unterwerfung vorzog; hatte boch felbft bie belphifche Brieftericaft allen inneren Salt und alles Gefühl für nationale Burbe in bem Grabe eingebußt, bag ihre Drafel bis über bie Schlacht bei Salamis hinaus grabegu ge= eignet waren, auch bie entichloffenften Batrioten gu ent= muthigen. Roch ichlimmer aber war es, bag gablreiche Machthaber und Gemeinben auch in Diefer Tobesnoth feinen anderen Regulator für ihre Saltung fannten, ale ihr nachftes Intereffe; bag jest, - wie es nachmals in Griechenland bis jur Schlacht von Actium fo unendlich oft gefdeben ift, - nur allguviele Bellenen ihre Saltung und Stellung nicht burch bie Erforberniffe ber Lage, fonbern burch ihre Beziehungen gu ihren Rachbarn beftimmen ließen und gewiffenlos genug waren, aus Untipathie gegen einen Rachbarcanton offen ober indirect für Berfien einzutreten. Satten fich Anfange auf bem 3fth= mos nur bie Bertreter ber Spartaner und ihrer Bundesgenoffen, und außer jenen ber Athener nur noch bie von Blataa und Thespia eingefunden, fo verharrten die Achaer, bie Griechen von Rreta, Die feemachtigen Rerfpraer, in feiger Reutralitat ober beillofem Temporifiren; Argos aber bemahrte eine mahrhaft verratherifche Reutralitat, mabrend eine in Theben birigirende oligardifche Bartei in ihrem fanatifden Saffe gegen bas bemofratifche Athen nur ben Unmarich ber Berfer erwartete, um offen gu Ferred übergutreten; mahrend bie Aleuaben von Lariffa, im offenen Wegenfage gu bem theffalifchen Abel, ichon langft ben Großfonig bringend aufgefordert hatten, feine Schaaren nach Griedenland ju malgen. - Und ebenfo wenig war es ben Gesandten gelungen, sich mit ben sicilischen Machthabern, Gelon und Theron, zu verftandigen. Frei-lich ware auch im Falle bes Abschlusses einer Allianz mit Sicilien von Sprafus und Afragas ber eine wirtfame Silfe nicht ju erlangen gemefen; benn in bem = felben Jahre, wo bie perfifchen Maffen fich gegen Centralgriechenland bewegten, unternahmen, wie unten gu geigen fein wirb, bie Rarthager ihren Ungriff gegen Die ficilifchen Bellenen in einem Umfange und mit fo großen Mitteln, bag bie ficilifden Furften nicht batten baran benfen fonnen, auch nur Ginen Mann nach ben Thermopplen, auch nur Gine Galeere nach Salamis ju ichiden. (In biefe Berhaltniffe fnupft fich befanntlich

die Frage, ob die Karthager bei ihrem Angriffe auf Sicilien im Einverständniß ober sogar auf specielle Aufforderung des Kerres handelten. Bon den neuesten Forschern hat Mommsen, Röm. Gesch. 1. Bd. S. 311 fg. und S. 487, diese Frage einfach bejaht; Curtius 2. Bd. S. 437 fg. stimmt dem im Ganzen bei, während Dunder 2. Bd. S. 864, eine solche Annahme nicht für unmöglich, aber seineswegs für nothwendig erachtet. Grote 3. Bd. 171 [f. hier auch die ältere Literatur] hält eine, durch die Phöniser vermittelte, Allianz zwischen Kerres und den Karthagern für sehr wahrscheinlich.)

Go war benn Griechenland im 3. 480 ringe ben Daffen furchtbarer Feinde bedroht; auf ben fernen Beften eilten bie Gefchwaber ber Rarthager fich I fturgen, bas Mutterland ichien bie fichere Beute bit Affaten werben gu follen. Denn mabrend boch auf Gi cilien bie Fürften von Afragas und Sprafus ben Buniem einheitliche Rraft und tuchtige Beerhaufen entgegenzuftellen hatten, war es in Briechenland nur eine Minoritat entichloffener Staaten, Die jest allerdinge gu treuem Bufammenhalten geeint, ben perfifchen Stoß auszuhalten wagten. Und auch beren Entichloffenheit wurde auf harte Proben gestellt. Auf die Runde vom Aufbruch tes Ferres von Sarbes hatten die Hellenen, von den Theffaliern noch speciell herbeigerufen, die Nordgrenze von Griechenland, die Olympos-Baffe, ftart befest; auch die Flottencontingente soweit vorzuschieben, magte man nicht. Ale aber hinter ihrem Ruden die Bafallen voller ber Theffalier; die Stamme gwischen Othrys und Deta (mit Ausnahme ber Achaer von Bhthia), baju bie Dorier am Barnag und bie Daffe ber Bootier, fic gegen die Berolbe bes Groffonige jur Unterwerfung bereit erffarten, - ba gaben die Griechen bes Gubens bie ohnehin leicht burch bie feindliche Flotte gu umgebende Stellung am Dlymp ale unhaltbar geworben auf, unb raumten Theffalien, bas fich nun ebenfalls an Berfien anfchloß. - Go ließ man benn bie Berfermaffen ungehindert in Theffalien eindringen; erft Die zweite Bertheibigungelinie, Die Thermopylen und bie Gee ftrage von Artemifion (ber Gund gwifden Theffalien und Guboa), follte ernfthaft vertheibigt werben. Goon jest wurde es flar, wie febr die Athener an patriotiicher Singebung alle anderen Bellenen übertrafen, mie fehr die fpartanifche Regierung hinter Athen, hinter ihrer eigenen Chrenftellung, hinter ihrem großen Berufe an der Spige der Hellenen, jurudblieb. Allerdings hatte man fich auch jest noch über die bornirte, echt pelopon-nefische, 3dee, der Rampf erft am Ifthmos aufzunehmen, hinweggefest; aber man batte, ale man ben athenifden Borfchlag, jest bie Detalinie ju halten, annahm, wider alle Billigfeit die Athener genothigt, auch jur See bas Obercommando den Spartanern ju überlaffen. Und wahrend die Athener ohne Baubern (Juli 480) brei Biertheile ihrer Flotte nach Cap Artemifion führten, gauberte Sparta aus felbftfuchtiger Abneigung gegen Die transifthmifchen Rampfe uber alle Gebuhr mit 216fendung feiner Truppen nach bem Deta, und ließ enbe lich boch nur 1000 Beriofen und 300 Spartaner unter Konig Leonibas ausruden; von ben 7200 Sopliten, bie Leonibas bei ben Thermopplen commandirte, waren

nur 4000 Mann Beloponneffer.

Go trafen benn bie perfifchen Rriegshaufen gu Baffer und zu Lande zuerft im August b. 3. 480 mit ben griechischen Streitfraften gusammen. Es ift weltberuhmt, wie bie Griechen (freilich nicht ohne manche beicamenbe Scenen ber Ungft und bes Schwanfens) bei Artemifion eine Reihe ruhmlicher Befechte beftanben, und ber auch von Sturmen bart mitgenommenen feindlichen Blotte bei Artemifion mader Stand hielten, bis bie ichlimme Runde von ben Thermopplen fie jum Rudjuge nothigte. Sier hatte Ronig Leonibas, nachbem er burch treffliche Führung bie Fehler und Gunben ber fpartanifden Regierung foweit ale möglich gut gemacht und ben Berfern bie bochfte Achtung vor ber griechischen Tapferfeit abgezwungen hatte, - ale bie Umgehung ber Bellenen nicht mehr aufzuhalten war, durch feinen Belben= tob an ber Spige feiner Spartaner und ber Thespier ben Reft bes Seeres gerettet, und, mahrend er bas Bauberinftem ber Ephoren tief beschämte, ben spartanifchen Ramen mit unfterblichem Ruhme gefchmudt. (Giebe auch Ruftow und Rochly, Gefch. bes griech. Krieges-wesens, S. 57-62.) Run wich, langfam von bem Feinde gefolgt, die griechische Flotte eilig burch ben Sund von Cuboa nach ber attischen Rufte zurud, mahrend das affatische Landheer verwustend, ohne noch Biderftand ju finden (nur bas nach Delphi betafchirte Corps murbe von ben Phofiern mit Erfolg gurud-geworfen), fich über Mittelgriechenland ergog. Bon ben am Ifthmos concentrirten Beloponneffern fcmablich im Stiche gelaffen, erhob fich jest bas athenifche Bolf ju ber großen Entichloffenheit, nachbem es noch bie Berbannten, wie Arifteibes gurudgerufen, in feiner gangen Maffe nach Salamis und Trozene ju ziehen, - alle Baffenfahigen aber follten gur Gee Die Berfer auf Leben und Tob befampfen. Run fonnte Ferres auch Attifa, wie er wollte, verheeren; und jest hatte er vielleicht gang Bellas ohne fcmere Dube unterwerfen mogen, hatte er bem perfiben Rathe bes Demarat Folge gegeben, und burch gerftreute, mit Silfe ber großen flotte an verschiedenen Bunften ber peloponnesischen Rufte gelandete, Corps die Beloponnefter veranlagt, ihre Beerhaufen und ihre Schiffegeschwader ju gerftreuen, Diefelben vom Ifthmos und ber attischen Rufte nach ben einzelnen bedrohten Landschaften abzuführen. Es war ein großes Blud fur Bellas, bag bie perfifchen Machthaber fich barauf nicht einließen; aber auch fo mar fortbauernd tie außerfte Befahr vorhanden, baß bie engbergigen und furgfichtigen Beloponnefier unter Breidgebung von Salamis, Megina, Degara, Die ju erneutem Seegefechte ungemein gunftige Seeftrage von Salamis verlaffen, nach ber gefährlichen, unhaltbaren, ftrategisch werthlofen Stellung an ber Rufte bee 3fthmos retiriren, bamit allem vereinten Biberftanbe jur Gee bie Rerven gerichneiben murben. Da mar es benn wieber bie patriotiiche Singebung, tie gabe Ausbauer, Die Energie, enblich Die Lift bes Themiftofles, Die bann boch noch im legten

Moment die Hellenen zwang, (am 20. September 480) bei Salamis jene große Seeschlacht anzunehmen, in welcher Themistosles' Taktif und die griechische Tapferseit jenen glorreichen Sieg der 400 Schiffe starken griechischen Flotte über die noch immer fast dreisache, mins bestens mehr als zwiesache persische Uebermacht davontrug, der in Hellas zu allen Zeiten mit gerechter Begeisterung neben dem Ehrentage von Marathon geseiert worden ist. (Dunder 2. Bd. S. 718–801; Eurtius 2. Bd. S. 33–72 und S. 433 fg. und 688 fg. Grote 3. Bd. S. 47–57; dann S. 170 fg.; S. 1–37 u. S. 57–108. Plaß, Die Tyrannis 1. Bd. S. 287. Kortüm 1. Bd. S. 319–342.)

Bir verfolgen rafch ben weiteren Berlauf bes großen Rrieges. Roch war bas perfifche Landheer frifd und fraftig, noch auch felbft bie fcwer mitgenommene Flotte wenigstens an Bahl ben Bellenen überlegen. Aber ber fühne Muth des Terres war babin, und es war boch offenbar, bag bie völlig bemoralifirte Marine jur Beit weber zu einer neuen Schlacht zu gebrauchen, noch auch im Stanbe war, einem eventuellen fühnen Borgeben ber hellenischen Geschwader nach ben bem Berferfonige unterworfenen griechischen Landschaften nachhaltig zu begegnen. Da ließ sich benn Xerres, ber nicht ben Muth in sich fühlte, burch einen Kampf mit bem Griechenheere am Isthmos bas schwankenbe Glud an seine Fahnen zu fesseln, leicht bestimmen, für seine Person mit ber Masse ber Nichtcombattanten und einem großen Theile bes Beeres nach Affen, nach Sarbes beimzutehren, Die Flotte nach Ryme und Samos jurudjufdiden, Die Kernfraft bes Seeres aber, noch gegen 300,000 Mann, unter Mar-bonios' Oberbefehl, jur Erneuerung bes Krieges im nachsten Jahre, in Theffalien und ben Balkanlandern überwintern ju laffen. Go faben die Bellenen, obwol ihnen fichtlich noch neue furchtbare Rampfe bevorftanben, bennoch ihre helbenmuthigen Unftrengungen von einem großen Erfolge gefront; ber erfte gewaltige Stoß war abgewiesen, ber Großfonig ruhmlos auf ber Beimfehr, für ben Augenblick mochte alles Land bis zu ben Ther= mopplen wieder aufathmen, mochten alle Batrioten mit gehobenem Muthe fich fur bie Schlachten bes fommenben Feldjuges bereit machen. (Dunder 2. Bb. G. 801-808. Curtius 2. Bo. G. 72-74, Grote 3. Bb. S. 108-114.)

Der Muth ber Hellenen in Griechenland konnte nur noch gehoben werden durch die glanzenden Siegesnachrichten, die damals nun auch von Sicilien herüberkamen. Wir haben oben die Geschichte dieser Insel,
und speciell der Fürsten von Akragas und Syrakus dis
nahe zu den Tagen verfolgt, wo die ganze Griechenwelt
durch die Kunde von den persischen Rüstungen mit
dunklem Grauen und lähmendem Entsehen erfüllt wurde,
und bereits auf den Sturm hingewiesen, der im 3. 480
auch gegen die westlichen Hellenen von den Ländern der
Drientalen in Afrika, von Karthago, heranbrauste.
Wir erinnern daran, daß Gelon, der hochstrebende
Kürst von Syrakus, einen doppelten Iwes verfolgte; im
engsten Bunde mit dem Theron von Akragas arbeitete

er einerfeite babin, allmählich alle Bellenen ber Infel aufe Beftefte an Sprafus ju fnupfen, Diefelben unter feinen beherrichenben Ginfluß ju bringen; anbererfeits lebte in ihm ber fuhne Bebante, endlich bie westlichen Theile ber Infel ein fur allemal ben Phonifern gu entreißen. Es fonnte aber ben Rarthagern auf Die Dauer nicht wohl verborgen bleiben, daß Gelon fich mit folden Abfichten trug, Die ihrer Dachtftellung in Diefem Theile bes Mittelmeeres fo febr gefahrlich werben mußten. Gei es nun (f. oben), bag fie wirflich erft von Berres ben letten Unftog erhielten; fei es, bag fie nur bie Lage ber Dinge im Dften, bie überdies bem Gelon jebe Silfe aus Griechenland abichnitt, mit ihrer flugen Politif mohl zu verwerthen verftanben, - fie rufteten gleichzeitig mit Kerres in foloffaler Beife gegen Sicilien. Und hier hatten fich ihnen in berfelben Beife Bunbesgenoffen unter ben Sellenen angetragen, wie Ferres beren in Griedenland fant. Rur gwei Griedenftabte am sicilischen Nordrande waren gegen 482 v. Ehr. noch unabhängig von Theron und Gelon: es waren Himera unter dem Thrannen Terillos, und Messana, die Dependenz des Anarisaos von Rhegion; letterer neuerdings der Schwiegervater des Terislos. Nun warf sich 482 v. Chr. Theron auf himera, vertrieb ben Terillos und gewann die Stadt für fich; Terillos aber flüchtete nun nach Karthago, und Anaxilaos schloß mit der großen handelsrepublif ein Bundniß, und in gleicher Weise suchten jest bas nichtgriechische Egefta und bas borifche Gelinus gegen Theron Schut bei ben Karthagern. Unter folden Berhäliniffen ruftete Karthago fur bas 3. 480 eine Flotte von 200 Kriegeschiffen, eine gewaltige Transport= flotte, und ein Golonerheer von angeblich 300,000 Dann, welche Dacht (nicht ohne auf ber Seefahrt ichwere Gin= bufe zu erleiden) unter bem punifden General Samilfar im Commer 480 gu Banormos landet, um fofort Simera einzuschließen. Längerer Berhandlungen gwischen Theron und Gelon bedurfte es nicht; und fo führte benn Belon feine gefammten tuchtigen Streitfrafte fcnell bem Bunbesgenoffen gu. Balb ftanben 50,000 Dann und 5000 Reiter gegen bie Bunier im Felbe; und auch bier fronte end= lich ein glangender Erfolg bie Unftrengungen ber Sellenen. Es gelang bem Belon (angeblich am Schlachttage entweder von Salamis, ober von Leonibas' Tobe), bei Simera ben Karthagern eine Rieberlage beigubringen, bie bem Rriege mit Ginem Schlage ein Ende machte, von bem flug berechnenden Gelon aber nur benutt wurde, um einen billigen Frieden ju gewinnen; im Sinblid auf bie große Rrifis in Briedenland wollte er wol nur erft bie Sande frei haben, gegen Rarthago gededt fein, und ließ barum auch bie punifden Befigungen auf Sicilien in ber Hand ber Karthager. (Eurtius 2. Bb. S. 436 — 440. 704. Dunder 2. Bb. S. 545 fg. S. 863—868. Mommsen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 311 fg. Grote 3. Bb. S. 169—175. Plas, Die Tyrannis 1. Bb. S. 271. 287—293. 309 fg. Lachmann, Gesch. Griechenl. 2. Bb. S. 233.)

Rehren wir jest wieber nach Griechenland gurud. 3m Beften alfo burch bie Siegesichlacht von Simera

von ben farthagifchen Gefahren befreit, im Mutterlanbe wenigftene vorläufig wieder herren in ihrem gande bie nach Bootien hinein, ruftete man eifrig fur ben blutigen Bang mit Marbonios. Sier waren es wieber bie Athener, bie, mahrend die Beloponnefier gu Baffer wie gu Lande eine Ausnutung bes Abzuges ber Berfer ganglich verabfaumten, und nach wie vor boch nur auf ihre Ifthmosichangen fich verließen, babei ihrer Giferfucht auf ben Ruhm ber Uthener fein Sehl machten, - fortbauernb von bem gangen ichwungvollen und thatfraftigen Beifie Beugniß ablegten, ber fie bei Marathon wie bei Artemifion, bei ber Raumung von Attifa, bei Galamis be feelt hatte. Muf ben Trummern ibrer Stadt wiefen fie bie lodenben Anerbietungen, bie ihnen ber fluge Darbonios, ber in Uthen ben Berd ber griechischen Rationalerbebung erfannt hatte, machen ließ, mit Entruftung gurud; lehnten fie jeben Bedanten an einen Separatfrieden mit Berfien, und fei er noch fo gunftig, mit hochherziger Entichloffen-heit ab. Gie blieben bei biefer unvergleichlichen Saltung auch bann, ale Sparta, fei es aus perfiber, heillofer Ruglichfeitspolitif, fei es aus unverantwortlicher Tragheit, im 3. 479 abermale auf bas Unbegreiflichfte zogerte, feine peloponnefischen Truppen jum Schute ber Degaret und Uthener über ben Ifthmos ju fuhren, nachdem man ben unverzeihlichen Fehler gemacht hatte, bem im Berbfte abziehenden Feinde Bootien und bie Detapaffe nicht gu entreißen, was bamals fehr wohl möglich gemefen mate. Die Athener hielten noch aus, als man es trop aller Bufagen abermals juließ, bag (Commer 479) Marbonies gang Attifa verheerte, und bas attifche Bolf wieberum nach Salamis weichen mußte. Endlich rudten Die Beloponnefier benn boch uber ben 3fthmos; und am Rord abhange bes bootifchen Ritharon, im Afoposthale, ftellte fich bas größte Landheer, welches jemale von Sellenen jufammengebracht worben, 110,000 Mann, barunter 40,000 Sopliten, - ben 300,000 Affaten und 50,000 Eurepaern (barunter namentlich auch bie theffalifchen und bootis fchen Contingente) bes Marbonios entgegen. Rad langerem, für bie Bellenen feineswege gludlichen , Sinundheroperiren fam es endlich am 26. September 479 bei Blataa jur Sauptichlacht. Es war nicht eben bie Strategie bes griechifden Dberfelbherrn, bes fpartanis fchen "Regenten" Baufanias, Die fich bier ale befonbere glangend erwies; und namentlich bie fleineren griechischen Contingente feierten bei Plataa feinen Triumph. Es war die gabe Musbauer und die ftammhafte Tapferfeit ber tegeatischen und spartanischen Golbaten, und nicht minder die patriotifche Singebung und ber fuhne Duth ber biesmal com Arifteibes geführten Athener, Die einen vollständigen Gieg über Die von Marbonios an biefem Tage nicht fo vortrefflich wie bieher geführten Berfer und beren Berbundete erfochten. (Bergl. auch Ruftow und Rochly a. a. D. G. 62-69. D. Frid, Das plataifche Beihgeschenf ju Conftantinopel [1859], u. Curtiue, Gott. Gel. Ung. 1861. C. 361-390.) Es war eine gewaltige That; Marbonios felbft gefallen, mit Ginem Schlage ber perfifche Rrieg in Europa geenbigt, ben Berrathern an ber nationalen Cache (wie ber per

fischen Bartei unter ber bootischen Oligarchie) jeder Galt gerbrochen, ber Bertheibigungefrieg ber Bellenen gegen Berfien im Großen abgefchloffen. Daß aber ber einmal entgundete Brand nunmehr weiter gluben, baß Die Rollen gum ichwerften Berberben für Berfien wechseln, baß in bem gigantischen Rampfe bes Abendlandes mit bem Drient nunmehr die Hollenen die fuhnen Angreifer fein murben, - bas verfundete bem perfifchen Gultan bereits die Bendung, die in bemfelben Sommer ber Seefrieg nahm. Terres hatte nach feiner Antunft in Rleinasten seinen Sit in Sarbes genommen, Die bei Ryme und Samos versammelten Refte feiner Flotte im Frühjahre 479, noch immer 300 Schiffe ftart, bei Samos concentrirt, und bei Cap Mpfale 60,000 Mann unter Tigranes aufgestellt; er felbft behielt von feinen Truppen noch 100,000 Dann bei Sarbes. Er wollte gunachft für Aften fich nur abwartend, eventuell gegen einen Angriff ber griechischen Flotte und eine neue ionische In-furrection vertheibigend verhalten. Inzwischen zauderte Die hellenische Flotte, jest nur 110 Schiffe (barunter 60 attische unter Xanthippos) unter bem spartanischen Ronige Leotychibes, mehre Monate unthatig bei Delos, bis endlich die Samier ben Spartaner über bie jum Abfall von Berfien brangende Stimmung ber Jonier belehrten, und ihn bewogen, nach Aften gu fegeln. Und hier gelang es benn ben Sellenen, nicht allein bie feinbliche Flotte jum Rudjuge nach bem Cap Mpfale ju bestimmen, fondern auch, an bem Tage bes Sieges von Plataa, nach erfolgter gludlicher Landung bie ungeheure perfische Uebermacht bes Tigranes mit Silfe ber ju ihnen übergehenden Jonier im perfifchen heere, total ju fchlagen und bie feinbliche flotte ju vernichten. (Bergl. Dunder 2. Bb. S. 808—859: Eurtius 2. Bb. S. 74—92 und S. 688 fg. Grote 3. Bb. S. 114—155. Kortum 1. Bb. S. 343—362. Bachemuth G. 202-208. 550 fg. D. Abel, Dafeb. **S**. 151—161.)

Der Angriff ber iranischen Beltmacht auf bas fleine Griechenland war ebenso unerwartet als gludlich und ruhmvoll abgeschlagen morben; ber griechische Befreiungs. frieg, zuerft nur getragen von wenigen Cantonen, beren entschloffenes Borgeben die jaghafte, ftumpfe ober trage Maffe einer Gruppe anderer Bellenen endlich mit fortriß, in Fluß brachte, hatte fich unter bem Einbrude ber erften großen Rampfe allmablich ju einer, bei aller Schwache im Einzelnen, großartigen Rationalerhebung geftaltet. Der ruhmreiche Ausgang ber Schlachten von himera, von Blataa und Myfale beichloß junachft ben Rationalfrieg, soweit er im großen Style geführt wurde; aber schon jest war es offenbar, daß unter dem Aufschwunge der letten Jahre aus den Bellenen bes Mutterlandes ein anderes Bolf geworden war, benn guvor. Die Bellenen, wenige tapfere Manuer gegen eine Belt in Baffen, hatten großartige Siege Davongetragen über den afiatifchen Roloß, wie über bie jahllosen Schwarme ber afrifanischen und der westlichen Barbaren; fie hatten mit Ruhm und Erfolg einem Reiche widerftanden, vor deffen tobtlicher Berührung bieber noch jedes Culturvolf er-

legen war; so erwuche benn bei ben helle nen nun ein volles, gewaltiges Selbstgefühl, ein Bollgefühl ihrer Kraft, ihrer geistigen und friegerischen Ueberlegenheit über Die übrigen Bolfer ber allen Belt. Roch Durfte man die Franier, und gar die Karthager, nicht verachten; aber ber Grieche fublte fich jest in feinem Gegen-fage ju ben "Barbaren" recht geftarft und gehoben, fein Rationalgefühl gewann jest an Starte wie bis-ber noch nie. Der große Aufschwung bes Rrieges und bie gemeinsamen großen Thaten, die man vollbracht, erneuerten und fteigerten bas Bewußtsein ber nationalen Busammengehörigfeit aller Glieber ber griechischen Race. und wenn die freien Griechen bes alten Landes, wenn Die Stamme zwischen bem ionischen Meere und den fleinaffatischen Ruften überhaupt jemals, wenn auch nur für einige Jahrzehnte, ju einer Art von panhellenischer Bereinigung auf politischem Bebiete gediehen find, fo war es in Folge ber Baffengemeinschaft in biefem persischen Rriege.

Freilich waren nun bie Folgen biefer großen Zeit feineswegs überall gleich ober auch nur analog; fo wesentlich auch die weitere Beschichte ber einzelnen griechie fcen Staaten wie ber Gesammthellenen burch ben eine getretenen Umschwung bestimmt wirb, so bleibt boch überall von einschneidenbster Bedeutung, von zwingenbster, verhangnifvollfter Art, vom fcwerften Gewicht fur bie weitere Entwidelung ber Einzelftagten bie Stellung, bie Saltung, bie fie mahrend bes Berferfrieges eingenommen hatten. Bliden wir zuerft nach Sicilien, fo mar es hier boch in letter Linie die Energie, Die politische Ginficht, Die friegerische Tuchtigfeit ber gurften, vor Allem bes Belon gewesen, welche Die Infel vor den Rarthagern gerettet hatte. So war es benn junachft bie Monarcie, bic in Sicilien aus bem großen Rriege bie größten Bor-theile jog, die ficherfte Begrundung gewann. Gelon, bem nach ber Schlacht von himera nun auch ber Furft Anaxilaos von Deffana-Rhegion hulbigen mußte, murbe, ale er nun mit feiner Berechnung dem Demos von Sprafus feine Berrichaft in die Band legen zu wollen fich ben Anschein gab, unter lautem Beifallrufen von bem Bolte gebeten, Die Berrichaft meiter ju führen, ja er wurde jest formlich als legaler Ronig begrüßt. Die Dynaftie war jest fo wohl befestigt, bag nach feinem Tobe (477/6) fein Bruder Bieron, bieber fein Stauhalter in Gela, ohne Anftand die Berrichaft übernehmen fonnte. Das bewegliche Bellenenvolf in Sicilien war gur Beit bermaßen in monarchische Orbnungen eingelebt, baß erft fcwere Berichulbungen und politifche Fehler ber Dynasten selbst hier die fürftlichen Throne wieder in Schwanken gerathen ließen. Da war es benn ber erfte schwere gehler, daß Hieron, ber mit Cassirung von Gelon's Teftament anftatt ber Regentschaft für Gelon's minorennen Sohn nach der vollen Konigs. gewait trachtete, fich barüber mit feinem tüchtigen Bruder Bolyzelos völlig überwarf; ber hof zerfiel in zwei Barteien, und endlich mußte Bolyzelos bei Theron von Afragas, seinem Schwiegervater, Schut suchen. Schon ftanben die heere ber Fürsten von Afragas und Spratus gegen einander im Felde, Gelon's Werf war

im Grunde ericuttert, ale es noch einmal gelang, ben 3mift ber Fürften ohne Blutvergießen auszugleichen. — Erat ferner Sieron in bem Prunte feiner Sofhaltung, alleebinge auch in ber Forberung ber bilbenben Runfte, ber Biffenschaft, ber Boefie, wie in glanzenden Bauten, mehr in ber Urt ber Beififtratiben und bes Bolyfrates auf, fo zeigte auch feine innere Berwaltung und bie Art, wie er fich gulegt boch weit mehr auf feine Garben und Schape, benn auf bie freie Liebe ber Gifelioten frutte, baß auch in Sprafus bie neue Monarchie nicht auf bie Dauer über bie Tyrannis und beren innere Schaben binaustommen murbe. Es war vorzüglich ber bobe friegerifche Ruhm, es waren große Thaten, Die Sieron gang im Beifte bes Gelon und jener Beit gegen gefahr-liche Barbaren vollbrachte, bie ihm indeffen bis gum Ende feines Lebens feine Bopularitat erhielten. Es war Sieron, ber auf ben Silferuf bes italifchen Ryme ben feemachtigen Etrusfern, ben alten Berbunbeten ber Rarthager, im 3. 474 jene furchtbare Rieberlage beis brachte, Die zuerft die etrustifche Thalaffofratie im tyrrbeni= schen Meere im Grunde erschütterte, und bie Borherrschaft von Sprakus auf Sicilien und in den bortigen Meeren bauernd sicherte. Es war dieselbe Zeit, wo in Italien bas borische Tarent an Stelle ber finkenden Achaerstädte ben Kampf mit ben mächtig nach Suben brangenden italischen Binnenvölfern aufnehmen mußte, und burch die Japyger eine schwere Riederlage erlitt. Aber während bieser Schlag Tarent keineswegs beugte, die Entwickelung ber tarentinischen Seeherrichaft im abriatischen und ionischen Meere nicht aufhielt, im Innern aber ben Uebergang ber Tarentiner jur Demofratie und bamit bald einen neuen Aufschwung herbeiführte, - hatte ber flegreiche Rampf mit ben Etrustern Die Stellung bes Sieron bebeutend geftarft. Sein Anfeben mar auf ber Infel Sicilien und in Unteritalien jest fo entscheibenb wie einft bas bes Belon; feine Dadht aber murbe noch größer, als es ihm (472) nad, Theron's Tobe gelang, beffen Cohn Thrafybaos, ber fich ber fpratufifchen Segemonie nicht fugen wollte, ju vernichten, und bas Reich von Afra gas mit bem fprafufifchen ju vereinigen. 218 aber Sieron endlich im 3. 467 geftorben war, ba führte bie mufte und blutige Wirthichaft feines Bruders Thrafn= bul binnen furger Beit ben gall bes glangenden fprafufifchen Fürstenthums herbei. Schon im 3. 466 erhob fich ein republifanifcher Aufftand, und nach furgem Rriege zwischen ben insurgirten Burgern ber fifeliotischen Stabte und ben Garden des Thrafybul mußte ber lettere als Brivatmann die Infel verlaffen.

Damit brach bas große Reich ber Geloniben zufammen; ber Sturz ber Tyrannis (auch in MeffanaRhegion wurden o. 461 v. Chr. die Söhne bes Anarilaos vertrieben) war von wilden Unruhen und Erschütterungen ber bisherigen Ordnung begleitet, indem
die verschiedenen, von den Tyrannen in ihren alten und
neuen Städten oft gewaltsam zusammengehäuften Elemente,
namentlich auch die Söldner, sich zu zersehen, einander
zu besehden begannen. Und in diese Berwirrung griffen
nun auch die alten Eingeborenen, die Sikuler, ein,

beren fühner Sauptling Dufetios bie Gelegenheit mahr-nehmen wollte, burch Bereinigung feiner Landoleute ben Hellenen eine felbständige Stellung für fein Bolf abgugewinnen; ein Berfuch, ber freilich auf die Dauer nicht gelingen fonnte (er ftirbt 440 v. Chr.). Inzwischen war es allmahlich boch babin gefommen, bag bie fdmie rigen Berhaltniffe auf ber Infel überall ausgeglichen maren; überall gewann in ben einzelnen Stabten bie Demofratie ben enticheibenben Sieg. Inbeffen bie eigentliche politifche Große ber Sifelioten hatte mit Sieron's Tobe ihr Enbe erreicht; es gab balb mieba feine gemeinsame Geschichte und feine gemeinsamen Bide und Intereffen ber Gifelioten mehr. Die Infel gerfid wieder in eine Dienge einzelner Ctabtgebiete; und bie entbehrte, rang umfonft nach foliber, bauerhafter Ber grunbung. Die fifeliotifchen Gemeinden murben faft be ständig von heftigen inneren Bewegungen und leidenschaftlichen Kampfen ber einzelnen Bolfsclaffen, ber Barteien und ihrer Führer erschüttert. Es war feine genügende Entschädigung, wenn, nachdem schon unter Hieron das fünstlerische, poetische und wissenschaftliche Leben in Sicilien sich reich entfaltet hatte, in der Zeit dieser Bewegungen die gerichtliche und politische Be-redsamkeit, die Kunst der Rede, die historische und gevgraphifche Forfdung einen überaus boben Auffdmung nahmen. Es maren aber grabe biefe geiftigen Bo giehungen, die, neben bem lebenbigen merfantilen Ber fehre, mahrend ber Jahrzehnte bis ju bem peloponnefe fchen Kriege ju einer immer naberen Berbindung bes Mutterlandes mit dem italifch - ficilifden Weften führten. Undere ftand es auf politifchem Bebiete. Unteritalien allerdinge war ichon feit ber Grundung ber von Athen geleiteten Colonie Thurii (um 446-443 p. Chr.) wieber in vielfache politifche Begiehungen gu ben alten Lanben getreten. Sicilien aber gewann erft wieber, wie eine Befammigeschichte, fo bie verhangnifvollften politifchen Berbindungen mit bem Mutterlande, feitbem bie fprafufifche Demofratie (feit 440 v. Chr.) Die Belonifchen 3been wieder aufnahm und ernftlich nach ber Suprematie auf Sicilien gu ringen begann. Run fam es auch hier gu jener tiefen Spaltung gwifchen ben boris fchen und ionischen Stabten, bie mit bem bamale fic vorbereitenden großen Berftorungstampfe amifchen Athen und Sparta parallel lief; nun traten bie borifden Statte ber Infel und Lofri, um Gyrafus gefchaart, im offenen Rriege ben Joniern von Leontini, Raros, Ratana, nebst Rhegion und bem borifden Kamarina, gegenüber, ber feit 427 v. Chr. bie fcone Infel in bie Wirbel bes peloponnefifchen Rrieges binabreifen follte. (Bgl. Blaß, Die Tyrannis 1. Bb. S. 271-274. 293-303. 308 fg. Lachmann a. a. D. 2. Bb. C. 228. 233-236. Dunder 2. Bb. C. 867 fg. Mommfen, Rom.

Gefch. 1. Bb. S. 312 fg. Grote 2. Bb. S. 292 fg. 3. Bb. S. 175—186. 4. Bb. S. 92—102. Curtius 2. Bb. S. 208—210. 440—459. 461—466. 698. Hermann, Griech. Alterth. §. 85. Wachsmuth 1. Bb. S. 737—740. 748. 750 fg. Kortum 1. Bb. S. 514—518, und "Zur Gesch. hellen. Staatsverf." S. 146—150.)

Banglich anbere geftalteten fich bie Dinge bagegen in bem eigentlichen Griechenland. Auch bier beftand ein gewaltiger Unterschied in ber Urt, wie bie einzelnen Staaten aus bem großen perfifchen Rriege herausgetreten waren. Jene Staaten, die wie Theffalien, Bootien und andere Cantone aus Mangel an Energie ober gar aus fanatischem Saß gegen ihre Rachbarn, aus schnöber oligarchischer Feinbseligkeit gegen die Demofratie oder gegen eine nachhaltige Erhebung des gefammten Bolfes, ohne welche fein Sieg zu erringen war, fich dem Großtonige angeschlossen hatten, waren durch diese Saltung fur viele Jahrzehnte um allen Ginfluß in Haltung für viele Jahrzehnte um allen Einfluß in Griechenland gekommen. Theben namentlich hat diesen Schlag eigentlich niemals völlig verwunden; auf dieser Stadt ruhte bis auf Demosthenes' Zeit jener Fluch, der sie dann auch in ihren größten Tagen, selbst zu des Epaminondas Zeiten, zu einem zerstörenden Element im griechischen Leben werden ließ. Es war nur die schlimme Wendung der hellenischen Dinge seit der Mitte des 5. Jahrh., die das tückische, lauernde Argos wieder zu höherer Bedeutung im panhellenischen Leben erhob. Staaten aber, wie namentlich jenes Kreta, die die große Gelegenheit versäumt hatten, sich dem nationalen Zuge anzuschließen, blieben auch dauernd hinter dem großen Buge anzuschließen, blieben auch bauernd hinter bem großen Gange ber neu eröffneten Bewegung jurud; und es war wefentlich nur die alte Bietat ber Griechen, die bem belphifden Drafel bie alte Achtung zollte, nachbem es (wenn nicht gar aus tudisch = bornirtem oligarchischem Barteigeifte, wie Curtius meint) in fleinlich engherziger, feiger Jammerlichfeit ben letten Unfpruch weggeworfen hatte, burch eine großartige Erhebung auch funftig ein ftarfes politisches Gewicht in ben Rath von Sellas werfen ju burfen. - Aber auch bie Staaten, bie fich entichloffen bem Feinde entgegen geftellt hatten, ernteten nicht in gleicher Beife. Die alte Gifersucht ber Megineten gegen Athen war boch nicht gang beschwichtigt; bas einft mit Uthen fo eng befreundete Korinth nahm aus ben Seefampfen eine boje Bitterfeit mit gegen bas zum Ersichreden aller alten Seeftaaten fo ichnell und fo gemaltig emporgemachfene maritime Athen. Sparta aber erntete unter allen Theilnehmern am Rriege ben fchlimm= ften Lohn. Wol blieb ber Opfertod bes ritterlichen Selben Leonibas unvergeffen; unvergeffen auch bie großartige Tapferfeit, mit ber fich bie fpartanifchen Golbaten bei Plataa und bei Myfale geschlagen hatten. Das blieben aber fur Sparta unfruchtbare Lorbeeren; bie fpartanifche Regierung hatte nirgende bie Bewandtheit, Die ichnelle Entichluffraft, Die lautere Singebung gezeigt, die man von dem Staate forbern burfte, ber ben Beruf beanspruchte, die politische und die militairische Führung aller Sellenen ju übernehmen. Roch mehr, M. Enchtl. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXX.

balb follte es sich zeigen, daß die enge Bundesform, die starren Bersassungsformen, die Sparta ausgebildet hatte, die Spartaner, bei denen die politische Productionsfrast, sobald sie nicht revolutionär auftrat, völlig erstorben schien, überhaupt nicht befähigten, die Leitung der völlig verwandelten, zu großartigen Dimensionen angewachsenen, pan hellenischen Politis zu behaupten; nicht einmal die persönliche Integrität der Spartaner vermochte ihre starre heimische Jucht bei den Berührungen mit dem Auslande zu sichern. Und so sehen wir denn, wie Sparta durch diesen nationalen Ausschwung keineswegs verjüngt worden ist; wie es als bleibendstes Resultat doch nur eine bösartige Eisersucht mitnimmt auf Athen, dem wol die Engherzigseit der Peloponnesser, nicht aber die Geschichte, die schönste Siegespalme verweigern konnte.

Athen aber ist der Staat, der, wie seine Bürger an Opsermuth, an Ausdauer und Tapferkeit, seine Staatsmänner und Feldherren an politischer Einsicht und glänzender Führung das höchste geleistet hatten, so auch die weitere Bahn seiner Geschichte mit jugendlicher Frische und zugleich mit männlicher Reise betritt. Athen hatte sich jest in den Augen der Welt mit wunderbarer Schnelle das Recht erkämpst, als ebenbürtige Großmacht neben Sparta aufzutreten; seine Demokratie aber hatte die schwere Probe eines Krieges auf Tod und Leben mit vollendeter Disciplin, ohne Schwanken und Toben, heldenmüthig bestanden. Und nun war es ein hohes Glück, daß dieser Krieg nur von kurzer Dauer, daß die Jahl der Opfer an Menschen, die er von Athen gestordert hatte, nicht allzugroß gewesen war. So war die Bolkskraft nicht die zum Tode erschöpst; so konnte Araft weiter in die Richtung werfen, in der die Wege

ju feiner welthiftorifden Große lagen.

Und gludlicherweise hatte Athen die Manner in Bulle, bie nach allen Richtungen bin einander auf bas Gludlichfte ergangten, und bie Gunft, bie bie Benbung ber Dinge bem attifchen Staate bot, in umfaffenbfter Beife auszunugen verftanben. Da war auf ber einen Seite jener vorurtheilelofe, mit den Ereigniffen machfende, Staatsmann Arifteibes, ber wol erfannt hatte, baß einem Bolfe, welches in allen feinen Gliebern fo aus-gezeichnet fich bewährt hatte, volle innere Rechtsgleichheit nicht mehr verfagt werben burfe, und auf die Dauer boch nicht mehr vorenthalten werden fonne; barum ift er es gewesen, ber icon im 3. 477 ein Gefet bean-tragte und burchfette, welches auch die vierte Claffe ju ben öffentlichen Memtern guließ, und die Befdyran= fung des (feit Rleifthenes' Beit, wie wir oben faben, allerdinge bedeutend abgeschmachten) Archontate auf Die Bentafofiomedimnen aufhob. Allerdings barf man babei nicht vergeffen, bag einerfeite ein folder Schritt nur ein Act einfacher Gerechtigfeit war, inbem ja viele Athener aus ben brei grundgefeffenen privilegirten Claffen burch den Rrieg verarmt, und fomit in ber Gefahr maren, jum Rohn für ihre patriotifden Opfer an politifden Rechten verfürzt zu werben; baß ferner fowol bas

jum Seebienft berangezogene niebere Bolf wie bas in ber vierten Claffe befindliche bewegliche Capital feit Gin= führung ber nautifden Reformen bes Themiftofles und namentlich feit Ginrichtung ber Trierarchie, burch politis fche Rechte entichabigt werben mußte, wenn man ben Brincipien ber Golonifden Berfaffung tren bleiben wollte; baß endlich thatfachlich bie Reform bes Arifteibes bas bisherige Spftem nur in fofern verandert bat, als jest an Stelle ber großen Grundbefiger überhaupt Manner von großem Bermogen, beweglichem wie unbeweglichem, jum Archontat gelangten. Jebenfalls blieb bem Arifteibes ber icone Ruhm jenes ebenfo meifen wie feltenen Confervatiomus, ber bie Forberungen bes Rechtes mit ben mabren Intereffen eines Staates gu vereinigen, und bie von ber hiftorifchen fortidreitenden Entwidelung einer Ration angezeigten Beranberungen in einer Beife gu leiten versieht, die jede revolutionare Krankheit aussichließt. (Bgl. Dunder 2. Bd. S. 475 fg. Curtius 2. Bd. S. 98 fg. Grote 3. Bd. S. 213—215. Kortum 1. Bb. C. 368 fg. Coomann, Griech. Alterth. 1. Bb. C. 350-352. hermann §. 112, 7 fg.)

Und mabrend fo Arifteides bas von Themiftofles angebabnte Berf fronte, und bas Burgerthum im engeren Ginne ju voller Rechtsgleichheit mit ber grundbefigenben Bevolferung erhob, mar es Themiftofles, ber bas burch ben Rrieg unterbrochene Berf wieber aufnahm, und fortfubr in feinen Dagregeln, Die Athen gur erften Geemacht ber Bellenenwelt erheben follten. Es war feine biplomatifche Bewandtheit, Die (478) bem unverantwortlichen, fdymachvollen Wiberftande ber Gpartaner und ber borifden Geeftaaten bie Doglichfeit ab-Starffte gu befestigen; es gefchah auf feinen Betrieb, baß fich am Beiraeus eine neue, lebensvolle hafenftadt erhob. Und wenn er auch nur die erften Entwurfe zu bem großen Schangenbau vorzeichnen fonnte, ber funftig ben Beiraeus mit Athen verbinden follte, fo machte es bagegen fein Ginfluß im 3. 477 ber Burgerichaft jum Befet, alljahrlich Die Rriegeflotte um 20 neue Schiffe ju vermehren. (Bgl. Beter G. 49 fg. Dunder 2. Bb. S. 705. Wachsmuth 1. Bb. S. 209. Curtius 2. Bb. S. 93-98 und S. 689 fg. Grote 3. Bb. S. 187-196, 216. Rortum 1. Bb. S. 367.)

Go bie Grundlage gu Athene neuer Große; aber nun traten auch, unmittelbar nach bem Giege von Myfale, eine Reihe von Greigniffen ein, bie, von ben attifden Staatemannern weife benutt, ben fleinen attifchen Canton balb jum Centrum eines großen Staates machen follten. Es war unmittelbar nach ber Schlacht bei Mytale (im Berbfte 479), bag ber athenische Abmiral Fanthippos es burchgefest hatte, baß bie aftatifchen Infelftaaten, bie fich bem bellenifden Bunde anfchließen wollten, aufgenommen wurden; er hatte jugleich ben Antrag ber Spartaner abgewehrt, Die afiatischen Jonier nach Europa ju verpflangen. Damit mar bereite, benn ber Schut biefer Bellenen fiel boch hauptfachlich auf Athen, einer weitschauenben gufunftereichen Bolitif bie Babn geebnet. Dann hatte bie griechische Blotte, jest

von Joniern verftarft, fich nach bem Bellefpont gewendet, um bem Marbonios ben Rudweg abguichneiben, von beffen Untergange man noch feine fichere Runbe batte. Als man aber bort erfuhr, wie bie Sachen in hellas ftanden, führte Leotychides die Beloponneffer nach hause. Es war ber erfte große Winf ber fommenden Jufunft, daß jest die Athener allein mit ben Joniern ben Rrieg fortfetten und ben wichtigen Uebergangspunft Geftos eroberten, auch auf ber Beimfahrt 3mbros und Lemnos fur Athen occupirten. Und balb follten biefe norbifden Geelanbichaften ber Schauplas und Musgangs punft einer noch viel bebeutfameren Entwickelung merben. Allerdings mar bie Flotte ber Berfer vernichtet, ite Reich bereits an feinem gangen Beftranbe angebroden, ihr Befig in Europa auf Die thratifchen Ruftenftabte von Bygang bis jum Strymon reducirt. Es galt aber, burch fortgesette Kriegführung nicht blos ihnen aud biese Schluffel zu bem griechischen Norden zu entreißen, sondern auch ihnen die Leiden beimzuzahlen, die fie jungft über Bellas gebracht hatten, und womöglich bie Bebiete ber affatischen Griechen, bamit zugleich bie permanente Angriffsbafis gegen Europa, ihnen bauernd zu entzieben Roch war ber Aufschwung von Plataa nicht gang wieber vergeffen; noch bachte man baran, ben Rrieg, wie man auf bem Schlachtfelbe von Plataa befchloffen, energifch fortgufegen; Sparta felbft übernahm wieder bas Dbercommando, - es war bas ficherfte Mittel, um bem fcnellen Emporftreben ber Athener bie Stange gu halten, und bas hegemonifche Unfeben in bem burch ben Rrieg entwidelten panhellenifden Bunbe gu behaupten. Go führte benn Paufanias im Frubjahre 477 Die griechische Bunbesflotte 100 Segel ftart (baruntet nur 20 peloponnefische, bagegen 30 athenische unter Aristeibes und Kimon, bie übrigen ionischer Flagge) gegen bie feinblichen Kuften. Es gelang ihm gunacht, unmittelbar por ben Pforten ber perfifchen Rriegebafen, mitten im phonififchen Deere, Die meiften Stabte bet Infel Appros ben Berfern gu entreißen, und Damit für jeben neuen Geefrieg mit Berfien ein unschatbares Bellwerf und Außenwerf mitten im Rayon ber feindlichen Macht zu gewinnen. Dann ging es wieber nach Rorben, um ben Graniern ihren letten "Brudentopf" in Guropa, bie jest unvergleichlich wichtige Bosporusfestung Byzantion, wo allein noch feindliche Truppen uns gebinbert nach Guropa überfegen fonnten, abzuringen; auch hier warf bas Blud bem Baufanias einen iconen Bewinn faft fpielend in ben Schoos. Da wollte es benn Sparta's Unftern, ober vielmehr jener Blud, ber fich an bie fchroffe Ginfeitigfeit ber fpartiatifden burgerlichen Bucht heftete, bag ber gludliche Gleger, Baufanias, von feinen Erfolgen beraufcht, unfabig fein Glud zu ertragen, nicht minder unfahig, in folder Stellung und Macht fich in ben engen Schranken zu halten, die Sparta's Ordnungen auch bem Manne aus foniglichem Geblute vorschrieben, — bag biefer Paufanias bem Gebanten Raum gab, burch Sochverrath an Griechenland fich bie Berrichaft über Bellas ju fichern. Co trat er benn von Bygang aus mit bem Großfonige

und bessen Satrapen in Berhandlungen. Allein ber brutale Uebermuth, mit bem bieser Mensch, der mit seinem Glück und seinem Berrath, wie jeden sittlichen Halt, so auch jede Besonnenheit verloren zu haben schien, schon jest die griechischen Bundesgenossen zu behandeln sich vermaß, führte rasch zu einer Katastrophe. Die Jonier nämlich, die in den Athenern ohnehin ihre natürslichen Führer erblicken, die sich durch das humane und leutselige Wesen der Aristeides und Kimon ebenso sehr gestesselt fühlten, als sie durch Pausanias abgestoßen wurden, trennten sich offen von dem letzern, und stellten sich unter das Commando der Athener. Run wurde allerdings (476 v. Chr.) Pausanias nach Sparta zurückgerusen; aber sein Nachfolger Dorsis, der gar feine Machtmittel in Händen hatte, fand sich röllig außer Stand, die factische Kriegsleitung und Hegemonie zur See, die thatsächlich und in allem Ernste auf die Athener übersgegangen war, wieder an sich zu nehmen. Daran knüpste sich nun eine für Griechenlands Zufunst ents

fcheibenbe Benbung.

In Sparta nämlich fam man balb von bem Bebanten ab, feine Segemonie über alle Sellenen und alle hellenischen Angelegenheiten factifch und mit Bewalt geltend zu machen. Man begnügte fich - über- zeugt, baß bie alte Ordnung bes Staates und bie ftrenge alte Gitte ber Burger nur Schaben nehmen murbe, wenn man fich anbauernb an bem Geefriege an ber fernen griechifd perfifden Grenze betheiligte, - bamit, an ber Fiction festzuhalten, baß Sparta bennoch bem Rechte und ben Bertragen nach bie einzige leis tende Macht, die mahre hellenische Großmacht fei. Die Schlacht bei Plataa und ihre Folgen hatten ja auf bem Festlande Sparta's beherrschendes Ansehen über alle Cantone vom Tanaron bis jum Olymp entschieden sestgestellt; wenn jest Athen im friedlichen Einverständniß mit Sparta Die fdwere Laft bes Geefrieges, ber boch unter allen Umftanben wefentlich mit athenischem Gelb und Blut geführt warb, allein auf fich nahm (benn Megina und Korinth hatten niemals ohne Sparta neben, gefdweige benn unter Athen gefochten), fo mar es eigent-lich nur billig, bag Athen jur Entschädigung die Führung jener See = und Inselftaaten erhielt, beren Schut jest ber athenischen Marine anheimfiel. Go fonnte also bie neue Stellung von Athen als eine Delegation, bie ihm bas panhellenifche Staatenhaupt zugewiesen hatte, angesehen werden; die spartanische und die lakonistrende Unschauungsweise in Griechenland mochte auch in ben neuen politischen Geftaltungen ber nachften Beit nur einen engeren um Athen gruppirten Bund in ber meis teren panhellenischen Symmachie erbliden, Die, wie wir faben, im Laufe des Rrieges mit Ferres fich entwidelt hatte, und wo Sparta die Leitung führte. In ber That hat fich ein schwaches Schattenbild einer po-litischen Einheit ber hellenen zwischen Mykale und bem ionischen Meere in diesen Formen bis zum Ausgang bes folgenden Decenniums erhalten; aber es war charafteristisch, daß biefe Einheit schon jest wesent- lich auf einer Fiction beruhte. Der schrofffte Dualismus

war bereits im Entstehen, zur Zeit nur noch durch die milden Formen der leitenden athenischen Staatsmänner und den theils selbstgenügsamen, theils furzsichtigen Stolz der Spartaner verhült. Die Spartaner bedachten nicht, daß ein Staat, der sich in einer solchen Zeit "auf sich selbst zurüczieht," der so offen zugestehen muß, daß seine Formen, daß seine materiellen, und noch mehr seine geistigen Mittel, nicht ausreichen, um die Führung einer edlen, zur großartigsten materiellen und moralischen Expansive gereisten, Nation mit sicherem Blicke und starfer Hand an sich zu nehmen, — daß ein solcher Staat damit freiwillig "abanst," sich seiner historischen Mission selbst begibt! Eine wahre Hölle wilder Leidenschaften mußte dann erwachen, wenn endlich in diesem Staate, nachdem hundert herrliche politische Gelegensheiten zu großartigstem Ausschunge versäumt waren, die grimmigste Eisersucht zum Ausbruche sam, gegen den jüngeren Rebenbuhler, der inzwischen mit Kraft und Einsicht mit dem Pfunde gewuchert hatte, das ihm der Gott, der in der Geschichte waltet, verliehen 18). (Wergl. Dunder, Gesch. der Griechen. 2. Bb. S. 859—863. Eurtius 2. Bd. S. 92—105. B. Bischer, Kimon, S. 14 u. 44 fg. Grote 3. Bd. S. 155—158. 197—205. Kortüm 1. Bd. S. 361—372; ferner Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 89—91; s. auch 1. Bd. S. 299 fg. Hermann S. 35, 4—§. 36, 9. Bach muth 1. Bd. S. 208—210. 221 fg.)

Junächt war es also Althern, dessen mit skenson

Junachst war es also Athen, bessen Staatsmanner bie neue Bewegung ber hellenischen Ration mit ebenso viel Gewandtheit als Entschlossenheit zu führen unternehmen. Dhne Berzug eilten jest die Athener, ihr neues Berhältniß zu den schusbedürstigen und schusssuchenden Sees und Inselstaaten, vornehmlich ionischer Junge, zu einer wohlgeordneten Symmuchie zu gesstalten. Es war diesmal Aristeides, der mit glücklicher Hand (476 v. Chr.) die neuen Formen ins Leben rief, die nunmehr ein neues attische ionisches "Reich" umsspannen sollten. Der neue Organismus sollte die unsbedingt nötlige seste äußere Geschlossenheit und kriegerissche Schlagsertigkeit, sowie den nothwendigen, überwiesgenden Einfluß von Athen, mit vollsommener Freiheit und Gleichberechtigung der einzelnen Bundesglieder nach Innen verbinden. Demgemäß wurde Athen die

45\*

<sup>18)</sup> Indem wir hinzufügen, daß, anders als im Terte angegeben wurde, Curtins 2. Bb. S. 100 und 105 (vergl. S. 690) für die Aussahrt der Griechen gegen Kypros das Jahr 476, sür den Beginn der athenischen Seehegemonie das Jahr 474 ansezziehen lassen, deuten wir zugleich an, daß für das meiste Detail die Chronologie der Ereignisse in den etwa funkzig Jahren zwischen Krieges schwankend und vielbestritten ift, wie sich unten hier und da zeigen wird. Außer den allgemeinen, früher angezeigten, chronologischen Wersen (also namentlich Clinton's Fasten, mit der Krüger'schen Beardeitung, und Peter's Zeittaseln, wergl. bessonders S. 49–61, und p. V seq.), s. auch die chronologischen Sasten in Beißenborn's "Hellen;" wie auch dasselbst S. 136—196 den Aussahlung über die, Bentefontaktie des Thuspibles," in dessen

führende Macht, bie nach Außen bin bie Intereffen bes Seebundes biplomatifch und militairifch vertrat und gu verfechten hatte; mahrend aber ber Bund und Athen auf bie inneren Berhaltniffe ber einzelnen Staaten feinen Ginfluß ausüben follten, follte zugleich ber formale Mittelpunkt ber Symmachie bas uralte Apollinische Geiligthum ber Jonier, die Infel Delos fein. hier trat bie Bunbesverfammlung zusammen, in welcher alle Staaten, große wie fleine, gleiches Stimmrecht hatten, und wo über Kriegführung, Gelbfragen, und andere Bunbesintereffen entschieden wurde. Da nun die 3mede und bie Motive ber neuen Symmachie bie be-ftanbige Erhaltung einer ichlagfertigen Kriegoflotte nothig machten, fo murben bie von ben einzelnen Bunbesgliebern au ftellenben Contingente an Rriegeschiffen und Dannschaften, wie auch die Hohe ber von ben Einzelnen (zur Begründung "eines Schapes und festen Budgets") and bauernd zu liefernden Gelbbeitrage, genau festgestellt; zu besonderem Glud für den Ruf der Athener war est Aristeibes, — ber Mann, der bei dem in Gelbsachen fo eiferfüchtigen, und bennoch im Gingelnen fo leicht gu corrumpirenden Sellenenvolfe ben Ruhm fledenlofer Uneigennüßigfeit genoß, - ber bamale bie "Bunbesmatrifel" aufzustellen hatte, und beffen Unfage, welche ber Bunbescaffe Die jahrliche Summe von 460 Talenten guführten, allgemein ale billig und gerecht anerfannt murben. Much biefe Bundescaffe murbe ju Delos beponirt; ihre Berwaltung lag in ben Sanben einer neuen Behorbe, ber fogenannten Sellenotamien. - Wenn nun ber Umftand, baß alle Bunbesftaaten ju Delos gleiches Stimmrecht mit Athen hatten, bie Bebeutung ber Sauptftabt ftart ju beschränfen ichien, fo murbe bas boch von Unfang an badurch aufgewogen, daß eben Athen, als die größte Seemacht, die Behorde der Hellenotamien zu befeten, die Rasse zu verwalten, die Beiträge einzuziehen hatte; daß Athen nicht allein die Feldherren und Admirale gab, fondern auch, benn es hatte ja eben die biplomatische und militairische Erecutive allein in ber Sand, feinen Bundesgenoffen überall mit hoherer politifcher Intelligeng und ber gangen Bucht ber politifch = militairifden Thatfachen, bie in feiner Macht und Rraft lagen, imponirte. -Much Diefe Symmachie fdmantte noch immer, wie jene peloponnesische ber Spartaner, zwischen ben Formen eines ftraffen Staatenbunbes und eines enger verfetteten Bunbesfraates, obicon ber gange Drganismus bes neuen Seebundes ungleich inftematifcher, planvoller, beweglicher, fich barftellte, als jener bes peloponnefifchen; wir werben jedoch bald feben, baß biefe neue politische Gestaltung unter bem Ginflug neuer Ereigniffe und veranderter Stimmungen allmählich fur ben athenischen Staat eine unvergleichlich reichere Quelle ber Macht werben follte, als es ber alte Bund ber borifch arfabifchen Cantone fur Sparta jemals zu werben vermochte. (Bergl. Brote 3. Bb. S. 204—208; s. auch S. 226 fg. Curtius 2. Bb S. 105—108. Kortum 1. Bb. S. 372 fg. und "Zur Geschichte hellen. Staatsverfassungen," S. 46—61. W. Vischer, Staaten und Bünde im alten Griechenl. S. 37 fg. Alfib. u. Lysand. S. 8 fg.

Rimon, S. 15. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 241 —246. 520 fg. 2. Bb. S. 369 fg. 581 fg. 655 fg. Sermann, Griech. Staatsalterth. §. 156, 5—10 und §. 157, 14. Жафетиth 1. Bb. S. 210 fg. Sois mann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 468. 2. Bb. G. 93.

Die Athener faumten nicht, die neu in ihre Sand gelegte Macht fraftig auszunugen. Go weit man bis gur Schlacht von Myfale bie Berfer fannte, mußte man eine fraftvolle Erneuerung des Krieges demnächt er-warten; darum hatten sich auch die vielen Insel- und Kuftenstädte des ägäischen Meeres bis zum Bosporus hin, die nur in engem Waffenbunde unter einander und mit Athen einen Schutz vor neuen persischen Invasionen hoffen fonnten, schnell und innig dieser Symmachie am geschloffen. Inzwischen zeigte es fich balb, daß Ferres ein Mensch von anderem Schlage mar, als die Roros und Dareios. Er hatte nach jenem großen Fehlschlag gegen Hellas wol in Kleinasten bie Burg und bas Schloß in ber Reichssestung Relana (vergl. Xenoph. Anab. I, 2, 9) ftattlich ausgebaut; fonft aber bachte et für lange Beit nicht mehr an die Erneuerung bes Angriffetrieges gegen bie Sellenen. Schimpflich verfunten in bie fcmugigen und blutigen Intriguen feines Sareme überließ er, - und bamit beginnt ber langfame Berfall fo ber Dynaftie, wie ber militairifden Spannfraft und Ruftigfeit bes iranifden Reiches und Seeres, - felbft bie Bertheibigung ber weftlichen Reichsglieder feinen Satrapen; nicht mehr bie Baffen, fonbern bie Intrique, bie Bestechung, ber Berrath, find bie Mittel, mit benen nunmehr fur lange Beit überwiegend ber Rampf gegen bie Sellenen geführt werben foll. Das waren naturlich Berhaltniffe, unter benen fich bie griechifden Stabte Rleinafiens, wenn auch langfam und obne bemonftratives Borgeben, aber um fo ficherer, vom Reicheverbanbe lofen fonnten. Athen aber benugte biefen Stand ber Dinge mit ebenfoviel Gifer ale Geschidlichfeit. Die athenisch sionische Flotte ift feit bem 3. 476 beständig in Bewegung; sie faubert bas agaifde Meer und die benachbarten Gemaffer, namentlich auch ben Sellespont und die thrafischen Ruften einerseits von perfifden Garnifonen, andererfeits von Biraten und rauberifchen Infulanern; fie halt bie perfifche Blagge bauernd aus bem Raume im Weften und Rorben von Rhobos gurud, und überall nahe und gur Sand flost fie auch im Intereffe jener fleinaftatifden Ruftenftabte, bie fich fortbauernd ben perfifchen Tributforberungen fügen, ben Satrapen einen beilfamen Refpect ein Es ift biefes bie Beit, wo ein guter Theil ber athenischen Burgerfchaft fich andquernd auf ber Rriegemarine befindet; damals vor Allem wurden bie Athener, Die fic vorher gu ihren Selbenthaten bei Salamis erft in bem Rriege mit Megina hatten einschulen muffen, mit bem Seeleben in einer Beife vertraut, gewannen fie eine Birtuofitat in allen nautifchen Uebungen und allen tactifchen Bewegungen bes Geefriegs, Die ihnen bann (bis ju ber ungeheuren Rieberlage vor Gyrafus) fur mehre Menschenalter eine fo allgemein gefürchtete leberlegenheit über alle anderen Seevölfer jenes Zeitalters verlieh. Damals gewann auch der Athener der vierten Classe fast schulmäßig jene straffe Disciplin, die für einen demofratischen Staat eben so selten wie uners

läßlich ift.

Mus ber Menge von Thaten, Die fich ohne 3meifel an biefe frifde und ruftige Thatigfeit ber Athener fnüpften, bie bem neuen Seebunde erft rechte innere Buverficht und Busammenhang verlieb, die bas agaifche Deer zu einem athenischen Bemaffer machte, find inbeffen nur wenige une naber befannt. Diefelben find meiftens verfnupft mit bem Ramen eines jungern atheni= fchen Fuhrere, bes Rimon, Miltiabes' Cohn, ber fich (gegen 504 v. Chr., wenn nicht noch früher, geboren; f. Dunder 2. Bb. G. 640. 652. 690 fg. Bifcher, Rimon, G. 39 fg.), wie bie gange ehrenwerthe Daffe ber Eupatriben, ber Demofratie bes Rleifthenes und Arifteibes aufrichtig angeschloffen hatte, und nach mancher madern That in ben bisherigen Rampfen gegen bie Berfer, feit 476 v. Chr. fur lange Beit ale ber nam= haftefte Beerführer ber Athener ericheint. Bu feinen wichtigften Unternehmungen gehörten: junachft (Bifcher, Kimon, S. 15—17. 45 fg. und Clinton s. h. a. sehen bafür das J. 476 v. Chr., Dunder 1. Bb. S. 77 fg. bagegen, Eurtius 2. Bb. S. 109 fg. und Grote 3. Bb. S. 236—238, erst das J. 470 v. Chr.) die Occupation des von räuberischen Dolapern bewohnten Archipels von Styros für Athen; bann (nach Beter S. 50 fg. und Curtius 2. Bb. S. 108 und 109, als Abfchluß ber gegen bie Berfer im thrafischen Uferlande gerichteten Unternehmungen, im 3.470/69, nach Bischer S. 15. 45. Krüger, Sistor. philol. Studien S. 29. Grote S. 238. Beißenborn, Hellen. S. 140 fg. Abel, Makedon. S. 162 fg. schon 476 v. Chr.) die Eroberung ber perfischen Sauptfeftung Gion an ber Munbung bes Strymon.

Rimon murde aber nicht blos ein gefeierter Beerführer; es gelang ihm auch, neben und allmählich an Stelle bes alternben Arifteibes, in Athen fur langere Beit ber Leiter ber öffentlichen Ungelegenheiten au werben. In Athen flanden fich nach bem 3. 477 v. Chr. wieder zwei Barteien gegenüber; Die alte und bie junge Demofratie, bie wir, wie fie fur lange Jahre noch immer von Gupatriben geführt werben, einigermaßen mit ben britischen Torys und Whige vergleichen mogen. Es waren wenigftens bamals feineswege Berfaffungefragen, welche biefe Barteien trennten; auch ber Begenfat ber agrarifden und ber maritimen Intereffen fiel gur Beit, namentlich feit ben letten großen Reformen bes Arifteibes (f. oben) nicht ins Gewicht. Der Schwer= punft lag jest auf ber auswartigen Bolitit. Die jungere Schule, von Themistofles geführt, wollte Athen, ohne iconenbe Rudficht auf Die übrigen Griechen, namentlich auf Sparta, mit allen Mitteln zur höchsten Größe führen; sei es, baß Athen ber tonangebende, vorberrschenbe Staat im Bunde wurde, sei es, daß Athen sich völlig feindlich von Sparta lostiß. Die ältere Schule, burch Arifteibes und Rimon vertreten, er-

ftrebte Uthens Große ebenfalls; aber mit voller Rudficht auf Sparta, ohne Burgerfrieg und Gewaltthat, in panhellenischem Ginne. Diefen Mannern lag baran, bie bei Salamis, Blataa und Myfale mit Blut befiegelte Baffenbruberichaft aller Sellenen gu bewahren; fie hielten es für weise, bie ruhige Entwidelung ber athenischen Demofratie ju fichern, indem fie Athen nicht ben moberirenben Ginwirfungen bes verbunbeten ariftofratifchen Sparta entziehen wollten. In Diefem Sinne hielten Die eblen Elemente ber alten Schule, por Allem Rimon, bei allem Bollgefühl ale Athener, auf fefte Freundschaft mit Sparta; fie verziehen biefem Staate barum auch bie vielen politifchen Gunben ber Rriege= jahre, fie hielten fest an jener "Fiction" eines pan-hellenischen Bundes. Und bamale mar wirflich bie öffentliche Meinung in Athen fur bie alte Schule. Die gu Lande wie zu Schiff gleich friegetüchtige Demofratie von Athen war in Lebensweise und Gefühlen noch feineswegs ben peloponnefifchen Unichauungen völlig entfremdet; bie Manner ber vierten Claffe maren grabe burch die Reformen bes Arifteibes für Diefen Staatsmann völlig gewonnen; unter Arifteibes' und Rimon's Aufpicien hatte fich foeben ber große, hoffnungereiche Seebund gebildet; und noch mehr, grabe bie echt bemofratische Daffe ber Matrofen, Rheber, Seefoldaten, ber Raufleute und Induftriellen, fand ihren Ruhm und ihre Intereffen taglich neu und glanzend vertreten durch den leutseligen und freigebigen Evelmann Kimon, der zur See sich Jahr um Jahr eben so brillant schlug, wie einst sein Bater Miltiades zu Lande bei Marathon, und beffen junger Ruhm die alternden Lorbeeren des Themistokles bereite ju verdunfeln anfing. (Bergl. über Rimon: Die fehr feindfelige Partie bei Buttner, Betarien, S. 27-30. 32; bagegen apologetisch, mit vieler alterer Literatur, 2B. Bischer, Kimon (1847), namentlich S. 17-21 und 38-48. Alfib. S. 7-9. Pauly's Real-Encyflop. 2. Bb. S. 363-369. hermann §. 158, 3. Baches muth 1. Bb. S. 578 fg.)

Themiftofles aber, ber alte Sieger von Salamis, hatte unter folden Umftanben eigentlich über feine Partei mehr zu verfügen; und bei dem politischen Rampfe mit feinen Begnern thaten ihm feine bebent= lichen Charafterguge, - etwas ffrupellofe Gucht nach Gewinn und rudfichtelofe Ausbeutung perfonlicher Gin= fluffe, - nach und nach um fo mehr Abbruch, je mehr Die Erinnerungen an feine großartigen Berbienfte um Athen allmählich in ben Sintergrund gu treten begannen. 3a, er wurde wol den Athenern endlich gradegu laftig, wenn er fich ftete auf biefe Berbienfte berief, und biefelben anbauernd gu feinen und feiner Unhanger Intereffen ausgunugen ftrebte. Unter folden Umftanben war es nicht eben überrafchend, daß Themiftofles endlich burch ben Ditrafismos aus Athen verdrängt wurde, worauf er fich nach Argos jurudzog. (Diefes Ereigniß, - f. über bie perfchiedene Chronologie hermann §. 36, 10 - fegen icon in bas 3. 474 v. Chr.: Bermann a. a. D. Bifder, Rimon G. 22. 48 fg. Rruger, Siftor. philol. Studien G. 49 u. A. m.; fogar fcon in Das 3. 475

v. Chr.: Wachsmuth 1. Bb. S. 577. 866 u. A. m.; bagegen in bas 3. 473 einige bei Bermann a. a. D. angeführte Forider; in bas 3. 472, reip. 471 v. Chr.: außer Clinton namentlich Rortum 1. Bb. C. 374-376. Curtius 2. Bb. G. 111-114. Rofcher, Thufyb. G. 381 fg. Grote 3. Bb. S. 212-219. Dunder

2. Bb. S. 649. Beter S. 50.) 19).

Durch Themiftofles' Bertreibung von feinem ge= fahrlichften Begner befreit, murbe Rimon, ba auch fein Freund Arifteibes fich allmablich gang von ben Beichaften jurudzog (fein Tob fallt bann in bas 3. 468, reip. 467, ober aber fcon 469 v. Chr., wie Dunder 2. Bb. C. 649. Grote 3. Bb. C. 224 fg. Rortum 1. Bb. G. 379. Beter G. 51 zeigen), ohne Biber-fpruch ber erfte Mann in Athen. Und nun fonnte er mit voller Energie feine Bolitit verfolgen: burch unabläffige Fortsetzung der afiatischen Fehde die reiche Rraft bes athenischen Bolfes zu ftahlen und zu beschäftigen, und auf biese Weise bie bemofratischen Elemente ber jungeren Schule fowol bavon abzuhalten, über bie von Rleifthenes und Arifteibes gezogenen Linien hinauszu-brangen, wie auch von einem Bruche mit Sparta abgulenfen. Für mehre Jahre gaben die Ereigniffe feinem Softeme Recht; nach Unnahme einer Reihe von Forichern fcon im 3. 469 v. Chr. (fo Bifcher, Rimon S. 24-26. 50-52. Bachemuth 1. Bb. S. 211. 579. Rruger a. a. D. G. 52. Rortum G. 376), nach Unberen erft im 3. 466 v. Chr. (fo Beter G. 51. Curtius 2. Bb. C. 118. Grote 3. Bb. G. 238-240), unternahmen namlich bie Berfer, bie fich endlich von bem furchts baren Ginbrude ber ichweren Schlage bei Blataa und Mufale wieder erholt hatten, die nur ju gut mußten, baß ihnen biesmal bie Baufanias und Themiftofles nicht mehr gegenüberfteben wurden, die mit ben ichwachften Seiten bes griechischen Bolfecharaftere und ber griechi=

fehr abgefühlt fei, - neue große Ruftungen gu BBaffer und ju ganbe im fublichen Rleinafien gegen Griechenland, bie jum mindeften bod bie Grengen bes Reiches ernfthaft ficher ftellen follten; wie es fcheint, fo waren Ropros und ein Theil bes Cherfonnes bereits wieder in ihre Bande gefallen. Da war es benn Rimon, ber biesmal ben großen Rrieg fofort auf feindlichem Gebiete eröffnete, und mit einer großen attifcheionifden Bundesflotte nicht allein an der Mündung des Eurymedon bei Uspendos in Pamphylien die Daffe ber feindlichen Rriegeschiffe vernichtete, fonbern auch an bemfelben Beftabe bas perfifche ganbheer ganglich folug. Diefer glorreiche Gieg, ber bann auch ben Cherfonnes bauernb für Athen ficherte, fdredte bie Berfer fur lange Beit von jeber Offensive gegen bie Sellenen ab, und sicherte fut geraume Beit einen großen Theil ber ionischen und anderer griechischen Ruftenstädte Rleinaftens in bem Grabe, baß fie, als Bunbesglieder burch Athens Ramen gededt, es felbft magen fonnten, ben perfifchen Gatrapen ben Tribut offen ju verfagen (vergl. auch Rortum, Bur Gefch. hellen. Staateverf. S. 50-52).

Freilich entwidelten fich eben unter bem Ginbrude biefer vollftanbigen außeren Gicherheit im Innern bes athenifd-ionifden Bundes Richtungen und Stimmungen, die fur die Bufunft biefer Schopfung wie fur die bes athenischen Staates mahrhaft verhangnigvoll werben follten. - Wir haben gefeben, bag ber Bund mit großer Sorgfalt ber Art organifirt worben war, bag bie große Uebermacht bes athenischen Staates ber vers faffungemäßigen Gelbftandigfeit der fleinern und mittlern Staaten bes Bunbes nicht gefährlich werben follte. Bei bem machtigen Uebergewichte aber, welches ein begemos nifcher Staat in foldem Falle burch feine Dacht und Rraft factifch bennoch ftets ausuben wird, fobalb feine Rraftentwidelung nicht burch Schwache und Thatenlofigfeit feiner Führung gelähmt wird, bleibt gur Gr= haltung bes Bleichgewichts ben fleineren Bunbesgliebern meiftens nur übrig, einerseits mit vollem Ernfte ihre Rechte und Befugniffe mahrzunehmen, ihre Pflichten treu gu erfüllen, undererfeite fich gu huten, burch un= berechtigte ober unweife Unfpruche und Unmagungen gefahrvolle Conflicte mit bem Bundeshaupte heraufzubefdmoren. Es fteht nun außer Zweifel, bag unter ber Leitung fo redlicher und humaner Manner, wie Arifteibes und Rimon, die athenische Politit in voller Treue barauf ausging, ihre ichweren, aber erfolgreichen Bunbes= pflichten nachbrudlich ju erfullen, bie Rechte ber Berbundeten redlich ju achten; Gines aber fonnten auch Arifteibes und Rimon nicht jugeben. Gie fonnten nicht bulben, bag die einzelnen Staaten anfingen, ihre Leis ftungen einzuftellen, benn bas batte bie Wehrfraft bes Bunbes fofort gefdmacht; und noch weniger burften fle gulaffen, baß fich bie fleineren Staaten und Infeln nach Belieben wieber bem Bunbe entgogen, - benn auf bem Bunde beruhte jest in erfter Linie Die Gicherheit Aller vor neuen Angriffen ber Berfer, und in weiter Linie die neue Machtstellung von Athen. Dhne bag wir über bie politifchen gehler ber Bunbes.

fchen Politit jest beffer vertraut geworben waren benn bisher, und bie baher auch wol barauf gablen mochten, baß bie Innigfeit bes athenifcheionifchen Bundes bereits 19) Es ift befannt, bag bie fortgefesten hochverratherifchen 3n= triguen, bie Baufanias auch noch nach bem 3. 476 v. Chr., querft abermals von ben ganbichaften an ber Propontis, bann felbit von Bafonien aus, mit ben Berfern fortivann, enblich jum ichmache vollen Untergange bes Siegere von Plataa führten. Richt minber, bag bie Spartaner bann auch, mit Bilfe athenischer Barteileiben= fcaft, ben Themiftofles, ben aller Wahricheinlichfeit nach feinerlei positive Diticulb traf, in ihrem Saffe gegen ben großen Mann in bes Baufanias Sturg gu verwideln wußten; wir großen Mann in des Baufantas Sintz zu verwicken ibupten, ibit fonnen die an bunten, bramatisch-spannenden, Scenen reiche Flucht bes Themistofles von Argos, seine endliche Nettung zu d.m. persfischen Hofe, und feinen Tod in Kleinasten nur eben kurz erswähnen. Der Sturz des Paufanias wird im Allgemeinen um 469 v. Chr. angesetzt (andere freilich für diese sämmtlichen Ereigenisse Krüger a. a. D. S. 52 fg. und mit ihnen Wachsmuth in Bo. S. 577); Themistofles' Ankunst bei dem Großsönige wird in das I 465 v. Chr. gesente über die Leit seines Todes schwanken 1. Bb. S. 367); Them thortes Antanft bet dem Grogionige wird in das 3. 465 v. Chr. geseht; über die Zeit seines Todes schwanken wieder die Meinungen; so stimmt Dun der 2. Bb. S. 650 für eine Zeit., balb nach dieser Ankunst." Curtius 2. Bb. S. 111—121 und 690 für das 3. 461. Kortüm 1. Bb. S. 371. 378 fg. ähnlich wie Dunder; s. auch Grote 3. Bb. S. 208—212 und S. 218—223; Vischer S. 21 fg. Peter S. 50.

genoffen im Einzelnen genau unterrichtet find, fo feben wir, baß biefelben namentlich nach brei Richtungen hin fcmere Thorheiten begingen. Bunachft ließen fie bie Synobe von Delos verfallen, auf ber fie boch fich mit einiger Ausficht auf Erfolg neben ben Athenern geltenb machen fonnten, und beren Befchluffe erft bann ju einer blos ben herrschen ben Ginflug von Athen verhullenden Form wurden, ale viele ber ionischen Stadte aufhörten, fich ernftlich an biefen Berathungen au betheiligen. Ferner aber trat nur zu bald jene gefahrliche Energielofigfeit und Schwäche ber bamaligen Jonier hervor, die fo großen Antheil an dem Mislingen der Insurrection des Ariftagoras gehabt hatte. Giner nicht fleinen Angabl ber verbundeten Stadte wurde es gar balb ju schwer ober ju läftig, ihre vertragsmäßigen Reiftungen an Rriegsvolf und Schiffen ju jener ruftigen Beife ber maritimen Bewegungen zu ftellen, wie fie Athen eingeführt hatte. Da war es benn namentlich Rimon, ber folden Bunbesgenoffen erlaubte, an Stelle ihrer Realleiftungen jahrlich einen entsprechenden Belb. beitrag ju liefern, ber Athen in ben Stand feste, feinerfeits bie fehlenden Rriegsschiffe ju ftellen. Damit war aber ber Weg gebahnt, die Bundesflotte überwies gend zu einer attischen, die Bundesgenoffen zu tributs pflichtigen Unterthanen ju machen, benen im Falle eines Conflictes mit ber Metropole bie lettere in furchtbarfter Ueberlegenheit gegenüber ftand. . Endlich aber fcwand mit bem Burudtreten ber unmittelbaren Befahr vor perfischen Angriffen bei vielen Stabten bas Intereffe an bem Bunde, und nahm jener heillofe Drang nach ganglicher Autonomie wieder überhand, ber ben Bellenen ale eine Urt Erbfluch angeboren, der ihnen fo oft fo verhangnigvoll werden mußte; fiel es nun einer verbundeten Gemeinde ein, jumal wenn noch ihre speciellen Intereffen mit ben athenischen collidirten, fich von bem Bunde ju trennen, fo geboten Intereffen jeder Art den Athenern, folche Secessioniften ju guchtigen. Aber bas war ein schlimmer Weg, ber ba betreten wurde; und fo leitete fich fruh genug jenes Berhangniß ein, welches über ben Anfange fo hoffnungereichen Bund heraufziehen follte, ale erft auch in Athen neue politische Unschauungen jur Berrichaft gelangt maren. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 107 fg. 110. Bischer, Kimon, S. 23. 49 fg. Grote 3. Bb. S. 226—236. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 93. Kortum 1. Bb. S. 373. Hermann §. 157, 1. 2. Wachsmuth 1. Bb. S. 213 -215. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 522 fg.)

So hatte schon vor der Schlacht am Eurymedon, im 3. 466 (so nach der jest überwiegenden Ansicht, wie sie 3. B. Gurtius 2. Bd. S. 111 und "Naros" S. 18. Grote 3. Bd. S. 238. Peter S. 51. Wachsmuth S. 215 gegen Krüger a. a. D. S. 46 fg. Bischer a. a. D., die das J. 473 dafür annehmen; vergl. Hermann S. 157, 4), die Insel Naros sich gegen Athen erhoben und vom Bunde losgerissen, und war nach endlicher Unterwerfung von den Athenern entswassnet und zu einem zinspslichtigen Unterthanenlande beradgesett worden. Weit bedenklicher noch war der

Aufstand, den die Insel Thafos im 3. 465 (ober schon 466) unternahm; emport über ben Bersuch ber Athener, im Mundungsgebiete bes Strymon eine Colonie zu begründen, die offenbar die feit geraumer Beit von ben Thaftern allein ausgebeuteten metallischen Schape bes thrakischen Ruftengebirges Pangdon auch fur Athen in hohem Grabe nugbar machen mußte. Geftugt auf ihre Beziehungen ju ben burch Athens Festfepung am Stromon nicht minder unangenehm berührten Thrafern und Makedoniern, erhoben fich also die Thafter. Aber, wenn auch eine athenische Expedition unter Leagros in das thrakische Ebonenland völlig vernichtet wurde, die Infel Thafos wurde nach dreijabrigem barten Rampfe (463 v. Chr.) unterworfen, entwaffnet und auf gleichen Fuß mit Raros gestellt. (Curtius 2. Bb. G. 123 fg. Abel, Makedon. S. 164 fg. Beißenborn, Hellen. S. 141—148. Peter S. Vund 51. Bischer, Kimon S. 27 fg. und 53. Kortum 1. Bd. S. 376 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 215. Grote 3. Bb. S. 240 -242.

Unenblich bedenklicher aber als der Aufstand der Thafier war fur Athen und gang Griechenland ein Incidenzfall, ber fich an biefen Krieg fnupfte. Die emporten Thasier hatten nämlich heimlich die Spartaner um Silfe gegen Athen gebeten, und bie Spartaner auch wirklich versprochen, burch einen Gin-fall in Attifa eine Diverfion ju ihren Gunften ju machen. Diefer schmachvolle Act war nur burch völlig unerwartete Bwifchenfalle an feiner Ausführung verhindert worden; dies führt uns jest aber hinüber nach Sparta, und ju ber bevorftehenben großen Wendung in ber griechischen Geschichte. Sparta hatte seit feiner Abdantung von ber maritimen Führung nur Rudichritte gemacht; ohne irgendwie burch eine neue große That fich als bes Borfipes im panhellenischen Bunde murbig zu zeigen, hatte dieser Staat nur durch diplomatische Rniffe feine Machtstellung zu behaupten gesucht. Der bei Thermopyla, Plataa und Mytale erworbene hohe Ruhm begann zu erbleichen, feitdem feine Berafliben, Die Leotychides (469 v. Chr.), die Baufanias (ber auch im Innern die Beloten gegen das herrschende Sustem aufzuwiegeln verfucht hatte), fich mit Schmach und Schande befledt hatten. 3m Beloponnes felbst begann fein Ansehen zu finten; bas wieder zu Rraften getoms mene todtfeindliche Argos wußte in Arfabien Unruhen ju erzeugen; erst nach zwei Siegen (um 469 ober 465 v. Chr.), bei Tegea und bei Dipaa, über bie emporten Arfader war die peloponnesische Segemonie wieder gesichert. Und babei hatte man gusehen muffen, wie (468) bas tudifde Argos bie altehrmurbigen Stabte Mysene und Tirynth, die noch in den Perserkriegen treu zu Sparta und ganz Hellas gestanden hatten, bekriegte und brutal zerstörte. (Bergl. Kortum 1. Bd. S. 371. 376. 377. Müller, Dorier, 1. Bd. S. 174. 188. Grote 3. Bd. S. 242—245. 248. Wachsmuth 1. Bd. S. 221 fg. 716 fg. Abel, Mafebon. S. 156. Beißensbern S. 32. hermann §. 36, 13 fg. 45, 13. Schiller, Argolie S. 11. 13 fg. 28. Curtius, Griech.

Gefch. 2. Bb. S. 123, 131 fg. 140 fg. Pelop. 2. Bb. S. 348, 388, 402. 1. Bb. S. 70 fg. 315 fg.)

Unter solchen Umständen blickte man in Sparta mit wachsendem Groll auf den immer glänzenderen Aufsschwung der Athener. Und jeht legte Sparta zuerst jene heillose Politif an den Tag, die nachmals sorts dauernd jedes bessere Einverständniß mit der zweiten griechischen Hauptmacht verhindern sollte. Es war ein schmachvolles Treiben gewesen, welches Sparta dem Themistosles gegenüber an den Tag gelegt hatte. Aber nun standen doch in Athen Männer am Ruder, die überall im Sinne einer ehrlichen Berständigung mit Sparta gehen wollten. Da war es denn die brutale oder perside Thorheit der Spartaner, die, jest wie später, grade diese Partei vor den Kopf stieß und dersselben den Boden entzog gegenüber der jüngeren demostratischen Schule; der Art, daß endlich bei dem athenischen Bolse die specifisch attischen Interessen die einzige Richtschnur seiner Politis wurden, und zuleht nur eine fanatische oligarchische Koterie übrig blieb, die um ihrer engen Parteiinteressen halber auch Athen selbst auf das

Spiel fegen mochte.

In Athen aber war allmablich bie jungere Demofratie ju neuer Rraft gelangt. Die Folgen ber Reformen bes Arifteibes, nicht minber aber ber von Themistofles eingeleiteten Sinuberführung bes attifchen Staates ju mefentlich maritimen und commerziellen Intereffen, begannen fich ju zeigen; Rimon felbft, ber überdies begann, burch Ginleitung bes Baues ber großen Mauern gwifden Athen und bem Beiraeus, bas Bert bes Themiftofles ju vollenben, hatte burch feine raftlofe Thatigfeit, ohne es ju ahnen, Diefem neuen Beifte energifch bie Bahnen geebnet. Und fo war benn ein neues Gefdlecht im Beranwachsen, welches einerseits babin brangte, bie ariftofratifchen Glemente ber beftehenben Berfaffung immer mehr auszufcheiben; anderer= feits aber, nicht ohne berbe Erinnerung an Themiftofles, an beffen Fall bie Rimonische Partei und bie Spartaner mit gleicher Leibenschaft gearbeitet, ben Rampf mit bem Drient nicht über bas nothwendige Dag binaus aggreffiv fortfegen, bagegen in Griechenland Uthen endlich ju ber Stellung erheben wollte, die ihm gebuhre, und bei ber man nicht langer auf die robe Giferfucht ber Spartaner, bie (vergl. Grote 3. Bb. G. 243 fg.) felbst bem perfifch gesinnten Abel von Theben aus haß gegen Athen die Möglichkeit gewähre, seine Supresmatie über Bootien zu erhalten, und der spartanischen Berbundeten schonende Rudsicht nehmen durfe. Es war ein großer Bortheil fur biefe Bartei, die mit bem thafifchen Kriege querft gefchloffen und ausgebildet auftritt, baß fie jest Fuhrer gefunden hatte, Die einerfeits an fittlicher Integritat bem Urifteibes nicht nachftanten, und von benen andererfeits ber eine bem Rimon als Feld= berr nicht ungleich war, bem Themistofles aber als genialer Staatsmann mehr als ebenburtig mar. Es find bies junachft ber fuhne und energische Demagog Ephialtes, ber in biefer gangen Beit als ber eigentliche Chef ber jungeren Schule ericheint; ber anbere aber

ift ber große Cohn bee Xanthippos, Berifles, ber, berufen wie er mar, Themiftofles' 3been in gelauterter und verjungter Bestalt ju realifiren, allerbings ichon mit bem 3. 468 im öffentlichen Leben hervortritt, aber noch für langere Jahre "mit feiner eigenen Berfon vor- fichtig gurudhielt." In der That entwidelte fich feit ber Mitte Diefes Jahrzehntes wieber ber Barteifampf mit Energie; Rimon, beffen auswärtige Politif icon jest als "Lafonismus" bezeichnet murbe, fonnte jest entichieben als Saupt ber fogenannten ariftofrati= ichen Bartei bezeichnet werben. "Ariftofratifche" Bar-teien haben fich seitbem (von ber fpateren "Digarchie" scharf zu scheiben) in Athen immer von Reuem ausgebilbet, ohne überwiegend ober auch nur ber Dajoritat ihrer Glieber nach aus wirflichen Ebelleuten ju befteben; ariftofratisch und bemofratisch, in biefen Rampfen, Die fich auf bem Boben einer bemofratifchen Berfaffung bewegen, - fallt wieder und wieder mit alt = und neus bemofratisch (d. h. je nach ben wechselnden Umständen gefärbt), diesmal, wie oft nachher, sast einsach mit "conservativ" und "Partei der Bewegung" zu-sammen. Soweit jest die auswärtige Politis nicht in Frage kam, bestand Kimon's Aristokratismus in seinem gaben Fefthalten an ben Normen bes Kleifthenes und Aristeibes. (Bergl. Bifcher, Rimon, S. 26-31. 53 - 57, "Die oligarch. Bartei," S. 9-11. Buttner, Setarien, S. 30-34. Curtius, Griech. Gefc. 2. Bb. S. 124-130. Grote 3. Bb. S. 247. Sermann §. 158, 1-5 und Bachemuth 1. Bb. S. 579-581.)

Rimon hatte bereits unmittelbar nach bem thafiichen Giege erfahren muffen, wie fuhn und brobend bie junge Partei ber Bewegung, wol auch burch ben Ginbrud ber gleichzeitigen (vergl. oben) ficilifden Revolution machtig gehoben (vergl. Rofcher, Thufyb. G. 383), fich entwidelt hatte. Roch aber war er fart genug, feine innere und außere Politif ju behaupten. Gben bamals (465 ober 464 v. Chr.) hatte Lafonien burch ein entfegliches Erbbeben fehr fdwere Menfchenverlufte erlitten; und unmittelbar baran fnupfte fich ein gefahrlicher Aufftand ber Seloten und Deffenier, ber bald in bem Ithome feinen Mittelpunft fant. Mußer Stanbe, ben Biberftand ber mohl verschangten Insurgenten mit feinen eigenen und ber verbundeten Beloponnefier Rraften allein rafch gu brechen, forberte Sparta auf Grund ber alten Bunbesgenoffenschaft Silfe auch von Athen. Gegenüber ber Bewegungspartei, die ben feindlichen "Bundess genoffen" feinem Schidfale ju überlaffen rieth, feste Rimon (anscheinend 463) burch, bag er felbft mit 4000 Sopliten nach Meffenien abgeschicht murbe. 2118 aber tropbem bie Belagerung fich in bie gange jog, ba wurde bie fpartanifche Regierung gegen bie Athener, beren langerer Aufenthalt im Beloponnes ihnen überbies bochft bebenflich vorfam, mistrauifd, und fo ichidten fie benn Die attifden Silfetruppen unter leeren Bormanden nach Saufe. - Diefe fdimpfliche Beleibigung ber attifden Baffen raubte ber panhellenifden Bolitif Rimon's jeben weiteren Salt; nunmehr brangen feine bemofratis ichen Gegner burch, - bie Bundesgenoffenicaft mit Sparta wurde aufgefündigt, und nun (461 v. Chr.) eilten die Athener, auf dem griechischen Festlande mit allen Staaten Bündnisse zu schließen, die mit Sparta in gespannten Berhältnissen standen. So verbündete sich Athen zunächst mit dem jest demokratissirten Argos, bald auch mit Thessalien; eine Spannung der Bürger von Megara mit Korinth führte bald auch jenen kleinen Staat dem neuen athenischen Landbunde zu. (Bergl. Beter S. 51 fg. Curtius 2. Bd. S. 123 fg. 129—132. 141 fg. Bischer, Kimon S. 31 u. 57 fg. Roscher a. a. D. S. 384. Beißenborn S. 148. Grote 3. Bd. S. 245—249. Kortum 1. Bd. S. 377—381. Hermann §. 36, 11—16. Bachsmuth 1. Bd. S. 222 fg. 718 fg.)

II. Der Zeitraum von 461-432 v. Chr. Die Greigniffe bes 3. 461 bezeichneten einen Benbepunft von unermeflicher Bichtigfeit für gang Griechen-land, wie speciell fur Uthen. Der jahe Bruch zwischen Athen und Sparta machte ber furglebigen hellenifchen Ginheit für immer ein Enbe; obwol Sparta theoretifch noch immer feinen begemonifchen Borrang für gang Bellas nicht fallen ließ, factifch mar ber griechifche Dualis= mus jest in grellfter Gestalt ju Tage getreten; noch mehr, ber energische Born ber Athener, bemuht burch bie Schöpfung eines neuen, um Athen gruppirten, Landbundes ben spartanischen Bund ju zerklüften und Athen in Griechenland ju bominirender Dacht ju erbeben, führte balb gu einem ichweren Rriege unter ben Bellenen felbft. - Bunachft aber wirfte bie fdwere Rieberlage, Die Rimon's auswartige Politif fo eben erlitten hatte, noch ftarfer auf bie innere Stellung ber attifchen Barteien gurud. Und ale nun ein neuer Aufftand ber Megupter gegen Berfien ben von ben Infurgenten um Silfe angegangenen Athenern Gelegenheit bot, burch eine folche Unterftugung auch am Ril Ginfluß zu gewinnen, und auf einem fo verwundbaren Bunfte ben Berfern bauernd Abbruch ju thun, und nun Rimon (460 v. Chr.) eine Flotte von 200 Schiffen nach bem Delta führte, - ba fammelte fich bie jungbemofratifche Bartei, von Berifles geleitet, von Ephialtes geführt, ju einem Sauptichlage, und feste bei bem Rathe und ber Efflefia ben Untrag burch, ber ben Ureo = pag, der auf Grund feiner Bufammenfegung noch jest ben verfaffungemäßigen Sammelplat ber alteften, reichften und vornehmften Burger, bas Sauptbollwerf ber confervativen Demofratie ausmachte, feiner biscretionaren politischen und censorischen Bewalt entfleibete, und biefen altehrwürdigen Genat auf Die Stellung bes höchften und heiligften Blutgerichtes befdranfte. Der Uct, fo bemerft Curtius nicht mit Unrecht, war in fofern revolutionar, es war ein bemofratischer Staatsfireich, weil ber Areopag felbft zu biefem Schritte feine verfaffungemäßige Buftimmung naturlich nicht ertheilt hatte. Darauf geftust, versuchte nun Rimon bei feiner Rudfehr Diefen Schritt rudgangig ju machen; es entftand ein leibenschaftlicher Rampf gwifden ber alten und ber jungen Bartei, ber endlich jur Anwendung bes Oftrafismos und (459 v. Chr.) M. Encott. D. MB. u. R. Erfte Section, LXXX.

zur Verbannung bes großen Führers ber Conservativen führte. (So gruppiren und motiviren die Ereignisse: Bischer, Kimon S. 31 fg. u. S. 58—61. Eurtius, Griech. Gesch. 2. Bd. S. 132—136 u. 690 fg.; ähnlich Kortum 1. Bd. S. 381—383. Grote 3. Bd. S. 273—275. 277—286, läßt bagegen die Verbannung des Kimon der Beschränfung des Areopag vorausgehen; ähnlich Peter S. 52. Roscher, Thutyd. S. 383 fg. verlegt den Angriss auf den Areopag in die Zeit des Juges nach Messenien; ähnlich Wachsmuth 1. Bd. S. 581 fg. Vergl. endlich noch Hermann §. 109, 6. 7.) Dieser große Sieg der Bewegungspartei gab ihr

nun die Möglichfeit in die Sand, die bemofratifchen Formen in Bezug auf Gerichtswefen, Gefengebung und Berwaltung ju ber ausgebehnteften Entwidelung ju bringen. Indeffen ift auch bies fehr mahrscheinlich nur erft allmählich gefchehen; wir werben fpater die von Ephialtes und Berifles in bas athenische burgerliche Leben eingeführten Beranberungen im Bufammenbange ffiggiren. Bunachft aber muß bemerft werben, baß biefe Buhrer ber Bewegungspartei feineswegs lediglich als radicale Berftorer angufeben find; fo murbe benn bamale, um an Stelle ber biecretionaren Gewalt bes Areopag eine bemofratifche, an bestimmte Rormen und Befege gebundene, Behorde ,, jur Beauffichtigung und Controle bes Rathes, ber Bolfeversammlung und ber Magiftrate" ju fegen, ein Collegium von fieben "Romophplates" ernannt, bie jahrlich neu aus ber Burgerichaft erlooft wurden, beren Birffamfeit freilich mit ber ungeheuren Gewalt bes Areopag nicht entfernt verglichen werben fann. (leber biefe [und ahnliche anfchliegenbe] Reformen vergl. Curtius 2. Bo. S. 136 fg. Schomann Griech. Alterth. 1. Bb. S. 354. Grote 3. Bb. S. 287 fg. Bermann §. 129, 15. 139, 6.)

Es war namentlich ber Gebante bes Berifles, Die Gesammtmaffe bes athenischen Bolfes, - indem er ben bemofratischen Geift überall jum Durchbruch brachte, ben Schwerpunft ber Gewalt in Die Daffe bes Demos legte, bas Bolf babin führte, fich ganglich auf fich felbft ju ftellen, indem er babin wirfte, bag bie ben Burgern theoretifch guftebenben Rechte auch factifch im vollften Umfange ausgeubt werben fonnten, - in jeber Begiehung für bas öffentliche Leben gu intereffiren. Erft wenn alle Rrafte bes Staates in Flug und Bewegung gebracht waren, ichien es ihm möglich, Athen gu ber Sohe ber Macht und des Glanges, ju ber gewaltigen Rraftentwidelung ju fuhren, bie fein ebler hochstrebenber Beift fur fein Baterland forberte. Die Befahren, bie in diefer Richtung lagen, werben wir fennen lernen; qu-nachft aber gab auch feiner Bolitit bie Gefchichte fur eine Reihe von Jahrzehnten Recht. - Schon unmittelbar nach Rimon's Berbannung murbe Uthen in eine Reihe von Rampfen verwidelt, Die, wenn auch in viel foloffaleren Dimenfionen, fo boch abnlich wie nach bem Sturge des Ifagoras, bas jest in noch gang anderer Beife als einft burch Rleifthenes bemofratifirte Athen nothigten, feine moralifden und militairifden Rrafte in mahrhaft bewundernewerther Beife fiegreich gu entfalten. Die

Gründung bes neuen ganbbundes ber Athener batte die höchfte Gifersucht der Beloponnefier erregt; ba jedoch Sparta noch immer burch seinen meffenischen Rrieg gelahmt mar, jo hielten es die nordlichen Seeftaaten ber Salbinfel, Korinth, noch gang neuerbings durch bie Aufnahme bes ftrategisch so wichtigen Megaris in ben attischen Bund schwer gereigt, Epidauros und Megina, für zwedmäßig, Athen jest mit Rrieg zu übergieben, wo ein Saupttheil feiner Streitfrafte in Aegopten lag. Damit begann (458 v. Chr.) ein mehrjabriger furchtbarer Rrieg. Gine erfte Rieberlage ju gande bei Salieis rachten Die Athener burch ben glangenden Seefieg bei Refrophaleia, und einen zweiten bei Megina. Run ftellte fich in Athen der Plan feft, Megina um jeden Preis jest politifch zu vernichten. Sie foloffen bie Infel und Stadt eng ein; fie hielten Megina mit fanatifder Babigfeit feft, - mabrend alle Anftrengungen ber Beloponnefier jest nur ben 3med batten, burch Diverfionen gegen Attifa die Infel ju entjegen. Aber bei einem Einfalle der Korinthier in Megaris wurden fie von ben letten Rraften ber Athener unter Moronides

zweimal geschlagen. Best entwidelte fich aber bereits eine Richtung, Die feitbem mit immer fteigender Bewalt die Beschichte ber Griechen, junachft bis ju ben Tagen bes Agefilaos, in verbangnifvollfter Beije bestimmen follte; wir meinen bas Brincip ber politischen Bropaganda. Satte auch icon in fruberen Menschenaltern Sparta, namentlich ber Tyrannis gegenüber, die Intereffen einer mehr ober minder gemäßigten Ariftofratie vertreten, fo begann es jest die ariftofratischen, refp. oligarchischen, Elemente in ben verschiedenften Griechenftabten, die ihm juganglich waren, foftematifch ju ftupen, und ale Baffe gegen ben atbenifch = bemofratischen Ginfluß zu benugen. gegenüber aber beginnt auch Athen feine bemofratische Bropaganda überall bin ju tragen, ben bemofratischen Clementen überall bie Sand ju reichen, feine Berricaft und Dacht bamit zu fichern und zu erweitern. Damit ift die Bahn eröffnet, die einerseits mehr und mehr alle Bellenen um Athen und Sparta gruppirt, ben Dualismus immer schroffer ausprägt, andererseits aber in jede griechische Gemeinde einen gerftorenden, freffenden Begenfat verpflangt. Diefer Bropaganbafrieg mar ingwifden bamale noch auf Mittelgriechenland beschränft; es bauerte noch bis mehre Jahre nach bem peloponnefischen Kriege, ehe im Beloponnes (außer Argos) im namhaften Umfange bemofratische Elemente Raum gewannen. Bunachft war Athen hier noch auf ber Defensive; allerdings hatte die gange Daffe ber tuchtigen conservativen Elemente mit Energie fich an bem schwebenden Rriege betheiligt; ja, biefer Rrieg mit seinen Berzweigungen, die ihn bald nicht unwesentlich jum Landfriege machten, fam ber Bewegungevartei auch in fofern ju Gute, ale bie Generale gemäßigt bemofratis fcher Schattirung, die fich noch immer mit Borliebe in hoplitenschlachten bemahrten, baburch thatfachlich ju Borfampfern fur bie neue attische Bolitif wurden (vergl. bermann, Griech. Stuatealterth. §. 158, 6-9). Bie

es aber icon früher wieberholt in Athen vereing Fananifer gegeben batte, benen ihr exclusivftes Bar intereffe bober fand als bas Bohl und bie Unabhang feit bes Staates, jo hatte ber Stury bes Areopag 1 bes Rimon bei einer, wenn auch fleinen, Gruppe fu tijder Mitglieder ber alten Bartei eine unverfohnli Erbitterung gurudgelaffen, bie fie, - im fchneidenbf Gegenjage zu ber haltung und ben Gefinnungen Rime und der ungeheuren Majoritat ber alten Bartei felbit, geneigt machte, felbit ben Spartanern bie Sand n Sturze der jungen athenischen Demofratie ju biete Schon war auf ihre Beranlaffung Ephialtes bu Meuchelmord gefallen; nun aber naberte fich jest b große, von Rimon begonnene, von Berifles mit Gi ibernommene, Berf ber "langen Mauern" wift ber Stadt und tem Beirdeus, welches bie athem Retropole und ihre Demofratie auch gu Lande faft n angreifbar machte, feiner Bollenbung. Unter felk Umftanden nahm jene fanatifche Coterie bie Belegenh mahr, die fich im 3. 457 ihr bot.

Babrend namlic Rorinthier und Aegineten 1 Athen in gebbe lagen, hatten bie Bhofier bie flat Landichaft Doris mit Krieg überzogen; ba führten u jum Schube ber borifchen Mutterbeimath bie Spa taner tros bes meffenifchen Rrieges im 3. 457 e peloponnefifches heer von fait 12,000 DRann gegen ! Bhofier. Als fie aber nach gutem Erfolge gurudiche wollten, fanden fie ben forinthischen Golf und bie Ga neia Baffe burch bie Mihener gefperrt und manbten f nun nach Bootien, lagerten fich, inbem fie jest mit be oligardifden Theben in nabe Freundichaft traten, beff Suprematie im Ropaistbale wieber feft und ficher a ein Bollwerf gegen Athen aufrichteten, an ber attifd Grenze bei Zanagra, mo Die oligarchifchen Berfchmot in Athen mit ihnen Berbandlungen pflogen, und fie ju Ginmarfc in Attifa und jur Unterftugung eines an bemofratifchen Aufitandes ju veranlaffen fuchten. G fattliches heer von 14,000 Mann, Argeier und Theff lier barunter, welches die Athener nach Sanagra füh ten, murbe burch ben Berrath ber theffalifchen Rein gefclagen. Der Sieg mar aber nicht fo enticheiben bağ bie Spartaner, ohnehin in jeber neuen Situatio auswartiger Bolitif bamals noch unbebilflich und fur, fichtig, ihn batten ausbeuten mogen; fie fielen nicht i Attifa ein, fie entfesten Megina nicht, fie fehrten einfac über ben jest geöffneten 3fthmos jurud.

In Athen aber hatte dieser Schlag nur die gabe Energi ber Burger noch gesteigert; man wollte das oligarchisch Theben nicht ploglich zu einer gesährlichen Macht in Ruden von Attisa erwachsen lassen. Tarum suhrte Myro nides schon zwei Monate nach der Schlacht von Tana gra (Ansang 456 v. Chr.) ein athenisches Heer nach Böotien, schlug die Thebaner bei Denophyta, zertrum merte den böotischen Bund, suhrte überall (natürlich die undezwungene Hauptstadt Theben selbst ausgenommen Demostratie ein, und gewann nicht nur Böotien, son dern auch Phosis und auf ähnlich gewaltsame Beise auch loteis für den attischen Bund, der sich jest von

Sunion bis jum Parnag, vom Ifthmos bis nach Theffas lien ausbehnte. Und nun, mahrend bie langen Mauern ihre Bollenbung erreichten, mußte fich endlich auch bas ftolze Aegina ergeben; ber altfeindliche Infelftaat wurde ein tributpflichtiges Bafallenland von Athen. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 141-146. Grote 3. Bb. S. 249-257. 286. Rortum 1. Bb. G. 384-388. Bifcher,

Rimon. S. 32 fg. 61 fg. Bachemuth 1. Bb. S. 215 fg.) Rach folden Erfolgen ber Athener blieben allerbings auch manche ichwere Ungludefalle ihrer Baffen nicht aus; bagegen ließ in bem Rampfe mit ben Belos ponnefiern bie Energie ber athenischen Rriegsleitung junachft noch feineswegs nach. Go fam im 3. 455 bie Trauerfunde von ber Bernichtung ber athenischen Flotte in Megnoten; ein Berfuch ber Athener (454), mit Silfe ihrer mittelgriechischen Berbunbeten ,, die Dacht ber theffalischen Aristofratie zu brechen," mislang ebenfalls. Da-gegen hatte noch im 3. 456 ber attische Admiral Tolmibes bie latonifden Berften ju Gytheion gerftort; bann hatte er einen gludlichen Ceegug um ben Belos ponnes und im forinthifden Golfe ausgeführt und namentlich bas lofrifche Raupaftos annectirt; biefer wichtige ftrategifche Bunft murbe bann 455, ale bie Deffes nier fich endlich nicht mehr auf Ithome halten fonnten, biefen tapferen Flüchtlingen, biefen unverföhnlichen Begnern der Spartaner überlaffen. Hatte Tolmides 456 schon die Inseln Zakynthos und Kephallenia für den attischen Bund gewonnen, so gewann Perisses im 3. 454 bei einem ähnlichen Zuge auch die Achäer sür Athen. Korinth aber sah sich von dem megarischen Hafen Begä, jest einer Station der Athener, nun auch auf der Weststeite immer mehr beengt.

Ingwischen lag es nicht in ber Absicht bes Perifles, ber feit Ephialtes' Tobe ber große Fuhrer ber Bewegungspartei war, einen Krieg auf Tob und Leben mit bem Beloponnes herbeizuführen. Sein großartiger, in bem edelften Sinne "monarchischer" Geift, zielte ans bauernd auf eine Berfohnung im attifchen Staate, um auch baburch alle Staatsfrafte ber von ihm vorgezeich= neten politischen Aufgabe bienftbar ju machen. Go feste er es durch, daß ber alte Liebling des Bolfes, Rimon, ben fein befanntes hochherziges Benehmen bei Tanagra in Athen wieder außerft popular gemacht hatte, fcon lange vor bem Ablaufe ber gehn Dftrafismosjahre gurud= berufen wurde (Bifder, Rimon S. 58-60. Rortum 1. Bb. G. 390. Curtius 2. Bb. G. 148 fg. fegen dies Ereigniß um das 3. 454 v. Chr.; Undere wie Be= ter S. 53; Bachemuth 1. Bb. G. 583 und Grote 3. Bb. S. 255 fg. schon in bas Jahr 457, b. i. uns mittelbar nach ber Schlacht bei Tanagra). Wahrscheins lich fant bamale gwifden ben beiben großen Barteiführern ein Compromis statt, wie er sich aus der Lage ergab. Perifles behielt sich die Leitung des Innern vor; Rismon und die factisch noch immer fehr einflußreiche confervative Partei, übten jest noch einmal entscheibenben Ginfluß auf die auswärtige Politif. Go bort benn junadift bie heftige Befehdung bes Beloponnes auf, bie attifche Thatfraft wird auf bas Colonialgebiet bes Staates

gelenft, endlich (451/50) gelang es bem Rimon, mit Sparta einen Baffenftillftand auf funf Jahre abmis ichliegen. Run fonnte er endlich wieber baran benfen, fich in ben Berferfrieg ju fturgen, ber bie athenische Bolfefraft wieder von ben griechischen Fehben abziehen follte; noch war die lette ägyptische Niederlage zu rachen. So führte denn Kimon im Jahre 449 v. Chr. an 200 Schiffe nach Kypros, entsandte 60 Segel nach dem Delta und belagerte selbst die syprische Stadt Kition; bier erlag er einer Rrantheit. Seine Flotte aber ,, und ber Schreden feines Ramens" befiegten unmittelbar nachher in zwei Schlachten gu Baffer und gu Lanbe bei Galamis bie perfifchen Streitfrafte total. (G. Curtius 2. Bb. S. 146-150. Beter S. 53-55. Bifcher S. 33-36. Rortum 1. Bb. G. 388-391. Bachemuth 1. Bb. G. 212. Grote 3. Bb. G. 257-260.) Geit biefem großen Schlage ruhten bie Rampfe gwischen Athen und ben Berfern bis ju ber Beit nach ber fprafufifchen Rieberlage ber Athener 20); thatfachlich waren bie phonififd perfifden Blotten bauernd hinter Rupros gurudgebrangt, bie Debryahl ber fleinaftatifchen Sellenenftabte figurirte factifch fast nur noch in ben Liften ber perfifchen Rangleien. Die fleinaftatifchen Satrapen aber bemuhten fid) nur bann und wann im Rleinen, ben Athenern bei eventuellen Conflicten mit beren ionifchen Bunbesgenoffen gu fchaben; wie anbererfeite Athen es fur gwedmaßig fand, jebe Bewegung fleinafiatifder Satrapen gegen ben Großtonig zu unterftugen. (Bergl. B. Berbft, Bur Geschichte ber auswartigen Politif Sparta's im peloponnefischen Kriege S. 62-64.) Das Blud ber Athener hatte inzwischen feinen Sohes

punft erreicht; als balb nach Rimon's Tobe ber Burger= frieg in Griechenland wieber aufloberte, murbe Athen

20) Befanntlich fnupft fich an biefes Aufhoren ber Fehbe gegen Berfien bie Sage von bem fogenannten Rimonifchen Frieben, durch Kallias abgeschlossen, bessen bekannte Bedingungen die eitirten Hilfschriften enthalten. Für geraume Zeit hatten die Untersuchungen von Meier, De bon. damnat. p. 117 seq.; Dahlmann, Forsichungen auf dem Gebiete der Gesch. 1. Bb. S. 1—148; Krüger, Histor. philol. Studien S. 74—148; D. Müller, Die Dorier 1. Bb. G. 186 fg., ben Glauben an die Echtheit biefes angeblichen Friedensichluffes vollständig erschuttert. Die confervative Stromung, die fich neuerdings in ber historischen Wiffenschaft geltend macht, hat dazu geführt, bag eine Reihe von Forschern fich wieder, mit mehr ober minder confervativem Ginne, bemuht haben, Diefem Stude ber Tradition eine brauchbare Seite abzugewinnen. Bachesmuth glaubt, bag bie befannten Friebenebedingungen von ben Athenern vorgeschlagen, von ben Berfern aber nicht genehmigt wurden; auch dentt er an Abschluß einer "theilweisen Waffenruhe," 1. Bb. S. 212 fg. Auch Beter S. 55 fg. will die Thatsache 1. Bb. S. 212 fg. Auch Peter S. 55 fg. will die That, ache nicht mehr unbedingt verwersen; entschiebener noch tritt Germann für jenen Friedensschluß ein, §. 39, 7, mit sehr reicher Literatur. Originell genug sagt Kortum 1. Bb. S. 391 fg., der den Frieden als Thatsache annimmt, daß "Athen ben Frieden in Susa untershandelt, wenn auch nicht gradezu urfundlich abgeschlossen habe." Grote 3. Bd. S. 260—265 platbirt aussuhrlich für die Khatssächlichseit des abgeschlossenen Friedens gegen Dahlmann und dessen Gestinnungsgenossen. Gurtius 2. Bd. S. 154 fg. 691 spricht dagegen nur von geraume Zeit nach Kimon's Tode versuchten Unterhandlungen mit den Satrapen und dem Großfonige, urtheilt aber sonst ähnlich wie Bachsmuth. Bergl. auch B. Gerbst a. a. D. S. 47—51.

son naer Anfie Amerer Salage geraffen. In 3. ide namlich fatten Aifens Buntengeniffen, tie grief er ben Bertuck gemacht fich in Sielle im ieluftiften Be-Gelechter in beit Beitg ind tie Bermalnung bes Anollis miden Leafeln is egen bie elanne geliniche Bichnafett, nelde vie Buon ves Trafets camais coch mmer noch fatte bestimmte juf Brund , amphiliportider" Midten tie Spartaner burch innen Gelbing tas Crafel ibren Frennden ben Delokiem aurodiuserichaffen, faum waren te abgesogen fo erichienen bie Angener und ceftabilimiten bie Rhofier in Olong Gemaren bie beiden Geoghauten meter n netem Gaber, ba vanfte mit Ginem Male ber jange strifte 'and Bund Die bemas frang ben Regierungen, bie Athen in gang Bonnen und eofrie, meien gratt erinofranich regierten fanbern, eine gefest fatte fuhrten en ebenie unimedmagiges mie gemaltsomes Regiment in bret brutalen Ungeschicklichkeit, son Athen jus gefeiter ind burch Aiben gefugt, vuchen Te, und mit hnen bie biniche Suoremane taglich bet-Safter Go fonnien benn bie in Maffe bertriebenen uten Beidlechter fich endlich in Beffalt machnger Emis geantencorgs in ber bobilden Brente ammein, bann dne Merge inderer angufriebener in ich geben, molich sie Stadte Orchomenos und Charaneta bacmiren. In vielem fritiden Moment Sandelten, zegen Benfles' weife Rabnung, Die Athener anifatt mit Ednelle und Energie, ihmali ind eichinnig. Der jeigblunge Es.= mives mari fich mit tur Mi ainichen Sonliten nach Bootien und murde, als er nach einem erken Krolge iorglos merer gen Aiken narichirte, bei Koroneia im 3. 447, ologlich jur Schlacht germungen, in ber er felbit Ad, bie Aibener me furchibbre Rieberlage erlitten Run murben mir Gait aller Erten n Baarien bie amichnemokanischen Regierungen gefturg Stenso ging es in Lokeles. Und ihn erhoben ich nuch in dem innem innerfiben Enban file, bie Grabte feinblich gegen bie Merravole bes Bundes Und ils iben Beriffes in Gile un Deer nach meier Iniel füllrte, on fel, son Korinth mieber gewonnen, in feinem Ruden auch Deg jen ab. Bu allem Anbeil lief iher jege auch ber Maffenfillftand mit Sparta ab; und die Soneinner, die is illmablic boch nuch au fernen begannen, aus ben Berlegenbeiten ihrer Begnet in ahnlicher Art Rigen für fich ju geben, wie bie Atbener feit Wil 3 Chr mis benen ber Spartaner, rufteten fich, um mit gewalnger Dacht in Attifa ingubrechen. Es ichien, ils follte bas gange Gebaute ber attichen Dacht mit Ginem Dale quiammenfturgen. Bum größten Glud hatte Athen aus feit vier Sahren ben verftichen Rrieg aufgegeben, alin alle feine Rrafte bei einander und bere fügbar und onen Beriffes jum Fuhrer. Der große Mann berfor auch jest feine Rabe nicht, und mit flarer Gefennting ber Luge und feiner Gegner machte er ben gefchrlichften Being, Die Belovonneffer, burch Beffechung ber ipartamichen Anfuhrer unichablich; bann murt er bie Emporing in bem bor Allem wichtigen Euboa raid mit fefter hand in Bonen und ficherte bie Bufel wieder bleibend ifte Aelie : Und nun bedachte er nich nicht, für Die feftere Begrandung der attifchen Racht und eine Gre

notung der farf ungenommenen Stade mit den Suarandern ind beren Sundesgenowen einem Freedem auf
treißig Indre idminitiesen der illenbugs die Abbener
totbigge eine wonen Kimerdungen, die ich jest mit
nehr bedaubten leisen mie Livsene Achana und die
neganischen Hafen Begat mit Kista, indjugeben. Die
gegen erfannte Soutia nie umgefehrt Athen die dies
jamiske Arben and derben Berdundere ild gene
jamiske Arben and derben Berdundere ild gene
jamiske Arben and derben Berdundere ild gene
jamiske kinden Stantengenaus?" in alex Hern mit
nan vollte vahrend der Windinten Justenskiehr
ille internanonalen Streinisferten mit dem Beige Keistens schichten: is sollte seine der seiden Sommanisch
mit Korien der inderen ich bergrößern: Abhall von den
mitändigen Bundeshaude sellte seine Universätzung mit
Seiten best inderen Bundes sinden: a. f. m. (Bergl
Turring 2. Bi. S. 139—134. Orde 3. Bu. S. 200—
273. Kortum 1. Bi. S. 312—305. Wachsmuti280 S. 223—227 Möhr.

Lamit fatte Arben allerbinge noch immer gereite. vas con feiner o taid aufgeidenfenen großen Dan noch ju behaunten mar. Bedeutungenoller aber in Beier Friedensfiblug Ladurch geworden weil durch Meies 🌬 fommen aum geften Ma. Der Dunitsmus als bie fagrareditibe gorm bes griedifden Aanonale levens biffentlich und in felerlicher gorm praclamier murbe. Beiter wert es hatte fich bentlich ger eigt, bag Arbens ungeheure Rrafte boch nicht austreichen, um jugleich bie Gerrichaft im billichen Minelmeere und Die Subremane über balb Briechenland auch ju Sante feffqubalten. Die unifofraniden aucomiervaniven, a. fonimiden, averbaupt unn amenichen Gemente mum iberall, jud jeniens bes Jiffmos, biet ju fart. Some net ju ilibegrander, ju machny und mit Der jahenen 🕼 innerung aller ioniervannen Bellenen, aller micht eioniden Stamme ju eng vermacbien, ale bag Athen langer bam baran benten fonnen, biefen Staat jemale mitflich and feiner namirlichen Machinellung ju verbrangen. So jog ich senn Arhen gegenwarng sollnandig auf feine maritimen Intereffen jurud: es murbe in einer Beife Seeftaat, wie Sieber noch nicht: Samit vernenen fich aber Die Gegenfage in Grechenland nur noch mehr. Denn in Athen engrember man nich jest ben Interenen bes griechtichen gentanbes, bem Bernandnig ber übrigen continentalen Gellenen, immer mehr (vergl. 2B. Derbit, Der Abfall Minitene's son Athen. Coln 1461. E. 51: Die ftere junehmenbe bemofraniche Etromung, Die die neu beranwachienbe Generation noch gang andere burchbrang, ale bie Manner, Die in Rimon's Blutbetagen jung geweien waren, feigerte in Athen den inneren Biderwillen gegen bas veloponneniche, por Allem Das fparranische Beien. Das gegen glubte bei Athens gablreichen Begnern, melde ben furjen athenifden Traum und Raufch einer Serricaft über gang Bellas niemale wieder vergeiben und noch meniger vergenen fonnten, ber milbene bag meiter: ber Belovonnes fonnte die Bernichtung ber Marine von Megina niemale verichmergen, und der immer bobere Aniichwung, ben Athen feit 415 auf allen Bebieten nabm, ichurte nur Die nefe Erbinerung, fo wenig auch Athen

365

mehr barauf ausging, mit bem fanatifchen Abel von Bootien gu raufen, ober mit bem handeleneibifchen Rorinth fich abermale megen Megara ju überwerfen. Das waren die Stimmungen, die hinter bem Glange ber nach= ften 14 Jahre lauerten und fortgahrten; aus ihnen mußte endlich ein neuer hellenischer Rrieg erwachsen, - es war nur ein ibealer Gebante gewesen, wenn Berifles auf ber Sohe feiner Dacht in feinem, überall nach Berfohnung ichauenden Ginne, bie fammtlichen Bellenen aufforberte, "Gefanbte nach Athen gu ichiden, um hier gemeinschaftlich ju berathen über bie Berftellung ber einst von ben Uffiaten zerftorten heiligthumer; über bie Opfer, bie man ben Göttern in Folge ber Gelübbe zur Zeit best großen Nationalfrieges ichuldig geworden, wie auch über bie zur vollfommenen Sicherheit ber Schiffahrt im agaifden Deere fur Alle ju treffenben Dagregeln." (Diesen Plan des Perifles verlegt Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 91 fg., wie ich glaube, in schwer zu haltender Weise, schon in Perifles' früheste Zeiten, etwa bald nach dem Siege am Eurymedon; dagegen denkt Grote 3. Bd. S. 332 fg. wie auch Eurtius 2. Bd. S. 256 fg. an eine Zeit dalb nach dem J. 445 v. Chr.)

Perifles gelangte aber bald nach Abschluß bes Friedens vom 3. 445 v. Chr. in Athen für eine langere Reihe von Jahren ju unangefochtener Suprematie. Rach Rimon's Tobe war ber Rampf zwischen ber confervativen und ber Beriffeischen Bewegungepartei noch einmal entflammt worben. Und zwar mar jest als Fuhrer ber alten Partei Thutybibes, bes Melefias Sohn, aufgetreten; ein tuchtiger Mann von allgemeinem Unfeben, ber auch im übrigen Griedenland mohl befannt war, fein Felbherr wie Rimon, bafur ale Redner, als Bolitifer und Barteiführer ungleich gewandter. Inbeffen bauerte biesmal ber Rampf nicht lange; ichon im 3. 444/3 v. Chr. entichied ber Oftrafismos gegen Thufybibes und für die Alleinherrschaft des Perifles. Die conservative Partei tritt seitdem für langere Zeit als solche vom Schauplage ab, um erft nach Perifles' Tode im peloponnesischen Kriege wieder bedeutsam sich geltend zu machen. Ihre ichrofferen und leidenschaftlicheren Glemente aber entwideln fich allmählich zu ben erften Anfaben jener bosartigen Faction, die fpater ale oligarchifche Bartei einen fo bufteren Ruf gewinnt; junachst arbeitet biefe Gruppe mehr in ber Stille in ben vielen Ses tarien, die theile nur fociale, gefellige 3mede verfolgten, theils aber anfnupfend an die oben bereits gezeichnete, lebhaftere Entwidelung bes Parteitreibens, ju bem 3mede bestanden, um bei ben Wahlen und abnlichen öffentlichen Unläffen ben Ginfluß ber einzelnen namhaften Manner ber verschiedenen politischen Richtungen zu verftarten. Bei ben bosartigen Ungriffen auf bie perfonlichen Freunde bes Perifles, bei ber Unterftugung ber in Berifles' legten Beiten neu auftretenben burgerlichen Demagogen, Die ihre Rraft zuerft an bem großen Manne erprobten, find jene fanatifchen Glieber ber confervativen Bartei in ber Stille entschieden mit betheiligt gewesen. (Bergl. Curstus 2. Bb. G. 155 fg. Rofcher, Thuthb. G. 384.

Grote 3. Bb. 328 fg. Buttner, hetarieen. S. 39-42. Bachemuth 1. Bb. S. 583 fg.)

Die gewaltige Machtftellung, Die Berifles feit bent Sturge bes Thufpbibes in Athen einnahm; bie Berfonlichs feit bes großen Mannes; feine gange Bolitit: fie find von vielen Reueren mit besonderer Borliebe geschilbert worden; abgefehen von Siftorifern wie Grote und nas mentlich Curtius, ber mit besonders warmer Borliebe bas Leben bes großen Atheners behandelt, und auf beren Grörterungen wir immer an bem je angemeffenen Drte gu verweisen haben, fo haben wir in biefer Begiehung aufmertfam gu machen: befonbere auf Bache = muth, der 1. Bb. S. 579—588 ein glänzendes Charafterbild entwirft und zugleich, S. 579, eine reiche ältere Literatur namhaft macht. Minder günstig stellt sich zu Perisses K. Fr. Hermann S. 159 und 160, der übrigens ebenfalls, Š. 159, 1, eine massenhafte Literatur citirt; interessant sind ferner die seinen Bemerkungen bei Büttner, Hetärieen. S. 34—50 und die knappe Charafteristit bei Kortüm 1. Bb. S. 396—398. — Wir sinden, daß der Grundplan des Perisles jest seiner Bollendung entgegenreift; berfelbe lief alfo fur bie innere Bolitif barauf hinaus, burch Begraumung aller, ber Entwidelung ber bemofratischen Rrafte noch im Bege ftehenden Schranfen das Bolf völlig auf fich ju ftellen, alle irgend vorhandenen Rrafte in Fluß zu bringen; bagu aber follte jeber Burger in ben Stand gefest merben, fowol, ohne an feinen perfonlichen Intereffen Ginbufe gu erleiben, fich an ber Ausübung aller feiner ftaats= burgerlichen Rechte wirtfam ju betheiligen, wie andererfeits für die gewaltigen Unftrengungen, Die Berifles in Rrieg und Frieden von feinen Athenern forberte, burch den vollen Genuß der Berrlichfeiten fich ju belohnen, Die Athen eben unter Berifles' Staateleitung gu bieten vermochte. Die tiefe Umwandlung, Die Berifles, feitbem er ben Areopag feiner politischen Machtfulle beraubt hatte, in bem Drganismus bes athenischen Staates gu Bege brachte, beruhte nun wesentlich auf folgenden Bunften. Bunachst scheint Berifles mit Ephialtes ben letten Schritt gethan und bie athenischen Berwaltungsbeamten, namentlich auch bie Archonten, jeder richterlichen Competenz beraubt, bieselbe vollftanbig auf bie gefchworrenen Bolfogerichte (Ditasterien) ber Beliaften übertragen ju haben, bie nun in allen gallen (fobalb eine andere Strafe, ale eine unbebeutenbe Gelbbufe in Frage fam) bei allen Civil = und Eriminalflagen mit wenigen Ausnahmen ju entscheiben hatten. Die große Angahl von Burgern, die auf biese Weise ihren Geschäften entjogen wurden, mußten aber auf eine angemeffene Beife enticha bigt werben, follten nicht bie gahlreichen armeren Burger allmählich von ber Bahrnehmung biefes wich= tigen Burgerrechtes thatfachlich ausgeschloffen werben. So führte benn Berifles junachft eine maßige Befolbung ein fur jeben Beliaften, ber fein Umt thatfachlich auszuüben hatte. Sand in Sand bamit, - wegen anberer conftitutioneller Reuerungen, Die unter Unberem bas Berfahren bei umguanbernben Gefegen, bas Inftitut

366

verweisen wir auf die Holdschriften, — drang dann das System ein, welches dem athenischen Staatsleben disher fremd gewesen war, auch für andere Thätigkeiten, die disher ohne Entschädigung geleistet wurden, eine solche, resp. einen Sold zu zahlen; dahin gehörten namentlich auf der einen Seite der Besuch der Bolksversammlung, auf der anderen der Kriegsdienst. Endlich aber hatte Peristes es eingeführt, daß den minder begüterten Bürgern aus dem Ueberschusse der öffentlichen Kassen das Eintrittsgeld ausgezahlt wurde, dessen sie bedurften, um an den Dionysien das Theater bequem besuchten, um an den Dionysien das Theater beguem des die den num en. (Bergl. Grote 3. Bd. S. 275—277. 283—310. 313 fg. Böch, Staatshaush. 1. Bd. S. 318 — 342. 377 fg. Curtius 2. Bd. S. 128 fg. 137 fg. 178—185. 692. Kortüm 1. Bd. S. 398 fg. Schömann, Griech. Allterth, 1. Bd. S. 352—354. 461. 492—508. Bersassingsgesch. Ath. S. 29 fg. 87. Hermann §. 159, 2—12. 160, 1—4. §. 134, 19. 152, 19. 128, 13. 113, 2—12. 160, 1—4. §. 134, 19. 152, 19. 128, 13. 113,

5. 131, 6. 132, 1 fg. und S. 601.)

Es war aber nicht im Ginne bes Berifles, bie Benuffe, bie Athen gu bieten hatte, auf einfache Befriedigung roberer ober eblerer Schauluft ju beschränfen; unter feinem Ginfluffe murbe Athen bamale bie Stabt, wo Alles fich fammelte, was gang Bellas an fcopferifden Beiftern auf allen Gebieten ber hochften menichlichen Beiftesthätigfeit aufzuweisen hatte; Athen murbe bamals querft jene großartige Schule ebelfter humaner Bilbung, ber Runfte und Wiffenschaften, wie es bies feitbem unter taufenbfach gewandelten Berhaltniffen bis auf die Beiten bes byzantinifchen Raifers Juftinian geblieben ift. Die Bertreter ber Philosophie in allen ihren bamale befannten Richtungen fanden fich am Rephiffos und Bliffos aufammen; bie hohen Ramen ber Aefchylos und Gophofles genügen, um an den großartigen Aufschwung zu erinnern, ben bamale bie athenifche Dichtung genommen hatte; in ber erwachenden Rebefunft mar Berifles felbft ber erfte Deifter; endlich aber moge ftatt Aller nur ber Gine Rame bee Pheibias genannt werben, um bes fühnen und erhabenen Weges zu gebenfen, ben ba= male bie griechische Runft in Athen eingeschlagen; jene Runft, beren vielverwuftete Trummer noch beute als ftumme Beugen ber großen Bormelt von ber Afropolis berabichauen auf bas fleine Geschlecht ber beutigen Epigonen jener großen Sellenen. (Bir fonnen bier naturlich nur wenig literarische Radweifungen aus ber Fulle bes vorhandenen Stoffes bringen; von ben Siftorifern behandelt namentlich Curtius 2. Bb. S. 157-172. 216-280. 691. 694 fg., biefe Seite bes Berifleifden Beitaltere mit befonberer Liebe; f. ferner: Bernharby, Griech. Literat. 1. Thl. S. 412-456. Fiebler, Gefch. von Altgriechenland. S. 486-492. Kortum 1. Bb. S. 400 fg. 415-460. Grote 3. Bb. S. 328-332. Sermann §. 160, 3. Bachemuth 2. Bb. S. 634-636. Eurtins, Die Afropolis von Athen. Guhl und Koner, Leben ber Griechen. 1. Thl. S. 24—28. 52—58. L. Roß, Archäolog. Auffäße. 2. Samml. 1861. S. 268—293.)

Die Mittel aber gu fo großartigen, bem Rugen wie der Schönheit in gleichem Dage bienenben, eblen Pracht bauten, überhaupt gur Dedung ber neuen Bedurfniffe, welche biefe fuhne Staateleitung beanfpruchte, fant Berifles in ben reichen Ginfunften, Die ber ionifde Infelbund ben Uthenern lieferte. Dies aber führt une gu ber vollig veranderten Stellung, welche Die Perifleifche Demofratie gu ben Bundesgenoffen einnahm. Mit bem Sturge bes Rimon namlich fcwand auch met und mehr jene ichonende Rudficht, Die Athen früher go gen bie Berbundeten geubt hatte. Es mar ein Greignif von wichtigen Folgen, daß, — und zwar auf Anneg eines verbündeten Staates selber, der Samier, wah scheinlich um das Jahr 460 v. Chr. (vergl. über trächronologische Frage: Eurtius 2. Bd. S. 139 fg. 693. Kortüm 1. Bd. S. 384. Vischer, Staaten und Binde. S. 38. Böck, Staatshaush. 1. Bd. S. 523. Her-mann §. 156, 11 fg. Grote 3. Bd. S. 266 fg.), der Bundesschaß der größeren Sicherheit aber ger halber nach Athen verlegt murbe. Damit aber gewann ber Steuerbeitrag ber Bunbesgenoffen balb mehr und mehr ben Charafter einer blogen Eributleiftung; und ba gulet nur noch Infeln, wie Camos, Chios und Lesbos eigene Flotten und Schiffscontingente gu Bunbesgweden unterhielten, fo fonnte (Die belifche Spnobe mutte enblich eine gang leere Form) unter immer weiterer Ents widelung ber fruber gefdilberten Berhaltniffe, Die athe nifche "vorörtliche Leitung bald mehr und mehr ben Charafter einer wirflichen Berrichaft" annehmen. Diefes Berhaltniß aber erregte bei ben Berbunbeten balb be beutende Ungufriedenheit; vor Allem flagten fie nicht mit Unrecht barüber, bag bie von ihnen jum Rampf gem bie Berfer aufgebrachten Tribute jest auch jum Ramit ber Athener gegen andere Bellenen verwendet wurden (vergl. Bermann §. 157, 3. Grote 3. Bb. G. 234). Die Berwendung ber Bundesgelber ju athenischen Bau ten fand in Athen felbft, bei ber confervativen Barie ftarfen Biberfpruch; bier aber fprach Beriffes mit Energie ben Grundfat aus: allerdings fei ber Bund mit feinen Geldleiftungen jum Schute Aller gegen Berfien gegrundet worden; die Berbundeten hatten Das Recht, von Uthen biefen Schus ju fordern; fo lange aber Athen Diefe feine Bflicht erfulle, und bas gefchebe bauernd burch die Flotte und die Dachtftellung Des Staates, fo lange ftebe ihm and bie vollfommen freie Berfugung qu über bie einlaufenden Tribute. - Sand in Sand aber mit der factischen Umwandlung der Bundesgenoffen in tributpflichtige Unterthanen ging ein viel laftigeres Berhaltniß; Die Athener hatten namlich bie meiften von ihnen abhangigen Bundesftadte genothigt, ber Musübung ber hoberen Berichtsbarfeit zu entjagen und ihre größeren Broceffe vor ben attifchen Difafterien enticheiben au laffen; wie Grote, 3. Bb. G. 342-343, vermuthet. war es gefchehen, indem mit bem Berfalle ber belifchen Synobe zuerft bas Recht an ben Borort überging, 3miftigfeiten swifden ben einzelnen Bunbesgliebern an entscheiben; bann icheint Athen ben abhangigen Orten bas Recht entzogen zu haben, die Tobesftrafe ju ver-

Die Berbundeten aber tounten fich ber athenischen Suprematie aus eigener Rraft nur fchwer entziehen; fie felbft hatten (vergl. oben) ihre Behrfraft verfallen laffen, und wenn ichon gur Behauptung ber Seeherrichaft und Ausübung ber Seepolizei jahrlich eine attifche Flotte von 60 Schiffen bas gange Bunbesgebiet befuhr, fo vermoche ten auch machtige Bunbesftaaten im offenen Rriege ber foloffalen Macht von Athen nicht zu widerstehen; fo erlag befanntlich nach hartem Ringen ber Aufftand ber Samier und Bygantier (im 3. 441-440 ober 440-439 v. Chr.) ber Strategie bes Berifles. (S. Grote 3. Bb. S. 332-338. Curtius 2. Bb. S. 197-199. Rortum 1. Bb. G. 403.) Go erfcheint benn unmittels bar vor bem peloponnefischen Rriege ber athenisch =ionische Bund als eine gang eigenthumliche politifche Geftaltung. Es war fein Staatenbund mehr, es war auch fein eigentlicher organifirter Bunbesftaat; es war von Beidem Etwas. Bir haben bier ein machtiges maritimes Reich, von Athen aus beherricht, burch eine ftete fchlagfertige Rriegeflotte gufammengehalten; für die finangiellen 3mede (vergl. bier Rortum 1. Bb. G. 405-407, mit ber Literatur) vortrefflich organifirt. Die Stimmung ber Berbunbeten aber war ficherlich nicht fo verbittert, wie man oft angenommen hat. "Go wenig Berifles gewillt war, auf Die unverlette Autonomie lebensunfahiger Rleinstädte angftliche Rudficht ju nehmen;" fo viel ihm baran lag, überall, mo es anging, im Bunde bemo = fratifche Berfaffungen bestehen ju feben; fo nothig auch feiner Bolitif es ericbien, burch Sandelsconfuln, burch fpecielle athenische Commiffarien bie Infeln und Stabte beobachten zu laffen: fo wenig ließ er boch finanzielle Ueberburbung ober gewaltsame und chifanofe Dagregeln Berwaltung ber Bundesftaaten die Rebe fein. Die Berlegung ber Capitalproceffe nach Athen war unter Berifles' Regiment factifch feine Quelle gu Uebelftanben; Die vereinzelten athenischen Rleruchien ichabeten bem Bangen nur wenig, und Uebergriffe athenischer Burger ober Beamten fonnten vor ben bemofratifchen Difafterien gu ungleich fdwereren Strafen gezogen werben, ale bles in oligarchischen Staaten in ber Regel ber Fall. Go blieb benn bis auf bie muften Jahre nach Berifles' Tobe ber Tribut und bie Befdyranfung ber Autonomie im Befents lichen boch bas Sauptleiben ber Infulaner und Bunbes: ftabte; wir fugen bingu, es mar überall weniger ber Demos, ber febr oft mit Athen sympathisirte, ber in dem reichen und ficheren Sanbeleverfehre mit Uthen und unter attifcher Bundesflagge großen Gewinn fand, ben, von der gleichen Berfaffung abgefeben, Die reichen Runftgenuffe jeber Urt, bie imponirenden Brachtwerfe, Die überreichen Bilbungeelemente ber Sauptftabt an Uthen feffelten, als vielmehr bie timofratifche ober gefchlechterliche Urifto= fratie, welche bie Abhangigfeit fcmer empfand und auf

Abfall fann. (Vergl. Grote 3. Bb. S. 315-322. 326 fg. 338-351. Eurtius 2. Bb. S. 138-140. 195-197. 279 fg. 691 fg. Kortüm 1. Bb. S. 403-407. Jur Gesch, hellen. Staatsverf. S. 61-68. Böch, Staatshaush. 1. Bb. S. 525-546. Wachsmuth 1. Bb. S. 216-220. Hermann §. 157, 7 fg. Schösmann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 93-97.)

In folder Beife führte Berifles eine Reihe von Jahren ben athenifchen Staat; balb ale erfter Archont, balb ale Stratege (Curtius, ber fich 2. Bb. G. 172-216, mit großer Musführlichfeit und warmer Borliebe über bie politische Seite ber Berifleifchen Staateleitung verbreitet, fucht G. 187-189, nachzuweisen, bag Beris fles andauernd, bald mit ben neun andern, bald außer= orbentlicher Beife neben ben gebn übrigen Strategen ju biefem jest fo wichtigen Umte ermablt worben und Dabei mit außerorbentlichen Bollmachten befleibet gemefen fei; baneben fei er andauernd jum je vierfahrigen Finangvorfteher, wie auch jum Borfteher ber öffentlichen Bauten ernannt worden), hat er immer, wie ein "bemostratischer Konig" durch die Kraft feines Geiftes, feiner Rebe, feiner fittlichen Große, bas bewegte Bolf bes bemofratischen Uthen regiert. In letter Linie war aber fein Bedante ftete barauf gerichtet, Athen fur ben Ents scheidungefrieg mit Sparta, ben er ale endlich boch un= vermeidlich erfannt hatte, fo ftart und feft ale nur moglich ju machen. Es bietet aber biefes Uthen, als nun wirflich bie Bewegungen begannen, aus benen ber große Rrieg fich entwidelt, ein aus ben verschiedenften Bugen buntgemischtes Bilb bar. Materiell auf ben Seebund befdranft und geftust, bem fich im Beften mande ber Infeln bee Archipele von Ithata in freier Beife ange-ichloffen hatten, ju benen fich auf bem Festlande noch treue Stadte wie Blataa und Raupaftos und ein Theil ber Theffalier reihten; hatte Athen feine Stellung im agaifden Meere neuerbinge noch burch die Grundung von Amphi= polis im 3. 437 (vergl. Beter, S. 60; Beißen = born, gellen. S. 152-156. Grote 3. Bb. S. 322-325. Curtius 2. Bb. G. 208-210) geftarft; bieje concentrirte Bewalt, bie nur burch fdwere Rieberlagen ericuttert werben fonnte, war nun bie Unterlage einer= feite fur bie Erhaltung jener gewaltigen, unvergleichlich geschulten Rriegeflotte, die fich feit mehr als 50 Jahren ausgebildet hatte, andererfeits jenes großartigen Sandeleverfehre, ber Uthen neben Rarthago jum groß= ten Sanbelsplage ber bamaligen Belt machte. Daneben war bie Stadt einer ber bebeutenbften Inbuftrieplage jener Beiten, und, wie wir fcon fruber fchilberten, auch für bie bilbenben Runfte, für Boefie und Biffenfchaft bie erfte aller griechischen Stabte. Das Finangwefen enblich war vortrefflich geordnet, ber Schat aberreich gefullt; auch bas Landheer auf gutem Fuße (vergl. noch Curtius 2. Bb. S. 200-208. 211-216. 309-311. Kortum 1. Bb. S. 398-409).

Diefer machtige Staat bewegte fich nun feit geraumer Zeit vollfommen in ben Formen ber reinen Demofratie. Die Zbee bes Berifles mar vollfommen burchgebrungen. Die gange Maffe ber feshaften wie ber beweglichen Bevölkerung nahm an bem großartigen Staatsleben innigen Antheil; die Bürgerschaft war im seltenen Grade intelligent, einer verständigen Debatte fähig, im parlamentarischen Leben wohlgeschult, sie verwaltete ihre Gerichte nicht ohne Einsicht und Berstand. Der Athener war vor allen anderen Hellenen wohl befähigt, auf große Ibeen einzugehen, für das Ganze heroische Opfer zu bringen; er besaß eine ganz ungewöhnliche Rüstigseit, nachhaltige Energie, und bei allen demofratischen Neigungen eine ganz eigenthümliche Disciplin; Ruhe war seine Sache nicht, seine Rastlosigseit und Thatenlust war ben

anberen Sellenen ein mahrer Schreden.

Daneben aber find bunfle Schatten nicht ju verfennen. Berifles, bas ift nicht zu leugnen, "batte ben gangen Staat fur feine eigenthumliche Rraft jugerichtet;" mit anderen Worten, er hatte bie Demofratie in einer Beife entwidelt, die ftete einen Führer vorausfeste ober forberte, ber in Berifleifcher Sobeit und fittlicher wie politischer Rraft diese ungeheuren Rrafte gufammenhielt und leitete. Fehlte ein folder, fo mochten fich bie jest fo glangenden Buge bes Bolfecharaftere leicht in ein fchlimmes Gegentheil umwandeln. Die hohe Intelligenz und bas Kraftgefühl bes Bolfes fonnten ju planlofen, immer zielloferen, immer höher fliegenden Unternehmungen fortgeriffen werben; bie bemofratische Rraft und ihr Freiheitsbewußt= fein tonnte fich ale bespotifche Daffenberrichaft gegen bie confervativen ober ariftofratifden Elemente im Staate wenden; der ftarf entwidelte Sang jum Rechtsprechen fonnte ju verderblicher "Richtewuth," jur Reigung wers ben, die Bolfsgerichte als politische Waffe gegen verbachtige Burger ober Bunbesgenoffen gu wenden. Muf jeben Fall maren alle legalen Schranfen meggeriffen, um ju verhindern, daß bei der erften Trubung des noch immer in hohem Grabe tuchtigen Bolfscharafters bie Demofratie eine mehr "ochlofratische" Schattirung erhielt. Und nun mar leiber ein Staatsmann nicht gu bemerfen, weber unter ben Confervativen noch unter ber Bewegungspartei, ber auch nur annabernd ale Rachfolger bes Perifles hatte gedacht werben fonnen. — Dagegen zeigten fich andere Erscheinungen wenig erfreulicher Art. Auf ber einen Seite nämlich war die Entwickelung bes Demos fo weit gebieben, baß jest zuerft Manner aus bem eigentlichen Burgerftanbe, Sandwerfer und Fabris fanten, begannen, neben ben abeligen Staatsmannern ale Bolitifer von Ginflug hervorzutreten; bas war nun an fich noch burchaus fein ubles Beiden, - in hohem Grabe gefahrvoll aber mußte es ericheinen, wenn biefe neuen Boltsführer, Die vermöge ihrer Lebensftellung einen weit intenfiveren Ginfluß auf ben Rleinburger ausübten, als die alten abeligen Barteihaupter, einen Charafter und einen ausschweifenben Rabicalismus an ben Tag legten, ber in feiner Beife auch nur eine Spur boberen Sinnes und gefunder Politif verrieth; Berifles felbft ift in feinen letten Lebensjahren bauernd ber Wegenftand ihrer Angriffe gewesen. Auf ber anberen Geite zeigte fich in ben Rreifen von hoberer Bilbung und lebensftellung ein anderer Ginfluß in bebenflicher Beife thatig; wir meinen Die Cophiften. Es find nicht mehr bie banalen

Rlagen fruberer Schriftfteller, bie von ber gegenwartigen Beneration über ben gerftorenben Ginfluß ber fopbiftifden Philosophie und Bilbung auf bas athenische Staatsmejen erhoben werben. Die neuere Siftoriographie bat fic bemubt, einerfeite biefe Unichulbigungen auf bas richtige Das gurudguführen, andererfeite Die mefentlichen Momente ihres verberblichen Ginfluffes icharfer ju ergrunden. Sie hat namentlich Grote 3. Bb. S. 311-313, und 4. Bb. S. 570-621, mit vielem apologetifchem Gifer nachuweisen gesucht, bag bie Cophiften nur mit Unrecht ver rufen waren; bag biefe Claffe von Jugendlehrern burd Die Ausbildung ber Demofratie nothwendig hervorgerufm murbe, bag ihre bialeftifche und rhetorifche Runft mit allen ihren Eigenthumlichfeiten burchaus nichts Solle tes ober Berberbliches enthielt, fonbern nothwendig pon Allen ftubirt und geubt werden mußte, Die bei der taglid höher fteigenden Bedeutung ber Beredfamfeit, Die fut Die gerichtlichen und politischen Staateverhandlungen nothige, formale Beiftesbildung, Schlagfertigfeit und Rebegewandtheit fich aneignen wollten. - Dan fann bies großentheils zugeben; man fann die hohe Bebeutung der Sophisten auch für die Entwickelung der attischen Stylistif vollkommen würdigen (vergl. auch Bernhardn, Griech. Literat. 1. Thl. S. 461 – 464. 467 fg.), man wird sich huten, über eine ganze Classe namhafter Manner rundweg abzuurtheilen. Tropbem bleibt unleugbar, bag, um von mancher wiberwartigen Ericheinung im Gingelnen gu ichweigen, ber Dangel an jedem positiven Bedanteninhalt bei bem fophiftifchen Em fteme, die Unleitung ber jungen Athener, über alle be ftebenben fittlichen, focialen und politifchen Buftante von lediglich fubjectiven Gefichtepunften aus ju m fonniren; der ffeptische, gersegende Grundjug, ber ich burch bie gange Rritif ber Cophiften hindurchjog, von altathenischen Standpunfte aus angeseben in bobem Grabe verberblich, zerftorend wirfen mußte. Es ift nicht ju lengnen, daß der gerfegende, auflofende Ginflug, ben bie neue Aufflarung auf die Anschauungen ber vornehmen, jungen Belt ausubte, beren Moralitat, beren Unbanglichfeit an die Staatereligion von Grund aus erschutterte; und mahrend fcon fo bie neue Beisheit einen tiefen Unterschied begrundete zwischen ben jungen, vornehmen, modifch gebildeten Mannern und ber Daffe ber gab-alts gläubigen Burgerfchaft, fo murbe bie Scheidung noch tiefer, weil bieselbe abenbe, auflösende Kritif fich auch gegen die vielen tomischen Seiten des demofratischen Treibens, überhaupt gegen die bestehende Demofratie wandte, und eine Generation erzog, die auch auf wiffens schaftlichem Wege bagu fam, fich ben bestehenben bemo-fratischen Buftanben guerft ironisch, bann offen feinblich gegenüber zu ftellen. Es ift befannt, daß auch die bia-leftische Schule bes großen Sofrates, ber fonft bem Formalismus ber Sophistif einen tiefen sittlichen Inhalt gegenüberftellte, nach ber politischen Geite bin feine Freunde der Demofratie erzog. (Bergl. noch Eurtius 2. Bb. S. 168-172. 221 fg. Kortum 1. Bb. S. 446-448.) So die Schattenseiten jener glanzenden Zeit, die Reime von Glementen, Die bem athenifchen Staate grundverberblich werden sollten (vergl. noch im Allgemeinen: Roscher, Thukvoides. S. 202—210. Bischer, Kimon. S. 29. Alfib. S. 6—13. Curtius 2. Bd. S. 311—319. A. Gause, Societatis Athen. historia. Berolin. 1860).

So fam benn allmählich bas Jahr 434 v. Chr. beran, in welchem am fernen illprifden Beftranbe ber griechischen Salbinfel Conflicte ber Rorinthier mit ihrer ftets unbotmäßigen Tochterftadt Rerfyra wegen Epibam= nos einen Brand entgundeten, ber balb gu einem furcht= baren allgemeinen hellenischen Burgerfriege fich erweitern follte. Bir verweifen lediglich auf die Silfsichriften, um ju zeigen, wie Athen im 3. 433 in biefen Streit hineingezogen, wie allerdings die große Marine von Rertyra fur bas attifche Intereffe gewonnen wirb, bie Athener aber im 3. 432, jum erften Male wieder feit 445 v. Chr., ihre Baffen mit Beloponnefiern, ben Ros rinthiern, freugen. Damit ift benn ber leibenfchaftlichfte Born ber Korinthier gegen Athen entzündet. Der Umstand, daß in demfelben Jahre 432 auch auf dem öft- lichen Rande ber griechischen Salbinfel eine athenische Bundesstadt, die forinthische Colonie Botidaa, unter Anreizung Seitens ber Korinthier und bes mafebonifchen Ronigs Berbiffas, von Athen abfiel und fofort von den Athenern angegriffen und eng eingeschloffen wurde, führte bald zu größeren Berwickelungen. Aufs Sochfte von alter Eifersucht und neuem Groll gegen Athen entflammt, jest auch lebhaft bemuht, ihre Tochterftadt Potida zu retten, brangten bie energifchen Rorinthier ben peloponnefifchen Bund, ben Frieden mit Uthen ju brechen und ben großen Rrieg zu eröffnen. Run beginnen jene langeren Berhandlungen, bei benen bie peloponnefifche, von un= bandigem Saffe gegen Athen erfullte Kriegepartei nur barauf ausgeht, jede Ausgleichung abzuschneiben und zugleich alle Scheingrunde aufzubringen, um ihrem Beginnen ben Anschein ber einzig gerechten Sache ju geben. Thatfachlich hoffte man, - geftust auf die gewaltige Beeresmacht, bie ber Beloponnes (Argos und bie Achaer ausgenommen) und bie maffenhaften, ben Beloponneffern in gang Mittelgriechenland, von Ambrafia bis nach Tanagra, befreundeten Staaten aufbringen fonnten; - auf die Geldmittel ber Tempelbanten von Delphi und Dlympia; auf die Marine von Rorinth, feiner weftlichen Colonien und ber sicilischen Dorier; — Athen in wenigen Feld-zugen niederwerfen zu konnen. Das Alles erwies fich nachher zum großen Theil als Illusion. Jest aber war bie Kriegsfurie fo machtig, bag wirflich im Binter 432/1 v. Chr. ber Krieg beschloffen wurde, bem Athen unter Perifles' Leitung ruhig und mit derselben Entschlossenheit entgegensah. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 283 – 319. 696. Grote 3. Bb. S. 352 – 401. Kortum 1. Bb. S. 409—414. 460—467. Roscher, Thufub. S. 396-405.)

Es ift nicht zu leugnen, daß bei dem Beginn des großen Krieges die öffentliche Stimmung in Griechenland für Sparta und gegen Athen war. Die Furcht vor seinen ausgreisenden Neigungen, der Haß der Aristofratie gegen den demokratischen Staat, der wüste Neid A. Encytl. d. B. u. K. Erste Section. LXXX.

ber armeren und politifch gurudgebliebenen Gemeinben gegen die reiche und hochentwidelte ionische Metropole, endlich die demofratische Schwarmerei für Autonomie aller Gemeinden, vereinigten fich in bem einen Brennpunfte bes Saffes gegen Athen; und Sparta, bessen letetes Ultimatum noch die Freilassung ber attischen Bundes-genossen verlangt hatte, galt als Borsechter für die wahre Freiheit der Hellenen. Es bedurfte langer und schrecklicher Erfahrungen, die den Griechen dieser Wahn benommen murbe. Bunadift aber fturgte man fich in einen furchtbaren Rrieg, ber nicht blos ob feiner entfeplichen Dauer mit bem breißigjahrigen Rriege ber Teutschen bes 17. Jahrh. n. Chr. verglichen werden mag. In ber That find bie Analogien überaus gahlreich. Auch ber peloponnefische Rrieg fpielt fich in verschiebenen Phafen ab, beren manche einen mehr ruhigen Charafter halber Friedenspaufen tragen. Much bier beginnt ber erfte Rampf auf entlegenen Bunften ber griechischen Staatenwelt, um bann Schrittweise alle griechischen Staaten, bann alle benachbarten Reiche, ber nördlichen, weftlichen und oftlichen Barbarenwelt, bie lettere fogar gu enticheiben= bem Ginfluß, in feinen verhangnifvollen Strubel gu ziehen. Auch hier treten endlich alle Gegenfage im hellenischen Leben auf ben Kampfplat; ale bie icharfften ericheinen naturlich die mit typischer Starfe burch Athen und Sparta vertretenen Gegensage des Jonismus und Dorismus, der Demofratie und des Oligarchismus. Niemals ift der griechische Dualismus zu herberer Entwickelung gediehen als in diesem Kriege. Der Gegensaß zwischen Demofratie und Oligarchismus, der endlich alle Staaten um Athen ober Sparta gruppirte (vergl. Kortum, Bur Geschichte Bellen. Staateverf. S. 68-153), verpflanzte, ben confessionellen Spaltungen bes 17. Jahrh. analog, bie Behbe in fchredlicher Beife endlich in jede Stadt, und trug fehr wefentlich bei gu ber furchtbaren fittlichen Entartnng, Die nach bem Bengniß bes Thutybibes biefer Krieg nach fich jog. Wo mir aber bei biefer Parallele Unterfchiebe gwifden Briechenland und Teutschland finden, ba fallt die Bergleichung nicht gum Rachtheil ber Sellenen aus. Diefer Rrieg endigt nicht aus allgemeiner Erichopfung; er ichließt mit einem immerhin erschütternd dufteren, aber bestimmten Resultate, bem vollfommenen Siege ber Spartaner. Bellas ift schwer mitgenommen, aber noch immer unermeglich reich an geiftigen und materiellen Rraften; end= lich aber hat Die Gluth Diefes Rampfes wie Die Sige eines Treibhaufes gewirft, und in Athen in Runft, Boefie und allen Zweigen ber Wiffenschaft eine überreiche Fulle von Ericheinungen gezeitigt, Die an Glang mit bem Berifleischen Zeitalter wetteifern. (Bergl. Bernhardn, Griech. Lit. 1. Thl. S. 456-478. Kortum, Gefch. Griech. 2. Bb. S. 17 fg. Grote, 4. Bb. S. 554-570.)

III. Der Zeitraum von 432-404 v. Chr. Bir fonnen naturlich fo wenig wie beim Berferfriege baran benten, die Geschichte bes peloponnesischen Rrieges auch nur einigermaßen genauer wiederzugeben, und beschränten uns barauf, die wesentlichsten Zuge die-

fes ungeheuren Rampfes nur in großen Linien gu ffiggiren. (Bergl. noch über bas griechische Rriegemefen jeit bem Berferfriege bis auf Die taftifchen Reformen bes Tenophon, und uber ben peloponnefifchen Rrieg: Ruftom und Rodly, Gefch. bes gried. Rriegemefens. S. 70-153, 196-215; f. auch Kortum, Bur Gefch. Sellen. Staateverf. S. 167-176.) Wir geben alfo über ju bem Erften Abichnitte biefes Rrieges, bem fogenannten Ardidamifden Rriege, 431-421 v. Chr. Befanntlich murben bie Feinbfeligfeiten eröffnet burch ben jahen Ueberfall, ben im April 431 die Thebaner gegen bas altverhaßte Blataa versuchten; ber Sanbftreich mislang, aber die Grenzl, von benen diese erfte Scene bes Rrieges begleitet mar, murben prototypisch fur ben Beift, in welchem bieser Rrieg geführt werden sollte. Run eröffneten auch die Spartaner ben Rampf; bie Urt, wie fie zuerft Athen zu bezwingen versuchten, war charafteriftifch fur Die primitive Taftif und Strategie, bei ber fie bamals noch ftanden. Gie fielen junachft (Juni 431) unter ihrem Ronige Archibamos mit zwei Drittheilen ber gangen Bundesmacht verheerend in Attifa ein, und hofften baburch bie Athener zu einer Sauptichlacht gu veranlaffen, beren, wie fie vorausfesten, fur Sparta flegreicher Ausfall bie Bunbesgenoffen ber Athener jum Abfall bestimmen follte; bis jum 3. 425 haben fie biefe Einfälle wieberholt, die allerdings (nachmale in anderer Beife befanntlich burch bie Raubzuge von Defeleia erneuert) bas blubenbe attifche gand fur Jahrgebnte ruinirt, fonft aber Richts entschieden haben. - Dem gegenüber hatte Berifles feinen flugen Rriegsplan feftgeftellt. Es gelang feiner Energie und überzeugenden Beredfamfeit, Die Athener ju bestimmen, ihr Land ohne Gegenwehr ber Berwuftung preis ju geben. Bahrend aber bas attifche Bolf fich hinter feinen toloffalen Feftungelinien rein befenfiv ju verhalten hatte, follte bie Flotte überall angreifend operiren, allenthalben im feindlichen Gebiete Angriffe und Plunderungen versuchen; bald konnte man dazu übergehen, im feindlichen Lande, namentlich im Beloponnes, wichtige strategische Punkte zu besetzen und den Feind in ein gefährliches Net einzuspannen. Nur sollte man sich huten, die attischen Streitkräfte zur Unzeit auf entfernten Rriegstheatern ober auf lodenbe aber weit-aussehenbe Blane ju gersplittern. Go murben jest namentlich bie afarnanische Rufte und bie Infel Rephallenia für Athen gewonnen, mabrent bie eigentliche Energie bes Rrieges fich auf die Belagerung von Potibaa concentrirte, Athen aber mit bem machtigen thrafifchen Dbruffentonige Sitalfes Berbindungen anfnupfte, und baburch jugleich mit bem unbequemen Berbiffas, bem Ronige von Makebonien, wieber in friedliche Begiehungen gelangte.

So schienen alle Bortheile für Athen zu sein; ba griff ploglich eine furchtbare, von Kleinasten hereingeschleppte Seuche zerstörend ein und verhängte über das mit Menschen dicht gefüllte Athen seit dem 3. 430 für längere Zeit alle sene materiellen und moralischen Leiden, die eine solche Epidemie nach sich zu ziehen pflegt. Zwar die Energie des Boltes wurde nur vorübergehend gelähmt,

Berifles' Stellung allerdinge aufe Bochfte erfchwert; bagegen begann eine fcblimme Demoralifation einzureißen, und noch folimmer, es war bies ber erfte jener fcmeren Schläge, welche die athenifche Burgerichaft becimirten, und allmählich an Stelle bes alten Rernvolfes ein gum großen Theil auch phyfifth, auch materiell gang andere geartetes Befchlecht aus bem großen Rriege heraustreten liegen. Es war ein fdmader Erfat, bag es gelang, burch Aufhebung einer peloponnefifchen Gefandtichaft einen erften Berfuch ber Spartaner, mit Berfien in Berbindung zu treten, zu vereiteln. Biel werthvoller mar (Winter 430/29) die endliche Wiedergewinnung von Botidaa; aber mahrend im 3. 429 ber Rampf fich nach bem Beften bes forinthifden Golfes jog, und bie Athener theils jur Gee unter bem trefflichen Abmiral Phormion in ben Bemaffern von Naupaftos fcone Erfolge erfampften, theile Die ihnen befreundeten Afarnanen mit ben Ambrafioten, Spiroten und peloponnes fischen Hilfsschaaren bei Stratos glücklich sochten, — traf die Athener baheim der schwerste Schlag: Perikles starb im Sommer 429 an der Pest. (Bergl. Curstius 2. Bd. S. 319-341. 353-355. 696 fg. Grote 3. Bd. S. 400-489. Kortüm, Gesch. Griech. 1. Bd. S. 467-476. B. Serbft, Bur Gefch. ber auswart. Politif Sparta's im peloponn. Kriege. S. 15-38. 51-60, mit den zugehörigen Unmerfungen. D. Abel, Mafebon. G. 165-181.)

Berifles' Tod war ber ichlimmfte Berluft, ber Die Athener überhaupt treffen fonnte. In ber That fehlte es gur Beit an jedem namhaften Staatsmanne, ber in feinem zugleich hochstrebenben, aber auch magvollen und befonnenen, fraftvollen Ginne bie Leitung bes athenifchen Staates unter fo fdmierigen Umftanben in Die Sand nehmen fonnte. Allerdinge befaß Athen bamale eine gange Reihe ausgezeichneter Felbherren gu Baffer wie zu Lande; aber es fehlte jener überlegene Geift, der allein einen umfaffenden, den ganzen, mit jedem Jahre (namentlich auch auf der afarnanisch epirotischen und der thratifch = matebonifchen Seite) fich erweiternden Rrieges schauplat umspannenben, Rriegeplan hatte burchführen, alle neuen Bwischenfalle auch biplomatisch verwerthen, jeber attifchen und verbundeten Rraft ihren rechten Blas hatte anweisen mogen. Unter ben politischen Mannern ber Bewegungepartei mar augenblidlich feiner, ber an die eröffnete Stelle eines herrichenben Boltsführers hatte treten tonnen. Bon ben Confervativen aber, be= ren ichroffere Glemente neuerbings in unwurdiger Beife mit bem popolaren Radicalismus gegen Berifles agitirt hatten, war nur ein Mann ba, ber einigermaßen bie Führung einer Bartei übernehmen fonnte; es mar Di= fias, einer ber reichften Manner ber Stabt, ber freilich weber auf ber Rebnerbuhne mit Thutybibes, noch als General mit Rimon verglichen werben burfte. Diefem Manne hat allmählich bie biebere Chrlichfeit feines Charaftere, feine Uneigennütigfeit, fein ungewöhnliches Blud im Rriege, feine Freigebigfeit, endlich auch feine alt= glaubige Frommigfeit, bei ber Menge bes Demos einen gewiffen Unhang verichafft; bas Bolt hat fogar mit

großer Bahigfeit bem wohlmeinenben Manne feine Gunft bemahrt. Freilich mar ein ftarfer Abftand gwifden Beriffes und Riffas; unter Umftanben allerdings auch in ber Efflefia muthig, war Rifias eigentlich boch nur im Gelbe an feinem Plage. Dhne Initiative, ohne leitenbe und burchbringende 3been, in feinem Confervatismus wie in feiner bamit harmonirenden, friedliebenden, aus= wartigen Bolitif, mar Riffas boch nur eine fehr blaffe Copie ber alten großen confervativen Führer; eine ichmache Stupe feiner Bartei, mar er bei feiner angftlichen Scheu por bem braufenben Demos und bei feiner geringen parlamentarifden Gewandtheit, wenig gefdidt, bem popolaren Radicalismus zu begegnen, ber jest für eine Reihe von Jahren bie Bnyr gu beherrichen begann. (Bergl. Bache: muth 1. Bb. C. 620 fg. hermann §. 163, 7. Rofder, Thufyd. C. 415-421. Grote 3. Bb. C. 537-541. G. Fr. herbberg, Alfibiades. S. 79-81. Buttner, Setärien. S. 52-55. Kortum 1. Bb. S. 480. Curtine 2. Bb. S. 350-353.) Diefer popolare Rabicalismus aber, beffen erftes Auffeimen wir schon mehrmals beobachteten, hatte burch Berifles' Tob gang freies Felb gewonnen. Es war bie Ruhnheit ber bisherigen ftaatsmannischen Bewegungspartei ins Blebejifche überfest; ohne Abel ber Gefinnung, ohne fruchtbare positive 3been, ohne anderen Sintergrund, als bie fchroffe Behaffigfeit ber Daffen gegen hemmenbe, confervative Schranten, ber burch ihre Bahl berrichen= ben Menge ber minber Beguterten gegen bie Reichen und Bornehmen, benen ber Umftand mehr Befonnenheit aufnothigte, bag bie Sauptlaften bei neuen und gemagten Schritten auf ihr Bermogen fielen. Die naturliche Berwilberung, die ein Burger- und Principienfrieg immer entgundet; die ethischen Folgen ber Beft; die Unbaufung verarmter Bauern in ber Stadt, wo fie vor bem Feinde Schut fuchten, machten ohnehin bie Bolfeverfammlungen fturmifcher, wilber, tumultuarifcher, benn je guvor. Run treten aber jene popolaren Boltsführer energisch hervor, die, an Bilbung, Leidenschaften und 3been nur Glieder der Maffe, außer Stande waren, in einem hoheren Sinne auf die Menge zu wirfen, dafür aber um fo energifder ihre Leibenfchaften fdurten. Go lange und fo oft Conservative ober Führer ber Bewegungspartei von höherem Berufe bas Bolt leiteten, bilbeten biefe "Demagogen zweiten Ranges" eine heftige Opposition; bann waren fie allerdinge bas, mas ihr Apologet Grote meint, wenn er ihre Stellung mit jener ber radicalen Breffe ber Gegenwart vergleicht. Ueberwiegend ale Rebner in ben Bolfegerichten gefdult, find fie es, bie ben bemofratischen Gerichten jene vielbeflagte Behaffigfeit und Schroffheit gegen bie irgendwie confernativen Elemente gaben; unter Diefer Atmosphare muchert bas verrufene Gefchlecht ber Spfophanten, jener Menfchen empor, bie aus (oft chifanofen) Unflagen einen Beruf machten; bie fleinen Des magogen find es, die unablaffig ale öffentliche Rebner und Rlager in ber Efflefia bie Strategen und Staates beamten mit Rlagen und Angriffen begleiten. Gie murben aber ernftlich gefährlich, als fie eine Reihe von Jahren nach Berifles' Tobe ernftlich ale berufene Leiter bes

Staates auftraten; eine Stellung, wogu bamale bie popolaren Bolitifer noch feinesmege Die Sabigfeit batten. Gine merfwurdige Polemif aber führte mit Diefer plebejifchen Demagogie bie attifche Romobie; in ihrer ganglichen Ungebundenheit felbft ein Rind ber Demofratie, ftanb, mabrent heutzutage ber Big und bie politifche Sature faft auenahmelos ben ertremften rabicalen Richtungen bient, - bamale die Romodie ftets auf confervativer Seite. Und wie die alten Romifer fur Rimon und ge= gen Berifles geftanden hatten, fo focht jest ber gefeierte Ariftophanes mit allen Baffen feines Biges gegen Die jungste bemofratische Schule; gegen Die frappante Wendung, Die das Staatsruber in Die Sand ber Politifer aus ber Fabrif und ber Werfftatte zu legen brobte. Der bebeutenbfte biefer Manner ift ber "Gerber" Rleon, ein reicher Fabrifant, ber bei feiner energischen Bered-famteit, feiner wilden Energie, feinem bornirt-fanatischen Stolze als bemofratischer Burger von Athen, und einer ebenfo großen Redheit wie ichroffer Confequeng feines-wege ale ein unbedeutender Schreier angefehen werben barf. Bol aber hat Kleon, ber auch in feiner Graufams feit die Berwilberung bes athenischen Charafters burch Diefen Rrieg grell abspiegelt, einerfeits burch feine fconobe Gehaffigfeit und Bitterfeit bas Berhaltniß gwiichen bem eigentlichen Demos und ben gemäßigten Barteien in Athen von Grund aus verborben; andererfeits aber geborte er gu jenen Bolitifern, die nach Rraften bie Stellung Uthens ju ben Bunbesgenoffen in einen herben und mistrauifchen Despotismus umzuwandeln, ben Rrieg mit Sparta aber ju unverfohnlicher Febbe, ju einem Kriege "bis aufe Meffer" ju fteigern, fur eine ben attifchen Intereffen am meiften bienenbe Bolitif anfaben. (Bergl. Buttner C. 50-52. Bachemuth 1. Bb. G. 588-620. hermann §. 160, 5-12, §. 163, 6. 8-11; mit fehr reicher Literatur über Rleon; und §. 164. Dronfen, Ariftophanes. 2. Bb. G. 288-308. Rofder C. 157. 230. 411. Grote 3. Bb. C. 506-515. 541-543. 685-692. Kortum 1. Bb. €. 476-480. Curtius 2. Bb. €. 342-353, 364

Unter folden Buftanben wurde ber Rrieg immer weiter fortgefest. Bunachft (feit 428) concentrirte fich bas allgemeine Intereffe auf zwei Bunfte. Ginmal auf Blataa, welches feit bem Commer 429 von pelopon= nefifchen und bootischen Truppen belagert murbe; an= bererfeits aber auf bas lesbifche Mytilene, welches bie gunftige Gelegenheit mahrnahm, und, burch feine timofratifche Regierung wiber Billen bes Demos beftimmt, im 3. 428 von Athen abfiel, aber von ben Athenern fofort mit voller Energie befriegt wurde. Diefe Epifobe war von bochfter Bebeutung; fie zeigte junachft bie innere Unficherheit ber attifchen Symmachie, aber auch bie in Athen fortbauernd vorhandene gewaltige Rraft, endlich aber Die arge Schlaffheit und Ungeschidlichfeit ber Spartaner, unerwartete gunftige Combinationen gu verwerthen, Die erft viel fpater burch herbe Schlage und neue Lehrmeifter ben latonifden Behörben ausgetrieben werben follte. Go gefchah es benn, baß fich endlich

47 \*

im Sommer 427 ber Abel von Mytilene wieber ergeben mußte (vergl. B. Berbft, Bur Gefch. ber auswärtigen Politif Sparta's. S. 60 fg. und ber Abfall Mytilene's von Athen. Coln 1861). Sier zeigte nun Rleon feine volle blutige Bildbeit; fein Antrag ging dahin, die fammtlichen waffenfahigen Mytilenaer hinzurichten, auch ben gang unschuldigen Demos, die übrigen als Sflaven su verfaufen. Rur mit genauer Roth manbte ber treff-liche Diobotos bie Ausfuhrung bes icheuflichen Blutbefehls ab; aber auch fo mußte noch die ganze Arifto-fratie von Mytilene, 1000 Ropfe, mit ihrem Blute bußen, und die Insel, mit Ausnahme bes treuen Methymna, wurde eine athenische Kleruchie. Barallel damit lief die greuliche Kaltblütigkeit, mit der bald nachher, als endslich Platää gefallen war (vergl. Rüstow und Köchly, a. a. D. S. 211—215), Peloponnester und Thebaner den Rest der Bürgerschaft hinrichteten. — Dasselbe Jahr 427 v. Chr. fab auch im fernen Beften, auf ber Infel Rertyra, wo eine ariftofratifche Bartei fich bemuht hatte, die Demofratie ju fturgen und die Infel ben Beloponnefiern guguführen, ben ichauberhafteften Burgerfrieg ausbrechen; ber muthenbe Demos vertilgte gulest ben größten Theil ber Befchlechter unter Scenen, Die, mit bem Rachfpiele im 3. 425, an Entjeglichfeit bie wildeften Auftritte ber frangofifchen Revolution faft noch überbieten. Endlich aber verschlingt fich (f. oben) in eben biefem Jahre auch ber Rampf ber borifden und ionifden Stabte auf Sicilien mit bem großen mutterlandifchen Burgerfriege. Es maren bie Leontiner, bie bamale querft in Athen um Silfe gegen Sprafus baten; was fich auch fur eine folde Unterftugung fagen ließ, es war gang gegen bie 3been bes Berifles, Athens Rrafte nun auch noch nach biefem entfernten Kriegsschauplage su zerfplittern, - aber es war gang im Sinne ber neuen Schule, die fich, in bem Traume befangen, daß Nichts für Athen ju groß und ju fchwer fei, nur allgugern ohne Beiteres auf weitaussehende, phantaftifche Unternehmungen einließ. (Bergl. Curtius 2. Bd. S. 355-380, 397, 466 fg. 697. Grote 3. Bb. S. 455-461, 489-536, 591 fg. 4. Bb. S. 102. Kortum 1, Bb. S. 480 -492.)

Bir werben unten mehr im Busammenhange bie ficilifden Rampfe gufammenfaffen; bier fonnen wir fcon bemerfen, bag bie Entfendung eines guten Theiles ber attifden Streitfrafte nach bem fernen linfen Flügel ber Sellenenwelt ben Athenern unmittelber gar feinen Bortheil gebracht hat. Dagegen wollte es ihr gunftiger Stern, bag im gaufe biefer nach Beften gewandten Unternehmungen fich ben Uthenern bie Belegenheit öffnete, in ber hoffnungereichften Beife ben befenfiven Blan bes Beriffes offenfiv gu erweitern. Roch im 3. 426 hatten beibe Barteien im eigentlichen Griechenland wieber Unternehmungen verfucht, bie in feiner Beife gu ernftlichen Entscheibungen fubren fonnten. Die Beloponnefter grunden gur Beherrichung ber Thermopylen und ber Umlanbe in Tradinien bie neue Militaircolouie Berafleia; ber Athener Demofthenes aber, ein fühner und fcharfs blidenber Beerführer, voll neuer 3been, hatte im meft-

lichen Mittelgriechenland querft einen ungludlichen Feldjug gegen bie milben Metolier versucht, nachher aber mit Silfe ber Afarnanen die Ambrafioten und ihre peloponnefischen Silfstruppen bei Argos Amphilochifon zweimal ganglich geschlagen. 3m 3. 425 aber nahm Demosthenes bie Belegenheit mahr, bei einer großen Blottenerpedition nach Sicilien, mit geringer Mannschaft ben meffenischen Safen von Polos, ben beften ber gangen peloponnefifchen Beftfufte, ju occupiren. Sier von ben Spartanern mit gewaltiger Uebermacht angegriffen und querft fchwer bebrangt, gelang es ihm endlich, mit Sufe ber raich gurudberufenen nach Sicilien bestimmten Flotte bie Spartaner fchwer zu brangen, und eine latonifche Rern-fchaar auf ber naben Infel Sphafteria einzuschließen. Befanntlich murbe bann, nachbem Rleon's Bahnfinn ben von Sparta angetragenen Frieden vereitelt hatte, Die Infel von Demofthenes und Rleon mit Sturm genommen; und 120 vornehme Spartaner gefangen genommen, Die fortan ale Geifeln in Athen lebten, und Attifa fortan vor neuen fpartanifchen Raubzugen ficher ftellten (vergl. Ruftow und Rochly a. a. D. G. 151 -153). Der von Sparta von Reuem gebotene Frieden wurde abermale burch Rleon's und ber Radicalen unfinnige Forberungen vereitelt; bafur festen nun bie Athener Die Offenfive gegen ben Beloponnes mit Gifer und Erfolg fort. Bylos murbe eine attifche Garnifon; von bier aus hielt man Deffenien und die Seloten in fteter Aufregung. Sie besetten und verschangten ferner bie Salbinfel Methana bei Erogene; fie festen fich (424 v. Chr.) ju großem Schaben ber Lafedamonier auch auf ber Infel Rythera feft; bie Occupation von Thyrea, gu ber (wie fruher bie von Minoa im 3. 426, fo jest) bie von Rifaa bei Megara fam, festen ben Beloponnes fehr wirtfam in Blotabeguftand, und ließ endlich ben Duth ber überall eingesperrten Spartaner

Ingwischen gebachten bie Athener nun auch ihre folimmften Beinbe, Die ariftofratifchen Bootier, niebergumerfen, und burch Groberung von Degaris ben Beloponnefiern auch ben 3fthmos bauernd ju fperren. Sier aber begann bas Rriegeglud fich ju wenden. Der von Demosthenes wohl angelegte Blan eines combinirten mehrfeitigen Angriffes auf Bootien, ber einer Erhebung ber bootischen Demofratie Die Sand reichen follte, mislang auf allen Bunften; vor Allem erlitt bas athenische Sauptheer unter Sippofrates bei Delion (im Spatherbfte 424) eine totale nieberlage. Und nicht allzulange vorher mar ber Berfuch auf Degaris misgludt; wol hatte man Rifaa gewonnen (f. oben), Die Stadt Megara felbft war burch ben Spartaner Brafi-bas gerettet worben. Und berfelbe Brafidas hatte, mahrend bie Athener ihre gange Aufmertfamteit auf Bootien wandten, im thrafif den Rorben eine Unternehmung eingeleitet, Die fur Athen von außerfter Befahrlichfeit werben follte. Brafibas, ber einzige tuchtige General und Staatsmann in Sparta, ber fich bisher ber Lage ge-wachsen gezeigt hatte, war langst bavon überzeugt, baß Athen nur mit hilfe einer Flotte und auf seinem Bundes-

gebiete mit Erfolg angegriffen werben fonne. Diefe Blotte jest ju fchaffen, einen folden Stoß mit Erfolg ju führen, Sparta aus feiner gegenwartigen fchummen Lage ju gieben, - bagu boten ihm im Jahre 424 bie geheimen Ginladungen ber chalfibifchethrafifden Griechenftabte und bes mit Uthen bamale wieber verfeindeten Berdiffas von Mafedonien die fconfte Belegenheit. Dit einem fleinen Beere von freigelaffenen Seloten und Beloponnesiern hat fich ber fuhne Selb in fcnellen Marfchen burch Bootien nach ben Thermopplen geworfen, bas großentheils feindliche Theffalien rafch burchzogen, bann gludlich Makedonien erreicht. Und nun gelang es feiner diplomatischen Gewandtheit, seiner Schnelligfeit und feiner, mit einer bamale gang uner-borten liebenswurdigen Sumanitat verbundenen, friegeri-fchen Energie, binnen erichredend furger Zeit im Commer und Berbfte 424 eine Daffe ber chalfibifden Stabte (namentlich auch von ben brei Salbinfeln Afte und bie fithonische), querft Afanthos, jum Abfall von Athen gu bestimmen; ja, im Spatherbste bes 3. 424 ging felbft bas hodwichtige Umphipolis für Athen verloren. Satten bie übrigen Spartaner einen Sauch von Brafibas' Beifte befeffen, fo hatten fie jest mit Ginem Dale bem Rriege eine neue Bendung geben tonnen; aber in Sparta herrichte nur oligarchische Gifersucht auf biefen fühnen "Cohn feiner Thaten," ober aber eine trage egoiftifche Gehnfucht nach endlichem Frieden, ber Bylos und bie Befangenen von Sphafteria wiederbringen follte. Und ba die bootischen und die thrafischen Berlufte nun auch in Athen ber Bartei ber Gemäßigten, ber Reichen, ber alteren und confervativen Burger wieder mehr Bes wicht gaben, fo fam endlich im Fruhjahre 423 fur Gin Jahr ein Waffenstillftand auf Grund bes gegenwartigen Befitftanbes ju Stande, mahrend beffen man gum 216: schluß eines befinitiven Friedens zu gelangen hoffte. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 380-417. 697. Beißensborn, Hellen. S. 157-164. D. Abel, Makedon. S. 181-185. Kortum 1. Bb. S. 492-504. Grote 3. Bo. S. 537-651.)

Lettere Hoffnung ging indessen nicht in Erfüllung. Denn Brastdas hatte, noch nach Abschluß des Wassenstillstandes, aber ehe derselbe in Thrasien bekannt geworden, auf der Halbinsel Pallene die Städte Ssione und Mende gewonnen, die nun von Athen aus während der Wassenruhe erobert und grausam bestraft wurden. Und nach Ablauf der Wassenruhe setzte Kleon wirklich (422) die Erneuerung des Krieges durch, der aber wesentlich nur in Thrasien geführt wurde. Jeht trat hier dem Brasidas, der im J. 423 mit dem makedonischen Perdistas Feldzüge im Binnenlande ausgeführt hatte, endlich aber mit dem Könige zerfallen und zur Zeit nur auf sein Genie und auf ein zienlich buntgemisches Heer angewiesen war, — Kleon gegenüber, mit einem vortresslichen Heere, das aber zum großen Theil diesen Feldberrn verachtete und seine Politik verwünschte. So geschah es denn, daß Kleon im Herbste 422 bei Amphipolis von den Spartanern geschlagen wurde. Weil aber beide Feldherren in diesem Tressen ihr Leben,

bamit bie Rriegsparteien in Athen wie in Sparta ibre Führer verloren hatten, fo fand jest bem Abichluffe eines befinitiven Friedens fein ernftliches Sinderniß mehr im Wege. Unter bem beftimmenben Ginfluffe bes Ronigs Pleiftoanar von Sparta und bes Rifias von Athen wurde im April bes 3. 421 auf 50 Jahre ein Frieden geschloffen, ber wefentlich ben Befitftand berftellen follte, wie er por Ausbruch bes Rrieges bestanden hatte; bemgemäß follten bie Athener namentlich Pylos und bie anderen Plage im Beloponnes herausgeben, bie chal= fibifden Ctabte aber wieber tributar werben, fonft aber selbständig bleiben. (Bergl. Eurtius 2. Bt. S. 417—424. 697. Weißenborn, Hellen. S. 164—171. Abel a. a. D. S. 185—188. Kortûm 1. Bt. S. 504—507. Böckh, Staatshaush. 1. Bt. S. 536 fg. Grote 3. Bt. S. 651—695. Und im Allgemeinen über ben "Archidamischen Krieg" noch: Roscher, Thutyd. S. 379-405. 406-422. 451-459. Schomann, Griech. Alterth. 1. Bb. G. 354-356. Bachemuth 1. Bb. G. 227-239. Dronfen, Ariftophanes. 1. Bb. S. 3-14. 2. Bb. S. 3-26. 157-174. 279-312. 3. Bb. S. 3-22.)

Much auf Sicilien mar gur Beit wieder Rube eingetreten. Bir haben oben querft bemerft, bag ber Rampf, ben Sprafus mit Lofri und ben borifchen Infelftabten (außer Ramarina) gegen Die ionifden Infelftabte fammt Ramarina und Rhegion führte, feit 427 burch Bereinziehung von Uthen in Diefe Febbe noch bunter geworden war; hier mit bem Unterschiebe, bag bas boriiche Sprafus bemofratisch war, - (in biefer Stadt finden wir, abnlich wie zu Uthen, eine mit ariftofratischen Elementen burchfeste gemäßigte Partei unter Bermofrates, und eine gang rabicale Demagogie, Die fpater von Athenagoras geführt wurde), - bag bemnach hier ber Rampf weniger um Brincipien, benn um Dacht= fragen fich brebte. Im Gangen haben nun die Athener, bie hier immer nur einen relativ fleinen Theil ihrer Kraft einsegen fonnten, von ihrem Sauptquartier Rhegion aus nicht viel Bedeutendes gewonnen. Und als fie fich endlich im 3. 424 ju großen Unftrengungen erhoben, ba wurde in Sicilien bas Mistrauen gegen ihre Plane überwiegenb. Go gelang es bem flugen Bermofrates, alle ficilifchen Stabte auf einem Congreffe gu Bela gu vereinigen, wo bie fammtlichen Stabte fich ausfohnten, und in Folge beffen bie athenifche Flotte ju großem Berbruffe ber heimischen Demagogie einfach nach Saufe gefchidt murbe. (Curtius 2. Bb. C. 468-470. Grote 4. Bb. S. 102-108. Rortum 1. Bb. S. 517-519. Rofder S. 465-467. Wachemuth 1. Bb. S. 737 -740.

3 weiter Abichnitt. Die Zeit nach bem Frieden bes Rifias und ber Krieg zwischen Athen und Sprakus; 421—413 v. Chr. So war also endlich wieder Frieden in Griechenland. Es hatte sich gezeigt, daß Athen mit den bis jest vorhandenen Mitteln von seinen Gegnern wol an Geld und auf einzelnen Schlachtfeldern schwer geschädigt werden konnte; aber eine Bernichtung der verhaßten Stadt war ohne eine überlegene

Flotte und ohne ein energisches Borgeben auf ber von Brafibas betretenen Bahn nicht zu erreichen. Gbenfo wenig hatte Athen bie Ausficht, feine Sauptgegner, Sparta und Bootien, tobtlich ju treffen, wenn es nicht neben feiner Geld : und Flottenmacht fich eine tuchtige Landmacht gu ichaffen verftand. Bleibendes Refultat mar nur eine tiefe Bermilberung; bie furchtbare Sarte und Bilbheit bes lafonifden und bootifden Charaftere mar in abichredenber Beife gu Tage getreten; auf bemofratifcher Geite hatte allerbinge Rerfpra bas Entfeplichfte vollendet, aber auch ber athenifche Demos hatte, freilich mehr in wilber Leibenschaft als in falter graufamer Berechnung, fich burch blutige Thaten befledt, Die unter Berifles unmöglich gewesen waren. Unmittelbar gefährlicher aber mußte es wirfen, bag mit ber unter ben nach-Beriffeischen Demagogen und unter ber Rriegenoth einreißenden Berichlimmerung ber attifchen Finanglage bas heillofe Suftem einriß, bie Bunbesgenoffen (von benen man ohnehin Schiffe und Truppen beständig forberte), auch fin anziell in fortwährend gesteigerter Beise gradezu mit Erpressungen und Tributerhöhungen zu besdrücken. (Bergl. Hermann §. 157, 13—16. Böch 1. Bb. S. 525—527. Schömann 2. Bb. S. 95.)— Der Friede felbft trug in fich feine Burgichaft ber Dauer; abgefeben bavon, bag er eigentlich boch nur, mit Silfe bee Ueberbruffes großer Bolfetheile an ben giellofen gehben, von ben principiell minber friegemuthigen Barteien in ben beiben Sauptstaaten herbeigeführt, baß burch ben Rrieg weber materiell noch principiell eine Entfcheibung, bag burch ben Frieden feine wirfliche Berfohnung berbeigeführt mar: fo maren gunachft burd ben rafden Abichluß Die Intereffen mehrer machtiger Bunbesgenoffen ber Spartaner nicht gewahrt worben. Rorinth und Degara, Die auf die afarnanischen Colonien und Rifaa vergichten, Bootien, bas bas jungft eroberte Banafton raumen follte, Elis, Die frifd von Athen abgefallenen thrafifden Stabte, faben fich fcmer beeintrachtigt; bie Friedensclaufel: "baß unter bestimmten Umftanben Athen und Sparta unter gegenseitiger Berftanbigung noch Ab-anberungen an bem Bertrage machen fonnten," schien Diefen griechischen Mittelftaaten in hohem Grabe bebent= lich. Und ale nun alle biefe Staaten fich weigerten, bem Friedensichluffe (ben fie gwar factifch befolgten) fich auch formell anzuschließen, ba erhöhte es ihre Beforgniß, ale Sparta (noch 421) mit Athen ein 50 jahriges Schusbunbniß abichleß.

In Folge biefer Interessenconslicte traten bemnächst eine Reihe biplomatischer Schachzuge ganz auffallender Art ein. Zuerst eine Berbündung der Mittelstaaten gegen Athen und noch mehr gegen Sparta. Korinth septe sich zuerst mit Argos in Berbindung, dessen im 3. 450 mit den Spartanern auf 30 Jahre geschlossener Friede dem Ablause nahte; Elis, durch Streitigkeiten über Lepreon von Sparta getrennt, trat dem neuen Bunde bei, bald auch das arkadische Mantineia, nicht minder die thrafischen Städte. Während aber Tegea treu zu Sparta hielt, lesteres die Lepreaten gegen Elissschunge, auch Megara und Theben mit dem Anschlusse an

ben neuen Bund gauberten, hatten fich zwifden Atben und Sparta neue Schwierigfeiten erhoben, Die mefent lich barin ihren Grund hatten, bag Umphipolis fic nicht wieber unter Athen ftellen, bie Booter Bangfion nicht bergeben, bagegen bie Athener auch Bplos nicht cher raumen wollten. Das Bunbniß, welches Sparts bann, nicht ohne liftige Sintergebanfen, gunachft aber in ber Moficht, die Thebaner gur Raumung von Bo nafton gu bestimmen, im Frubjahre 420 mit Bootien fcbloß, erregte in Athen fowol an fich, wie auch bamm ben höchften Unwillen, weil bie Booter, als fie nun enb lich fich entschloffen, Banafton ju raumen, Die fefte porber schleiften. Und fo geschah es, baf bie, wie tal Detail biefer Bermidelungen beutlich zeigt, binterhaltige und zweideutige Saltung ber Spartaner wieder begann, ber gemäßigten und confervativen, in Rimon's Ginne ba Spartanern nicht principiell feindlichen Partei gu Achen ben Boben ju untergraben, und ber friegeluftigen, rabial bemofratischen Partei biefes Staates wieder Luft ju machen.

Diefe lettere Bartei hatte eben jest einen neum Führer gewonnen; es mar ein junger Bermanbter bes Berifles, ber (geb. Dl. 82, 2. 451 v. Chr.) bamals 30 jahrige Sohn des Kleinias, Alfibiabes. (S. über biefen Mann: Bachemuth 1. Bb. C. 622-626. Rofder G. 422-426. Rortum 1. Bb. G. 521 fg. Grote 4. Bb. G. 25-34. Bifder, Alfib. u. Pofant. S. 13-21. 51-56. Buttner, Setarien, S. 55-64. G. F. Bergberg, Alfibiades ber Staatemann und Feldherr, G. 1-72, mit ber alteren Literatur, G. 15 -17; ferner bie Recenfion Diefes Buches von 2B. Serbft. in Jahn - Fledeifen's Jahrbb. f. claff. Philol. 1854. C. 552-573. Ferner bie Literatur bei Bermann S. 163, 15; ber Artifel "Alfibiades" in Bauly's Realenchflop. 1. Bb. S. 302-311, und Gurtins 2. Bb. G. 481-487.) Diefer junge Mann mar bis babin in Athen nur burch feine bobe Abfunft, feinen Reichthum, feine innige Freundschaft mit bem Sofratesbaneben aber auch burch fein auffallend ausschweifenbes Leben und feine genial - übermuthigen Jugenbftreiche befannt; wer babei feine Tapferfeit und feine eminenten Talente fannte, ber mochte wol hoffen, in biefem Junge linge, fobald fich nur feine jugenblichen Thorheiten, wie einft bei Themiftofles und Rimon, ausgetobt, einft einen echten Radfolger bes Berifles ju erbliden. Allein fo entwidelten fich bie Dinge nicht; allerdinge follte biefer Athener für Athen wie für gang Bellas bie verbangnisvollfte Bedeutung gewinnen, aber wenn er auch an Talenten jeder Urt hinter ben bedeutenoften Dannern bes alten Athen nicht gurudblieb, fo entfaltete er boch allmählich auch bie gefährlichften Gigenfchaften. Un Stelle seiner Jugendthorheiten traten Buge ber fedften gaune und bes genial : übermuthigften Sinnes, bie eine mabre Tyrannennatur verriethen. Offenbar mar bie Serridiudt feine überwiegende Leibenichaft; aber. überall von mabrhaft bamonifder Gelbftfucht befangen. fehlte bod bem jungen Staatsmanne bie nothige fitts liche Bucht, um nicht burch ftete wiederholte Buge fchrofffter Rudfichtelofigfeit gegen Gingelne, wie gegen

gange Parteien allmablich überall bas tieffte Distrauen Bu erweden, und bamit fich felbft allenthalben ben Boben ju untergraben. — Das Alles trat naturlich nur erft febr allmählich bervor: jest hatte er fich nur erft, feinem Stande und seiner Lebensstellung entsprechend, als Gegner bes Rleon befannt gemacht. Nach dem Tobe dieses Desmagogen aber fand fich fein herrschbegieriger Ehrgeiz burch Die madtige Stellung bes Rifias und Die hohe Adtung, bie bas lafoniftifche Musland biefem Staatsmanne gollten, fchmer beeintrachtigt; fo ftrebte er nun nach ber Fuhrung ber radicalen Demofratenpartei. Und bier fand er nach bem Enbe bes Rrieges feine Bahn trefflich geebnet. Begenüber ben Confervativen, ben gemäßigten Demofraten, ben alteren und reicheren Burgern war Alles, was in höheren Lebensfreisen von Luft am Rriege und Bewegungen, von fühner Sucht nach Abenteuern und Beute, mas im nieberen Demos von leibenschaftlich bemofratischen Stimmungen befeelt war, ber neuen Freundschaft mit Sparta, bie fich täglich ale weniger hoffnungereich zeigte, entschieben abgewandt. Ingwifden fehlte es an einem Führer, ben ber Rachfolger Rleon's, ber Lampenfabritant Syper= bolos und ahnliche popolare Redner, beren feiner auch nur von fern mit Kleon ju vergleichen war, burchaus nicht abgeben fonnten. Da war ein Mann wie Alfibiabes, aus altbemofratischem Saufe, ein Mann von hohem Abel, ber als Rebner und Goldat imponirte, icon wie Achill, voll von neuen Ibeen, völlig an feinem Blage. Roch vertraute fich auch bie Menge boch am liebsten einem Eupatriben an; fie fuhlte fich noch immer am ficherften geführt, wenn hochgebildete Manner vom Abel an ihre Spige traten, die aus anderem Stoffe gemacht waren, und bie bie popolaren Bedanfen und Befühle, bie beften und bie beillofeften Reigungen bes bamaligen Demos, theilten, aber in hoherem Ginne und in eleganter Form auszuprägen mußten. Und balb follte Alfibiabes

Bahrend noch bie bootisch - fpartanische Berbindung Athen in Aufregung erhielt, veranlagte Alfibiabes bie Griechen von Argos, Mantineia und Glis, Befandte megen eines Bundniffes nach Athen ju ichiden. Bol eilte nun auch Sparta, ichnell Botichafter nach Athen gu fenden, um bie Athener ju beschwichtigen und bas Bundniß bes 3. 421 wieber ju befestigen. Da gelang es bem Alfibiabes, burch tudifch raffinirte Lift, fowol Die Spartaner wie ben Riffas in unerhörter Beife vor bem Bolfe blogguftellen, ben biplomatifchen Bruch mit Sparta zu vollenden, und ben Abichluß ber Symmachie mit Argos, Glis und Mantineia zu erreichen (420 v. Chr). Und nun fonnte er fur geraume Beit feinen Plan verfolgen, mitten im Frieden Sparta im Beloponnes biplomatisch und militairisch vollständig zu isoliren. Erft der große Sieg, den der spartanische Konig Agis im 3. 418 bei Mantineia über die Heere von Argos und Mantineia und ein fleines athenisches Corps bavontrug (Ruftow und Röchly a. a. D. S. 145-147, Metropulos (1858), Beidichtl. Untersuchungen: über Die Schlacht von Mantineia; und über bas lafebamon. und bas gried. Beerwefen), machte biefen Unternehmungen

zeigen, wie febr er in folder Beife ju operiren verftanb.

für immer ein Enbe. Es war bies überhaupt ein gang enticheibenber Benbepunft.

Der große Sieg ber Spartaner ftellte bas Unfeben berfelben mit Ginem Schlage wieber ber; mit Muenahme von Argos ftellen fte ihren Ginfluß im gangen Belovonnes, jest auch in Achaja, feft; fie beginnen, querft im Belos ponnes, überall die ariftofratifchen Glemente fefter benn je juvor ju organifiren. Und nun nimmt erft bet innere Gegenfat ber Barteien feine volle Scharfe an. Der Begenfaß ber ariftofratifchen Glemente, Die jest mit bem Stichworte ber Dligarchie bezeichnet werben, Die jest auch auf Grund miffenichaftlicher Theorien fich aus ben verschiedenften (oft nicht einmal urfprunglich ariftofratifchen Rreifen entfprungenen) Grundbeftanbtbeilen gusammenfinben, ju ber Demofratie wird immer ichroffer; oft in bem Gegenfage gwifden Reich und Urm verlaufend, wird es ein Begenfas von tobtlicher Scharfe. Die neue Dligarchie bat nur felten mehr ben inneren Abel ber alten Ariftofratie; blutiger Baß gegen ben Demos, fanatische Erclustvität, Sang zu ben engsten politischen Formen, noch mehr zu ben blutigften Ge- waltthaten fennzeichnen sie; und wie benn ber ganze Rampf mehr und mehr zu einem Kampfe nicht mehr ber Staaten, sondern der Barteien wird, so verschwindet auch, namentlich bei der Oligarchie, jede Rudficht auf das Baterland, sobald das Interesse der Bartei in Frage sommt.

Much Athen fpurte Die Borgeichen biefer Benbung. Mit genauer Roth hatte Alfibiabes, jest von Rifias heftig angegriffen, ben Dftrafismos von fich abgewehrt, ber fest (417) jum letten Dale angewandt, ben elenben Superbolos traf; mit genauer Roth mar es ihm ge= lungen, wenigftens Urgos vor bem bauernben Unichluffe an Sparta gu bewahren. Sonft aber war feine Stellung gu ben Confervativen feine unbedingt fiegreiche mehr; und wahrend feine Billfur und ber Glang feines Muftretens auch viele ber popolaren Demagogen ibm entfrembete, entwidelten fich in ben gablreichen Clube ober Setarien aus bem fanatifderen, in ihren jungeren Gliebern meift fophiftifch gefchulten, Theile ber Con= fervativen, benen die wilbe Demofratie ber Bnyr immer unerträglicher murbe, allmählich die Grundlagen zu einer neuen, ju einer (im Gegenfage ju ben Confervativen von Mifias' Farbe) ber bemofratischen Berfaffung felbft feind= lichen Bartei, ber athenischen Dligardie. Diefe Berbaltniffe follten zuerft fich geltenb machen, als feit bem 3. 416 fich Musfichten auf ein neues und vielverfprechendes Unternehmen in Sicilien eröffneten, welches vor Allem in Alfibiabes feinen Bertreter fand. (Gurtius 2. Bb. S. 423 fg. 472—499. 503—513. 699. Beißenborn S. 171—173. Abel S. 188—191. Bischer, Alsib. S. 21—23. Herberg, Alsib. S. 73—142. Grote 3. Bb. S. 695 fg. 4. Bb. S. 3—91. Kortüm 1. Bb. S. 507—514. Roscher S. 459—464. B. Herbst. Bur Gefch. b. ausw. Bolit. Sparta's. S. 38-47. Scho: mann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 191–194. Her= mann §. 38 und 39, 1. 161. 163, 12–17; auch §. 67–71. Wachsmuth 1. Bd. S. 239–243. 511–516. 525–537. 718–720.)

376

In Sicilien nämlich hatte ber Friede von Bela (f. oben) feine bauernde Rube herbeigeführt; es war balb wieber ju gefährlichen Conflicten zwischen Sprafus und Leontini gefommen, und mahrend Syrafus ichon auf biefem Buntte eine erbrudenbe Obmacht behauptete, brohte bie Unterftubung, welche biefe machtige Stadt gang neuerbings auch in einem im fernen Beften zwischen Selinus und Egefta ausgebrochenen Conflict ben Selinuntiern gewährte, auch hier bem borischen Elemente zu vollem Siege zu verhelfen. In solcher Bedrangnis wandten fich, wie schon die Leontiner thaten, die Burger von Egefta (im Spatsommer 416) mit einem dringenden Silfegesuche nach Athen. Indem wir gang besondere bei biefer ficilifchen ichredlichen bramatischen Episobe fur alles Detail auf die Silfswerte verweisen muffen, heben wir junachft bervor, bag es feinen beredteren guriprecher einer gegen Spratus ju richtenden Expedition gab, als Alfibiabes. Die großen Schwierigkeiten, Die unter allen Umftanden dem Belingen einer auf ficilifche Er, oberungen gewandten Unternehmung entgegenstanden; bie Unmöglichfeit, felbst die vollendete Eroberung ohne völlige Erichopfung des Staates inmitten der feindlichen Beloponnester, Rarthager und Etruster wirklich ju behaupten; der politische Leichtsinn, mit den zu außerfter Anftrengung anzuspannenben Mitteln bes attifchen, felt 15 Jahren benn boch ftark ausgebeuteten, Reiches einen entfernten Rrieg ju beginnen, mahrend ber grollende Beloponnes in brobender Rabe noch unbezwungen baftanb: bas Alles fann einem fo flar blidenden Manne wie Alkibiades nicht entgangen fein. Allein, diesmal lodte ihn nicht nur ber romantische Reiz des Unter-nehmens, — follen doch Er und die schwarmerischen Enthusiasten in Athen schon von fühnen Seezugen von Sicilien aus nad Rarthago geträumt haben ; - diesmal wenn je trug es bei ihm feine bamonifche Selbstsucht bavon, bie ihm, wenn er biefe Erpedition gludlich vollendet, bie Suprematie in Athen in zweifellofe Aussicht ftellte. Und fo hat er es benn burchgefest, daß die Daffe bes athenischen Bolles fich mit leibenschaftlicher Begeisterung in einen Schwindel fturgte, bem die Geschichte wenig Aehnliches jur Seite ju ftellen weiß; alle Ginreden bes Mifias blieben biesmal vergeblich; ja, die tragische Fronie seines Schidsals wollte es, bag ber unglüdliche Führer ber Conservativen wider seinen Willen es dabin bringen mußte, daß fur die Erpedition noch viel großartigere Mittel bewilligt wurden, ale Alfibiades je ju forbern gewagt hatte. Co murbe benn im Fruhlinge bes 3. 415 ber verhangnifvolle Bug nach Sicilien wirflich beschloffen, und fofort die umfaffenbften Ruftungen in Athen, im attischen Reiche, und bei befreundeten Staaten (namentlich Argos) in Angriff genommen. (Bergl. Curtius 2. Bb. C. 470 fg. 499-518. 699. Bifcher Mlfib. C. 23 fg. Herthberg, Alfib. C. 143-162. 204 fg. Kortum 1. Bb. S. 519-523. Grote 4. Bb. S. 108-128.)

Che jedoch noch die große attische Ruftung jum Auslaufen fam, traten schon die Symptome hervor von jenem schweren Unheil, welches in den nächsten Jahren vernichtend über Athen hereinbrechen follte. Die Stimmung des besonneneren Theils der Bargerichaft war fcon bange genug; bie Beforgniffe Bieler aus verfchie benen Parteien vor ber unwiderfiehlichen Dacht, bie bas Gelingen bes ficilischen Feldzuges bem Alfibiabes in bie Sand geben mußte, im Steigen: ba erfolgte be fanntlich in ber Racht vom 10/11. Rai 415 jene frevelhafte Bermuftung ber Bermenfaulen in Athen, bie ber Anlag ju einem ber mufteften Staatsproceffe und ber Ausgangepunft einer Rette bunfler und frevelhafter Intriguen werden follte. Es mag zweifelhaft bleiben, & biefer robe Unfug wirflich nur ein Act frivoler Caune junger oligarchifcher Betariften war, ober ob er von oligarchischen Feinden bes Alfibiades und bes Feldzuges mit liftiger Berednung angestellt wurde, um junaaft bie Stimmung bes Demos, bem biefe Schandung feiner Religion und ber Umfang bes Frevels Die fcblimmften Befürchtungen einflößte, ju fieberhafter Aufregung m treiben. Genug, es find Danner, bie wenigftens nadber ale bie beftigften Begner ber Demofratie auftreien bie Beisandros, Charifles u. A. m., - bie jest fic als eraltirte Demofraten geberben, und aus bem gebeimnifvollen Frevel "politifches Capital machen." gelingt biefen Leuten, Die fich mit fanatischen Brieftern und nicht minder fanatischen Demagogen, überall aber mit wuthenden Feinden bes Alfibiades, alliren, bas Bolf zu bestimmen, eine allgemeine Untersuchung wegen aller neuerdings verübten Religionsfrevel m veranlaffen. Dadurch ward jeder Art der Spfophantie und Denunciation Thur und Thor geöffnet; baburch gelang es, den Alfibiades, — ber aller Babricheinlich feit nach an bem Bermenfrevel feine Schuld hatte, in einen nicht minder gefährlichen Broces wegen Gut weihung der heiligen eleufinischen Mysterien ju ver-wideln. Und ale bennoch die Dinge sich so brebten, bag bas Bolf nicht geneigt fcbien, ben Felbherrn ju verurtheilen, Alfibiabes aber entschieden auf Entscheibung feines Proceffes vor feiner Abfahrt brang: ba gelang es ber Lift feiner Begner, ben Broces (angeblich) bis ju feiner Rudfehr vertagen ju laffen. -Raum war aber die Flotte in Gee geftochen (Anfang Juli 415), fo brach man diefe Bufage; die Untersuchungen wurden, jundchft allerdings gegen bie hermenfrevler, mit neuem Gifer fortgefest; Die Aufregung ber Denge erreichte eine ichredliche Sobe, und bie Scenen falfcher Denunciation, die Bluturtheile und maffenhaften Berhaftungen wirften febr wefentlich mit babin, baß fich in immer weiteren Rreifen ber Burgerschaft bie tieffte Abneigung gegen biefe Art ochlofratifcher Demofratie bleibend festfeste. Run glaubte man endlich bie eigentlichen Bermofopiben entbedt und geftraft zu haben; baneben aber mar die Feindseligfeit gegen Alfibiabes bis zu einer folden Sohe gesteigert worden, bag bie Beinde bes Felbberrn fest eine erneute Anklage gegen benfelben wegen Myfterienverletung einbringen und ben Befchluß durchfeten fonnten, ben heerführer auf einem ber Staatspefischiffe von Sicilien als Stoatsgefangenen nach Athen gurudholen gu laffen. Ale biefer Bcfebl in

Sicilien eintraf, folgte Alfibiabes allerdinge fofort; aber auf ber Rudfahrt entwich er gu Thurii, und murbe nun abmefend von bem Demos als Staatsverbrecher jum Tobe verurtheilt und mit bem großen Staatefluche belegt. (Bgl. Eurtius 2. Bb. S. 518-524, 527-539. 699 fg. Büttner S. 64-70. Dropfen, Rhein. Museum. III. S. 161 fg. IV. S. 27 fg. Aristophanes, 1. Bb. S. 233-264. Bischer, Alfib. S. 24 fg. 56 fg. Die Setarien S. 13-23. Rofder S. 426-436. Wattenbach, De Quadringentor. Athenis factione p. 1 —11. Hersberg, Alfib. S. 162—219, mit Angabe ber alteren Literatur S. 205 fg.; f. auch hermann §. 163, 18, 164, 16. Ferner Wachemuth 1. Bb. S. 626—630. 833—835. Kortum 1. Bb. S. 523 -526 und Grote 4. Bb. G. 128-138. 150-166.)

Die Entfernung bes Alfibiabes aus bem atheniichen Lager follte fich fur bie Athener bald in bem hochften Grabe verberblich erweifen. Die große atheni= fche Flotte batte unmittelbar nach ihrer Untunft auf bem italifd-ficilifden Rriegetheater einen Ginblid erhalten in bie gewaltigen Schwierigfeiten, bie man gu überwinden hatte; Schwierigfeiten, die baburch nicht verringert wurden, baß ber athenische Demos burch Ernennung bes Mifias und Alfibiades ben Gegenfat Diefer Manner und ihrer Politif auch in bas Lager verpflanzt hatte. Inbeffen hatte man fich boch endlich über ben von Alfibiades vertretenen Plan geeinigt, ben großen Angriff auf Sprafus guerft burch umfaffenbe Unterhandlungen mit ben übrigen Ginwohnern ber Infel Sicilien vorzubereiten. Diefer Blan, ber allerdings bei Alfibiabes' großen biplomatifchen Talenten nicht ohne Aussicht mar, wurde in Angriff genommen; und bereits hatte man fich in Ratana feftgefest, als Alfibiades nach Athen jurudgerufen murbe (Auguft 415). Damit wurde junachft bem Unternehmen ber befte gubrer entzogen; die Operationen geriethen eine Beit lang wieber ins Stoden. Ingwischen zeigte Rifias allmählich boch fein Feldherrntalent; und als er erft ju Unfang bes 3. 414 aus Athen neue Berftarfungen erhalten hatte, ba gelang es ihm wirflich, bie Sprafufier, - bie fich erft fpat aus thorichter Rube und ewigem Burgerzwifte aufgerafft hatten, und nun allerdings von bem trefflichen hermofrates ausgezeichnet geleitet wurden, -bermaßen ju bedrangen, daß ichon von llebergabe ber Stadt die Rebe mar. Da anberte aber ber Groll bes Alfibiabes mit Einem Male Die gange Sachlage.

Alfibiades hatte fich nach feiner Entweichung von Thurif nach bem Peloponnes geflüchtet und fich, als er von dem über ihn verhangten Todeburtheile Runde erhalten, gegen Enbe bes 3. 415 ben Spartanern in bie Urme geworfen; junadift nur von bem Gebanten erfullt, an Athen bie ichwerfte Rache zu nehmen. Seine große Bewandtheit machte es ihm leicht, auf Gitten und Unschauungen ber Spartaner einzugehen; balb murbe er in Sparta im hohen Grade popular, und bald ber Lehrmeifter, ber in ihre Politif jenen Schwung und jene "gewiffenlofe Energie" einführte, die fie brauchten, um ben Athenern endlich gewachsen zu sein. Er brang in Sparta vor Allem auf zwei Schritte: auf fraftvolle Unterftugung

ber um Silfe flebenden Sprafufier, und auf Erneuerung bes Krieges gegen Attifa. Das Erftere feste er junachft wirklich burch; im Dai 414 ging ein ausgezeichneter fpartanifder Officier, Gylippos, mit einigen Truppen nach Sicilien ab, und balb gelang es biefem gewandten Felbheren, bem athenischen Belagerungeheere por Sprafus einen Bortheil nach bem andern abzugewinnen, bie Athener endlich in bie fchlimmfte Berlegenheit gu bringen, bie um fo bedenflicher murbe, ale jest bee Difias Charafterfehler, feine Unentschloffenheit, feine Scheu vor entsicheibenben Schritten, Die er bei bem Demos gu ver-

treten batte, immer ichlimmer bervortraten.

Inzwischen war man in Athen entschlossen, ben Rrieg gegen Sprafus mit außerfter Bahigfeit fortgufegen; bas murbe aber um fo fchwerer, weil die Athener burch einen Raubzug, ben fie im Sommer 414 an ber Seite ber Argeier gegen Lafonien unternahmen, ben Spartanern ben Bormand in die Sand gegeben hatten, ben Rath bes Alfibiabes ju befolgen, nun auch in Griedenland ben Rrieg zu erneuern. Diesmal von bem tudifchen Blucht= linge berathen, verzichten lettere auf nuplofe Raubzuge nach ber frühern Beife; bagegen verschanzen fie fich, nach uralt borifcher Beife, in Attifa; fie legten ju Defeleia, 3 M. von Athen entfernt (April 413), eine bteibenbe Festung an, von ber aus ihr Konig Ugis nunmehr bie Lanbichaft bauernb und spstematisch verwuftete, bie Stadt Athen felbft gu beren unermeflichen Schaben andauernd im Belagerungeguffand hielt. — Tropbem aber ichidten bie Athener noch jest ben Des mofthenes mit einer neuen gewaltigen Flotte nach Sprafue. Mle aber auch jest gu Baffer und gu Lanbe ber Sieg fich ben Athenern verfagte, und alle Umftanbe den schnellften Rudzug forberten: da mar es ber mabnfinnige Aberglaube bee Rifias, ber in ben foftbarften Momenten ben Abmarich noch in heillofer Beife pergögerte, und baburch endlich (September 413) ben Rudjug gur totalen Bernichtung ber herrlichen athenischen Rriegsmacht gestaltete. (Bgl. Curtius 2. Bb. S. 524 -527. 533-564. 572-574. 700. Bifcher, Alfib. S. 25 fg. 57 fg. Roscher S. 467—481. Hermann §. 165, 1. Bachemuth 1. Bb. S. 243 fg. Herne berg, Alstib. S. 179—188. 212—214. 220—231. 292—294. Grote 4. Bb. S. 138—150. 167—272. Kortúm 1. Bb. S. 524—539.)

Dritter Abschnitt. Der "Defeleische"

Rrieg. 413-404 v. Chr. Die ficilifche Rieberlage mar ein furchtbarer Schlag fur Athen; noch mehr, es mar für alle Beiten ber Wendepuntt feiner Gefchichte, Athens berrichende Dacht und Große war fur immer babin. Die Rernfraft feiner Burger war vernichtet; feine Finangen, feine Bundesgenoffen erichopft; ber fubne Wagemuth ber Stadt tief gebeugt. Und nun hatte man nicht einmal Aussicht auf Rube. Mit Sparta mar ber Rrieg eben wieter frifd im Gange; Die rachgierigen und feetuchtigen Sprafufier traten jest mit ihrer bemofratifchen Energie, mit ihrer Marine, mit ihrem Bermofrates, offenfiv in ben weiteren Rrieg mit ein. Jeder hellenis fche Staat, ber jest endlich bie feit 431 v. Chr. fo

lange umfonft gehoffte Bernichtung ber verhaften Demofratie von Athen erwartete, war von neuem Rriegemuth erfüllt. Und wie nun Sparta, bem ichwer erichitterten Athen gegenüber in voller fefter Rraft, einen Alfibiabes auf feiner Geite, fich wieber in ben Rampf fturgt, ba nimmt auch Berfien, jest endlich fcet von ber lang-jahrigen Furcht vor Athen, an ber allgemeinen Erhebung Theil; noch mehr aber, die gange Daffe ber athenischen Symmachie, Die eigentliche Grundlage ber attifchen Dacht, beginnt jest in ein gefährliches

Schwanten zu gerathen. So hofften benn bie gahlreichen Feinde ber Athener, es werbe nur noch Gines Feldzuges bedurfen, um bie todtlich gehaßte Stadt für immer gu vernichten. Die Spartaner batten genug gelernt, und wie bie Dahnungen bes Alfibiabes, fo bie Antrage, Die im Berbfte bes 3. 413 von ben perfifden Gatrapen Pharnabagos von Dasfplion und Tiffaphernes von Garbes, und aus verschiedenen oligarchifden Rreifen innerhalb ber athenischen Symmachie, an die lafonischen Behörben famen, zeigten es noch beutlicher, bag ber enticheibenbe Rampf noch nicht am Beiraeus, fondern im agaifchen Meere und an ber Rufte von Rleinafien gu befteben, bag bie Bertrummerung ber athenifden Symmadie gunadit in Angriff ju nehmen fei. Da haben nun aber bie Athener in rubmvollfter Beife ihren Feinden gezeigt, baß bie ungeheure Ausbauer, Bahigfeit und opfermuthige patriotifche Singebung ber athenischen Burgerichaft noch lange nicht erichöpft war. Wahrhaft bewundernewurdig ift die Rraft und Energie, mit welcher die Athener noch faft neun Jahre lang in ihrer ifolirten Lage einer Belt von Beinden widerftanden haben; fie wird es noch mehr, wenn man bingunimmt, baß bie Burgerfchaft mabrend biefer Beit nicht allein mit ben auswärtigen Feinden, fonbern auch mit ben Ranfen einer fanatifden Dligardie im eigenen Lager gu fampfen hatte. - Der Rrieg felbft wird jest fur Uthen lediglich Bertheidigungefrieg; nicht mehr im Ginne tes Beriffes, fondern ein verameifeltes Ringen um Die Erifteng ale felbitanbige belleni= fche Großmacht. Sparta bat jest mit Erfolg begonnen, Athen auch jur Gee gu befriegen; fo merten benn alle Siege, die Athen noch erfampft, gwar ruhmvolle Beugniffe feiner noch lebenbigen Rraft, - aber fie entscheiben Richts mehr, weil fie Sparta boch nicht ins Berg treffen; bagegen ift mit ber erften entichei ben ben neuen Rieberlage, die Athen jest wieder gur Gee trifft, auch sein Schickfal bestegelt, bem freilich bemagogische Wildheit und oligarchische Ruchlosigfeit schon ausreichend vorgearbeitet haben.

Unter ben Umftanben, wie fie nad, bem Untergange ber attifchen Dacht auf Sicilien bestanben, mar jest Sparta in der Lage, den Feldzug bes 3. 412 gu eröffnen. Sier ift es nun wieder Alfibiabes, der bie Reinde Athene bestimmt, biefen Feldzug, ber Uthen gu= fammenfturgen follte, junachft in Jonien gu eröffnen, mit ben bortigen Begnern ber attifchen Berrichaft in ben Bunbeeftabten, und mit bem Catrapen Tiffaphernes querft fich in Berbindung gu fegen. Alfibiabes felbft

führte bas erfte peloponnefifche Gefdmaber nach Chios binuber, und leitete ebenfowol bie erften umfaffenben Erhebungen ionischer Stadte gegen Athen ein, wie andererseits jene schmachvollen Bertrage, burch welche bie Spartaner, um fur ben attischen Krieg bauernd bie nothwendigen Geldmittel zu erlangen, ben Berfern vertragemäßig Die fammtlichen griechischen Stabte in Rleinaffen jufprachen, um beren Freiheit Die Gellenen von bem Tage bei Myfale bis auf Rimon's Tod fo herrliche Siege erfampft hatten. Balb aber zeigte es fic, baß Athene Dacht benn boch nicht fo leicht gu brechen war, als man gewähnt hatte. In Athen batte man, jobald ber erfte Schred überwunden mar, mit aller Rraft von Renem geruftet; ber Abfall von Chios und feine Folgen fteigerten bie Energie Diefer Ruftungen. Und wahrend nun allerdings große Maffen peloponnenifden und fpater auch siellischer Schiffe (unter Germofrates) fich an ber ionifden Rufte fammelten, wo Chios und Milet bie Sauptftugen ber peloponnefifden Macht werben, bringen bie Athener allmählich wieber eine ftattlicht Flotte von gulest 104 Schiffen auf, Die ben raichen und allgemeinen Abfall ber Berbundeten menigftens aufhielt und an verschiedenen Bunften Bortheile erfampfte. Gur bas Detail biefer langwierigen Rampfe an ber ionifden Rufte verweifen wir wieder gang befondere auf Die Silfsfdriften; ale mefentlich beben wir bier nur bervor, baf Die Athener endlich unter Phrynichos bie Infel Samos gu ihrem Sauptquartier machten, und von bier aus fic namentlich feit Ende September 412 in einer fehr vorfice tigen Defenfive bielten. Aber auch auf Geiten ber Beloponne fier ftodten feit bem Berbfte d. 3. alle Bewegungen; bies war die Schuld bes Alfibiabes. Der fubne und felbstfüchtige Flüchtling hatte allmablich bie hochfte Gifte fucht und bas tieffte Distrauen ber Spartaner erregt, bermaßen daß fie ihm endlich offen nach bem Leben trachteten. Bei Beiten gewarnt, marf er fich (October 412) bem Tiffaphernes in die Urme, gewann benfelben polle fommen für fich, und fuchte nun burch Bearbeitung biefes Berfere fich mit großer Schlaubeit ben Rudweg nad Athen gu bahnen. Er zeigte ihm alfo, - und biefe Lehre blieb feitbem, mit feltenen Ausnahmen, masgebend für die perfifche Bolitit gegen Griedenland, - bag es in Berfiens Intereffe nur liege, burd Fortichleppung bes griechifden Burgerfrieges Die Sellenen einander felbit ichmachen ju laffen, nicht aber, einem ber friegführenden Staaten, am wenigften ben Gpartanern, ju einem entichiebenen Giege ju verhelfen. Bu dem Ende muffe er fich buten, den Beloponnefiern jest Die stipulirte phonififche Flotte juguführen; außerdem aber folle er nunmehr mit ben übermäßig reichen Goldzahlungen an die Beloponnefier innehalten. Tiffaphernes befolgte beibe Rathichlage; und in ber That hat Alfibiabes für geraume Zeit die peloponnesischen Operationen ge-lahmt, bas Berhaltniß ber Spartaner ju dem Satrapen Dagegen ift es ihm nicht gelungen, ben Berfer positiv fur Uthen ju gewinnen; junachft aber genugten ihm icon die Bortheile, Die er gur Beit in ber angegebenen Beife burch feinen Ginfluß bei bem

Satraven ben athenischen Truppen factisch verschaffte, um mit mehren au Samos liegenben attifchen Dligarchen hochft folgenreiche Berhandlungen anzufnupfen. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 565-589. Bischer, Alfib. S. 26 fg. Herhberg S. 231-258. 294-298. L. F. Herbft, Die Rüdfehr bes Alfib. S. 1-31. 51-59. Grote 4. Bb. S. 272-314. Roscher 480 -502. Rortum 1. Bb. G. 539-551. Sermann 8. 39, 2-7. Wachsmuth 1. Bb. C. 244 fg.)

In Athen mar feit bem Bermofopibenproceffe, und por Allem feit ber ficilifchen Riederlage bie confervative Stromung in fteter Bunahme, wie bas icon aus ber Ginfepung ber ariftofratifchen Behorbe ber gehn Brobulen (Berbft 413) bervorgeht. Es famen aber unter ben obmaltenden Buftanden und Stimmungen nun nicht blos die gemäßigten Demofraten und die Confervativen "ariftofratischer" Schattirung wieder mehr jur Geltung; auch bie oligardifden Feinde ber Berfaffung brangen unvermerft immer mehr in die Memter ein. Go befanden fich auch auf ber ju Samos stationirten Flotte jahlreiche Erierarchen und Anführer oligarchischer Richtung, bie immer lebhafter ben Bebanten nahrten, unter 216schaffung ber Demofratie ju endlichem Frieden mit Sparta ju gelangen. Dit biefen Berhaltniffen wohl befannt, hoffte Alfibiabes junachft mit biefer Bartei fich ju verständigen, um nur erft wieder in Athen festen Buß faffen gu fonnen. Er bot alfo ber Dligarchie im Lager bie Bermittelung perfifder Unterftugung an, wenn man fich in Athen gu einer Beranberung ber Berfaffung entschließen wolle (gegen Enbe bes 3. 412). Die Dligarchen griffen fofort ju; ber Ginfpruch und bie Begenbemühungen bes Phrynichos, jenes flugen oligardifden Emporfommlinge, ber mit größtem Scharfblid fowol ben Alfibiabes wie die allgemeinen politischen Berhaltniffe burchfcaute, blieben ohne Erfolg; jener Beifanbros, ber bieber ale radicaler Demofrat gegolten hatte, ging von Samos nach Athen, um officiell ben Demos fur bie Genehmigung ber Unterhandlungen mit Alfibiabes und Tiffaphernes, wie fur eine maßige Befchranfung ber Demofratie ju gewinnen, inegeheim aber bie jahlreichen oligarchifch nuancirten Setarien ju einem großen Schlage gegen bie Demofratie ju vereinigen. - In ber That ließ fid bie rathlofe Burgerfchaft für Beifanbros' Un= trage beftimmen. 216 berfelbe aber nun (Enbe Januar 411) wirflich mit Tiffaphernes ju unterhandeln begann, ba zeigte fich ber Satrap burchaus abgeneigt, fich mit Uthen naber einzulaffen. Alfibiabes aber, ber bie Berhandlungen perfifcherfeite führte, wollte nicht ale einfluglos erfcheinen; er brachte baber bie Unterhandlungen jum Scheitern, indem er im Ramen ber Berfer Forberungen erhob, bie Athen niemals bewilligen fonnte. Go fchien es benn mit feinen Soffnungen auf Rudfehr nach Athen wieber vorbei gu fein. - Ingwischen maren bie Dligarchen bereite ju weit gegangen, um noch jurudtreten gu fonnen; fie beschloffen jest unter allen Umftanben Die Demos fratie ju fturgen. Dan traf alle Dagregeln; man feste fich überall auf ben Infeln mit ber Dligarchie in Berbindung; in Athen aber arbeitete, von bem flugen

Untiphon geleitet, bie Dligardie mit raffinirtem Befchid. Die vereinigten Clubs beherrichten bie Efflefia; bie Ermordung gefährlicher Demagogen, ber Abfall vieler Danner gur Dligarchie, Die bisher als entschiedene Demofraten gegolten hatten, bie fuble Saltung ber Befigenben, verwirrten bas Bolf vollftanbig. Und ale erft Bei= fanbros mit einer Schaar junger Rrieger von ben Ryflaben (April 411) in Athen erichien, ba ließ fich ber Demos ohne Wiberftand ben Sturg ber alten bemefratis fchen Berfaffung mit ihren Organen aufzwingen.

Die neue Berfaffung follte fich auf eine Efflefia von 5000 ber begutertften Burger ftugen, ber Golb fur alle burgerlichen Thatigfeiten wieder megfallen; ber Rath aber follte aus 400, burch eine bochft ariftofratifche Bablart zu berufenden Dannern befteben. Es zeigte fich aber balb, baß es ber Dligarchic mefentlich nur um bie Bils bung biefer, aus meift ftreng oligardifch gefinnten Leuten jufammengefesten, Behörde ju thun gewesen war; auch bie üblichen Amteentfegungen, Berbannungen, Sinrichtungen und andere Gewaltmaßregeln, wenn auch nicht in übergroßer Menge, blieben nicht aus. Inzwischen follte ber "Staatsftreich" balb auf bie ftarfften Schwierigfeiten treffen. Bunachft war in Samos bie verabrebete gleichs zeitige oligarchische Bewegung völlig mislungen; und als nun erft die Runde von ben Dingen babeim an bas athenis fche heer auf Samos gelangte: ba fagte fich biefes beer völlig von ber heimischen Dligarchie los, vereinigte fich innig mit ben bemofratischen Samiern, erhob mit fühnfter Entschloffenheit die Fahne bes Rrieges und ber Demofratie, und ernannte an Stelle ber verbachtigen Officiere neue Felbherren von bemahrter Gefinnung, vor Allem ben Thrafubul und Thrafulos (Ende April). Diefe Feldherren nun riefen fofort mit fluger Berechnung ben Alfibiades gurud, ber, nunmehr von bem Beere jum Dberfeldheren ernannt, allerdinge auch biefe bes waffnete Demofratie mit feinen perfifchen Rebeln beraufchte, aber boch einerfeits burch feine Intriguen es gludlich babin brachte, bag bie Beloponneffer auch jest feinen Angriff auf Samos versuchten, anbererfeits jum Beil feines Ctaates verhinderte, bag bie gornigen Rrieger jest jum Sturge ber Bierhundert nach Athen aufbrachen.

Ebenfo bebenflich ale biefer Schlag mar es fur bie neue Dligardie, bag ibre Soffnung auf balbigen Frieden mit Sparta fich nicht erfüllte, daß Dank ihrer Revolution verschiedene der oligarchisch reformirten Bundesinseln von Uthen abfielen, 3. B. Thasos und Undros. Allmablich zerfielen selbst die Bierhundert; bie patriotifderen, magvolleren, minbeftene flugeren Elemente, namentlich ber ichlaue Rechner Theramenes, begannen fich ju icheiben von ber fanatifchen Minoritat ber Dligarchie, ber man endlich offen vorzuwerfen begann, fie finne auf Berrath an Sparta. Schon mar bas Unfeben ber Regierung ganglich erschüttert, ba raubte ihr bie Riederlage, welche ber spartanische Abmiral Agesan-bribas bem Thomochares im euboffchen Sunde beibrachte, - was benn ben Berluft ber bochwichtigen Infel Euboa fofort nach fich jog, - ben letten Salt

(Ende Juni). Runmehr wurde ber Rath ber Biers hundert gekurzt; und während man in den Schritten der Nache gegen die vertriebenen Berschwörer mit großer Mäßigung versuhr, ordnete man die Dinge in der Art, daß der alte Rath hergestellt, der Sold abgeschafft bleiben, die Theilnahme an der Efflesia auf die sogenannten Fünstausend, sactisch vielmehr auf alle solche Bürger beschränft werden sollte, die im Stande wären, aus eigenen Mitteln sich eine vollständige Besserrühung zu verschaffen; die Rüdberusung des Alfibiades wurde von dem Demos sanctionirt (Ansang Juli 411). (Bergl. Curtius 2. Bd. S. 575—577. 589—617. 700 sg. Gerbberg S. 258—289. 298—303 und Bischer, Alsib. E. 27—29. 58 sg. Die oligarch. Partei S. 23—32. Büttner S. 70—83. Wattenbach, l. c. p. 11—68. Roscher S. 437—443. F. Herbit, Alsib. Rüdsehr, S. 31—37. Grote 4. Bd. S. 314—385. Rortüm 1. Bd. S. 551—559. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 356 sg. Hermann §. 165 u. 166, 1—11.

Inamischen hatten die Belovonnesier aber mit dem doppelgungigen Tiffaphernes völlig gebrochen, mit dem dastylitischen Satrapen Pharnabazos fich in Berbindung gefest, und waren, nachdem icon feit bem April einzelne Corps nach bem Rorben gegangen waren, Unfang Juli 411 unter Minbaros von Jonien aufgebrochen, um die Dacht ber Athener am Bellefpont und ber Propontis ju vernichten. Ihre fcnellen und glangenden Erfolge famen querft jum Steben burch ben Geeficg, ben (Ende Juli) die attische Flotte unter Thraspbulos bei Annossema bavontrug. Der glanzende Sieg aber, ben Alfibiabes im October b. 3. bei Abybos erfocht, leitete bie ichone Reihe glorreicher Ruhmesthaten ein, - wir heben vor Allem ben Sieg bei Rngifos im 3. 410 hervor, - burch welche biefer geniale Feldberr im Laufe ber nachsten Jahre (411-408) Die attische Flagge wieder ju glanzenden Ehren brachte, bas gange Gebiet von Troas und dem Cherfonnes bis jum Bosporus wieder für Athen gewann, die Beloponnefter pollig entmuthigte, und ben hart mitgenommenen Bharnas bajos endlich bestimmte, einer athenischen Gesandtschaft sicheres Geleit ju gemahren, die mit bem Großkönige in Gufu direct über ein Bundniß verhandeln follte. Es ift befannt, daß Alfibiades nach fo großartigen Erfolgen im Juni 408 21) in Athen einen glanzenden Siegeseinzug feierte; nicht minder befannt, bag die berauschte

Menge ihm bas Diabem nahe legte, baß aber seine minmer rastenden Feinde, die großende Oligarchie und die Demogogie, ihn nur um so bitterer hasten; man weiß, wie Freunde und Feinde wetteiserten, ihm rasch neme und munsassende Machtmittel zu gewähren, — jene in dem Wahne, nun müsse dem Alfidiades Ales gelingen, dies überzeugt, grade die enthustastischen Hossmungen des Demos müßten dem Feldberrn verderblich werden, dem sein sein sein sein sein sein dies währen der seinem bisen Willen deinem Kristessungen in Athen, als Alfibiades im Herbste 408 mit starter Macht wieder, diesmal gegen Ionien gewandt, den Beirdens verließ. (Bergl. Enritus 2. Be. 617—632. 701. Herbsterg S. 290—292. 303—326. 335—343. Bischer S. 290—32. 59—61. E. Herbst, Allib. Rüdsehr, S. 37—50. Kortüm 1. Bb. S. 559—562. Grote 4. Bd. S. 384—442. 419—425. Hermann §. 166, 12 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 245 fg.)

Als aber Alfibiabes nach bem Rriegsichamplane aurudlehrte, fand er alle Berhaltniffe gu Ungunften Atbens verandert, fand er vor Allem fich zwei Gegnern gegenüber, wie Athen beren noch nicht gehabt batte. Buerft erfannte er mit Schreden, bag auch biesmal bie Soffnungen auf ein perfifches Bundniß eitel gewesen waren; im 3. 408 namlich hatte ber Großtonig Dareios II. Rothos, fest entschloffen, an bem Bunbniffe mit Sparta festzuhalten, seinen jugendlichen Sohn Apros als Raranos (Bicefonig) von Rleinaften nach Sarbes gefchiat, ber im Spatfommer b. 3. in Jonien eingetroffen war, und balb zeigte, baß in feinem feurigen Gemuthe ber bitterfte Erbhaß gegen Athen loberte. (Bergi. über Die Raranie namentlich: Lachmann, Gefch. Griechenl. 1. 28b. S. 432-447; f. auch Sievers, Befch. Briechenl. vom Ende bes peloponnesischen Rrieges bis jur Schlacht bei Mantineia. C. 353 fg.; und über Ryros, außer mehren fürgeren Betrachtungen bei ben Uebrigen: Bifder, Alfib. 6. 41. 64. Eurtius 2. Bb. S. 635 fg. Lachmann 1. Bb. S. 109. Grote 5. Bb. S. 4-10. 41-43 und G. F. hersberg, Der Feldjug ber Behntaufend Griechen. S. 9-27.) Bei biefer Stimmung und bei ben weitgehenden Bebanten und verborgenen bynaftifden Blanen, die befanntlich Ryros und feine Mutter Barpfatis an feine Sendung nach Jonien fnupften, mar es fur Athen im hohen Grabe gefahrvoll, bag eben bamals (Spatfommer 408) ber Lafebamonier als Rauard (Abmiral) nach Rleinaften abgegangen mar, ber unter allen Beitgenoffen ben glubenbften Sas gegen Athen mit ben Gigenschaften verband, burch bie Alfibiabes und Athen am wirffamften befampft werben fonnten. Es war Enfander. Seiner Abfunft nach nur "Salbblut," (ber Bater war allerbings von heraflibifdem Gefclechte, bie Mutter aber nicht borifden Blutes), in allen Studen aber bas Mufierbilb eines burten Alt. Spartiaten, war

Arginusen S. 85-90. Beter S. VI. Bischer S. 60. 63. Oersberg S. 341 fg. 348 fg. und im Allgemeinen: Aen. Müller, De Renoph. hist. graeo. parte priore. 1856.

Diefer Mann von bem glubenbften Ehrgeige befeelt, Der

<sup>21)</sup> Befanntlich ift die chronologische Gruppirung ber Ereigniffe vom Commer bes 3. 411 bis jum 3. 406 Gegenstand bes Streites. Die im Terte angewandte Chronologie, namentlich also das 3. 408 für des Alfibiades Rüssehe, und die entsprechende weitere Anordnung, haben außer Anderen von den Reueren naments lich Peter, Beittaf. S. 81—82. Bischer, Alfib. S. 30—38. 40 tg. heryberg, Alfib. S. 306—384. 389 und Curtius 2. Sb. S. 618—649, und S. 701, mit reicher Literatur. Für das 3. 407 als Beit der heimfehr des Alfibiades stimmen außer Underen: Bachsmuth 1. Bb. S. 882. Grote 4. Bb. S. 419 und (bei anderer Unordnung der Dinge von 411—408) auch A. Deibfl, Die Rücksehr des Alfib., und Die Schlacht dei den Agl. die Erretungen bei herbft, Rücksehr S. 59—61.

ihn babin trieb, Sparta's Berrichaft über gang Griechenland ju begrunben, um bann felbft in Sparta die bomis nirende Stellung ju gewinnen. Bie Alfibiades bie Athener feiner Beit fast topifch reprafentirt, fo Lyfander bas mabrend diefes Rrieges innerlich fo mefentlich vermanbelte Sparta. Denn mit ben Tugenben ber alten Beit und einer energifchen Confequeng verband biefer Mann feltene Gaben mit Menfchen aller Urt gu verfehren, aber auch Kaltblutigfeit, Selbstbeherrschung, liftige Schmiegsamfeit, intriguantes Wefen, und völlige Bleichgültigfeit gegen ben sittlichen Werth seiner Mittel, eine zuverlässige Dankbarkeit, aber auch falte Rachgier, und gangliche Gleichgultigfeit gegen die nationale Burde bes Hellenenthums. Mit hohen Talenten, Burbe bes Hellenenthums. Mit hohen Talenten, mit bebeutendem Feldherrntalent, mit tiefem Haffe gegen Athen, vereinigte diefer gewaltige Mensch den freien Blid des Staatsmannes, der, offenbar an Alfibiades' Borbilde geschult, "Athens Stärke sehr wohl zu würdigen wußte, und deutlich erkannte, daß es nur mit seinen eigenen Waffen zu bestegen sei." (Bgl. Curtius 2. Bd. S. 636—638. Bischer, Alfib. und Lysand. S. 35—39. 62 fg.; mit reicher Literatur. Sievers a. a. D. S. 28—33. Herberg, Alfib. S. 329 fg. Lachmann 1. Bd. S. 30 fg. Roscher S. 448 fg. H. Nitzsch, De Lysandro, p. 1—11. Kortum 1. Bd. S. 562—564. Hermann S. 46, 15 fg. Grote 1. Bb. S. 562-564. Hermann S. 46, 15 fg. Grote 4. Bb. S. 414-418. 510 fg. 5. Bb. S. 239 fg.) Ueberzeugt, baß Athen nur burch überlegene Geldmittel und eine übermachtige Flotte ju bezwingen fei, fchloß Lufanbros fich aufe Innigfte an bie Berfer an, benn Diefe allein fonnten jest ben Beloponneffern bieje Mittel liefern; er brachte es jest babin, bag Berften in Die griechifden Sanbel jenes enticheibende Bewicht warf, welches bei bem von uns früher in Barallele gestellten 30 jahrigen Rriege Franfreich und Schweben auf Teutschland ausübten. Dies gelang bem Lyfander, indem er burch feine perfonliche Bewandtheit ben jungen Ryros Bu feinem intimften Freunde gu gewinnen, und tenfelben gu bestimmen wußte, bag er Sparta in einem folchen Umfange unterftutte, bag bie mabren Intereffen Berfiens babei gar nicht mehr in Betracht famen. Ferner aber wußte Lufander von Ephefos aus, bem neuen Sauptquartier ber Beloponnefier, Die öffentlichen wie Die gebeimen oligardifden Betarien in allen Theilen ber Sellenenwelt, vor Allem auf ben Infeln und in ben Ruftenlandern vom Bosporus bis nach Rhodos, in Bufammenhang ju bringen, refp. aller Orten neue grunben ju laffen, und bamit die gange Berrichaft ber Uthener foftematifch ju unterminiren, jugleich aber gang Sellas "mit einem Rebe gu umgarnen, beffen Faben er allein in ber Sand hatte." Ebenfo fehr fanatifder Dligarch, wie feiner innerften Ratur nach am liebften mit revos lutionaren Mitteln arbeitend, - mar babei ber 3m ed bas Einzige, mas er im Muge hatte; baber begunftigte er überall, por und nach bem Ende bes Rrieges, Die gewaltsamften wie die perfibeften Streiche gegen Die Gegenparteien, nahm an ben Berbrechen ber Clubbiften reichlich Antheil, verzieh und begunftigte fogar bei biefen

Clubbiften jebe Frevelthat, und fuhrte, - por und nach bem Enbe bes Rrieges in jeber von ibm gewonnenen Stadt jene furchtbare Urt oligarchifder Regierungen ein, bie, aus ben wilbeften oligarchifchen Fanatifern gebilbet, unter bem Ramen ber Defarchien ober Defabarchien, burch lafebamonifche Ctabtvogte (Sar= moften) mit einer Garnifon gehalten und geftust murben.

Sier das Motiv, welches grade die letten Jahre des Krieges fo entfetlich greuelvoll gestaltet hat.
Als nun Alfibiades im Serbste 408 die Insel Samos wieder zur Operationsbasis machte, fand er die peloponnesische Flotte bei Ephefos bereits wieber gu bebeutender Starte angewachsen. Da vermied nun En = fandros jeben Kampf, mußte vielmehr burch langes Baubern und feinen hoben Gold, ber bie athenischen ge-mietheten Matrofen gu Defertion verlodte, ben Gegner, bem es an Geldmitteln fehlte, in die größte Berlegen-beit zu bringen. Die Beutezuge, die Alfibiades unter solchen Umftanden nicht vermeiden konnte, verdarben naturlich ben Ruf ber attifden Flagge grundlich; bie lange fleglofe Raft bemoralifirte bas Beer, - und gab ben bemagogischen wie ben oligarchischen Feinben bes 21fti= biabes in Athen bequeme Belegenheit, bei bem langft wieder entzügelten Demos 22), ber bas ihm auffällige Stoden aller Siegesbotichaften nur bem bofen Billen bes Felbheren beimaß, allen Berüchten Glauben gu verschaffen, Die über bas Brivatleben, Die Rriegführung und die angeblichen geheimen Blane bes Alfibiabes aus Jonien nach Athen getragen wurden. Und als nun gar, ohne Schuld des Admirals, in feiner Abwefens beit fein Steuermann Antiochos bei Rotion burch Lys fander eine Schlappe erlitten hatte (Sommer 407): ba feste ber wuthenbe, unbefonnene Demos (nur Grote vertheibigt auch bier bie Athener, und fcbreibt alle Schuld lediglich bem Alfibiades gu, ber burch feinen Empfang im 3. 408 "beraufcht," jest wieder leichtfertig, nachläffig, vergnügungefüchtig fich benommen habe) fofort ben Alfi-biades ab 23), und ernannte an feiner Statt gehn neue Beerführer, unter benen Ronon ber tuchtigfte war. (Bergl. Curtius 2. Bd. S. 632—645. Herhberg, Alfib. S. 326—346. Bischer, Alfib. S. 32—34. 39—41. 61. 63 fg. Roscher S. 443 fg. Nitzsch, p. 11—16. L. F. Herbst, Die Schlacht bei den Arginisen. S. 1—17. Kortim 1. Bd. S. 564—566. Grote 4. Bb. G. 412-432.)

<sup>22)</sup> Daß bie gemäßigte Demofratie ber "Fünftaufenb" fich nicht fehr lange behauptet hat, ift jest ziemlich allgemein ange-nommen; f. barüber (und über bie verschiedenen Ansichten, welche bie Berftellung ber vollen Bolfsberrichaft balb 410, balb 408, refp. 407 v. Chr. anfegen) bie reiche Literatur bei Bermann §. 166, 11—13; bagu F. Berbft, Die Schlacht bei ben Arginufen S. 66—85. Bergl. auch Grote 4. Bb. S. 368—371. Schoff mann, Gr. Alterth. 1. Bb. S. 357. Curtius 2. Bb. S. 623 fg. 23) lieber die weitern Schidfale bes Alfibiabes, bis gu feiner Ermordung zu Ende bes 3. 404 v. Chr. (die im Interesse verschiesbener, fortbauernd burch seine blose Eristenz bebrohter, Mächte lag, — ber attischen Oligarchie ber Oreisig, bes Kyros, und ber von Lusander geführten oligarchischen Defarchien in Kleinassen), f. Bischer, Allib. S. 34 fg. 61 fg. Herhberg, Allib. S. 346—360. Grote 4. Bb. S. 549—554.

-3 <del>---</del> المستقدم والمستقد المستقد المستقدم الم . . . ليسيد يس را د د ساساسات 6, 2, 5 man 2 man Alan I a sa sa sa minimum ing mga

ore electrical la :-<u>-</u>-

ريد بيدين عالم الماسية الماسية

سيبو مساعدات سيم

- -

IR TREESEN IN TREE IN Mitten im THE PARTY OF THE P The second secon The state of the s and the second of the control of the The second of Stories Sections of THE REAL PROPERTY AND PROPERTY 21 Printer Trans. : 1277 Paris : 12 erre er im immere Commune. ben Gung The state of the said mir imme - im treit ereitent ich The latest the second of the s Transfer of the second second

g fig o furtier tie fereite: in Ether ter in a see that the transfer of their Commit the second second in the second second THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO TRUE OF THE LAND OF THE PARTY O THE RESIDENCE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE THE SET OF STREET STREET THE TREE SET OF SET m dimension entranen de antitute de 18 % The control of the co The state of the s Constitution of the control of the c THE WALL THE STREET STREET STREET STREET THE The state of the s Die oligarch. Partei. S. 32—37. Lachmann 1. Bb. S. 1—92. Sievers S. 85—89. Hermann §. 167 und 168, mit reicher Literatur. Wachsmuth 1. Bb. S. 640—650 und Scheibe S. 35—166.)

IV. Der Zeitraum von 404-362 v. Chr. So war alfo in Griechenland, wenigstens in ben gandern awischen bem ionischen Meere und den perfischen Reichegrenzen (Die ficilifden Buftanbe feit dem Berbfte Des 3. 413 befprechen wir jufammenhangend am Ende biefes Beitraumes), ber Frieden hergeftellt. Aber es mar ein schauerlicher Buftand, ber fich vor bem Auge hellenischer Batrioten entsaltete. Richt bavon ju reben, bag bas herrliche Athen gertrummert am Boben lag, daß ber ftattliche ionische Inselbund aufgeloft mar, daß die Bertrage ber Spartaner ben perfifchen Sultanen bie gange Reihe ber fleinafiatifchen Ruftenftabte als gerechten Befis jusprachen: ber Buftand ber griechischen ganber im Ganzen war furchtbar. Da hatte man nicht blos bie Berftorungen, bie Berfufte an Menschen, an Eigenthum, an Quellen bes Wohlstandes zu beklagen, Die jeder langere Rrieg mit fich führt. Es machte fich jest recht fehr fühlbar, baß biefer Rrieg ein Burgerfrieg gemefen war. Ueberall fah man in ben Stabten Die blutigen Spuren ber inneren gehben; bas Blut ber oft mit frevelhafter Tude in Daffe Ermorbeten war nirgende gefühnt, und die faft überall niedergeworfene Demofratie grollte unverföhnlich jener fanatischen Dligarchie, die zur Beit, auf Sparta geftust, die Oberhand behauptete. Sier waren Buftande herrichend geworben, die fur die Bufunft wenig Butes verhießen; Die folgenden Jahrzehnte werden zeigen, wie ber Bug ber Beit bennoch, bis tief in ben Beloponnes hinein, auf bemofratifche Formen brangte, die jest mit weit mehr Wildheit, mit weit mehr ochlokratischer Ruancirung sich geltend machen, ale bieber, Argos und Rerfpra naturlich ausgenommen. Stellung ber ariftofratischen Elemente, - eble Beburt, Berbienft, Reichthum, langere Beamtungen, und baneben Parvenu's jeder Art, - wird allmählich boch immer schwieriger; immer mehr vereinfachen fich im Großen mit der zunehmenden Berfepung der hellenischen Berhaltniffe die Begenfage ber Parteien ju einem Begenfage von Urm und Reich; und ber gehässige Rame ber Dligarchie, an ben fich jest die blutigen Erinnerungen ber Lyfandrischen Schredenszeit knupfen, wird immer unterschiedsloser auf jede, auf die tuchtigfte und folidefte, wie auf die innerlich haltlofefte und corrum-pirtefte, Ariftofratie angewandt. Der von Grund aus revolutionare Charafter namentlich ber letten Rriegejahre wirft fortmahrend weiter; die gewaltsamen Austreibungen gablreicher Burger ber besiegten Barteien erzeugen eine "Emigration" von erschredendem Umfange; fie leiten jenes ftete hinundherwogen ber wilbeften bald demofratischen, bald oligarchischen Reactionen ein, bas ber inneren Geschichte fo vieler griechischen Bemeinden für die nachsten Menschenalter einen ebenso milben wie bufter monotonen Charafter gibt. Es wird aber diefe Emigration weiter eine unerschöpfliche Quelle fur bas Auf-

bluben einer andern unerfreulichen Erfcheinung, namlich für bas Soldnermefen. Der Rriegsbienft um Sold war allerdings in Griechenland nichts Reues. Die Beit ber alten Tyrannen mit ihren Leibmachen batte ben hellenen wiederholt auswartige Soldner gezeigt; tie junge Mannschaft einzelner Cantone, wie Arfabien und Achaja, die feine felbständige Bolitif trieben, hatte mehr und niehr im Dieufte anderer friegführenden Staaten an ben großen Welthandeln fich betheiligt. Run aber hatte ber endlose lette Krieg, ber ben meiften Staaten außer Sparta mit völliger Bernichtung ihrer Burgerschaften brohte, wenn man ausschließlich die Burger im Rampfe verwandte; ber ferner eine allmähliche Reugeftaltung ber griechischen Saftif immer nothwendiger machte, ichon vielfach zu umfaffender Anwerbung von Miethetruppen genothigt; namentlich fur ben Dienst auf ber Flotte und als leichte Truppen. Und nun zeigt die Beschichte ber folgenden Beiten, daß die maffenhaften Berbannten eine unerschöpfliche Quelle von Material für die Goldnercorps abgeben, ohne bie nach und nach fein Rrieg mehr geführt werben fann. Allerdings fnupft fich an bie immer großartigere Entwidelung Des Goldnermefens jene glangende Reform ber hellenischen Saftif, burch welche bie Kenophon, 3phifrates und Chabrias ihre Ramen unsterblich gemacht haben; aber es war ein ungeheures Unglud, daß Diefer wichtige Schritt nicht aus dem waffenruftigen Burgerthume bervorging, fondern neben bemfelben fich vollzog. Es war ein fcweres Unglud, bag nun, wenn auch immer fehr langfam, die Wehre fraft bes Burgerthums ju verfallen begann, und bag endlich die besten Generale und die schlagfertigften Rrieger ber Landbeere, Sparta und Theben ausgenommen, bei jenen Soldnerschaaren gesucht werden mußten, Die nach und nach unvermeidlich zu beimathlosen Conbottieri's und muften Langfnechtsbunden entarten mußten, wie fie uns der lette Abichnitt Diefer Beriode zeigt. (Bergl. Curtius 2. Bb. S. 680-684. hermann § 71. Bachemuth 1. Bb. S. 250 fg. 518 fg. 269-274. Kortûm 2. Bb. S. 26 fg. Ruftow und Köchly S. 99—103. Uclibrecht, Xenoph. Anabasis. Ercurse zu Bb. I. S. 1—41 (1857). G. F. Hertberg, Der Feldzug der Zehntausend Griechen. S. 48—67. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 194—196. Plas, Die Tyrannis. 2. Bd. S. 18-26.)

Ingwischen war mit dem Ausgange des peloponnesischen Krieges denn doch die materielle und die moralische Kraft der Hellenen noch lange nicht erschöpft; und viele Hellenen glaubten allen Ernstes, jest, nach Bezwingung des "tyrannischen" Athen und dem vollständigen Siege der Spartaner, werde eine Zeit herrlicher Freiheit und segensvoller Ruhe herausziehen. Auf alle Källe lag in den Händen der Spartaner eine ebenso folossale wie hoffnungsreiche Ausgabe, wenn dieses Sparta nämlich der Staat war, für den die Hellenen ihn damals noch hielten. Wie aber stand es nun mit Sparta? — Sparta stand jest auf einer Höhe der Macht und Größe, wie noch niemals zuvor.

ا من المستامل المستدم من الها المستدم من الها المستدم من الما المستدم المستدم المستدم المستدم المستدم المستدم ا المستدم ومدا المباسطة المجانوات المسابرة المدائط بالأطار المدارا وصعيره والمنطق والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافق والمنافق والمعالمة والمنافظ والمنافظ والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمنافظ وا وأنت الصعفاء ماما والمربة

the same of the sa يعالم المحاج المحاج المحاج المعادية المعادية والمحاج والمحاج معوقها المعينيس والمنازع المسارع بالبلا المراد المارية معولاة مسرافيه ما أمران معطاء المدروط وروارة مدامها والمراجع والمنافع والمتعارض والمعالم والمتعارض والمتعارض and the second second of the second of production that the second of the second of the second يهين الأرابي المجار المعلون فيران المعلون والمتال المتالي المتالي المتالي المتالي المتالي المتالي المتالي المتالي المستورية المستورية المستورة والمستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة الما تأكير المستورة والمستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة and the second of the second of the second 100 المستركة المستولية المستركة ا المستركة ال معالم المدين موم المارس المارس المارس was the same of the same of the same The second se Second 

and the second of the second o The state of the s A STATE OF THE STA

Towns a tes or comment of the same of the comments. TO SEE THE SEE SEE 1 APPLE IN THE PROPERTY IN THE PARTY IN \* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\* \*\* WELLE AT \$1 SEC. THE T LANCE OF SCHOOL SELECTION OF THE PERSON OF T THE RESERVE OF THE PARTY OF THE 100 · 图 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 CO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED 1717 PORTA TORRE - SECTION TO THE SAF TREAT THE THE THE THE THE Charles to the Lands of the to an a second transfer to the top That The Summer Bernard that we do not be a second of the to accommo the best of the second an e man ar e mandane Santa e dietatement und be bei beneuer ben of the contract of the contract of Andrew : There is from the second to to an a the finite a margine Section Longer or - tomer from the following tomer the state of the s ner i meeter Since in die Spieler With Targett miles and the R Market THE PERSON OF TH The religion net per minister The time the comment becomes the same mount imm i time in incomin And the first of the state of t of the Paris of Land to the State Color Lorent or an army Labor & Same & galler (122 - ) der er Frederichen 🕶 🗢 Surrent urter Sen. Property of the Control of the C The transfer of the Control of the C A STATE OF THE STA The state of the s

And the state of t and the state of t

Geschlechterstaates; aber so wenig man die Entstehung von Zwischenclassen, wie der aus freigelassenen Heloten erwachsenen Neodamoden, hatte hindern können, — so wenig hatten die naturwidrigen socialen Einrichtungen hindern können, daß nicht endlich in Sparta unter den Spartiaten selbst die furchtbarste Bermögensungleichheit eingerissen, daß nicht der schrosse Gegensatz zwischen den Homer oder Bollbürgern, und jenen dorischen Bürgern eingetreten war, die wegen ihrer Armuth sich an den Spssitien nicht mehr betheiligen konnten, und darum von der Theilnahme an dem höheren Staatsleben ausgeschlossen waren; Elemente von höcht gefährlicher revolutionärer Natur. (Bergl. Hermann §. 47 und 48, mit äußerst reicher Literatur. Kortüm 2. Bd. S. 27 fg. Sievers S. 23—40. G. F. Hersberg, Agesslaos. S. 7—15. 236—242. Wachsmuth S. 686—693.)

So bie Buftande in bem herrschenden Staate Griechenlands. Erbrudend wie feine Segemonie fich gestaltete, follte fie ihr Enbe nach relativ furzer Zeit erreichen, und zwar grade anknüpfend an Kämpfe mit demselben Persien, dessen Besehdung einst die Größe Athens begründet hatte. Es ist bekannt, daß Sparta's vertrauter Bundesgenosse, der junge Vicekönig Kyros, seit dem J. 404 mit aller Energie gegen seinen Bruber, den Großkönig Artarerres II. (seit Ende 405 auf dem Throne), ruftete, und endlich im Frühlinge bes 3. 401 v. Chr. mit einem großen Seere (barunter an 13,000 Mann griechifche Goldner) von Garbes aufbrach, um in offener Emporung feinem verhaften Bluteverwandten bie Berrichaft über bas Berferreich abzugewinnen. Die Gpartaner hatten ihn babei nach Rraften inbirect, und moralifch auch burch eine erfolgreiche Flottenbemonftration an ber filififden Rufte, unterftust. Der Bebante, gegen eine vollfraftige materielle Unterftugung etwa bie Unabhangigfeit ber afiatifchen Bellenen gu forbern, lag ihrer damaligen Bolitif ganglich fern; fo halfen fie ihm eben nur indirect, um es fur ben fchlimmften Fall mit Urta-rerres nicht gang zu verberben. Aber fie hatten boch grade genug gethan, um bem genialen Kyros, ber als persischer Sultan Griechenlands gefährlichster Feind hatte werden muffen, über die Haupthinderniffe hinwegzu-helfen, — um zugleich andererseits bennoch ben Artarerres und beffen folaue Satrapen in Rleinafien aufs Tieffte gu verlegen. Und diefe halbe Politit trug ihre entfprechenben Fruchte. Befanntlich fiel Rpros (im September 401) in ber entscheibenden Schlacht bei Ru= nara; fein Unternehmen mislang alfo vollftanbig, und nur fein hellenifches Golbnercorps folug fich unter bes Atheners Xenophon ausgezeichneter Leitung von ber babylonischen Ebene gludlich bis nach Trapezunt burch. Die großartige Ueberlegenheit ber militairifchen und moralifden Rraft ber Sellenen über bie Affaten war baburch bauernb feftgeftellt; wie anbererfeits auch bas Golbnerthum in biefem glangenben Felbguge gleichsam feine Beihe empfing. (Bergl. Grote 5. Bb. S. 3-144. Ruftow und Rochly. S. 153-158. G. F. Bergberg, Der Feldgug ber Behntaufenb Griechen; mit ber alteren Literatur. S. IX-XII. Lachmann M. Guenffl. b. BB. u. R. Erfte Cection. LXXX.

1. Bb. S. 108—113. 2. Bb. S. 329—347. Sievers S. 42 fg. Kortum 2. Bb. S. 30—43; f. ferner für bie ältere Literatur ben Artifcl "Xenophon" bei Pauly, Realencyflop. 6. Bb. 2. Thl. S. 2793, und die Excurfe in ben vielen Ausgaben (ganz befonders Krüger's) zu der "Anabasis;" vergl. namentlich Pauly a. a. D. und S. 2797 fg.)

Die fpartanifche Politit aber gerieth burch ben Tag von Runara in ein arges Gebrange. Denn Konig Artarerres, und noch mehr fein Statthalter Tiffaphernes in Sarbes, war nicht gewillt, die Betheiligung ber Spartaner an jener Emporung ruhig hinzunehmen. Tiffas phernes namentlich begann im 3. 400 v. Chr., die ionis den Stabte, die fich mahrend ber letten Jahre völlig bem Kyros angeschlossen hatten, und jetzt, so wenig sie auch mit dem Einstuß der Spartaner zufrieden sein konnten, wenigstens von Persien sactisch wieder unabhängig dastanden, ernstlich zu bekriegen. Sparta hatte Ansangs versucht, durch möglichst schnöde Behandlung der unter Xenophon im October 400 von Trapezunt nach Byzanz jurudgefehrten hellenifchen Golbner bes Rpros bie perfifchen Machthaber ju gewinnen; inbeffen mislang biefe Bolitif. Man mußte sich endlich entschließen, jum Schut ber griechischen Stabte in Kleinafien zu Anfang bes 3. 399 ben Krieg mit Persien aufzunehmen; man machte Ephefos jum Baffenplat, man nahm ben Reft ber Solbner bes Ryros in Dienft, aber man befchrantte fich, im ichroffen Gegenfage gu bem alten großartigen Nationalfriege ber Athener, auf einen mit geringen Mitteln geführten Rrieg fleinen Styles an ber afiatifchen Rufte, ber nur bem Boblftanbe ber Affaten an ber Grenge von Bharnabagos' und Tiffaphernes' Gatrapien verberb= lich wurde. Go fchleppte fich ber Rampf ohne namhafte Erfolge von 399-397 unter Thimbron und Derfyllibas bin, um erft mit bem 3. 396 einen höheren Auffchwung ju nehmen. (Bgl. Rortum 2. Bb. G. 43-47. Berb= berg, Agefilaos. S. 31-36. 250-253. hermann §. 39, 11. Wachsmuth S. 254. Sievers S. 41-51. Lachmann 1. Bb. S. 103-109. 113-120. Grote 5. Bd. S. 165-177.)

In Sparta nämlich war im Sommer bes J. 397 (über die ganze Reihe ber chronologischen Fragen, die sich vie ganze Reihe ber chronologischen Fragen, die sich an die Zeit des Krieges gegen Elis, den Tod des Agis, und den Regierungsantritt des Agesilaos knüpfen, s. die aussählichen Erörterungen bei G. F. Herzberg, Agesilaos S. 241 fg. 246—248) König Agis gestorben; und als sich nun über Besetung des Thrones Zwistigsteiten erhoben, war es der noch immer mächtige Einslus des Lysander gewesen, der seinem Freunde, dem Stiefbruder des Agis, dem Agesilaos die königliche Würde verschaffte. Dieser König (der damals im 45. Lebenssiahre stand) sollte auf die Schicksles eines Staates und aller Hellenen den umfassenhsten Einslus ausüben. Man muß allerdings das Lob, das ihm die Alten spenden, bedeutend beschränken; bei aller Tüchtigkeit als Feldherr und Politiker, bei allen Tugenden, die einen Mann altspartiatischer Jucht zierten, war Agesilaos, allgemein menschlich angesehen, weder frei von schweren Charakters

ether: not tun er unter if uner tertur 1. te hat er großer Dinn - : er beitalle matte. But the replication of the Bours with the infraene Courton. : :- ittore fier Tateller 1 feine Salein, gege in iften is eine funftieten Born for hat to be Direct for he was said. nie nit eine er Erichten un tief er mitter ! Birth files - - it the Boston in Ellings was been for a time minute of the lessentence in senior to the rate that it is in as the parience of London to be administ forest fan gegen Berfier. Danner frei er ein nie einer Berrif per Strike und un geer Strik in time rented e fin mer is bie Beitel Bir ern Bermannten ferales, put en herementale unt e contact dur fert. ideafi nuk ben nierimer nur ermlim weten. Daber beni duk tueretomische Lennetwert tillk Mannet tief tie felef mit tenen Gibt mit ber Berberver gereicher feler tier is Brette e erratte. bieter feur bevon eine Miene Wirter i einfriedler Züger fowei wen aber sein Transport in falle – jenfeine seines Perfecktungen – auswarter ihrer Diefet Rong eveniowen vinter der griefe Midniger um Athen unt feloft bet fraieren Doctoris junit mie in gange frattaniste Primi uretram "mir erer von Ather is seiner guier There is der verwerten Heines. (Verg. George von Karting V. 2000) -- The couple and article for the first for the grade and the first couple and the first coup Some according to the second Exercise to the 

🕏 re or Symbin William Fall (128 So the second of the first the second of the Transfer consent & no en Potenti color all all ياتها حدد الله ويعرونها الميا المراديوريوره الما الها يها Manylon Anny york o Borns And I tel all all which is the Or tentral Build are the e Berthale weiter im fatter in ein Allen eine plangmen kreickfaren. In Hilliater In ramint diffe in a toma into the first in in per mich ihm ben im Affert ernburffe mickfungen nenkhen Bickeling kriert beforer grie Kultingen a Matter und is traine gigen fafficier augentate anne. have you have nother of the highlight total we brage a beautiful in feier einer griffen Die ent a gree nu finne urus vid vid nande ge Vistado Conside de Sinonana de ninde emaffer gen Poten in taltenen finne beim bei bie bie bei in ager Prines estadie unt bereifen Berfendentig the Konstan of Anderson filts influence — 118 12.

There informs the survey sent that the terms

1: Kier eine wer Berindungen Grad unter a beitete im mit Aust ben a begeinder wie net f der neutriche un in und bertreite STEEL THE THIRD AND ADDRESS AND ADDRESS ADDRES yen transmir 200 minutes Terrent and a S Secretary and Breeze 2. Sat Jeni and rece druces cere le salation de la la handen der ein entere San b kerice ar mer rus kunden a Komin k ren en e in me mermerner derige alle un er ur erracht benechtung im Ing in TOTAL TOTAL E STATE E SERVICE inter un un taritain ieux per Strom e mint einer Smite de Antiere San de tuene in er umeente keinen be une Antoni 1202: 121 III III eringe Arter Confe Ment rutten in ter inntitute me in americe bes amenter. In die alemans ur e unternat f that remove Dwet ter manage Law of tern knowner's mane ar der menden hat b person en Semme me bestehen wert the order of the state alleger are bengen Seminin sing in America. Inchesse 🕳 🕹 man amprile - t ar r des es as as mi ver verantente Sinter mer av Senat aus ter fremme bestehter aus ab mien ter Erianium bit all hentliche gant ber per Party amounts in plant, in the Same Daniel and Engagement may taken a but mil sama Seata muniga witen and Paris der eine Gene der en die Ram geman den de Renne de die mente m Buf e est ut Same pannie a Gine n Bir be beforenin ber Interpres ber Dife er er e san fin en ju frum Soine der A mier tertine bu'n Sie nun wer a telaner lei r fin dem dei Efficieren de Transport in ander Bankenfillfange und Inche Sa refining in raine fit mix at enter finales. ше пиший шкийн Яшичу роден 🕦 Сан 14 Birriri is mir fam me nun Bennen rommie Barre tet navier Baren me fich and no cities o an Mant at ones and chair Fedural i de rriver Kinginer de Bedalle i serion fiend as one a femine mil !! ternet in Beamfe fant feiner Bug ben Benend nis ingument und den Knepe mit it vollen find re ter un fert is eriet efente Geficht eine grift Art ereinteges a genen. Is erfielt ar unt Conte भाग बार वैद्यादाना अर रेनाम जिल्लाको कर अर्थ her imme gutr hitteil gieging & 37-3 9-16 -et-20 20-20 Brider, 2004 S 45-47 (--- Armin 2 B. S. M. 47-72 Bratung & Saffin & Sine Kinerer meint knopp immer ausgeschreit zuf Ber () Be S. (1836-1844) Erdurer () B. (1836-1844)

In Griechenland nämlich war die Antipathie gegen Sparta in fteter Bunahme begriffen; ichon Agefilaos hatte bei feinem Buge nach Affien beutlich erfahren tonnen, wie wenig man, von Argos gar nicht zu reben, in Korinth, Theben, und jest auch wieder in Athen, gesonnen war, den Unternehmungen der Spartaner weiteren Borschind zu leisten. Am stärfsten wurzelte dieser Haß jest in Theben, wo mit dem Aushören der alten Furcht vor Athen und der wachsenden Abneigung gegen Sparta allmählich - einerfeite bemofratische Tendenzen immer mehr Boben gewannen, andererseits bas Bewußtsein auffeimte, daß Bootien bei seiner Lage und Kraft das volle Recht habe, in Mittelgriechenland dieselbe hegemonifche Stellung einzunehmen, wie Sparta fie urfprunglich nur im Beloponnes gehabt hatte. Bahrenb fich fo allmählich eine Coali.ion ber hellenifchen Mittel= machte gegen Sparta anbahnte, Die viel aussichtsvoller und ernsthafter ju werben fcbien, als jene momentanen Combinationen nach bem Frieden bes Mifias, famen feit bem Commer bes 3. 395 zwei Umftanbe bingu, bie seit dem Sommer des J. 395 zwei Umstände hinzu, die zu dem lange sich vorbereitenden Ausbruche eines neuen hellenischen Bürgerfrieges wesentlich beitrugen. Einersseits nämlich glaubte Persien, sich der von Agesilaos drohenden Gefahren nur durch Entzündung von Bewegungen in Hellas erwehren zu können; so hatte jener Tithraustes nach dem Abschluß des Stillstandes mit Agesilaos, mit den demokratischen Kührern in jenen, den Spartanern so seindlichen, Staaten sich in nahe Bersbindung gesett. Andererseits war Enfander in Sparta, der die Stimmung namentlich der Thebaner sehr wohl kannte, der seinen Haß gegen Athen jeht ganz gegen das troßige Theben gewandt hatte, dem es serner daran lag, durch neue glückliche Feldzüge für sich ein Gegenzgewicht gegen den jungen Ruhm des Agesilaos zu gewinnen, — sehr bemüht, den Haß gegen Theben zu winnen, - fehr bemuht, den haß gegen Theben ju fchuren. 216 nun im Berbfte bes 3. 395 zwifchen Theben und ben jest mit Sparta engverbundeten Phofiern ein Rrieg ausbrach, befchloffen bie Ephoren fo= fort ben Krieg gegen Theben. Allein Die wohlbe-rechnete Combination, - Lyfanber follte mit einem aus Phofiern und ben abhängigen Stammen am Deta gebilbeten Becre von Beften, Baufanias mit ben Beloponnefiern von Guben ber in Bootien einbrechen, und beibe fich bei Haliartos vereinigen, - fcheiterte. Lyfander felbft fiel (vergl. fcon bier Bifcher, Alfib. S. 47-50. 69 fg.) por Saliartos bei einem voreiligen Angriffe auf Die (gur Beit bereite mit Athen verbunbeten) Thebaner, und nun fah fich auch Baufanias ohne Rampf gu fchimpf= licher Rudfehr genothigt. Und nunmehr fturgte mit Ginem Schlage bie gange, feit 404 v. Chr. beftebenbe, Gewaltherrschaft ber Spartaner in Nord = und Mittels griechenland zusammen. Im Laufe bes Winters 395/4 fielen alle Staaten und Stamme von Theffalien im Norben bis nach Rorinth und Argos im Guben, bagu Guboa und Chalfibite, Die ogolifden Lofrer, Die Afarnanen, wie auch Leufas und Ambrafia, von Sparta ab; nur Phofis und bas bootifche Orchomenos blieben letterem Staate treu. Roch mehr aber: bie Coalition mabite

jest Rorinth jum Mittelpunft ihres Bunbes, und ichien entschlossen, ben Krieg nun auch in ben Peloponnes zu tragen; die bemofratische Bewegung aber, die sicht in den meisten dieser Staaten energisch fühlbar machte, zuckte bereits tief in die Halbinsel hinein, die nach Phlius und Mantineia.

Unter biefen Umftanben war es ein großes Glud für Die Spartaner, bag es ihrem Gelbheren Ariftobemos gelang, durch ben schweren Sieg am Remea-Bache zwischen Sithon und Korinth ben Aufschwung ber Berbundeten (Juli 394) ju lahmen (vergl. hier Ruftow und Köchly S. 148—150), und zunachst bie Stadt Sifyon ale Operationsbafis zu behaupten. Zuvor schon mar Agesi= laos in aller Gile aus Doffen gurudberufen worben, ber nun feinen intereffanten gandmarfc vom Sellefpont, von Thrafien bis nach Bootien antrat, und im weftlichen Bootien bei Koroneia (Ruftow, S. 158-161) in ber Mitte August 394 ben Berbunbeten eine neue furchtbare Schlacht lieferte. Sier behauptete er freilich bas Schlachtfelb, hatte auch bie Coalition fcwer erfchuttert, eine Entscheibung aber fo wenig herbeifuhren fonnen, bag er fich fogat entschließen mußte, von Photis zu Schiffe nach dem Peloponnes zu gehen. (Vergl. Kortüm 2. Bb. S. 52—57. Herzberg, Agestlaos S. 69—93. 268—282. Wachsmuth S. 255—257. Grote 5. Bb. S. 224—253. Lachmann 1. Bb. S. 141—168. Stevers S. 59—79.)

Babrend Sparta in biefer Beife ohne entsprechenbe Erfolge mabrhaft verzweifelte Unftrengungen machte, um auf bem hellenischen Festlande seine Herrschaft zu be-haupten, wurde aber in ungeahnter Beise seine mari-time und seine afiatische Machtfiellung auf bas Tieffte erichuttert. Balb nach bem Abmariche namlich bes Agefis laos aus Rleinaffen gelang es bem Pharnabagos und Ronon, mit ber perfifchen Flotte bie lafebamonifche Seemacht unter Beifanbros, bem Schwager bes Agefilaos, bei Enibos ganglich gu fchlager (ju Unfang Muguft bes 3. 394). Diefe gewaltige Rieberlage jog für Sparta junachft ben Berluft ber Geeherrschaft, fowie ber gefammten affatifchen Infel = und Ruftenftabte nach fich : bie tiefe Unpopularitat ber fpartanifchen Berrichaft leiftete bem Bharnabagos und Ronon fo entschiebenen Borfchub, baß im Frubiabre 393 nur noch Abybos und Geftos in ben Sanden ber Spartaner fich befanden. Und nun gingen die beiben Beerführer bes Groffonige jum Angriff auf Europa über. Im Fruhjahre 393 gewann bie perfifch = griechische Blotte bie Ryfladen, plunderte bie la= fonischen Ruften, feste fich am Ifthmus mit ber Coalition in Berbindung; Ronon aber eilte jest, mit perfifchem Golbe und mit Silfe ber griechischen Berbundeten Athens lange Mauern und Safenichangen berguftellen. Co bilbeten fich feit bem 3. 393 zwei verschiedene

Rriegstheater, auf benen fich biefer gerftorenbe "bootifch-forinthifche" Rrieg fortspielte. Ginerfeite namlich niftete ber Rrieg fich ein in bem Gebiete von Rorinth; auf beiben Seiten bes 3fthmus murbe mehre Jahre lang Die Rebbe im fleinern Style und mit oft wechfelnben Erfolgen von beiben Geiten mit außerfter Erbitterung fort-

gefett; Sand in Sand bamit gingen Rampfe an ben Grengen von Argos, und militairifche Schachzuge, Die über ben Befit bes forinthifden Golfes enticheiben follten. Das Detail und bie fcmierige Chronologie gebort ben Silfsichriften; im Allgemeinen bemerfen wir nur, bag bie Energie ber meiften Berbunbeten allmablich nachläßt, baß aber bie Berftellung ber langen Mauern endlich die Athener wieder ju hoherem Schwunge erhebt, und baß es ihre Felbherren find, bie gegenüber ber fpartanifchen Rriegführung, namentlich auch ber bes Agefilaos, großen Ruhm erwerben. Sier nennen wir namentlich ben 3phifrates, ber, mahrend Renophon's Ibeen namentlich auf eine vollständige Reform ber alten Schlachtentaftif, ber taftifchen Formen binausgingen, felbftanbig in ber Bewaffnung ber Solbaten große Reformen einführte, und - als Goldnerführer burch bie Organisation neuer leichter Truppenforper, bie neben ben Sopliten auch ale "Linien-Infanterie" verwendet werden fonnten, großen Ruhm gewonnen hat. (Ueber die Reformen bes Iphifrates, wie über die neuen Bewegungen im griechischen Kriegswesen von Tenophon bis auf Epaminonbas f. Ruftow u. Rochly G. 153-171.)

Ingwifden mar es balb gu erfennen, bag bie Rampfe am Ifthmus niemals ju einer wirflichen Enticheibung führen wurden; biefe wurde auf bem afiatifchen militairifch biplomatifchen Kriegsschauplage vorbereitet. Beibe Barteien nämlich, bie Athener wie die Spartaner, hatten feit bem 3. 392 wieber begonnen, Flotten nach ben fleinafiatifchen Bemaffern gu fchiden, um bort wieber feften Buß ju faffen; bie Rampfe, bie feitbem fich auf ber gangen Linie von ber Propontis bis nach bem fypris ichen Meere mit febr medfelnbem Kriegeglude mehre Sabre lang fortspannen, und bie begleitet wurden burch einen für Athen hochft unbequemen fleinen Raper = und Blofabe= frieg, ben bie Spartaner feit 389 von Megina aus gegen Attifa eröffneten, - find in ben Silfeschriften naber erortert. Bir haben bier nur hervorzuheben, baß, mahrend feit c. 390 v. Chr. ber Rrieg am Ifthmus fo gut wie ganz ins Stocken gerath, auf bem afiatischen Kriegstheater die Dinge sich allmählich sehr zum Rachtheil ber Athener wenden. Es war schon an sich ein llebelftanb, bag balb nach bem Seeguge bes 3. 393 ber Gifer ftarf nachließ, mit bem bie Berfer ihre griechischen Berbunbeten namentlich finangiell unterftugt hatten; und bavon abgesehen, baß - was Athener und Spartaner abwechselnd zu empfinden hatten, — bei ber zunehmenden Auflösung im perfischen Reiche bie Satrapen in Rleinaften oft nach perfonlichen Anfichten von ber in Gufa angenommenen Bolitit abzuweichen fich erlaubten, - fo fiel feit bem 3. 392 bie neue Wendung ber fpartanis ichen Bolitif allmählich immer ichwerer ins Gewicht. In Sparta hatte man fich überzeugt, bag es bei ben an fich geringen Dachtmitteln von gafonien und bem unverfennbaren Sinfdwinben ber echten Spartiaten uns moglich fei, jugleich bie Berrichaft in Griechenland und bie Berrichaft gur Gee, wie in Rleinafien, gegen Berfien und bie Coalition ju behaupten. Dan befchloß

baber, bie Gee und Rleinaften aufzuopfern, um, womi lich mit perfifcher Silfe, fich gu der alten Dacht Griechenland wieder zu erheben. Die erften Berfuche, ber Diplomat Antalfibas im 3. 392 in Diefer Richten machte, blieben ohne größeren Erfolg; boch hatte wenigstens ben Bicefonig in Sarbes, Tiribajos, Sparta gewonnen, und mit Glud bie Thatigfeit Ronon fur Athen, bei bem Berfer verbachtigt. Dages gludte es ihm feit bem 3. 388 v. Chr. beffer; förbert burch bie Thorheit ber Athener, Die auch jest nicht icheuten, ben Infurrectionen bes toprifchen Guago und ber Megypter gegen Berfien bie Sand ju biet und ftart unterftugt burch Tiribagos, brachte er, -Rauard in ben aftatifden Gewäffern, in Gufa gwijd Berfien und Sparta Frieben und Banbnig gu Stan Runmehr burch Berfien und im Fruhlinge 387 a burch ben Tyrannen Dionys I. von Sprafus mit groj Mitteln unterftugt, war er ben Athenern balb berma gur See überlegen, bag biefelben fich bequemen mußit ben Rampf einzuftellen. Im Sommer 387 nahmen er lich alle Bellenen ben Frieden an, wie ihn Berften u

Sparta Dictirten.

388

Diefer Untalfibifche Friebe, ber feitbem bis bie mafedonische Beit hinein Die formale Grundlage al ,, internationalen "Berhaltniffe in Griechenland, wie m ichen Griechenland und Berfien geblieben ift, bezeichnet wenig erfreulicher Beife eine Epoche in bem bellenifd Rationalleben. Befanntlich hatte Sparta ,, Frieben u Bundnig" mit bem Großfonige badurch erfauft, bag bem letteren befinitiv und urfundlich die bellenifd Bebiete in Rleinafien überließ. Satte ber griedi Dualismus fcon feit Athens Dieberlage vor Sprafus bal geführt, baß bie Parteien unter ben verfeindeten Sellen fich bereit zeigten, Berfiens Silfe burch Singabe beften Errungenschaften aus Themistofles' und Rimon Beit gu gewinnen, - jest ftellte man, Danf ber fo fcreitenben inneren Berruttung, auch factifch und immer ben Rationalfampf mit bem Drient ein. Daffe Berfien, bas unter Artarerres II. mit Riefenfdrill feiner inneren Auflösung entgegenging; bas balb fein ernften Kampf mehr beftehen fonnte ohne bie Si griechischer Felbherren und Goldfnechte, jest murbe Durch Die Zwietracht ber Bellenen abermale mit entid bendem Gewichte hereingezogen in die griechischen & gelegenheiten; ber Großtonig ertheilte ben Spart nern ben Auftrag, in seinem Ramen die Durchfuhr ber weiteren Bestimmungen, bie Griechenland betraf gu leiten und zu übermachen. Und bier mar bie m beutige und inhaltsichwere Bestimmung getroffen, "b fortan jede hellenische Stadt, die fleinen wie b großen, volltommen autonom fein follte." Dar war gunachft, - abgefeben von ber mit bem Rrie von felbft eintretenden Auflofung ber antifpartiatifd Coalition, - jebe Berbinbung fur vertragewibrig flart, wo eine Stadt bie bunbesftaatliche Segeme über andere Stabte ihres Cantons führte; por All ber bootifde Bund unter Thebens Fubrung mar mit gesprengt; was aber fonft aus biefer gefabrlid Bedingung für Sparta sich machen ließ, sollte sich balb zeigen. (Bergl. Sievers S. 79—84. 115—143. 379—389. Herhberg, Agestl. S. 86 und 277. 94—129. 282—310, mit vieler Literatur; s. bazu K. Herbst, a. a. D. Lachmann 1. Bb. S. 165—202. Peter S. 92—94. Grote 5. Bb. S. 224—227. 253—317. Hermann §. 40 und 41, 1; mit reicher Literatur. Kortum 2. Bb. S. 57—68. Wachsmuth 1. Bb.

S. 256-260.) So hatte alfo auch ber bootisch-forinthische Rrieg gum Bortheil ber Spartaner geenbigt. Die brobenbe Coalition ber Mittelmachte war gesprengt, Argos wieber ifolirt, Rorinth wieder fur Die peloponnefifche Symmachie gewonnen, und Thebene Stellung felbft in Bootien wie-ber ftart ericuttert; hatte nun Sparta auch von ber foloffalen burch Lyfander begrunbeten Dacht, auch von Rleinaften abgefeben, immerbin große Stude eingebußt, es war gut, baß man einftweilen wieber foweit gefom= men war, ben Begnern ben Frieden bictiren gu fonnen. Alles Berlorene ließ fich im Frieden nach und nach wieder gewinnen. — Reben Sparta hatte augenblidlich nur noch ein Staat Beranlaffung, auf die gegenwartige Lage mit einiger Bufriebenheit zu bliden; es mar Uthen. Athen hatte fich feit bem Abichluß ber inneren Rampfe im 3. 403 unter großen Unftrengungen langfam wieber aufgurichten begonnen; es zeigt aber bie neue Entwidelung biefes Staates ein ganglich anderes Bilb als in ben letten 60 Jahren, aus erfreulichen wie aus uns erquidlichen Bugen bunt und eigenthumlich gemischt. Rach bem Sturze ber "Dreißig" befand fich ber Staat in einer hochst traurigen Lage; bie attische Macht war auf bas völlig ruinirte Attifa reducirt, bie Marine und bie Schangen gerftort, ber Rern ber Burgerschaft vom Kriege bahingerafft, Die meiften Familien verarmt, Die alten Quellen bes Staatsreichthums verfiegt. Rach Diefer Seite blieb ben Athenern gunachft nur bie gludliche Sandelslage ihrer Stadt; und fo ift es benn ges schehen, daß Athen von jest an "immer entschiedener nur eine Stadt bes Sandels und ber Induftrie geworden ift." Sier lagen die Elemente, Die einen neuen Aufschwung ber Stadt ermöglichen follten; bier aber auch die Momente, welche ber fpateren außeren Beidichte ber Athener einen gang neuen Charafter verlieben. Ingwifden bauerte es geraume Beit, bis folche neue Regungen bemertbar wurden. Bunachft fiel bas Sauptgewicht auf die Reugestaltung der inneren Berhaltniffe; und grabe bier mifchen fich erfreuliche und abstoßenbe Buge in frappanter Beife. Die Amneftie bes Jahres 403 hatte wirflich ben inneren Frieden feft begrundet, obwol es im Gingelnen nicht an Berfuchen gefehlt hat, auf Umwegen, namentlich auf bem Bege von Bri-vatproceffen, fur bie Leiben ber Schredenszeit ber 3. 404/3 Rache ju nehmen; immerhin zeichnete fich Athen auch biesmal vor allen anberen Sellenen burch bie relative Mäßigung aus, die die Saltung ber Burgericaft bei ihren inneren Rampfen charafterifirte. Weiter aber treten von jest ab die alten Barteinamen und Barteiunterschiede immer mehr jurud; von oligardifden und rabicalen, bemos

fratischen Factionen ift nicht mehr bie Rebe; bie gesammte Burgerschaft fteht einmuthig auf bem Boben ber Ber= faffung. Erft in ben matedonifchen Beiten treten Reiche und Urme wieber fehr fenntlich als Parteien aus einander; bis bahin ift es namentlich bie auswärtige Politif, nach ber sich die Parteien scheiben. Mit dieser machsenden inneren Ausgleichung hangt bann zusammen, bag auch bas alte Borurtheil gegen Staatsmanner und Felbherren von nicht-adeliger Abkunft verschwindet. Wol behaupten noch manche altabelige, reiche und vornehme Beschlechter fortbauernb eine große Bebeutung, aber neben
ihnen treten auf ber Bnyr wie im Lager eine Reihe hervorragender Berfonlichfeiten auf, die lediglich aus burgerlichen, oft fehr niederen Rreifen ftammen und in vielen Studen mit ben beften Mannern ber fruberen Beiten ben Bergleich fehr wohl aushalten. - Daneben freilich haben fich aus ben letten Zeiten bes pelopon-nesischen Krieges schlimme Zuge vererbt; Die verarmte und bewegliche Bevolferung, ber noch fein wohlstuirter Bauernftand wieber die Bage halten fonnte, folgte nach wie por nur ju gern ben Demagogen nieberen Ranges; bie Reigung, fich burch Richterfold, Efflefiaftenfold, Theo. rifon, vom Staate unterhalten gu laffen, mabrte fort, fie follte fpater in fchlimmfter Beife gunehmen. Der Sang ju Proceffen und ju Berichtofigungen bauerte ebenfalls fort, je weniger Die außere Lage bes Staates es junachft ermöglichte, die vorhandenen Rrafte nach Augen zu beschäftigen. Und wenn die Sinrichtung bes Sofrates (399 v. Chr.) noch ebensowol als ein Act verspäteter Rache an ber Oligarchie, beren Einige als Schuler bes berühmten Philosophen befannt waren, wie als eine wufte Ausschweifung ber neuen bemofratischen Orthoborie in Bolitif und Religion erscheint (vergl. über Sofrates überhaupt und über fein Enbe: Grote 4. Bb. S. 621-696, mit vieler alterer Literatur. Thirlwall Vol. IV. Append. VII. p. 526 seq., mit reicher Literatur. Bernhardn 1. Bb. S. 473-475. Fords hammer, Die Athener und Sofrates. 1837. Th. Heins fine, Gofrates nach bem Grabe feiner Schulb. 1839. Limburg-Brouwer, Apologia Socratis contra Meliti redivivi calumniam. 1838. Lachmann 1. Bb. S. 96-98; ber Artifel "Cofrates" bei Bauly, 6. Bb. 1. Abthl. Sievers G. 89 fg.): fo wurden politifche Unflagen und Proceffe fur bie gange folgende Beit in Athen nun erft recht epibemifch; allerdings ein Umftand, ber, neben ber Bluthe anderer Literaturgweige, vor Allem ber Philo-fophie, man bente an bie Sofratifer, an Platon, und fur noch fpatere Beiten an Ariftoteles, - grabe auch ben Aufschwung ber Berebfamfeit in hohem Grabe geforbert hat (vergl. Bernhardn 1. Bb. C. 478 -485. Kortum 2. Bb. C. 255 -304; von neuester Detail-Literatur noch die fleine Schrift: P. Henn, De Isocrate rhetore. 1861). Inzwischen war boch, gang anders als in anderen herabgesommenen Gellenenstaaten, den Athenern aus ihrer großen Bergangens beit immer noch ein höherer Sinn übrig geblieben. Und wie es ihnen neben untergeordneten Parteiführern schon in der Zeit, wo sie (403-395 v. Chr.) völlig

von Sparta abhangig waren, an tuchtigen |Seer= führern und Staatsmannern, wie g. B. Thrafybulos, feineswegs gefehlt hat, fo entfaltet feit bem 3. 395 ber attifche Beift noch einmal feine reiche Rraft. Felbherren wie die 3phifrates, Chabrias, Timotheos, mit ihrer Große und freilich auch mit ihren unleugbaren fittlichen Schwächen (f. ale wesentlichfte Specialfdrift bas auch an chronologischen Forschungen reiche Buch von Rehdantz, Iphicrates, Chabrias, Timotheus) und Staatsmänner wie die Kallistratos, Aristophon u. a. m. (vergl. Sievers S. 104 fg. 297—311 und jest namentlich A. Schäs fer, Demofthenes und feine Beit. 1. Bb. G. 10-14. 122-126. 151 fg.), haben auch jest ben Athenern noch manchen schönen Erfolg bereitet. Und im Allgemeinen haben die Athener aus ihrer schweren und großen Zeit bis zum 3. 403 viele Lehren gezogen; bei vielen Feh-lern, die sie auch jest nicht vermeiden, blied ihnen doch nun für lange Zeit in ihrer auswärtigen Politist der Ruhm überwiegender politischer Einsicht und vergleichs-weise großer Mäßigung und Billigkeit. Dennoch war auch die schönste Zeit, die Athen noch erleben sollte, nur eine schwache Rachblüthe des Perisleischen Zeitalters; die alte Erekt und Kopercie war dach in der furchtbaren Zeit des Rraft und Energie war boch in ber furchtbaren Beit bes peloponnesifden Rrieges fast gang verbraucht. Das neue Wefchlecht ber Sanbelsftabt Athen lieferte feine Manner mehr von Marathon, Denophyta und Rygifos; wol ha= ben bie Athener ju Baffer und ju Lande noch ruhmreich gefochten; aber bie alte Raftlofigfeit, Die alte opfermuthige und ausbauernbe Singabe aller Burger ju großen öffentlichen 3weden erftand nicht wieder in ber fruberen Beife. Der Sanbelsftaat wandte fich ebenfalls jum großen Theil ber Rriegführung mit Golbnern ju; und noch schlimmer war es, bag bie Finangnoth, bie schon ben befeleischen Rrieg beherrschte, nicht mehr überwunden werden fonnte; fe hatte icon jest (vergl. Gie= vere S. 101. Grote 5. Bb. G. 303-305. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. G. 642 fg.) ju brudenben Finangmagregeln im Innern genothigt; fie führte Athens Feld-herren bagu, fast unausgefest bis auf die Schlacht bei Charoneia, fich burch Raubzuge und Erpreffungen Gelb. mittel zu schaffen, zu argem Schaben für ben Ruf ber attischen Flagge. (Bergl. Sievers S. 85–114. Lachemann 1. Bb. S. 92–100. Hermann §. 169, 1–7 und §. 170. Kortum 2. Bb. S. 18–25. Wachsemuth 1. Bb. S. 650–661. Schömann 1. Bb. S. 358 fg. Schäfer 1. Bb. S. 1—10 und für die Chranelogie pieses und bes felenden Leitzeumer. Chronologie biefes und bes folgenden Beitraums: R. G. Bohnede, Forschungen auf bem Gebiete ber attifchen Rebner und ber Geschichte ihrer Beit.) Bei allen biefen Uebelftanben, beren Detail Die Bilfofdriften fehr ausführlich geben, mar boch Athens Lage im 3. 387 nicht ohne Soffnung. Dan hatte fich von Sparta wieder lodgeriffen; man hatte bie langen Mauern wieder erhalten, ben Anfang einer neuen Flotte gebilbet, ju Baffer und ju gande tapfer gefampft und im Frieben wenigftens bie Infeln Lemnos, Imbros und Sfpros behauptet; vielleicht ließ fich wenigstens ein Theil ber alten Große allmablich wieber gewinnen, jumal bas Befchlecht in

Sparta im Aussterben mar, welches feinen gangen Sas auf Athen gerichtet hatte, und am Eurotas jest ber Sas gegen Theben bie berrichenbe Leibenschaft mar.

Der Friede bes Untalfibas öffnete ben Sparta nern verschiedene Bege fur ihre weitere Bolitif. Dan fonnte fich mit bem Geretteten begnugen, und fich nach ben Erfahrungen, bie man feit bem 3. 404 gemacht hatte, auf die Behauptung und Sicherung ber Berrichaft im Beloponnes gurudziehen; bas mar aber bem unter ber Hegemonie der Spartaner über ganz Griechenland groß gewordenen Geschlechte unmöglich, — das hieß nicht nur gegenüber Persien, sondern auch in Europa auf den Standpunkt zurückweichen, den man vor den Berserkriegen, den man im 6. Jahrh. eingenommen hatte. Der Sinn der damaligen Spartaner stand aber and der Selauntung des hegemonischen Anseless bauernd auf Behauptung bes hegemonischen Unsebens wenigstens in Europa; und ba boten benn jene Stipulationen bes Antalfibischen Friedens, die allen Staaten bie volle Autonomie, Sparta aber bas Recht guipraden, bie Durchführung ber Bebingungen gu überwachen, portreffliches politisches Capital. Die peloponnefische Cym-machie, die theoretisch die Autonomie feines Staates beschränfte, factisch aber boch die Salbinfel ganglich in bie Sand ber Spartaner gab, machte noch immer Sparta gur Großmacht unter ben Bellenen; auf biefe Bafie geftust, tonnte aber Sparta jeden anderen Staat be broben, überall feine Dacht herrichend geltenb machen, jebe ihm gefahrbrohenbe Berbindung im Reime erfiiden, wenn es fich jum Bertreter ber Autonomie aller fleineren noch felbftanbigen Gemeinden gegenüber ben größeren machte und bamit alle fcmachere Elemente in gang Bellas feft an fich fettete. - Sparts hat bies gethan; aber es blieb babei nicht fteben. Bem es icon bei einer folden Ausnugung bes Friebens fdwer mar, Conflicte mit fehr berechtigten freutben 3ne tereffen gu vermeiben; wenn icon auf biefem Wege bie Berfuchung fehr nabe lag, im spartanischen Staates interesse Gewaltthaten und Ungerechtigkeiten aller Art auszuuben: Die Spartaner haben sich bamit nicht begnugt, fie haben biefen Artifel bes Friedens im Ginne ber robeften Ruglichfeitspolitif ausgebeutet; bie Beit von 387-379 ift überreich an Acten einer ebenfo confequenten, wie brutalen, frivolen, rechteverachtenben Bolitif, wie fie faum Lysander hatte rober treiben fonnen. Der Sauptvertreter biefer Richtung, bie ben fchlimmften Beibenichaften ber damaligen Spartiaten hulbigte, war ber Ronig Agefilaos, neben bem befonnenere Staatsmanner, bie namentlich feinen rudfichtelofen Saß gegen Theben nicht theilten, nicht auffommen fonnten. Wahrend biefe Bolitif im Mustanbe, in Sicilien, in Epirus und Dafebonien, in Berfien fefte Berbindungen mit fürftlichen Gewalten pflegte, waren in Griedenland bie Dligardie und bie leibenschaftliche Sucht ber Bellenen nach Mutonomie die Dachte, mit beren Silfe Agefilaco feben wir benn, wie feine Bolitif, Die in ihrem eng-bergigen fpartiatifchen Egoismus bei ben gegnerifchen Glementen feine geschichtlichen Berechtigungen, feine all-

gemeinen Intereffen anerfannte ober fconte, im 3. 385 Die blühende, demofratische Stadtgemeinde Mantineia wieder in "autonome," aristofratisch regierte Dorfschaften bismembrirt; wie sie (383 soder nach anderen Berechnungen 382] — 379 v. Chr.) im längeren Kampse den hoffnungsvoll aufblühenden, zum Bollwerke der nördslichen Hellenen gegen Makedonien und die thrakischen Barbaren vorzüglich geeigneten, olynthischen Städtebund gewaltsam in seiner Entwickelung unterbricht; wie sie (383 oder 382) zugleich mit Hilfe eines wahrhaft schmählichen Staatsstreiches die Spartaner in den Besit ber Burg von Theben setzt und das ber Radmeia, ber Burg von Theben, fest, und baburch bie langgenahrte Rachfucht an biefer tropigen Begnerin, von ber man bereits ben bootifchen Bund abs geriffen hatte, befriedigt; wie fie endlich (381-379) in ber graufamen Maßregelung von Phlius perfonliche Rachfucht und oligarchische Interessen in gleicher Beise befriedigt. — Im Sommer 379, nach ber Ergebung von Bhlius und Dlynth, hatte Sparta wiederum Die volle Gewalt in Griechenland, bas einzige Athen und Argos ausgenommen, erreicht; zwar hatte man feine Geeherr= ichaft, bafur aber herrichte man auf bem Teftlande vom Tanaron bis jum Athos, fo energifch, fo fraftvoll, wie nod) nie guvor. Aber es war ein furger, es mar ber lette Moment welthiftorifder Große ber Spartaner. Die materielle Rraft biefes Staates, ber fcon langft bie eigentlichen Spartiaten nur mit außerfter Sparsamfeit verwenden konnte, war viel zu schwach, um eine solche Machtstellung mit Gewalt behaupten zu konnen, sobald sie nicht mehr durch die Zustimmung der Hellenen gestütt wurde. Run aber war Sparta zu dieser neuen Dacht überwiegend burch gewaltsame, verwerfliche Mittel gelangt; fie verlette Die Intereffen grade ber bebeutenbften Staaten aufe Schwerfte; und jest wie zu Enfander's Zeit, gab es feine innere ober außere Rothwendigfeit, gab es überhaupt Richts, mas Griechenland noch mit Diefer unproductiven, nadten, rob egoiftifchen Gewaltherrfchaft ber Spartaner hatte verfohnen tonnen. Der erfte gludliche Stoß gegen diese Herrschaft mußte sie für immer erschüttern. (Bergl. Hergberg, Agesil. S. 129—159. 310—330, mit vieler Literatur. Peter S. 94 fg. Korstum 2. Bd. S. 68—80. Abel, Masedon. S. 209— 215. Hermann §. 41, 1—13. §. 180. Wachemuth 1. Bb. C. 260—265, 707. Grote 5. Bb. C. 317— 371. Ladmann 1. Bb. C. 202—233. Sievers ©. 143—166. 389 fg.)

Dieser Stoß ging aber auch diesmal, wie im 3. 395 v. Chr., von dem gefnechteten Theben aus. Eine Anzahl fühner Männer der demofratischen Bartei, die vor der unter spartanischem Schupe in Theben tyrannisch herrschenden Oligarchie des Leontiades und seiner Genossen nach Athen entwichen waren, drangen, unter Connivenzeiner starken athenischen Bartei, von dem seurigen Pelopidas geleitet, gegen Ende des Jahres 379 heimlich in Theben ein, ermordeten in der Racht die Häupter der Oligarchie, riesen dann mit glänzendem Ersolge das Bolk zur Freiheit und begannen nun sofort mit dem allenthalben sich erhebenden Bolke und starkem Zuzuge aus

Attifa bie Rabmeia zu belagern. Die peloponnefifche Garnison Dieser Burg mar völlig überrascht; in ihrer febr schwierigen Lage capitulirte fie fcon am zweiten Tage ber Blofade und jog nach bem Ifthmos ab. Gin peloponnefisches Geer, welches ber Spartanerkönig Kleomsbrotos im Januar 378 nach Böotien fulrte, konnte jus nadit nur die oligardifche Partei in biefem Lande ju einiger Buversicht bestimmen. - Run entwidelten fich Die Ereigniffe ichnell. Die Thebaner, fur bie gange nachfte Beit vorwiegend von Belopidas geführt, fonnten nicht, mas fie Unfangs versuchten, von den Spartanern Frieden und Unabhängigfeit gewinnen; so blieb benn bie Loosung — Krieg. Die Tendenzen der Thebaner, die jest sofort zur Demofratie zuruckgefehrt waren, gingen zunachft in ber entschiedenften Beife babin, gang Bootien ju einem, ben Ginheitsftaaten abnlichen, engen Bunbesftaate umguichmelgen, wobei ihnen jest bie Stimmung bes Demos fait überall entgegenfam; bie Spartaner fonnten ernfthaft nur noch auf Thebens alte Begner, bas oligarchifche Drchomenos und bie Stabte Thespia und Blataa gablen. Sparta befchwor aber in biefem fritischen Momente ohne alle Roth auch die Feinbichaft ber Athener herauf. Der eben ermahnte Bug bes Rleom= brotos hatte die Athener bestimmt, von der demonstra-tiven Unterftugung ber Thebaner ichnell wieder abzulaffen. Da unternahm der von ihm zu Thespia zurückgelaffene Harten Sarmost Sphodrias (Frühjahr 378) jenen berühmten versehlten Bersuch, sich durch Ueberfall des Beiräeus zu bemächtigen. Dieser heillose Streich weckte den ganzen Jorn und die ganze Energie der Athener; nun traten fie in offenes Kriegsbundniß mit Theben, - und nun begannen fie, um Sparta auch auf biefer Seite gu ifo-liren und voll frifcher Soffnung, ihre alte Große gu erneuern, einen neuen Seebund unter athes nifcher Leitung ins leben ju rufen. Die Lage ber allgemeinen Berhaltniffe, Die Untipathie gegen Sparta, bie Stimmung ber Bellenen fur bas neu aufblubenbe Athen war jest ber Art, bag fich in biefem und bem folgenben Jahre ichnell eine Maffe thrafischer Stabte, bis nach Bygang, bagu bie meiften agaifden und aftatifchen Rufteninfeln bem neuen Geebunde anschloffen, bem bie Seeguge ber attifchen Abmirale bann auch in ben Infelund Uferlanbichaften bes ionifchen Meeres Berbunbete guführten. 3m Sinblid auf die Berhaltniffe bes alten Infelbundes wurden alle möglichen billigen Dagnahmen getroffen, um einer abermaligen Umwandlung ber "auto-nomen und gleichberechtigten" Bundesgenoffen gu Unterthanen ber Athener ju begegnen; auch ber gehaffige Rame ber Tribute fur bie Bundesfteuern wurde burch einen wohlflingenberen (ftatt φόρος - "συντάξεις") erfest. Alle gemeinsamen Ungelegenheiten wurden ju Athen in einem Synedrion berathen, an dem auch Theben Theil nahm. (Bergl. Peter S. 96. hergberg, Agefil. S. 165. 336. 337. hermann §. 169, 8—10. 172, 2. 3; und über die anschließende Reform des attischen Finanzwesens, namentlich auch über die fogenannten Sommorien, §. 171, 1-6. Bodh 1. Bb. S. 667 fg. 212. 690. Abel, Mafedon. S. 215 fg. Beigenborn, Gellen. S. 176180. Kortüm 2. Bb. 89 fg. Rehdantz, l. l. p. 54 seq. Wachsmuth 1. Bb. S. 277 fg. Lachmann 1. Bb. S. 251 fg. 2. Bb. S. 32—42. 402 fg. Sievers, S. 215 fg. Grote 5. Bb. S. 388—402. Schömann 2. Bb. S. 97—100. Schömer, Demofthenes. 1. Bb. S. 7 fg. 19 — 33.) Diesem neuen Aufschwunge ber Athener jur Cee trat Sparta junadit nicht ernftlich entgegen, weil man überwiegend mit bem bootischen Rriege beschäftigt war. Hier wurde freilich nicht viel erreicht; Agefilaos zog zweimal (378 und 377) mit großer Macht nach Bootien, richtete aber beibe Dale gegen Thebaner und Athener nichts Rachhaltiges aus, und nicht beffer ging es 376 dem Rleombrotos. Seitdem gaben fie es auf, mit folden Beereszugen bie Thebaner ju überwältigen; schlimm genug für fie, daß fie benfelben nur eine treffliche Rriegsichule geboten hatten und noch weiter boten, suchten fie hier jest nur noch von Photis und Orchomenos aus ihre Bartei zu unterftugen, ohne boch auf die Dauer die vollige Eroberung Bootiens burch Theben, die Bernichtung von Thespid und Platad, ja felbft die Beugung von Drchomenos unter Theben hin-

bern zu fonnen.

Und nun gewinnen (seit 376) die Dinge überall eine neue Geftalt. Durch Bootien und Athen von bem Rorden getrennt, muß Sparta mit ansehen, wie fich in Thessalien eine ftarte Kriegomacht bilbet. Jason, Dynaft von Bhera, benupte die große Beranderung in Mittelgriechenland, bas Sinfen ber lakebamonischen Macht, um fich (feit 376/5) nach und nach jur hochsten Bewalt in ganz Theffalien emporzuschwingen; seit 374 erfcheint er, an Stelle ber Aleuaben, ale "Lagoe" an ber Spipe biefer Lanbichaft und hat die freie Berfügung über 6000 Golbner und bie theffalifchen Aufgebote von 20,000 Hopliten und 8000 Reitern. Ehrgeizig und hochs strebend, wie er war, hatte dieser fühne Fürst, deffen Macht ben alten Ginfluß ber Spartaner im Rorben ber Thermopplen für immer vernichtet, bereits im 3. 375 ein Bunbnif mit ben Moloffern in Epirus, bann auch mit Matebonien gefchloffen; nun lauerte er barauf, auch in bie Angelegenheiten bes eigentlichen Griechenlands einzugreifen, und fnupfte barum icon 374 mit Theben Berbindungen an, die seine auf die fünftige Begemonie in Bellas gerichteten Blane einleiten follten. (Bergl. Blag, Die Thrannis. 2. Bb. S. 46-55. Hermann g. 178, 13-16. Wachsmuth 1. Bb. S. 713 fg. Bernberg, Agefil. S. 174 fg. unb 342 fg. mit vieler Literatur. Sievers S. 321. 323-326. 408. Lach. mann 1. Bb. S. 286 fg. Kortum 2. Bb. S. 101 fg. Grote 5. Bb. S. 416-420. Schafer, Demofthen. 1. Bb. S. 70 fg. 2. Bb. G. 8 fg.) Bahrend folde Dinge im Rorben fich entwidelten, muthete im übrigen Bellas überall ber Krieg. Bu Lanbe fehbete Sparta feit 376 mefentlich allerdinge nur noch auf ber Bestseite von Bootien; bagegen manbte es jest feine Sauptfraft wieber assen Athen, aber mit fchlechtem Erfolge. Denn ember 376 foling ber Athener Chabrias the Bunbesflotte bei Raros ganglich;

-372) begannen bie gludlichen und er-

folgreichen Seezuge ber Athener Timotheos und Iphifrates nach bem ionischen Deere, bie, wie schon oben bemerkt wurde, auch in biefen westlichen Theilen Griechenlands Athens neuem Bunde eine Menge bedeutenber Staaten zuführten, wie Rerfpra, Rephallenia, mehre afarnanische Stabte u. f. w., und ben Einfluß ber Spartaner immer mehr gurudbrangten. — Go war allmählich bie fpartanifche Dacht, überall angefochten und gertrummert, bis auf ben Beloponnes jurnageführt morben; jenseits dieser Halbinfel bingen ben Spartanern wol nur noch Megara, Photis und bie Maffe ber Afarnanen an. Theben war nicht zu bezwingen, es hatte jest gang Bootien fich unterworfen; Athens Dacht war in ftetem Steigen begriffen, und im Rorben endlich brobte ber fühne Jason. So lag es für Sparta nabe, fich nach endlichem Frieden zu sehnen, der bie vielen Feinde menigstens wieder aus einander bringen follte; die biplos matifche Intervention bes Perferfonigs, als bes Garanten des Friedens von 387, wurde angerufen, und nicht ohne Erfolg. Die übrigen friegführenden Staaten maren bem Frieden nicht abgeneigt; namentlich gelang es ben Spartanern, die Athener, die über bie fteigende Dacht ber Thebaner bereits bebenflich und über bie Berftorung von Thespia und Plataa tief emport waren, fur fich du gewinnen; nachbem beibe Staaten einander ihre Symmachien, - die maritime und bie peloponnesische, gegenseitig anerkannt und garantirt hatten, beriefen fie (für ben Juni 371) einen allgemeinen Congreß nach Sparta, um auf Grundlage bes Antalfibischen Friebens einen allgemeinen Frieden abzuschließen, ber bie Stipulationen vom 3. 387 in voller Reinheit herstellen sollte. Der Friebe fam wirklich ju Stande; die Autonomie ber Stadte in vernünftiger Beife follte eine Wahrheit werben, Sparta versprach, seine aggressive Bolitik fallen gu laffen, seine Harmoften und Besatungen überall gurudjugieben. Alles war in Ordnung; ba veranlaßte, nachbem Sparta ben Frieden zugleich für fich und im Ramen feiner Bunbesgenoffen beschworen hatte, bie entschiebene Weigerung ber burch Epaminonbas glangenb vertretenen Thebaner, bie bootischen Stabte ben Frieben einzeln beschwören zu laffen, - seine bestimmte Forberung, Theben ale Reprafentantin von gang Bootien bei ber Eibesleiftung auftreten zu laffen, mas bie formelle Anertennung ber thebanifchen Dberhoheit über Bootien in fich geschlossen hatte, — int letten Moment einen abermaligen Bruch zwischen Sparta und Theben. Agefilaos, ber alte erbitterte Feind ber Thebaner, ber biefen jest völlig ifolirten Begner nunmehr leicht nieberzuwersen hoffte, schürte das Feuer nach Krästen; und schon im Juli 371 brach König Kleombrotos mit einem starken Heere aus Phokis in Bootien ein. Agefilaos' Hoffnungen gingen nicht in Erfüllung. Die Kampse ber letten acht Jahre hatten die Thebaner im Kriege vortrefflich geschult; bas volle Gefühl ihrer Kraft mar endlich in biesem ruftigen 3weige bes dollichen Stammes erwacht; ibre Demofratie wurde neben Belopibas von einer Reihe tuchtiger Staatsmanner und Officiere geleitet; ber bebeutenbfte berfelben war Epaminonbas. In feltener

Beife gebilbet; ein leuchtenbes Mufter ebelfter hellenischer Sittlichfeit, ale Menich wie ale Burger, an Uneigennütigfeit und Charafterreinheit bem Arifteibes, an leiben= Schaftelofer Rube bem Berifles ju vergleichen, reich an großartiger ftaatsmannischer Begabung, war er zugleich ein mahrhaft genialer Seerführer, ber (vergl. Ruftow und Rochin G. 171-196) auf Grund ber zuerft von Tenophon und Iphifrates angebahnten militairifchen Reformen ein gang neues Syftem ber hellenischen Schlachstentaftif ins Leben rief. Diese feine Genialität als Feldsberr führte benn auch bie gangliche Niederlage ber Spartaner bei leuftra herbei (f. Ruftow G. 171-175. Ladmann 1. Bb. G. 452-456); Ronig Rleom= brotos und mit ihm 400 eigentliche Spartiaten wurden erfchlagen. (Bergl. Bermann §. 41, 13-18. 42, 1. 2. 180, 18. 181, 1-5. E. Bauch, Epaminondas. S. 1-41. Kortum 2. Bb. S. 80-111. Bachemuth 1. Bb. S. 274-280, 705-709. Beter S. 95-98. Rade mann 1. Bb. S. 232-324. 2. Bb. S. 373-377. Sievers S. 166-250. 390-392. Grote 5. Bb. S. 371-453. Serbberg, Agefil. S. 159-180. 330 -349, mit vieler Literatur; vergl. Herbft, a. a. D. Schäfer, Demosthen. 1. Bb. S. 10-70.) Die Riederlage bei Leuftra wurde für bie spar-

tanische Macht ber Tobesftoß. Satten ichon bie Ereigniffe von 379-372 v. Chr. ben Rimbus ihrer Große faft überall gerftort, - fo fcmand mit biefer Rieberlage, Die jum Erften Dale wieder feit Sphafteria bie eigentlichen Spartiaten auch numerisch vernichtend getroffen hatte, auch bie lette Scheu, Die vor ihrer taftischen Ueberlegenheit. Und nun begann auch im Beloponnes ihre Stellung ju manten. Run erhob fich an vielen Orten der Demos, um in wilber Buth fich auf Die herrfchenben oligarchifchen Familien ju fturgen; langer Drud wurde burch blutige ochlofratische Greuel geracht, Die oft wieder schredliche Bergeltung fanden. Dehr aber: Die Athener versuchten einen fuhnen Schachzug; fie wollten bei ber einbrechenden Auflofung und bei bem neuen Auffdwunge ber Thebaner fich felbft womöglich bei Beiten die dominirende Stellung fichern, und forderten baher fchnell bie peloponnefifchen Staaten auf, burch Befanbte in Athen ben jungft gefchloffenen Frieden von Reuem ju befchworen; es gefchah, und mit Ausnahme ber Gleer, vereinbarten fich die Staaten babin, "mit aller Dacht ju Silfe gu fommen, wenn Jemand gegen eine Stadt ju Felbe giebe, Die biefen Gib geschworen hat." Damit hatte Athen factisch, auf ben Bortlaut bes Friedens sich ftugend, ben alten peloponnefifchen Bund aufgeloft, bie Führung ber Salbinfel ben Spartanern aus ber Sand gewunden, die peloponnefischen Gemeinden an fich gegogen. Aber Athen hatte nicht mehr bie Rraft, biefe Stellung auf bem Festlanbe gu halten; balb folgten gewaltige Sturme, bie Athen aus biefer anfcheinend fo bedeutfamen Mittler-Position in eine viel minder glanzende Lage zurudschoben. — Bunachst regte sich in Ur-fabien ein ganz neuer Geist. Noch im 3. 371 began-nen die Mantineer, ihre einst (f. oben) von Sparta bismembrirte Stadt herzustellen; und nun ermachte auch

bei bem arfabifchen Bolfe bas volle Befühl feiner Bebeutung. Man wollte nicht langer feine Rrafte im Soldnerdienfte ober für Sparta's Intereffen verschwenden; bie arfabifde Demofratie, unter ber ber fraftvolle und weitschauenbe Enfome bes von Mantineia glangt, faßte jest den fühnen Plan, das vielgetheilte Bolt zu einem ftraffen, möglichst einheitlich geordneten Gesammtstaate zu concentriren; nicht ohne Anregung des Epaminondas faßte man ben Blan, ale neue gemeinfame Landes-hauptftabt im fublichften Theile bes Landes, in ber Cbene bes mittleren Alpheios, Degalopolis ju begrunben. (Bergl. schon hier: Kortum, Bur Gesch. Sellen. Staats-verfassung. S. 153-164. Curtius, Beloponn. 1. Bb. S. 175-178. 281-289. Bachsmuth S. 723-727.) Run gab es zwar eine ftarte Partei in Arfabien, bie theile aus oligardifden, theile aus localen Intereffen biefen Blanen ber bemofratisch-nationalen Bartei wiberftrebte; allein es gelang bem Agefilaos bennoch nicht, burch ben Kriegegug, ben er in beren und bem lafoniichen Intereffe im 3. 370 nach Arfabien unternahm, biefe Blane ju vereiteln. Bielmehr jog er baburch nur noch fcneller bas Berberben auf feinen beimathlichen Staat.

In Theben nämlich war feit bem leuftrischen Siege ber Bolfegeift in fuhnftem Muffchwunge; ber Bebante, jest bie Bahnen ber alten Athener und ber Spartaner gu betreten, wurde herrschend. Zunächst siel dem rüstigen Kriegerstaate ohne Schwierigkeit die Hegemonie über ganz Mittelgriechenland vom Parnes dis zum Golf von Ambrafia zu; und nun (im Sommer 370) erlag auch der fühne theffalische Jason, der nach der Schlacht von Leuktra ziemlich keck in die griechischen Angelegenheiten eingegriffen hatte und in gefährlicher Nähe seine Macht concentrirt hielt, der Mörderhand (vergl. Plaß, Die Turgunis 2 Rb. S. 55 fa. Germann & 178 16 Thrannis. 2. Bb. S. 55 fg. hermann §. 178, 16—18. Bachsmuth 1. Bb. S. 713 fg.). Damit verfcmand eine große Gefahr fur Theben, und fielen nun auch Guboa und die Stamme an ben Thermopplen ibm ju, mabrend jugleich aus Arfadien Bitten um Silfe

gegen bie Spartaner eintrafen.

Es lag bamale eine große Entscheibung in ber Sanb ber Thebaner, por Allem bei Epaminonbas; jum Un= heil fur gang Griechenland ichlugen fie jest ben Beg ein, ben ihnen nicht bie flare Erfenntniß ber Beburfniffe Griechenlands, fondern hochstrebender Ehrgeig und ber Erbhaß gegen Sparta vorzeichneten. Die Entwidelung ber theffalifden Berhaltniffe nach Jafon's Tobe, Die fteten Conflicte gwifden feinem Rachfolger, bem icheuflichen Tyrannen Alexander von Phera und ben anderen Barteien in Theffalien, und nicht minber bie gleichzeitigen bynaftifchen Birren in Dafebonien, nahmen, wie die Silfsichriften beutlich zeigen, ichon feit bem 3. 369 die Aufmertfamfeit ber Thebaner in bodftem Dage in Anfpruch; fie haben bier bauernb und mit Erfolg eingegriffen. Es mare ein außerorbentliches Glud gewesen, wenn Theben sich hatte beschei-ben mögen, auf seine Herrschaft in Mittelgriechen-land gestüßt, seine volle Kraft gegen ben Norden zu wenben. Statt beffen überfpannte man feine Rrafte in

M. Encott. b. BB. u. R. Grite Section. LXXX.

ber Art, bag man ungewarnt burd bie Bergangenheit, bie volle Segemonie über gang Griechenland nun ebenfalle erftrebte. Dagu mußte man freilich Sparta au einem Staate britten Ranges berabbruden; und bier ging wilbe Radfucht mit politifden Erwägungen Sand in Sand. Und ju fo fuhnen Planen, benen fich befanntlich allmablich auch ber Bebante bes Epaminonbas beigefellte, auch Athen jur Gee gu überbieten, hatte man ein Bolf, beffen brutale Robbeit, die auch in ber neben ber Demofratie bes Epaminonbas und feiner Freunde fich emporbrangenben, ochlofratifchen Schicht feis ner Staatsmanner und Demagogen nach wie vor wiberlich gu Tage trat, die Griechen überall abftieß; ein Bolf, bem nur bie feltene Bunft ber Umftanbe fur eine Spanne Beit einen fo feltenen Beift, wie Epaminonbas und eine ftarfe Bahl tuchtiger, von ihm geführter, Staatemanner und Feldherren geschenft hatte; welches an innerer, burgerlicher Entwickelungsfähigfeit seiner Maffen nament-lich mit ben Athenern nicht zu vergleichen war. So war es ein schöner, aber großartiger Irrthum eines so großartigen Genie's, wie Epaminondas, wenn er mit seiner gewaltigen Kraft sein Bolf in wenigen Jahren geiftig und materiell ju ber Sohe emporzuheben boffte, bie Sparta und Athen einft eingenommen. Roch weit mehr als einft an Beriffes fur Athen, bing Thebens Große an feiner Berfon; mit feinem Tobe fiel bie thebanifche Macht gufammen. Epaminonbas' perfonliche Große fonnte wol die Tehler feines Blanes momentan verbeden, - bem Bluche aber, ber auf ben Schöpfungen Diefer Beit, vor Allem auf benen Thebens, rubte, entging auch fein Berf nicht. Es gelang ihm, Sparta, bas ein anderer Staatsmann vielleicht blos gegabmt und unter feften Garantien auf ben Beloponnes beschränft haben murbe, fur alle Beiten gu brechen; ber Berwiriung aber im Beloponnes wurde auch Er nicht mehr Berr, und feine hoffnungereichften Schöpfungen, wie Megalopolis und Meffenien, führten ein fummerliches Leben ober murben gradezu offene Bunben fur Sellas.

Bon ben Arfadiern alfo ju Silfe gegen Sparta gerufen, ericienen Epaminonbas und Belopibas im December bes Jahres 370 mit 6000 Bootiern und großen Daffen aus Mittelgriechenland in Arfabien; bier fanden fie unmittelbar feinen Feind mehr, ließen fich aber nunmehr von Arfabiern und anderen Beloponneffern beftimmen, in Latonien einzufallen. Go brachen benn (gegen Enbe 370) an 70,000 Bellenen, barunter 40,000 Sopliten, in bas Eurotasthal ein und verheerten bas gange Land bis nach Gytheion aufe Furchtbarfte. Rur mit verzweifelter Unftrengung fonnte Agefilaos, ber auch bie Treue vieler Beriofen und Seloten wanten fah, wenigstens die Sauptftadt Sparta retten; im legten Doment tamen ihm boch noch bie Contingente einiger treu gebliebener peloponnefifcher Stabte (namentlich aus bem Rorboften ber Salbinfel) ju Silfe. Go murbe allerbings bamale bie Erifteng von Sparta gerettet; Epaminon= bas aber wußte biefem Staate bod noch andere Schlage beigubringen, die ibn fur immer lahm legen mußten. Rachbem er endlich Latonien verlaffen, ficherte er ben arkabischen Gesammtstaat und förderte er die Anlag von Megalopolis; vor Allem aber riß er Messenien von Sparta los, rief von allen Orten die messenisch Emigration zurück und gründete am Ithome (im Min 369) die neue Hauptstadt Messene; so war Sparta, die drei sessen seindlichen Hauptstädte Messene, sogar von übrigen Peloponnes fast abgeschnitten (vergl. hier schot Curtius, Beloponn. 2. Bd. S. 127 fg. 138—151).

Es war ein gewaltiger Gicg ber Thebaner; abn er ficherte weder ihre volle Berrichaft im Beloponnet, noch auch gab er ber ungludlichen Salbinfel ben frieben Bielmehr beginnt jest ein mehrjabriges buntes Ramp gewirr, beffen Schauplat wefentlich ber Beloponnit ift. Der tiefe Fall Sparta's bemuthigte gunachft bien Staat noch nicht fo weit, bag er nicht mit legter Rrat fich angestrengt hatte, die ihn umspannende Kette net bei Zeiten wieder zu sprengen. Also famen von bin aus unabläffige Kampfe mit insurgirten Beriofen, mit ben Ren Deffeniern, wie auch mit ben Arfabiern; mit abwechselnbem Glude und boch ohne nachhaltigen Erfolg geführt. Daneben hatte bas jabe Gluef ber Thebane bie Uthener auf die Seite der Spartaner geführt; im 3. 369 fam zwischen beiben Staaten ein Bundnif ju Stande, in Folge beffen wir feitbem Die Athener anbauernb mit ber fpartanifch antithebanifchen Bartei gegen Theben verbundet erbliden. 3m Beloponnes aber gab es noch immer gablreiche Stabte und Barteien, Die nicht geneigt waren, fich an Stelle ber Spartaner ben The banern ju fugen, - fo namentlich Achaja, Gifpon, Phlius, Rorinth und mehre Stadte in Argolis. Auch it Arfabien fand eine ftarfe Bartei ben bemofratifde Unitariern entgegen, fobag ber urfprungliche Bia Megalopolis jur thatfachlichen Gefammthauptftadt # machen, fo wenig ernfthaft burchgeführt werben fonnt, wie die neue unitarifche Berfaffung, - obwol man nicht überfeben barf, bag bie arfabifche Rraft jest in febr be wußter und energifder Beife in die griechifden Sanbel eingreift. Alle biefe Umftande nothigten bie Thebaner, wiederholt ihre Baffen im Beloponnes gu zeigen; wahrend Belopidas wefentlich bie theffalifch mafe bonifche Frage in die Sand nahm, fiel ber Beloponnes feinem großen Freunde Epaminonbas gu. Bir überlaffen alles Detail, mit feiner oft verwidelten und ftreis tigen Chronologie, ben Silfeschriften; bemerfen nur, bag bie Macht Thebens, bas burch Belopibae' gewandte vie Macht Thebens, das durch Belopidas' gewandte Diplomatie im Winter 368/7 v. Chr. auch Berfien für fich und für Unerfennung bes neuen Deffenier-Staates gewonnen hatte, fortwahrend flieg; im 3. 366 fcoloffen endlich auch bie Staaten Rorinth, Bhliud und Epidauros unter Anerfennung Meffeniens mit Theben Frieden, fodaß bamals im Beloponnes nur noch bie Uchaer gu bem gang ifolirten Sparta bielten.

Ingwischen konnte Theben wegen seiner nordischen Berwickelungen (in benen Belopidas im 3. 364 umfam) nicht immer mit gleicher Kraft im Beloponnes operiren; und so mußte auf ber Halbinsel, wo keine führende Macht mehr alle Krafte gusammenhielt, die Ber-

wirrung und bas Sehbewesen immer arger werben. Bor Allem wollte allmählich aber bas arfabifche Gelbftgefühl auch die thebanische Bormunbschaft nicht mehr ertragen; roh und fraftvoll wie fie waren, geriethen ferner bie Arfaber 365 mit ben Gleern in eine Localfebbe, bei ber fie fich 364 bes Feftes und ber Schape von Olympia bemadtigten. Daburd aber war Glis in einen Bund mit Achaja und Sparta getrieben worden; und ber Bebrauch ber beiligen Gelber von Olympia erzeugte unter ben Arfabern felbft eine Spaltung, - es trat unter Mantineia's Leitung, von Athen beimlich gefchurt, feit 363 eine Partei bervor, die mit ftarfer Sinneigung gu Uthen, gegen Theben und feine (ebenfolls burch barmoften geftuste) Begemonte im Beloponnes birect feindlich auftritt. Darüber entwideln fich neue Conflicte; und fo entgundet fich, von Arfadien ausgehend, jener neue große Rrieg, ber im 3. 362 ben Epaminondas abermals nach bem Beloponnefos führte; jest ftanben Athen, Sparta, Adaja, Glis und bie mantineischen Arfaber ben Thebanern, ben Rraften von Argos, Deffene, Tegea, Megalopolis und anderen Arfadern gegenüber. Und in der Hauptschlacht bei Mantineia (f. Rüstow, a. a. D. S. 175—178. Lachmann 1. Bd. S. 456 fg. Schäfer, Demosth. 3. Bd. 2. Abth. S. 3—19) im Juni 362, errangen alledings die Thebanger tastisch ben Sieg; aber ber Fall ihres großen Epaminondas raubte ihnen jede Möglichfeit, benfelben zu benuten. So schloffen benn bamals bie Hellenen einen allgemeinen Frieden, ber, aus der allgemeinen Erschöpfung hervor-gegangen, allerdings nur die Einstellung der Kampfe und die Belassung des gegenwärtigen "status quo" stipulirte; thatfadlich aber brudte er aus, bag bie Rampfe um die Begemonie in Bellas jest für immer ihr Ende gefunden hatten. Rur Sparta ichloß fich von bem Frieden aus, es mochte Deffenien auch jest nicht anerfennen; ben Frieden ftorte es aber um fo meniger, ale fein alter Belb Ugefilave nicht lange nachher (nach Bergberg, Agefil. G. 206-214 und 367-373, mit ber Literatur, - ju Unfang bes Jahres 360; bagegen nach ben Berechnungen Bodh's [,, Manetho und Die Sundefternperiode," G. 369-371; bei Ab. Schmibt, Beitschrift für Geschichtewiff. 2. Bb. G. 754 fg.], bem fich auch Schafer, Demofth. 1. Bb. G. 442, anschließt, erft Dl. 105, 3; ju Enbe bes Jahres 358) auf ber Rudfehr von einem Condottierezuge nach Megypten enblich geftorben war. (Bergl. Bergberg, a. a. D. G. 180 lich gestorben war. (Bergl. Herhberg, a.a. D. S. 180—206 und 349—366, mit vieler Literatur; Sievers S. 246—378. 392—400. Lachmann 1. Bb. S. 325—422. 2. Bb. S. 347—361. Bauch, Epaminondas. S. 41—84. Grote 5. Bb. S. 454—602. Kortüm 2. Bb. S. 111—148. Plaß, Die Tyrannis. 2. Bb. S. 56—61. Abel, Masedon. S. 216—226. Schäfer, Demosth. 1. Bb. S. 68—114. Curtius, Peloponn. 1. Bb. S. 239—241. Peter, S. VI. und 98—102. Hermann §. 42, 2—20. 169, 9—18. 181, 5—12. Wachsmuth, 1. Bb. S. 280—286. 693—700. 714. 720 fa.) 720 fg.)

Co unerfreulich fich die Angelegenheiten bes gries difden Sauptlandes geftalteten, - fo war boch bie Geschichte der Hellenen auf Sicilien in diesem Zeit-raume noch dusterer und trübseliger. Nach der Nieder-lage der Athener vor Syrafus (413) sah sich die Stadt Egesta ohne mächtigen Schut den Feindseligkeiten der Selinuntier Preis gegeben, während Syrafus, wie wir früher sanden, sich mit Eiser an dem ionischen Kriege gegen Athen betheiligte. In ihrer Bedrängnis riesen endlich die Egestäer Karthago um Hilse an, und dieser gemaltige Staat der ieht keinen Gelon und feine athegewaltige Staat, ber jest feinen Belon und feine athenifche Flotte mehr gu fürchten hatte, nahm mit Freuden die Gelegenheit mahr, jest nicht allein bie Rieberlage von Simera an ben Gellenen gu raden, fonbern auch eine umfaffenbe Eroberung ber Infel Sicillen gu verfuchen; bamit beginnen bie Rampfe, welche bie Infel ruiniren, welche ihr Schidfal bis ju ber romifchen Groberung bauernd bestimmen follten. Bon Gprafus nicht unterftust, murbe bie Stadt Selinus im 3. 409 burch ein großes punifches Beer unter Sannibal gerftort; und nun fuhren die Rarthager fort, parallel mit bem wilben bellenischen Berftorungefriege, ber bamale im fernen Dften tobte, Simera anzugreifen; trop bes fprafufifchen Bujuges erlag auch diefe Stadt ber Buth der Barbaren, und Sprafus mußte fühlen, baß es gewaltige Unftrengungen gu machen hatte, um feine bobe Stellung als Haupten. (Bergl. Grote 5. Bb. S. 620—640. Lachsmann 2. Bb. S. 237—242. Curtius, Griech. Gefch. 2. Bb. S. 564. Kortüm 2. Bb. S. 229—232. Hersmann §. 245, 16 fg. Wachsmuth 1. Bb. S. 266.)
Leiber war Syrafus aber damals von innerer

Unruhe gerruttet; ber glangenbe Gieg über bie Athener hatte bier ber Demofratie neuen Schwung verlieben, und, mahrend ber befonnene Staatsmann Bermofrates bie Beloponnefier in Jonien und am Bellefpont unterftutte, hatte die Stadt unter Leitung bes machtigen Bolfsführers Diofles fich eine neue Berfaffung gegeben, die bei aller Strenge feiner Befete, Die Dadht bes Demos bebeutend erweiterte (vergl. Grote 5. Bb. G. 619 fg. Lachmann 2. Bb. G. 239. Rortum 2. Bb. G. 231. Bachemuth G. 740-742, und Beil. 24. G. 837 fg. Bermann §. 89, 7). Die fchlechten Erfolge ber Rriegführung in Rleinafien gegen die Athener, namentlich bie Rieberlage bei Rygifos, bestimmten bann bie Syrafuffer, über Bermofrates Die Amtsentfegung und bas Eril ju verhangen (vergl. Grote 5. Bb. G. 614-619). Der tapfere Felbherr fehrte nach Sicilien gurud, und sammelte gu Meffana Truppen und Schiffe, um in Syrafus, wo Diofles burch fein Berhalten bem punifchen Sturme gegenüber großen Unwillen erregt hatte, fich eventuell mit Gewalt Eingang ju verschaffen. Rachbem er von ben Ruinen von Gelinus aus bie Rarthager gludlich befehdet hatte, erlangte er allerbinge burch Lift Die Berbannung des Diofles, feine eigen e Burudberus fung aber vermochte er nicht zu erreichen. Und bei einem Angriffe auf Sprafus fam er bann felbft ums

396

Leben; 407 v. Chr. (vergl. Lachmann 2. Bb. S. 242 fg. Plas, Die Tyrannis. 2. Bb. S. 198—202. Grote 5. Bb. S. 640-644. Curtius, Griech. Gefc. 2. Bb. S. 633 fg. 701). So war die Parteiwuth und Führer-lofigfeit in Syrafus in schlimmer Zunahme, als (407) Rarthago ju neuen Eroberungen ruftete. Gin furchtbares punisches Heer unter Hannibal und himilton fturzte fich 406 v. Chr. auf bas prachtige Afragas und eroberte nach langem Rampfe auch biefe herrliche Stadt; bie Angft und ber Born, ben biefes Ereigniß überall erregte, benutte Dionpfios, ein junger, im Rampfe ausgezeiche neter, fprafuficher Officier von ber alten Bartei bes Bermofrates, um in Spratus die schwerften Anklagen bei bem Demos gegen die Führer der fprakufischen Bilfetruppen bei Afragas, Danner aus ber reichen Burgerichaft, au erheben. Seine wilbe Demagogie verhalf ihm zu einer ber oberften Scerführerftellen, bann jur Befugnif, bie erilirten Begleiter bes Bermofrates jurudjuberufen; nun wußte er ferner überall fich bie Stimmung ber Daffe und ber in bem fortbauernden Rriege mit Rarthago verwendeten Miethstruppen ju gewinnen, und endlich bei bem fprakufischen Bolte feine Ernennung jum alleis nigen, bevollmächtigten, Generaliffimus bes Staates durchzusesen, in welcher Stellung er sofort den Sold ber Krieger verdoppelte. Eine neue Lift verschaffte ihm Die Erlaubniß, fich eine formliche Leibwache halten zu burfen; und nun, von einer treuen Garbe und einem ftarten ihm völlig ergebenen, trefflich organisirten Corps von Soldtruppen umgeben, bemachtigte er fich ber Tyrannis in Syratus, befeitigte feine Sauptgegner, und vermählte sich mit ber nachgelassenen Tochter bes hermo-frates (405 v. Chr.). (Bergl. Grote 5. Bb. S. 644 —665. Lachmann 2. Bb. S. 243—251. Hermann 8. 72, 5, mit vieler alterer Specialliteratur über Dionys; bazu jest noch: B. Niehues, De Dionysio Majore. 1856 und B. Tobt, im Ofter-Programm 1860 bes Gymnafiums von Treptow a. R. Kortum 2. Bb. S. 232—233. Plas 2. Bd. S. 202—207. Wache. muth S. 266 fg. 742 fg.)
So hatte Dionys, jest o. 25 Jahre alt, ben alten

So hatte Dionys, jest c. 25 Jahre alt, den alten Thron Gelon's wieder aufgerichtet; aber, wenn es von hohem Werthe sein konnte, daß an Stelle einer schwanstenden Demokratie in so schweren Zeiten außerer Roth jest ein energischer Mann trat, der mit monarchischer Kraft und Machtsule alle Hellenen auf der Insel zu energischer Anstrengung gegen die punischen Barbaren concentrirte, — so hat Dionys diese Aufgabe nur sehr unvollsommen gelöst, so hat er es nicht vermocht, im Sinne Gelon's das Bolk mit seiner Usurpation zu versöhnen. Er war und blieb, — der erste jener Bertreter der "jüngeren Tyrannis," die sich in dem erschöpften Griechenland allmählich entwickelt, — bei aller hohen Begabung ein Emporkömmling, der auf Söldner und Böbel gestützt, mit damonischer Selbstsucht nur als herber und rücksichtsloser Militairdespot, ost als düsterer Tyrann, schaltet, ohne alle höheren, geistigen und nationalen Interessen. So sehen wir denn, wie er in dem Kriege

fich so wenig energisch hielt, baß auch Gela und Ramarina verloren gingen; fiegreich war er jest nur ge-gen bie reichere Burgerschaft, bie unter biefen Umftanben fich (405) in Sprakus wider ihn emport hatte. Eine Beft, die bann bie Rarthager becimirte, machte es ibm nun möglich, mit Rarthago einen schimpflichen Frieden ju fchließen (404), in bem er ben Barbaren alles ganb westlich von Afragas und himera abtrat. — Seitbem seben wir ihn zwar noch mehre Male mit Karthago im Rriege; aber feine Baffen richtete er, nachdem er fich in Spratus ftart befestigt hatte, mit Borliebe gegen be-quemere Feinde, querft gegen sifelische Stamme im Innern, und nach Rieberwerfung einer neuen Emporung bann gegen die gricchischen Stadte im nördlichen Sicilien und in Unteritalien. 3m 3. 403 hatte er fic ben gangen sicilischen Rorben außer Meffana gewonnen; bann ruftete er langfam, aber energisch gegen Rarthago, eröffnete aber erft 397 ben Rrieg, ber ihm balb bie schwersten Gefahren bereiten sollte. Allerdings hatte er ben Bortheil ber Ueberrafchung fur fich, und fonnte ben Rampf im fernen Weften mit Angriffen auf Erpr und Mothe beginnen, lettere Stadt wirklich erobern. Dagegen operirte 396 ber punische Felbherr himilfon mit großer Macht fo gludlich, daß Dionys, überall von Abfall erschredt, rasch nach Syrafus weichen mußte, und nach ber Rieberlage feiner Flotte bier ju Baffer und ju Lande belagert wurde. Auch biesmal fam ihm eine Seuche gu Bilfe, die bas punische Beer aufrieb und dem Dionps einen vollfommenen Gieg ju Baffer und ju Lande moglich machte; nun (395) gewann er rafch feine ficilifchen Befigungen gurud, biesmal auch Deffana, bis ibm (feit 394/3) ber Rarthager Dagon wieber mit Glud entgegentrat; fo fam es benn 391 ju einem neuen Frieden mit Rarthago, ber bie Bestimmungen bes fruheren Bertrages im Wesentlichen erneuerte. - Run aber manbte fich Dionys vernichtend gegen bie Griechen von Unteritalien; er icheute fich nicht, Diefe Bellenen, benen feit der Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. die Samniter und Lufaner immer gefährlicher wurden, burch Berbindung mit diefen furchtbaren italifden Barbaren aufe Schlimmfte mit diesen sutchtoaren italischen Sarbaten aus Sasimmire qu bedrängen; mit dem epigephyrischen Lofri längst be-freundet, warf er sich (390) auf Rhegion, und nach harten Kämpsen mit dieser und anderen großgriechischen Städten, eroberte und zerstörte er (387) die tapsere Rhe-ginerstadt mit wilder Barbarei. Run endlich auch in Italien Herr bis zur Lufanergrenze, — Sieger über Hellenen, statt über die Karthager, und Freund der Lu-faner! — nur noch beschränft durch das rüstige Tarent, welches damals unter seinem tressischen Strategen Archywelches bamale unter feinem trefflichen Strategen Archy. tas, einem Bythagorder (Bermann §. 80, 3. Bache. muth S. 750; über Italien überhaupt bann auch Ror. tum 2. Bb. S. 250-253. Plaf 2. Bb. S. 23. Pauly, Reglencyfl. 1. Bb. S. 692-694. Grote 6. Bb. S. 8 -13), 400-365 v. Chr. einen energischen Aufschwung genommen hatte: griff Dionpfios noch energischer gen Rorben aus, grundete im abriatischen Meere, in Illyrien und Mittel-Italien neue Colonien, fnupfte in Epirus und Illprien Beziehungen an, und ließ feine Flotte auch

im tyrrhenischen Meere berrichend auftreten. Gin neuer Rrieg mit Rarthago (384-383 v. Chr.) endete mit einem Frieden, ber ben fluß Salpfos als punifche Grenze feftstellte. - Seitdem nicht mehr mit großen Feldzugen beschäftigt, bagegen, wie bie fruber bei ber Geschichte von Centralbellas und bie unten citirten Silfsichriften ausreichend zeigen, andauernb bemuht, auch in bie pelo-ponnefifchen Berhaltniffe einzugreifen, und mit Sparta in naher Freundschaft, regierte ber mertwurdige Mann, ber mehr und mehr in feinem Befen und in feiner Bolitit ein feltsames Gemisch ber größten wie ber widrigften Gigenschaften, ber in feiner Stellung zwischen und über ben Barteien, zulest aber eben boch nur auf feine Rriegsmacht gestügt, jenes bei dem tapferen Soldaten so abstoßende, stete Todesbangen, dem wir überall bei der
jüngeren Tyrannis begegnen, gezeigt hatte, ungestört
noch bis zum 3. 367. In Allem sast war er eine Caricatur des großen Belon gemefen; aber feine Bewaltthaten, feine maffenhaften Berpflanzungen und Difdjungen ganger Burgerichaften, wie feine politischen Schachzuge bienten eben nur feinen perfonlichen Intereffen, nur felten einem höheren 3mede. Wie feine Freunde, Die damaligen Gpartaner im Often und in Centralhellas, hatte er burch große Opfer an bie Barbaren, ja burch beren Freunds ichaft, fich bie Doglichfeit gefichert, Die Daffe ber Bellenen bes Beftens unter einer ftraffen Militairbespotie, unter feiner Berrichaft ju fammeln. Rur baß feine Schöpfung, bei aller inneren Sohlheit und fittlichen Saltlofigfeit boch wenigstens materiell noch fester be-grundet war, als jene ber Spartiaten. Sein Reich fiel mit seinem Tobe an seinen Sohn Dionysios II. (Vergl. Kortüm 2. Bd. S. 232—236. Lachmann 2. Bd. S. 232—236. Lachmann 2. Bd. S. 250—287. Plaß 2. Bd. S. 206—240. Grote 5. Bd. S. 665—718. 6. Bd. S. 3—45. Pauly, Realencyst. 2. Bd. S. 1072—1077. Wachsmuth S. 265—269. 742—744. Mommsen, Röm. Gesch. 1. Bb. S. 313 fg. 487 fg.)

V. Der Zeitraum von 362-338 v. Chr. Wir ffiggiren gunachft ben weiteren Berlauf ber weft belle: nischen Geschichte, die zugleich einige ber wenigen Licht-punfte in Dieser fur die Griechen jo dufteren Beit barbietet. Der Rachfolger bes alten Dionpfios, fein Sohn Dionnfios IL, auf ben man Anfangs in Sicilien große Soffnungen gefest hatte, weil man, obwol er von bem Bater vernachläffigt und ichlecht erzogen mar, viel Gutes erwartete von bem Ginfluffe feines maderen Dheime Dion und bes mit letterem innig befreundeten, gefeierten atheniichen Philosophen Platon, - entwidelte bald eine echte Thrannennatur; nur baß er, gugellos, leichtfinnig, ausschweifend wie er war, bei manchen guten Anlagen boch bie biplomatische und solbatische hohe Begabung bes Baters nicht geerbt hatte. Balb genug mußte Dion das Land verslaffen, wurde Platon (bis c. 363) nur als ein mußiger Schmuck des Hofes behandelt. Inzwischen hatte der junge Tyrannos allmählich so thöricht gewirthschaftet, daß Dion es wagen sonnte (357), von dem Peloponnes aus mit nur 800 Mann in Sicilien einzubringen und von

Minoa bei Afragas aus ben Aufftand gegen Dienpfice ju beginnen. Ueberall von ber Bevolferung unterftust, gelang es ihm, jumal ber Tyrann eben in Italien fich aufhielt, fich wirflich ber Stadt Sprafus ju bemachtigen; die Festung freilich, b. h. die Inselftadt Ortygia, blieb in ber Sand ber fürstlichen Truppen. Run ftellte Dion bie Demofratie her und murde felbft jum Felds herrn mit unumschranfter Bollmacht ernannt; nun aber gerieth bas Bert balb in Stoden, benn es gelang nicht, ben Dionys aus ber Burg zu verbrangen, und bagu fam, bag ber gang unguverläffige Demos wiederholt burch tudische bemagogische Intriguanten gegen Dion aufgeregt wurde. Erst im 3.356 wurde der Tyrann, dessen herrschaft in Italien gleichzeitig durch den Aufstand der leibeigenen Eingeborenen (aus denen damals die Bruttier erwuchfen) ericuttert ward, bestimmt, fich nach Lofri gurud: augieben; bie fyrafufifche Burg aber blieb fortbauernd in ber Sand feiner Golbner, Die nun wiederholt Die Stadt mit gräßlichen Berheerungen beimfuchten, weil das misleitete Bolf wirklich in feiner Thorheit ben Dion gang bei Seite fchob. Und ale man ihn in höchfter Roth wieder gurudberief, und er (355) endlich die Burg in feine Gewalt befam, ba rachte ber felbft nach Berrichaft lufterne Rallippos bie Ermorbung bes nichtenutigen Demagogen Berafleibes, Die ber fonft befonnene Dion in einem unfeligen Moment bes Bornes befohlen hatte, im 3. 354 (353), indem er mit Hilfe eines ganz raffinirten Complottes ben Dion, der stets sein Freund gewesen, ums Leben bringen ließ. (Bergl. Pauly, a. a. D. S. 1053—1056. Th. Lau, Das Leben bes Syrakusaners Dion. 1860.) Die schändliche That war nur ein Schritt weiter auf der Bahn mufter Berwirrung in Diefem Gyrafus, wo anscheinend weber eine gefunde Freiheit noch eine tuchtige herrschaft zu bestehen vermochte; Die Confusion und ber Birrmarr ber verschiedenen personlichen und politis schen Parteien der dortigen Demofratie wurde so groß, daß endlich sogar der alte Herrscher, daß Dionysios II., der inzwischen zu Lokri in ganz nichtenuniger Beise gesschaltet hatte, im 3. 346 sich mit Gewalt der Stadt wieder bemächtigen konnte und sein Regiment mit vers mehrter Bilbheit fortfette. Run aber brobte bamale bem verarmten, menfchenleer geworbenen, überall von Golbnern und Raubichaaren gemishandelten, in ben meiften Stabten von Tyrannen gebrudten, griechischen Sicilien ein neuer großer Eroberungefrieg ber Rarthager. 3n biefer Roth fchidte endlich bas Bolf von Sprafus, und mit ihm ber Tyrannos Sifetas von Leontini, ber, ein alter Unhanger bes Dion, es mit ber mehr ariftofratiichen Bartei in Syrafus bielt, - obwol er beimlich auch mit ben Rarthagern in Berbindung ftand, - Befandte nach der Mutterstadt Korinth, die um eine retetende Intervention bitten sollten; 345 v. Chr. (Bergs. Lachmann 2. Bb. S. 288—315. Grote 6. Bb. S. 45—110. Kortüm 2. Bb. S. 236—241. Wachesmuth S. 746. Plaß 2. Bb. S. 240—263.)

Die Korinther gingen gern auf biefe Bitte ein; fie ernannten ben Timoleon, einen (bamale 40jahrigen) tuchtigen Mann, ber vor c. 20 Jahren aus republifani-

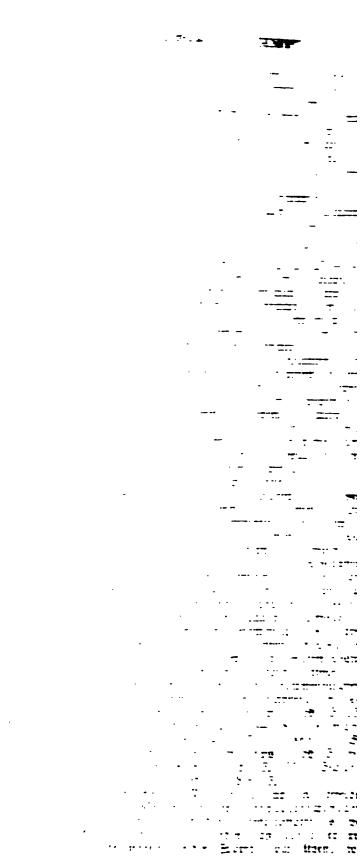

Theben, mehr im Stande fet, eine Begemonie über bas gange Bellenenvolf auszuuben. Ber aber jest weis ter fchaute, burfte fich feineswegs befonbere glangenben Soffnungen fur Griechenland hingeben. Es war feine Rebe bavon, baß etwa jene Erfenntniß bagu geführt hatte, eine fefte Dachttheilung gwifden ben noch vorhandenen realen Machten, ober gar eine fefte Berbundung ju nationalen 3meden eintreten ju laffen. Bielmehr bestand ber alte Saber zwischen ben einzelnen Staaten nach wie por unvermindert fort; geforbert war und wurde Richte ale Die Auflofung ber alten Berhaltniffe in Griechenland. Um grellften zeigte fich bies im Belo: ponnes, wo in neuen Formen Die vorfpartanifden Buttande, die wilden Localfehden wiedergefehrt, die voll-ftandigfte Führerlofigfeit eingetreten war. Der Bersuch, Artadien gur herrichenden Macht auf der Halbinfel gu machen, war gescheitert; bas einzige bleibende Resultat ber letten fieben Jahre mar bie Stadt Degalopolis, bie allerdings wenigstens für das füdwestliche Arfabien ein bedeutender politischer Mittelpunkt geblieben ift. Sonft wird die Politif ber Halbinfel fur diefen Zeitraum vor-nehmlich durch zwei einander feindliche Richtungen be-ftimmt. Auf ber einen Seite fteht Sparta, welches, jest ein Staat nur noch britten Ranges, noch lange, aber immer ohne Erfolg, barnach ringt, wenigstens im Beloponnes feine alte Stellung wiederzugewinnen, und barum, bies ift bas zweite Moment, von feinen nachften Gegnern, Meffene, Megalopolis und Argos mit bem tiefften Saffe begleitet wird. Hier ber Bunft, wo jeder Feind ber Sellenen einsett, um im Beloponnes eine Schaar stets bereitet Bundesgenoffen zu finden; hier neue Motive, um die große Menge jener fchlimmen cantonalen Conflicte ju vermehren, Die feitbem Griechenland nicht wieber, weber im fleineren noch im größeren Style, ju einem gemeinsamen Sandeln haben fommen laffen. Bliden wir nach Mittelgriechenland, jo hatte Theben mit Epaminondas' Tobe feine begemonifche Stellung großentheils verloren; aber noch immer nicht arm an tuchtigen Officieren, noch reich an folbatifcher Rraft, bemahrt es noch feinen gangen "leuftrifchen Stolg," und bamit hochgebenbe Machtanfpruche; bamit aber geht feine gludliche Politif Sand in Sand. Die Richtung auf Theffalien wird nicht lange mehr inne gehalten; bagegen fucht Theben noch langere Zeit feine Sand in ben arfadifch - peloponnesischen Sandeln, und zwar immer auf Seiten ber megalopolitifchen Bartei, ju behalten. Um beften war offenbar Uthen fituirt; es hatte trop ber Gegenbemühungen bes Epaminondas, feine große Flotte und feinen Seebund fich bewahrt; fein Sandel blubte, bie Stadt hatte bei allen inneren Schaben eine gute Babl namhafter Staatsmanner und Benerale; mahrend ber letten 10 Jahre hatten feine Feldherren am Belle-fpont, auf bem Cherfonnesos, auf Chalfidite, — (wo Dlynth fich zu neuer Macht und Größe erhoben hatte) neue Erwerbungen gemacht, mit ben thrafifden und malebonischen Fürften freundschaftliche Beziehungen angefnupft, felbft ben (freilich erfolglofen) Berfuch gewagt, Amphipolis wiederzugewinnen, beffen Befig fur Athen aller-

bings von hochstem Werthe fein mußte. Und nach ber Schlacht von Mantineia gab es jur Beit nur einen laftis gen Feind, ben icheuflichen Biratenchef, ben Thrannos Allerander von Phera, ber überdies ichon 359/8 fein Leben verlor. Go ftand Athen im 3. 358 v. Chr. machtiger und einflugreicher ba, wie feit langer Beit. (Bergl. Grote 5. Bb. S. 601-614. 6. Bb. S. 158-165. Sievers S. 312-320. Ladmann 2. Bb. S. 18-25. 42-44. Schafer, Demofth. 1. Bb. S. 83-90. 103-106. 114-145. Beißenborn S. 180-196. Abel, Mafebon. S. 224-226. Rortum 2. Bb. S. 148

-153. Plaß 2. Bb. S. 61 fg.)

Bei folder Lage ber hellenischen Berhaltniffe erhob fich jest jenfeits des Dlympos bie matebonifche Macht, Die binnen weniger als einem Menfchenalter ben Untergang ber Autonomie ber gerriffenen Bellenemwelt herbeiführen follte. Die Unfichten ber Reueren über bie ethnifche Stellung bes mafedonifden Bolfes weichen ftark von einander ab. Gine Gruppe von Gelehrten, wie D. Müller, Die Dorier. 1. Bb. S. 2 fg. und die Abhandlung über die Makedoner. S. 28—49. v. Hahn, Albanes. Studien. S. 215 fg. Lachmann 2. Bb. S. 1—3, u. A. m., sehen in den alten Makedoniern ein Bolk, das illyrischer Abkunst war, mindestens den Allweiern viel nöher kand als den historischen ben Illyriern viel naher ftand, ale ben hiftorifchen Sellenen. Gin ftarfes Uebergewicht bes illyrifchen Gles mentes uber bas urgriechische nimmt auch Bermann an §. 15, 4 (mit reicher Literatur); Andere wie &. Flathe, Gefch. Mafed. 1. Bb. G. 10-15, und Grote 2. Bb. S. 334-340, ftellen die alteren Mafedonier ale ben Grieden wenigftens fprachlich nicht ganglich fremd bin. Blathe nimmt un, daß die Daffe illyrifd thrafifder Barbaren in bem großen Reffellanbe, bas nadmals ben Gefammtnamen Mafedonien führte, die altere meis ter ausgebreitete urgriechische Bevolferung bes Landes auf die fudweftlichen Ruftenlander gebrangt babe, baß aber der Rame "Mafedonen" von der altgriechifden Bevolferung ausgegangen fei. Grote, ber ebenfalls folche Ginwirfungen annimmt, vergleicht ben eigentlichen mafebonifchen Stamm mit ben Epiroten, lagt ihn aber ben Briechen noch etwas ferner fteben als bie letteren und parallelifirt bie fpatere matebonifche Beife am meiften mit jener der Theffalier. D. Abel bagegen, in feiner grund-lichen Arbeit über "Mafedonien vor Konig Philipp," untersucht die einzelnen Bolfergruppen, die fich in bem großen Reffellande abgelagert haben, noch genauer; er unterscheibet pelasgifche Stamme, Die einen fehr großen Theil bes Landes einnahmen; phrygifche Glemente, ju benen er namentlich bie Baoner gablt; thrafifche Stumme und Illyrier, welche letteren aber nur am mafebonifden Beftrande fich ftarfer bemerflich machen. Die pelasgifchen Elemente werben auch nach ihm burch bie phrygifchen Stamme befdyrantt; fonft aber lagt er bie alteften "Mafe-Donier" aus einer Berschmelzung ber Belasger von Drestis ("Maketa") mit Doriern (vor beren Banderung) erwachsen; die Makedonier find ihm benn auch im Besentlichen ein altgriechisches Bolk, nur daß sie nicht mit civilifirten Sellenen ju vergleichen maren, fon-

bern febr lange in roben Buftanden nach Urt bes berois fchen Beitaltere verharrten (G. 24-122). Rortum, 2. Bo. S. 153-158, ist wieder zu der Annahme zurudgefehrt, daß die historische matedonische Rationalität aus einer Mischung weit überwiegend gahlreicher Barbaren aller Stumme mit altpelasgifchen Elementen (und Bellenen) entstanden sei. Dagegen steht eine Reihe anberer Forscher, die, vor und neben Abel, mit mehr ober minder Entschiedenheit an ber nahen Bermandtschaft ber eigentlichen Mafedonier mit ben alteften Griechen fefthalten (f. bie Literatur bei hermann §. 15, 4); am entichiedensten Dropfen, "Alexander ber Große," ber S. 34 fg. einfach die Abfunft biefes Boltes von altpelasgifchen Stammen annimmt. Und unter ben neueften Forschern tritt auch Schafer, Demofit. 2. Bb. C. 3 thatsachich ben Abel'ichen Ansichten bei; S. 398 bezeichnet er specieller die Makedoner ale ben epirotischen Moloffern "an Sprache und Sitte" am nachsten verwandt.

Bie es nun auch mit bem Bolfe ftanb, feine Dy-naftie, die Argeaden, behauptete mit größter Bestimmtheit, ohne in Griechenland auf namhaften Widerfpruch au ftopen, ihre enge Berwandtschaft mit ben hellenen, ihre Abfunft von heraftes' Geblut. Die Tradition bes ftand, bag bie Argeaden vom Saufe bes Beraflibifden Argeierfonigs Temenos abstammten und in Pheibon's Argeiertonigs Lemenos abstammten und in Ispeidon's Zeitalter (im 8. Jahrh. v. Chr.) zuerst an die Spike des makedonischen Bolkes getreten wären. (Bergl. Abel S. 91—115. Kortüm 2. Bd. S. 158 fg. Flathe 1. Bd. S. 16—19. Dropfen, Merander. S. 34. Grote 2. Bd. S. 340—342. Hermann, a. a. D. Schäfer, Demosth. 2. Bd. S. 3.) Die ältere Geschäfer, Makedoniens vor dem Auftreten des Königs Phistiph behandeln mir bier nicht im Detoile absociate non lipp behandeln wir hier nicht im Detail; abgesehen von ben vielen einschlagenden Abschnitten, in benen die gablreichen hilfswerke, bie wir feit ber Geschichte bes perfischen Stythenzuges zu citiren hatten, die vielfachen Berührungen ber Matedonier mit ber Bellenenwelt behandeln, fo genugt es für unfern 3med, einerseits bie nachfolgenden Specialuntersuchungen zu nennen (por Allem Abel S. 139-227. Flathe 1. Bb. C. 19-46. Dron. fen S. 34-40. Rortum 2. Bb. S. 159-164. Lachs mann 2. Bb. S. 1-7. Grote 2. Bb. S. 342 fg. und bie schöne Ueberficht bei Schafer 2. Bb. S. 3-15) - andererseite bie charafteriftischen Buge ber alteren mafetonischen Geschichte in ber Rurge hervorzuheben.

Die Heraflidischen Argeaden hatten in den halbdunfeln Zeiten zwischen bem 8. Jahrh. v. Chr. und ben Borfpielen ber großen Berferfriege von ber Stadt Mega (Ebeffa) im makedonischen Unterlande (ber Landschaft Emathia) aus ihre herrschaft schrittmeise nach zwei Richtungen bin ausgebehnt; einerseits nach ber Rufte gu, wo fie bie verwandten Stamme in Bierien und im unteren Gebiete ber Strome Saliakmon, Lubias und Arios fich unterwarfen, andererfeits in bas gebirgige Binnenland hinein, gen Norden und Nordweften und Westen. Dabei hatten ihnen aber an der Rufte die hellenischen Colonien, im Innern bie Freiheitsliebe ber verwandten oberlanbis schen Stamme, und noch mehr bie Feindschaft ber 3Uy-

rier und Baonier oft die schwersten Sinderniffe entgegengestellt; allmählich hatten sie aber auch ben Arice überichritten und, nörblich von ber griechischen Salbinfel Chalfibite, ihre Dacht in ben Gegenben gwifden Arios und Strymon unter fletem Rampfe mit ben thrafifden Stammen vorgeschoben. - Die Zeiten zwischen bem Berferfriege und ber Schlacht bei Mantineia bringt bie matebonifche Bolitif immer ftarfer in Berbindung mit jener ber gries chischen Grofftaaten; allmählich erwacht auch bei ben makebonischen Fürsten, Die (feit Archelaos, 413 — 399 v. Chr.) ihre Residenz nach Bella verlegt, bas Bewußtfein von dem Berthe ber Ruftenlandichaften; indeffen find fie bei aller Schlauheit, mit der fie abwechselnd ben verschiebenen Griechenftaaten bie Sand bieten, boch nicht im Stande, fich bem Drude ber Athener, Spartaner, Thebaner ju entziehen, noch auch fich ber Griechen an ihren Ruften, wo namentlich Dlynth im 4. Jahrh. eine hohe Bedeutung gewinnt, ju entledigen. Das Reich vermochte eben noch nicht zu höherer Kraft zu gelangen, so frisch auch die Boltstrafte, so gludlich auch seine naturliche Lage, so bedeutend auch manche der makedonischen Könige waren. Die Argeaben haben allerbinge eine große Borliebe fur bas hellenische Befen, für hellenische Bilbung; feit Archelaos werben auch entschiebene Schritte gethan, um bem Lande zu höherer Cultur zu verhelfen, hellenische Civilisation einheimisch zu machen. Allein bamit warb nur wenig erreicht; die Fortschritte ber Cultur waren nur langsam, und die Masse Bolkes, die damals noch, ähnlich ben Actoliern, bei Jagb und Kampf und Gelagen, bei frischer, aber rober Naturfrast, einsach dahin lebte, stand diesen Bemühungen ihrer Könige eher mistrauisch gegenüber; felbft in ben fpateren Zeiten, wo bas matebonische Bolt in weitem Umfange hellenisirt erscheint, ift, bei aller urfprunglichen Stammverwandtschaft, die tiefe Abneigung ber Makedonier gegen die Hellenen niemale gang überwunden worden. Der gandesabel aber nahm mit einem außeren Schliffe viel fcneller ale bie mabren Borguge - Die Lafter und Gunden der gries difchen Civilifation ju feinen eigenen Fehlern an. Es fam dazu, daß bas Saus ber Argeaben einerseits felbft noch immer von mufter Robbeit und blutigen Freveln beflect blieb; in biefer von schlimmen Leidenschaften bewegten Dynaftie folgte "mit gräßlicher Regelmäßigfeit" ein Fürstenmord bem anderen. Und bagu tam noch, baß bie makedonischen Könige in ihrem Lande keineswegs nach allen Richtungen bin frei schalten fonnten; zwischen ihnen und den großen fürftlichen Familien, namentlich ber abhangigen oberlandischen Landschaften, bestanden oft starte Rivalitäten; vor Allem das lyntestische Fürstenhaus trat ben Argeaden oft tropig gegenüber, und rief bann oft bie Illyrier und andere Barbaren ju hilfe, mit benen bie Ronige von Bella feineswege immer gludlich foch-ten. — Unter folchen Umftanben faben bie ftolgen Gellen en bie Makedonier fortbauernb nur als "Barbaren" an; und im ftolgen Bewußtsein ihrer militairifchen Rraft und Ueberlegenheit, vor der bie Argeaden bislang noch immer gegittert hatten und gewichen waren, felbft wenn ein griechischer Großstaat nur biplomatisch ober mit geringen Streitmitteln eingriff, — glaubten bie hellenen, biefen Staat fortbauernd verachten zu burfen. Und biefe weitverbreitete und tiefgewurzelte Anschauung ber makedonischen Berhaltniffe erklart es zu sehr großem Theile, daß die Masse auch der patriotischen Griechen die neue Racht Philipp's so lange ungestört emporsmodien und fich bekestigen ließ

wachsen und fich befestigen ließ. Die Buftanbe in Rafedonien erreichten, wie bie Silfoschriften zeigen, namentlich in bem Jahrzehnt zwischen ben Schlachten bei Leuftra und bei Mantineia ben Gipfelpuntt greulicher, chaotischer Berwirrung (vergl. Abel S. 218-227. Sievers S. 314-317. Erote 6. Bb. S. 165-167. Schafer 2. Bb. S. 9-15. und Beter S. 103); und ale nun gar im 3. Dl. 105, 1; 360/359 ber junge Rönig Berbiffas in einer furchtbaren Schlacht gegen Die Lynfeftier und Illyrier Gieg und Leben verlor, ba fchien bas Reich in Trummer geben ju muffen. 3Uyrier und Baonier überschwemmten bas Dberland, Athener und Thrafier begunftigten verschiedene Rronpratenbenten, bas ftarte Dinnth erhob fich brobend im Guboften, und ber nachste Thronerbe, Perdiffas' Sohn Amuntas, war ein Rind. In biefer verzweifelten Lage fand Mafedonien feinen Retter an einem jungen Manne von großartiger Begabung; es war (jest im 23. Lebensjahre) Philipp, bes Berbiffas' Bruber, ter, junachft als Bormund felnes unmundigen Reffen, an bie Spige ber Mafebonier trat, und nun, nachbem er mit großer Gewandtheit bie Stimmung ber Maffen fur fich gewonnen, ein Beer in hellenischer Beise organisirte, und theils mit Gewalt, theile mit großer biplomatifcher Lift fich ber Pratenbenten entledigte; mit Athen fand er sich ab, indem er naments lich die Rechte dieses Staates auf Amphipolis so bestimmt als möglich anerkannte. Inbem er nun, ohne weitere Rudficht auf seinen Reffen, mit Bustimmung bes Boltes offen als Konig auftrat, warf er sich (358) mit aller Macht auf die Barbaren im Rorben; die Baonier wurben leicht besiegt und unter bie matebonische Dberhoheit gebeugt; die Illyrier wurden in heißer Schlacht gang-lich geschlagen und mußten bie wichtige Greng- und Paglanbschaft bis zum See Lychnitis abtreten. So hatte Philipp querft feine Erblande gefichert und erweitert; nun begann er seine weltgeschichtliche, ben Sellenen so furchtbare Thatigfeit. (Bergl. Schafer 2. Bb. S. 15 -20. Abel S. 227 fg. Dropfen S. 39 fg. Roretum 2. Bb. S. 163-165. Ladmann 2. Bb. S. 7-10. Grote 6. Bb. S. 165-173.)

Philipp war einer der gewaltigsten Manner, welche das Alterthum kennt; und durfte sich das Urtheil der Geschichte lediglich an den Ersolg halten und gänzlich von dem sittlichen Werthe eines Staatsmannes und seiner Mittel absehen, so wurde sie ihn auch zu den größten Mannern der alten Welt zählen. Dieser König besaß zunächst als Heerführer, wie als militairischer Organissator eine Begadung, die ihn in eine Reihe stellt mit den bedeutendsten strategischen Talenten der Hellenenwelt; als Berwalter seines eigenen Reiches war er in jeder Beziehung hervorragend, — es ist seine Regierung, die zugleich das ganze Land in umfassender und nachhaltiger A. Encht. d. B. u. R. Erste Section. LXXX.

Beife bem Eindringen ber griechischen Gultur öffnete. Als Staatsmann aber zeigt Philipp von feinem erften Auftreten an Eigenschaften, Die ihn allen feinen Fe'aben jum gefährlichften Gegner machten. Richt nur, baß er hier wie überall mit richtigem Blide ftete bie geeignetften Werkzeuge zur Aussührung seiner Plane zu sinden wußte; er verstand es meisterhaft, jedesmal die Blogen, die Schäben seiner Gegner zu entdeden, den richtigen Plat und Zeitpunkt für seine Angriffe zu wählen, seinen militairischen Stoß durch diplomatische Kunft ausreichend vorzubereiten; je nach ben Umftanden wußte er feine letsten Biele fein zu verschleiern, ober mit schredendem Ernfte brobend zu imponiren; frei von jaber Saft ließ er gern Erfolge, die ihm nicht entgeben tonnten, langsam beranreifen, - aber niemale verfaumte er ben beften Dos ment, um ben enticheibenben Schlag gu führen. Bor Allem aber verftanb er meifterhaft bie große Runft bes "divide et impera;" es find wenige gegen ihn gerichtete Coalitionen, die er nicht fcon im Entfteben wieber aufgeloft hatte; und ju biefem 3mede mußte er, mit ben Buftanben aller seiner Rachbarn nur zu wohl vertraut, mit weit vorausschauendem Blide fich nach und nach in alle auftauchenben Fragen birect und inbirect zu mischen, wußte er überall bie beftehenden Begenfate ju icharfen und lebenbig ju erhalten, um ju verhindern, daß minbeftens icon mahrend bes Friebens zwei nach einander burch ihn bebrobte Begner fich bei Beiten aussohnten und mit einander verbanden. - Sier aber liegen auch feine haffenswurdigften Buge. Durch und burch Berftanbesmenfch und fluger Rechner, fannte Philipp bei feiner politifden Arbeit nur einen Bebanfen, - fein Biel gu erreichen; bie Mittel, ber fittliche Berth feiner Mittel, find ihm ganglich gleichgultig. Lug und Trug, Wortbruch, Berrath, Gemiffenlofigfeit bahnen ihm, im Bunde mit ber reichlich angewandten Bestechung jeder Art, seinen Weg, fie arbeiten seinem Schwerte bei civilisirten wie bei barbarischen Boltern vor; und ba fich allmählich Alles, was politisch nicht gang beschrantt, was fittlich höher und national frei fühlt, seinem Borbringen entgegenstemmt, fo ift es jenfeits feiner Grengen überall bie Corruption, die feinen 3weden bienen muß, bie er groß gieht. Weiter aber, eben biefer Ronig, ber nicht allein an fich feine graufamen Reigungen hatte, ber felbft eine große perfonliche Liebenemurbigfeit befaß, fonnte in feinem politischen Intereffe mit taltem Blute und herzloser Barte ganze Stabte und ganze Burgerschaften vernichten, Die Richts weiter verschulbeten, als bag fie einfach burch ihre Eriftens ber matebonischen "Staatsraifon" im Wege ftanben. — Ein folder Mann mußte ben Sellenen, sobald er sich gegen sie wandte, unter allen Umftanden in hohem Grade geschriich werben. Tam aber noch, daß derselbe Philipp, ber Makedoniern frohliche Zechgelage theilte Barbar den servellen Ausschweifungen fahrbung feiner Bolitif bulbigimit ber griechischen Bilbung, trefflich fannte, tief vertrape gewandt, wie er war, aud

402

bern fonnte; bag er endlich (er hatte als junger Denfc mehre Jahre als Beifel in Theben jugebracht) aus eigener Anschauung sowol bie Rraft und Größe, wie auch bie gefährlichen Schwächen bes damaligen Bellenenthums febr mohl fannte. Wir werben bemnachft feben, wie fein Glad ihm bald eine Menge von Gelegenheiten bot, in die Bandel ber Bellenen entscheidend einzugreifen; fonft aber muß man, wenn man von dem "Glude" reben will, bas biefen Ronig begunftigt habe, bies barauf beschränken, bag ihm eben solche Doglichkeiten fich boten, und baß feine berufenen Gegner zeitweilig gelahmt waren. Es war lediglich Philipp's Ginficht und Energie, bie ihn folche Chancen ausbeuten ließen; feine größten Erfolge hat er mit schwerer Dube und Arbeit fich ertampft. Endlich aber muffen wir fagen: feine eigenthumlichfte Eigenschaft war jene großartige Raftlofigkeit, bie ihn jeden Bewinn nur als Bafis und Sporn gu neuen, größeren Unternehmungen anseben ließ. Gein erfter Gebante war, fich in ben natürlich gegebenen Grengen bes matebonischen Reffellandes (im weiteften Umfange) bis jum Rhodope vollständig jum herrn ju machen; bies führte ju bauernden Conflicten mit ben barbarifchen Stammen, wie mit ben Bellenen, und fo erwuche ber große Gebanke: einerfeite bie herrschaft über die gange barbarifche Rordhalfte ber Balfanhalbinfel, — andererfeits die volle hegemonie ber hellenischen Staaten zu gewinnen. Und diese Stel-lung sollte zulest nur die Basis werden zu einem großen Angriffe auf das persische Reich; d. h. Philipp dachte schwerlich an so ungeheure Feldzuge, wie nachmals sein Sohn, sondern sein Plan war mahrscheinlich nur, die Achameniden hinter den Taurus zurudzuwerfen, und bie porberen ganbichaften Rleinafiens feinem eigenen Reiche einzuverleiben. (Bergl. D. Saupt, Das Leben bes Demosthenes. S. 72-75. Grote 6. Bb. S. 415-418. Lachmann 2. Bb. S. 179-190. Schafer 2. Bb. S. 11. 31—41. Abel, S. 228 fg. Dropfen S. 40—46. Wachemuth 1. Bb. S. 291 fg. Kortum 2. Bb. S. 306—307; f. bann bie reiche altere Literatur bei Bermann §. 172, 12; und ben Auffat "De-mosthenes und Philipp" in den "Breuß. Jahrb.," 8. Bb. 1861. (II.) Decemberheft. S. 548—562.)

Bhilipp's feindliche Berührungen mit ben Bellenen begannen schon im 3. 357 v. Chr. Es fam ihm querft barauf an, feine Ruften wirklich zu befigen; und fo feben wir ihn benn eine Reihe von Jahren mit eben fo viel Confequenz als graufamer Harte ben schönen Rrang griechischer Stadte befehden und vertilgen, bie fich von den Rordabhangen bes Dlymp bis nach bem Rhodope ausbehnten. Alles Detail geben die Silfsschriften; wir betonen nur die Sauptmomente. Buerft eroberte er (357) Amphipolis, behielt aber, gegen fein ben Athenern ertheiltes Berfprechen, diefen ftrategisch wie für die Ausbeutung der Umlande fo außerft wichtigen Blat für fich; bann mußte er bie machtigen, wegen der athenischen Ginniftung auf Chalfidite mit Athen gespannten Olynthier, die jest doch an ein Bundnis mit letterem Staate gebacht hatten, bei Zeiten für fich

ju gewinnen, und eroberte nun, auf biefer Seite gefichert, eine gange Reihe ber griechischen Seeftabte. Collibirte er icon fo ftart mit ben attischen Intereffen, fo noch mehr, ale er nach Eroberung ber thrafifchen Grenglande bis jum Reftos mit bem goldreichen Bangaongebirge, und nach ber Grundung ber Stadt Philippi (356) — eine Coalition der öftlichen Thraker mit Baonien und Illvrien wurde (355-354) fcnell gesprengt, bereits baran bachte, eine felbständige makedonische Flotte zu bilden, und burch feine Raper anfing, ben athenischen Sandeleschiffen und Bundebinseln gefährlich ju werben. Reue Erfolge brachten es babin, baß er enblich im 3. 352 als herr ber gangen Seefufte von Pydna und Methone am Olymp bis nach ber Munbung bes thrafischen Bebros bastanb; wir werden demnachft feben, daß er auch bereits mit Erfolg in die hellenis

fchen Sandel eingegriffen hatte.

Die stiggirten Berhaltniffe maren ber Art, daß fie namentlich die schwer beeintrachtigten Athener ju einer hochft energischen Rriegführung gegen ben jungen Ersoberer hatten bestimmen muffen; ju jeber anderen Beit mare bas auch ohne allen Zweifel geschehen, — ju Philipp's großem Glude war aber grade feit 357 v. Chr. bie attische Dacht so gut wie gelahmt. Athen, so horen wir, war zu feinem Schaben allmablich wieber bazu gefommen, die mit feinen Berbunbeten verabrebeten Bunbesvertrage nicht einzuhalten; Die Anlage von Rleruchien, Beeintrachtigungen mancherlei Art, schlechte Finanzwirthschaft, welche die nur allzuhäufig ohne genügende Geldmittel ausgesandten Abmirale und Goldner veranlaßte. fich burch Erpreffungen auf Bunbesgebiete fcablos gu halten, hatten endlich im athenischen Bunde wieder große Unzufriedenheit erzeugt. So geschah es, daß (in derfelben Beit, wo Athen wegen Amphipolis an Krieg gegen Philipp bachte), nicht ohne Mitwirfung ber, burch planlofes Eingreifen ber Athener in die fleinaftatischen Berhalt= niffe zu Gunften aufftanbischer Satrapen, schwer gereizten perfischen Machthaber im 3. 357 die großen Inseln, Rhodos, Ros, Chios, dazu Byzanz mit seinen Rachbarftabten sich gegen Athen erhoben. So mußte Athen einen neuen "Bundes-genoffenfrieg" führen, ber ihm fast nur Berluste brachte; feine brei waderen Generale Chabrias, 3phi-frates und Timotheos fanden im Berlaufe des Krieges ihren Ausgang, refp. bas Ende ihrer Laufbahn, und endlich im Frieden (355) mußte Athen die abtrunnigen Bundesgenoffen aus bem Infelbunde entlaffen. Damit war Athens Dachtftellung febr wefentlich gefdmacht, noch mehr, mit ber barque entspringenden Einbuße an Ginfunften wurden auch die athenischen Finangen noch tiefer gerruttet benn guvor. (Bergl. Schafer 1. Bb. S. 145-164. Schomann, Griech. Alt. 2. Bb. S. 100 fg. Hermann §. 172, 1-16. Kor-tum 2. Bb. S. 167 fg. Wachemuth 1. Bb. S. 290. 661-670. Ladmann 2. Bb. S. 32-51. Grote 6. Bb. S. 173—186.) Dazu fam nun ber schlimme Uebelftand, daß jest in Athen fur eine Reihe von Sabren ein Staatsmann bas Beft in die Band befam, ber mit Erfolg eine Politif vertrat, die grade in der da=

maligen Beit im höchften Grabe verberblich wirfen mußte. Es war Eubulos; ein Politifer, der als höchstes Biel nur bie Erhaltung bes Friedens um jeben Breis fannte; es war nicht etwa fein Gebante, mit rubiger Energie bas erschöpfte Athen fich erft wieber "fammeln" ju laffen, um bann mit voller Kraft gegen Philipp los-zuschlagen; biefer Mann und seine Schule wiegten fich in Traumen von Athens alter Größe und Macht, fie verschloffen ihre Augen gegen die brobende Befahr; fie lebten, indem fie fich um jede Schwierigfeit "berumdrude ten," fo ju fagen "von ber Sand in ben Dund;" ihr höchftes Ziel war ber behagliche Genuß, und es war unter Eubulos' Leitung, baß ber schmachvolle Unfug auffam, die lleberschuffe ber Staatsfaffe ftatt auf die Behrfraft bes Staates in umfaffenbfter Beife auf bie Beluftigung bes Bolfes, vor Allem als "Theorifa" auf öffentliche gefte fur die Daffe zu verwenden. Das mit gewann Cubulos die Daffe; feine faule Friedenspolitit gefiel aber in nicht geringerem Dage ben Reichen und Boblhabenden, die (auch nach Ginführung ber ,, trierarchischen Symmorien" im J. 357; vergl. Schäfer 1. Bb. S. 147 fg. Bodh, Staatshaush. 1. Bb. S. 721 fg. Seewesen. S. 177 fg. Lachmann 2. Bb. S. 25—32. Hermann §. 171, 7—16) doch immer die Hauptlast bes Krieges zu tragen hatten. Freilich hat ce von Un-fang an nicht an Gegnern bes Gubulifchen Spftems gemangelt; allein es vergingen toftbare Jahre, ehe Athen fich wieber zu einer fystematischen Politit ermannte; man raffte fich wol bann und wann zu einem furzen Stofe, noch haufiger aber nur zu hochtonenden Beschluffen auf; und weil jest bas Kriegewesen ftart im Argen lag, weil bie Athener in ihrer Bequemlichfeit meift nur mit fchlechtbezahlten Golbnern ftritten, weil ferner mehr und mehr mit feltenen Ausnahmen Rebner und Boltsführer nicht mehr zugleich Felbherren waren, vielmehr zwischen beiben Rlaffen von Staatsmannern gewöhnlich ftarte Antipathien bestanden; weil überbies die Efflesia über bie ichlechtbezahlten Feldherren und Soldner gar feine rechte Autoris tat mehr hatte, - fo ftand Athen bem Ronige Philipp und ben greulichen Birren in Mittelgriechenland in ter Regel gelahmt gegenüber. (Bergl. Schäfer 1. Bb. S. 164—191. Hermann §. 170, 13—20. Wachs muth S. 675. Kortum 2. Bb. S. 179—183.)

Neben diesen schlimmen Berhaltnissen in Athen namlich wuthete neuerdings in Mittelgriechenland ein
entsetlicher Krieg. Der alte Hader zwischen Theben
und Phofis war seit Epaminondas' Tode wieder im
Gange; jest aber mischten die alten Gegner der Phosier
(außer den Böotiern noch die Theffalier und die Lofrer)
in tücksicher Weise religiöse Momente hinein, und ließen
(ein analoger älterer Spruch gegen Sparta wurde zugleich erneuert) durch die von ihnen beherrschten Amphistyonen die Phosier wegen eines an sich ganz bedeutungslosen Vergehens gegen das belphische Heiligthum
(wegen der Occupation eines Stückes der geweihten kriffdischen Tempelmars) zu einer ungeheuren Strafzahlung an
ben delphischen Schap verurtheilen. Und als die Phosier
biesem Urtheile nicht nachkamen, da wurden sie von die-

fen Amphistyonen, deren Rath jest in unerhörter Beife ju politischen Zweden gemiebraucht murbe, mit bem Schickfale ber Rirrhaer bebroht (356). 3m Bertrauen auf ihre alte Befreundung mit Sparta und Athen rufteten fich die Phofier jum Widerftand und ftellten zwei angefebene Danner, Philomelos und Onomarchos, ale Felbherren an ihre Spipe und befchloffen, nun ihrerfeits wieder die "Schirmvogtei" über Delphi in bie Sand zu nehmen. Im Ginverftandniß mit Ronig Archie bamos von Sparta besette nun Philomelos bie Stabt Delphi (im 3. 355), erklarte bie letten amphiftyonischen Beschluffe für null und nichtig, schlug bie ozolischen lofrer flegreich ab, und forderte, jest ale Autofrator ber Phofier, alle Bellenen auf, bei feinem Berfahren, bas nicht gegen bas Beiligthum gerichtet fei, neutral gu bleiben. Sparta und mehre peloponnefische Staaten, wie auch Athen, foloffen barauf mit ihm Bundniffe: Theben aber und bie Lofrer rufteten wiber ibn mit Macht, und mahrend er Delphi verschangte und ein ftarfee Beer aufstellte, erwirften bie Thebaner von ben, von ihnen abhangigen, amphiftponifchen Stammen, wie namentlich auch von ben Theffaliern, einen Befchluß, ber "ben heiligen Krieg gegen die Tempelrauber" proclamirte. So begann mit dem Herbste 355 jener scheußliche Krieg, der zehn Jahre Jang die beste Kraft der Kernstämme von Mittelgriechenland verzehrte; der alles gand zwischen bem Dlymp und bem Parnag mit ben Greueln eines Religionefrieges und ben blutigen Berbrechen wilber, verruchter Langinechte erfüllte. Denn als nun bie Bootier fich mit ben von ihnen abhangigen Bebirgeftammen zwischen ber phofischen Grenze und bem Dihrys, mit ben öftlichen und weftlichen Lofrern und ben Theffaliern auf die Phofier warfen, ba griff Philomelos wiber feine ursprungliche Bufage bie beiligen Gelber in Delphi an und warb Solbner in Maffen an. So brach man hier mit rober Fauft bie alte Beiligfeit bes Rationaltempels, und mit ben Daffen bes aus bem Tempel geraubten Gelbes jog man bas muftefte Gefindel ron heimathlofen und gottlofen Baffenbanden nach Phofis. Und grade biefer schlimme, im Fortgange bes Rrieges gesteigert bosartige Charafter, ben ihren fanatifchen Feinden gegenüber die phofifche Rriegführung annahm, - machte es auch fehr verftanbigen Patrioten in Griechenland fcmer, ju Gunften bes ungludlichen Bergvolfes vermittelnb gegen bie muthenben Gegner ber Phofier aufzutreten. Das gilt namentlich von Athen, beffen Bolitif auf die Schlichtung biefer grauenhaften Schlächtereien gerichtet sein mußte. Philomelos führte ben Krieg geraume Zeit mit Glud, bis er endlich (354) in einem ungunftigen Gefechte mit ben Thebanern bei Reon am Barnag bas Leben verlor. Bahrend nun bie The. baner bamit Alles für gewonnen hielten, nahm ber viel rohere Onomarchos bie phofische Sache in seine Sand, griff jest fogar bie Daffe heiliger Weihgeschente in Delphi an, fouf fich ein neues großes Goldnerheer, verbunbete fich mit ben Tyrannen von Phera, Alexanber's Rachfolgern, und rif bann, nachdem er fich ber Thermopylen bemachtigt hatte, vor Allem (353) Thef.

feinem herricher gegenüber als freier Burger, als freier Mann; und vor Allem die Stimmung, ber Bille ber versammelten Beergemeinde ift fur und auf die Haltung bes Rönigs von fehr entscheidendem Gewichte und beschränkendem Ginfluß (vergl. Abel, Makedonien. S. 123-138, mit fehr reichem Detail. Lachmann 2. Bb. S. 10-14. Dropfen S. 41-47. Grote 6. Bb. S. 169 fg. Flathe 1. Bb. S. 43-45. Born, Bur makedon. Geschichte. 1858). Allerdings wird unter Philipp's und Alexander's Siegen Mafedonien mehr und mehr eine fast abfolute Militairmonardie; jest aber ftand ein freies, fraftvolles Bolf monarchisch geeinigt bem gerriffenen Griechenland und feinen gerrutteten, bemofratis schen und aristofratischen Parteien gegenüber. — Und bei seinen auf die Suprematie über die hellenen gewandten Tendenzen hatte Philipp nun noch, außer feiner Stellung in Theffalien, außer ber Freundschaft ber Thebaner, außer bem Erbhaffe ber Argeier, Megalopoliten und Meffenier gegen Sparta, außer ben hellenischen Sold-nern, die ihm sein Gold zuführte, noch einen anderen Bortheil für sich. Die Auflösung aller gemeinsamen nationalen Bande, die unter ben Sturmen des 4. Jahrh. immer machtiger anschwellende fittliche Corruption in Bellas, führte ihm Schaaren von Berrathern gu. Es war feine Art, jeden Angriff diplomatifch vorzubereiten; bie Hellenen machten ihm bas noch leichter, indem fie fich ihm grabezu zudrängten; fo nahrte feine Bolitik alle Elemente ber Berfetung und ber Corruption in Griechen-land. Es gab faft in jedem Staate Subjecte, Die feinen Intereffen bienten, bald als geheime Agenten und Berichterstatter, bald als Staatsredner ersten Ranges, bald als orbinaire Demagogen niederer Ordnung. Eine Menge Diefer Manner find birect mit Gold erfauft; andere gewann fein perfonlicher Zauber; noch andere bleudete fein Glud, fein fteter Erfolg, - biefe mochten (und hier foloffen fic benfelben gar manche bequeme ober beschränfte Menschen an, die als ehrliche Spiegburger sonft gang patriotisch bachten und schwapten) es für offenen Wahnfinn halten, gegen bie gefeiten Baffen biefes Ronigs Widerstand auch nur zu versuchen.

Und bennoch begegnete auf feiner weiteren Bahn Ronig Philipp einem griechischen Staatsmanne, ber ihm mit mahrhaft genialer Rraft entgegentrat, ber ben Hellenen wenigstens ben Ruhm bewahrt hat, mit Ehren unterlegen zu fein; es war ein Burger von Athen, bes Staates, ber, wie Philipp felbft wol erfannt hatte, ben Beruf hatte, bie Bellenen ju bem großen Rampfe gu fammeln. Demofthenes (geb. 384 v. Chr.), ber Cohn eines vornehmen athenischen Fabritbefigers, hatte, wie Philipp, beffen Alteregenoffe er mar, eine harte Jugend durchlebt, und war, indem er feiner widerftrebenden Naturanlage mit gaber Energie allmablich bie Ausbilbung zu einem vollendeten Redner abgewann, von fruber Junglingezeit an, zuerft in feinen perfonlichen Intereffen, bann ale Rechtsanwalt, in bem Treiben bes athenischen Bolfe und Rechtslebens geschult worden. Durch bas Leben, wie durch hiftorische und rhetorisch-philosophische Stubien ausgezeichnet gebildet, mandte er fich zuerft im 3. 354

v. Chr. ben öffentlichen Angelegenheiten ju; und wie er icon in ben Anfangen biefer Laufbahn fich burch ruhigen und flaren politischen Blid, flares und icharfes Urtheil und die Bertretung einer verftandigen Intereffenpolitif auszeichnete, fo begann er allmählich mit immer größerer Energie feine gewaltige Rraft gegen bie verberbliche, faule Politif bes Gubulos und feiner Anhanger ju richten. Dem hellen Auge biefes genialen Staatsmannes fonnte bald nicht mehr verborgen bleiben, baß Philipp ber wahre Feind ber hellenen, daß gegen ihn bie gange Rraft ber Bellenen ju concentriren mar. Und fo feben wir benn, wie ber große Mann beginnt, "feine gange Thatigfeit in biefer Lebenofrage bes Staates gu concentriren;" fo vor Allem, feitbem (f. unten) ber olynthische Krieg und noch mehr bie Folgen bes Friedens vom 3. 346 ihm nur noch einen Rampf auf Leben und Tod für Athen übrig zu laffen schienen. Die Aufgabe aber, die Demosthenes bamit übernahm, war wahrhaft toloffal. Es war nicht zu schwer, die Athener von den leichtstinnigen Ginmischungen in die Sandel ber fleinaffatischen Statthalter abzubringen und baburch fich mit bem für Griechenland jest gang ungefährlichen Berferreiche auf guten Fuß zu ftellen; zu thatiger Unterftupung gegen Philipp ließen fich freilich die furzsichtigen Berfer erft viel ju fpat herbei. Bas aber bie griechifchen Staaten anging, fo fonnte zwar Athen noch immer eber als Sparta ober Theben hoffen, wenigstens einen Theil ber Bellenen ju gemeinsamer Gegenwehr gegen Philipp ju entflammen; aber es mar eine fast hoffnungelofe Aufgabe geworben, Theben mit Athen, ober gar mit Phofis und Sparta ju verfohnen und ben Reloponnes wieber unter Gine Fahne ju verfammeln. Und hatte nur Demofthenes bie Athener felber in einer Beife zu leiten vermocht, wie fein großes Borbild Berifles! Sier aber herrschte ja noch immer bie Politif bes Gubulos; Die laffige Tragheit ber Besithenben, Die bequeme Luftfcwelgerei ber Menge, bie Politif ber großen Worte und fleinen Thaten, Die Bernachlaffigung bes Rriegswefens und bas ewige "ju fpat" bei jeder ernfthaften Aufwallung, wenn fie einmal erfolgte. Roch mehr, hier traten dem großen Manne, je mehr feine Politif Leben und Geftalt gewann, jene Berrather aller Art entgegen, die wir oben zeichneten; Menschen wie der faufliche Philofrates und feine Genoffen; einflugreiche Bolferedner, wie ber winige Spotter Demades, ber fich freilich wol felbft ebenfo wenig für einen Berrather hielt, wie ber Parvenu Mefchines, ber hochbegabte Staatbrebner aus Eubulos' Schule, ben viel mehr noch als bas gemeine Gelb ber perfonliche Bauber und die großartigen Erfolge Philipp's ju bem Fuhrer ber athenischen Philippiften und Anhanger bes Friebens um jeden Breis machten. (Bergl. über biefe Manner: Schafer, Demofth. 1. Bb. S. 191 - 232. 2. Bb. S. 291 - 294. 3. Bb. S. 19-22. Grote 6. Bb. S. 293 fg. 381. 641. Ladmann, 2. 28b. S. 199 fg. 203. Saupt, Demofthenes. S. 59-72. 87-89. 153-155. Rertum 2. Bd. S. 183. 191. Wachsmuth S. 668-670. 674-677. 680 fg. Bermann §. 174, 16 und §. 173, barum war es besser, mit dem ganzen hochherzigen Hassegegen die sittlichen Schwächen der neuen Racht jensseits des Othrys und Olymp, und ungeblendet durch den sinnbethörenden Zauber des Ersolges, der sich an Philipp's Fahnen heftete, alle Kraft zu seten an die Rettung der Trümmer von Griechenlands und Athens alter Größe; selbst wenn man Richts davontrug, als den Untergang mit Ehren und die warme Sympathie fünstiger Geschleckter. (Bergl. Schäser, Demosthenes. 1. Bd. S. 235—441. 465—478. 2. Bd. S. 41—43. 53 sg. 285—287. 294—298. 3. Bd. 2. Abth. S. 19—66. 82—323. Grote 6. Bd. S. 211—233. 263 sg. 681—683. Abel S. 244 sg. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bd. S. 550. Pauly, Realencyslop. 2. Bd. S. 955—976. Lachmann S. 191—199. 377—382. Söltl S. 1—64. 188—205. Hauly, Realencyslop. 2. Bd. S. 552—561. Peter S. 108—111. Kortüm 2. Bd. S. 184—190. Wachsmuth S. 670 sg. Hermann §. 173, 15.)

Wir eilen, nunmehr in rafden Strichen ben weis teren Berlauf ber griechisch = matebonischen Geschichte feit ben großen Entscheidungen vom 3. 352 v. Chr. ju zeichnen. Bahrend in bem mittleren Bellas ber abichenliche phofische Krieg fich fortschleppte, ließ Philipp junachst von dem eigentlichen Hellas unmittelbar ab; er eilte aber, bald in Thrafien (352/1 v. Chr.) und Epis rus ben attischen Interessen gefährlich zu werben, balb mitten in bem athenischen Dachtgebiete burch feine Intriguen die hochwichtige Insel Euboa (350) jum Abfall von Athen zu bringen (vergl. Blag 2. Bb. S. 74-78). Dann aber fturzte er fich endlich mit bem 3. 349 auf ben olunthischen Bund, mit bem er feit 352 nicht mehr in Freundschaft stand. Obwol Olynth feit 352 mit Athen wieder befreundet mar, obwol jest Demosthenes mit aller Energie ein Bundniß zwischen beiben Staas ten erzielte, fo fonnten boch die trop aller Anftrengung bes großen Redners nur schlaffen und unzureichenden Bilfssendungen ber Athener bas Berberben von Dlynth nicht abwehren; und als endlich bann boch ein ftarfes Corps von Burgerhopliten nach bem Rorben abgeschickt wurde, ba war es ju fpat; wie bie meiften anderen chalfidifchen Stadte mar Dinnth bereits (Sommer 348) burch Berrath feiner Führer gefallen und ber volligen Berftorung überantwortet, ehe die Athener noch Chal-tibife erreicht hatten. Das lette Bollwerf ber Bellenen an Philipp's unmittelbarer Grenze mar babin! - Und nun gelang es ferner bem Ronige Philipp, nachbem er bie Athener bahin bestimmt hatte, mit ihm über endlichen Abschluß eines Friedens und Bundniffes zu verhandeln (feit bent Kebruar 346) — mit Silfe ber athenischen Befandten felbft, unter benen Philofrates offen fich erfaufen ließ, Mefchines, beffen Philippiftifche Thatige feit jest beginnt, fich zuerft burch ben Ronig bezaubern und blenden ließ, um nachher mit allen Rraften bas attifche Bolf im Intereffe bes Ronigs ju beruden (ob er felbst an die Wahrheit von Philipp's trugerischen Berfpredungen und Buficherungen bamale glaubte, bleibe babingestellt), Demofthenes aber burch feine Collegen vollig

gelahmt wurde, - bie Athener (Juni 346) jum Abichluß eines Friedens zu verleiten, ber auf Grund bes bermaligen Besitsstandes abgeschloffen, ihm einerseits Thrafien bis über Doristos hinaus in die Bande fpielte, ben Athenern feinerlei Bortheil brachte, anderer. feite aber bie Stellung Philipp's zu bem phofifchen Sanbel ale offene Frage bestehen ließ. Und taum hatte Philipp auf Diese Beise gegen die übrigen Griechen freie Sand, fo ließ er fich von ben Thebanern, die gegen Die Phofier und beren Führer, zuerft Phaplios, Ono-march's Bruder, bann (feit 351) beffen Reffen Phalatos, neuerbings mit entschiedenem Unglud gefochten hatten, ju Silfe gegen Photis rufen; fein heer mar bereits in Theffalien concentrirt. Bon Athen aufgegeben, capitulirte ber felbstsüchtige Bhalatos, gleichgultig gegen bas Locs feines heimathlandes, mit Philipp auf freien Abzug mit feinen Banden nach dem Beloponnes, und öffnete ihm fo die Thermopylen. Das ungluckliche Phofis aber, nun schonungelos seinen Feinden preisgegeben, wurde durch den Spruch der Amphistiyonen verurtheilt, feine Stabte gefchleift, feine Burger ber Baffen und Roffe beraubt und bis gur vollen Biebererftattung ber (auf 10,000 Talente geschätten) Tempelichate ju einem jahrlichen Tempelzins von 50 Talenten verurtheilt; endlich aber murbe biefer Canton aus bem Bunbe gestoßen, - Die phofische Stimme im Umphitthonenrathe aber ging jest auf Philipp über, ber also jest sowol die Thermopylen wie eine entscheidende Stimme im belphischen Rathe befag. Gelbft ju biefer schredlichen Wendung ber Dinge mußten die von Philipp und Aeschines fo schnobe betrogenen, jur Beit völlig ifolirten Athener ihre Buftimmung (Berbft 346) ertheilen. (Bergl. Schafer 2. Bb. C. 53-288. 3. Bb. C. 66-72. Grote 6. Bb. S. 241-350. Beter S. 107-110. Söltl S. 64-114. haupt S. 13-72. Lach. mann 2. Bb. S. 65-116. Th. Flathe, Der phofifche Rrieg. S. 13-21. hermann §. 18-24. Baches muth S. 296-300. Dropfen S. 14. Kortum 2. **Bb**. **S**. 175—196.)

Seit diesem gewaltigen Schlage bewegen fich nun die Dinge immer bestimmter in zwei beutlich erfennbaren Richtungen. Auf ber einen Seite arbeitet Philipp immer confequenter bahin, Athen gu ifolis ren und langfam ju umgarnen; bagegen beginnt endlich ber Ginfluß bes Demofthenes und feiner Bartet burchzubringen, und Athen fangt nach und nach wirflich an, freilich viel ju fpat, bem Ronige einen foftematischen Wiberftand entgegenzustellen; wenn auch junachft biefer Rampf nur erft in ben Fehren ber nationalen und ber Phis lippistischen Bartei Athens vor Gericht und auf bem Bnyr eröffnet wurde. Bir feben jest ben Konig Philipp auf allen Bunften feine Dacht fichern und erweitern; er pflegt feine Marine, er ergangt feine Rriegevorrathe, er legt neue ftrategisch michtige Statte und Festungen an; er organisirt feine Erblande, - fnupft babei aber icon Beziehungen zu ben unzufriedenen Glementen im perfis fchen Reiche an, felbet babei mit ben Illyriern, Darbanern, Triballern (345), gestaltet (344 unb 342)

Solbner, ber Selbenmuth ber Burgerhopliten und bie Strategie ber Theagenes, Chares, Lysifles und Stras toffes - ber Abhartung und Babigfeit ber mafebonifchen Beteranen und ber überlegenen Felbherrntuchtigfeit Ros nig Philipp's und seiner Generale. (Bergl, Schafer 2. Bb. S. 313-534. Beter S. 110-113. Kortum 2. Bb. S. 196-221, mit vielfach abweichender Chrono: logie und Gruppirung. Lachmann 2. Bb. C. 116-163, ber dieselbe Gruppirung und Chronologie befolgt, wie Kortum, namentlich Philipp's Krieg mit Amphissa erst in das Jahr 338 und nach der Einnahme von Elateia sett. Grote 6. Bb. S. 350—401, mit analoger Unordnung ber Dinge, aber wieber im Detail abweichender Chronologie. Solt S. 114—158; ahnslich wie Schäfer; besgleichen auch Haupt S. 72—138. Bachsmuth S. 300—303; ahnlich wie Schäfer. Drops

fen G. 14 fg. hermann §. 173.) Die Schlacht bei Charoneia entschied über bas Schidfal von gang Griechenland. Philipp benunte feinen Sieg in umfaffender Beife, aber mit fluger Magigung. Theben gab feinen Wiberftand auf, es verlor feine Berrichaft über Bootien und wurde nun bleibend mit einer matedonischen Garnifon in ber Rabmeia belegt. Athen aber, bas fich ju verzweifelter Gegenwehr ruftete, erhielt burch Demades' Bermittelung einen immerhin noch leiblichen Frieden, ber ihm noch immer feine ftaatliche Gelbftanbigfeit ließ, bagegen aber mit Ausnahme des bleibenden Besites weniger Infeln (barunter noch Samos) feine gange Seeherrichaft raubte, endlich gwis fchen Philipp und den Athenern "Bundesgenoffen-fchaft" herftellte. Es war eben Philipp's Abficht nicht, bie bunte Daffe ber griechifden Staaten ju einer matebonifchen Proving ju machen, bas hatte furchtbare und doch gang zwedlofe Rampfe gefoftet; - fein Bebante mar es, bie reichen Rrafte Der Griechen, bie er burch feine ichlaue Politif umfponnen und jest auf bem Bahlplate mit ben Baffen überwunden hatte, feinen Blanen gegen Berfien bienftbar ju machen. Darum trat er jest im Gingelnen fo gemäßigt auf; er wollte jest feine Segemonie auch formell begrunden, und follte die-felbe in ber Führung eines ju fchaffenben helleni-fchen Bundes ihren Ausbrud finden. Rachdem er auch mit Euboa fich verglichen, wo nun Chaltis mafebonifche Barnifon murbe, rudte er in ben Beloponnes ein, mo Freund und Feind ihm bulbigte, Rorinth eine Garnifon erhielt, die unbeugfamen Spartaner aber amar ihre communale Gelbftanbigfeit behaupteten, aber ihr gand bis nach Gytheion bin verheert, und ihr Gebiet im Intereffe ihrer feindlichen Rachbarn an ber weftlichen, nörblichen und norböftlichen Grenze um die wichtigften militairifden Bofitionen verfurgt feben mußten; fie finfen feitbem im Innern immer tiefer, mabrend ihre Berafliben mehr und mehr fich baran gewöhnen, als Condottieri im Muslande Goldbienfte ju thun. Und nun, nachbem Gries denland burch feine Barnifonen gefeffelt, an vielen Orten burch Philippiftifche Regierungen (zuweilen Inrannen, öfter noch Manner aus ben Reihen ber reichen und vornehmen Bürger, die jest ohne Unterschied A. Encett. b. B. u. R. Erfte Section. LXXX.

Dligarchen genannt werben) und gablreiche, ihm ergebene Parteien und Localintereffen vielfaltig an fein Intereffe gefettet mar: hielt Philipp gu Rorinth eine "Tagfabung" aller Gellenen (nur Sparta betheiligte fich nicht) ab, und ichuf — (auch Ambrafia hatte fich ingwischen ergeben und eine Garnison erhalten, auch Bygang hatte fich gefügt) — gegen Enbe bes Jahres 338 einen hellenischen Bund, ber allerbinge in gar manchen Bestimmungen gang zwedmäßig organisirt war, aber boch ben wesentlichen 3med hatte, einerseits bas felbständige Leben ber griechischen Gemeinden langfam ju absorbiren, die mafedonischen Intereffen gu fichern, und Die griechischen Streitfrafte bem Ronige gur freien Berfugung ju ftellen. Philipp felbft murbe Bundesoberhaupt und ließ fich jest jum "Dberfeldheren ber Sellenen gegen Berfien mit unbeschränkter Bollmacht" ernennen. Befanntlich ift bann ber Konig im 3. 337 nach Bella beimgefehrt; wie ihn bann, mitten unter Festlichfeiten und Ruftungen gegen Berfien ber Dold eines Meuchelmorbers (Commer 336) gu Mega erreichte, und nun fein genialer Sohn Alexander (geb. 21. Juli 356 v. Chr.) feine Berrichaft übernahm, gebort bereits einer anberen Beriobe ber Beltgefchichte, wie jener ber Sellenen an. - Die britte Beriobe ber Befdichte Griedenlands ift mit ber Grunbung bes forinthischen Bundes ju Ende; aber noch weit mehr. Die Freiheit und Gelbftanbigfeit ber einzelnen Staaten bat allerdings Philipp's großen Gieg noch lange überbauert, - aber bie nationale Unabhangigfeit ber Selles nen war zu Enbe. Die Ginheit, Die fie felbft nicht hatten finden fonnen, mar ihnen jest von Augen ber gewaltfam aufgebrangt worben; aber es war feine innere Guhne, Ausgleichung, Ginung; ber neue Bund ,, orbnete nur alle Griechen einem fremden Führer unter," ber seine felbstfüchtigen Zwede verfolgte. Griechenland war jest fremden Interessen dienstbar; Hellas steht nun nicht mehr an ber Spite ber weltgeschichtlichen Bewegungen biefe Aufgabe ift an Mafedonien übergegangen. (Bergi. Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 3-63. Grote 6. Bb. S. 401-418. Saupt S. 133-141. Schomann 1. Bb. S. 550 fg. S. 222 fg. 303. 2. Bb. S. 100 fg. Rortum 2. Bb. S. 220-229. 304-307. Lachmann 2. Bb. S. 163-178. Ruftow S. 218-220. Drops fen S. 15 fg. Bachemuth S. 305 fg. 700 fg. 715. Sermann §. 48, 11 fg. 49. 174, 1-5. 178, 18-24. 182, 6-10. Schiller, Argolie. G. 12. Curtius, Belop. 2. Bb. G. 213.)

Bierte Beriobe ber griechifden Gefdichte.

Das Beitalter ber legten felbftanbigen Entwidelungs: verfuche und freien Regungen ber Gellenen; von ber Schlacht bei Charoneia bis jum Ausgang bes achaischen Bunbes. (338-145 v. Chr.)

Die in biefer Periode die Gefchichte von Griechenland im engeren Sinne überhaupt fehr an boberer Bebeutung verliert, fo horen auch die Quellen fur biefen gangen Zeitabschnitt auf, fo reichlich gu ftromen, wie fur

bie britte Beriobe; auch abgefehen bavon, bag bie Berfe ber meiften hellenischen Siftorifer aus Diefer Beit fur uns ganglich verloren ober nur in wenigen Fragmenten bei Spateren une erhalten find. Fur die Beiten bis jum Tobe bes Demofthenes fommen auch hier noch bie Reben biefes großen Dannes, feiner Freunde und Begner in Betracht; fonft find wir fehr mefentlich auf biefelben Quellen angewiesen, nach benen bie Weschichte Alexander's des Großen, dann die der Diadochen und Epigonen dargestellt wird. Mit Ausnahme des Polysbios, der für die letten Zeiten der Achäer selbst Zeitsgenosse ist, und bessen Geschichtswerk namentlich für die atolisch-achäische Periode von höchster Bedeutung wird, und abgesehen von vereinzelten inschriftlichen Denfmalern und Dungen, — muffen wir unfer Dasterial so gut wie gang bei griechischen und romischen Schriftstellern aus einer relativ fehr spaten Zeit suchen. Da find wir angewiesen einmal auf ben Diodor, beffen Werf jedoch mit dem 20. Buche und bem 3. 302 v. Chr. abbricht (vom Uebrigen bestien wir nur Ausguge und Fragmente)." Ferner auf Plutard, mit ben Biographien bes großen Alexander, des Demosthenes und Photion, des Eumenes und Demetrios Poliorfetes, bes Borrhos, Agis und Rleomenes, Aratos und Philopomen. Beiter aber begegnen uns fur bas Beitalter Meranber's Die ausgezeichneten Schriften bes Urrian (,,'Alegardgov 'Avabaous" und ,,'Ivoun'), für ben bes zeichneten Abschnitt Die Sauptquellen, neben benen bas romanhaft rhetorische Werf bes Curtius, De rebus gestis Alexandri Magni, "nur eine untergeordnete Stelle einnimmt." Bedeutende Erganzungen bieten und endlich Siftorifer wie Livius, Juftin und dann und wann auch Appian; und die icon früher wiederholt genannten Geographen Strabon und Baufanias; von fonft noch vielfältig zerftreuten Rotizen hier nicht mehr zu sprechen. (Bergl. Beter, Griech. Zeittafeln. S. 116.) Die vierte Beriobe ber griechischen Geschichte hat

einen ganglich anberen Charafter ale bas claffifche Beitalter, bas wir bis jest behandelt haben. Es beginnt auf ber einen Geite Die Beit, wo bie Befdichte ber Bellenen und bes Bellenenthume nicht mehr, ja nicht einmal mehr überwiegend, mit der Geschichte von Grieschenland zusammenfallt. Allerdings hatte fich die helles nifche Ration auch mabrend ber zweiten Beriode unendlich weit bingus über bie Grengen von Griechenland im engeren Ginne, weit hinaus auch noch über bie Brengen bes neuen fleinaftatifchen und ficilifcheitalifchen Griechenlande verbreitet; auch bamale mar es nicht wohl möglich, bei einer Darftellung ber Gefchichte von Griedenland alle jene weit gerftreuten Glieder ber hellenifchen Race mit ju umfaffen. Aber in jenem Zeitalter mar bas gries difche Bolf in jugendlicher Frifche, im Stadium feines Aufschwunges, feiner fühnen Ausbreitung über bas gange Mittelmeer aus eigenem Willen und aus eigenem Lan-bertriebe gewesen; Alles, was seine Auswanderer neu ge-wannen, fam der hellenischen Ration zu Gute, und alle Glieder berselben fühlten fich durch gemeinsame religiose und nationale Momente jufammengehalten. 216 ferner

in ben fconften Beiten ber britten Beriobe bas Mutterland ber Mittelpunft ber alten Belt und ihrer Bolitif geworden war, ba wurde ber geiftige, politifche, merfantile Bug, ber mit menigen Ausnahmen auch bie fernften Colonien mit bem griechischen Lande verband, nur noch ftarfer und machtiger. — Das Alles aber ift, in Folge jenes langen von uns geschilderten Zersepungsprocesses, ber mit ber Schlacht von Charoneia einen erften Abichluß erreicht, in biefer vierten Beriode anders geworden. Die griechische Ration fteht nicht mehr an ber Spige ber politifden Bewegung ber Beit; Die Rraft ihrer Baffen und ihres Beiftes, ber fuhne Wagemuth ihrer Danner, bie Bevolferungsfulle ihrer Stadte und ganbichaften ift noch immer boch anguichlagen; aber bas Alles bient jest ben Intereffen frember, matebonifder Dachthaber. Und biefer enticheibende Umftand, mit feinen Folgen, mit ber gangen baran fich fnupfenben, weiteren Entwidelung, wird fur bie von une noch ju behandelnde Beit darafteriftifch. - 3m Dienfte Alexander's bes Großen find viele Taufende von Sellenen aller Stamme mit nach dem Drient gezogen; andere Taufende haben nachmals unter ben Fahnen ber Diabochen und Epigonen gefochten; es waren viele Taufende hellenifder Menfchen, bie, als nun Alexander und feine Rachfolger bie ungeheuren ganbftreden bes eroberten iranifchen Reiches ber abendlandifden und vor Allem ber griechifden Gultur öffneten, bort einftromten; balb ale Rrieger, balb ale Unfiedler, Befchafteleute, Danner ber Biffenfchaft. Und wie nun bem griechischen Beifte und bem griechischen Bleife Diefes foloffale Bebiet erfchloffen murbe, ba hat fich alfo bie griechische Ration in Diefen großen Grobes rungecolonien noch viel tiefer und maffenhafter in bie afiatische Ferne verbreitet, als je in ber zweiten Beriobe. Griechische Cultur, Runft, Biffenschaft, Boefie wird in ben großen, neuen Metropolen Dieser "matedonisch ellenis ftifchen" Staaten für lange Jahrhunderte heimifch, wir nennen nur Alexandria, Antiochia und bas Bergamon ber Attaliben; bie bilbenben Runfte nehmen einen neuen Aufichwung; griechische Boefie und Biffenschaft, - wenn auch jener nicht entfernt mehr bie Erhabenheit und Schonbeit ber claffifchen Beriobe erreicht, wenn auch biefe (mit Ausnahme ber realen ober eracten gacher) mehr an Breite und Daffenhaftigfeit bes Betriebes, benn an Tiefe gewinnt, - bluben, viel reicher ale in bem fintenben Mutterlande (mit Ausnahme von Athen), noch außer ben eben genannten Stadten in febr gabl= reichen bellenifirten und helleniftifchen Stabten bes Dorgenlandes, bringen bis ju ben Indern und ben Bartbern vor. Griechischer Unternehmungegeift führt fühne Forfcher bis nach bem Banges; griechifche Geeleute werben unter ber Flagge ber agyptifchen Lagiben auf bem rothen Meere und im indifden Drean beimifd; griedifche Taftit wird eine Biffenschaft, die in ben großen auf ben Trummern bes perfischen Reiches entstandenen helleniftifden Großstaaten eifrig gepflegt wird. - Allein, abnlich wie die Sunderttaufende von Teutschen, die in unferer Begenwart in Auftralien, in Rord = und Guds amerifa fich eine neue Beimath gegrundet haben, mit

aller ihrer Tuchtigfeit und ihren Leiftungen fur bas Mutterland und feine hiftorifche Entwidelung verloren find, bochftens noch einen geiftigen Bufammenhang mit ber alten Beimath bewahren, fo fcheidet fich in bem Beitalter feit ber Schlacht bei Charoneia bie Befchichte bes hellenenthums, wie gefagt, immer mehr und auf immer gabireicheren Buntten von ber Gefchichte Gries denlands im engeren Ginne; fo geben viele Taufende von Griechen mit ihrer Rraft und ihren Talenten bem Mutterlande verloren, um ale Burger ber neuen hel= leniftifden Staaten einer neuen und weltgefchichtlichen Entwidelung ju bienen (vergl. bier Die Bemerfungen bei G. Finlan, Griechenland unter ben Romern; teutsche Nebersegung. S. 1-15). Es find Die welthistorifden Thaten ber Sellenen unter Alexander bes Großen Gubrung; es ift bie großartige neue Erfcheinung ber bellenis ftischen Staatenwelt, welche in ben Augen ber Rache welt bie hiftorische Berfohnung bilbet ju bem herben Dieflange, mit bem bie britte Beriobe ber griechifchen Geschichte schließt; bie Genialitat Philipp's allein murbe nicht mit feiner falten Gelbftfucht, mit feinem fcbredlichen Chrgeize verfohnen, ber Untergang ber alten Sellenenwelt, fo febr er felbft verschuldet mar, murbe nur buftere Empfindungen jurudlaffen, - fobalb wir une nicht bagu erheben, auch in biefer ichonen, burch innere und außere Roth endlich gefnidten, Bellenenwelt eben nur eine, wenn auch herrliche Phase ber Weltgeschichte, in ihren Zerftorern, in jenem Philipp und bem noch viel gewaltigeren Alexanber, Werfzeuge eines hoheren Belt= planes ju erbliden, Die berufen maren, burch Bertrummes rung ber fammtlichen politischen und zahllofer social-religioser Gestaltungen ber alten Welt zwischen bem Benbjab und bem ionischen Meere neue große Bilbungen ju ichaffen und Culturbewegungen ju erzeugen, bie einer fünftigen noch gewaltigeren, politischen Berrlichfeit, endlich aber einer neuen Weltreligion bie Grundlagen bereiten follten (vergl. auch Abel, Mafet. G. 241-250).

Geben wir aber ab von biefen großartigen Arbeiten bes Sellenenthums in fremben Dienften (vergl. über Alerander den Großen, neben ber reichen Literatur in bem Artifel "Alerander," bei Pauly, Realencyfl. 1. Bb. S. 333-354: Dropfen, Gefch. Alexander's bes Großen. R. Beier, Die Erziehung Alexander's bes Großen. 1848, und "Alerander und Ariftoteles," 1856. Grote 6. Bd. S. 418-638. Kortum 2. Bd. S. 306 bie 3. Bb. S. 3. Schafer 3. Bb. 1. 216th. S. 63-320; und über bie Diabochen und Epigonen, neben ben [wie bei Alerander] einschlagenden Abschnitten ber fonft noch überall zu citirenden Silfewerte, von den Reueren, außer 2. Flathe, [Die zwei Banbe ber] Gefchichte Mafedoniens und ber von mafebonifden Ronigen beherrichten Reiche, namentlich: Dropfen, Gefch. bes Bellenismus. 2 Bande. Rortum 3. Bb. G. 1-134; für bie gange Zeit in militairifder Sinficht, Ruftom G. 220-435; literarifc, Bernhardy 1. Bb. G. 485-561, und Rortum 3. Bb. C. 82-134), fur die wir aber nach dem 3mede unferer Abbandlung lediglich auf die eben genannten Silfewerfe verweisen muffen: fo bietet bie Beichichte Griechen=

lands im engeren Ginne nicht viel erfreuliche Dos mente mehr bar. Bie wir fruber fagten, bie Staaten ter griechischen Salbinfel hörten mit ber Schlacht bei Charoneia auf, Mittelpunft und bewegende, führende Dachte in ber Beichichte und Politif Der alten Welt öftlich vom ionifchen Meere ju fein; bas hatte bie machtigften Folgen. Buerft fchrumpft ber Schauplat ber griechifden Befchichte immer enger gufammen; Die Stadte Rleinafiens, icon feit bem Untalfibifchen Frieden immer mehr bem Mutterlande entfremdet, werden nunmehr "Reichsftabte" ber neuen helleniftischen Staaten, und merben, balb als freie Stabte bald ale Provinzialgemeinden, oft in hober Bluthe, in alle Schidfale Diefer Staaten wie nachmals ber Romer, verflochten; nur von Griechenland aus wird ihr Schidfal nicht langer bestimmt; nach biefer Seite haben wir nur auf Rhobos noch einen Blid zu werfen. Die Infel Rreta bleibt nach wie vor von Frbben gerriffen, eine Soldnerherberge, endlich ein Biratenneft, für Griechenland indifferent, bis fie endlich (68-66 v. Chr.) von ben Romern erobert wird (vergl. Fiebler, Gefch. von Altgriedenland. S. 32. Rortum, Rom. Gefch. S. 256. Drumann, Gefch. Rome. 2. Bb. S. 51-55. Mommfen, Rom. Geich. 3. Bb. S. 72 fg. 114 fg. Beter, Gefch. Rome. 2. Bb. S. 173 fg.); der ficislifche Beften aber und bie italische Stadt Tarent fommen fcon am Ausgange bes erften Drittheils bes 3. Jahrh. v. Chr. außer allen Bufammenhang mit bem Mutterlande. Go bleibt benn (vergl. ale alteres gufammenhangenbes Berf über biefe Beriode: 2B. Schorn, Befch. Griedenl. von ber Entstehung bes atolifden und achaifden Bundes bis auf die Berftorung von Rorinth, 1833) nur noch die griechische Salbinfel fur unfere Betrachtung übrig.

Und hier sehen wir ferner bas Ausströmen be schönsten Kräfte nach den hellenistischen Staaten; surchtbare Heimsuchungen durch die Stürme der Diadochenzeit; dann aber erscheint Griechenland lediglich als ein Nebensland dritten Ranges im hellenistischen Staatenspstem. Die neue Blüthe, zu welcher Griechenland allmählich in der Mitte des 3. Jahrh. unter der frastvollen Erhebung der noch unverbrauchten Kraft der Achaer und des ätolischen Bolfes zu erwachen beginnt, wird bald genug durch den Erbstuch des Dualismus verfümmert, der sich auch an diese neuen Gestaltungen heftet. So wird Griechensland endlich, nach dem allmählichen Ersterben der politischen Bewegungen im hellenistischen Staatenspstem, hin und her geworfen zwischen der Politis Makedoniens und der neu auftretenden römischen Weltmacht, um endlich von der letzteren vollständig verschlungen zu werden.

Die Geschichte ber griechischen Salbinsel in diefer Beriode, die wir nur noch in gedrängtester Kurze ftizziren, zerfällt naturgemäß in solgende vier Absichnitte. Wir behandeln zunächst ben Zeitraum von 338—251 v. Chr.; es ist die Zeit der größten Leiden, die die Bildung eines neuen Systems von Großstaaten über Griechenland bringt; erst in den letten Jahrzehnsten dieses Zeitraums treten die Reime neuer lebenssfrästiger Gestaltungen, in Letolien und in Achaja, deutlich

52\*

hervor. Ferner bet Zeitraum von 251—221 v. Chr.; bie furze hoffnungsreiche Blüthenzeit bes verjüngten Griechenlands, vor Allem ber Achäer, und die Zeit versuchter Reformen in Sparta. Weiter der Abschnitt von 220—189 v. Chr.; die Zeit einer neuen makedonischen Suprematie und neuer furchtbarer Zersteischungskriege in Griechenland; die beginnende Einmischung der Kömer in die griechischen Händel, und der Untergang der ätolischen Macht. Endlich der lette Zeitraum einigermaßen selbständiger Rationalgeschichte Griechenlands, die Jahre 189—145 v. Chr.: das lette Ringen der Achäer gegen die römische Bergewaltigung und der Untergang ihres Bundes.

I. Der Zeitraum von 338-251 v. Chr. Die Schlacht bei Charoneia hatte wol die Soplitenreihen ber Sellenen niederwerfen, aber noch feineswegs bie Frei-beitoliebe bes ebelften Theiles ber griechifchen Nation austilgen fonnen; ber neue forinthische Bund unter Mateboniens hegemonie war so wenig geeignet, bie Griechen, soweit fie nicht völlig in Philipp's Gold und Intereffe ftanden, mit bem Berlufte ihrer nationalen Unabhängigfeit ju verfohnen, - ber Gebanfe endlich, ben alten Rationalfrieg gegen ben tranifchen Drient, ber jest in feiner tiefen, inneren Berruttung (vergl. außer ben bezüglichen Bartien in ben oben citirten Berfen über Aleranber, noch Lachmann 2. Bb. S. 345-372) ber griechifden Freiheit viel weniger gefährlich ericien, ale bie matebonifche Suprematie, ju erneuern, war bei ber Daffe im Allgemeinen fo wenig popular und barum auch fo wenig geeignet, die bestegten Sellenen innig an ihren neuen Berricher ju feffeln: bag bie Griechen von Philipp's Tobe an bis zu bem Ausgange bes lamifchen Rrieges jest eine gange Reihe von Berfuchen anftellen, bas frembe Joch wieder abzuschütteln. Aber es maltet über biefen Berfuchen ein bofer Stern; bie meiften berfelben werben von einzelnen Staaten, ohne Mitwirfung ber Daffe ber Ration unternommen, fo muffen fie fcheitern; und ber lette, großartigfte, hoffnun gereichfte, fcheitert wie an eingelnen unverhofften Unfallen, fo noch mehr an ber Ungunft ber allgemeinen Beltlage in mahrhaft verbangnißpoller Beife.

So sehen wir benn, unmittelbar nach Philipp's Tobe, — benn noch konnte man nicht ahnen, welche Genialität und Feldherrngröße sein Sohn Alexander entfalten würde, — im Spätsommer des Jahres 336 ganz Griechenland bis zum Olympos, vor Allem aber die Athener, bei denen Demosihenes und seine Partei fortdauernd im höchsten Ansehen standen, die Thebaner und die Theffalier in unruhiger Bewegung; an vielen Orten, namentlich zu Athen, rüstete man zu einem Befreiungsfriege. Diesmal war es nur die große Entsichlossenheit und Schnelligkeit, mit der der junge Alexander schon im Herbite d. 3. sein Heer nach Theffalien, dann nach Mittelgriechenland und Korinth führte, wie seine Humanität und diplomatische Klugheit, die den Aufstand im Entstehen unterdrückten. So gewann Alexander

fofort feines Baters Stellung im Amphiftyonenbunde, und murbe ohne Biberfpruch von der forinthifden Tagfagung, wie Philipp, jum Dberfelbherrn aller Bellenen gegen Bersien proclamirt. (Schafer 3. Bd. 1. Abth. S. 66-92, Kortum 2. Bd. S. 307-310. Grote 6. Bd. S. 418-430. Peter S. 117-119. Soltl S. 158-162. Saupt S. 141-146. Dropfen, Allerander. S. 58-63.) Ingwischen bauerte bie Gabrung in Griechenland fort; ber perfifche Sof, ber bie brobenbe Befahr endlich zu erfennen begann, fnupfte mit verschiebenen griedifden Staaten und Staatsmannern Berbinbungen an, ichidte Gubfibien, vor Allem an Demofthenes. Und als nun fich in Griechenland im Sommer bes Jahres 335 bie falfche Rachricht verbreitete, Alexander (ber feit bem Leng b. 3. einen überaus fuhnen und glangenben Rriegejug nach der Donau, in das Eriballerland, endlich von dort aus gegen bie Illyrier unternommen hatte) fei in Illyrien gefallen, - ba erhoben fich bie Thebaner in offenem Aufftande und foloffen die Radmeia ein. Allenthalben, im Beloponnes, wo felbft Philipp's alte Bundes-genoffen bie matebonifche Sache verliegen, in Aetolien, in Athen rustete man sich zu ihrer Unterstützung. Da war es wieber Alerander's wundergleiche Schnelligfeit, mit ber er binnen faum 14 Tagen von dem illyrischen Belion Bootien erreichte, und völlig unerwartet mit ftarfer Dacht bei Oncheftos erichien, was die Erhebung ber Sellenen lahmte und ben Kriegsichauplat auf bas Gebiet von Theben allein beschrantte. Die rasche Ersturmung und bie grausame Zerftorung bieser machtigen Stadt verbreitete überall furchtbares Entfegen und ficherte bem Ronige für mehre Jahre bie Rube wenigstens in bem transifthmifden Griechenland (September und October 335). (Bergl. Schafer 3. Bb. 1. Abth. G. 102-141. Grote 6. Bb. S. 430-456. Saupt S. 146-152. Söltl S. 162 -164. Rortum G. 310-315. Dronfen, Mleranber. S. 62-89. Bachemuth 1. Bb. G. 306. 709 fg. Bermann §. 182, 10.) Geit biefem furchtbaren Schlage tritt für langere Jahre Griechenland mit Ausnahme bes Beloponnes nicht mehr handelnd auf; wie auf vielen anberen Bunften, fo hat jest auch in Athen bie mafebonifche Bartei, jest von zwei fittlich fo ungleichen Man-nern, wie Demabes und Photion geleitet, bas Seft vollfommen in ber Sand. Die Nationalpartei mar allerbinge nicht vernichtet; man wollte Lyfurg's Talente und vorzügliche Finanzleitung nicht entbehren; und noch war die Saltung des Bolfes fo fehr durch Demofthes nes' sittliche Größe bestimmt, daß in dem berühmten Broceffampfe zwischen dem großen Staatsmanne und dem Aefdines, ber fich befanntlich an ben (fcon 336 geftell= ten) Antrag bes Rtefiphon , bem Demofthenes von Staats= wegen einen golbenen Ehrenfrang gu verleihen, fnupfte, baß in biefem Rampfe, ber fich zu einem großartigen parlamentarifden Drama und Schwurgerichte über bie gange politische Bergangenheit beiber Manner geftaltete, bie Athener (330 v. Chr.) mit ungeheurer Dajoritat fur bie Sache bes großen Rebners entichieben, und Meichines fich unter bem Ginbrude biefer Entscheibung genothigt fublte, Athen für immer ju verlaffen. (Bergl. Schafer 3. Bb.

1. Abth. S. 199-266, 2. Abth. S. 72-81, Saupt S. 153-165. Solti S. 164-189. Grote 6. Bb. S. 647-654.) Dagegen war bie nationale Partei in Athen nicht ftarf genug, um bie Rrafte bes Staates abermale jur Unterftugung eines neuen Aufftanbes in Bewegung fegen gu fonnen, ber eben bamale im Belo= ponnes unternommen murbe. - Bie wir icon oben bemerften, fo fchließt ber 3med biefer Abhandlung es aus, ber Beerfahrt nach bem Drient gu folgen, bie Allerander ber Große im 3. 334 antrat, wie auch bie tapferen Thaten ju zeichnen, Die bamale griechifche Bunbestruppen, Goldner und Generale in feinem, und nicht minder griechifche Golbner und Generale bis jum Untergange bes letten Achameniben in perfifchem Dienfte ausführten. Bir haben aber zu bemerfen, bag bie Ber-fuche, welche ber genialfte Feind Alexander's in Berfien, ber rhobifde General Demnon, feit Ausgang bes Jahres 334 v. Chr. machte, mit Silfe ber perfifchen Flotte im Ruden bes in Rleinaften vordringenden Allerander auf ber fleinafiatifchen Rufte und auf ben Infeln bes ägaifden Meeres einen gaben Biberftand ju organifiren, und von hier aus einen gefährlichen Stoß gegen Alexan-ber's ftrategische Basis zu führen, — fehr wesentlich einen Aufstand voraussetzten, ben perfisches Golb und Diplomatie in Griechenland entzunden follten. Der fruhe Tob Memnon's, Die Ungeschicklichfeit feiner Rachfolger, und weiter Alerander's Sieg bei Iffos (Berbft 333), fowie fein rafches und gludliches Borbringen burch bie fammtlichen Ruftenlandichaften bes perfifchen Reiches, ließen Demnon's Plane nicht gur Entwidelung gebeiben; bennoch bing ber lette Aufftand hellenischer Rrieger gegen Meranber wenigftens inbirect mit biefen Schachs gugen zusammen. Ronig Agis II. von Sparta namlich, Archibamos' Gohn, war vollfommen bereit gewesen, bem fühnen Rhobier bie Sand ju bieten; nun hatte er wenigstens einige Schiffe und Gelb von ben perfifchen Abmiralen erhalten, was er benutte, um burch feinen Bruber Agefilaos (333-331) auf ber Infel Rreta Eroberungen ju machen. Als aber Alexander im 3. 331 von Megypten nach bem inneren Affen aufbrach, ba gebot er feinem Abmiral Amphoteros, bem unruhigen Treis ben bes Spartaners ein Enbe zu machen und gunachft Rreta ju nehmen. Seitdem fah Agis fein Berberben broben; und überzeugt, baß er wie zu Baffer burch bie mafebonifche Flotte, fo auch bald genug in Latonien zu Lande burch Alexans ber's Reichsverwefer Untipater wurde angegriffen werben, - nahm er bie fdwierige Lage, in welche momentan ein Aufstand in Thrafien ben letteren foeben verfet hatte, mahr, und erhob an ber Spige gablreicher, griechifder Soldfnechte, die bis jur Iffosschlacht ben Berfern gedient, im 3. 330 v. Chr. im Beloponnes ben Aufftand. Rach einem erften Erfolge fielen ihm bie Beloponnefier in Daffe gu; nur Megalopolis wiberftand ihm und wurde belagert. Sier aber faßte ihn Untipater, ber fich mit ben Thrafern abgefunden, bann rafch ein matebonisch griechisches Seer von 40,000 Mann gufammengezogen batte; Mgis wurde ganglich gefchlagen und fiel felbft. Run mußte auch Sparta fich ber mate-

bonischen Hegemonie fügen; und Lakonien behielt für längere Zeit nur baburch noch eine allgemeine Bebeutung, weil auf bem Cap Tänaron ber größte Werbeplat für Söldner in der damaligen Welt etablirt worden war. (Bergl. Schäfer 3. Bd. 1. Abth. S. 157—199. Peter S. 122. Kortüm 2. Bd. S. 330. 369—372. Grote 6. Bd. S. 638—647. Hermann §. 174, 5—11. Wachsmuth S. 306 fg. Dropsen, Alexander.

S. 177 fg. 270-278.)

Seitbem blieb Griechenland langere Jahre vollfommen rubig; aber ber Drud ber mafeboniichen Dachthaber, Garnifonen, Barteien und Barteiganger, und bie fteigenbe Billfur, mit ber Alexander vom fernen Dften aus über bie hellenifchen Ungelegenheiten verfügte, jogen allmablich an allen Orten eine Erbitterung groß, bie fich endlich in ichweren Schlagen entladen follte. Es war ein bofes Bufammentreffen ungunftiger Umftanbe und eine heillofe Difchung von Intriguen ber matebonifchen Partei und einer Aufwallung des nationalgesinnten Hypereides, die sich in ihrem Object vergriff, was unter solcher Zeitlage im Berlause der sogenannten Harpalischen Processe den Demosthenes, so unbedingt unstallbig er selbst in diesem Rechtshandel gewesen zu fein Scheint, im 3. 324 aus Athen vertrieb. (leber bas Detail dieser Borgange, die ich eben nur im Borbeigehen berühren kann, s. Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 266—319. Grote 6. Bb. S. 654—666. Söltl S. 205—207. Haupt S. 165—173. Dropsen, Alexander. S. 492—495. 521—538. Hermann §. 174, 7 fg. Kortum 2. Bb. S. 372—374.) Bald aber größe Kortum 2. Bb. S. 372—374.) Greigniffe ein, welche ben Demofthenes wieder an Die Spige ber griechifden Ungelegenheiten fuhren follten. Alexander hatte bei ben Olympien bes Jahres 324 allen bellenifchen Staaten befohlen, ihre Berbann= ten wieder aufzunehmen, - es foll folder beimathe lofer Menfden bamale mehr ale 20,000 Mann gegeben haben! Diefe Magregel, die auf die focialen und politiichen Buftanbe ber griechischen Gemeinben ben ftarfften und gefährlichften Ginfluß ausuben mußte, erregte überall bie ftarffte Erbitterung; vor Allem bie Athener, bie neuerdinge auf Roften ber Samier fich auf ber Infel berfelben festgefest, und die Actoler, die die afarnanisichen Deniaden ausgetrieben hatten, faben fich ftart bebroht, - und fie fügten fich nicht. Bahrend fo bie griechischen Berhaltniffe fich immer mehr verwidelten, traf im Sommer 323 bie ungeheure Rachricht ein, baß (8., 11. ober 13. Juni 323) ber große König zu Babylon gestorben sei. Diese Kunde entzündete in ganz Griechenland eine ungeheure Bewegung; bie allgemeine Zersetzung, welche aller Wahrscheinlichkeit nach ber Tob Alexander's im makedonischen Hauptquartiere und in bem großen Reiche nach fich gieben mußte, ließ jest ben Berfuch einer neuen, großen Nationalerhebung nicht als hoffnungelos erscheinen. Bubem hatte man ein Beer und einen Felbherrn ichon bereit; auf Alexander's ftrengen Befehl hatten nämlich nach feiner Rudfehr aus Indien, (feit 325) die matedonischen Statthalter in Afien bie griechifden Golbichaaren entlaffen muffen, bie

fie fur ihre Perfon angeworben hatten. Gine ftarte Daffe berfelben hatte ber Uthener Leofthenes, Sppereis bes' und Demofthenes' Freund, ein Beerführer von feltes ner Tuchtigfeit, im 3. 324 an ber fleinafiatifchen Rufte gefammelt und nach bem Tanaron geführt. Er batte bereite in ber Stille mit Athen und Metolien verhandelt; jest erichien er in Athen, wo man fich nunmehr im Spatfommer 323 jum Kriege gegen Mafebonien entichloß und großartige Ruftungen anftellte. Die übris gen Sellenen, por Allem Die Metolier, Die jest querft energifd in bie griechiiden Sandel eingriffen, und Die meiften Mittelgriechen, mit Musnahme ber Bootier, ftanben auf feiner Geite. Run eilte Leofthenes mit 8000 Goldnern vom Tanaron nach Metolien, jog, burch 7000 Metolier verftarft, burch Phofis nach ben Thermopylen, öffnete durch einen Sieg bei Plataa über die Bootier und andere mafedoniftiiche Bellenen einem attifden Seere von 7500 Mann ben Beg, und fchloß bann, nach einem großen Siege bei Berafleia über den rafch heraneilenden Antipater Diefen mafedonifchen Fürsten in ber phthiotifchen Ctabt Lamia eng ein. Run fielen auch bie theffalifchen und andere nordliche Bolfer ben hellenen ju (herbft 323); und im Beloponnes, wo Demofthenes ichon auf eigene Sand gewirft hatte, trat Alles (mit Ausnahme ber feit 330 ichwer erichopften Spartaner, Achaer und felbft ber Arfaber) bem neuen Bunbe ju. Go mar (im Rorden hielten nur Afarnanien, Boos tien und Euboa noch ju Untipater) eine gewaltige Dacht gegen bie Dafebonier in Bewegung; Leofthenes batte an 30,000 Mann unter feinem Befehle. Bum Unglud bestanden bie Sellenen vor Lamia, benen Untipater billigen Frieden bot, barauf, er folle fich auf Gnabe und Ungnade ergeben, mas er nicht fonnte; noch folims mer war es, daß zu Unfange bes 3ahres 322 ber tapfere Leofthenes fiel. Gein Rachfolger, ber tuchtige Untiphilos, vermochte die verbundeten Contingente nicht zusammenzuhalten; atolifche und andere Schagren nahmen fehr zur Ungeit Urlaub. Und als nun ber mafebonifche Fürft Leonnatos aus Phringien gu Untipater's Befreiung herangog, ba murbe er gwar bei Delitaa gefcblagen und getobtet, - Untipater aber hatte boch aus Lamia entweichen fonnen (Frubling 322). Run manbte fich bas Blud; bie mafebonifche Flotte mar überall gegen bie Athener fiegreich, und als erft Furft Krateros bem Untipater aus Affen 10,000 Beteranen jugeführt hatte, ba lieferten Diefe Generale am 5. Mug. 322 mit 43,000 Dann und 5000 Reitern ben 25,000 Dann und 3500 Reitern Des Untiphilos bei Rrannon in Theffalien eine blutige Chlacht. Militairifd mar ber Rampf unentichieden geblieben; aber ber Duth ber Sellenen mar boch gebrochen.

Die Hellenen begannen zu unterhandeln; und als der listige Untipater Berhandlungen mit einem hellenischen Bunde ablehnte, dagegen nur mit den einzelnen Gemeinden versehren wollte und den Einzelnen durch seine Boten bei schneller Ergebung Gnade verhieß, da löste sich das Griechenheer auf! Rasch wurden nun die thessalischen Orte wieder gewonnen; die übrigen hels

lenifden Stabte beeilten fich in Daffe, fich ju unterwerfen; Uthen und Metolien ftanden bald vereinzelt ba. Die Uthener, benen bei ben neuen Bermidelungen in Afien eine verzweifelte Saltung vielleicht gute Bebingungen verschafft hatte, maren jest vollig mutblos; Demades und Phofion geftanden ale Befandte Unterwerfung ,, auf Gnabe und Ungnabe" ju. Und fest traf Athen jenes harte Loos, welches ben Ausgang ber boch= herzigen Generation Des Demofthenes und ben Abichluß feiner Autonomie wie ber befferen Bartie feiner alten Beidichte, welches ben Unfang einer Beit bezeichnet, mo bas Bolf, zwifden ben mafedonifden Machthabern hoffnungelos bin : und bergeworfen, ohne jede Musficht auf Biebererhebung, allmählich mehr und mehr gu einem Saufen leichtfertiger, gefinnungelofer Schmaper und Edreier, zu einer haltlofen, ichmantenben, tobenben Daffe wird, wo ber lette Rubm ber Stadt fich immer ausichließ: licher an ihre Bauwerfe und Bildungsanftalten fnupft. Athens große guhrer, vor allem die Supereides und Demofthenes, murben geachtet und von mafedonifden Benfern jum Tobe getrieben; Die Gtabt behielt gmar ibr Gebiet, aber ihre Burgerichaft follte nunmehr nur noch aus folden (es maren nur 9000 Mann) bestehen, Die ein Bermogen von mindeftens 20 Minen oder 2000 Dradmen befäßen; die übrigen (12,000 Dann) follten nach Thrafien verpflangt, - endlich Munnchia mit einer mafedonischen Garnifon belegt merben (September und October 322). Beffer ging es ben Metoliern, Die zwar querft von ben Mafedoniern fdwer bedrangt wurden, aber im letten Moment noch einen guten Frieden erhielten, weil Unti= pater und Rrateres burch bie affatifden Berbaltniffe aus Griechenland abgerufen murten (Frubjahr 321). (Bergl. Chafer 3. Bo. 1. Abth. G. 286-291. 319-363. Beter G. 127 fg. Goltt G. 207-212. Saupt C. 173-177. Grote 6. Bb. C. 666 687. Fiedler, Befd. von Altgried. S. 534-592. Schomann 1. Bb. 6. 551 fg. Dronfen, Alexander. 6. 525-552 und Gefc, Des Bellenismus. 1. Bb. G. 59-100. Ruftow S. 337-340. Brandftater, Gefch. Actoliens. S. 161 -174. Bademuth S. 307 fg. Rortum 2. Bb. S. 374-387. Germann §. 174, 12-18. 183, 3 - 6.)

Es war ein großes Unglud für die Hellenen, vor Allem für Athen, daß die große, nun so ichmählich zerstretene Nationalerhebung nicht ein oder zwei Jahre sich hatte verzögern lassen; mah end der Aufstand der Grieschen jest nur mit schwerer Niederlage geendigt, zu versftärttem Drucke Seitens der Makedonier, zur Bernichtung der ath enischen Selbständigkeit gesührt batte, — hatten die großen Kämpse, die seit dem J. 321 unter Alerander's Generalen in Assen ausbrachen, den Helenen die Gelegenheit geboten, sich entweder vollig zu befreien, oder doch eine Stellung zu gewinnen, wo sie durch ihre selbständige Parteinahme für diesen oder senen der streitenden Machthaber immerhin in zweiter Linie eine gute Rolle spielen konnten. Damit war es aber für mehre Menschenalter vorbei. Die furchtbaren Kämpse der Diasdochen, — zuerst der verschiedenen, großen Generale

in Afien gegen bas fonigliche, mafebonifche Saus und bie Bertreter ber Reichseinheit; bann (feit c. 314) ber einzelnen Dadthaber gegen ben Untigonos, ber nach bem Falle bes Konigshaufes, beffen heftigfter Feind er gewefen, nun auf feine Dacht geftust, Die Suprematie im Alexandrifden Beltreiche beanfpruchte, - wirfen auf Griechenland in fchredlicher Beife gurud. Die große ftrategifche Bedeutung ber geographifden Lage Griechen= lands für ben allgemeinen Rrieg; ber Reichthum bes Lanbes an gutem Material fur Goldheere, machten feinen Befit für Die einzelnen Dachthaber febr wichtig. Bu Griechenlands Unglud aber mar biefes gand noch feine Broving, noch auch bei feiner geographischen Formation burch einige große Schlage ju gewinnen; in Folge beffen ift Griedenland einerfeite ber Schauplag endlofer, gerftorender Kriegführung, jumal fich oft genug, mitten unter ben großen Dachthabern fleinere (meiftens treulofe Feloherren ber Machthaber) erheben, bie nun auf eigene Sand in bem ungludlichen ganbe operiren; ans bererfeite leiten bie Dachthaber febr oft ihre Dperas tionen ein mit ber Broclamation von Griechenlands , Freis heit;" und biefes hat gewöhnlich nur bie Folge, baß, neben bem alten überall hineinspielenden Sag einzelner Städte gegen einander, die von dem je mächtigeren Ge-walthaber augenblicklich begünstigte Partei in den Städten, bald die demokratische, die Masse der ärmeren Bürger, die wilderen Clemente, bald die oligarchische, jest überwiegend das Gros der Bestsenden, ursprünglich die alten Philippisten, — mit blutigen Freveln, Plünderung und Austreidung ihre feindlichen Mitbürger heimsucht. Daraus entfpringen fur eine Reihe von Jahrzehnten mahrhaft fchauderhafte Buftanbe; wir begegnen mehr und mehr ber tiefften wirthichaftlichen politifchen und fitt= lichen Berruttung in bem größten Theile von Griechens land; ju Baffer und ju Lande begegnen wir Schwarmen von Raubern; mit bem blutigen und ziellofen Saber ber Parteien geht bie frechfte Billfur und Bewaltthat ber Goldnerbanden und ihrer Führer bald parallel, balb offenbar Sand in Sand. Und fo entwidelt fich benn. in diefem Buftande finden wir, nachdem die wildeften Rriegefturme ausgetobt haben, ben größten Theil bes hellenifden Centrallandes in ben beiben erften Jahrgehnten bes 3. 3ahrh., und noch lange nachher, - nachbem wir ichon in ben fruberen Zeiten bes 4. Jahrh. in Sicilien, in Theffalien und an anberen Bunften berartigen Erscheinungen begegnet waren, jest in weitem Umfange bie ichauderhafte "jungere Ehrannis." Comman-banten fremblänbischer Garnisonen, fuhne Golbnerführer, oft auch wieder hochftrebende und herrschfüchtige Burger jedes Standes, bemadtigen fich an den verschiedensten Drten der Alleinherrschaft in ben Stadten; Da Diefe Urt ber Tyrannen, andere ale jene alteren ber Borgeit, burch gar feine Bartei getragen wurden, nur ber roben Gewalt ihre Stellung verdanfen und eben gar nichts Underes find und fein wollen, ale bie Befiger foldatifder Bewaltherrichaft; fo ift ihre Gefchichte, mit feltenen Musnahmen, überreich an Acten ber Gewalt, ber Graufam= feit und ber rudfichtelofeften Raubgier und Sarte. Diefe

Tyrannen sind es, benen gegenüber sich fast überall das leidenschaftlichste Rachegefühl geltend machte; der Art, daß "Tyrannenmord" in Griechenland fast ausnahmstloß als eine nicht etwa blos verzeihliche, sondern als eine im höchsten Grade verdienstliche Handlung angesehen wird. Diese Tyrannen sind es endlich, die in der Zelt der Epigonen, wo bei den geordneteren Berhältnissen der hellenistischen Staatenwelt vorzugsweise das eigentliche Makedonien seine Suprematie über die Hellenen zu erhalten strebt, an dem Hose von Bella ihre Stüße sinden und die Haupthebel des makedonischen Einsulies in Griechenland ausmachen. (Bergl. Plaß, Die Tyrannis. 2. Bd. S. 1–46. 46–111. 324–346. Her mann §. 72. Wachsmuth 1. Bd. S. 519 fg. bis S. 525. 537–541. Schömann 1. Bd. S. 196 fg.)

Bir ffiggiren in aller Rurge Die wichtigften Dos mente ber griechischen Geschichte vom lamischen Kriege bis zu ber Epigonenzeit. Die erfte neue Erschütterung erfuhr Griechenland, ale im 3. 319 nach Antipater's Tobe beffen Cohn Raffander, unwillig barüber, baß fein fterbenber Bater nicht ihm, fondern bem alten General Polyfperchon bie Reicheverweferschaft und bie Regierung in Mafedonien übertragen hatte, fich auf bie Seite der Gegner der Reichseinheit schlug und nun den Kampf um Makedonien eröffnete. Da Kassander im griechischen Süden die makedonischen Garnisonen und Oligarchien für sich hatte, so proclamirte Bolysperchon Griechenlands "Freiheit" und die Demokratie; und nun begann zuerst jene Reihe blutiger Schlächtereien in Griechenland, unter benen namentlich bie Scenen aus Athen befannt find, mo ber greife Phofion von ben burch Bolnsperchon und beffen Cohn Alexander in Maffe gurudgeführten Bertriebenen bes Jahres 322 und anberen Demofraten, im Dai bes Jahres 318 jum Tobe verurtheilt, bingerichtet murbe. Wahrend aber Bolyfperchon im Beloponnes ohne Erfolg Megalopolis befehdete (Ru= ftow G. 414-416), feste fich Raffanber im Beiraens feft, gewann (unter einigen Milberungen ber von Unti= pater octropirten Berfaffungeveranderungen) Athen, ernannte ben oligarchifch - mafebonifch gefinnten Demetrios von Phaleron jum Stadthauptmann, und breitete (318 und 317) feine Dacht auf Bolniperchon's Roften fcnell in einem großen Theile von Griechenland, namentlich auch im Beloponnes, aus, mahrend die Metolier jest ihre Rrafte für Polysperchon in ben mittleren und nördlichen Landichaften entfalteten. 216 bann Raffanber im Jahre 316 auch in Mafedonien vollfommen Berr geworben war, ftanb er ale Berricher über gang Griechenlanb ba; nur bie Metolier bielten fich noch felbftandig, und Bolyfperchon's Sohn Alexander ftand noch mit einiger Macht im Beloponnes. In Diefer Stellung ftellte Raf- fanber (315) bas zerftorte Theben wieder her; bann vertrieb er Alexander's Schaaren aus einer Reihe von Stabten, ale ihn ber neue große Rampf, ber fich gegen Untig on os vorbereitete, wieder nach Dafebonien guruds rief. (Bergl. Dronfen, Sellenismus. 1. Bb. G. 179 - 195. 217-250. 326-333. 425-431. Kortum 3, Bb. S. 10-17. Blaß 2, Bb. S. 30 fg. 116-122.

Grote 3. Bb. S. 687—714. Schömann 1. Bb. S. 552—554. Fiebler S. 592—594. Brandstäter, Actolien. S. 175 fg. Curtius, Peloponn. 1. Bb. S. 282 fg. Hermann §. 175, 1—4. 182, 12 fg. Bachsmuth S. 308. 677. Pauly, Realencyfl. 2. Bb. S. 938—940.)

Diefer neue Rrieg murbe ben Bellenen außerft verberblich; benn Untigonos jog jest nicht allein ben Bolysperchon und Alexander auf feine Seite, er schidte auch zuerft (315) feinen Felbherrn Ariftobemos nach Tanaron, um hier Truppen zu werben und Kassander's Macht im Peloponnes anzugreisen; dann hat er seinersseits die griechische "Freiheit" proclamirt und nach einsander (bis zum 3. 312) noch die Generale Diosforides, Telesphoros und feinen Reffen Ptolemaos mit Gelb, Truppen und Schiffen nach Griechenland geschickt, um bas Land bem Raffanber zu entreißen. Es gelang biefen Seerführern in ber That, in ben Lanbichaften bis zum Deta, — mit Ausnahme von Afarnanien, Lokris und Athen, — Raffander's Truppen zu vertreiben. Einer gegen Antigonos gerichteten Freiheitserklärung, die ber Lagide Ptolemäos von Aegypten an die Hellenen ergeben ließ, fehlte ber militairifche Rachbrud; Raffan-ber felbft fonnte in mehren Felbzugen nichts Rechtes gewinnen. Gewiß war nur, bag bie griechtichen Barteien fich mit Blut und Mord gerfleischten; ber Uebertritt bes Alexander ju Raffander, wo bann nach bes jungen Berrathers balbigem Tobe (c. 314) beffen Bittme Rratefipolis fich in Rorinth und Gifpon behauptete, und ber 216= fall bes Telesphoros von Antigonos (312) geftalteten bie Buftanbe namentlich im Beloponnes noch bunter. Der Friede enblich, ber im 3. 311 unter ben fampfenben Diabochen gefchloffen wurde, ber bie Freiheit ber Sellenen fanctioniren follte, gab bem ungludlichen Lande bie Rube nicht wieber. (Bergl. Dropfen, Sellenismus. 1. Bb. S. 333-338. 340-354. 358-367. 388-394. 400. Grote 6. Bb. G. 714-716. Rortum 3. Bb. G. 20 -25. Branbftater G. 177-180 und Blag 2. Bb. S. 126-129.)

Die verschiebenen Diabochen benutten nämlich biefen Friebensartifel, um einander unter bem Bormande, gries difche Stabte befreien zu wollen, in biefem Lanbe anbauernd zu befehben. Da Untigonos feine Truppen nicht aus hellas herauszog, fo fchidte Ptolemaos von Megypten (feit 310), bem damals ber Abfall bes jungen Btolemaos (Antigonos' Reffe) ju Raffanber fecunbirte, Truppen aus, um im agaifchen Meere Infeln gu gewinnen; im 3. 308 hat er im Beloponnes felbft Rorinth und Gifnon genommen. Aber eben biefe Unternehmung veranlaßte bamale ben Untigonos, feinen jungen, fuhnen, romantifden Gohn Demetrios (ben Boliorfeten), ber fur alles Bellenische begeiftert mar, mit bebeutenber Macht im 3. 307 als Befreier nach Griechen= land ju fchiden. Demetrios hat bann auch Athen und Megara gewonnen, Munychia erfturmt, Die attifche Demofratie unter ben wiberlichften Schmeicheleien bes Bolfee erneuert, bie Stadt reich beschenft; er hat ferner, ale nachher Raffander und ber bemfelben jest juge=

wandte Bolniverdon feit 304 fich wieber in Griedenland ausbreiteten, und jener namentlich Athen belagerte, - im Berbfte 304 und im 3. 303 Chalfis gewonnen, Athen entfest, Die Thermopplen befest, Metolien und Bootien an fich gezogen, ferner aber im Beloponnes alle Stabte von Rorinth bis nach Megion und Bura, Argos und Orchomenos seinen Feinden entriffen. Herr im größten Theile des sublichen Gricchenlands, berief jest Demetrios einen Bundestag nach Korinth, ließ sich jum "undefchranften Felbherrn" ber Sellenen ernennen, und ruftete bann mit aller Macht zu einem Hauptschlage gegen Kassanber. Als er aber im Frühjahre 301 (so nach Beter S. 132 und p. VII. Grote 6. Bb. S. 729; anders die Chronologie bei Dropsen, ber ihn im Sommer 302 ausgieben laßt) mit gewaltiger Macht, barunter 25,000 Mann griechischer Bunbestruppen, in Theffalien eindrang, und Raffander ihm gur Sauptichlacht geruftet gegenüberftand, rief ihn fein burch fchweren Rrieg mit ben übrigen Diaboden feit 302 bebrangter Bater Unti-gonos nach Uffen ab. So fchlog benn Demetrios gur Zeit Waffenstillstand mit Kaffander; befanntlich hat bann im 3. 300 (301), während Kaffander sich in Nordgrie-chenland wieder ausbreitete, die Mordschlacht bei Ipsos, wo Untigonos Sieg und Leben verlor, bas Reich bes großen vorberafiatischen Diabochen gertrummert. Run fonnte Raffander wieber in Griechenland eindringen. Bald aber begann ber unermubliche Demetrios, bem zuerft fogar die Athener die Aufnahme verfagt hatten, mit Bilfe feines Schwiegerfohnes (feit 300), bes fprifch= babylonifchen Diabochen Geleufos, fich wieder aufzuraffen; bann bat er feit bem 3. 298 querft wieder Athen, wo fich ber Raffanbrifd gefinnte Demagoge Lachares jum Tyrannen aufgeschwungen hatte, bann auch andere bellenifche Stabte, wie Meffene, obwol ohne Erfolg, anges griffen. Ale aber im 3. 297 Raffanber geftorben mar, Da fonnte Demetrios nach langerer Belagerung querft Athen erobern (295); bann hat er bie, gur Beit mit Megypten verbundeten Spartaner bei Mantineia und am Eurotas gefchlagen, - ihre (jest verfchangte) Stadt vermochte er nicht gu gewinnen. Gein abenteuerliches Glud warf ihm aber gleich nachher (294) bie Krone von Mafedonien in ben Schoos. Best mar es feine immer mehr jum Despotismus und ju giellofen Blanen entartete Ratur, bie ihm nach wenigen Jahren feine Stellung abermals erschütterte. Bahrend in Griechen= land bie Metolier jest mit feinem Begner, bem ritterlichen Epirotenfonige Byrrhos, im Bunbe ftanben, bie Lagiben aber an anderen Bunften wiber Demetrios intriguirten, Theben und felbft Athen (292 und 291) wieberholt zu Erhebungen neigten, - reigte er burch fein fultanifches Befen und burch ben Drud toloffaler Ruftungen gu einem unfinnigen Buge gegen Afien bie Das febonier endlich bermagen, daß im Mai 287 bei einem Rampfe mit Borrhos fein Beer von ihm abfiel und ben Pyrrhos jum Ronig von Mafebonien erhob; freilich mußte biefer gurft tiefes land ichon 286 bem thrafifchen Diaboden Lyfimachos raumen. Demetrios aber, ber nun auch in Griechenland feinen Salt mehr fand,

nahm, nachdem er 286 in Asien in Seleusos' Haft gerathen war, im J. 283 ein ruhmloses Ende. (Bergl. Drowsen, Hellenismus. 1. Bd. S. 400 – 405. 409 fg. 431—441. 496—517. 528 fg. 534 fg. 542 fg. 553—613. Peter S. 131—133. Grote 6. Bd. S. 716—731. 732—734. Kortüm 3. Bd. S. 27—46. Curstius, Peloponn. 2. Bd. S. 522 fg. und 485 fg. Schösmann 1. Bd. S. 554—557. 303 fg. Fiedler S. 594—598. Brandstäter S. 180—183. Plaß 2. Bd. S. 122—138. Wachsmuth S. 308 fg. 677—686.

Sermann §. 175, 4-18.)

Bir haben bamit bie Beit erreicht, wo bie wilbeften Sturme in Griechenland ausgetobt haben und eine neue Ordnung auch ber hellenischen Dinge fich einleitet. Che wir bagu übergehen, werfen wir, befinitiv abichließend, noch einen rafchen Blid auf bie griechifchen Staaten im Beften und Dften, die wir bier noch einmal ju berudfichtigen haben. Da begegnet une zuerft bie Stadt Tarent, Die, nach ber fruber befprochenen Rieberlage bes Archidamos, nunmehr bei ihren Rampfen mit ben benachbarten italifden Stammen gu ihrer Rriegführung nach anderer Silfe vom griechifden Dften ber fich umfieht. Da jog fie benn zuerst ben Molosferfürsten Alexan-ber, Konig Philipp's von Matedonien Schwager, in ihren Dienst, ber auch die italischen Stamme bis nach Bruttium hinein mit Erfolg befampfte, endlich aber, - feine Abfichten gingen auf die Grundung eines italisch-epirotifden Reiches -, ben Bellenen felbft verbachtig murbe; fo murbe er benn endlich bei Bandofia in Bruttium ganglich geschlagen, er felbft von einem lufanischen Bluchtlinge ermorbet. (Dronfen fest biefes Alexander's Musgang in bas 3ahr 330 v. Chr.; Gefch. Alexand. G. 563 fg. Hellenismus. 2. Bb. S. 93 fg.; Bachemuth S. 323 bagegen erft 326 v. Chr.; Plaß, Thrannis. 2. Bb. S. 23 sogar erft 322 v. Chr. Bon Reueren sepen Grote, 6. Bb. G. 734-736, bas Gintreffen Alexans ber's in Italien c. 332 v. Chr., fein Ende bestimmt er nicht specieller. Rortum 3. Bb. G. 76 fg. bestimmt für feinen Tob bas Jahr 331 v. Chr.; Dommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. G. 351 fg. ftimmt fur bas 3ahr 332 v. Chr.; Peter, Gesch. Roms. 1. Bd. S. 267 fg. für 327 v. Chr.; enblich Schäfer 3. Bd. 1. Abth. S. 180 fg. 2. Abth. S. 338 für das Jahr 330 v. Chr.) Seitbem begannen aber die italischen Dinge eine ander Wendung zu nehmen. Die gewaltige Energie, mit der die Römer seit dem J. 326 die Sammiter besehdeten, machte die Farentiner für sich selbst hächst besorat: machte bie Tarentiner fur fich felbft bochft beforgt; feitbem arbeiten fie wieberholt baran, freilich mehr biplomatifch und ohne rechten Blan, ale mit rechter Baffenfraft und Confequeng, Die italifch - fabellifchen Stamme bauernb gegen Rom in Bewegung ju halten; babei murben fie freilich burch bie gang unberechenbare Rauberpolitif ber Lufaner boch noch wieberholt in Begenfat gu biefem Stamme getrieben, gegen ben fie noch einmal (c. 304 und 303) einen griechischen Condottiere, ben fpartanifchen Fürsten Kleonymos, in Gold nahmen (vergl. Droysfen, Sellenismus. 1. Bb. G. 510 fg. Mommfen G. 364 fg.). Als aber endlich bie sabellischen Bolfer A. Enchtl. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXX.

bis nach Lufanien ben Römern unterworfen waren, als seit 290 die Römermacht den Grenzen der jett sittlich, militairisch und politisch völlig haltlosen Tarentiner immer näher rücke, da blieb diesen, als nun seit 282 der römische Krieg wirklich zum Ausbruche kam, Richts übrig, als (281) den geseierten Kriegshelden, König Byrrhos von Epirus, zu Hilfe zu rusen. Die Geschichte dieses Krieges, in welchem zum ersten Male die hellenische Taktik und Strategie der römischen gegenüberstrat, gehört der römischen Historie an; wir demerken nur, daß, nachdem Pyrrhos, besiegt und ermüdet, im 3. 275 nach Epirus heimgesehrt war und im Peloponenes im 3. 272 seinen Tod gefunden hatte, Tarent (272) in die Hände der Römer gerieth, und damit auschörte, eine selbständige Geschichte zu haben. (Bergl. Mommsen S. 360 sg. 364 sg. 372—402. Beter, Gesch. Roms. 1. Bd. S. 270 sg. 291—298. Hersmann §. 82. Wachsmuth S. 323 sg. Kortüm 3. Bd. S. 77—81. Dropsen, Hellenismus. 2. Bd. S. 88—168.)

Langer erhielt fich bas Bellenenthum auf Sicilien selbständig. hier hatte nach Timoleon's Tobe fich etwa 20 Jahre lang die Ordnung erhalten; bie fprakusische Demokratie hatte dabei allmählich wieder eine mehr aristofratische Ruancirung erhalten. Da war es denn seit 320 v. Chr. der Syrakuster Agathofles (geb. 361 v. Chr.), der, ein Mann niederer Abkunft, nachdem er sich als Soldat Ruhm erworden und eine einflufreiche sociale Stellung gewonnen hatte, - um jene Beit mit ben Fuhrern ber Ariftofratie zerfiel, balb nachher bei einer bemofratischen Revolution in Sprafus bobes Unfeben gewann, und im Rampfe mit ben oligarchifchen Musgetriebenen, Die fid) ju Gela gefest hatten, neuen Ruhm bavontrug. Langft nach ber Thrannis begierig, hat er bann (bei einer ariftofratifchen Reaction wieber ausgetrieben, bann burch farthagifche Bermenbung wieber nach Sprafus jurudgeführt, endlich fogar wieber ju einem hohen Militairpoften berufen) mit Silfe ergebener Golbner und bes von ihm gegen bie Reichen gewonnenen Proletariate, unter ben icheuflichften Megeleien die Maffe ber fprafufifchen reichen Ariftofratte niedermegeln, viele Andere hinrichten, Taufende, die feis nen Planen im Bege ftanben, aus ber Stadt treiben laffen. Go mar er unter ben wilbeften Greuelthaten Alleinherricher in Syrafus geworben (317). Durch und durch fahn, gewaltsam, rudsichts - und gewissenlos, feine Grausamkeit und feine Frevelthat, die ihm nütte, scheuend, dabei aber auch flug, je nach Umftanden maß-voll und selbst leutselig, hat dann dieser Mann, ber, wie an tyrannifder Sarte, fo aber auch an großer militairifder, adminiftrativer und ftaatemannifder Begabung und ichrofffter Energie ben alteren Dionys weit ubertraf, - nunmehr eine lange Reihe von Jahren hindurch nicht allein ftreng und fur die Sifelioten theilweife gu großem materiellen Bortheile die Berrichaft geführt, fon-bern auch ale Beerführer unter buntem Gludemechfel fich einen großen Ramen gemacht. Go feben wir ihn querft feine Berrichaft über einen großen Theil bes bel=

lenifchen Siciliens ausbreiten; die Stabte Afragas, Gela und Meffana, die fich gegen ihn der sprakufischen Flüchtlinge annahmen, saben fich bermaßen von ihm bedroht, daß fie fich beeilten (314), unter farthagischer Bermittelung mit Agathofles einen Frieden zu schließen, ber (mit Ausnahme von Selinus, Simera und Bera-fleia, die farthagifch blieben) alle fifeliotischen Stabte unter fyrafufifche Segemonie ftellte; eine Bosition, in ber fich ber Tyrann burch blutige Erecutionen ju Dejfana noch mehr ficherte. 218 er auch Afragas in feine volle Gewalt bringen wollte, griffen die Rarthager ichugend ein, und nun eröffnete Agathofles ben großen Krieg mit Karthago, ber (312-306) zu ben großartigften ftrategischen Operationen Beranlassung geben sollte.
Denn als Agathosies nach anfänglichen Erfolgen von einer großen punifchen Seeresmacht unter Samilfar, ju ber fich noch viele Taufende griechischer Begner bes Tyrannen gefellten, bei Efnomos unweit bes Simera-fluffes eine große Rieberlage erlitten hatte, bie fur ihn ben Abfall von gang Sicilien gur Folge hatte, ba faßte er, - von den Karthagern ju Baffer und ju Lande in Sprafus blofirt, - (310 v. Chr.) einen Entschluß von großartiger Rubnheit. Er ruftete mit ben gewaltfamften Mitteln ichnell eine ftarte Flotte aus, burchbrach bie punifche Blofabe und fegelte bann birect nach Afrifa, lanbete mit c. 15,000 Mann Solbtruppen bei Glupea, fiel in das blubende völlig offene, farthagische Land ein, ichlug ein großes farthagisches heer und riß an 200 afrifanische Ortschaften an sich. Obwol inzwischen ha milfar vor Syrafus ungludlich ftritt und fein Leben verlor, fo war boch bes Agathofles Stellung immerhin nicht unbebenflich; baber warb er um bie Unterftugung bes (feit 312) Fürften Ophellas von Ryrene, ber ihm (307) ein großes Beer guführte, - ben er aber bann in ber niederträchtigften Beife verratherifch ermorben ließ, um bas Seer allein an fich zu giehen. Best nannte ber blutige Morber fich freilich "Konig;" aber fein Glud wich von ihm. Roch fonnte er Utifa (306) unter muften Greueln erfturmen; allein mehr vermochte er nicht auszurichten, mußte vielmehr endlich vor ber Meuterei feiner Saufen (Die bann in punifche Dienfte übertraten) fluchtig nach Sicilien gurudfehren; bort wußte er fich wieder mit ber rudfichtelofeften Sarte ficher gu ftellen, um enblich nach bem langen gerftorenben Saber mit Rarthago auf Grund bes Befitftanbes vor bem Rriege Frieden gu fchließen. Geitbem von biefer Seite gesichert, allmablich auch burch innere Feinde nicht mehr beunruhigt, griff Agathofles bald mit ben Baffen bald biplomatifch in die italifchen und hellenischen Zustände ein, um endlich auf Betrieb seines eigenen Enfels (im J. 289) einen grausamen Tod zu finden. (Bergl. Kortüm 3. Bd. S. 63—75. Grote 6. Bd. S. 734—781. Dropsen, Hellenissmus. 1. Bd. S. 410—419. 559 fg. 595 fg. 2. Bd. S. 94 fg. Mommsen, Köm. Gesch. 1. Bd. S. 371. 488. Machomuth 1. Bd. S. 321 fg. 746 fg. Hersmann §. 72, 5. 85. Plas 2. Bd. S. 143—147. 192—196. 269—296.)

Auf ben Stury bes Tyrannen folgte in Sicilien eine mufte Beit. Demofratifche Erhebungen freugen fic überall mit dem Ehrgeize fühner Soldatenhauptlinge, Die fich an ber Spige von Golbnern ju Thrannen aufichwingen, auch unter einander befehben; Deffana wird (284) von Agathofles' campanifden Goldnern occupirt, Die bier als "Mamertiner" eine machtige Rauberrepublit grunben. Dabei bringen nun bie Karthager mit Erfolg por und bringen endlich bie Sellenen in folche Roth, bag bie letteren endlich ben bamale in Italien fampfenben Burrhos (ber 295-290 mit Agathoffes' Tochter Lanaffa vermahlt gewesen war) im 3. 278 ale Retter berbeiriefen. Borrhos hat auch wirflich mit glangenbem Erfolge bie Bunier befampft und allmablich bis auf Lilybaon jurudgeworfen; ba fich aber ber Ronig nicht bagu verftand, ihnen burch einen Friedensichluß ben Befit biefer einzigen Stadt juzugestehen, fo festen fie ben Rampf mit verzweifelter Anstrengung fort. Und nun fam ihnen bie Abneigung ju Silfe, die Byrrhos burch sein straffes Regiment bei ber griechischen Demofratie erwedte. Bunifche Strategie und griechischer Berrath erschutterten feine Machtstellung bald bermaßen, bag er endlich im 3. 275 Die Infel wieder raumen und ihren inneren Bermurfniffen überlaffen mußte. - Seitbem feben wir Sicilien theils von Rarthagern und Mamertinern, theile burch neue endlose ftabtifche Parteiungen und Bewalthaber gerruttet. Bier ift bann ber lette Lichtpunft bas Auftreten bes eblen fprafufifden Generale Sieron, ber (feit 274) ber Stadt Sprafus bie Ruhe wiedergibt, Die Mamertiner auf Meffana jurudwirft und (270) nunmehr ale Ronig feinem fleinen Reiche, inmitten furchtbarer Weltfturme, eine bescheibene, aber gludliche Stellung fichert. Es gehört ber romifchen Gefchichte an, wie bald nach Sieron's Auftreten aus ben Mamertinerfebben fich ber erfte große Rrieg gwifden Rom und Rarthago entwidelt, ber bas übrige - punifche und hellenische - Sicilien ben Romern unterwirft. Sieron wußte noch bis in ben zweiten punifchen Rrieg hinein bie Unabhangigfeit feines Staates ju behaupten; ale er aber 216 v. Chr. geftorben war, ba brach in bem 3wiefpalt ber romifden und ber punifchen Bartei auch über Gyrafus bas Berberben herein. Die Eroberung ber Stabt burch ben Ros mer Marcellus im 3. 212 v. Chr. machte auch auf Diefem letten Bunfte ber Unabhangigfeit ber Gifelioten fur immer ein Ende. (Bergl. Kortüm 3. Bb. S. 75 fg. 79—81. Dropfen, Hellenismus. 2. Bb. S. 94 fg. 96 fg. 145—156. 259—276. Peter, Gefch. Roms. 1. Bd. S. 297. 322—328. 415 fg. 423—428. Momm. fen 1. Bd. S. 397—400. 488. 501—509. 602 fg. 615-619. Plas 2. Bt. S. 297-323. Bade: muth 1. Bb. G. 322 fg. 746-749. Dor. Gerlach, Ronig Siero, Marcellus und die Eroberung von Spra-fus. 1861.)

Biel wohlthuender als die greuelvolle Geschichte von Sicilien ift der Blid auf Rhodos, den einzigen Staat bes alten hellenischen Oftflügels, den wir hier noch in der Kurze berühren. Diese Insel hatte sich unmittelbar nach Alexander des Großen Tode (323) ihrer makedonis

ichen Garnifon entledigt und feitbem, begunftigt burch bie großen Borguge ihrer geographifchen Lage, ju einer wahrhaft großartigen Sandelebluthe emporgefdwun-gen, die fie burch fluge Reutralität inmitten ber furchtbarften Weltsturme, burch bie eble Saltung ihrer auch friegetuchtigen Burger, - Die unter Underem in ben 3. 305/4 v. Ch. ber Rriegemacht und bem Genie bee Demetrios Poliorfetes mit Erfolg Trop boten (vergl. Ruftow G. 418-435. Dronfen, Bellenism. 1. Bb. S. 475-496), wie burch bie Golibitat ihrer gemäßigt ariftofratischen Berfaffung, bauernd gu erhalten mußte. 3hr See= und Sandelerecht war im griechifch = helleniftifchen Sandelsgebiete muftergultig; ihre Flagge überall geachtet, ihre Rriegsmarine respectirt; Die Infel ift endlich auch ein Gip ebler bilbenber und rebenber Runfte gemefen. (Bergl. Schafer 3. Bb. 1. Abth. S. 322. Dronfen 1. Bb. S. 473-475. 2. Bb. S. 47 fg. 574-579. Rortum 3. Bb. G. 32 fg. Bachemuth 1. Bb. G. 754-756. Mommfen 1. Bb. G. 689 fg.) Der fleine Staat, ber burch feine fluge Politif endlich auch (zwischen 246—239 v. Chr.) eine "Terra sirma," b. h. den Besitz einer kleinasiatischen Küstenstrecke "von Kaunos bis zum feramischen Golse" gewonnen hatte (Dropsen 2. Bd. S. 367 fg.), wußte sich nachmals auch zu den Römern gut zu stellen; seit dem Ein-greifen der Römer in das hellenistische Staatensystem gewöhnlich auf beren und ber Attaliben Scite, gegenüber bem fprifchen und bem mafedonischen Reiche, gewannen die Rhodier burch die Gunft ber Romer nach Antiochos' bes Großen Riederwerfung (189 v. Chr.) Die Dberherrlichfeit über große Striche ber lyfifd-farifchen Rufte. Allein auch Rhobos entging auf die Dauer den fchlimmen Folgen nicht, die in jenem Zeitalter romifche "Freundschaft" über Alle gebracht hat, Die mit ber Bolfenatur ber bas maligen romifchen Politif nicht von Born berein von Grund aus vertraut waren. Die Saltung ber Rhobier mahrend bes letten matedonifden Rrieges miefiel ber romifchen Genatemajorität; barum bat man ihnen nach Berfeus' Falle (167 v. Chr.) ihre Terra firma genommen, ihrem Sandel durch Erhebung von Delos jum Freihafen erheblichen Schaben bereitet. Geitbem tritt auch Diefer Bellenenftaat vollig gurud; er hat feine nominelle Gelbftanbigfeit bewahrt, bis biefelbe unter ben Raifern Claus bind und Befpafian im Intereffe ber romifden Finangen ebenfalls definitiv aufgehoben wurde. (Bergl. Kortüm, Gesch. Griech. 3. Bd. S. 276. 308. 312 fg. Peter, Gesch. Roms. 1. Bd. S. 503. 510. 528 fg. Mommssen 1. Bd. S. 741 fg. 771 fg. Wachsmuth S. 319. Kortüm, Röm. Gesch. S. 360.)

So fehren wir benn zurud zu ber Sfizzirung ber letten Schickfale ber griechischen Halbinsel. Der oben erzählte Sturz bes Demetrios Boliorfetes leitete, wir wiederholen es, die Zeit ein, wo unter bem Zusfammenwirken einer Reihe wichtiger historischer Mosmente für die Griechen noch einmal die Möglichseit selbständiger Erhebung sich öffnet. Dem Sturze des Demetrios in Mafedonien (287) folgte sofort ein Ausstand

ber Athener, bie unter bem trefflichen Strategen Dlompiobor die maledonische Garnison aus bem Museion (ber neuen 3wingburg in ber Stadt) und ben Safen vertrieben, fich bann gegen bie von Demetrios und feinem tuchtigen Sohne Untigonos Gonatas (feinem Statthalter in Griechen= land) gefammelten Blofabefchaaren mader hielten und endlich von Phrehos entfest murben, und nun unter Dlympiobor's und bes eblen Demochares (Demofthenes' Reffen) Leitung ihre Freiheit noch einmal für mehre 3ahre behaupteten. (Bergl. Dronfen, Sellenism. 1. Bb. S. 613 - 616. Schömann 1. Bb. S. 556. Rortum, Gefch. Griech. 3. Bb. S. 44 fg. hermann §. 175, 18.) In bem übrigen Griechenland zwischen bem Deta und ber lafonifden Grenge, namentlich ju Rorinth, hielt fich nun allerdings ber junge Antigonos; berfelbe mar inbeffen ohne namhafte Dacht. Dafebonien aber mar gur Beit burch bie (f. oben) Fehden zwischen Byrrhos und Lyfimachos, nachher aber zwifden Lyfimachos und bem fprifchen Konige Seleufos gelahmt. 216 aber Seleufos, ber (281) ben Luftmachos bei Rurupedion bestegt hatte und nach bes letteren Tobe nun (280) felbft nach Dafebonien gehen wollte, von Ptolemaos Reraunos, bem fcanbliden Sohne bes agyptifden Lagiben, ermorbet worden war und der Morder fich eben als Ufurpator bes thrafisch = mafedonischen Reiches bemächtigt hatte, Anti= gonos aber mit atolischer Hille wider ihn die Baffen erhob und Byrrhos (f. oben) nach Tarent gefegelt mar: ba brach über bie Balfanhalbinfel ein fcredlicher Bolfer= fturm herein. Es waren ungeheure Daffen feltifder Edwarme, bie von Stalien und ben Alpen ber im 3. 280 bie Lanbichaften im Guben bes Balfan überflutheten und aufs Furchtbarfte verheerten. 3m Rovember b. 3. erlag ihnen ber mafebonifche Btolemaos; mabrend nun, wie die Silfeschriften zeigen, Diefe Relten in Mafedonien furchtbare Berwirrung berbeiführen, um theilweife fpater in ben thrafifchen und fleinaffatifchen ganbichaften bleibende Cipe ju finden: warf fich im Frühlinge bes 3ab= res 279 eine Maffe von 200,000 Ropfen unter bem Brennus Afichorios, bem Leonnorios und Lutarios, auf ben griechifden Guben. Theffalien murbe graufam verwüftet; aber an ben Thermopylen fammelten fich (Untigonos und bie Peloponneffer huteten nur ben 3fth= mos) die Bellenen von Mittelgriechenland; vor Allem Metolier, Phofier, Bootier, Lofrer, Megarer und Athener, die auch eine Flotte nach bem Rampfplage führten; auch Untigonos fchidte ihnen gulest Silfetruppen. Etwa 30,000 Mann ftart, fochten bie Griechen zuerft am Gpercheios; bann hielten fie bie Thermopplen fo tapfer, baß Affichorios burch einen Theil feiner Saufen eine Diverfion nach Actolien machen ließ, ber burch feine grauens haften Schlächtereien Die atolifchen Contingente gur Rudfehr nach ihren Cantonen nothigte. Dann aber gelang es ben Relten, die Bellenen auf dem alten Wege bes Ferres ju umgehen und gur Flucht auf die athenische Flotte ju nothigen. Run brang Afichorios mit 70,000 Mann in Phofis ein, erreichte auch im Berbfte fein Saupt= giel, bie Begend bes reichen Delphi, murbe aber im Gebirge von ben Phofiern und anderen Sellenen ichmer

belästigt, in der rauhen Jahreszeit bei seinen Angrissen auf die Stadt mit Ersolg abzeschlagen, und auf dem Rückzuge durch Hunger und das Schwert der Hellenen noch schwer mitgenommen. Griechen land war von dem schwissen Raubgesindel befreit. (Bergl. Ad. Schmidt, De fontibus veterum auctorum in enarrandis expeditionibus a Gallis in Macedoniam susceptis. 1834. Dropsen, Hellenism. 1. Bd. S. 649—659. L. Conpen, Die Wanderungen der Kelten. S. 186—220. Kortum 3. Bd. S. 49—55. Brandstäter

S. 186-196.)

Es ift bies ber Benbepunft für bie fpatere griedifche Geschichte. Mus ben Rampfen ber Diabochenzeit bat fich jest ein helleniftifches Staatenfuftem gebilbet, beffen große und mittlere Dachte, wie Megypten, bas fprifch - feleutidifche Reich, Die fleineren hellenistrten oder nationalftaaten im Dften, wie in Rleinafien (na-mentlich bas pergamenische Reich ber Attaliben), allerbings fortbauernd mit einander biplomatifch und militairisch in Febbe liegen, aber nicht mehr großartige weltum-faffenbe Rriege entzunben, bie unter allen Umftanben Griechenland in ihren Strudel giehen. Allerdinge fuchen bie helleniftischen Fürften wiederholt burch ihre Diplomatie in Briechenland Berbindungen angufnupfen; für bie Beit, von ber wir eben fprechen, haben namentlich bie Lagiben bauernbe Begiehungen ju Sparta, um von bier aus gegen Mafebonien gu wirfen. Allein im Großen find bie Berhaltniffe wieder viel einfacher geworben; in ber Sauptfache brehte fich Alles wieber um bas Berhaltniß ber Griechen gu Mafedonien. Und bier liegen bie Dinge jest bebeutend gunftiger fur Sellas als feit 80 Jahren. Den Griechen ift es nicht befchieben gemefen, aus bem wilben Bewirr ihrer Berfetungsfampfe felbständig den Weg zu einer fraftvollen Mon-archie zu finden, welche einheitliche Kraft und burgerliche Freiheit ihnen hatte gewähren fonnen; die Art aber, wie Philipp und Alexander fich ju Griechenland ftellten, ließ es ju einer Aussohnung zwischen bem griechischen Rationalgefühle und bem fremben Seerfonigthume nicht fommen. Und bie Rachfolger Alexander's in Bella, Die Sellas aufgeben weber wollten noch fonnten, vermochten weber Griechenland gang ju unterbruden, noch fonnten fich bie Bellenen ihrer jemals völlig entledigen. Jest aber war Makebonien innerlich und außerlich aufs Furchtbarfte gerruttet; und ber matebonifche Dynaft Untigonos im Beloponnes, bem überbies Sparta ftets im Raden faß, hatte außer Rorinth nur wenige Stabte unmittelbar in feiner Sand, fonft war er meift nur auf ergebene Tyrannen und Stadthauptlinge geftust (vergl. Dropfen, Bellenism. 1. Bb. G. 645 fg.). - Unter folden Umftanben fonnten bie Bellenen, bie, bas Jahr 279 hatte es gezeigt, noch immer bebeutenbe militairifche Rrafte befagen, wol an eine neue Erhebung benfen. Freilich mar bas Land (wie wir oben vorausblidend es geichneten) burch bie Sturme ber letten 45 Jahre materiell und moralifch furchtbar berabgefommen; bie Folgen ber greulichen Kriege, ber Parteiwuth noch nicht ent-fernt überwunden, Die Auflofung immer allgemeiner ge-

worden, die blutbesteckte jüngere Tyrannis grade jest in der üppigsten Blüthe. Es war eben so sicher, daß die alten griechischen Großstaaten, Sparta, Athen, Theben, weder die moralische noch die militairische Kraft mehr besaßen, um eine solche Erneuerung des Griechenthums, wenn auch in sehr bescheidener Weise, — einzuleiten. Dazu bedurste es neuer Stämme mit noch unverbrauchter Krast; zu diesen haben wir und jeht zu wenden. (Vergl. noch im Allgemeinen über die damalige Lage: Conpen, a. a. D. S. 182—186. Dropsen, Hellenismus. 1. Bd. S. 420—431. 2. Bd. S. 81—85. Kortüm 3. Bd. S. 55—63. 143 fg. Plaß 2. Bd.

S. 33 fg. 147 fg.)

Sier treten und in erfter Linie entgegen Die Metolier. Der altgriechische Stamm ber Actolier (vergl. auch Deims ling, Die Leleger. S. 148-152. 229 fg.), beffen Belden in ber Sagengeschichte ber heroischen Beit eine fehr bebeutenbe Rolle fpielen, war in ber fturmifchen Beit bet Banberungen vielfältig von Epirus ber mit barbarifden Elementen burchfest worben, und baburch, wie auch burch Die Entfernung biefes Cantone von ben Centralpunften ber hellenischen Geschichte und burch bie raube Ratur bes inneren gandes, Jahrhunderte lang von ber helle-nischen Culturentwickelung fern gehalten worden, und nur felten, und auch bann mehr burch Ginwirfungen von Außen ber, ober wenn Actolier als Golbner auftraten. mit ben übrigen - Briechen in Berührung gefommen; bas hatte fich, wie wir faben, erft feit Philipp's Beit bebeutenb geanbert. Go verharrten benn bie einzelnen Stamme bes atolifden Bolfes (ale hauptglieber gelten bie Apoboten im Gudweften, bie Gurntanen im Rordweften, bie Ophionen mehr norboftlich) noch im Beitalter Allerander's politisch wie social in wesentlich primitiven Buftanden. Die Aetolier erscheinen als ein berbes, ftreitbares, außerst fehdelustiges, Bauern = und Sirtenvolf; großentheils in offenen Fleden, Dorfern und Sofen gersftreut, stehen fie in bauerlicher Demofratie unter ber Leitung von ermahlten Melteften, Die ihre Dorfer und Cantone regieren; in ihrer Bluthezeit tritt balb ein fubner, nach Beije ber heroifden Beit ritterlicher, abenteuerluftiger Waffenabel bedeutsam hervor. Die verschiebenen Stamme find burch einen lofen Bunbeeverband gufammengehalten, ber nur in Beiten gemeinfamer Befahr wirffam hervortritt. (Bergl. fur bie gange altere Befchichte und bie Buftanbe bes atolifchen Landes und Bolfes: Brandftater, "Die Geschichte bes Metolischen Landes, Bolfes und Bunbes," (mit ber alteren Literatur p. III. seq.), S. 3-172; ferner (fur bie gange Gefchichte bes Bolfes), ebenfalls mit vieler Literatur, Bauly, Realencyflop. 1. Bb. S. 205-213. Hermann §. 183, 1-8, mit maffenhafter Literatur. Kortum 3. Bb. S. 147 fg. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 101-103.) In der Zeit der Diadochenkriege aber, in denen, wie unsere Sfizze bisher wiederholt zeigen konnte, die Actolier von Juhr zu Jahr immer entschiedener hervortreten, da wurde, so scheint es, jener lose Berein zu einem engen Bunbe umgeschmolzen; Die Aetolier erscheinen namentlich feit bem feltischen Kriege offenbar ale ein einheitliches Bolt. Die Berfaffung bes atolifchen Bunbesftaates war, foweit junachft nur bie Metolier allein in Betracht tommen, ziemlich einfach. Rach gries difder Beife rubt bie bochfte Gewalt in ber Sand ber Bolfeversammlung, die wir hier vielleicht beffer, schweizerische Analogien heranziehend, Die "allgemeine Landegemeinbe" nennen mogen. In ber Sand berfelben, bes "Banatolifon," - fie tritt in bem Saupt- und Gentralplage bes Landes, ju Thermon, regelmäßig im Berbfte, gufammen, - ruht bie lette Enticheidung über Rrieg und Frieben; hier werben auch bie Bunbes: beamten gewählt. Butritt ju ber Landsgemeinde hatte jeber Burger eines bunbifchen Ortes; baneben aber beftand ein permanenter Bunbesrath, die fogenannten Apofleten, Reprafentanten ber einzelnen Orte und Begirfe, welche bie laufenben Beichafte gu fuhren, bie Lanbegemeinde (bie fie auch ju auferorbentlichen Bu-fammenfunften und nach anderen Stadten verfammeln fonnten) ju berufen hatten. Der bochfte ber jahrlich neu ju ermahlenden Bundesbeamten mar ber Stratege, ber Bundesprafident, ber ben Borfit im Bundesrathe und in ber Landsgemeinbe führte und bas Bunbesheer befehligte. 3hm jur Seite ftanben ber Sippard; in ber Bundesleitung fein nachfter Bertreter, im Rriege Unführer ber Reiterei; und ber Grammateus, etwa ,, ale Bunbestangler ju betrachten." - Bir fugen endlich bingu, bag biefer Bund ichon in fofern viel mehr ale ber alte pelos ponnefifche ben Charafter bes gefchloffenen Bundesftaates trug, weil fowol bie atolifden Baue, wie biejenigen anderen Stabte und Stamme, die fich (f. unten) bei feiner fcnellen Ausbreitung ihm ale gleichberechtigte Glie-ber anschloffen, nur nach Innen autonom blieben, bagegen für alle Fragen auswärtiger politifcher Begiehungen alle ihre fouveranen Rechte und Befugniffe auf Die Befammtheit und beren Organe übergeben lassen mußten. (Bgl. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 103—105. Brandstäter S. 306—315. Kortum 3. Bb. S. 150—152. Drousen, Hellenism. 2. Bb. S. 403 fg. Hermann S. 184, 7—11. Wachsmuth 1. Bb. S. 310 fg. K. W. Nissch, Polybius. S. 3—29.)
So also diese Aetolier; sie haben sich in ihrer langen Abgeschlossenheit eine ursprüngliche Frische, eine

So also diese Aetolier; sie haben sich in ihrer langen Abgeschlossenheit eine ursprüngliche Krische, eine Külle von Kräften bewahrt, die nun erst in einer Reihe von Jahrzehnten verbraucht wird; politisch und in Bezug auf geistige Cultur viel bildungsfähiger als z. B. die Thessalier, vielleicht am meisten den Arkadiern zu vergleichen, haben sie in den wilden Zeiten zwischen dem lamischen und dem keltischen Kriege sich immer rüstiger entwickelt, alle mählich ihre Macht über das ozolische Lostis und über die kleinen Gebirgslandschaften zwischen dem Korar und der Stadt Herne Einfluß gebracht (vergl. Dropsen 1. Bd. S. 422 fg. 645 fg. 2. Bd. S. 86—88. Kortüm 3. Bd. S. 148—150. Brandstäter S. 172—196 und S. 298—306. Hermann S. 183, 6. 9—13). Ihre Haltung im Keltenkriege hatte sie allen Hellenen werth gemacht; und seitdem traten sie auch mit großem Gewicht entschieden als die erste griechische Macht

hervor, wenn auch ber von une besprochene Beitraum noch vergebt, ebe fie ju voller Entwidelung gelangen. Freilich traten aber auch icon jest mehre fehr mefentliche Momente and Licht, bie ben neuen Aufschwung Metoliens niemals in bem Grabe für Griechenland haben nuglich werben laffen, wie man bei ber reichen Rraft biefes Bolfes eine Beit lang hatte erwarten burfen. Aetolien hat gablreiche tuchtige Felbherren und mehr als einen wadern Staatsmann hervorgebracht; aber leiber hat es biefem Bolfe an einem genialen Manne gefehlt, ber es vermocht hatte, nach Urt der Lyfurg und Lyfomebes, ober auch der Jafon und Philipp, dem Bunde eine im Sinne diefes Zeitalters geordnete, nach allen Seiten bin ausgearbeitete, flare Organisation ju geben; ber atolifchen Politit eine fefte, unwandelbare, und ramit benn auch erft für Griechenland wirflich heilbringenbe, Richtung zu verleihen; endlich aber gewiffen gefahrlichen Tehlern ber atolifchen Bolfenatur ein heilfames Begengewicht ju schaffen. Denn so machtig ber atolische Bund auch nache mals zeitweise geworben ift, so weit sich ber atolische Ginfluß auch über bie Grengen bes Cantone binaus erftredt hat: Die gange Daffe griechifder Staaten, Die theils freiwillig, theils gezwungen, in "Sympolitie," ale wirt- liche Bunbesglieber ber Eibgenoffenschaft angehörten; bie als tributare Gemeinden ober "zugewandte Orte" von Aetolien abhangig waren; die fich ber machtigen Schirms berrichaft ber Actolier unterftellt hatten, ober aber, wie bas ftammverwandte Glis, mit ihnen in freier Freundfchaft ftanben (vergl. über biefe verschiebenen Berhaltniffe: Dronfen, Bellenism. 2. Bb. C. 404 fg. Cobe mann 2. Bb. C. 103 fg. Rortum 3. Bb. C. 152 fg.) - alle biefe Staaten, bie in verschiedenfter Beife nach und nach Glieber bes atolifden Bundes murben, ,, lagerten fich nur ale unorganisches Aggregat und außerlich um ben Kern ber alten panatolischen Gemeinde, wie es eben die Umstände ergeben hatten," und was schlimmer war, sie blieben es auch in dieser Beise. — Parallel mit dies fem Grundubel geht ber ichlimme Uebelftand, bag bie Aetolier es zu einer flaren, planvollen, consequenten Bolitif niemals gebracht haben. Gine flare Politif hatte geforbert, daß sie zunächt ihre "Hausmacht" poslitisch und militairisch sicher basirten und ihr unmittels bares Gebiet völlig abrundeten; fie haben bas fo menig gethan, bag fie bas ihnen uralt feindliche Afarnanien, ben Canton, ber jebem Feinde Actoliens unbebenflich bie Sand bot, zwar oft befriegten, theilweife felbft eroberten, aber niemals zu bleibender und geficherter Unterwerfung brachten, was fur fle viel nothiger gewefen mare, als für bas Sparta bes Alfamenes die Rnechtung ber friedlichen Meffenier. Gine planvolle und gemäßigte Bolitif batte ferner in entsprechenden Formen Die fonft noch in Griechenland vorhandenen ober neu erwachsenben Rrafte mit Metolien in Berbindung gebracht, um auf biefem Bege eine neue Befammtmacht zu entwideln, Die bem ftart gefdmächten Matebonien ber Untigoniben vollfommen gewachsen gewesen ware. Statt beffen feben wir gunachft nur ben einen Gebanten vorherrichen: bie eigene Unabhangigfeit und bie ihrer Berbunbeten

gegen Dafebonien gu fchugen; bas hindert fie aber gar nicht, - im Gefühl ihrer roben, foldatifchen Rraft, in ihrer abenteuerlichen Urt, - ihre Rrafte in allen Theilen ber belleniftifchen Welt ale Golbner ju gerfplittern, ju Baffer und ju gande auf Abenteuer auszugieben; bas hinderte fie jest und fpater nicht, im ionifchen Meere, im Beloponnes, ja in Rleinaften, raumlich ents fernte Stabte in ihren Bund und ihre Schirmherrichaft aufzunehmen und auch baburch ihre Rrafte zu verzetteln, ftatt menigftens confequent nur nach Epirus, Bootien und Theffalien bin ihre gange Energie gu wenden. Beister aber; ihre fconen Baffenerfolge ließen fie in ihren eigenen Augen allerdinge balb ale bie ,, berufenen Borfampfer bes Griechenthums" erfcheinen; aus biefer Befinnung ermuche aber balb bie brennenbfte Giferfucht gegen jebe in Griechenland neu entftehenbe fraftige Dacht, Die ihren Ginfluß beschranten fonnte. Go erwachft benn auch hier ber verhangnigvolle griechische Dualismus von Reuem, ber zwar nachmals ber Bolitif ber Aetolier eine reichere Farbung verlieben, Griechenland aber endlich wiederum ins Berberben gefturgt hat. Das Schlimmfte endlich war, bag bie Saltung ber Metolier nach Diefer wie nach anberen Geiten bin einen charafteriftifchen Stempel burch ben unaustilgbaren Sang gur Rauberei erhielt, ber biefem Bolfe feit ber heroischen Beit anhaftete. Der fuhne Bagemuth trieb bie atoliften Capitani's unablaffig gu Raubzugen zu Waffer und zu Lande; ihr machtiger Gin= fluß in ber Landsgemeinde ließ ein Abstellen Diefer Freibeuterzüge burch Bolfebeschluß, burch bie Gefammtheit, beinahe niemals ju; und weil man vor biefer Biraterie nur durch Unichluß an ben Bund Schut fand, fo biente biefelbe allerdings zeitweife ber officiell angenommenen Bolitif, - fie hatte aber auch bie fchlimme Folge, ben politischen Grundanschauungen bes Bundes einen fleph= tenmäßigen Beifat ju geben, ber Abneigung gegen andere maffenmachtige Bellenen eine gang roh egoiftifche Farbung zu verleihen. Es murden aber biefe Rlephtenguge mahrhaft gemeinschädlich, weil fle boch auch oft bie beften Plane bes Staates freugten, frevelhafte und unnuge Rriege entaundeten, endlich ben Ruf ber Aetolier weit und breit fur immer verdarben. (Bergl. Dropfen 2. Bb. S. 403-407. Schömann 2. Bb. S. 103. Rortum 3. Bb. G. 153 fg.)

Co gelang es benn auch biefem ftarfen Bunbe noch nicht, in Diefem Beitraume Datedoniens Ginfluß in Grishenland ganglich gu brechen. In Diefem burch bie Reltenfturme völlig gerrutteten Dafebonien hatte nun (278 ober 277) Antigonos Gonatas fich endlich mit Silfe feltischer Golbner ber Berrichaft bemachtigt (Dron= fen 1. Bb. G. 660 fg. 2. Bb. G. 77-81. 176. Beter G. 135. Congen, Die Wanderungen ber Relten. S. 204-208). Roch aber war feine Dacht nicht fo fcnell gefichert; um von ben affatifchen Beziehungen zu fdweigen, Die wiederholt auf Diefe mafedonischen Berbattniffe einwirfen, fo hat Ronig Porrhos, ale er im 3. 275 aus Italien beimgefehrt mar, fich 274 mit Erfolg auf Mafedonien gefturgt, bas Land erobert; ale ber

romantifde Epirote fich aber bann nach Griechenland wandte, um bem fluchtigen fpartanischen Bratenbenten Rleonymos Lafonien ju gewinnen, ben Beloponnes für fich zu erobern (272), - ba murbe bas epirotifche Beer bon ben tapfern Spartanern mit Glud gurudgeworfen; und Byrrhos felbft fam gleich nachher bei feinem Un= griffe auf Argos, - (Antigonos hatte ingwijchen Mafedonien wieder gewonnen und mar jest ben Epiroten unmittelbar nachgerudt) - in flaglicher Beife ume Leben. (Bergl. Dronfen 2. Bb. G. 183-201. Rortum 3. Bb. G. 134-139.) Damit mar benn bes Un= tigonos Machtstellung wenigstens in Mafebonien enblich ficher geworben; in Griechenland hat er fich bamale im Beloponnes weit und breit burch Forberung ber rudfichtelofeften Eprannen und Burgcommanbanten feine bier ftart gefdmundene Dacht wieber gu erweitern gefucht; in ben mittleren und norblichen ganbichaften waren die Garnifonen Korinth, Salamis, Chalfis und Demetrias (am pagafaifchen Golfe) feine Stuppunfte. (Rortum 3. Bb. G. 139 fg. Droufen 2. Bb. G. 201 -205. Blag 2. Bb. G. 154-171. Bachemuth S. 309 fg.) Roch fester wurde Diefe Stellung in Gries chenland, ale Antigonos nach langerem Rampfe (266 -262 v. Chr.), in welchem ihm auch bie Spartaner und eine lagibifche Flotte gegenüberftanben, auch Athen wieber unterwarf (es ift bies ber fogenannte Chremoni= beifde Rrieg), bie Rraft biefer Stadt baburch für immer brach und die Safen wie ben Dlufenhugel wieder mit matedonischen Barnifonen belegte. Dagegen batte bes Ronige Reffe, Mlexander, biefe Berwidelungen benutt, um fich in Rorinth ein felbftanbiges Fürftenthum gu grunden und ju behaupten. (Bergl. Dropfen 2. Bo. S. 205 - 229. Grote 6. Bb. G. 731 fg. Beter S. 136. Schomann 1. Bb. S. 557. Fiebler S. 600 -602. Rortum 3. Bb. S. 140-143. Blag 2. Bb. S. 154 fg. Bademuth S. 310. Sermann §. 175, 18-25.) Die Metolier waren materiell und politifc noch viel zu wenig entwidelt, um bei folden Greigniffen im Sinne hellenischer Freiheit andere ale hochftene inbirect bem Untigonos entgegenzuarbeiten; fie haben mabrend ber nachften Jahrzehnte nach bem Reltenfriege Elis bauernd an fich gezogen, und im Bunde mit Gpirus einen Theil von Afarnanien an fich gebracht (vergl. Brand = ftatter G. 316-319); im Uebrigen mar ber größte Theil von Griechenland, im Beloponnes Sparta und einige andere Stabte (f. unten) ausgenommen, noch immer ober von Reuem in einem ichlimmen Buftanbe außerer Abhangigfeit und innerer fcwerer Berruttung. Da follte fich im Peloponnes eine neue Dacht er= heben, Die berufen war, fur ein Menfchenalter eine fcone neue Bluthe griechischer Freiheit ju erzeugen.

II. Der Beitraum von 251-221 v. Chr. Der fleine Ich aerftamm am nörblichen Ruftenrande bes Beloponnes hatte, wie auch unfere gange bistorifche Darftellung zeigen fonnte, mabrend ber langen Beit von ber borifden Banberung bis zu bem feltischen Rriege in Griedenland nur eine fehr untergeordnete Rolle gefpielt. Bol war bie Rraft und Tapferfeit ber achaifden Rrieger, wenn fie auswarts um Gold bienten, geachtet; wol galten bie achaifchen Burgergemeinben als Die Bflege= ftatten bieberer Befinnung, rubiger Soliditat, magvoller, gefeslich wohlgeordneter Demofratie. Bolitifch aber batte ber alte Bundesverein ber zwölf Achaerstadte erft feit ber Schlacht bei Leuftra burch bie Treue, mit ber fie bei ber fpartanifchen Cache aushielten, mehr Bewicht erhal= ten; bie Sturme biefer und ber folgenden Beiten bie ju bem Reltenfturme haben bann ben alten Bund vollig gefprengt, - jur Beit von Demetrios' Boliorfetes Untergange maren die Stabte von einander getrennt, theil= weise noch an ben Folgen ber Kriegeleiden franfenb, vor Allem von ber jungern Tyrannis hart gebrudt. - Inamifchen mar boch grabe in Diefen Jahren bie achaifche Rufte von ben Rnegebrangfalen weniger unmittelbar heimgesucht worben, als andere Theile namentlich bes Beloponnes; ber alte ehrenfeste Burgerfinn hatte fich bier neben einer Fulle noch unverbrauchter Rrafte noch immer lebendig erhalten; die vielbewegte Beit forderte auch bei ben fleineren Machten fuhne Entschluffe, - und fo gefcah es, bag in jenem Jahre 280 v. Chr. (f. oben), wo bie größeren Dlachthaber auch ber griechifden Salbinfel feine Beit hatten, an bas armfelige Achaerlandchen ju benten, in ber fraftigeren Befthalfte bes Cantone vier Stabte, Batra, Dyme, Tritaa und Phara, bie Umftanbe benutten, fich von ihren localen Dachthabern und ba= mit von bem Jode bes Antigonos Gonatas ju befreien und "fich zu Schut und Trut mit einander zu verbinden." Durch biefen Borgang angeregt, vertrieb ber hauptort ber Lanbichaft, Alegion, im 3. 275 feine mafedonische Garnifon und trat bem neuen Bundniffe bei; ba gleichzeitig die Stadt Bura fich ihres Tyrannen entledigte, auch bie anderen Stabte balb bie Doglichfeit fanben, fich vollfommen wieder frei zu machen, fo bestand benn feit bem Ausgange bes 3. Decenniums biefes Jahrhunberte wieber ein fleiner achaifder Bund (jest gebn Stabte), ber Reim einer außerft folgenreichen Entwidelung. Die Berfaffung Diefes neuen Bundesftaates lernen wir unten fennen; bas Princip ber neuen Stabteverbundung, fich durch gemeinfame Rraft vor Eprannen und Fremdherrichaft ju ichuten, mar ichon jest ber matedonischen Bolitif unbedingt feindlich. Indeffen war Antigonos Gonatas langere Zeit von biefer localen Bewegung zu wenig unmittelbar betroffen, die relativ fleinen achaifchen Stabte waren ju bebeutungelos, ihre ftillen Ruften auch ftrategisch ju wenig bedeutend, ale daß der makedonische König hatte daran benken mögen, sich mit erdrückender Gewalt gegen dieselben zu kehren. So blieben die Achaer ungestört, bis endlich ein großes Greigniß ben Bund auf die Buhne ber bamaligen großen Bolitit führte und Beranlaffung gu jener eigenthumlichen hiftorifchen Wendung gab, die, wie an ben in fagenhaftes Salbbunkel gehüllten Gingang, fo auch an ben Ausgang ber griechifden Gefdichte ein "achaifches Beitalter" ftellte. (Bergl. Bermann §. 185, 1-8, mit außerft reicher Literatur über ben gangen achaifden Bund und feine Gefchichte; besgleichen: Bauly, Real-

enchklopäbie. 1. Bb. S. 18—29. Wachsmuth 1. Bb. S. 312. Schömann 2. Bb. S. 106—108. Eurtius, Pelop. 1. Bb. (der Abschnitt "Achaja;" S. 401—495) zunächst S. 403—417. Kortum 3. Bb. S. 154—156. Dronsen, Hellenism. 1. Bb. S. 647. 2. Bb. S. 85 fg. 179—183. 295 fg. 297 fg. Plaß 2. Bb. S. 158—160. Fiedler S. 119. 603 fg. Veter S. 134—136.) Es geschah nämlich im J. 251 v. Chr., daß Aras

tos, ein junger Fluchtling aus vornehmem fifyonischen Befchlechte (geb. c. 271 v. Chr.), von Argos aus feine Baterftabt Sifyon, Die feit langerer Beit unter Tyrannen gestanden hatte und unter gerruttenden Unruben aus ber Sand bes einen Dachthabers an ben anberen übergegangen war, - von der herrschaft bes Tyrannen Rifotles befreite. Nachdem er mit ebenso viel Klugheit wie Uneigennüßigfeit bie hochft verwirrten Befigverhaltniffe in biefer Stadt neu geordnet, die innere Ruhe ficher geftellt hatte, that er einen Schritt, ber die wichtigften Folgen haben follte; er führte biefe reiche und machtige Stadt Gifnon bem achaifden Bunbe gu. Das mar eine That von großer Bedeutung; ber Achaerbund trat bamit aus feinen urfprunglichen engen Grengen beraus, und es war bamit thatfachlich ausgesprochen, bag bas von ben Achaern vertretene Princip fich nunmehr offenfiv gegen Mafedoniens Dachtstellung in Griechenland fehren follte. Das murbe bald noch flarer, feitbem ee fich zeigte, baß Aratos, ber gu bem ben Untigoniben ftete feindlichen Lagibenhofe in naben Beziehungen ftand, und ber gum erften Male im 3. 245 v. Chr. Die Strategie bes Bunbes führte, in jeder Beziehung Die Geele, Das bewegende Element ber neu erwachsenben Dacht mar. Dehr und mehr machte er es ju feiner Lebensaufgabe, bie Epraunen ber Stabte, vor Muem im Beloponnes, ju fturgen; bie griechtichen Stabte, junadift namentlich im Guben bes Ifthmus, ben Dafeboniern ju entreißen; ben Bund foweit ale möglich auszudehnen. An fich aber angefeben, mar biefer Stabtebund eine neue und eigenthumliche Erscheinung im hellenischen Leben; hier war von feis ner Segemonie Die Rebe, wie einft bei Sparta und Athen, und wie fie neuerdinge wenigfiene factifd bie Metolier ent= widelten; wie in ber urfprunglichen Beftalt bes atolifden Bundes war es bier auf die Schöpfung eines feftgefchloffenen Bunbesftaates abgefehen; Die einzelnen Bundesftädte gaben für Krieg und auswärtige Politif alle ihre Souveranitaterechte an Die Befammtheit ab, von der Befammtheit "maren die einzelnen Blieder, die ju vollfommen gleichen Rechten neben einander ftanben, abhangig, nur hinfichtlich ber inneren Bermaltung (bie Berfaffungen waren meiftens gemäßigt bemofratifch) follten fie felbftandig fein." Es war eine hoffnunge-reiche, in jeber Beife foberativ geglieberte Gidgenoffenichaft, bie mit Glud mehre fehr fchlimme Fehler ber alten Symmachien vermied; welche Grundichaben freilich auch hier lauerten, zeigen wir unten. Bunachft mar alfo neben bem atolifden Bauernbunde bas griechifde Burgerthum wieber handelnd auf ben Schauplag getreten; nur bag ber Stabtebund an Bilbung und politifcher Reife ungleich reicher, und innerlich flarer organifirt war als ber an roher Kraft reichere atolische. (Bergl. Dropfen, Hellenism. 2. Bb. S. 182 fg. 304-313. Kortum 3. Bb. S. 153 fg. 156-158. Plaß 2. Bb. S. 156-158. Schömann 2. Bb. S. 108. 112. Curstius, Beloponn. 1. Bb. S. 73. 417 fg. 2. Bb. S. 485 fg. Wachsmuth S. 312 fg. Hermann §. 185, 9.)

Bachemuth S. 312 fg. Sermann §. 185, 9.) Die neue peloponnefifche Erhebung war gunachft von entichiebenem Glud begleitet; juerft wußte Arat bas für bie mafebonifche Berrichaft auf ber Salbinfel fo überaus wichtige Korinth, welches feit bem 3. 244 nach bes oben erwähnten Alerander's Tobe wieber in Antigonos' Sande gerathen war, im 3. 243 burch Ueberrumpelung in Die Sande ber Achaer ju bringen; und nun fielen auch Megara, Erogene, Epibauros ben Achaern gu, benen im Sintergrunde immer bie agyptifche Großmacht ale Schutmacht galt, ohne gur Beit ihrer jungen Gelbftanbigfeit irgend welchen Gintrag ju thun. Freilich batte man fich burch eine (noch bagu erfolglofe) Unterftugung ber Bootier gegen bie Ausbreitung ber Metolier (245) bie letteren ju Feinden gemacht, biefelben auf die Seite des Antigonos geführt, und sich dann (241) eines Angrisses derselben nur mit genauer Noth erwehrt. (Bergl. Dropsen, Hellenism. 2. Bd. S. 369—376. 378. 387—392. 396—400. Plaß S. 154—156. Kortům 3. Bd. S. 168—170. Eurtius 2. Bd. S. 522. Brandftater S. 319-322.) 216 aber im 3. 239 bem greifen Untigonos Gonatas fein Cohn De= metrios gefolgt war, ba veranlagte bas Bundnig, melches ber junge König mit ben von Aetolien bedrohten Epiroten gegen ben atolischen Bund schloß, die von Pantaleon gut geleiteten Aetolier, mit den Achaern eine enge Allianz zu schließen, die für lettere große Bortheile haben sollte. Es gelang ihnen jest, wahrend Demetrios überbies noch burch Angriffe ber norbifden Grengvolfer beschäftigt wurde, fich im Beloponnes auszubreiten; und wenn auch in einem großen Rriege, ben Metolier und Achaer mit gemeinfamem Gifer gegen ben jungen Ronig führten und in welchem biefe Schaaren bis in Theffalien eindrangen, bie Beere beiber Staaten feine Lorbeeren erfochten, vielmehr Demetrios tief in Mittelgriechenland einbrang und bie Metolier bie hinter ben Barnaß gurudwarf, ihnen auch burch Berbinbung mit ben illprifden Geeraubern große Roth bereitete, - ber Beloponnes ging ben Dafeboniern boch verloren. Arfabien (außer Mantineia, Tegea und Drchomenos), por Allem Megalopolis, ber größere Theil von Argolis maren bis c. 229 in bem Bunbe ber Achaer; und feit 229 v. Chr., bem Tobesjahre bes Demetrios, mahrend fein Rachfolger, ber Regent Antigonos Dofon, fich muhiam ber Darbanier erwehrt, Theffalien von Mate-bonien abfiel, Die Aetolier ichnell ihre Macht wieber bis tief nach Theffalien hinein ausbehnten, - riffen bie Achaer nicht nur im Beloponnes Phlius, hermione, Argos, Mantineia an fich, Arat befreite auch Athen von feiner mafebonifden Garnifon (biefe Stadt trat bann freilich bem Bunde nicht bei) und brachte jest (228) ben Bund auf Die iconfte Sobe feiner Dacht und feines Glanges. Adaja, Arfabien, ber Rorboften bes Beloponnes, Megina

und Megaris, also ber noch immer frischeste Kern ber Halbeinsel, waren sest geeinigt, frei und wohl geordnet. Aber es war dem Bunde nur eine kurze Blüthe beschieden; die Mängel seiner Organisation, die Schwäcken des Arat und neue große Gesahren von Außen her knickten nur allzubald den jungen Ausschwung des alternden Hellenenthums. (Vergl. Dropsen 2. Bd. S. 430—470. Brandstäter S. 322—331. Plaß 2. Bd. S. 160—171. Kortüm 3. Bd. S. 169—171. Fiedler S. 606 fg. Schömann 1. Bd. S. 557. 2. Bd. S. 112 fg. Hermann §. 185, 10—12. 186, 17—20. 187, 1 fg. Wachsmuth 1. Bd. S. 313.)

Die Berfaffung bes achaifden Bundes bot eine Reihe fehr zwedmäßiger Ginrichtungen (bas fpeciellere Detail und die mehrfachen Streitfragen, Die fich an einzelne Bunfte fnupfen, überlaffen wir naturlich ben Silfeschriften). Wie bei bem atolifchen Bunbe, fo ftanb auch hier ale bie eigentliche Reprafentantin ber fouveranen Gefammtheit bie Bunbesverfammlung, bie allgemeine Landsgemeinde ba, bie (fobalb nicht bringende Berbaltnife eine Berufung ju außergewöhnlicher Beit und an irgend einem anderen Orte nothig machten) regelmäßig zweimal in jedem Jahre, im Fruhlinge und im Berbfte, jufammentrat, und zwar in bem fogenannten Somarion, in einem heiligen haine bes Zeus homagyrios bei Alegion. Zu ber Landsgemeinde hatte jeder Burger einer Bundesftadt Zutritt, sobald er das 30. Lebensjahr überschritten; freie Debatte über die zur Berhandlung gestellten Gegenstände war erlaubt, - Rrieg, Frieden, Bertrage, überhaupt alle Angelegenheiten von allge-meiner Bedeutung, wie auch die Wahlen ber Bundesbeamten famen hier gur Berhandlung. Die Abftimmungen verliefen in ber Art, daß zuerft bie anwesenben Burger ber einzelnen Stabte je nach ihrer Stabt unter fich abstimmten, und bag bann nicht bie Majoritat ber Ropfe, fondern bie Majoritat ber Stabte ben Musfchlag gab. Reben biefer fluctuirenben Berfammlung ftanb, wie in Metolien, ein permanenter Bunbesrath, bie Bule, die mahricheinlich aus befolbeten Deputirten ber einzelnen Stabte gusammengefest war und über bie laufenden, minder wichtigen Ungelegenheiten felbft entichied, größere Dinge fur bie Landegemeinde vorzubereiten batte. 218 Bundesbeamte, die auf ber Fruhlingeversamm. lung ju Megion jahrlich nen gewählt wurden, fungirten: querft ber Strategos, ber Bunbesprafibent, ber im Bundesrathe und in ber Landsgemeinde den Borfit führte und bie Bundesarmee gu befehligen hatte. Ferner ber Sipparch, ber Fuhrer ber Reiterei, neben bem bann noch ale Fuhrer ber einzelnen Seerestheile bie Sypos ftrategen vorfommen. Beiter ber Grammateus, ber Staatsfecretar ober Bunbesfangler. Daneben ftanb enb. lich noch ale engerer Regierungerath bas Collegium ber gehn Demiurgen, mahricheinlich in ber Beit vor Arat bie ftanbige Reprafentation ber alten achaifchen Orte, fpater naturlich in anderer, jeboch nicht naber befannter Beife befest. - Rehmen wir bagu, baf in giemlich ausgebehnter Beife bie Behorben und Befege ber einzelnen Stabte, ferner bie Dage, Dungen, Bewichte ber Stabte,

gleichmäßig geordnet waren, baß allem Unichein nach gur Ausgleichung innerer Conflicte ein Bunbesgericht befland, fo feben wir biefen Bund innerlich fefter und einbeitlicher geordnet, ale irgend eine ber früheren Gymmachien ober ben gleichzeitigen atolifchen. Dennoch beftanben auch bier fcmere innere Schaben. Much Diefer Bund gelangte nicht ju bem letten entscheibenden Schritte, Die Bundesgemeinde durch eine geregelte Bertretung ber Stabte gu beschiden, fonbern er blieb, wie bie Alten überhaupt, bei ber Form ber Urverfammlung ftehen, er fam uber ben Buftand, wo eine Stabts ober Gauversassung über einen größeren Staat ausgespannt wird, nicht hinaus. Daraus entsprangen mehrsache llebelstände. Indem man die unmittelbare Entscheisdung der Masse zu moderiren suchte, hatte man, wie wir sahen, die Abstimmung nach Städten eingeführt; da blieb aber der Nachtheil bestehen, daß jede Stadt formell gleiches Stimmrecht und Stimmgewicht behielt; mas unbebenflich mar, fo lange nur bie alten achaifchen Orte beifammen ftanden, murde eine Quelle vieler In-convenienzen und innerer Widerwartigfeiten und 3wifte, fobalb große Stabte, wie Sifyon, Argos, Megalopolis (welches felbft wieder eine Menge fleinerer Drtichaften beherrichte und reprafentirte), nicht mehr ju enticheiden hatten, ale etwa bie Stimme von Bura ober Megeira. Wenn ferner bie Geftalt ber Landsgemeinde es in ftur= mifchen Zeiten möglich machte, baß die niedere bemofratifde Maffe an bem Gige ber Berfammlung burch ihre Menge und ihr Auftreten einen ftarfen Drud auf Die Beichluffe ausübte: fo war bagegen für gewöhnlich, bei ber Unmöglichfeit, in Daffe jabrlich zweimal nach Megion gu wandern, ber armere Demos factifch von ben Sauptentscheidungen fo gut wie gang ausgeschloffen. Und Diefer Umftand, wie überhaupt das hochft bedeutende lebergewicht ber Plutofratie, ber vornehmeren, timofratischen Burger vom Reitercenfus, erhielt bauernd bie bittere Stimmung bes Demos wach, ber, großentheils verarmt, in jenen Zeiten von Stimmungen feineswegs unberührt geblieben gu fein scheint, die bie neuere Forschung mit ben communiftifchen Bhantaftereien anderer Jahrhunderte verglichen hat (fo namentlich Dropfen und Kortum in ber bezüglichen Bartie ihrer Bucher, auch im Sinblid auf Aleomenes von Sparta; nur der Bollftandigfeit halber nennen wir hier Drumann's Buch: "Arbeiter und Com-munisten in Griechensand und Rom.") Und wie es an einem Staatemanne fehlte, ber biefen gefahrvollen focialen Stromungen mit fefter Sand und verfohnlichem Ginne ihre Befahr zu benehmen verftanden ober bod verfucht hatte, fo war es unmittelbar noch viel fclimmer, baß es bamals im Bunde feinen Felbherrn höherer Bedeutung gab, der die herrlichen militairifden Rrafte ber Achaer und Arfabier in einer Beife ju organifiren vermochte, wie es bie gefahrliche Zeitlage forberte. (Bgl. Schömann 2. Bb. S. 108 -112. Fiebler S. 604 fg. Kortum 3. Bb. S. 156. 158-166. Dropfen, Bellenism. 2. Bb. S. 400-402. 446 fg. 461—465. Hermann §. 186, 1—17. 20. Wachemuth 1. Bb. S. 313 fg. Beter, Griech. Zeitstafeln. S. 135. R. B. Nitfch, Bolybiod. S. 3—29.) M. Gneyti. b. B. u. R. Grite Section. LXXX.

Der bamalige namhaftefte Führer ber Achaer, Ara= tos, mar eben nicht ber Mann, ber biefen Schaben hatte abhelfen fonnen. Arat hat fich ohne allen 3meifel um ben achaifden Bund fehr große Berbienfte erworben; unbezweifelt einer ber bebeutenbften Staatsmanner biefes Epigonenzeitalters, mar er bermagen bie Geele bes Bun= bes, baß er nicht allein (vergl. die Ueberficht bei Blaß, Eprannis. 2. Bb. C. 157-159) nicht weniger benn fiebzehnmal die Strategie verwaltet hat, fonbern auch fonft überall bas enticheibenbe Bert führte, anbere Richtungen und Berfonlichfeiten nicht wohl auffommen ließ, — daß überhaupt der Bund fortbauernd ben Cha-rafter feiner Schöpfung trug. Ge war dies fein Glud für die Achaer und ihre Bundesgenoffen. Die Principien, auf benen bie Gibgenoffenschaft beruhte; bas neue foberative Befen mit feiner gegen Mafedonien gefehrten Spige, bedurften, follte fich bie neue hoffnungereiche Beftaltung inmitten ber fcmierigen Buftanbe Griechenlands und gegenüber ber wohl geleiteten, einheitlichen mate-bonischen Macht erhalten und ausbehnen, die volle Sin-gabe ber Bevolferung, den ganzen thatfraftigen und zu-gleich zahen und nachhaltigen Enthusiasmus aller Schichten ber Ration. Arat aber war nicht ber Staatsmann, ber Dies ju ermeden vermocht, ber mit Demofthenischem Reuer bie Daffen in Bluß gebracht, ihnen in folder Beife an Stelle ber focialen Berrereien und Dieftimmungen ein großes Biel geboten hatte; feine Ratur und feine Bolitif fchloffen bas aus. Arat, reich an burgerlichen Tugenben, ift eine vollfommen verftanbige Ratur; unbeugfam gab, hartnadig, felbft eigenfinnig, nahrt er wol einen tiefen Sag gegen Tyrannis und fremben Drud, aber er ift ohne Schwung; er ift nicht aus ber Tiefe bes Demos emporgeftiegen, - ber vornehme fithonische Mann bewegt fich immer in ben Unichauungen bes wohlhabenben, bes ruhigen, wohlfituirten Burgerthums; ohne Sympathie für die Maffen und ihre Rraft, eher von Scheu vor jeber Bewegung erfüllt, bie er nicht gang in feiner hand halten fann, gablt er viel lieber auf seine hohen aus-wartigen Berbindungen, ift seine Runft viel weniger eine Bolfofuhrung im Sinne bes Berifles, Epaminonbas, Demofthenes, ale vielmehr eine feine, confequente, gut geleitete Diplomatie, in ber feine Starfe liegt. Damit hat er allerdinge fehr viel erreicht; allein in ben fclimmen Beiten, Die ben Achaern nahten, reichte biefe Runft nicht aus. Und ba war es benn ein anberes Unglud, bag Aratos, bem es an ftrategifcher Beididlichfeit nicht fehlte, burchaus fein heerführer von bem martialischen Schlage ber atolifchen Capitani's, von ber fclachtenfreudigen Rampfluft etwa bes Philopomen mar; fo fehlte bem großen Politifer, ba er benn boch nun in Giner Berfon fur Die Achaer Alles barftellen wollte und wirflich barftellte, - grabe bie eine Saupteigenschaft, beren er bedurfte, um in fo fdweren Gefahren, wie fie bemnachst beraufziehen sollten, seiner Bolitif ben nothigen militairifden Salt und Rachbrud ju geben und wenigftens auf diesem Gebiete die fampfruftige Maffe innig an feine Berson ju fetten. (Bergl. die Literatur über Arat bei Germann §. 185, 9; f. ferner Ripfch a. a. D.

Dropfen 2. Bb. G. 376 fg. 460 fg. Rortum 3. Bb. S. 166-168.)

Die Befahren aber, bie jest über bie Achaer hereinbrechen follten, famen von einer Seite, von wo man es am wenigsten erwarten fonnte. Allerdings standen bie Metolier, die in ihrer engherzigen Gifersucht bas stattliche Anwachsen ber achaischen Racht nicht eben mit Bohlwollen anfaben, ben Achaern neuerbings eber mit Abneigung benn als befreundete Dacht gegenüber. Allein, wenn auch eine bleibende Berbindung biefer neuen, innerlich und außerlich fo verschiebenen griechischen Gibgenoffenfcaften ale unthunlich erfchien, ihre Intereffen fich bereite, man benfe an Glie und Phigaleia, mehrfach gn freugen begonnen hatten: noch mar boch ihre Giferjucht nicht bis ju offener Bebbe gefteigert. Ebenjo hatte ber mafebonifche Regent Untigonos Dofon, ber fich in Theffalien mit ben Metoliern, im Rorben mit Darbaniern und anderen Barbaren, bann in Afien mit helleniftifchen Fürften herumichlug, gegenwartig noch feine rechte Beit, fich mit bem griechischen Guben ju befaffen; er rechnete für feine matebonifche Bolitif auf Die Entzweiung gwifchen Achaern und Metoliern; aber, wie gefagt, wenn auch feit 228 v. Chr. Die Metolier rudfichtelos genug maren, Die Stabte Tegea und Dromenos und bas von ben Achaern wieder abgefallene Mantineia, - alfo eine Bosition mitten im Achaergebiete, - in ihren Bund aufzunehmen (vergl. Dropfen 2. Bb. S. 470-475); bie Sauptgefahr fur die Achaer ging jest von Sparta aus. — Die spartanische Specialgeschichte seit der Riederlage bes Ronigs Agis II. bei Megalopolis (f. oben) zeigt uns noch eine Menge tapferer Thaten, fie zeigt uns noch manche tuchtige Manner, Die wiederholt, aber ftete ohne Erfolg, ben Berfuch erneuerten, aus der gegebenen Staatelage heraus ben alten Ginfluß ber Sparianer wenigftens im Beloponnes wiederherzuftellen. Daneben aber lauft bie immer folimmere Ausartung ber inneren Berhaltniffe au einer brudenben Dligardie; inmitten ber gablreichen und wohlhabenben Bevolferung ber Seloten und Beriofen ftanben nur noch 700 fpartiatifche Danner, von benen aber febr Biele vollig verarmt und ohne Untheil am Regimente maren; benn bie gefammte Daffe bes fpartiatifden Grundeigenthums befand fich in ber Sand von nur hundert vornehmen Familien, Die ein hochft erclusives oligarchijdes Regiment, unter auffallend ftarfem Ginfluß ber vornehmen, meift reich beguterten Frauen, führten und an Stelle ber alten Lyfurgischen Sittenftrenge einem möglichft uppigen, ichwelgerifchen Leben Raum gegeben hatten. Diefe fchlimme außere und innere Lage bes Lanbes erregte in ber zweiten Salfte bes 3. Jahrb. v. Chr. grabe in bem Beraflibenhaufe ben tiefften Schmerz; und zweimal gingen aus biefer heißen Sehnsucht foniglicher Manner nach ber Biebertehr befferer Beiten bodift fuhne Reformverfuche hervor. Es war aber für biefen fpartanifden Staat grabe feine alte große Befdichte eine folimme Ditgabe; biefe Erinnerungen erhielten fortbauernb auch bobe Unfpruche mach, bie ben Staat unter allen Umftanben ju neuen Conflicten mit ben Rachbarn führen mußten; mehr aber, bie fteinerne

Festigfeit, ju ber fich bie alte Berfaffung verhartet batt, ließ auf ber einen Seite an gar feine Reform beuten, ohne ben alten Bau im Grunbe ju erfcuttern, - auf ber anderen Seite aber beherrichten Diefe Erabitionen Die Gemuther bermagen, bag auch die hochfinnigften und intelligenteften Reformfreunde in Sparta fich feine Re form denten fonnten, die nicht ju dem Urfprunge und der Urform diefer Berfaffung jurudfehrte, deren Radtheile denn doch fich feit Jahrhunderten in ftarfftem Mage fühlbar gemacht batten. Dit anberen Borten : bas mar ber fcmere Bluch, ber auf biefem latebamonifchen Staate laftete, baß jeber, ber beicheibenfte wie ber umfaffenbite, rabicalfte Reformverfuch bier fofort und unvermeib lich ben Charafter ber Revolution annehmen mußte. Und noch fchlimmer war es, bag bie neuen Reformatoren, ale fie nun boch biefen unter allen Umftanben fo booft bebenflichen Beg einfchlugen, - ibre Schlage nicht nach ber politischen Seite führten, b. b. nicht mit festem und magvollem Buge die gefahrvolle Scheidung gwifden bem herrichenden Bolfe und ben beherrichten Racen ju vernichten fuchten, mas allein ben Staat von Grund aus und ohne blutige Gewalt hatte regeneriren fonnen: fonbern baß fie befangen von bem Bahne, bie vericollene Gutergleichheit berftellen und bamit ihren Staat retten gu fonnen, vorwiegend eine Reugestaltung auf focialem Bebiete anftrebten, bie allenthalben bie milbeften Leibenschaften entgunden mußte.

So versuchte es ber junge enthusiaftifche Ronig bie alte Bucht und Gitte ber Lyfurgifden Beit, nicht nur bie folbatifche Energie feines Bolfes berguftellen, fonbern auch burch einen allgemeinen Schulbenerlaß, burch eine neue Bertheilung bes Grundbefiges, mit ber bann bie Aufnahme von gablreichen Beriofen und Fremben (namentlich wol Golbnern) in bas fpartiatifche Burgerthum verbunden fein follte (242 v. Chr.), feinen Staat gu regeneriren. Ugis erlag nach anfänglichem Erfolge bald genug bem unversohnlichen Borne ber Dligarchie (in ber legten Salfte bes 3. 241 v. Chr.); allein ber Gebante, auf foldem Bege aus ber Schulbennoth und Armuth herauszufommen, glubte, und weit über Lafoniens Gren-gen binaus, fortwahrend bei ben im Innerften gu communistischen und gewaltsamen Schritten überall geneigten Maffen ber Besiglosen. (Bergl. her mann §. 49, 1—10, mit reicher Literatur. Bademuth 1. Bb. S. 700—702. Schomann, in feinen Brolegomenen gu ber Ausgabe ber Blutarchifchen Biographien bes Agis und Rleomenes; und Griech. Alterth. 1. Bb. S. 303 fg. Fiedler S. 607 —610. Dropfen, Hellenism. 2. Bb. S. 378—395. Beter S. 137 fg. und S. VII. Curtius, Belop. 2. Bb. S. 213. Kortum 3. Bb. S. 171—181.) Agis felbft aber fand bald auf bem Throne einen Rachfolger, ber feine Blane mit verftarfter Rraft und Energie wieber aufnahm. Es war ber jugenbliche Rleomenes III. (ber Cohr. bes ichlimmften Gegnere bes Agis, bes Agia-ben Leonibas), ber, c. 19 Jahre alt, im 3. 235 feinem Bater folgte; von Agis' Beispiel entgunbet, burch philo fophifche Ginfluffe noch bedeutend geftartt in feinen fubnen Acformibeen, vereinigte diefer gewaltige Mann mit ber ftarften Leidenschaft, mit dem fühnsten Streben, mit einem hochsliegenden Enthusiasmus zugleich die stärfste Willensfraft und Selbstbeherrschung, falte Besonnenheit, energische Consequenz und einen sehr realistischen praftischen Berstand. Jahre lang verbarg er seine geheimen Plane, um gegenüber der Oligarchie und ihren Organen, den Ephoren, die er nothwendig stürzen mußte, wenn er durchdringen wollte, sich erst eine seste militairische Stellung

Ephoren, die er nothwendig fturzen mußte, wenn er durchdringen wollte, sich erst eine feste militairische Stellung zu sichern; die se aber konnte er nur im Kriege mit den Achaern gewinnen. Wir sehen nun, wie er, unter Connivenz der Actolier, die damals selbst im Stillen an die schnödeste Beraubung der Achaer gedacht haben sollen die Stödte Orchomenos. Dantineia und Tegen

an bie schnobeste Beraubung der Achaer gedacht haben sollen, die Städte Orchomenos, Mantineia und Tegea annectirt; dann kam es (227) wegen des Besitzes der Grenzposition von Belbina (Belemina) bei Megalopolis zum offenen Kriege, der von Kleomenes im offenen Felde mit ganz entichiedenem Glück geführt wurde, wenn es auch dem Arat gelang, (226) Mantineia wieder zu gewinnen. Nach einem glänzenden Siege bei Leuktron

es auch dem Arat gelang, (226) Mantineia wieder zu gewinnen. Rach einem glanzenden Siege bei Leuftron (vor Megalopolis) eilte nun Kleomenes mit den Soldenern in seinem Heere rasch nach Sparta, ließ die Ephoeren niederhauen, vertrieb 80 Manner aus der Oligarchie der 100 Familien aus dem Lande, und setze nun mit

rudfichtslosester Energie seine Plane durch. Auf ber einen Seite stellte er die volle Gewalt des militairischen Königthums her, schaffte das Ephorat ab, septe an die Stelle der alten Gerusia den von ihm abhängigen Rath der Patronomen; auf der anderen Seite aber septe er nun die Schuldentilgung durch, führte er eine vollständige neue und gleiche Theilung der liegenden Grunde durch, ergänzte er die Herrengemeinde durch Aussells

ten, erneuerte die alte Lyfurgische Bucht und organisirte, wie er seine Stellung factisch dem altmatedonischen Heerstönigthume angeähnelt hatte, auch das Heer in mases donischer Weise. — Und dieses Heer führte er nun wieser (225) gegen die Achaer, bei benen die Maffen ber verwegenen, socialen Revolution des Kleomenes zujauchze

nahme von Beriofen bis auf die Sobe von 4000 Sopli=

ten, die höheren Claffen in vielen Stabten aber fich unwillig von ber lahmen und unheilvollen Rriegführung Arat's abwandten. Balb fiel Mantineia bem Könige wieder zu, und nach einem großen Siege (Frühling 224) am hefatombaon bei Dome bot er ben Achaern ben Frieden, wenn man bie hegemonie bes Bunbes

auf Sparta übertragen wolle! Es war eine glangende Aussicht, die sich jest den Hellenen eröffnete; es war aber auch für Arat eine Zeit der schwersten Entsscheidung; — benn nun forderte ja tiefer Kleomenes, bessen gewaltsam-revolutionares Wesen, dessen Aufrütte-

lung ber Maffen, bem Arat von Grund aus zuwiber war, — nun forberte Dieser Mann, ber nach Innen und Außen Arat's Lebenswerf zertrummerte, die Aufsopferung Alles deffen von ihm, woran der sikyonische Staatsmann fast volle 30 Jahre seines Lebens geset

hatte. Die politischen wie bie personlichen Bebenten jeber Urt ließen es bei Urat nicht zu einem Acte fommen, ber unzweifelhaft nach allen Seiten hin von ihm bie

schwerfte Gelbftverleugnung forberte. Er mußte burch feine Lift die Berhandlungen mit Rleomenes ju vereiteln; und ale nun Die bunbifden Stabte, barunter fogar Bellene, in Maffe zu ben Spartonern übertraten, ale Anfang 223 felbst Argos, Phlius, Korinth bem Rleos menes zusielen, — ba rief Arat, jest von bem Refte ber Achaer mit unbeschranfter Bollmacht befleibet, ohne Ausficht auf Silfe etwa von Metolien, ben Ronig Antigonos, mit bem er fcon feit bem Berbfte 225 verhandelt hatte, ju Silfe, bie ihm gegen bie geforberte Bufage ber Muslieferung von Rorinth an Matedonien auch bewilligt wurde. Und nun begann jener gerftorenbe Rampf (bas Detail zeigen bie Silfeschriften), ber bie Dafebonier wieber nach bem Beloponnes führte, ber im 3. 222 bie blubenben Gemeinden Mantineia und Megalopolis fur Jahrzehnte hinaus ruinirte, ber endlich im Commer 221 v. Chr., trop aller Anftrengungen bes auch von Megup= ten aus protegirten Rleomenes mit ber völligen Rieberlage bes tapfern Ronigs bei Gellafia endigte. Rleomenes felbst fluchtete nach Megypten, wo er nach 3 3ab-ren am Lagibenhofe feinen Untergang fand (219); in Lafonien hat Antigonos die alte oligarchifche Birth-ichaft, wie fie vor bem 3. 226 beftand, wiederhergestellt. Der achaische Bund erhielt feinen alten Umfang wieber, aber in Korinth und Orchomenos blieben mafebonifde Truppen; Arat's Lebenswert mar nun boch vernichtet, gang Griechenland außer Metolien wieber eine matedonische Dependeng. Untigonos Dofon hatte bie alte Macht ber mafebonifden Berricher in Griechenland wieder vollfommen erneuert, ja erweitert; jest grundete er eine große Symmadie von Staaten, Die nominell fouveran und ju gleichen Rechten mit einander ver= bunben fein follten; eine Berbundung, die, andere als einft ber forinthifche Bund Ronig Philipp's, in Geftalt eines umfaffenden Staatenbundes Latonien, ben achaifden Bund, Afarnanien und Gpirus, Bootien und Phofie, das nicht atolifche Theffalien und Mafedonien umfchloß; formell nahm Dafebonien allerdinge bie Segemonie nicht in Unfprud; thatfachlich aber herrichte Untigonos jest wieber vom Balfan bis jum Tanaron, überall bis an die atolischen Marfen. (Bergl. Dropfen, Sellenism. 2. Bb. S. 476-564. Kortum 3. Bb. S. 181-202. Beter S. VII. und 138-141. Schomann, Prolegom. I. c. und Griech. Alterth. 1. Bb. S. 304 fg. 2. Bb. S. 112 fg. Fiedler S. 610-613. Eurtius, Belop. 1. Bb. S. 15. 73 fg. 2. Bb. S. 260 fg. Branbftater G. 331-338. hermann §. 49, 10-16. 50, 1 fg. 187, 1-9. Bachemuth G. 314 fg. 702 fg.)

III. Der Zeitraum von 221—189. v. Chr. Die letten Ereigniffe hatten abermals mit erschredenber Deutliche feit gezeigt, daß die Sellenen nicht mehr im Stande waren, weder über ihre cantonalen Zwistigkeiten sich zu wahrer und nachhaltiger, politischer Einigung zu erheben, noch auch ihre volle Selbständigkeit nach Außen hin mit Erfolg zu beshaupten. Unter diesen Umständen schien den Hellenen wirklich Richts übrig zu bleiben, als sich mit ernster

Refignation in bas Unabwendbare ju fugen; es blieb ihnen jest wenigftens noch bie Doglichfeit, in Diefer Beit, mo einerseits Dafebonien nicht mehr ber Staat jenes großen Philipp und Alexander war, wo andererfeits bie Griechen, obwol mit ben bamaligen Athenern und Thebanern an außerer Dacht faum ju vergleichen, boch por ben Rampfern von Charoneia, Megalopolis und Rrannon einige Bortheile voraus hatten, - fich in ber neuen Symmachie eine wurdige Stellung ju behaupten. Es blieb ihnen die Möglichfeit, unter einer milbe geübten Dberhoheit ber mafebonifchen Ronige, beren Land und Bolf benn body mehr und mehr ein griechifches geworden war, den inneren Frieden zu bewahren, und als geschloffene Macht ber Balfan-Halbinsel gegenüber ben foloffalen Ereigniffen, die sich eben damals in der Westhälfte der alten Welt einleiteten, sich mit rubiger Entichloffenheit fur alle Bedfelfalle einer naben Bufunft bereit zu halten, fich wenigstene vor bem Bereinbrechen einer neuen, berberen Frembherrichaft zu fichern. - Co mag namentlich ber alternbe Arat bie Lage aufgefaßt haben, jumal ichon im Berbfte 221 bem Untigonos Dofon beffen jugendlicher hochbegabter Mundel und Großneffe Bhilipp auf dem matebonifden Throne folgte, ber gunachft fich innig an Arat anschloß und die fchlimmen Buge, Die nachmals feinen Charafter entftellten, noch nicht gezeigt hatte. - Indeffen felbft Diefe Soffnungen follten nicht in Erfüllung geben. Bunachft ftanden ja Die machtigen Metolier, beren Bebiet fich quer burch bie ganber ber neuen Symmachie, vom ionifchen Deere bis nach bem pagafaifden Bolfe ausftredte, außerhalb bes großen Bundes. Sie hatten in eigennütiger und furgfichtiger Bolitit es verfaumt, bem Rleomenifchen Rriege, fei es burch Berbundungen mit Arat ober Rleomenes, fei es burch rechtzeitige bewaffnete Intervention, eine bamale noch immer mögliche Bendung zu Gunften ber griechischen Unabhangigfeit zu geben. Jest ftanden fie voll Eifersucht ber neuen Macht Makedoniens gegenüber; und biefe tiefe Spannung führte bald zu einem neuen furchtbaren Kriege in Griechenland, bem fogenannten Bunbesgenoffenfriege. Frivole Raubereien atolifcher Capitani's in bem blubenden befreundeten Deffenien trieben biefen Canton auf die Geite ber Uchaer, die gleichzeitig burch atolifche Biraterie nicht minder fcmer gereigt wurden, wie die meuten übrigen verbundeten Staaten. Der Anfange nur von atolifchen Freischaaren eingeleitete Rrieg mit Deffenien und ben Achaern (feit 220 v. Chr.) erweiterte fich balb gu einem allgemeinen Rampfe, wo benn Philipp ale Dberfeldherr bee Bundes, Epirus und Afarnanien, Bootier und Phofier, Deffenier und Achaer feit bem Berbfte 220 fich gemeinfam gegen Die Actolier manbten, benen nur Glis und feit 219 auch bas wieber von bem Bunbe mit Dafebonien fich losfagenbe Sparta gur Seite ftanben. Diefer ichauberhafte Rrieg, ber ohne alle hobere Motive und ftrategifche Runft überwiegend nur burch blutige Raub ., Mord - und Brandguge geführt ward, wogte mehre Jahre ohne Entideibung bin und ber; Theffalien, Gud-Mafedonien, Epirus und Afarnanien auf bundifder Seite hatten von

ben Actoliern, bas Gleerland auf ber anderen - Seite von ben Bunbifden am meiften gu leiben; aber auch bas eigentliche Metolien wurde fcwer beimgefucht, por Allem bei bem furchtbaren Raubzuge bes 3ahres 218, bei bem Ronig Philipp bis nach Thermon porbrang. Bei aller ruftiger Tapferfeit faben fich bie Metolier end lich boch mehr und mehr eingeengt; ingwischen waren auch bie übrigen Griechen, benen fich Philipp allmahlich in ber falten Gelbftfucht, übermuthigen Willfur und herrichfüchtigen Rudfichtelofigfeit, die ihm fo oft und fo viel gefchabet haben, immer beutlicher enthullte, bed Rrieges fatt. Und ale nun von Stalien berüber die Runbe von ber Morbichlacht am trafimenifden Gee (Sommer 217) brang, ba murben bei Philipp fubne Blane anderer Art rege, bei Allen aber bas Gefuhl immer bestimmter, bag man Angesichts bes romisch puni-ichen Riesenkampfes, beffen Ausgang bas Gewicht bes Siegers weit über Italien hinaus fühlbar machen werbe, bie griechifd = matebonifden Rrafte nicht mehr muthwillig zerstören durfe. So fam unter eifriger Bemühung na-mentlich bes hochstnnigen, weitblidenden, atolischen Stra-tegen Agelaos, zu Raupaftos der allgemeine Friede auf Grund des gegenwärtigen Besitsstandes (im Spat-sommer 217) zu Stande; es war der lette Friedensschluß, ben Sellenen felbständig unter einander ausgemacht haben. (Bergl. Rortum 3. Bb. S. 200-218. Beter S. 141 fg. Brandftater S. 339-384. Fiedler S. 613-615. Sermann S. 183, 16-18. 184, 12-14, mit vieler Literatur; 187, 9-12.)

Die Soffnungen, die Griechenland an Diefen Frie bensichluß fnupfte, gingen ebenfalls nicht in Erfullung. Geben wir ab von Sparta, wo in muften Unruben feit bem 3. 219 ber alte fonigliche Stamm ber Bera fliben zu Grunde ging, und fich endlich, auf bas Brole tariat befreiter Beloten und auf Golbner geftust, feit 211 ber folbatifche Tyrann Dachanibas ber hochften Gewalt bemächtigte (vergl. Kortum S. 209. 211 fg. 218. Peter S. 142. Anm. 107. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 234. Hermann S. 49, 16. 50, 1—6. Wachsmuth S. 703. Manso, Sparta, 3. Bb. 1. Abth. S. 351—369. Plaß 2. Bb. S. 172—176); fo fonnten bie Metolier, bei benen noch bagu innere Berfahrenheit, öfonomifche Berruttung, Berfdulbung ber Capitani's überhand nahmen, fich ju feiner planvollen Politif ober gar ju verftanbiger Rube gegenüber ihren Rachbarn bequemen. Philipp aber hat Die Sellenen, namentlich bie Achaer, immer mehr enttaufcht; biefer Mann, beffen bebeutenbe, biplomatifche und militairifche Talente burch fein planlofes, fcmantenbes, fahriges Befen, bas erft fehr fpat unter herben Schidfalen gelautert warb, burch feinen Frevelmuth und feine Gewiffenlofigfeit ftarf verbunfelt wurben, hatte fich bei ben Achaern burch wiederholte Uebergriffe, julent burch bie niedertrachtige Bergiftung bes greifen Arat (213 v. Chr.) eine tiefe Abneigung erwedt, Die ihm fpater theuer gu fteben fommen follte. Es führt uns Diefes gu feiner ausgreifenden Bolitif, Die balb genug bie Romer nad Griedenland fuhren follte. 3mifchen Romern und Sele

Ienen hatten fich feit bem Byrrhosfriege wieberholt freund= fchaftliche Beziehungen gefnupft; jest, nach ber Mord-fchlacht bei Canna, hielt es Konig Philipp nicht mit Unrecht für geboten, burch bie Alliang mit Sannibal bas Gewicht feiner Dacht ben punifden Streitfraften augufügen, um ebenfowol eigenen Bewinn gu erhaichen, wie andererfeits bei Beiten gu ber Bandigung ber neuen furchtbaren Weltmacht beizutragen. Bu feinem Unglud aber führte er diesen italischen Krieg so ichlaff, daß er bie Romer wol zur Rache reizen, bem Sannibal aber so viel wie gar Richts nuben fonnte. So schleppte fich biese Fehbe planlos hin bis jum 3. 211; ba ergriff Rom die Offensive und wußte dem Konige Philipp durch Berbunbung mit ben Metoliern einen hochft unbequemen Krieg auf griechischem Boben zu entzunden, ber ihn vol-lig von Italien abzog. Diefer Kampf, bei dem eine romische Flotte ben Aetoliern, Eleern und Spartanern, benen fich auch Meffenien und Athen anschlossen, mehre Jahre lang jur Geite ging, brachte wieder, um von den Berzweigungen nach Illyrien, ber Theilnahme der Attaliben und anderer Affaten gu fchweigen, über bas hellenifche Land, wo Afarnanien, Epirus, Theffalien, Bootien, Phofis, Guboa und bie Achaer ju Philipp ftanden, eine Fülle von Bermuftungen, von Jammer und Glend. Es gibt in biefer Zeit nur Ginen Lichtpuntt, dies ift die Gestalt bes großen achaifchen Felbheren Philopomen. Jenes Misgeschid, bas über bem aufbluhenben Achaerbunde von Anfang an waltete, wird befonbere bann recht flar empfunden werben, wenn man beobachtet, wie ber ritterliche Belb, ber, neben Arat geftellt, bem jugenbe lichen Bunde bei guter Beit militairifche Rraft und Saltung hatte geben fonnen, grabe erft in bem Momente jum Manne reifte, wo bie neue Dberhoheit Mafedoniens von Reuem befiegelt murbe. Philopomen (c. 253 gu Megalopolis geboren), einer ber wenigen Gellenen biefer letten Zeiten, bie noch als militairische Talente ersten Ranges fich erweisen, ein Mann von vornehmer Abkunft, war im Sinne seiner Zeit hochgebilbet, vor Allem aber zu foldatischer Thatigkeit berufen. Rach dieser Seite hin ausgezeichnet befahigt, hat er als junger Officier die Berwuftung feiner Baterftabt in ber Schlacht bei Gellafta an ben Spartanern blutig geracht; nachher, wo ihn junachft ber Biberwille gegen bie neue Dberhoheit von Matedonien fur einige Beit auf Golbbienft nach Rreta getrieben hatte, hat er bann ale achaifder Sipparch querft bie bunbifche Reiterei ju einem außerft brauch= baren Corps umgeschaffen. Gin bochft erprobter, burch feine Beife balb auch in ben nieberen Schichten bochft popularer Felbherr, hat er ferner, im 3. 207 jum erften Male achaischer Stratege, bas militairische Material im Bunde vortrefflich ju benugen gewußt, um ein wirflich brauchbares Bunbesheer nach mafebonifcher Art, von 40,000 Mann ju organifiren; balb wußte er auch bie Achaer mit wirflichem Rriegergeifte gu erfullen und gu einer im Rampfe gefürchteten Dacht gu machen. 218 Staatsmann aber fuchte er nach Innen wenigstens einige ber fruher besprochenen Uebelftanbe abzustellen; wir horen, bag er, offenbar um bem eigentlichen Demos

mehr Raum ju ichaffen, auch ben fleineren Stabten im Bunde, bie bisher (fo namentlich bei Megalopolis) burch ihre Cantonalhauptftabt mit reprafentirt murben, felbftanbige Bertretung gemahrte; baß ferner, fo heißt es, auf feinen Betrieb Die regelmäßige Berfammlung ber Lands: gemeinde nicht mehr andauernd ju Megion, fonbern abwechselnd in ben verschiedenen Bunbesftabten gehalten wurde. Auf Diesem Bege, so scheint es, suchte er eine Ausgleichung zwischen ben demofratischen und ben aristofratischen Elementen im Bunde herzustellen. Biel wich tiger aber wurde es, daß dieser ritterliche, uneigennüßige Mann, dessen schlichte, ernste, einsache Weise, in der Epaminondas sein Borbild, dessen biederer Ernst und gerader Sinn ihm die volle Liebe des Bolkes gewann, — gestügt auf die Kriegsmacht, die er mit weiser Klugheit zu führen und mit heldenkühnem Feuer zum Siege zu begeistern wußte: nach Außen hin, vor Allem in dem Bundesverhältnisse zu Philipp, eine stolze und würdevolle Unabhangigfeit fur bie Uchaer erftrebte und ihnen, foviel es bie Beltlage überhaupt noch erlaubte, auch wirflich ge= wonnen hat. (Bergl. Kortum 3. Bb. S. 223—226. Wachemuth S. 315. Hermann S. 186, 7. 188, 1; mit reicher Literatur. Plaß, Tyrannis. 2. Bb. S. 351—355. Nißsch, Polybios. S. 17 fg. 121—124. Schösmann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 109.) Dieser Mann ift es benn auch, ber mabrend bes neu entbrannten allge = meinen Rrieges wenigftens bas Achaergebiet fichert, ber vor Allem (207) ben fuhn nach Arfadien vorbrechenben Machanibas von Sparta bei Mantineia total folig und tobtete, Die Spartaner mit glangenbem Erfolge bis nach ihrer Sauptstadt gurudwarf. Muf bem übrigen Rriegeschauplate aber erwehrte fich, jumal die romifche Silfe allmählich ausblieb, Philipp feiner Feinde, nament-lich auch der Actolier, mit foldem Erfolge, daß die letteren endlich 206/5 v. Ehr. gern jum Abschluß eines Friedens fich verftanden, bem Rom im Jahre 204 auch feinerseits beitrat. Schon jest war bamit ber erfte Grund gelegt ju funftiger Spannung gwifden Rom und ben Metoliern; benn biefe flagten bitter, bag Rom fie, feine Berbunbeten, im Rampfe fcmer vernachlaffigt habe, - Rom aber vergaß es ihnen nicht, baß fie, guwider einer Berabredung in bem Mliangvertrage vom 3. 211, für fich einen Separatfrieden mit Philipp ge-5. 211, sur sich einen Separatsreeden mit Philipp gesichlossen hatten. (Bergl. Kortüm S. 218—228. Peter, Griech. Zeittaf. S. 142. Gesch. Roms. 1. Bd. S. 414 fg. 422. 470 fg. Hermann S. 50, 7. 184, 15. 187, 12—16. 188, 1 fg. Curtius, Pelop. 1. Bd. S. 241 fg. Plaß 2. Bd. S. 176 fg. Brandstäter S. 384—402. Fiedler S. 615—617. Mommsen, Röm. Gesch. 1. Bd. S. 602. 619—623. 687—692.)

So war mit dem 3. 204 noch einmal in dem europäischen Griechenland der Friede hergestellt; doch zogen schon die Stürme von Oft und West heran, die sich binnen wenigen Jahren abermals auf griechischem Boden entladen, die vor Allem dem römischen Ginfluß zu dauernder Festsehung auf der griechischen Halbinsel vershelsen sollten. Und während sich laugfam der entscheidende Kampf zwischen Rom und Philipp vorbereitete, bot die

Gubfpipe ber Salbinfel ein ichauberhaftes Schaufpiel. Sier namlich, in Sparta, hatte fich nach Machanibas' Tobe ein neuer Militairhauptling, Ramens Rabis (206), ber Alleinherrichaft bemachtigt. Diefer Mann gehort neben Agathofles, ber boch immer noch menschliche und großartige Seiten hatte, neben Alexander von Phera und bem blutigen Apollodor von Raffandreia, ju ben greu-lichften Erscheinungen unter ben Eprannen biefer fpateren Beit. Rabis war, wie Machanidas, ein Soldatenhäupt-ling, ber fich auf feine, aus dem wildeften und ver-worfenften Gefindel gebildeten Soldner, auf die Maffe bes wuthenden Broletariats und der entfeffelten Geloten ftutte, Sparta gu einer ftarfen Festung umfchuf, mit feiner blutigen Banbe Die Oligarchie ausrottete ober vertrieb, ihre Guter und Familien feinen Banden über-wies. Rach jeber Rudficht hin blutgierig, graufam, raubfüchtig, waren feine Kaper überall gefürchtet; ju Lande trieb er biefelbe Urt in Form ber frechften Rauberpolitif, - nur bag ihm hier bie junge Beeresfraft ber Achaer boch in feine Schranfen gurudwies; wie benn ber wadere Philopomen ihm im 3. 202 mit einer Schaar freiwilliger Rrieger bas burch Ueberfall gewonnene Meffene bald wieder entrig, und ihn im 3. 201-200 ale Stratege im lafonifchen Bebirge vollfommen fcblug, ohne ihn indeffen jest ganglich vernichten gu fonnen. (Bergl. Rortum 3. Bb. G. 232-235. Plag 2. Bb. 6. 177 fg. 353. hermann §. 50, 8. Bachemuth S. 703.)

Ingwifden hatte Konig Philipp, ba er bei bem Rriege mit Rom feine Rechnung nicht gefunden hatte, es verfucht, feine Dacht burch eine Berbindung mit bem Seleufiben Antiochos bem Großen auf Roften ber Lagiben au erweitern, benen er auch wirflich bie weitzerftreuten Besitungen auf ber fleinafiatifchen Rufte und auf ben Ryfladen entriß (feit 203). Indem er aber weiter auch bie freien, refp. halbfreien, bisher meiftens unter agypti= fchem Protectorat blubenben, griechifden Stabte an ber thrafifch-afiatifchen Rufte fich (201) ju unterwerfen begann, verlette er einerfeite Die Metolier, Die mehre biefer Stabte beschirmten, andererfeits bie Intereffen ber Rhobier und ber Attaliben; alle Bellenen emporte er burch die greuelvolle Berftorung von Rios und Thafos, ber nachmals (200) bie von Abydos folgte. Und als ihm erft (201) bie Rhobier und bie Attaliden ben Rrieg erflart, und bie Romer eine biplomatifche Intervention vergeblich versucht hatten, ba war bas Gintreten ber Romer, Die befanntlich Rarthago bamale fo eben niebergeworfen, in biefe Fehben unzweifelhaft geworben; ben letten formellen Unlaß jum Rriege Roms gegen Philipp gab ber Rrieg, ben ber Ronig im 3. 200 aus untergeordneten Motiver. gegen das ben Romern feit langerer Beit verbundete Athen hatte eröffnen laffen. Fur bas Detail biefes romifch matebonifchen Rrieges verweifen wir wieber auf bie Silfeschriften; mas bie europaifchen Sellenen angeht, fo nahmen bie Metolier aus altem und neuem Saffe gegen Philipp biesmal noch auf romifcher Seite an bem Rampfe Antheil; unter ihren Berheerungen hatte biesmal namentlich Theffalien fdwer ju leiben (wie anberer-

feite Philipp noch im Spatjahre 200 Attifa entfeslich verheert hatte). Bon ben übrigen Staaten ging Sparta bei Rabis' Saffe gegen bie Achaer junachft ebenfalls mit Rom; mahrend bagegen Afarnanen und Booter treu zu Philipp hielten, so blieben die Achaer diesmal neutral. Die Erinnerungen an Aratos' Tod, die Greuel von Kios und Abydos ließen feine werfthätige Theilnahme mehr für Philipp auffommen; Philopomen's Be-muhungen, in national-hellenischem Sinne bie Achaer für ben König zu bestimmen, blieben jest ohne Erfolg, er mußte felbft für einige Jahre bas Land verlaffen; auf bem Boben ber Rentralitat erwuche nun fogar eine romifche Bartei im Bunde. Und ale endlich ber gewandte Diplomat und Griechenfreund Flamininus bie Führung ber Romer übernommen hatte (feit 198), ba gelang es bemfelben im Binter 198/7 nicht nur bie Booter ju ber romifden Alliang ju zwingen, fonbern auch mit Silfe ber romifden Bartei unter bem Strategen Ariftanos bie Achaer gur Theilnahme an bem Rriege gegen Philipp ju gewinnen. Die Betheiligung ber Achaer befdrantte fich nur auf bie Blofabe von Rorinth; fie foftete ihnen aber bie tren an Philipp hangende Stadt Argos, bie Rabis, ber jest mit tudifcher Lift momentan auf die mafeconifche Geite trat, bafur von Philipp ausgeliefert erhielt. Befanntlich wurde ber mafebonische Rrieg im 3. 197 burch ben namentlich mit Silfe ber Actolier erfochtenen Gieg beendigt, ben Flamininus bei Rynostephala in Theffalien über Philipp Davontrug. Die Folgen Diefer Schlacht aber murben für Griedenland von enticheibenbfter Bidtigfeit. Die Romer, jest herren auf ber gangen Salbinfel, beschranften (von anderen Bedingungen abgefeben) Philipp auf die alte Dlymposgrenze. Bas aber Griechenland anging, fo war es wol ebenfo febr die Tendens, fich bier eine ftarte Bartei ju fichern, wie bie hellenenfreundliche Gefinnung hervorragenber romifder Staatemanner (wie bee Blamininus und ber Scipionen), mas die Romer bestimmte, bei ben Ifthmien bes 3. 196 alle Sellenen, bie bieber unter Philipp geftanben hatten, fur frei ju erflaren; nur bie Infeln Baros, Cfpros und 3mbros fielen an Athen. Dabei hatten bie Romer aber gar nicht bie Abficht, Die "Freibeit" ber befreiten Bebiete fo weit auszudebnen, baß fic biefelben ohne Beiteres bem atolifden ober achaifden Bunde anschließen follten ober burften. Die 21 chaer burften allerdings bas ihnen vertragemäßig jugefagte Rorinth und bie übrigen mafebonifchen Befigungen auf bem Beloponnes an fich nehmen; bie Metolier aber burften zwar Ambrafia, Phofis und Lofris wieder nehmen, aber Afarnanien und Theffalien blieb ihnen verfoloffen, und namentlich Theffalien wurde in vier fleine felbftanbige Gibgenoffenschaften gerlegt. Diefe Umftanbe, biefe fluge Theilungepolitif ber Romer, vollenbeten ben Bruch mit ben Metoliern; lettere find von nun ab unverfohnliche Feinbe Rome. Much bie Achaer maren. obwol fie relativ viel weniger Grund bagu hatten, mit bem weiteren Benehmen ber Romer wenig gufrieben. Als namlich trop ber Befehle Rome ber blutige Rabis

bei feiner Feinbfeligfeit gegen bie Achaer beharrte, und namentlich Argos nicht herausgeben wollte, ba brach allerdinge (195) Flamininus mit einem großen griechifchs romifden Seere in Latonien ein, und bedrangte ben Iprannen bis aufe Meugerfte. Beil er aber bann boch bem Buniche ber fpartanischen Emigranten, Die eine vollftanbige Reftauration, und jenem ber Achaer, Die bie gangliche Bertilgung bes Rabis forberten, nicht nachfam, vielmehr bem Rabis wenigftens die Stadt Sparta und ihre Mart ließ (bie Bewohner ber Ruftenftabte, bie fogenannten Cleutherolatonen, follten in ben achaifden Bund eintreten), fo murben die Romer befchulbigt, fie liegen Rabis' Berrichaft nur barum beftehen, um "in Sparta ein Gegengewicht gegen bie Dacht ber Achaer ju erhalten." Wir werden indeffen balb feben, wie wir uber bie Stellung ber Romer in und ju Griechenland zu urtheilen haben. (Bergl. Mommfen, Rom. Gefch. 1. Bb. S. 692—716. Peter, Gefch. Roms. 1. Bb. S. 476—486. Griech. Zeittaf. S. 142. Plaß 2. Bb. S. 178-181. 353 fg. Hermann §. 50, 9-11. 175, 26-28. 176, 1. 2. 182, 15-18. 184, 15-18. 188, 2-7. Bachemuth S. 316. Curtius, Beloponnes. 2. Bb. S. 213 fg. Kortum 3. Bb. S. 228-250. Fiebler S. 617-620. Branbftater S. 403-430).

Bie man auch im Allgemeinen über bie Politif ber Romer gegen Griechenland benfen mag (wir fommen unten barauf gurud), gunachft raumten fie boch bie von ihnen noch befesten feften Bunfte in Bellas vollftanbig ; wie ber Erfolg bald zeigte, fehr zu ihrem Schaben. Denn mahrend die fonft "befreiten" fleinen griechischen Staaten ihre vegetative Erifteng matt fortichleppten, bie Achaer jest wieder unter Bhilopomen's Leitung fich balb beruhigten, grollten die Metolier bauernd und unverfohnlich. Wohl vertraut mit ben ichwierigen Berhaltniffen, bie ichon feit bem matebonischen Kriege fich zwischen Rom und bem fprifchen Reiche zu entwideln begonnen hatten, bie allmählich immer gespannter wurden, maren fie es, bie, Sand in Sand mit Sannibal, ber fich bamals bereits am Seleufibenhofe befand, ben unentfchloffenen Antiochos ben Großen unabläffig antrieben, ben boch auf die Dauer unvermeidlichen Rrieg mit Rom bei Beiten burd Befegung von Griedenland ju eröffnen. Dabei schilderten fie bie angebliche, wie die wirflich vorhandene Antipathie unter ben Bellenen gegen Rom, und namentlich die Größe ihrer eigenen Streitfrafte, mit hochft übertriebenen Farben. Und in ihrer thorichten Ungebuld beftimmten fie, burch unbegrundete Ungaben von ber nahen Landung bes fprifchen Ronige in Griechenland, ihren Freund Rabis, im Spatjahre 193 v. Chr. burch einen Angriff auf bie Gleutherolatonen ben Rrieg gu eröffnen. Als ber Tyrann aber im Fruhlinge 192 burch Philopomen's gewandte Strategie balb genug wieber auf Sparta beschränft worben mar, ba befchloffen bie Metolier, fich junachft in ben Befit ber Stabte Sparta, Chalfie und Demetrias ju fegen, um baburch ben Untiochos jum Uebergang nach Griechenland zu beftimmen. 3hr mit tudifcher Lift gegen Sparta geführter Streich führte allerdinge ben Untergang bee Rabis berbei, mis-

lang aber im Uebrigen so vollstäudig, daß sich die Spartaner jest vielmehr dem Philopomen in die Arme warfen, und zu dem achäischen Bunde traten, der damit endslich das seit Arat's besten Tagen ersehnte Ziel, die Bereinigung im Wesentlichen des ganzen Peloponnes, erreicht hatte; freilich unter einer, gegen Arat's Zeit sehr zum Nachtheil der Hellenen veränderten, Weltlage (Sommer 192); vergl. schon hier: Plaß, Tyrannis.

2. Bb. S. 181 fg. 354. Der Berfuch ber Metolier auf Chalfis icheiterte ebenfalls; bagegen gelang es ihnen, fich ber Stadt Demetrias zu bemächtigen, und die theffalischen Magneten für sich zu gewinnen. Als aber König Antiochos nun wirklich sich zum Losschlagen gegen Rom entschloß und im Herbste 192 bei Demetrias landete, — ba enttauschte er fofort burch feine geringen Streitfrafte bie Metolier; biefe wieberum taufchten bes Ronigs Erwartungen burch bie überaus ichlaffe und luberliche Art, wie fie ihn unterftusten. Auch fonft gewann Antiochos in Griechenland nur wenige und, mit Ausnahme ber Booter, bodift werthlofe Stamme und Stabte gu Bunbesgenoffen. Und abgefeben von ber Ginnahme von Chalfis, operirte Antiochos jest und im folgenden Frubjahre (191) in Theffalien und Afarnanien fo lahm, trug er fo wenig Gorge fur fchnelle Berangiehung feiner affatifchen Referven, bag er bann von bem romifden Sauptheere bes Confule Glabrio, bas feit bem Frühlinge 191 von Apollonia nach Theffalien vorbrang, fammt ben Metoliern an ben Thermopplen im Sommer b. 3. ohne Dube vollig gefchlagen, ju fchimpflicher Flucht nach Uften genothigt wurde. - Der weitere Berlauf bes fprifchen Rrieges in Afien, bei bem auch achaifde Schaaren mit ben Romern operirten, ge= bort nicht mehr hierher. In Griechenland aber, wo bald nur noch bie Aetolier gegen Rom in Baffen blieben, manbte fich nun Alles jum Berberben biefes tapferen Bolfes. Die atolifchen Truppen an ben Thermopplen, die fich in Berafleia tapfer bielten, murben junachft von Glabrio nach langer Gegenwehr jur Grgebung gezwungen. Es war die herbe Strenge feiner Friedensbedingungen und feine verlegende Sarte, Die Die Metolier gu verzweifelter Energie und Fortfegung bes Rrieges trieben. Run brang Glabrio in Actolien ein, und belagerte Raupaktos; bier brachte endlich Flamininus einen Baffenftillftand gu Stande, bem aber fein Friede folgte, weil ber romifche Genat bie gangliche Ergebung forberte, ju ber fich bie Aetolier noch nicht verstehen mochten. Go ichleppte fich, oft burch langere, von milberen romifchen Generalen unter Bermittelung griechifder Gemeinden gewährte, Stillftande unterbrochen, ber atolifche Rrieg in Mittelgriechenland bin, bis endlich neue Operationen Der Metolier auf ber epirotifchen Geite Die Romer (189) ju einem Sauptichlage veranlagten Sand in Sand mit mafebonifden, illyrifden, achaifden Schaaren, Die von allen Seiten Aetolien angriffen, warf fich ber Romer Rulvius Robilior von Epirus ber auf Ambratia. Dem Ralle biefer Stadt folgte ber Friede, ber ben Metoliern ungeheure Straffummen auferlegte, bas Bolf auf feine alten Grengen befdrantte (Berafleia

und fogar bas atolifche Pleuron fielen an bie Achaer), bie Metolier gu ungleichem Bunbniffe mit Rom gwang. -Die Macht ber Metolier war fur immer gebrochen; aber auch ihre Bolfefraft, beren Reft fich nachmale in blutigen Sehben zwischen einer romischen und ber nationalen Partei noch mehr aufrieb, war dermaßen erschöpft, daß sie seitbem aus der Geschichte verschwinden. (Bgl. Kortüm 3. Bd. S. 250—279. Momm sen 1. Bd. S. 716—744. Peter, Gesch. Roms 1. Bd. S. 486—503. Plaß S. 354. Hermann §. 50, 11 fg. 184, 19—21. 188, 8. Wachsmuth S. 317. Brandstäter S. 430—481. Fiedler S. 620—622. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 106.)

IV. Der Zeitraum von 189-145 v. Chr. Die wenigen Greigniffe, Die wir noch bis jum Schluß ber Befchichte bes felbftanbigen Griechenlands gu behanbeln haben, beziehen fich faft ausschließlich auf ben achaifden Bund, Die einzige feit bem 3. 189 noch auf hellenischem Boben bestehenbe namhafte Dacht, und beffen Berhaltniß zu ben Romern. 3m entichiebenften Biberfpruche mit ber Unficht ber Gelehrten, Die por ihm bie Wefchichte bes untergehenben Bellas bearbeitet haben, hat neuerbinge Th. Mommfen in feiner beruhmten "Romifchen Befchichte" eine ganglich neue Auffaffung bes Berhaltniffes gwifden Rom und ben Sellenen gur Geltung gebracht. Durch alle Abichnitte feines genialen Werfes, welche biefe Beziehungen behandeln, geht bie entichiedenfte Barteinahme fur Rom und gegen Griechenland. Die Bellenen biefer Beit, ihre Bolitif, ihre Staatsmanner werben, ben einzigen Philipp von Mafebonien ausgenommen, mit außerfter Beringichapung, ja felbft offenbarfter Berachtung, behandelt, Die fittlichen und politischen Schwächen berfelben mit ben schwärzeften Farben gemalt, — bie Darftellung felbst nimmt oft ben Charafter ichneidenden Sohnes an. Dagegen sehen wir, wie der berühmte Siftorifer mit wenigen Ausnahmen bas Bersahren ber Romer überall zu rechtfertigen such; nicht bie Romer find es, bie noch mehr 3wietracht nach Sellas trugen, und ber ichlimmfte Borwurf, ben man ihnen zu machen hat, ift, baß fie balb aus falfchem Sellenismus, balb aus "Gentimentalität," zulest noch mehr aus Efel an bem fleinlichen hellenifchen Wirrwarr und Begant, die Sellenen allzulange fich felbft überließen, anftatt bei Beiten burch eine "folgerechte und gehaltene Intervention" in Griechenland "mit Ernft und Confequeng einen leiblichen Buftand herzuftellen." Dies etwa Mommfen's Unficht; fo geiftreich und blenbend biefelbe nun auch burchgeführt ift, fo viel mahre und fchlagenbe Bemerfungen biefe Darftellung im Gingelnen auch in fich ichließt, fo berechtigt es auch war, ben jum großen Theil aus einfeitiger Borliebe fur Griechenland und beffen bobe Bergangenheit hervorgegangenen Ungriffen auf Rom eine auf realpolitifche Burbigung ber Berbaltniffe begrundete Bertheibigung ber Romer entgegenguftellen, - wir vermogen une bennoch, nicht anbere ale ber rubig abmagende Beter (vergl. außer beffen "Gefchichte Roms" noch Griech. Zeittafeln, G. VII.),

ber leberzeugung nicht zu entziehen, bag biefe Muffaffung auf Die Bellenen zu viel Schatten, auf Die Romer zu viel Licht hauft.

432

Man fann Mommfen fehr viel zugeben; man fann billig fragen, ob es, nachbem einmal Mafeboniens Suprematie gebrochen, von ben Romern zu verlangen war, an ihrer Dftflante ben Aufschwung von Militairftaaten gu beforbern, bie mit ihren Intereffen benen Des romifchen Staates feineswegs parallel gingen; man muß ihm nicht minber zugeben, bag es nicht bie Cache ber Romer war, ben Forberungen ihrer leibenfchaftlichen griechifden Bunbesgenoffen fo weit nachzugeben, um beren griechische Gegner vollig auszurotten, - es mar ficherlich nicht blos liftige Bolitif, wenn die Romer im 3. 197/6 ben Metoliern Die Bernichtung Mafedoniens, und im 3. 195 ben Achaern und ben lafonifchen Emigranten bie vollige Umfehrung ber fpartanifden Berhaltniffe abichlugen; man mag enblich mit Mommfen annehmen, bag es fur bie Achaer beffer gewesen ware, auf bie Unnectirung mancher Staaten, wie g. B. Sparta, ju verzichten, bie ihnen nur Unheil und 3wietracht gebracht haben, - wie auch, baß Die Romer nicht erft nothig hatten, neue Elemente ber 3wietracht nach Griechenland ju tragen. Dennoch aber fteben nach unferer Unficht bie Romer ben bamaligen Sellenen weber lediglich ale mobigefinnte Griechenfreunde, noch auch ale Reprafentanten einer lauteren Politif gegenüber. Es ift gewiß mahr, bag bie Romer gur Beit bes Krieges mit Bhilipp, fittlich wie politifch ben meiften Griechen, etwa ben ebleren Theil ber Achaer ausgenommen, weit überlegen, baß fie im Bergleich gu ber "bellenistischen Gundenwirthschaft" noch rein und jugendfrifd waren; wir überfeben aber nicht, daß fich in bem halben Jahrhundert gwifden ber Schlacht bei Ronesfephala und bem Brande von Korinth jene Musartung ber romifden Robilitat, bie die Romer balb gur Beigel ber alten Belt machen follte, in immer rafderer Progreffion vollzieht. Aber biefe innere Ausartung ber romifchen Robilitat murbe nur fur bas Detail ihrer griechifden Bolitif ben Bellenen verberblicher, fühlbarer, ale es Diefelbe Politif von Anfang an ichon unter Leitung eblerer Romer gemefen war. Es ift fehr mahr, die Generation ber romifden Staatsmanner, bie nach ber Schlacht von Zama im Genat entschieben, hatte eine wohlbegrundete Abneigung gegen bie Erwerbung neuer überfeeifcher Provingen. Darum wollten fie aber boch feine neuen fraftvollen Staaten auf ber griechifchen Salbinfel, bie ihnen, fo wenig auch bie Griechen als Beinbe unmittelbar gu furchten maren, unter Umffanben febr unbequem merben fonnten; Rom wollte ichon jest auf ber öftlichen Salbinfel bas entscheibenbe Bort führen, und barum lag es eben nicht in feinem Intereffe, bier bas Erwachsen neuer ober bie Ausrundung ber alten noch fraftigen Dachte ju forbern, wol aber mußten barum fo unbequeme, tropige Stamme, wie bie Metolier, gebeugt werben. Man fann bas vom realpolitifchen Gefichtepunfte aus, ber einen confequenten Staatsegoismus anerfennt, recht mohl murbigen; und nicht minber wird bie tropige Art ber ichmachen Dachte in Griechenland, bie hoben Worten feinen Rachbrud geben fonnen, einen traurigen, flein-

liden Ginbrud maden neben ber furchtbaren Confequeng und ber ruhigen, falten Energie, mit ber Rom, - mit ber unwiderftehlichen Gewalt eines langfam vorbringenden Gletichere, - langfam und ficher feine Dacht vorschiebt. Aber barum wird man boch bie Bellenen nicht verwerfen wollen, bie, feit Jahrhunderten an den Traditionen einer großen Bergangenheit genahrt, mit verzweifelter Bater-landeliebe nicht fofort fich in die Rolle finden fonnten und mochten, aus freien Burgern felbftanbiger Gemeinden gu fügfamen Unterthanen einer ftammfremben Dacht gu werden, die ihnen benn doch noch viel ferner ftand, als das vollfommen hellenisitte Makedonien. Man wird, so edel auch die Flamininus und die Scipionen denken, so richtig sie als Römer die griechischen Dinge würdigen mochten, bennoch die "Hellenenliebe" der Römer politisch nicht viel höher wägen können, als jene der hellenistischen Lagiden oder des Demetrios Poliorketes. — Und nun ift boch ficherlich nicht zu leugnen, bag mit bem Fortidreiten ber Ereigniffe feit 189 v. Chr., vor Allem feit bem Rriege mit Berfeus, in Rom jene ges fabrliche Richtung immer ftarfer emporwucherte, Die auf ber einen Seite gierig nur nach immer neuen Provingen und Statthalterichaften begehrte, andererfeite aber bei ihrer Politif nur noch bie 3medmäßigfeit gum Mafftabe ber Burbigung ihrer Mittel nimmt. Go geichieht es benn, bag bie Romer zwar nicht neuen Saber nach Bellas tragen, wol aber bie Rrebeschaben, bie flaffenden Bunben in ben noch felbftanbigen Griechenftaaten ftete offen erhalten, und es vermeiben, burch nachbrudliches Auftreten (was ficherlich nicht fchlimmer war, als andere Uebergriffe, die sie sich wiederholt gesstatteten), solche brennende Fragen jemals ernstlich zum Austrag zu bringen. Es galt eben, durch solches herzsloses Berfahren die Hellenen, namentlich die Achäer, "mürbe zu machen," die fünftige Occupation vorzubereiten. Und dabei kam den Römern überall eine römische Partei ju Silfe; es maren Buftanbe, wie fie einft ber große Grunder ber mafebonifchen Macht gefunden und benutt hatte; es waren, neben einem Theile ber ruheliebenden Dligarchie, Leute ber fclimmften Art, Die ale romifche Parteiganger bie Bemühungen ber maderen Manner ber Nationalpartei, eine anftanbige und ehrenhafte Gelbftanbigfeit neben ber großen Romermacht zu behaupten, freugten und vereitelten.

Unter folden Berrereien lauft benn bie achaifche Gefchichte gu Enbe; bie Bereinigung von Sparta und Meffenien mit bem Bunde erwies fich ale ein fclimmes Uebel; mabrent in Deffenien eine oligarchifde Bartei wieberholt ber bunbifden Demofratie wiberftrebt, mar es in Sparta ber alte fdroffe Sochmuth, ber jest als herbster Separatismus auftritt, ber biefen Staat feit 192 v. Chr. wieberholt jum Abfall von bem Bunbe trieb. Daraus entsprangen abwechselnd fcroffe acai = ale Staatemann von braufender Leibenschaftlichfeit nicht frei, im 3. 188 v. Chr. bei einer folden Gelegenheit nach Unterwerfung ber Spartaner eine blinde Rache ubte, und die uralten Enfurgifden Gefege [vorübergebend] ab= fchaffte, bie Dauern brad, bie belotifchen Reuburger in M. Encytt. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXX.

bie Achaerftabte verpflangte); vor Allem aber ein emiger Saber gwifden Sparta und bem Bunbe, ber unablaffig ju Rlagen und Botichaften nach Rom führte, und bem Senat die Sandhabe gab, eben biefe ichlimme Bunde bes achaifchen Staates niemals ausheilen ju laffen. Das für unsere Abhandlung überfluffige Detail Diefer Sanbel geben die Silfoschriften; bie Dligarchie von Deffenien aber folug ben Achaern eine noch folimmere Bunbe, es war ihr fonober Fuhrer Deinofrates, ber, als (183) Bhilopomen bei bem Berfuche, einen meffenifchen Aufftand git bampfen, in bie Sand ber Emporer gefallen war, ben ehrwurdigen Greis hinrichten ließ; freilich nur, um fofort von dem Strategen Lufortas, Bolybios' Bater, bem legten namhaften achaifden Staatsmann, befriegt, bezwungen und getöbtet zu werben. (Beter Zeittafeln, S. 143 fg. Gesch. Roms. 1. Bb. S. 508—512. Kortum 3. Bb. S. 279—291. Mommsen, Rom. Gesch. 1. Bb. S. 744—747. Plas 2. Bb. S. 355. hermann §. 50, 12-15. 188, 8-11. Bachemuth

S. 317. 703 fg. Fiedler S. 622 fg.)
So fchleppte fich alfo bie achaifche Eidgenoffenfchaft viele Jahre bin mit folden traurigen Santeln, und feit Philopomen's Tobe nun auch unter ftetem Saber zwischen ber patriotifden Rationalpartei und ber romiden Partei, bie jest an Menfchen, wie ben verachtlichen Schurfen Rallifrates und Andronibas, gefchidte Führer gefunden hatte. Gine fclimme Benbung aber trat ein, ale ber lange fortglimmenbe Saf zwifden bem ge-bemuthigten Matedonien und ben Romern noch einmal (seit 171) zu einem großen Kriege geführt, und dieser Kampf, durch die Schlacht bei Pydna (168) mit der gänzlichen Niederlage des Königs Perseus (Philipp's Sohn) geendigt hatte. Die Kömer nämlich wußten sehr wohl, daß in ganz Griechenland zahlreiche tüchtige Männer, längst aufgeflärt über Roms lepte Ziele, das makedonische Reich als die letzte Schuswehr der griechischen Unabhangigfeit betrachtet und barum mit Berfeus herglich fympathifirt hatten; nun war gwar bie Bahl ber Gemeinden nur flein, Die fich unmittelbar an bem Rriege ju Berfeus' Gunften betheiligt, - aber tropbem begannen nun bie Romer mit Silfe ihrer Unhanger in Griechenland, im 3. 167 in allen Theilen von Griechenland bie makebonifch gefinnte Rationalpartei theile mit offener Gewalt, theile unter argem Diebrauche ber Juftig graufam gu verfolgen. Um blutigften murbe Metolien gemishandelt; am wiberlichften aber mar bas Berfahren ber Romer gegen bie Uchaer. Denn unter gang frivolen Bormanben murben bier unter Leitung bes Rallifrates an taufend ber namhafteften Batrioten, unter ihnen bee Lyfortas berühmter Cohn, ber Siftorifer Bolybios, ausgehoben und nach Italien abgeführt, angeblich um fie wegen ihrer antiromischen Umtriebe im letten Kriege in Rom vor Gericht zu ftellen. Thatfach-lich begnügten fich bie Romer bann freilich, fie auf un-bestimmte Zeit hinaus nach verschiedenen italischen Stabten ju interniren; man zeigte bamit aber gang beutlich, bag man lediglich bie achaische Patriotenpartei ihrer Führer hatte berauben, ber Partei bes Kallifrates alle

Mege hatte ebenen wollen. (Bergl. Kortum 3. Bb. S. 291-316. Peter, Gefch. Roms. 1. Bb. S. 512—529. Mommfen, Röm. Gesch. 1. Bb. S. 750—777. Dor. Gerlach, Perseus, König von Makedonien und L. Aemissus Paulus. Hermann §. 182, 18—20. 184, 19—22. 188, 11—14. Wachsmuth S. 318. Brandstäter S. 481—493. Ftebler S. 623—625.)

Seit biefem fcmablichen Gewaltstreiche ift bie achais fche Gelbftanbigfeit nur noch "ber Schatten eines Schattens;" Die Romer enticheiben immer burchgreis fenber über innere, zwifchen einzelnen Bundesftabten fcmebenbe Fragen und Conflicte, trennen auch mol, wie s. B. 163 v. Chr. Die Stadt Bleuron, ein entfernteres Glieb com Bunde; ihre Partei fchaltet immer fcamlofer, - mahrend baneben bie nationale Bartei ber überall fortichreitenden Berfetung, Saltlofigfeit, wirthichaftlichen Berruttung, ber Abichwachung ber Boltofraft burch Begrundung ausgedehnter "Latifundien," nicht mehr wehren fann. Dhne einen Fuhrer, ber auch nur ben Lyfortas hatte erfegen fonnen, felbft in bie traurigften localen und cantonalen Sanbel verflochten, ift gulest ihr Sauptziel, die Entlaffung der in Italien internirten Uchaer von den Romern zu erlangen. Erft im 3. 151 v. Chr. murbe bem überlebenben Refte berfelben (nur noch 300 altere Danner) auf bes alten Cato Betrieb Die Seimfehr geftattet; es mar fein Seil für bie Bellenen. Denn die ungludlichen Manner brachten großentheils ben grimmigften Romerhaß mit, ohne boch burch fittliche und flaatsmännische Rraft ben frifden Born ber Achaer, ber fich an ihnen wieber neu entzundete, auf wirflich gludliche ober auch nur politisch gangbare Bahnen fuhren ju fonnen. Ge find biefe Danner, welche ben letten Rrieg freier Griechen gegen bie Romer entgundet haben. Indem wir auch hier bas, noch bagu bochft unerquidliche, Detail biefer Borgange ben Silfeschriften zuweisen, geben wir nur in aller Rurge Die wesentlichften Momente an. Der achaische Stratege bes 3. 150, Menalfibas von Sparta, hatte fich fammt bem elenben Rallifrates, in wenig gludlicher Beife an ben bamale ichwebenben Sanbeln zwifden Athen und Dropos betheiligt, und nachher um finangieller Motive willen mit Rallifrates vernneinigt. Jest (149) von letterem mit einem ichweren Staatsproceffe und mit ber Anklage bedroht, als habe er heimlich auf Tren-nung Lafoniens vom Bunde hingearbeitet, — bestach Menalfibas ben neuen Strategen Diaos, einen jener aus Italien heimgekehrten wilden Romerfeinde, diesen Brocef ju unterdruden. Als aber die Uchaer barüber bem Diaos bitter grollten, fuchte ber frivole Menfch bie feindliche Bolfoftimmung von fich abzulenfen, und be-nutte baber einen ber zwischen Sparta und bem Bunde noch immer ichwebenben Streitpunfte, um ben alten Saber von Reuem angufachen. Ge gelang ihm nur allzuwohl; balb ftanben Sparta, fur welches fein Burger, ber Romerfreund Menaltidas, jest offen eintrat, und bie Uchaer wieber ale offene Feinde gegenüber, Die helleniiden Befandtichaften nad Rom maren wieder in vollem Gange, ohne baß fie von bem Cenate eine bestimmte Entideibung erlangen fonnten. Da ingwifden bie Romer

eben bamale auf brei Punften, in Afrifa burch Rarthago, in Lufitanien burch Biriathus, in bem bisher noch nicht formlich jur Proving gemachten Dafebonien burch ben Aufftand bes Bratendenten Andristos, in fcmere Rampfe verwidelt waren, fo glaubten bie wuthenben Romerfeinbe im Beloponnes nun auch ihrerfeite fich ber romifchen Guratel entledigen ju fonnen. Unbefummert um bie Abmabnungen bes humanen romifden Generals Cacilius Detellus. ber in Dafebonien (148) focht, warfen fich bie Ichaer (148) guerft unter Damofritos, bann unter Diaos, auf Lafonien, wo nun ber Grengfrieg in alter gerftorenber Beife eintrat. Und ale nun bie Romer gar (147) burch eine Befandtichaft ben Achaern auf einem Banbtage ju Rorinth, ftatt nur über bie neue Fehbe gu bestimmen, ben Befehl ertheilten, - alle Stabte, bie erft feit bem 3. 197 wieder jum Bunde gefommen waren, namentlich alfo Sparta, Rorinth, Drchomenos, Argos und Berafleia am Deta, wieber vom Bunde gu trennen,ba brach bie Buth bes Bolfes los; man mishanbelte bie anwesenben Spartaner, beschimpfte felbft bie romifden Befandten, Die Fanatifer ber antiromifden Bartel aber brangten und rufteten gum offenen Rriege. Die milberen Untrage, bie unter bem Gindrude ber nicht unbebenflichen Beitlage ber Genat im Laufe bes 3. 147 ben Achaern machte, brangen nicht mehr burch; ber Stratege Rrito. laos, ein grimmiger Romerfeind, mußte jebe Ausgleichung, bie freilich ben Untergang ber achaischen Autonomie nur für furge Beit hatte aufhalten tonnen, gu vereiteln, und nun (Winter 147/6) feste bie antiromifche Bartei, Die fich über bie Rraft und Stellung ber Romer völlig taufchte, alle Bebel in Bewegung, um vor Allem die armere Daffe ju wilbem Fanatismus gegen Rom aufzuftacheln. Bergeblich bemubte fich noch im Frubjahre 146 ber Beneral Metellus, ber Mafebonien wesentlich bereits wieber unterworfen hatte, die Landegemeinde von Rorinth gu friedlichen Entschluffen gu ftimmen. Es war umfonft; bie Maffen, bie unter Rritolaos und Diaos ben ftrengften Terrorismus gegen bie Friedenspartei (bie Reichen und bie romifch-Gefinnten) ausubten, festen es burch, bag ber Rrieg, formal gegen Sparta, factifch gegen Rom, aus-gesprochen wurde. Go begann ber lette Freiheitskampf ber Griechen, ber aber in jeber Beziehung weit hinter ähnlichen Kampfen aus ber alteren hellenischen, wie aus dintigen Rainfpet aus ber altern heuenigen, wie aus ber allgemeinen zeitgenösstschen Geschichte zurückleibt. Rur voll brausenden Zornes, aber schlecht gerüstet und von Kritolaos noch schlechter geführt, warfen sich, von Böotien und Chalkis unterstützt, die Achaer auf Herafteia am Deta, das sich bereits vom Bunde getrennt hatte. Da eilte Metellus heran, warf die Griechen binter ben Deta gurud, und brachte ihnen bann auf bem Rudjuge bei Starpheia in Lofris eine gangliche Rieberlage bet; Rritolaos felbft war verschwunden. Jest mar es Diaos, ber im Beloponnes ben Befehl übernahm, und unter furchtbarem Terrorismus ein neues Seer gufammenbrachte, mit bem er ben 3ftbmos bielt; Die Bermittelungeversuche ber Friebenspartei unterbrudte er mit Bewalt, und magte endlich ben letten Baffengang, mit bem romifden Conful &. Dummins, ber ingwifden an bes milberen Detellus Stelle getreten war. Go murbe

435

er benn bei Leufopetra (Commer 146) auf bem 3fthmos total geichlagen; ber Krieg hatte bamit ein Enbe, Diaos felbft nahm Bift, er wollte wenigstens ben Untergang ber Sellenen nicht überleben; benn nun folgte bie Rache bes herben Siegers, Griedenlands Krieger hatten für immer jum letten Dal unter nationalem Schlachts für immer zum letten Mal unter nationalem Schlachtsruse gesochten. (Bergl. Kortüm 3. Bb. S. 316—334, Beter, Gesch. Roms. 1. B. S. 546—553. Zeittaseln, S. 144 fg. Mommsen 2. Bb. S. 39—47. Hersmann §. 50, 16 fg. 176, 3. 188, 11—16. Wachesmuth S. 318 fg. Curtius, Beloponnes. 1. Bb. S. 74—76. Schömann, Griech. Alterth. 1. Bb. S. 557 fg. 2. Bb. S. 113. Fiebler S. 625—627. Finlay, Griechenland unter den Römern; teutsch. Uebers. S. 15—20. Zinkeisen, Gesch. Griechenlands 1. Thl. S. 482—488. G. F. Hertzberg, De redus Graecorum inde ab Achaici soederis interitu seq. p. 7—9.) Die Römer nämlich brannten, von anderen graus

Die Romer namlich brannten, von anderen graus famen Dagregeln gegen bie Ginwohner biefer Stadt nicht ju reden, Rorinth völlig nieder, obwol es ohne Begen= wehr in ihre Sanbe gefallen mar. Dann murben Theben und Chalfis ihrer Mauern beraubt und fonft ftreng beftraft, mit fcmeren Contributionen belegt; Die Stabte Des Beloponnes, wo nur Sparta befondere Begunftigungen erfuhr, ebenfalle entwaffnet und ber Mauern beraubt, mit fcmeren Contributionen belaftet. Dann erschienen (146/5) gehn romifche Commiffarien, um bie Berhaltniffe ber Befiegten zu ordnen. Die Demofratie murbe überall abgeschafft; dafür ftellte man bie Stabte überall unter timofratifche Regierungen, Die aus ben reichften Burgern gebildet murben, welche (abnlich wie einft gu Philipp's Zeiten) ichon fonft am meiften gu ber romifden Bartei geneigt hatten. Die Bunbesgenoffen= fcaften ter Achaer, und welche fonft noch in Griechens land bestanden, murben aufgelöft, die Stadte in ber Art ifolirt, bag Riemand außerhalb feiner heimathlichen Marf Grundbefit erwerben follte. Endlich murbe ben unterworfenen Griechen ju Gunften bes romifchen Merars eine Ropf : und Bermogenofteuer auferlegt. - Es mar noch ein Glud fur die Griechen, bag wenigftens ber Conful Dummius ein perfonlich redlicher Dann mar; daß ferner ber Ginfluß bes großen Scipio Memilianus feinem Freunde, bem edlen Achaer Bolybios, ber im 3. 151 in Italien gurudgeblieben mar, Die Doglichfeit gemabrte, an ber Geite ber romifden Commiffarien ju arbeiten und Die ichroffften Barten abzumehren, auch fonft bem ungludlichen gande noch manchen Bortheil im Gingelnen quauwenden (vergl. über Bolybios, abgesehen von ber reichen Literatur, Die fich sonft in ber Literaturgeschichte über biefen berühmten Siftorifer findet, noch: Rortum 3. Bb. S. 336—338. Peter, Zeittaseln, S. 145. R. W. Nissa, Polybius, namentlich S. 55—59. 70. 76. 84 fg. 87. Brandstäter S. 199—297. Fustel de Coulanges, Polybe, ou la Grecchen. quise par les Romains. Amiens 1858. Marthausfer, Die Geschichte des Polybius. 1858. F. F. Baur, De Tyche in pragmatica Polybii historia disputatio. 1861. Mommsen 2. Bd. S. 456—460.

Hertzberg, De rebus Graecor. p. 10-14). Es war bann auch wol ber Ginfluß bes Bolybios, ber es burchfeste, bag nach einigen Jahren bie Romer von ihrer Strenge gegen bie Bellenen mehrfach nachließen, und benfelben namentlich erlaubten, Die völlig unfcablichen Gauverbindungen, wie in bem alten Achaja, in Phofis, Bootien, und in anderen Canbichaften wieder berguftellen, bie fich feitdem noch Jahrhunderte lang erhalten haben. -Bas aber die ftaaterechtliche Stellung von Griechen= land feit bem 3. 145 angeht, fo hat fich darüber neuers binge eine lebhafte Diecuffion erhoben, die noch nicht befinitiv abgeschloffen gu fein icheint. Gegenüber namlich ber althergebrachten Anficht, bergufolge Griechenland mit Ausnahme bes ben Romern feit Altere verbundeten Athen, bamals in eine formliche Proving, mit Ramen Achaja, verwandelt wurde, hat namentlich R. F. hermann wiederholt Ginfpruch gethan, und (vergl. namentlich Griech. Staatsalterth. §. 189, mit ber uppigen hier citirten Literatur, befonbere Rr. 6. und "Gejammelte Abhandlungen jur claffifchen Literatur." 1849. S. 349-369) bie Anficht verfochten, baß Griechen= land bamale noch nicht gur Proving gemacht, fonbern (mit Ausnahme weniger Lanbftriche) noch immer, bei aller thatfachlichen Abhangigfeit von Rom, ale Bunbesgenoffe in "ungleichem Bunde," aber noch ftaaterechtlich "frei" geblieben, erft von Augustus in bie Reihe ber romifchen Provingen aufgenommen worben fei. Diefe Unficht, ju ber außer Unberen auch E. Ruhn (Beitrage gur Berfaffung bes romifchen Reiches, G. 128 fg.) gefommen ift, haben fich bann mehre fpatere Schriftfteller angeeignet; (so namentlich G. F. Hertzberg, De rebus Graecorum p. 14-27. Heitz, De statu politico Graecorum inde ab Achaici foederis interitu ad Vespasianum usque [cf. p. 28]; ferner Eurtius, Peloponnes. 1. Bd. S. 76 fg. und Schömann, Griech. Alterth. 2. Bd. S. 113 fg.) — Dem gegenüber halten einige Neuere (wie Kortúm 3. Bd. S. 333—341 und Peter, Gesch. Roms. 1. Bd. S. 553 fg. Zeittaseln, S. 146) einsach an der alten Ansicht fest. Dagegen haben neuerdinge namentlich zwei Autoren, Marquarbt in Beder's Sandbuch ber romifchen Alterth. 3. Bb. 1. Abthl. S. 121—130 und "Zur Statistif ber römisichen Brovinzen," S. 13 fg. bis S. 22 (vergl. auch Zumpt, Comm. epigraph. Vol. II. p. 154 seq.), und Mommsen, Köm. Gesch. 2. Bd. S. 47—51, auf Grund ihrer Aussichen des staatsrechtlichen Begriffes ber römischen "provincia" und ber "civitates liberae," Bermann's Unficht mit Energie befampft, und fich gu ber Meinung befannt, bag die hellenischen ganber allerdinge erft feit Auguftus (vergl. unten) ale felbfts ftundige Proving organifirt wurden, bis babin aber unter ber "oberen Leitung" bes romifden Statthalters in bem feit 146 ale Proving verwalteten Dafebonien geftanden haben, refp. von einem "quaestor pro praetore" verwaltet murben; eine Unficht, bie jest auch une, abweichend von ber Unficht, bie wir im 3. 1851 a. a. D. verfochten, die richtigere ju fein fcheint. Co folieft bie Geschichte bes freien Sellas fur bie Wiffenschaft eben=

fo sehr mit einem schwierigen, ber letten Entscheibung noch immer bedürftigen Problem, wie sie in der Urzeit mit deren überreicher Fülle begonnen hatte. (Bergl. noch im Allgemeinen: Zinkeisen a. a. D. S. 488 fg. Finlah S. 20 fg. Fiedler S. 627 fg. Ruhn a. a. D. S. 78—140.)

Runfte Beriode ber griechifden Befdicte.

Der Untergang bes hellenenthums; von bem Ausgange bes achaischen Bundes bis auf Juftinian. (145 v. Chr. - 530 n. Chr.)

Mit ber Bernichtung bes achaifden Bunbes foließt die Befchichte bes freien Bellas fur immer ab. Allerbings ift bamit bie Beschichte ber griechischen Ration und bes Sellenenthums noch lange nicht gu Enbe; wer biefe verfolgt, wird einerfeite ber reichen Entwidelung bes griechischen Beiftes in Runft und Literatur, er wird ben Schidfalen ber Griechen in ben weiten gand= fcaften bee Driente, ihrer maffenhaften Berbreitung nach bem republifanifchen wie nach bem faiferlichen Rom, überall nachzugeben, endlich ben lebergang bes griechifchen Befens in bas Bygantinerthum gu unterfuchen haben: eine Aufgabe, die allerdinge an vielen einzelnen Bunften angefaßt, in ihrem gangen foloffalen Umfange aber bis jest noch nicht geloft worben ift, und welche jumal unferen 3med überhaupt nicht weiter berührt. -Bleiben wir aber fteben bei ber fleinen griechifchen Salbinfel, beren Schidfale une feit ber Schlacht von Charoneia auefchließlich beschäftigt haben, fo muffen wir aber fagen, bag von einer felbftanbigen Befdichte berfelben, von einer Befchichte, Die von beren Bewohnern felbft ausgeht, von nun an fur lange Jahrhunderte nicht mehr bie Rebe ift. Geit ber Berftorung von Rorinth find es für lange Beiten bie Romer, - bann Clawen und Byzantiner, "frantifche" Ritter und Dynaften aus bem Saufe ber Balaologen, endlich Demanen und Benetianer,bie bas Schidfal ber Salbinfel und ihrer Bewohner beftimmen; bie enblich wieber in ber erften Salfte unferes 19. 3abrb. n. Chr. ein neues Bolf, bas fich (mit welchem Rechte und in welchem Umfange es bagu befugt ift, laffen wir bier unerortert) nach ben alten Bellenen nennt, auf Grund feiner jungen, mit Stromen Blutes erfampften Freiheit begonnen hat, auf Diefem claffifchen Boben bie ichweren politischen, sittlichen und socialen Fragen, Die bie moberne Belt bewegen, auch seinerseits als ein freies und selbständiges Griechenvolt auszufampfen. Dowol alfo Griechenland, junachft in ben beinahe 700 Jahren ber alten Geschichte von Mummius bis auf Juftinian, nun nicht mehr ale felbftanbiger Staat in ben Unnalen ber Geschichte erscheint, so bleibt es boch noch von bobem Intereffe, seinen Schickfalen gunachft auch unter comischer Berrschaft nachzugehen. Wer fich bamit beidaftigt (wie ber Berfaffer Diefes Auffages feit langerer Beit thut), von bem Zustande ber Griechen ber Galbiniet in biefem langen Zeitraume ein umfaffendes Bitto ju gewinnen und wissenschaftlich wiederzugeben, wird einmal ben Einwirfungen nachzugeben haben, bie birect und indirect, in erfreulicher wie in düsterer Beise, die römische Herrschaft und beren verschiedene Bhasen auf die politischen, socialen und geistigen Berhältnisse der Hellenen ausgeübt haben; er wird ferner die literarische Blüthe mit Freuden beobachten, die noch einmal sich insmitten trauriger wie günstigerer politischer und wirthschaftlicher Justände in Athen, dem alten Liedlingssitze der Musen, entsaltet, und deren edler Glanz Griechenland bis in die Zeiten des Byzantinismus hinein vor vielen anderen Theilen der Römerwelt auszeichnet; er wird endlich den stillen Einwirfungen des Christenthums folgen, die Schritt für Schritt auch dieses Land ergreisen, die endlich auch dieses griechischen Götterwelt, innerlich und äußerlich umwandeln, und ihrerseits auch in Griechenland dem neuen Geiste die Bahn bereiten, der in so eigenthümlicher Weise das byzantinische Mittelalter schon in seinen frühsten Jahrbunderten bestimmt und beberrscht.

Es ift nun weber unfere Aufgabe, noch unfere Abficht, an Diefer Stelle bie legten Jahrhunderte ber griedifden Befdichte in folder umfaffenben Beife gu behandeln. Bir haben une barauf zu beichranten, auf ber einen Seite aus ben immer noch ziemlich gablreichen Thatfachen, die une aus biefem Zeitalter überliefert find, bie wichtigften und enticheibenbften hervorzuheben und furg zu behandeln, zugleich auch mit wenigen Bugen ben Charafter biefer gangen Beit ju zeichnen, auf ber anderen Seite aber bie Sauptmomente jener literarifden und religiofen Entwidelung nur mit wenigen Andeutungen bemertbar ju machen. — Das hiftorifche Material muß mubfam aus einer Ungahl gerftreuter Rotigen bei allen romifden, griechifden und bygantinifden Schriftftellern von Bolybios bis weit über Brofop und Mgathige hinaus, aus hiftorifden, poetifden, juriftifden, rhetoris fchen und driftlich theologischen Schriften, aus einer Maffe von Mungen und Inschriften zusammengetragen werben. Indem wir uns bei biefer Beriode fur bas Quellenmaterial mit biefer Unbeutung begnugen muffen, bemerfen wir bagegen, bag bie mobernen Silfe. fdriften für biefen großen Zeitraum noch fehr viel gu thun übrig laffen. In gufammenhangenber Beife ift biefer Beitraum nur erft von wenigen unferer Forider behandelt worden. Der einschlagende Abschnitt in Fallmera per's ,, Gefchichte ber Salbinfel Morea," 1. Thl. S. 70-155 fann ben Anfpruchen bes jegigen Stanbes ber Forfdung ichon lange nicht mehr genugen; bagegen ift ber bezügliche umfaffenbe Abschnitt bei Binfeifen, Gefch. Griechenlands 1. Bb. G. 490-689, noch immer eine gang unschätbare Borarbeit. Dbwol auch bier noch viele Thatsachen übergangen find, obwol bie neuere Forschung ein viel vollständigeres Bemalbe bes griechifchen Landes in biefen Jahrhunderten liefern muß, fo ift Binfeifen's Arbeit boch nach biefer Seite reichhaltiger und grundlicher, als das soust höchst werthvolle Wert von George Finlay, Greece under the Romans, welches bie Gefchichte ber Griechen von bem Ausgange ber Achaerzeit bis auf Leo ben 3faurier behandelt. Die erfte Ausgabe bes englischen Driginals ift 1844 ju Con-

bon ericienen; bie zweite, erheblich vermehrte und verbefferte, vom 3. 1857, ift 1861 von einem Ungenannten in gang vortrefflicher Beife ine Teutiche überfest worden; wir citiren nach dieser Uebersetung, von der für unsere Abhandlung bas gange Stud von S. 1-270 in Betracht kommt. Da wir das Buch hier nicht zu recensiren haben, so sei eben nur bemerkt, daß wir auf ber einen Geite mit verschiebenen hiftorifchen Muffaffungen biefes Schriftstellers nicht übereinstimmen tonnen, bag ferner, wie gefagt, die Reihe ber hier beigebrachten hiftorifden Thatfachen bebeutend wird erweitert werben muffen, — bag bagegen ber hohe Berth biefes Buches (gunachft fur bie Beit bis auf Juftinian) namentlich in bem mit eminentem Fleife, großem Scharffinn und Erfolg angestellten Berfuche liegt, Die verschiedenen Phasen bes focialen Entwidelungsganges aufzuhellen, welchen bie griechische Ration in bem angegebenen Beitraume genommen hat; namentlich nach biefer Geite ift biefes Wert eine Leiftung von außerorbentlicher Bebeutung. - Minder ausgedehnt, jum Theil nur Daterials fammlungen, find zwei Differtationen, Die einen furgeren Abschnitt bieses Zeitraumes behandeln; namlich: G. F. Hertzberg, De rebus Graecorum inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum aetatem, und Aem. Heitz, De politico Graeciae statu inde ab Achaici foederis interitu usque ad Vespasianum Augustum. - Dazu treten nun einer. feite maffenhafte Rotigen in Commentaren philologis fcher Belehrten gu ben vielen alten Schriftftellern aller Urt, Die wir oben bezeichneten, wie gu ben ungahligen Mungen und Inschriften; ferner Rotigen in enchflopabifchen Sammelwerfen, und Monographien über einzelne namhafte griechifche Danner und Stabte aus Diefer Beit, wie wir biefelben theils im Berlaufe bes Reftes unserer Abhandlung anführen, theils — nämlich für Athen, — gleich hier nennen; für Athen kommen namentlich vier Schriften ber Art in Betracht; F. H. L. Ahrens, De statu Athenarum politico et literario inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninorum tempora. C. F. Chr. Beutler, De Athenarum fatis, statu politico et literario sub Romanis. A. F. A. Theobald, Hist. Athenarum inde ab interitu foederis Achaici, und M. Elliffen, Bur Geschichte Athens nach bem Berlufte feiner Gelbftanbigfeit. -Beiterhin find vielfaltige theologifche, firchengefcichtliche, und fur langere Beit namentlich auch funft. geschichtliche und literarbiftorifde Schriften ausjunugen; wir nennen an biefer Stelle jest nur bas große mit reicher Detailliteratur gezierte, Bert von Bern-harby, Griech. Literatur. 1. Bb. G. 561-734, wogu auch aus bem oft citirten Rortum bie Bartie 3. Bb. S. 342-350 angeführt werben mag. - Außerbem aber weisen wir hin auf bie vielen Stellen hiftorifcher Berfe über Die romifche und byzantinifche Befchichte, in benen im Berlaufe ber Darftellung Griechenland ober einzelne griechische Stabte erwähnt, ihre allfälligen Schidfale berührt werben; von Gibbon anfangend bis gu ben fpateren Theilen ber oft citirten Berfe von

Mommfen und Beter, von Sod und Bieterebeim, und wer fonft über bie fpateren Beiten ber alten Belt umfaffende ober monographische Werfe veröffentlicht hat. Einzelnes findet fich weiter in ben Ausgangen ber monographifchen wie ber umfaffenben biftorifchen Berte über altgriechische Geschichte; wir erinnern an die letten Seiten und Abschnitte bei Schorn und Flathe, bei Fiedler S. 628 und Rortum 3. Bb. S. 341 fg., in Branbftater's Metolien, D. Muller's Doriern und Manfo, Sparta u. f. w.; bagu bann bie vielen schönen Rotizen in geographischen Werken, wie bei Fiedler und vor Allem in Curtius' Peloponnes (f. auch 1. Bb. S. 76—86); ferner so bochft werthvolle ftaatsrecht liche Untersuchungen wie in ben am Schluffe bes letten Abichnittes citirten Studen aus ben Berfen von Rubn und Beder : Marquardt; und bagu fommen ichlieflich, am Abichluß ber Abichnitte über bie einzelnen griechifchen Staaten, noch hochft werthvolle Bemerfungen und Literaturnachweise uber ihre fpatere Beit, in ben oft citirten antiquarifden Silfebuchern; weniger bei Schomann, etwas mehr bei Bachemuth (fo namentlich 1. Bb. S. 319-321), und vor Allem, mit uppiger Literatur, bei R. F. Bermann, Griech. Staatealterth. 8, 50, 17-24, 176, 4-24, 182, 20-24, 184, 22-24, und S. 189 und 190. Brivatalterth. S. 6.

Berfolgen wir jest in rafchen Bugen ben Berlauf ber letten Schidfale ber griechifden Salbinfel. Für eine Reihe von Menschenaltern zeigt bie Beschichte bes unterworfenen Sellas nur bas traurige Bilb beftanbigen weiteren Sinfene. Es ift mahr, mit bem Falle von Rorinth nahmen bie endlofen inneren gehben und ber gerftorende Gegenfan ju ben Romern ein Enbe; bie Möglichfeit war gegeben, baß Griechenland fich in ftiller Friedensruhe ben Geschäften bes Friedens und ber Berftellung feines Bohlftandes ungeftort juwandte. Allein, biefes icheint nur in geringem Umfange geschehen ju fein. Die außern Sinderniffe, Die bem entgegengeftanben hatten, waren allerdings befeitigt; allein bie inneren Schaben, Die Ehescheu, Die sittliche Auffo leicht nicht heben, und mit bem Aufhoren jeder politi= fchen Bebeutung bes alten Sellenenlandes fcheint auch von ben heruntergefommenen Staaten ber Salbinfel ber Unternehmungegeift gewichen gu fein, ber fo lange noch bie Sellenen in anderen Gebieten bes Romerreichs auszeichnet. Dagegen wirften noch zwei Umftanbe fort, um fur bie nachfte Generation Griechenland noch mehr ju ericopfen. Ginerfeits namlich trieb bie politifche Richtigfeit, in bie Griechenland jest berabgebrudt war, immer mehr ehrgeizige, abenteuerluftige, erwerbs-begierige und thatfraftige Manner aus biefem Lanbe theils weiter nach ben griechifden und helleniftifden ganbern bes Dftens, theils nach Stalien, namentlich nach Rom, wo fic in Stellungen jeder Art, am häufigsten allerdings als elegante Schmeichler, als Borlefer, Studienrathe, Rechnungeführer, Bebeimfecretaire, Rammerdiener ber Robilitat (und fpater ber Raifer), aber auch als Mergte, als Rhetoren und Lebrer,

und Runfte in immer größeren Daffen ihren Plat fanben, im Allgemeinen aber fich feiner befonberen Achtung bei ben Romern gu erfreuen hatten. Muf ber anberen Geite fehlte es, und bas hat fich bei ber gunehmenben Corruption ber romifden Optimaten und ihrer Beamten in ber Zeit ber finfenben Republit fort-mahrend gesteigert, ju feiner Zeit an roben Uebergriffen und Erpreffungen ber romischen Beamten, heerführer und vornehmer Brivaten in Griechenland, welche bie Abneis gung ber Sellenen gegen bie Frembherrichaft bier immer wach hielten, und bei ben thorichten Sellenen ben Gebanken an eine Erneuerung ihrer Unabhangigfeit immer von Reuem wieder lebendig werben ließen, fobalb eine machtige auswartige Silfe ober Die Stellung ber Barteien in Rom ihnen ju folden Erhebungen gunftige Chancen ju bieten ichienen. Die Folge Davon mar, baß Griechenland, auf beffen Boben bei feiner geogras phischen Beltlage bie meiften großen Rriege ausgefochten wurden, die Rom und bie herrschenden Barteien in Rom feit Mithribates' bes Großen Zeit bis gur Schlacht von Actium zu führen hatten, von folden Rampfen ber Dachthaber biefes Zeitaltere noch vielmehr au leiben hatte, ale es ber Berlanf ber Dinge ichon fonft mit fich hatte bringen muffen. Denn bie Bellenen, beren Gemeinden bis auf Augustus wenigstens "die jum Ramen gufammengefdywundene, formelle Couveranitat" (Mommfen 2. Bb. G. 48 fg.) noch geblieben war, hatten das Unglud, baß fie regelmäßig fich an bie Bartei und an bie Dachthaber anschloffen, bie in ber entscheibenben Stunde ben Rurgeren gogen; naturlich mit ber Ginfdranfung, baß auch jest noch ber alte cantonale Saber wiederholt ben einen ober ben anberen Gau auf bie Seite ber Begenpartei trieben. Es war nur bie relative Milbe, bie bie Romer im Allgemeinen gegen bie Sellenen auf Grund ihrer großen Bergangenheit an ben Zag legten, Die biefe Bemeinden bei folden Rataftrophen por bem Schidfale ganglicher Bernichtung bewahrte, wie baffelbe in Diefer muften Beit ber Burgerfriege fo viele andere Staaten und Stadte traf. (Bergl. im Mu-gemeinen: Binfeifen 1. Bb. G. 490-495. Finlay S. 20-23. Hermann, Griech. Staatsalterth. §. 189, 12-14. Ellissen, Bur Gesch. Athens. S. 3-12. Hertzberg, De rebus Graec. p. 24-35.)

So sehen wir, wie bei dem Auflodern des ungeheuren Brandes, den der pontische König Mithridates,
der sogenannte Große, im J. 88 v. Ehr. gegen Rom
in Kleinasien entzündet, nicht nur die schwer ausgesogenen asiatischen Griechen, sondern auch viele der
europäischen Griechen, die die Kömer durch ihre heimischen Wirren dis zum Uebermaß beschäftigt, entkräftet
wähnten, sich ohne Bedenken den Generalen des Königs
anschlossen. So die Spartaner, Achaer, Böotier, und
vor Allem, unter der Leitung des nichtsnußigen Peripateitsers Aristion (vergl. hier noch Plaß, Die Tyrannis 2. Bd. S. 185—187. Wieland, "Athenion, genannt Aristion," 1781) die Athener. Die Folge davon war lediglich, daß, als der grausame römische Opti-

und Künste in immer größeren Massen ihren Blat sanden, im Allgemeinen aber sich feiner besonderen Achtung bei den Römern zu erfreuen hatten. Auf der getünnehmenden Sorruption der römischen Optimaten und ihrer Beamten in der Zeit der sinkenden Republik fortwohrten gesteigert, zu keiner Zeit an rohen Uebergrissen und Erpressungen der römischen Beamten, Heersührer und vornehmer Privaten in Griechenland, welche die Abneisgung der Heilen gegen die Fremdherrschaft hier immer wach hielten, und dei den thörichten Hellenen bei der Unabhängigkeit simmer von Reuem wieder sehendig werden ließen, sobald eine mächtige auswärtige Hisse oder die Stellung der Berteinland, auf dessen kaben die Stellung der Berteinland, auf dessen kaben die Stellung der Berteich in Rom ihnen zu solchen Teigen avon war, das Griechenland, auf dessen kaben die Stellung der Berteich in Rom ihnen zu solchen Erbebungen günstige Ehancen zu dieten schlag die meisten Konten und Keinen Berteien in Rom ihnen zu solchen Erbebungen günstige Ehancen zu dieten schlage die meisten kaben der Keiner Beinem Heere Schlage durch war, nicht allein Bötlen Wiederholt der Schauplag eines furchtbaren Kriegst getümmels und schrecklicher Berheerungen wurde, kon Geldervressung untergeordneter Sädte nicht zu reden, als es nach langem Wiederstande und schrecklicher Berheerungen wurde, von Gelderpressungen in den heiligsten Tempeln und flotedlicher Berheerungen wurde, kon Gelderpressungen in den den und, von Gelderpressungen in den heiligsten Tempeln und statel und schrecklicher Berheerungen wieden, von Gelderpressungen in den den und, von Gelderpressungen in den heiligsten Tempeln und statel und schrecklicher Berheerungen wurde, so auch auch von Gelderpressungen werden, von Gelderpressungen wiederschaften und statel und schrecklicher Berheerungen wieden, von Gelderpressungen wiedersche sein und statel und schrecklicher Berheerungen wieden, von Gelderpressungen wiedersche Städte nicht zu reden, Alben, von Gelderpressungen wiedersche Schaup und ses nach langem Wiedersche Schlere

Seit biefer Beit folgte, wie wir oben allgemein angaben, Griechenland immer ben Parteiungen in Rom, beren Rampfe ihre Sauptenticheibung auf bellenischem Boben finden. Bir feben, wie, unter lebenbiger Theils nahme ber griechischen Gemeinden (bas Detail geben überall die Silfeidriften), ber Riefentampf gwifden Cafar und Bompejus, beffen Bergweigungen fic burch bie gange Salbinfel erftreden, in Epirus und Theffalien ausgefochten wird; wie Brutus und Caffins in Dafebonien mit Untonius und Detavian fechtent wie endlich ber große Rampf ber beiben letteren um Die Alleinherrichaft, ber burch bie Schlacht von Actium (31 v. Chr.) entichieben wirb, mit feiner gangen Schwere auf Griechenland laftete. Unablaffig burch fo furchtbate Rriege verwüftet; und namentlich mehre Jahre lang por bem letten aftischen Rriege burch Antonius fuftematifd ausgefogen, fiel Griechenland bem fiegreichen Detavian in einem hochft flaglichen Buftanbe in bie Sanbe, von beffen ichauerlichen Gingelheiten ber Bericht bes Ger graphen Strabon, ber im 3. 29 v. Chr. bas Land befucht hat, fdredliche Belege gibt; ein Buftand bee Glends, ber Berobung, ber Bermilberung (außer ben Lanbichaften vom Acheloos bis jum Dlymp, bie furchtbar verobet maren, blubten g. B. in Theffalien nur noch Bariffa, in Bootien nur noch Tanagra und Thespia; in Arfadien hatte nur Tegea einige Rraft und Frifche bemahrt), von bem auch Manner ber folgenben 3abre hunderte wie Plutard und Dion Chryfostomos noch Runde geben, und beffen Folgen noch ju Paufanias' Beiten (unter ben Untoninen) nicht überall überwunden waren. (Bergl. Hertzberg p. 52—76; u. f. dazu Kuhn, Beiträge zur Berfaffung bes rom. Reiches. S. 135—140. Ellissen S. 18—27. Zinkeisen S. 507—517. Finlay S. 25—30, 45—50. Eurtius Beloponnes. 1. Bb. S. 76—80.)

Detavianus hat fich, obwol er nach bem Falle bes Antonius nicht ohne Strenge gegen beffen Anhanger in Griechenland, wie 3. B. Die Athener, verfuhr, wefents

lich bemubt, bem Lanbe wieder aufzuhelfen; es ift befannt, bag er ben alteren Dagnahmen einiger fruberen romifden Machthaber bie Rrone auffette und ben ichon por ibm neu begrundeten Colonien zwei neue bingufugte. Schon Bompejus hatte bas verobete achaifche Dyme mit von ihm bezwungenen Biraten (nach 67 v. Chr.) bevolfert, ber große Cafar aber im 3. 44 v. Chr. bie Erneuerung von Rorinth burch eine Colonie romifcher Libertinen und Beteranen eingeleitet; Octavian aber bat nun nach bem Siege von Actium ale Berr ber Romers welt, einerfeite im fublichften Epirus, auf feinem, bem Cap Actium gegenüberliegenben Lagerplate vor jener Schlacht, am Rorbranbe ber Ginfahrt in ben ambrafis fchen Golf, jur Erinnerung an jenen Sieg bie romifche Colonie Rifopolis gegrundet, andererfeite burch ans gefiebelte Beteranen bas verobete Patra ju neuer Bluthe gebracht. Diefe Stabte haben in ber That fich ju frifder Rraft entwidelt; freilich fehr entschieben auf Roften ber alten Ginwohner; wie benn bie Stabt Batra mit Ginwohnern aus allen umliegenben Orten bevölfert, bie achaischen Orte von Dyme bis nach bem Gebirge Banachaifon und bie meiften ogolifchen lofrer ihr ginepflichtig, viele andere Rechte, Gefchente, Privilegien ihr zugewandt wurden; wie Rifopolis feine Bevolferung großentheils durch gewaltsame Busammenhaufung ber alten Ginwohner aus Aetolien, Ambrafia, Afarnanien, Leufas, und außer anderen Rechten eine ichone Landmart erhielt. Es war bies aber ber fichere Weg, um ju Bunften bes Glanges einiger Grofftabte ausgedehnte Provingen Dauernd gu veroben; und in ber That ftand andauernd biefer neue Glang von Stabten, bie fich auf fremben Befehl entwidelten, bie auf auswartiger, italifdegefarbter Grundlage erblühten und einen guten Theil bes Reftes ber alten bellenischen Rrafte absorbirten, in feltsamem Contraft zu bem fonft weit und breit fich zeigenden, fo fchwer aufzuhaltenden und zu überwindenden, Berfall. (Bergl. Hertzberg' p. 56. 60 fg. 66—74. Eurtius, Peloponnes.

1. Bd. S. 418 fg. 435—439. 2. Bd. S. 522 fg. Finlay S. 50—54.) Die angeführten Schritte Augustus', die Mischung italischer und römischer mit griechischen Elementen, die bei der Gründung jener Städte überall vorwiegende Rücksicht — nicht oder weniger auf Griechenland, als auf allgemeine Reichsinteressen, erdlich die rücksiches durcharzisende Art des dahei vorwals endlich die rudfichtelos burchgreifende Art bes babei vorwaltenden Berfahrens zeigen uns bereits, daß Griechen-land wie die übrige romifche Welt jest in der Sand eines energischen Alleinherrschers ftand, daß ferner die Trummer feiner alten Unabhangigfeit unter ben legten Burgerfriegen fo gut wie gang verschwunden maren. Co ift bies benn auch bie Beit, wo bei ber großen Reorganifation bes Reiches und feiner neuen Provingial= theilung Griechenland als felbftandige Broving organifirt wird- (27 v. Chr.). Da inbeffen nirgende im gangen Reiche ber altere politifche Drganismus fo reich, vielgestaltig und altehrwurbig mar, ale grade bier; ba ferner bie Romer auch jest feine Broving mit folder Rudficht behandelten, wie grade Griechenland, fo hutete man fich, hier bie Daffe ber griechifden Staaten mit rober Fauft umguichmelgen, ober ihnen im weiten Um=

fange ihre alten Befete, Rechtsformen, Inftitutionen, communale Bermaltungeformen gu Bunften romifcher Ginrichtungen ju nehmen. Abgefeben von ber Stadt Athen, Die bauernd ale verbunbete Stadt angefeben murbe, beftanb die weit überwiegenbe Daffe ber griechi= fchen Proving aus fogenannten "freien" Stabten; b. h. es find Gemeinben, welche ihre alte, aber nach bem Willen ber Romer mobificirte, Berfaffung (wie es im 3. 146 v. Chr. mit ben Bellenen gefchehen mar) behielten, und indem fie fich babei unter ber oberften Leitung bes romifden Statthaltere in communalen Dingen felbft verwalteten, indem "fie die Erhebung ber Abgaben, Die Rechtspflege und Die Boligei ohne Ginmifdung romis fcher Beamten ausubten, ben Romern eine ins Gingelne gebenbe Abminiftration erfparten" (vergl. Marquardt, Bur Statiftif ber romifden Provingen. S. 14 fg.). Es find biefe "freien" Stabte barum feineswege fteuerfrei; vielmehr mar, wie bie Silfeschriften zeigen, Die Bahl ber freien Stabte, bie auch biefes Brivilegium innerhalb ber griechischen Proving genoffen, nicht eben groß. Die griechische gehort zu jenen, Die Augustus im 3. 27 v. Chr. bem Senate überwies; fie ift, wie man weiß, officiell als Achaja bezeichnet worben; Diefer Rame umfaßte jest amtlich alles gand bis Dafebonien binauf, fammt Euboa und ben meiften benachbarten Infeln. Der Umfang biefer Broving, bie als eine "fenatorifche" von einem Proconful verwaltet wurde, war nicht immer gleich, indem Gpirus und Theffalien abwechselnd mit ben fublichen Lanbichaften gufammen, gumeilen aber auch ale felbftanbige Provingen verwaltet murben, und in der fpateren Raifergeit (Epirus mit ber Acheloosgrenge, feit Unfang bes 2. Jahrh. n. Chr., Theffalien im 3. Jahrh.) ale eigene Brovingen erfcheinen. leber biefes Alles, wie auch über bie weiteren fraats = rechtlichen Details bis auf Raifer Conftantin ben Großen vergl. Beder-Marquardt 3. Bb. 1. Abth. S. 117 fg. 121—129. Hertzberg p. 23 seq. 77—80. Schömann, Griech. Alterth. 2. Bb. S. 114. Curtius 1. Bb. S. 76 fg. 111. Ruhn S. 78—140. Elliffen 6. 26-30. hermann §. 189, 5, 13-18. 190, 1-4 und Heitz l. l. p. 27-29. Die griechische Proving hat fich auch unter ber

Die griechische Provinz hat sich auch unter der Friedendruhe, die ihr die Kaiserherrschaft brachte, nur sehr langsam erholt. Während die allgemeine Rube, die Augustus' Regiment der römischen Welt brachte, während die Möglichseit eines freien und ungehemmten Berfehrs in dem ungeheuren Gebiete vom atlantischen Ocean dis zu den parthischen Grenzen, während endlich die großen Berbesserungen, die Augustus befanntlich in der Provinzialverwaltung einführte, Hand in Hand mit der nach dieser Seite sehr tüchtigen Administration mehrer Kaiser der Julischen und der Flavischen Dynastie, nicht allein die neuen barbarischen Provinzen des Westens, sondern auch viele der regsamen Griechenstädte in den öftlichen Provinzen zu neuer Blüthe brachten, — gelang es den Griechen von Achaja nicht, den alten Wohlstand wieder zu gewinnen. Abgesehen von Korinth, Paträ und Nisopolis, deren eigenthümliche Berhältnisse wir vorhin besprachen, behauptete aus eigenthümlichen

Grunben nur Athen einen Schimmer feines alten Glanges. 3m übrigen Lanbe machten fich überwiegenb nur bie Schattenseiten ber romifchen Brovingialverwaltung, namentlich bes romifchen Finangfpftemes, fühlbar; unter ben ftets wieberfehrenden Bermuftungen und Kriegsleiben war nicht allein die Bevolferung des Landes bermaßen becimirt, daß noch ju Plutarch's Zeiten gang Achaja bis jum Deta nur 3000 Hopliten aufbringen fonnte (Dieselbe Bahl, bie einft Megara bei Blataa geftellt hatte); es war auch ber Grundbefit in immer weiterem Umfange auf Roften ber fleinen producirenben Befiger in Die Sande wenig gablreicher großer Berren gerathen, bie mit Stlaven und abhangigen Bachtern wirthschafteten, namentlich auch ben Aderbau burch Beibewirthichaft erfesten ; es war aud, wie namentlich Finlan (G. 47 fg.) portrefflich motivirt, bei ben alternben Sellenen mehr und mehr bie fociale und moralifche Energie gewichen, bie bei jugenblichen Bolfern große Berlufte leicht und ichnell wieber ausgleicht. Und mit ber Abnahme bes bemeglichen Capitale, bem langfamen Berfall ber Bauten und Ginrichtungen, welche ber Productionefraft bee Lanbes bienten, ichwand auch, immer ben 3wifdenhandel von Rorinth und die lebendige Fabrifthatigfeit von Patra ausgenommen, bas Intereffe, welches ber Sandelever = fehr fonft an Griechenland genommen hatte; fo verflegte ober ftodte boch fur langere Beit auch biefe Quelle bes Wohlstandes auf vielen Bunkten, ohne daß sich andere so leicht geöffnet hätten. (Bergl. Beder-Marsquarbt 3. Bb. 1. Abth. S. 129. Finlay S. 30—50. Eurtius 1. Bb. S. 77—79. Hertzberg p. 81—85. Höd, Noch Gefch. 1. Bb. 1. Abth. S. 376 fg. 2. Abth. S. 266 fg. 277 fg.; f. auch v. Bieterebeim, Gefch. ber Bolferwanderung. 1. Bb. S. 220-222.)

Dabei burfen wir aber nicht leugnen, baß fich von Augustus bie auf Darc Aurel gablreiche romifche Raifer und reiche Privatleute (wie ber berühmte Athener Berobes Atticus unter Sabrian und ben Antoninen), lebhaft bemuht haben, Griechenland wieber gu heben; freilich obne namhafte Erfolge. Griechenland mar ba= male, obwol bei ber Friedeneruhe militairifch, bei feiner Armuth finanziell, relativ ohne hoheren Werth fur bas Reich; aber ber Ruhm ber Bergangenheit, bie Babigfeit, mit ber aller Orten bie Griechen an ihren alten Brauchen, Feften, Culten fefthielten, ber herrliche Glang ber gablreichen Bauwerfe, Die fich in Fulle aus ber claffifchen Beit erhalten hatten, bie Daffe ber ichonen Runftwerfe in ben Stabten, enblich ber literarifche Ruhm von Uthen, - bas Alles machte Bellas noch fur Jahrhunderte ju bem Lieblingelande ber gebilbeten Welt bes Alterthums. So gefchah es, bag man vielfach Griechenland als eine Urt von großem Mufeum ehr= wurbiger Alterthumer ansah und behandelte; bag aber auch, neben manchen fehr zwedmäßigen adminiftrativen Magregeln von Raifern wie Tiberius, Trajan, habrian und ben Untoninen, bie meiften Acte, burch welche bie Dachthaber ihre wohlthätige Gefinnung beweifen wollten, weit weniger auf Die Bebung bes materiellen Bohl= ftanbes ber Griechen abzielten, ale vielmehr in einer

Richtung fich bewegten, bie nur ber Runft ju Gute fam, und namentlich anftatt nothwendiger Unlagen überfluffige Lurusbauten forberten. Gehen wir ab von ber Musartung bes romifden Runfttriebes, ber fich in Caligula's und Rero's maffenhaften Runftraubereien außerte, wie auch von Rero's lacherlicher Birtuofenteife burch Griechenland (66-68 n. Chr.), fo war es nur eine Thorheit bes letteren Raifers, wenn er eben bamale ben Griechen bie "Freiheit" wieber ichenfte; barum eilte benn auch ichon ber fnappe Saushalter Befpafian, ben hellenen biefe Freiheit, Die wefentlich wol nur Befreiung von ben Steuern an Rom gewefen fein wirb, wieber gu entziehen. Es war boch nur ein Diegriff, wenn ber fonft fo hochverbiente Raifer Sabrian in feinem antiquarifden Enthuffasmus überall in Briechen land alte Stabte erneuerte ober mit neuen Brachtbauten fcmudte, wenn er vor Allem in feinem geliebten Athen außer Underem ben icon von Beififtratos begonnenen Riefentempel bes olympifchen Beus vollenbete, und baran bas neue Beft ber "Banbellenien" fnupfte, wenn et bas verobete Athen noch burch einen neuen Stabttheil, bie Sabrianopolis, erweiterte. Aber er hat boch in Athen und Sellas burch viele bochft verftanbige Berordnungen feinen Ramen verewigt, er hat auch einen bochft nubliden Aquabuct von bem frymphalifden En nach Korinth geführt, und vor Allem burch bie mit enormen Roften bewirfte Unlage einer ficheren Fabrftrafe über bie schredlichen ffironischen Klippen zwischen Degata und Korinth ben Sellenen eine große und bleibenbe Boblthat von bochftem Berthe erwiesen. (Bergl. Binf-28chilhat von hochtem Werthe erwiefen. (Bergl. Jinfeeisen 1. Bb. S. 516—574. Beder Marquardt 3. Bb. 1. Abth. S. 129 fg. Curtius 1. Bb. S. 10. 13. 79—84. 206. 240. Heitz 1. 1. p. 29—32. Ellissen S. 30—88. Hertzberg p. 86—112. Hermann §. 176, 13—20. 190, 4—12. Wachsmuth 1. Bb. S. 320 fg. Höd 3. Abth. S. 236. 380. 395—401. Finsay S. 54—59.)

Mit bem Tobe bes großen Marc Aurel (180 n. Cbr.) beginnt eine Reihe von Menschenaltern, mabrent beren Briechenland nur noch felten in ber Weichichte bes romifden Reiches genannt wird; ingwifden bat es ben Anschein, ale ob in biefer Beit, wo auch bie Raifer nur noch felten fich speciell um bie Bellenen befummern, fich bie letteren in einer relativ viel befferen Lage bes funden haben, benn lange Beit. Es fcheint boch (felbft aus bem Berichte bes Paufanias, wenn man ihn mit jenem bes Strabon vergleicht, mochte ich bas abnehmen; vergl. Ruhn, Beitrage, G. 135-140. Curtiue, Belop. 1. Bb. G. 80-84), ale habe fich Griechenland, namentlich unter bem Ginfluß so milber, intelligenter und wohlthätiger Regenten, wie Trajan, Sabrian und bie beiben Antonine, und ber von benfelben erlaffenen nugliden Ginrichtungen und Berordnungen, allmablid wieder bis ju einem gewiffen Grabe erholt; Finlay (S. 57-59) schreibt auch bem befannten Decret bes Raifers Caracalla (212 n. Chr.), welches allen Unterthanen bes Reiches bas romische Burgerrecht verlieb, einen gunftigen Ginfluß auf bie Lage ber Bellenen gu.

Im Allgemeinen, so scheint es, wandelte fich bie freie Bevolferung von Achaja und ben zugehörigen Infeln, wenn man von den Stadtern in Athen, von Batra, Rorinth und Ritopolis, und von der Maffe fremder romischer und den weniger gablreichen griechischen großen Grundbesitzern absieht, — "in eine Daffe ftiller und fleißiger Landbauern um," die in sehr bescheibener, von der Außenwelt abgeschloffener Beife, ohne alle hohere Bebeutung, aber sicherlich gludlicher existirten, als die früheren Generationen in ihrem hangen und Bangen zwischen den stachelnden Erinnerungen der großen Bor-zeit und der eigenen Richtigkeit. Freilich ließ auch so ber Buftand ber Griechen ungebeuer viel zu munichen ubrig; ber Drud ber romifden Berwaltung, bie arge finanzielle Ausbeutung mit allen fid baran ichließenden Uebeln, die ichrecklichen Folgen ber umfaffenben Belbfrisen und ber Gelbentwerthung (namentlich im 3. Jahrh., von Caracalla bis auf Aurelian), bie bas gange Reich fo furchtbar heimfuchten, übten ohne allen Zweifel auch auf Achaja ihren schlimmen Ginfluß aus (vergl. Finlay S. 59-81). Es gab aber einen Umftanb, ber Diefes Land bennoch in biesem wilden 3. Jahrh. ju ben wenigen beffer fituirten ganbichaften bes romifchen Reiches gablen ließ, — seine relative Sicherheit vor bem Angriffe ber Barbaren bes Rorbens. Befanntlich murben fammtliche Grenzprovingen bes Reiches, von Spene bis nach Armenien, von Trapezunt bis nach bem Rheindelta, bagu nicht wenige ber inneren ganbschaften, seit Alexander Severus' Tagen, - Die einen von afrifanischen Buftenvollfern, die anderen von den friegerischen Reu-Berfern unter ben Saffaniben, die gange Linie aber von Caftra Betera bis nach Bityus und Trapezunt von den in Maffe gegen bie Romerwelt andringenden germanis fchen, farmatifchen und anderen Stammen furchtbar beimgesucht. Es war ein besonderes Glud für Achaja, baß biefe Proving, anders als namentlich die nördlichen und mittleren Gebiete ber Balfanhalbinfel, nur einmal unmittelbar und ernsthaft, und auch ba nur vorübergebend, von biefen Bolferfturmen beimgesucht murbe. Seit ber Rieberlage bes Raifers Decius namlich (251 n. Chr.) überschwemmten maffenhafte Schwarme norbischer Bolter, unter benen besonders die Gothen berühmt find, sowol ju ganbe von ber Donau ber, wie ju Schiffe von ben nordpontischen Ruften her, ju wiederholten Malen in verheerender Beise sowol die Landschaften zwischen ber Donau und bem Olympos, wie die Rordfufte Rleinaffens von Rolchis bis jur Propontis. Es war in biefen Beiten, die an die alten Reltenfturme ber Diabochengeit mahnten, daß die Bellenen, - die schwache romiiche Befatung ber Thermopylen war jum Schute ungureichend, - nicht allein ihre Stabte wieder wehrhaft machten, die zerfallenen Dauern herftellten, ben Ifthmos wieder verschanzten fondern auch ihre Landmiligen fammelten, und fich bereit hielten, nach Jahrhunderten ftiller Friedensruhe wieder mit den Baffen ihre Thermopplen ju fouten. Indeffen wurde die Tapferfeit der Hellenen fobalb noch nicht auf die Brobe geftellt. Als aber feit bem 3. 260 n. Chr., - ale Raifer Balerian in per-M. Encytl. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXX.

fische Gefangenschaft gefallen, sein ben ungeheuern Schwies rigfeiten ber Weltlage nur wenig gewachsener Sohn Gallienus Alleinherricher geworden mar, - allenthalben nich die fraftvollen Provingialftatthalter und Generale gu Raisern aufschwangen (es ift bas Zeitalter ber sogenannten "breißig Tyrannen"), — [in Achaja und Theffalien momentan nach einander die tapfern heerführer Balens und Biso, im 3. 260/1] —, mit benen Gallienus unablaffig gu ringen hatte: ba brachen auch die Gothen und andere Saufen wieder verheerend über die Grengen ber bellenischnordischen ganbestheile herein. Es war im 3. 267 n. Chr. (so bie Chronologie bei Binteisen, Sonns, Bieters-heim, Ellissen, Curtius, Finlay, wahrend Ser-mann bafur bas 3. 265 ansest), als Daffen biefer nordischen Bolfer theils zu Lande ben Rorben ber Salbinsel überflutheten, theils ju Schiffe vom Stythenlande ber über bas ichwarze Meer tamen, und - trop ber Schlage, bie fie am Bosporus ju Baffer und ju gande von ben Romern erfuhren, - in die Propontis und in bas agaifche Meer einbrangen, und nun querft bie Beftfufte Rleingfiens. bann bie Infeln des Archivelagus plunderten. Enblich warfen fie fich auf die griechische Halbinsel, wo Sparta und Tegea, Argos und Rorinth, gulest auch Athen, von ihnen verheert wurden. Aber in Attifa sammelte ein fühner Mann, ber Siftorifer Derippos, 2000 Athener. und mußte querft im fleinen Rriege ben Bothen eine Menge Schläge beizubringen, fie bann in ber Stadt einzuschließen, und endlich, ale ihm romifche Truppen unter bem fiegreichen Abmiral Rleodamos ju hilfe famen, die Feinde aus Attifa zu vertreiben, die fich bann, überall von ben Griechen verfolgt, burch Bellas und Epirus nach Illyrien zogen, wo fie, - ber im Rorden plundernde Barbarenschwarm war ben Romern bereits erlegen, - ben Truppen bes Gallienus völlig bereits erlegen, — ben Truppen des Gallienus völlig erlagen. (Bergl. Zinkeisen S. 574—591. Ellissen S. 111—132. Eurtius 1. Bb. S. 84. Finlay S. 81—86. Hermann §. 176, 21 fg. 190, 13. Hoyns, Geschichte der sogenannten dreisig Tyrannen. S. 3 fg. 18. 20 fg. 32 fg. Wieterscheim, Gesch. der Bölkerwanderung. 2. Bb. S. 184 fg. 266 fg. 268—333. 357—364.)

Diefe Bolferfturme, benen in verwuftenber Beife eine Beft zur Seite ging und noch Jahre lang folgte, hatten indeffen boch fur bie Bellenen bas Gute, bag fie bie beften Rrafte und Leibenschaften wach riefen und in die ftumpfe Rube Leben und Bewegung brachten; die griechische Baffenfraft hatte fich bei Athen nicht unrubmlich bewährt, - es waren Greigniffe, die gum mindeften bas griechische Rationalgefühl wieder beleben fonnten. Ueberhaupt hatten die fturmifden Beiten, die feit Alexanber Severus über bas Reich hereinbrachen, für bie Bieber erwedung bes militairifchen Beiftes jum Schut ber Brovingen fehr viel beitragen fonnen, hatte nicht bie fiscalifche Raubjucht ber romifchen Bermaltung und bie Eifersucht bes namentlich feit Diocletian's Beiten immer mehr bureaufratisch absolutiftisch fich ausbildenden Regierungefpfteme ber Romer folche Regungen mit ber größten Abneigung beobachtet und nach Rraften gelabmt. Griechenland felbft, mit Ausnahme von Theffalien, welches von ben gothischen Berheerungszugen im letten Drittheile bes 4. Jahrh. n. Chr. ichon vor Alarich wieberholt berührt murbe, blieb bis gu bem Musgange bes 4. 3abrb. von folden Angriffen ber Germanen vericont. Ueberhaupt fommt nach ber politifchen Geite bin bis auf ben Tob bes großen Theodoffus nun nur noch ber Ginfluß ber Beranberungen in Betracht, welche bie große, von Diocletian eingeleitete, von Conftantin bem Großen vollendete Reugestaltung ber Drganifation bes Reiches auch fur Briechenland nach fich gezogen zu haben fceint. Meußerlich angesehen, murben die griechischen ganber ber großen illyrifden Brafectur jugetheilt und gehörten ju ber mafebonifchen Diocefe; mas bie fpecielle Brovinzialtheilung angeht, fo blieb Achaja mit Rorinth als bem Sipe bes Proconfule auf ben Beloponnes, auf Mittelgriechenland von Raupaftos bis Chalfis und jum Deta, auf Guboa und bie nachften Infeln befdrantt; mabrend Epirus fammt ben Achelooslanbern und ben ionifden Infeln, und ferner Theffalien (und jest auch bie Infeln bes Archipelagus und Rreta) felbftanbige Brovingen ausmachten. Uebrigens aber hat Griechen-land von biefer neuen Organisation, wie von ber Grunbung ber neuen Sauptftabt Conftantinopel Diefelben Bortheile und Rachtheile gehabt, wie Die übrigen Provingen iener öftlichen Reichstheile; mit Recht macht endlich Finlay barauf aufmertfam, baß fich bamale ber lette Schritt vollzog, um (mit Belaffung weniger Ramen und Formen) Die eigenthumlichen communalen Inftitutionen ber griechischen Stabte im Sinne eines ben Berhaltniffen im übrigen Reiche analogen Municipalfufteme umgufcmelgen und bie lange bewahrten Gigenthumlichfeiten ber einzelnen Stamme und Staaten allmablich in jenen gemeinsamen Topus aufzulofen, ber nachmals ber "ro= maische" genannt wird. (Bergl. Finlan S. 86—108. Kortum, Rom. Gesch. S. 423 fg. Wietersheim 3. Bb. S. 87 fg. Beder-Marquardt 3. Bb. 1. Abth. S. 117 fg. 128 fg. 145 fg. Zinkeisen S. 591—600. 610 fg.)
Bahrend Griechenland nunmehr bis auf Alarich's

Beiten in der römischen Geschichte kaum mehr genannt wird, spielt wenigstens Athen fortdauernd eine höchst bedeutsame Rolle in der geistigen Welt durch seine blühende Universität. Athens Philosophenschulen hatten seit den Zeiten der Epigonen fortdauernd an Ruf zugenommen, sie hatten die politisch gesunkene, auch sonst immer mehr verödende und verarmende Stadt zum Sammelplaze der gebildeten und Bildung suchenden Jugend der civilisitren Welt, vor Allem des römischen Optimaten-Adels gemacht; Athen war fortdauernd der Lieblingsort der alten Welt, der geseierste Musenst in Griechenland geblieden. Diese Umstände wirkten aber auch in der Kaiserzeit sort; da war es denn namentlich Kaiser Habrian, der auch "für den erneuten Flor der attischen Philosophensschulen" und für das Wohl ihrer Lehrer nachhaltige Sorge getragen hat. Es war dies die Zeit, wo sene interessante Erscheinung der letten Jahrhunderte des alten Griechenlands zuerst in volle Blüthe trat, die sogenannte jüngere Sophistis, sene eigenthümliche Verschmelzung

von Philosophie, Gelehrfamfeit, clafftiden Stubien alteren Literatur, und Rhetorif, "nicht nur bie : geschaffene Runft, in iconer Form gu ichreiben und reben, sondern auch eine funftlerische Propadeutif, um Jugend geiftig anguleiten." Diefe neue Bilbungen beherrichte bas 2., 3. und 4. 3abrh. n. Chr., um , ermatteter Rraft ein Rachleben bie auf Buftinian gu ren." Athen aber war und blieb ein Sauptit b jungeren Cophistif; es geichah unter bem energi Ginfluffe bes berühmten Cophiften Berobes Afticus, endlich ber philosophische Raifer Marc Murel (ani nend c. 177 n. Chr.) Die außere Lage ber gablreichen & jeglicher Biffenichaft ficherte und ben Schulen in ihrer fammtheit eine Bestalt gab, die benfelben ben Chars einer vollftanbigen Universitat verlieh. Bir mi ce ben Silfeschriften überlaffen, bas reiche Detail i bie bier in Frage fommenben Ginrichtungen ju geb ebenso verweisen wir auf fie fur bie lange Reibe ruhmter Lehrer aus allen Theilen ber griechischen bellenistischen Welt, die in Athen ben Blat fur ihre Tha feit fanden, die bas Entzuden ihrer Beitgenoffen mit und Athens Ramen noch in ben fpateren, fturmifd friegerifden Beiten ber gangen alten Belt lieb und the ben Raifern, - auch noch mehren ber driftlid Beiten - werth, biefe Stadt Jahrhunderte lang | Sammelplay wie überhaupt von Studirenben aus a Theilen bes Reiches, fo auch gahlreicher Danner, bie m ber ale Staatsmanner, wir erinnern nur an Juli wie als gewaltige Beroen bes Chriftenthums glang wie Bafilios und Gregor von Naziang, - endlich gaheften Bollwerfe bes Bellenismus gegenüber bem reich vorbringenden Chriftenthume gemacht haben. (Be ben an üppiger Literatur reichen Abichnitt bei Be harby, Griech. Literat. 1. Bb. G. 581-650, Ahre De Athenarum statu politico et literario p. 65-Beutler, De Athenarum fatis, p. 43-87. Schlof "Universitäten, Studirende und Brofefforen ber Gried gu Julian's und Theodofius' Zeit," im 1. Bbe. bee Arch fur Beich. und Literat. Frantfurt 1830. G. 217 Elliffen G. 59-61. 67-71. 73-118. Bergb S. 107-112. 3. Burdhardt, Die Zeit Conftanti bee Großen. S. 497-502. C. F. Weber, Comment. academia literaria Atheniensium sec. secundo p. C constituta. Marb. 1858. Jumpt, lleber ben Best ber Philosophenschulen ju Athen und die Succession Scholarchen, Berlin 1843. Finlay S. 260—265.) Wie aber bie chriftliche Religion auch in G

Bie aber die chriftliche Religion auch in Genland Boben gewann, können wir ebenfalls nur aller Kurze berühren. Es ift bekannt, daß das Ergelium zum ersten Male im 3. 52 n. Ehr. von bupostel Baulus zu Athen, dann mit größerem Erfozu Korinth gepredigt worden ist, wo der Apostel zum 3. 54 n. Ehr. verweilte; so entstanden denn nur an diesen Orten, sondern auch zu Patra und Spakleine christliche Gemeinden, die allerdings nur langian Jahl zunahmen. Die Christen, die im 2. Jahl schon in größeren Massen, namentlich zu Larissa, Ath Korinth, Sparta, wie auch auf Kreta erscheinen, um

lagen auch hier je nach ber Stimmung ber Raifer, ben gewöhnlichen Berfolgungen und Beeintrachtigungen; im Allgemeinen wurde aber Griechenland damale und fpater wenigftens nicht in bem Dage mit fo fcheuglichen Greueln blutiger Berfolgungen befledt, wie es, naments lich unmittelbar vor bem Siege Conftantin's vor Allem in ben affatischen Provingen bes Reiches ber Fall mar. 3m Bangen war hier ber Rampf zwischen Chriftenthum und Seidenthum mehr ein ftiller; und wie einerfeits bie fegenereichen Ginwirfungen und bie bochft intereffanten Einfluffe bes Chriftenthums auf die socialen und nationalen Anschauungen ber Hellenen sich auch hier langsam, aber unwiderstehlich Bahn brachen, so hat ans bererfeits, auch noch nach bem Ausgange bes Raifers Julian, bas Beibenthum mit feinen gelehrten Schulen in Athen, mit feinen Gleufinien, mit allen jenen uralten Culten und Gebrauchen, Die feit undenflicher Beit mit bem griechischen Leben fo innig verwachsen waren, endlich mit feinen olympifchen Festipielen, - grabe in Griechens land ben Berboten und Berfolgungen ber driftlichen Raifer ber 2. Salfte bes 4. Jahrh. n. Chr. weit gaberen, paffiven Biberftand geleiftet, als fonft irgendwo. (Bergl. nur: Binfeifen S. 601-624. Elliffen S. 34-44. 48 fg. 52. 54-58, 71 fg. 119-121, 132-134. Berg. berg S. 90-92. Lafaulr, Der Untergang bes Belles niemus. S. 1-112. Finlay S. 108-134. 264-266.)

Das Beibenthum, bas antife Leben, bie relative Bluthe Griechenlands erhielt aber einen furchtbaren Stoß, von bem fich bie Briechen nur fehr theilweise wieder er= holen mochten, ju Ende des 4. Jahrh. n. Chr.; es war eine duftere Ginleitung ber Gefchichte Griechenlands als einer Proving bes feit Theodoffus bes Großen Tob (17. Januar 395) nun fur alle Beit von bem Beften getrennten oftromifden Reiches. Befanntlich hatten feit ber Schlacht bei Abrianopel (378) die Befigothen bie nordlichen Landschaften ber Balfanhalbinfel bis nach Theffalien binein wiederholt fchwer beimgefucht; Achaja aber war bis babin von folden Ginfallen völlig verschont geblieben, - freilich nur, um jest um fo harter mit-genommen zu werben. Die gewöhnliche Anficht, Die Die furchtbare Berheerung Griechenlands burch ben Beftgothenführer Marich einer mit tudifcher Lift vorbereiteten bewußten und wohlgeleiteten Berratherei bes oftromifchen Miniftere Rufinus guidreibt, die die Gothen fo gu fagen im Auftrage bee Rufinus jur Berftorung bee beibnifden Befens im Guben ber Thermopylen ausgieben läßt, - ift neuerbinge von einem jungen Belehrten mit großem Scharffinne von Reuem gepruft, und wie ich glaube, mit Glud befampft worden (vergl. H. Richter, De Stilichone et Rufino. Halle 1860). Nach biefer Darftellung, ber ju folgen ich fein Bebenfen trage, ift ber Berlauf der Dinge furz etwa folgender. Der abendlandisiche Minifter Stilicho, in feinem Chrgeize und aus altem haß gegen Rufinus gewillt, nach Theobofius' Tode letteren zu verbrangen, und beibe Reichstheile als Minifter bes Arcadius und Honorius allein zu leiten, hat ben Plan, mit bem gesammten Reichsheere, beffen Maffe noch von ben Rampfen bes 3. 394 mit bem

Ufurpator Eugenius ber in Italien ftand, einen militairifden Spagiergang nach Conftantinopel angutreten. Rufinus gerath burch biefe, ihm nicht unbefannte 216= ficht feines Feindes in große Beforgniß; feine Roth fteigt, ale ber westgothische Führer in romischen Dienften, Alarich, gleich nach Theodofius' Tode von Stilicho mit einer Heeresabtheilung nach dem Often zurudgeschickt, und jest durch die Ablehnung seiner persönlichen For-berungen von Rufinus schwer beleidigt, fich an die Spipe ber von Rufinus neuerdings falfch behandelten und beleis bigten Gothen im Reiche ftellt, und nun als ein gewaltiger Beerführer mit einer großen Daffe feiner Landsleute und anderer barbarifder Stamme verwuftend bis vor bie Sauptftabt Conftantinopel vorbringt. In biefer Bebrangniß, ohne nennenswerthe Streitfrafte und von amei Feinden bedrangt, weiß ber ichlaue Rufin ben Marich burch perfonliche Unterhandlungen gu bestimmen, baß fich berfelbe auf ben Weften und Stalien merfe und fo ben Anmarich bes Stillicho aufhalte. Alarich fturgt fich auch wirflich plunbernd und verheerend von Matebonien und Möffen ber auf bas westromifche Bupricum, Bannonien, Noricum. Aber ben Anmarich bes furchtbaren Stilicho und feines großen Seeres halten bie Gothen boch nicht aus; fie weichen vielmehr (Frühling 395) vor ihm aus, gieben plundernd bie Dftfufte bes abriatifchen Meeres binab bis nach Rifopolis, überschreiten bann ben Binbos, und ichlagen fich in Theffalien mit bem bewaffneten Landvolfe berum. Sierhin bringt aber Stillicho bem Marich burch Dafebonien nach, ichließt bie Gothen eng ein, und murbe fie leicht vernichtet haben, hatte nicht Rufinus, ber nur an fich, nicht an bas Reich bachte, fie gerettet. Rufi-nus namlich, ber feinen Sturg um fo ficherer erwarten mußte, wenn Stilicho ale Retter bes Lanbes vor Mrcabius erichien, ließ jest bem Bandalen burch Raifer Mrcabius befehlen, er folle bie unbefugte Rriegführung auf oftromischem Boden aufgeben, und Die oftromischen Corpo feines Beeres fofort nach Bygang gurudschien. Sti-licho, der als Mann germanischer Lebenstreue, wie um ber Form willen gegenüber ben Romern, nicht als Ufurpator ober Rebell gegenüber bem faiferlichen Sohne feines großen Felbherrn Theodofius auftreten wollte, fügte fich; er hoffte jest, mehr burch eine blutige Intrigue ju erreichen, - eventuell blieb fur fpater ein neuer Bug gegen die Gothen nicht ausgeschloffen. Go gog er felbft aus Theffalien ab, die oftromifden Abtheilungen gingen nach Bugang, wo ihr Fuhrer, ber Gothe Gainas, auf Stilicho's geheimen Auftrag, ben Rufinus bei einer Revue (November 395) ermorben ließ.

So hatte Alarich wieder freie Bahn; nun brang er, von Schaaren fanatischer Mönche begleitet verheerend nach Süben vor, wo die römischen Linientruppen mit schmählicher Feigheit die Thermopplen, wie nachber den Isthmos ohne namhafte Gegenwehr preisgeben. So siel, zumal auch ein schreckliches Erdbeben im 3.375 die Befestigungen vieler griechischer Städte erschüttert hatte, zuerst Mittelgriechenland, mit Ausnahme des sesten Theben, der gothischen Verwüsstung anheim, die ohne Unterschied

Beiben und Chriften traf, weil bie Gothen bamale befanntlich Arianer, die driftlichen Griechen aber insgesammt orthodore Ratholifen waren. Damale ging benn auch Eleufis mit feinen Seiligthumern ju Grunde; Athen aber bewährte auch biesmal jenen Zauber, ben es fo oft auf seine Feinde ausgeübt hatte. Es ift auch biesmal in viel geringerem Grabe von ber Berheerung betroffen worden, als andere griechische Stabte. Am schlimmiten ging es bem Beloponnes, weil Alarich fich in Diefer Salbinsel viel langer aufhielt, ale im Rorben bee Ifthmos; hier erlitten bamals altberühmte Stabte, wie bie Stadt Rorinth, Argos, Sparta, eine harte Bermuftung, bie auch ben olympischen Seiligthumern nicht erspart blieb. Rettung brachte endlich Stilicho, ber im Sommer 396 ju Schiffe ein ftartes heer von Italien nach bem Ifthmos führte, bie Gothen ichnell vor fich hertrieb, und endlich auf bem Plateau bes elisch arkabis ichen Gebirges Pholoë eng blofirt hielt. Sier mar es nun nach ber einen Angabe bie zu große Sicherheit, mit ber Stilicho feines Bergnugens halber forglos ben Rampfplat verlaffen hatte, was ben Gothen ermöglichte, fich aus ber Ginschließung zu befreien und ben Rudweg nach Epirus ju gewinnen; nach anderen Angaben mar es ber oftromische Minister Eutropius, ber, vor Rufinus' Sturz mit Stilicho befreundet, jest eine Suprematie bes Bandalen im öftlichen Reiche ebenfo wenig dulden wollte, wie Rufin, und barum burch Arcabius bem Stilicho abermals bie Einstellung ber Feindfeligkeiten gebot, und bamals mit Alarich ben Frieden ichloß, ber ben Gothen (wie wir ihn nachher factisch finden) jum romischen Oberbesehlshaber im öftlichen Buricum machte. Zebenfalls war Griechenland mit bem 3. 397 wenigstens von ben verwüftenden Schaaren ber Feinde wieder befreit. (Bergl. H. Richter 1. 1. Chr. F. Schulze, Flavius Stilicho. S. 40-53. hermann 8. 176, 22-24. 190, 13-16. Binfeifen S. 626-645. S. Leo, Borlefungen über Die Gefc. bes teutsch. Bolfes und Reiches. 1. Bb. G. 273-275. R. Ropte,

Die Anfange bes Königthums bei ben Gothen. S. 115.

124 fg. Pauly, Realencykl. 1. Bb. S. 291 fg. Eurtius, Beloponnes. 1. Bb. S. 84 fg. 2. Bb. S. 44. Finlay S. 140—147. 260 fg. 266 fg.)
Wenn auch, wie Finlay a. a. D. gezeigt hat, die Borstellungen, die man sich häusig von dem damaligen Berwüstungen der Gothen in Griechenland macht, etwas übertrieben find, fo hatten bie Sellenen boch an Sflaven und Eigenthum fo bebeutenben Berluft erlitten, baß fie, jumal unter ber Regierung bes öftlichen Reiches und beffen lange Beit fo gerrutteten außeren Berhaltniffen, wie brudenbem Finangfpfteme, febr lange Beit brauchten, um fich von ben Leiben ber Schredenszeit 395-397 mieber zu erholen. Diese neue Entwidelung aber, bie Einwirkung der oftromischen Gesete, die allmahliche Ilm wandlung bes griechischen in bas byzantinische Befen, bies ju fchilbern, gehort nicht mehr ju unferer Aufgabe, fo wenig wie die Schilberung ber fpateren, namentlich ber flawischen Barbareneinfalle, bie auf Die ethnischen Elemente des Griechenthums einen fo ftarten Ginfluß ausubten (vergl. noch Curtius 1. Bb. S. 85 fg. Binf. eisen S. 645-664. Finlay S. 134-140. 147-178). Bir bemerfen nur noch, baß ber heibnische Cultus bie Schläge, bie ihm bie Gothen bamals beibrachten, um fo weniger wieder verwinden fonnte, je ftrenger bie nachften Raifer, wie Arcabius und Theodofius II., biefer Art von Rachleben ber Antife entgegentreten (vergl. Lafaulr a. a. D. S. 112—142. Binkeisen S. 624 fg. Finlay S. 266—270). Den letten Reft endlich bes höheren antiken Lebens vernichtete ber Raiser Juftinian I., als er in seinem religiosen Eifer wie im fiscalischen Interesse im 3. 529 bie fammtlichen noch bestehenden, allerdings schon lange innerlich babinfiechenben, Schulen ber Rhetorif und Philosophie in Athen folog, und bas ju ihrem Unterhalte bestimmte Grundvermögen einzog. (Siehe ginlay S. 260. 268-270. Lafaulr S. 142-150. Bernharby, Gried. Lit. 1. Bb. S. 650—663). (G. Fr. Hertzberg.)

Ende des achtzigsten Theiles der ersten Section.

|   | <br>• |  |   |   | • |
|---|-------|--|---|---|---|
| • |       |  |   |   |   |
|   |       |  |   | • |   |
|   |       |  |   |   |   |
| , |       |  |   |   |   |
| ÷ |       |  |   | • |   |
|   |       |  | • |   |   |

|   | · | • | . • |   |  |
|---|---|---|-----|---|--|
|   |   |   |     |   |  |
|   |   | · | ·   |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
| · |   |   | •   |   |  |
|   |   |   |     | · |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |
|   |   |   |     |   |  |



AZ 7 A6 Sect.1 V.80

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

